

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



VERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBR BRARIES - STANFORD LINIVERSITY LIBRARIES - ST PANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNI STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFOR UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSI LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIE VERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBE BRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES : ST PANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UN STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFOR UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERS **IBRARIES** VERSITY LIBRARIE

RARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

ARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STAN

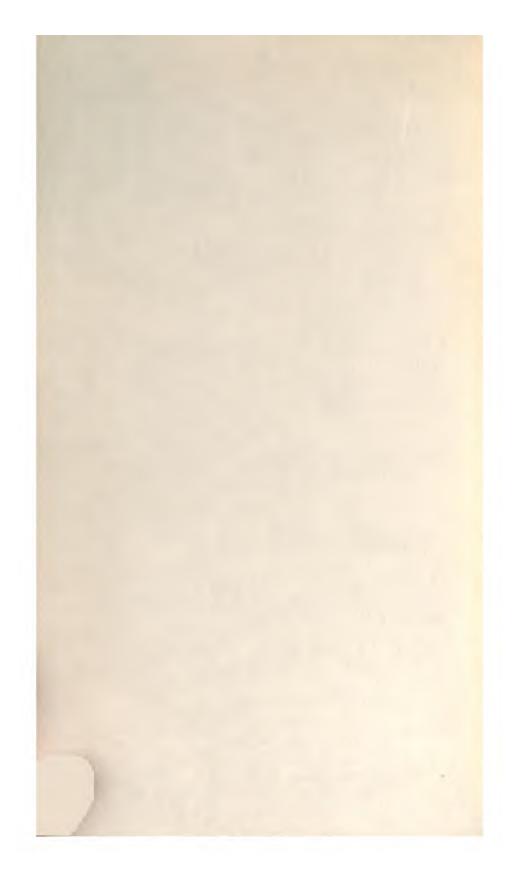

ARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



# Allgemeine

# Deutsche Biographie.

Effter Band.

Baffenpflug - Benfel.

Auf Veranlassung

Seiner Majeftät des Königs von Bayern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

klönigl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot. 1880.

| - |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

# Allgemeine

# Deutsche Biographie.

Effter Band.

Baffenpflug - Benfel.

Auf Veranlassung

Seiner Majeftat des Königs von Bagern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Bönigl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Verlag von Dunder & Sumblot. 1880. 7-1259 1259 1259

# LIBRARY OF THE

a.37228.

Alle Rechte, für bas Gauge wie für bie Theile, borbehalten.

Die Berlagshanblung.

Daffenpfing: Sans Daniel Lubwig Friedrich S., furheffifcher Staatsmann, geb. am 26. Februar 1794 gu hanau, † am 10. October 1862 w Marburg. Sohn bes Stadtichultheiß ju Sanau, früheren Amtsverwefers ju Altenhaflau, fpateren Abvocatus Fisci , bann Regierungsbirectors ju Raffel, Johann B., besuchte er bis 1811 das Lyceum in Raffel, dann die Schule im Alofter ju Mefelb am Barg, flubirte feit Oftern 1812 bie Rechte ju Gottingen, betheiligte fich 1813 als Jager ju Pjerd am Feldzug gegen Frantreich, feste feit Robember 1814 bie Studien in Gottingen fort und that fich hier herbor als Saupt einer gegen bie Wiebereinführung einer Willführherrichaft in Deutschland gerichteten Studenten-Berbindung; als von biefer die Schmalg'iche Denunciationefdrift öffentlich berbrannt wurde, entrig S. ein Egemplar dem Fener und ichling es an ben Schandpfahl. Rachbem er am 6. Mai 1816 bie juriftifche Brufung bestanden, wurde er, junachst ohne, feit 1818 mit Stimme, Affessor beim Juftigfenate bes Regierungscollegiums in Raffel, welchem auch fein Bater angehorte. 3m Marg 1820 murbe er jum Juftigrath ernannt; bies mar bie erfte Ernennung, welche bon Rurfurft Wilhelm II. ausging; fie mar bon beffen am 27. Februar gestorbenen Bater beabsichtigt gewesen; barum bollgog fie ber Sohn noch por ber Beerdigung bes Baters, bis wohin bie fonftigen laufenben Regierungshandlungen ruhten. Der hervorragenbfte Charaftergug Saffenpflug's, große Entichiedenheit, trat bei ihm ichon als Affeffor jenes Collegs besonders berbor, am auffallenoften als Wilhelm II. balb nach feinem Regierungsantritte bon lehterem die Berausgabe des bon feinem Bater, Rurfurft Wilhelm I., bort mebergelegten Teftamente berlangte. Das von Saffenpflug's Bater prafibirte Solleg mar icon im Begriff, bem Berlangen nachzutommen, als er, obwohl fingfied Mitglied, fich unter Rachweis ber Ordnungswidrigfeit folden Schrittes bermaßen widerfeste, daß das Colleg nachgab. Infolge des Organisationsedicts vom 29. Juni 1821 wurde er am 16. August 1821 mit dem Titel Obergerichtstath jum Affeffor beim Oberappellationsgericht in Raffel und nach Erlag ber Berfaffung bom 5. Januar 1831, nach beren § 121 Affefforen beim bochften Brichte ungulaffig maren, am 26. Januar 1831 jum Rathe bei lehterem er-Dannt. In biefer Stellung wurde er burch feine Entschiedenheit einer Angahl Sollegen läftig und er ftieg biefelben burch einen Ion perfonlicher leberhebung und Anmaglichkeit in der Darlegung feiner Gründe oft vor den Ropf. Deine juriftische Befähigung fand allgemeine Anerkennung, um fo weniger An-Mang aber feine politischen Anfichten. Sinfichtlich ber Berfaffung von 1831 verhalte er icon alebald feine Anficht nicht, daß ber Entwidelung biefes "Bertes der Revolution" überall entgegen getreten, ber barin gurudgebrangte monarchifche Mamtter wieber bervorgehoben und jum Anhaltspuntt bei ber Auslegung ber ungelnen Bestimmungen gemacht werben milffe. Dabei glaubte er fich über ben Umftanb, bag bie in ber Berfaffung ben Stanben berliegenen Rechte bem Lande früher feierlich berheißen waren, burch ben hinmeis hinmegfeben gu fonnen, daß biefe Bujagen burch ben Erlag ber Berjaffung für immer befeitigt feien. Eine folche Berfonlichfeit mußte bem Rronpringen Friedrich Bilhelm febr gufagend fein. Diefer hatte feine Abneigung gegen bie neue Berfaffung, beren Beobachtung er beim Antritte ber Regentichaft am 30. Geptember 1831 angelobt, nicht aut fogleich bervorkehren tonnen, ba er noch Rudficht auf ben liberalen Minifterprafibenten Bieberhold glaubte nehmen zu muffen, welcher hamptfachlich ben Regierungswechiel bewirft hatte. Rach Wieberhold's balb erfolgtem Tode machte fich ber Einfluß Saffenpflug's beim Regenten geltenb. 3m Unfange bes 3. 1832 jum Ditgliede einer Commiffion behufs Musarbeitung ber bon ben Standen gewilnschten Entwürfe eines burgerlichen und eines Strafgefele buche, fowie einer Procegordnung bestellt, wurde S. am 24. Marg 1832 ale Referent für die mehreren Departements gemeinschaftlichen Angelegenheiten in bas Befammt-Staatsminifterium berufen und hatte, neben ben gefchaftlichen Bortragen, befonderen Bugang jum Regenten. Ramentlich mar beffen Abneigung jur Unterzeichnung ber zwischen Regierung und Stanben soweit vereinbarten Gefebentwürfe, durch welche bie Wohlthaten ber Berfaffung allgemein juganglich gemacht werben follten, auf Saffenpflug's Ginflug gurudguführen. 218 ber Minifter bes Innern, Eggena, einen Bruch mit bem fehr entichieben auf Samtion ber Befege bringenden Landtage icheute und endlich am 12. Mai 1881 bie Genehmigung in Ausficht ftellte, wurde B. gum Borftanbe bes Juftigminifteriums mit bem Titel Geheimerath und acht Tage fpater an Eggena's Stelle anch jum Borftande des Minifteriums des Innern, fowie jum Commandeur II. Claffe bes Orbens vom golbenen Lowen ernannt. Das Land murbe mit Beforgnif erfullt, nicht nur wegen ber icon berborgetretenen Richtung Saffenbflug's, fonbern mehr noch in Erinnerung an die frubere Birtfamteit bon beffen Bater, ber als Randtagscommiffar 1815 und 16 bie Einigung bes Rurfürften Bilbelm I. mit ben Stanben über eine Berfaffung beharrlich und ichroff zu hindern gefucht, ben bie Stande bon 1816 julegt als ungerigneten Bermittler und Die Bauern ber Diemelgegend in einer Abreffe an ben Landesherrn als einen bojen Rathgeber bewichnet hatten, bor welchem er bas Saus verschließen moge. Die Besorgnif geigte fic balb als begründet, benn S. begann nun mit Entichiebenheit bas Biel ju berfolgen, die liberale Stromung, wie er fich ausbrudte, "in bas alte Bett bes Beborfams gurudgubammen". Bon ben ftanbifcherfeits genehmigten Befeben lief er einige, barunter bie jegensreichen Gefebe über Ablofung und über bie Grrichtung einer Landescreditcaffe, an beren Buftanbetommen er jedoch nicht ben geringften Antheil hatte, fanctioniren; wegen anderer Gefete aber fehte er fich alsbalb in Streit mit ben Stanben und entwidelte babei eine Art bon Anslegung mefentlicher Berfaffungsbestimmungen, burch welche er biefelben illuforifc ju machen trachtete. Ein Wilbichabengefet ließ er nicht ju Stande tommen, indem er fich auf ein angebliches Gutachten des Oberappellationsgerichts frutte; es lag ein folches bor, boch lief es feiner Unficht entgegen; fein Berlangen eines neuen Gutachtens lehnte biefes Bericht ab, boch ließ es auf Saffenpflug's Bunfch bie Mitglieder fich über ihre frubere Abftimmung außern; barauf combinirie D. bie ihm gunftigen Bota ber fruberen und ber fpateren Rathe und gab bies ffir ein neues Gutachten aus. Den Bunfch ber Stanbe, bor Befegung einer Stelle bes bochften Berichts biefes mit feinem Butachten baruber ju boren, begeichnete er als unthunlich, indem er aus ber Berfaffungsbeftimmung, bag feber Ernennung zu einem Staatsamte ber Borfchlag ber porgefehten Behorbe voraus. geben muß, ichlog, bag ein folches Gutachten burch bie Berfaffung verboten fei. Das Prefigefen ließ er nicht jur Canction gelangen und erflatte bie in ber Berfaffung enthaltene Bufage beffelben burch bie bloge Borlegung eines Entwurfe fur erfult, nach beffen burch bie Stanbe beichloffener Menberung feine Pflicht ju einer neuen Borlage beftebe. Die Protefte bes Landtags gegen Die fort-Dauernde Cenfur ruhrten ihn nicht. Durch die Berfundigung ber Bundestagebedaffe bom 5. Juli 1832 über Maßregeln jur Aufrechthaltung ber gefehlichen Rube und Ordnung murbe bie Spannung erhöht und als ber ftanbifche Rechtspflege-Musfdug S. jur Sibung einlub, um bie Brunde ber Richtgenehmigung bes Brefigefebes zu bernehmen, ließ er ben Landtag am 26. Juli 1832 ploglich auflofen. Er vereitelte bamit bie Abficht ber Stande, ihn beim Staatsgerichtshofe wegen Berfaffungsverlehungen angullagen. Da fich unter diefen auch bie Boll-siehung jener Bundestagsbeichluffe befand, fo gab fich h. den Anschein, als habe er nur Uebergriffen ber ftandischen Competeng wehren wollen. Bei ben Reumablen ericholl überall im ganbe ber Ruf nach Untlage Saffenpflug's. Derfelbe wurde jogar bon Unhangern wegen ber Schrofiheit in Behandlung ber Stande gefabelt. Satte er benfelben boch burch bie Ploglichfeit ber Auflöjung fogar bie Moglichfeit abgeschnitten, ihrem bleibenden Aussichuffe bie fibliche Berhaltungsanweijung gu geben. Dit Rudficht hierauf haben bie ferneren Landtage aus Diftrauen balb nach ihrer Gröffnung eine folche Inftruction beichloffen. Saffenbillug's Edproffbeit ließ nicht nach. 218 jener Ausschuß, unter gulaffiger Busiehung anderer Abgeordneten, ibm eine Bermahrung gegen ben Bundesbeichluß, joweit berfelbe ber Berfaffung widerftreite, jugeben ließ, fandte er fie als von einer unguläffigen Berfammlung berrührend gurud und ließ fich überhaupt in teine Berhandlungen mit bem Ausschnffe ein, weil biefem die übliche Ermächtigung ber Stande fehle, ju welcher er biefen eben feine Beit gelaffen hatte. 218 bie anberen Minifter ben Bertehr mit bem Ausschuffe fortfehten, nahm S. far bas Minifterum bes Innern bas alleinige Recht biergu in Anfpruch. Reuen Migmuth erregte er burch bas Berbot ber Feier bes 15. Ceptember 1832, bes Jahrestage, an bem die Berjaffung jugefagt war. Gehr ftorend war ihm die Bahl vieler Beamten in den Landtag von 1883. Er gab daher der Berfaffungebeftimmung, wonach die Ungeige des gewählten Beamten gur Ertheilung ber Genehmigung genugt, eine febr beschrantenbe Auslegung und machte bie Folgen feiner bezüglichen Beifungen mit großer Barte geltenb. Da wo G. felbft als vorgefente Behorde bie Genehmigung verfagte, geschah es mit ausgeluchter Ironie fur die Rachfuchenden. Gobann begann er einen fechswöchigen Streit über die Legitimation ber Gemablten, bis endlich am 4. Marg 1833 ber bleibenbe Stanbeausichuß fich jur Antlage Saffenpflug's megen Bergogerung ber Banbtageeröffnung und noch zweier Berfaffungeverlegungen entichlog. Run fuchte 5. eilig eine Dehrheit ber nach feiner Deinung Legitimirten berguftellen und befrimmte ju biefem Zwede u. A. Die Cheis ber landgraflich Beffen-Philippstholer Umien burch Beriprechungen, gur Ausubung ihrer Landstandichafterechte Mandate in Blanco für ihn auszuftellen. Rach Eröffnung bes Landtags beftritt er bem Brofeffor G. Jorban, bem Bater ber Berfaffung, ben Gintritt, weil berfelbe Die Benehmigung ber Regierung für feine Bahl als Bertreter ber Univerfitat nicht eingeholt, mas feit 300 Jahren nicht üblich gewesen mar. Infolge beffen ermachtigte ber Landtag am 18. Marg 1833 ben bleibenden Ausschuß jur Aufnahme ber obigen Antlagen gegen S.; diefer lofte jedoch an bemfelben Tage ben Landtag auf und ließ ben Regenten Tabel über benfelben aussprechen, Der Staatsgerichtshof wies die Anflage gegen S. wegen Unbeftimmtheit bes gu Berjolgung ertheilt gewesenen Auftrags gurud; ber am 10. Juni 1833 etbinete Landtag nahm abermals balb obige brei Antlagepuntte wieber auf und eillate am 17. September mit 27 gegen 18 Stimmen, bag S. auch burch bie im Grlaffe bom 26. Januar 1833 verffigte Giftirung bes Refrutirungsgeleges eine Berfaffungsverlegung begangen habe. Wegen biefes und noch funf a Buntte wurde bann Unflage gegen S. erhoben. 3m Eingange ber tlageschrift fprachen Die Stanbe Die Heberzeugung aus, bag o. Aberhaup auf ausgehe, "bie Berfaffung methobifch ju entfraften und zu einem taufd Schattenbilde berabzusegen, indem er die wichtigften Bestimmungen ber falfung, mit Richtachtung ihres Ginnes und Beiftes, jophiftifch auslege, bi beigenen Bejege, welche gur Entwidelung ber Berfaffung bienen follten, bergogere, theils gar nicht auflommen laffe, Die Wirtfamfeit ber Stanbe und ihrer Stellung, fowie bem Urtheile ber Bolfsvertreter mit Beringichi begegne." S. bebiente fich in biefem Proceffe bes Staatsrechtslehrers Mohl in Tubingen als Bertheidigers. Rach fieben Monaten erfolgte in fünf, nach zwei Jahren in betreff ber übrigen zwei Buntte Saffenpflug's iprechung. Im ferneren Berlaufe jenes Landtags gelang es biefem , fich mehrere Befege, worunter bie nachber fo beliebt geworbene Gemeindeordnung 1834 mit S. zu einigen. Großen Anftog erregte biefer Johannis 1884 fein auffallend geringichagendes Berhalten gegen bie Stanbe bei Eröffnun neuen Ständehaufes. Die hervorragenbiten ferneren Streitigkeiten Saffenb mit ben Ständen betrafen bie jogen. Rotenburger Quart, Bermogensftude, er als Familienfideicommig bes Regenten, Die Stande für den Staat in An nahmen, und die Angelegenheit bes Lyceums in Raffel. Als S. Anordm traf, um biefe nach ber Berfaffung unter befonberem Schute bes Staats fte Stiftung aus einer höheren Unterrichts- in eine Elementarichule ju verwar erflarte ihm ber Lanbtag, bies fei ftiftungs- und berfaffungewibrig. Unn bar barauf verwirllichte S. ben Blan, fing bann mit ben Ständen lebl Streit an über bie Form ber Bollziehung bes Landtagsabichiebs und ei benfelben, ohne daß es gu einer Ginigung hieruber gefommen mar, am 6. 1835 in einer ungewohnten Form, fiber beren Folgen neue Berwirrungen ftanben, die im Berbft 1835 ju einer Antlage Saffenpflug's burch ben ble ben Standeausichuß wegen unterlaffener zeitiger Ginberufung bes Lan führten. Die Anflage wurde jedoch abgewiesen, weil das Recht biergu nur Landtage guftebe. hiernach unternahm es f., die Stellung jenes Ausid als Bachters ber Berfaffung für die Zeit, in welcher die Stande nicht fammelt waren, in Frage gu ftellen. Als ber Ausschuß die ihm in diefer giebung geftellten Fallen umging und fich mit bem Finangminifter in ge liche Berbindung feste, mifchte fich S. fortwährend ein mit Deductionen Die Rechte ber Regierung und bie bon ben Standen, fowie ihrem Ausschuf junehmende Stellung. Debrfach ertlarte ber Ausschuß, bag er fich mit . folche theoretische Rampje nicht einlaffen wolle, doch provocirte biefer imm neuen ftaatsrechtlichen Streitigfeiten, in beren Berfolg er ben Mitglieden Musschuffes bie Tagegelber fur bie Beit vorenthielt, fur welche er biefen berufen. Es hatte dies eine Civilflage gur Folge, in welcher Saffenpflug & ficht unterlag. Auch feine Berfuche, den ftanbifchen Berhandlungen burch fate jur Beichaftsordnung einen gang anderen Charafter gu verleiben, icheit am Wiberspruch bes Landtags. 1836 ließ fich D., geftutt auf eine nicht co fignirte landesherrliche Bufage, ben Gehalt für bas zweite ber bon ibn leiteten Minifterien, und gwar auch fur bie Bergangenheit, ausgablen. Juftigminifterium hatte er bon Friihjahr bis October 1834 abgetreten, bann aber jum wirklichen Juftigminifter ernannt. Am 17. Auguft 1885 t er Commandeur I. Claffe bes Orbens vom golbenen Lowen. Großen M erregte er im gande und namentlich bei ber Mutter bes Regenten, ber fürftin Augufte, Schwefter Konig Friedrich Bilhelms III. von Preugen, bab bag er 1837 bie in Schmalfalben beablichtigte Bereinigung ber lutherifchen ber reformirten Confession au vereiteln fuchte und au biefem Broed bie bortige Beier bes 300jahrigen Jahrestags bes ichmalfalber Bunbes mit bem Bemerten berbot, bag biefer eine Auflehnung gegen die taiferliche Gewalt, eine Begebenbeit gewesen fei, die Beffen teine Ehre bringe. Die Gunft bei Gofe war fur ihn um jo mehr berichergt, als auch ber Regent mehrfach feine Berrichjucht übel empfand und ihn auf seine Art kleinlich zu behandeln begann. Auf den Sof-ballen mußte die Mufit ein rasches Tempo greisen, sobald S. sich am Tange beibeiligte, worauf man fich über feine Sprünge beluftigte. Seit bem 28. Juni 1837 foling er, wol um bei ben Standen eine Stute ju finden, gegen biefe ein ganglich verandertes, auffallend freundliches Berhalten ein. Begen Unwillfahriglit gegen ben Regenten, ben Termin fur ben Bertauf überfluffiger Bierbe bes Landgeftute gu verlegen, wurde S. ploglich von ber Leitung bes Minifteriums bes Innern enthoben. Infolge beffen verlangte er Entlaffung aus bem Staatsbimfte und begab fich am 5. Juli 1837 nach Göttingen ju ben Gebrübern Joe und 2B. Grimm, beren einzige Schwefter feine erfte Bemahlin gewefen. Der Bater feiner zweiten Gemablin, Dberforftmeifter v. Munchhaufen, murbe wom Regenten dorthin gefandt, um S. jur Beibehaltung bes Juftigminifteriums u bewegen; er lebnte jeboch ab, begab fich nach Rorbernen und verlebte ben commer bon 1838 auf dem Lande in Bestfalen in ber Soffnung, burch Freunde in Preugen Anftellung gu erhalten; allein beren Bemilhungen waren vergeblich, be Friedrich Bilhelm III. Kenntnig bon einer Dentschrift erhalten hatte, welche D ju feiner Rechtfertigung geschrieben und in welcher er die Regierungsweise bes Bring-Regenten ungunftig beleuchtet hatte. 3m Landtage ju Raffel wurde S. in warmer Rachruf burch bie Abgeordneten b. Dche und Bahr ju Theil; letterer faildert ibn als ben "wahren Freund ber Berfaffung, bie er bom Untergange Roch im 3. 1838 wurde S. als Wirkl. Geh. Conferengrath an Die Dipe ber inneren Landesverwaltung bes Fürstenthums hohenzollern-Sigmaringen und bon hier, auf Empfehlung bes Protectors bes Berliner "Polit. Wochen-Mattes", 1839 als Geh. Rath und Civilgouverneur nach Luremburg berufen, beffen innere Berbaltniffe einer neuen Organisation bedurften. Diefer Aufgabe Miterjog fich S. mit großem Gifer, doch wurde ihm die Stellung badurch fehr Irdeibet, bag ben gefammten gefchaftlichen Bertehr zwischen ihm und bem Großbegog ein im Saag wohnender Beamter vermittelte, wodurch feine eigene Thatigla Beler Bemmung unterlag. Er wollte auch nicht die Sand bagu bieten, daß merhin Ueberichuffe der lugemburgifchen Caffen nach Golland übergeführt Duiben und nahm bies jum Anlag, bie Stellung wieder aufzugeben, um eine 1849 bem Thronwechiel in Breugen ihm angebotene Stelle als Obertribunalgrath Berlin angunehmen. Rach bem Breugischen Staatsangeiger mar ihm biefe Etelle "wegen feiner Berbienfte um ben preugischen Staat" ju Theil geworben. bezog fich bies auf Borgange in Luxemburg, wo Preugen bas Befagungsuft guftand. Geit Ende Juli 1841 in Diefer Stellung, trat er in ein naberes Bedillnif gu b. Gerlach, Buchta und Stahl, murbe 1844 in ben preugischen Stattgrath berufen und im Fruhjahr 1846 jum Prafibenten bes Oberappellationegerichts gu Greifsmald, bes hochften Gerichts fur Renvorpommern, ernannt. Alle biefen 1848 aufgehoben murbe, trat er an die Spige bes bortigen Appellationegerichts. In Rurheffen war bas burch Scheffer und Genoffen fortgeführte Saffenpflug's 1848 ju Falle gefommen. Geine langjahrigen politischen Sener waren gur Regierung gelangt und hatten in Berbindung mit ben Standen Bille gelchaffen, burch welche u. M. ber Biebertehr eines folchen Shitems mog-41 vorgebeugt werben follte. Als bie Borboten ber Reaction immer beututer aufteaten, fab fich Ruriftrit Friedrich Wilhelm I. lange vergeblich nach entfriedenben Mannern um, bis er in den letten Tagen bes 3. 1849 Berbindungen mit S. anfnupjen lieg. Unbeschreiblich war die Befturzung in Rurheffen, als ploglich am 22. Februar 1850 an die Stelle bes vollathumlichen Margministeriums ber Mann trat, welcher fprichwortlich als "ber Beffen Saft und Aluch" galt. Es lagt fich nicht mit voller Sicherheit behaupten, bag b. es nun bon bornberein auf ben Umfturg ber turbeffifchen Berfaffung abgefeben gehabt; allein fein ganges Berhalten, fofehr es auch mit Reigung gur Bewaltthatigleit jufammenhing, mar gang berart, als wenn er biefen Blan aufs Beftimmtefte gehegt und fustematisch in Ausführung gebracht hatte, jum wenigsten lag ihm nichts baran, wenn die früher von ihm fo übel behandelte Berfaffung bem Zwede jum Opfer fiele, welchem er bei bem bamaligen Stanbe ber beutschen Reformfrage ju bienen beftimmt ichien ober fich borgefett hatte. Beftimmte Thatfachen laffen fich in ihrem Bufammenhange als Angeichen bafur anfeben, baß Saffenpflug's Berufung mit bem bamaligen Plane Defterreichs, bas Dreitonigsbundnig vom 26. Mai 1849 ju fprengen und ben Bunbestag wieder herzustellen, zusammenhing. Schon am 23. Februar berief er bas ber Union ergebene turheffische Mitglied bes Berwaltungerathe berfelben ab und erfette es burch einen Officier. Das Brogramm, mit welchem S. am 26. Februar 1850 vor die Stande trat, war auch bezüglich der deutschen Frage fehr zweideutig. 3mar suchte er das Bedenken, daß er nach Hannovers und Sachsens Austritt aus ber Union (21. Februar) auch Rurheffens Anichlug an Defterreich erftrebe, am 7. Marg baburch zu befeitigen, bag er im ftanbifchen Berfaffungsausichuffe als Ueberzeugung ber Regierung erflarte, ohne ftandifche Mitwirfung fonne ein neues Buntesberhaltniß nicht begrunbet, insbesonbere ber Bunbestag nicht wieberhergestellt werben, und auf Bunich gab er bies jogar zu Protocoll; allein an bemfelben Tage begannen die intimen Begiehungen ber turbeffifchen Regierung ju hannover; am 17. Mary forberte S. Breugen auf, bas Barlament gu Erfurt ju vertagen wegen ber Confereng von Bevollmächtigten aller beutschen Staaten, beren Berufung Defterreich am 15. Marg ber preußischen Regierung borgeschlagen hatte jur Beichlugfaffung über die Reformen ber beutichen Bundesverfaffung; am 27. Marg that S. im Berwaltungerathe ber Union Meugerungen, welche fehr zweifelhaft erscheinen liegen, ob es ihm mit Beffens Berbleiben in ber Union Ernft fei; nachbem endlich Defterreich am 26. April ben alten Bunbestag auf ben 10. Mai wieder berufen, ertlarte S. am 14. Mai auf bem Gurftencongreß gu Berlin gang offen, bag Rurheffen nichts bagu thun werbe, "um auch nur bem fleinften Stude ber Unionsverfaffung gur Erifteng zu verhelfen". Beguglich der Beschidung des Bundestags am 17. Dai im Landtage befragt, gab . am 22. Mai eine ausweichende Antwort. Bur Bervollständigung feines diploma-tischen Sieges über Preußen in der Frage der beutschen Bundesverfaffung bedurfte Defterreich eines Anlaffes, damit ber bis babin nur nominell bergeftellte Bundestag feine Macht und Birtfamfeit eclatant befunde. Diefen Unlag berichaffte S. burch feinen alsbald mit ben Standen wieder begonnenen Streit. Diefe hatten in Saffenpflug's fruberer Thatigfeit Grund genug gefunden, ihm noch bor Beginn feiner Amtsthatigfeit einstimmig ihr Migtrauen gu erflaren. Er hatte erwidert, Die Butunft werde lehren, ob dies gerechtfertigt fei, und verfichert, bag er in ber Bwischenzeit viel gelernt habe; allein die Stande ichentten Diefen boppelfinnigen Worten ebenfo wenig Glauben, wie bem gangen bochft zweibeutigen Programme, welches er ihnen entwidelt, und wiederholten am 5. Dars ihr Migtrauensvotum, welches burch bas Programm nur verftartt fei. Auch tam im Landtage die allgemeine Entruftung barüber jum Ausbruck, bag S. Die Stelle eines Juftigminifters in einem Augenblide angenommen hatte, wo er in Preugen ber in feiner amtlichen Gigenschaft begangenen Falfchung eines Rechnungebelege über einen ausgeführten Bau angeflagt mar. S. ermiderte, ein

Angeflagter fei tein Berurtheilter; Die Unflage führte in erfter Inftang ju feiner Bernetbeilung, in zweiter wurde er freigefprochen, wobei jeboch ber Staatsanwalt nicht enthalten tonnie, bie Sanblung in einem moralisch bebentlichen Lichte mideinen zu laffen. Die im furheffischen Landtage bamals gerade ju erledigenben finangiellen Fragen murben von S. mit fo großer Leichtfertigfeit, mit folder Sintanfebung flarer Berfaffungsbeftimmungen, mit folder Richtachtung alles berfommens behandelt und der Streit, melder burch bas vorauszusehende Feftbelten ber Stande an Gib, Recht und Ordnung entftand, bon B. ohne Roth, offenbar gefliffentlich fofehr gesteigert, bag bie Anficht herrschend wurde, er fuche um nach Bormanden, um bas Ginschreiten bes Bundestags ju veranlaffen. Gine Bebrohung ber lanbesberrlichen Autorität ließ fich allerbings am beften plaufibel machen, wenn auf ftanbische Beschliffe hingewiesen werden tonnte, miche fich ale Steuerverweigerung barftellen liegen. Das Rabere fiber die Urt, wie b., im Bertrauen auf die ftrenge Berfaffungstreue ber Stande, allmählich die Lage ichni, in welcher er auf einen folchen angeblichen Beichlug binweifen tonnte, ift am ausführlichften im Staatslegit. 3. Auft. Bb. VIII. unter "Beffen-Maffel" gefchilbert. Um Tage nachbem bie Stanbe jenen Beichluß gefaßt, confitwirte fich die Bundesversammlung in Frantfurt als engerer Rath. Bei bem Bedinge, ber Berordnung bom 4. September 1850 megen Forterhebung der Eteuern ben Schein ber Gefetlichkeit zu verleihen, bebiente fich S. wieber feiner fiberen Auslegungsart. Die großartige Ericheinung, daß bie Berordnung an bet Berufung ber Behorben und ber Bevolterung auf Recht und Befet scheiterte, machte auf S. feinen Ginbrud, bielmehr benutte er bies gur Berhangung bes Riegeguftandes. Als ber bleibenbe Stanbequeichuß Unflage gegen ibn erhob und feine Berhaftung beantragte, als Saffenpflug's Berfuch, ben Beborben in emer "Belehrung" voll fpigfindiger Auslegungen eine Brude jum Rudjuge gu bauen, fich als vergeblich erwies, als gar ber Rriegszuftand an ber Eidestreue ber Officiere gu icheitern begann, war Saffenpflug's Wert nabe am Bufammenbruche. Da ergriff er ein verzweifeltes Dittel : er fpiegelte bem Rurfftrften in ber Nacht jum 13. September 1850 por, feine perfonliche Sicherheit fei burch einen brobenden Aufftand bes Militars bedroht. Der Rurfürft verließ noch in ber Racht Raffel und befam in Sannover vom Konige Ernft August Borwurfe gu boten, daß er fich jo habe taufchen laffen. Der Rurfürft murbe ichmantend, S. war ihm auf dem Bege über Roln nach Frantfurt a. Dt. vorausgeeilt, aber boffenvillig's Freund Bilmar bewog ben Rurfürften gur Fortfegung ber Reife. wijden ibm und h. trat aber bon nun an eine gewiffe Spannung ein. Der Stadtrath bon Sanau verfuchte, den Rurfürften jur Entlaffung Saffenpflug's gu ber bon ber allgemeinen Stimme für feinen argiten Feind ertlart mette, und ber es nicht blos auf ben Umfturg ber Berfaffung, fonbern zugleich mi ben Ruin des furfürstlichen Saufes abgesehen habe; "verurtheilt durch die bemtliche Meinung, ja faft erbrudt burch bie Bucht ber gangen beutschen Bolfsbrachtung, wiffen biefe Menichen (b. und Genoffen) zwar wohl, bag fie feinen ficern Aufenthaltsort, teine rubige Statte mehr haben, aber bennoch fahren fie fort, ihr verzweifeltes Spiel ju treiben." Inbeg maren bie Dinge icon gu wit gebieben, als bag ber Rurfürft S. hatte entbehren fonnen; er bedurfte besfelben noch geraume Beit gur Durchführung der abnormen Berhaltniffe. Der Beichlug, burch welchen ber Bunbestag am 21. September 1850 feine Ginwichung in Rurheffen begann, war bon S. als Bundestagsgefandter beantragt. Im Ginmarich ber Bunbestruppen hatte ber Rurfurft gern bermieben gefeben, m tonnte fich aber ber Berrichaft Saffenbiling's nicht entziehen. Während im falba'ichen bie Bunbestruppen den preugischen Truppen gegenüber ftanden, ichin is Prengen im Robember 1850 auf eine Ginigung bes Rurfürften mit

bem Lanbe febr angutommen. Das ficherfte Mittel bagu mare Saffenpflug-Entlaffung gewejen; allein Breugen bestand bierauf nicht, obwol ber breugitd Minifter Labenberg bezüglich Saffenpflug's geaußert hatte: "Diefer Denich fan boch unmöglich bleiben!" Es gelang eben Defterreich, eine Unnaberung be Streittheile ju verhindern und babei fpielte Die Erhaltung Saffenpflug's m Umte eine große Rolle. 218 nochmals preußische Bevollmächtigte in guten Glauben wegen gutlicher Beilegung fich bemuhten, icheiterten bie erften Caritte an Saffenpflug's ftrengem Festhalten an Forberungen, welche andererfeits gan unerfallbar maren. Um 19. August 1851 erhielt S. bas Großfreng bes fur fürftlichen Ordens vom golbenen Lowen. Rachbem bie Berjaffung von 188 burch Bundesbeschluß vom 27. Marg 1852 außer Wirffamteit gefeht worden war es S. endlich beschieden, eine neue Berfaffung, wie fie ihm als 3deal vor ichweben mochte, angufertigen. Wenn es ihm gelungen mare, für biefes Wert bie probiforifche Berfaffung vom 13. April 1852, Die bom Bunbestage verlangt nachfrägliche Genehmigung durch die auf Brund berfelben berufenen Rammer ju erlangen, fo murbe er feine Rolle burchgeführt haben; es ift ihm bies jeboch trok febr ftarler Breffionsmittel, nicht gelungen. Um 4. Robember 1853 wurd S. aus bem Softheater in Raffel gerufen und bom Grafen bon 3fenburg Dachtersbach, Schwiegersohne bes Aurfürften, aus perfonlichen Grunden auf ben Friedrichsplate mit einem Stode burchgeprügelt. Der Rurfurft gab ihm barau mittelft Schreibens vom 7. November bie Berficherung "volltommenfter Ehren haftigfeit", Die erfte Rammer ließ ihm ihr Beileib aussprechen; jur ftrafrecht lichen Untersuchung gegen ben Grafen tam es jedoch nicht, nachdem berfelbe i die Irrenheilanstalt Illenan gebracht war. Als die jum ersten Male nach be Saffenpflug'ichen Berfaffung berufenen Rammern fich trot aller feiner Drohunge unwillfahrig zeigten, lofte er fie am 4. Januar 1854 auf, anderte nun einseiti bie Gemeindeordnung, welche bie Grundlage felbit bes proviforischen Bahlaefeite bilbete, aber auch die alfo berufenen Rammern bermochte er nicht gu binbern eine bem Buftandefommen feines Werts ungunftige Ertlarung abzugeben. Saffen pflug's Mittel waren erichopft, fein Stury damit befiegelt. Anlag bierzu gaber die Berfuche feines Freundes Bilmar jur Begrundung einer neuen Art bor protestantischer hierarchie. Um 16. October 1855 murbe S. bon beiben Di nifterien enthoben. Ende 1856 verlegte er feinen Bohnfit nach Marburg, w er am 10. October 1862 einem Rudenmartsleiben erlag. Er hat alfo bi Wiederherstellung ber furbeffifchen Berfaffung von 1831 (21. Juni 1862) nod erlebt. An feinem Grabe hielt Bilmar eine Rebe, in welcher er Saffenpfing' icharfen Blid fur feine Beit und beren Bedurfniffe mit bem Bemerten ermabnte bag b. in einem für Beffen und Deutschland wichtigen Mugenblide fich lelbf einen "Mann von Gifen" genannt habe. Das damals verbreitetfte und an geschenfte Blatt des fruberen Rurheffens, die Beff. D. 3., bemertte in Rr. 102 bom 12. October, unter Bergicht auf einen Rachruf nur: "Gelten find bi Thaten eines Mannes bei Lebzeiten fo gerichtet worden, als die Saffenpflug's' Und in ber A. Allg. B. bieg cs: "Gegen B. hat bereits bie Beitgeschichte ein ebenfo ichweres als gerechtes Scherbengericht vollzogen; benn melche Strafe if empfindlicher für einen ftrebenden Dann, als unter ben Trummern feines eigener Suftems lebenbig begraben ju werben ?" Seiner erften Gemablin baben berei Bruber 3. u. 2B. Grimm 1843, unter Ausschluft Saffenpflug's, in Raffel ein Dent mal gefest. - Saffenpflug's felbftanbige Schriften find; 1) anonym: "Ucien ftude, bie lanbftanbifchen Anflagen wiber ben furfürftl. beffifchen Staatsminifte b. betr. Gin Beitrag jur Beitgeschichte und jum neueren beutschen Stnats rechte" (Stuttg. und Tub. 1836); 2) "Rleine Schriften juriftifchen Inhalts 1. Bochen. (Leipzig 1845); "Die Superintenbenten in ber I. Rammer ber Band Nande" (Berlin 1856). Im liebrigen find zahlreiche Auflähe Saffenpflug's inthalten in der "Ang. jur. Zig." von Elvers und Bender (Gött. 1828—30), in Elvers! "Themis" (Gött. 1837) und in der "Preuß. jurist. Wochenschrift" von 1845.

Grundlage zu einer hess. Gelehrten-, Schriftsteller- u. Geschichte von 1831 bis auf die jüngste Zeit. Bon D. Gerland. Bd. II. (Rassel 1868); Kulenlamp, Beitr. z. Gesch. d. Kurf. D.A.G. zu Kassel (Kassel 1847); Grenzboten 1850, Kr. 45 (Der Kurs. u. H.); Die Redlichseit und das Ehrgesühl
des Ministeriums H. (Kassel 1850); F. Detser, Min. H. und die turhess.
Bullsvertretung (Rassel 1850); C. W. Wippermann, Kurhessen seit den Freiheitstriegen (Kassel 1850); Hassel und die turhesse Conservativen (Hamburg 1854); Neber Hassel, Haber Hassel, Kassel 1853, Min. 314 Beil. und Kassel, Ig. vom 8. Novbr. 1853; Briese des f. pr. Staatsministers v. Nagler an e. Staatsbeamten. Lpzg. 1869. Thl. 2. S. 79 u.
167. Der Kamps mit der Kevolution in Kurhessen (Hannover und Nienb.
1861); Fr. Detser, Lebenserinnerungen, Bd. I u. II. (Stuttg. 1877 u. 78);
In Waller, Kassel seit 70 Jahren, Bd. II. (Kassel 1878). Refrol.: A. A.
28g. Rr. 292 vom 19. Oct. 1862.

Hoblarl, einer der ältesten genannten deutschen Schauspielerprinzipale, der mis J. 1720 die Bäder, namentlich Phyrmont, mit dem Thespissarren bereiste, p einer Zeit, wo meistens die Theaterprinzessinnen "teine Strümpse in ihren Schahen und keinen Funken Schaamröthe im Gesichte hatten als die ihnen der Angellack gab". H. wurde später Notar und übergad seine Gesellschaft einem Ladis Holzward von Memmingen, der erst in Hildburghausen, um 1726 in Medlenburg spielte und dort nebst seiner Truppe Livrse tragen mußte. Der Tumpschauspieler der Haßkarssischen Keisellschaft, Margraf, der weder lesen noch ihreiben konnte, war ein derartiger Tölpel, daß 25 Mal der Borhang sallen micht, dis er endlich als Krösus mit seiner Kede sertig wurde. Immerhin mußumch f. als charafteristischer Ausdruck seiner Epoche in der Entwickelungsgeschichte den bentschen Theaters genannt werden.

baglader: Beter S., Jefuit, geb. am 14. Auguft 1810 ju Cobleng, am 5. Juli 1876 gu Baris. Er war ber Sohn eines Abvocaten gu Cobleng, Indine Medicin und wurde nach Beendigung feiner Studien wegen Betheiligung a bemagogifchen Umtrieben" fieben Jahre, querft in Berlin, bann in Dagbemy und Ehrenbreitstein gefangen gehalten. Um 28. Februar 1840 murbe er lingeloffen, am 22. Darg trat er als Rovige in bas Jefuitencolleg ju Acheul In Radbem er am 1. September 1844 jum Priefter geweiht worden, wirfte # 1844-49 als Domprediger in Strafburg, dann mehrere Jahre als Miffionsmoiger in vielen beutschen Stabten, querft im October 1850 in Roln. Um 15. August 1856 legte er ju Baberborn bie Profeggelubbe ab. Wegen eines Sungenleibens tounte er fich an den Diffionen nicht mehr betheiligen, hielt aber bit 1862 noch an vielen Orten jogenannte Conferengen, Die ebenfo viel Beifall landen wie feine Miffionspredigten. Im Mai 1858 predigte er taglich in Berlin. 1868 nach Franfreich jurudberufen, lebte er furge Beit in Paris, 1864-66 gur Bieberberftellung feiner Gefundheit bei einer graflichen Familie ber Rabe bon Darfeille. Im October 1866 murbe er Superior bes Jefuitenellege in ber Rine Lafapette ju Baris und Geelforger ber bortigen beutschen Matgelifen. Um 1. Geptember 1870 mußte er Baris verlaffen und lebte bis 100 Anti 1871 in Bonn. Er tehrte bann nach Paris gurfid, ward 1873 nach Totices berfest, bon wo er im October 1874 frant nach Paris gurudtam, wo mich langem Leiben ftarb.

3. Bertlens, Erinnerungen an P. P. haflacher, 1879 (enth. auch Briefe ... Stige ber Conferengen von B.). Reufch.

Saglang: Alexander Freiherr v. S., furbaiericher und ber tatholifchen Liga Generalwachtmeifter, begann feine Laufbahn im fpanifchen Beere, welches er 1607 verlieg, um in bes Gergogs Maximilian von Baiern Dienft gu treten. Roch im gleichen Jahre als Oberft mit ber Führung bes jum Bollzuge ber Reichsacht an ber freien Stadt Donauworth beftimmten Geerhaufens bon 6000 Mann gu Jug, 510 gu Bjerd und 14 Beichuten betraut, entledigte b. fich biefes Auftrages mit großer Umficht. Als 1609 bie fatholifche Liga fich gebilbet batte, warb S. jum Mitgliebe bes besonberen Ausschuffes ernannt, welchen Bergog Maximilian unter Tilly als Borfigenden berufen hatte, um die Magnahmen für bie allenfalls erforderliche Aufstellung eines Beeres von 15000 Mann Fugbolf und 5000 Mann Reiterei ju berathen. Schon 1611 gab ber Bug gegen ben Erzbischof bon Salgburg, auf welchem S. die Borbut führte, Belegenheit, Die Bortrefflichfeit ber getroffenen Borbereitungen erfeben ju laffen. Bom April 1616 an Director bes Lanbes-Defenfionsmefens in Baiern, hat b. wefentliches Berbienft baran, daß Bergog Maximilian im 3. 1620 mit einem wirklich tuchtigen heere aufzutreten bermochte. 3m Feldzuge biefes Jahres führte S. anfangs, nämlich auf bem Bormariche bis Ling, Die Borbut bes heeres, von ba ab befand er fich im Stabe bes Bergogs. Rachbem er fich bei verichiedenen fleineren Gesechten ausgezeichnet hatte, erfrantte er indeg ploglich fo ichwer, bag er auf bes Bergogs Bebeig in einer Ganfte ben Rudweg nach Baiern antreten mußte. Raum hatte er fich bom Beere getrennt, gerieth er in einen hinterhalt ungarischer Reiterei, und bald barauf am 3. November erlag er feiner Krantheit im feinblichen Lager bei Ratonig. - S. war unbermablt geblieben; ein Reffe beffelben vertrat Baiern als Abgeordneter bei den Friedensverhandlungen ju Denabrud 1648; mit Sigmund Graf v. S. ftarb 1804 bas alte baierische Geschlicht biefes Namens aus.

Burdinger, Militar-Almanach, München 1858. Seilmann, Rriegsgefch. von Babern ic., München 1868. Landmann.

Sagler: Sans Leo S. (1564-1612), einer ber größten beutichen Ton-Er fammt aus einer Familie, beren Mitglieder fammtlich ausubende Musiter waren. Sein Bater Isaac S. war "ein fürnemer Musitus in ber Ranferlichen Berdstadt S. Joachimsthal", ber "um ber Runft und anderweitiger Forderung willen, fich nach Rurnberg gewendet" hatte, wie es in der gu Leo Sagler's Begrabniffeier bon bem furfachfischen Sofprediger Daniel Gabnichen gehaltenen Leichenpredigt (fiehe einen Auszug baraus bon Philipp Spitta, Monatshefte für Musikgeschichte, Jahrgang III, 1871, Rr. 2 und 3, G. 25) wortlich heißt. Dort wurden ihm eine Tochter und brei Rnaben, nämlich Jacob, Raspar und im 3. 1564 unfer Sans Leo geboren. In welchem Altersverhaltniffe Diefe Geschwifter ju einander ftanden, ift noch nicht ermittelt. Alle brei Bruder widmeten fich ber Mufit, bon benen jeboch unfer Sans Leo ber weitaus bedeutenofte und fruchtbarfte war. Der Bater fandte ben hochbegabten Cobn, ber jur Mufit "bon Ratur inclinirte", wie ber obige Bericht bemertt, im 3. 1584 behufs weiterer Ausbilbung nach Benebig gu bem berühmten Organiften an der Marcustirche Undrea Gabrieli, wogu er von bem reichen Augsburger Raufmannshaufe ber Jugger eine Unterftugung erhielt, wie S. felbit in der Borrede gu feiner Musgabe mehrftimmiger Deffen bom 3. 1599 ausbrudlich befennt. Die barauf bezügliche Stelle ber an Ottaviano II. Fugger gerichteten Dedication lautet nämlich wie folgt: "Norunt enim hie quam plurimi, quae illustris generositatis tuae propensa voluntas, qui ardens sit amor in pium illum Musicae usum; norunt quae ab annis quatuordecim ejusdem illustris generositatis tuae in me artis illius divinae studiosum beneficia extent." Rach feiner Rudlehr aus Italien trat er 1585 in die Dienfte bes Grafen DtSaßler. 11

aviano II. Jugger ju Augsburg als "Organift", wie er fich felbst auf bem Ittel feines Erftlingswerfes, einer Sammlung italienifcher Cangonetten gu Stimmen, batirt bom 1. Decbr. bes 3. 1589, bezeichnet. In Diefer Stellung verweilte f. bis jum 3. 1601, wo er Unterhandlungen mit bem Rurnberger Magiftrate megen einer lleberfiebelung von Angsburg nach Rurnberg anfripite, wie bie barauf bezüglichen Actenftude (fiehe Monatshefte für Mufitplaichte, Jahrgang I, 1869, G. 15-19, veröffentlicht von Frang Witt) wibent nachweisen. Das Motiv ju biefer Ueberfiebelung icheinen weniger feine peranidren Berhaltniffe abgegeben zu haben, die er in Augsburg bis auf 400 Bl. jahrbe beranichlagt, mahrend ihm in Rurnberg nur 200 Gl. geboten und gewährt werben bunten. als vielmehr bie Ausficht auf einen großeren funftlerifchen Birtungsmie. Dies icheint aus einer Stelle bes Reverfes (fiebe ebenbafelbit) hervormichen, ben er an bem Tage feines Amtsantrittes und feiner Bereidung in Annberg, ben 16. Auguft 1601, eigenhandig unterschrieben und mit feinem brichaft verfeben hat. "Go foll und will ich", beißt es bafelbft, "nicht allein mit Anftellung ber Dufit Bren Berrlichfeiten als oft fie es mir bevehlen und doffen werben, es fei in welcher Rirchen auch an was andere ort es woll, bnd alle wo fie mich hinweifen, willig und gern neben andern, jo bargu verordnet Naden, aufwarten und dienen, sondern auch gemainer Stadt bestellten Stadt-beffern und andern Musicis, die sich zur Musik gebrauchen laffen, hütflich, whilig bud beiftandig mich erzeigen, bamit burch meine anweifung bud wolmenlich getreme Inftruction gemainer Stadt zu defto mehrerem ruhm bud menmiliche wolgefallen bie Dufit zu etwas befferm aufnehmen bub mehrer zierlich-Int gebracht werben moge zc." Somit scheint er mehr ein Oberauffichterecht iber bie gange ftabtifche mufitalische Umtepflege mit ber Bebingung gur Lieferung som Compositionen erhalten und nur nebenbei als Organist an der Liebfrauenfiche fungirt ju haben. Er felbft bat fich wenigftens in ben Werten, welche in bin Rurnberger Aufenthalt fallen, nie wieber ber fruberen Bezeichnung "Organift" bbient, fondern ftete gezeichnet: "Norimbergensis" ober "bon Rurmberg, tamifch. Rabferl. Majeftat Sofbiener", wenngleich die amtlichen Schreiben ihn bie nur turzweg "Organift" nennen. Diefer fo eben erwähnten Auszeichnung, adde jugleich mit ber Abelsverleihung bon Geiten bes romifch-beutschen Raifers abolf II. verfnubit gemefen fein foll, wird allerbings in ber oben angeführten Uidenprebigt von Daniel Sahnichen ausbrudlich mit ben Worten gebacht: "Und Einenbero von dem wailand allerdurchlauchtigften großmächtigften Raifer Rusabh II. jum Diener gnedigft verordnet und mit ber Robilitet omb feiner funft underthenigften Dienftleiftung willen bedacht worden." Auch bas Ber-Bidnig, welches unmittelbar nach erfolgtem Ableben bes Raifers am 20. Febr. 1612 Morgens in ber Fruh zwischen 7 und 8 Uhr auf bem Schloffe zu Brag Dem taiferlichen Sofcontroleur angefertigt murbe (fiehe Riegger's Archib ba Geschichte und Statistif Bohmens, Bb. II, G. 193) fuhrt S. unter ber abrit: Capelle: unmittelbar binter bem Bicecapellmeifter Alexander Borologio, wie bigt an: "Diener auf zwei Pferben Sans Leo Sagler bom 1. Januar 1602 monatlich 15 Gl." Gleichwol schwebt über bem Berhaltniß hagler's gum taiferligen Boje infofern ein Duntel, als burch Actenftude (Monatshefte fur Dufit-Michigte, Jahrgang I, 1869, S. 16-19) unzweifelhaft nachgewiefen worben it. bag B. einen personlichen Aufenthalt am faiferlichen Gofe wenigstens auf be Daner nicht gehabt haben tann. Dag er im 3. 1601 wie Doppelmage in binen hiftorijchen Rachrichten bon Rurnberger Rünftlern (G. 211) mittheilt, Bien gereift und bafelbft vom Raifer Rubolf II. als hofmufitus angedommen worden fei , mag in ber That wohl begrundet fein , wenngleich es bis Hat nicht erwiesen ift. Denn nach einer Rurnberger ftabifchen Acte bom 12 Sagler.

20. Robember 1604 war er bamals nicht nur noch "Organift", fondern lebte auch bort: "Sanfen Leo Sagler Organiften foll man ein Jahr lang ju Ulm bei feinem Schweher zu wohnen erlauben, ihm aber feine Befolbung nichts befte weniger verabfolgen laffen, doch bas er inmittels, wann man feiner bedarf, berabtomme, auch die Lofung gable. Man foll ihm auch einen fchriftlichen Schein geben, bas ihm auf ein Jahr lang erlaubt worben." 3ch fchließe mich daher gang ber Anficht Witt's an (Monatshefte, Jahrgang I, 1869, G. 18), daß jene Bezeichnung "Romifch. Raif. Dajeftat Sofbiener" nur eine Auszeich nung gewesen ift, die zwar mit einem Chrengehalte, aber nicht mit einer perfonlichen Dienftleiftung von Dauer verfnupft war (auch Ambros Bb. III, S. 557 ift barnach zu berichtigen). Aus ber angesehenen Stellung als Organift in Rurnberg schied S. noch wenige Jahre bor seinem Tobe 1608 aus, um einem ehrenvollen Rufe an ben furfachfifchen bof nach Dresden als Rammer organist Folge zu leiften. Diefen Uebertritt in turfachfische Dienste wollen zwar einige Schriftfteller wie 3. B. v. Winterfeld (Evangel. Gemeindegesang, Tom. I, S. 373) als unwahrscheinlich in Abrede ftellen. Er ift aber burch Actenftude nachzuweisen. Richt nur beißt es in obiger Leichenpredigt: Ingleichen er benn auch herrn Chriftiano II., Bergogen ju Sachfen ac., fowohl herrn Johann Georgen Bergogen gu Sachfen zc. nunmehr fiber bie vier Jahr fitt einen fürnehmen Muficanten und Cammerorganisten underthenigst auffgewartet." 3d habe aber auch im fonigl. Beh. Staatsarchib in Dresden zwei Acten. ftude gefunden, deren eines, eine bom Rurfürften Chriftian II. an ben Sofmarschall Thomas Ledzelter in Leidzig unmittelbar nach hagler's Anstellung erlaffene Berfügung lautet: "Lieber Getreuer! Bir haben belangften Sans Leo hastern bor einem Muficum an unfern hoff annehmen und beftellen laffen, auch iho gnabigft bewilligt, daß ihm 500 Gl. abrechnungs feiner ihm gewährten Befoldung ausgezahlt werden follen. Begehren berowegen hiermit gnabigft, Du wollest ihm gedachte 500 Gl. zustellen, die follen Dir aus unfrer Renttammer gegen Belegung biefes unfere Scheines wieber gut gemacht werben." Datum Schleinit, am 28. October 1608. Die andere, ebenfalls an Lebzelter, lautet: "Lieber Getreuer! Rachbem wir gerne gefeben, bas unferm bestellten Dufico bans Leo Saslern itigen Michaelismartt 500 Gl. auff feine Befoldung ausgezahlt wurde, als begehren wir anabiaft, Du wolleft fo möglichen, foviel Gelbes gegen seine Quittung hergeben und fünftig die Wiedererstattung aus unfrer Rentkummer erwarten." Datum Dreftben, den 31. September auno 1610. Die Sobe biefer Belbbewilligungen, felbit wenn fie nur als Borfcuffe auf feine Befoldung aufzufaffen find, laffen auf die bobe Gunft fchliegen, in welcher S. bei feinem Fürften ftand, bem er ichon bor feinem Gintritte in turfachfilche Dienfte im 3. 1607 eins feiner Sauptwerke, die berühmten "Pfalmen, fünstlich auf contrapunttweife gefest" jugeeignet hatte. Auch icheint S. fich noch beionbererer Gnabenbezeugungen bon bem Rurfürften gu erfreuen gehabt zu haben, benn es befand fich in feinem nachlaffe noch ein Inftrument, welches bon Baul Schurern angefertigt, ibm bon bem Rurfurften gefchentt worben war, wie ein Bericht (fiebe Ronigl. Sachf. Staatsarchiv, Rammerfachen, 1612, Tom. I, Loc. 7320) einen Monat nach hasler's Tode vom 10. Juli 1612 ausbrudlich in einer Rachschrift ermahnt. Leiber follte fich S. biefer funftlerisch wie pecuniar befriedigenden Stellung nicht lange erfreuen, da er feit etlichen Jahren schon an der Schwindsucht litt, wie benn auch die Beurlaubung im 3. 1604 aus bem Rurnberger Dienfte auf ein ganges Jahr ju feiner verheiratheten Schwefter nach Ulm auf einen ichon bochft bebentlichen Rrantheitszuftand ichließen lagt. Much fpricht bie Leichenpredigt von bemfelben in beweglichen Musbruden: "Geine Krantheit anlangend, hat er fich ekliche Jahre bero mit ber Schwindfucht geichleppet, welche ihn auch allmeblich fo lente absumirt und verzehret, daß gar

Bağler. 13

ne hoffnung bes Lebens mehr vorhanden." - Trot feiner fchweren Krantheit gleitete D. feinen neuen Berrn, ben Rurfürften Johann Georg I. 1612 boch ch auf ben Rurfürstentag nach Frantfurt a. M., wo er Montags ben 8. Juni, ab gegen 1 Uhr fanft und felig entichlief. Die Leichenpredigt fagt: "Rachm er permerfet, daß feines Lebens Ende borhanden, hat er fich am abgewichenen milag nach der Predigt mit Gott versöhnt, in wahrer berglicher Reu und nde fein Gunde ertannt, und nach empfangener Abfolution und Bergebung imrt Sanden, den mabren Leib und Blut Chrifti genoffen. Gin folches Bemainig bat er am Sonntage noch repetirt und wiederholt, und bag er nochmals in ben Tob verharren wollte, mit Sand und Dund jugefagt: Geben wir Abter einander nicht mehr, fo wollen wir, ob Gott will, bort im ewigen Leben mander feben." - Diefe Stelle gibt uns jugleich Aufschluß über Sagler's Maubensbefenntnig, über welches bei den verschiedenen Stellungen, in denen er wol fatholischer als auch protestantischer Seits thätig war, allerbings noch weifel berrichen tonnte. Denn fein erfter Dienft als Organist bei bem fathoichen Grafen Fugger war gewiß an einer tatholischen Kirche wie die baselbst Mat veröffentlichte Sammlung von 8 Meffen wol ungweifelhaft barthut. Indererfeits fchrieb er zu Rurnberg fur den Dienft ber Rirche zu Unferer lieben nauen, die meines Biffens nur bem tatholischen Gultus gewibmet mar, die mibmten Tonfage für protestantische Singweisen im einfachen Tonfage von 1608, bon benen er felbit in ber Borrebe bagu befennt, bag "man fie in ben finden zu Mirnberg, allermeift aber und zwar ansänglich, in der Kirche beh mir Franen durch das gange jar zu singen geübet und gewohnet." Alle wie scheinbaren Widersprüche, die sich durch den Gedanken seiner ursprünglichen Biammung aus bem bobmijden Gebirgsftabtchen "Joachimsthal", an feine leife nach Wien ju bem Raifer Rubolf II., an die bort erhaltene faiferliche abenbezeugung und Berleihung bes Abeloftanbes, fowie an andere berartige lmitanbe leicht noch vermehren liegen, loft nun ber obige Bericht über fein Lebens-De befinitiv. Derfelbe läßt feinen Zweifel mehr gu, bag . in bem lutherim Glaubensbefenntniffe gelebt und geftorben. S. war feit bem 3. 1605 abeirathet und zwar mit Cordula, geborene Claufin, wie die Leichenpredigt fie mit. Seine fiebenjährige Ehe war finderlos geblieben. Ein Porträt von ihm findet a in Freber's Theatrum mundi. - Go einfach im Gangen die außeren Lebensber-Minife biefes boch begabten Runftlers zu nennen find, fo bebeutend und fruchtmaend muß beffen innere fünftlerische Thatigfeit bezeichnet werben. Auf allen Deigen ber bamals ablichen Runftpflege war S. heimisch und thatig, und zwar einer Beife, die ihn boch über alle feine Beit- und Runftgenoffen erhebt. em geringften jur Beluftigung ber beitern Jugend gefegten Tange fur Inmente, bom fleinften anspruchloseften gur Unterhaltung am hauslichen Berbe timmten, für wenige Stimmen berechneten weltlichen Liebe bis jum größten erbenften jur Anbacht und Erhebung componirten acht- und mehrftimmigen geiftlichen unftgebilde in Motetten- und Deffenform bat fich eine jebe biefer Runftformen net besonderen Pflege und Fürforge ju erfreuen gehabt. Das chronologische erzeichnig und die Beichreibung feiner fammtlichen Werte nebft ben verfchienen Ausgaben ift von R. Eitner ausführlich jufammengestellt (fiehe Beilage ben Monatsheiten für Mufitgeschichte V. und VI. Jahrgang). Sier genuge turger Ueberblid. S. begann seine Runftlerthätigkeit mit einem Banbe talienifcher Cangonetten" ju 4 Stimmen, 1590, ben er felbft in ber Borrebe fein "Erftlingswert" bezeichnet. Diesem folgen in schnellen Bulfen seine antiones sacrae de festis". 4 — 8 voc., 1591, "Madrigali" a 5—8 voc., 96, ein anderer Band "Madrigalien und Cangonetten" mit 4-6 St. in nielben Jabre 1596, ein Band "Meffen" gu 4-8 Stimmen, 1599, gwei

14 Sagier.

Jahre ipater die "Sacri concentus" ju 4 und 12 Stim., 1601, in bei Jahre ber hochbebeutenbe "Luftgarten weltlicher Lieber" ju 4-8 Stimmen besgleichen eine vermehrte Ausgabe ber "Sacri concentus", 1601, fer "Pfalmen und driftlichen Gefange auf contrapunctsweife gefett", mit 5 Stimmen bon 1607 und endlich fein wichtigftes und reifftes 2Bert, "J gefang und geiftliche Lieber" mit 4 Stimmen, 1608, im einfachen I Diefen ichliegen fich noch zwei Werte an, Die erft nach feinem Tobe erf nämlich eine Sammlung weltlicher Stude, "Benusgarten", neue luftige au 4, 5, 6 Stimmen, 1615, - welche aber nur altere ichon beroffe Rummern bringt - und eine "Litanen", beutsch ju 2 Choren fur 7 G von 1619. Alle biefe Berte enthalten gufammengenommen an 365 I au benen noch eine fleine Gerie bingutommt, die fich in verschiedenen geitigen wie fpateren Sammlungen porfindet, 26 Rummern an ber Babl dentt man, daß unter diefen circa 400 Tonftuden einige bon nicht m tenbem Umfange find, wie g. B. die acht Deffen, ferner die Debrgahl bei lichen Compositionen gu mehr als bier Stimmen, fo fann man fich t Thatigfeit biefes Deifters in quantitativer Begiehung einen ungefahren machen. Doch nicht die Quantität, sondern die Qualität bestimmt ben bes Runftlers. Gine allgemeine Burbigung feiner Werte hat icon (Tom. 111, S. 556 ff.) gegeben, auch Fr. Witt (fiebe Monatsheite, 30 1869. S. 15) läßt ibm, wenn auch nur auf Brund ber acht Deffen, bie Berechtigfeit wiberfahren. Doch icheint mir bei allen Lobeserhebungen i gemeinen eine Charafteriftit im Gingelnen boch immer noch ju fehlen. Drei find es vorzüglich, auf benen S. Ausgezeichnetes nicht blos für feine Zei dern für alle Zeiten geleiftet hat, auf welchen unjerm Meifter die Balm fannt werben muß, auf welchen Reiner bon feinen Runft- und Beitgenof übertrifft, Reiner ihn auch nur bon fern erreicht. Diefe find einmal Tonfage ju bem beutichen weltlichen Liebe, zweitens in ber fugweifer matifchen Bearbeitung protestantischer Singweisen, endlich brittens in bem ei Tonjage ju bem protestantischen Gemeindeliebe nota contra notam. 3m b weltlichen Liebe erringt er fich Diefe hohe Stellung burch feinen Lufe 1601, ein Mufter - und Meifterwert aller weltlichen Liebercompont Deutschland. Daffelbe gahlt nicht mehr gur Daffe ber alteren Bolteme mit Genfl, ihrem letten namhafteften Bertreter, ihren Abichluß fand, jah mehr gur Daffe, bie an bas italienische Dabrigal anschließt, wiewol ne gelne Antlange an altere deutsche Art vorfommen, wie 3. B. bas I Liebeslied auf M. A. R. I. A.: Mein Gemuth ift mir verwirret (A Ale eine ber buftigften Bluthen biefer toftbaren Lieberfammlung tann n lich außer bem oben genannten fünfftimmigen jenes fechaftimmige Die fuße Seel, mich nit fo quel (Rr. 29 und 30) bezeichnet werden. 2 Bebiete der geiftlichen Tonweife legte G. feine hohe Meifterschaft in bem "Pfalmen und chriftliche Gefange" ju 4 Stimmen auf die Melodien componirt bom 3. 1607 nieber; Contrabuntte gwar bon anderer Gath jene bes italienischen Deifters Baleftring fiber bie Somnen, aber bon to ringerem Werthe, benen felbft in der allgemeinen Berflachung und Geful bes mufitalischen Geschmades am Ende bes vorigen Jahrhunderts ein Anertennung gu Theil wurde, daß bon benfelben 1777 eine neue Au Bartitur auf Anregung ber mufitalifch gebilbeten Bringeffin Amalie von burch Rirnberger veranftaltet wurde. Endlich feste S. feiner reichen ! ichen Thatigfeit durch fein lehtes und weitaus reifftes Wert die Rrone ihm auch bis auf ben heutigen Tag nicht hat ftreitig gemacht werben burch die herausgabe feiner einfachen Tonfage ju protestantifden &

Sagler. 15

ur 4 Stimmen bom 3. 1608, eines geiftlichen Liederbuches, das durch wige Modulation auf tonischer Grundlage, durch feine edle, bedeutungswerwiegende Conreihe aller Stimmen, burch die Energie und Kraft armonieführung nicht nur eins der besten, sondern das beste Liederbuch im Tonlage ift, bas bie protestantische Kirche überhaupt befigt. Go ergibt fich als der mabre Mittelpuntt des alteren Tonfages, und zwar einmal gur n Liedweise, sodann zum geiftlichen contrapunctirten Liede, endlich brittens teftantifchen Gemeindeliebe, als ber Rünftler, ben bie Beibe ber Rraft über alle anderen erhebt, bem bas protestantische Deutschland eine einzuräumen bis jest verfaumte, wie fie ihm gebuhrte, eine Stellung, neben ben größten Beroen ber tatholifchen Rirche neben einem Baleftrina her Seits und einem Jacobus Ballus beutscher Seits genannt zu werben. m daber nur aus vollster Uebergengung in die inhaltschweren Borte naligen Rurnberger Rathsherrn G. Boldhamer mit einstimmen, ber feinen Diefen hochbedeutenben Rünftler 1601 nicht beffer zu empfehlen wußte, h die unumwundene Erklärung: "Sintemal außer Zweifels, daß diefer nes gleichen in Teutschland nit ift, und auch unter ben Teutschen bis Beit fein folder Componift gefunden worben." Bler: Ronrad Dieterich S., wurde am 18. Mai 1803 geboren als es Johann Konrad S., zweiten Geiftlichen in bem großen Albborje Altvelches zu bem Gebiet ber Reichsftabt UIm gehort hatte, und damals ch den Reichsdeputationshauptschluß furfürftlich baierisch geworden war; er ift ntlich geborner Baier. Gein Grofpater Marcus S., war Rector bes Ulmischen ums gewesen, feine Mutter war aus altulmifchem Burgergeschlechte. Der farrerefohn ging in die Dorifchule mit den Bauertindern; im gwölften am er in das Ulmer Chmnafium und fiebengehn Jahre alt bezog er bie tat Tubingen. Er ftubirte von Anfang an eifrig Philosophie und Theovendete aber bald feine Studien borgugsweife ben morgenländischen n gu, weil er glaubte auf biefem weiten Gebiet leichter neue Eroberungen ju tonnen, als auf dem der klaffischen Philologie. Daher vertauschte er tbingen mit Leibzig, weil jenes ihm für feine orientalischen Studien nicht bulfe zu bieten hatte. In Leipzig hörte er hebraifch und Arabifch bei Aller, Sprifch bei Winer, wurde Mitglied der hebraifchen Gefellichaft bes und betheiligte fich eifrig an ben Interpretations- und Disputirnbungen. hloß er fich an neugewonnene Freunde innig an, und versuchte mit einem 1. Beinr, Leber. Fleischer (bem berühmten Leipziger Profeffor) auf eigene rabifche Schriftfteller gu lefen. Rach ber Beimath gurudberufen, um fein ches Examen zu bestehen, blieb er mit den Leipziger Freunden in Briefwechfel, und als Fleifcher ihm fchrieb, er tomme bemnachft nach ils Hauslehrer bei bem Duc de Vicence, Caulaincourt, ba litt es ihn nger: er antwortete jogleich, daß er auch nach Paris tommen wolle um recht grabifch und perfifch ju treiben. Go geschah es. 3m Sandaal der Bibliothet war er täglich ju treffen, und ju Saufe arbeitete er lich, anjangs allein, benn ber treue Freund Fleischer war auf bas Erbbes Bergogs in die Picardie entfuhrt worden, fpater mit biefem in Geift. 3m Cafe Coragia im Palais Royal fanben beibe fich oft mit Drientaliften beutscher Bunge gufammen, mit bem Giegener Schulg, bem berger Landsmann Julius Mohl, bem Schweiger Sirgel, bem Coburger jest Atademifer in St. Betersburg, und diefem Rreife führte Fleischer geiftvollen Dathematifer Dirichlet gu, bamale Sauslehrer bei bem Fon. Auger der reichen Ausbente für fein ermahltes Specialfach ber-5. biefem Parifer Aufenthalte nicht nur feine freie Beberrichung ber 16 Sagler.

frangofifchen Sprache, fondern auch, jum Theil wenigstens, feine Gewandtheit im geselligen Bertehr, feine verbindliche, und boch ju feinem eigenen Ginn und Willen freundlich brangende Manier, die eben bort fein geschliffen murbe. 3m übrigen blieb er ein ganger Deutscher, ein echter Schwabe, ja ein specififcher Ulmer, was fich auch in gewiffen bialectifchen Gigenthumlichfeiten ber Musfprache bemerklich machte. Rach anderthalb Jahren tehrte er gurud, junachft in bas Elternhaus, welches inzwischen nach Degenfeld am Rordfuß ber ichwäbischen All verfest war und bestand bald barauf in Stuttgart bie fog. Brofefforatsprufung, Buerft war er nun Pfarrbicar; ein Profeffor ber orientalifchen Sprachen an einer Universität ift er nie geworben. Zwar anjangs burjte er hoffen, nach Tübingen berufen zu werden. Rach dem Tobe Bengel's wurde 1838 bom Ronig bei eben erft aus Gottingen entfernte Ewald angestellt, ber fich übrigens nie recht in die wurtembergifche Art finden tonnte. Bon S. war wol die Rebe gewefen, aber in Borichlag war er nicht wieber gefommen, auch nach Ewald's Abgang nicht. Bielfache amtliche und außeramtliche Geschäfte haben ihn auch fpater nie bagu tommen laffen, die von ihm jur Berausgabe mit forgfältigem Tleiß vorbereiteten Orientalia, namentlich ein in Baris bon ihm in Folio fehr icon abgeschriebene Manuscript ber arabischen Annalen bes Joannes 3bn Saib, ferner eine Sandichrift ber Malamen Samabanis u. a. wirflich berauszugeben. Aber er hat fein Lebenlang eine Liebe jum Morgenlande bewahrt wie eine Jugendliebe, und in bem Bergeichniß feiner Schriften wird fich ber Beweis finben, bag er, wenn auch gleichsam nur privatim, boch ein Orientalift geblieben ift. Unmittelbar nachbem in bem für feinen Lebensberuf entscheibenben Jahre 1826 feine Musfich auf eine Universitätsanftellung im Baterlande ju nichte geworben mar, erhielt er eine Stelle als Projeffor am Sommafium feiner Baterftadt, an beffen beiben oberen Claffen er nun Religion, philosophische Bropadeutit, Deutsch und Bebraild ju lehren hatte. Balb barauf, noch ebe er befinitiv angestellt war, grundete er in Ulm fein Saus, und führte in baffelbe bie Schwefter feines Freundes Matthias Müller, bes Mathematiters, als Gattin ein, am 22. Mai 1827. Sein Amt hat er mit bem feurigsten Gifer angetreten und ihm feine volle Jugendtraft gewidmet. Ber bamals ju feinen Gugen gefeffen hat, weiß es ju ruhmen, welch ein vortrefflicher Lehrer er war. Und nicht blos die Beherrichung bes Gegenftandes, der wiffenschaftliche Eifer, die geiftige Kraft war es, die ihn feinen Schülern bamals fo werth machte, fonbern augleich ber entgegentommenbe bergliche Ton', ben er mit den einzelnen anschlug, die baterliche Sorgfalt, Die et ihnen angebeiben ließ, und die liebenswürdige humanität, mit der er auch außer ben Schulftunden mit feinen Schulern umging, gewann ihm die Bergen. Balb aber fing B. an, über ben Schulerfreis hinaus in lebendige Begiehungen gu feinen Mitburgern zu treten, und zwar zunächst wieder als Lehrer. Er leitete, Aberall ber Projeffor, bie Uebungen in Bortragen aus ben verschiebenften Gebieten in der damals eben 200 Mitglieder gablenden Turngemeinde, beren Ehrenmitglied er war. Die fubbeutschen Lieberfranze und Cangerfeste waren bie eigentlichen Träger der Reime nationalen Lebens in jener uns jest schon fo ferne liegenden Beit. S. führte bem Ulmer Lieberfrang, welcher 1826, einer ber erften in Schwaben, geftiftet worben war, die letten Refte ber in Ulm noch in fchwachem Leben fortglimmenben Meifterfänger gu, bier einfache Burger, bie ihre Tafel und ihre Bucher bem Liederfrange bermachten: mit ihnen find bie legten Meifterfanger in Deutschland ausgestorben. Er felbft wurde eines ber bedeutenoften Mitglieder bes Ulmer Lieberfranges und bes ichwäbischen Sangerbundes, er nahm an ber Entwidlung ber Lieberfefte lebendig thatigen Untheil. Go tam bas 3. 1830 heran und nun fchlug die Begeifterung fur eine freiere und lebendigere Geftaltung bes gesammten Deutschlands in hoben Rlammen auf. Die Lieberfrange

17

und abuliche Bereine wurden Mittelpuntte einer politischen Agitation, welche bie Gubrer und Redner in benfelben ben Regierungen verbachtig erscheinen lief. Auch D. entging Diefem Schidfal nicht. Als Die Wogen wieder ruhiger gingen, erhielten einige feiner politischen Freunde wie er felbft, gang unerwartet, burch rinen bon Stuttgart gefenbeten Specialcommiffar ftrenge Bermeife und Bermarnungen. Er war nun junachft feinem Amt und feinen Stubien jurudgegeben. Damals Ichon hatte er gu fammeln begonnen für eine Specialgeschichte feiner Baterfladt und ihrer Alterthilmer, und fand immer mehr Schate an Sand. idniften, Incunabeln, Golgichnitten, ja die Bolgftode dagu, ferner gelangte one Anjahl werthvoller Gemalbe ber ichmabifchen Dtalerichule in feinen Befit, und blefe in aller Stille mit feltener Spurfraft und ungemeinem Glud betriebene Ibatigleit legte ben Grund fur fein in Diefer Sinficht fpater fo bedeutenbes Biden. Fortmabrend aber blieb er bom feurigften Intereffe fur bas politifche teten bes Baterlandes erfullt und behielt Suhlung mit allen Schichten ber Beellichaft. Go tam es, bag er im Berbft 1844 mit großer Stimmenmehrheit (248 bon 285 Stimmen) jum Abgeordneten ber guten Stadt UIm in Die wurumbergifche Stanbelammer gewählt wurde. Bon feiner Thatigteit in beriben wollen wir nur erwähnen, daß er jum Referenten in der Gifenbahnfrage bewien wurde, was ihm felbst bermunderlich bortam. 3mar war er schon im 3 1836 Mitglied eines Comites jur Erbauung einer Bahn von Stuttgart nach Ilm gewesen : bamals erichien bergleichen wie eine bebenfliche Reuerung. Es Il fein Berbienft namentlich, bag er ben Bau ber Stuttgart-Ulmer Linie burchgett hat mit Rudficht auf bie militarifche Bedeutung ber bamaligen Bunbesdung, gegenüber bon Fachmannern, welche bie Remsthallinie wollten, um Die Finjenlung bei Beibenheim zu benugen und auf einem großen Umweg ben scherigen Albubergang zu vermeiden. In die Beit der Abgeordnetenthätigkeit beiler's fielen noch die Märztage 1848, und gleich darauf wurde die wurtemtrigifde Standelammer aufgeloft. Sofort wurden bie Bahlen gu ber beutfchen Autionalberfammlung in Frantfurt anberaumt, und der Wahlbegirt, an beffen Eine Ulm fant, berief ihn jum Abgeordneten in bas deutsche Parlament. Med nach ber Eröffnung ber Berfammlung wurde er in die Commission fur be Medaction ber Prototolle gewählt, womit ihm eine bedeutende Arbeitslaft Wielegt war. Er arbeitete inbeffen ftets leicht und raich und man hatte in ben rechten Mann getroffen. Andererfeits brachte ihn biefe Stellung mit Mieliebern bee Barlaments von ber verichiebenften Farbe in perfonliche Be-Mang, wenigstens mit benen, welche bie Tribune bestiegen. Die von manchen Sonern beliebten Correcturen ber ftenographirten Brotofolle brachten manche Dit allen wußte er übrigens gewandt und fein ju verfehren, und ber Thige Ulmer Projeffor war auch außerhalb feines engern Freundestreifes eine blbefannte, überall wohl aufgenommene Perfonlichfeit. Geiner politifchen Be-Frang nach gablte S. gu ben conftitutionellen Liberalen. Gin ebler Freund, allber bamals in einer anbern Begend bes Landes mit Befahr feines Lebens in bie Aufrechterhaltung ber Ordnung eingestanden ift, der bamalige Regierungsmit von Wafer, hat für feinen Netrolog die folgende Charafteriftit niederplanieben : "hafler war mit feiner Berufung nach Franffurt in eine Phafe bes migteften politifchen Lebens berfett, welches freilich Erfolge bon unmittelbar Albicher Bebeutung nicht aufzuweisen hat, bem aber die Wirtung nicht abguraden ift, bas nationale Bewußtfein angeregt, in Flug gebracht zu haben. Sines politifchen Bollens fich flar bewußt, hat er ftets Farbe befannt und and fest jur Fahne gehalten. Rur bie unwillfürliche und nicht felbft ver-Sibete Banblung ift bei ihm wie bei anbern eingetreten, bag er aus einem Elberalen ein Altliberaler im Begenfat zu ben Reuliberalen, b. b. ben Demo18 Sagler.

traten werben mußte, aber gerade barum, weil er an feinen politischen fagen fefthielt. Er geborte gu benjenigen ber gemäßigten Bartei bon welche burch ben Margfturm fich nicht umwerfen und zu Ueberfturgun nicht fortreißen liegen, welche vielmehr auch im 3. 1848 und fpater bem befannten, mas fie fruber als berechtigt ertannt und erftrebt hatten. folden haltung fann man gewiß bas Beugniß ber leberzeugungstrei berfagen, und ebenfowenig bas ber Gelbitverleugnung: letterer nicht, wie haltung eine undantbare war, Bor bem 3. 1848 waren biefe Charatt ben Regierungen und gleich nachher von ben verheiten Dtaffen übel angefebe ben verbienten energischen Beiftand bei benen gu finden, beren Intereffen Singebung und Aufopferung vertraten. Dit feltenem Muthe ift er ber bar Bermirrung und Bermilberung in welche bie Freiheitsbestrebungen fiber brohten, entgegengetreten. Bur Beit der größten Aufregung bat er in licher Berfammlung benen, die fich bas fonverane Bolf par excellence n Die Ropie gurecht gefett. Dem Rohmaterial bes allgemeinen Stimmred ber currenten Perfibie gu ichmeicheln hat er verschmaht, felbst auf bie bin, der Boltsfache abtrunnig ju erscheinen, und in der That blieb es it nicht erspart, Die leidenschaftliche Berblendung in roben Demonstratione fich erfahren ju muffen". Bon Sagler's fpecieller Thatigfeit in Frantfur bie Protocolle. Wir erwähnen noch, daß er auch Mitglied ber Commit bas Unterrichts- und Bolfserziehungswefen wurde, und am 11. Juli in fonderte Section für die Ginrichtung ber Bolfsichulen gewählt marb. Er bem Beftend-Club an, welcher Die preugische Segemonie in Deutschle ftrebte neben einem möglichft innigen Berhaltnig ju Defterreich , feine war unter den 290, welche Friedrich Wilhelm IV. jum deutschen Erbta mahlt haben. 2118 biefer abgelehnt hatte, fah ber befonnene Dann, aller idealen Anlage boch die realen Gefete ber Geschichte und Bolitit würdigen wußte, bas Traumbild jener Tage in unichoner Berwirrung ge Sein flaver, unbefangener Blid ertannte, bag eine erfpriegliche Thatig entzweiten, in leibenschaftlichem Streit ber Barteien fich verzehrenben Bar nicht mehr zu hoffen fei, und raich entschloffen zeigte er feinen Mustritt 11. April 1849. Mit welch lebhafter Freude und Genugthuung er großen Greigniffen von 1870 und 1871 und an ihren Folgen, Die er leben durfte, Antheil genommen hat, das lagt fich benten. - Er fehrte gi Umt und gu feinen Studien gurud; und wiederum maren es neben feine amt eifrige Detailftudien der Runft und der Alterthumer bes Mittelalters er feine Beit und feine Rraft widmete, gang fpeciell aber mehr und n Reftauration bes Ulmer Münfters, welches er taglich bor Augen hatt icon im 3. 1842 gegrundete Berein fur Runft und Alterthum in U Dberichwaben hatte bon Anjang an die witrbige Berftellung biefes be Bauwerts zu feiner Sauptaufgabe gemacht. S. war icon bamale ein Mitglied, fpater lange Borftand bes Bereins. Die Behorben ber Stadt ber Stiftungerath, hatten fich, bom Alterthumsberein angeregt, mit C Sache angenommen. Allein bie Mittel für bas Unternehmen, welche jest immer reichlicher batten fliegen follen, waren burch die fur bie ftiftungscaffe berhangnigvolle Bebentablofung jo empfindlich geschmalert bag an eine Fortfetjung in ber begonnenen Beife nicht zu benten gewese hier trat nun S. ein, er wurde ber hauptagitator fur die Dun In Schrift und Bort war er fur biefelbe unter feinen Mitburgern th brachte die Sammlung eines Münfterfreugers in Bang; er wendete fich Ronig, an die Fürften und an die Regierungen Deutschlands um Colle Die großte evangelische Rirche Deutschlands in Bang gu bringen, besgle

verichiebene Bereine; er brachte es babin, bag ber Gesammtverein ber beutschen Alterthumsbereine Die Sache bes Ulmer Dunfters ju ber feinigen machte. Gein Schulamt tonnte unter biefen Umftanben nicht mehr ber Mittelpuntt feiner Thatigteit bleiben. Go erichien ber im Jahre 1856 ihm ertheilte Urlaub jum Behufe feiner im Auftrage ber Stadt unternommenen Rundreisen wie eine Bebriung. Bieberholt ift er ausgezogen, und hat reiche Mittel für die Munfteruftauration erworben. Sagler's Renntniffe und Erfahrungen follten zunächft auch in feinem engern Baterlande ein neues Gelb ber Berwendung finden. Der Gultusminifter bon Bolther, felbft einer feiner Schuler, ertannte in ihm ben uchten Dann, in beffen Sande bie Grundung ber Landesalterthumerfammlung gelegt werben fonnte. 3m 3. 1858 wurde er jum Confervator ber baterlandiden Runft - und Alterthumsbentmale ernannt. 1864 erhielt er ben Titel eines Oberftudienraths, im folgenden Jahre wurde er endlich als Profeffor penfonirt und 1867 jum Borftande ber Staatsfammlung vaterlandifcher Runftmb Alterthumsbentmale ernannt. Seine wiffenschaftlichen Arbeiten legte er in michiebenen Zeitschriften nieber: vorzugsweise natürlich in ben Beröffentlichungen bee Bereins für Runft und Alterthum in Oberschwaben. Er hat zuweilen scherzend behauptet, er muffe biefe Beroffentlichungen allein schreiben. Aber im Grunde wollte er bas auch; aus einer Art von eifersuchtiger Arbeitsluft überließ er undern nicht gern viel, und liebte trot allem Conftitutionalismus in feinen ibileren Jahren überhaupt allein bas Wort zu haben. Durch feine Beschäftigung mit ben borbiftorifchen Alterthamern ber Bfahlbauten fam er in Berbinbangen, an welche er früher nie gebacht batte. Go murbe er 1867 correspondirendes Mitglied des Congreffes fur borhiftorifche Anthropologie und Archaologie und fing an Schabel ju meffen und Thiertnochen ju bestimmen. 3a in folge feiner Bemuhungen um die Berftellung ber alten Glasgemalbe, welche die boten Chorfenfler und die Portalbogen des Münfters schmuden, erhielt er fogar bon ber Jury ber fcmabifchen Induftrieausstellung 1871 bie gewerbliche Fortibrittsmedaille. Bei biefer Aufgabe hatte er indeffen jum Mitarbeiter einen talentvollen jungen Runftler, Daler Dirr von Erbach, welcher nach feinen Combinationen mit bollem Berftanbnig des Stile Die Farbenftiggen entwarf, wich welchen bie gang unglaublich entstellten Genfter restaurirt wurden. Gben ale bie lette Scheibe bollendet mar, fing S. an ju frankeln. Geine Rrafte fatten in den letten Jahren fichtlich abgenommen, was er felbst deutlich ertannte. in beftellte fein Sans, und erlag am 17. April 1873 einem entzundlichen Emgentatarth. Bon feinen gahlreichen Schriften fonnen an Diefer Stelle nur de michtigften angeführt werben: "Briefe über ben Fortgang ber afiatischen Studien zu Paris, bon einem ber orientalifchen Studien befliffenen jungen Teufichen", Ulm, Reubronner 1826. Zweite verm. Aufl. 1830. 8. (Anonym); Commentatio critica de psalmis maccabaicis. P. I. Ulm 1826. P. II. ib. 1880": "Baragraphen fur ben Unterricht in der Philosophie". 2 Theile. Ulm 1830. 2. Aufl. baf. 1852; "Buchbrudergeschichte Ulms. Bur 4. Gacularfeier bit Erfindung ber Buchbrudertunft, mit Facfimiles und artift. Beil. befonders In Gefchichte ber Golgichneibefunft", Ulm, Stettin 1840. 4.; "Fratr. Felic. Fabri evagatorium in Terrae Sanctae Arabiae et Aegypti peregrinationem vol. I-III", Stuttg. sumt. societ. liter. 1843 - 49, vgl. Hagler's Bortrag fib. d. Dagatorium bes Predigermonchs Gel. Faber in ben Berhandlungen ber 1. Bermml beuticher und ausland. Drientaliften in Dresben, Leipzig, Engelm. 1845. 5. 46 ff.; "Ott Ruland's Sandlungebuch (vom 3. 1444 bis 1464)", Litt. Demin I. Stuttg. 1843; "leber eine in mehreren Sanbichriften ber laiferlichen Sibliothet ju Paris erhaltene perfifche Ueberfetjung des Alten Teftaments", in Derhandl. d. beutschen morgenl. Gesellich. 2. Bb. Leipzig 1848. S. 114;

"Berhandlungen ber beutichen verfaffunggebenben Reichsverfammlung gu Frantfurt a. D. (Protocolle, Berichte, Antrage, Betitionen). Berausgegeben buich Die Rebactionscommiffion und in beren Auftrag von bem Abgeordneten Safter' Frantfurt 1848-49. 4.; "Die Beziehungen Guftab Abolphs ju Ulm. Dit Urfunden. Bur Begriff, ber Theilnehmer an ber 17. Sauptverf. bes Guftav-Abolphvereins", Ulm 1860; "Das alemannifche Todtenfeld bei Ulm". Mit 5 Steintafeln und Holgichnitten, Ulm 1860. 4.; "Reifen und Gefangenichaft Sans Ulrich Rrafft's von Ulm" (LXI bes lit. Bereins), Stuttg. 1861. 8.; "Schwäbische Fliese". Mit 21 Steintafeln in Farbendrud, Ulm 1862. 4. "Beinrich Munfinger, von ben Falten, Pferden und hunden" (LXXI bes lit. Bereins), Stuttg. 1863; "Ulms Runfigeichichte im Mittelalter". Mit gablreichen Golgichnitten und 6 Bilbtafeln, Stuttg. Ebner und Seubert 1864. 4. Bgl. bie von G. felbft verfaßte Anzeige im chriftlichen Runftblatt 1864. Rr. 4 bis 6; "Inbifche Alterthumer aus bem Mittelalter in Ulm. Dit Anhang über bas Gigenthum bes Plages bor bem Dunfterportal", Ulm 1865. 4.; "Die Pfahlbauten bes Ueberlinger Gees in ben Staatsf, vaterland. Alterthumer in Stuttgart". Dit 6 Steinbrudtafeln, Ulm 1866. 4. Bgl. Die vorausg. Abhandl. fiber bie Bfahlbauten in ber beutschen Bierteljahrsschrift, Stuttg. 1865. S. 109; "Reisen Samuel Riechels im Orient" (LXXXVI bes lit. Ber.), Stuttg. 1867; "Stubien aus ber Staatssamml. vaterl. Alterthumer". Mit 4 Steinbrudtafeln u. 2 Solgichnitten, Ulm 1868. 4. Außerbem eine Angahl von Auffagen in ber Cotta'ichen beutschen Bierteljahrsichrift, in ben württemb. Jahrbuchern bes hiftorifch - topographifchen Bureaus, in ben Berhandl. des Bereins fur Runft und Alterthum in Ulm und Oberichwaben, in ber Augsb. Allg. Zeitung, im driftl. Kunftblatt, welches Sagler's legte Arbeit brachte: "leber bie mittelalterlichen Steinmetzeichen", in Rr. 7, 1872.

Refrolog in ber Allgemeinen Zeitung bom 21. und 22. Septbr. 1873.

Sagler: Lubwig Unton S., tatholifcher Theologe, geb. am 7. Januar 1755 ju Wien, † am 22. December 1825 ju Rottenburg. Er trat, 16 3ahre alt, ju Bien in ben Orben ber Auguftiner-Eremiten und wurde am 18. October 1777 jum Priefter geweiht. Rachbem er einige Jahre in feinem Rlofter Philofophie und hebraifch gelehrt, murbe er im Rovember 1784 Lector und, nachbem er im Commer 1785 fich bie theologische Doctorwürde erworben, 1786 Brofeffor ber hebraifchen Sprache und ber altteftamentlichen hermeneutit (Eregefe) an ber Universität ju Freiburg. Schon 1788 gab er die atabemische Thatigfeit auf und wurde Pfarrer zu Rottenburg am Redar, 1795 Pfarrer zu Oberndorf, 1802 auch Oberschulauffeber. 1817 wurde er als Beneralvicariatsrath nach Rottenburg berufen. Außer ben (wiffenschaftlich werthlofen) "Eregetischen Andeutungen über schwerere Stellen bes Alten Bundes", 1822, hat er eine Angahl von popular - theologischen und homiletischen Schriften veröffentlicht, unter Anderem "Chriftliche Religionslehre und Religionsgeschichte", 3 Thie. 1807 (2. Auft. 1829), "homiletifches Repertorium", 5 Thle. 1818--21, auch eine Sammlung bon chriftlichen Grabicbriften ("Der Wandler unter ben Grabern", 1819) und eine llebersehung von Chateaubriands "Marthrer" und "Reise nach Jerusalem" 1816-18.

Freiburger Diöcesan-Archiv X (1876), 277, XI (1877), 290. — Felber, Gel.-Lex. I, 302, II, 500. — Thesaurus librorum rei cath. p. 350.

Renich. Henich. Henich. Der dem Edelsten und Söchsten ber Kunft nachstrebte, war am 27. Marg 1747 zu Ersurt geboren. Sägler's Oheim mütterlicher Seits, der bekannte Orgelvirtuos und Componist 3. Chr. Kittel, einer der bedeutendsten Schiler Seb. Bagler. 21

Bach's, führte ihn als Lehrer in die Form und ben Geift ber Bach'ichen Schule ein. Die Beit jedoch, in die Sagler's erftes Schaffen fiel, mar ber Runft nicht genftig. Releinlich wie die augeren Berhaltniffe bes Deutschen waren, fo fleinlich und zimperlich mar fein mufitalischer Geschmad und ein Geb. Bach ftand wie die Gidje in fparlichem Gestrupp, Die ben Beitgenoffen nur belaftigend erichien. Die erften Werte, Die bon B. erichienen, wurden baber mit wenig gunftigen Augen angefeben und man warf ihm birect bor "ein Abichreiber" Bach's gu fein. Die bon ihm genibte Gegenfritit in der Borrebe feiner erften Sammlung Mavier- und Singftude jeugt bon bobem Duth und großer Sicherheit im Gelbftmheile. Er fagt unter Anderem: "es ift boch nicht einerlei, in ber Manier anderen arbeiten oder ihn nachahmen und abschreiben." Unter diesen Ber-Miniffen nahm er baber mit Freuden ben Antrag eines Lord Ancram im 3 1790 an, in die Dienfte beffelben in Bondon ju treten, wofelbft er eine Maft einträgliche Thatigleit fand. Doch auch hier fand er nicht, was er suchte. Econ im November 1792 ichrieb er ben Geinigen nach Erfurt "bie Menichen find bier zu falt, ich gebe nach Rugland." Er ging zuerft nach Betersburg und 1994 nach Mostan, wo er 1822 auch fein Leben endete. Sier fand er in ben bodften Rreifen ber Ariftotratie, beren Birtel fich ihm öffneten, einen Boben, ber feinen Bestrebungen jeglichen Borschub leiftete. Bon der Ratur mit ben beffen Gaben für Runft und gefelliges Leben ausgeftattet, von liebenswürdiger Berionlichfeit und lebenbigem Geifte, raumte man dem beutschen Runftler eine Lebenoftellung ein, welche ihn über ben gewöhnlichen Magftab ber irbifchen Sorge hinmeg bob, fo bag er uneingeengt fich ben ibealen Bielen vollig hingeben fonnte. Bie er felbft gleichsam ein neues Leben begann, fo zeichnete er auch feine neuen Compositionen mit opus 1 und gelangte bis ju feinem Lebensende bis opus 50, Doch jog er hier hinein weber feine gablreichen Lieber noch bie Orgelftude, fo daß die Babl feiner Berte recht bedeutend ift. Meinarbus, von bem wir eine vortreffliche Biographie Bagler's befigen, gahlte allein 52 Sonaten für Clavier allein, 12 Sonaten für Clavier und Bioline und 86 Bariationen, Die fich in feinem Befige befinden. Außerbem gibt es aber noch gahlreiche instructive Biecen, tangformige Stude, 360 Orgelpralubien, Charafterfinde, Phantafieftude und mehrere Deite Lieber und Befange. B. war es nicht vergonnt bie Feffeln feiner Beit gu Drengen, und obgleich er fich verfannt glaubte, war er boch fo gang und gar ein Rind feiner Beit; er hat fich nie über die Sohe eines Emanuel Bach's gu Etheben bermocht und trot ffeines fliegenden Gefanges und bes Gefälligen in Teinen 3been ift er nie über die Ausbrudsweise feiner Zeit hinweg gefommen. Ein burch Mogart und weit spater burch Beethoven's Schöpfergeist trat bie bollfommene Ummaljung ein, die es verftand ben mufitalischen Ibeen einen hoberen Schwung ju verleiben und bafür den richtigen Musdrud ju finden. Doch uit nach Jahrgehnten brang bas Berftanbnig in größere Rreife ein und murbe um Allgemeingut; bis babin vergnugte man fich an ben Werten eines Duffet, Blementi, Ries, Steibelt, Reißiger, hummel u. A. - Als h. bereits das 70 Jahr erreicht hatte, also um 1817, beabsichtigte fein Cohn Karl Elias, on ale Mufiter in Samburg lebte, eine Gesammtausgabe ber Berte feines Baters ju verauftalten und ichrieb an benfelben, um bie Erlaubnig von ihm gu malten. Die Antwort bes Batere ift neben bem humoriftischen auch charaflenftisch fur ihn und die damalige Zeit. Er schreibt: "Pro primo wurde ich im neue Ausgabe meiner fammtlichen Berte nicht gulaffen, wenn bu es auch Dmteft. Barum? - Beil ich noch fo Bieles in petto, id est in meinem Rorfe habe, was erft heraus muß, um einer folchen Ausgabe ein honorichteres Anjeben au geben. - Pro secundo muffen die, mit einer Raferei gefauften Anfel'iden, Steibelt'ichen, Fielb'ichen ac. Schmierereben und Rlimperepen fich bit ju ihrem naben Berichwinden verloren haben, ehe man Geschmad an meinen

ernstlich unterrichtenden Compositionen sinden wird. Da das nun ohnmöglich in Galopp geschehen kann, so erhellt daraus, daß pro tertio et ultimo nicht eher an die Aussührung beines schönen Planes gedacht werden kann, als die dein Bater zwischen 6 Brettern und 2 Brettchen (mit Bürger zu reben) sanst und seelig ruht." H. starb an seinem 76. Geburtstage den 27. März 1822 in Moskau. Die handschriftliche Sammlung seiner Gesammtwerke, die sein Sohn angelegt hatte, ging bei dem großen Brande in Hamburg verloren.

Allgem. mufit. Beitung, Leipzig 1865, Rr. 31 u. 32.

Rob. Gitner.

Sagloder: Johann Abam S. (auch wol Sagloder gefdrieben), ein pfatger Lieberbichter aus bem Spener'ichen Rreife, mar als Sohn bes Rathsberrn und Spitalbermalters Johann Georg S. am 24. September 1645 ju Speier geboren. Bu Strafburg, wo er Theologie ftubirte, waren Johann Ronrad Dannhauer († 1666), Balthafar Bebel, Gebaftian Schmidt und mahricheinlich auch Spener, ber wenigstens bamals (um 1664) in Stragburg Borlejungen hielt (1663-66), feine Lehrer. Rach Bollenbung feiner Studien machte er eine Reife nach Solland und Preugen, wo er langere Beit verweilte. 3m 3. 1670 wurde er Prediger in Beigenburg, bon wo er bann im 3. 1675 in feine Baterftabt Speier berufen murbe. Bier erlebte er die furchtbare Berbeerung ber Bfalg burch bie frangofifchen Seere. 218 auch Speier befett und gerftort werben follte, boten Beigenburger Burger ibm in feiner alten Gemeinde eine Buflucht; aber fie tamen ju fpat; bei ber Berftorung ber Stadt am 31. Dai 1689 ift auch feine Sabe ein Raub ber Flammen geworben. Gine turge Beit icheint er fich bann aber boch mit feiner Familie in Beigenburg aufgehalten gu haben. Auf einer Collectenreife, Die er noch im Commer 1689 fur feine berarmte fpeierer Gemeinde antrat, Iernte ibn bie Grafin bon Raffau - Beilburg tennen; burch ihre Bermittlung wurde er noch im 3. 1689 jum Sofprediger und Confiftorialrath in Beilburg ernannt; in diefer Stellung verblieb er bis gu feinem am 9. Juli 1726 in feinem 81. Lebensjahre erfolgenden Tobe. - Seine geiftlichen Lieber, bon benen einzelne ichon mabrend feines Lebens, jum Theil anfänglich ohne daß feine Autorichaft befannt mar, in Gefangbuchern Aufnahme fanben, gab nach feinem Tobe fein Beilburger College Bhil. Caf. Schloffer als "Beugniffe ber Liebe gur Gottfeligfeit" (Wetlar 1727) heraus. Das befanntefte unter ihnen ift wol bas Lied: "Du fagft, ich bin ein Chrift; wohlan, wenn Wert und Leben" ic., bas fich ichon im Darmftabter Gefangbuch von 1698 befindet und bon ba aus eine große Berbreitung gefunden hat. Diefes Lieb bichtete S. nach einer Betrachtung in Arnb's mahrem Chriftenthum; ift es beshalb auch tein Rirchenlied im eigentlichen Ginne bes Wortes, ja vielleicht überhaupt tein Lieb, fonbern nur eine verfificirte Betrachtung gu nennen, fo hat es boch auch nicht ben Angriff berbient, ben im 3. 1716 die Wittenberger theologische Facultät gegen daffelbe richtete, "weil unterschiedliches barin enthalten fei, welches nach ber neuen [b. h. ber pietiftifchen] Theologie fchmede." Uebrigens hat h. in anderen Liedern, wie z. B. in dem für den Schluß des fonntäglichen Bottesbienftes beftimmten: "Bochfter Gott, wir danfen bir, daß bu uns bein Wort gegeben", ben firchlichen Ton beffer zu treffen gewußt.

Bgl. (F. W. Culmann), Brofamen aus der Geschichte geistlicher Lieder und Liederdichter, Straßburg und Landau 1858, S. 157 ff. C. E. Koch, Geschichte des Kirchenlieds 2c., 3. Aust., Bd. IV, S. 279 ff. A. F. W. Fischer, Kirchenlieder-Lexicon, Bd. I, S. 146 u. 307. Bertheau.

Hablmander: Joseph H., Historienmaler, geb. am 7. August 1812 zu Wien, † am 3. August 1878 zu Scheibbs in Niederöfterreich. H. war der Sohn eines Uhrmachers, erlernte anfänglich selbst dieses Gewerbe, trat aber später in die Mademie der bildenden Künste, wo er zugleich mit Rahl, Dobiaschosky u. A.

sich der historienmalerei zuwandte. Im J. 1852 bewarb er sich um die Stelle mes Professon des Freihandzeichnens, welche er bis an sein Lebensende behielt. — h. war ein tüchtiger Zeichner und Aquarellist; er zeichnete vieles für den Holzschnitt und den Kupferstich. Seine hauptsächlichsten Berdienste bestehen darin, daß er als Director des Wiener Pensionsinstitutes der bildenden Kinstler diese Bestellschaft sehr zu kräftigen und zu heben verstand. Kabbebo.

hathumar, erfter Bifchof bon Paberborn. Bu ben Orten, welche in bem ftabtifcher Anfiedlungen völlig entbehrenben Sachfenlande frubgeitig und noch mabrend ber Groberung burch Rarl ben Großen hervortraten, gehorte Baderbom bas bon bem aus gablreichen Quellen in biefer Gegend entfpringenden fligden Baber feinen Ramen führt. Diefer Reichthum an gefunden Baffern, in milber Simmeleftrich, fruchtbare Meder und eine weit ausgebehnte Balbung, It Bieb - und Bienengucht geeignet, in unmittelbarer Rabe lentten die Blide Aarle auf biefen Ort, fo bag er hier bereits in ben 3. 777 und 785 Reicheberjammlungen abhielt, die fur bas Schidfal Sachjens entscheidend murden und ebendafelbft auch 799 ben benfwurdigen Befuch bes Bapftes Leo's III. empfing. In der foeben neu erbauten Rathebrale weihte ber heilige Bater bei Diefer Belegenheit einen Altar, fir welchen er Reliquien bes beil. Stephan aus Rom mitgebrocht hatte. Rachdem die firchliche Obhut und Fürforge über diefen Begirf unfänglich ben Bijchofen bon Birgburg anvertraut worben, wurbe ichon unter Rarl ein eigenes Bisthum in Paberborn errichtet und biefes querft bem Sachfen 6 abertragen. Roch im Anabenalter war berfelbe als Geifel bem Frantenbericher ausgeliefert und in Wirzburg jum geiftlichen Stande erzogen worben. Gr jeichnete fich burch Demuth und Befcheibenheit aus. Um das Jahr 800 Jum Bifchofe geweiht, nahm er an der großen Reichsverfammlung Theil, welche im Juli 815 Ludwig ber Fromme ju Baberborn abhielt. Sier gab er feine Buftimmung jur Stiftung bes erften Rloftere in Sachfen, Die innerhalb feines Sprengels erfolgen follte und bie ber Reim bes fpateren Rorbei murbe. Balb Darent, am 9. Muguft, mahricheinlich bes Jahres 815, beichloß er fein Leben und es folgte ihm Baburad, ein ebenfalls in Birgburg gebilbeter ebler Cachfe.

Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II, Göttingen 1848. Erhard, legesta historiae Westfaliae I, Münfter 1847. Dum mler.

Sathumob, Mebtiffin von Banderebeim, geb. 840, † am 29. Rob. 874, war bie Tochter bes Grafen Lubolf, bes Ahnherrn ber Lubolfinger, Beinrichs I. Brogvater. Auch Ludolf mar von bem eifrig firchlichen Gefühl befeelt, welches Die jungere Generation ber gewaltfam befehrten Sachfen erfüllte; er pilgerte mit leiner Gemablin Dba nach Rom und erlangte bom Bapfte Reliquien ber beiligen Tapfle Anaftafius und Innocentius für eine Rlofterstiftung, welche er 852 in Bunshaufen begann, 856 aber nach Banbersheim verlegte. Fünf Tochter und einen Sohn wibmete er bem geiftlichen Stanbe; brei Tochter ftanben nach cinander als Aebtiffinnen ber neuen Stiftung bor, zuerft B., welche ichon mit 12 3ahren bieje Burbe erhielt und nach 22 Jahren im Alter von 34 Jahren Maid. Unmittelbar nach ihrem Tobe ift ihr Leben beschrieben worben bon einem Manche, ber fich Agius nennt; er hat ihr nach feiner eigenen Darftellung fo Hiche geftanden, daß wir ohne Zweifel mit Bert in ihm ihren Bruber ertennen miffen. Dag er ein Monch bes naben Rlofters Lamfpringe gewesen fei, ift eine miger fichere Bermuthung, und noch unficherer, daß er ber unter bem Ramen bet Poeta Saxo befannte Dichter gewesen fei, welcher unter Ronig Arnulf Die Baten Raris bes Großen in 5 Buchern gefeiert hat. Inhaltlich bietet uns diefes But leinen Gewinn, ba es gang auf ben uns noch erhaltenen Jahrbuchern " Ginbard's Leben Rarls beruht; burch seine correcte Form und anmuthige Duche aber legt es bon ben bamaligen Schulftubien ein fehr gunftiges Beugnig 1) Beil die damals allein befannte und wol die urfprungliche Sandichrift aus

Lamfpringe ftammt, vermuthete Pert, daß Agius ber Berfaffer fei. In bem Beben ber S. gibt Agins ein febr ansprechendes, mit großer Barme ber Empfinbung gezeichnetes Bilb einer frommen und fanftmuthigen Rlofterfrau, welche von Rindheit an jeden Brunt und Schmud verschmäht, alle Entbehrungen gern erträgt und mit hingebender Liebe ber Gorge fur die ihr anvertraute Benoffenichaft fich widmet. Sie wurde ein Opfer ihrer hingebung, indem bei der Pflege ber an ber schlimmen Seuche bes Jahres 874 erfrantten Schweftern fie selbit bon ber Rrantheit ergriffen wurde und ftarb. Ihr folgten im Amt ihre Schweftern Gerburg und Chriftine; Die Mutter Oba erreichte ein Alter von 105 Jahren und nur ihre Tochter Chriftina überlebte fie um 6 Jahre. Dit ber profaifchen Biographie hat Agius einen Dialog in elegischem Bersmag verbunden, in welchem er ben Ronnen gegenüber bie Troftgrunde entwidelt, welche er ihnen ichon mundlich vorgestellt hatte. Fr. Rudert fand biefe beiben Schriften fo angiehend, bag er fie überfeste ("Das Leben der Sadumod", Stuttg. 1845).

Agii vita et obitus Hathumodae (querft 1721 von B. Beg herausgegeben)

ed. G. H. Pertz, Mon. Germ. SS. IV, 165-89 (Hann. 1841).

Wattenbach.

Sattemer: Beinrich G., geb. den 3. Juli 1809 in Maing, ftubirte Philologie in Giegen, wo hauptfachlich Dfann und Schmitthenner feine Lebrer maren. Rachher wurde er Sauslehrer bei einem Minifter, bann Brofeffor am Spmnafium in Darmftadt, wo er aber wegen politischen und religiöfen Freifinns verbächtig geworden zu fein scheint, fo bag er, wie jo manche beutsche Gelehrte in jenen Jahren, fich nach ber Schweiz begab. Sier fand er im 3. 1836 Unftellung als Professor bes Deutschen und Lateinischen an ber Rantonsschule in St. Gallen, mo er mit gleichgefinnten Freunden gebeihlich wirfte; eine Wieberwahl nach Ablauf feiner ersten Amtsbauer lehnte er jedoch ab, weil mehrere feiner Collegen unverdienter Beife nicht wiedergewählt wurden. 3m 3. 1842 tam er als Lehrer bes Lateinischen an bas Progymnafium in Biel, Ranton Bern, wo er bis 1848 friedlich feinem Berufe lebte. Da ergriff ihn ber Sturm ber beutschen Revolution, an welcher er als guter Batriot und eifriger Freiheitsfreund gunächst litterarisch burch Mitarbeit an einem bon beutschen Flüchtlingen rebigirten Blatte Untheil nahm. Da er burch dieje Thatigfeit die fcmeigerifche Reutralität verlette, mußte er fur einige Beit ben Ranton Bern verlaffen und begab fich ju feinen Freunden, welche in Baben die Republit ausgerufen hatten und unter diefer Jahne die Reichsverfaffung zu retten fuchten. Die Aufregungen, Strapagen und wol auch ber Migerfolg biefes Rampfes untergruben feine Gefundbeit; frant tehrte er im Spatherbit bes Jahres 1849 ju feiner Familie nach Biel gurud und ftarb bafelbft ichon am 11. November. Trop biefes turgen und durch mehrfache Rampfe geftorten Lebens hat fich S. einen ehrenvollen und bauernben Ramen in ber wiffenschaftlichen Welt erworben burch fein Sauptwert, die Ausgabe ber altbeutschen Sprachschätze ber Stiftsbibliothet von St. Gallen "Dentmäler bes Mittelalters", 3 Bbe., St. Gallen 1842-48. Ein bebeutenber Theil ber betreffenden Sanbichriften war bereits herausgegeben, aber in nicht genugenber Form; Sattemer's Berbienft befteht alfo in der Bollftandigfeit und in der diplomatischen Genauigkeit seiner Ausgabe, bei Boethius auch in der Beiffigung bes lateinischen Tertes in der Form, die der lleberfebnug zu Grunde lag. während Graff einen anderen Text gegeben hatte. Wenn Reuere die Lefungen Sattemer's in Einzelheiten berichtigt haben, fo ift bies bei Graff und Anderen wol noch mehr geschehen und es fann ber Arbeit Sattemer's rühmlicher Fleiß nicht abgesprochen werben. Auf ben Rath von 3. Grimm gebachte er feiner Ausgabe noch ein Gloffar beizugeben, an beffen Ausarbeitung ihn ber Tob verbindert hat. Auch beabfichtigte er (ichon im 3. 1845) in der Bibliothet bes litterarifden Bereins in Stuttgart Die "Traditiones monasterii S. Galli" herausgeben; bas Manufcript tam nach feinem Tobe in anbere Sanbe. In feinem achlaß finden fich u. A. Briefe von Ettmuller, Frommann, 3. Brimm, Soffann b. B., S. Rurg, Leo, Magmann, Bfeiffer, Schmeller, Schmitthenner und bademagel; ein Beweis, daß er mit den Meiftern und Genoffen feines Faches Berbindung ftand und von ihnen geachtet war. Die Gefellichaft der Alterhumsforfcher in Ropenhagen batte ibn zu ihrem Mitglied ernannt. Bon S. ind unch folgende, junachft filr Schulzwede bestimmte, aber auch von Intereffe m Fortichritt ber Wiffenschaft zeugende Bucher erschienen : "Teutsche Sprachehre", 1839, Zweite verbefferte Auflage 1844. B. fuchte bier, einer ber mien, Die Forfchungen Brimm's für Die Schule fruchtbar gu machen, bermochte der biefelben nicht burchweg mit den philosophischen Grundfagen zu vereinigen, bie er von Schmitthenner empfangen hatte. Etwas Aehnliches gilt von feiner Lateinischen Sprachlehre", 1842, welche bon mehreren Bertretern ber berleichenden Sprachforschung ungunftig beurtheilt wurde, weil fie fanden, der Berffer habe die Resultate von Bopp nicht grundlich genng erfaßt, um fie in die Soulgrammatit einzuführen. Auch mit feinem Beftreben, Die Schreibung, Leutich" wieder aufzubringen ("Ueber Urfprung, Bedeutung und Schreibung M Wortes Teutsch", 1847) tonnte S. gegen Grimm nicht mehr durchbringen. Seine lette rein politifche Schrift "Rebe eines teutschen Republifaners in ber fæmbe an feine Landsleute in der Heimat", 1849, erwähnen wir nur noch, m das Bedauern auszusprechen, bag ber ftrebfame und noch mancher Leiftungen abige Mann burch fo jruben Tod bem Baterland und ber Wiffenschaft entriffen orden mußte.

en mußte. Ludwig Tobler. Hatten: Andreas Stanislaus von H., Bischof von Ermland, ich am 31. Ang. 1763 auf bem Bute Lemitten bei Wormbitt in Oftpreugen, am 3. Jan. 1841 gu Frauenburg. Er ftammte aus einer im 16. Jahrhundert bas Ermland eingewanderten Familie. Geine Bilbung erhielt er in ben Soulen ber Zefuiten ju Braunsberg, in bem Seminar ber Lagariften gu Barfchau, w er zwei Jahre ftubirte, im bischöflichen Geminar zu Brannsberg und bom onbft 1783 bis Sommer 1786 im Collegium germanicum zu Rom. Dort ombe er 1786 Briefter und Doctor ber Theologie. Er lebte bann vier Jahre m hoje des Fürstbijchojs Krafici, wurde 1791 Coadjutor bes Domheren von Depenanti ju Frauenburg, 1792 Ergpriefter ju Debliad, 1800 Domberr in femenburg. 3m 3. 1798 wurde er bon bem Fürftbifchof Rarl bon Sobenollern jum Beibbifchof besignirt und bom Ronig bestätigt, aber erft am II. August 1800 bom Papite als Bischof von Diana in partibus und Beihidoj von Ermland praconifirt und am 11. October 1801 gu Oliva confecrirt. m 3. 1818 wurde von dem Domcapitel ju Culmfee feine Ernennung jum Biidof bon Gulm beantragt, bon ber preugischen Regierung aber ber Antrag icht angenommen. Rach bem Tobe bes Fürftbischofs Joseph von Sobenzollern 36. September 1836) war g. der erfte unter den vier Candidaten, welche die ligierung (gemäß dem Betrifauer Bertrage von 1512; f. Friedberg, Der Staat lind die Bischosswahlen, 1874, S. 218; Bonner Zeitschr. f. Phil. u. fath. Ibeol. 1837, 22. H. S. 217) dem Domcapitel für das Bisthum Ermland vording. Er murbe am 26. April 1837 gewählt, am 2. October praconifirt. Durch einen hirtenbrief bom 19. April 1838 ftellte er fich in bem Streite fiber bie gemischten Eben auf Die Seite des Ergbischofs Dunin von Pofen; ber Dutenbrief wurde am 31. October von bem Oberprafibenten v. Schon fur null ind nichtig erflatt. Um 3. Januar 1841 wurde B. in feinem Saufe gu Frauenun bon bem Raubmorber Rubnapfel mit einem Beile erichlagen.

Beitschr. für Gesch. des Ermlands, 3. Bd. S. 160. 6. Bd. S. 351. Rheineild's Repertorium 39. Bd. S. 278. Kurzer Bericht über die Ermordung . . . . mihlt der Trauerrede von Dr. v. Dittersdorf, Braunsberg 1841. Reus ch.

Satto I., Ergbischof von Maing (891-913), murbe gegen die Mitte des neunten Jahrhunderts mahricheinlich aus einer vornehmen ichwäbischen Familie geboren. Riebere Gerfunft wirft ihm nur eine wenig zuverläffige Quelle bor, vermuthlich war er ein Berwandter bes Erzbischofs Liutbert von Mains (868 bis 889), feines zweiten Borgangers, bem er in bem Befige ber Abtei Elwangen nachfolgte. Zweifelhaft bleibt, wo er feine Bildung empfangen, boch liegt es am nächften an bas bamals in hober Bluthe ftebenbe Rlofter Reichenau ju benfen , bas ihn nach Roudho 888 gu feinem Abte erfor. Als Borfteber biefes Rlofters, mit welchem er Elwangen verband, trat er ju Konig Arnolf in nabere Begiebungen, bem er jeboch ichon vorher befannt gewesen gu fein icheint. Er ericien ofter bei Sofe und murbe mit manchen Gunftbeweisen bebacht, feine Treue und Ergebenheit aber war für Arnolf von um fo größerem Berthe, als gerabe in Schwaben, wo Raifer Rarl III, viel Anhang befeffen hatte, eine gefährliche Bewegung zu Gunften feines von ber nachfolge ausgeschloffenen Cohnes Bernhard im 3. 890 gum Ausbruche tam. Sie wurde raich unterbrudt, Bernbarb mußte flüchtig werben, Die Guter feines machtigften Unbangers aber, bes Grafen Ubalrich, eines Abkömmlings ber alten Schwabenherzoge, wurden eingejogen und dem Abte S. ju Leben gegeben. Die Abtei St. Gallen erhielt Salomon, ein Freund Satto's, der nun, gleich nachher jum Bifchof bon Conftant erhoben, mit ihm die fonigliche Partei in Schwaben porzugeweife ftutte. Balb barauf besuchte Arnolf ben Abt von Reichenau und gab auf feine Fürsprache bem Grafen Ubalrich ben größten Theil ber ihm entzogenen Befigungen gurud, ba berfelbe fich mit ihm aufrichtig ausgeföhnt gu haben scheint. Die Entichloffenheit, welche S. in einem gefährlichen Augenblide bewiesen hatte, por allem bie unericopfliche Gewandtheit feines Geiftes und ein burchbringenber Scharfblid, ber mit reichem Wiffen gepaart war, liegen ibn bem Ronige für eine bobere und ichwierigere Aufgabe geeignet ericheinen. Als baber am 26. Juni 891 ber Ergbischof Cunberold von Maing im Rampfe gegen die Rormannen gefallen war, wurde durch tonigliche Gunft S. fein nachfolger und empfing balb auch bon bem Papite Formojus das erzbischöfliche Pallium. Da er unter diefen Umftanden auf die Leitung der Abtei Reichenau verzichtet hatte, wurde er bon ben Monchen, die fich bem Ronige gefällig beweifen wollten, bennoch fogleich wieder zu ihrem Borfteber gewählt. Als Erzbischof von Maing blieb S. auch ferner Arnolfs vertrautefter Rathgeber und ftand ihm bei allen wichtigen Unternehmungen gur Geite, fo bag er im Munde bes Bolles nachmals bas Berg bes Ronigs genannt wurde. Die 3dee ber Reichseinheit und eines fraftigen Ronigthums bilbete burchaus ben Leitstern feiner ftaatsmannischen Thatigfeit, bagegen bewies auch Arnolf ber Rirche und ihren Anliegen die größte Geneigtheit, fo namentlich auf ber großen Spnobe, die im Mai 895 unter bem Borfite bes Erabifchofs bon Mains jur Berftellung ber bielfach gefuntenen Rirchengucht aufammentrat. Auf bem nur bis Bigenga ausgebehnten erften Romerzuge im Januar bis Marg 894 finden wir S. in ber Begleitung bes König, ber ibm u. a. die Bewachung des aufftanbifchen Bifchois Abalbert von Bergamo anvertraute. Richt minder begleitete er ihn bann jur Raifertronung nach Rom, ju welcher Urnolf im Berbfie 895 aufbrach: bei biefer Gelegenheit ichentte Bapft Formolus ihm bas Saupt und noch ein Glied bes heiligen Georg als toftbare Reliquie, für welche S. gu Oberzell auf der Infel Reichenau fogar eine eigene Rirche erbauen lieg. Leibend, mit gebrochener Rraft tehrte ber Raifer aus Italien in das heimische Baierland gurud, boch gelang es ihm wenigstens noch feinem unmundigen Cobne Lubwig Die Thronfolge im poraus zu fichern. S., ber Taufbathe bes im 3. 893 geborenen jungen Ronigs, ubte im Bereine mit beffen Erzieber, bem Bifchofe Abalbero von Augsburg, feit feiner Thronbesteigung im

3. 900 pormiegenben Ginfluß, ja man barf fagen, bag bie Leitung ber Reichsgefchafte in feiner Sand lag. Durch ihn mahricheinlich im Bereine mit mehmen franfifchen und lothringifchen Brafen war auch ber Sturg bes Ronigs Swentibald von Lothringen, bes alteren unechten und unfähigen Galbbrubers Indwigs von langerer Sand ber vorbereitet worben, durch welchen diefem im Sommer 900 auch in jenem Theile bes Reiches Die Berrichaft gufiel. Gin Schreiben Satto's an den Papft Johann IX., burch welches er die Wahl des ungen Ronige gerechtfertigt und um papftliche Benehmigung gebeten haben foll, megt 3weifel gegen feine Echtheit. 218 Lohn feiner Bemuhungen um bas Bobl bes Bangen ließ G. fich Die reiche Abtei Lorich an ber Bergftrage ichenten, ohne beshalb feine fruberen Rlofter aufzugeben, ju benen noch Beigenburg im Blag hingugetreten war. In den inneren Wirren, Die unter ber Berrichaft bes Andes balb genug bas Reich und junachft Franten erschütterten, galt es zwischen bm Streitenben Bartei ju ergreifen und bier erbliden wir S. in enger Berbindung mit dem Beichlechte bes Grafen Gebhard, das er ichon unter Armil begunftigt batte. Wenn bon ben vier Brübern (ben fog, Ronrabinern) aus benen bies Beichlecht beftand, Rudolf trot großer Beichranktheit ichon 892 jum Bichofe bon Birgburg erhoben murbe, fo tann bies minbeftens taum gegen ben Billen bes vielbermogenden o. gefchehen fein, ber als Ergbifchof bon Maing bm Birgburger gu feinen Suffraganen gahlte. In ber Fehbe, welche feit 902 wichen biefen Brubern und ben Sohnen bes oftfrantischen Grafen Beinrich um ben Borrang im Frankenlande jum Ausbruche tam, ftellte fich bennach ber mage Ronig auf die Seite ber erfteren und befampfte die letteren, Die man nach ihrer an der Stelle des heutigen Bamberg gelegenen Burg Babenbem bie Babenberger gu nennen pflegt. Abalbert bon Babenberg, ein erlefener bilb, ber in ber Burg Theres am Dain bem foniglichen Willen tropte, murbe nblich burch eine Belagerung in die Enge getrieben und bewogen, fich bem Abnige auf Enabe und Ungnabe ju ergeben. Statt ber erwarteten Begnabigung der mußte er am 9. September 906 ben Tob durch Enthauptung leiben. Sir biefe ftrenge, wiewol gerechte Beftrafung eines gefeierten Belben machte die Boltsfimme b. verantwortlich; in treulofer Weife, indem er fich fur bie Gicherheit bis Grafen verburgte und ihm unter nichtigem Borwande fein Bort brach, foll n benfelben beranlagt haben, fich unter feinem Beleite gum Ronige gu begeben. Diele Gefchichte murbe noch nach Jahrhunderten bon ben Bantelfangern auf ben Baffen gefungen: ob und mas bavon als beglanbigt gelten fonnte, bermogen Dir nicht mehr zu ermitteln. Wie bem auch fein mag, jebenfalls bewahrte S. bie an bas Ende ber Regierung Ludwigs feinen vorherrichenden Ginflug und wir burjen annehmen, daß er ibn in Gemeinschaft mit ber übrigen hohen Geiftlichkeit bes Reiches gegen die aufftrebende bergogliche Gewalt gu Bunften ber Rrone witenb machte. Durchaus in feinem Ginne, mahrscheinlich auf fein Betreiben, geichab es bann, bag nach bem Musfterben bes beutichen Zweiges ber Carolinger im Robember 911 gu Forchheim ber frantische Graf Ronrad, ein Mitglied jener bon ibm in bem Rampie gegen die Babenberger begunftigten Familie jum Ranige erwählt wurde. Unter ihm belleibete G. furge Zeit fogar bas Umt bes Graplans und bewahrte in vollem Dage die Stellung, welche ihm die Bunft ber vorhergebenben Ronige eingeräumt hatte. Es ift befannt, wie Ronrad, obgleich er guerft mit bem alten Bergoge Otto von Sachfen in gutem Einvernehmen geftanden, nach beffen Tobe (30. Robember 912) fich fogleich mit feinem Cohne und Rachfolger Beinrich überwarf. Der Grund ber erbitterten Feindschaft, welche ich swiften Beiben entwidelte und alle fibrigen Gegenfage mach rief, lag barin, bog ber Ronig bem jungen Bergoge einen Theil ber baterlichen Leben vorentbielt, b. b., wie wol mit Recht angenommen wird, die thuringifchen Grafichaften,

welche bie Grundlage gur Ausbehnung feiner bergoglichen Gewalt über Thuringen bilbeten. Die Schuld an biefem unbeilvollen Berwurfnig murbe von bem facfifchen Bolte bem alten Ranteichmied S. jugeichrieben, beffen Rirche von Alter her fo bebeutende Besitzungen in Thuringen hatte, daß eine Ausbreitung ber machtigen Liubolfinger in biefer Richtung ihm burchaus nicht erwunfcht fein tonnte. Man ergahlte fich, daß S. Beinrichen ein abnliches Ende zugedacht habe, wie er es einft bem Grafen Abalbert bereitet batte: burch eine funftvolle golbene Rette habe er die Abficht gehabt, die von bem Golbichmied verrathen worden fei, ihn bei einem Gaftmable ju erwürgen. Sicherlich betrachtete ibn Beinrich als feinen befonderen Widerfacher, denn mahrend S. dem koniglichen Soflager an ben Rhein gefolgt war, überfiel jener bie in Sachfen und Thuringen liegenben Befitungen bes Ergbisthums Maing, um fich ihrer gu bemächtigen und griff gleichzeitig bie thuringischen Grafen Burchard und Barbo an. Richt lange überlebte o. bieje ungludliche Wendung ber beutschen Berhaltniffe, ben Anjang unabsehbarer Wirren. Er ftarb am 15. Mai 913 an einer Rrantheit, in welche ibn ber Rummer über bie Auflehnung Beinrichs gefturgt haben foll. Sinter bem ftaatsmännischen Wirten Sattos tritt feine firchliche Thatigfeit im engeren Sinne mehr in ben hintergrund, boch icheint fie feineswegs unerheblich gewesen ju fein. Die Synobe von Tribur mit ihren Cabungen über bie Rirchengucht und über bas Berhaltnig ber Rirche gur weltlichen Gewalt im Sinne einer Stärfung jener war feit langer Beit bie erfte beutsche Reichsfynobe und blieb für lange Beit bie lette. Dit biefen Beftrebungen fteht es auch im Bufammenhange, bag S. ben abgefesten Abt Regino bon Brim, einen ber gebilbetften Manner biefer Beit bes Berfalles, veranlagte, eine Bufammenftellung ber firchlichen Gefehgebung für bie Bifitation eines Sprengels herauszugeben und badurch die Entstehung eines prattischen und geschätten Sandbuches berborrief. Auf ber Reichenau erbaute er, wie ichon ermahnt, Die St. Georgefirche, ben Mainger Dom ftattete er prachtiger aus und bie Stadt Maing foll er bis gum Rheine ausgebehnt haben. Den ihm untergebenen Stiftungen, namentlich bem Rlofter Reichenau, wußte er manche reiche Schentung juguwenben, auch bas mit Maing eng verbundene Fulba erfuhr feine Bunft, obgleich es nicht unter feiner Leitung fand. 5. wird bon Regino in ber Widmung bes ichon genannten Berles wegen feiner wiffenschaftlichen Bilbung hochgeruhmt (die er unter bem Ramen ber Philosophie gusammensagt), mit bem für feine Beit reichbegabten Dichter, bem Bifchof Salomon bon Conftang, verband ihn innige Freundschaft, ber berühmte Dufiter und Schriftfteller Butbalb von St. Amand überreichte ihm fein wunderliches Gedicht jum Breife der Rahltopfe mit einer Zueignung, aus der man fchliegen barf, daß b. ebenfalls eine Blage befeffen habe. Das Bilb bes gewaltigen Rirchenfürften, ber, obgleich nicht Ergfangler bes Reiches, bennoch eine ahnliche Stellung einnahm, wie bie machtigften unter feinen Radfolgern, ift uns leider nur in fo trummerhafter Geftalt überliefert, bag ein begrundetes Urtheil über ben Werth feiner Sandlungen und Grundfage taum möglich icheint. Geine Gegnerschaft gegen bie Bergoge, Die fich ber Bollsgunft im Gangen zu erfreuen hatten, bewirkte, daß die Rachwelt ihn fich als einen liftigen Ruchs, ale einen Dann von febr zweifelhaftem fittlichen Charafter vorftellie. Bahrend bie anderen über ihn umlaufenden Sagen boch bes geschichtlichen Kernes nicht gang entbehren, bat fein vermeintlicher Tod burch bie Maufe in bem angeblich bon ihm erbauten Daufethurme bei Bingen ichlechterbings gar feinen Bufammenhang mit ben Thaten feines Lebens. Much wird biefe noch auf manche andere Gunber bezogene Sage häufiger als von ihm von bem Ergbifchofe Satto bem II. von Maing (968-970) berichtet. Diefelbe ift lebiglich auf mothische Borftellungen gurudguführen.

Sager. 29

Dümmler, Gesch. des Oststränkischen Reiches, II., Berlin 1865. Wait, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich I., Berlin 1863. Dammert, Hatto I., Erzbischof von Mainz, Freiburg 1864. 1865. J. Heidemann, Hatto I., Erzb. von Mainz, Berlin 1865. Böhmer u. Will, Regesten der Wainzer Erzbischöfe, I., Junsbruck 1877.

Bater: Budwig S. (fo ichrieb fich S. felbft, nicht Beger, wie allerbings icon die Zeitgenoffen in nicht gu verlennender Beziehung ben Ramen um-(talen), Biedertauferhaupt, geboren um 1500 in unbefanntem Jahre, geftorben am 4. Februar 1529 ju Conftang. - S. ftammte aus bem bischöflich conftannichen, jeboch unter ber Sobeit ber regierenben eibgenöffischen Orte ftebenben Stadtchen Bischofszell im Thurgau. Geine Jugendzeit liegt im Dunteln. Gehr lichtig gebilbet - er weilte einige Beit in Freiburg jum Befuche ber bortigen hobidule -, galt er ben Mitlebenben als ein gelehrter Mann. 1523 begann n auf bem Boben bes in voller reformatorifcher Bewegung febenben Burich emorgutreten, indem er als Caplan ju Wabenswil am Burichfee in einer am 24. September in Burich burch Froichauer gebrudten Flugichrift: "Ain urtail Cottes unfere regemachels, wie man fich mit allen gogen und bildnuffen halten id" fich als ein berebter und thatfraftiger, aber auch leibenschaftlicher Bor-Ampjer ber rabicaleren Richtung barthat, wie biefelbe nun jogleich in tubmen und einschneibenberen bilberfturmerischen Sandlungen ju Tage tam. Bie niel 5. noch zu biefer Zeit bei ben Urhebern ber Reformation in Burich felbft galt, zeigt feine Bermenbung als Schreiber bei ber zweiten eben über Bilber mb Meffe abgehaltenen Disputation ju Burich, bom 26, bis 28. October gleich damad), wo ihm die Benugthung ju Theil wurde, daß einer ber Sauptfprecher, 300 Jub, fich auf feine Schrift bezog. Er gab barauf im December biefe "Acta Der gefchicht", bas Brotofoll bes Gespräches, felbst im Drude heraus. Aber wie nun S. nach Burich, bem bamaligen Mittelpuntt ber wilben, weiter greiinden, auf bollige Menderung abzielenden Beftrebungen, überfiedelte, tam auch n in bas muftifch untlare, wild fturmifche Treiben ber tauferischen Bewegung mein, fo bag ein Bruch mit 3wingli und ber aufbauenben, vorfichtig vorbereiunden Thatigfeit ber Reformation vorauszusehen mar. Bon Unmuth und ungouldigem Chrgeize erfullt, unbefriedigt wegen nicht in bas Leben getretener boffnungen für eine beffere Stellung feiner eigenen Berfon, verlieg o. Ende Juni 1524 Burich und begab fich nach Augsburg. Roch gab ihm Zwingli einen Empfehlungsbrief - vom 16. Juni batirt - an Dr. Frosch mit; allein in timer Wefinnung war der Empfohlene ichon mit den radicalen Gegnern des Rebemators, den "unerichrodenen Bropheten" gegenüber ben jaghaften Auslegern bes Wotteswortes und ben oberflächlichen Führern bes Schwertes, ganglich ein-Daffanden. In Augsburg fand S. eine gunftige Aufnahme, verfehrte viel mit Arbanus Regins, feste die litterarische Geschäftsverbindung mit dem Buchbruder Etimar fort und war auch in angesehenen Saufern, bei Andreas Rem, bem swmanistisch angeregten Georg Regel, gerne gesehen. Allein die ihn erfüllende Unruhe trieb ihn ichon gegen Ende bes Jahres wieder nach Burich jurud. hier Detlehrte er min fast nur noch mit ben ingwischen in die eigentlich revolutionare Bahn eingetretenen tauferischen Benoffen, Grebel (bgl. Bb. IX. G. 619), Mang und ben anderen Sturmern, und betheiligte fich, obichon feine Forderung fich mur anf Aufhebung bes 3wangs ber Kindertaufe, nicht auf die Ginführung der Bidertaufe erftredte, boch in einem Zwingli gegnerischen Ginne am Religions. gebrach über Die Tauffrage, bom 17. Januar 1525, fodag er vier Tage barauf mit ben anberen Auslanbern von ber Obrigfeit ausgewiesen murbe. Er ging bieter nach Augeburg, trat bon neuem in eine außerlich allerdings eingeschräntte Stellung in Otimar's Gefchaft ein, übernahm aber bis jum Berbfte bin in immer 30 Sager.

ausgesprochenerer Beife die Führung ber Taufergemeinde ju Augsburg. G Schrift "Bon den evangelischen Beben und von der Chriften Red aus bl. ichrift" (1525) legte hinfichtlich bes Abendmahls die Anlehnung an Rarlftab Theorie bar. Aber burch feine fcmabfuchtige, wuhlerische und boch jugle charafterlofe Saltung berunmöglichte er fich auch die Fortfegung bes Lebens Mugsburg. Regins, ber in D. einen gefährlichen Begner zu erkennen gelei hatte, forberte ihn gur Disputation heraus, und als er nicht erschien, verw ihn ber Rath wegen feiner unlauteren, aufruhrerischen, bem Evangelium fein feligen Sinnesart. Rochmals magte es S., in Burich ju erscheinen, wohin fchon am 14. September, noch aus bem Bewuftfein feiner Siegesftellung berau einen hochfahrenden, unaufrichtigen Brief jum Behufe ber Biederantnupfung Berbindung an Zwingli geschrieben hatte. Die Beziehungen zwischen 3win und S., ber fich bem Beifte bes Reformators ein lettes Mal unterwart, ichien bergeftellt gu fein, als er als gelehrter Behulfe, von Defolampad bringend empfohle im Februar 1526 von Bafel mit ber Abficht eines langeren Aufenthalte n Burich tam, um in dem Raditmabletampfe gegen bie Schwaben litterarifch b Schweizern zur Seite zu fteben. Im Marg 1526 erichien bei Frojchauer von S. beforgte beutsche llebertragung ber erften Detolampab'ichen Rachtmablich gegen die Schwaben ("De genuina verborum Domini: Hoc est corpus meum" etc mit einer Borrede, in ber ber herausgeber auch feine lebereinftimmung mit Bwing gegen die Täufer aussprach. Doch biefe Berftellung ber Begiehungen mar ! von turger Dauer, ba Zwingli, als nun endlich; eben im Frühjahr 1526, Rath feine Langmuth in ber Behandlung ber Täufer mit icharferen Dagreg vertauschte, S. nicht ichnigen wollte ober fonnte, fo bag biefer, jest von bei Brimm gegen ben Reformator erfullt, Burich wieder verlaffen mußte. Er g nach Stragburg, wo Capito ihm Obbach gewährte, ba ber Alüchtling geld feine Zugehörigkeit zu den Täufern wieder abwies. In Berbindung mit D (vgl. Bb. V. C. 53) nahm h. hier nochmals eine rege litterarische Thatig auf und begann insbesondere in der Uebersehung ber Bropheten Die erfte re matorische Arbeit auf biefem Bebiete, beren Heiß und Runft auch von Lut anertannt wurden. 3m Fruhjahr 1527 in der Pfalg bollendet und gebru in Borms erschienen, in vielen Ausgaben wiederholt und bon fpateren Uet febern ftart benutt, behielt biefe Sauptleiftung bes fprachgelehrten Theolog ben bie hebraischen Studien und die fubischen Fragen - 1524 ein Buch Judenbetehrung - fchon langft beschäftigt hatten, einen bleibenden Werth. 200 ber Unichluß an Dent, wie er in fibnen leugnerischen Aufftellungen ber Theil verlorenen legten bogmatifchen Schriften Saber's erichien - fo bas "Bi lein von Chrifto" gegen die Gottheit Chrifti, ba Gott nur ein Einziger fei berichlog bem gefährlichen "Rirchen- Beger" auch bas neue Afpl. Gin Bier jahr nach Dent's Ausweifung mußte B., im Februar 1527, bem Genoffen na folgen. Das Auftreten ber beiben religiofen Agitatoren, welches fich in e Disputation ber "Bormfer Propheten" über fieben gang ber Dent'ichen T matit entnommenen Thefen am 13. Juni gipfeln follte, fand burch bie I treibung berfelben aus Worms Anjang Juli ihren Abichluß. Unftat verf bie Frift eines Jahres fur bas flüchtige täuferische Haupt. Anjangs mit D gemeinfam, ber aber noch im November 1527 in Bafel ftarb, in Rurnberg Mugeburg, bann wieber bier allein, boch Oftern 1528 bom Rathe verbar trantelnd und begwegen nach Bifchofsgell auf turge Beit zu ruhiger litterarif Arbeit fich gurudgiebend, bon bier aus auch mit Babian in Berfebr trete jo lebte S. bis in den Sommer 1528, worauf er nach Conftang fich bei Rlaglich enbigte bier bie Laufbahn bes begabten und geiftreichen, boch ber 3 feiner felbft in ftets bedentlicherer Beife entbebrenden tauferifchen Schwarm

Satifeld. 31

Die aus Augeburg fluchtige Regel'iche Familie mar nach Conftang bem geiftigen freunde gefolgt. Allein jest ergab fich die Hausfrau Anna Regel gerabezu als Cheweib beimlich bem geiftlichen Guhrer, ber feinerfeits beren Dagt noch bingunahm, weiterer Berführungen fich schulbig machte. Die Obrigfeit ber burch bas milliche Burgrecht feit bem 25. December 1527 mit Burich enge verbundenen, burch Ambrofius Blaver und burch Zwid gang für die Reformation und beren ftrenge Entlenordnung gewonnenen Reichsftadt ließ den der Doppelebe ichuldigen Berbucher im October verhaften und ihm am 3. Februar 1529 bas Todesurtheil brechen, welches fibrigens ber tauferischen Anfichten nicht gebachte. Am folgenben Tage endigte B. gefaßt, in feiner jur Schau gelegten Berfnirichung bes armen Bertzeuges Bottes" einen erbaulichen Unblid barbietend und fogar Begner baburch verfohnlich ftimment, aus Enabe burch bas Schwert, ein Blutjuge in ben Mugen ber Taufer. Der Rathsherr Thomas Blarer, Bruber bes Imbrofius, welchem auch S. Die Sanbichrift bes Buchleins von Chrifto, frob, bis es nicht gebrudt fei, übergeben hatte - 1532 verbrannte Ambrofine Blarer Danufeript biefer bogmatischen hauptarbeit -, beschrieb in anbachtiger Beife ben Tobesgang bes armen Gunbers (Strafburg 1529).

Ueber h. vgl. neben seinen noch vorhandenen Schriften vorzüglich seine tigenen, sowie Zwingli's, Oefolampad's, Regius', Zwid's Briese. Die wichtigken Erörterungen über diese Quellen, sowie eine Lebensgeschichte gab Th. Reim in dem Auflahe: Ludwig Heber, in den Jahrbüchern für deutsche Theologie, 1856, S. 215 ff. (vgl. neuestens, 1879, aus Keim's Nachlasse den Artikel in Herzog's Real-Encystopädie für protestantische Theologie und Kirche, L. Aufl., Bb. V. S. 527 ff.).

Batfeld: Rarl Friedrich Unton Graf von B. wurde geboren am 14. September 1718 als jungerer Sohn des Grafen Frang S. Seine Familie Dar in Bohmen mehrfach begittert. Gein Bater erbte nach Abgang ber Rofenberg'ichen Liuie bie Berrichaft Altenberg-Stetten - 1722 -, erfaufte bie bebeutenbe Berricaft Dlafchfowig im Leitmeriker Rreife und ftarb als faiferl. tongt. geheimer Rath am 21. Februar 1733. S. war bon feiner Rindheit an fur ben geiftlichen Stand bestimmt und wurde in fruber Jugend Domberr au Maing. Er refignirte aber, murbe 1737 faiferl. Rammerer und trat in öfterreichische Staatsbienfte. Geit 1741 Appellationerath in Bohmen, bann indernumerarer Statthalter und Deputationsaffeffor, ward er nach erfolgter Auflofung ber tonigl. Statthalterei Beifiger ber Reprafentation und Rammer in Brag. 3m Juni 1749 erfolgte feine Ernennung jum wirklichen gebeimen Rathe. Bei ber Grundung des Staatsrathes - 1760 - fchlug Raunig ben Grojen & jum Mitgliede bor, ohne bag diefer jedoch wirflich in denfelben berujen mube. Im nachften Jahre wurde S., bamals fonigl. bohmifder Appellationsmafident gum Chef ber beutich-erblandischen Credits-Commiffion und gum Brafibenten ber Minifterial-Banco-Deputation ernannt. In Diefer Stellung bejag er einen bebeutfamen Wirfungstreis. Die Wiener Stadtbant war ihm untergembnet. Alles, was fich auf bas Schulben- und Crebitswefen bes Staates begog, ftanb unter feiner Leitung. Die Creditsbeputation follte wenigftens theilmeife als Generaltaffe und zwar bis ju bem Beitpuntte fungiren, bag es gelange, auch bie Cameral- und Contributionsgefälle mit ben übrigen Ginnahmen und Ausgaben bes Staates unter eine und biefelbe Berwaltung gu fellen. Balb barauf folgte auch feine formliche Ernennung jum Prafibenten bir Generaltaffenbirection. Um 6. Dai 1764 erhielt er bas Großfreng bes neugegrundeten St. Stefansorbens (- ber einzige Deutsche, welcher bamale mit biefer Auszeichnung, die außer ibm nur an Ungarn verliehen wurde, bedacht waib -). Mit Bingendorf ftand S. bem Raifer Frang I. gur Seite, als Diefer 32 Satfelb.

die Ordnung ber Staatsfinangen in die Sand nahm; und feine Bemuhungen waren mit gunftigem Erfolge gefront. Balb founte mit der Umwandlung ber 6 proc. Schuldverschreibungen in folche, bie nur 5 Broc. trugen, begonnen werben. Die bon B. borgeschlagene Abanderung ber Rechnungscontrole fand Die Billigung des Raifers und die von ihm anjangs nur bei ber Militarpenfionstaffe eingeführten neuen Journale wurden balb in ben fammtlichen anderen Militärtaffen, endlich auch mit Genehmigung bes Raifers bei ber neuen Univerlalstaatssichuldentaffe und bei dem Universalcameralzahlamte, sowie bei den Ländercameraltaffen borgefchrieben. Rach ber Entlaffung bes hoftammerprafibenten Brafen bon Berberftein fibernahm S. - im Mai 1765 - auch beffen Stelle. Sabjeld's Sachtenntnig, Umficht und unermudliche Thatigfeit hatten wefentlichen Antheil an ber fich bamals anbahnenden Befferung der finanziellen Berhaltniffe ber öfterreichischen Monarchie. Im Dai 1766 fchrieb Renier, ber benetianifche Botichafter: Man tonne baraus entnehmen, wie viel ein Mann vermoge, wenn er reblich bemubt fei, die größte Bolltommenbeit in ben von ihm ausgebenben Magregeln zu erzielen. Aber bald nach bem Tode bes Raifers Frang I. entftanben mannichjache Reibungen und Competengftreitigkeiten. 2018 Bingenbor mit feinen Finangborichlagen berbortrat, tam bie Gegnericaft gwifden ibm und B. offen zu Tage, Entschieden fprach B. fich gegen die von Bingendorf projectirte Lanberbant aus. Er betonte namentlich bie Gefahr einer folden becentralifirenden Anftalt in einem monarchischen Stagte. Auch schien ihm ihre Ginrichtung allzu verwidelt und er fah die Bortheile, welche Bingenborf in Ausficht ftellte, als ungewiß an. Richt minder befampfte S. bie projectirte Sanbelsgefellschaft mit ihrem Monopole. Roch am 7. August 1767 sprach fich Maria Therefia - wohl burch Raunit beeinflugt - ju Gunften bes Bingendorf'ichen Bantprojectes aus. Raifer Jofef aber ftand auf der Geite Sabield's und auch Maria Therefia wußte beffen Renntniffe und Berbienfte viel zu fehr zu ichaten, um feine Einwendungen gang unbeachtet ju laffen. 3hr Sandichreiben bom 21. October 1767, worin fie die Errichtung ber Bant ablehnte und anordnete, über die Borje und die Sandelsgejellichaft weitere Berathungen gu bflegen, bedeutete in der That einen Sieg Sabfeld's. Um 6. Juni 1768 trat Diefer mit feinem Friedens- und Rriegsfuftem bervor, welches in ber ofterreichifchen Finangaeichichte Berühmtheit erlangte. Er wies nach, wie wenig noch fehle, um in Friedenszeiten bas Gleichgewicht zwischen ben Ginnahmen und ben Ausgaben bes Staates herzustellen. Er machte Borfchlage, welche die Sicherstellung und Amortifirung ber Staatsichulb betrafen. Ramentlich follte barauf gefeben werben, daß die ber Amortisation gewidmeten Summen wirklich nur ju diesem 3mede verwendet werben. Die Binfenreduction jener Staatsichulden, welche höher als zu 4 Procent verzinslich ober in naben Friften und hoben Beträgen rudjahlbar maren, follte fortgefest werben. Richt burch Antauf auf ber Borfe follte bies borgugemeife geschehen, fonbern burch Auffündigung ber alten und burch Unnahme neuer und billigerer Ginlagen bei allen Staatsichulbenfaffen. Bei bem Banco feien die Schuldtitel im Bege ber Berloofung einzulofen. Auch bie Dedung ber Ausgaben für ben Gall eines Krieges hatte S. in bas Muge gefaßt. Den größten Theil ber erforberlichen Summen glaubte er aus Staatsmitteln aufbringen, ben Reft burch Ausgabe von Bapiergeld und burch Bwangsanleihen beschaffen zu tonnen. Rabezu ein volles Jahr bauerten bie Berathungen, welche über biefe Untrage Satfelb's im Staatsrathe und in anferorbentlichen Commiffionen gepflogen wurden. Mit größter Leibenschaftlichteit feindeten die beiden Sauptgegner S. und Bingendorf fich an. Endlich brach fich die Anschauung Bahn, welche Sagield's Borichlage als die einfacheren und ben thatfächlichen Berhaltniffen beffer entsprechenben betrachtete. Die Enticheibung.

Sagfelb. 33

e bie Raiferin am 5. Mai 1769 traf, ftimmte im Gangen und Großen mit Borichlagen Satield's fiberein. Doch wurde ihre Ausführung noch mehrbefambit; aber bie Raiferin entichied wenigstens in Bezug auf bie Bantnund bie Borfe nach ben Borfchlagen Sabjeld's und das faiferliche Patent a Sinausgabe von Papiergeld, welches endlich am 1. Auguft 1771 erichien, utete feinen bollftandigen Sieg. S. war ju Ende Juni beffelben Jahres ter Rangler ber bohmifch-öfterreichifchen Softanglei geworben und gab nun Prafibium ber Softammer und ber Minifterial-Bancobeputation, fowie bas Tommercien - Hofrathes an ben Grafen Leopold Rolowcat, ben bisherigen angler, ab. Die Erwartungen, welche an die Finangborfchlage Saufeld's wit worden waren, erfüllten fich in der That. Für das 3. 1770 war ber itsboranfchlag noch mit einem Deficit von mehr als 8 Millionen aufgestellt en. 3m 3. 1775 murbe bereits ein leberfchug ber Ginnahmen fiber bie aben erzielt. - Bu Ende November 1771 fchlug Raifer Josef ben Grafen 5. jum Rachfolger bes Fürsten Starhemberg por. Der Raifer betonte elb's Talente und feine eingehende Renntnig aller Theile ber Monarchie. prach feine Ueberzeugung aus, S. werde in diefer Stellung die ersprieglichften fte leiften und namentlich "bon seinen jehigen Rathgebern, fo vielleicht nicht er bie gludlichsten waren, entfernt fein". Diesem Antrage Josef's entbenb, wurde S. jum birigirenden Staatsminifter ernannt. Er zeigte fich ein — allerdings gemäßigter — Anhänger ber alten clericalen und Abelsd. Seine Unichauungen ftanben baber in wichtigen Fragen gar oft mit n bes Raifers in Biberipruch. S. war es, über beffen Antrag bie Raiferin August 1772 die Berhandlungen über die Aufhebung der Todesstrafe unter-. Gr war ber Gingige, ber gu Ende beffelben Jahres für ben - unformlichen ourf eintrat, welchen die Gefet-Compilations-Commiffion als Ergebnig briger Dithe vorlegte. Sabfeld's Anfichten über bie Grundfage, auf benen berfte Staatsverwaltung beruhen foll, geben flar aus einer Denffchrift berwelche er zu Ende bes Jahres 1773 im Auftrage ber Raiferin ausarbeitete, in der er ein nahezu vollständiges Regierungsfnftem entwarf. Er erklärte , bag in jenen öfterreichischen Ländern, in welchen bisher neben ber tathon Religion auch andere Glaubensbekenntniffe gefehlich bestanden, hiebon willfürlich abzugehen mare. In allen übrigen Brovingen aber feien Afathomit Ausnahme einzelner verdienter Manner und beren Familien gar nicht ulben. Gin prachtiger Sof, ein reicher Abel trugen viel zur Bolfswohlfahrt Die Regierung milfe daber die Erhaltung bes Abels als eine ihrer Sauptiben betrachten. Bute Schulen follten fur Sitte und Unterricht forgen. inneren Angelegenheiten bes Staates burften nur einer einzigen oberften erungsbehörde untergeordnet fein. Ihr Chef, der Rangler, muffe gleichzeitig es der Softammer fein; die Justig aber solle von der Berwaltung getrennt en. Unter den Fabrifen erscheinen ihm jene als die wichtigsten, welche die en Sande beichaftigten, ben Berth ihrer Erzeugniffe mehr in ber Sobe ber uslobne als im Preife ber Robitoffe fanden und mehr in- als auslandische e berarbeiteten. Der Staat habe als Bermittler zwischen Erzeuger und rancher burch Erhaltung von Mittelpreisen ju forgen. In ber Regel n fich bie Musgaben nach ben Ginnahmen ju richten. Unter ben Ginnahmsen feien indirecte Abgaben befonders zu empfehlen, weil burch fie auch de getroffen würden. Die Staatseinnahmen würden mit bem Bolfswohle wachfen. Diefer werbe burch ftrenge und schnelle Rechtspflege machtig en. Sie burfe fich nicht scheuen, auch gegen ben Staat zu entscheiben. ber Stant burie nicht unter bem Titel feiner Machtvolltommenbeit frembes thum wegnehmen, ohne vollige Entschäbigung ju leiften. - Die Bergem, bentiche Biogenphie, XI.

schiebenheit der Anschauungen Hahseld's von denen des Kaisers in manch tigen Fragen springt klar in die Augen. Und H. verhehlte nie seine Ver sprach sie vielmehr mit unerschrockenem Freimuthe dem Monarchen gaus. Daß er demungeachtet stets volle Geltung deim Kaiser sich bewa wol ein ehrenvolles Zeugniß für seine hervorragende Besähigung und naue Kenntniß der österreichischen Monarchie. Wiederholt stimmte de Joses dei den Conserenzen der Ansicht Habseld's dei "nicht aus lieder aber aus Vertrauen"; denn er wußte gar wol die tiese Gründlichte Wissens, die Undestechlichkeit seines Urtheils und seinen rückhaltsosen zu schalen. Im Alter von 74 Jahren starb H. am 5. September 12 In dem als Fundort von Granaten altbekannten Orte Podhaticz (FDlaschowith) hatte H. im J. 1779 eine Granatensabrit angelegt und einen noch heute sortblähenden Industriezweig eröffnet.

Benutt wurden einige Acten des f. u. f. Haus-, Hof- und Staat in Wien, serner außer Wurzbach, Biogr. Lez., Bb. 8 S. 51 ff., (u. Biedermann), Der österreich. Staatsrath (Wien 1868—78), no die betreffenden Bände von Alfred von Arneth's Geschichte Maria D

Satfeldt: Maximilian Friedrich Rarl Frang, Graf bo Trachenberg - Schonftein, preugifder Diplomat, geboren am 7. 3u in Berlin als zweiter Sohn bes 1827 + preugifchen Generallieutenants verneurs von Berlin und außerordentlichen Gefandten Grafen und Fürften Franz Ludwig von S., Majoratsherrn zu Trachenberg in und ber Grafin Sophie Friederite bon ber Schulenburg-Rehnert, betrat biplomatifche Laufbahn, wurde 1838 preußischer Legationsfecretar i 1847 Legationsrath, verfah feit Frühjahr 1848 interimiftisch die Gesch preußischen Gesandtichaft baselbft und ward im Dai 1849 preußische ordentlicher Befandter und bevollmächtigter Minifter beim Brafidenten göfischen Republit, Louis Rapoleon. Rach Wiederherstellung bes frai Raiserthums im November 1852 zögerte Preugen mit ber Anerkennur Rapoleons als Raifer; biefelbe erfolgte, nachdem fich ber preußische prafibent v. Manteuffel in einer am 28. December 1852 an S. gerichte befriedigend fiber bie friedlichen Berficherungen bes bie Staatsverander zeigenben Schreibens ber frangofischen Regierung ausgesprochen hatte, wi bom 1. Januar 1858 an als Gefandter beim Raifer Rapoleon III. b wurde und ben Rang und Titel eines Wirkl. Geh. Raths erhielt. Stellung in Paris wurde ichwierig gu den Zeiten als Preugen mab orientalischen Kriegs von 1853-56 minder angesehen im Rathe Europ 5. nahm als zweiter Bevollmächtiger Breugens, neben v. Manteuffel als Theil an bem am 21. Februar 1856 eröffneten Parifer Congreffe gur gung jenes Kriegs, jedoch erft bom 17. Marg 1856 an, ba Preugen 10. Darg gur Theilnahme eingelaben war. Rach Abichlug des britten Friedens bon 30. Darg erhielt S. ben preugifchen rothen Ablerorben mit Gichenlaub. Er ftarb mabrend eines turgen Urlands in Berlin am 1859 an einer Lungenfrantheit. Der Trauerfeierlichkeit in ber tal Bedwigstirche bafelbft wohnte ber Pring-Regent bei; die Beifegung erf. 10. Februar in Trachenberg. S. war feit 1844 bermählt mit Grafin be Caftellane (Tochter bes Marichalls von Frantreich, Commandanten i ipateren Bergogin bon Tallebrand-Balengah und Sagan.

N. Preuß. Ztg., 1859, Nr. 16; Unfere Zeit, erste Folge, Bb. 3, Trauerwort beim feierl. Begrab. vom Stadtpfarrer Siegert in Tra-Wipperm

Satieldt : Meldior Graf von Gleichen und S., faiferlicher Feldmarichall, bem noch jeut blubenben Geschlechte ber Gurften und Grafen von B angehörig, geboren ben 10. October 1593 ju Rrottorf in Beffen, ericheint mit Ramen in ber Gefchichte bes 30jabrigen Rrieges erft 1635 und gwar beim taiferlichen Beere unter Ballas: ihm war nach bem lebergange bes Beeres über ben Rhein bie weitere Berfolgung Bernhards bon Beimar nach Lothringen übertragen. 3m nachften Jahre bem bon ben Schweben bebrangten Geere bes Rurfürften Johann Georg von Sachfen von Roln aus mit 25 Regimentern gu Gulfe gebidt, gewann S. bei Ausführung feines Auftrages am 1. Dai den Uebergang aber bie Elbe bei Wittenberg, nothigte hiedurch Baner bie Umgegend bon Magbeburg gu verlaffen und fich in bas Lager bei Werben gurudgugieben und half dem Rurfürften die genannte Festung einzunehmen. Johann Georg und S. iolgten bierauf ben Schweden, wurden jedoch von Baner, welcher inzwischen Berftatlungen an fich gezogen hatte, am 24. September bei Wittftod geschlagen und jum Rudjuge nach Deigen und Salberftabt genothigt. Abermals brangen Die Schweben nach Rurfachfen und bon ba nach Geffen bor, gingen jeboch, als 5. fich mit bem bom Rheine herangerudten General Gog vereinigt hatte, nach Sachien gurud. Rach vergeblicher Belagerung von Leipzig fchlog fich Baner bei Monate lang im verschangten Lager bei Bauben ein. Als jedoch im Commer 1687 bas vereinigte taiferlich - baierifche Beer unter S., Bog und Beleen gegen Baner's Rudjugelinie operirte, gelang es Baner, fich mit genauer Roth über bie Ober und ichlieglich bis unter die Ranonen von Stettin gurudgugieben. Bemuthlich auf Beranlaffung biefes erfolgreichen Feldzuges murbe B., ber nach Beendigung beffelben fich nach Wien begeben hatte, vom Raifer mit ber Aufflellung und Fuhrung einer felbständigen Beeresabtheilung in Beftjalen betraut. Im Grubjahr 1638, mahrend ber haupttheil ber faiferlichen und baierischen Druppen im Elfag fampite, operirte S. mit Erfolg gegen bas fleine Seer, welches bie Gobne bes geachteten Rurfurften Friedrich mit englischem Gelbe bei Mimmegen in den Riederlanden jur Eroberung der Pfalz ausgeruftet hatten. Rach ber Bereinigung mit ben Schweben unter Ring, etwa 5000 Dann ftart, enangen diefelben anjangs in Bestfalen einige Bortheile; boch als bas 8000 Rann ftarte Beer Sabfelb's berantam, wurde trot ber glangenben Leiftungen des als Reiteroberft commandirenden Pfalzgrafen Ruppert bas gewonnene Termin balb wieder verloren. Am 17. October gelang es S., bas pfalgifch-ichmebijde Geer auf bem Rudguge nach Minden bei Blotho zwischen Berra und Bejer einzuschließen und unter ben nachtheiligften Berhaltniffen gum Gefecht gu wingen und zu schlagen: Pfalzgraf Ruppert mit 1000 Mann und reicher Riegsbeute fiel in bes Siegers Sande. B. verblieb in Weftfalen, bis er 1639, als Baner abermals von Rorben borgeruct und in Bohmen eingebrungen mar, In Berftarfung bes bort ftebenben faiferlichen Beeres abberufen murbe. Rachbem er im Dai ben Obermain überschritten hatte, fließ er, noch 10,000 Dann fart, bei Brag ju Ballas. Giferfucht zwischen beiben Beerführern binderte indeß Abbere Erfolge; ber erforberliche Schutz Sachjens gab S. Gelegenheit, fich wieber bon Gallas ju trennen. Alle Sachfen feiner nicht mehr bedurfte, rudte tt nach Franken, um bier bem Unwefen des Parteigangers Ronigsmart ein Ende su machen, mußte fich jeboch balb wieber gur Unterftuhung Biccolomini's nach Bohmen gurnidbegeben. 3m Januar 1640 fand bei Tabor bie Bereinigung latt: Baner murbe aus Bohmen vertrieben und bie faiferliche Armee rudte nach Thilringen por. Bom Ceptember an ilbernahm S. wieder feine frubere Brieblaffibrung in Beftfalen, blieb auch 1641 und anjangs 1642 in ben Rhein-Igmben, mußte jeboch nach ber ungludlichen Schlacht bei Leibzig neuerdinge Bobmen abrilden. Bum britten Dale Anfang 1643 an ben Rhein beorbert,

murbe er hier burch bie Beffen febr in Anfpruch genommen, bis er gur Unterfintung ber Baiern gegen bas frangofifch-ichwebifche Geer nach Gubmeftbeutid. land abzumarschiren hatte. Roch rechtzeitig berangetommen nahm S. mit feinen Reitern hervorragenden Antheil am Ueberfall bei Tuttlingen. Rach bem Rudguge ber Frangolen eilte er wieber nach Rorben, um bem Borbringen ber Geffen Galt ju gebieten. 218 1644 Ballas abermals gefchlagen worben mar, murbe f. mit ba Aufftellung eines neuen Geeres in Bohmen betraut. Er felbft brachte 5000 Mann mit, ju biefen follte Gog aus Ungarn und Johann von Werth mit 3000 Baiern ftogen. Doch bas nicht einheitlich geführte heer unterlag, wol am wenigften burch Sabfeld's Schulb, am 6. Marg bei Janfau ben Schweben unter Torftenfon, und G. felbft gerieth in Bejangenichaft. Rach feiner Auswechslung ftand S. noch furge Beit beim Beere unter Leopold Bilbelm in Beffen, bis er 1646 feinen Abichied nahm, um bie folgenben Jahre theils in Engers, theils auf feinen Gutern in Schlefien ju verbringen. - Der Rrieg 1657 in Bolen follte indeg S. noch einmal Gelegenheit geben, bem Raifer mit feinen Erfahrungen gu bienen. 218 Generalfeldmarichall führte er 16000 Mann faiferlicher Truppen bem Ronig von Polen gegen Rarl Buftav von Schweben ju Gulfe. 3m Juli bor Rrafau angelangt, begann S. fofort Die Belagerung Diefes Plages. Um 30. Auguft wurde Rratau von bem ichwedischen Commanbanten übergeben und . rudte fobann gegen Thorn bor. Schwer erfrantt mußte er jedoch ben Dberbefehl an Montecuccoli übergeben und nach Schlefien jurudfehren. Balb barauf, am 9. Januar 1658, machte ber Tob feinem thatenreichen Leben ein Ende. Wenn auch nicht mit glanzenden Felbherrneigenschaften begabt, wenn auch fein Rame mit ben Ungludstagen von Wittftod und Janfau berbunden ift, fo hat G. als Truppen- und Geerführer immerhin Bortreffliches geleiftet. Alls Bruder eines ber machtigften Reichsfürften, bes Fürftbifchofs vot Burgburg, und als Erbe bes mit Ballenftein gefallenen Schaffgotiche ftanbet ihm auch genügend Mittel ju Gebote, um nicht in jene Lafter ju berfallen welche die Erinnerung an fo manchen anderen Geerführer bamaliger Beit befleden.

Ersch und Gruber, Encytlopabie, Leipzig 1828. Barthold, Gesch. d. gebeutschen Krieges, Stuttgart 1843. Schels, Kriegsgeschichte ber Deflerreichet, II., Wien 1844. Landmann.

Höchreiben Sätlerin: Clara H., Ronne in Augsburg, welche aus dem Mbschreiben von Handschriften ein Gewerbe gemacht zu haben scheint. Ihr Rame sieht unter mehreren Heibelberger Handschriften des 15. Jahrhunderts, so schrieb sie Hartlied's Buch gegen den Aberglauben und die Zanberei ab (Palat. 478) und eine Beschreibung der Kaiserkrönung Friedrichs III. (Pal. 677). Am bekanntesten und am interessantesten ist das 1471 geschriebene, in Prag besindliche "Liederbuch", welches allerdings nur zum kleineren Theile Lieder, zum größeren aber Gedichte der verschiedensten Art, erzählenden und lehrhaften Inhalts enthält. Der Inhalt der Gedichte ist ost so anstößig, daß es als charakteristisch sür die Zeit gelten muß, wenn eine Nonne bergleichen ohne Anstoß in eine von ihr veranstaltete Gedichtsammlung ausnahm.

Lieberbuch ber Clara Saglerin, herausg, von Saltaus, Quedlind. u. Leipzig 1840. Bgl. noch Wilten, Geschichte der Heidelberger Büchersammlung, S. 488, 519.

Hauber: Eberhard David H., geboren den 27. Mai 1695 im Dorfe Hohenhaßloch in Würtemberg, Sohn des dortigen Predigers Johann Eberhard H. und der Anna Margaretha Ruoff, war so gut beanlagt, daß er schon in seinem vierzehnten Jahre die Universität zu Tübingen beziehen konnte. Seinen theologischen Cursus beendete er im J. 1717 in Altdorf. Er kehrte im J. 1722,

Sauber. 37

achbem er jeinen Bater burch Predigen unterftut hatte, ale hofmeifter eines lurisprubengfindirenden nach Tubingen gurlid und ward im felben Jahre noch Repetent am bortigen theologischen Stifte. Auf Die guten Empfehlungen bes Ranglers Bfaff zu Tubingen wurde er 1725 burch die Grafen Friedrich Christian ju Schaumburg-Lippe und Sternberg, als Superintendent, Confiftorialrath und Dberprediger nach Stadthagen berufen, wodurch fich ihm ein ausgebreiteter Birtungefreis für feine Thatigfeit eröffnete. Er verwaltete fein Amt mit großer Umficht, wenn auch unter ben ichwierigften Berhaltniffen und fo gelang ibm die lange bestandene feindselige Stellung zwischen ben Reformirten und Lutheranem gu bescitigen, wodurch er fich ein großes Berdienft erwarb; nicht minber burch fein großes Biffen und feine Rechtschaffenheit, gepaart mit Menschenliebe mb humanitat, bie allgemeinfte Achtung. 3m 3. 1728 erlangte er gu helmftabl die theologische Doctorwurde und unternahm um biefelbe Beit, burch bie Frigebigteit bes Grafen Friedrich Chriftian ju Schaumburg-Lippe reichlich untertunt, eine gelehrte Reife nach Golland. 1746 wurde ihm ber ehrenvolle Ruf in Theil, Baftor der deutschen St. Betrigemeinde in Ropenhagen ju werben. Obgleich er mit feinen bisherigen Berhaltniffen gufrieben fein tonnte und es auch war, fo glaubte er bennoch biefe Berufung nicht ablehnen zu barfen, ba er diefelbe feinem Freunde und Landsmanne, 3. F. Reug, verdantte, welcher in Ropenhagen die Stelle eines beutschen Sofpredigers und Projeffors ber Theologie befleidete. In diefem neuen Wirfungstreife erwarb fich b. fehr bald burch feine Renntniffe, Amtsführung und Charafter Die allgemeine Achtung, Die er bie ju feinem am 15. Februar 1765 erfolgten Tobe fich zu bewahren wußte. Auger ben berichiebenen Beitragen in gelehrte Beitschriften hatte er unter andern folgende Schriften geliefert : "Reue Ginleitung in die Geographie", 1721. "Berbud einer umftandlichen Siftorie ber Landfarten ac.", 1724. "Siftorifche Rachnot bon ben Landfarten bes ichmabifchen Rreifes und bes Bergogthums Burtemberg", 1724. "Sarmonie der Evangeliften", 1737, 4 ". "Das Leben Jefu Chrifti r.", 1787, 40. "Bibliotheca, acta et scripta magica: Gründliche Nachnichten und Urtheile bon folden Buchern und Sandlungen, welche die Dacht bes Teufels in leiblichen Dingen betreffen", 1738-45, 3 Bbe. "Biblifche Beitndnung 1c.", 1753. "Rachricht von ben Jüdischen, insgemein genannten Samaitanischen Müngen", 1767, 1c. Bgl. Doring, Die gelehrten Theologen Deutschlands, Bb. I., S. 646 - 50.

Bgl. Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands, Bb. I., S. 646 – 50. Busching's Lebensbeschreibungen, Bb. III., S. 163 – 262. Götten, Gelehrtes Europa, I., S. 750 – 58. Meusel, Lex. Abelung, Bb. II., Spalte 1825 u. 1826. Hirsching's histor. - litterarisches Handbuch, Bb. III., S. 14—17, 2c. Relchner.

Hauber: Johann Michael H., tatholischer Theologe, geboren am 2 August 1778 zu Irrsee im Jfarkreise, † am 20. Mai 1843 zu München. Er machte seine Studien zu Freising, wurde am 4. Mai 1801 zum Priester geweiht und zunächst als Caplan in der Münchener Vorstadt Au angestellt. 1818 warde er Prediger an der Frauenkirche in München, 1819 Hoscaplan, später Hosperchiger, 1839 Decan, 1843 Propst des Stiftes St. Cajetan und Hoscapelldirector. Er war ein eitriger Seelsorger und sleißiger Schristseller, auch ein großer Freund und tüchtiger Kenner der Musik; er hinterließ eine werthvolle Sammlung von alten Tonwerken. — Hauber's Gebetbücher sanden in vielen Tausenden von Tremplaren unter den deutschen Katholiken Verbreitung und sind auch von den Derausgebern anderer Gebetbücher vielsach benutzt worden. Bon dem zuerst 1825 richienenen "Bollständigen Gebetbuch für fromme katholische Christen" ist 1867 die 29. (stereotypirte), von dem zuerst 1831 erschienenen "Andachts- und Erdauungsbuch für katholische Christen" 1874 die 15. "rechtmäßige Original"-

38 Sauber.

Ausgabe erschienen. Außerdem hat H. noch mehrere kleinere Sebetbücher herausgegeben, serner andere ascetische Schriften, Predigten, ein "Bollständiges Lexiton sür Prediger und Catecheten", 1802-4, 5. Aust. in 5 Bänden 1843-45, auch Schul- und Jugendschiften ("Jugend-Bibliothet", 8 Bändchen, 1818 si., sortgesetz von Fr. S. Häglsperger; "Der musikalische Jugendsreund", 12 Helte, 1814. 15). Mit G. F. Wiedemann gab er 1813-17 das "Monatsblatt sür christliche Religion und Litteratur" heraus. Aussätze von ihm über Musik wischen in verschiedenen Zeitschriften. (Eine Reihe von Schriften über Ordenswesen, die 1840-47 erschienen, haben einen würtembergischen Geistlichen, Ignaz H., zum Bersasser.)

Felder (Baihenegger), Gel.-Ler., III., 196. R. Retrolog, 1843, 1224. Thesaurus librorum rei catholicae, S. 352. Reu d.

Sauber: Jojeph S., Maler und Rupjerftecher, geboren am 14. April 1766 ju Borieried im Allgau, der Sohn eines Schreiners; lernte Die Anjangsgrunde der Malertunft bei Anton Weiß, Maler zu Rattenberg, begab fich bann an die Wiener und Münchener Zeichnungsafabemie, wo er unter ber Leitung Dorner's mehrere Bilber bon Rubens, ban Dyd u. A. copirte. Rurfurft Rar Theobor gab ihm einen Jahrgehalt von 200 Gulben; nach Defele's Tob (1800) erhielt B. beffen Stelle als Profeffor ber Zeichnungsafabemie. Als Ronig Mar Joseph 1808 die Atademie der bilbenden Kunfte errichtete und reichlich botirte, murbe B. als zweiter Profeffor ernannt und blieb in biefer Stellung unquegeseht thatig bis zu seinem am 23. December 1834 erfolgten Tobe. S. malte mehr als fünfgig, meift febr große Altarbilder für verschiedene Rirchen in Manden und beffen Umgegend, alle in einem ber Langer'ichen Schule eigenen Efletticism, barunter auch ein "Chriftus am Rreug", welcher burch G. Bodmer's Lithographie bie weitefte Berbreitung fand; bas Original erichien noch 1858 auf ber Siftor. Runftausstellung zu München. S., auch als Portratmaler thatig, malte ein Bruftbild bes Konigs Dar Jojeph I. und ber Ronigin Raroline und übertrug beibe auf Stein, zwei Blatter, welche zu ben Incunabeln ber Lithographie gehoren, ferner die Bilbniffe des Minifters Dag Jos. Grafen von Montgelas (geftochen von Raufchmahr 1810 und C. G. Beg) und beffen Gemablin, ber Brafin Erneftine von Montgelas (als Titelfupfer ju Lipowsty's Baier. Mufitlexiton, geftochen von C. G. Beg); bas Portrat bes Siftoriters Felix 301. Lipowsty (1814 lithographirt von Rummel), bes Landesbirektion-Directors Beter Frhr. v. Widmann (gestochen von Laminit 1808), bes Miniaturmalers und Gallerie-Inspectors Frang P. Gail (rabirt von Muxel), ein fehr charafteriftifces Bild bes Rurpringen Ludwig in hauptmanns-Uniform (geflochen von Raufchmahr), bes Baumeifters Jof. Sodl (lithographirt von S. Rohler). Er handhabte aber auch ben Brabftichel und die Radirnadel, ebenso lieferte er viele Lithographien, häufig nach eigenen Werten und Compositionen; barunter fein eigenes Bilbniß (c. 1802), bes Thomas Reichsfreiherrn von Baffus, bes Rupferftechers und Priefters Jos. Beter Paul Raufchmanr, bes Malers und Rupferftechers Joh. Mich. Mettenleiter (1800) 2c.

Bgl. die autobiograph. Mittheil. in Schaden's Artist. München, 1836, S. 40 ff., den Refrolog im Rechenschaftsbericht des Münchener Kunstvereins f. 1834, S. 71. Raczynsti's Gesch. der neueren Kunst, 1840, II. 518. Ragler's Künstlerlegiton, VI. Band, und bessen Monogrammisten.

Hauber: Karl Friedrich H., Mathematiker, geb. am 18. Mai 1775 zu Schornborf, † am 5. September 1851 zu Stuttgart. Er machte den damals in Würtemberg gewöhnlichen Bildungsgang durch, indem er von den Klosterschulen zu Blaubeuren und Bebenhausen in das theologische Stift zu Tübingen gelangte.

bort erwarb er fich 1794 die Magisterwürde auf Grund einer Differtation ber die Broportionenlebre nach bem V. Buche bes Guflib. Dann wurde er in as bortige Repetenten - Collegium aufgenommen und gab 1798 eine mit Unnertungen und Bufagen beriebene leberjegung von des Archimed Buchern über Rugel und Chlinder und über Rreismeffung heraus. In demfelben Jahre und auch noch 1799 machte er eine litterarische Reise burch Deutschland, wobei er ich vorzüglich in Leipzig, Dresben, Berlin, Göttingen, Samburg und Gotha aufhielt. Bahrend jener Reife entftanben wol ein geometrischer Auffat in bem 8. beite von Sindenburg's Archiv und zwei combinatorifch-analytische Auffage in hindenburg's I. Sammlung combinatorisch-analytischer Abhandlungen. Rach labingen gurudgelehrt, fügte S. 1801 gu Chuilier's Anleitung gur Elementargleebra ein 16, und 17. Rapitel über Rettenbrüche und beren Anwendung bingu. 1802 wurde D. Brofeffor in Dentenborf, fpater wol in Schonthal, wenigftens icheint bies aus der Ramensbezeichnung in der Ueberschrift eines Auffahes von 1817 "Neber Archimeds Kreismeffung" (Zeitschrift für Aftronomie Bb. IV) hmorzugehen. In den Jahren 1820 bis 1825 gab B. zuerft unter bem Titel Chrestomathia geometrica" ben Anfang bes erften Buches bes Guflib mit ben Scholien bes Brotlus und Anberer im Urterte heraus unter Beifugung hiftorifcher Manterungen, bann in Bemeinschaft mit 3. G. Camerer Die feche erften Bucher de Cutlid, griechisch mit lateinischer Uebersehung. In allen biefen Schriften ingte fich B. als tüchtiger Dathematiter, Siftorifer und Philologe. Ebenbifelben Gigenichaften zeigen fast in noch boberem Grabe feine "Scholae logicomathematicae" (Stuttgart 1829), welche jedoch in ihrer bem Richt-Mathematifer iproben Form nur berhaltnigmäßig geringen Antlang fanben. Befonbers IR. B. Drobisch bat wiederholt auf Diefes Buch hingewiesen und namentlich ben tht jogenannten Sauber'ichen Lehrfat bon ber Umtehrbarteit ber Schluffe in ber Mathematif und beren Bebingungen erweitert. S. ftarb als Bralat und benfonirter Ephorus bes Rlofters Maulbronn.

Bgl. Gradmann, Das gelehrte Schwaben, S. 214 u. 849. — Meusel, Das gelehrte Deutschland, Rachtrag 7, 1, S. 525 und Nachtrag 8, S. 324. Renzel, Das gelehrte Deutschland im 19. Jahrhundert, Bd. X, 2, S. 603. — Voggendorss's Biogr.-literar. Handwörterbuch, Bd. I, S. 1031. — Correspondingblatt für die Gelehrten= und Realschulen Würtembergs vom 15. Septbr. 1851.

Hanermeister genannt, vom Herzoge 1563 mit auf eine Reise nach Preußen genommen, bann unter den Baumeistern Baptista Par und dem Jtaliener Francesco a Bornau an der Schloßtirche und am Schlosse zu Schwerin thätig, darauf selbst fürstlicher Baumeister, als welcher er 1573 die Wasserleitung zu Wismar baute, 1574 das fürstliche Haus zu Rehna restaurirte, auch die übrigen Bauten Johann Albrechts leitete. Für Herzog Christoph baute er seit 1570 das prächtige Kenaissanceschloß zu Gadebusch im sogenannten Mecklenburgischen Renaissanceschloß zu Gadebusch im sogenannten Mecklenburgischen Renaissanceschloß der gerade jeht wieder neues Leben gewonnen hat. 1583 bestellte Herzog Christoph (Bischof von Razeburg) ihn als seinen herzoglichen Baumeister, und ebenso Herzog Iohann nach seiner Succession (12. Septbr. 1585). H. scheint demnach um diese Zeit der einzige Baumeister in Mecklenburg gewesen zu sein, der aber die von den Italienern herüber gebrachte Cuns selbständig und sein üben berstand.

Bergl, Medlenb. Jahrb. V, S. 30 ff. Araufe. Haubold: Christian Gottlieb H., hochverdienter Rechtsgelehrter, wurde eboren den 4. November 1766 zu Dresden, starb am 14. März 1824 zu einzig. Als Knabe kam er nach Leipzig, als sein Bater Georg Gottlieb Hau40 Saubold.

bolb, fruber Auffeber bes durfürftlichen mathem. phyfif. Mufeums, borthin berfest wurde, aber icon 1772 ftarb. Sofrath Bohme, Brof. b. Geid Dr. Rraufe nahmen fich bes verwaiften Rnaben an. Der nachmalige D Reil und ber ausgezeichnete Tertius ber Nicolaifchule Gelb ertheilten ihm unterricht. 1781 murbe S. in Leipzig inscribirt, arbeitete auch als Geb Jahre in ber Druderei feines Stiefvaters Saalbach, ber feine Mutte Cophie geb. Batte 1780 geheirathet hatte. Dieje Beichaftigung blieb nich Ginfluß auf bie an Saubold's Schriften gerühmte Genauigfeit. Reben prudeng befleißigte fich S. ber Philologie unter Reig, der ihm Disputatorie Bahrend eines turgen Aufenthalts in Göttingen lernte er Sugo fennen theibigte 1784 bic "Diss. de differentiis inter testamentum nullum et in sum", habilitirte fich 1786 in ber philoj. Facultat mittels ber "Exere. d bus majestatis pop. Rom. latis ante legem Juliam", worauf er im fol Winterhalbjahre fiber Geschichte bes Rom. Rechts ju lefen begann, fpater, wachsendem Beifall, über alle Theile beffelben und die bamit berwandten Um 10. Juli 1788 murbe er Doctor ber Rechte (spec. I de consistorio pum Romanorum; spec, II 1789, ber Antretung ber außerorbentlichen Di ber Antiquitates juris gewidmet). Gine Gratulationsschrift war feine " de ritu obvagulationis apud Romanos" 1787. S. wurde 1791 Beifit Oberhofgerichts, 1796 orbentlicher Profeffor bes Cachfifchen Rechts (con origine atque fatis usucapionis rerum mobil, saxonicae 1797), trat 18 Substitut Bauer's in die Juriftenfacultat, wurde aber erft 1805 auch B ber alten Stiftung und disputirte fich in das collegium professorum mitt Brogramme "Legis judiciariae utriusque, qua Saxonia Regia utitur, ori ein. Rach und nach in alle academischen Birben einrudend, wurde e Stodmann's Tobe, bei fortbauernber Bertretung ber Profeffur bes Gad Rechts, gweiter ordentlicher Brofeffor, fowie Domberr bes Stiftes Der 1816 und 1819 mar er Rector; erhielt 1816 bie bamals große Auszei bes fachfischen Civilverdienftorbens und wurde Collegiat bes großen ? collegiums. Sein fruber Tod wurde allgemein betrauert, auch im Aus wo, wie in Riel, an verschiedenen Rechtsschulen fein Tob burch öffentliche fchlag angezeigt wurde. Balb nach feinem Tobe verordnete ein Konigl. R daß ber Wittme, "in gnabigfter Erinnerung ber vieljahrigen und mannid Berdienfte bes Berftorbenen" ein jahrlicher Gnabengehalt von breihundert fagt 400) Thalern, auch fur ben jungften Sohn bis jur Bolljahrigteit e giehungsbeihilfe von 25 Thaler jährlich ausgezahlt werden folle. Freunt Schuler liegen in Dregben eine filberne Dentmunge pragen, die auf ber Geite fein Bilbnig, feinen Namen und Geburte- wie Todesjahr zeigt, a anberen ein Poftament mit Saule. Auf ber Saule ift ein Janustopf ange auf bem Boftamente ruhen zwei Rollen mit ber Inidrift: Jus saxo romanum; bie Umfchrift lautet: Juris nodos legumque aenigmata solvi Sodel find die Worte eingegraben: Pietas aequalium.

Die größten Berdienste hat sich h. durch seine römisch-rechtlichen Aberworden. Classicität der Sprache, unendlicher Fleiß in der Benutzun Rechtsquellen und der älteren Litteratur, gewissenhafteste Genauigkeit ze sie aus. Neben Savigny und hugo ist h. zu den Gründern der rischen Schule zu rechnen, wie er auch der thätigste Besörderer dieser Richtung war. Nach allen Seiten hin sorschend, sand er in dem dritten des Nouveau Traite diplomatique der Benedictiner eine Stelle de interwelche die Benedictiner aus Scipio Massei's istoria teologica entlehnt hatte diesem aber aus einer, wie er selbst berichtet, alten verstümmelten hander Capitular-Bibliothel zu Berona abgeschrieben worden war. Sosort er

Sanbold. 41

b bag die Stelle unbefannt fei und die Sandichrift ein großeres Wert eines omiden Juriften enthalte. Er theilte feine Entbedung Savigny und Riebuhr mit, worauf Letterer auf feiner Gefandtichaftsreife nach Rom in Berona ben Gains" fand. Den Beg bagu hatte alfo jedenfalls B, gebahnt. Im Robember 816 erfchien feine "Notitia fragm. Veronensis de interdictis, programma", 1820 feine "Oratio quantum fructum ceperit jurispr. Rom. et universa antiquiatis cognitio e recens inventis Gaii Inst. genuinis" (opuscula I 665-684). a etwähnen find ferner; "Historia jur. Rom, tabulis synopticis secundum schium conc. illustrata" 1790. - "Praecognita jur. Rom. priv." 1796. -Doctr. Pandectarum monogrammata" 1801, III. ed. 1809. - "Lineamenta 101. hist. jur. Rom." 1802, IV. ed. 1805. - "Institutiones jur. Rom. litteraise", t. I, 1809. — "Instit. jur. Rom. privati historico-dogmaticarum lineapenta, observ. maxime litterariis distincta" 1814 (Anhang: tabulae chronoogicae, in Paris mit Wiffen Saubold's wieder gedruckt). - "Doctr. Pand. heamenta cum locis classicis jur. imprimis Justinianei et selecta litteratura, maxime forensi", 1820. — "Instr. jur. Rom. priv. hist.-dogm. denuo recogniarum epitome", 1821, II. ed. von Otto, 1825. — Die meiften seiner acabenichen Schriften (10 Orationes, 32 lat. dissert. sive commentationes) haben Bend und Stieber Lips, 1825, 1829 herausgegeben als "Opuscula academica", nd cridien 1824 eine "Tabula illustr. doctrinae de computatione graduum" Ansfihrliche Ertlarung ber Saubold'ichen Tafeln g. 2. der Bermanbtichaft und dwagerichaft, Leipzig 1835). Ferner find zu nennen: Antiquitatis Rom, monumuta legalia", edirt von Spangenberg 1830 - "Manuale Basilicorum" 1819. bomit er der Beit nach gewiffermagen zuerft den Gebrauch diefes wichtigen lebbuchs für die Kritit ber Juftinianischen Bucher ermöglicht hat. - "Anleitung m genaueren Quellentunde bes romischen Rechts im Grundriffe" 1818. Richt feringeres leistete er für bas sächsische Recht in "Handb. einiger ber wichtigften mfächfischen Gefebe" 1800 — "Anleitung gur Behandlung geringfügiger Rechtsichen" 1808 — "Lehrbuch des Kgl. Sächf. Privatrechts" 1820, 3. Aufl. 546. Er gab heraus: Berger, "Oeconomia" VIII, ed. 1801, Heineccii atiquit, Rom. syntagma 1822, Sexti Pomponii "De origine juris fragmentum 792, Schott, "Inst. jur. Saxonici", ed. III. 1795, Rogerii Beneventani "De bsens, Dominorum opusculum" 1821 — "Praetermissorum imprimis ad Breiarium Alaricianum pert, e codicibus a G. Haenelio novissime collatis promisio I. 1822, Trefell, "Kleine teutsche Auffähe", 1817.

6. war ein Mann von feltener Bergensgute und Milbthatigfeit, frei bon dem fleinlichen Reibe, von flaunenswerther Arbeitstraft, voll bes bochften Inmeffes für alle anderen, ihm ferner liegenden Wiffenschaftsgebiete, liebevoller und unefter Gatte und Bater. Seine treffliche, auserlefene, mit größten Opiern cammelte Bibliothet follte nach Abo geben, ift aber ein Raub ber Flammen worden. Manuscripte scheinen in Dorpat verblieben und von Cloffius benutt widen zu fein. Im Robember 1793 hatte fich S. mit Chrift. Florentine, whiter bes Oberholgerichts- und Confiftorial-Abvocaten Dr. Gaublik, verheirathet, m welcher Che drei Gohne, Carl, geb. 1796 (Argt), Buftab, geb. 1803 Oru de juris, rom, disciplina bonorum morum magistra Lips, 1823), Aug. buard, geb. 1817, Affeffor und Gilfsrichter am Begirfsgericht Leipzig, fowie ne Tochter, verebel, Subbiacon Siegel, entfproffen. 218 academifcher Lehrer cleiftigte er fich eines bunbigen, flaren, wohlgeordneten Bortrags, überhaufte ber bie Buforer mit Dictiren von Buchertiteln, was die volle Beendigung ber urfe hinderte. Frei fprach er nur bei Disputationen und feierlichen Gelegenibn. Streitigleiten mit Gelehrten hatte er, wie Sugo bemerkt, faft feine egen feines befcheibenen, liebenswürdigen Charafters, Uebrigens icheint ber

42 Saubold.

Orbinarius Biener (Chrift. Gottlob) ihn mit Actenarbeiten überbürbet zu haben Zieht man seine große, stannenswerthe Thätigkeit in ben verschiedenen Aernem und auf den verschiedenen Gebieten in Betracht, — er hatte sehr viele Actenarbeiten als Beisiher der Juristensacultät und Oberhosgerichtsrath, eine gewaltige Correspondenz mit vielen Gelehrten, lieserte Beiträge für d. civil. Magazin II, V. Zachariä's Annalen der Gesehgebg. II, Zeitschr. s. gesch. Rechtsw. III, IV. bearbeitete für das Jus civile Antejustinianeum den epitomirten Gaius — so wet es eine seurige Liebe zur Wissenschaft und in diesem Grade einem Gelehrten selten inne wohnender Ordnungssinn, wie solcher in seinen reichen Collectanem zu bewundern war, die es ermöglichten, so Großartiges zu leisten.

Wend, Anrede an seine Zuhörer am Tage nach Haubold's Tode, Lp. 1824. — Otto, Netr. des Domherrn Haubold (aus der Literat. Its. 1824 Nr. 87), Lp. 1825. — Lebensbeschreibung des Domherrn Dr. Haubold von E. H(riederici) senior, Lp. 1826. — Neuer Netrolog der Deutschen, Jahren 1824. S. 505—550 (mit Bildniß). — Hauboldi, splendidissimi inter Ictor recentiores philologi memoria, oratio habita a Henrico Rod. Stoeckhardto, Petrob. 1847. — Hauboldi, Lebensstiggen einiger in Sachsen außerhald Leitzig geborenen Juristen (Festschrift s. Wächter, 1878) S. 26—32. — Ersch und Gruber. — Rivier, Introd. dist. au droit Romain, 1872, p. 441. 455. 558. — Jourdan in der Thémis VI (1824) 428—432, auch p. 107. — Van Hall in Bijdragen II (1827) 157—162, 744. — Bethmann-Hollweg, Der röm. Civilproceß III (1866) 94 Note 39. — Brinz, Pandetten (2) I. 83. — Savigny, Bermischte Schriften III, 164. — Leipz. Lit. 3tg. 1824, Nr. 94 und 106.

Saubold: Mag. Sieronymus S., aus Frankenberg in Sachfen, findirte au Wittenberg, wurde 1562 professor artium zu Greifswalde und 1566 Rector ber neuen Schönburg'ichen Landesichule ju Beringsmalbe, wiberfeste fich bem furfürftlich fachfischen Mandat vom 18. Juni 1566, welches bem pfaffischen Begante fteuern wollte. Rach einer am 11. Juli 1568 in feiner Schule angestellten Bifitation wurde er von dem Rurfürften August als Flacianer verfolgt. Er entfloh jedoch noch rechtzeitig über Mitweida, wo feine Frau geb. Flieber im Saufe ihrer Eltern gerabe ihre erfte Rieberfunft erwartete, nach Beimar ju bem Superintendenten Barthol. Rofinus und wurde ichlieglich Rector in Regens burg. Seinen Collegen, ben Cantor Jafob Melhorn, traf Die furfürftliche Ungnade für ihn. - Rach einer in bem Sanderemplar bes unten angezogenen Buches von Bernhard befindlichen Rotig foll S. außer ben bei Raupach (f. u.) angeführten und fonft befannt geworbenen Schriften auch wiber feine Wegner gu Bittenberg und Leipzig unter bem Titel geschrieben haben: "Ob Mag. Saubold von ber Univerfitat abgefallen fen?" Diefe Schrift burite jeboch nicht im Drud erschienen fein , benn weber auf ber Universitätsbibliothet gu Leipzig , noch auf ber toniglichen Bibliothet ju Dresben ift biefelbe vorhanden. G. berbanter wir Aufzeichnungen fiber bie Schule ju Beringsmalbe, beren erfter und letter Rector er war. In einem alten Rirchenbuch ift bas Original feiner Schulchronil jungft aufgefunden worben. Befonders beachtenswerth find Die berfelben einver leibten 12 Argumenta, "barüber er fo inn fcwere Ungnade bei bem Churffirfter ju Sachien tommen, bas er fie ber Jugendt fürgegeben hatte." In ihnen tritt uns ber Berfaffer als tuchtiger Streiter für Die reine lutherifche Lehre entgegen, freilich als Rind feiner Beit boller Buth und Beifer gegen Anbersbentenbe. De Berfaffer bereitet gur Beit, als Beitrag gur Gefchichte bes Flacianismus, ein Schrift fiber die nur zwei Jahre beftandene Schule zu Beringsmalbe, in welche er Raberes jur Berion Saubold's beibringen wirb, fur ben Drud por. (Diefelb

ift inzwischen unter dem Titel: "Der Flacianismus u. d. Schönburg'sche Landesicule z. Geringswalde" erschienen, Leipzig 1879, 95 S. gr. 8. A. d. Red.) Hab 1579 zu Efferding im Lande ob der Enns als Prediger, nachdem er sich wool zu Regensburg als zu Klagensurt im Lehramte unmöglich gemacht hatte.

Handold's Schulchronit im Pfarrarchiv zu Jahna bei Ostrau (Kirchenregister ab anno 1635 ff.). Bgl. auch Bernhard, Beytrag zu einer Geschichte
bes Städtlein Geringswalde zc. (Leipzig 1777), insbesondere das Handeremplar J. F. Ursinus in der Biblioth. des H. St.-Archivs z. Dresden, und Hermann, Mittweid. Denkmal (Chemnit 1698). Raupach, Presbyterologia Austriaca (Hamburg 1741), S. 56 ff.

Saubte: Frang Anton S., geb. am 23. Marg 1745 gu Riefer an ber Rofel, ftudirte in Trier, wurde bier 1769 Briefter, Lehrer am Symnafium, 1776 Professor ber Philosophie und Naturwiffenschaften an ber Universität, 1780 to cononischen Rechts für die Theologen, 1781 Canonicus an St. Simeon, 1783 Mitglied bes Generalbicariats, 1790 erzbischöflicher Fiscal. 3m 3. 1784 ante er bie Professur mit der ber Rirchengeschichte für die Theologen und bes monischen Rechts für die (weltlichen) Juriften vertauscht, nach Erlangung bes Interats ber Theologie (18. Sept. 1788) mit furfürftlicher Bewilligung neben Im Lehramte bas Syndifat des Clerus der oberergftiftischen Landftande überummen, auf bas Lehramt jedoch wegen häufiger Abwesenheit bald Berzicht gleiftet; nach ber Sacularisation jog er fich nach Minheim a. b. Dt. jurud. in idrieb: "De renuntiatione"; "Utrum ecclesia in factis dogmaticis non revewis infallibilis sit, discussio instituta trium famosorum capitulorum conc. gen. (Micedonensis"; "Systema primaevum de potestate episcopali eiusque appliotio ad episcopalia quaedam jura in specie punctationibus 1, 2, et 4, conrreasus Emsani exposita", 1788.

Felber, Bel. Ler. III, 197 ff.

v. Schulte.

haneurenter: Johann Bubwig B. (Bav., Baw.), ber Cohn bes nacholgenben, Philolog, Lehrer und prattischer Argt gu Strafburg, geboren bafelbit den 1. (nach anderen ben 2.) August 1548, gest. ben 1. October 1618. Zuerft bon bem Freunde feines Baters Sieron. Bolff von Augsburg in den alten Strachen und ben mathematischen Disciplinen unterrichtet, feste er feine Studien am Chmuafium und jobann bas ber Philologie und Medicin an ber eben ernichteten Uniberfitat feiner Baterftabt fort, beren Rector Johannes Sturm war und der ihn feines Bleifes und Fortichritte wegen fehr boch ichatte. Um 9. Februar 1574 Doctor ber Philosophie geworden, lehrte er feitbem als Professor Uhpfit und Logit an ber Univerfitat und wurde, nachdem er bereits feinen Ramen burch mehrere philologische und philosophische Schriften befannt gemacht, 1586 in Iftbingen auch mit ber Burbe eines Doctors ber Medicin beehrt, worauf ihm, wie fruher feinem Bater, bas Amt eines Stadtphyfifus in Straßbung übertragen und fein Ruf als prattifcher Argt ein fo ausgebreiteter marb, bag felbst bie Schwefter bes frangofischen Ronigs Beinrich IV., Ratharina bon Bourbon, feine Silfe in Anspruch nahm. Geiner Gelehrsamfeit und ausgebreiteten Renntaiffe wegen befleibete er dreimal die Burbe eines Rectors der Universität, comal bie eines Defans ber medicinifchen Facultat und augerbem bas Canonical ju St. Thomas und mehrere andere Ehrenftellen feiner Baterftabt. Unter einen Schriften haben bleibenben Werth behalten: "Scholae Argent.", 1570; "Adagia classica", ibid. 1573 unb "Civitas Platonica", ibid. 1590.

Adami Vitae Medic. (Fol.) p. 197—200. Jielin, Leg. II, 688. Strobel, Gesch. b. Eljasses IV, 254. Witte, Diar. biograph. ad ann. 1618. Choulant, Aeltere Medicin I, 48.

Sauenreuter: Gebald S. (Sab., Sam.), angefehener medicinifcher Lehr und praftischer Argt gu Stragburg im 16. Jahrhundert. Geboren ben 23. Ro 1508 gu Rurnberg, wo fein Bater Buderbader war und fruh vermaift, lies ben vielverfprechenden Rnaben die Rurnberger Batrigier Gebaft. b. Rotenba Sieron. Ebner und Beinr. Paumgarten erziehen und ichidten ihn 1527 no Bittenberg, wo er fowol Theologie als Medicin ftubirte und 1584 Magift ber Philosophie ward. Bon hier begab er fich nach Tubingen, wo er (na Erufius) am 20. Auguft 1535 infcribirt wurde und mit Unterftugung bes Joac Camerarius guerft Dialectif und die Ethif des Ariftoteles bortrug und gu feine Buhorern auch (Beith, Bibl. August. VII, 160) hieron. Bolff gablte, balb ab bier fich ganglich bem Studium ber Mebicin ergab und, nachdem er auch fi biefe Wiffenichaft am 16. September 1539 ben Doctortitel fich erworben bath am 10. November 1540 als Brofeffor ber Medicin und Stadtarat nach Straf burg berufen wurde. hier verlebte er acht Jahre als Lehrer und 49 Jahre al ausübender Arzt in hochst rühmlicher und segensreicher Wirtsamteit und fian bajelbit 81 Jahre alt im Juli 1589. S. galt ale einer ber icharffinnigften un gemiffenhafteften Mergte feiner Beit und murbe nicht blog bon feinen Mitburgern fondern auch von benachbarten und entfernten Fürften, Grafen und Baronen Rath gezogen. Bu feinen Freunden gahlte er die bamals berühmteften Danne jeden Standes, wie Luther, Melanchthon, Joh. Sturm u. a. m. und in feiner Saufe ju Stragburg wohnte und arbeitete auch der Augsburger Sieron. Bolf ber auch beffen Sohne Ludwig Die Scholien gu Cicero's Laelius debicirte. Bo Schriften gab er heraus: "Jo. Velcurionis commentar. in Physicam Aristotelis (Tubing. 1539) und beffen "Explicationes in T. Livii libros" (Argent, 1544

M. Junius, Oratt. Argentin. I. p. 136-49. Adami Vitae Medic, (Fol. p. 139-40. Will, Rurnb. Gelehrten = Legison II, 45-47. Schnurm Erläuter. b. württemb. Gelehrtengesch. S. 385. 391.

Sanenfdildt: f. Spiller von S. (Mar Balbau).

Baner: Georg S. (Samer, Sauerins, Saverins), fatholijcher Ther log und lateinischer Grammatiter in ber erften Galfte des 16. Jahrhundert Geboren gu Turichenreut in ber Oberpfalz um bas Jahr 1484, hatte er fi bem Weltpriefterftande gewidmet und lehrte bis 1513 als Schulmann ju Baffa Die lateinische Sprache. hierauf aber wurde er Briefter gu Plattling an b Ifar und als folder befuchte er die Universität Ingolftabt, wo ihm die Burt eines Magiftere ber Philosophie, im 3. 1518 bie Pfarre ju Unferer Lieben Fraue und nach Berlauf bon fieben Jahren jene bon St. Morig berlieben murbe, er bas besondere Bertrauen bes Landgrafen Georg von Leuchtenberg befaß, wurde er auf beffen Berlangen und mit Bewilligung bes atabemifchen Gena 1519 Prorector der Univerfitat und 1523 wirklicher Rector. Diefe Burbe b fleidete er fechemal und ftarb enblich als Pfarrer ju Ct. Morig und Profeffe bes geiftlichen Rechtes ju Ingolftabt ben 23. Auguft 1536, 52 Jahre alt. -B. hat fich zu feiner Beit burch feine lateinische Grammatit, gleich Bebel, Den richmann und Aventin große Berdienfte um die ftudirende Jugend erworber wenn gleich feine Bemuhungen auf Diefem Felbe ebenfo wie Die der genannte Beitgenoffen jest ganglich ber Bergeffenheit anbeimgefallen find. Gein Ram aber als Lehrer ber lateinischen Sprache ftand damals in jo großem Unjeber bag es bei ben wiederholten Druden feiner Grammatit Diefen fowie ben Be legern ichon volltommen ausreichend ichien, bas Titelblatt lediglich mit ber Ramen "Sauerius" verfeben zu laffen. Die erfte Ausgabe, Die er, wie aus eine borangebrudten Buichrift bes Dt. Spielberger "Angelypolitanne reipubl. Seere tarius" bervorgeht, auf Berlangen bes Ingolftabter Magiftrate berfagt bath Sauer. 45

richien als "Puerilia Grammatices" 1514, welcher noch bis 1520 brei weitere olgten, in denen sich auch lateinische Lobschriften von Urban Rieger (Regius) beschen. Dem lateinischen Texte hat H. vielsach deutsche Worterklärungen einzusaben und ebenso sindet sich vom zweiten Drucke an eine Anzahl lateinischer Ebrichwörter aus Erasmus' und Wimpfeling's Adolescentia entlehnt, deren beiseigte strie Uebersehung ins Deutsche (1527) um so größeren Werth hat, de sie durch damals noch im Volksmunde lebendige und seht verschollene Sprichwörter und Redensarten wiedergegeben sind, oder auch Widerlegung des oft besauteten süngeren Ursprungs den schlagendsten Beweis liesern; so Bl. MacCantilenam eandem canis — Du singst ain Tanhauser", Bl. KIIIIb: "Davus min non Oedipus —ich kan nit behmisch." Auserdem soll er in einem eigenen noch fraglichen Buche lateinische Sprichwörter des Erasmus mit solchen des Ioh. Maxwellius verdeutscht haben. Versasser ist er seiniger Predigten, deren Tund in die Jahre 1523—26 sällt.

Robolt, Lex. bair, Gelehrten (von Gandershofer), S. 139—41. Mederer, Annal. Academ. Ingolst. I, 90. — Weller, Repertor. 4081—82 und dazu Ettow im Scrapeum 1867, 330—31. Schelhorn, Amoen. liter. VI, 324. Duplessis, Bibliographie Parémiolog., p. 83. Kuczynski, Thesaur. libell., p. 89.

Haner: Heinrich H., sehr verdienter Taubstummenlehrer, wurde am 24. Jebrnar 1763 zu Wegeleben, einer kleinen Landskadt bei Halberstadt, geboren, wo sein Bater früher Bedienter, dann Schullehrer war. Was eiserner Fleiß ihne alle Vordilbung vermag, davon gibt auch H. einen eben so schlagenden die ehrenvollen Beweis. Rachdem er nur einen höchst dürstigen Unterricht bei imem Bater erhalten, wurde er zuerst Jimmermann und als solcher von Roth derängt griff er zur Feder und schrieb sein erstes Buch "Die Freuden der kweinigt griff er zur Feder und schrieb sein erstes Buch "Die Freuden der kweinigt griff sand. Holden das er der Königin Louise von Preußen dedicirte und vielen Beisall sand. H. erhielt nun durch deren Berwendung eine Schulzielle und wurde endlich Cantor zu Schadeleben; hier sing er zuerst an, Taubstumme zu unterrichten. Doch legte er diese Stelle 1827 nieder und zog nach Cuedlindurg, wo er, theils aus eigenen Mitteln, theils durch Menschensreunde mierstüht, eine Taubstummenanstalt errichtete, deren er sich mit einer Ausopserung mb Begeisterung, wie man sie selten sindet, widmete und deren Oberleitung ihm die zu seinen Tode, den 9. März 1838, oblag.

Selbftbiographie (Queblinb. 1836). Der Menschenfreund, Zeitschrift

1829, S. 97 ff. Bergang, Babagog. Zeitschr. 1839, III, 39-40.

3. Frand.

Haner: Johann S., ein Allenberger Maler, geb. 1586, Schüler von bochheimer, sertigte viele perspectivische Zeichnungen. Er schliff auch optische Maler und construirte sich mit benselben eine camera obscura, mit deren Hülse vann Gebäude und Personen leichter und richtiger zeichnete. Er † 1660.

Rupprecht H., Rürnberger Architektur-Maler, Sohn des vorigen, Schüler kins Baters, bildete sich besonders in Rom in seiner Kunst weiter aus. Betwei bon ihm sind eine innere Ansicht des Chors der Peterskirche in Rom vom J 1683 und eine innere Ansicht des großen Saales im Rathhause zu Rürnterz mit der Huldigung des Kaisers Leopold als Staffage vom J. 1658, beide im Germanischen Museum zu Kürnberg. Er † 1667.

Doppelmanr, Rachricht von Rurnbergifchen Runftlern. R. Bergan.

haner: Josef v. h., öfterreichischer Staatsmann, Finangschriftfteller und baldontolog, geboren zu Wien 1778, gestorben ebendaselbst am 2. Februar 1953, Sohn bes t. t. hoftriegsraths Karl Josef v. h., beendete im J. 1798

46 Dauff.

feine Rechtsftubien an ber Univerfitat Bien und war von biefer Beit an im reichischen Staatsbienft, 1800 als Kreiscommiffar in Kornnenburg, 180 fecretar bei ber f. f. Soffammer in Wien, 1812 Sofrath, 1821 Refere Staatsrath, 1831 Diceprafes ber Soffammer, 1836 Gebeimrath, 1848 pen Seine vielseitige Ausbildung und berborragende Beobachtungsgabe lief perichiebenen außerorbentlichen Diffionen im Staatsbienft gang befonbers g erfcheinen. Go war er fcon im 3. 1805 im Armeecommiffariate ben ru Truppen beigegeben. Rach ber Schlacht von Aufterlig hatte er bie Berhi ber frangofischen Truppen mit ben frangofischen Commiffaren zu orbnen. wurde er mit einer vollswirthichaftlichen Bereifung ber öfterreichischen lander betraut; 1809 hatte er bas Wichtigfte aus ben Archiven, Runft anberen Staatsfammlungen bor den neuerdings gegen Wien anrudenben gofen nach bem fuboftlichen Ungarn gu bringen, worüber in Caftelli's Der viele intereffante Details mitgetheilt find. 1810 brachte er biefelben wieder nach Wien gurud, begab fich aber gleich barauf wieder mit dem Rarl Chotel im Auftrage feiner Regierung nach Frankreich, um die volls ichaftlichen und politischen Buftande diefes Landes gu ftubiren. 1811 wu in Die Centralcommiffion berufen, welche bas gur Befeitigung ber Banto wirthichaft erlaffene Finangpatent vom 15. Marg 1811 burchzuführen bat ebenfo hatte er 1816 bebeutenben Antheil an ber Regelung ber Scheiber Die Resultate feiner vielfeitigen Erfahrungen im praftifchen Finang- und waltungsbienfte legte B. in ben Spatjahren feines Lebens in einer Reil "Beitragen gur Geschichte und laufenden Entwidelung ber öfterreichische nangen", 1848 ff., nieber, welche, obgleich vorwiegend referirend, bod manche werthvollen allgemeinen Betrachtungen enthalten und insbesonber Die finanziellen Operationen jur Wiederherstellung geordneter Geld- und notenverhaltniffe rechtfertigen follten, auf welche S., unter vielfachem fpruche ber Bevollerung, feinerzeit einen maggebenden Ginfluß genommen Schon mahrend und neben feinen angeftrengten Berufgarbeiten fublte machtig bom Studium ber naturwiffenschaften angezogen. Als er mit Ernennung jum Geheimrath mehr Muge für Pflege feiner Lieblingeneigung warf er fich fofort mit allem Gifer auf die Baldontologie und burchforsch besondere die Tertiarichichten des Biener Bedens mit hervorragenbem C Seine Entbedungen find theils in Bronn's Jahrbuche fur Minerglogie, gnofie und Betrefactentunde 1837 und 1838, theile in Graf Dunfter' tragen gur Betrefactentunde, theils endlich in dem Prachtwerfe: "Forami fossiles du bassin tertiaire de Vienne découvertes par Josef de Hau décrites par Alcide d'Orbigny" peröffentlicht, und fanden jo ungetheil ertennung, daß ibn die faifert. leopoldinisch-favolingische Atademie, Die id rifche naturforichende Gefellichaft, das bohmifche Mufeum und andere g Bereine mit ihren Diplomen auszeichneten. In feinem Sohne Frang hat er ber Belt einen ber hervorragenbften Geologen ber Gegenwart gefe Wurgbach VIII, 37. - Wiener Reitung 1863, Nr. 31,

Nefrolog von Otto Freiheren v. hingenau. Inat Hauff: Dr. hermann h., geb. zu Stuttgart von 22. August 1865 Sohn des damaligen Regierungssecretärs August Friedrich h., verlebt Jugendjahre größtentheils zu Tübingen im hause seines mütterlichen Groß des Obertribunalraths Elsäßer; ebenda studirte er später die Medicin, praktisch zu üben er bald nach Erlangung des Doctorgrades als Stadte Schwaigern dei Heilbronn (1823—25) Gelegenheit besam. Obgleich Wirtungskreis äußerlich lohnend war, sühlte sich h. doch davon innerlich besriedigt; er zog sich von demselben zurück und ging nach Stutigart von

Sauff. 47

litterarifchen Entwürfen. Er wie fein jungerer Bruber Wilhelm (f. d. Art.) naberten fich bort bem bamaligen Inhaber ber Cotta'ichen Buchhandlung, 30hann Friedrich b. Cotta, und fanden bei bem feit 1807 bestehenben "Morgenblatt für gebilbete Stanbe", bas Cotta mit Liebe pflegte, eine ihrem Benius jufagenbe Beichaftigung. Anfangs unterftutte ber altere Bruber ben jungeren bei ber Rebaction, welche biefer mit Anjang bes 3. 1827 übernommen. Als aber Bilbelm noch in bemfelben Jahr eines frühen Todes ftarb, legte Cotta bie Leitung bes Blattes in hermanns Sand. Seine gründliche allgemeine Bilbung, feine vertraute Befanntichaft mit den Claffitern aller Zeiten, feine burch langeren Aufenthalt in Paris und Berlin (1822-23) bereicherte Runde bes litterarifchen und focialen Lebens ber Wegenwart, fein freier Blid und feiner Talt befähigten ihn gang besonders zu diefem Beruf. Wenn das Morgenblatt lange Beit anertannt bie gebiegenfte aller belletriftifchen Beitfchriften Deutfchlands blieb und einen Bereinigungspuntt für bie vorzuglichften Dichter und Profaiter abgab, fo war bies nicht jum geringften Theil bas Berbienft Sauff's, welcher 38 Jahre lang bem Blatt feine unausgefehte Thatigleit widmete. Theils als Rebacteur, theils als Berather ber Cotta'ichen Buchhandlung in Berlagsangelegenheiten machte er fich um nicht wenige aufftrebende Talente berdient burch Aufmunterung, materielle Forberung und Ertheilung nühlicher Winte. Gein eigenes Gebiet, bas er mit Deifterschaft beherrschte, mar der Gffan, obgleich er fich auch in ber Novelle nicht ohne Glud versuchte. Die Raturwiffenicaften - fein Lieblingeftubium fchon auf ber Univerfitat - bie vergleichende Bollertunde, Die Rulturgeschichte, fowie Litteratur und Theater lieferten den Stoff; was er aber theils im Leben icharf beobachtet, theils im Studirzimmer flar durchdacht hatte, das wußte er in ichoner bilberreicher Sprache der gebilbeten Belt juganglich ju machen. Beuge bavon find feine "Stiggen aus bem Leben und ber Ratur" (2 Bbe. 1840), eine Auswahl der gehaltvolleren feiner Artifel ihr bas Morgenblatt und die Augsb. allg. Beitung (worunter bie befannten geologischen Briefe), und die Fragmente über "Moden und Trachten" (1840), worin te nicht blos die Wandlungen des Coftums in ihrem Zusammenhang mit den Umgeftaltungen menschlicher Bilbung und Sitte burch bie berichiebenen Beitalter bin verfolgt, sondern auch die Typen der zeitgenöffischen Gesellschaft nach ihrem augeren Gebahren treffend zeichnet. Unermublich in bem Beftreben, ber beutschen Leiewelt nutliche geiftbilbenbe Lecture gu bieten, veranftaltete S. augerbem eine Arbertragung ber befannten Bridgewaterbucher (Stuttg. 1836-38) und gab mit Widenmann (gulett mit Beschel) eine Sammlung von Reifen und Landerbeidreibungen ber alteren und neuesten Zeit heraus (Stuttg. u. Tub. 1835-60). Swlich erward er fich bas Berdienst, Aler. v. humboldt's Reifen in die Aeguinotialgegenben bes neuen Continents jum erften Male in einer bes großen Berts murbigen Wiebergabe ber beutschen Litteratur einzuberleiben (1859 ff.). 3m 3. 1847 fibernahm S. neben feinem Redactionsgeschäft bas Amt eines Bibliothefare an ber fonigl. öffentlichen Bibliothet gu Stuttgart; er brachte bieim manche ichabbare Eigenschaft mit und wurde auch diefem Beruf mit der ibm eigenen Gewiffenhaftigfeit gerecht. Er ftarb ben 16. Auguft 1865; bas Interorifche Organ, mit welchem er fo eng verwachsen war, überlebte ihn wenige Monate, indem nur noch der laufende Jahrgang durch Prof. Jul. Rlaiber gu Ende geffihrt murbe.

G. Schwab, Leben W. Hauff's vor bessen Werken; Netrologe H. Hauf's im Schwab. Mertur v. 30. Aug. n. in der Beil. zur Augsb. allgem. Itg. v. 19. Sept. 1865; Klaiber's Schlußworte in der letten Nummer des Morgen-blatts vom 24. Decbr. 1865; handschriftliche Notizen.

48 Sauff.

Sauff: Johann Rarl Friedrich G., geb. am 21. April 1706 i Stuttgart, 7 am 24. December 1846 in Briffel. Rachbem B. in Tubinger ftudirt, auch die Magisterwürde erlangt hatte, befleibete er vier Jahre lan (1790-94) eine Sofmeifterstelle im Saufe bes Reichstammergerichts-Procurote v. Baftell in Beglar. Dann murbe er außerorbentlicher, ein Jahr fpater orben licher Projeffor ber Philosophie in Marburg. Als bie Kriegsnabe ben Beftan ber dortigen Universität bedrohte, fiebelte S. 1808 nach Wien fiber, um 180 einem Rufe als Director des technischen Inftituts nach Augsburg, 1811 einen weiteren Rufe nach Blansto bei Brunn in Dahren als Salm-Reiffericheib'iche Forft. Berg- und Suttendirector Folge gu leiften. Wieder wenige Jahre fpate finden wir ihn 1815 als Lehrer der Mathematif am Gymnafium ju Roln, dan 1817 als Professor ber Chemie an der Universität zu Gent. Als folcher wurd er 1830 penfionirt und lebte bann in Bruffel mit mathematifchen Stubien be ichaftigt, beren Ergebniffe jeboch nicht veröffentlicht worden find. Unter Sauff Schriften ift die Ueberfetung von Carnot's Betrachtungen über die Theorie be Infinitesimalrechnung (Frantfurt a/M. 1800) heute noch gesucht. Gine Neber fegung ber feche erften, bes 11. und 12. Buches bes Guflid murbe zwei Da aufgelegt (Marburg 1797 und 1807). Charafteriftifch fur bie Beit ift bie Bor rebe Bauff's, in welcher er, ein glubenber Berehrer Gutlid's, ertlart : "Dag ic nur die ersten feche Bucher fammt bem 11. und 12. mit Ausschliegung be übrigen überseht habe, geschah aus feiner anderen Urfache, als, weil ich verfiche bin, bag bie übrigen faft Riemand mehr lieft." Die Barallelenfage bes Guffi fagten grar S. nicht beffer zu als fonftigen Geometern, und fo fuchte auch er wie viele Andere, biefelben gu berbeffern, ein jebenfalls fruchtlofes Bemuben, lange man in ber Geometrie ber Ebene blieb und die Bahrheiten ber eutlibifche Sinneswelt als folde nicht anfocht. Die Berfuche Sauff's find theils als be fondere Abhandlungen erschienen, theils als Capitel bon elementaren Bertei die bei Strieder, Beffifche Gelehrtengeschichte, Bb. XVIII. S. 209 ff., jufammen geftellt finb. Cantor.

Sauff: Bilbelm S., Romanbichter, wurde am 29. Rovember 1802 ; Stuttgart, wo bamals fein Bater Regierungsfecretar war, geboren. Rachbem in ben 3. 1820-24 im Seminar zu Tubingen bas Studium ber Theolog absolvirt hatte, fand er in bem Saufe bes Rriegsrathspräfibenten Freiheren bo Bugel ju Stuttgart eine Anftellung als Sauslehrer und betleibete bieje Stell Die ihm Beit jum Beginnen feiner ichriftftellerischen Laufbahn ließ und auf feir gefellige Bilbung bon fehr bortheilhaftem Ginfluffe mar, bis ins 3. 1826. biefem Jahre erlaubte ihm ber Ertrag feiner litterarifchen Arbeiten eine Rei nach Baris und nach Rorddeutschland. In das Baterland gurudgelehrt, nbe nahm er bie Redaction bes "Morgenblattes", ftarb aber ichon ein Jahr barau am 18. November 1827, ju Stuttgart. Das erfte Bertchen, mit welchem foffentlich auftrat, ift ber "Marchenalmanach" (Stuttgart 1826), jugleich bie jenige feiner poetischer Leiftungen, in welcher fein eigentliches Dichtertalent fie am reinften und von Frembartigem und Bufalligem ungetrübteften ausgesproche hat, fo bag biefer Almanach und jumal beffen Borrebe nebft ben zwei fpatere Jahrgangen (1827 und 28) als das Eigenthumlichfte und Bollendetfte, was geschrieben, anzuerkennen ift und auch in ber Folgegeit hauptfächlich seinen Ru aufrecht erhalten wirb. Unmittelbar auf ben erften Darchenalmanach folgte bie "Mittheilungen aus ben Memoiren bes Satan", 1826. Die barode Stu bentenwelt, von beren Anschauung ber junge Mann eben erft berfam, gab ib hier vielfache Gelegenheit, fein Talent fur ben humor, fo weit bas außerlie Lacherliche feinen Begenftand ausmacht, jur Geltung ju bringen. Auch ließ fie bier bie phantaftifche 3bealitat, mit welcher ber Berfaffer bisher fo gludlich a Sauff. 49

wefen war, noch ohne Befahr für die Poefie mit ber Realität verschmelgen. Beniger gelang bem noch allgu erfahrungslofen jungen Manne in biefer Schrift bie Berfiftage bes übrigen geselligen Lebens, und einen febr ungrundlichen Angriff ouf Goethe und feinen Fauft nahm er fpater als feicht und ungiemlich fogar bientlich gurud. Indeffen berichafften biefe Memoiren bem Berfaffer ichnell einen ausgebreiteten Ruf und nun magte er fich auf einen fchlüpferigen Bjab, ber ibn gwar febr fchnell gum Rubme fuhrte, auf die Ausbildung feines Ialentes aber eber nachtheilig, als bortheilhaft wirfte. Befonnenere freilich faben in dem berühmten Romane Sauff's "Der Mann im Mond" (Stuttg. 1826) nicht wol eine Sathre auf die ber Beifel faum werthe Manier bes Pfeudonhmus flauren, als einen Berfuch, fich in ber Darftellungsweife bes mobernen Tages. wmans au üben, die Caricatur und einzelne fathrische Blige maren eine Buhat, die das Bange wurgten, ohne es doch in feinem Inneren gu etwas Undrem zu machen, als zu einer ber beften Mobelecturen, und ber einzige Zwang nur, ben man in biefem leichten Berte bemerkt, ift die Dabe, die fich ber Berfaffer att geben muß, nicht geiftreicher gu fein, als fein Borbild. Trop allen Beiidls, ben biefe Schrift bei bem großen Bublicum erhielt, fühlte jedoch G. felbit, was er fich gegenuber benjenigen fchuldig fei, die ernftere Rechenschaft von bem Ednitfteller forbern, er griff Clauren in feiner burch bortrefflichen Stil und burch eine wurdige Gefinnung nicht minber als burch beigenden Wit und achten bumor ausgezeichnete "Controvers-Predigt" (Stuttgart 1827) auf eine grfindlidere und entichiebenere Beife an, machte aber burch ben Contraft, in welchem bet neue Angriff mit jener fruberen Caricatur ber Clauren'ichen Manier ftanb, biefe lettere nur um fo mehr verdächtig. Gine ungemein gunftige Aufnahme land fein "Lichtenftein" (1826) bei allen Gebilbeten in gang Deutschland und perbiente fie auch. Der Roman hat bei vielen Mangeln fo überwiegend große Sconbeiten und es ift ber Reim ju fo viel Gutem barin, daß biefes Bert gu den besten hoffnungen berechtigte, welche fein fruher Tod vernichtet hat. Die Phontafie bes jungen Dichters nahm einen freien, an ihren erften Aufschwung in ben Darchen erinnernden Flug in ben "Phantafien im Bremer Rathsteller", mit welchen er noch im Berbfte 1827, wenige Wochen bor feinem Tobe "Freunden bis Beines" ein Geschent machte, eine Litterarifche Leiftung, die nebft ber Borwebe zu ben erften Marchen als das befte erscheint, was S. gedichtet hat. Auch unter feinen "Novellen" (1828) finden fich einzelne gelungene Arbeiten; wir udnen bagu "Das Bild bes Raifers", eine Ergahlung, in welcher fo viele Afforijche und poetische Bahrheit jugleich enthalten und bie Darftellung fo gang bon der eigenthumlichen Grazie bes Berfaffers befeelt ift, daß man fie unter bie bleibenben Brobucte feines Beiftes gahlen barf. Unter feinen Iprifchen Boefien seichnen fich einzelne Bedichte vortheilhaft aus und find volfsthumlich geworben, Die fein "Steh' ich in finftrer Mitternacht" und bas (jeboch nach einem Alteren Borbilde gebichtete, bgl. Wagner's Archiv I. 514) prachtige Reiterlied . Morgenroth, Morgenroth, leuchteft mir jum fruhen Tod!", bas er wie in Borahung eines fruben Todes geschrieben und in welchem die Wehmuth, aber auch bie Boefie und Schönheit bes Abschieds in voller Rraft flingt. Geine fammtlichen Berte (burch &. Schwab, Stuttg. 1830 u. B.) find fo eben (1879) belorgt burch 216. Stern und illuftrirt burch Solgichnitte und Solgichnitttafeln Berlin, 4 Bbe.) neu herausgegeben morben.

Refr. v. G. Schwab in Bd. I v. Hauff's Sämmtl. Schriften. Zeitgenoffen. Dritte Reihe I. 1829. Goedete, Gr. III. 597—99. Jul. Klaiber in d. litt. Beil. des Staatsanzeigers f. Württemb. 1877, S. 401 ff., 417 ff. J. Franck. 50 Daug.

Sang: Balthafar G., wurde am 4. Juli 1781 ju Stammbeim be Calm in Burttemberg geboren, unterrichtet von dem Bfarrer Riberer bafelbit bann bon 1743 an im Gymnafium ju Stuttgart, in ben Rloftern (niebrei ebangelisch-theologischen Seminarien) zu Blaubeuren (1746) und Bebenhaufer (1748). Er ftubirte evangelische Theologie im Tubinger Stift von 1751 an magiftrirte 1753 mit Auszeichnung, beftand bas theologische Examen 1756. In 3. 1757 erhielt er die Pfarrei Rieberftogingen norboftlich von Ulm. Ginen Ru als Rector an bas Gymnasium poeticum ju Regensburg 1762 ichlug er and wurde 1763 ober 64 jum Pfarrer in Magftatt bei Stuttgart, 1766 jum Pro feffor am Gymnafium ju Stuttgart ernannt, aber bom Bergog bis 1778 i Budwigsburg mit Privatauftragen beichaftigt, fo bag er erft 1773 fein Be fefforat antreten tonnte. Geit 1772 bei festlichen Gelegenheiten als Rebner un Examinator an der Militaratademie, fpateren hohen Rarlsichule, verwende wurde er im Januar 1776 unter Beibehaltung feiner Stelle am Symnafin jum Projeffor an ber Atademie ernannt, als welcher er guerft philosophische & Schichte, Logit, icone Wiffenschaften und beutschen Stil, fpater Muthologie im Runftalterthumer bocirte. 3m Geptember 1776 murbe er jugleich Mittwoch prediger an der Stiftslirche. Außer Diefen amtlichen Ehren wurden ihm fur fen Litterarifche Thatigteit mannigjache Auszeichnungen zu Theil. 1761 murbe gefronter Dichter jum Dant fur ein Gebicht auf Davia Therefia; im gleiche Jahr Mitglied der deutschen Gefellichaft ju Belmftabt und der Gefellichaft bi freien Runfte gn Leipzig, 1768 Chrenmitglied ber wurttembergifchen Academ des arts, 1769 durch den Fürften bon Fürftenberg Gof- und Pfalgraf, 177 Mitglied ber lateinischen martgraft. babifchen, 1773 ber Jenaischen benifche Gefellichaft. S. ftarb nach langerer Rrantlichfeit am 3. Januar 1792 Stuttgart. - Die litterarifche Thatigfeit Saug's war ebenfo vielfeitig als augedebnt; fie erftredte fich über alle Gebiete ber theologischen, philologisch-archai logischen, pabagogischen und litterarischen Disciplinen. Bor allem berban Schwaben auf bem Bebiete ber fchonen Litteratur ihm ein gutes Theil von ben Aufschwunge, ben es zu ben Beiten Schubart's u. A. gemacht bat. Geine eigen Thatigleit als Dichter und Litterator ift von ungleichem Werthe und bat fie auch ben Beranberungen bes Beitgeschmads mit einer gemiffen Glafticitat an geschmiegt; ein wefentlicher Fortschritt ift im Gangen nicht zu leugnen. Dei hat S. geleiftet burch die Grundung einer schwäbischen litterarischen Bei ichrift, welche 1774 als "Gelehrte Ergöglichkeiten und Rachrichten", 1775-8 als "Schwäbisches Magazin bon gelehrten Sachen", 1781-82 als "Buftar ber Biffenschaften und Runfte in Schwaben" erschien; fie mar ein Repertoriu für bie verschiedenften poetischen, litterarischen, ftatiftischen ac. Arbeiten und e Sammelplat für die Schriftfteller Schwabens, benen es an einem folden bis bab gefehlt hatte; u. a. enthielt bas "Magazin" Schiller's erfte Gebichte. - Bi ben gablreichen übrigen Arbeiten Sang's ift befonders fein "Gelehrtes Birter berg" (1790) zu erwähnen, eine zumal für ihre Beit und als erfter Berfu bortreffliche Biographie und Bibliographie ber Autoren Burttembergs, bis ben eine der wichtigften Quellen fur biefes Gebiet; ferner etwa feine "Amoenitat gymnasticae", 1780-86, qejammelt 1786 unter bem Titel: "Historia litterar gymnasii illustris Stuttgardiani"; "Die Lieberdichter bes wirtenbergischen Lan gefangbuchs", 1780; "Die Alterthummer ber Chriften", 1785; und, auch ; Bergleichung mit bem bedeutenden Fortichritt in feinen fpateren Arbeiten, "3 ftand ber iconen Biffenichafften in Schwaben", von 1762.

S. Haug's Autobiographie im Schwäb. Magazin, 1776, S. 682 fi bazu (Bat) Beschreibung der Hohen Karlsschule, S. 104 ff.; Haug's Ge Wirtemberg; Meusel's Lexiton; die Gebentschrift "Zum Gedächtniß des it. I Haug", Stutig. 1792; in Strauß, Schubart's Leben, und Wagner, Gesch Daug. 51

ber Doben Karlsichule, findet fich manches über haug. — Werte im Gel. Wirtemberg und bei Meufel. — Bilbnig bor ber zweiten Ausgabe (1778) bon Saug's Gebicht "Der Chrift am Sabbath". hermann Fischer.

Sang: Johann Chriftoph Friedrich S., Cohn von Balthafar S. (f. b.), wurde gehoren ju Rieberftogingen am 9. Marg 1761. In Budwigsburg und auf bem Gymnafium zu Stuttgart ausgebilbet, follte er Theologie ftudiren, trat Mer auf Herzog Karls Wunsch am 5. Decbr. 1775 zum Studium der Jurispmbeng in die Militarafabemie ein, wo er in enger Freundschaft mit Schiller nd beffen Rreis lebte und durch ausgezeichnete Leiftungen am 14. Decbr. 1779 fic ben fleinen atabemischen Orben erwarb. Am 22. April 1783 wurde S. ans der Atademie entlaffen und als Secretar und geh. Cabinetscanglift beim geh, Rathacollegium angestellt. 1794 murbe er geheimer Secretar bei bemfelben Collegium. 3m Juli 1816 wurde S. unter dem Titel eines Sofrathe als Bibliothetar an ber fonigl. öffentlichen Bibliothet ju Stuttgart angestellt. Mußerbem war ibm icon 1792 (nicht 1791) burch ben Gurften bon Fürftenberg bie Burbe eines faiferl. Sof- und Pfalgrafen verlieben worben. S. ftarb p Stuttgart am 30. Januar 1829. — Bei einem aus feinen Werten erfichtliden umfangreichen Biffen bat S. auf bas Gebiet ber Gelehrfamteit fich nie bigeben. Dagegen hat er als Dichter eine fehr umfaffende Thatigteit entfaltet, nicht nur in gabireichen Gedichtfammlungen von 1791 an, fondern auch in einer Menge von Almanachen und litterarifchen Beitschriften, bon Stäudlin's Mumenlese und Schiller's Anthologie (1782), in welcher vielleicht Rr. 36 "Cogar an Pfpche") von ihm ift, bis zu Cotta's Morgenblatt, an bem er 1807-17 als Redacteur thatig gewesen ift und für bas er jahllose fleine Bebichte und Rotigen verschiebener Art geschrieben hat. S. hat fich über die Brengen ber Ihrischen Dichtung taum je hinausgewagt. In allen anderen Gattungen nicht über gute Mittelmäßigkeit hinausgebend, ift fein Talent gang berborragend im wigigen Epigramm, bas feit Logau taum Jemand in Deutschland mit gleicher Scharfe und schlagender Rraft gehandhabt hat. Außer eigenen Sammlungen, worunter bie umfaffenbfte feine "Epigrammen und vermischte Boidte" (1805, in 2 Bben.), Die befanntefte Die "hundert (fpater zweihundert) Daperbeln auf herrn Bahls große Rafe", ift hier bie von S. mit &. C. Beiger mansgegebene "Epigrammatische Anthologie" (Zürich, Orell, Fligli & Cie., 1807—9, in 10 Bden.), eine reichhaltige Auswahl aus zahlreichen beutschen spigrammatikern, zu erwähnen. Außerdem hat H. fich als Ueberseher englischer, trangofifcher, italienischer und besonders altdeutscher Gebichte verdient gemacht. Dein niemals verlegender Wig, feine außerorbentliche Improvifationsgabe und hin trenbergiger Sinn machten f. ju einem geliebten Freunde und Gefellichafter, mit bem auger ben alten Freunden, Schiller, Cong, Beterfen ac., ipater befonders uch Matthiffon in herglicher Freundschaft lebte.

Helvol. b. Deutschen, 1829, I. (bers. Artikel auch sonst). Manches in Schiller's und Cotta's Brieswechsel, Wagner's Gesch. b. Hohen Karlsschule, Matthisson's Litter. Rachlaß, Bb. II. Aus biesen und zahlreichen anderen, zwientheils ungedruckten Quellen ist geschöpft mein Artikel im Schwäbischen Mertur vom 30. Jan. 1879. Werke am vollständigsten bei Goedeke, Erdr. — Bildniß vor Lang's Taschenbuch sür häust. und gesellschaftl. Freuden sür 1801 und vor ber Ausgabe der Gedichte von 1840.

Sang: Jah. Sein rich S., separatistischer Mbstiter im Kreise ber seit bem sind bes 17. Jahrhunderts in Deutschland hervorgetretenen philadelphischen semeinden, welche das wirkliche Philadelphia der Apostelgeschichte, d. h. eine Breinigung aller wirklich wiedergeborenen Christen der reformirten, lutherischen 52 Sang.

und tatholifden Rirche barftellen wollten. S. war junachft in Strafburg (wo er fich jum Magifter hatte promobiren laffen) als Bertreter biefer Richtung berporgetreten, hatte bewandte Clemente gu einem Conbentifel berfammelt, batte aber barüber febr balb auf Anbrangen bes geiftlichen Minifteriums bie Stubt verlaffen muffen. Seine Bege führten ihn nun birect nach Berleburg, wo alle mpftifden und pietiftifchen Separatiften bamals bei bem Grafen Cafimir bie bereitwilligste Aufnahme fanden, und wo er bald ber Mittelbuntt ber auf die Berftellung eines engeren Berbandes aller gottfeligen, mit der verderbten außemn Rirche gerfallenen Seelen gerichteten Beftrebungen wurde. Rach Stilling's "Theobalb" war S. bon febr einnehmendem Mengeren. Er befag ein fanftes, liebenswürdiges Wefen, war von gangem Bergen fromm und in feinem Banbel burchaus untabelhaft. Ale Mbftifer glaubte er an bie endliche Wiederbringung aller Dinge und an ein taufendjahriges Reich Chrifti auf Erben. Graf Cafimit, ber in ihm einen Bropheten Gottes fab, nahm ihn fur Lebenszeit in fein Schlof auf, wo er jeboch wie ein Ginfiebler lebte, und von wo aus er nun bie Organifation einer fich durch das gange weftliche Deutschland erftredenden philadel phischen Gemeinde betrieb. In berfelben waren jedoch, namentlich im Berle burger Lande, Die verschiedenartigften Elemente zusammengewürselt. Um in Die felben Uebereinstimmung und Ginheit zu bringen, tam Graf Bingendorf auf Ginlabung bes Grafen Cafimir 1730 nach Berleburg, wo berfelbe in großerem Umfange ju verwirklichen gebachte, mas er hernach fleiner in herrnhut begam. Un bie Spige ber großen Societat ftellte er S. Doch gerfiel bie gange Bingenborf'iche Organisation ichon nach wenigen Jahren wieder, und S. fehrte baber mit ben anderen Geparatiften ju ben fruberen Bewohnheiten gurud. Geine Sauptarbeit mar feitbem bie (auf Grundlage ber "Marburger Bibel" Bord's feit 1726 ausgeführte) Berleburger Bibel - eine Bearbeitung bes gangen 3mhalts ber hl. Schrift im Ginne ber Dhiftit ber Frau b. Bupon, - beren erften und letten Folioband er (von bem geiftlichen Inspector Scheffer gu Berleburg und anderen Freunden unterftutt) 1742 ericheinen lieg. Er ftarb gu Berleburg - fcblieflich gang vereinfamt - 1753.

Bgl. M. Gobel, Geschichte bes chriftlichen Lebens, Bb. III. G. 103 ff. Seppe.

Sang: Rarl Friedrich G., Siftoriter, wurde am 21. Januar 1795 gu Stuttgart geboren, wo fein Bater bamals Uhrenmacher und hofmechanicus, fpater Brofeffor an der Realfchule mar. Seine miffenfchaftliche Borbilbung erhielt er im Stuttgarter Ghmnafium und in ben evangelisch-theologischen Seminarien Dentendorf und Maulbronn; er bezog im herbst 1812 als Zögling bes evangelifchen Seminars die Univerfitat Tubingen, wo er bis jum Fruhjahr 1817 Philosophie und Theologie ftubirte. Im Juni genannten Jahres trat er, nach. bem er feine theologische Dienftprufung bestanden batte, eine Sauslehrerftelle an bei ben Sohnen bes danischen Rammerherrn v. Buchwald zu Geedorf in Gol ftein, in welcher Stellung er zwei Jahre gubrachte. In die Beimath gurudgefehrt, wurde er junachft als Bfarrgehulfe an verichiebenen Orten verwendet, und am Ende bes 3. 1819 auf eine Repetentenftelle im evangelifchen Seminar au Tubingen berufen. Da man bort eines jungeren Lehrers für bas Fach ber Beschichte bedurfte und wußte, daß fich f. mit Borliebe geschichtlichen Studien gewidmet hatte, wurde an ihn die Anfrage gerichtet, ob er nicht geneigt mare, ben Lehrbortrag über Geschichte an ber Univerfitat gu übernehmen. Rach turgen Bebenten fagte er zu, und begann im herbft 1820 vor einem gahlreichen Auditorium Borlefungen fiber alte Geschichte. Erft nachbem er ein halbes 3abr lang gur Befriedigung feiner Buborer gelefen hatte, habilitirte er fich im Frab. jahr 1821 förmlich als Privatbocent der Geschichte, wurde im September bes felben Jahres jum außerorbentlichen und 1829 jum orbentlichen Profeffor erHaug. 58

nanat. Er war gunächst verpflichtet, Borlesungen über Universalgeschichte gu baten und las baneben auch über einzelne Berioben ber neueren Geschichte und bin und wieber fiber würtembergifche Gefchichte. Seine forgfältig ausgearbeiteten, feboch nicht in freier Rede gehaltenen Bortrage waren bald fehr beliebt und wurden gabireich von Studirenden aller Facultaten befucht. S. bemubte fich, den für die allgemeine Geschichte verwendbaren Stoff forgfältig auszusuchen und burch Studium ber beften Monographieen nach bem bermaligen Stand ber Biffenichaft fich anzueignen. Auf biefe Beife gewann er eine vollständige Berrhaft aber bas Daterial und wußte in objectiver Darftellung ohne viel Urtheile mb Betrachtungen dem Buhorer ein lebendiges Bild ber Greigniffe ju geben. Bebe Borlefung war ein fünftlerisch abgerundetes Banges und die fcone eble Sprache, bom Sauch ber Begeifterung burchbrungen, machte einen fittlich erhebenben finbrud. In ber Regel abnte ber Buborer bei bem Benug, welchen ibm bas Beborte gewährte, nicht, welche Arbeit ber Forschung und ber Kritit borangeben mußte, um folche Bertrage ju ermöglichen. Gie wirften erquidend und berdelnd, aber waren nicht geeignet, jur eigenen Forschung anzuleiten, da fie feinen finblid in die Bertftatte bes Schaffens gewährten. Mus biefer Art ber Beundlung erflarte es fich benn, daß S. auf Erganzung des Stoffes, auf Berberthung ber neueren Litteratur und Ausseilung feiner Bortrage fast feine gange Beit verwenden mußte, und barüber nicht zu eigenen Einzelforschungen und dultstellerischen Arbeiten tam. 3wei atabemifche Programme, bas eine eine Untersuchung über bie alteste Grafschaft Würtemberg (1831) und bas andere fragmente des Chronicon Sindelfingense (einer Quellenschrift über die alteste Durtembergifche Geschichte, 1836) find Die einzigen Proben feiner Forschung. lm bas 3. 1840 entichlog er fich auf bas Bureben ehemaliger Buborer, und blonders eines, ber Buchfandler geworden war, feine allgemeine Weltgeschichte ur ben Drud ju bearbeiten. Aber ba es ihm feineswegs genugte, feine Borefungshefte abbruden zu laffen, führte ihn die Revision zu einer ganglichen Umarbeitung und neuen Untersuchungen; Die Arbeit gerieth ins Stoden, und Die Bedächtlichteit des reiferen Alters ließ ihm das begonnene Unternehmen als ein eine Rrafte Aberfteigendes ericheinen, und nachdem der Drud bis jum 16. Bogen borgefdritten war, gab er die Fortfegung auf und löfte, nicht ohne bedeutende Opier, ben Bertrag mit bem Berleger. Diefer verungludte Berfuch ichredte ibn collends von aller schriftftellerischen Thätigkeit ab, und vergeblich suchten ihn eine Freunde gu anderen Arbeiten fur ben Drud gu bestimmen. Dagegen ichritt r ein Jahrzehent fpater ju einer grundlichen Menberung feiner Bortragsweife. Das wortgetreue Ablefen bes Manuscripts tonnte bei aller Anerkennung bes Inhalts dem Tadel nicht entgehen, er entschloß fich daber, diefe Teffel abgumerfen und einen freien Bortrag einzulernen, was ihm, wenn auch mit großer Anftrengung, burchzuführen gelang. Auch in Beziehung auf ben Stoff trat eine mientliche Menderung ein; die Weltgeschichte als Ganges murbe aufgegeben und an ibre Stelle traten universalbiftorische Ueberfichten über einzelne für bie Ent= widelung und ben Fortschritt des Rulturlebens besonders wichtige Zeitabschnitte, wobei der Zusammenhang mit der Bergangenheit und die Nachwirkung auf die Segenwart befonders ins Muge gefaßt wurde. Ueberhaupt fcheute er fich jest Deniger, feine perfonlichen Unfichten und leberzeugungen gelegentlich auszuprechen und Reflexionen einzumischen. In dieser Beise sehte er die akademische Ehrthätigkeit bis jum J. 1860 fort. Häufige katarrhalische Affectionen, die m biters nothigten, feine Borlefungen langere Beit auszusehen, bestimmten ibn m Berfegung in ben Rubeftand nachgufuchen. Er widmete fich nun gang feinen Stwatfludien und bem Bertehr mit feiner Familie. Rach langerer Rrantlichfeit tarb er am 11. Mary 1869. Die Familie hat nach feinem Tobe Mitthei54 Daug.

lungen aus feinem Leben und aus feinem Nachlaffe, für die Berwandten Freunde als Manuscript gedruckt, herausgegeben. Diefelben enthalten einem Lebensabriß zwei noch ungedruckte akademische Reden und eine Bes Schloffes und Dorfes Entringen in der Nahe von Tübingen.

Sang: Loreng D., Taubftummenlehrer, wurde ben 6. Auguft 18 Burmlingen bei Rottenburg a. R. geboren. Rachbem er ben Unterricht Elementarichule feines Geburtsortes genoffen batte, befuchte er mehrere Die lateinische Schule zu Rottenburg, entschied fich bann aus innerer I fur das Lehrfach und murbe nach dreijahriger Borbereitung ins Gemi Smund aufgenommen, wo er burch feine Intelligeng und Renntniffe, wie fein fittlich-manuliches Betragen Die Achtung aller feiner Mitzoglinge u feines oberften Borgefesten in fo bollem Dage fich erwarb, bag jene mahnenben Worte wie bem eines Lehrers folgten, Diefer ihn furg nach Eintritte ins Geminar jum Cenfor ernannte. 3m 3. 1837 erfolgte fein ftellung als Unterlehrer im genannten Inftitute und eine weitere ehrenvoll ertennung fand er barin, bag er mit namhafter Staatsunterftugung deutenoften Taubftummenanftalten Deutschlands bereifen durfte. Die lette e Auszeichnung erhielt er 1856 burch Berleihung einer Oberlehrerftelle an felben Seminare, in welchem er feine erfte Musbilbung fich erworben Mle folder ftarb er, erft 38 Jahre alt, am 21. Januar 1856. Einer b dientesten Lehrer der neueren Zeit auf dem Felde des Taubstummenunte wirtte B. mit unermublicher Thatigleit bis ju feinem Tobe in feinem fo Berufe. Seine pabagogifch-bibactifchen Erfahrungen veröffentlichte er in ausgezeichneten Schrift: "Ausführliche Rachrichten über 20 ber vorzug Taubftummen- und Blinden-Anftalten Deutschlande" (Augeburg 1845), r auch mehrere fehr gebiegene Abhandlungen über biefen Unterricht in ber gemeinen Schulgeitung" finben.

Hein, Deutsche Männer in Lebensbeschreib., S. 78—79. Schmid, Gest Pädagogit, S. 103—4.

Sang: Martin S., herborragenber Orientalift, geb. am 30. Januar ju Oftborf in Burtemberg als Sohn eines Landmanns, zeigte icon fru gung ju gelehrten, besonders fprachlichen Studien. Bum Schullehrer be und ichon im 3. 1848 jum Lehrgehilfen ernannt, trieb er nebenber Briechifch und Bebraifch, balb auch Canetrit, bas er ohne Brammatit mi von Bopp's Ral und Damajanti erlernte. Um fich gang feinen Stubien t ju tonnen, trat er gegen ben Willen feines Baters aus bem Schulam und manderte, einen Kronenthaler in der Tafche, 1848 nach Stuttgart. bas Symnafium bezog und ichon im nämlichen Jahre bie Maturitatsp bestand, ftubirte bierauf in Tubingen unter Roth orientalische, besonders frits, unter Teuffel und Schwegler claffifche Philologie, promovirte 185 wandte fich bann nach Gottingen, wo er unter Ewald und Benjey feine talischen Studien, besonders über das Zendavesta, die Reilschrift und ben Bun mit Eifer fortsehte. 1854 habilitirte er fich als Brivatbocent in Bonn habilitationsrebe, über die Lehre Zoroafters nach den Liebern bes Bend erichien im 9. Banbe ber Beitichr. b. beutschen morgenlandischen Gefel Ill diefe Jahre hindurch hatte er fich fast ausschließlich durch Ertheilur Brivatunterricht, oft unter ben größten Entbehrungen, burchbringen milffe ber nahm er gerne eine Aufforberung bes befannten Frhrn. 3. b. Bun bei ihm in Beibelberg als Privatfecretar einzutreten, und ihn bei feinem wert zu unterftugen. 3m 3. 1859 nahm er eine Bernjung nach Ind

haug. 55

ale Brofeffor bes Sansfrit an bem englifden College in Buna. Schon porber hatte er fein großes Wert "Die funf Batha's" (Leipzig 1858, 1860, in ben Abhandlung, jur Runde bes Morgenlandes), bollenbet, eine eingehende fritische Bearbeitung biefes wichtigften und alteften Documents ber goroaftrischen Religion. Der Aufenthalt in Indien (1859-66) bezeichnet eine neue Beriode in Saug's wiffenschaftlicher Thatigfeit, mabrend beren fein Streben hauptfachlich barauf grichtet ift, Die an Ort und Stelle lebendigen Traditionen fiber Die alte gorwittifche fowol als über die altindische Religion ber Bedas zu fammeln und m findiren. Er berftand es, fich mit gelehrten Barfenprieftern und Brahmanen naber befannt zu machen, die ihn über ihre Gebrauche und befonders ihr Opferitual unterrichteten und vermochte insbefondere einen Bramahnen bagu, trot be ftrengen religiofen Berbots, bas auf einer folchen Profanation laftete, in auf das Genauefte mit ben Gebrauchen bei bem aus ber bedifchen Beit lammenden Somaopfer befannt ju machen. Durch bas Intereffe und Berfandniß, bas er im Privatverfehr und in gablreich besuchten öffentlichen Borbagen für die alte Religion der Barfen befundete, regte er diese felbst zu eifrigem Studium ihrer alten Religionsbucher an, berfeindete fich freilich auch burch feinen allzu großen Gifer die chriftliche Propaganda. Die Reizbarfeit, welche eine barte Jugend in ihm erzeugt hatte, verwidelte ihn bei diefer Gelegenheit und noch mehr m fpaterer Beit feinen europäischen Fachgenoffen gegenüber in bebauerliche Streitigleiten. Wahrend feines Aufenthalts in Indien veröffentlichte S. auger Mineren Urbeiten 1862 feine "Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsees", ihrem Sauptzwed nach eine für bas englische Bublidum bestimmte populare Zusammenfaffung ber Ergebniffe ber Bendphilologie, aber auch manches bamals Reue, namentlich ben ersten Bersuch einer Zendgrammatit enthaltenb; und 1863 in 2 Banben feine Ausgabe und Ueberfetung di Aitaroya Brahmana, in ber er feine aus langerem intimen Berfehr mit mbijden Bandite und Opferprieftern geschöpften Renntniffe bezüglich bes vedifchen Opferrituals mit größtem Erfolg verwerthete. Gine bedeutende wiffenichaftliche Musbeute ergab auch Saug's jur Auffuchung alter Sanbichriften unternommene Reife burch Gugerat im 3. 1863-64, wobei er im Auftrag ber englischen Regierung eine Menge werthvoller Sandichriften auflaufte, zugleich auch ben Grund Wieiner eigenen umfaffenben Sammlung Bend-, Behlebi- und bedifcher Sandduiten legte, bie nach feinem Tobe von ber Münchener Staatsbibliothet anmlauft wurde. 1866 gur Wieberherstellung feiner burch bas indische Rlima smitteten Befundheit nach Europa gurudgefehrt, lebte er gunachft in Burud-Brogenheit in Reutlingen und Stuttgart, wo er fein in Gemeinschaft mit Deftur boldengbichi herausgegebenes Zend-Pahlavi Glossary bollendete, murbe 1868 auf ben neu errichteten Lehrftuhl für Sanstrit und vergleichenbe Sprachwiffenboit an die Universität in Dunchen berufen und wirfte bier bis gu feinem in Solge eines Nerven- und Lungenleidens erfolgten frühzeitigen Tode (in Ragaz 5. Juni 1876). In feinen Borlejungen behandelte er wie in feinen litterarijchen Arbeiten mit Borliebe das Gebiet ber Bend- und Pehlevilitteratur und machte baber auch bomehmlich nach diefer Richtung Schule; aber er las auch über Sansfritgrammatit und bie verschiedenen Zweige der Sansfritlitteratur, über Reilschriften, aber bergleichenbe Grammatif ber inbogermanischen Sprachen und über allgemeine Sprachwiffenschaft, und feine Collegien erfreuten fich bis gu feinem letten Gemefter eines fteigenben Befuchs. Gelbft aus bem Auslande tamen Eduler berbei : aus Rorbamerita, England, Spanien, Bortugal, Griechenland. Reben feiner Lehrthatigfeit feste S. mit einer für feine garte Conftitution nur ally großen Rraftanfpannung feine gelehrten Forschungen fort und veröffentlichte samentlich 1870 "An old Pahlavi-Pazand Glossary", in Gemeinschaft mit

Deftur hofdengbichi, und 1871-74 "The book of Arda Viraf", in Gemein ichaft mit bemfelben und E. B. Weft. Diefe Werte (nebft ber fleinen Schaf "Ueber ben Charafter ber Behlevifprache", 1869) wirften epochemachend auf be-Studium bes Pehlevi ein. Unter ben auf bie Erflarung bes Bendavefta began lichen Arbeiten Diefer Beriode find befonbers feine Ueberfehungen bes 18. Capitel bes Benbibab und ber Ahunavairpaformel, bes beiligften Gebets ber Boroafine und unter feinen Forschungen aus bem Gebiete ber Sanftritphilologie feine Ab handlungen über Brahma und bie Brahmanen und über Befen und Berth be vedischen Accents (in den Gigungsber, und Abh, der baier, Atab. d. Biff. 1871 1872, 1873) hervorzuheben. In der lettgenannten Schrift entwidelte er i gelehrter und icharffinniger Weife eine neue Theorie aber die Natur ber indifden Accentbezeichnung, wonach man in berfelben feinen eigentlichen 2Bort-, fonden vielmehr einen gesanglichen Accent zu erbliden babe. Begrunbet ift biefe An ficht namentlich auf die beutige Recitationsweise ber Bebas bei ben Inbern, wie es überhaupt ale ber wiffenichaftliche Brundzug ber jo vielfeitigen Saug'iche Forschungen, nur mit Ausnahme feines Wertes über bie Batha's, bezeichne werben tann, auf allen Gebieten ben Werth ber mobernen orientalischen Im bition gegenuber ber gelehrten Rritit ber europäischen Philologen berborgubeber In feinem Rachlaffe fanben fich noch verschiedene fleinere Beitrage gur Bend philologie bor, die in ber zweiten von Dr. Weft beforgten Ausgabe feine "Essays" (London 1878) gedrudt wurden. Zahlreiche mehr populare Auffa Saug's find in ber Beilage ber Mugeb. Allgem. Beitung, ftreng wiffenicaitlie gehaltene Recenfionen in ben Gott. Bel. Ung. enthalten.

Bgl. Bezzenberger's Beiträge zur Kunde der indogerman. Sprachen I 70-80 (baselbst auch ein Berzeichniß seiner Schristen), 175, 176. Trump in der Beil. zur Augsb. Allgem. Zeitung 1876, Ar. 182. 3. Folly.

Haug: Michael H., ein tatholischer Dichter, von welchem Wackernagel ein Lied in einer längern und einer kürzern Bearbeitung mittheilt, das zur Bertheidigung der (tatholischen) Kirchenlehre gegen die Neuerungen der Evangelischen und der Sectiver versaßt ist. In der längeren Form ist es zu Freidurg im Breisgau 1525 in einem Einzeldruck erschienen in 73 Strophen; die kürzen Form, in 68 Strophen, lag Wackernagel in einem Münchener Druck dor. Bon dem Berfasser scheint sonst nichts bekannt zu sein.

Bgl. Wadernagel, Das beutsche Kirchenlieb, Bb. V. S. 901 ff.; Biblivgraphie S. 78 u. S. 461. Goebele, S. 156. Ar. 9. Weller, Repertorium Ar. 3436.

Haug: Birgil H. (Haugt ober Haud), ein gelehrter Mufiter und Cantor in Breslau um 1540. Er war in Böhmen geboren und gab 1541 m Breslau das Werk "Erotemata musicae practicae" heraus. Georg Rhau in Wittenberg nahm in feine Humnenfammlung von 1542 vier vierstimmige Humnen und in die 123 deutsche geistliche Gesänge von 1544 den fünfstimmige Tonsat: "Wir glauben all an einen Gott" auf. Der letztere ist in von Winterseld's Dr. M. Luther's deutsche geistliche Lieder, herausgegeben zur Jubelselder Ersindung der Buchdruckerkunst Leipzig, Breitkopf u. Härtel) S. 126 in Partitur zu finden und zeigt uns einen gediegenen trastvollen Componissen.

Hob. Gitner. Hugust Abolf v. H. (beutscher Dichter) ist geboren 1645 pulebigau in der Oberlausith. Nach längeren Studien in Wittenberg sinden wir ihn, da ein Berwandter von ihm Hosmarschall in Dresden war, dort eisrig sun Theater thätig. Außerdem trieb er historische Studien und versaßte mehren Tractate, u. a. "Prodromus lusaticus h. e. integri alicujus quondam de Lusatia conscripti et publicae luci donandi tractatus", Budissin 1681, und "Tra-

tus de aulae et regni mareschallis", 1690. Hauptsächlich war er jedoch ichter und gehört als solcher zur zweiten schlesischen Schule. Im J. 1684 schienen seine Dichtungen unter dem Titel: "Prodromus poeticus oder poetigier Bortrad, bestehende aus unterschiedenen Trauer- und Lust-Spielen, Societen, Oden, Elegien zc." Die drei darin enthaltenen dramatischen Arbeiten Maria Stuarda" (1683), "Soliman" und "Flora" (alle drei in Bersen) sind isch Gottsched auch als Einzeldrucke erschienen. Soliman (1684) ist ein Stückseichen Stoffes mit Lohensteins Idrahim Bassa (aus Zesen's übersehtem Romane Idrahim und Fladelle): Flora ist die Bearbeitung eines sranzösischen Ballets. Wie man aus der Borrede des Prodromus ersährt, hatte er auch einen Wallenkein auszuarbeiten dor, der diese beiden Tragödien ausstechen sollte. Er starb 1706 aus seinem Gute llebigan als Landesbestallter der Oberlausis.

Otto, Lexiton ber oberlaufitifchen Schriftfteller, Gervinus, Goebete.

Balm.

Sangwis: Chriftian August Beinrich Rurt Graf bon S. und Freier bon Krappis, wurde am 11. Auni 1752 auf feines Baters Gute Beute bei Dels Schleffen geboren. Rach Angaben feines Freundes, bes Generals von Minutoli, ewg er im 17. Lebensjahre bie Universität Salle, und wandte fich von dort nach Bottingen, wo er mit ben Brübern Chriftian und Friedrich Leopold Stolberg men innigen Freundschaftsbund abschloß. 3m 3. 1775 machte er mit ihnen eine teffe in Die Schweig, welcher fich eine Strede weit auch Goethe anichloß; Diefer igt bon b.: er war wohlgestaltet, von gartem edlem Unfebn, weichen freundiden Bugen, fich immer gleich, theilnehmend, aber mit foldem Dag, bag er jegen die Andern als impassibel abstach. In Zürich fnüpste H. ein vertrautes Berhältniß mit Lavater an, und begeisterte sich für bessen religiöse und mystische Beftrebungen. Dann unternahm er mit einem Grafen Donhof eine Reife nach Italien, wo er dem Großherzog Leopold von Toscana naber befannt wurde und ich bie Gunft beffelben erwarb. Sinter ber ruhigen Saltung, welche Goethe m ibm bemertte, arbeitete ein beiges Blut und ein emporftrebender Geift; nach= bim er olle Freuden ber Sinnlichfeit genoffen, fuchte er myftifche Begiehungen w Aberfinnlichen Belt, war ein glaubiger Unhanger des Mesmer'ichen Magnedomns, fcwor auf bas Lebenselixir bes Grafen St. Germain, und trat mit um Großtophta ber ägyptischen Maurerei, bem fogenannten Grafen Caglioftro Berbindung. Wie man weiß, verschlang fich bas Orbenswesen jener Beit biefach mit politischen Barteibestrebungen, hier confervativer, bort revolutionarer an, und S. wurde auf Diefem Wege in manche Beziehungen eingeweiht, Die für feine fpatere ftaatsmännische Thatigteit wichtig wurden. 3m 3. 1776 nach Deutschland gurudgetehrt, vermählte er fich mit einer Grafin Tauengien, fchlog ben in feiner Rabe wohnenben herrnhutern an, befuchte barauf mit feiner Bemablin nochmals die Schweiz und Italien, ging im August 1780 nach Schlesmig, wo er bie Freundschaft bes Landgrafen Rarl von Heffen gewann, und nach bolitein zu bem Grafen Chriftian Stolberg, in beffen Familienfreise er Die Binter bon 1780 und 1781 gubrachte, und mit Datthias Claudius, bem Bundsbeder Boten auf Grund gemeinfamer religiofer Ueberzeugung in lebbatten Berlehr trat. Darauf berlebte er ein volles Jahrzehnt auf feinen ichleiden Gutern, wo er fich burch gemeinnutgiges Wirfen Achtung und Bertrauen twarb, und im 3. 1791 burch bie ichlefischen Stanbe jum Beneral-Lanbichaftsmutor Diefer Proving gewählt wurde. Balb nachher wurde er in die Rreife ber hoben Politif gezogen.

Der Landgraf Karl von Heffen hatte ihn noch bei Lebzeiten Friedrichs des Guben bem damaligen Thronfolger dringend empfohlen; und dann nach erfolgter personlicher Bekanntschaft der Graf den günstigsten Eindruck auf Fried-

rich Wilhelm gemacht. Dies war begreiflich genug. S. war geiftig begabt, bornehm in feiner Saltung, liebenswurdig im Bertehr; bor Allem aber war ibm mit dem Ronige die Grundlage des gangen Wefens gemein, Die eigenthumliche Mifchung finnlicher und religiofer Affecte und ber baraus entfpringende bang jum Bunderbaren und Uebernatürlichen, ber immerhin in ben prattifchen Beichaften einer fehr realistischen Auffaffung neben fich Raum ließ. Wieberholt machte ber Ronig dem Grafen Antrage jum Gintritt in ben Staatsbienft, welche jedoch S. aus Liebe jum Landleben und jur Unabhangigfeit ftets ablebnte. Raddem aber im Sommer 1791 ber Ginfluß bes S. vielfach gleichgefinnten Oberften Bijchoffswerder ben Ronig gur Freundschaft und bald barauf gu einem Bundnit mit Defterreich bestimmt hatte, fo bat Raifer Leopold II., welcher ben bamaligen preugifchen Gefandten in Bien, Baron Jacobi-Rloft fur einen Gegner biefer neuen Politit hielt, ben Ronig von Preugen an die Stelle beffelben ben ihm feit lange bortheilhaft befannten Grafen S. ju ernennen. Der Ronig mar auf ber Stelle bereit, und S., obwol fich eine Weile ftraubend, hielt es ichlieglich bod für feine Pflicht, fich einem fo feltenen Bertrauen zweier Couverane nicht zu entgieben, und nahm bie Berufung an. Geine Ankunft in Wien vergogerte fich inbeffen bis jum Frühling 1792; Raifer Leopold mar geftorben, und bie erfte amtliche Thatigfeit bes Grafen beftand in ber Begleitung bes jungen Ronigs Frang jur Raiferfronung nach Frantfurt und zu den daran fich anschließenden Mainzer Conferengen, wo man über ben Feldzug gegen Frankreich, Die Stellung ber Machte zu Ludwig XVI. und ben Emigranten, und bie fünftigen Erwer bungen Defterreichs und Preugens verhandelte. S., der überhaupt den Ausbruch bes Rrieges mit Bedauern fah, trat bei biefen Gelprachen ben Anmagungen ber Emigranten mit großer Scharfe entgegen. Ueber bie Entschädigung ber beiben Dachte fam man ju teinem Ginberftanbnig : man war bon bem Cabe ausgegangen, daß Preugen eine polnische Proving erhalten, Defterreich fur feine belgischen Lande Baiern eintauschen follte; barauf aber hatte ber Biener boi ploglich bie Forberung aufgestellt, jur Berbefferung feines Loofes muffe Breugen ihm bann Ansbach und Baireuth überlaffen. Da Breugen dies unbedingt gurud. wies, ging man unberrichteter Dinge auseinander und mit bitterer gegenseitiger Gifer fucht in ben gemeinsamen Rrieg gegen Frankreich binein. S. fehrte einftweilen mit dem Raifer wieder nach Wien gurud, empfing aber im September ben lönjalichen Befehl, in das Haubtquartier zu kommen, um dort anstatt des abgehenden Grafen Schulenburg-Rehnert Die Stelle eines Cabinetsminifters ju fibernehmen. Muf feiner Reife begleitete ihn ber öfterreichifche Staatsreferendar Baron Spielmann, um nochmals bei dem Konige einen Berfuch auf die frantischen Martgrafiate ju machen, und wenn auch biefer miglinge, fur Defterreich außer Baiern noch ben obern Elfaß zu begehren. Als die Beiden in Berbun anlangten, war ber Feldang in ber Champagne miglungen, bie Armee im vollen Rudaug auf Luxemburg, und bie Fortbauer bes Krieges fur bas nachfte Jahr gewiß. Da Defterreich hienach ber preugischen Gulfe doppelt bringend bedurfte, fo ertlarte 5. bem Baron Spielmann, bei biefer Steigerung des Roftenaufwandes muffe Breugen auch feine Entschädigungsansprüche fteigern, ben Umfang ber begehrten polnischen Proving ungefähr verdoppeln, und bor allen Dingen auf ber fofortigen Befibergreifung befteben: wenn Defterreich bies genehmige, werbe Breugen Alles thun, ben baierisch-belgischen Tausch ju unterftugen, auch bem Raifer gerne ben Elfaß ober einige fubpolnifche Begirte gonnen, bon einer Abtretung aber ber frantifchen Probingen tonne feine Rebe fein. Da Spielmann ju einem folden Bertrage feine Bollmacht hatte, perfonlich aber zu einer Bunctation bes angegebenen Inhalts fich berbeiließ, fo beftimmte ber Ronig, bag S. mit ibm nach Bien gurudreifen follte, um bort die taiferliche Beftätigung berfelben gu

pirten. Raifer Frang empfing, Enbe Rovember, ben Grafen fehr ungnabig. deffen da General Dumouriez damals Belgien, Luttich und Aachen eroberte Franfreich bem preugischen Ronige wiederholt einen Separatfrieden anbot, fte man in Bien ben beftimmten Forberungen bes Grafen S. fich fugen, b erließ am 19. December an die Raiferin Ratharina die Aufforberung, die ugifchen Bunfche in Bolen ju erfüllen, allerdings indem man im Stillen n Gefandten in Betersburg Die Weifung ertheilte, beimlich bei Ratharina allen Rraften auf Beidrantung und Aufichub ber preugischen Erwerbung wirfen. Trogbem gelang es ber preugischen Regierung, am 29. 3an. 1793 Betersburg ben Bertrag ber zweiten Theilung Polens im Befentlichen nach en Bunichen burchzusegen, und bamit eine erhebliche Gebietserweiterung gu angen. In Wien aber wuchs ber Merger; ber heftigfte Begner Preugens, ugut, wurde leitender Minifter, und trat aller Orten, in London, Barichau, teraburg, ben preugischen Bunichen und Intereffen nachbrudlich entgegen: on im Sommer 1793 hielten bie preugischen Minifter es fur bochft bedentlich, trangofischen Rrieg neben einem fo feinbfeligen Bunbesgenoffen langer forteten, und widerriethen dem Ronige bringend den Abichlug eines Bundesvergs mit England, welcher Preugen aufs Reue an die Coalition feffelte. Roch eb aber ber Ronig feft, und befahl bie Beichnung ber englischen Alliang; im ptember jedoch, ale Thugut bie Bolen und Ruffen immer weiter gegen rugen aufheite, ließ ber Ronig in Wien die Erflarung abgeben, bag er nur an an bem nachften Felbgug Theil nehmen wurde, wenn ihm bie Berbunbeten Roften feiner Ruftung bollftanbig erfetten. hieruber wurde ben Winter iburch weitlaufig verhandelt; am 28. Febr. 1794 fprach Defterreich die bemmte Ablehnung ber begehrten Subsidien aus, und ber preußische Minister was Alvensleben beantragte bei dem Könige die sofortige Unterhandlung eines mgofifchen Separatfriebens. D. hatte niemals für ben Revolutionsfrieg gewarmt; fein Bunich ging auf Erlangung eines ehrenvollen Friedens für bas nie beutsche Reich, und ba ein folcher bei bem augenblicklichen lebermuthe Bobliahrtsausichuffes ichwerlich ju erlangen mar, auf einstweilige Fortning bes Rampfes, und zwar, ba mit Defterreich fein Berftandniß möglich r, jest im engeren Einvernehmen mit England und Solland. Der bamals d friegeluftige Ronig mar mit Freuden einverftanden, und jo ichlof S. im og mit bem englischen Gefandten Lord Dalmesburn am 4. April 1794 einen utrag, nach welchem Preugen gegen ansehnliche Gubfibien ein Beer bon 1000 Dann aufftellen wurde; die Eroberungen beffelben follten ben Geemachten Berfugung fiehn, die Berwendung ber Truppen aber nach einer militärischen erftanbigung bort ftattfinden, wo es ben Intereffen der Geemachte am Forderffen mare. Leider follte biefer lette Sat bie Quelle fchlimmer Entzweiung nben. Urfprünglich hatte Dalmesbury geforbert, daß das preußifche Beer, eldes nach Defterreichs Abfage Befehl jum Rudmarich in Die Beimath erhalten ute, in feiner bisherigen Stellung am Mittelrhein bleiben follte, und h. bari ben entsprechenben Befehl ertheilt. Dann aber erhielt Dalmesbury aus mbon bie Beifung, bie Sinuberfenbung ber Preugen nach Belgien zu forbern ; tonnte jedoch S. nicht zufagen, ba niemand wußte, wie man nach bem bug ber Breugen ben Dittel- und Oberrhein gegen bie bortigen Beere ber mugojen beifen tonnte. Go entschloffen fich bie beiben Diplomaten gu jener mittelnben Bestimmung, welche die Entscheidung der Frage einer Berftanding unter ben Generalen anheim ftellte. Wie aber, wenn auch bei diefen die Achten auseinander gingen? Run tam gleichzeitig mit bem Saager Bertrage Berlin Die Rachricht bon Rosciusto's großem Aufftande in Polen, und ber finfreiche Abjutant bes Ronigs, General Manftein, feste es burch, bag Fried-

rich Wilhelm nicht jum rheinischen Geere, wie er es gewünscht, fondern nach Bolen jur Befampjung Rosciusto's abging. Damit ftand es feft, bag ber polnifche Rrieg an erfter, ber frangofifche nur noch an zweiter Stelle Breugens Intereffe in Anspruch nehme, und um fo bestimmter hielt ber am Rhein commanbirende General Mollendorf an ber ihm ichon früher von Manftein ertheilten Instruction, die deutsche Reichsgrenze zu beden, fonft feine Truppen zu schonen und fich im Stillen gu erfundigen, auf welche Bedingungen gum Frieden mit Frantreich ju gelangen mare. Unter biefen Umftanben war nicht baran ju benten , bag er auf die Forberung ber Englander , nach Belgien abzuruden eingegangen mare; es tam bagu, bag bie englischen Gelber fehr verfpatet eintrafen und fomit das preugische Beer erft im August völlig mobil wurde; fo tam et auch am Rhein, ju Saugwig's großem Berbruffe ju feinem rechten Schlagen ftatt beffen versuchte Möllendorf auf eigene Sand eine geheime Antnupfung mit bem frangofischen Geschäftstrager in Bafel. Immer noch war ber Minifter berfelben Unficht wie fein Freund Sarbenberg, daß man in Gemeinschaft mit ben Seemachten ben frangofischen Sochmuth burch energische Schlage brechen muffe, um nicht einen preugischen Separat- fondern einen allgemeinen, oder bod einen beutschen Reichsfrieden zu erlangen. Allein in England verlor man be Möllenborf's Berhalten allmählich die Gebulb, fufpendirte am 1. October Die bertragsmäßige Rahlung, und erflärte bamit ben Saager Bertrag für guigeboben, So mar bas lette Band, welches Preugen an die Coalition tnupfte, gerriffen; zugleich ftellte fich heraus, daß in der polnischen Sache, wo die preufifchen und Die öfterreichifchen Unipruche collibirten, Rugland auf bas Entichiebenfte fur Defterreich Bartei ergriff; follte Breugen bier ben Raiferhofen nicht völlig webrlos gegenüberfteben, fo mußte es fich jum Frieben mit Franfreich entichließen. So zeichnete S. Anfang December Die Inftruction fur ben nach Bafel bestimmten Befandten, ben Grafen Golt, nach welcher Frankreich die linkerheinischen Brobingen Breugens raumen, allen beutschen Reichsftanben ben Beitritt gu bem preußischen Frieden geftatten, und Preugens Bermittlung gu einem Frieden mit bem beutschen Reiche und Solland annehmen follte. Gein College Albensleben fagte voraus, Frankreich werbe bas linke Rheinufer begehren, und wollte Goly fogleich jur Abtretung bevollmächtigen. S. aber mit bem alten Minifter Findenftein lehnte bas ab und meinte, es fei Beit genug, barüber Befchlug ju faffen, wenn ber traurige Fall wirklich eintreten follte.

Frankreich bedurfte nach ben ungeheuern Opfern ber Schredenszeit ben Frieden reichlich ebenfo bringend wie Breugen; im Grunde fam bei ber Bafeler Unterhandlung Alles auf Die einzige Frage an, welche Bartei ber andern ben Eindrud bes unerichütterlichen Rriegsmuthes machen wurde. Run gelang ben Frangofen eben damals die Ueberwältigung Sollands, und im ftolgen Bewußtfein biefes Erfolges ftellten fie bie von Alvensleben gefürchtete Forberung bes linten Rheinufers mit lebhaftem Ungeftum. Breugen bagegen fab im Often bie ichwach verhehlte Feindseligfeit ber Raiferhoje fich immer brobender entwideln ; bennoch blieb Findenftein fest, und fprach die Ueberzeugung aus, Frankreich werbe nachgeben, wenn es Breugen unter allen Umftanden entschloffen febe. Um fi bestiger beantragte bagegen Albensleben unbedingtes Gintreten auf bas frange fifche Begehren, und die Abtretung des linten Rheinufers unter ber Bedingung eines Schutg- und Trutbundniffes ber beiben Machte gegen Rufland und Defterreich. Gin folches Bundnig aber mit den Jacobinern verabscheute ber Ronig ichlechterbings, fo lebhafte Gehnsucht er jest nach Frieden auf allen Geiten hatte, und fo fand S. feinen gangen Beifall mit bem vermittelnden Borichlag ben Frangofen ju erflaren, bag bie Frage bes linten Rheinufers nicht bei bem preußischen Separatvertrage fonbern erft bei bem allgemeinen Reichefrieben erbriert werben tonne; er erffarte fich bann einverstanden mit einem Borfchlage bes frangofifden Unterhandlers, die linterheinischen Befigungen Preugens einitweilen in ben Sanden ber frangofifchen Truppen gu laffen, und auf bem webten Ufer jur Berbutung aller Reibungen eine Demarcationslinie fur Die finitig neutralen Lande ju gieben. In diefem Sinne wurde nach dem Tode bes Grafen Golg am 28. Febr. 1795 Baron Sarbenberg inftruirt. Der neue Befandte machte noch einen Berfuch, feine Regierung ju einer muthigeren Galimg, im Bertrauen auf Frantreichs Friebensfehnfucht und Friebensbedürfnig gu bestimmen, wurde aber abschläglich beschieben, und zeichnete barauf am 5. April ben Bafeler Frieden mit einem geheimen Artifel bes Inhalts, daß wenn fünftig bas beutsche Reich bas linte Rheinufer ben Frangofen überlaffe, Preugen fich iber feine bortigen Lande mit ber Republit gegen entsprechenbe Entschäbigung berftanbigen werbe. Die Abtretung ber Rheinlande war alfo noch bermieben, die Bertheidigung berfelben aber aufgegeben. Der Separatfriede mit Frankreich mar allerbings burch bie Feinbichaft ber Raiferhofe gegen Preugen bollfommen gerechtfertigt; fratige Unerichrodenheit aber hatte S. in ber Leitung ber Berhandlungen feineswege bewährt. In feiner leicht bestimmbaren und erregbaren Ratur ftanden Aberhaupt die activen Tugenden, Willensfraft, Tapferfeit, vorausarbeitender Fleiß wild; bei großer Ginficht ließ er die Geschäfte nur zu haufig in entscheibenben Momenten hinschleppen, wich gurud, wo fich ein ernftes Sindernig zeigte, emfiahl bas Richtige und half hinterher boch ju dem Unrichtigen mit, oder immeichelte fich, durch neue Rünfte die nothwendigen Folgen des begangenen fiblers nachträglich gut ju machen. Go fab er auch jest tein großes Unglad in ben Bafeler Artifeln; er meinte, er werbe balb genug ben Frangofen burch einleuchtende leberredung die Berfehrtheit ihrer rheinischen Ansprüche flar

Gin erfter Entwurf ber beutschen Demarcationslinie, 17. Dai, ber außer lordbeutschland auch einen ansehnlichen Theil bes beutschen Guben neutral ftellen billte, zeigte fich fogleich unausführbar, ba Defterreichs Geere ihre bortigen Stel-Imgen nicht raumten. Um die Reutralitat bes Rorbens, im Rothfall mit ben Baffen, zu beden, brachte S. im Frühling 1796 Bertrage mit hannover und emigen fleineren Fürften gu Stande, welche barin einen Theil ber Roften eines Objervationscorps unternahmen. In Paris ließ er unaufhörlich die Nothwendigbir der beutschen Reichsintegrität barlegen und den Bergicht auf die Rheinlande mbieblen: aber als im Commer bie Generale Jourdan und Moreau gang Gub-Imifcland überichwemmten, als Bonaparte's italienische Siege gang Europa in Bewunderung und Schreden verfetten: da bequemte fich B. zu einem neuen Bedrage (Berlin 5. Auguft), ber allerdings immer noch bie Abtretung bes linken Mers ben Berhandlungen bes Reichsfriedens vorbehielt, bei biefen aber Breugens Buftimmung ben Frangofen verhieß, und dafür Preugen reiche Entschädigung an Malarifirten Bisthumern zubilligte und die Reutralität Rordbeutschlands ausbridlich anerfannte. Weber bem Minifter noch bem Ronige mar es übrigens wohl bei biefer Lage: immer wieder erneuerten fie in Baris ihr Begehren ber beutiden Reichsintegrität, wie fich verfteht, ohne jeglichen Erfolg. B. behielt Abrigens die Gunft feines Monarchen bis ju beffen Tobe; in feinen letten Lebenstagen bat ihn ber König, feinen Rachfolger nicht zu verlaffen. Auch mebrich Bilhelm III. berhielt fich nicht anders; B. blieb ber mabre Leiter ber breußischen Politif. Er bewährte auch jest feine politische Ginficht, indem er in dem Frieden von Campo Formio fich mit ber bochften Beforgnig über bie Gaiwidlung ber bon Bonabarte gelentten frangofischen llebermacht erfüllte, und bem Gebanten ihrer thatigen Befampjung immer naber trat. Auf bem Congreffe m Roftabt batten die preußischen Befandten die Weisung, ber jest auch von

Defterreich genehmigten Abtretung bes linten Rheinufere guguftimmen, abe mit ber geringften Entschädigung ju begnfigen, wenn Defterreich Die gleich eigennutigfeit zeigen wollte, und überhaupt fich mit Defterreich auf m3 freundichaftlichen Bug ju ftellen. Aber ber fachlichen Differengen war viele, und bas gegenseitige Digtrauen ju tief eingewurzelt, ale bag eine ftellung der fruberen Bundesfreundichaft erreichbar gemejen mare. Richts meniger bot S., ale fich Ende 1798 bie zweite Coalition gegen Frantreid bete, alle Rrafte auf, um ben Ronig jum Beitritte gu beftimmen, inbem bollig treffenbem Scharfblid Breugens bevorftehendes Unglud vorausfagte, man ber revolutionaren Offenfibe nicht mit vereinten Rraften Schranten Er vermochte aber ben von Friedensliebe erfüllten Ronig nicht gu aberg Preugen verharrte in ber Neutralität; und S. blieb im Umte und vertrat bas feiner Neberzeugung verberblich geworbene Suftem weiter. Nachbem bara Sommer 1799 bie Berbundeten große Siege erfochten hatten, brach gwifche Wiener Soje und Raifer Paul von Rugland bittere Zwietracht aus; Baul be tete, bag Defterreich mit unerträglicher Sabgier nach allen Seiten um fich ; wolle und trat von bem Bunde gurud. Sieraus ergab fich bald eine le Unnaherung Ruglands an Breugen, Die im 3. 1800 gu ber Erneuerm por fünf Jahren gerriffenen Alliang von 1792 führte. Un eine gegen Fra gerichtete Politif war jest um fo weniger ju benten, als feit Rovember Bonaparte als erfter Conful an ber Spige ber Republit ftand, Paul's Buneigung gewann, und bie Defterreicher bei Marengo vernichtend befiegte galt für B., bei ber herannabenden Enticheidung Breugens Intereffen gu m und dies fonnte jur Beit nur im Ginberftandnig mit Rugland und Frat geschehen. Go trat er Pauls norbischem Bunbe jur Bertheibigung ber neu Schifffahrt bei, wies immer aber jede active Feindseligfeit gegen England beftimmt jurud. Als er jeboch die Runde erhielt, daß Frangofen und bas beutsche Erbland bes Ronigs von England, Sannober, ju befeben gebe tam er ihnen ju großem Berbruffe Bonaparte's, fchleunig jubor, indem halbem Ginverftandnig mit England bas Land burch 24000 Breugen i mahrfam nehmen ließ. Bonaparte vergalt bas, indem er bei ber endlicher Laneviller Frieden folgenden, Reuordnung Deutschlands, bem von Barb angeregten, bon S. aufgenommenen Buniche Breugens, ju feinen fran Marlgrafiaten bie Bisthumer Bamberg und Burgburg gu erwerben, entichi Biberfpruch entgegenfeste und die beiden Bisthumer bem baierifchen Rur juwandte. Im Allgemeinen bollzog fich fonft bie Umgeftaltung Dentic entsprechend ben preugischen Bunfchen mit ber umfaffenben Gacularifatig geiftlichen Lande, und mit einem Gewinne von fast einer halben Dillion wohner für ben preugischen Staat.

So schienen, besonders als dem Lüneviller Vertrage im J. 1802 am englisch frauzösische Friede solgte, die Verhältnisse beruhigt und conso Leider sührte die Reizbarkeit und Chrsucht des Ersten Consuls schon 1800 erneuten Bruch mit England herbei, und gleich die erste friegerische Actio französischen Regierung zog sosort Preußen auf die empfindlichste Art in leidenschaft, indem Bonaparte ohne Rücksicht auf die Neutralität des den Reiches ein Armeecorps aus Batadien in Hannover einrücken ließ. Eine Aufstellung der französischen Truppenmassen inmitten der preußischen Probedrohte deren territoriale Sicherheit in demselben Maße, wie die von vollzogene Sperrung der Elbe und Weser die Handelsinteressen des Sichädigte. H. stellte ohne Zaudern bei dem Könige den Antrag, die Räu Hannovers zu sordern, und im Nothfall unter der sicher zu erwartenden Bekuflands mit den Wassen zu erzwingen. Aber wie vor vier Jahren von

ihm auch biefes Dal bie unbedingte Friedensliebe bes Ronigs, ber fich burch ben frangofifch gefinnten Cabinetsrath Lombard in feinem Biberfpruche gegen den Minifter bestärten ließ. S., im vollen Gefühl bes hiemit ausgefaten Unbeils, beichlog biefes Dal, fich bon ben Geschäften gurudgugiehen, und fein Ansicheiben zunächst burch einen längeren Urlaub vorzubereiten. Auguft 1803 berief er feinen Freund Barbenberg auf zwei Monate gu feiner Stellvertretung. Als er Ende October gurudtam, fand er bie Dinge auf bem alten Fled, Bonaparte jeder Milberung feines Berfahrens abgeneigt, nur im Falle einer imnabfifch - preufischen Alliang gur Raumung Sannovers willfährig. Go viel meichte S. jeht bei bem Ronige, daß eine bestimmte Frage an Raifer Alexander nach Rugland abging, 21. Febr. 1804, ob Preugen im Falle frangofischer Beinbseligfeit auf feine Unterftutung rechnen tonne, worauf bann ber Raifer am 15. Marg mit einer feften Bufage erwiederte. Dies führte im Mai gu einem gebeimen Bundesbertrage zwischen beiben Dachten; S. aber, ftets mit ben Cabinetsrathen auf gespanntem Ruge, war ichon am 14. April wieber auf feine Guter gurfidgegangen, und legte vier Monate fpater fein Amt auch formell nieber.

Inbeffen ein boller Ruheftand war ihm nicht bestimmt. Sarbenberg, nach ber Erwerbung Sannovers luftern, neigte gu Frankreich hinüber; der Ronig cholte fich bann gelegentlich Raths bei B., und biefer ftimmte unabanberlich fir bie entgegengefeste Politit, fur Ginvernehmen mit Defterreich und Rugland, bie feit Anjang 1805 Preugen bringend in einen Bund gegen Rapoleon ju gieben waten. S. beantragte wenigftens ein Berfprechen an die beiben Sofe, ohne ihr Borwiffen tein anderes Bundnig einzugehen; er hintertrieb bann ben bon barbenberg gewünschten Abschluß einer Allians mit Frankreich, und wurde, als im Ceptember ber Ausbruch bes Rrieges zwifchen Napoleon und ben Oftmächten mmer naber rudte, nach Wien gefandt, um ein vorläufiges Berftandnig mit defem Sofe anzubahnen. Indeffen hielt hardenberg noch immer feine frangofiben Tenbengen feft, bis im October bie brutale Berletung bes preugischen Bebuts in Ansbach ben König in volle Entruftung gegen Rapoleon verfette. S. ben aus Wien gurfidgefehrt, forberte die fofortige Antnupfung einer Unterhandlung mit England jur Erlangung bon Gubfibien, und wurde gleich nachher bon bem Ronige, ber jest mit Sardenberg's Lauheit ungufrieden mar, ju beffen lebwitem Aerger bemfelben als College im auswärtigen Minifterium beigeordnet. Daniber fam Raifer Alexander perfonlich nach Berlin, und am 3. November Durbe mit ihm ein Bertrag geschloffen, nach welchem Breugen bem frangofischen buider gewiffe Bedingungen, im wefentlichen den Inhalt des Luneviller Friebes, porlegen murbe, unter Stellung bes Rriegsfalls, wenn biefelben bis jum 18. December (por welchem Tage ber Bergog von Braunschweig nicht operiren p tonnen erflarte), nicht angenommen maren. S. felbft übernahm ben Auftog, bem Raifer Rapoleon biejes Ultimatum gu überbringen.

Diese Mission beruhte ganz und gar auf den Anschauungen, nach welchen 5. 1799 und 1803 ein kräftiges Einschreiten gegen Frankreichs Uebergrifse bezehrt hatte; zweimal hatte er sie vergeblich geltend gemacht; endlich waren sie durchgedrungen; man möchte glauben, daß er in gehobener Stimmung seine Bahn verfolgt hätte. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen richtigem Erlumen und energischem Bollsühren. Jeht in unmittelbarster Berantwortlichkeit der die entscheidende That gestellt, sah H. mit Schrecken das Bild der Gesahren wi allen Seiten. Er wußte, daß der König auch den gerechtesten Krieg nur als dittere Rothwendigkeit auf sich nehmen, und einen sriedlichen Ausgang der Unterhandlung mit Freude begrüßen würde; er hörte wiederholt Braunschweigs Aussichrungen, daß die Armee zerstreut und jede Neberstürzung verderblich sei. Der Instruction, die er sich unter Harbenberg's Zustimmung selbst entwart,

fügte er ben fleinmuthigen Schluffat bingu : er werbe, falls mabrend feiner Unterhandlung Defterreich einen Separatfrieden ichließe ober zu ichließen Unftalt mache, Alles aufbieten, um Rapoleon's Born über Preugens Ruftung gu beschwichtigen. Um ja nicht vor bem von Braunschweig bezeichneten Termine ben Bruch herbeizuführen, reifte er außerft langfam, fo bag Rapoleon feine bis nach Wien gelangte Armee tief nach Dahren vorschieben fonnte, ebe bet preußische Unterhandler ju ihm gelangte. Unterwegs erfuhr er, daß Defterreich eine Separatunterhandlung mit napoleon begonnen habe; es tam ihm nicht in ben Ginn , bag bei fraftigem Ginfchreiten Breugens biefelbe in fich erlofden wurde; er fab nur jenen Sat ber Inftruction bor feinen Augen, ber ibn in einem folden Falle gur Beschwichtigung Rapoleon's aufforderte. Go beschräntte er fich bei ber erften Begegnung mit bem großen Kriegsfürften, ju Brunn, auf die Angeige, bag Preugen feine Bermittlung zwischen Frankreich und ber Coalition anbiete, worauf napoleon fuhl erwiederte, bag Breugen ber Coalition ja schon beigetreten fei, also nicht mehr vermitteln könne, und den Grafen nach Wien zu Tallehrand schiefte. Die Ruffen, auftatt Preugens Deere abzuwarten, begingen bann die Thorheit, die Schlacht zu suchen, und wurden am 2. December vollftandig befiegt; ihre Trummer jogen eiligst burch Ungam nach Bolen, und Defterreich ichlog einen Baffenftillftand. G. war bon biefer Rataftrophe gang und gar eingeschüchtert; fein Auftrag, bem frangofischen Berricher ben Rriegsfall zu ftellen, ichien ihm burch bie Ereigniffe burchftrichen; aber ber einfache Gebante, auftragslos wie er hiernach geworben, nach Saufe zu geben, tam ihm nicht; er blieb, um Rapoleon zu beschwichtigen. Da erfuhr er, ber Mann bon gartem Unfehn und weichen Bugen, wie ihn Goethe einft erblidt, an fich felbft die damonifche Rraft bes gewaltigen Eroberers. Bornesausbruche Drohungen, Schmeicheleien, Berheißungen folgten fich in brangenden Erguffen; B. wiberftand zwei Tage lang; am 15. December war er überwältigt, und geichnete ben Schönbrunner Bertrag, burch welchen Breugen nicht etwa bas taum gezogene Schwert wieder einftedte, fondern mit Frankreich Bunbnig ichlog, aus feiner Sand Sannover empfing, und bafür Cleve, Reufchatel und Ansbach abtrat. Als er am 25. die unerhörte Abrede in Berlin vorlegte, tamen bort die Gemuther boch in heftige Bewegung. Stein erflarte fich nachbrudlich fur ben Rrieg auch ohne Defterreich, und in der That batte man mit ben anwesenden ruffifchen, englifden und ichwedischen Gulisvollern Mittel genug bagu gehabt. Die Andern aber fanden bas ju gewagt; es murbe beichloffen, ben Bertrag ju bestätigen aber ihm erheblich andernde Modificationen bingugufugen, und bamit 5. ju einer neuen Unterhandlung nach Paris ju fenden. Der Braf glaubte nach ben bielen ichonen Dingen, die ihm perfonlich Rapoleon in Schonbrunn gefagt, einen unbeschränften Ginfluß auf den Raifer zu befigen, murbe jedoch übel enttäuscht, als ihn biefer bei ber erften Audieng mit einem Sagelwetter bon Bormurien überichuttete, ben Bertrag für erloichen erflarte und nur amifchen Rrieg und einem neuen, fur Breugen fehr biel ungunftigeren Bertrag bie Bahl ließ. Rochmals wiederholten fich die fläglichen Scenen von Schonbrunn: S. reifte nicht ab, erbat fich teine neue Inftruction, sondern zeichnete am 15. Febr. bie neue Urfunde, welche gwar hannover wieder an Breugen überwies, gugleich aber bie preufischen Gegenabtretungen berboppelte und bie Schliegung ber bannoverichen Gafen gegen ben englischen Sandel feftfette, alfo Breugen ju einer feinbieligen Action, nicht blos gegen Georg III. als Rurfürften von Sannover, fonbern gang unmittelbar gegen bas mächtige Großbritannien verpflichtete. Da mittlerer Beile in Berlin die Armee mit unbegreiflicher Sorglofigfeit auf ben Friedensfuß gesetht mar, fab fich ber Ronig gur unbedingten Ratification bes Bertrages gezwungen (vgl. den Artitel Sarbenberg).

Da Barbenberg gleich nachher aus bem Minifterium ausschieb, übernahm aufs Reue die volle Leitung der Geschäfte. Aber er mar ein gebrochener Wenn er ichon fruber nicht gerabe punttlich und fleifig gewejen, fo te er jeht völlig planlos und haltungslos bon einem Tage zum andern. firnte Rapoleon aufs Reue, indem er die Befegung hannovers in feinem anifest als aufgebrungene Rothwendigteit bezeichnete, und unterließ boch jebe trauliche Grorterung bei ben englischen Dliniftern, welche bem Staat die nun olgende, außerft folgenschwere Rriegserklarung Englands erfpart hatte. Er tte Ginficht genug, um fich ju fagen, bag in turger Frift ber frangofifche ieg unvermeiblich fein wurde, aber es war, als wenn biefe Borftellung feine atfraft nicht anspornte, fonbern erbrudte. Es gefchah nichts gur Borbereitung ter großen militarischen Action; eine halbe Anlehnung an Rugland wurde rd ben Ronig ohne Mitwirfung bes Minifters gefucht. Im Juli erfolgte nn die Auflösung des beutschen Reiches und die Gründung des Rheinbundes: woleon ließ erft nach vollendeter Thatfache eine Mittheilung darüber in Berlin chen, mit der turgen Bemerfung, bag er nichts einwenden wurde, wenn rufen bie nordbeutschen Staaten zu einer ahnlichen Confoberation vereinige. fanbte barauf bie betreffenbe Ginladung nach Dresben und Caffel; beibe Sofe er lebnten ab, der heffische unter bem Borwande, daß Napoleon ihm den Beimiderrathe. Dies war unbegründet, wol aber hatte Rapoleon ein folche mahnung an die Sanjeftabte ergeben laffen. Roch ftand man unter bem weren Gindrude Diefer Rachrichten, als Anfang August ein Bericht bes Gefandten Baris, Lucchefini, einlief, Rapoleon habe bei ber bamals ichwebenben Friebensterhandlung mit England biefem die Wiedereroberung Sannovers ohne Weiteres geftanben, beffelben Sannovers, beffen befinitive Befigergreifung er erft bor Monaten bem preugischen Sofe aufgezwungen hatte. Diefe neue Probe m Wifachtung und Treulofigfeit brachte die lange angesammelte Entruftung M Ausbruch. B. beranlagte ben Ronig, Die Mobilmachung ber Armee gu Men. Die offentliche Meinung, wie von einem elettrischen Strahle entzündet, in wilder heftigfeit auf; es war bas erfte Dal in bem Staate Friedde des Großen, daß fie als bestimmenbe Dacht hervortrat; es war bezeichi fur ben Banbel ber Dinge, baß fie hier bas Signal jum Untergange ber In Monarchie gab. Burger, Golbaten, Officiere riefen einmuthig nach Rrieg; here Generale, Minifter und Pringen bes toniglichen Saufes forderten burch Dentidrift an den Monarchen Die Entlaffung bes, wie fie fagten, frangofen-Indliden S.; die Ronigin Luife, ohne fich an bem Sturme gegen S. ju beligen, ftimmte nicht minder fur ben Rrieg. Der Rrieg gegen ben Unterder war gerecht und geboten, wenn es je ein Rrieg gemefen ift. Aber gerabe biefem Augenblide loszuschlagen, dazu nöthigte nichts, im Gegentheil, Alles 2008 bagu treiben muffen, burch hinhaltende Unterhandlung die Beit gu erforderlichen Ruftungen und Bundniffen ju gewinnen. Man war Ruglands undichaft ficher, aber lange Monate mußten vergeben, ebe ein ruffifches Baon auf bem Schauplage erscheinen fonnte. Dit Defterreich und England mar nicht die geringfte Abrede getroffen; nirgend tonnte man auf einen wirten Beiftand rechnen. Jedoch ber Strom ber entfeffelten Befühle rig unwiderlich burch alle Erwägungen hindurch; und nicht mit Unrecht fagte bald nach-Quechefini: nach ben üblen Schwanfungen unferer Politif im legten Jahre e fich niemand auf unfere Eröffnungen eingelaffen; wir muffen bas Bertrauen Ranonenichuffen wieder erobern. Go erließ man an Rapoleon ein Ultium, welches ben Rrieg unmittelbar in fich fchloß, die Forderung des foform Radmariches ber frangofifchen Truppen aus Gubbeutichland über ben in. Raboleon antwortete barauf burch feine Abreife aus Baris nach Blirgburg in das Hauptquartier seiner Armec. Da der Herzog von Braunschweig als Führer des preußischen Heeres noch schlimmere Fehler machte, als H. sein dem letzten December auf dem diplomatischen Gebiete, so war am Abend des 14. October 1806 das preußische Heer bei Jena und Auerstädt vernichtet.

H. begleitete die Flucht des Königs bis nach Oftpreußen, nahm dort seinen Abschied und zog sich auf seine schlesischen Güter zurück. Im J. 1811 wurde er Eurator der Universität Breslau. Dann von schwerer Krankheit getrossen, siedelte er 1820 nach Italien über und wohnte seit 1821 auf einer Villa bei Este, am Fuße der Euganeischen Berge. Hier schrieb er Memoiren, von denen bis jeht nur ein kleiner Abschnitt, siber die verhängnisvollen Tage von Schönbrunn, gedruckt worden ist. Er starb 1831 zu Benedig im 80. Lebensjahre.

Bgl. Minutoli, Der Graf von haugwit und Job von Wigleben. Sybel, Geschichte ber Revolutionszeit, 4. Aufl. Ranke, Denkwürdigkeiten

Barbenberg's. Dunder in ben Breug. Jahrbuchern, Bb. 42.

S. v. Sybel.

Saugwit: Friedrich Bilbelm Braf b. S., murbe um bas 3. 1700 geboren als altefter Sohn bes fachfischen Generals Georg Rarl Freiherrn feit 1733 Grafen) von S., aus beffen Che mit feiner Nichte Anna Selena von & - Er trat icon in feiner Jugend jum Ratholicismus über. Geit bem Jahr 1725 in öfterreichischem Staatsbienfte, zeichnete er fich als Beifiger (- feit 1736 -) bes Breslauer Amtes und nachher als Oberamtsrath von Schleften bor seinen Genoffen badurch aus, daß er felbft arbeitete und nicht wie Anden nur die Arbeiten eines Gecretars mit feinem Ramen verfah. Bald murbe a bei jedem wichtigen Geschäfte in der Proving zu Rathe gezogen und endlich mit ber Leitung des neuen Contributionsspftems betraut, das noch Rarl VI. Schleften einführen wollte. Der Sache Defterreichs blieb S. auch bann noch treu, als Schlefien von ben Preugen befeht wurde. Arm an Gelb und hoff nungen ging er nach Wien. Dort lebte er anfangs in fehr gebruckten Berhalt niffen, bis Maria Therefia burch ihren Gemahl und burch ben Grafen Tarous auf ihn aufmertfam gemacht, ihn aus feiner Berborgenheit emporhob, und nach bem Frieden von Breslau und Berlin - 1742 - jum Prafidenten des ihr geblie benen Theiles von Schlefien ernannte. Rafch gelangte er in den Ruf eines bebew tenden finangiellen und organisatorischen Talentes und wurde am 18. Jan. 1748 in Anertennung feiner "burch 18 Jahre lang mit unwandelbarer Integrität, treuem Gifer und ungemeiner Activität gleichmäßig geleifteten Dienfte" mit ber geheimen Rathswürde betleibet. Schon im Hochsommer bes vorhergegangenen Jahres tury nach bem Abichluffe ber Breslauer Friedenspraliminarien - hatte b. behauptet: König Friedrich werde fich, wenn man ihm brei ober bier Jahre Bei und Ruhe laffe, mit der Eroberung Schlefiens nicht begnugen, fonbern fich auch Böhmens zu bemächtigen fuchen. Der zwei Jahre fpater wirklich erfolgte Gin-bruch Friedrichs in Böhmen gab ben Borberfagungen des Grafen Recht und trug nicht wenig dazu bei, der Raiferin auch großes Bertrauen in feine politische Borausficht einzuflößen. Er fand baber auch mit feinen wiederholten Borftellungen, wie bringend nothig es fei für Erhöhung ber Behrtraft bei Reiches bei Zeiten vorzusorgen, wenn nicht in fürzester Zeit Bohmen und Dabren das Schicffal Schlefiens unrettbar theilen follten, geneigtes Bebor bei Maria Therefia, welche ihn endlich beauftragte, einen Plan auszuarbeiten, beffen Ber wirklichung die Unterhaltung einer Heeresmacht von 108000 Mann ermögliche 5. entledigte fich biefer Aufgabe in furgefter Beit und in einer Beife, Die ihm ftets einen ehrenvollen Ramen in ber öfterreichischen Berwaltungsgeichichte fichert. Er ging hiebei bon der Ueberzeugung aus, Schlefien fei nur barum verloren gegangen, weil fich nicht genug Truppen im Lande befunden hatten, Saugwig. - 67

end die übrigen Streitfräfte in die am weitesten entsernten Gegenden Ungarus it gewesen waren, und es monatelanger Mariche bedurft hatte, um fie bon auf ben Rriegsichauplag ju gieben. Die Urfache babon fei ber furglichtige smus der böhmischen Stände gewesen, die ohne Rücksicht auf das Staats-, nur um ihrem Lande bie Militarlaften ju erleichtern, nicht die Gummen ligen wollten, welche jur Erhaltung einer genügenden heeresmacht in ihrem och junachft und jumeift bedrohten - Lande erforderlich gewesen maren. Bieberholung folcher Uebelftanbe vorzubeugen, fei es nothwendig, alle Berigen, welche auf das Militarmefen fich bezogen, aus ben Sanden ber Lande zu nehmen und in die des Staates zu legen. Der zur Unterhaltung von 00 Mann erforberliche Betrag von jährlichen 14 Millionen follte aus ben reichischen Ländern — ausgenommen Lombarbei und Rieberlande — ausget werben. An die Stelle ber jahrlichen Bewilligungen von Truppen und burch die Stande joute ein Bertrag treten, bemgufolge biefe fich auf abre verpflichteten, ben Betrag von 14 Millionen gu bezahlen. 3mar fei Summe um 5 Millionen höher als bie bisher jahrlich bon ben Standen maßig bewilligte. Dafür follten fie aber — mit alleiniger Ausnahme ber nartierung — aller anderer Leiftungen (Rationen, Fourage, Pferdeliefeen 2c.) für die Truppen enthoben fein. Die Steuerlaft follte namentlich rch gleichmäßiger vertheilt werden, daß auch die Gutsherren zur Theilnahme er Steuerzahlung herangezogen und überhaupt alle Steuerbefreiungen des s, ber Geiftlichkeit und einzelner Städte aufgehoben wurden. Diefe Borge Saugwig's ftimmten in wesentlichen Puntten mit den eigenen Unungen Maria Theresia's überein und fanden ihren und ihres Gemahls unalten Beifall. Dit alleinigem Borwiffen Bartenfteins genehmigte die Raiferin ald den Saugwih'schen Entwurf, ehe er noch ben Ministern zur Berathung elegt wurde. Im Schofe bes Ministeriums ward allerbings mancher Wiberlaut, mancher Einwand bagegen erhoben. Da aber feiner ber Minifter e Wege zu weisen vermochte um die Absichten der Raiferin durchzusuhren, e ber haugwiß'iche Entwurf endlich angenommen. Run galt es aber die be jur Eingehung bes vorgeschlagenen Bertrages ju bewegen. Die Grafen ach und Rinsty waren die Saupter der bem "neuen Spftem" Widerftreben-Gehr ichwierig zeigten fich namentlich bie Stande von Bohmen und ren. Im Auftrage ber Raiferin begab fich B. felbst in diefe zwei Brot, und es gelang ihm in ber That junachft in Dahren, bann auch in nen, bie Stanbe jum Abichluffe bes gehnjahrigen Regeffes gu bewegen. geitig wußte er auch bie Raiferin ju milberem Berfahren gegen bie Juden ohmen und Mahren zu bewegen. Den meiften Widerftand fanden die with'ichen Plane aber bei ben Ständen Rieberöfterreichs, an beren Spite iben Brüber harrach ftanben. Erft nach bem Rüdtritte bes Grafen Friedbarrach brachte S. - jum landesfürftlichen Kommiffar bei ben Ständen nt - ben gehnjährigen Receg auch mit dem Lande Riederöfterreich gu be. Sand in Sand mit biefer Ordnung der birecten Besteuerung gingen große Reformen in ber inneren Berwaltung, beren Durchführung nach von ber Rafferin genehmigten Plane B. als Chef ber Sofbeputation gur mifirung der Central-Sofftellen leitete. Die Juftig murbe bon der Bermalgetrennt und eine "Oberfte Juftigftelle" gefchaffen. Es murben felbftanbige anbftanbifchen Regimente unabhangige Sandesregierungen und gur einheit-Leitung der gesammten politischen und finanziellen Berwaltung der deutschhen Erblander bas "Directorium in politicis et cameralibus" geschaffen. bft wurde an die Spipe biefes Directoriums geftellt, da er - wie Maria ig erffatte - bas neue Wert mit eben fo viel Unerschrockenheit be-

gonnen, als burchgeführt habe, ohne fich an bem Saffe gu ftogen, ben et fich badurch allgemein jugezogen. Die Raiferin war von der Bortrefflichleit biefer großen in ben Jahren 1748 und 1749 burchgeführten Reformen bollig überzeugt. Gie empfahl bas "neue Spftem" in einer Dentichrift eigens ihrn Rachfolgern und legte ihnen an bas Berg, Diefe Ginrichtungen nicht zu beranbern, fondern fie "wie einen Augapfel" forgfam gu bewahren. - Mochten aud biefem erften Berfuche einer einheitlichen Leitung bes öfterreichischen Staates manche Mangel anhaften und namentlich die bem Directorium aufgeburdete Laft ber Geschäfte ju groß erscheinen, fo maren boch bie centralifirenden Beftrebungen bes Grafen S. nutflich und jegensreich fur Defterreich. Es murben nicht nur bie Ginffinite vermehrt, fonbern auch bie Ausgaben verringert, bas Schulbenmelen des Staates geordnet, die Schulbentilgung angebahnt. Das Geer wurde ber ftartt und regelmäßig befolbet und berpflegt. - Um 8. Juni 1750 nahmen bir nieberöfterreichischen Stande ben Grafen aus eigenem Untriebe in Die alten Berrenftandsgeschlechter auf. Mit Lebensbrief bom 10. Auguft 1754 erlangte 5. für fich und feine Mannsfproffen das Erbland - Thurhuteramt in Rieber öfterreich und wurde am 29. November 1759 von dem Raifer durch Berleihung des goldenen Blieges ausgezeichnet. Um 30. Decbr. 1760 murbe S. feines bieber befleibeten Boftens als oberfter Rangler enthoben und als Staatsminifter in inländischen Geschäften in den neu errichteten Staatsrath berufen. Dit ben inneren Berhaltniffen ber öfterreichischen Monarchie innig vertraut, brachte a feinen Ginfluß in ben Berathungen über bie Reform ber oberften Staatsverwale tung, welche im 3. 1761 im Staatsrathe ftattfanben, ju maggebenber Beltung. An benfelben centralifirenden Grunbfagen, bon benen er in feinem in ben Jahm 1748 - 1749 ausgearbeiteten "neuen Syftem" fich leiten gelaffen hatte, - bie Staatsgewalt ju ftarten und alle Theile bes weiten Reiches nach möglichft gleichen Principien gu regieren - hielt er auch jest noch unverrückt fest. Dit aller Entschiedenheit trat er für Beibehaltung ber von ihm eingeführten Trem nung ber Juftig von der Berwaltung ein. Mit ber Errichtung eines unab hangigen oberften Rechnungshofes - einer Sofrechenkammer - jur Prufung ber Geldgebahrung aller Berwaltungezweige mar S. allerdings einverftanden. Die porgefchlagene Conderung ber politischen bon ber finanziellen Berwaltung aber befämpite er und nahm fich ber Bereinigung ber gangen Berwaltung ber beutich flavischen gander in der Sand Giner Behorde, des Directoriums in politicis et cameralibus, - bas ja ben Schlufftein, die Rronung feines Spftems von 1749 bedeutete — warm und erfolgreich an. In einigen bem ftaatsräthlichen Brotocolle bom 2. Mai 1763 eigenhandig beigefügten Zeilen fprach Maria Therefia ihre Befriedigung aus, bag "nach fo vielen Ausstellungen und Contradictionen doch nach reifer Ueberlegung für das Beste erkannt wurde, was durch ben Gifer, die Ginficht und Activitat bes Grafen S. allein bor 15 Jahren geschehen; welches auch noch in übrigen Sachen wird gefunden werden." - D. ftarb im September 1765. Maria Therefia bezeugt in mehreren Briefen, wie fchmerglich fie ben Berluft biefes "redlichen und getreuen Minifters" empfinde, ber "durch die besondere Borfehung Gottes und jum Beile biefer Lander" ihr befannt geworden, "aus Treue und Gifer für mich Alles in Schlefien verlaffen und hier üble Zeiten mit mir ausgeftanden hat." Sie ichilbert ihn als einen Mann, der "ehrlich, ohne Nebenabsicht, ohne Boreingenommenheit, ohne Ehrgeis und Anhang" war, ber "das Bute, weil er es als gut erfannte" unterflutte ber bie größte Uneigennutigfeit mit unerschütterlicher Anbanglichfeit an feinen Landesfürften, die umfaffenofte Begabung mit Freude und Mleif gur Arbeit berband, ber bas Licht nicht scheut und noch weniger fich fürchtet bor bem unge rechten Saffe berjenigen, welche burch ihn ihre Brivatintereffen gefährbet

ben. Er allein habe 1747 ben Staat "aus Confusion in Ordnung get." Seinem unausgesehten Diensteifer feien alle Berbefferungen gu banten, n der oberften Staatsverwaltung und in den einzelnen Provingen eingeführt en. Sie habe einen "großen Minifter und mahren Freund" an ihm ver-, wie fie wol feinen mehr finden werde , "indem er mir meine Fehler mit Rlarbeit ofter vorgestellt" und vieles Schabliche verhindert habe. Bewiß confte Dentmal, bas bie große Raiferin ihrem um ben Staat und bas derhaus fo hochverdienten Staatsminister seken tonnte, gleich ehrend für 1 - Die außere Ericheinung bes Grafen S. war nicht einnehment, beutete auf Die ftete raftlofe Arbeit feiner Geiftestrafte. - Seine erfte Bemablin ablt 1731) Maria Eleonora, geborene Grafin von Roftig, war am Octbr. 1736 tinderlos geftorben. Geiner zweiten Ghe mit Bedwig Therefe Grafin von Frankenberg (vermählt am 7. Jan. 1738) war ein Cohn -Rarl - entiproffen, der zwar bermählt aber finderlos am 30. Dai 1761 Bubernialrath in Mahren ftarb. - Die nach bem Tobe feines Baters ihm allene Erbichaft in Preußisch-Schlefien hatte S., ben die preußischen Behörden vieler garte behandelten, veräußern muffen. Am 30. Juni 1752 taufte er Grafichaft Ramieft fammt bem Gute Rnonig in Dahren und ftiftete bier weites Fibeicommiß (eines beftand zu Krappis). — Diefes gelangte burch wig's Testament an feine Richte, Die Grafin von Frankenberg und beren ahl, den Generalmajor Rarl Wilhelm bon B. -

Rach Acten bes faiferl. und fonigl. Saus- , Sof- und Staatsarchive in ien. - Ferner murbe benütt Rante (Leop.), Siftor. - politifche Zeitschrift, . 2. (Berlin 1833-1836). - Wurzbach, Biogr. Lex., Theil 8, S. 65 69 (und die dort angegebene Litteratur). — v. Hod, Der öfterreichische aatsrath (Wien 1868). — v. Arneth (Alfred), Geschichte Maria Therefia's, Bbe. (Bien 1863-1879). Bb. 4, 5, 6. 7. und 9. Trebael. Sangwis: Otto Graf v. S. (Dichter), geb. ben 28. Februar 1767 gu towit in der Graffchaft Glat, † am 17. Februar 1842, erhielt feine Bilbung dem tatholifchen Symnafium ju Breglau, ftudirte in Salle, Göttingen, n und Bien, bier um bem bon ihm hochberehrten Denis naber gu treten. er ju Breslau lebte er in Freundschaft mit Garve. Fruh icon veröffenter Jugendgedichte in Gottinger und Leipziger Mufen - Almanachen, wovon in Breslau eine Musmahl ericbien. Spatere find außer einer Sammlung Spigrammen (1828) in den verschiedenften Zeitschriften gerftreut geblieben. tarbeiten find feine Ueberfegungen : "Blumen aus ber lateinischen Anthologie" 1) und bes "Juvenals Sathren im Bersmaß bes Originals und mit eriben Anmertungen" (1818), eine feiner Zeit mit Beifall von ber philolon Rritit aufgenommene Leiftung. - S. lebte in unabhangiger Stellung allenau in Schleften und julegt in Johannisberg in Defterreich - Schlefien, titarb.

Rowad's schles. Schriftfteller-Lexicon II, S. 64. Palm. Hangwitz: Paul Graf v. H. (Dichter), Sohn bes preußischen Cabinetsiters, war geboren ben 22. Januar 1791 zu Reichenbach, verlebte seine nd größtentheils in Berlin, brachte nach dem Kriege von 1806 zwei Jahre dien zu und studirte dann von 1810—13 in Heidelberg. Beim Ausbruche reiheitstrieges trat er in's Heer, wurde bald Adjutant des Generals Tauenhien, des Generals Port und später dem Generalstabe des Generals v. Müssling geben. 1819 mit dem Rang des Oberstlieutenant verabschiedet, lebte er Rajoratsherr der Herrschaft Krappih und preußischer Kammerherr auf seinen en in Schlesien. 1838 wurde er Landrath des Kreises Oppeln. Er starb & September 1856 zu Dresden. Die Jahrgänge des Fouque'schen Frauen-

70 Sounolb.

taschenbuchs 1816—21 und verschiedene andere Almanache bes britten vierten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts enthalten von ihm lyrische und zählende Dichtungen; am bekanntesten machte er sich jedoch als Uebersehren Gnglischen, so von Thomas Moore's Liebe der Engel, 1829, und Reihe von Werken Byrons in Adrian's Ausgabe, 1830 u. flg.

Romad's ichlef. Schriftfteller-Lexicon, 3. Thl., S. 46. Sannold: Chriftoph S., geb. 1610 in Altenthan (bei Regensburg), 22. Juni 1689 in Ingolftabt, tam ale Gbelfnabe an ben furjurftlichen Dunchen und trat 1630 in ben Jefuiten-Orden ein, ju beffen Bierden er ger wurde. Nachdem er einige Beit in Freiburg i. Br. Die fog. humaniora hatte, tam er 1645 nach Ingolftabt, wo er junachit als Studienpraje Convicte ber Jefuiten wirfte und bort auch feit 1650 basjenige vortrug die Jefuiten Philosophie nannten, bann aber 1653 als orbentlicher Brofef Theologie an die Universität überging und die Facher der Controvere - m Moral - Theologie vertrat. 3m J. 1666 30g er fich als Emeritus bom amte gurud. Gine Angahl feiner Schriften gehort ber bamals fiblichen Bit ber Promotions - Disputationen an ("De ortu et interitu animae ratio 1645; "Defensio pro infallibilitate ecclesiae adv. Herm. Conring", "De natura contractuum", 1656; "De dispositionibus lucrativis", 1657 u. bon geringerer Bedeutung ift auch feine "Logica practica" (1688), wele in bem fiblichen Spncretismus ber Jefuiten - Logit bewegt. Bom Stand bes Orbens aus mußten als feine hervorragenben Sauptwerte bezeichnet m "Institutionum theologicarum libri IV" (1659, ben jefuitischen Thomismu widelnb) und "Theologiae speculativae libri IV summae D. Thomae r dentes" (1670, 2. Aufl. 1677), jowie "Controversiae de institia et (4 Tomi, 1671-72), wozu noch als 5. und 6. Tom. fam: "Jurispru iudiciaria" (1674). Diefe vereinigten feche Banbe gehoren gu ben ausführl Darftellungen ber thomiftifch = jefuitifchen Rechtsphilosophie, b. f. jenes theiles der Moraltheologie, welcher feit Thomas aus der griftotelifch ara Tradition eingefügt und in die Anschauungen des Bapalinftems un worden war.

Backer, Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus, Vo p. 288.

Sannold: Johann Sigismund v. S., geb. am 28. Marg 1684 am 16. April 1711 in Breslau, aus der jungeren Linie Diefer Familie, 16. Jahrhundert aus Liegnit nach Breglau einwanderte und beren Bufa hang mit ben ichon im 15. Jahrhundert hier blubenden Saunold's nod nachgewiesen ift. Er mar ber altefte Sobn bes faiferlichen Rathe und Br Rathsherrn Sans S. und gelangte felbit ichon im 26. Jahre, 1660 in ben bem er über ein halbes Jahrhundert und zwar von 1691 ab als Genie Brafes angehört hat. Sein 50jahriges Jubilaum wurde 1710 in der ichwänglichen Beife ber Beit in Bilb und Schrift großartig gefeiert. auch faiferlicher Rath und Director des jum Fürftenthum Brestan gel Burglebens Ramslau, Erbberr auf Romberg. Er war ein forgfamer Reg Stadt und ein Bater ber Armen, er errichtete neben bem in ber Reform geit gebilbeten Almofenamt 1704 noch eine hausarmenverpflegung. In t Rreifen hat er fich burch feine Borliebe für die Biffenichaften befannt g namentlich burch feine Sammlungen, Die fich über alle Gebiete ber Ratus ichaften, mancherlei technische Runfte und die Rumismatit erftredten brachten ihn auch in Briefwechsel mit anderen Sammlern und Gelehrten Beit, wie bem italienischen Botanifer Dom Gilvio Boccone, bem ichm Drientaliften Guftav Beringer b. Lindenblat, bem Grafen Frang Ch

D Trautmannsdorf und am lebhaftesten mit dem hannöverschen Abt Gerhard Wolter Molanus von Loccum, an dessen unionistischen Bestrebungen er ebenso Lebhasten Antheil nahm wie an seinem berühmten Münzcabinet. Er selbst hatte eine schwere Gemüthkart und schrieb ganze Bände von Todesgedanten, Reu- und Ledgedanten zc. Seine Schristen, Correspondenzen, Bücher, Münzen und andere Sammlungen, soweit er sie nicht schon bei Ledzeiten verlauft hatte, gelangten und die Stadibibliothet. — Er war der letzte H., der Name erlosch mit ihm.

Martaraf. Saupt: Theobor (eigentlich Marcus Theobor) b. S., Rechtsgelehrter und Schriftsteller, geb. am 2. Februar 1784 zu Mainz, Sohn eines im J. 1822 geforbenen turfürftlichen Softammerrathe, tatholifcher Confession. Auf dem motestantifden Symnafium ju Grünftadt erzogen, bann mit feinen Eltern mehrere Male ben Bohnfitz wechselnd und in Afchaffenburg (bamals Universität) fein Studium der Jurisprudeng absolvirend, trat S. um 1804 als Braftikant in ben Staatsbienft, wahlte aber ichon 1805 ben abvocatorischen Beruf, anfangs ju Dichelftadt, bann ju Erbach. Rach größerer Wirffamfeit ftrebend nahm er 1808 als hofgerichts-Abvocat ju Darmftadt feinen Wohnfit. hier trat er zuerft auf als Schriftsteller, nicht nur als Mitarbeiter am Tubinger Morgenblatt, fondern mit felbständigen Arbeiten. Seine dem Großherzog bedieirten "Bluthen ms Italien" (1808) fanden eine gunftige Aufnahme, und für "Taffo's Rächte" (1809) erhielt er vom Fürsten Primas die große goldne Berdienstmedaille. Aus Blad verheißenber Lage rig ben jungen Mann, feinen Lebensplan gerftorenb, Die berhangnifvolle Leibenschaft fur Die icone bramatifche Runftlerin Benbel, hie bamale, wie alle Belt, jo auch Darmftadt entgudte. Dies angeblich bis um Berlobnig gediehene Berhaltnig, wie feine Abficht, mit ihr Italien gu bereifen und nach ber Beimtebr bie ihm jugefagte Professur ber schönen Wiffen-Gaften in Afchaffenburg gu Abernehmen, bernichtete die Unbeftandigfeit feiner Ingebeteten. Er berließ Darmftadt und ging über Solland nach Samburg, um ber als Abvocat und Schriftsteller ein neues Glud zu fuchen. Die damalige tangofifche Occupation und die nachfolgende Einverleibung Samburgs in Rapokons Raiferreich veranlagte S., ber als geschidter Geschäftsmann balb Praris gewann, eine Reihe Schriften über frangofische Rechts - und Staatsinstitutionen erauszugeben, namentlich einen Commentar jum Code Napoléon, auch Borkimgen über bas frangofische Sanbelsrecht zu halten, Unternehmungen, welche ben prattifchen Rugen ber Unterbrudten, nicht aber eine Forberung ber Frembemichaft in Samburg bezwecten. Denn ber beutschen Sache zugethan, verfocht als Abvocat alle ihm anvertrauten Privatintereffen mit wärmstem Gifer gegen die Bedruckungen der Gewaltträger. Mit Freimuth und Energie bertheibigte er anter Underem brei bremifche Schiffscapitane por ber Cour prévotale, und gwar mit foldem Erfolge, daß er bie peinlich Angeflagten vom Tobe errettete, fich abft aber in die dringenofte Gefahr brachte, aus welcher ihn nur die zeitweise Befreiung Samburgs im Marg 1813 erlöfte. Run trat S. als guter Patriot m bie nen gebilbete Burgerwehr ber Stadt und nahm thatigen Antheil an beren Befechten in ber Umgegend; als aber Davouft gurudtehrte, mußte S. nach Lauenburg fluchten. Bier trat er als Lieutenant in ein Jagerregiment, beffen Audibriat er auch berjah, bis er, jum Affiftenten bes englischen Generalcommiffars mannt, diefen auf ben ferneren Bugen ber Nordarmee in Medlenburg und bolland begleitete. Inzwischen war er frangofischer Seits geachtet und feine Dabe in Samburg confiscirt. - 3m Sauptquartier ber Berbundeten gu Chausout angestellt, folgte B. bemfelben nach Paris, fortwährend im hoheren Aufrage litterarifc beichaftigt, Dent- und Flugichriften verfaffend ober überfegend. her idrieb er auch die Broiditte "Hambourg et le Maréchal Davoust, appel

à la Justice du Roi", Paris 1814 (beutsch: Leipzig 1814). Rach Rapoleone Rudlehr von Elba fand G., bamals in Duffeldorf fich aufhaltend, eine Unftellung bei ber Armeepolizei und zog mit dem 1. Armeecorps nach Paris, wo ihm bie ichwierige Aufgabe gu Theil wurde, die Borftadt St. Antoine militärpolizeilich ju überwachen. Rach bem Friedensschluß trat er in ben preußischen Juftigbient als Rreis- und Inftructionsrichter ju Duffelborf, wofelbit er auch bas Landwehr-Auditoriat verfah. — Reben feinen vielen Amtsgeschäften, zu welchen beilviels weise Untersuchungen gegen Räuber- und Falichmungerbanden gehörten, fand ber thatige Mann noch Muge zu vielfachen litterarifchen Productionen. Er ber öffentlichte 3. B. 1816 die "Aehrenlese aus ber Borgeit", gab 1817 "Die Monatsrofen" heraus, ferner "Biographifche Stiggen", 1818 "Stiggen, Reminiscengen aus Paris", 1820 erschien feine anertannt treffliche Monographie "Jacobaa, Berzogin von Bulich", für welche ber König von Baiern und ba Großherzog von Baben ihn mit ben großen golbenen Berbienstmedaillen belohnten. - Gleichzeitig erfolgte feine Berfegung als Landesgerichts = Rath nach Trier, wo er ebenfalls eine große Angahl Schriften verfaßte, 3. B. bas Trier'iche Beitbuch, eine Schrift über ben befannten Criminalfall Font, Die Epheufrange, das Traueripiel "Der hochzeitstag", ferner "Mechtilde", hiftorisch = romantifches Gemalbe teutscher Borgeit, Schauspiele, 2 Bbe., Borfchule jum Studium ber griechischen Claffiter zc. - Aber auch in Trier fand er feine bleibenbe Statte, er nahm 1827 feinen Abschieb aus bem preugischen Juftigbienft und jog nach feiner Baterftadt Maing, bermeinend hier in ausschließlich fchriftftellerifder Thatigfeit Frieden und Blud gu finden. Er veröffentlichte auch bafelbft eine Reihe fernerer Schriften, unter welchen Die Novelle "Der Freiensteiner", ericienen 1830, bas lette Bert feiner bichterifchen Mufe gewesen gu fein fcheint. Den raft- und ruhelofen Berfaffer aber jog die frangöfische Julirevolution wieder hinans in die Fremde, erft nach Strafburg, bann nach Paris. Was er bafelbft erlebte, ift unbetannt geblieben. Die Zeitungen theilten im Juli 1832 mit, daß S., vermuthlich an ben Erfolgen feiner politischen und öfonomischen Erwartungen verzweifelnb, feinem Leben freiwillig burch Ericbiegen ein Enbe gemacht habe. - So tragifch beichlof fein bewegtes Dafein ein fehr begabter geiftvoller, fenntnigreicher Dann, beffen vielseitige unermudete Thatigfeit, beffen Ringen und Streben inmitten ber Rample einer fturmifchen Beit manchem Mitlebenden Richtung, Belehrung oder Freude gewährt, ihm felbft aber teinen Frieden gebracht hat, bis er an ben Irren und Wirren der hoffnungslofigfeit zu Grunde ging. - Gin ausführliches Berzeichnis feiner gablreichen Schriften wie auch biographische Rachrichten findet man in Scriba's biograph.-litter. Lexifon ber Schriftfteller bes Großherzogthums Seffen u. 1. Abtheil. S. 133-35 und 2. Abtheil, S. 292-96. Samb. Schriftfteller Lexifon, Bb. III, S. 126-28. Benete.

Hanpt: Morih H., Philolog. Er wurde geboren am 27. Juli 1808 in Zittau, als der Urenkel eines armen Lehrers, als der Enkel eines energischen, rastlos emporstrebenden Kausmannes, als der Sohn eines classische gebildeten, mit gelehrter Thätigkeit vertrauten Juristen, welcher seine Erziehung dis zum 13. Jahre, wenn nicht ausschließlich, so doch vornehmlich leitete. Das, woraus die Persönlichkeit des Baters angelegt schien, hat sich im Sohne ersüllt. Ostern 1821 dis Ostern 1826 besuchte er das Zittauer Symnasium und genoß den Unterricht des Rectors Lindemann in den classischen Sprachen, neben denen er sich auf eigne Hand dalb dem Gothischen und Altbeutschen zuwandte — schon vor 1824, nach seiner Bersicherung. Der poetisch-patriotische Reiz des heimischen Alterthums verdand sich mit dem Frohgesühl, eine neue Wissenschaft wachsen zu sehen und an diesem Wachsthume thätigen Antheil zu nehmen. Dennoch bezog er Ostern 1826 die Universität Leipzig in der Absicht, Theologie zu studieren,

78

r boch balb gegen bas Studium ber Griechen und Romer vertauschte. ried hermann wurde fein Lehrer und Borbild. Er erzog ihn gur Ginfachbes Urtheiles. 3m September 1830 befchloß G. feine Univerfitatsftubien, 17. Februar 1831 erfolgte feine Promotion, und er fehrte zu ben Eltern Sein Bater, früher Spudicus, dann Burgermeifter in Bittau, war durch mreife politische Bewegung bes Jahres 1830 von feinem Boften berbrangt en und nahm fich die Burudfegung fo gu Bergen, bag er in eine gefährliche itheit und bann in tiefe Schwermuth berfiel. Der Sohn ftand ihm fieben te lang als Trofter jur Seite, nicht ohne daß die schwere Pflichterfullung felbft den Blang bes Lebens verbuntelte, mahrend andererfeits bie lange e, die gangliche Freiheit von Amtsgeschäften irgend welcher Art ihm eine benswürdige Sammlung gewährte und Alles, mas er vermochte, ficher reifen In das Jahr 1834 fallt eine entschiedene Erweiterung feines Befichtstreifes feiner perfonlichen Begiehungen. Er ging mit ben Eltern nach Wien, bort er hoffmann b. Fallersleben und wurde mit ben öfterreichischen Belehrten Fachberwandten Endlicher, Karajan, Ferdinand Bolf genau befreundet. im felben Jahre lernte er auch Berlin fennen; ber Freiherr b. Meufebach, illem aber Lachmann maren ihm von biefer Zeit an enge verbunden. Endlich im Gerbft 1837 tonnte er baran benten, fich vom Bater gu trennen fich in Leipzig zu habilitiren. Gottfried Bermann begrußte in ihm einen Biffenichaft, Beiftestraft und eine vorzügliche Babe bes munblichen Bors ausgezeichneten Docenten, und an feiner Sabilitationefchrift, ben "Quaees Catullianae", rubmte er "große Belefenheit, genaue Befanntichaft mit ber raturgefchichte, grundliche Gelehrfamfeit, ungemeinen Scharffinn, feinen Bend, fare Darftellung, ausgebildeten gefälligen Stil, fowie ausnehmende Bebenbeit." Dit Borlefungen über das Ribelungenlied und feinen Liebling Il eröffnete D. feine Lehrthätigfeit, und rafch ftieg er die atademische Stufenempor. Am 11. September 1841 wurde er ohne fein Borwiffen auf ann's Betrieb jum Ertraordinarius ernannt und am 23. November 1843 lt er die neu errichtete ordentliche Projessur für deutsche Sprache und Litteratur. n 1842 hatte er einem Freunde melben tonnen: "Seit bem 7. April bin m Biele jahrelanger Buniche, b. h. mit einer Tochter von Gottfried hermann irathet." Saus und Amt begludten ihn, aber das Jahr 1848 rig ihn aus m gesegneten Wirkungstreife. Die damals mach gewordenen Soffnungen auf eit und Große bes Baterlandes haben auch ihn mächtig bewegt und er war blind gegen bie Befahren ber Revolution : "Bohl", jagt er in einer Rede 18. Mai 1848, "ift ein grelles Morgenroth bor und emporgeftiegen; es ndet fturmbolle Tage." Er murbe eifriges Mitglied bes beutschen Bereins die hereinbrechende Reaction schonte ihn fo wenig wie feine Collegen und ibe Theodor Mommien und Otto Jahn. Alle brei wurden wegen Berufung Bollsversammlung, die man mit dem Dresdener Maiaufftand in Berbindung bte, bes Bochverrathes angeflagt, und zwar bon ben Gerichten freigefprochen, auf bem Disciplinarweg ihres Amtes enthoben. Bom 22. April 1851 bas Decret, welches Saupt's turge politische Thatigfeit fo brutal bestrafte. 13. Darg beffelben Jahres war Lachmann gestorben, und nicht ohne Dube g es ber Berliner Facultat, Saupt's Berufung an feine Stelle (17. April burchgujegen. Sier hat er bann 21 Jahre lang als Universitätslehrer Mabemiler (feit 1861 als Secretar ber philosophisch = historischen Claffe) tt, mit wachsender Autorität und nie nachlaffender Energie, fo viel auch od feiner Fran (1855) ihn erschüttern und Nervenleiden ihm feine gewohnte ime Thatigfeit erichweren mochten. Um frühen Morgen bes 5. Februar

raffte ibn ein Bergichlag babin.

5. gehörte zu ben Gelehrten, welche groß anheben mit breitem Bolin und fich je langer je mehr in's Enge ziehen. Er erfüllte nicht, was feine Jugud beriprach. Seine Anfange erinnern an bie Anfange Jacob Grimm's mi Uhland's. Die Berehrung Goethe's, Die Berehrung ber claffifchen Dichtung verband fich mit bem romantischen Ausgreifen nach fernen Sprachen mit Litteraturen. Seine alteften Auffage (Recenfionen, bon 1831 an) preifen poetisch gefärbter, bilblich geschmudter Rebe bie Poefie im Allgemeinen als m lebendige Offenbarung bes Gottlichen und ftellen mit bewußter Rlarbeit bm & banten einer vergleichenden Boetit bin. Dan glaubt ibn felbft nach jo bobm Biele ringen gu feben; nach allen Seiten bin erweitert er feine Renntnife; bolle thumliche Dichtung in jeder Geftalt icheint ihm willfommen, an's claffiche Min thum Schließt fich bas Intereffe für mittelalterliches Latein, vom Bohmifden an tritt er ben flavischen Sprachen naber, Die romanischen Litteraturen gichen be neben ber altbeutschen an; man meint, in einer allgemeinen Geschichte mitt alterlicher Dichtung ober in etwas abnlichem mußten fich jo mannigfaltige to ftrebungen gufammenfaffen. Aber bermuthlich hat er nie einen folchen Gebante ernftlich gehegt. Dem jungen Gelehrten fehlte bas Gelbstbertrauen bes Bal brechers, Die von Gottfried Bermann empfangene Richtung auf fritifche Phil logie überwog und bagu fam Lachmann's imponirende, borbilbliche Rai Beicheibenheit und Stolg bewogen ibn, bas Beichaft bes Berausgebers jum Leben berufe gu mahlen: Die Bescheibenheit, welche eber bas Biel gu niedrig als ju be fteden mag, um nicht in Ueberschätzung perfonlicher Rrafte anmagend zu ichem die Beicheibenheit, welche nicht ben Muth bes Fehlens hat; - ber Stoly, meld nichts Unbollfommenes an ber eigenen Leiftung bulben will; ber Stoly, welde fich gegen die brobenbe Gefahr bes Fehlens aufbaumt. Rur auf biefem De erlangt man herrichaft, Sicherheit und befriedigtes Gelbfigefuhl. In b berechtigter Polemit ichrieb S. einmal die Worte: "Lachmann's Meifterdat! durch die Pfuscher, Die feine Arbeiten anrühren, nicht gefährbet; ich babe m noch niemals Meifterschaft, weder in ber Kritit noch in anderem, angemaßt, weiß auch gar nicht, ob Sachgenoffen mich fur einen Meifter ber Kritit balle aber das weiß ich, daß noch nicht jeder Gefelle ober Sandlanger mich meine tann." Die unbefangene Rachwelt wird S. Die Meifterschaft ohne weiteres geftehen, und fur die Philologie ift es ein unberechenbarer Bortheil gewefen, bi Ladymann gleichsam zweimal erschien, bag ihm in G. eine fo berwandte Ratu eine fo ebenburtige Rraft erftanb, welche volle Befriedigung barin empfand, b Art bes Freundes fich angueignen und in Schrift und Lehre fortaufeben, im aupflangen.

Die Forschungsibeale seiner Jugend bestimmen die Gegenstände, denen aus kritisches Bemühen zuwendet. Poesie steht obenan, und wie Lachmann ist am lateinischen und mittelhochdeutschen Dichtern vorzugsweise geneigt. Aber er großdoch weit darüber hinaus. Seine Proömien zu den Berliner Borlesungsweisechnissen, der größte Theil seiner atademischen Abhandlungen und Reden, apaar kleine selbständige Werkchen, sowie seine Beiträge zu philologischen Johristen sind in drei Bänden "Opuscula" gesammelt (Lipsiae 1875, 1876). Darin enthüllt sich ein staunenswerther Reichthum litterarhistorischer Anschaus und eine wahrhaft verblüssende, dem Versassen Verzeichnis von Schristellande er tertkritisch behandelt hat, umsaßt beinahe die gesammte griechische lateinische Litteratur, die Reulateiner mit eingeschlossen. Die Stizze einer Urzsschung über den Roman Apollonius von Tyrus, dessen Ursprung und Verzeitung, greift auf die universalen Tendenzen von Haupt's Jugend zurück. Begistrum multorum auctorum des Hugo v. Trimberg (Berl. Monatsber 1861)

Houpt. 75

5. 142) eröffnet ben Blid auf ein weites Gebiet mittelalterlicher Bilbung. haupt's Intereffe scheint allgegenwärtig. Er verfahrt nach bem Grundfabe, ben er einmal aufftellt (Opp. 1, 218): "Die Philologie verachtet wie die Botanif tein Unfraut." Demgemäß forbert er mit philologischer Sorgfalt fogar bas Testament bes Schweinchens, bas Buch von ben Bunbern, bas von ben Parabiefesflüffen, das griechische Kräutergedicht, griechisch-lateinische Uebersehungs- und Beiprachbucher ju Tage. Rimmt man ju bem Gigenen bas, mas er ben Arbeiten Inderer an Textesbefferungen und gelehrten Rachweifen, tactvollen Winten, maggebenden Rathichlagen beigefteuert hat, fo erhebt fich bas Bilb einer Thatigleit, welche an bie Wirtungen gewaltiger naturfrafte erinnert. Um bas, was 5 darin geleiftet hat, abguichaten, bedurfte es einer noch größeren Bertrautheit mit allen Diefen Dentmalern geiftigen Lebens, als er fie befeffen. Wie viel babon bauernber Gewinn ift, wird fich nur allmählich ermeffen laffen. Anregung und Borberung, fei es auch burch Irrthum, muß überall gefühlt werben, wo er bie band angelegt hat. Wenn er allgemeinere Probleme, ber Bolitit, ber Geschichte, Miteraturgeschichte, Erziehung berührt, fo ift er nirgends originell; aber er fteht immer auf ber richtigen Seite, er ift berbundet mit bem beften Beift unferes Bolles, ber ju Broge und Ruhm geführt bat. Stets mahnt er ju Befcheibenbit und Magigung in einer Sprache bon claffischer Rundung, festgefugt, wuchtig, bigrammatifcher Ausbrägung nicht abgeneigt. Und wie leibenschaftlich fein Inneres gluben und im perfonlichen Berfehr ausbrechen mochte, fein miffenschaftlides Wefen ift magvolle Energie. Die Leibenschaft icheint überall gebandigt, lan Bornetheil und teine Boreiligfeit, die übergierig nach bem Resultate greift, widuntelt feinen hellen Blid. Er ift umfichtig, rubig, gerabfinnig.

Rach bem fleinen Sefte, worin er 1834 vier mittellateinische Dichtungen one Licht gab ("Exempla poesis latinae medii aevi, Vindobonae"), nach bem Gildgebichte bes Opidius und ben Jagdgebichten bes Gratius und Remefianus (1888) wurden drei zierliche Bandchen, glatte, faubere Texte, ohne Lesarten, ohne Anmertungen', bas eigentliche Denkmal, welches er als Kritifer lateinischer Dichtung fich felber feste: feine Ausgaben bes Horatius (1851), bes Catullus, Libullus, Propertius (1853) und bes Bergilius (1858). Die Metamorphofen bes Ovibius (1853), eine Schulausgabe mit beutschen Anmerkungen (enthalten in ber bon ihm und Sauppe gegrundeten Sammlung folcher Musgaben), gebieh nicht über bas erfte Bandchen hinaus, weil er fich in Bezug auf Urt und Dag ber Ertlarungen unficher fühlte; bennoch burfte feine Leiftung geradezu die befte unter allen ahnlichen fein. Wenn neben ben Dichtern auch ein Brofatert, Die Bermania bes Tacitus erschien (1855), so geschah es im Interesse ber deutschen Alterthumswiffenschaft und beabsichtigt war nur eine vorläufige reinliche Berfellung mit handlichem Apparat jum Gebrauche bei Borlefungen. Geine erfolgmichen Bemuhungen um ben Philosophen Geneca haben leiber in feiner Ebition Ausbrud und Abichluß gefunden. Für bas Griechische muß ber muhevollen Arbeit gebacht werben, Die er aus vollftanbiger eigener Beherrichung bes Stoffes an bie Bollenbung von Gottfried hermann's Aeschylus feste (1852). Der gu-

gehorige Scholienband ift leiber nie erschienen.

Der Weg, den h. zur Lösung textkritischer Probleme einschlug, ist aus der Sammlung kleiner Schristen deutlich erkennbar. Im Allgemeinen kann man lagen: es ist der Weg Lachmann's und Immanuel Bekker's. Gleich Lachmann ließ er sich von der schrankenlosen Wilkfür italienischer Versemacher des 15. Jahrhunderts nicht blenden (Opp. 1, 143) und stagte nicht nach der schönsten, glatzien, unserem Geschmacke wohlgesälligsten Ueberlieserung, sondern nach der verkaltnismäßig echtesten, treuesten, ursprünglichsten. Gleich Lachmann und Bekker suchte er vor Allem die abgeleiteten Quellen auszuscheiden und in dieser Besachte

giehung find ihm g. B. beim Propertius und Ammianus Marcellinus Feftstellungen gelungen, die fo leicht nicht umguftogen fein werben. Er ging ben Citaten aus romifchen Dichtern nach burch's fpate Alterthum, burch's Mittelalter bindund Die Geschichte ber Philologie mar ihm auf bas Genauefte belannt. Mochte er wol die Arbeit der Zeitgenoffen mandmal unterschaken und allzu bornehm barfiber wegbliden; bie großen Bertreter ber alteren Philologie, ein Scalign, Bentlen, maren ihm wie Mitlebende gegenwärtig. Er weiß über fie faft fo bertraut zu reben wie über Meinete und Better, benen er ausgezeichnete Refrologe widmete. Die wenigen Geiten, auf benen er, um fur Leibnigens Begiehungen jur claffischen Philologie ben richtigen hintergrund ju gewinnen, in großen Bugen bie gefammte Ginwirfung bes Alterthums auf die fpatere Bilbung bie jum 17. Jahrhundert überschaut, gehört zu bem Bedeutenoften, mas er geschrieben (Opp. 3, 215). Stets ift anbererfeits fein Blid über die romifchen Dichter hinaus auf ihre griechischen Borbilder gerichtet. Bur Charafteriftit ber aleranbrinifden Boefie wie bes Sprachgebrauches hellenischer Dichter überhaupt hat et viele gelegentliche Beitrage gegeben (3. B. über Metonymien Opp. 2, 166; über nach griechischem Mufter veranderte Wortbedeutung 2, 402; über Rominalbegriffe aus benachbarten Berben zu entnehmen 2, 301 u. D.; über freiere Bortftellung bei ben Tragifern 2, 184; über Attraction correlater Pronomina 2, 467). Cabinetsftude in Saupt's eigenfter Art find die Abhandlung über bie Rritit ber horagischen Gebichte, wenn auch bas Schlufrefultat nicht Beftand bat (3, 42), und die Betrachtung über Genrepoefie bei den Griechen (1, 252): Untersuchung eines einzelnen Gebichtes, ia einzelner Stellen von Bebichten, aber eingeleitet burch weiten Umblid, enger Borbergrund bei tiefem Sintergrund. Diefer große Sintergrund, eine hochgebilbete Berfonlichfeit, allfeitig vorbereitet, mit gahlreichen litterarischen Analogien bertraut, gab feiner Rritit bas bobe Tactgefühl, ben gludlichen Scharffinn; langjährige lebung verlieh ihm bas virtuofe Treffen, und Alles guiammen machte aus ihm einen Conjecturalkritifer erften Ranges. Conjecturalfritit wurde immer mehr bas erwählte Felb feiner Reigung. Conjecturalfritit hat er "meift glangend und überzeugend, immer beachtenswerth" in foldem Umfange geubt, daß ber Forider "auf Schritt und Tritt in bem gangen Umfreis bes claffifchen Alterthums feinem fruchtbringenben Birten begegnet" (Bablen). Er hat feine Perfonlichfeit nie vorgebrangt, fein Belieben bem Stoffe nie aufgebrangt; er unterlag nicht bem Fluche ber Birtuofitat; er wollte nicht felbst glangen, fondern feinem Autor ben ungetrübten, burch fchlechte lleberlieferung verdunkelten Glang wiedergeben. Er verband ben Respect por ber reinsten Quelle, ben Sag gegen bas unreife Conjiciren (man febe bie berühmten Electraprogramme Opp. 2, 285 ff.) mit dem Gefühle für die Individualität des Schriftstellers. Seine Interpretation, feine Emendation, feine Interpunction, feine Unnahme bon Interpolationen und feine Cotheitsfritit mar ftets getragen von der Bertiefung in das Individuelle. Er war ein unvergleichlicher Interpret, wobon er munblich fortwährend, ichriftlich nur felten Broben gab. Gebantengang, Bufammenhang ju entwickeln verftand er meifterhaft. Faßte er feine Unichauung bon bem Befen alter ober neuer Dichter in ein ausgeführtes Bilb. wie er ben Catull, Borag, Dbid, die romifchen Elegiter, ben Statius ober Friedrich ben Großen als Poeten gelegentlich charafterifirte, fo geschah es allerbings meift nicht im Ginn eines litterarischen Bortrates, mobei bie bezeichnenben Buge möglichft lebendig vorgetragen werben, fondern gleichsam farblos im feften Umrig, fo bag bie ftiliftische Gigenart por Allem betont wurde und fritische Ruganwendungen, Folgerungen auf bas in ihrem Texte Mögliche ober Unwahrscheinliche fich antnupfen liegen. Litterarhiftorische Thatfachen bat er nicht in großer Bahl feftgeftellt. Glangend, wenn auch im Refultate beftreitbar und beSoupt. 77

n, ist seine Abhandlung über die Unechtheit des Epicedion Drusi (1, 315); Blad schied er die bucolischen Gedichte des Calpurnius von denen eines en Dichters, vielleicht des Nemesianus (1, 358); steißig stellte er gelegentdie geringen Fragmente des Grammatiters Jrenäus zusammen (2, 434). Uen allgemeinen Beobachtungen über Sprachgebrauch, Poetik und Metrik e er auf die Berschiedenheit der Epochen und Dichtungsgattungen (vgl. 2,

Jur Lachmann'schen Kritit der Jlias gab er werthvolle Beiträge (hinter nann's "Betrachtungen über die Ilias", 1847). Seine "Observationes ae" (1841), welche sich gleich den "Quaestiones Catullianae" (1837) zusun Lachmann's Catull anschlossen, brachten reiche Zusammenstellungen die Elision und über die Nachstellung der verdindenden Conjunction bei ischen Dichtern. An eine Stelle des Properz knüpft er aussührliche Erngen über die Ramen des Kusses dei den Kömern (2, 106) und daran die ung, im Interesse des Lateinischen das Studium der romanischen Sprachen zu vernachlässigen.

Seine eigene Beschäftigung damit lies in den Plan einer Edition sranzösischer lieder des 16. Jahrhunderts aus, wovon er eine srühe Probe gab ("Six wes chansons françaises recueillies par M. H. A. M. le baron de Meuse-6. Juin 1835"), den er sein ganzes Leben lang sesthielt und wovon stens ein Theil aus seinem Nachlasse veröffentlicht werden konnte (Franstens ein Theil aus seinem Nachlasse veröffentlicht werden konnte (Franske

Bolfelieber 1877).

In der deutschen Philologie noch viel entichiedener als in der claffischen. nt S. als Lachmann's nächster Mitarbeiter und Nachfolger. Trat bies in Beitragen gu ben "Altdeutschen Blattern", die er mit hoffmann b. Fallersherausgab (1836, 1840), noch weniger hervor, jo lag es in feiner Ausdes Eret von Hartmann von Aue (1839) beutlich vor Augen. An die ber altbeutschen Blatter ließ er 1841 nach einem umfaffenberen Blane itichrift fur beutsches Alterthum treten, worin er alle Diejenigen um fich melte, welche methodische Forschung und Rritit nach Jacob Grimm's und ann's Borbild übten; und Saupt's Schuld war es nicht, wenn fich beim uche bes Nibelungenftreites einige ber Mitarbeiter bon ihm trennten, um befonderes Organ ju grunden. Dem Eref folgte 1840 ber gute Gerhard indolf bon Ems, 1842 die Lieber und Buchlein und der arme Beinrich bartmann von Aue, 1844 ber Engelhard von Konrad von Bürgburg, ber Bingbete und bie Bingbetin, 1851 die Lieber Gottfrieds bon , 1857 die alteften Minnefinger ("Der Minnefangs Frühling" von Lachund S.), 1858 Reibhart von Reuenthal, 1871 bie zweite Musgabe bes die Ergablungen "Morig von Graon" (in den Feftgaben für Someber) Bon bem fiblen Weibe", endlich 1876 aus dem Rachlaffe die Erzählung Ranflente" bon Ruprecht von Burgburg (Beitichr. für beutsche Bhil. 7, In der fritischen Behandlung Sartmann's von Aue fonnte er fich birect dmann aufchliegen: bas bon biefem beim "3wein" und "Gregorins" ne Mufter hat er auf ben Reft ber Sartmann'ichen Werte ausgebehnt, a "armen heinrich" tonnte er eine Borarbeit Lachmann's benuten. Bei enannten Werte bes Rubolf von Ems handelte es fich um rafche erfte itmachung; ju einer umfaffenben Erforschung bon Sprachgebrauch und fehlte bamale und fehlt bis beute bas vollftanbige Material. Aber unglich bleibt, was h. für einen anderen Epigonen ritterlicher Dichtung, purab bon Burgburg, gethan. Geine übrigen felbständigen Ebitionen abgefeben von ben gulet aufgeführten Ergablungen, ber mittelhochn Livil und Didattit, dem Minnesang. Auch damit schloß er fich an nu's "Balther von ber Bogelweide" und im "Minnesangs Frühling" an

Lachmann's Borarbeiten an; und wie ihn die butolifche Boefie ber Griechen und Romer viel beschäftigte, fo widmete er bier ber höfischen Dorfpoefie bes Reibhart bon Reuenthal besondere Sorgialt und langjährige erfolgreiche Bemuhung. Seine Abhandlung über bie bohmifche Ueberfetung eines ber Lieber Konig Wengels bon Böhmen (1848) gab den Unftog gur Aufbedung ber tichechischen Litteraturfalfchungen. Außerbem find Lachmann's 3wein, Balther, Bolfram in neuen Ausgaben und nie ohne Gewinn burch feine Sand gegangen; Die fcwierige Ertlarung von Bolfram's "Pargival" hat er mehrfach in besonderen Beitragen geforbert. Bum gothischen Wortschage tonnte er aus feiner gewaltigen Bucherfenntniß ein entlegenes Zeugniß beibringen (Opp. 2, 407). Althochbeutschen Litteraturdentmalern hat er nur felten, aber mit Glud, feine Aufmertfamteit geschentt. Die Beitschrift fur beutsches Alterthum enthalt viele Editiones principes ober erfte fritische Musgaben von mittelhochbeutschen Gebichten (s. B. Margarethen Marter; Warnung; Bonus; h. Paulus; Alexius und Pantaleon bon Ronrad von Burgburg; Gervatius; Gottfried's von Strafburg Lobgefang auf Chriftus und Maria, beffen Unechtheit er übrigens nicht erfannte; Deier Belmbrecht; ber Jungling von Ronrad von Saslau; Golbemar 2c.); außerbem mannigfache Beiträge, in benen Saupt's Scharffinn und Belefenheit fich frucht bringend bewährt. Biel hat er fur bie Gebichte und Sage bom Bergog Ernft gethan. Um vollsthumliche Boefie machte er fich ferner burch Berbefferungen au Rubrun und durch die Entbedung bes Albrecht von Remenaten als Ber faffer breier Bebichte verbient.

Den erften Rang unter Saupt's altbeutichen Leiftungen nehmen ber Engelhard, Reibhart und die zweite Ausgabe des Eret ein. Konrad von Burgburg in feiner ausgebilbeten Manier eignet fich, wie wenige, jum Objecte ftiliftifder und metrifcher Objervationen; und fo geläufig war biefe Manier bem Rritikt geworben, daß er eines Tages aus etwa 30 irgendwo gebruckten Berfen einer poetischen Legende bom beiligen Pantaleon mit Sicherheit ein Wert Ronrad's erfennen fonnte, was die vollftandige Abschrift lediglich beftatigte. Diefe Ber trautheit mit Sprache und Stil jenes ausgezeichneten Dichters murbe benutt, um eines feiner beften Werte aus einem Drude bes 16. Jahrhunderts in die Form bes 13. Jahrhunderts gurud gu übertragen, und bie lebertragung bar als unzweifelhaft gelungen gelten, zugleich als einer ber bochften Triumphe philologischer Kritit. Auch führt fein anderes Buch in Die Feinheiten mittelbochbeutider Metrit fo gut und angenehm ein, wie Saupt's Engelbard. Damit aber war es nicht gethan : ein Problem, bas ihn icon bei Sartmann reigte, der Unterschied des Sprachgebrauches höfischer und volksthumlicher Gebichte und bie eigenfinnigen Beschränfungen in ber Wortwahl, welche gewiffe Bruppen höfischer Dichter auszeichnen, murbe bier mit einem bewunderungswürdigen Reichthume von Beobachtungen erläutert und baburch überhaupt biefes Broblem innerhalb ber beutschen Philologie erft energisch gestellt. - Beim Reibhart tonnte er fur die schwierige und wichtige Scheidung bes Echten und Unechten an Borarbeiten von Liliencron anknupfen. Die Rritit und die Erklarung in lexifalifcher wie topographischer Sinficht hat er fo geforbert, daß in 20 Nahren nichts nennens werthes nachautragen war. - Gehr reich ausgestattet und ber feinften Beob achtungen voll ift die zweite Ausgabe bes Eret, eine mabre Fundgrube vor Gelehrsamkeit. Die gesammte mittelhochbeutiche Litteratur war eigens bafib burchgelefen worben und natürlich mit großem Gewinn. Das Bebicht, einft aus bem "schweren Buft" einer Sanbichrift bes 16. Jahrhunderts herausgearbeitet ericbien jest erft, auch augerlich, in feiner gangen Bierlichkeit, als bas mabr Gegenftud ju Lachmann's 3mein. Aber mahrend S. in feiner Jugend felbft ar eine Ausgabe bes frangofischen Eret bachte, ben er an Frische und Rafcheit ben

weitigen vorzog, an Feinheit diesem nachsetzte, so zog er ihn für die Kritik zwar überall herbei, wo er helfen konnte; aber er dachte nicht daran, die Bergleichung meiner ausgesührten Charakteristik des deutschen Romans und seines Bersassers werwerthen; ja selbst die stumpse Art, wie Andere dergleichen Forschungen mechanisch ohne wahren Lebensblick in eine Dichterseele erledigten, reizte ihn nicht zum Bessermachen. H. ist in seinen altdeutschen Arbeiten viel wortkarger als in denen, welche der classischen Philologie gelten. Er schried selten eine Abhandlung, selten eine Einleitung, immer nur gab er Tert und Anmertungen. Darin hat er sreilich Wörterbuch, Grammatik (besonders Syntax), Metrik, auch die Renntniß poetischer Motive und die Litteraturgeschichte mannigsach gesördert; die lehtere hauptsächlich durch seine Belesenheit in Urkundenbüchern und anderen historischen Ouellen, welche es ihm möglich machte, viele litterarhistorische Perdulickseiten zeiklich und örtlich zu sixiren. Ueberblickt man die Gesammtheit leiner germanistischen Leisftungen, so sührt man recht das Schwelgen im unauszehentern Material, die Freude an massenteren Waterial, die Freude an massenteren Botren und Observiren.

Seltfam aber, mahrend in ber Jugend ihn vollsthumliche Dichtung machtig anjugiehen scheint, fo bat er thatfachlich den weit überwiegenden Theil feiner Eebensarbeit ber eleganten und gebildeten Boefie, fei es bes augufteifchen, fei es bes ftaufifchen Zeitalters gewidmet. Augenscheinlich wurde feine Luft zu litteunifder Gelbftthatigfeit am meiften burch den Reig ftrenger Form gewedt. Die monume Bollspoesie führt von den Individuen ab in die grenzenlosen Tiesen emer Urnberlieferung. Wo aber volksthumliche Grundlagen fich mit feinem Bottrage verbanden, wie in der hirten : und Dorfpoefie der Griechen, Romer und mittelalterlichen Deutschen, ba war er recht in feinem Glement. In feinem maerften Bergen wohnte eine Befühlsweichheit, wie fie nicht jum wenigften die Bolle des vorigen Jahrhunderts unter uns gegeitigt hatte; aber jene butolische lichtung befag ein Element natürlicher Derbheit, bas fie weit entfernte von der Sentimentalität moderner Dorfgeschichten. Und auch Diese Derbheit war nach Coupt's Sinne, der an Produkten des 16. Jahrhunderts, wie Dr. Schmoßunn's Predigt, Dicteria Grylli und Dr. Schwarmen Jagnachtpredigt, die in kinem Freundesfreife neu gebrudt wurden, nicht minder an apologischen Sprich-

wetern bochft fraftiger Urt ein unschuldiges Bergnugen batte.

Unterscheibet man in Saupt's litterarifcher Thatigfeit gewiffe vorwaltenbe, ger begrenzte Intereffen , fo geben die Borlefungen , die er hielt , ein anschauites Bild seiner Bielseitigkeit. Da stellen sich neben Catull, Tibull, Properz, Covas auch Perfins, Lucretius, Plautus, Terenz, von den Prosaikern doch nur latitus; neben die Romer auch homer, Aefchylus, Copholles, Ariftophanes, Geotrit. Un mittelhochbeutschen Dichtern und Gedichten erscheinen Balther, Reibhart, altere Minnefinger, Parzival, Ribelungen, Rubrun. Reben Inter-Metationen findet fich Geschichte ber altbeutschen Dichtung und römische Litteratur-Udichte, beutsche Grammatit und altfrangofische Grammatit (lettere nur in dipzig 1843, 1846, 1850). Das Altbeutsche pflegte er in Berlin nur bis 1859, Daint traten die Griechen bann regelmäßig ein. Römische Litteraturgeschichte las t 1860 jum letten Mal, bon da an blos Interpretationen. Zweimal hat er A Parallelborlefungen Ilias und Ribelungenlied behandelt (1844, 1857). In ben Borlefungen über die Blias pflegte er bis gulegt ben Gebanten einer "Naturlefchichte bes Epos" festguhalten und burch Beifpiele zu illuftriren, b. h. einer ergleichenben Betrachtung der Bolfsepen, welche die Art und Beife, wie folche 4 Stanbe tommen, die Eigenthumlichfeit ber Interpolatoren, turg die analogen ebensericheinungen burch alle Gebichte ahnlicher Urt bin ju verfolgen hatte. war fich wol bewußt, hierin am meiften originell gu fein und ein Problem behandeln, beffen Löfung ibn zu einem Bahnbrecher gemacht haben wurde,

wie es Jacob Grimm und Bopp für die vergleichende Sprachjorschung waren (Opp. 3, 2). Ein kleines hübsches Specimen vergleichender Poetik sind die Bemerkungen über apologische Sprichwörter bei Griechen, Kömern und Deutschen (2, 394). Sonst sinden sich deutsch-classische Parallelen selkener als man denken sollte (bemerkenswerth 2, 253 analoger Aberglaube; in den Opusc. und zum Erek Untersuchungen über die syntaktische Figur des ånd vorvor, dort und zum Keidhart über Bermischung von Erzählung und Kede und über Ablösung directer und indirecter Kede). Aber mit den Bortheilen, die aus der neuen Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts zu ziehen, hat er stets gerochnet. Er war nie ein verbohrter Philolog. Pott's "Ethmologische Forschungen" pflegte er viel zu benutzen, die Bedeutung lateinischer Partikeln auf Grund ihrer Ethmologis zu entwickeln. Bopp's vergleichende Grammatik nannte er ein Meisterwerk klarm Denkens und durchsichtiger Darstellung (3, 220). Auch das psychologische Element der Sprache vergaß er keinen Augenblick, und wo etwa durch syntaktische Erscheinungen die Logik verleht schien, da wußte er aus unwillkürlichen Seelen-

bewegungen die Erflarung gu finden.

Braucht es einen symbolischen Ausbruck feiner nach zwei Seiten bin fraftvoll ausgebreiteten Thatigteit, fo gewährt ihn jene Leipziger Rebe vom 18. Dai 1848, worin er ben Gewinn bargulegen fuchte, welchen bie Wiffenichaft ber beutichen Sprache und bes beutichen Alterthums ber claffischen Philologie gewährt. Much barin fpricht er hauptfächlich von vergleichenber Sprachbetrachtung, von bergleichender Forichung über bas Epos und von vergleichender Mythologie. Er hat fich fein Arbeitsfeld nicht auf der Sohe gewählt, bon der er bier frei um blidt. Aber er hat in ber Tiefe eine intenfive und zugleich breite Thatigfeit entfaltet, die auf einen großen Willen und einen machtigen Charafter bindeutet. Mit ber gangen Bucht feines Befens, weniger burch theoretische Borichriften als burch prattifches Beifpiel fuchte er vom Ratheber methobisches Denten und Forschen, sowie methodische Auffaffung von litterarischen Runftwerten zu ber breiten. Gine Schule hat er nicht gegrundet, wol aber viele bantbare Schuler gezogen, die, wenn es eines Schulnamens bedarf, eber nach Lachmann als nach ihm zu nennen waren. Man hat wol von feinem tyrannischen Befen gerebet, und in der That bedurfte es einer ftarten Individualität, um fich neben ihm zu behaupten. Aber man wird taum nachweisen tonnen, bag er eine echte Rraft, auch wo fie ihm nicht sympathisch war, völlig verkannt habe. Unfehlbarkeits buntel lag ibm fern; es toftete ibn nichts, feine Anfichten gu berichtigen. Aller bings ift mahr, bag er, lebhaft von einer Meinung ergriffen, biefelbe für ficherer halten und bemgemäß barftellen fonnte, als fie fich ihm felbit ober Anderen ipater erwies. Aber welchem Gelehrten ift bies nie begegnet? Wir fagen mit Bahlen: "Wie ihn im Leben feine überlegene Rraft und Strenge hochgeachtet, wol auch gefürchtet machte, fo wird er nach feinem Tobe als Mufter und Beifpiel und als Barner einen nachwirfenden heilfamen Ginfluß auszunben nicht aufhören."

Bahlen im Almanach ber Wiener Atademie 1874, S. 215. Kirchhoff, Gedächtnißrede vom 1. Juli 1875 (Abh. der Berl. Atademie). Prantl, Sitzungsber. der Münchener Atademie, phil.-hift. Classe 1874, II. 164. Sustav Freytag, Im Neuen Reich 1874, II. S. 347. Julian Schmidt, Bilder 4, 359. Zacher, Zeitschr. s. dentsche Phil. 5, 445. Steinmeher, Leipz. Flustr. Zeitung 1874, Nr. 1602. Scherer, Deutsche Zeitung 1874, Nr. 765, 768. Bartsch, Germania 19, 238. 373. — Belger, M. H., als atademischer Lehrer (reiche Mittheilungen aus den Vorlesungen), Berlin 1879. — Briefe Haupt's an Ferdinand Woss in den Wiener Sitzungsber. 77, 97.

Hauptmann: Joh. Gottlieb H., geboren ben 19. Mai 1703 zu Wittenj, besuchte von 1720 an das Chmnasium zu Zittau, seit 1723 die Universität
er Baterstadt. Bon 1729 an war er Haussehrer in der Niederlausit; 1733
de er Psarrer zu Reddern im Kreise Calau, 1738 Diaconus, 1750 Oberrer zu Lübbenau im Spreewalde. † den 2. Februar 1768. Mit reichen
achsenntnissen ausgestattet wurde er der Begründer der wissenschaftlichen Beitung des an Druckschriften armen Wendischen der Niederlausit, das
der Sprache der Oberlausit erheblich disserit. 1761 erschien in Lübben
Buch: "Rieder-Lausitzische Wendische Grammatica: Das ist Möglichste Anung zur Erlernung der Nieder-Lausitzischen Wendischen Sprache" (490 S. mit
rterverzeichnissen von 154 S.), dis setzt die einzige Grammatik dieser Sprache.
ter gab er auch ein wendisches Gesangbuch heraus.

Fahtifch, Gefch. b. St. Lübbenau, S. 142, 195. Laufitz. Magaz. VIII. 830) S. 493 ff.

Saubtmann: Dr. Johann Gottfried S., geboren am 19. October in Brogenhain, ber Sohn eines Zinngiegers, tam, nach vollbrachten Schul-Universitätsstudien in Pjorta und Leipzig als Magister legens 1737 nach um bier am Rutheneum (bem fürftlichen Somnafium) als Conrector ein-1743 erhielt er bas Brabicat als Brofeffor ber Beredfamfeit und gele 1751 jum Directorat ber genannten Anftalt. Bu Altborf wurde er im 768 Doctor ber Gottesgelahrtheit und ftarb am 21. October 1782 als mafial - Director ju Bera. — Ueber fein Leben befindet fich Manches ben Biedermann'schen Act. scholastic. Ebenso in Rathleff's Geschichte lebender Gelehrten, I. Theil, pag. 463-88. Ueber feine Schriften, beren hrung bier ber Raum nicht gestattet, hat Projeffor Zeibich in Gera im 3. l ein langes Bergeichniß angesertigt, unter bem Titel: "Scripta Viri summe rabilis et excellentissimi D. Joannis Godofredi Hauptmanni, illustris Ruei Directoris" etc. S. hat eine febr bedeutende Angahl kleiner Schriften usgegeben, barunter allein in ben 3. 1755-82 bis furg bor feinem Tode ateinische und 22 deutsche Brogramme (gefammelt in der fürftlichen Biblioau Bera). Sie find jumeift hiftorischen und biographischen Inhalts und mancher Geschichtsforschung als wefentliche Quelle gedient. In feiner abrigen Birtfamteit bat S. außerdem durch Erziehung und Bilbung junger brten fich große Berbienfte erworben. Ferdinand Sahn.

Sauptmann: Morit G., ein guter Biolinfpieler, achtbarer Componift und mter Dufittheoretifer, ber uns jedoch noch höher als Mensch fteht. Seine e, bon feinen Freunden in 3 Banben berausgegeben, athmen den reinften, en Charafter, ein findliches Gemuth und ein icharfes ichlagiertiges Urtheil. par am 13. October 1792 ju Dregben geboren. Gein Bater mar Oberbaumeister und ließ fich bie Pflege feines Cohnes in jeder hinficht angefein. Rach einer grundlichen Schulbildung, in der ihn gang befonders Mathematif angog, ging er 1811 nach Gotha, um bei Spohr fich zu einem inspieler auszubilden. Rach einjährigem Curfus wurde er 1812 Biolinift er hofcapelle in Dregben und 1813 in der Theatercapelle in Wien. er abermals mit Spohr jufammen, welcher Capellmeifter war. Bon bier e er jurud nach Dresben, bon wo aus er 1815 als Mufiklehrer nach Rugin bas Sans bes Fürften Repnin ging und bis 1820 Rugland in allen nben tennen lernte, wie Petersburg, Mostau, Pultama, Obeffa u. a. hier es auch, wo er feine Studien wieder aufnahm und befonders bas ber Daatit, auch beschäftigte er fich fleißig mit Compositionen. 1820 fehrte er Dresben gurud, lebte bier gwei Jahre als Brivatmann und wurde 1822 Raffel als Biolinipieler berufen, auf Bunfch feines ihm bereits befreunbeten fruberen Lehrers Spohr, ber in bemfelben Jahre bie Bofcapellmeifterftelle bafelbit angenommen hatte. Bier entwidelte B. eine mannichfaltige Thatigteit als Componift und Theoretiter. Gine Oper, "Mathilbe", wurde mehrfach aufgeführt, beutiche Lieber und Gefange, großere Rirchengefange, wie ein Offerto rium, ein "Salve regina", "Salvum fac regem", eine Bocalmeffe und gablreiche Rammermufit, bestehend in Clavierftuden und Sonaten, Duos für Bioline und Clavier, Duos fur 2 Biolinen, Quartette für Streichinftrumente, ein Comen für Bianoforte und fleines Orchefter ericbienen im Drud. Unter feinen jabl reichen Schülern, Die er im Contrapuntt unterrichtete, erwähnen wir ben betannten Liedercomponiften Curichmann. Ueber feine Thatigteit als Componiften ichreibt C. Rogmaly im 3. 1841 (Reue Zeitschrift f. Duf., Lpg.): "In D. D. lernten wir eine finnige, echt beutsche tiefe Rünftlernatur tennen, Die bei allseitiger vollendetfter Ausbildung, bei Durchbringung und Aneignung ber fremb artigften Elemente und Stoffe fich ihr Urfprüngliches, die individuelle Gelbftanbigfeit ibres Befens ungetrübt und unverfummert zu erhalten weiß". Ale 5. am 12. September 1842 bas Cantorat an ber Thomasichule in Leipzig antrat, ging durch Leipzig, ja durch gang Deutschland ein freudiger Ruf der 3w ftimmung, einem fo geschätten und gelehrten Manne eine feiner wurdige öffenb liche Stellung einnehmen ju feben. Gelbft bie ftets fich in ein bornehm talles Bewand hullende Allgemeine mufitalifche Zeitung (Leipzig 1842, p. 803) fchreibt: "Die gewissenhafte Umsicht unserer ftabtischen Behörde verdient alle Anertennung einen fo ruhmenswerthen Runftler gewählt zu haben; wie er, burften wol nur ich Wenige geeignet fein, den hoben Anforderungen zu entsprechen, welche man gewohn ift an die Cantoren der Thomasschule ju ftellen." Um 2. October begann et feine öffentliche Thatigfeit mit ber Aufführung feiner Meffe in G-moll in ber Thomastirche. "Gin fo durch und durch treffliches Wert", heißt es in obige Beitschrift weiter, "wie diese Missa, reich an Erfindung, meisterhaft und geschmach voll in der Arbeit, schreibt nur ein Runftler erften Ranges." Gin Brit Sauptmann's an Spohr, ben er gleich nach ber Aufführung biefer Deffe fdrich. gibt bas treffenbfte Bild biefes einzigen Dannes. "Wenn ich nur bem Bergen hatte folgen wollen", schreibt S., "wurden Sie schon nach ben erften Tagen unjer Sierfeins (er war feit 1841 verheirathet) einen Brief von mir erhalten haben ... 3ch bin nach manchen febr ceremoniofen Magiftrats- und Schulaufnahmeacten feit fast 14 Tagen in ben Dienft eingetreten. 3ch hatte auf ben Bunfch meh rerer Freunde meine Deffe mit Orchefter eingenbt, und um mit biefer ju be ginnen, am borigen Sonntag ben bisberigen Interimsbirector Pobleng noch ein Mal ju dirigiren ersucht. Um heutigen Sonntag als Anfang ber Defwoche ift es gebräuchlich, das Ryrie und Gloria der Meffe zu geben; nach ber erften Orchefferprobe, die ich von meiner Deffe gemacht hatte, wünschten die Dufffet, daß fie das erfte Dal und zu meinem Amtsantritt gang gegeben wurde, welche mir auf meine Anfrage ber Superintendent auch gerne zugeftand; fo gab ich erft drei Gage und nach ber Epiftel die fibrigen. Es ift im Chor und Orchefter eine fehr erfreuliche Willigfeit, ein Intereffe fur Die Sache, bas bem Dirigentin jo erleichternd entgegentommt, daß auch ein ungeübterer und wenig geschickter, als ich es bin, teine schwere Aufgabe hat, etwas fo wenig schwieriges, als diete Meffe ift, jur geebneten und bon wirklichen Tehlern freien Ausführung ju bringen. Man ift mit ber heutigen gang gufrieden gewesen." Sauptmann's Thatigkeit wurde in Leipzig nach allen Seiten bin in Anspruch genommen. Ale 1843 das Confervatorium für Mufit unter Mendelsfohn's Leitung in Leipzig gegründet wurde, trat er als Lebrer bes Contrapuntts ein. Mis 1850 fich bis Bachgeiellichaft bilbete, behufs Gerausgabe von Geb. Bach's Berten, fiand & an ber Spige berfelben. Bas ibn befonbers in ben Rreifen ber gelehrten Bel

annt gemacht hat, ift bas Refultat feiner ftets mit Borliebe betriebenen thematischen Studien, die in dem Werte "Die Ratur ber harmonit und Metrit. Bur Theorie ber Mufit" (1857, 2. Aufl. 1873) jum Ausbrude ommen ist. Dies Wert war epochemachend, und so wenig es von den Mu-en beachtet worden ist, so tief hat es in die musikalische Wissenschaft einhlagen und eine Reihe bebeutender Werte hervorgerufen, unter benen bas Belmholt "Die Lehre von den Tonempfindungen" oben an fleht. 3m 3. 32 wurde fein 70. Geburtstag, der ihn noch in voller Thatigfeit fand, in rlicher bffentlicher Beife begangen (fiebe Rieberrheinische Dufit - 3tg., 1862, 345) und er erhielt von allen Seiten Beweise ber Liebe und ber Sochach-Die fartaftifche Seite feines Befens tritt bei einem an Frang Saufer chteten Briefe, worin er turg über bie Einbrude der empfangenen Chreneife berichtet, in febr icharfer Beife hervor und fein flarer heller Berftand ihn beutlich auf ben Grund des menschlichen Dafeins bliden, aus bem ihm wenig trofilliche Bort entgegentont: Es ift Alles eitel Studwert. Der Berch mit Sofrates und Chriftus - über ben er faft felbst erschrickt - hat viel reffendes, doch find leider nur Wenige bagu berufen. Roch in voller Thatigubgleich lange frankelnd, überraschte ibn am 3. Januar 1868 ber Tob. wie hober Achtung er in gang Deutschland ftand, tonnte man erft jest recht effen; teinen Ort, feine Zeitung gab es, die nicht Antheil an ber Trauer Diefen Mann nahm und ihr einen öffentlichen Ausbrud verlieb. Bon en Compositionen haben sich die Lieder und ein Biolin-Concert noch einige bre erhalten, boch bann verichwanden fie, nur feine gemifchten Gefangsrtette bewahren fich eine bauernbe Statte in ben gablreichen Befangsvereinen werben ftets burch ihre eble und vornehme Ausbrucksweife und ihre mohltenbe Rlangfarbe bas beutsche Berg erfreuen und erbauen. Lange wird fein me noch in den überaus gahlreichen Schülern, Die er ausgebildet hat und er benen manch flangreicher Rame fich findet, weiterflingen, ein bleibendes itmal jeboch hat er fich in ben Briefen an feine Freunde gefett. Zwei sbe Briefe an Frang Saufer, herausgegeben von Dr. A. Schone, Leipzig, ittopf u. Bartel, 1871, und ein Band Briefe an Spohr u. A., herauseben von Ferbin. Siller, ebendafelbft 1876.

Oscar Paul, M. Sauptmann. Gine Dentschrift. Leipz. 1862. Rob. Gitner.

Saufdild: Eruft Innoceng G., Babagog, geboren in Dresben am Robember 1808, † in Leipzig in der Nacht vom 5. jum 6. August 1866, hat sich Begrunder bes "Modernen Gesammtahmnafiums" befannt gemacht, welches 1849 in Leipzig errichtete, um an diefem Inftitute feine eigenthumlichen agogifchen Grundfage, namentlich feine verbefferte Methode des Sprachuntertes prattifch gur Anwendung ju bringen. Schon 1834 gab er, als Collaator an ber Rreugichule zu Dresben, nachbem er zuvor eine wiffenschaftliche hearie bes frangösischen Artitels" veröffentlicht hatte, eine für den Unterricht timmte "Frangofische Grammatit" beraus; in bemfelben Jahre ließ er eine nleitung jum leberfegen aus dem Deutschen in das Frangofische" und eine beilage" ju feiner frangofischen Grammatit folgen, welche jur "Rechtfertigung, reicherung und theilweisen Berichtigung" bes Buches bienen follte. Geit 1837 r er als Lehrer an ber Nicolaifchule und einer Bürgerschule zu Leipzig thatig. er 1849 bas "moderne Gefammighmnafinm" ins Leben gerufen hatte, jählte e Unftalt fiebgebn Schuler und zwei Claffen, eine beutsche und eine englische; 11 fam bie "frangofische Schule" hingu und bie Schülergahl ftieg auf 112; 5 tonnte er feine Gefammtichule burch Begrundung einer "höheren Tochterde" berbollftanbigen. Für die Renntniß feiner pabagogischen Lehren find

von Wichtigfeit bie "Blatter fur Ergiehung und Unterricht" (1855 ff.), welche Beitschrift als Organ feines Erziehungsinftitutes angefeben werben tann. Er perlangte, bag bie Schuler im Brogpmnafium querft Englisch, bann Frangofild lernen und barauf entweber im "gelehrten Gomnafium" Lateinifc und Griedifc. ober im "Realgymnafium" Mathematit und naturwiffenschaften treiben follten, Seine Unterrichtsmethode mar bie "calculierende", b. h. fie beruhte auf "amedmakiger Berechnung" und machte fich jur besonderen Aufgabe jede Ueberburbung bes Schulers zu bermeiben; jugleich begriff fie ein "internationales" Erziehungsinftem in fich, bem ihr Urheber auch eine "politifch-fociale" Bedeutung glaubte beimeffen gu burfen, infofern es ju einer gegenfeitigen Unnaberung ber geichichtlich und geographisch jufammengehörigen Rationen beitragen follte. Gur eine turge Zeit warb er feiner Leipziger Wirtfamkeit entriffen. Aber ben Blan, in Defterreich ein internationales Gefammtgymnafium zu begründen, bon beffen Ausführung er fich in biefem Sanbe gerabe großen Rugen verfprach, mußte er aufgeben, und, nachbem er 1857-59 ber ebangelischen Schule in Brunn borgeftanden hatte, tehrte er nach Leipzig jurud, wo er jum Director ber vierten Burgerichule ernannt marb. Unter feinen ichriftftellerischen Arbeiten befinden fich jahlreiche für Schulzwede bestimmte Lehrbucher, bon benen nur bie gegen Raimund Jatob Burft polemifirende "Ausführliche beutsche Grammatit" (2 Bbe. 1840-42) noch besonders genannt fein moge. Alls feine padagogischen Schriften find hier anguführen: "Ueber Erziehung und Unterricht ber Rinber in und außer bem elterlichen Saufe, auf bem Lande und in ber Stadt" (1840), "Die Bildungselemente ber beutschen, frangofischen und englischen Sprache, in neun Bortragen bargeftellt" (1847), "leber formale und reale Bilbung. Bei Gelegenheit der erften öffentlichen Prufung ber Schuler bes Mobernen Gefammtabmnafiums ju Leipzig" (1849) und brei Sammlungen "Babagogifche Briefe" (1860, 1862, 1865). Welche Wichtigfeit er auch ber leiblichen Bflege ber Rinber beilegte. zeigt feine biefen Gegenstand mit Rudficht auf bas Saus und bie Schule bebandelnde Schrift (2. Aufl. 1866).

Unfere Zeit. R. F. Jahrg. 2. II. Leipz. 1866. S. 785 f. F. Schnorr von Carolsfelb.

Saufdild: Johann Friedrich S., geboren am 19. Juni 1788 gu Sobenleuben in ber Bflege Reichenfels (Fürftenthum Reuf jung. Lin.), widmete fich fruhzeitig ber Sanbelswiffenschaft. Der Grofvater wie ber Bater Saufchild's trieben an genanntem Plate ein Fabritgeschaft, beffen Erzeugniffe fie hauptfächlich auf ben Deffen gu Frantfurt a. Dt. abfetten. Bei folder Gelegenbeit tam jur Berbitmeffe 1801 ber junge B. jum erften Dale nach Frantfurt. Beiftig fruhzeitig entwidelt, hatte er fcon in ber erften Jugendzeit eine außerordentlich hohe Meinung bon benjenigen Menschen, welche Bucher ju fchreiben vermöchten. Außer dem gelehrten Pfarrer eines Rachbarborfes, hatte er nie einen folden Menfchen gefeben und biefen Ginen, welcher zuweilen die Familie S. befuchte, ftets mit großer Chrfurcht betrachtet und feinen Gefprachen aufmertfam jugebort. In Frantfurt nun bedurfte es wenig Dube, folche bucher schreibende Menschen gu feben. Dag er felbft einft ein folder werben wurde, lag feiner 3beenwelt vollftanbig fern. Gine öffentliche Schule hatte er niemals besucht, bagegen aber forgfältigften Bribatunterricht genoffen, ber ihn befähigte, im bierzehnten Lebensjahre bei einem Frantfurter Raufmann als Lehrling eingutreten. Es erwachte nun in ihm ein mächtiger Drang nach Belehrung und fuchte er in Mußeftunden junachft fich die nothige Geschäftstenntnig - jumeift durch Gelbstftudium taufmannischer Bucher - ju erwerben. Freilich mar biefes Litteraturgebiet bamals noch wenig bebaut. Um fo eifriger mandte er fich gleichzeitig bem Studium ber beutschen Sprache und bem Lefen ber beutschen Affiler gu. In feinem regen Beift erwachte balb ber Trieb bes Gelbftichaffens; ange versuchte er fich auf berichiedenen Bebieten bes Wiffens. Dann aber ble er fich, in ber richtigen Ertenntnig, wie die Beschränfung ihm noththue, er Fachlitteratur ausschlieglich zu. Bunachft trat er mit Erfolg als Sprachiger auf, um ben taufmannifchen Briefftil ber ihm anhangenden Unarten gu aben. 3m 3. 1810 murbe er mit Chelius in Frantfurt, dem Forfcher und riftsteller im Fache ber Metrologie befannt, erhielt baburch Anregung und rung zu feinen fpateren mathematischen Studien, namentlich auch des Mag-, 113- und Bewichtsmefens, und wurde 1814 Chelins' Schwiegerfohn. r großen Angabl von Fachartiteln in Frankfurter und anderen Zeitungen, ien als erftes Buch bon ihm: "Anleitung jur Renntnig ber Bechjeltunde", 1828 eine zweite, burchaus umgearbeitete und vermehrte Auflage folgte, De von verschiebenen Sandelsschulen als Leitfaben beim Unterricht eingeführt be. In berfelben Beit ftarb Chelius, ber eine begonnene Reubearbeitung es großen "Maß- und Gewichtsbuchs" lettwillig bem Schwiegersohne jur Lendung hinterließ. Ferner fchrieb G .: "Bergleichung ber englischen Dage Sewichte mit benen von Frankfurt a. M."; bann ein ahnliches Bergleichs-t mit ben englischen, frangösischen und frankfurter Magen und Gewichten; er: "Bergleichstafeln ber Gewichte berichiebener Lanber und Stabte"; tterjuchungen über Dage und Gewichte" und verschiedene andere Werte cher Tendeng. Bom 3. 1836-39 bearbeitete er auf Einladung des Director iebe in Leipzig fur beffen "Sanbelsleriton" bie gefammte Dag- und Gewichts-De. Rach dem Beitritt Frankfurts jum beutschen Bollverein (1836) fanden ben Dag-, Gewichts-, Dung- und Cours-Berhaltniffen, fowie in ben Bechielben und Sanbels-Ufancen biefes wichtigen Sanbelsplages viele und jum il bedeutende Beranderungen ftatt, welche völlig neue Anftalten gur Fordeg bes Sanbels ins Beben riefen. Gine ausführliche und genaue, biefen neuen haltniffen entsprechende Darftellung war ein fo großes Bedurinig fur bie ibelswelt geworben, daß B. fich burch die Bearbeitung und herausgabe s folden Bertes großes Berbienft um die gefammte Beschäftswelt erwarb. Buch erschien unter bem Titel: "Frankfurter Geschäfts-handbuch" und mar bweg mit ber feinem Berfaffer überall eigenen Benauigfeit und ftrengften biffenhaftigteit bearbeitet. - B. galt biefer anerkannten Eigenschaften halber tale ale Autorität. Berichiedene feiner Berte erschienen in wiederholten lagen und wurden außerdem von den Berfaffern ahnlicher Arbeiten in jeten und fleineren Werten fehr häufig, meift ohne jegliche Quellenangabe, 15t. - Der Bebante eines gemeinfamen beutschen Dag-, Dang- und Bestalpftems beschäftigte ihn schon zu einer Zeit, wo noch Riemand an die glichleit ber Ausführung bachte. Die Ginheitsbeftrebungen im 3. 1848 begten ihn in feinem Plane und er trat nun mehrfach offen mit feinen Enten hervor. Auch der bamals in Frantfurt tagenden deutschen Rationalammlung überreichte er einen berartigen Entwurf, welcher bann unter bem 1: "Borichlag zu einem allgemeinen beutschen Dag-, Gewicht= und Dungm", 1849, im Drucke erschien. Die beutsche Rationalversammlung brachte nicht bis zu solchen prattischen Dingen. H. führte indeß ben Gegenstand er und immer aufs neue bor, bis die im 3. 1857 jum 3wede einer ichen Mangeinigung in Bien versammelte Mingconfereng wenigstens bas ibm vorgeschlagene Munggewicht (bas Bollpfund ober halbe Rilogramm) ben Dreißigthalerfuß jum Befchlug erhob. Jene Confereng war freilich in biefen Einzelnheiten ben Borfchlagen bes praftischen Mannes gefolgt, bis neuefte Zeit erft feinen Ibeen vollständiger nabetrat. Es ift bier gu eren, bag bas Maß-, Gewichts- und Mungfpftem, wie es jest einheitlich für ganz Deutschland gilt, sast genau so bereits in jenen "Borschlägen" Hauschleruht, nur daß dieser auch Oesterreich in das Einheitssystem aufgenommen sehen wollte. — Das letzte Werk Hauschild's erschien 1861 unter dem Titel: "Zur Geschichte des deutschen Maß= und Münzwesens in den letzten sechzig Jahren, von J. F. H. In die Paragraphen dieses Geschichtsbuchs hat der Versass vielsach Notizen aus seinem eigenen Leben verslochten und auf diesen bewihtzumeist auch die vorstehende biographische Mittheilung. Die letzten Jahrzehnte seines Lebens verdrachte H. im Hause seines Schwiegersohns, des Pfarrer sind zu Bauschheim bei Mainz. Dort starb er auch — bis zu seinem Todestage noch geistig frisch und körperlich rüstig — am 28. Juni 1875, wenige Tage nach dem Antritt seines 88. Lebensjahres, an einem Schlagansalle.

Ferdinand Sabn

bom Saufe Batob: Beorg v. S. J., gewöhnlich fpater nach einem Spib namen, den er in Burich wegen feiner Rleidung befam, Borg Blaurod ge nannt, war ein Wiedertaufer in der Schweiz im Anfang des 16. Jahrhunderts Ms die reformatorische Bewegung in der Schweiz sich mehr auszubreiten be gann, berließ er, ber bis babin Monch in Graubunden (? in Chur) gewein war, fein Rlofter und tam nach Burich. Sier fchloß er fich balb benen an, benen Zwingli's Berhalten nicht weitgebend und durchgreifend genug ichien, einem Ronrad Grebel (vgl. Band 9, S. 619 ff.), Felix Mang und anderen; es scheint, als wenn er bon diefen Fuhrern jur Birtung auf weitere Rrate nicht ohne Erfolg verwandt fei. Als er und feine Freunde fich bann (Frabjahr 1524) gegen die Rindertaufe erflart hatten, foll er, fo ergablt bas (Bb. X 6. 59 be Gruenwald ichon ermahnte) handichriftliche Cronidel ber Wiebertaufer, fich querft an Ronrad Grebel gewandt und ihn um Gottes willen gebeten haben, "daß er ihn taufen wolle mit der rechten, wahren chriftlichen Taufe", "und da er nieder gefniet mit folcher Bitte und Begehren, ba bat ihn ber Konrad getauft, well Dazumal fonft fein verordneter Diener folches Werts vorhanden war"; baram hat er Grebel und Andere getauft. Er hat dann die Schickfale der Wieder täufer in Burich (vgl. u. a. die schon angeführte Biographie von Grebel) go theilt. Alls bann gegen bie Wiebertaufer, nachbem alle andern Berfuche, nament lich auch die mit ihnen gehaltenen Disputationen, fich erfolglos erwiesen hatten, mit der außerften Strenge von Seiten ber Obrigfeit vorgegangen mard, wurde Blaurod durch die Stadt gepeitscht und des Landes verwiesen. Mit Ludwig Beber, mit Dunger und andern Sauptern ber Wiedertäufer hat er bann auch in Berbindung geftanden. Er foll fodann im 3. 1527 ober 1528 gu Claufen im Etschland verbrannt worden fein; nach einer andern Angabe foll er freilich noch im 3. 1529 im Appenzeller Land aufgetaucht fein (Egli, f. u. S. 104). -3m "Augbund etlicher ichoner chriftlicher Gefeng" 1583 befinden fich zwei Lieber bon ihm, die Badernagel in feinem Deutschen Rirchenlied hat abdruden laffen. -Rach einer Angabe in Jehring's gründlicher Siftorie u. f. f. (Jena 1720, einer Beichichte ber Anabaptiften) foll er urfprünglich Jurian geheißen haben; vielleich ift, falls biefe Angabe richtig ift, "Saus Jatob" bann ber Rame bes Rloftere, in welchem er als Monch gelebt hatte.

Bgl. Erbkam, Geschichte ber protestant. Secten, S. 525 ff. Christoffel. Leben Zwingli's (Elberselb 1857), S. 219 ff. Goedete, S. 222, Nr. 15-Wadernagel, Das beutsche Kirchenlieb, Band 3, S. 447 ff. Emil Egli. Die Züricher Wiedertäuser zur Resormationszeit, Zürich 1878 (an vielen Stellen).

Hausen: Herr Friedrich v. H., Minnesanger. Er stammte aus einem rheinischen, in der Nähe von Worms angesessenn Abelsgeschlecht und muß gegen 1150 geboren sein; er starb am 6. Mai 1190. H. gehört zu den angesehensten Rittern seiner Zeit. Zu wiederholten Malen tressen wir ihn in der Umgebung

nig Heinrichs VI., und Raifer Friedrich I. betraute ihn mit wichtigen Gefiten. In ber Begleitung Geinrichs VI. feben wir ihn, als diefer fich 1185 h Italien begeben hatte, um fich mit Conftange bon Gicilien ju bermablen : Gefolge bes Raifers befand er fich, ale biefer gegen Weihnachten 1187 mit n Konig Bhilipp August von Frankreich an ber Maas zusammentam. Er rbe bann einer ber gehn hoben Urtheilsfprecher, bie ber Raifer bamals in gelegenheiten bes Grafen bon Bennegau bestellte. Gin Jahr fpater geleitete ben lehteren nach Worms zur Belehnung burch Ronig Beinrich und erscheint ben barauf folgenden wichtigen Berhanblungen als Beuge. - Damals hatte wol icon das Rreng genommen, vermuthlich zugleich mit bem Raifer auf n Mainger hoftage im Darg 1188. Im Frühling bes folgenden Jahres ich er mit dem Rreugheer vom Rheine auf; von der Fahrt fandte er noch ein b in die heimat, um gute Frauen bor denen ju warnen, die aus Liebe gu Ihrigen ober um ber Minne willen babeim geblieben maren. Er felbft rte nicht wieber; im Treffen bei Philomelium fand er feinen Tob. Chroten ergablen, er fei, ju bigig in ber Berfolgung eines Turfen, mit bem Pferde fürgt, fo bag er fich nicht wieber ju erheben vermocht habe. Das gange Beer Aber ben Fall eines fo tapfern und ebeln Dannes in Befturgung gerathen, Rampf abgebrochen. - Dit reger Theilnahme für die öffentlichen Greigniffe band B. ben Minnebienft und eine nicht geringe Bedeutung fur die Entfelung bes lyrifchen Gefanges. Er ift, fo viel wir wiffen, ber erfte obertide Sanger, ber fich mit voller Gewandtheit in dem feinen frangbiffchen I bes Minneliebes bewegt. Reinmar, der Meifter in biefer Runft, "ift nur Rachfolger Friedrichs v. B., beffen feine Gebantenpoefie und Runft ber Diaif er nur noch weiter ausbilbete und verfeinerte bis ins Gubtile". In ben genauen Reimen berührt fich S. noch mit ber alteren Zeit; aber im Stil, in Bedantenentwidelung, im Bers- und Strophenbau, d. h. in ber Dufit, erint er gang mobern. "Sein Beispiel ift fur die gange Reihe von Dichtern immend gewesen, die neben ihm und noch nach seinem Tode in Allemannien Schwaben und fonft in ber Umgebung bes ftaufifchen Sofes fich in ber en Beife berfuchten."

Des Minnesangs Frühling, hrsg. von Lachmann und Haupt, S. 251. Müllenhoff in der Zeitschrift f. D. Alterthum, 14, 133 ff. Lehfeld in den Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache, hrsg. von Paul und Braune, 2, 345 ff. Wilmanns.

Sausen: Karl Renatus D., historiter, geboren ben 18. März 1740 zu ivzig, woselbst er sich auch, nach Absolvirung seiner Studien, 1761 als ivatdocent habilitirte. 1765 ward er als außerordentlicher Prosessor nach alle, 1766 nach Frantsurt a. D. berusen. hier lehrte er ansangs als Prosor der Philosophie, dann, seit 1772, der Geschichte, und stard am 20. Sepuder 1805. Seine Schriften: "Politische historie des 18. Jahrhunderts", Thle., 1763—64, "Pragmatische Geschichte des 18. Jahrhunderts", 1766. Algemeine Bibliothet der Geschichte und einheimischen Rechte", 2 Thle., 67—68, "Bersuch einer Geschichte des menschlichen Geschlechts", 4 Bde., 71—81, "Geschichte der Stadt und Universität Franksurt", 1800, und andere, iche in Meusel's Gel. Teutschland nebst Nachträgen angesührt werden, waren wenig soczsältig gearbeitet, um besondere Bedeutung beauspruchen zu können.

Hanser: Berthold H., bem Jesuitenorden angehörig, geboren a. 1713 Wildberg in Baiern, gestorben 1762 als Prosessor der Mathematik an der berstität zu Dillingen. Er hinterließ: "Elementa philosophiae ad rationis et exientiae ductum conscripta et usibus scholasticis accommodata" (1755—64).

88 Saufer.

8 Voll., enthaltend: Logif (Vol. 1.), Metaphysit (Ontologie und Pneumatologie, Voll. 2. 3), Generelle Physik (Vol. 4), Physica particularis (Voll. 5—8).

Siehe Backer, Ecrivains etc., II. 289.

Saufer: Frang S., ein vorzüglicher Baffift und gelehrter Mufifer, mat ben 12. Januar 1794 ju Rrasowit bei Brag geboren. Er erhielt eine forgfältige Erziehung und widmete fich anfanglich ber Jurisprudeng, fpater ber Medicin. Dit leibenschaftlicher Berehrung an ber Mufit hangend und mit einem portrefflichen Bariton begabt, wandte er fich gang ber Dufit gu, trat im April 1820 in Concerten in Prag als Sanger auf, ging 1821 nach Stuttgart, betrat bort als Don Juan die Buhne - eine bamalige Recenfion fagt (Allgem. Duf. 3tg. in Leipzig) "er erfreute burch eine fonore fraftige Stimme und fünstlerischen Bortrag, boch genügte er nicht als Schauspieler" - und wurde noch in bemfelben Jahre am Theater in Caffel befinitiv angeftellt. 1822 beitt es in berfelben Zeitung: "er ift ein Sanger bon vieler Runftfertigfeit und foll auch ein guter theoretischer Mufiter fein". In ben folgenden Jahren feben wir ihn bie verschiedensten Theater Deutschlands fehr oft wechseln, fo ift er 1825 an ber Dresbener Sofbuhne engagirt, 1826 an ber Berliner Sofbuhne. Alls Sanger erwirbt er fich überall bas größte Lob, boch befto weniger genugt er als Schaufpieler, er ift mehr Mufiter als Darfteller und baber fublt er fic nirgends behaglich. Im J. 1828 ift er in Frankfurt a/M. engagirt, 1829-31 in Wien - ber Don Juan ift fiberall eine feiner Sauptrollen - 1830 gaftit er in Strafburg, 1832 geht er nach Stuttgart und in bemfelben Jahre nach Leipzig: 1833 wird er in letterer Stadt Regiffeur ber Oper, 1835 geht er jum zweiten Male an bie Berliner Sofbuhne, 1837 nach Munchen - in biefes Jahr fallt auch eine Reife nach Stalien und Paris. 1838 fingt er in Breslau und Prag, 1841 finden wir ihn als Gaft am hofoperntheater in Wien und bie Allgemeine mufitalische Zeitung fagt über ihn: ". ift ein wohlunterrichteter Mufiter und bentender Sanger, auch die Darftellung des Leporello im Don Juan befriedigt, "allein die Beit hat viel abgeftreift und wir bermiffen bei aller Gewandtheit im Bortrage ben Metallflang eines jugendlichen Organs". Er felbit mochte wol am beften fublen, bag es mit feiner Stimme porbei fei und fo entfagte er bier ber Buhne und ließ fich als Gefangslehrer nieber. 3m Jahre 1846 murbe er an bas neu gegrundete Confervatorium fur Dufit in Munden auf Betreiben des Capellmeifter Lachner's ale Director berufen. Die oben ermahnte Mufitzeitung fchreibt brei Jahre fpater (1848) bei ber Befprechung einer ftattgefundenen Prufung an demfelben: Das tonigl. Conferbatorium für Dufit in München wurde bor etwa 3 Jahren durch Ronig Ludwig von Baiern errichtet und "ber in ber mufifalischen Belt als Sanger und gebilbeter Mufiter befannte Baritonift S. aus Bien, jur Grundung und Leitung beffelben bieber berufen. Jeder, ber Belegenheit hatte, biefen Ganger in fruheren Jahren auf ber Buhne gu horen, wird jugeben, bag er in ber Reihe ber Erften feines Faches gestanden. Rachdem er sich bon dem Theater gurudzog und fich in Bien als Gesangslehrer niedergelaffen, bilbete er eine Anzahl Schüler, die gegenwärtig als Theater-, Concert- ober Kirchenfänger, fowie als Gefangslehrer eine ehrenvolle Stellung einnehmen. Da bie Anftalt borgugeweise bie Bilbung von Cangern für Kirche, Concert und Theater bezwedt, fo tann man herrn Lachner für biefe Berufung, die fich durch ben Erfolg aufs beste gerechtfertigt hat, nur dantbar fein." 3m 3. 1864 ließ er fich penfioniren und benutte die Dlugegeit gur Abfaffung einer "Befanglehre fur Lehrenbe und Lernenbe", Die im 3. 1866 bei Breittopf & Bartel in Leipzig erichien. - Gine Reihe ber beften Ganger gingen aus feiner Schule hervor, wie Benriette Sontag, Frau Bogl in Minchen, Joseph Saufer, Staubigl, b. Milbe in Weimar; auch fur Jenny Lind mar er Saufer. 89

geischeten Briese Hauptmann's (f. benselben) bas berebteste Zeugniß, sowie intimer Berlehr mit Jacob und Wilhelm Grimm, Ludwig Tieck, Carus, hr. Mendelssohn, K. M. v. Weber, Schelble, Otto Jahn u. A. Seine talische Richtung spricht am beutlichsten aus dem von ihm angesertigten vanirenden Kataloge Seb. Bach'scher Werke, von welchem Autor er auch ze Autographe besaß. — Rach seiner Pensionirung zog er 1865 nach Karlsund 1867, nach dem Tode seiner Gattin, nach Freiburg im Breisgau, wo im 14. August 1870 im 77. Jahre starb. Seine zahlreich vorhandenen se verdienen die höchste Beachtung und wären wol werth, einem größeren se bekannt gemacht zu werden.

Saufer: Rafpar S., ber wol allgu viel beiprochene Rurnberger Findling. übereinstimmend bezeugten Sauptthatfachen feines Lebenslaufes find folgende: Pfingsimontag (26. Mai) 1828, Nachmittags, tam ein junger, etwa briger Menich in der Rleibung eines Bauernburschen, auffällig burch undie Korperhaltung, auf dem Unichlittmartte in Rurnberg an und übere einem ihm bort begegnenben Burger einen an ben Rittmeifter b. Beffenig firten Brief. Der Brief mar batirt "bon ber baberifchen Grang bag Orte nbenannt 1828". Der Schreiber bezeichnete fich als einen armen Tager, Bater bon 10 Rinbern, bem man am 7. October 1812 ben jegigen berger Findling bor die Thure gelegt habe; er habe ihn in tiefer Berborgenund Afolirtheit auferzogen, ihn aber im Lefen, Schreiben und im Chriftenunterrichtet, bis Reumartt habe er, ftets bei Racht reifend, ihn felbft get, ber junge Menich wolle "Schwolischeh" (Chevaurleger) werben. Ein I lag in bem Brief, auf welchem, angeblich von ber Mutter bes Findlings, rieben war, bag ber Rnabe, welcher Rafpar beiße und beffen Bater geftorben er fei Chevauxleger in Rurnberg gewesen - am 30. April 1812 gelei, fie felbit fei "ein armes Magblein". Der junge Menich zeigte fich alflich in Sprache und Benehmen, durchaus unwiffend, wußte über Berund Beimath feinerlei Mittheilung ju machen, ausgenommen die, daß er nem engen, nieberen Raume aufgewachsen fei. Doch tonnte er feinen Ramen par S." leferlich ichreiben. Gein Rorper mar mohlgebilbet, ber Blieberbau Sande und Fuge weich, fein Aussehen gefund. Unfangs genog er blos er und Brod, und wies jebe andere Speife jurud. Die gewöhnlichsten Erjungen und Bortommniffe bes Lebens ichienen ihm unbefannt. Die Stadt iberg nimmt fich bes Findlings an. In geradezu fensationeller Beife et fich auf ein bezügliches burgermeifteramtliches Ausschreiben bin bem m Menichen bas allgemeine Intereffe gu. Lord Stanhope und herr b. widmen ihm die lebhaftefte Fürforge, der Konig von Baiern feste eine hnung bon 10 000 fl. auf die Entbedung des Ursprungs und der mahren altniffe bes jest alfo genannten Rafpar S. Jedoch bleiben alle in diefer ung gemachten Bemühungen erfolglos. Am 18. Juli 1828 hatte man b. Professor Daumer in Rurnberg jur Erziehung übergeben. Diefer nebst er's geneigteften Protectoren flagen über ihres Boglings und Schutlings ume Eigenschaften, besonders über feine Tragheit, feine Berlogenheit, über Biberipruche, in die er mit feinen Ausfagen fich vielfach verwickele. Geine dritte in Geiftesbilbung und Biffen find gering. Temperament und after werben reigbar, eitel, es entwidelt fich ein überaus icheues, furchtiames 1. Am 16. October 1829 findet man ihn aus einer ungefährlichen Schnittauf der Stirne blutend bewußtlos auf dem Abtritt. hier habe feiner ge gemaß ein Mann mit einem gang ichwarzen Bart ihn überfallen und einen Schlag ihm die Bunde beigebracht. Die fofort angestellte Unter90 Saufer.

fuchung, die eifrigften Rachforschungen entbehrten jeglichen Refultates, ja nich einmal der geringfte Anhaltspuntt bezüglich eines Thaters, eines bei dem Ueber fall gebrauchten Inftrumentes ober bgl. wurde aufgefunden. Rurg nach biefen Borfall nimmt Bord Stanhope ben feitbem, eine Beit lang burch zwei Golbaten unausgesett forgfamft bewachten S. als Pflegefohn an und biefer arbeitet min mit wenig Fleiß bei dem Appellationsgericht zu Ansbach. Das Intereffe an ihm war erfaltet, er felbit faft vergeffen. Da ploplich wird bas Gebenten an ihn wieder aufgefrifcht. Am 14. December 1833 gegen 5 Uhr Abends fommt S., burch einen tief bringenden Stich in die linte Seite verwundet, nach beftigen Schneegeftober aus bem Schlofgarten nach Saufe. Ein Unbefannter, jo laufe feine Ausfage, habe ihn unter dem Borgeben, ihm dort Rachrichten über fein hertunft mitzutheilen, in ben Schlofgarten beftellt und ihm bort bie Bunde beigebracht, im Schlofigarten habe er einen Beutel verloren. Die fofortige Rad forfchung an Ort und Stelle zeigte in bem frifchen Schnee nur Die Fugftabien eines Gingigen, ber Beutel murbe gefunden und in biefem ein Zettel mit ben Worten: "Rafpar &. wird euch gang genau fagen tonnen, woher ich tomme und wer ich bin. Um dem S. die Duihe zu ersparen, will ich es felber fagen ich tomme bon ber baber. Grenze, ich will euch auch meinen Ramen fagen M. I. De." Die Aehnlichkeit biefer Borte mit benen bes einft an ben Ritt meifter b. Beffenig abgegebenen Briefes fpringt in bie Augen. Drei Tage nach bem Borfall ftarb S. Wer war S.? Die erfte Unnahme war bie einer at bem Rinde verübten Unthat. Man brachte S. mit bem Geschlechte ber Napoleoniben in Berbindung, er follte ber ju Gunften eines anberen Sohnes berftofen Sohn eines Brafen Arco fein, follte aus Ungarn ftammen. Es ließ fich nichts ermitteln. Schon anläglich ber Berwundung Saufer's im 3. 1829 neigte man fich entschieden zu der borbem ichon mehrfach festgehaltenen Unnahme eines plan mäßig angelegten Betruges. Diefen noch fünftlicher gu wirren, habe b. fich bie Berwundung felbst beigebracht. Die ärztliche Untersuchung fodann nach bem Borfall bom December 1833, ber gefammte Thatbeftand bes Borganges, bas Refultat ber Section conftatiren, S. habe felbft Sand an fich gelegt, in ber aus ber franthaft überreigten Gitelfeit feines Befens erflarbaren Abficht, bas er taltete allgemeine Intereffe auf's Reue wieder fich juguwenden. Ob er ben tobb lichen Ausgang habe herbeiführen wollen, bleibe bahingeftellt. Diefes Urthei fant faft ausnahmslos Beifall, namentlich auch von Seiten ber nachften Dotectoren Saufer's, benen besonders die rantevolle Berlogenheit ihres Schuglinge fein fich Berwickeln in Wiberfpruche bie Annahme eines planmagig angelegten Betrugs befräftigt hatten. Da fprach im Marg 1834 ein babifcher Flüchtling, 3. S. Barnier, in einer ju Strafburg veröffentlichten Brojchure: "Ginige Beitrage jur Beichichte Rafpar Saufer's, nebft einer bramaturgifchen Ginleitung bie Anficht aus, S. fei der am 29. September 1812 geborene Sohn bes Groß herzogs Rarl von Baden und feiner Gemablin Stefanie Beauharnais, von ber Reichsgräfin Sochberg, ber bamals verwittweten zweiten Gemablin bes Groß bergogs Rarl Friedrich, in der Abficht, ihren Gohnen, alfo in erfter Linie bem nachmaligen Großherzog Leopold die Thronfolge zu gewinnen, geraubt und burd ein bereits tobfrantes, am 16. October 1812 fodann geftorbenes Rind erfest. Die Flüchtlingschaft von 1834 variirte bas Thema weiter. Gebaftian Gellen Spann in feiner 1840 in Burich (3. Aufl. Paris 1847) erfchienenen Schrift: "R. 5., ber Thronerbe Badens", ben Mythus mit schrankenloser Phantafie in Detail. Derfelbe fonnte fibrigens infofern auf eine gefeierte Autoritat, die Unfelm Tenerbach's, geftütt werben, ale biefer icharffinnige, mit b. in perion lichem Bertehr geftandene Criminalift in feiner Ende 1832 ericbienenen Schuft "R. S., Beifpiel eines Berbrechens am Geelenleben" (Ansbach), Die frither von Saujer. 91

ihm wiberiprochene Annahme aufgestellt batte, G. fei bas Opfer eines Berbrechens. 3m 3. 1852 veröffentlichte 2. Feuerbach im II. Banbe ber von ihm herausgegebenen Schriften feines Baters ("Anfelm Ritter v. Feuerbachs Leben und Birten", Leipzig) ein "geheimes Memoire fiber R. S.", welches, im Februar 1832 auf beren wiederholte Anregung der Ronigin Caroline von Baiern eingereicht, Die 3bentitat Saufer's mit bem 1812 geborenen babifchen Erbpringen als eine ftarte menichliche Bermuthung, wo nicht moralische Gewißheit" begeichnete. 3m 3. 1859 murbe bie Pringentheorie Saufer's neu aufgefrifcht burch eine Schrift von F. R. Broch (Pfeudonym bes Dr. G. F. Rolb): "R. b., turge Schilberung feines Erfcheinens und feines Todes" (Burich). Ihr trat Dr. Jul- Deper ("Authentische Mittheilungen über R. S., aus ben Gerichtsund Abministrativacien zusammengestellt", Ansbach 1872), Sohn eines Lehrers hauser's, entgegen mit ber Thefis, H. fei ein Betruger gewesen. Für Broch trat Brof. Daumer ein in einem Buch, "berworren und bermafchen, wie fein Titel": "R. G., fein Wefen, feine Unschuld, feine Erduldungen und fein Urfprung in neuer grandlicher Erörterung und Nachweifung" (Regensburg 1873). Roch im 3. 1859 hatte Daumer in feinen "Enthullungen über R. S." bie jest von ibm vertretene Anficht befampit. Auch ber baierische Appellationsgerichtsrath b. Tucher verfocht bie Prinzentheorie (Allg. Beitg., Beil. vom 12. u. 20. Marg 1872). Die ultramontane und radicale Tagespreffe, allen boran die "Frantf. Beitg." (ichon im Juli 1868, fobann Jahrg. 1872, Nr. 46, 47, 51, 54, 55, 61 f.; Feuilleton "Erbpring ober Betrüger", und 1875 Rr. 77 f., 82 f., 89) verfochten die Theorie mit großem Gifer, wol hauptfächlich in der Absicht, bem haufe bes national und liberal gefinnten Großherzogs Friedrich in ber Deffentlichfeit einen Datel anguheften. Da brach bie babifche Regierung ihr Schweigen und die Beröffentlichung ber authentischen Urfunden über die Rothtaufe, Die Leichenöffnung und bie Beifegung ber Leiche bes am 29. September 1812 geborenen und am 16. October 1812 geftorbenen babifchen Erbpringen in ber Beilage ber "Allgem. Beitg." bom 3. Juni 1875 verwies bie babifche Pringentheorie Saufer's für jeden Unbefangenen abfolut und auf immer in bas Reich ber fabulofen Phantafterei. Sobann aber bat ber hamburger Staatsanwalt Mittelftadt auf Grund ber eingehenbiten Acten- und Urfundenftubien bie Theorie mit unerbittlich icharffinniger Logit radicaliter zerpfludt ("R. H. und fein bab. Bringenthum bon Dr. Mittelftabt", Beibelb. 1876). Ber aber fpeciell noch und trot ber burch biefen felbft furg bor feinem Tobe erfolgten Burudnahme feiner Bringentheorie fur dieje auf die Autorität A. Feuerbach's fich berufen wollte, ber moge fich fagen laffen, daß bas geheime Demoire nicht aus ber Lebensbenode des hochgefeierten Mannes frammt, in welcher biefer feine Lorbeeren fich gepfludt hat, fondern aus der Zeit des in Folge überreicher Thatigfeit der Jugend- und Mannesjahre fruhe heraufgeführten, ben geiftig und forperlich Ericopften und Gebrochenen brudend qualenden Alters, aus einer Beit, wo er lelbft über die gangliche Abnahme feines Gebachtniffes, über die Unfahigteit gu abfractem Denten und Reflectiren schmerglich flagt. Die früher schon als Bermuthung ausgesprochene und neuestens (Grenzboten 1878 Rr. 23, 24 und 25) ale genichertes Refultat proclamirte Unnahme, S. fei ber illegitime Cohn eines Bamberger Domheren b. Gutenberg und einer Demoifelle Ronigsheim, ift in iber Unbegrundetheit nachgewiesen (vgl. Dr. Jul. Meyer, Bur Beichichte ber Prilunft R. G. Burgburg 1878). Auf bie Frage: wer R. G. war? gibt es Beit und wol fur alle Beiten nur die eine Antwort Mittelftabt's: Riemand bit es und Riemand hat es je erfahren. Die Erflarung aber bafur, wie es lan, baf o. ber Mittelpunft ber empfinbiamften Theilnahme, ber Reugierbe, bes coridens fast einer gangen Generation werben tonnte, muß man mit Mittels städt suchen und finden "in den Krankheiten und Schwächen, der Berkummerung und Berzerrung, dem Wunderglauben und Hang zum Unbegreiflichen, kurz in der engen dumpfen Studenluft, in der der deutsche Geift jenes Zeitalters besangen und eingesperrt war. Nur in einer solchen Periode der Erschlaffung und einer durch romantische Phantastereien überwucherten Thatenlosigkeit konnte ein K. H. auftreten und zum Helden werden. Als ein Räthsel, das sich die Zeit selbst zur eigenen Kurzweil aufgegeben und an dem sie ihr krankes Gemüth abgequält hat, wird Gestalt und Name überliefert werden. In diesem, aber nur in diesem Sinne mag K. H. bleiben, was er gewesen ist und was sein Grabstein sagt: Aenigma sui temporis! ein Räthsel seiner Zeit!"

Bgl. noch: Materialien zur Geschichte R. Hauser's, gesammelt und ber ausgegeben vom Grasen Stanhope (Beibelb. 1835); Daumer, Mittheilungen fiber R. Saufer (Nürnb. 1832).

Saushofer: Dar S., Landichaftsmaler, geb. am 12. September 1811 m Rhmphenburg bei München, ber Sohn eines armen Schullehrers. Des frühe verwaiften Knaben nahmen fich hohe wohlwollende Gonner an; 1821 fam er in bas von B. v. Holland geleitete tonigl. Erziehungsinstitut, wo auch bas in ihm schlummernbe fünftlerifche Talent gewedt und genahrt wurde. Indeffen wendete er fich noch nicht zur Malerei, sondern bezog 1829 die Universität, um Jurisprudenz zu ftudiren, welche ihm jedoch bald verleibet wurde; bagegen trieb er Raturwiffenschaften und Malerei. Rleinere Reifen (1828 tam er jum erften Male an ben Chiemfee) erwedten in ihm eine tiefe leibenschaftliche Banberluft und eine unwandelbar Liebe jur Ratur. Die erfte Runftlerfahrt magte S. 1832 nach Berchtesgaben; die Frucht bavon war ein fogleich vom Munchener Runftverein angefauftes Bilb. 3m Spatherbft 1835 jog S. mit Balme, Jager und bem Bilbhauer Widnmann nach Stalien, lebte langere Beit in Rom und Reapel und burchwanderte gang Sicilien. Rach feiner Rudfehr hielt er hochzeit (1838) auf Frauen-Chiemfee, wo er lange Nahre hindurch die Commerfrische genog und bie ftille Bracht biefes Gees in gablreichen Bilbern veremigte. 1844 murbe er au feinem Schwager Ruben als Professor an ber Atademie nach Brag berufen. Bon ba pilgerte er burch die bohmifchen Balber, als der erfte Runftler, ber biefe ernfte Ratur verwerthete; inzwischen ging er auch nach ben baierischen, falgburger, fteiermartifden, ben tiroler und Schweiger-Alpen ober an ben Rhein, immer aber fehrte er fehnfuchtsboll nach bem ftillen Giland im Chiemfee gurud. Bwar geftaltete S. gerne eine Erinnerung aus den italifchen Bander- und Lebr jahren, holte besgleichen aus ben obengenannten Wegenden feine Stoffe, aber ber Chiemfee mar und blieb feine Domane. Saushofer's Lieblingslandichaften blieben lange Beit hindurch die lichtftrahlenden Gemäffer der Boralpen und der eigenthumlich marchenhafte Mittagsgauber, ber aus weiten Seefpiegeln, fernen blauen Bergen, auffteigenden großartigen Bolfengugen und grunen Balbern bas Gemuth mit Connenftrablen und mit einem Sauche ichweigender Sehnsucht umfpinnt. "Erft in fpateren Jahren war es die wildefte Bochgebirgenatur, beren mächtige monumentale Formen ihn mit bamonischer Gewalt anzogen, in die tiefften Albenwildniffe ihn lodten, aus beren Anschauung auch feine großartigften Berte entftanden. Die plaftische ftarre Schönheit gigantischer Felsmaffen, ber tiefe Zauberblid einfamer Bergfeen, das wilbe raftlofe Leben fturgender Baffer und die hoch über bem menschlichen Treiben im Sonnenicheine fich binichwingen. ben Linien leuchtender Gleticher und Firnenmeere hatten wol fur fein fibriges Leben die entscheidende Richtung abgegeben; fie waren auch die lette Sehnsucht bes ju frühe Dahingeschiedenen, ber noch die geiftige Frifche und poetische Barme gehabt hatte für vieljähriges Schaffen". Bei Befteigung eines Berges in ber Rabe von Berchtesgaben jog er fich im Berbfte 1865 eine Erfaltung gu, welche

tin altes Herzleiben wachries. Der Winter in Prag verschlimmerte bei angestengter Arbeit das liebel; im Frühlinge zog es ihn nach Starnberg, wo er im Anblick seiner blauen Berge aufzuleben schien, aber doch schon nach viermonatlichen schweren Leiben seine eble Seele am 24. August 1866 verhauchte. h. bildete eine Reihe tüchtiger Schüler aus den entlegensten Theilen des österrichischen Kaiserstaates, welche diese Errungenschaften der deutschen Kunst in der heimath zurücktrugen und an den Grenzen sarmatischer, russischer, walachischer und türkischer Barbarei weiter bildeten und Anderen mittheilten. Die Reihensolge von Haushoser's Bildern ist so ziemlich bei Regnet und Wurzbach winnmengestellt.

Bgl. die Refrologe im Rechenschaftsbericht des Münchener Kunstvereins jür 1866, S. 53; im Morgenblatt Nr. 332 der Baherischen Zeitung vom 30. November 1866; Teichlein in Beil. 3 u. 4 Allgem. Zeitg. 1867. Lühow's Kunstchronik 1866, S. 125 sp.; C. A. Regnet, Münchener Künstlerbilder, Leipzig 1871, I. 174—82; Wurzbach VIII. 87 sp. u. XXVIII.

847; Mifes, Rleinere Schriften, Leipzig 1875, G. 548.

Spac. Solland. hanfins: Rarl Gottlob S., geb. am 31. Marg 1754 in Fremdiswalde Mugichen (Rr. Leipzig), † am 7. Juni 1825 in Badleben (Regierungsbeg. Merfeburg). Sohn eines Bfarrers, trat 1767 in die Thomasichule au Leidaig m und bezog 1773 bie bortige Universität, wo er hauptfächlich Philologie und biblifche Eregese ftubirte und 1780 (10. Februar) die Magisterwurde erlangte. Er war mit bem Buchhanbler Gottl. 3mm. Breitfopf naber befannt geworben und fand burch diefen, abgesehen vom Lebensunterhalte als Corrector, auch Aufnahme in die litterarischen Rreife Leipzigs (feiner bankbaren Gefinnung gegen bifen feinen Gonner gab er einen warmen Ausbrud in ber Biographie beffelben 1794). In jener Beit lieferte er viele Beitrage in die "Allgem, Litter.-Beitung" und berjagte auch zwei beachtenswerthe Schriften, welche die Philojophie Rant's betreffen, nemlich (anonym) "leber Raum und Zeit" (1790), eine scharffinnige und durch reiche Litteraturkenntniß geftutte Kritit ber fantischen Auffassung, und gleichfalls anonym) "Materialien zu einer Geschichte der fritischen Philosophie" 1793), ein icahenswerthes Repertorium aller bis dahin über Rant entftanbenen Controverjen, Flugichriften und Recensionen. Dann warf er fich auf andere Cebiete und veröffentlichte ein "A-B-C-Buch aus der Raturgeschichte" (1794), wie ein "Geographisches Sandbuch" (3 Bbe., 1795), welches als ein fur bie damalige Zeit verdienstliches Wert bezeichnet wird. 3m 3. 1799 erhielt er die Parrei gu Altenbeichlingen (Regierungsbeg. Merfeburg), wo er durch feine popularen und auf die praftischen Bedürfniffe ber Landleute eingehenden Bredigten febr beliebt wurde; bier fchrieb er "Die bier Jahreszeiten" (1800, eine Unweijung über Landwirthichaft) und "Der fleine Bferbeliebhaber, ein Lefebuch für knaben" (1800), auch beschäftigte er fich nun mit bem Studium medicinischer Shriften und ertheilte ben Angehörigen feines Rirchfprengels mancherlei Rath iber Sausmittel u. bgl. Eine Befferung ber Ginkunfte brachte ihm 1809 bie Uebernahme ber Pfarrei ju Badleben und Batgenborf bei Sangerhaufen, wo er int legendreiche Thatigfeit im Schulwefen entwidelte, auch einen Lefezirtel ber machbarten Schullehrer ins Leben rief und viele Auffage in die "Litt.=Zeitung ber Deutschlands Boltsichullehrer" lieferte. Gin mehrjähriges Leberleiben führte leinen Tod herbei.

Neuer Retrolog, Jahrg. 1825, S. 642 ff., woselbst jedoch die philosophischen Schriften haufius' unerwähnt blieben. Prantl.

hansmann: Frang S. zu Stetten, Freiherr jum Stein unter Lebenberg, Lanegg und Greiffenegg, Botaniter, geb. ben 10. September 1810 zu Bozen,

j ebenda am 4. August 1878. Hammte aus einem altabelichen, in ber zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts aus Deutschland nach Tirol eingewanderten, 1675 in den Freiherrnstand erhobenen Geschlichte. Rach absolvirtem Gomnasium studirte er in Padia Medicin und weilte dann sein ganzes Leben himdurch in Bozen oder dessen Rähe. Bon Jugend an Botanit mit Borliebe pflegend, durch seltene Ausdauer und durch großen Scharsblick im richtigen Ertennen der Pflanzenarten sich auszeichnend, erward sich H. ein besonderes Berdienst um die Flora seines Baterlandes durch die Herausgabe seiner tresslichen "Plosa von Tirol" (1851—54). Dieses Wert schließt sich eng an Koch's elastische Sunopsis an und ist den besten Provinzialssoren beizuzählen.

Goth, geneal. Taschenb. b. freiherrl. Geschlecht., Jahrg. 1858, S. 248. Jahrg. 1877, S. 335. — Regensburg. bot. Zeitschr. Flora XXVI. (1848). S. 595. — Constit. Bogner Zeitung. Jahrg. 1878, Ar. v. 20. August.

Reicharbt

Sansmann: Joh. Friedr. Ludwig G., Dr., geh. Sofrath und Im feffor in Gottingen, beruhmter Mineralog und Geologe, ift am 22. Februs 1782 ju Sannober geboren und ftarb am 26. December 1859 ju Gottingen Rach bem Befuche ber Schulen feiner Baterftadt trat S. in bas Carolinum Braunfchweig ein, wo in ihm burch ben Umgang mit Anod und Bellwig guet ein Intereffe fur Die naturwiffenichaft erwedt murbe. Obwol er bann auf bo Universität Göttingen fich ben Rechtswiffenschaften widmete, betrieb er boch neben bei das Studium der Mineralogie, Chemie und Technologie mit folchem Erfolge bag ibn nach Bollenbung feiner Studien ber Berghauptmann Debing leicht be ftimmen tonnte, 1809 die Stelle eines Bergamts-Auditore in Clausthal ange nehmen, wo er neben rechtlichen Arbeiten auch in erwanschter Beife vielfach m bergtechnischen Berhaltniffen in Berührung tam. Schon nach zwei Jahren Du fchaffte ihm fein hervortretenbes Talent die Berufung als Rammerfecretar be bem Berg- und Guttendepartement in Braunfchweig. Dit 1808 begann auf ichon feine publiciftische Thatigfeit mit ber herausgabe ber frustallographio Beitrage, in benen er jumeift die fpharifche Trigonometrie filt Arbftallbeud nungen in Unwendung gu bringen verfuchte und bie 3bee entwidelte, bag gwifde bem monarigen Rryftallfpftem und bem tefferalen, alfo 3. B. zwifchen Rhon boeber und Burfel ein naberer Bufammenhang beftebe. Rafch folgte berti 1805: "Entwurf einer Ginleitung in die Ornctognofie". Dem Drange folgen fich umfichtigere Renntniffe gu berichaffen, unternahm bann S. eine mehrjabit Reife (1806-8) burch Scandinavien jum Theil gleichzeitig mit 2. v. But Die Resultate biefer Reise legte er in einem fünfbandigen Berte: "Reife bur Scandinavien" (1811-18) nieber, in welchem der engere Bufammenhang b Granits mit bem Porphyr besonders hervorgehoben wird und die Anficht au gesprochen fich findet, bag bie uranfangliche Bilbung bes Granits, wie fie bama allgemein angenommen werbe, fehr in Frage ju ftellen fei. Rach feiner Radte aus ber norbifchen Salbinfel erhielt er bas Gecretariat ber Berghauptmannicha tam aber bei ben balb barauf einbrechenden Birren ber frangofifchen Berrich außer Brod und Amt. Dies veranlagte ihn junachft, fich, wiewol vergebli um eine Brofeffur der Bergwertswiffenschaft in Gottingen gu bewerben. war baber gegwungen, 1809 bas Umt eines Generalfecretars bes t. weftfalifc Finangminifteriums und eines Generalinfpectors bes Montanmefens bei ber if verhaßten Frembherrichaft annehmen, wußte jedoch bieje Stellung bagu gu nugen, bamals die bis jest blubende Lehranftalt fur bas Bergwejen, die Ber ichule ju Clausthal ju grunden und ju forbern, obwol er im fteten Rampi i ben lebergriffen ber frangofifchen Beamten lebte und mit Duth fich bages ftemmte. Um fo freudiger ergriff 5. Die Belegenheit, Die bisberige Stellung

tlaffen und den burch ben Tob Bedmann's (1811) erledigten Lehrstuhl ber edmologie und Bergwiffenschaft an ber Univerfitat Gottingen ju übernehmen. amit war b. feinem innerften Berufe entfprechend in eine neue Lebensfphare ngetreten, in der er fich gludlich fühlte und nun die gange Rraft, feine reich egabte Ratur entfaltete. Wenn er auch feine publiciftifche Thatigfeit nicht unterrochen hatte, wie die 1806 erschienenen "Beitrage gur Berg- und Guttenfunde" mit weiteren Abtheilungen 1810 und 1822 fortgefett) und 1809 "Entwurf Shitems ber anorganischen Raturtorper" bezeugen, jo begann boch mit ber Aebernahme dieser Brosessur eine neue Beriode fehr umfassender Bublicationen. Außer bem icon ermähnten Reisewerte ericbienen 1811 weiter: "Grundlinien ber Forftwiffenichaft", "Grundlinien und Encyflopadie ber Bergwertswiffenichaft", "Primae lineae technologiae generalis", 1812 "Grundlinien ber Geognofie", 1813 "Sandbud ber Mineralogie" in 3 Bben. (weitere Auflagen babon 1828 und 1847) "De relatione inter corporum naturalium inorganicarum indoles chemicas atque externas". Enthalten biefe Schriften von mineralogiich-geognoftischem Inhalte bei bem bamals noch beichränfteren Standpuntte ber Wiffenschaft im Bangen Beniges, mas über bie Lehre Werner's hinausging, fo legen fie boch Bengnig ab bon bem machtigen Ringen Sausmann's nach einem felbftanbigen Urtheil, von einer großen Rlarbeit ber Gebanten und einer Gille bes Biffens. welche b. als einen ber hervorragenoften Bertreter ber Wiffenschaft schon bamale ericheinen liegen. Alle Lehrer glangte er burch bie Rraft, Lebenbigfeit und ben reichen Inhalt ber wohlberechneten Rebe, wodurch er die Buhorer gu feffeln wußte. Auch verftand er febr wohl bie Theorie in eine lebenbige Berbindung mit ber Praris gu fegen und burch gablreiche Ercurfionen feinen Schülern Unleitung ju geben, bas Gelernte auch prattifch ju berwerthen. Daburch gelang es ibm, gabtreiche Schuler aus allen gandern berangubilben, Die bem geehrten Behrer eine bantbare Erinnerung bewahrten. Rach einer furgen Baufe begann eine neue Reihe von Bublicationen 1820 mit ben Schriften: "Crystallographia metallurgica" und 1821 "Untersuchungen über bie Form ber leblosen Ratur". worin S. ben Gedanten ausführte, daß in ber leblofen Ratur nichts Bufalliges und lleberfluffiges porhanden fei, vielmehr alles burch ein inniges Band bes Rothwendigen vertnüpft fei. Bunachft berfuchte er eine Morphologie bes Leblofen m entwerfen, um bann ju ber inneren Ratur, welche die außere Form bedinge, worzudringen; in biefem Ginne berfuchte S. Die einzelnen Mineralien zu größeren Gruppen ju berbinden und bon ihnen ju ber Betrachtung ihrer Busammenichung als Maffen überzugeben. Diefe Schrift gelangte jeboch nicht über ben miten borbereitenden Theil hinaus. In diefe Beit fallt auch die Stiftung des Bereins bergmannischer Freunde in Gottingen burch S., beren borberrichend auf bas Praftifch-montaniftifche gerichtete Schriften er felbft rebigirte. Ueber eine mwifchen nach Italien unternommene wiffenschaftliche Reife berichtete S. in ber Edrift: "De Apenninorum constitutione geognostica". Bichtiger ift die Wiederauflage feines "Sandbuchs ber Mineralogie", 1828, in welchem er nunmehr ben chemischen, wie ben phyfitalifchen Gigenschaften ber Mineralien für die Beunbeilung ihrer Bermanbtichaftsverhältniffe gleichen Werth beilegte und als Ameralipecies bas zusammensaßte, was bei gleicher Kryftallbildung gleiche Gemische Busammensegung besitze. Auch ift bemerkenswerth, bag er bie Minemlien nach ben am meiften charafterifirenden Mifchungsbeftandtheilen in größeren Smppen gu bereinigen fuchte, wie 3. B. bie Schwefelmetalle als Sulfuribe, bie Muminate, Gilicate ac. Durch biefes bortreffliche Mineralfuftem, welches ber Gemifchen, wie ber phyfitalifchen Ratur ber Mineralien gebuhrend Rechnung tragt, hellte er fich in Uebereinstimmung mit Fuchs, welcher furz borber (1824) eine gang ibnliche Anordnung in die Wiffenschaft eingeführt hatte. Als 1847 eine neue

Auflage bes II. Bandes ericbien, ertlarte v. Saidinger baffelbe als bas befte beutiche mineralogische Sandbuch. Großes Auffehen erregte 1823 eine weitere Bublication : "Berfuch einer geologischen Begrundung bes Aderbau- und Forfiwefens" wegen ber großen vollswirthichaftlichen Gefichtspuntte, welche barin entwidelt find. Diefe Schrift wurde ins Englische überfest. Auf geognoftifden Gebiete gewinnt eine weitere Schrift: "Ueberficht der jungeren Floggebilde in dem Fluggebiet der Befer", 1824, badurch erhöhte Bedeutung, bag b. barin querft auf eine bis babin verfannte Sandfteinbildung bie Aufmertfamteit lentte, welcher er ben jett noch theilweise gebrauchlichen Ramen Quaderfandftein (jungem Sandftein der cretacischen Formation) gab. Doch machte fich bei biefer Arbeit ber Mangel an Profilen und Rarten febr fühlbar, wodurch auch manches 3m thumliche in Bezug auf die Altersbeftimmung ber verschiedenen Gefteinsschichten fich erklärt. Trot wiederholter, ichon 1803 begonnener und faft jahrjährlich fortgefetter eifrigfter Studien tonnte S. über bie, wie befannt, bochft berwidelten geologischen Berhaltniffe bes Sarges ju feinem befriedigenden Ergebniffe gelangen. Wie früher in ben Apennin, fo unternahm fpater S. Reifen nach Frankreich und Spanien, um immer mehr Bergleichspuntte zu gewinnen und zu allgemeinen Unfichten porzudringen. Die auf diefer Reife gesammelten gablreichen und widtigen Beobachtungen theilte er in ben beiben Schriften: "Umriffe nach ber Ratur", 1831, und "De Hispaniae constitutione geognostica", 1832 mit. Unermüblich war S. zugleich auch für bie Forberung ber Montaninduftrie feines Landes thatig, wovon die in Begeifterung und warmer Baterlandeliebe geichriebene Abhandlung: "Ueber ben gegenwärtigen Buftanb und bie Wichtigfeit bes b. Sarges" (1832) Zeugniß ablegt. Seinem Bemuben ift es gu berbanten, daß ber bamals mit bem Auflaffen bebrohte Bergbau am Barge nicht jum Go liegen tam und baburch bie Erifteng gahlreicher Bewohner biefes Gebirges gefichert blieb. Rach Blumenbach's Tobe trat b. an beffen Stelle als Secretar ber Göttinger Societat ber Wiffenschaften, beren 3mede er bis zu feinem Tobe mit unermublicher Pflichttreue und Gifer forberte. 3m 3. 1842 ericbien fein hauptfächlichftes geognoftisches Wert, Die Frucht langjähriger muhevoller Unter fuchungen im Sarge: "Ueber bie Bilbung bes Sarggebirgs", in welchem fic eine merfwürdige Bandelung ber Anfichten Sausmann's ju ertennen gibt. Bahrend er nämlich früher als Unhänger Berner's die neptuniftischen Unfichten eifrigft verfocht und die Anficht ber gleichzeitigen Entstehung ber Erggange und ihres Rebengefteins bertheidigte, befaß S. Ginficht und Muth genug, ben als irrig erfannten Weg zu verlaffen und in Mitten ber bamals vielfeitigen Conflitte fich ber neueren Richtung anzuschließen. Demgemäß erflart B. Die troftale linischen, nicht ftratificirten Gebirgsarten für Producte bes Feuers und nimmt an, daß ihr Empordringen aus der Tiefe und die babei fich entwickelnden Dampie großen verandernden Ginfluß auf die Schichtgefteine ausgeübt haben. Weiter fuchte er nachzuweisen, daß im Barge weber ber Granit, noch ber Porphyr bies bewirft habe, fondern bielmehr bie bier mächtig auftretenden Phrozengefteine - ber Gabbro und die von ihm als Diabas naber beschriebenen, frühr als fogen. Grunftein bezeichneten Eruptivmaffen. Durch biefe fei bas Schicht gestein gertrummert, ftudweise emporgehoben und in großartiger Beife umgeandert worden; felbft die Ratur bes Dachichiefers und Riefelichiefers verdante Diefer Ginwirfung ihre Entftehung. Den Granit halt er fur ein noch jungeres Eruptivgebilbe, burch beffen metamorphofirenden Ginflug ber fogen. Sornfels ent standen fei. Auch den Erzgängen schreibt er eine eruptive Entstehung zu und betrachtet fie als Ausfüllungsmaffen der Klüfte durch aus der Tiefe emporgestiegene Maffen, wobei vielfach Sublimationen stattgefunden hatten. Bemertenswerth ift, baß er bie am Ranbe ber alteren Gebirgsmaffe bes Sarges bielfach berbortreten-

ben großartigen Schichtenftorungen als Folgen bes Auffleigens von machtigen Supemaffen erffart. 3m Abrigen fchließt er fich in Bezug auf die Beurtheilung bes Altere ber Gebirgesichichten ben bamals neu aufgetauchten Anfichten von Murchijon und Segdwid an. Auch bie noch am Tuge bes Barggebirges bemertbaren Ericheinungen ber erratischen Blode waren feiner Aufmertjamteit nicht entgangen. Er schreibt diefelben großen, von Schweden her tommenden Fluthen m, bei benen vielleicht Gieschollen eine Rolle gespielt hatten. Sierüber hat er fich in einer gefronten Preisschrift ber haarlemer Societat (Berhandl. XIX. 1831) ausführlich ausgesprochen. In ber Abhandlung: "De usu experientiarum metallurgicarum" (1838) und "Beiträge jur metallurgischen Krnftallfunde", II. Bb. 1850 und 51, lentte S. Die Aufmertfamteit auf die Bedeutung froftallitter Buttenproducte für die Ertlarung gewiffer geologischer Erscheinungen, nomentlich ber Bilbung ber jogen, bulcanischen Gesteine, wie er benn wol zuerft don 1810 und fpater 1834 die Bilbung von Orthoflastruftallen in ber Rupferimmelsichlade von Sangerhaufen beobachtet und die Wichtigkeit für die phrogenetische Bildung des Felbspaths erfannt hatte. Gine Reise burch ben Schwargwald gab Beranlaffung gur Mittheilung ber bei biefer Belegenheit gefammelten gognofiischen Beobachtungen ("Geologische Bemerfungen über bie Gegend bon Baben bei Raftadt", 1844). Daran reiht fich die Rachricht über einen bei Bumerborde gefallenen Deteorftein 1856. Reben gablreichen fleineren Abhandlungen, die er während einer 50jährigen schriftftellerischen Thätigkeit reichlich publicirte, verbienen noch biejenigen Arbeiten hervorgehoben zu werben, in welchen b. nach einfichtiger Brufung ber chemischen Conftitution mit Berudfichtigung ber augeren Rennzeichen, jahlreiche neue Mineralfpecies aufftellte ober ichon betannte naber beidrieb und in bas Spftem einreihte, wie g. B. Glaferit, Biotit, Botrpolith, Stoptifit, Krofydolith, Pharmotofiderit, Dralit, Copalin 2c. Auch womele ihm b. haibinger eine Mineralspecies, welche ben Ramen "hausmannit" Chwargmanganers) erhielt. Dit einer febr intereffanten Schrift: "Ueber bie durch Mtolefularbewegungen in ftarren leblosen Körpern bewirkten Formandeungen", fchlog G. Die reiche Reihe feiner Publicationen ab. S. war Mitglied bieler gelehrter Gefellschaften und Atademieen, auch schmildten gablreiche hobe Orben feine Bruft. Richt blos einfeitiger Fachgelehrter, fonbern auch bon umfaffenber allgemeiner Bilbung, Die, wie er felbft fagte, unter bem Ginfluffe von Liffing und Berber, in ihm fich entwidelt hatte, ftand S. mit dem ihm mutter-Uderfeits verwandten Fr. heinr. Jacobi in lebhaftem Bertehr und Austaufch der Ibeen. Alls Menich hat er ben unbestrittenen Ruf eines bortrefflichen und den Charafters fich erworben, als Gelehrter ben Ruhm eines unermüblichen Bwiffenhaften, der Wahrheit unter allen Bedingungen treuen, grundlichen forfchers. Er hatte in feinem hoben Alter bas feltene Glud, zwei Jubelfefte w feiern, nämlich bas feiner 50jahrigen Birtfamteit im Staatsbienfte (1855) und feiner Doctormurbe (1858), bei welchen Gelegenheiten ihm von allen Seiten bie Beweise größter Dochachtung und Berehrung reichlich bargebracht wurden.

Littrow, Gefch. b. induct. Wiff. III. 252. Poggendorff, Biogr.-litt. handw. II. v. Martius' Dentreden. v. Robell, Gesch. der Mineral. Fr. hoffmann, Gesch. der Geognosie.

Hausmann: Ludwig H., vorzüglicher komischer Schauspieler, geb. 1803 Berlin, † am 6. Februar 1876 zu München. Seines Zeichens eigentlich Poiheler, trat H. erst im 23. Lebensjahr und zwar in Magdeburg zur Bühne, machem er auf einem Berliner Liebhabertheater die Ansangsgründe der Schaubiellunst ersernt hatte. 1827 ging er nach Aachen, von hier nach Breslau. Dott begann sein komisches Talent bereits die schönsten Blüthen zu treiben und kin Kinck, Schelle, Wallheim zc. erregten geradezu Sensation. Auch im Wiener

Leopolbstädtischen Theater, wo er 1833 gaftirte, fand er bei einem Gaftipiel folchen Antlang, bag aus den 6 contrattlich festgestellten Abenden 20 wurden, was um fo mehr fagen will, als die Wiener, bon ber nordbeutschen Sprechweife unangenehm berührt, ben Runftler am erften Abend einfach burchfallen ließen. Bier Jahre lang bewahrte er fich die Gunft des Bublicums der Leopolbftadt, bann aber nahm er einen Antrag nach Mannheim an, wo er nun von 1838 bis 49 wirkte, besonders bejubelt in Rollen wie Emmerling, Engelhaus, Ambrofi, Tanne u. a., die fein tomisches Talent im vollften Lichte zeigten. Ber heirathet war S. feit 1838 mit ber 1810 in Debenburg geborenen Julie Beid, Die mit 14 Jahren in Grat engagirt, bis 1829 besgleichen in Bregburg und Trieft, bann nach beifalligem Gaftspiel am Wiener Burgtheater und in Beft, am Theater an der Wien in Wien, 1830-33 in Beft angeftellt wurde und nachbem fie in Brag und in Berlin am Ronigsftabtifchen Theater erfolgreich gaftin hatte, bon neuem in den Berband des Theaters an der Wien eintrat. Sie folgte dann ihrem Gatten nach Mannheim und trat mit ihm ju gleicher Beit Jojeph Rurichner. von der Bühne gurud.

Sausmann: Ricolaus S. murbe ungefahr 1479 gu Freiberg im fachfifchen Ergebirge geboren und ftammte aus einem alten angesehenen Geschlecht jener Stadt. 3m 3. 1498 bezog er, um unter Wimpina Theologie ju ftudiren, die Universität Leipzig, wo er ein Jahr fpater Baccalaureus und 1503 Magifter ber freien Runfte murbe. Spater (bie Zeit ift ungewiß) empfing er in Altenburg die Priefterweihe. Geine Schicffale find unbefannt bis ju feiner im 3. 1519 erfolgten Berufung als Brediger zu Schneeberg. Dag er ichon bamals mit Luther langere Beit befannt und ihm zugethan war, barf man aus beffen Briefe an ihn bom 26. April 1520 fchliegen. S., der in Schneeberg icon ebangelische Reigungen vorfand, befämpfte zwar die römischen Migbrauche, lies aber boch alles beim Alten. Auf Luther's Bureben nahm er 1521 die Stelle als Brediger an ber Marienfirche und oberfter Beiftlicher in Zwidau an, wo er fofort ben Rampf gegen Munger und bie Schwarmgeifter aufnehmen mußte. Dit aller Borficht, in jeder Frage fich von Wittenberg Raths erholend, wirkte er bier für die ebangelische Lehre. Rur gang allmählich, nachdem er die Gemeinde durch Predigten darauf vorbereitet, wagte er fleine Aenderungen im Cultus. Erft als Luthers Megorbnung, wefentlich auf Sausmann's Drangen, bem er fie auch widmete, ericienen war, reichte er am Sonntag Balmarum 1524 jum erften Mal das Abendmahl unter beiderlei Geftalt. hierauf vollzogen die weiteren Umgestaltungen bes Gultus fich ichneller, nicht ohne Widerstand und Befahr von Seiten ber Frangistaner ju Bwidau und bes Bifchofs von Raumburg. Beachtenswerth ift ein Reformationsgutachten Sausmann's aus jener Beit (Zeitschr. für hift. Theol. 1852, G. 325 ff.), nach dem er eine Rirchenordnung plante, die auf breitester Grundlage fich möglichst apostolischen Formen anpaste, bie übrigens nicht gur Berwendung fam und auch taum ausführbar war. Daffelbe gilt von einem Butachten vom 3. Mai 1525, in welchem er Bergog Johann unter Darftellung ber fittlichen und religiofen Berwilberung ber Umgegend von Bwidau aufforderte, bafelbft eine Bifitation durch Luther vornehmen ju laffen, ein Plan, ber doch erft mehrere Jahre fpater gur Ausführung tam. Mis auch jene Gegend vom Bauernfrieg heimgesucht wurde, und Johann ber Beständige ein ftrenges Strafgericht über bie Aufftanbifchen halten wollte, gelang es D ihnen bas leben zu retten, fehr gegen Luther's Willen, bei dem er fich beshalb entschuldigte. Seine milbe natur, die alles in Frieden ausrichten wollte, fand fich babei boch vielfach in Widerspruch, nicht blos mit den Anhängern ber alten Behre und ben Sectirern, fondern auch mit benen, die ihn einst gur Forberung des Reformationswerfes nach Zwidau berufen hatten. Mancherlei Dighelligteilen auch mit ben Amtsgenoffen, Gigenmachtigteiten bes Rathe in firchlichen Sachen, Die nach Sausmann's Unficht bor fein Forum gehörten, berleibeten ihm nach und nach ben Aufenthalt in Bwidau. Luther's Bermittelungsversuche, fein Born aber die Undantbarfeit der Bwidauer vermochten bie Berhaltniffe nicht m andern, weshalb fich S. endlich auf Buther's Drangen entschlog, im Juni 1531 die Stadt ju berlaffen. Rach mehrmonatlichem Aufenthalte bei Luther, der ihn gern gang bei fich behalten hatte, verlebte er ohne Amt ein Jahr in feiner Baterftadt Freiberg, bis ihn ber Ruf ber Bergoge bon Anhalt im Sommer 1582 nach Deffau führte, um bort bie evangelische Lehre zu verfünden. Luther hatte ibn empjohlen als "ein treu Berg und fittigen Dann, ber Gottes Wort fein ftill und guchtig lehret und lieb hat". In ftiller, fegensreicher Wirtfamteit, ohne Beib und Rind, in lebhaftem brieflichen Bertehr mit Luther, bon feinen fürsten als Menich und Prediger geehrt und geschatt, verblieb er in Deffau, bis ibn feine Baterftadt Freiberg im 3. 1538 als Superintendenten und Pfarrer on die Domlirche berief. Mit Freuden folgte er biefem Rufe, aber eine Birtlamleit bafelbft war ihm nicht beschieben. Während feiner Antrittspredigt wurde er vom Schlage getroffen, bem er noch am felben Tage (3. Rov. 1538) erlag. Riemand trauerte mehr um ihn, als Luther. Rur nach und nach burfte man hm bie Lobesnachricht beibringen. Der ftille, fittenreine, ernfte Dann, beffen bauptfachlichftes Beftreben mar, prattifches Chriftenthum gu forbern, war ihm em rechter Bergensfreund gemejen, wobon bie gablreichen Briefe an ibn, in benen ihm Luther oft fein herz ausschüttet und hausmann's Rath erbittet, Zeugniß ablegen. Luther foll von ihm gesagt haben: Was wir lehren, bas lebt er. Seine Bebeutung mar boch nur eine locale, als Prebiger und Forberer ber Rebunation, aber er barf als eine ber ebelften Raturen unter ben Reformatoren multen und dritten Ranges gelten. Außer ben genannten Gutachten und wenigen Bricen bat er nichts Schriftliches hinterlaffen.

Delitsch in der Zeitschrift für Protestantismus und Kirche, 1845. S. 357 ff. O. G. Schmidt, Nicolaus H., der Freund Luther's. Lpzg. 1860.

Th. Rolde.

Bandmeifter: Jatob Auguft S., evangelifcher Judenmiffionar, geb. 6. Ottober 1806 gu Stuttgart, † zu Stragburg 17. April 1860. Gein Bater Daper S. Dar ein ftiller, gottesfürchtiger Sandelsjude, wegen feiner Chrlichkeit allgemein geadlet. Seine gartlich liebende Mutter Sara Eba ftarb nur zu balb. Sie habe bier und bi ben Bunich geaußert, daß ihr Sohn Chrift werben möchte. Schon im elften Jahre balor f. auch feinen Bater. Sein Ontel nahm ben Anaben an fich und wlinfchte, daß defelbe fich bem Uhrenhandel und Wechselgeschäfte widmen follte, aber weil er tine Abneigung bagegen hatte, erlaubte ihm ber Onkel, die Uhrmacherei zu er-Innen. Da er beutiche und lateinische Schule genoffen hatte, war er nicht ohne Renntnig bom Chriftenthum; er besuchte auch die evangelische Rirche, wo ibn bubtfachlich ber Befang angog. Aber erft ein fchon gum Chriftenthum überstretener Better, der ihn in Ludwig Sofader's Kirche führte, brachte auch feine Belehrung gur Enticheibung. Trop bes heftigen Widerftrebens feiner Familie, barb er am 30. Rovember 1825 burch Decan Berwig von Eglingen getauft. Minige Beit nachher wurde er in bas evangelifche Miffionshaus zu Bajel als Bogling aufgenommen. Er hatte tüchtige Lehrer, u. A. ben Infpector Blumwot. Beinahe feche Jahre mahrte fein Aufenthalt, ben er bei feiner Begabung midlich benugte. Aber manche Rrautheitsfälle ichienen bas ichone Biel gu berfinbern. Doch er erholte fich wieder und erhielt 1831 den Ruf in die Dienfte det Londoner Gefellichaft jur Befehrung Fraels. In London bereitete er fich für lane Million por und trat am 1. October 1832 fein Amt in Strafburg an. Gelang ibm, viele Ifraeliten dem Chriftenthum zu geminnen. Er erlebte

über 50 Taufen befehrter Juben. Geinem Berufe biente er auf Reifen im Elfag, in Baben und Burtemberg, und fpater auch in Paris. Bei ben Diffionsfeften in Bafel und auf anderen Miffionsfesten borte man ihn gerne. Auch fuchte a burch Briefe und namentlich burch größere und fleinere Schriften gu wirfen. Bu feinen größeren Schriften geboren bie "Mertwurdigen Lebens - und Befehrungsgeschichten nebft intereffanten Meugerungen befehrter Ifraeliten". Auch beschrieb er das Leben feines Schwiegervaters, bes Judenmiffionars Goldberg, fowie feines Schwagers, bes Baftors Barling. Schon im 3. 1834 ließ er ein Buch "Winte und Mittheilungen über bas evangelische Miffionswert unter bem Bolle Ifrael" ausgehen, in umgearbeiteter 2. Ausgabe nach feinem Tobe er schienen, als: "Die evangelische Diffion unter Ifrael. Winte und Mittheilungen". In diesem Büchlein findet sich auch seine Biographie von Dr. Ernst Fint. Im 3. 1835 trat er in ben Cheftand mit Luife Goldberg. Geine Befundheit mar immer eine garte gewefen. Gin unbeilbares Bruftleiben enbete in einem fanften Tod. Ueber fein Leben find noch nachzulefen : "Reden, gehalten bei ber Beftattunge feier bon Jatob August Sausmeifter". Lebberhofe.

Bauffer: Bubmig S. murbe am 26. October 1818 als Cohn eines aus ber Biala geburtigen reformirten Bredigers in bem elfaffifchen Dorfe Rleeburg, bas bamals zu bem frangofischen Departement bes Rieberrheins gehörte, geborm. Nach bem frühzeitigen Tobe bes Baters begab fich die Mutter, eine geborene Baniel aus Mannheim, mit ihrem erft zweijahrigen Rnaben, beffen forgfältige Pflege und Erziehung fortan ihre Lebensaufgabe bilbete, nach ihrer Baterftabt gurud. Auf bem Mannheimer Lyceum hat S., ber ichon fruh fich eben fo fähig als lernbegierig zeigte, namentlich unter ber Leitung Ruglin's, ben Grund ju feiner wiffenschaftlichen Bilbung gelegt. 17 Jahre alt bezog er bie Universität Beibelberg, um fich bem Stubium ber Philologie, die bort burch Creuger und Bahr vertreten mar, ju midmen. Dehr noch jog die Beschichte ihn an, fur die Schloffer, bem er auch perfonlich nabe trat, ihn begeifterte. Obwol nabegu ein Sechstiger, ftanb ber berühmte Geschichtschreiber noch in ber Fulle feiner Rraft und bot feinen Sorern nicht allein durch feine ftaunenswerthe Belefenheit in alter und neuerer Litteratur, durch die Weite feines Blids und die Scharfe feines Beiftes eine Fulle von Anregung und Belehrung, fondern wirfte auch auf fie burch feine mannhafte Gefinnung und durch feine ftreng fittliche Auffaffung ber Beschichte machtig ein. S. borte zwar als Schuler Schloffer's nicht auf, fic mit Philologie fleißig zu beichäftigen, berfuchte fich aber ichon im Alter von noch nicht 19 Jahren in felbftandigen geschichtlichen Arbeiten, indem er 1837 eine von ber philosophischen Facultät aufgestellte Preisaufgabe über den Ursprung ber Schweizer Eidgenoffenschaft und die Erzählung von Gegler und Tell mit Erfolg löfte. Im Frühling bes nachften Jahres begab er fich nach Jena; benn er fehnte fich, wie er felbft berichtet, theils nach einer anderen atabemifchen guft, theils nach einer mehr philosophischen Thatigleit, als es ber Buftand ber Beibelberger philosophischen Fafultat bamals möglich machte. Die Philosophie freilich, die ihm in Jena Fries und Reinhold boten, reichte auch nur eben bin, um ihn ju weiterem anguregen, und Luden's hiftorifche Manier fant er nicht geeignet, Schloffer's hiftorifche Schule in ben hintergrund gu brangen. Dagegen wurde er bon Göttling's acht wiffenschaftlichem Ernfte und beffen marmer Be geifterung für die Antife angezogen und auch ber Berfehr mit ber Burichenichaft, deren Mitglied er wurde, war nicht ohne Anregung und Reiz fur ihn. Aber die Bitte ber Freunde, im Intereffe ber Berbindung langer in Jena gu bleiben, fonnte ihn nicht abhalten, ichon im Berbfte bes Jahres, als bas Triennium beenbet war, nach Seidelberg gurudgutehren. Er unterwarf fich ber philologifden Staatsprufung, Die er im October 1838 mit Auszeichnung beftanb. Rachbem

er bann ben Binter fich borgugsweife bem Studium bes Mittelalters gewibmet und bon ber philosophischen Fatultat unter bem Decanate Schloffer's gmfie und ohne weitere Formlichteit ob doctrinae specimina adhibita bie Doctorwurde erlangt hatte, hoffte er mit Unterftugung ber babifchen Regierung eine Reife nach Baris antreten gu tonnen, als er ploglich bie Beifung erhielt, eine Lebrftelle an bem Symnafium in Wertheim ju übernehmen. "Richt ohne Wiberwillen", ergablt B., "begab ich mich babin — auch war ber Aufenthalt in einer außerlich und innerlich unbedeutenben Stadt nicht geeignet, mich mit meiner neuen Stellung ju verfohnen; allein die bochft angenehme Birtfamteit an ber Anftalt, in beren oberfter Claffe mir Latein, Griechifch, Geschichte und Biteratur jugetheilt maren, bas freundliche Benehmen mit meinen neuen Collegen, bie eifrige Theilnahme meiner Schuler, machte meine bortige Wirtfamteit jum Begenftanbe ber freundlichften Erinnerung". Auch feinen Schulern blieb ber ingenblich begeifterte Behrer unvergeflich, wie S. auch am Lyceum gu Seibelberg, an bem er bom Berbft 1840 an eine furge Zeit wirfte, fich ber bantbaren Juneigung der Jugend in hohem Grabe erfreute. Der Aufenthalt gu Wertheim wurde schon im Juli 1839 burch eine zwei Monate dauernde schwere Rrantheit, bie er fich mahrend ber Ferien in Beibelberg juzog, unterbrochen. Er blieb auch nach feiner Wiederherstellung in Beidelberg und beschäftigte fich mit ber leberabeitung ber Breisschrift über Die Tellfage, nachbem er fchon zu Wertheim leine Erftlingsichrift "Ueber bie beutichen Geschichtschreiber bom Unfang bes frantenreichs bis auf bie Sobenftaufen" (Beibelberg 1839) veröffentlicht hatte. Die beiben Arbeiten find von ungleichem Werth. Bas bie zuerft veröffentlichte Schrift anbetrifft, fo verrieth ichon ber Berfuch bes Unfangers, fammtliche Beschichtschreiber ber beutschen Raiserzeit zugleich in Angriff zu nehmen, bag S. bon einer Quellenfritif, wie fie in Rante's epochemachenber Schule ichon bamals molgreich gelehrt wurde, noch wenig wußte. Er ift benn auch über eine allgemeine Charafteriftit ber namhafteren Autoren jener Jahrhunderte nicht hinausgefommen und biefe Charafteriftit berrath eine fo lebhafte Abneigung bor ber "graufen Barbarei" bes Mittelalters, bag auch in Diefer Sinficht Die Schloffer'iche Schule nur ju febr ju Tage tritt. Beffer gelang bagegen bie 1840 herausgegebene Arbeit : "Die Sage bom Tell, aufs neue fritisch untersucht". Sie nimmt in der feitbem maffenhaft angewachsenen Telllitteratur noch heute eine grachtete Stellung ein und tann für ihre Beit als mufterhaft gelten. Inbem ber jugenbliche Rritifer bie Ausfagen ber Chroniften über bie angeblichen Ihaten Tell's im Gingelnen pruft, Die Widerfpruche in ben fpateren Berichten und die Unwahrscheinlichkeiten in der gangen Tellfage ausbeckt, indem er ferner auf ben Bufammenhang mit ber norbifchen Sage hinweift und nur noch an ber Griftens einer Berfonlichfeit mit bem Ramen Tell fefthalt, ohne ihr indeg einen Guflug auf bie Befreiung ber Schweig gugugesteben, zeigt er fich als einen ebenlo ichariblickenden ale besonnenen und gewiffenhaften Forfcher, mabrend bie überfolliche, frifche und gewandte Darftellung ein nicht gewöhnliches ftiliftifches Talent berrath. Sauffer's Beruf jum Befchichtichreiber war entichieben. bem er fich feit bem Februar 1840 faft funf Monate lang in Baris hiftorischen Studien gewidmet und jugleich eine fichere Renntnig der frangofischen Sprache erworben hatte, habilitirte er fich im September an ber Ruperto-Karolina als Privatbocent. Bieber war es Schloffer, welcher bem aufftrebenden Gelehrten in baterlicher Freundichaft gern die Sand bot und auch unter ungunftigen außeren Behaltniffen Erfolge auf dem Ratheder verhieß. Co betrat S., taum 22 Jahre alt, bie Laufbahn, auf ber er jo glangende Erfolge erringen follte. Er begann mit Borlefungen fiber bie frangofische Revolution, woran fich bie Geschichte ber deutschen Litteratur und Rultur, ferner romifche und beutsche politische Geschichte

anichloffen. Dag ber Bubbrer ju Anfang wenige waren und Jahre verginger ebe S. neben Schloffer, um bon Rortum und hagen nicht ju reben, breitere Boben gewann, lag in ber Ratur ber Sache. Heberrafchen aber tann nebe einer fo verichiedenartigen Gegenftanben jugewendeten Lehrthatigfeit Die auße orbentliche Fruchtbarteit, Die er als Schriftfteller entfaltete. "Die Geschichte b theinischen Pfalz nach ihren politischen, firchlichen und litterarischen Berhaltniffen barguftellen, war die erfte große hiftoriographifche Aufgabe, die er fich mabit Mus ben Borftubien, mit benen er noch im 3. 1840 begann, ging bier 3at fpater bie angiebenbe, ju Ehren Creuger's berausgegebene Schrift: "Die Anfang ber claffifchen Studien gu Beibelberg, ein Beitrag gur pfalgifchen Gelehrter geschichte" herbor. Die Geschichte ber rheinischen Bjalg erschien in 2 Banbe 1845. Wer biefe Leiftung beute wurdigen will, barf bie Schwierigfeiten nid überfeben, womit bor 30 Jahren ber Bearbeiter einer Lanbesgeschichte gu tampfe hatte, bem es an brauchbaren Borarbeiten fast ganglich fehlte und welcher be weit gerftreute Material erft mubfam in Bibliotheten und Archiven (Rarlerut und München) fammeln mußte. Und wie die Umficht und der ausdauern Fleiß, womit S. den maffenhaften Stoff namentlich für die Beschichte bes 10 bis 18. Jahrhunderts, die den ftarteren und werthvolleren zweiten Band aus fullt, alle Anerfennung berbienen, jo nicht minder bas Talent der Darftellung Die Frifche und Lebhaftigfeit bes Musbruds, Die freimuthige und boch magboll bon achtem Patriotismus getragene Gefinnung. Aber mahrend S. fich mit all Liebe in die Geschichte feiner Beimath verfentte und namentlich die wechselvolle Schicffale bes Landes unter ben bald lutherifch, bald calvinifch gefinnten Fürfte ber Resormationszeit, ferner die Drangsale des 30jährigen Krieges, sodann b Raubzüge Ludwigs XIV. und endlich ben firchlichen Terrorismus, sowie b Bof- und Beamtenwirthichaft unter den tatholifden Rurfürften bes 18. 3abi hunderts mit der Lebhaftigteit eines Augenzeugen schilderte, verlor er nie be Rufammenhang mit dem deutschen Leben aus dem Auge und fah ben lepter 3med feines Buches barin "jur allmälig reifenden Betrachtung bes gefammte Deutschlands einen Beitrag ju geben". Die Richtung auf bas Braftifche tw in Sauffer's gelehrter Thatigfeit fruh berbor. Er hielt bei aller Sochachtung bie er ber Biffenschaft um ihrer felbit willen gollte, bafur, bag fie ihren bochfte Werth erft burch bie Berbindung mit bem Leben erhalte. Schon in einer B fprechung ber miglungenen beutschen Geschichte von Pfifter, womit er im Jahr 1841 Die lange Reihe feiner litterarischen Beitrage für Die Beilage ber Aug burger Allgemeinen Zeitung eröffnete, unterschied er zwischen ben Siftoritern be Stube und ben noch immer fehlenden ober boch bunn gefaeten Siftorifern be Bebens. Den letteren vindicirte er den Beruf, die Ration von ber ansichliefliche herrichaft ber Speculation und ber Contemplation, die uns bem Rreife bi Lebens entrudt, ju befreien und fur bie Aufgabe ber Wegenwart ju erzieher Darum fragte er auch, wenn er fiber bie bedeutenderen Ericheinungen ber bifte rifchen Litteratur öffentlich Bericht erftattete, nicht allein nach ber Bereicherun welche die Wiffenichaft durch Aufschluß neuer Quellen, durch Berbefferung be Methode ber Forschung, burch bie Steigerung ber Runft ber Darftellung a wonnen habe, fondern auch nach bem Gewinn, welcher ber Ration ju The geworben, indem fie burch Belebung bes hiftorischen Ginnes, burch Ginficht ben Geift ber Geschichte fich flar werbe über bie Mittel gur Bojung ber Pro bleme ber Begenwart.

Das lebhafte Interesse Säusser's für die öffentlichen Angelegenheiten empsite feine besondere Richtung durch die Strömung der Zeit und die principielle Berhältnisse, die ihn umgaben. Ausgewachsen in einem Lande, in dem da constitutionelle System auch gegen die bundestägliche Reaction der 30er Jahr Sanffer. 108

no fraftig behauptete, murbe er als junger Dann Beuge bes beftigen Rampies, ben bas Minifterium Blittersborf gegen ben Liberalismus in Baben eröffnete. Man weiß, wie in Folge ber Rechtsberlegung und Polizeiwillfur auf ber einen und ber rabicalen Bublereien auf der anderen Seite in bem fleinen beutichen Brengftaate mit feiner leicht beweglichen Bevolferung eine tiefgreifenbe Gabrung miffand. Bie batte S. theilnahmlos bleiben follen, wo Alt und Jung leibenchaftlich erregt war? Aber fein gefunder Ginn hielt ihn eben fo fern bon ber Demagogie, wie er der Reaction feind mar. Er ftand mit feinen Sympathien mi ber Seite bes gemäßigten Fortichrittes und glaubte an bie Möglichfeit und Erfprieglichfeit bes ehrlich burchgeführten conftitutionellen Spftems. In Diefem Ginne begann er in ber Breffe gu wirten. Aber mehr noch ale bie babifchen Angelegenheiten lagen ibm, ber bon fruh auf fich fo lebhaft als einen Gohn bes gwen Baterlandes fühlte, Deutschlands Wohl und Webe am Bergen. Es erfallte ihn mit bitterm Schmerze, daß unfere große und reich begabte Nation politisch nichte bedeutete, daß fie, trot des Aufschwungs der 3. 1813 und 14 in die alte Matthergigfeit und Ohnmacht gurudfalle und vielleicht fogar gu ben alten Berluften neue Ginbugen an Band und Leuten erfahren follte. 218 Danenatt in bem Bertrauen auf unfere Berfplitterung und Schwäche es magte, Die lange mighandelten Elbhergogthumer im 3. 1846 burch ben berüchtigten Ronigsbief mit ber Losreißung von Deutschland ju bedrohen, entflammte ihn fein batriotismus, offen fur die Abwehr ber naben Gefahr in die Schranken ju treten. Er mirfte gu bem Buftanbefommen ber bon Gerbinus berfagten Geidelberger Abreffe mit und ichrieb, um die Bewegung allgemein zu machen, die Flugschrift . Shleswig-Golftein, Danemart und Deutschland", worin er nicht allein in flaren und gemeinverftanblichen Gagen bie Rechtsfrage erörterte, fonbern auch in lebhaftem Tone bie politische Bebeutung bes ber gangen Nation bingeworfenen arbehandschuhes befpricht. - Um bas beutsche Bolt vor außeren Gefahren, Die bor inneren Rrifen gu bewahren, fab S. mit alteren Freunden und Bemnungsgenoffen, wie Gerbinus, Mathy, Baffermann die Ginigung Deutschlands und bie Durchführung einer reprafentativen Berfaffung in Preugen wie in ben ibrigen beutschen Staaten für unerläglich an. Die Grundung einer Zeitung, bie für jene Grundfage Tag für Tag fampfen follte, ward noch im 3. 1846 beichloffen. Unter Mitwirfung hervorragender liberal und national gefinnter Ranner aus allen Begenden Deutschlands (Dahlmann, B. Befeler u. a) trat die Drutiche Beitung" als Organ ber conftitutionellen und bundesftaatlichen Bartei mit bem 1. Juli 1847 ins Leben. S. lieferte nicht allein gablreiche Artitel, lonbern unterftubte und vertrat auch langere Zeit Gervinus bei ber Redaction. Di er auch an ben Beppenheimer Befprechungen (October 1849) theilgenommen, Dermogen wir nicht zu fagen; ber babifchen Rammer, wo am 5. Febr. 1848 Baffermann feinen beruhmten Antrag auf Ginberujung eines nationalen Barlaments ftellte, gehörte er damals noch nicht an: aber die Richtung, in welcher ich biefer Antrag und bie Seppenbeimer Berhandlungen bewegten, war auch bie kinige. Da tam Die Parifer Februarrevolution und in ihrem Gefolge Die gewaltige Bolfsbewegung in Baben und gang Deutschland. Das wufte Gebahren ber zügellofen Demagogen tonnte unmöglich nach feinem Ginne fein. Um fo reubiger begrußte er ben Busammentritt ber beutschen Rationalbersammlung, ber er mit ben Mannern ber Deutschen Zeitung fo energisch bie Wege zu ebnen befrebt war. Dag ber jugendliche Politiker noch nicht zu ben wenigen ftaatsmanniden Ropfen gehörte, welche es als ben verhängnigvollen Fehler bes an glangenben Talenten fo reichen Parlaments erfannten, bas Berfaffungswert ohne bie Mitwirfung von Bertretern ber beutschen Regierungen gu Stande bringen gu wollen, tann nicht fiberrafchen; wer mit vollem warmen Bergen bie Begeifterung

jener Tage theilte, burfte auch an den Jrethümern und Täuschungen seinen Antheil haben. Aber immer hat H. zu den Besonnenen gehört. So erschien ihm die Annahme der Kaiserkrone von Seiten Friedrich Wilhelms IV. nur wahrscheinlich, wenn der Welcker'sche Antrag vom 12. März 1849 durchging; die Bedenken, die nach dem Fallen jenes Antrags in Berlin für die Ablehnung entschieden, verstand er zu würdigen, wenn er auch der Ueberzeugung blieb, daß auch in diesem Falle die kühnste Politik die einsachste und sicherste

gewefen.

Seit bem Berbfte 1848 gehörte B. ber babifchen Rammer an, die nach ben Aufftanden bom April und Geptember beff. 38. im Berein mit bem freifinnigen Minifterium Bett bie Berwaltung und Juftig nach bemotratifchen Grundfaben umgeftalten und die Befchluffe des Frantfurter Parlaments unter allen beutschen Landern in Baben querft gur Durchführung bringen balf. Rur um fo größer war die Propaganda, welche die revolutionare Partei machte, und bie liberale Rammermajoritat fab fich mit bem Minifterium jum Dante baffir, baß fie gutmuthig die Demagogen gewähren ließ, mit haß und hohn behandelt. Richt am wenigsten traf biefer bag ben angehenben Barlamentarier b., welcher u. a. ben Betitionenfturm, ben bie Radicalen ju Anfang bes 3. 1849 gegen Die Rammern in Scene festen, in ber ihm eigenen ichneibigen Beife beleuchtete. B. erichien auch als einer ber Filhrer ber fiberwiegend conftitutionell gefinnten Abgeordneten, als biefe fur die von Preugen verworfene Reichsverfaffung eintraten, freilich ohne bamit ber rabicalen Bartei ben Borwand jum Losichlagen ju entreißen. Am 13. Mai brach die hagliche Solbatenemente aus, womit eine blutige Revolution in Baden ihren Einzug hielt. Die Thätigkeit der Rammern war zu Ende, Auch in Heidelberg fühlte sich H. nicht sicher. Er begab sich zunächst nach Frantsurt a. M. und lernte hier die klägliche Lage des der Auflojung naben Parlaments tennen. Aber ftatt fich hoffnungelos von ben baterlandischen Dingen abzuwenden ober burch die bitteren Erfahrungen ber letten Monate irre gu merben in bem Glauben an ben beutichen Beruf Breugens, schöpfte er neuen Muth, als man in Berlin enblich ben Gebanten ber Union su verwirklichen fich anschiedte und ein deutsches Parlament nach Ersurt berief, Als Abgeordneter für Beibelberg nahm S. mit anderen Mannern ber fogen. Gothaer Bartei an den Berhandlungen eifrigen Antheil und hielt am 18. April 1850 als Antwort auf eine großbeutsche Bergensergiegung Reichensperger's eine wahrhaft glangende, bon fturmifchem Beifall oft unterbrochene Rebe, worin er fich als Ginen bekannte, ber aus ber beutschen Geschichte gelernt hat, "bas Preugen ber Rern ift, an ben ber Rryftall bes beutschen Staates anschließen foll". Ginen Mann, ber fo feft in bem Bertrauen auf die geschichtliche Genbung Preugens ftanb, mußte ber fruchtlofe Musgang ber Unionsverhandlungen fcmerglich genug berfibren; noch fcmerglicher freilich bie Demuthigung und Schmach, welche ber Tag von Olmut über ben Staat Friedrichs b. Br. berbangte. Bis babin batte S. in ber babifchen Rammer, Die nach ber nieberwerfung ber Revolution burch preugifche Truppen wieder eröffnet worben war, treu für bas Gefthalten Babens an bem Bunbniffe mit Breugen gefambit. Alls ber Staat, auf ben er all fein Soffen gegrundet, fich felbft preisgab, und auch in ber engeren Beimath ber Gingelne ben rudichreitenben Bang ber Dinge nicht aufzuhalten vermochte, da trat er von ber parlamentarischen Arena gurud und wenbete fich eine Reihe von Jahren wieber ungetheilt ber Biffenichaft gu, ber er auch in Mitten ber journaliftischen Thatigfeit und ber parlamentarischen Rampfe nie gang entjagt hatte. Die litterarifchen Berte freilich, womit er in ben legten Jahren ber Bewegung beschäftigt war, und bie er nun raich bollenbete, ftanben in nachfter Begiehung jur Beitgeschichte: ich meine "Friedrich

Bil's Leben und Schriften" und bie "Dentwürdigfeiten gur Geschichte ber babiim Revolution". Dem großen Agitator auf bem Gebiete praftifcher Staatsmb Birthichaftsfragen, bem Schöpfer "bes nationalen Suftems" war S. in Minchen während feiner Borarbeiten für die pfälzische Geschichte perfonlich nabe etreten; er hegte eine lebhafte Bewunderung für ben genialen Mann, welcher one Amt und Titel, nur durch die eigene ungestüme und ausdauernde Rraft nen unermeglichen Ginfluß auf ben öffentlichen Beift ubte, indem er bem range ber Beit nach nationaler Gelbständigfeit auf wirthschaftlichem Gebiete lusbrud verlieh und mit der Rothwendigfeit der ofonomischen Reform die Bengungen eines großen öffentlichen Lebens, Theilnahme ber Bürger an ben fentlichen Angelegenheiten, Selbstverwaltung und Nationalvertretung ber Nation Bewußtfein brachte. S. war baber auch, als Lift nach Bojahrigem Ringen, perlich und geiftig erichopit, am 23. Rovbr. 1846 bei Rufftein auf tragifche Beife aus bem Leben geschieden, auf ben Bunich ber Sinterbliebenen gern bereit, ne bem Rachtaffe bie Biographie bes Berftorbenen zu bearbeiten und eine Sammlung feiner Schriften ju veranftalten. Die politische Bewegung ber folgenin Jahre verzögerte die Bollendung bes Werts. Erft 1850 erichienen Lift's ejammelte Schriften in 3 Banben, wovon ber erfte bie Biographie, ber zweite erichiebene Auffage und Dentschriften, ber britte bas nationale Suftem enthalt. as Leben Lift's ift mit eben jo viel Barme, als mit Berftandnig fur bie genartige icharf ausgeprägte Ratur bes Dannes geschrieben; Die perfonlichen nebniffe treten aber mit Recht in ben hintergrund gegenüber bem öffentlichen Bilen. Daß B., welcher ber Biffenschaft ber Rationalotonomie ferner ftand, ill seinem Urtheil in sachwissenschaftlichen Fragen zurückfält und fich hier in n Regel mit einem Referat begnugte, tann man nur billigen. Die Bedeutung gegen, Die Lift's weitgreifende Beftrebungen für die Entwidelung unferes Raonallebens haben, ift um fo nachbrudlicher hervorgehoben worben. Inbeg vermit D. auch die Mangel und Schwächen nicht, die ben Schriften feines Gelben Matten : neben ber Ginseitigfeit und Leidenschaftlichfeit bes großen Pamphletiften Rachlaffigteiten und Wiederholungen, Die aus ben Journalartiteln auch in in Sauptwerf Abergingen. Uebrigens ließe fich auch bon S. fagen, bag bie Mileiftische Thatigfeit auf feinen Stil nicht wohlthatig eingewirtt habe; benn ine Rachläffigfeiten und Wieberholungen tommen, wenn auch weniger in bem Ablenden als in den rafonnirenden Partien der Biographie Lift's nur zu häufig und zeigen, daß ber Berfaffer fich gewöhnt hatte, im Drange bes Schaffens Die raid hingeworfenen Cabe nicht immer ben Dagftab bes ftrengen Stils mlegen. Roch im 3. 1850 folgten bie "Dentwürdigfeiten gur Geschichte ber dischen Revolution", worin S. eingehend berichtet, was er felbst erlebt oder mittheilungen sachtundiger Freunde und nicht zum wenigsten amtlichen ten entnommen. Dag er babei mit feinen perfonlichen Anfichten nicht gurud-It, biefe vielmehr oft in icharfer, ja ichroffer Faffung gur Geltung bringt, an nicht überrafchen. S. felbit war fich, als er ben noch brennenben Stoff bearbeiten unternahm, ber Befahr, in feinen Urtheilen fehlzugreifen, wohl beift und daher um fo mehr bestrebt, die Thatsachen getreu wiederzugeben und betheiligten Berjonen aus ihren unmittelbaren Meugerungen zu charafterifiren. an biefe Charatteriftiten gleichwol bier und ba fo ausfielen, bag bie Befenben, namentlich die Führer ber Revolution, in ihrem maglos eitlen und brecherifc leichtfinnigen Treiben bem Belächter und bem Borne fich gleich= Big preisgegeben faben, fo war es nicht bes Berfaffers Schuld. Ift es biefem er auch einmal begegnet, bag er als moralifche Gefuntenheit ober als Berthen brandmartt, was nur Bethörung oder Berblendung war, jo verdiente er halb noch nicht ben Borwurf bewußter Entstellung, am wenigften aber ben

Borwurf, daß er im Dienste und unter dem Schutze der wiederkehrenden Reaction geschrieben. Denn mit derselben Offenheit und Unerschrockenheit, womit h. den Radicalen einen Spiegel vorhielt, hat er auch den Männern der kleinstaatlichen Bureaukratie und der vormärzlichen Bundestagspolitik die Wahrheit gesagt und als den letzten Grund für die Geseklosigkeit im Volke das Elend der öffentlichen

Buftanbe, ben Mangel eines nationalen Staatslebens betont.

Seit dem 3. 1850 arbeitete B. raftlos an dem hauptwerke feines Leben an ber "Deutschen Geschichte bom Tobe Friedrichs b. Gr. bis gur Grandm bes Deutschen Bundes". Es war ein gludlicher Briff, gerade biefen Abiconi ber baterlandifchen Entwidelung jum Gegenftande einer quellenmagigen un umfaffenben Darftellung gu machen; benn er tam bamit eben fo febr eine wiffenschaftlichen, wie einem nationalen Beburfnig entgegen. Roch berrich nämlich trot ber neuen Aufschlüffe, welche namhafte beutiche Geichichtswei lieferten, Die frangofische Auffaffung der napoleonisch-rheinbundischen Beit wenigfte in Guddeutschland bor und fand in Thiers' impofantem Werfe, das h. fett bi 3. 1845 wiederholt in der Allgemeinen Zeitung beleuchtete, eine nachhalt Stuge. Bas bagegen beutsche Siftorifer gur Geschichte ber Erniedrigung m ber Erhebung unferes Bolfes Reues boten, tonnte ben napoleonsfultus um ichwerer berbrangen, als bas, was jum Ruhme Breugens gefagt wurbe, in beutschen Ohren verbachtig flang, wenn es aus preugischem ober nordbeutsche Munde tam. Sauffer's Abficht mar es inbeg nicht, lediglich ben ichon ben liegenden Quellenftoff und die Gingelarbeiten Anderer gu einer gufammenfaffe ben Darftellung zu verwerthen, fondern er trachtete von Anfang an nach ein Bereicherung bes porhandenen Materials aus handidriftlichen Quellen und w auch fo gludlich, namentlich für die erfte Galfte jenes Zeitraumes reichhalb diplomatifche Correspondengen jum erften Dale benüten gu tonnen. Dabu wuchs ber an fich ichon große Stoff zu einem fo bedeutenden Umfange an, b ein fleißiger und talentvoller Arbeiter eine lange Reihe bon Jahren bollauf thun gehabt batte. S. aber entledigte fich ber Aufgabe mit einer Raichbe Die Erstaunen, vielleicht auch Bebenfen erregen tonnte. Dem erften Banbe t Wertes, ber im Frubjahre 1854 erfchien, folgte ichon in Jahresfrift ber zwei und taum waren zwei weitere Jahre vergangen, jo lag außer bem britten Ban mit welchem nach bem uriprfinglichen Blane bas gange Bert batte abichlief follen, auch noch ein vierter gebrudt vor. Gewiß hat ber außerorbentlich rai Fortgang ber Arbeit, fo gewaltig auch Sauffer's Rrafte maren, in bem We Mangel gurudgelaffen, die bei einem weniger ungeftumen Drange bes Schaffe hatten bermieben werben tonnen. Go hatte ber Stoff bier und ba icharfer gru pirt und im Gingelnen forgfältiger bearbeitet werben tonnen; auch liegen und Sprache trop ber hoben ichriftstellerischen Begabung bes Autore oft lette Feile des Runftlers vermiffen. Aber bafür mar es ein Wert aus eine Buffe, frifch und lebhaft geschrieben, ber Spiegel einer gefunden, energieboll patriotisch begeisterten Ratur, die in den Tagen des Peffimismus und der Apati boppelt wohlthatig wirfte. Daber die fiberaus gunftige Aufnahme und weite Berbreitung, bie bas Werf trot feiner vier Banbe in brei rafch auf e ander folgenden Auflagen fand. Der Berfaffer, von jo glangendem Erfolge fel überrafcht, fab barin nur einen Sporn, bas Wert in wieberholter Ueberarbeitu nach Form und Inhalt zu vervolltommnen, und auch ehrliche wiffenichaftli Gegner, Die feine politischen Anfichten nicht theilten, haben feinen Forfcherfle feine Grundlichteit und feine Wahrheiteliebe rudhaltlos anertannt. Parteiganger Defterreichs freilich wollten in bem Buche nur ein Meinbentid Machwert feben, eiferten aber um fo mehr bagegen, je größeren Ginflug auf öffentliche Meinung fie ihm beilegten. Schon ber erfte Band rief lauten I

Sanffer. 107

illen herbor. Bas S. über die Entwidelung ber beutschen Berhaltniffe feit m westfälischen Frieden, fiber die Schöpfung bes großen Rurfürften, fiber ben elbentonig Friedrich, fowie über die habsburgifche Sauspolitit fagte, murbe m als Beweis bes Saffes gegen Defterreich ausgelegt, und feine Auffaffung r Greigniffe, die ju bem Frieben von Bafel führten, als ein Berfuch gebeutet, e preußische Politit jener Tage bon ihren buntlen Fleden zu reinigen. Und och ift 6. auch in feinem Urtheile fiber bie preugischen Staatslenter, beren dwachen und Fehler er an feiner Stelle verbedt, ftreng und rudhaltlos genug wefen. Ja, er legt, indem er im zweiten Bande ben Urfachen der Rataftrophe n 1806 naber tritt, auf die Berfchuldung Einzelner größeres Bewicht, als bei jectiber Erwägung gulaffig fein mag: aber burch die mannliche Gefinnung, die erall herborleuchtet, wirft auch die Darftellung der tiefften Erniedrigung eutschlands erwedend und erhebend. Wie vielmehr freilich noch die Wiederburt Preugens und die Freiheitsfriege! Es war bas erfte Dal, bag ein ibbeutscher, bem feine unabhängige Gesinnung ben Anspruch gab, gehort zu eden, der damals noch weitverbreiteten theils französisch, theils öfterreichisch farbten Auffaffung bes glorreichften Abichnitts beuticher Beichichte mit Rachut entgegentrat und Taufenden bon Lefern Auge und Berg bffnete fur bas erftandniß ber unvergeglichen Tage, in benen ber Grund ju unferem neuen ationalen Leben gelegt worden ift.

Nach der Vollendung des besprochenen Werkes beschäftigten H. neben der neberholten Ueberarbeitung desselben, mancherlei Borstudien zur Geschichte stedrichs d. Gr. Einiges ist davon in Abhandlungen niedergelegt worden, die dem besten gehören, was seine sruchtbare Feder geschaffen. So veröffentlichte in v. Shbels Histor. Zeitschrift Bb. I. gegen Macaulay's wunderlichen Esjahder den preußischen König einen Aussah, der unter schneidiger Zurechtweisung ber den preußischen König einen Aussah, der unter schneidiger Zurechtweisung brittischen Geschichtschreibers der geistreichen Caricatur in scharsen Russen det Bild Friedrichs entgegen stellt. Noch derber und frästiger wies er im U. Bde. der preußischen Jahrbücher den deutschen Ankläger und Berleumder Königs, Onno Klopp, zurück, und als dieser ihn durch einen "offenen Brief" deinmal heraussorderte, sieß H. die glänzend geschriebene Schrift: "Zur Bescheilung Friedrichs d. Gr." (Heidelberg 1862) ausgehen, worin er den Gegner alb mit den seinen Wassen des Spottes, bald mit wuchtigen Schlägen heimscht; denn beides, Wis wie körnige Grobheit, stand ihm nie reichlicher zu sehote, als wenn er bösen Willen mit anmaßender Beschränktheit vereinigt sah.

Um eine vollständige Uebersicht über die umsassende Litterarische Thätigteit dussers zu gewinnen, müßten wir auch den zahlreichen Beiträgen näher nachelen, die er für Tagesblätter, wissenschaftliche Zeitschriften und größere Sammelsche schrieb. Was nach seinem Tode in 2 starken Bden. "Zur Geschichtslitteratur" tranz aus der Beilage des großen Augsburger Blattes zusammengestellt weben ist, umsaßt nicht einmal alles Bemerkenswerthe, was sich dort sindet; w. B. nicht den schonen Nekrolog, den er 1855 über den badischen Staatssum J. B. Belf verössentlichte. Andere umsangreiche historische Artikel gehören von Zierden des Conversationslezikons von Brochaus. — Auch einer Festrede aug hier gedacht werden, die er als Rector der Universität 1864 "Ueber die leistrung Karl Friedrichs" hielt.

Wir lommen zu der akademischen Wirtsamkeit Häusser's, die ihren Höhenit in denselben Jahren erreichte, als er die fruchtbarste litterarische Thätigkeit
klaktete. Nach den mächtigen Ersolgen der ersten Docentenjahre hatten ihm
d und nach ein außerordentliches Gedächtniß und ein rastloser Fleiß zu einer
deren Berzschaft über den auf vier alljährlich wiederkehrende Borlesungen benänkten Stoff und häusige Uebung in sreier Rede zu einer bewunderungs-

würdigen Gewandtheit und Sicherheit im Ausbrud verholfen. Dagu tam no ein volles warmes Berg, eine freie und ftarte Gefinnung und endlich ein flam bolles, jeder Mobulation fabiges Organ. S. blendete nicht burch ben Gla ber Borte, noch rig er fort burch die Große ber Gebanten: aber er begeiften weil er felbft gang in bem lebte, mas er ergablte, und weil man aus jebt feiner Worte ben Pulsichlag feines Bergens borte. Daber die machtige Wirtun Die er ubte, wenn er große biftorifche Geftalten, erschütternbe Rataftrophen ob gewaltige Bolfsbewegungen schilderte. Es war neben der Geschichte ber fro gofischen Revolution gang besonders die ber neueren beutschen Geschichte, in ber Darftellung ber Bauber und die Macht feiner Rebe Jahr fur Jahr in fleige bem Dage fich bewährten. Diefe Bortrage wurden daher auch von Sunder junger Manner, Die aus allen Gauen Deutschlands in Beibelberg gufamme ftromten, mit andachtig empfänglichem Ginne gehort und haben jur Bedu bes nationalen Beiftes nicht wenig beigetragen. Dehr als ein beuticher Staa mann, Fürften felbft, welche fpater an bem Aufbau bes beutschen Staates hervorragender Beise mitgearbeitet, so wie Taufende von Mannern, die in enger ober weiteren Rreifen ben baterlandifchen Gebanten genahrt, haben gu ben Fut

Sauffer's fruchtbare Unregungen empjangen.

Richt unbefriedigter Chrgeig, fondern ein allgu lebhafter Gemeinfinn tri S., inmitten einer fo reichen wiffenschaftlichen Thatigteit noch bor Ausga ber fünfziger Jahre von neuem auch praftifch wirtfam in die öffentlichen ? gelegenheiten einzugreifen, junachft auf firchlichem Gebiete. Um biefelbe nämlich, als die noch ichwebenben Concordatsberhandlungen Die öffentlie Meinung in Baben aufzuregen anfingen, argwöhnte ein Theil der protestantifd Bebolterung auch hinter bem Bemuben bes Oberfirchenrathe, ben evangelijd Gottesbienft burch Untnupfen an altere Cultusformen reicher ausguftatten, lat liffrende Tenbengen. Anderen erfchien wenigftens bas Streben, bie pofit Richtung im firchlichen Leben jum Ausbrud ju bringen, unverträglich mit b Grundfagen bes Fortichritts und ber Freiheit, und auch f. hafte, mas ibm o "firchliche Enge" ober "pfaffischer Geift" erschien, fo grandlich, bag er ber Op fition gegen die neue Bottesbienftordnung fich aufchloß, um balb mit Schen und Bittel die Führung in bem Agendenftreit ju übernehmen. Reben, Abreffe Flugichriften waren bie Mittel ber mit großem Geschick geleiteten Agitation u erwiesen fich fo wirffam, daß die oberfte evangelische Rirchenbehorbe bon Durchführung ber neuen Ordnung abzustehen belchloß. Die tatholiiche Gierand bagegen ichien in ben langen Berhandlungen mit ber ichmächlichen Rarlem Regierung einen vollständigen Sieg davon getragen ju haben: bas Concord das Ende 1859 befannt wurde, übertraf noch die fchlimmften Befürchtunge Da ichlog fich die firchlich liberale Bartei mit B. an ber Spike in ben font "Durlacher Conferengen" jum Anfturm gegen Rom gufammen und gab ber an romifchen Bewegung einen fo fraftigen Impuls, daß bie Curie bas icon wonnene Spiel boch noch verlor. Die Rammern, benen bas Concordat ! Genehmigung borgelegt wurde, berfagten ihre Buftimmung (Darg 1860), ber Minifterwechsel, gu bem fich ber Großherzog nun entschloß, bebentete ein vollständigen Umschwung auf politischem wie firchlichem Bebiete.

Hatte H. an dem Sturze des alten Systems hervorragenden Antheil gebund zwar nicht allein als der Wortsührer der Opposition, sondern auch de das hohe Ansehen, in dem er bei dem Landesherrn selbst stand, so war er, witglied der neuen Kammer, auch berusen, in den nächsten Jahren an der deutungsvollen Resorm der Gesetzebung und Berwaltung in ausgezeichne Weise mitzuwirken. Er wurde die Seele der Kammer, die keinen rostloswijeder Ausgabe gewachsenen Arbeiter, keinen gewandteren Berichterstatter, keinen

fologiertigeren und ichwungvolleren Rebner hatte. Es charafterifirt bie eigenthumliche Stellung, die B. jest einnahm, wenn die Rede ging, bag es nur an ihm liege, feinen Lehrstuhl mit einem Minifterfit ju bertaufchen. Aber S. liebte nicht allein die Unabhängigfeit, sondern auch die wiffenschaftliche und gang befonders die Lehrthätigkeit gu febr, um der Berfuchung, wenn fie überhaupt an ihn herantrat, nicht zu verfallen. Sat er es boch nicht einmal über fich ver-mocht, mahrend ber aufreibenden Rammerthätigkeit feine Borlefungen an ber Uniberfitat ausgufeken; lieber fuhr er amifchen Rarlerube und Beibelberg bin und ber und eilte, eben auf bem Bahnhofe angelommen, hier in ben Sorfaal, bort in die Rammer ober in eine Musschuffitzung. In den Ferien aber reifte er, um die ihm jest erft vollständig juganglichen Schabe bes preugischen Staatsachive für die dritte Auflage feiner beutschen Geschichte zu verwerthen, wiederbolt auf mehrere Bochen ju neuer Arbeit nach Berlin, ftatt fich, wie in fruberen Jahren, Erholung auf Reifen ju gonnen. Seine Rraft, anscheinend unericopfd, ging wenigftens über bas gewöhnliche Dag eben jo hinaus, wie feine Birffamteit und feine Geltung in ber Welt Die Stellung eines deutschen Broeffore überragte. S. war ein viel bewunderter und oft beneibeter Mann. Auch ein bausliches Leben und feine perfonlichen Berhaltniffe batten fich glücklich geialtet. Seit bem Jahre 1846 mit Eleonore Rettig, einer anmuthigen und iebenswürdigen Frau, vermählt, wuchsen ihm vier Rinder heran, an benen fein berg bing. In ben erften Jahren hatte er ben Lebensunterhalt, von bem Errage feiner Borlefungen abgefeben, größtentheils mit der Feder erwerben muffen. Imn die außerordentliche Professur, die ihm die pfalzische Geschichte (1845) ericaffte, mar mit feinem Behalte berbunden, und die ordentliche Brofeffur, somit ihn die Regierung, nur auf Drangen der Universität, 1850 für einen lui nach Burich entichabigte, nur mit wenigen hundert Gulben ausgestattet. ift wiederholt an ihn ergehende Rufe (1851 nach Jena, 1856 nach Erlangen) Alten ihn dionomiich gunftiger, fo bag er, ba nun auch bie atabemische und tterarische Thatigfeit ftetig machsende Ertrage lieferte, bas Leben mit ber Beeglichteit genießen tonnte, bie bem echten Sohne ber Bfalg fo wohl anftand. liebte es, die arbeitsvollen Tage in engerem ober größerem Rreife bei einem sgejuchten Glaje zu beschließen und fah es gern, wenn feine Deifterschaft in enntnig bes Weins und Bereitung funftreichen Betrants auch von anderen murbigt murbe. Dann entfaltete er neben einer feltenen Babe ber Ergablung nen ebenfo liebenswürdigen wie unerschöpflichen humor; nahm er aber einmal Bort ju einer langeren Tischrebe, fo wußte er ben ernften Ton mit nicht ringerem Talent als den heiteren zu treffen.

Wie hatte es sehlen können, daß H., von den Collegen hochgeschätzt und eliebt, von der Stadt mit dem Chrendürgerrecht beschenkt, als Zierde und Stolz eidelbergs galt? Auch von auswärtigen gelehrten Körperschaften, von seinem andesheren und anderen deutschen Fürsten wurde er mit Auszeichnungen reich edacht und dem Geschichtswerfe, das seinen Namen in die weitesten Kreise trug, elen in Göttingen und Berlin hohe wissenschaftliche Preise zu. Aber H. blied uch als Träger hoher Ehren und Titel immer derselbe schlichte, von Gelehrtenstelleit sreie, sedem Prunken abholde Mann. Nur eine Ehre, die zu fruchtswert Phätigleit Gelegenheit bot, hatte sür ihn wahren und bleibenden Werth. wußte H. es hoch zu schähen, daß der König Maximilian II. von Baiern m zum Mitglied der historischen Commission ernannte, wie er ihn auch schon der vorderashenden Versammlung im Herbste des Jahres 1858 hatte hinzuschen Telenarversammlungen und nahm an den Arbeiten thätigen Antheil. ein besonderes Interesse erregte neben den großen Queseneditionen von natiosen

naler Bebeutung alles, was auf bie Geschichte ber Bfalg Bezug hatte; fur Die "Forichungen gur beutschen Geschichte" bilbete er in Gemeinschaft mit Wais und Stälin Jahre lang bie Redactionscommiffion. Richt gering ichlug er endlich auch bie naben perfonlichen Berührungen an, in bie er ju Munchen mit anderen berborragenden Siftorifern trat. Auch diejenigen unter ihnen, welche in fruberen Jahren ben Schuler Schloffer's auf feine Jugendarbeiten bin nicht als gang vollgültigen Genoffen hatten anfeben mogen, begegneten bem Berfaffer ber bemichen Geschichte mit hober Achtung und Berehrung, und neben ber Anertennung, Die feinen Talenten und wiffenicaftlichen Berbienften gebuhrte, machte fich in geselligem Bertehr balb genug auch jene warme Sympathie geltenb, die Sauffer's charaftervolle, lebensfrische und lautere Natur überall erweden mußte. Aber bie Liebe und Berehrung ber Collegen bilbete nicht ben Sauptgewinn, ben S. aus ben Begiehungen gur hiftorifchen Commiffion ichopfte. Schwerer wogen, wenn wir uns nicht tauschen, auch in feinen Augen die wiffenschaftlichen Anregungen, die er bon dorther empfing. Er trat ben Studien auf dem Bebiete bes Mittels alters und ber bort genbten fritischen Dethobe naber; er begann nicht allein ben hiftorifden Uebungen, Die er ftrebfamen Schulern ju Liebe feit bem Jahr 1855 mit einer Quellentunde ber neueren Geschichte verbunden batte, auch Quellen ber alteren beutichen Geschichte ju Grunde gu legen, fondern man fab ihn auch in seinen Mußestunden nicht felten zu den Monumenta Germaniae historica greifen, als ob er gegen bie Beschäftigung mit moberner Geschichte und gegen die publicistische und parlamentarische Thätigkeit, der er fich nun einmal nicht ju entziehen bermochte, in ftreng wiffenschaftlichen Studien ein Gegengewicht gefucht batte. Dag er bierin feinen eigentlichen Beruf erfannte und bag er, fobald bie großen baterländischen Intereffen ihn nicht zu praktischer Thatigteil zwingend aufforberten, fich gang auf feine Biffenschaft zu beschränten verlangte ift nicht zweifelhaft. Aber ein anderes Loos war ihm beschieden. Statt feine Birtfamteit einzuschränten und die der Erschöpfung naben Rrafte ju iconen, trieb ihn ju Anfang ber fechziger Jahre ber Lauf ber Dinge, als babifchet Rammermitglied auch in die beutsche Frage in bem schwierigsten Stadium ihre Entwidlung einzugreifen und in ihrem Dienfte fich aufzureiben. Rachdem & ichon im Juni 1862 ju Frantfurt ben Berhandlungen von Abgeordneten aus verschiedenen deutschen Staaten, welche die einheitliche und freiheitliche Entwidlung Deutschlands anftrebten, beigewohnt und fich im October bes 3abres an ber Gründung bes Abgeordnetentages ju Beimar betheiligt und bort bas öfterreichische Delegirtenproject befampit hatte, fiel ihm im August 1863 in bet gleichzeitig mit bem Fürstentage zu Frankfurt berathenden Abgeordneten = Ber fammlung über ben neuen öfterreichischen Reformentwurf bie Berichterftattung ju, die er alsbald auch als Flugschrift ("Die Reform des beutschen Bundes" Frankfurt 1863) veröffentlichte. Indem der Berichterftatter die Reformacte einer icharfen Kritit unterwarf und ihr gegenüber mit allen Unbangern ber Reichsberfaffung bon 1849 an ber Forberung eines freigemahlten Parlaments fefthielt, tonnte er boch gegen die Bemühungen bes Biener Cabinets fich nicht lediglich verneinend verhalten und gab vor Allem der hoffnung Ausbruck, daß Angefichts ber Initiative Defterreichs und ber Theilnahme faft aller Bundesglieber bie Frage ber neugestaltung ber Bunbesformen bor ihrer Lofung nicht mehr bon ber Tagesordnung berichwinden werbe. Wie biel freudiger wurde es ihn geftimmt haben, wenn an Desterreichs Stelle Preugen die Initiative ergriffen und nicht, wie die allgemein herrschende Meinung war, die Fähigkeit jur Führung ber nation nach bem großen Biele unferer politischen Wiebergeburt in bem beftigen Conflict mit bem liberalen Theile bes eigenen Bolfs verloren batte? Roch Schmerglicher und aufreibender waren die Rambie, in welche die ichleswig-hole

de Angelegenheit ben Patrioten verwidelte. Man fennt bie großartige tion, Die ber Sechsundbreißiger = Ausschuß nach bem Tode bes Ronigs riche VII. fur ben Bergog bon Augustenburg in Scene feste. S. war ied bes engeren geschäftsführenden Ausschuffes und wie immer mit Wort Seber in vorderfter Reihe bei Berfammlungen, Ertlärungen, Abreffen beat. Er empfand baher fo tief wie einer den Zwiespalt, in den die ehrlich nal gefinnten Bortampfer ber Sache ber Bergogthumer mit fich felbst gen, als Bismards tuhne Politit ihre erften Erfolge errang. Auch die Beung an ben babischen Dingen konnte ihm die Besriedigung früherer Tage mehr gewähren. 3mar wurde an ben weitgreifenben Reformen auf allen ten bes öffentlichen Lebens ruftig fortgearbeitet und einem Manne ber ner, welcher daffelbe marme Intereffe, womit er für die Emancipation ber ober die Selbstverwaltung der Gemeinden fprach, bem Ausbau bes Gifenches juwandte, reichliche Belegenheit ju fruchtbarer Thatigfeit geboten. teineswegs in allen Fragen war ihm bas freifinnige Minifterium rafch ntichieben genug, namentlich nicht in ber Ordnung bes Schulwefens, und par es, wo S. mit ber ungeftum pormarts brangenden Majoritat aufhorte Staatsmanne wie Roggenbach eine Stute ju fein. Auch die Führerschaft iberalen Protestantismus in bem beftiger entbrannten Rampfe gegen bie bore Richtung verurfachte ihm an ber Seite Schenkel's ohne Zweifel mehr

und Aufregung als innere Befriedigung.

Indeg batten fo vielfeitige, bis jum Uebermaß gefteigerte Anftrengungen, ie S. in den Jahren 1863 und 1864 fich auferlegte, die gewaltigfte Rraft ber Beit erschöpfen muffen, auch wenn er immer bon bem Bewugtfein Mofer und glänzender Erfolge getragen worden ware. Aber mahrend die ide baten und warnten, dachte er felbst erst an Schonung seiner gebrochenen bheit, als es zu fpat war. Im October 1864 conftatirte ber Argt ein eiden, das sich bald als unheilbar erwies; erst im Frühjahr 1865 entsagte rante ber politischen Wirksamkeit. Seine alabemische und wiffenschaftliche gfeit aber gab er auch bann nicht gang auf, als er unter ben unfäglichften erzen an der Bergwaffersucht litt. Und wie hatte er aufhoren follen mit er Theilnahme bie Geschichte bes Baterlandes ju verfolgen? Dag er Kriege von 1866 feinen Beifall nicht schenken konnte, braucht taum gesagt rben; noch weniger, daß er bom Beginne bes Rampfes an feinen Augenin feinen Sympathien ichwantte und bie großen und bleibenben Erfolge begrußte. Im Winter 1866 67 vermochte es der Willensftarke noch ein= wenn auch mit Unterbrechungen, beutsche Geschichte in feiner Wohnung ragen. "Go ichmer mir in torperlicher Begiehung die Borlefungen geworben - jagte er am 16. Darg ju feinen tief ergriffenen Buborern in ben 216= worten - "jo habe ich doch faum je in einem Semester fo viel Troft nnere Befriedigung aus ihnen hinweg genommen als in diefem; fie haben wieder in engere Berbindung mit ber Biffenschaft gebracht, das ift mit m Leben." Schon drei Tage barauf, am 19. Marg 1867, entschlief er, 8 Jahre alt. Um ihn trauerten nicht allein die Universität, Die Stadt berg und bas babifche Land bis jum Fürften hinauf, fondern all die nde in Gild und Rord, die feinem beredten Dunde ober feiner fleißigen patriotifche Anregung und wiffenschaftliche Belehrung verdantten. 218 abre ipater (22. December 1870) ber Staatsminifter Jolly der badifchen er ben Bundnigvertrag von Berfailles vorlegte und dantbar auch berer te, welche die politische Biebergeburt Deutschlands badurch vorbereiteten, e in truben Zeiten treu und muthig ben baterlanbifden Ginn unferes großzogen und nährten, brachte er feine Gulbigung bor Allem ben Manen Hand, die herzen der Jugend patriotisch erwärmte". Dies Berdienst wird is bleiben, auch wenn seine Schriften durch die rasch fortschreitende Wiffenscha

fiberholt fein werben.

Neber Häufjer's Leben haben nach seinem Tode zahlreiche Blätter berichtet hier seien nur die Retrologe von Wattenbach (Heidelberg 1867) und vor v. Weech (Aus alter und neuer Zeit, S. 308), sowie die Artisel in der Allg Zeitung, Beil. 152—54, in v. Weech's badischen Biographien (Onden) und in den Preuß. Jahrb. Bd. VII (Kludhohn) genannt. — Außer den eben besprochenen Schristen erschienen nach Häusser der Gesammelte Schristen (zur Geschichtslitteratur), 2 Bde., Berlin 1870. Ferner veröffentlichte Onden nach stenographischen Auszeichnungen: "Geschichte der franz. Revolution 1782 bis 1799" (Berlin 1867) und "Geschichte des Zeitalters der Resormation 1517 bis 1648" (Berlin 1868, und in 2. Aust. 1880).

Saugmann: Balentin G., jum Unterscheidungszeichen bon feine Bater auch "ber Zwehte" genannt, war ein begabter und fehr fleißiger Ron ponift. Sein Bater lebte ju Rurnberg und ift befannt burch den freunt ichaftlichen Berfehr mit Dr. Dt. Luther und bem fachfischen Rapellmeifter Johan Balther und foll ber Berfaffer mehrerer Choral-Melodien fein. Bo fein Sob geboren und wann er geboren ift, wo er feine Erziehung genoffen, bat die Be völlig verwischt; so befannt er heute noch als Komponist ift, so wenig tem man feine Lebensereigniffe. Rur aus den Titeln, Borreden und Dedicatione feiner Drudwerte ift Folgendes ju ermitteln. Seine Musgaben umfaffen bi Beit von 1592 bis 1610, und in ben Jahren 1602 bis 1606 entwidelt er ein jo erftaunliche Thatigfeit - das Jahr 1604 weift 3. B. 8 Drudwerte au bon benen einzelne bis 44 Tonfage enthalten - bag man biefe Beit als biejenig feiner größten Rraftentwidelung bezeichnen und ben Raturgefegen gemäß er fi damals zwischen den bierziger und funfziger Jahren befunden haben muß, daß er bemnach zwischen 1556 bis 1562 geboren fein wird. Db bie Stu "Gerbstädt" in ber Brobing Sachfen, beren Ramen er latinifirt in Gerbipola, feine eigenen Ramen fo gern anhangt, feine Baterftadt, ober er bier nur ju Umt m Ehren gelangt ift, mochte ich ju Bunften des Erfteren enticheiben, benn er b zeichnet fich von ben erften Druden ab mit obigem Bufage. Dag er in Rum berg febr gut befannt mar, beweift ber Drudort auf feinen Werten, benn bo erften bis jum legten Berte - mit Ausnahme einiger Gelegenheitsgefange, b einft ftets bon bem Abreffaten beröffentlicht murben - find fie alle in berfelbe Officin erichienen, nämlich bis 1594 bei Gerlach in Rurnberg und bann b beffen Rachfolger Paul Rauffmann. Doch ift uns teine Runde geworben, ob je in Rurnberg fich langere Beil aufgehalten hat, bagegen muß er por 1597 i Samburg gelebt haben, ba er 1602 an den Domherrn Beinrich von ber Affebur in Magbeburg ichreibt, bag, fo oft er nach Magbeburg gefommen fei, noch b lette Mal von Samburg aus, ift er ftets mit großer Bunft um feiner Duff willen empfangen worben. Die früheren Drude tragen bei ber Unterschrift b Debicationen feinen Ort, erft 1597 geichnet er gum erften Dale "Gerbftebt" m bleibt ihm treu wie feinem Berleger in Rurnberg bis zu feinem Tobe, ber ba nach 1610 erfolgt fein muß. In Gerbstedt foll er Organist und Rathebe gewesen fein, doch fehlen auch bierüber authentische Nachrichten. Bas nun fei gahlreichen Werte betrifft - ich gable an größeren Lieberfammlungen 23, Di benen ber "Benusgarten" von 1602 allein ichon 50 Lieber und 50 Tange en balt - fo neigte fich feine Duje mehr bem' weltlichen beiteren Liebe, befonde bem Liebes- und Tangliebe gu, als bem Rirchengefange, und ift er ber eigentlic

Bermittler amifchen ber italienischen Cangonette und bem beutschen Liebe. Bon Jener nahm er bie Grazie und vollendete Ausdruckmeife und verband fie mit ber beutschen Innigleit und Bergigfeit und erreichte baburch in biefem Genre eine Bollenbung, wie wir fie weber por noch nach ihm bei irgend einem Romponiften wieder antreffen. Wir durfen aber hierbei nicht überfeben, daß er dadurch an Tiefe allerdings berlor und einen Sagler in feinen Liebesliedern nie enreicht, vielweniger fibertroffen bat. Wie febr er aber mit feinen Schöpfungen bem Wefchmade feiner Beit entgegen fam, feben wir aus ben verschiedenen Auflagen feiner oft recht umfangreichen Sammlungen, Die binnen wenigen Jahren brei bis bier Ausgaben erlebten. Gegen bas Enbe feines Lebens hat er uns noch mit feinen italienischen Borbilbern befannt gemacht und im 3. 1606 Luca Marengio's Billanellen, Oragio Becchi's Cangonetten, 1607 Gaftolbi's Tricinia und 1609 noch die Ballette von dem Englander Thomas Morley, mit beutschen Terten verfeben und darnach eingerichtet, herausgegeben. Roch fei erwähnt, daß fich S. auf einige feiner erften Drucke, befonders auf den in Königsberg er-ichienenen Gelegenheitsgefangen ftatt haußmann "husmann" nennt. Seine Dudwerte finden fich befonders gablreich in den Bibliothefen ju Berlin, Liegnig und hamburg vertreten. R. Gitner.

Santdarmon: Beinr. Rarl Ludw. be Berault, Geigneur be f., brengijcher Infanterie - Generallieutenant, geb. 1689 gu Befel, + am 11. Mai 1757 an ben in ber Schlacht bei Brag erhaltenen Bunben. Sein Bater blieb m ber Schlacht am Boynefluß (1691) als britifcher Oberftlieutenant und Abjutant bes Marichalls Graf Schomberg. Seine Mutter, ebenfalls einer Refugie - Familie angehörig, war bei seiner Geburt noch ein 14 jähriges Kind und erzog ihn unter vielen Sorgen. S. trat aus bem preußischen Cabettencorps 1703 in's Beer, fampite in Italien als Infanterift, in ben Rieberlanden als Ingenieur; 1718 nahm ber "alte Deffauer" ihn in fein hallenfer Regiment. Abnig Friedrich II. belohnte Sautcharmon's mannichfache gute Dienfte in und nach ben beiden schlefischen Kriegen burch eine Prabende zu Calcar (1746), einen Ertrafold von 600 Thaler (1748), ein schlesisches Rittergut (1752), ein Lehngut im halberstädtschen (1754), Ernennung zum Generallieutenant und Ritter des Schwarzen Ablerorbens. S. war ein fenntnifreicher und in bier Sprachen bemanberter Dificier; "treu und wader wie fein Degen", fo rubmt Pring Beinrich In, im Bahardritterordens-Ton. - Raberes in Bauli "Leben großer Gelben". Theil I.

Säveder: Johann Heinrich H., wurde im J. 1640 zu Calbe an ber Saale geboren, studirte in Helmstädt und Wittenberg, wurde am letzteren Orte im J. 1663 Magister und hielt Borlesungen, bis er im J. 1665 in seiner Vaterstadt als Rector und Abjunct angestellt ward; er rückte dann in das Diakonat auf und ward im J. 1693 erster Pastor daselbst und zugleich Inspector des Holztreises, als welcher er im J. 1722 starb. Seine Frau war Christian Erriber's Tochter. Er hat mehrere Schriften seines Schwiegervaters, aber auch im stattliche Reihe eigner Schriften herausgegeben, deren (nicht ganz vollkändiges) Berzeichniß sich bei Abelung sindet; die meisten berselben sind Erstumngsschriften. Aus einer größeren Anzahl geistlicher Lieder, die er gedichtet hat, sinden sich einige noch in Semeinde-Gesanabsüchern.

Abelung II, Sp. 1718 f. Richter, allg. biograph. Lexifon geiftlicher Lieberbichter S. 113.

Habemann: Michael H., geb. zu Bremervörde am 29. September 1597, 7 am 24. Januar 1672, als Generalsuperintendent der schwedischen Herzogthümer Bremen und Verden zu Stade. Er ward 1624 als Conrector und Lector der billosophie und Mathematik am Stader Gymnasium illustre angestellt, wurde

Rector beffelben 1625, bann hauptpaftor ju St. Cosma und Damiani bafelbi und 1628 Senior Minifterii. 1629 bor Tilly nach bem Reftitutionsebict fillchig ging er guerft nach hamburg, wurde am 5. April 1630 burch Graf Ulrich ber Oftfriesland als Sauptprediger nach Rorben berufen und 1631 Director und Projeffor der dort neu gegrundeten Schule, tehrte aber nach dem Abzug der Raiferlichen 1632 nach Stade jurud. Bei der Einrichtung eines lutherischen Confiftoriums fur bie neu erworbenen Lande Bremen und Berben murbe &. am 2. September 1651 jum erften Generalfuperintenbenten ernannt. Gin ftaren Orthodoxer, reizbar und unversöhnlich, hatte er eine Menge ärgerlichfter theologischer Fehben und Bantereien, bei benen er in ben Mitteln nicht mablerijd war. Ratechismus- und perfonliche Streite mit Jatob Sadmann, Abolf Gelt, Rresler, Rager ac. fullen feine Geschichte, febr eifrig verurtheilte er die Ehe mit ber Schwefter ber geftorbenen Frau; feine Rachfolger haben ihn inbeffen apologetifch bargestellt. Richtig ift, bag ein Theil feiner Gegner noch buchftaben ftarrer war als S. Gein Berfuch, Die Concordienformel in ben Bergogthumen einzuführen, scheiterte; anzuertennen ift, bag er Ordnung in die tirchlichen Ber hältniffe brachte. Den Exorcismus bulbete er bei ber Tauje, verbot aber feine Einführung, wo er nicht fiblich gewesen, als ein Abiaphoron, ber Rirchenbann follte nachbrildlich gelibt werden, am britten Tage nach ber Geburt bie Taufe ftattfinden. - Sein Sohn Dichael B., geb. in Samburg 1630, führte bie theologischen Streite in ber Art bes Baters mit biefem jugleich. Er entjagte bes halb nicht gang freiwillig 1662 feinem Baftorat in Stabe, murbe 1666 Rector ber Bremer, unter Schweben ftebenben Domichule, gab aber auch biefe Stelle 1672 auf und + 22. Marg 1684, in Stade.

Aus Pratje's Schriften hat Rotermund das Einschlägige zusammengestellt in "Erneuertes Andenken 2c." zur 50 jährigen Amtsjubelseier des Generalsuperintendenten G. A. Ruperti, Stade 1831. Bergl. Rotermund, Gel. Hannober v. Habemann, Jebe und Helt. Starkens Lübeck. Kirchengeschichte und Koller, Geschichte des Königl. Consistoriums 2c., Stade 1852. Habemann's Schriften sind namentlich bei Rotermund verzeichnet.

Savemann: Bilbelm S., wurde ben 27. September 1800 gu Linebun geboren, wo fein Bater Projeffor an der Ritteracabemie war. Seine Dutte war die Tochter des Superintendent Möller in Bugow in Medlenburg-Schwerin Seinen Bater verlor er ichon im 4. Lebensjahre und murbe nun theils boi feiner Mutter, theils bei Bermandten in Bevenfen jowie in Dedlenburg erzogen bon wo er zulett wieder nach Lüneburg auf's Gymnafium tam. Oftern 1811 ging er auf die Universität Göttingen, wo er Jura ftubirte, um fich balb meh und mehr der Geschichte gugumenden. Das lette Jahr feiner Universitätaftubie 1821-22 brachte er in Erlangen ju, wo er ber Burichenichaft fich anichle In Folge beffen murbe er - feit Berbft 1822 an einer öffentlichen Grziebungs anstalt in Darmstadt thatig - in die bemagogischen Untersuchungen permidel und nach langerer Saft in ber Sausvoigtei ju Berlin 1825 ju 5 Jahren Ge fangnig verurtheilt, Die er in Ropenit verbugte. Rach feiner Saft tehrte er nach Sannover gurud und hielt, obgleich gunächst noch unter polizeilicher Auffich ftebend, in Silbesheim, Sannover und Osnabrud geschichtliche Bortrage Do einem größeren Bublifum, Die ihm Die Aufmertfamteit ber Regierungefreife un bie Anstellung an ber Generalftabsacabemie in hannover als Lebrer ber Geldicht und ber deutschen Litteratur verschafften. Oftern 1831 erhielt er eine Stelle al Lehrer am Babagogium ju Ilfelb und berheirathete fich 1832. Bahrent feine Lehrthatigleit in Ilfelb veröffentlichte er "Geschichte ber italienisch - frangfifde Rriege 1484-1515." Bb. 1. hannover 1838 (Beichichte und Rampie Fran reiche in Italien unter Rarl VIII.). Bb. 2. Göttingen 1835 (unter Lubwig XII.

Magnus II., Bergog zu Braunschweig und Läneburg. Eine biographische Stigge." meburg 1836. "Befchichte ber Lanbe Braunfchweig und Luneburg fur Schule ib Sans." 2 Bbe. Lineburg 1887. 1888, neben ber bas "Sanbbuch fur bie eichichte ber Lande Braunschweig und Luneburg", Luneburg 1838, bestimmt ar, ale ein turges Compendium zu bienen. Beibe Bearbeitungen ber braunweig-luneburgischen Geschichte tragen einen mehr popularen Charafter und find efentlich für die Schule beftimmt. - Rach Entlaffung ber fieben Profefforen von löttingen 1838 als Nachfolger Dahlmann's an die Georgia Augusta berufen, hat S. 1844 als Extraordinarius, feitbem als Ordinarius an berfelben gelehrt. Bon mbe 1841 bis Mitte 1848 mit ber Redaction ber Gottinger Gelehrten Angeigen etraut, hat er sowohl als Redacteur wie als Mitarbeiter an denfelben eine dolareiche Thatiateit geubt: seine aablreichen Anzeigen veröffentlichte er durchchend ohne feinen Ramen. Geine atabemijche Thatigfeit erstreckte fich auf Borfungen über mittlere und neuere Geschichte; baneben las er faft in jebem Gemiter braunschweig = luneburgifche Geschichte; vereinzelt publica über fpanische beidichte, Beichichte bes Templerorbens u. f. w. Gein Bortrag war anregend mb lebendig. Während biefer Zeit fchrieb er: "Elifabeth, Bergogin von Braunbweig-Luneburg, geb. Marfgrafin von Brandenburg", Gottingen 1839. "Miteilungen aus bem Leben bes Michael Reander", Göttingen 1841. "Die imbenreformation ber Stadt Göttingen", Göttingen 1842. "Befchichte bes lusgangs des Tempelherrnordens", Stuttgart und Tübingen 1846. Außerdem earbeitete er von dem durch Friedrich Straß begonnenen "Sandbuch der Weltrichichte", Die legten 3 Banbe (Bb. 4-6), welche Die neuere Geschichte behanein. An ben Beftrebungen und Bewegungen bes Jahres 1848 nahm er ben ebhafteften Antheil. 1850 mablte ihn die Gefellichaft ber Wiffenschaften gu bem Mitgliebe. In Diefe Beit fallt namentlich bie Umarbeitung feiner alteren Schichte der Lande Braunschweig und Luneburg zu einer neuen erweiterten lusgabe wiffenichaftlicheren Characters in 3 Banben, Göttingen 1853, 55, 57. Außer dieser Hauptarbeit seines Lebens find noch zu nennen: "Darstellungen aus ber neueren Geschichte Spaniens während des 15. 16. 17. Jahrh.", Göttingen 850 und "Das Leben des Don Juan b'Auftria", Gotha 1865. Für Die banische Geschichte und Sprache hatte er ftets eine besondere Borliebe. - S. war in beicheibener und anspruchsloser Character, für alles Gute und Edle empfängin und begeiftert, als College, als Freund, als Familienvater gleich liebens= wirdig wie geliebt. In die Umgeftaltungen, die das Jahr 1866 herbeiführte, Amochte er fich nur schwer zu finden. Die Liebe, die er als Frucht feines Lebens nb feiner langjahrigen Beschäftigung mit ber Geschichte feines engeren hannoverschen loterlandes fur biefes begte, ließ ihn die Occupation feines Geburtslandes, die latvaffnung ber Armee, bas Aufhoren ber ftaatlichen Gelbftanbigfeit bes Ronigbo nur mit tiefftem Schmerze feben. Gin Ausbrud biefer Stimmung ift feine te Schrift: "Das Rurfürftenthum Sannover unter 10 jahriger Frembherrichaft", ena 1867. Am 23. August 1869 ift er gestorben.

Deutsche Bollszeitung, 1869. Ar. 654. Gilbert. Havenreuter: Johann Lubwig H., Philosoph und Arzt, am 1. August 1648 in Straßburg geboren, gestorben baselbst am 1. October 1618. Einziger who angesehener Eltern (sein Bater Sebaldus war Prosessor der Ethik und Lialestit in Tübingen und später der Medicin in Straßburg) genoß er die sorg-Attigste Erziehung und den Unterricht vortresslicher Lehrer, unter denen Andreas staner, Balentin Erythräus in Straßburg und Hieronymus Wolff in Augsburg mannt werden. Den größten Einsluß aber übte der berühmte Johannes Sturm unf ihn aus, der bis zu seinem Tode als Lehrer, Gönner und väterlicher Freund und seiter gestanden hat. Die besten Schriften Havenreuter's sind aus

Sturm's Rath und jum Theil nach feiner Anleitung gearbeitet. - 1574 er Magifter ber Philosophie, aetate quidem adolescens, eruditione aute wie Erhthräus bon ihm fagte. Rury borber war ihm bie Brofeffur ber fophie übertragen worden; 1585 ward er jum Profeffor ber Medicin er mahrend er jum Magifter ber Medicin erft 1586 in Tubingen promobirt Seit 1577 war er zugleich Mitglied bes St. Thomasstiftes in Stragburg, ward er Dechant, 1614 Probft beffelben, 1589 fibernahm er auf ben & bes atabemifchen Senates, ftatt ber mebicinifchen Brofeffur bie ber Banfit, phofit und Logit. Da er aber augerbem eine ausgebehnte arztliche The ausubte und nicht ber beften Gefundheit fich erfreute, gab er nach einigen ; biefe ihn erbrudenben afademischen Memter jum Theil wieber auf und von 1596 an nur noch die Professur ber Physit bei. - Unermublich that Lehrer, Schriftfteller und Argt, ein Freund ber Armen, ein guter Burg trefflicher Familienvater, ein bescheibener, reblicher und ftreng religiöfer fammelte er eine große Bahl von Schulern um fich und ftand in hobem A bei feinen Mitburgern und gelehrten Beitgenoffen. - Univerfal gebildet viele Gelehrten feiner Beit, wußte er fich doch in feinen fchriftftellerifche beiten weife zu beschränten. Auger einer Sammlung von lateinischen und chifchen Sprichwörtern und Rebensarten (Adagia classica, Argentor. einigen unbedeutenden medicinischen Schriften und einer nicht unbetrach Bahl von Thefes, die von ihm jum Behufe von Disputationen über verid artige Materien aus platonischen und hauptfachlich aus ariftotelischen ! jufammengetragen worden find, hat er ein Compendium naturwiffenicha Schriften bes Ariftoteles, nämlich ber Phpfit, ber Schriften de coelo, de et corrupt., ber Meteorologie und Pfpchologie, und Commentare ju ben Schriften, ben parva naturalia und jur Metaphpfit binterlaffen. Alle Compendien und Commentare find zuerft gegen feinen Billen und ohn Biffen nach Collegienheften feiner Schuler veröffentlicht worben: Die Comp in Ginem Bande Argent, 1589, Die Commentare ju Ariftoteles' Phufi Metaphyfif Francof. 1604, ju de coelo, de gener. et corrupt., de anima, naturalia und ber Mcteorologie fammtlich Francof. 1605. Diefen unrechtmi und fehlerhaften Druden - er nennt fie manca atque depravata in ber bes Commentars jur Phyfit - ließ er nun felbft vielfach verbefferte Mus folgen, fo bon feinen Compendien (Argent. 1593 und 1600), bon b Härungen zur Phyfit (Argent, 1605), zu de coelo, de ortu et interitu (A 1606). Aber auch biefe Ausgaben thun G. nicht Genuge: feine große & Brazis hat ihn, wie er in ber genannten Borrebe fagt, verbindert, bie Sand an fie gu legen. Trogbem barf man feine Commentare gu ben b Ertlarungefchriften rechnen, die über Ariftoteles in Diefer Beit verfaßt t find, wenn fie auch ben Arbeiten eines Giphanius ober Julius Pacius nie Die Seite gestellt werben burjen. Sie zeugen bon bem gefunden nuchterne theil und ber großen Belefenheit ihres Berfaffers und halten fich frei bo Citatenwuft, ber andere Commentare verungiert. Obgleich ber S. faft g mangelnbe Ginn für Rritit und fein Refpect bor ber oft unerträglichen B ihrem Werthe Eintrag thut, haben fie doch im 17. Jahrhundert warm ertennung und große Berbreitung gefunden, und noch beute wird man großen Theil berfelben nicht ohne Rugen fur die Erflarung des Ariftote Textes bermenben fonnen.

Marc. Florus, Oratio parentalis de vita et obitu . . . Joh. Lud. Freuteri, Argent. 1618. — Joh. Monachus, Christliche Leichenpredigt b Begräbniß . . . Joh. Lud. Havenreuteri, Straßburg 1619. — Melch. A.

Baverland.

117

Freubenthal.

Vitae German, medic. p. 443 s. — Seine wenigen medicinischen Arbeiten werben genannt: Lindenius renovatus I, p. 631; die philosophischen Schriften find nirgends genau ober bollständig aufgegählt worben.

Saverland: Gerwin S., westfälischer Minorit im Anfang bes 16. Jahrhunderts. Wahricheinlich aus Soeft geburtig, wurde er Dr. theol. und Cuftos ber Rolnifchen Broving, fpater Provingial bes Minoritenordens. Rach Sartheim war er auch langere Zeit Guardian im Convent zu Soest (was sich urfundlich nicht nachweisen lagt) und ichmudte bas bortige Rlofter mit einem iconen Rreuggang; gleichfalls nach Hartheim, der ex commentariis conventus Coloniensis conventualibus ichopit, grundete B. Die Bibliothet des Minoritentloftere gu Duisburg und ftarb bafelbft. Das Todesjahr ift ungewiß, mahrscheinlich aber 1534 ober 1535, benn in einem Schreiben bes Minoriten-Buardians ju Soeft an ben bortigen Rath dd. 1535 op Dach Barnabe apostoli wird er verftorben genannt und über fein Erbe berhandelt. Sartheim ichreibt ihm die unter bem Beudonhm "Daniel von Soeft" verfagten heftigen Streitschriften gegen bie Emberaner in Soeft gu. Bon biefen erschienen zwei 1539 im Drud und zwar in einer Ottavansgabe, die mehrfach in Bibliotheten vorlommt, und in einer Cnartausgabe, welche bis jest nur in Ginem Exemplar ju Soeft aufgefunden ill (befchrieben bei Badernagel, Bibliogr. jur Gefch. bes beutichen Rirchenliebes, 5. 129). Die erfte in biefen Druden enthaltene Schrift "Gin Gemebne Bicht oder Befennung ber Predicanten tho Soft, bewhset wo und dorch wat maneren i bar tor ftebe bat wort Gods hebben ingenort op bat aller fortefte burch Daniel ban Soeft beschreuen 3m Jar D. CCCCC, rrriij" Schilbert in Form einer Romobie die Einführung der Reformation in Soeft und bas Treiben der bortigen Prediger, nicht ohne Wit und Geschick, in frischer und lebendiger Dartellung, aber bon bem Standpuntt eines erbitterten und maglofen Gegners aus: be ergablt mit Borliebe bon ben Prabifanten und ihren Sauptanbangern Die amften Schmutgeschichten und leitet bie gange Glaubensveranderung ber von der Miebertrachtigfeit, Gelbstiucht, Gemeinheit und Unfittlichfeit jener. Dan ertennt wohl, daß ber Berfaffer auf bas Genauefte mit ben Berhaltniffen und Berfonlichteten in Goeft vertraut ift; aber wie viel Bahrheit unter den von ihm borgebrachten Berichten ftedt, tonnen wir jest nicht mehr entscheiben, ba fur bie amigte Babl ber jo arg mitgenommenen Brediger fich (wie Borwerd angibt) in Toeft weber ehrende noch antlagende Beugniffe finden und die Gegenschrift bon 306, Pollius, Rachteule betitelt, bis jeht noch nicht wieber aufgespürt werben tonnte. Aehnliches Inhalts, wie die Gemenne Bicht, ift die zweite Schrift in den Druden bon 1539: "Ein Dialogon barinne de fprod Efaie am erften Ca-Mel, nomlich, wu if be getrume Stadt eine hore worden - - Bnb etlice ander fprote meer, bp be Lutherichen bonnen Soft recht gebibet wert. Im jar II. D. XXXB33". Sie ift in Form eines Dialogs zwischen Daniel und Philodriftus abgefaßt. Die Quartausgabe bes Drudes in Soeft ift mit zwei anderen banbichriftlichen Berfen beffelben Berfaffers gufammengebunden, nämlich 1) Apo-

logeticon, dat hs ein Entschuldunge an den achtbaren hoechgelerten, wolwhsen Legaten der Stadt Soest — dorch D. v. S. beschreuen hm har M. CCCCC. ond rerviis. 2) Ketterspegel, van arth, natuhr und herkompst der ketteren — doch D. v. S. hm har Dusent vhssphundert dree und dertych beschreuen". Das Apologeticon ist gerichtet an die vom Rathe 1537 nach Schmalkalden abgeschickten Kathsmitglieder Riemenschneider und Osterkamp und den zugleich abgesandten Prediger Briccius, welcher die Schmalkaldischen Artikel mit unterschrieden hat. Zur leberreichung an dieselben Abgeordneten hat der Versasser eine erweiterte Bearbeitung seines bereits 1533 versassen Keberspiegels beigesligt. Die

Semeyne Bicht ift vielleicht schon 1534 im Drud erschienen (doch hat sich tein Cremplar bavon gesunden); nach Hamelmann (Opera, S. 1112) wurde sie ir diesem Jahre auf den Straßen von Soest verbreitet und an den Kirchenthürer angeschlagen, und — wie man damals glaubte — auf Beranlassung der angesehenen Gropper'schen Familie (wahrscheinlich in Köln) gedruckt. Die letzten Annahme ist sehr wahrscheinlich und erklärt den Eindruck, den die Streitschriften Daniels zu ihrer Zeit machten. Hann übrigens unmöglich der Bersasse sammtlicher sein, da zwei derselben erst nach seinem Tode entstanden sind; wol aber mag er bei den ersten mitgearbeitet haben, so daß das Gerücht entstehen konnte, er habe alle versast. (Die neue Ausgabe der Gemehnen Bicht, welche L. F. v. Schmis 1848 zu Soest unter dem Titel "Soester Daniel oder Spottsgedicht Gerhard (so!!) Haverland's" besorgt hat, ist nicht nach den Originald drucken, sondern nach einer späteren Abschrift gemacht, in Folge dessen vollig werthlos und unbrauchbar.)

Hamelmann, Opera (Lemgo 1711), S. 1095—1122. Hartheim, Bibliotheca Coloniensis (1747), S. 102. Seibert, westsälische Beiträge zur beutschen Geschichte (Darmstadt 1819), I, S. 267—270. Borwerd, Daniel von Sortim Programm des Archivgymnasiums zu Soest. Zeitschrift des Bergischen

Beichichtsvereins XI, S. 212 ff.

Savernid: Beinrich Andreas Chriftoph D., evangelischer Theologi geboren am 29. December 1811 ju Rropelin in Medlenburg-Schwerin, wo fei Bater Propft war, † am 19. Juli 1845. Bon bem Bater, ber zugleich it tfichtiger Philologe mar, bis jur Unterprima vorbereitet, tam er Oftern 182 nach Schwerin auf bas Gymnasium Fridericianum, bezog fobann Dichoeli 1827 bie Universität Leipzig, wo er neben ber Theologie auch philologisch Studien betrieb, und Michaelis 1828 die Univerfitat Salle, wo er fich mit Bo liebe ber altteftamentlichen Wiffenschaft und ben femitischen Sprachen wibmet In bem ju jener Beit heftig entbrannten Streite ber rationaliftischen und bi orthodoren Schule trat S. auf Die Seite ber letteren und fchloß fich namentlu Tholud naber an. Beinliches Auffeben erregten damals bie 1830 gegen b Sallenfer Profefforen Gefenius und Wegicheiber feitens ber Bengftenbergich Rirchen-Beitung gerichteten Anfeindungen. S. murbe in Diefe Angelegente infofern verflochten, als die Unflagen jum Theil ben Collegienheften Babernid und eines Commilitonen entnommen waren, ein Umftand, ben man bon gegn rifcher Seite S. nie hat verzeihen tonnen und fur ben er noch in fpaten Jahren viel hat leiden muffen. Oftern 1830 befuchte er noch die Univerfit Berlin, wo er in nabere Berbindung mit Bengftenberg trat und in beffen Bei ju wirfen fich entschied. Dafelbft wurde er 1831 Licentiat ber Theologie un Doctor ber Philosophie. Rach Abschluß feiner Studien murbe er 1832 at Bengftenberg's und Tholud's Empfehlung als Projeffor nach Genf an Die Do ber Société évangélique de Genève begründete École de théologie berufen. Di gab er im Bereine mit Steiger bie "Melanges de theologie reformee", 2 bef 1833-34, heraus. Da ihm feine Stellung in Genf auf Die Dauer nicht b hagte, tehrte er 1834 nach Deutschland gurud, und habilitirte fich, unterfin von der Erbgroßherzogin Auguste von Dedlenburg-Schwerin, um Dichael beffelben Jahres in ber theologischen Facultat ju Roftod, nicht ohne bejtige Biberftand bon berichiebenen Geiten, auch innerhalb ber eigenen Facultat, finden. Ueber feine Disputation, welche damals wegen ber bei ihr jum Mu brude gefommenen ichroffen Gegenfage viel Auffeben erregte, und feine Sabit tations chrift ("De kabbalistica, quae Apocalypsi inesse dicitur, forma et i dole") f. die gegnerifch gehaltenen Artifel in Bimmermann's Allgem. Rirde Beitung, 1885, I. Rr. 35, und in Rohr's Rrit. Brediger = Bibliothet, Bb. 1

5. 78. 3m 3. 1887 wurde S. bafelbit jum außerorbentlichen Brofeffor ber Theologie ernannt, auch jungirte er als Brediger an ber Rlofterlirche. Bon ber Universität Erlangen wurde er jum Doctor ber Theologie honoris causa promovirt. 1841 erhielt er einen Auf als orbentlicher Brofeffor ber Theologie nach Roniasberg. Sier hatte er ichwere Rampie burchzumachen und viele Anfeindung pu erleiben. In der Facultat ftand er mit feiner Richtung vereinfamt (namentlich an b. Lengerke fand er einen entschiedenen Gegner) und auch außerhalb berielben war die allgemeine, damals politisch gereizte Stimmung Königsbergs gegen ibn. Much die Studentenschaft zeigte ihre Abneigung burch erregte Demonstrationen und machte ihm ansangs eine atabemische Wirtsamteit unmöglich. Spater fchwand bas Borurtheil gegen ihn mehr und mehr, fodag feine Stellung allmablich eine erfrenlichere wurde und feine Thatigleit Anerkennung fand. Doch mochten diefe wibrigen Berhaltniffe, unter benen er fchwer litt, Die Beranlaffung gemefen fein, bag er frubgeitig an einem Bergleiben bebenflich erfrantte. Bu feiner Wieberherftellung reifte er im Juni 1845 nach Berlin, wo tr fich einer schmerzhaften Operation unterwarf, und von bort jum Besuche feiner Berwandten in feine Beimath. Er ftarb indeffen bald nach feiner Unlmit in Reuftrelit am 19. Juli beffelben Jahres. - S. war im Bereine mit bengstenberg einer ber Sauptvertreter der Orthodoxie feiner Beit und ift von großem Ginfluffe auf die Entwidelung biefer Richtung gewefen. Seine Stellung auf altteftamentlichem Gebiete bezeichnet ben Gegenfat und bie Reaction gegen Die feit dem Ende bes vorigen Jahrhunderts herrschend gewordene dogmatisch und trabitionell ungebundenere Rritif und borwiegend grammatifch-hiftorifche Auslegung, welcher letteren gegenüber er ben religiofen und theologischen Gefichtsbunft mehr geltend machte. Seine eregetischen Schriften find : "Commentar über bas Buch Daniel", 1832. "Reue fritische Untersuchungen über bas Buch Damiel", 1888. "Commentar über ben Propheten Czechiel", 1843. Grundlegende Bedrutung im Ginne der ftreng positiven Richtung hat er für die Ginleitungs-Diffenfchaft erlangt burch eine neue Durcharbeitung ber alteren überlieferungsmagigen Auffaffungen in feinem "Sandbuch ber hiftorifch fritischen Ginleitung in das alte Teftament", Th. 1. 2, 1836-39, Th. 3 ausgearbeitet von C. F. Ril 1849, 2. Auft. Th. 1 von Reil 1854-56. Geine "Borlefungen über bie Theologie bes alten Teftaments" wurden erft nach feinem Tobe 1848 von D. M. Sabn, eine zweite Auflage berfelben 1863 bon Germ. Schult berausgegeben.

Bgl. Evangel. Gemeinbeblatt (Königsberg), 1846, Rr. 35. 36. Conversations-Legiton ber neuesten Litteratur-, Bölker- und Sittengeschichte, Bb. 2, 5. 2. Zeitblatt für die evang.-luther. Kirche Medlenburgs, 1849, Rr. 24. 25. 28

Hawart: Herr H., Ihrischer Dichter aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Seine Lieder beziehen sich theils auf die Minne, theils auf die öffentlichen Angelegenheiten; er klagt, daß das gelobte Land noch in den Händen der Heiden ist (1244), der Unglaube zunimmt und die Fürsten sich nicht mit einem römischen Boate bereinen.

Bon ber Sagen, Minnefinger, 4, 476. Bilmanns.

Harthausen: August Franz Ludwig Maria Freiherr v. H., geboren am & Februar 1792 zu Bökendorf im Paderborn'schen als der letzte von acht Söhnen des kurdfälzischen Kammerherrn und Drosten des Amtes Lichtenau, Bemer Abolf Freiherrn v. H., Herrn auf Thienhausen, Bökendorf, Abbenburg und hellersen, und der Freiin Marie Anne v. Wendt-Papenhausen. Er hatte nam Schwestern, von denen drei nach ihm geboren wurden. Erzogen im Hause Onfels, des Freiherrn v. Kalenderg, besuchte er von 1808—13 die Berg-

wertsichule ju Clausthal. Rachbem er unter hannobericher Fahne ben Feldin an ber Elbe und in Danemart als Freiwilliger mitgemacht und als Cornet verabichiebet worben, bezog er bie Univerfitat Gottingen, um Jura ju ftubiren. Er trat balb in ein naberes Berhaltnig ju Blumenbach und Benede und bilbete mit gleichgefinnten Altersgenoffen, A. v. Arnswaldt, v. Sornthal, v. b. Offen, Straube u. a. die "poetische Schuftergilbe", eine Berbindung, welche bentiche Runft und Poefie mit romantischem Geifte fordern und pflegen wollte. Aus Diefem Rreife ging Die Beitschrift "Bunfchelruthe" hervor, ju ber auch A. D. Arnim und Brentano, Benede und die Brilber Grimm Beitrage gaben. Der liebevolle Sinn für alles Baterlanbifche und Bolfsthumliche mar in ber Familie b. S., Die fich burch echt beutsche Gefinnung auszeichnete, schon lange beimich. Mie Blieber ber Familie fammelten eifrig bie Refte ber alten Bolfsüberlieferung, Marchen, Sagen, Lieber und Beifen. Durch diefes gemeinsame Intereffe fnupite fich bie schone Freundschaft zwischen ihnen und ben Brubern Grimm, Die mur ber Tob lojen fonnte. Der Antheil ber Familie b. S. an ber Darchen- und Sagenfammlung ber Bruber ift ein febr bebeutenber. A. b. B. wollte icon bamals bie reiche Bolfsliederfammlung feiner Familie mit ausführlichen Abbandlungen über bie einzelnen Lieber unter Mitmirfung ber Bruber Grimm. Gorne u. A. veröffentlichen. Die Sammlung nahm besondere Rudficht auf die Munt ber Lieber, weil die Boltslieder ohne Melodien Leib ohne Seele feien. Aur Die geiftlichen Lieber ber Sammlung gab S. beraus, von ben fibrigen erichienen bie in Weftfalen gefammelten erft zwölf Jahre nach feinem Tobe. 1819 tehnte B. nach Bolenborf jurud und machte Die agrarifden Berbaltniffe Rorbbeutich. lands jum Gegenstande feiner eifrigften Studien. 1829 erichien als erfte Frudt berfelben bas Buch "Ueber bie Agrarberjaffung in ben Fürstenthumern Baber born und Corven und beren Conflicte in der gegenwartigen Beit nebft Bor ichlagen, die ben Grund und Boden belaftenden Rechte und Berbindlichleiten dafelbit aufzulofen." In ber Borrede gab er das Programm feines gangen geiftigen Strebens, bem er mahrend feines langen Lebens treu geblieben ift; m wollte Fortentwidlung ber Agrarberfaffung auf biftorifcher Bafis, Befreiung bes Grundes und Bobens bon ber Dacht bes Capitals und in Folge beffen geitgemäße Regeneration ber ftanbifchen Blieberung bes Bolles. Auf ben Bunfc bes bamaligen Rronpringen von Breugen, fpateren Ronigs Friedrich Bilbelm IV., murbe S. nach Berlin berufen, um feine 3been praftifch ju bermerthen; er er hielt ben Auftrag, Die verschiebenen Provingen Breugens zu bereifen, ihre Agravberfaffung ju unterjuchen und barüber Bericht ju erstatten. Die Regierungen waren angewiesen, ibm in jeber Sinficht behülflich ju fein. Bum Merger ber in fich geschloffenen Bureaufratie, die über feine Beftrebungen fpottete, wurde er bald barauf jum Gebeimen Regierungsrathe ernannt. Reun Jahre lang bereifte B. die preugischen Provingen und die angrengenden Landgebiete und Der fuchte bann bas gesammelte Material wiffenschaftlich zu verarbeiten. 1888 er ichien ber 1. Band bes projectirten großen Werfes "Die landliche Berfaffung in ben einzelnen Brobingen ber preugischen Monarchie", Oft- und Weftpreugen be treffend; ber 2. Band, Pommern betreffend, bon Badberg Aberarbeitet, erichien erft 1861, nachdem S. icon mit Benfion aus bem Staatsbienfte getreten mar. 3m 3. 1842 veröffentlichte S. im Staatsanzeiger über ben Utas bom 2. April 1842 (über bie gwifchen Butsherrn und Bauern gu bilbenben Contractsverhaltniffe) einen Artifel, A. v. S. unterzeichnet, welcher Auffehen erregte und von ber Allgemeinen Zeitung, bem Journal bes Debats und ber Times nachgebrud wurde, indem fie A. v. S. in A. v. Sumbolbt aufloften. Ale ber Raifer Nicolaus Sumboldt für feinen vortrefflichen Auffat feinen Dant austrechen lies, wurde die Autoricait v. Sarthaufen's befannt und ihm wurde jest auf biplonatifchem Bege im Auftrage bes Raifers felbit ber Antrag gestellt, jur Eroridung ber ruffischen Agrarberhaltniffe eine wiffenichaftliche Reife burch gang Rugland zu machen. Die Munificeng Friedrich Wilhelm IV., ber ihm vorschuffweise für zwei Jahre seine Besoldung auszahlen ließ, gestattete ihm feine Gelblandigleit zu wahren und jede Abhängigkeit von der ruffischen Regierung zu bermeiben. Er verbat fich jede ruffifche Geldunterftugung und war nur ver-Michtet, auf Erforbern birect an ben Raifer bochftperfonlich ju berichten. 3m Bribling 1843 trat er feine Reife an, bon ber er im Commer 1844 gurficehrte. Die Ergebniffe feiner Rachforschungen veröffentlichte er in ben "Stubien aber die inneren Zuftande, das Bolksleben und insbesondere die landlichen Ginrichtungen Ruglands", I. II. hannover 1847, III. Berlin 1852, und in "Transtautafien. Andeutungen über bas Familien- und Gemeindeleben und die focialen Bethältniffe einiger Bolter zwischen bem schwarzen und caspischen Meere", I. II. Leinzig 1852. Während bas erfte Wert gleichzeitig in frangofischer Sprache erichien, wurde bas zweite zuerft englisch ausgegeben. Raifer Nicolaus und bie Groffürstin Selene icagten S. fehr boch, besprachen mit ihm die ruffischen Bufanbe und forberten oft feinen bewährten Rath. In ben 3. 1847 und 1848 war 5. Mitglied bes vereinigten Landtags und eine Beit lang Mitglied ber milen preugifchen Rammer. Mit bem Tobe feines Gonners Friedrich Wilhelm IV. war alles lebenbige Intereffe an feinem wiffenschaftlichen Erftlingswerte gefowunden. Rachdem S. feine Entlaffung genommen, beschäftigte er fich fast nur noch mit firchlichen Fragen. Dit bem Jefuiten Gagarin, einem fruberen ruffiiden Fürften und Diplomaten, und der Frau b. Swetschine verband er fich, bir Biedervereinigung der griechischen und ber romisch-tatholischen Rirche berbeiwindern. Bu biefem Behufe unternahm er vielfache Reifen und trat mit bedeutenden firchlichen Autoritaten in briefliche Berbindung, feine rege Phantafie lief ibn bas Ungeheure bes Unternehmens völlig überfeben. Spater bemubte n fich vergebens, ben Malteferorben ju regeneriren. Den Winter brachte er in großen Stadten ju, in Caffel, Berlin und Sannover, mahrend bes Sommers abte er in ber "Thrannei" Thienhaufen unumfdrantte Gaftfreundichaft. In fait vollendetem 75. Lebensjahre ftarb er in ber Racht bes 31. Decembers 1866 an einem Beraichlage ju Bannober in bem Saufe feiner Schwefter, ber Freifrau 1. Amsmaldt.

Franz Ludwig August Maria Freiherr v. Haxthausen. Ein Bersuch von Freundeshand. Als Manuscript gedruckt. Hannover 1868. — Freundesbriese von Wilhelm und Jacob Grimm. Mit Anm. herausgegeben von Al. Reissericheid. Heilbronn 1878. — Westfälische Bolkslieder in Wort und Weise mit Clavierbegleitung und liedervergleichenden Ann. her. von Al. Reisserscheid. Deilbronn 1879. S. VII ff.

Harthausen: Werner Morit Maria Freiherr v. H., geb. am 18. Juli 1780 in Botenborf als der vierte unter acht Söhnen, Bruder des Borigen. Seine Erstehung erhielt er theils im elterlichen Hause, theils im Hause des Grasen Leobod von Stolberg, der ihn ungemein liebte. Bon 1800—1803 studirte H. in Manster, später in Brag, die Rechtswissenschaft und nedenbei aus eifrigste die alten und neuen Sprachen. 1804 übernahm er ein Canonicat in Paderborn, welches ihm Zeit genug ließ zu eingehenden orientalischen Sprachstudien. Joh. Müller, der ihn damals kennen lernte, bewunderte seine außerordentlichen Sprachsenntnisse, seinen Fleiß und Scharssinn, die ebenso groß seien als seine Beschenheit und Simplicität. 1809 ging H. zum Abschlusse sies ihn bald zurück. Ir betheiligte sich an den gesahrvollsten Unternehmungen gegen die Fremdherrschaft und wurde bald die Seele der patriotischen Erhebung im Königreich West-

falen. Als Mitglied bes Tugendbundes und als Theilnehmer an ber Dornben ichen Erhebung von den Frangojen geachtet, begab er fich nach Salle, um unt Babl's Leitung Berfifch ju treiben und fich jugleich medicinifchen Studien ! widmen, in ber hoffnung, durch Bermittlung feines Freundes, bes Umfe Minfter, bamaligen hannoberichen Gefanbten in London, als Arat bei ber eng lifchen Expedition nach Indien Berwendung ju finden. In Salle murbe er m 2B. Brimm, ber Familie Reichard und besonders mit S. Steffens eng befreunde Bekterer, ber nach feinem eigenen Beftanbniffe bon ihm mannichfache Unregun empfing, nennt ibn eine ber merfwurdigften Berfonlichfeiten ber Beit. Trop b frangofischen Achterflarung fam S. 1811 nach Botenborf gurud, er murbe jebo verrathen und mußte, ba ein hober Breis auf feinen Ropf gefest war, und großer Lebensgefahr flüchten. Er floh über Schweben nach London, wo er fi als Argt unter bem Ramen Albrod nieberließ und gern gehörte Borlejung über Naturphilosophie hielt. Der Bergog von Port verschaffte ihm 1812 m Stelle als Argt im Dienfte ber oftindischen Compagnie mit einem Behalte vo 1000 Bfund und der Berpflichtung im nachften Fruhjahr feine Stellung ann treten. Durch ben unglücklichen Rückzug Rapoleons aus Rugland murbe b. andere Bahnen gelentt. Dit ben übrigen Flüchtlingen nach Deutschland juru gefehrt, machte er unter dem General Wallmoben ben Feldzug gegen Dabon und die Danen mit und nahm an ber Belagerung Samburgs Theil. Als Maj und Ritter bes Guelfenorbens verabschiedet, wurde er 1815 burch ben ibm freundeten Grafen Solms-Laubach, den neuen Oberprafidenten der Rheinprovin als Regierungsrath nach Köln berufen. hier trat er in nabere Berbindung m G. DR. Arnot, ben beiden Boifferde, Gorres, G. v. Groote, ben beiden Schleg und intereffirte fich lebhaft fur altbeutiche Runft und Litteratur. 1825 jog er fi ins Privatleben gurud, um bie Berwaltung feiner vaterlichen Guter gu übe nehmen; 1833 war er als ritterschaftlicher Deputirter auf dem westfälisch Landtage und prafibirte bem Ausschuffe für die Berathung bes bauerlichen Gu ceffionsgefetes. In Diefer Beit erregte er burch eine Schrift "Ueber Die Grun lagen unferer Berfaffung", welche als Manuscript für Freunde erichien, groß Auffehen und jog fich viele Anfeindungen gu. 1837 fiedelte er nach Reuba bei Reuftadt in Franten über und wurde bald barauf von bem Ronig " Baiern in ben erblichen Grafenftand erhoben. Er ftarb am 30. April 18. au Burgburg. S. war außerorbentlich beanlagt und hatte fich burch ern Studien ein gebiegenes und vielfeitiges Wiffen erworben, er berftand nicht niger als 16 Sprachen. Gein unruhiger Geift und bie ungunftigen Beitverbal niffe gestatteten ihm leiber nicht, bon feinen fconen Baben vollen Gebrauch machen. Seine griechischen Bolfslieder, Die er aus bem Munde griechischer !! trofen gesammelt und fpater ins Deutsche metrifch übertragen hatte, erichiem nie, fo bringend ihn auch Goethe, ber die Sammlung 1815 gu Biesbab tennen und ichagen gelernt, ju ihrer Beröffentlichung aufforberte. Ebenjower gewann S. es über fich, feine großen litterarifchen Plane, an benen er 3at lang gearbeitet, auszuführen, ober auch nur etwas von feinen vielen Webicht bie fich burch Gebantengehalt und Formichonheit auszeichneten, bruden laffen.

F. L. A. M. Freiherr v. Harthausen. Ein Bersuch von Freundeskand Als Manuscript gedruckt. Hannover 1868. S. 11 st. — Freundeskrift von Wilhelm und Jacob Grimm. Wit Anm. herausgegeben von Al. Reissischeid. S. 193 st. — Gütige Mittheilungen der Freisran v. Brenten, ge Gräfin von Harthausen (der Tochter Werners v. H.). — Joh. v. Mälle Werte, VIII. 382. — Stessens, Was ich erlebte, VI. 122 st. 387 st. I. V. Görres, Gesammelte Briese, III. 421 st. Al. Reissische

Hand: Stephan H., tatholischer Theologe, geboren zu Alberweiser in Schwaben am 13. Juli 1744, † zu Zwiefalten am 19. December 1802. Er trat 1762 in das Benedictinerstist Zwiefalten ein, machte dort und an der Universität Salzburg seine Studien, wurde 1768 zum Priester geweiht, sehrte in seinem Stiste und am Gymnasium zu Ehingen Humaniora, Philosophie und Hebraisch und wurde 1775 Prosessor der griechischen Sprache und Hermeneutit des Reuen Testamentes an der Universität zu Freidurg. 1784 segte er wegen Kranklichteit seine Prosessor und kehrte in sein Stist zurück. Er verässentlichte eine dem Abt Rautenstrauch gewidmete "Introductio hermeneutica m sacros Novi Testamenti libros ad usum snorum auditorum", Wien 1777.

Freiburger Diöcesan-Archib X. (1876), 278. E. Klüpsel, Necrologium, p. 278. Tübinger Theol. Quartalschrift 1879, 636. Reusch.

Sandn: Frang Jofeph S., Tonmeifter, geboren zu Rohrau a. d. Leitha in Niederöfterreich in ber Racht bom 31. Mary auf ben 1. April 1732, geftorben in Wien am 31. Mai 1809. Sandn's Borjahren lebten als Sandwerfer in ber fleinen Stadt Sainburg an ber Donau bart an ber ungarifden Brenge. Gein Bater Matthias, feines Sandwerts ein Bagner (geboren ben 31. Januar 1699, † 12. September 1763), ließ fich in bem nahegelegenen Städtchen Rohrau nieber, wo er fich 1728 mit Maria, der Tochter des Mitnachbars und Marttnichters Roller, verheirathete und fpater felbst Marktrichter warb. Seine Frau geboren ben 10. Rovember 1704, † ben 23. Februar 1754) ichentte ihm zwölf Rinder, bon benen aber fechs bald nach ber Geburt ftarben. Bon ben lebenden war Joseph das zweite, Michael (f. u.), geboren 1737, das britte, und Johann Svangelift, geboren am 23. December 1743, bas fechfte und jungfte. Am 19. Juli 1755 verheirathete fich Matthias S. wieder mit Maria Anna Geeber; unf Rinber aus biefer zweiten Ghe ftarben fruh. Rach bem Tobe bes Batten eirathete bie Wittwe 1764 ben Mitnachbar Bonad zu Wildungsmauer. Mit ausnahme Jojephs und feiner zwei genannten Bruber verblieben alle anderen Mitglieber ber Familie, wie ihre Borfahren, im Rreife best fleinftabtifchen Bandwerfs.

Sandn's Eftern waren grundbrabe, tuchtige Menichen, die in ihren engen Berhaltniffen fromm, arbeitsfam und haushalterifch lebten. Dit Gelb gwar tonnten fie ihren Sohn nicht ausftatten; aber obwol er nur funf Jahre im Ellernhause verlebte, nahm er bennoch von bort einen fo reichen Schat an andlider Frommigfeit, Gewiffenhaftigfeit, unerschöpflicher Arbeiteluft und phyfider wie fittlicher Reinheit ins Leben mit hinaus, daß diefe Gigenschaften, Die neben einer unberwuftlich beiteren Laune die Grundzuge feines Wefens bilbeten, ihn über die ichwerften Beiten feines Lebens glücklich hinwegtrugen. Ihnen ift 18 ju banten, bag Lebensichicffale, unter benen in feiner Lage hundert andere um vertommenen Benie herabgefunten fein wurden, ihn vielmehr gum großen Meifter ftahlten und entwidelten. Er felbft fagte einmal mit Beziehung auf die Schlimmfte Periode feines jugendlichen Lebens: "Was ich bin, ift alles ein Bert ber bringenoften Roth!" und noch im bochften Alter pries er in findlicher Gitunerung Die ftramme Bucht bes Elternhaufes als Die Quelle feines Bebensgludes. Much nicht gang ohne mufitalische Gindrude verlieg er feine Geburts-"Dein feliger Bater", fchreibt er in einer furgen autobiographischen Etige (f. u.) "war von Ratur aus großer Liebhaber ber Mufit. Er fpielte, one eine Rote ju tennen, Die Barje, und ich als ein Rnabe bon fünf Jahren ing ihm alle feine fimple, furge Stude ordentlich nach." Es waren Bolts-ueber, welche die Familie in ben Feierftunden jusammenfigend gu fingen liebte, und welche fich bem Gebachtniß ber Rinder fur alle Beiten einpragten. Bie follten wir nicht hierin eine ber Wurgeln jenes vollsthumlichen Grundtones an124 Saybn.

erkennen, welcher Handn's ganzes künstlerisches Schaffen durchzieht! Bei einem solchen Gesang siel dem Schulrector Johann Matthias Frankh aus Haindung der, verheirathet mit Julie Kosine, einer jüngeren Stiesschwefter Matthias Hahdn's, bei diesem in Rohrau auf Besuch war, die musikalische Sicherheit und hübsiche Stimme des kleinen Joseph auf. Sein Anerdieten, den Knaben zu sich zu nehmen, um ihn für den musikalischen Kirchendienst zu erziehen und ihn auch in anderen "jugendlichen Nothwendigkeiten" zu unterrichten, nahmen die Eltern mit Freude an. Wünschte doch die Mutter ohnehin, daß der "Seppel" ein Geistlicher oder Schulmeister werden möchte. So zog denn das Kind mit

fünf Jahren in bie Welt hinaus.

Die Erziehung im Frankh'ichen Saufe icheint, wenigftens mas Die Saufe mutter betrifft, nicht eben forgfältig und feitens Franth's nicht fanft geweler ju fein. Doch gedachte S. fpater auch Franth's mit großem Dante. 36 verdante es diefem Mann noch im Grabe", fcreibt er, "daß er mich zu fo vielent angehalten hat, wenn ich gleich babei mehr Prilgel, wie ju effen befam; Bott ber Allmächtige, welchem ich allein fo unermeffene Gnabe ju danten habe, gab mir besonders in der Dufit fo viele Leichtigfeit, indem ich ichon in meinen fechsten Jahre gang breift einige Deffen auf bem Chor berabfang und aud etwas auf bem Clavier und Biolin fpielte." Wir wollen bingufugen, bag a baneben auch die anderen auf dem Chore gebrauchlichen Sauptinftrumente behandeln, fogar auch ichon bie Paute fpielen lernte, auf ber er fpater ein Deifer war. - Er hatte noch fein achtes Jahr nicht gang erreicht, als von Wien ber Domcapellmeifter ber Stephanstirche Georg Reutter (1740 geabelt und feit 1746 gugleich zweiter taiferl. Softapellmeifter), ein in ben mufitalifchen Rreife Wiens hochangesehener Dann, jum Bejuch nach hainburg tam. Wir wurde gegen Sabbn's frommen Ginn berftogen, wenn wir in biefem Umftand, ber bin Grund für fein weiteres Lebensichicfal legte, nicht eine befonders gnabige Ingung bes Simmels erbliden wollten. Reutter ward in der Rirche auf Die nicht ftarte, aber wohllautende Stimme bes Rnaben aufmertfam, prufte ibn, und co Marte fich barauf bereit, ihn in bas fogenannte Capellhaus in Wien aufm nehmen, beffen Boglinge auf Roften und fur ben Chordienft der Stephanstirde erzogen und unterrichtet wurden. Gie mußten aber neben bem Rirchenbienft auch bei allerlei anderen Mufiten, namentlich bei Boje, mitwirten. Der in Capellhaufe ertheilte Unterricht mar neben Religion, Lefen, Schreiben, Rechum und etwas Latein natürlich überwiegend auf die Mufit gerichtet und es wurdt babei auf fculmäßige Stimm- und Gefangsbildung in erfter Linie gefeben. Sin alfo lebte S. von feinem achten bis fiebzehnten Jahre, von 1740-49. Rentta hat fich, wie es scheint, um die Schuler des Inftitute nicht fonderlich gefumment im lebrigen aber erhielt S. guten mufitalischen Unterricht, und fein eigent Gifer half die Früchte rafch zeitigen. Er habe oft, erzählte er fpater, fem "Rlavier'l" unter ben Urm genommen, um auf bem Boben ungeftorter baran üben gu tonnen. In der Theorie ber Dufit fcheint er giemlich auf einnen Flot angewiesen gewesen zu fein. Geine Stimme ward fchnell befannt und beliebt und auch bei der Raiferin Maria Therefia ftand er dafür in Bunft. Daneben lich fie freilich auch einmal bem "blonden Didtopf", als fie ihn wiber bas Berbot auf den Geruften bes Schonbrunner Schloffes umberflettern fab, burch ben ge ftrengen hofcapellmeifter "einen recenten Schilling" ertheilen. 1745 warb aud Sandn's jungerer Bruder Dichael ins Capellhaus aufgenommen, und 30iob durfte ihn bei feinen erften mufitalifchen Studien unterftuten. Der Unterride ben S. im Capellhaus empfing, ward vermoge feines Gifers zu horen und bu Behorte zu verwerthen, burch bas großartige mufitalifche Leben, in bem er fich als ein Mitwirtender bewegte, wefentlich ergangt. Wir muffen uns erinners. Saybn. 125

bag es fich in bem bamaligen Wien um eine Bluthezeit ber italienischen Dufit in Oper und Rirche handelt. Den berühmten Tur († 1741) hat G. mit gu Grabe geleitet. Die Wiener Mufit bewegte fich im Gangen noch auf feinen und Calbara's Bahnen, welcher 1736 als faiferl. Sofcapellmeifter geftorben war. In ber Oper horte man neben Calbara's und Reutter's Werten besonders die Mufiten bon Saffe, Bonno, Wagenfeil, und feit 1748 auch die früheren italienifden Opern von Glud, und was die italienische Rirchenmufit bamals Sochftes idui, bas bilbete bas Programm im Stephansbom. Dag folche Borbilber bandn's Gedanten in die Bahnen bes Contrapunttes lentten, zeigt ber Berfuch einer gwölfftimmigen Composition bes "Salve Regina", bei ber ihn Reutter einft Aber feine Tage im Capellhaufe maren gezählt; feine Stimme wechfelte; Die Raiferin hatte bereits geaußert, daß er "mehr frahe als finge". Gin jugenblider Uebermuth Sandn's (er ichnitt einem Mitichuler ben Bopf ab) bot Reutter den Anlag, ihn nach erlittener Strafe im November 1749 ohne Biaticum gu entlaffen. Es ift nicht richtig, wenn man barin eine befonbere Rudfichtslofigfeit m feben glaubt: B. hatte ber Rirche feine Dienfte gethan und bafur feinen tohn in ber Berpflegung und Unterweifung erhalten. Der Contract war eben

mit bem Stimmwechfel abgelaufen.

Er freilich ftand jest ba mit leeren Tafchen, ohne Gulje und ohne Ausficht. Die erfte Racht fcblief er unter freiem Simmel. Gin armer Mufiter, brr mit Frau und Rind nur eine einzige Stube bewohnte, nahm ihn einstweilen bei fich auf. Muhiam wehrte S. mit Geigen, Arrangiren, jum Tange Spielen ben hunger bon fich ab. Die Eltern brangen in ihn, fich bem geiftlichen Stand m widmen; aber er war nicht ju bewegen, von ber Mufit ju laffen. So ging ber Binter bin. 3m Friihjahr 1750 fchlog er fich einer Bittfahrt nach Mariaull an, wo er burch feinen Bejang auf bem Chor Auffeben erregte und in acht Ingen einiges Gelb verbiente. Rach Bien gurudgefehrt, erhielt er von einem milleidigen Burger, Ramens Buchholg, ein Darlehn von 150 Gulben (er hat s hater ehrlich gurudbezahlt). Run fonnte er fich ein armliches, nicht einmal bibares Dachtammerchen in bem fogenannten alten Dichaeler Saufe miethen und ein elendes Rlavier bagu. Es gelang, einige Schuler auf ber Beige und bem Rlavier, bald auch icon im Contrapuntt gu finden. Wenn er baneben betfahren mußte, um bas tägliche Brod Dufit zu machen, fo werben wir verunlagt, uns nach ben Rreifen des damaligen Wiener Mufillebens umgufeben, unerhalb beren bies, abgefeben von ben Rirchen, geschehen fonnte. Bar S. auf kinem bisherigen Studiengange vorwiegend auf die italienische Schule hingewiesen worden, fo gewahren wir, wie er jest in ein völlig anderes Fahrwaffer geworfen wird und badurch in ein Element tommt, dem er fich in gang anderer Beife mnerlich verwandt fühlte und unter beffen Ginfluffen der innerfte Reim feiner tinftlerifchen Berfonlichkeit fich aus fich felbft beraus entfalten und geftalten mußte. Es find die Stätten bes volfsthumlichen Mufittreibens, an benen wir ben jungen Beiger und Componiften ju fuchen haben: bas Bolfstheater mit Tone und Zauberspielen; ber Tangfaal mit Menuett und Allemande, den beiden Damals faft allein üblichen Tängen; die Tafel- und Festmusit und endlich die Standchen und Rachtmufiten. Dem Bolfstheater hatte Stranigfi († 1726) mit leinen extemporirten Sanswurftiaben im Stadtheater am Rarnthnerthor eine fefte Statte bereitet. Ihm folgten, als das Entzuden der lachluftigen Stadt, Prebaufer (1769), Weißfern († 1768) und, ber lette in Diefer alteren Reihe ausgelaffener Boffenfpieler, Rurg = Bernarbon, neben ihm Suber mit feiner Baubercomobie. Gben mahrend ber fünfziger Jahre befanden fich Poffe und Baubercomobie im Rampf auf Leben und Tob gegen bas fogenannte regelmäßige Schampiel, als beffen Bortampfer in Wien Connenfels auftrat. Die Stadt

126 Handn.

nahm an diesem Ringen ben lebhafteften Untheil und nicht etwa nur die burgerlichen Schichten ber Bebollerung, fonbern auch Sof und Abel verschmahten es neben ber bornehmen italienischen Oper feineswegs, fich an ber ertemporirten Comodie und ber Sanswurftiade ju ergogen. Richt minder wie bier im Bollstheater hatte eine heitere vollsthumliche Mufit im bamaligen Wien vielerorts ihren immer offenen Wirtungstreis; gang besonbers in ben Mufiten, Die man allabenblich in ben Stragen borte, balb gejungen, balb auf ben Inftrumenten geblafen ober gegeigt. Denn auch die Streichinftrumente murben bierbei viel gebraucht. Sier maren die Serenata's und Rocturno's und die Divertimenti m Saufe, welche noch in Sabon's Schaffen, namentlich in bemienigen feiner fruberen Perioden, einen jo großen Plat einnehmen. Mehrere erhaltene Anec boten bon S. zeigen ihn une unter ben Dufitern, die fich biefen Aufgaben ber Boltsmufit widmeten. Folgenreich ward für ihn im Berbft 1751 ein Stand. chen, welches er ber Gattin des obengenannten Poffenfpielers Rurg-Bernardon bringen half. Da Rury auf feine Frage erfuhr, bag B. ber Berfaffer des ebengespielten Menuett fei, trug er ihm die Composition feines neuesten Singlpieles an. So entstand feine erfte Operette "Der neue frumme Teufel" (Text nach Le Sage's "Diable boiteux"), für bie er bie fur ihn unerhorte Summe bon 25 Ducaten erhielt. Die Mufit gefiel; boch wurde bas Stud nach wenigen Aufführungen wegen boshafter Unfpielungen, die man im Text witterte, verboten. Spater wieder hervorgeholt, ward fie noch oft gefungen, auch in Brag, Berlin und anderwarts. Die Mufit ging leiber verloren. Um die gleiche Beit wie "Der frumme Teufel" wird auch Sandn's erfte Deffe gefchrieben fein; ein noch unfertiges, aber geiftvolles Werfchen, welches ben Componiften felbit, als es ihm nach langer Bergeffenheit 1805 wieder ju Geficht tam, fo erfreute, bag er noch Blasinftrumente bagu feste, und es bruden lieg (Rr. 11 ber Robello-Musgabe). Er arbeitete und ftubirte überhaupt in jener ichwerften Beriobe feines Lebens auf bas Ungeftrengtefte, und nahm bafür bie Racht ju Gilfe, nachbem ber Lag bem Broberwerb gewibmet war. Auf Die Form feines Schaffens gewannen ju jener Beit bie feche erften Claviersonaten Philipp Emanuel Bad's, bie er fich aus feinen ichmalen Mitteln taufte, gang entscheibenben Ginfluß. Er vertiefte fich in diefelben mit ernftem Studium und begeifterter Liebe; Die an ihnen gewonnene Ginficht in das Wefen ber Composition ift maggebend geworben für fein ganges fünftlerisches Schaffen. Bier fand er ben feften Buntt, bon bem ausgehend er bann freilich zu weit höheren Bielen emporgeftiegen ift. Darum hat er felbft fpater ftets gejagt, fein einziger Lehrer fei Phil. Gman. Bach; und biefer hinwiederum außerte gelegentlich, S. fei ber Gingige, ber feine Lehre vollständig begriffen und richtig angewendet habe. S. verschaffte fich ale balb auch Bach's berühmtes Buch über die "Bahre Art bas Clavier zu fpielen", beffen erfter Theil 1753 erschien; vertiefte fich aber nicht minder lernbegierig in Die Werte von Fur und Mattheson. Go feben wir ihn durch die bittere Roth gerade auf benjenigen Weg getrieben, ber eben ihm ber Ungemeffenfte mar; aber die gludliche Fügung, welche in der That mehrmals in feinen Lebensgang wunderbar eingriff, fam ihm auch in diefem Augenblide gu Sulfe. Unter ihm im alten Michaeler Saufe wohnte ber gefeierte Dichter Metaftafio; biefer beauftragte ben fleißigen jungen Mufiter mit bem Clavierunterricht feiner bamale gehnjährigen Richte Marianna Martines, beren Saus fpater in Wien zu den Bflegestätten ber Mufit gehörte, und bei ihr fand S. als Gefanglehrer in Ricolo Borpora ben bamals berühmteften Deifter ber großen italienischen Gefangsichule. Diefem mußte er beim Gefangsunterricht und balb auch in ben Concerten als Begleiter bienen. Als folden nahm ihn auch Borbora auf einige Commermonate mit fich nach bem Babe Mannersborf in bas Saus bes benetiaSahdn. 127

Achen Gesandten, bei bem er als Gesangslehrer engagirt mar, Fir S. warb es Berhaltnig au Borpora, bem er gelegentlich auch wol Bebientenbienfte iffen mußte, von großem Bortheil, nicht nur durch die Bervollfommnung feiner bejangeschule und burch die theoretischen Unterweisungen, die Borpora, felbft in gelehrter Mufifer, als Rohn für feine Dienftleiftungen ertheilte, fonbern auch, peil S. in feiner Gefellicatt Die ersten Mufiter Wiens tennen lernte, Bonno. Bagenfeil, Glud und Andere. In Mannersdorf hielt fich eben damals auch ie berühmte Capelle des Prinzen Joseph von Sildburghaufen auf und S. bereundete fich mit dem damals noch gang jungen Ditters (nachmals Dittersborf), ber in biefer Capelle erzogen warb. Aber auch Handn's eigener Rame lieg im Anfeben; Compositionen von ihm verbreiteten fich handschriftlich auch don über Wien hinaus; zwar nicht er felbft, wol aber bie Copiften fingen don an, Beichafte bamit zu machen, benn bamals beftand ber Rotenhandel noch überwiegend in Sandschriften. Auch feine Stunden wurden nun beffer bezahlt. So verbefferte fich allmählich feine Lage. Er konnte auch eine anfanbigere Wohnung beziehen. Um 1755 finden wir ihn als Borfpieler in ber Rinde ber barmherzigen Bruber, wofür er 60 fl. erhielt, und als Organisten in der haugwit'ichen Capelle; auf dem Chor ber Stephansfirche mirtte er als Sanger. Die Mufifliebhaber, an benen Wien reich war, jogen ihn ingwischen mir und mehr als Spieler und Componiften ju fich beran. Bei einem folchen, bem nieberöfterreichischen Regierungerath Rarl Joseph v. Fürnberg auf Weinund in ber Rabe bon Rlofter Melt, ward S. um 1755 veranlagt, fein erftes Streichquartett ju ichreiben. Er that feinen Sorern und fich felbft barin in bidem Dage genug, daß diefem erften Stude ber Gattung, als beren Reu-Copier une 5. heute gilt, 17 andere Quartette in raichem Buge nachfolgten. 6. felbft bezeichnet biefe Stude noch mit ben alteren Ramen ber Caffationen, Divertimente ober Rotturno's. Sie erschienen viel fpater als Op. 1-3 im Stud, und bilben jest die Rrn, 1-18 ber Mannheimer Quartettausgabe. Der Empfehlung biefes felben herrn v. Fürnberg hatte B. im J. 1759 feine the Anftellung ju banten. Der Graf von Morgin, welcher im Winter in Wien nd im Sommer auf Lufavec bei Pilfen lebte, engagirte ihn fitr 200 fl. als Apfifdirector und Rammercompositor. — Rach Carpani (f. u.) hatte S. hier Legenheit, die Compositionen des Italieners Cammartini tennen gu lernen, bie burch ben Mailander Statthalter Graf Harrach (Bb. X. S. 632) zuerst mach Wien gebracht, bier, wie bei vielen Anderen, fo auch bei Morgin und Giterhagy besonders beliebt geworden feien. Es ift gefagt, daß Cammartini, effen Quartette und Symphonien bamals in hohem Anfehen ftanben, auf biefen Gebieten hauptfächlich Sandn's Borbild gewesen fei. S. hat bies jedoch felbft ausbrücklich und bestimmt in Abrede gestellt; er habe den Sammartini vielmehr niemals jonderlich geschätt. Dem fei nun wie ihm wolle; jedenfalls fand S. bem Grafen Morgin ben Anlag, 1759 feine erfte Symphonie gu fchreiben.

Während des Winters 1760 verheirathete sich H. in Wien am 26. Normber mit Maria Anna Aloisia, der Tochter des Perridenmachers Keller; leider können wir dies nicht unter die glücklichen Fügungen seines Lebens uchnen. Er hatte ihr und ihrer jüngeren Schwester Unterricht gegeben und sich in die lehtere verliedt. Diese aber ging ins Kloster, worauf ihn der Bater beadete, die 1729 geborene ältere Schwester zu heirathen. Bigott, herrschsüchtig, slecsächtig, verschwenderisch, war und blied sie ohne jedes Berständniß sür habn's Kunst. Die kinderlos gebliedene Ehe ward von Jahr zu Jahr unstänklicher und eine schweree Fessel sir den Künstler. Während der letzten Jahre ihres Lebens hielt sie sich vom Gatten getrennt zu Baden bei Wien auf,

mb ift bier am 20. Marg 1800 geftorben.

128 Фацып.

Graf Morgin lofte feine Cabelle auf, S. aber fant gleich barauf (1. M 1761) eine neue Anftellung auf brei Jahre als Bicecapellmeifter bes farfte Paul Anton v. Eszterhagy zu Gifenftadt in Rieber-Ungarn am Befinfer b Reufiebler Gees, beffen Sauscapelle unter ber Leitung bes bamals icon alter ben Capellmeiftere Gregorius Werner ftanb. S. erhielt nun 400 fl. rhein., eine Blat am Officiantentisch ber fürftlichen Sanshaltung ober bafür 1/2 fl. tagli und bagu jahrlich eine Uniform, die er im Dienft ftets tragen mußte. Schon a 18. Marg 1762 ftarb ber Fürft und es folgte ihm fein Bruber Ricolaus 3 feph (f. Bb. VI. G. 387), ber bis gu feinem im J. 1790 erfolgten To Sandn's "gutiger und großmuthiger herr blieb"; und auch S. blieb furfili Eszterhagh'scher Capellmeister, wenn auch gulet nicht mehr im activen Dien bis an fein Lebensende. Gein Berhaltnig jum Fürften Ricolaus Jofeph, welch bamit begann, feinen Gehalt um die Galfte ju erhöhen, marb bon Jahr Jahr ein warmeres und herzlicheres. Go lange ber Fürft lebte, lehnte . jeb Unerbieten, welches ihn bon feiner Seite meggezogen hatte, ab. Go alfo feb wir den Deifter, junachft für faft 30 Jahre in einen ftillen Safen eingelaufer 30 Jahre, die er mit raftlofem Schaffen, unter einer, ihn im Gangen befriedigende Thatigfeit zugebracht hat. Gein Dienft hatte zuerst fast nur in Rirchen- un Tafelmufit beftanden, feit 1762 tam auch Rammermufit und Oper bingu; wi nicht nur fagen will, bag er biefe Dufiten gu leiten hatte, fonbern bor Allen daß er für alle biefe Gebiete fchreiben mußte. Die Capelle war anjangs m Hein: 3 Biolinen, 1 Cello, 1 Bag, die Blafer der Feldmufit, im Gangen 1 Personen. Sie wuchs aber burch handn's Ginflug und bei bes Furften fte bereiter Freigebigteit schnell, und erwarb fich unter Sandn's Leitung ben bodft Ruf. 1765 ward auch Sandn's jungerer Bruder, Johann Ebangelift, in b fürftlichen Capelle als Chorfanger angestellt. Er war ein unbedeutender Dam ward aber um bes Bruders willen freundlich behandelt und blieb bis an feine Tob, am 20. Mai 1805, in biefer Stellung. Der alte Werner ftarb a 5. Mary 1766, und bon nun an war S. auch bem Ramen nach erfter Capel meifter. Das außere Leben verlief bei täglichem mufitalifchem Dienfte bod gleichformig. 3m Winter pflegte fich ber Fürft mabrend einiger Monate Wien aufzuhalten und feit 1766 mabrend ber Commermonate auf feinem u bochfter Pracht erbauten neuen Sommerichlog Eszterhag am Gubenbe bes Re fiebler Gee's. hierher (mitunter auch nach Wien) mußte feine gange Capelle i begleiten. In Eszterhag erbaute er fich zwei Theater, eines fur Die große Di und eines für bie bamals in Mobe und Bluthe ftehenden Marionettenfpie Saydn's Ruhm verbreitete fich jest raich und auch ichon über Deutschland bi aus. Dag er erft nach feinen Londoner Reifen allgemein berfihmt geworben ift ein großer Brrthum. Richtig ift nur, baß feine funftlerifche Beimath Bi erft burch feine Erfolge im Ausland ben vollen Umfang feines Ruhmes gewa ward. Denn gerade in Bien und bor Allem in den Rreifen ber bornehme italienischen Dufit, zu beren ziemlich einseitigen Unbangern auch Raifer Joje gehorte, begegneten Sandn's Schopfungen lange einer gewiffen fublen Abweifun Man warf ihm namentlich vor, durch die Einmischung des humors die Am ju entabeln. Doch aber nennt bas Wiener Diarium ihn fcon 1766 (Dr. 8 "ben Liebling unferer Ration", ber in ber Dufit fei, mas Gellert in ber Boef So wenig wir auch diefe Parallele ubrigens unterschreiben mochten, fo mull wir boch einen Ausbrud hober Berehrung barin ertennen. In ben beutich Dufiterfreifen Wiens ftand überhaupt S. offenbar bald in boberem und fe begrundetem Anfeben. Bei Blud 3. B. horte Burnen 1772 feine Quartel ipielen. Dag fich gwifchen S. und Mogart, ber feit 1781 in Bien blieb ut oft mit B. Quartett fpielte, eine auf bochfter gegenfeitiger Berthichatung b

Danbin. 129

abende neidlose Freundschaft bilbete, ist bekannt. Es handelte sich aber dabei icht allein um eine Herzenssache, sondern jeder der Rünftler hat von dem aneren die wichtigsten Einstüffe ersahren. Mozart hat dies schon in der Widnung seiner sechs ersten Quartette an H. (vom 1. September 1785; das erste irser Quartette ward 1782 geschrieben) mit dem Ausdruck kindlicher Berehrung usgesprochen. Er psiegte H. nur "Papa" zu nennen. H. seinerseits, der stets ereit war zu lernen und neue Ziele zu ersassen, hat nach Philipp Emanuel Bach von Niemanden eine so nachhaltige Einwirkung ersahren, namentlich in

Betreff ber Behandlung bes Orchefters, als bon Mogart.

Gine vollständige Geschichte feiner fünftlerischen Entwidelung ift nicht mogd, fo lange es teinen vollständigen Ginblid in die Chronologie feiner Werte Dt. 3mar ichrieb er felbft 1805 einen thematifchen Ratalog aller Werte auf, w er ungefahr bom 18 .- 73. Lebensjahr componirt zu haben fich erinnerte. Derabe ift aber nicht vollständig und noch viel weniger chronologisch geordnet. benjowenig bieten bie verwirrten Obusgablen der in Deutschland erft mit bem 780 bei Artaria erschienenen Opus 1 (im Austand schon früher) beginnenden tude oder auch die in allen Sammlungen abweichenden Rummern der Symhonien, Sonaten zc. irgend einen Ariadnefaden durch diefes Blumenlabyrinth. 50 ift 3. B. die Rr. 1 in Cab. I ber befannten Breitfopf und Gartel'ichen envres complètes die fpateste aller von Sandn componirten Claviersonaten. ar die Reihenfolge der Quartette ließ fich aus den alteren Rachrichten festellen und diefe allein ift in der Bedel'schen (Mannheimer) Bartitur- und ber eters'ichen Stimmenausgabe ber Quartette richtig eingehalten. — Die noch amer nicht gang übersehbare Summe von habdn's Schaffen ift eine gang eraunlich große, und doch durfte er mit Recht bon fich fagen, er fei nie ein Bielbriber gewesen, denn er hat nie oberflächlich gearbeitet. Auch die fleinfte mer Compositionen zeigt sich burchbacht und forgfältig durchgearbeitet, und alle ine ftets mit einem Laus deo ober bergl. fchliegenden Manufcripte find flar ib fauber geschrieben. Aber die Ibeen ftromten ihm in unerschöpflicher Fulle ; er war bon gang raftlofem Fleiß befeelt und fonnte in der Stille bes Gifenabter und Eszterhager Lebens feine gange gefammelte Kraft, soweit fie nicht n mufitalifden Praxis gewibmet war, auf bas Schaffen concentriren. Jago b Fischerei, feine Lieblingsneigungen, und die wenigen Aufenthalte in Bien id anderwärts zerstreuten ihn nicht, sondern gewährten nur das allerunentbehrhite Dag der Erfrischung. Auch perfonliche Berhaltniffe oder Briefwechfel gen ihn bon feiner einzigen Lebensaufgabe nicht ab, ob er gleich nicht abchloffen lebte, fonbern ein ftets heiterer, liebenswürdiger, theilnehmender und für dermann erfreulicher Gefellschafter mar. Und liegt aus ber Gifenftabter Beit m freundschaftlicher Correspondeng nur eine einzige fleine Reihe von Briefen n, gerichtet an Frau b. Genzinger in Wien, die mufikalisch hochgebilbete attin eines angesehenen Arztes, welcher S. eine fast-gartliche Berehrung wibute. Er zeigt fich in biefen Briefen aber als ein Mann, ber nicht gewohnt of genbt ift, ben tiefften Gehalt feines Wefens reflectirend in Gedanten gu aben. Bas fein tiefes, frommes und in reiner Freude ftrahlendes Gemuth Welt zu verfünden hatte, das muß man einzig und allein in feinen Tonen

Bor dem weiteren Bersolg der äußeren Lebensschicksale Handn's sei ein allmeiner Ueberblick über sein gesammtes Schaffen hier gegeben. Die Zahl seiner
imphonien, einschließlich der als Opernouvertüren geschriebenen, beläuft sich
mgesähr auf 125, zu denen einige 60 Instrumentalstücke kleinerer Formen, Disertimente, Serenaden, Notturno's, Märsche, Feldpartien (d. h. Musiken sür kladinstrumente) 2c. nebst 12 Sammlungen von Menuetts und Allemanden

Soundn. 180

tommen; über 30 Concerte fur verschiebene Streich- und Blaginfir 175 Stude für Barpton (ein ber Viola di gamba nabestehenbes Infi welches Fürft Eszterhagy fpielte); 20 Streichtrio's nebft einer Angahl a Dinge filr allerlei Inftrumente und bagu bann bie 77 Streichquartette. Clavier: 20 Concerte, meift fruhe Arbeiten, nur eines babon gebrudt; 41 4 Duos mit Beige (bie anderen find nur arrangirt); 53 Sonaten und timente (bie gebrudten Sammlungen enthalten babon 35 ober 84 So 5 Bariationen und einige fleinere Stude. Filt Bocalmufif: 14 Deffen Deum, 18 Differtorien, 4 Motetten, 4 Salve regina ac.; Die fieben 2Be Erlöfers am Kreuz (f. u. S. 131); das Oratorium Il Ritorno di Tobi Schöpfung", "Die Jahreszeiten" und mehrere Festcantaten, Lieder (brei lungen ju je 12 beutschen Liebern), Canons, vierftimmige Gefange; 3 Schottifcher Lieber, Die S. mit Clabier-, Biolin- und Bagbegleitung berf ebenfo 3 (aber bon ihm felbit nicht mehr vollendete) Theile Welsh Endlich fur bie Buhne außer bem erften oben genannten Singfpiel 18 ital Opern (barunter 14 Opera buffa's), 5 Marionettenopern, Die Solo "Ariana", Mufit jur engl. Tragodie Alfred ic. Bei biefen Bablen muf bings in Anichlag gebracht werben, bag die vielen Berte, welche in b por etwa 1770 fallen, barunter icon an 30 Symphonien, im Bangen n Borgeschichte bes Sanbn's gehören, wie er uns mit feinem fpateren Schaf Mugen fieht. Indem wir nun feine weiteren Lebensschichfale berfolgen wir junachft aus ber Gifenftabter Zeit bis 1790 nur einige wenige Er beswegen hervor, weil fich burch fie bie Beit bes Entftebens fur einzeln Berte und bamit wenigftens eine fleine Reihe von Mertfteinen fur feine

rifche Beichichte ergibt.

1762 fpielten "welfche" Comodianten in Gifenftadt, für die S. 4 ital Operetten fchrieb; ber am 11. Januar 1763 ftattfinbenben Sochzeit bes Anton Esterham galt bas Baftorale Acide e Galatea; 1764 ward bas Te Deum geschrieben; 1766 bie Opera buffa "la Canterina"; 1768 "I ciale, dramma gjocoso", welches im Marg 1769 auch in Wien, wohin ber Fürft jum erften Dal feine Capelle mitgenommen hatte, wiederho In diefem Jahre entstanden zuerft wieder feche O geführt wurde. (Op. 9; Mr. 19-24 ber Mannh. Ausg.); 1770 "Le Pescatrici, gjoc."; 1771 cin "Stabat mater", "Salve Regina" G-Moll, und wiederm Streichquartette (Op. 17, Mannh. Ausg. Rr. 25-30); 1772 bie in 1 vello'ichen Ausgabe als Rr. 7 gedruckte Meffe und die jogenannte "Al Symphonie" (Fis-Moll). Es handelt fich bei berfelben nicht, wie die ber Unecbote ergablt, darum, daß der Fürft feine Capelle entlaffen wollte, ei ficht, die Fürst Ricolaus Joseph, "ber Prachtige", niemals gehabt bat. ber Fürft hatte feinen Sommeraufenthalt in bem herrlichen Eszterhag f ausgebehnt, daß feinen jum guten Theil verheiratheten, in Esterhag abe ihre Familien lebenden Dufitern Zeit und Beile lang wurden. Benn mahrend bes fleinen Andante, welches auf ben eigentlichen Schlugfat be phonie noch folgt, ein jeder, fobald fein Part fertig war, ihr Lid lofchten und fortgingen, jo follte ber Scherz bem Fürften nur fagen, Mermften Gile hatten, nach Saus ju tommen. Das nachfte 3. 1778 eine icone Feftinmphonie, welche, weil fie einem Bejuch ber Raiferin Therefia auf Eszterhag galt, auch beren Ramen trägt. Für die glei legenheit ward die tomifche Oper "L'Infedelta delusa" und die Marionet "Bhilemon und Baucis" gefchrieben. S. dantte bei biefem Anlag ber ichergend für ben einft in Schonbrunn empfangenen "recenten Schilling" folgten wieder fechs Quartette (Op. 20, Mannh Ausg, Rr. 31-36)

Bandn. 131

phonie Es-Dur, welche ben Ramen "Der Schulmeister" tragt; 1775 neben Dramma gjoc, "L'Incontro improviso", Sapon's erftes Oratorium "Il Ridi Tobia", aufgeführt in ber feit 1772 beftehenben Biener Tontfinftlerat (bem jehigen handn-Berein); 1776 ward die Oper "La vera costanza" rieben, eigentlich fur bas Biener Softheater, bamals aber, weil S. mit ber gung nicht zufrieden war, nur in Eszterhaz gespielt und in Wien erft 1790 Theater ber Landstraße wiederholt. 1777 begleitete bie Capelle ben Fürften gweiten Dal nach Wien; fie mußte fich bier mabrend ber Tafel in Schonbrunn n laffen und eben ba ward handn's Dramma gjoc. "Il Monde della Luna" t einer neuen Marionettenoper gefpielt. Die mit dem Ramen "Rogelane" bemete Symphonie bilbete die Ouverture ju "Il Monde della Luna". 1779 t die Symphonie C-Dur, "Laubon", welche ihr Entftehen und ihren Ramen m Befuche bes großen Felbheren beim Fürften Eszterhagy verbantt. Für bas ater in Eszterhaz warb in biefem Jahre Metaftafio's azione teatrale Isola desabitata" geschrieben. Diefe Oper trug ihm die Ernennung jum tglieb ber Accademia Filarmonica in Mobena ein. Daß man ihn auch ichon Spanien tannte, zeigen bie begeisterten Worte, mit benen ihn Priarte in em Gebicht La Musica feiert. Das am 18. November 1779 abgebrannte ater in Esterhag warb 1780 am 15. October mit Sanbn's Dramma gjoc. edelta premiata" wieber eröffnet; biefem Jahre gehort auch noch bie Oper mfedelta fedele" an und die jogenannte Jagbipmphonie D-Dur, ein Wert, dies, gegen die früheren Spmphonien gehalten, burchweg eine auf biefem Bee reifer entfaltete Runft bes Deifters befundet. 3m felben Jahre begann aria in Wien den Stich Sandn'icher Werke mit feche Claviersonaten. (In bichriftlichen Copien waren nach bamaliger Sitte Sandn's Arbeiten langft bem allgemeinen Martt. Im Breitfopf'ichen Ratalog in Leipzig ericheinen querft 1763. Seit bem Anfang ber 70er Jahre wurden aber auch im Ausbe bereits Sandn'iche Symphonien und Quartette geftochen. In Deutschb waren feine Sauptverleger nebst Artaria: Aurzbod in Wien, Andre in enbach, Schott in Daing, Simrod in Bonn und (junachft mit ben 1799 onnenen Oenvres complètes p. Piano Ch. I-XII] Breittopf und Sartel in prig.) 1781 ichrieb 5. die "Ruffischen Quartette" (Op. 33, Mannh. Ausg. 37-42), fo genannt, weil fie bem ruffifchen Groffürftenpaar Baul und ria Feodorowna bedieirt wurden, welche mahrend ber Jahre 1781-82 en zwei Mal besuchten und wie ber Mufit überhaupt, so auch S. personlich Be Animertiamteit ichentten. 1782 folgte bas Dramma eroicomica "Orlando adino" (beutich : "Ritter Roland"), unter Sandn's Opern die am meiften gette. Auch die Mariageller Meffe (Rovello Rr. 15) gehört diefem Jahre, die te feiner Meffen überhaupt, und bis 1798 bie lette. Ferner bie "Cantate eine Stimme", "Ariane dans l'Isle de Naxos", ein Wert, für bas g. felbst eine mbere Borliebe hegte, und 12 beutsche Lieber, gebrudt bei Artaria, benen 1784 gweites Dugend folgte. 1783 ward die Oper "Armida" geschrieben, welche Bien 1784 und aufs neue 1797 in Schilaneber's Theater jur Aufführung tam. 84 ward ein Clavierconcert gedruckt, das einzige, welches im Druck erschien auglrich bas lette, welches er überhaubt geschrieben hat. 1785 erhielt b. Cabig bie Aufforberung, für bie in der bortigen Cathebrale übliche Chartagefeier eine Dufit ju fchreiben. Der Beifiliche auf ber Rangel fprach und interte in fieben furgen Reben bie fieben Worte bes Erlofers am Rreng, jedem er fieben Abichnitte follte eine Inftrumentalnufit entfprechen. Go entftanden "Inftrumentalpaffion" bie "fieben Borte am Rreug" (Op. 51), welche als artelte arrangirt, fpater auch ben Gesammtausgaben ber Sandn'ichen Quareingereiht (Mannh. Ausg. Rr. 50-56), andererseits auch durch den 132 Sandn.

bifchoflichen Rath Friedberg in Paffau mit einem Text in Choren und Soft berfeben wurden. In Diefer letten Geftalt führte G. fie querft 1797 in Gifer ftabt auf. 1786 wibmete er feche neue Quartette bem Rouig bon Preufe (Op. 50, Mannh. Ausg. Rr. 44-49) und fchrieb in Ausführung einer ib bon Paris jugegangenen Beftellung brei Symphonien: "La reine de France "L'ours" und eine Symphonie G-Moll. 1787 bon Prag aus aufgeforbert, ein Opera buffa gu fchreiben, lehnte er bies ab, weil der "große Mogart (beffe Figaro und Don Juan bamale jum erften Dal in Brag gefungen wurden ichwerlich jemand gur Geite haben fonne". "Ronnte ich", fügte S. in feinen Schreiben hingu, "jedem Mufitfreund, befonders aber ben Großen die unnach ahmlichen Arbeiten Mogarts, fo tief und mit einem folchen mufitalifchen Bo ftanbe, mit einer fo großen Empfindung, in die Geele pragen, als ich fie em pfinbe, fo wurden die nationen wetteifern, ein folches Rleinod in ihren Dauen au befigen." 1788 marb bie Symphonie G-Dur geschrieben, welche fpater ber Ramen ber "Orforder" Symphonie befommen hat und 1789-90 wieder feche Quartette (Op. 54 u. 55, Mannh. Ausg. Rr. 57-62 und Op. 64 Dannh. Musg. Rr. 63-68), beren lette feche bem Eszterhagb'ichen Sologeige

Toft bedicirt find.

Um 28. September 1790 ftarb Fürft Nicolaus Jojeph Eszterhagn; hinterließ feinem treuen Capellmeifter bie langft bezogenen 1000 fl. als Benfion fein Nachfolger, Fürft Paul Anton, fügte noch 400 fl. Gehalt bingu, indem o jugleich S. von jeder Dienftleiftung entband, benn bie berfibmte Capelle mat bis auf die Rirchenmufit entlaffen. So fab fich nun b. ploblich frei und a empfand es als eine Erlöfung. Zwar hat er felbft am wenigften vertannt, bo er bem Gifenftadter Leben außerorbentlich biel verbantte. Gegen Griefinger (f. u. außerte er barüber : "Mein Fürft war mit allen meinen Arbeiten gufrieben; it erhielt Beifall, ich tonnte als Chef eines Orchefters Berfuche machen, beobachten was ben Gindrud hervorbringt und was ihn ichwächt, alfo verbeffern, guicken wegichneiben, magen; ich war bon ber Welt abgesonbert, niemand in meim Rabe tonnte mich an mir felber irre machen und qualen, und fo mußte i original werben." Aber bie Abgeschiedenheit Diefes Lebens machte fich bo mehr und mehr beengend fühlbar, wofür uns Sandn's Briefe an Frau b. Ge ginger die fprechendften Belege geben. Much fühlte fich 5. mube und gelahm unter bem fehr anftrengenben und fich ewig gleich bleibenben Getriebe feine täglichen Pflichten, innerhalb beren ihm neue und hobere Aufgaben fchon lang nicht mehr erwuchsen. Raum hatte er fich aber nach des Fürften Tobe in Bi niedergelaffen, ba traten ihm folche von augen entgegen. Schon 1787 batte jowohl B. Cramer (f. Bb. IV. G. 551 unten), als ber beruhmte Beiger un Concertleiter Salomon verfucht, S. nach London ju engagiren, jener fur b Professional concerts, Diefer für feine Subscriptionsconcerte in Sannova Square Rooms. Aber S. war nicht zu bewegen, ben Gurften, bem er fich u entbehrlich wußte, ju verlaffen. 218 ber Fürft jest ftarb, war Salomon ch in Deutschland; er eilte auf die Nachricht sofort von Koln nach Wien, um gu engagiren. Die Bedingungen waren bortheilhaft, ja gegen Sandn's bisber honorare glangend. Er verpflichtete fich, feche neue Symphonien gu liefer Am 15. Decbr. 1790 mit Salomon von Wien abgereift, traf S. über Munde Bonn, Bruffel und Calais am 2. Januar bes neuen Jahres in London @ Sier ward er auf bas ehrenvollfte aufgenommen. Als er jum erften Dal einem Liebhaberconcert als Bubbrer öffentlich erichien, wurde er bom Bublice mit einer Ovation empfangen. Alles wollte ben berühmten Deifter tenn und feine liebenswürdige Rabe genießen; nur mit Dube erwehrte er fich b ju bielen Ginlabungen. 3mar fehlte es auch nicht an Begnern, Reibern w

Saybn. 183

tleinerern, namentlich unter ben Anhangern ber Profeffionalconcerts, welche Rivalitat ju ben Salomon'ichen Concerten in Sannover-Square Rooms ftanden. an wollte wiffen, fein Schöpfertrieb fei ichon im Erlofchen, aber S. gab bie ingenbfte Biberlegung; bie 12 Symphonien, welche er fur biefen erften und a zweiten Londoner Aufenthalt geschrieben hat, bilben bie Rrone aller feiner amphonien, es find biejenigen, burch welche er uns beute auf bem Gebiet ber imphonie am meiften befannt ift. Die 12 Salomon-Concerte und ein Benefigmeert ber erften Saifon fanden mit bem burchichlagenbften Erfolg bom . Marg bis jum 3. Juni ftatt. S. Dirigirte feine Berte, barunter 3 neue amphonien, bom Flügel aus. Er arbeitete jugleich an einer Oper "Orfeo ed pridice" fur The kings theatre, fie tam aber, obwol bis auf Ouverture und nale fertig, nicht zur Aufführung, weil Gallini fur Die italienische Oper feine oncession exhicit. Er richtete statt bessen im Theater Entertainments of music d dancing ein, in benen nun S. Symphonien und Quartette borführen mußte id fur die er unter anderem den Chor "Der Sturm" fchrieb. 3m Juli ward ju einer atabemifchen Gebachtniffeier nach Orford gelaben und am 8. Juli erlich jum Doctor promovirt. Dag er bei biefer Belegenheit feine Symphonie G bom 3. 1788 auffahrte, ift fcon erwähnt. Diefe Doctorpromotion ift brigens teine unerhorte Ehre; fie ift vor ihm und nach ihm anderen Dufitern Orford ju Theil geworden. Die fernere Beit bes Jahres verbrachte S. unter n angenehmften Berhaltniffen und in eifrigftent Schaffen theils auf bem Lande, eils in London. Unter vielem anderen ichrieb er 1792 die zwei erften Sammmaen Schottifcher Lieber mit (moberner) Clavier-, Biolin- und Cellobegleitung. n London Inupfte er ein fehr gartliches Berhaltnig gu einer Drs. Schroeter, r reichen Wittwe eines Geigers, Die felbft vortrefflich Clavier fpielte und S. urch ihre Begeifterung zu fich berangog. Er meinte fpater gelegentlich, fie fei, wol icon 60 Jahr alt, boch noch eine fcone, liebenswürdige Fran gewefen, nd er hatte fie wol geheirathet, wenn er nur frei gewesen ware. Er fprach andmal ichergend feine Bermunderung barüber aus, daß fo manche ichone mu ihm ihre Reigung geschentt, obwol fein podennarbiges Beficht mit ber uch einen Polypen etwas angeschwollenen Rase, seine schmächtige Figur mit n gu furgen Beinchen, doch wenig bagu einlade. Ihm aber, an eine ungeliebte tou gelettet, fei ce wol zu verzeihen, wenn er gegen die Gunft ber Frauen dt unempfindlich gewesen. Auch in Softreisen bewies man ihm Gunft und htung. Der Prinz von Wales ließ ihn von Hoppner malen. - Für die dite Saifon hatten bie Professionalconcerts ihn gerne ju fich beran gezogen; aber b. fich nicht bon Salomon abwenden ließ, ftellten fie ihm in feinem & Strafburg berufenen Schuler Pleyel einen Rebenbuhler auf. Dag Pleyel biergu brauchen ließ, frantte wol G. einen Augenblid; Blebel's beicheibenes aftreten gegen ihn beschwichtigte jedoch feine Empfindlichfeit alsbald wieber. Bir find fehr oft zusammen", schreibt S. an Frau v. Genzinger, "und bas acht ihm Ehre und er weiß seinen Bater zu schäten. Wir werben unfern uhm gleich theilen und jeber vergnügt nach Saufe geben." Go geschah es ch: Beber brachte in feinen Concerten bie Dufit bes Unberen gur Aufführung b befuchte die Concerte bes Andern. Sandn's biesjährige 12 Concerte fanden bft zwei Benefig-Concerten unter immer gefteigertem Enthufiasmus des Bublims bom 17. Februar bis jum 6. Juni 1792 ftatt. Er mußte baneben bei blreichen anderen Concertunternehmungen hulfreich mitwirten. Die brei neuen emphonien biefer Saifon bilben mit benen bes vorigen Jahres bie fechs erften jogenannten Salomon'ichen ober englischen Symphonien (Rr. 7. 5. 6. 8. 9. ber Breitfopf-Bartel-Musgabe). Die britte (Breitfopf u. Bartel Rr. 6) ift bie bmpbonie mit bem Paufenichlag". - Bochft befriedigt von bem Erfolg feiner eife, verlieg o. London Ende Juni 1792. Die Rudreife ging fiber Bonn,

134 Sandu.

wo sich ihm der junge Beethoven mit einer Composition vorstellte, und üb Franksurt, wo soeben sein Fürst wegen der Kaiserkrönung anwesend war. I November des Jahres solgte ihm Beethoven nach Wien und blieb dann bis zweiten Reise Hahdu's nach England sein Schüler. Bon den Composition Hahdu's, die in diesen anderthalbjährigen Wiener Ausenthalt sallen, heben wie reizenden Keinen Clavierdariationen F-Moll und die sechs Quartette (Op 73 und 74, Mannh. Ausg. Ar. 69—74) hervor, welche nachher in London der

Grafen Apponni gewibmet wurden.

Um 19. Januar 1794 trat S. feine zweite Londoner Reife an. 3mb Salomon'iche Concerte an ber gewohnten Statte fanben bom 17. Februar b 12. Mai ftatt: 12 andere in der National school of music in The Kings come rooms folgten bom 2. Februar bis 1. Juni 1795 und gablreiche andere Coucer gingen auch diesmal nebenher. Die 6 neuen Symphonien, Rr. 7-12 ber englifde find bie Rrn. 2. 1. 12. 3. 4 u. 11 ber Breitfopf und Gartel'ichen Ausgabe. zweite ift die Symphonie "mit dem Pautenwirbel", die fünfte "die Glode", die fecht Die "Militarfymphonie". Der Erfolg der Reife war noch glangender, als der b erften; feine Bosheit ober Intrigue magte fich mehr an Sandn's gefeites Sam Beim Pringen bon Bales birigirte er eine lange Reihe bon Concerten, far bie bas honorar mit 100 Guineen erft fpater bei ber Schuldenregulirung Prinzen burch bas Parlament empfing. Dem Ronig ward D. in einem D concert durch den Pringen von Wales vorgestellt. Der tonigliche Sof wund ihn gang in Bondon gu feffeln; er aber wollte fein Wien nicht berlaffen. 15. August 1795 von London abgereift, nahm er biesmal feinen Weg ub Samburg, Berlin, Dresben und Brag. Als er fich 1790 gur erften London Reife anschidte, mußte er bagu nicht nur feine gange Baarichaft von 2000 f bon benen er 1500 burch ben Bertauf feines Gifenftabter Sauschens gemann, D wenden, fondern bei feinem Fürften auch noch eine Anleihe von 500 fl. mach Jest tonnte er fich aus bem Ertrag ber beiben englischen Reifen ein Sanschen Wien taufen (heute Sandngaffe Rr. 19), welches er 1797 bezog und bis an fein Tod bewohnte, und befaß fo viel an Capital, bag er bem Alter ruhig m gegensehen und für feine armen Berwandten forgen fonnte. Fürft Baul And war inzwischen ichon am 22. Januar 1794 geftorben; von beffen Rachfolge bem Filrften Ricolaus († 1833) erhielt S. noch in London den Aufm bie Eszterhagn'iche Capelle wiederherzuftellen. Sandn's eigene Anweienheit Gifenftabt ward aber bon dem gutigen Fürften, ber, wie die gange Esgterbage Familie, ben Alten hochverehrte und ihm auf bas Liebreichfte begegnete, w feinen Gehalt bis auf 2800 fl. erhöhte, immer nur auf furge Beit im Somm und Berbit verlangt.

Es solgten nun noch bis nach der Wende des Jahrhunderts Jahre grantigen Schaffens. Zu den älteren 8 Meffen famen 6 neue, darunter Weffe "In tempore belli", 1796 und die Relsonmesse 1797, so getauft, wo sie im J. 1800 bei Relson's Anwesenheit in Eisenstadt gesungen wurde. Der J. 1800 ist das größere Tedeum. Durch das God save the king war in Gu land bei H. der Wunsch rege geworden, auch Desterreich möchte eine solche National hymne besitzen. Der Minister Graf Saurau saßte diesen Gedanken auf, der Licht Hymne besitzen. Der Minister Graf Saurau saßte diesen Gedanken auf, der Licht Hymne bestähen. Der Minister Graf Saurau saßte diesen Gedanken auf, der Licht Hymne bestähen. Der Minister Graf Saurau saßte diesen Gedanken auf, der Licht hunde der Krafta der Krafta der Krafta der Kraften Leiten Periode winzen gesungen ward. — An Quartetten schuf H. in dieser letzten Periode wides soll, deren der Erdödi gewidmeten (Op. 75 und 76, Mannh. Ausg. Ar dies 80), deren drittes (C-Dur Kr. 77) die berühmten Bariationen über Kaiserhymne enthält und 2 Quartette dem Kürsten Lobsowik gewidmet (Op. Raisen Lobsowik gewidmet (Op.

Saybn. 135

5. batte aber aus England etwas noch Wichtigeres mitgebracht, als feine Abichate und den Antrieb jur Raiferhymne: nämlich die Anregung, ein Orarium zu fchreiben. Der innere Drang bagu war burch ben überwältigenben indrud entstanden, den ihm in London bei mehreren großen Aufführungen andel gemacht hatte. Den äußeren Anlag gab Salomon, indem er ihm einen m Lidlen nach Milton's Berlorenem Paradies gedichteten Text zuführte. Diefen ert bearbeitete ihm in Wien ber Frhr, ban Swieten, ein Sohn bes berühmten rates und beffen Rachfolger als taiferlicher Sofbibliothefar. Für die erfte Aufhrung einer Composition biefes Textes wurden S. von 12 Wiener Edelleuten 00 Ducaten garantirt. Go entstand in hochbegeistertem und von findlicher rommigkeit getragenem Schaffen "Die Schöpfung". Am 29. und 30. April 1798 nden im Saal bes Fürften Schwarzenberg bie erften Aufführungen, am 19. Mara 799, Sandn's Ramenstag, Die erfte öffentliche Aufführung ftatt. Der Ginbrud 18 Bertes war ein gang außerordentlicher, nicht nur in Wien fondern in der gangen mitalifchen Welt, benn feit bem Drud ber Partitur (1800) verbreitete fich bie dopfung im Fluge. Bon ber allgemeinen Begeifterung fortgeriffen, ließ B. fich flimmen, fofort nach Beendigung ber Schöpfung ein zweites abnliches Werf in ngriff gu nehmen : die Jahreszeiten. Den Text berfaßte ban Swieten nach fomfon's Bebicht. Die erften Aufführungen fanden auch biesmal beim Fürften dwarzenberg ftatt, vom 24. April — 1. Mai 1799.

Aber diese höchsten Triumphe waren zugleich die letzten des alten Meisters. Die Jahreszeiten hatten seine Kräfte erschöpst. Er hat seitdem nur noch weniges schrieben. Bon einem letzten Quartett lagen seit 1803 zwei Sätze sertig; es vollenden vermochte H. nicht mehr. Er sügte endlich 1806 nur noch einen anon auf die Worte: "Hin ist alle meine Krast, alt und schwach din ich" wur. So ward es als Op. 103 (Mannh. Ausg. Rr. 88) gebruckt und dem

rafen Fries bebieirt.

5. lebte bann in feinem behaglichen Sauschen mit dem fleinen Garten d einige Jahre in ftets junehmendem brudendem Gefühl ber Altersichwäche b ber Bereinsamung. Letteres nicht weil ihn bie Freunde verlaffen hatten, nbern weil ihm bie Rraft jum Bertehr mit Menichen verjagte. Er lebte nr noch in der Erinnerung. Sein Aussehen freilich war noch 1805 eher is eines gesunden Funfzigers, auch im Hause und vor Freunden zeigte er h nie anders, als sauber gekleidet und wohlgepubert. Biele und schöne Zeichen Berehrung floffen ihm in Diefen letten Jahren von allen Geiten gu. Der fiber bon Robrau, Graf Sarrach hatte ihm bort an feiner Geburtsftatte fcon ihrend ber zweiten Londoner Reife im Schlofpart ein pietatvolles Monument richten laffen. Biele Atabemien und Gefellschaften in Wien, Laibach, Stod-Im , Amfterbam , Paris , Betersburg machten ihn jum Chrenmitglieb. inftler ber großen Oper in Baris schickten ihm nach Aufführung ber Schöpfung 801 eine bon Satteaux geftochene goldene Medaille mit feinem Bruftbilb. ie Stadt Wien verlieh ihm 1803 die zwölffache golbene Burgermedaille und achte ihn 1804 zu ihrem Ehrenburger. Ginen Orden feines Raifers hat ber omponist der Raiserhymne nicht empfangen. Seine Wiener Freunde und Berret bereiteten ihm unter Mufführung ber Schöpfung in ber Universität am Mary 1808 eine ergreifende Feier. Bu tief erschüttert, mußte fich B. nach m Schling bes erften Theiles forttragen laffen; es war bas lette Mal, bag an ihn öffentlich fab.

Während der zweiten Belagerung Wiens 1809 ward H. durch einige am O. Dtai in der Rahe seines Hauses gesallene Kanonenschüsse bestig erschreckt, so daß ind Bett bringen lassen mußte. Er lebte zwar noch einige Wochen, ließ sich wil auch noch ans Clavier führen um mit trastlosen Fingern aber dennoch mit weisendem Ausdruck sein "Gott erhalte Franz den Kaiser" zu spielen. Am

136 Sandn.

31. Mai furz nach Mitternacht schlief er sanst ein. Beerdigt ward er auf dem Hundsthurmfirchhos. Am 15. Juni sang man in der Schottenkirche zu seiner Leichenseier Mozart's Requiem. Fürst Eszterhazh ließ aber 1820 seinen Sang wieder erheben und in die Eisenstädter Kirche zur letzten Ruhe sühren. — Sein Bermögen und seine Habe hatte H. in rührender Bedachtnahme auf Alle und Jede im Testament unter seine Wohlthäter, Verwandte, Freunde und Diener, darunter sein treuer Copist Johannes Elsler, vertheilt.

Die fünfziger Jahre des 18. Jahrhunderts, in welchen Bach und hande starben und H. seine ersten Streichquartette schrieb, bezeichnen den Wendepunst der zwei größten musikgeschichtlichen Epochen. Insosern H. den längst vorbereiteten Uebergang von der Herrschaft des kirchlich contrapunttischen Stiles zum weltlich symphonischen zur vollendeten Thatsache gemacht hat, mag man ihn wohl den Bater der modernen Tonkunst nennen. — Es wird zunächst der Gegensach der durch H. begründeten neuen Epoche zur vorhergehenden in allgemeinen Jügen zu zeichnen sein; dann möge eine Charakteristik der Hauptgruppen

feiner Berte folgen.

Bon Palestrina bis Händel und Bach gehören die höchsten Schöpfungen der Tonkunst welche dis zur Gegenwart lebendig blieben, der Kirchen- und Oratoriemmist. Iwar hatte sich der Gegenzug der Oper und der instrumentalen Haus- und Concertmusit seit dem 17. Jahrhundert schon energisch geltend gemacht, und die beiden größten Meister am Schluß der Epoche, Händel und Bach, bekunden ihn Universalität gerade darin, daß sie Opern- und Instrumentalmusit selbständig neben der Kirchenmusit pstegen, allein ihre maßgebenden Formen und Idealianden sich doch in der letzteren. Dies wird mit H. völlig anders. Die weldliche Musit gewinnt durch ihn die Oberherrschaft über die kirchliche, die Instrumentalmusit über den Gesang; Shupphonie und Ouartett werden zur maßgebenden Gattung statt der Messe und des Oratoriums. Selbst die Oper beugt sich troß Gluck, dem Einstusse der Shupphonit und die Sonate klingt aus Mozart's Ouvertüren und Arien.

Der scharfe Gegensatz der klassische spinphonischen Periode (Handn - Mozart-Becthoven) zur vorklassisch-vratorienhaften (Händel-Bach), der große Bruch, welchen Mitte des vorigen Jahrhunderts in unserm ganzen musikalischen Denken und Empfinden ersolgte, spricht sich wol am Tiessten in Folgendem aus. Bach ersindel seine eigensten Melodien als "thematische Motive", d. h. aus dem Geiste der Polyphonie, gleichviel ob er sie nachher polyphon verwerthet oder nicht, die Melodie erwächst ihm und vollendet sich in der Verwebung der Stimmen, ihr Periodendau ist dienstbar dem polyphonen Gesammtausbau. Dies war die Consequenz der gelehrten Musik des späteren Mittelalters und der Renaissancezeit.

Helodie dienstbar zu machen und doch diese Dienstbarkeit durch seine Stimpführung und frappante Modulation zu verhüllen. Seine zahlreichen Schlieben Schlieben Schlieben Schlieben Schlieben bei Karmonie aus ber Melodie und gründet die Architektonik eines ganzen Strophensases auf die melodische Brundsorm. Beim Gesange erdrückt ihm die Melodie nicht selten das Gedicht, wie bei Bach die Polhphonie; darum konntmischen aus diesem Grunde Beibe keine ächten Dramatiker seine. Handen schlieberuht in der Ersindung, Contrastirung und Parallelistrung der Melodien, in der überraschenen Rhythmik und in seiner geiskreich seinen Kunst, die Harmonie der Melodie dienstbar zu machen und doch diese Dienstbarkeit durch seine Schlieberstein der Franzen er Melodie der Modulation zu verhüllen. Seine zahlreichen Schlieberschaften die schlieber der Verschlen abgelernt. Die altitalienischen Opernweister hatten die Schule der Melodie gegründet, H. gründete mit seinen Quartetten und Spwphonien die Hochschule der Melodie. Hierdurch tritt er aber nicht blos in

Бауби. 137

ensag zu Bach sondern auch zur modernsten Musit, welche die Melodie aus Modulation erfindet und dieser dienstbar macht, und sich also von einer ern Seite wiederum vielmehr Bach nähert, der schon in so manchem Pralu-

n die Modulation souveran gemacht hat, was S. niemals that.

Die italienische Opernmelodie war zwar auch aus bem Bolfsliede entingen, hat aber biefen Urfprung balb verläugnet und fich ihre eigene contionelle Form geschaffen, welche die Gefangmufit felbft Sandn's und Mogart's vielfach beherrichte. 3m Inftrumentalfat grundet S. bagegen feine Dee auf die Bafis des neueren beutschen Bolfeliedes, und umgefehrt hat dann unfer leres Bollslied feine charafteriftische Form wieder ber Sandn'ichen Beife anhmiegt. Dhne bie Bramiffe ber "Wiener Tonfchule" tonnen wir die meiften tichen Boltsmelobien bes 19. Jahrhunderts gar nicht hiftorisch begreifen, und im Concert icon langft die moderne Romantit herrichte, erfann bas Bolt immer feine Beifen in der tlaffischen Form, die fich von unferm mittelrlichen Boltsgefange fo beftimmt unterscheibet. Indem nach Sandn's Borg bie gange tlaffifche Symphonit - felbit in Beethoven's erhabenften Werten ben vollsthumlich beutschen Aufbau der Melodie mit ben hochsten technischen Bedantenproblemen der absoluten Tontunft verband, erichien jum erstenmal r Gegensat melodischer Boltsmufit und thematisch polyphoner Runftmufit, der ere Runft feit bem Mittelalter eigentlich in zwei Runfte gespalten batte, voll

b gang verfohnt und auf feine hobere Ginheit erhoben.

Much in anderm Ginne beginnt mit D. eine neue Periode vollsthumlicher nft. Im 16. und 17. Jahrhundert war die edlere Hausmufik fast durchweg ang gewesen, vom ichlichten Lied und Choral bis jum tunftreichften Madrigal. Bach's und Couperin's Zeiten war auch ichon eine eble Claviermufit bes ujes nicht blos zu den "Rennern" jondern auch zu den "Liebhabern" burchrungen und die Schüler Seb. Bach's pflegten biefe Runftweife mit Borliebe, b ohne epochemachenden Erfolg. Durch S. aber wird bie inftrumentale Sausfit und vorab die Beigenmufit geradezu berrichend im Saufe, Die fpatere vierberrichaft, welche nach Mogart's und Beethoven's Borgange beute noch eht, wird vorbereitet. Die erften babubrechenden Berte Sandn's, feine alteren artette, Symphonien und Sonaten find fürs haus geschrieben, und heute noch 5. vielmehr burch die Runftfreunde lebendig als burch die Runftler. Er benbete eine neue Epoche bes Dilettantismus und der ausubende Dufitfreund Dann raich einen unermeglichen Ginflug. Aus der Berrichaft ber Sausmufit neben ihr entwidelte fich bann gegen Enbe bes 18. Nahrhunderts die Berrit der Concertmufit. Ohne bas Berbienft von Siller's und Ph. E. Bach's bereitenden Unternehmungen zu verfennen, muffen wir boch die fiegreiche Gingerung ber öffentlichen Concerte erft ber flaffifchen Beriobe ber Sumphonit queiben. Die Concerte wurden von abnlichem Ginflug filr die Geschichte ber neueren tunft wie bas Entstehen ber Gemalbegallerien in ber Renaiffancezeit fur die Gefite ber neueren Dalerei. B. hat in feiner focialen Stellung die betreffenben ergänge auch berfönlich burchgemacht wie kein anberer. Rachdem er zunächst das te Brob jenes alten Dufikantenthums gegeffen, welches bem berb vollsthumlichen gnugen biente, findet er feinen Beruf im bornehmen Saufe und wirft bon ba bas gebildete Baus überhaupt, um burch feine Londoner Concerte fpaterbin für bas große Concert zu wirten und nun nicht mehr einem einzelnen bherrn fondern unmittelbar bem "Bublitum" gu bienen, welches jugleich feine olaichaft ift und ihn als "modernen Rünftler" zulett auch perfonlich unabgia ftellt. Dag bann feine Dratorien (freilich erft nach bes Meifters Tobe) Bauptanftog jur Brandung großer Mufitvereine und Mufitfefte gaben, foll weitere Berfpective auf Die Gegenwart nicht bergeffen merben.

138 Saybu.

Auch die nationale und internationale Stellung der deutschen Dinfil mi unter Sandn's Ginflug eine vollig neue. Ueberall regt er bier wie anderen an, was feine großen Genoffen nach ihm vollenbeten. Sanbel und Bach man nordbeutsche Dufiter, beren Berte bei ihren Lebzeiten und noch lange nach im beutschen Guben und vollends in Frantreich und Italien nur febr wen Eingang fanden. Und Mobernen freilich überragen biefe Grogmeifter bie famm lichen gleichzeitigen Meifter bes Auslandes um mehr als Saupteslange. Alle Die Beitgenoffen urtheilten größtentheils nicht fo. Für fie waren jene jeht mit beherrschenden Rünftler boch nur beutsche Originale, und Italien bas mahre in weltbeherrichende Beimathland ber Dufit. Diefes Borurtheil wurde erft in be zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts gebrochen. Die Wiener Tonfchul Blud, Sandn und Mogart voran, gehörte nicht blos bem bentichen Guben, eroberte fich gang Deutschland, fie überbrudte querft bie mufitalifche Dainlim porab aber begrundete S. jene unbeftrittene Mufitherrichaft unferer inftrumentale Runft in aller Belt, Die fpater burch Beethoven vollendet murbe. Schon b früheften Symphonien Sandn's liegen jum Theil in alten Parifer Druden wo und durch ben Meifter gewannen auch feine Schuler raich ein europäisches Bublitum Berfonlich maren fie theilweis unbebeutend, aber ihr Rame muchs burch bie Schul Plepel und Chrowet hatten in Baris wie in London ihre burchgreifenden Erfol und ein Blid in bie Berlagstataloge ber Barifer Dufithanbler aus ben achtig und neunziger Jahren zeigt, daß damals in Frankreich weit mehr Symphoni und Quartette beutscher als frangofischer Meifter gedrudt wurden. Ohne Sandn makaebendes Borbild tonnen wir uns weber Cherubini noch Biotti und ib gange große Schule benten.

Gin Mann, der überall so unterscheidend Reues anbahnte, wie H. so bit sogar die herrlichsten älteren Schöpfungen über dem nun erweckten Stumeines neuen Schaffens geraume Zeit vergessen wurden, erscheint demnach sol wie der größte Revolutionär in der Musikgeschichte. Allein H. war en friedlicher Geist, und der "Revolutionär" schließt den Begriff einer bewußt pplanten und durchgesehten gewaltsamen Aenderung in sich. In seiner kunsigsschichtlichen Stellung wie in seiner Persönlichseit war H. eben der naive Meistender die größte Umwälzung veranlaßte, ohne umwälzen zu wollen, der im Stillenach seiner Weise gestaltete ohne die große Wirtung zu ahnen, die seine Weise übten, eine Wirtung, die auch andern erst nachher zum Bewußtsein kam, als klängst vollendet war. Und hier erscheint uns der Bater der modernen Aust doch auch wieder, gleich Bach, als der alte Meister. Die ästhetische Kritit mid die kunstgeschichtliche Betrachtung hat Beider Schaffen nicht begleitet, nicht gestelltung ber alter Gehaffen nicht begleitet, nicht ge-

förbert, nicht gestört.

höchsten bei Mozart. So repräsentiren diese brei beutschen Maße bei Beethoven, in höchsten bei Mozart. So repräsentiren diese brei beutschen Meister eine Period des musitalischen Universalismus, die schon durch Bach und Händel angebahnt weder bei den Italienern noch den Franzosen ihres Eleichen sand, wohl aber unserer gleichzeitigen klassischen Nationallitteratur von Lessing die Goethe. Diese Universalismus in der deutschen Musik und Poesie des 18. Jahrhunderts haungerdem nur noch bei den italienischen Malern des 16. Jahrhunderts sein vollgültige Parallele.

Man wird Haydn, Mozart und Beethoven immer als Eruppe behandel muffen, so sehr tragen, ergänzen und erläutern sie sich gegenseitig. In diese Gruppe ist h. der Epiter, Beethoven hat überwiegend dramatischen Geist, Mozar überall mitten inne stehend, verbindet mit Beidem die innigste Lyrik, welche w bei all seiner dramatischen Kraft doch das undefinirbare specifisch "Rozartische Бауби. 139

nnen. D. ergablt - in biefem Worte liegt ber Schluffel feiner funftlerifchen rt, ber Schluffel jum Berftanbnig feiner Große und feiner Schrante. Er bert und in die gange reiche Welt frober und leidvoller, jubelnder und flagender, eldaulicher und grubelnder Stimmungen, aber er ergablt von ihnen, wie fie mpfunden worden find; ber Friede ber Geschichte ruht auf feinen Gemuthabebegungen und Leidenschaften, mabrend Beethoven biefelben unmittelbar und egenwartig in Tonen wider einander tampfen lagt. Jene finnigen, gang ruhig mbebenben Andante- und Rondo-Themen, jene ebel ruhigen, beschaulichen Moderato-Relodien, die uns gang befonders "habdnisch" dunten, auch wenn wir ihnen bei indern Meiftern wieder begegnen, tragen diefen epifchen Charafter; und mahrend fo viele recht acht Beethoven'iche Gage gleichfam mit bem Rufe pralubiren : "Boret was da fommen wird!" - beginnt S. am liebften mit ben Worten: "Es war einmal - " Diefer objectiv epifche Charafter entspricht feiner naiben Ratur, wie alle achte Gpil naiv ift, er bezeichnet feine bochfte Leiftung nicht blos in Quartett und Symphonie fondern auch in ber pratorienartigen großen Cantate. An Iprider Innigleit und dramatifcher Rraft wird S. bon Mogart und Beethoven weit übertroffen, im naiven Erzählerton hat ihn Reiner erreicht. Infofern jeber Rampi, bon bem wir ergablen, ichon die Berfohntheit bes Bergangenen, ben frieben ber Geschichte in fich tragt, begrunbet bie epische Ratur Sanbn's auch eine vielfach migverftandene "Beiterfeit". B. befitt freilich die Gabe bes mufilichen humors und Wites in hohem Grabe, boch tann man bas Gleiche auch bon feinen beiben großen Genoffen ruhmen; aber bie Beihe jener felig verjohumben Beiterteit des epischen Friedens ift ihm in gang besonderem Grade eigen. Darum war er auch am fcwachften in ber Oper; ber Ergahler pagt nicht aufs Theater, und wer Sandn's "Beiterfeit" als ben Frieden und Sumor bes Epiters begreift, ber wird fich auch nicht munbern, bag es ber humorift S. trot aller Saune und allen Biges boch nicht einmal gu einer rechten tomischen Oper gebracht hat. Gine wirtfame tomische Oper von Beethoven mare viel bentbarer ale eine folche bon Sanbn.

Heldien Delodien inftrumental gebacht, das Texteswort wird ihm zur Fessel; ähnlich wie bei Beethoven werden seine Themen minder originell, wenn sie sich einem Texte ingen müssen. Jeder Instrumentalmeister hat aber sein besonderes Instrument, aus bessen Geist und Technis heraus er seine eigensten Motive erfindet. Für Bach war es die Orgel, für Beethoven der Flügel, für H. die Geige und dann weiter das Streichquartett. Das Clavier beschränkt ihn wie der Text, die Geige

macht ihn frei.

Harieb viel Instrumentalmusik, nicht vielerlei. Er hält sich sast burchwe an die durch ihn typisch gewordene Sonatensorm. Seine vielen Quartette
und Symphonien sind unendlich mannigsaltig im Inhalt, aber sehr gleichheitlich
in der Grundsorm. Wo er sich innerlich am freiesten sühlt (Quartett und
Symphonie), da hält er die Grundsorm am sestesten; wo innerlich gebundener
(Clavier-Sonate und Clavier-Trio), da gruppirt er die Sähe freier. Er denkt
und sühlt in Sonatensorm — die Quvertüre wird ihm zum Sonatensah, wie
die Arie, ja selbst das Credo der Messe möchte er gern zur Sonate machen.
Vituosenhaste Solomusit behandelt er nicht mit so viel Liebe und Slück wie
Mozart gethan; die Instrumente sollen bei ihm nur immer dem Ganzen diensttat sein, nicht Selbstzweck im Einzelnen. Und da ihm hiesür Quartett und
Ordester genügt, so suchte er auch nicht nach neuen Combinationen von allerlei
Instrumenten sür concertirende Kammermusit. H. ist reich in der Gattung;
Mozart und Beethoven sind reicher in den Arten.

Danbn's Quartette geben uns bas vollftanbigfte und flarfte Bilb feiner

140 Saybn.

Entwidelung; fie umfaffen fein ganges Leben und liegen bollftanbig und mob geordnet bor. Gie beginnen (Op. 1-3) mit jenen fünffatigen Coffationen obe Gerenaden, Die gunachft nur bem unterhaltenden Spiele bienen follten und gebe bis gur Entfaltung ber reichften und tiefften Stimmungebialeftit in ben fpaten Rummern. Der häufig nur dreiftimmige Gat ber alteften Quartette beutet au bie Abstammung bom Biolin-Trio ber Italiener (Corelli u. A.). Bei einiger berfelben tann man noch zweiselhaft fein, ob fie nicht eigentlich als Symphonien ohne Blaginftrumente gedacht waren. Die Scheidung zwischen Symphonie- und Quartettftil bollgieht fich bei S. überhaupt erft allmählich. Die alteften Quar tette find - im Sinne ber bamaligen Beit - fymphonisch; viele Symphonim Sandn's aus feiner mittleren Beit bagegen quartettmäßig. Erft mit Op. 9 be ginnt bas normale Sandn'iche Quartett in bier Gagen. Bon ba ab geben unt Die Quartette bas flarfte Bild von Sandn's ganger Schreibweife. Er liebt fnappe, i fich abgeschloffene aber pragnante melobische Berioben bei ftartem Contrafte bie Rhythmus. Die Motive wechseln rafch. Fulle und Reichthum fprechen fic nicht in ber breiten Durchführung fonbern in ber unerschöpflichen Manichialtie teit ber Motive aus. Dan muß raich horen fonnen, um D. gu folgen. M ber Grundtonart halt er gerne feft; in beiben unahnlich ber modernften Duft welche vielmehr an ben Motiven festhält und in ber Tonart fortwährend wechsell 5. folgt auch hier bem neueren beutschen Bolfslied, welches wenig mobulin Doch wirfen bann gelegentlich fühne Mobulationen bei S. um fo ichlaghater (oft auch humoriftisch frappant) je weniger man fie erwartet hat. auch feiner fpateren Quartette ift burchaus nicht immer confequent vierftimmig ebenfo wenig nimmt er bas ftate thematifche Concertiren ber vier Inftrumente als Gelbstzweck bes Quartetts. 3mei= und Dreiftimmigfeit wechfelt mit bem Bierftimmigen und die blofe Begleitung einer Melobie mit Bolyphonie. Bierin liegt jum Theil das Gebeimniß bes ftets Unregenden, niemals Abspannenben und ber unverweltlichen Frifche biefer Werte. Sandn's fogenannte "Einfachheit" I baufig nur abfichtliches Aussparen um bes wirffamen Contraftes willen, und i grundlicher man Dufit im Allgemeinen ftubirt und S. insbefonbere, um fo me niger wird man ihn ichlechthin einfach finden. Als Begrunder einer neuen großen Epoche war er funftgeschichtlich bann boch auch ein "Bereinfacher", wi Raphael, Paleftrina und Boethe. Die überwiegend enge Stimmführung bei vier Inftrumente gibt Sandn's Quartetten ben Reig eines lichten, frei und durchfichtig aufgetragenen Colorits, mahrend Beethovens weite Stimmlage im Gegentheil wie tiefe Farbe mit ftartem Salbbuntel wirft. Sandn's Duap tette find die feinften und geiftreichften, Mogart's die innigften, Beethoven's bit mächtigften.

Bei h. erscheint bas Quartett als bie höhere und ibealere Runftgattung gegenüber ber Symphonie, bei Beethoven tritt die Symphonie in die erfte Reib

und das Quartett felbft wird ihm gulegt fymphonisch.

Die Symphonie war für H. anfangs zunächst Festmusit; sie wird ihm die auch zulest wieder in höherem und reicherem Maße in den sogenannten Londons Symphonien. Dazwischen aber liegen die in der Form zwar knappen aber dem Choraster nach mannichsaltigsten originellsten Symphonien jener Eisenstadter Periode, in welcher der Künstler nach eigener Laune sich versuchen durzte (z. B. die von Wülland 4händig herausgegebenen Symphonien in H-Dur und F-Moll). Wer Handis ganze Bedeutung als Symphoniter ermessen will, der muß seine Ausmertsamkst auch den wenig gekannten Werken aus der Zeit von 1765—85 zuwenden, de Zeit seiner frischesten Manneskraft. Neben den sesstlich heitern Sähen treten bis auch die beschaulichen, gesühlsinnigen und leidenschaftlichen in ihr Recht, und die besondere Borliebe sür Dur, welche H. sonst mit dem neueren deutschen Bolls-

Sandn. 141

ebe theilt, hindert nicht, daß auch manche schwermüthige ja tragische Stimung im Moll ihren Ausdruck finde. Der "lustige" H. in den ältesten Quartten, der "heitere" in seinen spätesten Symphonien, war H. weit mehr der beschauliche" im mittleren Lebensalter.

Die Orchestrirung Hahdn's contrastirt stark gegen Bach's Orchester. Gleich en italienischen Operncomponisten aus Scarlatti's Schule übergibt h. in seinen Uteren Werten sast aus er zu sagen hat, dem Streichchor. Die Bläser insangs östers ganz ad libitum, werden nur zur Berstärkung der Harmonie und u vereinzelten Soli's verwandt, die slie allmählich eine etwas selbständigere Stelung gewinnen. Sie sehen nun zwar dem Tonbild mannichsache Farbe auf, allein das wesentliche der Zeichnung bleibt doch immer den Streichinstrumenten. Sie berrschen, sie geben dem Werke Einheit und seste Umrisse; auf das Vollchörige des Bach'schen Orchesters oder auf die Klangessecte des modernen verzichtet h., weil er vorab klar und in breiten Zügen gestalten will und den edeln Geigenslang über alle anderen Klangessecte seht. Somphonien wie "Laudon" und "Maria Theresia" zeigen dieses ächt Hahdn'sche Orchester; in den Londoner Symphonien tritt schon der Einfluß des Mozart'schen hinzu.

Achalich instrumentirte H. in seinen Clavier-Trio's. Das Clavier spielt eine Sonate mit Begleitung der zwei Streichinstrumente, die nur einzelne Drucker aussehen, wobei das Cello oft lediglich den Clavierbaß verstärkt. Diese Trio's sind darum leicht angetuschten Bleististzeichnungen zu vergleichen, neben denen die Beethoven'schen voll ausgesührte Farbenbilder wären. Ihre blos andeutende Technik ist für den seineren Kenner kein Mangel; sie birgt vielmehr den

eigenthumlichen Reig ber "Stigge".

Aus den älteren Clavier-Sonaten Handn's spricht der vielbesprochene Einfluß von Ph. E. Bach's Claviertechnit, während anderseits Handn's älteste Quartette kineswegs an diesen Meister erinnern, wie man denn dem von H. selbst dankbar amerkannten Borbild Philipp Emanuels neuerdings eine viel zu weite Ausdehnung auf Handn's ganze Frühperiode gegeben hat. Ph. E. Bach vermittelt wischen alter neuer Zeit, H. eröffnet die neue; Icner vermittelt aber auch wischen der mächtig ausseinenden litterarischen Bildung und der Musik; H. ist absoluter Musiker, von der Litteratur sast unberührt. In überraschender Kunst und Originalität des Einzelnen sind Philipp Emanuels Claviersonaten den älterm Sonaten Handn's meist überlegen; in der solgerechten Architektonik und dem logischen Gedankengange, in der inneren Rothwendigkeit des Ganzen übertressen handn's Frühwerke selbst die gereistesten Compositionen Philipp Emanuels, dessen Sätze in der Regel zum Schluß kommen, weil sie aushören, während H. aussellst, weil er zum Schluß gekommen ist.

Beit charatteristischer unterscheiden sich übrigens beide Meister in der Betandlung des deutschen Liedes. Ph. E. Bach eröffnet mit seinen Gellertliedern im norddeutsche Liederschule, die sich an einzelne Dichterschulen lehnt, die Musik dem Dichter und dem Gedichte unterordnet und dann nachgehends, auf Gluck's dinzipien sortbauend, durch Schulz im Bunde mit dem Göttinger Dichterkreise und Reichardt im Bunde mit Goethe's Lyrif zu ihrem epochemachenden Ginslusse am. h. ist hier Ph. E. Bach's vollständiger Antipode. Er proclamirt das Recht der absoluten Musik auch im Liede, läßt die Berse vielmehr von Musik überwuchern als sühren und kümmert sich nicht um Dichter und Dichterschulen, ja nicht einmal im gute und schlechte Berse. Dennoch sind seine Lieder historisch wichtig. Sie votestiren mit den Mozart'schen und Beethoven'schen gegen die übergroße musikalische Einsachheit und Unterordnung der norddeutschen Sänger und während die Alust zwischen Rord und Süd durch die Instrumentalwerke dieser drei Klassiker überdrückt wird, tritt sie durch ihre Lieder gegenüber den Nachsolgern Ph.

142 Sanon.

E. Bad's noch einmal recht klaffend hervor; und erst ber eigentliche Klaffiler bes Liebes, Franz Schubert, hat hier bie höhere Ausgleichung gefunden.

Sandn's Rirchenmufit eröffnet uns tiefe Blide in die Geele Des Meiften wie feiner Beit. Er war ein glaubiger und frommer Ratholif. Much feine Rirchenmufit war fromm, aber weltfreudig fromm; ftreng tirchlich ift fie bagegen gar nicht. Benn Ceb. Bach ben Gegenfat von Bietismus und Orthodorie voll und gang in fich burchfampft und fünftlerifch verfohnt und verflart, fo ift & weber pietiftifc noch orthodor, er ift vielmehr human, auch beim Sochamt, und infofern gleich Mogart ein achtes Rind ber Josephinischen Beit auch lange por Raifer Joseph. Die Italiener hatten bereits bie Opernarie in Die Meffe getragen, S. bringt auch noch die Symphonie und Sonate hingu und webt feine Symphonit arglos in die überlieferte Bolyphonie des Kirchenftils. Er gersprengt das mufitalifche Mittelalter in ber Form, ift aber babei im Geifte noch naib wie ein mittelalterlicher Meifter, icon um beswillen, weil ihm die hochfte moderne weltliche Runft zugleich die hochfte geiftliche ift und eine besondere alter thumelnde Rirchenform gar nicht für ihn eriftirt. Erft als man die Rirche im naiben Bewußtfein der Gegenwart verloren hatte, glaubte man bas Richliche muffe alterthumlich fein. S. hat ber weltlichen Dufit auf bem Gefammtgebiete feiner Runft jum Siege verholfen, und fo murbe auch feine Rirchenmuft weltlich, aber in bem frommen Ginne, bag biefe fcone Welt Gottes voll ift. Er, ber glaubige Ratholit, wird barum in feiner Rirchenmufit confessionslos, aber nicht religionslos, und mahrend uns der Glang feiner Figurirung und Inftru mentation außerlich an den Pomp einer tatholischen Rococofirche erinnert, fühlen wir uns beim tieferen Erfaffen biefer Cultusmufit frei und heiter mit jenem Gotte verfohnt, ber feines Tempels von Menichenhanden bebari. Die philofophifche humanitatereligion bes 18. Jahrhunderts bat burch S. und Mogert ihre fconfte fünftlerische Bertlarung gefunden, wie bas glaubige Lutherthum durch Sandel und Bach und der mittelalterliche Ratholicismus in der Spatbluthe ber Gegenreformation durch Palestrina.

Haydn's große Oratorien, die Schöpfung und die Jahreszeiten, sind nicht geistliche Dramen wie Händel's erhabene Werke, sondern epische Cantaten mit thrischem Einschlag. Sie verkünden das Evangelium des gottvertrauenden Optimismus: "Gott sahe an Alles was er gemacht hatte und siehe es war gut"—das ist der fünstlerisch religiöse Grundgedanke der Schöpfung wie der Jahreszeiten. Diese schöne und gute Welt Gottes wird aber erst recht schön und gut, als Adam und Eva kommen, denen das Leben nicht Leiden ist sondern Glüd und Liebe und Preis der Güte Gottes. H. als der musikalische Prediger des Optimismus und Humanismus seiner Zeit, wurde naturgemäß auch das Borbid sür die rationalistisch protestantische Kirchenmusik, wie sie sich in Motetten und Oratorien während der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts geltend machte, um später durch das wiedererweckte Studium der gläubigen und mystischen Rust

Bach's wieder verdrängt ju werben.

Hat nicht blos persönlich sondern auch durch seine überaus zahlreiche Schülerschaar Spoche gemacht. Seine Schule herrschte im Unsang dieses Jahrhunderts mit einseitiger Dictatur. Die Romantiter erhoben sich gegen diese Herrschaft und durch Beethoven, Weber, Schubert und ihre Jünger wurden die
alten Schüler Hahder Licht überwunden und in Bergessenheit gestürzt. Der
Meister aber behauptete sich bei allen Wechseln des Seschmacks und wird sich als
einer unserer klassischen Großmeister behaupten, obgleich Keiner unter Allen der
modernsten Musik so vollkommen gegnerisch ist wie H. Da aber jede Kunstperiode
zumeist an den Gegensähen lernt und nur durch die Reibung mit denselben ihre
eigenen Einseitigkeiten überwindet, so ist das Studium Hahder's für die Gegen-

Saubn. 143

wart ganz besonders wichtig. Dieses Studium ist aber dadurch sehr erschwert, das wir weder eine Gesammtausgabe noch einen chronologisch kritischen Katalog einer Werke besihen und daß die grundlegende Biographie Pohl's so lange aus ihre Bollendung warten läßt. Die deutsche Ration und die musikalische Belt hat eine Chrenschuld einzulösen bei dem großen Meister — in der Hereitung des Katalogs und der Gesammtausgade seiner Werse. Denn obgleich handn's spätere Schöpfungen zum Theil in zahllosen Einzeldrucken verbreitet sind, so drohen doch die älteren vielsach zu Grunde zu gehen oder liegen todt; und der Meister, welcher seinem ganzen Wesen nach zu den im edelsten Sinne wildsthümlichsten zählt und als ein Bater der modernen Musik verehrt wird, ist zugleich derzenige unter unsern Großmeistern, über welchen sast durchweg die größte Lawissenheit herrscht.

Rurge autobiographische Aufzeichnung Sandn's b. 3. 1776 (abgebrudt u. A. bei Pohl f. u.). G. A. Griefinger, Biogr. Notigen über Jof. Sandn (Reipzig 1810). Alb. Chriftoph Dies, Biogr. Rachrichten bon Jof. Sanon. Rach mundlichen Erzählungen beffelben (Wien 1810). Ginf. Carpani, Le Haydine, ovvero lettere sulla vita e le opere del celebre maëstro G. Haydn (Milano 1812, Padova 1823, frangof. von Bombet 1815 und Monde 1836 mb 1838; engl. 1817 und Bofton 1833). Diefe brei Schriften beruhen auf perfonlichem Berfehr mit S. in feinen letten Lebensjahren und bilden bis in bie neueste Beit die Sauptquelle für alle anderen Darftellungen. Die guberlaffigfte Darftellung auf Brund biefer gesammten alteren Litteratur bor bem Ericheinen ber Bohl'schen Werke gibt Wurzbach im Biogr. Lexifon, wo fich and eine forgfältige Bufammenftellung ber gangen Litteratur findet. Ih. G. 1. Karajan, 3. Sandn in London 1791 und 1792 (Wien 1861) gab zuerft hanptfachlich aus den Briefen an Frau b. Genzinger genauere Aufschluffe über bie erfte Londoner Reife; über beibe fodann G. F. Bohl, Mogart und Dandn in London, 2. Abtheil. Sandn in London (Wien 1867). Bon Pohl's auf ben umfaffenoften Forichungen beruhender Sabonbiographie ericbien bisber leider nur die erfte Abtheilung des erften Banbes: Jojeph Sandn, Bien 1875 (jest in Breitfopf und Bartel's Berlag fibergegangen). Gine furze Biographie bon Bohl's Sand ericbien (1879) in dem Dictionary of Music and Musicians ed, by G. Grove, London, Macmillan und Co. Auf Diefen Bohl'ichen Arbeiten beruht obige Darftellung von Sandn's außeren Lebensicidfolen; wo fie von anderen Angaben abweicht, bat man baber die Begrundung bei Pohl ju fuchen und was fie in einzelnen Rotigen Reues ent= halt, ift diefem allein zu danken. Endlich ift noch zu erwähnen: Robl, Mufiterbriefe (hauptfächlich Briefe an Fr. v. Genzinger und an Artavia) und -(foeben erfchienen -) Aug. Reißmann, Joj. Sandn, Berlin 1880.

D. Liliencron. — W. H. Kiehl.
Hahdu: Johann Michael H., der nahezu 5½ Jahr jüngere Bruder Josephs, wurde am 14. September 1737 wie sein Bruder in Rohrau, dem bamptorte des gräslich Harrach'schen Fideicommisses, geboren. Er ist der zweite der musikalischen Dioskuren, die im ersten Drittheil des vergangenen Jahrhunderts am Himmel des musikalischen Oesterreichs ausstiegen. Beide Knaben sind dis mitrem eigentlichen Eintritte in die Welt, wie Castor und Pollux, mit einzuder verknüpst. Der Bater, der sröhliche Wagnermeister Mathias H., urdückt in der Bolkssprache "Hoadn" genannt, nährte seine Kinder von ihrer Uchurt an mit der Wilch seines Gesanges und seines Harten, Kinder — die bes Tages musicirte im Hahdn'schen Hales, Vater, Mutter, Kinder — die techt ein stisches, heimisches, sröhliches Erdenleben. Als Joseph durch seine stimme in Wien bald der Liebling des Hos und Domcapellmeisters kentter geworden war, schieb dieser an den alten Wagner H.: "Schicken Sie

144 Sandu.

mir alle Ihre Söhne, ich will für sie sorgen." Um 1745 schickte er nach Michael, der mit seiner schöneren seltenen Stimme (sie umfaßte einen Raum von über drei Octaven von f dis zum dreimalgestrichenen f) in eben dem Berhältnisse in der Liebe Reutter's stieg, als dieselbe in Beziehung auf den armen Joseph.

beffen im Bechfel begriffene Stimme zu manten begann, abnahm.

Rach brei Jahren feines Unterrichtes im Chortnaben - Inftitute erregte Michael bie Bewunderung aller Mufiter und Mufitliebhaber. Gilf Jahre all fang er (14. Rovember 1748) in ber faiferlichen Sofcapelle ein Discant-Golo (Salve Regina) fo wunderschon und tief ergreifend, daß die Raiferin fich lange mit ihm unterhielt und ihm 12 Ducaten ichentte. Der Raifer ermunterte ibn, fich eine Bnade zu erbitten: ber Enabe bat, die Galfte des taiferlichen Gefchentes feinem armen Bater ichiden ju burfen. Michael ward jest ber Liebling in gangen mufitalifchen Bien. Unter feinen Mitschülern trat er als ftrenger Gnticus auf, indem er in ihren Compositionsversuchen die Plagiate aufdedte und rugte. Des alten Fur "Gradus ad Parnassum" ftubirte er für fich mit uner mublichem Gifer; benn im Capellinaben-Inftitute Ternten bie Schuler nur bie ersten einem jeden Chorknaben unentbehrlichen Elemente. Auch ein gewanden, gefuchter und bewunderter Orgelfpieler war er ichon fruh, fo bag er haufig ben Plat bes Organisten in der hauptfirche im Stephansbome einnehmen mußte; baneben hatte er fich zu einem gewandten Biolinfpieler herangebilbet und praltifch die Ratur aller bamals üblichen mufitalischen Inftrumente ftubirt. Co blieb er in Allem ein Liebling Reutter's, bis endlich auch ihn der Uebergang der Stimme aus bem Inftitute vertrieb.

Unfer Michael trat nun, wie fein Bruder, arm an Mitteln, aber reich an Ropf und Berg in bas weite Leben mit frifchem Muth hinaus. Bon jest an führte aber bas Schicfal jeden der mufitalifden Dioscuren feine eigenen Bege Der muthwillige Jojeph wurde in die Welt und in ihr Treiben hineingeworfen; ber fanfte Michael blieb bei ber Rirche, fich fparlich und muhfam ernahrend burch Mufitunterricht, burch Aushilfe als Biolin- und Orgelfpieler in den Rirchen. Ueberall erregte er hierbei Bewunderung; am meiften Ruhm ber ichafften ihm ichon in biefer Beit feine Rirchencompositionen. Gingelaben, eine Meffe für ben Bischof von Temeswar in Ungarn zu verfaffen, schrieb er, 17 Jahr alt (1754) feine erfte großartige "Missa Stae Trinitatis", gewöhnlich die Temeswarer genannt. Sie trägt ben brillanten Stil bamaliger Zeit, in welchem bas Saitenquartett nach Reutter's Borgange in ber reichsten, lebendigften Figurirung ftets in lebendigem Strome über bem Gefange raufchte. Die Meffe erregte außerordentliches Auffeben; andere Compositionen für Die Rirche folgten, fodaß ihn 1758 ber Bifchof von Grogwardein als Capellmeifter an feine Rathebrale berief. Go war er ein Jahr vor dem alteren Bruder in feftem Amte. Die Befoldung war gwar nicht febr anlockend; allein er war boch nun größtentheils von nahrungsforgen befreit, tonnte ungeftort feiner Runft leben, feinem innerften Drange folgen; fo war ber in jeder Lage gufriedene Mann benn auch biet gludlich. Dag er als Domcapellmeifter faft nur geiftliche Mufit ichrieb, berfteht fich von felbft. Seine erfte große Composition mar eine Meffe (C-dur) jum Gefte ber beiben großen Apostel ber Claven, bes beil. Chrillus und De thobius. Diefes originelle, großartige Wert gibt uns einen Begriff bon ben Rirchenfesten und ben bebeutenden ausführenden Rraften bamaliger Beit. Sie erlaubt aber jugleich einen fpeciellen Ginblid in die praftifchen mufitalifchen Berhaltniffe der Beit überhaupt, wie Großwardeins. Wir begegnen einem tuchtigen Singchor, einem jeder Aufgabe gewachfenen Saitenquartett, aber mertmurbiger Beife bei ben Blafern nur Blechinftrumenten. Reben ben Gingstimmen und bem Streichquartett fommt hauptfächlich eine concertirenbe BrinDanbn. 145

palvioline in Betracht und vier Trompeten, bon benen bie zwei tieferen rombe) den jest gebrauchlichen gleich find, die zwei hoheren (clarini) bagegen e jest nicht mehr üblichen Discanttrompeten find; endlich noch zwei Pofaunen n Tenor- und Altichluffel, und zwei Bauten nebft ber Orgel. Die Blaginftruente find gur Farbengebung hochft wirlungsvoll verwandt, febr originell ift 3. B. e und ba die Altposaune zur Begleitung ber Sopranftimme bes Gefanges gebraucht. ie Deffe ift ein reicher italienischer Blumengarten, fich burch 1329 Tacte nburchwindend, es bedarf alfo ju ihrer Aufführung gegen zwei Stunden; nge Ritornelle mit ben Singftimmen wechselnd und concertirende großartige ugen, Doppelfugen, die bei ihrer ftrengen originellen Durchführung boch fo icht und frisch dabin fliegen, daß der Laie die tunftvolle Strenge bes Sabones gar nicht ahnt. Die unübertreffliche Runft, den ftrengften Sat fo geistich und feffelnd burchauführen, zeichnet Dichael wie Joseph S. vor allen eichzeitigen Kirchencomponisten aus; dabei ist trot bes reichen Blumenflores och eine wohlthuende Einheit über das ganze Werk ausgegoffen, daß es sich m Gottesbienfte in schönfter harmonie anschließt, ohne burch ben anderswo t fo ploglich ju Tage tretenden Springquell mufitalischen Ueberfluffes in ben nften leibenschaftlofen Bang ber beiligen Mufit weltliche Anklange zu bringen, 3. B. in ben genialen Deffen Jojephs nicht gar felten auf Die Erbauung rend mirten.

Sein Bischof nahm ihn östers im August mit sich in die Sommersrische ich dem reizend gelegenen Flecken Belennes, etwa 12 Stunden südlich von roßwardein. Hier componirte er 1760 beinahe täglich eine Hymne: die erste m 11. August 1760, C-dur, die zweite den 12. August, D-dur, als Sopranso mit Chor, die dritte am 13. August als Altsolo, B-dur, die vierte am i. August als Tenorsolo mit Chor, G-dur. In allen diesen ist das Bocalartett blos von zwei Biolinen und den zwei die Melodie sührenden Discant-

ompeten (Clarinen) begleitet.

Mitte September 1760 wieder nach Großwardein zurückgekehrt, hat H. ich ein "Salve Regina" aus D-dur als Baßsolo mit wechselndem Singchor arbeitet. Außerdem besigen wir noch sechs zu Großwardein geschriebene Inumentalcompositionen, Partiten, die eine vom 22. December 1762 für zwei arinetten, zwei Hörner und ein Fagott, B-dur, eine andere vom 20. November,
dur; ein Biolinconcert, B-dur, mit zwei begleitenden Biolinen, Viola-Baß,
m 20. December 1760; serner eine Sinsonie, C-dur, vom 16. Februar 1761,
we Messe zu den sieben Schmerzen Mariens, A-moll (3. April 1761), ein

mans Iste confessor, A-dur.

Mit dem J. 1763 begann eine neue Periode für H. Der Truchseß und abellmeister des Erzbischoss von Salzburg, der berühmte Johann Ernest Eberlin ichtiger Eberle) war am 21. Juni 1762 gestorben. (Vgl. Bd. IX S. 794 den Rachträgen zu Bd. V S. 576.) An dessen Stelle rückte der seit 1748 i Vicecapellmeister wirkende Joseph Lolli zum ersten Capellmeister vor, während sopold Mozart Lolli's Stelle als Vicecapellmeister erhielt. Da jedoch Mozart, it der musikalischen Erziehung seines großen Sohnes beschäftigt, viel auf Reisen ar, stellte der nachsichtige Erzbischof neben ihm den ihm von seinem Vetter, m Domherrn Graf Vincenz von Schrättenbach zu Großwardein, lebhast emschlenen Michael H. als Concertmeister an. (In Großwardein ward Dittersen sein Rachsolger.) Sein Gehalt war sreilich nicht glänzend: er erhielt ürslich 300 st. Besoldung, sreien Tisch und mußte zugleich die Direction des kuterzbischösslichen Orchesters übernehmen.

Leopold Mogart, ber alte Bicecapellmeifter, fah Sandn's Gintritt nur un-

146 Sandn.

gern: er fürchtete in bem neuen Antommling einen Rivalen. Aus bem befannten Briefe an feinen Sohn tritt feine Bitterfeit nur gu beutlich berbor. Gr ichreibt unter Anderem: Der neu angestellte B. sei an ber Orgel jo besoffen gewefen, bag man fürchtete, es treffe ihn alle Augenblide ber Schlag. "Befoffen" war ber neu angestellte Concertmeifter gewiß nicht; ber mäßige Mann, ber unter allen Berhaltniffen und mahrend feines gangen Lebens bie einfachfte Lebensweile führte! - Indem er Allen mit feiner gutmuthigen, ungeheuchelten Freundlichtet offen entgegentam, gewann er balb Aller Bergen; auch ber Bater Mogart fohnte fich mit feinem Collegen aus, und ber junge Mogart warb, fobalb er ihn naber tennen lernte, fein innigfter Berehrer. S. wurdigte vielleicht am beften ben Berluft bes unfterblichen Meifters; bei ber nachricht von feinem Tobe (5. De cember 1791) rief er mit tieffter Rubrung aus: "Satte ber große Genius noch langer gelebt, er wurde uns eine gang neue Mufit gegeben haben!" 5. war im Saufe bes Domorganisten Lipp, für welchen er gar oft bie Orgel fpielte, wie ju Saufe. Diefer befaß eine Tochter mit ausgezeichneten mufitalifchen Anlagen bie ber Fürsterzbischof jur weiteren Ausbildung nach Benedig gefandt hatte. Benchen Lipp tam gurud, jugenblich frifch, mit bem vollendetften, reigenbften, gefühlvollften Bortrage. S., noch immer felbft ein ausgezeichneter Ganger, pflegte bie bewunderte Sangerin ju begleiten. Bald (1764) waren fie ein Paar. Gin Töchterchen war die Frucht ihrer Che; aber ber Tod entrig ben Eltern bas geliebte Rind fcon in feinem britten Jahre (1768). Dagu mußte B. balb bie betrübende Entbedung machen, daß feine geliebte Frau für den engen Rrif eines hauslichen Lebens, bas bei fo geringen Mitteln nur unter ber Sand einer tuchtigen fparfamen Sausfrau ein gufriedenftellendes fein tonnte, gar nicht geschaffen war, fo bag er mit Jean Paul ausrufen tonnte: "Run ift mein einziges Tochterchen geftorben und mit ihm meine schönere Erbengutunft eingefargt." & floh fein Arbeitszimmer und fuchte in ber mundervollen Ratur bon Calgbung Linderung für feinen Schmerg. An Compositionen haben wir aus diefer triben Beit bes 3. 1769 nur eine einzige: ein Abagio ju einer Sinfonie. Sonft batte 5. balb in feiner neuen Stelle eine außerorbentlich ichöpferifche Fruchtbarteil entwidelt. Am 7. December 1763 fchrieb er feine erfte Symphonie, am 29. December die zweite, den 17. und 25. Janner 1764 die dritte und vierte. Dazu tam ein Marich, Ballete (beren Partituren allein brei Bande fullen), Arien, dann Concerte für die Flote, Lauretanische Litaneien; am 7. Februar 1767 eine Pantomine: "Der Traum" (A-dur). Den 6. Mai 1768 hatte et eine reigende Operette: "Die Gochgeit auf ber Alm" componirt, aus welcher bei Falter u. Sohn in München ein Clavierausjug ericienen ift. Man gablt bis jum 3. 1771 über 40 großere Compositionen, Meffen, Ginjonien, Cantaten, & taneien, Te Deum ac. S. blidte bereits wieder frohlicher ins Leben, als leiber am 16. December 1771 fein Gonner, ber 74 Jahr alte Fürfterzbifchof Sigmund III., Graf von Schrättenbach, ftarb, einer ber geiftreichften Fürsterzbischöfe Salzburgs Bur Tobtenfeier Diefes feines fchmerglich betrauerten Befchugers fchrieb er feint erfte Tobtenmeffe. Es ift bas einzige instrumentirte Requiem in großartigem Mafftabe, bas als ein großes Sanges bem Geifte einer mufikalischen Tobten feier im Sinne bes tatholifden Ritus entspricht. Das unfterbliche Requiem Mogart's dagegen ift im eigentlichsten Sinne ein Oratorium. Es ift ein ernfter Beift ber Empfindung, die Sprache bes bebenben Bergens, die die gange Composition Sandn's durchzieht. Bon biefem Requiem gilt, was Berber von ber rituellen Poefie bes fatholischen Cultus fagt: "In pathetischen und apotalpptischen Ber fündigungen bebt fich ber gange Chor ber Rirche - eine Gemeine ber Seelen, eine Geifterversammlung. Alle Theile ber fogenannten Deffe find Stimmen aus dem Chore bes Simmels und ber Erbe, gufammenwirkend im ftillen Bergen bes **Ба**уби. 147

chen. Auch, wo ein sichtbarer Segenstand vorsteht, der Getrenzigte, die ter mit ihrem Kinde zc., schildert die Musik nicht, sondern spricht Worte Empfindung. Das Salve Regina — kann vor einem Vilde die Empindung sanster sprechen, es zärklicher anreden? Der Geist im Vilde spricht, swird geschildert. Die Todtenmesse endlich. Hier verschwinden alle Vilder. ge Ruhe gib' ihnen, Herr! Ewiges Licht erleuchte sie zc. Aber auch die henmusik ungerechnet erhebt sich jede wahre Musik ins Keich des Unsichts

An Sigmunds Stelle wurde den 14. März 1772 zum Fürsterzbischof Hieronymus von Colloredo-Waldse gewählt (Bd. IV S. 416). Er war der letzte Fürst des sterzbisthums Salzburg, früher Fürstbischof zu Gurt; als strenger, sparsamer unzmann längst gesürchtet. Auch mit den Salzburgischen Finanzen, die sich is weniger als in einem blühenden Zustande besanden, war er längst vert; Alles bangte vor seinen Resormen und sah angstvoll der Jukunst entm. Der Einzug zur huldigung ward auf den 29. April 1772 angesetzt junge Wozart mußte widerwillig nach Salzburg zurückkehren um Metado's "N sogno del Scipione" dasür zu componiren. Die Ausstührung zeigt,

wie wenig guter Laune es geichah.

Der Concertmeister Dichael S. fchrieb naturlich auch etwas ju biefem Feste April): eine große Arie, G-dur, "Wilfteft bu, wie viele Plagen ich bereits bich getragen". - Der Fürsterzbischof fing fogleich ju reformiren an, um Buftand ber Finangen, ber burch Kriege und eine allzuliberale Wirthschaft ins Arge gerathen mar, ju beben. Gine burchgreifende Sparfamteit in em und bem Staatshaushalte brachte ihn häufig genug mit bem Domcapitel Kollifion, und feine Dienerschaft feufste, ba er ben alten Blang feines Sofes Iten wiffen wollte, bei einer gewaltigen Reduction ber Ausgaben. Man bier die Berhaltniffe ber alten fürftlichen Sofe genau ins Auge faffen, um die tung bes Murfterzbischofs richtiger als bies gewöhnlich geschieht, zu beur-Die Mufiter ber Capelle eines folchen Fürften gehörten gu ben übrigen bedienten; die Organisten g. B. hatten in der Regel hoffnung gulett als tammerdiener angestellt zu werden. Auch ber junge Mozart hatte beshalb ben Rang eines der übrigen Bedienten. Es war dem Fürstbijchof daber t fo gar ju berargen, wenn er bon ben beiben Mogart's, die faft ihre gange auf Reifen verlebten, nun forberte, daß fie gleich ben andern Bedienfteten Mmtes warteten. Unter ben Diensten, die eigentlich Leopold Mozart als ecapellmeifter gufielen, Die aber an feiner Statt Dichael B. übernommen te, war auch der Singunterricht der Kapellfnaben, welche für die Domfirche gen wurden, wozu er allerdings geeigneter war, als ber Biolinvirtuoje Mo-6. erfullte auch bieje Aufgabe mit aller Liebe und hatte fogar eine Deffe feine "lieben Capellinaben" componirt, die er nach dem Ramen bes Schutzrones der tatholischen Jugend, dem heil. Alopfins, taufte. Gie ift naturlich breiftimmig, fur zwei Copran- und eine Altftimme; babei blos von zwei Bion und der Orgel begleitet. Tropbem ift alles jo harmonisch vollstimmig, man teine Inftrumente babei bermigt; eine ungemein reigende, liebliche, lich frohe Composition aus B-dur, namentlich ift das Benedictus unüberlich Ichon. Dan fieht eben auch baraus, welche Leiftung ba von ben baigen Capellinaben geforbert wurde; jebe ber brei Singstimmen hat gang bie-Aufgabe, jeder wird gang die gleiche Leiftung zugemuthet; jede erforbert n wohlgeschulten, gebilbeten Ganger. Auch einige Offertorien, bon benen ach noch bie Rebe fein wirb, componirte er für feine Singtnaben.

Der gute h. that Alles, um feinen ftrengen, in allen Theilen reformirenberem (fiel boch feine Regierung gerabe in die Josephinische Beriode) bei 148 Sandn.

guter Laune zu erhalten. 1777 hatte er eine große Messe zu bessen Kamensseste am 30. September (sie besteht auß 886 Tacten) componirt, der er nach
seinem Herrn auch den Namen "Sieronhmus-Messe" gab. Der Singchor ist
nur von Blasinstrumenten begleitet, das Ganze von großartiger, höchst origineller Wirkung, erhielt außerordentlichen Beisall und die volle Zusriedenheit des
gnädigen Fürsten. Hahdn's Schüler, der später königlich baierische Hosumisten

Renner, hat diefe Meffe für volles Orchefter umgearbeitet.

Angenehm wurde dem armen H. das Leben in Salzburg gemacht durch die herzliche Freundlichkeit und Freundschaft, mit welcher das ganze Salzburg diesem in allen Berhältnissen so liebenswürdigen Mann empfing; namentlich widmete ihm der damalige 76. Abt des altberühmten Benedictinerstistes St. Peter Beda Seeauer und sein Nachsolger (seit 1786) Dominik Hagenauer dis zum Tode die innigste Freundschaft. Der Abt überließ ihm ein dem Kloster gehöriges Haus zur Wohnung, damals das "Zuderbäder-Haus" genannt; dasselbe Haus, das noch gegenwärtig an dem südöstlichen Ende des berühmten romantischen Gottsaafers von St. Peter hoch an der Felsenwand des Mönchsberges auf die Abtei herabschaut. Die Miethe war sehr gering, und häusig erließ der Abt seinem Freunde auch diese, wenn er ihm etwa ein neues Graduale zum Geschelle brachte. H. war im Kloster wie zu Hause, spielte, so ost es ging, mit Herzenstust die Orgel und componirte die schönsten seiner Gradualien und Offertorim für sein geliebtes Stist. Wenn er denn auch bei Hose nur die Eisestälte seines Herrn zu sühlen betam, so trug ihn dafür sein Salzburg aus den Händen.

3m 3. 1782 wurde bie Sacularieier bes Ergbisthums mit ungemeinem Jubel begangen. Der Fürfterzbischof erließ einen im Beifte ber Beit gehaltenen berühmten Sirtenbrief und S. componirte, wie fich verfteht, dazu eine Jubilaums meffe zu Ehren des Salzburgischen Apostels, des heil. Rupert. Der Fürste erzbifchof fühlte fich baburch fo gerührt, bag er Sandn's Gehalt von 300 il jährlich auf 450 fl. erhöhte. Allein trot biefer gewaltigen Erhöhung war b. bennoch genöthigt, burch Unterricht im Generalbag, Gefang zc. feine Ginfanit ju bermehren, umfomehr, ba feine Frau eine reichliche Abzugequelle bilbete, für Alles, was an Gelb unter ihre hand gerieth. Für bas Spiel auf ber Orgel in der Dreifaltigkeitskirche nahm er auch jährlich 50 fl. ein, und fo half er fich trot feiner geringen Ginnahme in Salzburg als ein angesehener, geachteter Mann fort. Als Mogart, ber befanntlich ingwischen entlaffen und 1781 nach Wien übergefiedelt war, mit feiner jungen Gattin Salgburg jum erften Dal wieder besuchte, erfuhr er von feinem Bater, daß S. frant fei. Er eilte ju ibm. Muf Die Frage: "Wie geht's, lieber Freund?" antwortete ber fieberfrante b. "Schlecht, boppelt fchlecht. Der Fürfterzbifchof, mein gnädiger Gerr, verlangt von mir die schleunige Composition zweier Duette für Biolin und Altviola: ber Termin läuft in brei Tagen ab, und ich bin fo matt und mube, daß ich teinen Gedanten faffen tann, und der Erzbischof broht mir, meinen Gehalt zu fperren, wenn ich die Composition nicht gur bestimmten Beit fertig habe!" Der gutmuthige Mogart machte fich alsbald zu Saufe an die Arbeit; nach zwei Tagen waren die beiden Duette auch in reiner Abschrift fertig bem franken B. jur Unterfchrift übergeben. S. fiel feinem jungen Freunde um ben Sals - er be mahrte bas Original als eine beilige Reliquie bis jum letten Augenblide. Inbeffen ward ber Titularcapellmeifter bes Rurfürften, Domenico Fifcbietti Capellmeifter. Der Bicecapellmeifter Leopold Mogart war alt; für unferen S mare bas ber richtigfte Blat gewesen. Allein er war ein Deutscher. Die Stell erhielt der italienische Abbe Luigi Gatti. Er hatte brei Opern für Piacens und Mantua geschrieben, die großen Beifall fanden. Gatti mar fibrigens ei Don feinen Salaburgern febr geehrter Mann und bielt unfern S. febr boch.

Sanbn. 149

Die beiden erwähnten Mozart'schen Duos sind später im Handel erschienen ne Mozart's Zuthun, das eine bekannte aus G-dur, das andere aus B-dur. us H. hatte dieser unerwartete Freundschaftsdienst überaus wohlthätig gewirkt; erholte sich nach und nach wieder, wenn auch langsam. Ehe noch das Fieder n ganz verlassen hatte, schrieb er eine schöne Messe, die in Salzburg darum n Ramen der "Fiedermesse" erhielt. In Salzburg kannte man sie auch unter em Namen "Admunda-Messe". Es ist dies der Rame der Aebtissin des Klosters us der Insel Frauenchiemsee, unter deren Schuße H. hie und da einige Tage iner Ferien zuzubringen gewohnt war; auch "Lambacher-Messe", weil sie dort verst ausgesührt wurde. Die Messe (C-dur) ist so instrumentirt, wie H dies wöhnlich nach Anleitung der ihm damals in Salzburg zu Gebote stehenden instrumente zu thun psiegte, nämlich sas Kyrie ist unübertresslich schön, ein sluß von Melodien, der sich in die überraschendsten Formen verzweigt und rieder eint.

Die beiben H. waren zu jener Zeit in Nordbeutschland so wenig bekannt, daß ihr Name und ihr Wohnort sehr häufig mit einander verwechselt wurden. Do wird im musikalischen Almanach von 1782 von Joseph H. gesagt, daß er kapellmeister in Salzburg sei, daß man nicht begreisen könne, wie er in seinen kompositionen häusig nur Spaß mache zc. Indessen begann sich doch der Ruf

elbft Dichael Sandn's allmählich auch im Austande auszubreiten.

Der Fürsterzbischof reformirte fort, manchmal mit Glud, manchmal mit nglud. Im tatholijchen Gottesbienfte wird die Zeit, bon ba, wo die Lejung er Epiftel bon einem besonberen gegen bas Bolt gerichteten erhöhten Blage der auch bei gewöhnlichen Weften bon ber Altarftufe herab vollendet mar, bis ur Lejung bes Ebangeliums mit einem furgen Pfalmen-Bechfelgefang ausgefüllt, egenwärtig Graduale genannt, nach bem Ort, von welchem aus die Epistel gemgen wurde. In gegenwärtiger Beit ift es blos ein Pfalmenbers bem ju iernben Wefte entsprechend. Da biefe Bfalmen mit jedem Wefte wechfeln, fo atte ber mufitalifche Singchor in ber Beit, in welcher Inftrumentalmufit auf m Choren eingeführt war, teine ober nur wenige ber immer wechselnden Commitionen Diefer Art. Dan bediente fich beshalb gewöhnlich eines Inftrumental= bes, Sinfonie genannt, jur Ausfüllung biefes Zeitraumes. In Italien ging an fo weit, daß fich hier gewöhnlich Birtuofen mit ihren Concertftuden horen eBen; unfer Dittersborf erwarb fich auf feiner Reife burch Italien feinen Ruf Biolinfpieler gerabe baburch, bag er fich als Concertgeiger in biefen Zwischenumen ber gottesbienstlichen Feier hören ließ, die durch das fogenannte Bratale ausgefüllt werden follte. B. nun hatte ichon ein Baar wunderschone ffertorien componirt, namentlich eines fur das Fest ber Dreieinigkeit', fein Tres sunt qui testimonium dant" — 7. Juni 1772, voll wundersamer Charat-nftil (auch bei Diabelli gedruckt). Mozart liebte biefe Composition so, daß er aus ben Stimmen eine Bartitur jufammenichrieb. Bu gleicher Beit, 1775, igte ein nicht minder herrliches Stud, bas den Titel führt: "Chor für folche etten, wo die Chriften fich jum Tobe bereiten". Dann folgte ein Graduale t bas Corpus Christi- ober Fronleichnamsfeft; "Lauda Sion Salvatorem", 175 (bei Diabelli in Wien erschienen). Diefe munderliebliche Composition uchte bei ihrer erftmaligen Aufführung auf S. felbft einen fo ruhrenben Ginud, daß er wilnichte, man mochte ihm biefe Sequeng bei feinem Sinicheiben thielen, bamit er unter feinen Lieblingstonen in bas Jenfeits übergebe. ad auf ben Fürftergbischof machte bie Composition einen folden Ginbrud, bag bie Mufführung ber bisher üblichen Sinfonien ftatt ber Grabualien berbot Sandn's Compositionen an beren Stelle gejett wiffen wollte. S. componixte 150 Sanbu.

nun auf biefe Ermuthigung, aber hauptfachlich für feinen geliebten Abt, all Die für Gradualien beftimmten Pfalmenweifen. Es find beren 124; Die On ginale find fammtlich im Befige bes Stiftes St. Beter, bis auf einige, welch durch einen treulojen Chorregenten nach München gelangten und fich nun im Befige ber Staatsbibliothet befinden. Sie find meiftens für bas Singquartett. begleitet von zwei Biolinen, manchmal von Gornern ober Sochtrompeten (Clarini), überhaupt ben Inftrumenten, die ihm in Salzburg vorzüglich zu Bebote ftanden. Bei Gradualien, beren Text an und filt fich feierlicher ift, bebient ei fich hochstens zweier Soboen, zweier Borner, zweier Sochtrompeten und zwein Bauten, dagu natürlich ftets eine begifferte Orgelftimme. Der Text ber Ge quengen, Symnen ober Pfalmen ift immer gang burchcomponirt, fich jedem Sinne, jeber Ruance anschließend. Dabei umschließt und burchbringt bas game lebensvolle Runftwert bennoch ftets nur ein Sauptgedante - eine bobere Gin beit, die das Runftgebilde erft zu einem Kunftwerfe ftempelt und die gerade bat Charafteriftische jeber Composition fur bie Rirche fein muß. Gelbft bei einer b langen Composition, wie ber bes "Lauda Sion Salvatorem" (80 Beilen in 181 Tacten) ift bies noch ber Fall.

Bon seinem gestlichteten Herrn wurde H. in diesem Jahre (1785) seln wenig belästigt; den Fürsterzdischof beschäftigte die Angelegenheit des Emser Congresses. H. hatte 1785 ein Paar Sinsonien, eine Sonate, acht Graduale componirt. Im nächsten Jahre sinden wir ein Paar Messen, Sinsonie, ein Dierretimento, einen Marsch, drei Menuette 2c. Im J. 1787 ein Drama in zwi Acten, "Andromeda e Perseo", von dem Mozart und Jahn sehr viel Rühm

liches fprechen, bagu noch brei Mariche.

Durch Bermittlung des österreichischen Hoses, der sich an Handn's Bruder Joseph wandte, erhielt er 1795 den Austrag, eine große Messe sür den Hos nach Madrid zu componiren. Er entsprach dem durch eine achtstimmige Messe, C-durtür zwei Singchöre und vier concertirende Stimmen, neben obligater Orchester begleitung, nämlich dem Saitenquartett, zwei Oboen, zwei Fagotten, zwei Honnern, zwei Hochtronweten und zwei Pausen, ein Wert von reizendster Mannichsaltigkeit und erschütternder Tiese des Ausdrucks, dem an Großartigkeit und poetischem Ausschwung kein ähnliches zur Seite steht. Diese etwas lange Messe (1501 Tacte) ersordert mit Inbegriff des Gottesdienstes gegen zwei Stunden Sie erregte in Madrid große Begeisterung, so daß der Componist reichlich honorin wurde: das einzige seiner Werke, bei welchem das Honorar dem Werthe de

Schöpfung angemeffen war.

Das Benedictinerflofter Michaelbeuern gehörte jum Benedictinerftifte St. Bela. 5. war bort ebenfo verehrt, als im Stifte felbft. Schon vor bem 3. 1770 hatte er eine lateinische Cantate an ben Pralaten von Michaelbeuern componit eine zweite größere zur Wahl bes neuen Bralaten am 24. Mai 1783, Am innigften befreundet wurde er unter ben bortigen Conventualen mit bem P. Ber gand Rettenfteiner, ber ein geiftreicher, in allen Zweigen bes Wiffens erfahrm Mann war. Er war ber einzige lichte Stern, ber ihm bis ju feinem Tob jur Seite ftand. Rettenfteiner murde fpater Pfarrer ju Armedorf bei ber Stad Laufen an ber Salgach, einem Filial-Wallfahrtsorte, jum Rlofter Dichaelbenen gehörig. Der einzige Musflug, ben S. je bon feinem Salgburg machte, war p feinem lieben Bfarrer in Armsborf. Diefer, felbit ein portrefflicher Ganges hatte gufällig zwei Caplane, welche ebenfalls fehr gut fangen. Der Bfarrer be mertte einmal beim frohlichen Bufammenfein im ichonen Barten: fie feien bo Sanger brei, die fich bor feiner Aufgabe icheuten, aber es gebe leiber feine Im gette für Mannerstimmen: wie ichon, wenn ihnen Bater S. folche ichufe. Diefe entiprach dem Winte und ba er felbft bei ber Musführung Abends gewöhnlich Sandn. 151

gegen war, setzte er eine vierte Stimme für sich selbst. So entstanden Mannerartette, wie sie seitdem zur weitverbreiteten Mode geworden find. Das erste

taunte biefer Quartette ftammt aus bem 3. 1795.

Damals befand fich in Salgburg ein geiftreicher und begeifterter Mufiter, anjange Buchhalter in ber Sof- und atabemischen Baifenhaus-Buchhandlung ar, Ramens Benedict Sader - als Biolinfpieler ein Schuler Leopold Mont's, als Clavierspieler ein Bogling feines angebeteten Lehrers, Michael S. er junge jeurige Dann begeifterte alles, mas in Salgburg Sinn fur Dufit atte, und veranlagte bann auch abendliche Bufammenfunfte im Beinfeller bes Stiftes St. Peter. In einem gewolbten Stubchen, bas über bem eigentden Saftgimmer mit bemfelben burch eine einfache Wenbeltreppe berbunden ar, tam bie joviale Gefellichaft taglich Abends gufammen. Bater S. mußte rufibiren. Der ichwarmerifche Sader, ber fpater felbft eine Mufithanblung erwhete, fehlte natfirlich nicht, ber Chorregent bon St. Beter, Ragenzaun, ebenfo er Chorregent Thabbans Strobl, bann ber geschätte Orgelbauer Egebacher georten ju ben täglichen Gaften, auch ein geiftreicher, gebildeter Golzhandler Brunbel war Mitglied ber heiteren Gesellschaft, die zulet eine gewiffe Berühmteit erlangte. Sier entftanden, oft an Ort und Stelle geichrieben, Die beruhmten anone Sandn's, manchmal auf ein Mitglied ber Gefellichaft gemungt. Biele ben in Galgburgifcher Gemuthlichteit an Derbheit ben Dogart'ichen Canons um etwas nach. Das im Guben fo befannte ut re mi fa "Abam hatte brei ohne", "Pie vivat Michael Chori petrensis splendor" ic., Tegte in allen brachen, natürlich auch in der berben Salzburger Bollssprache, ertonten ba einem Glafe Conventiveines; baneben haben wir eine "Raccolta di Canoni tre". Es find über 48 vierstimmige Lieder biefer Art entftanden; im Bangen ber 70. Auch der Wein des St. Beter-Kellers (26. Juli 1795), der Ober-ulger Wein (16. Juni 1798), der Oefterreicher-Wein wurde von H. besungen. Die Texte find meiftens bon Salis und anberen bamals beliebten Gangern des Beins, ber Liebe und Luft. Die berichiebenften Lagen und Stimmungen bes ebens hat B. auf folde Urt mit feinen Tonen berklart. Das fogenannte andnftilbchen im St. Beters-Reller ift für Mufiter und Mufitfreunde ein Bahrnichen von Salzburg geworben; gegenwärtig hat es ein mufitalischer Maler mit ltabesten geschmudt und an ber gewolbten Dede die Anfange ber berühmteften andn'ichen Lieber in fich einander burchschlingenden Spruchzetteln angebracht. liefe Lieber für Männerquartett erregten bei ihrem Bekanntwerden ungemeines luffeben, wurden überall im Guben gefungen, in Salzburg und Wien mehrere Ral aufgelegt. Sie bilbeten bamals eine gang neue Compositionsweise, nicht bie Schwierigfeiten auch fur ben genbten Meifter, namentlich weil bie Stimmen manber fo nahe liegen.

Die Gränel der französischen Revolution hatten dis jest auf Desterreich wich keinen tiesern Eindruck hervorgebracht. Michael H. wandte sich mit Widerwillen von den Unthaten Robespierre's ab. Es füllten Thränen seine Augen dei der Rachricht, daß das Haupt Ludwigs XVI. unter dem Henkerbeile gefallen ei, er nahm lange keine Feder mehr zur Hand, dis er sich endlich im August meuerdings ermannte und seine schöne Wesse zu Ehren der heil. Ursusa für die Aebtissin des Klosters Frauenchiemsee schrieb. Bonaparte's Austreten hielt er in rettendes Creignis und solgte den Thaten des jugendlichen Helden andags mit fröhlichem Herzen. Allein der italienische Feldzug vernichtete alle den Hospinungen. Die Armee der Franzosen wandte sich jest in einem Reh, aus dem kaum zu entsliehen war, gegen die Kaiserstadt Wien, Jourdan stürmte mit seiner niederrheinischen Armee durch Hessen und Franken; Moreau ging dach Schwaben und Bonaparte siel in Italien ein. 15000 Mann österreichischen

152 фауби.

icher Solbaten mablten Salgburg ju ihrem Winterquartiere. Am 12. 1799 hatte befanntlich Frankreich an Raifer Franz II. ben Rrieg er Salzburg wurde burch Einquartierungen und die Berpflegung ber Trupper Pringen Conbe beinahe erbrudt. Die ungludliche Schlacht bei Sobenti trieb ben Bringen Conde mit bem leberrefte feines Beeres gurud. Der bifchof floh am 10. December 1800 nach Steiermart. Moreau hatte Laufen feinen Uebergang forcirt und am 10. December ructen Die erften i gofen in Salzburg ein. Salzburg wurde gezwungen feche Millionen L binnen 14 Tagen ju bezahlen. Geplandert wurde trop aller Gegenvorftellun auch der arme S. verlor Alles. Zwei frangofische Sufaren festen ibm Sabel auf die Bruft, nahmen ihm feinen bereits auf brei Monate erhob Behalt und nebft anbern greifbaren Dingen noch feine einzige filberne Uhr. frangofifchen Officiere felbit maren entruftet über bas Unglud bes fo allge berehrten Benius und fuchten fein Unglud ju milbern. Indeffen batte fic Rachricht von der erlittenen Dighandlung Sandn's bald fiber Die Grengen Salzburg verbreitet und auch in Wien eine praftifche Theilnahme fur ihn geregt, die fich fonft taum in biefer Beife geaugert batte. Abgefeben ba bag ibm fein Bruber ftatt ber alten filbernen eine golbene Uhr ichidte, n die Raiferin Maria Therefia (Gemahlin Frang' II.), die Michael San Meffen, namentlich fein Requiem tannte und liebte, Gelegenheit, eine Deff beftellen, in welcher fie felbft eine Bartie ju fingen im Ginne batte. D. entgudt über diesen Auftrag und begann fogleich eine feiner iconfiten Confitionen, die Meffe in D-dur, ber beit. Therefia geweiht, mit bem Saitenquar zwei Oboen, zwei Sochtrompeten, zwei Pauten und Contrabaffen nebft Orgel; ftatt bes Bioloncelles tonnte auch ber Fagott angewendet werden. Credo mit bem Descendit de coelis betrat die Raijerin aus ihrem Oratorium Chor, ftellte fich an bas fur fie bereitete Rotenpult und fang bas "Et in natus est" mit wunderschöner flarer Stimme, die bon f bis ins g reichte. "Et sepultus est" ift von erichütternder Birtung. Ebenjo einzig ift es, t im Benedictus die Soloftimme ihr "Benedictus qui venit" jubelt und ber ( wechselnd mit feinem "Osanna in excelsis" bariiber und bagwischen tritt-Schluß des Gloria bilbet eine Doppeljuge, wie fie nur Michael S. ausguffl im Stande mar. Wie Sandel aus gewaltigen Tonmaffen ben unbergangt Dom feines Sallelujah erbaut, fo boren wir hier ben polyphonen Jube einem Alles mit fich binreigenben Gefang erklingen. S. hatte noch eine g Doppelfuge über benfelben Text bingugefügt von gleich großartiger Birt Allein ber Sorer entscheibet fich bennoch gulegt für Die erfte Composition.

H. vollendete dieses große Werk (es enthält 1050 Tatte) am 5. Au 1801, nachdem der schon im Februar abgeschlossene Friede von Lineville Franzosen endlich im April aus Salzburg vertrieben hatte. Der Erzbischof is sein Land trohdem nicht wieder betreten und betrat es auch nie wieder. Und H. ward deshalb von dieser Seite her Muße gegönnt; denn der Statthalter, Bischof von Chiemsec, war ein sehr milder Mann. Mit doppelt erleichten Herzen mag also H. seine "Zum Abschied der Franzosen aus Salzbur am 27. Mai 1801 componirt haben. Er entschloß sich nun, der Einlad seines Bruders und seiner Berehrer in Wien, dorthin zu kommen, Folg leisten, hauptsächlich auch, um der Kaiserin die bestellte Messe persönlich zu berichen. Sein Freund, der Ffarrer Rettensteiner, geseitete ihn auf seine Bir Am 24. August trasen die Reisenden in Wien ein, wo sie bei einem der senrie Bewunderer Hahdn's, dem Kausmann Reich, Quartier nahmen. "Seht!" ries den beim Eintritt des Meisters versammelten Hausgenossen zu: "das ist der Surger H.!" Raum war Michael Handn's Ankunit in Wien besannt, das er arm

Saybn. 153

44 Jahren verließ (H. war nun 64 Jahre alt), so gerieth Alles, was nur einigermaßen mit Musik vertraut war, in Bewegung. Man zeigte sich auf der Straße den berühmten Salzburger H. Er hätte ein halbes Jahr in Wien bleiben müssen, um allen Einladungen solgen zu können. Beide Freunde speisten natürlich öster beim Bruder Joseph H. Auch dem Bruder gegenüber blieb Michael immer so bescheiden wie ein Kind; er erbat es sich z. B. als Gunst, einige der Canons copieren zu dürsen, die Joseph H. unter Glas und Rahmen in seinem Schlafzimmer ausgehängt hatte. Joseph lachte: "Geh' mit der Copie,

Du tannit ja felbit beffere machen."

Um glidlichften mar er, als ihn die Raiferin mit ber ihr eigenen Liebenswurdigleit empfing, mit freudiger Bewegung bie Meffe nahm und raich burchblatterte. "Sie haben boch bie Sopranftimme nicht zu fchwer gefett? 3ch finge fie felbft. D, ich tenne viele Ihrer Compositionen, namentlich bas fcone Requiem. Sie muffen Ihre Meffe bei ber Probe und Aufführung felbft birigiren." 5. bat bas Orchefter mit ber freundlichen Beicheibenheit eines Anfangers, auf feine Direction ju achten, ba fur ihn als ben Fremben feine gange Ehre an ber richtigen Ausführung ber Meffe liege. Die ber Probe beiwohnende Raiferin bezeigte nach jedem Stud ihre bochfte Befriedigung. Der Meifter fühlte fich bochbegludt. Die Aufführung erregte die Bewunderung von Rennern und Laien. - S. componirte in Wien noch fein einziges gebrudtes großes Quintett far 2 Biolinen, 2 Altviolen und das Bioloncell. Auch feine Lieder für das Minnerquartett hatten großes Auffeben gemacht und wurden überall gefungen. Sugmeier, einer ber letten Freunde Mogart's, vergog Thranen beim Unhoren bes Liebes "Die Mutter am Strome". B. mußte fich beinahe auf allen Orgeln boren laffen, Die er por 50 Jahren, nur wenig beachtet, fo oft gefpielt hatte, und aulett fich mit Gewalt von Wien trennen, ba unter feines Freundes Reich führung eine große Angahl begeifterter Mufitfreunde gufammen getreten waren, um ihn in Wien feftzuhalten. Das honorar zu bestimmen, überliegen fie ihm felbft. Allein er wollte fich von feinem Salgburg nicht trennen.

Hongust var wieder in Salzburg; die Franzosen waren längst fort, aber der Erzbischof saß in Wien: ganz Salzburg lebte in banger Erwartung, als am 19. August 1802 das Insanterieregiment Jordis erschien und der Feldmarschallzientenant Gras v. Merveldt das Salzburger Land für den Großherzog Ferdinand von Toscana in Besitz nahm. Am 11. Januar wurde die sormliche Abdanlung des Fürsterzbischos Hieronymus proclamirt, dem keine Seele nachweinte, und am 15. Februar tras der Hoscommissär Baron v. Erumpipen in Salzburg im Damit war das Ende des geistlichen Staats Salzburg herangekommen.

b ftand nun im Dienfte bes vierten Berrn.

Dieser, der ehemalige Großherzog von Toscana, war ein großer Freund der schönen Künste und besonders der Musik. Aber er hatte längst eine Menge Italiener um sich und der arme deutsche H. wurde nicht viel anders angesehen, als die übrigen Hosedienten. Joseph H. empfahl seinen Bruder dem Fürsten sterhazh, der ihn auch auf das sreundlichste einlud, den Dienst seines Bruders zu übernehmen, wosür er ihm 1500 st. Besoldung bot. Jeht suchte man den derühmten Mann in Salzdurg zu erhalten. Allein die vornehmen Italiener lahen mit Mißgunst auf ihn herab; der Minister fürchtete, durch eine Gehaltschöhung auch die übrigen Hosedienten zu gesteigerten Ansorderungen zu veraulassen. So speiste man ihn sürs erste mit einem Geschent ab. Der Hosedienten Jahres. 1804, seinen Gehalt auf 600 st. zu erhöhen, nebst der Aussicht auf weitere sährliche Erhöhung — und der kindliche Mann blieb bei seinen Salzwer Freunden. Er schrieb: "Ich kann mich des Anerbietens dieses einzigen

154 Saydn.

Burften (Eszterhagy) nicht freuen; benn ich verliere gar ju viel, wenn ich fo viele brabe Freunde und ben braben Pfarrer ju Armsborf verlieren muß." Gine Freude wurde ihm indeffen bereitet, als die Raiferin Maria Therefia fur bas Ramensfeft ihres Gemahls, bes Raifers, eine neue Meffe nebft Grabuale, Offertorium und Te Deum beftellte. Die mufitalifch hochgebilbete Raiferin fchwieb bem Componiften genau bor, wie fie die Deffe ausgeführt haben wollte. Es follten fich barin fleine Goli befinden, bas Et incarnatus vierftimmig fein, nur bom Bioloncell und ben Biolinen begleitet. Das Benedictus foll ein Duett fur So pran und Bag merben, am Ende mit Eintritt bes Chores. 3mei Fugen follen in der Deffe portommen, und bas Offertorium mußte ein vierftimmiger Canon fein. S. war natürlich hocherfreut über ben Antrag. Zuleht verlangte die Raifem noch bie fpanische Deffe und bestellte ein neues Requiem und Libera. D. ging mit allem Feuer an biefe Arbeit und vollendete bie Deffe (D-moll) am 16. Auguft 1803. Er nannte fie bem Raifer ju Ehren "Franciscus - Meffe". In Wien ift fie unter bem Ramen ber "Zweiten Raifer-Deffe" befannt. Die Raiferin hatte verlangt, die neue Meffe folle ungefahr von ber Lange ber erften für fie geschriebenen fein. Gie fiel indeffen etwas langer aus (1433 Tacte). Sie ift unter ben instrumentirten firchlichen Werten Sanbn's bas großartigfte Das Offertorium, ein wunderschoner Canon, wurde am 23. Auguft 1803 und bas Te Deum am 20. September fertig. - 3m Darg beffelben Jahres batte er auch einen Boltsgefang jum Empfang Ferbinands componirt, und am 21. April 1803 Commerce für feinen Freund Rettenfteiner. - Um 14. August feste er feines Bruders Boltslied: "Gott erhalte Frang ben Raifer" für feinen Armsborfer Bfarrer vierftimmig - er abnte nicht, bag er feinen liebften Freund in Rurgem berlieren und ihn nur noch felten in biefem Leben wiederfeben werde. Rettenfteiner ward nämlich Mitte Robember 1803 auf die Pfarrei Seewalchen in Defterreich ob ber Enns verfett. Damit war die ichonfte Blume aus dem Rrange feines irbischen Lebens genommen. Dem Tobe nabe fagte er: mein Pfarrer bier, ich mare noch nicht geftorben."

Für Salzburg, wie fur unfern S. geftalteten fich bie Dinge immer triber Er wurde unter ber italienischen Umgebung bes Erzberzogs immer mehr ber nachläffigt. Alle hoffnung, jum Capellmeifter aufzuruden, batte man ihm langt abgeschnitten, und zulest erfuhr er noch die Demuthigung, bag man ihm fogar feinen bisherigen Titel eines herzoglichen Concertmeifters nahm und ihm nur mehr ben eines Domorganisten ließ. Das war die Frucht seines 50jahrigen genialen Schaffens und Wirkens! — Gin unerwarteter Lichtblick fiel auf ihn in biefer Beit ber Bernachläffigung, indem ihn bie fonigl. schwedische Atademie ber Dufit ju Stodholm am 8. Juni 1804 ju ihrem Mitgliebe mablte und feine fpanifche Deffe, die Jubilaums-, die Benedictus-Meffe und zwei folenne Gra bualien zu erhalten munichte. - S. componirte in biefen letten Jahren hauptfachlich nur mehr einige Lieber fitt feinen fernen Bfarrer und widmete fich gans feinem Freunde, bem Abte bon St. Beter und feinen Domchorfnaben. Roch arbeitete er an bem bon ber Raiferin Maria Therefia beftellten Requiem in ber einzigen Stunde, Die ihn noch in Begeifterung verfeste. Pfarrer Rettenfteiner, ber ihn. to oft es ihm möglich war, besuchte, traf ihn einst barüber und meinte; "ein schoneres Requiem, als bas erfte, tonne er boch nicht ichaffen". h. fagte begeiftert aufblidend : "Bas gill's, bies Requiem muß noch gang anders werben.

als bas erfte: ich arbeite fur bie Raiferin!"

Um diese Zeit sing aber H. an zu tränkeln und auch die politischen Ber hältnisse trugen nicht dazu bei, seine Stimmung zu erhöhen. Im I. 1805 hatte Rapoleon bekanntlich den Lüneviller Frieden gebrochen und Italien sas Frankreich in Anspruch genommen. Desterreich trat mit England, Rusland und Sanbu. 155

weben gegen ihn auf. Allein napoleon blieb Gieger und am 30. October 35 jogen 65000 Dann unter Bernabotte in bas unglüdliche Salzburg ein. ch S. litt burch bie Einquartierung. Trot biefer Umftande fchrieb ber frante ann bennoch für feine lieben Chortnaben, in beren Umgebung er gulegt die bite Erholung fand, die jugendlich frifche Meffe, bem hl. Leopold geweiht, 22. December 1805. Sie ward für 2 Soprane, 1 Alt, 2 Biolinen, borner ad libitum und bie Orgel geschrieben, boll bes herrlichsten Gefanges b in ihren Inftrumentalformen fogar an bie neuefte Beit erinnernb. Um December fcrieb er an feinen fo fcwer vermißten Freund : "Roch bin ich maglich, tann meinen Dienft nicht mehr verrichten und muß bas Bimmer iten. hier fieht es fehr fritisch aus. Gott, was wird aus uns noch werben ? der wird fich unfer annehmen? u. bgl. Allein biefer traurigen Umftande unachtet habe ich boch unfern Rapellinaben zu ihrem unschuldigen Rindlein-Feft ne neue Meffe geschrieben, und was ich vernommen, hat fie gefallen." Es ar Sandn's legte vollendete Arbeit. "Der Doctor", schreibt er, "vertröftet ich auf den heilfamen Frühling, wie dies die Aerzte zu thun pflegen". Mein ber beilfame Frühling brachte teine Linderung; es war fein letter. Auch n befchlich, wie feinen zu fruh bahingegangenen Mozart bas Borgefühl, bag biefe Todtenmeffe fur feinen eigenen Beimgang fchreibe, auch in Gefprachen it den Freunden, die ihn besuchten, trat diefer Gedante immer wieder herbor. hatte fich nicht getäuscht. Mit bem 21. Tacte bes "Liber scriptus profetur, unde mundus judicetur" fant auch feine Sand bem Grabe gu. Ein bleichenbes Fieber gehrte an feinem Leibe und verschlang feine Rrafte immer ebr. Anjangs Juni 1806 fah Bjarrer Rettenfteiner feinen Freund jum letten Rale. Dit weinenben Augen nahm er ben letten Rug von ber bleichen Lippe Freundes. Roch ein lettes Füntchen der Freude in fein verloschendes Leben achte ber furfürftliche Minister, Marquis von Manfredini, der an feinem tanlenlager erichien, um ihm 100 fl. als Geschent für feine Brabualien gu berreichen, bon welchen ber Rurfurft von Burgburg eine Copie nehmen ließ. de Lebenstraft Sandn's fant immer mehr; am 10. August 1806, 103/, Abends par ber feltene Genius aus ber Racht feines Dafeins geschieben.

Bon Joseph S., ber ihn als Universalerben in fein Testament eingesetzt alle, tamen au fpat noch 50 fl. "für feinen tranten Bruder"; die zwei an

wiedh gefandten Briefe maren ihm alfo nicht zugekommen.

Um wenige kunstlerisch hervorragende Männer war wol die allgemeine Immer größer, als um den dahin geschiedenen Bater H. Aus allen Gegenden Standes Salzburg, auch aus Oesterreich, kamen Freunde und Berehrer zu dem Leichenbegängnisse. Psarrer Rettensteiner eilte nach Salzburg, um mit hannerstlicker Stimme die Exequien sür den verstorbenen Freund zu halten; kach dem Begräbnisse legte Rettensteiner seine priesterlichen Kleider ab und blied mit kummen Schmerz versunden betend auf dem Grabe knieen, lange nachdem ich das Boll von der Grabstätte entsernt hatte.

Am nächsten Tage wurde in der St. Peterstirche zur Todtenmesse sein betes Requiem ausgeführt, dis zu der Stelle des Dies irae, wo H. die müde band sinten ließ; dem übrigen Theile wurde dann das frühere Requiem anechapft. Auch die Universität seierte den Tod des Geliebten durch Mozart's

domiem.

Sang wurde in die erste Commun-Gruft hinabgesenkt vom Hauptningang des Kirchhofs, von der Kirche zur rechten Hand. Fünfzehn Jahre nach leinem Scheiden hatten seine Freunde gegen 600 fl. gesammelt, um ihrem lieben Loden ein würdiges Grabmal in der St. Peterskirche zu sehen. Der Abt Abert IV. (Ragenzaun) hatte den Plan dazu entworsen. In die Urne aus 156 Sanbn.

Serpentin, welche die Phramide dieses Monumentes front und an deren linke Seite sich eine Lyca lehnt, wurde der Schädel Hahdn's gelegt, den man von der Gattin des Dahingeschiedenen um 30 fl. getaust hatte! Auf dem Felsen, der das Ganze trägt, liegen circa 20 Täselchen zerstreut, mit den Ansangsworten der vorzüglichsten Gradualien, Messen, Lieder 2c., erinnernd an die hervorragendsten

Schöpfungen bes Berftorbenen.

Es war ein wundervolles Rleeblatt, Jojeph und Michael S. mit Mogart bagwischen, einander in allem ergangend und in ihren Berten bas Gefammtgebiet mufitalischer Schöpfungen umfaffend, Inftrumentalmufit, bramatifche und heilige Mufit. Michael S. war feinem Bruber Jofeph S. an Geift und Geniul fo eng verwandt (ja, an allgemeiner Bilbung ihm weit überlegen), wie man bie felten bei zwei Britdern findet. Beiber Thun und Schaffen hatte indeffen eine bom Schidfal borgezeichnete, eigene, einander entgegengefette Richtung am genommen. Jojeph Sandn's Inftrumentalwerte gehoren ber weiten frobliden Welt an, Die unter allen Berhältniffen flingt und fingt. Geines Bruben Michael Wirfen gehörte einzig und allein ber Rirche, b. h. ber fatholifchen Rirche, an, baber war Michael S. außer feiner Rirche beinahe vollig unbefamt ober fehr häufig migverftanden worben. Gelbft als man bie Mogart'iche Meffe in Leipzig gu bruden unternahm, mußte ein beuticher Text unter ben fatholifden lateinischen gelegt worden, um die Composition Mogart's den Richtfatholifchen verftandlich und zum Theil geniegbar zu machen. - Michael S. ftebt an Driginalität und Tiefe feiner mufitalifchen Bedanten feinem großen Bruba Joseph nicht nach. Tropbem findet eine große Berfchiebenheit in ber tunftle rifch-afthetischen Organisation mufifalischer Gebantengebilbe bei beiben ftatt. Michael S. entwidelte feine Rraft nur in einem einzigen großartigen Welbe: fein Bruder umfaßte, burch außere Berhaltniffe veranlagt, beinahe bie gange mufitalifche Welt in feinen Schöpfungen. Der immer nur auf ein Biel hinarbeitenbe Geift Michael Sandn's erreichte eben baburch eine munberbare Ginheit trop ber reigenoften Mannigfaltigfeit in ben Formen feiner firchlich mufitalifchen Gebilbe; mahrend bei feinem großen Bruber bie Ginheit öfters in ber unerichopflichen Mannigfaltigfeit feiner mufitalifchen Gebanten untergeht; bagu fommt noch bei Michael S. die tief gefühlte innerliche fromme mufitalische Charafteriftit bes erhabenen Tertes, die aus dem Bergen tommend nie gur todten Tonmalem wird. Dabei bewundern wir die große Runft des Gefanges und der Stimmenführung, in welcher Michael S. unübertroffen bafteht. Aus ben funftvollften, icheinbar oft taum ausführbaren Combinationen ber Stimmen ftromt immer ber natürlichfte ftets fangreiche Flug feiner mufitalifden Berioben berbor. Dies hatte auch fein großer Freund Mogart wohl gefühlt, der fich viele feiner contrapunttischen Schöpfungen copirte. 3mei wunderschöne Fugen, "Pignus futurae gloriae" aus b und es, bie man lange für Mogart's Composition gehalten bat, copirte Mogart nur gum Studium aus ben zwei Litaneien bon Michael S.

Hahdn's Singstimmensatz wird für alle Zeiten ein Muster bleiben. Auch seine Instrumentalbegleitung ist so viginell und selbständig, daß sie mehr ein selbständiges Instrumentalgebilde des Singgedantens, als eine Begleitung genannt werden kann. Bei seinen Offertorien ist es in der Regel nur das Saitenterzett, nämlich zwei Biolinen und der Contrabaß mit der Orgel, welches den selbständigen Singstimmensatz begleitet. Dabei bewegen sich die sigurirten Violinen in den wechselvollsten, aber dennoch in steter Beziehung auf den musikalischen Hauptgedanken so einheitlichen Perioden, daß der Satz des Streichterzetts mit Orgel auch für sich ein vollständiges schones Ganzes bildet. Ebenso ist der Singstimmensatz ohne alle Begleitung eine sür sich bestehende vierstimmige Com-

position.

фанн. 157

6. hat allerbinge in fruberen Beiten bie einzelnen Berioben nach ber Gitte t bamaligen Zeit rhuthmijch feft aneinander gereiht über den ruhelos fich fortwegenben Basso continuo. Bei einem mechanisch-ftrengen, tactmäßigen geiften Bortrage, bei ben leicht zu verwechselnden Tempi's geschah es baber häufig, if man biefe Gage in ber Ausführung vollig berunftaltete, was ihnen bann, amentlich im Rorben ben Ramen bes Bopis eingetragen hat. Gerabe bie Richael Sandn'ichen Compositionen forbern einen eingehenden verftanbigen bertrag; ber moderne Dirigent wird ichon burch bie leberichrift bes Tempo, amentlich bes Allegro, febr häufig irre geführt. Bei ben notenreichen Figuren furbe, wenn man bas Allegro Sabbn's in unferm Sinne nehmen wollte, bie omposition leicht ins Leiermäßige übergeführt werben. Die Behandlung ber Rolinen erfordert ben festen, gerundeten, breiten Bortrag ber alten Leopold Rogart'ichen Schule. Um beften im Geifte ihres Schopfers ausgeführt, tann nan Michael Sandn's Mufit in ber St. Michaelshoffirche ju Munchen boren, po ber alte Meifter neben feinem Bruber, neben Bogler und Ett noch immer n Ehren gehalten wirb. Bon feiner bescheibenen und boch fo wirfungevollen Instrumentation gilt, was Bogler von ben Pfalmen Benebetto Marcello's fagte: Diefe breiftimmigen Bfalmen find reicher an Sarmonie, als viele von unfern modernen fünfstimmigen, fo reich inftrumentirten Tonwerten."

Wir besigen noch gegenwärtig über 410 Compositionen Hahdn's, darunter 30 Messen nebst 6 kleineren, 158 Gradualien und Offertorien, 20 Sinsonien, 46 größere Instrumentalcompositionen, auch Divertimento's genannt, 74 dreiund vierstimmige Gesänge. Seine großartigsten Werte sind: 1) sein Requiem in C-moll; 2) seine zweichörige spanische Messe; 3) seine "Missa St. Theresiae"; 4) seine lehte "Missa St. Francisci"; 5) seine drei Litaneien, die eine aus G-moll, gedruckt in Leipzig, dann in D-moll, B-dur und 6) sein lehtes un-

willendetes Requiem aus B-dur, gebrudt in Leipzig.

Das beste Porträt von Michael H. ift ein Oelgemälde im Bestie des Benedictinerstistes St. Peter. Eine ziemlich ähnliche Lithographie von Michael mid Joseph H. nebst dem Geburtshause und den Graddensmälern der Beiden du der Freund und Schüler Michael Hahden's, Anton Diabelli in Wien, hermusgegeben, in dessen Ausstellung auch viele der Hahdelli in Offertorien gebruck sind. Seine große Litanei aus G-moll ist bei Breitsopf und Härtel in Läpzig erschienen. Das in Wien componirte Quintett aus B-dur für Streichsmätumente ist durch die Musikhandlung Träg in Wien publicirt; ebenso sind den derselben Firma 6 Lieder für 3 Discant- und 1 Baßstimme, 1800, klein Cuart in Thyen gedruckt worden. Die ersten Gesänge für vier Männerstimmen uschienen in Commission in der Mayrischen Buchhandlung zu Salzburg; die bäteren Lieserungen in der von dem oben erwähnten Freunde Hahdn's, Benedict soder, errichteten Kunst- und Musikalienhandlung, darunter eines dem Abte Joseph, des Benedictinerstisses zu St. Peter, gewidmet.

haum: Johannes H., aus Themar, tatholischer Priester und Domvicar in lagsburg am Ende des 16. Jahrhunderts, hat um den katholischen Kirchenselung unleugdare Verdienste. Er hat selbst Lieder gedichtet, namentlich eine große Vossion; sodann hat er aber auch eine Sammlung von 19 Weihnachtsliedern, wie man sie zu Augsdurg im Dom sang, herausgegeben (Augsdurg 1590). Eins seiner Lieder, "Ein neu catholisch Creutzesang von der glaubwürdigen villorien, wie der Ritter St. Georg in Lybien bei einer heidnischen Stadt einen leiblichen Drachen umgebracht", welches Wackernagel (Bb. 5, Ar. 1323) aus der Rolerischen Handen Fandschrift hat abbrucken lassen, Liegt dem Liede "Ritter I. Weorg" in "Des Knaben Wunderhorn" (1. Ausg., Band I, 1806, S. 151 ss.) Wernde; der Ansang und das Ende sind hier sortgelassen und auch in der Mitte ist einiges gekürzt und anderes umgedichtet.

Bgl. Wadernagel, Das deutsche Kirchenlied, Bd. 1, S. 519, 533 und 562 j.; Band 5, S. 1055 ff. und besonders die Anmerkung S. 1062. — Roch, Geschichte des Kirchenliedes u. f. j. 3. Aust. Band 2, S. 439 (wu er fälschlich Hann genannt wird).

Sann: Albert S., orbentlicher Projeffor ber Geburtebulfe an ber Uniperfitat ju Ronigsberg i. Br., murbe am 17. Septbr. 1801 ju Breslau gebotte, ftubirte in feiner Baterftabt, bann in Burgburg, und fiebelte fpater nach Bom über, wo er fich für Geburtshulfe habilitirte. 3m Dec. 1880 erhielt er einen Ruf als Director ber Sebammenichule nach Ronigsberg und trat, gunachft ale Extraordinarius in die medicinische Facultat ein. Erft im 3. 1844 wurde er bei Gelegenheit bes 300jabrigen Uniberfitats-Jubilaums jum orbentlichen Im feffor beforbert: 1847 trat er in bas Provingial = Medicinal - Collegium fur Ofe und Weftpreußen als Medicinalrath ein. S. litt feit feinem 29. Jahre nad einer Lungenentzundung an einer Erweiterung ber Lungenblaschen, verbunden mit lange bauernden Ratarrhen und Blutungen. Gine folche Blutung, welche auf ber Rudreife aus ber Schweig im 3. 1863 erfolgte, brachte ibm am 30. October beffelben Jahres den Tod. Schriftftellerifch hat fich . wenig be fannt gemacht; es exiftiren bon ihm nur zwei Arbeiten: "Abhandlungen aus bem Gebiete ber Geburtebulje", 1828; "Beitrage jur Lehre bom fchrag-ovalm Beden". 3mp. 4. Dit einer lithographirten Tafel, 1852. p. Seden

Sann : Benriette Louife bon B., Dichterin geiftlicher Lieber, mar geb. am 22. Mai 1724 ju Jostein, wo ihr Bater als Oberjägermeister in bergogl. naffauischen Diensten ftand. In ihrer Jugend wurde fie mit ber Brudergemeine befand, fie besuchte ben Gemeinort herrnhaag in ber Betterau, ber ihrer Beimath am nachften lag und ichlog fich im Alter von etwa 20 Jahren Diefer Gemeinfchaft, in welcher fie ben erfehnten Bergensfrieden burch ben Glauben an bas Gran gelium bon Chrifto gefunden hatte, gang als Mitglied an. Gine fur ihre Be gabung nach Beift und Berg fehr paffende Anftellung fand fie 1750 in herrnhut als Directrice ober Oberin einer Dabdhenerziehungsanftalt und in Berbindung damit fpater auch bes Schwefternhaufes, in welcher Thatigteit fie 32 Jahre lang in unermublicher Treue gewirft hat. Bei großer Scharfe bes Berftanbes und wifen ichaftlicher Befähigung und Bilbung - fie las j. B. bas Reue Teftament gem in ber griechischen Grundsprache - war ihr doch eine acht weibliche Gefahle innigfeit eigen, die fich auch in ihren geiftlichen Liebern febr fchon und frei bon Nebertreibungen und Geschmadlofigfeiten vorherrichend ausspricht. Bei große Berglichfeit und felbitvergeffender Liebe im Umgang mit ihren Bfleglingen und Allen, die mit ihr in Berührung tamen, war ihr ganges Befen von einem bo ligen Ernft burchbrungen, treu, aufrichtig und gerabe. Die Liebe ju ihrem bo land und Erlofer mar ihr ber Zwed ihres Lebens, bem fie alles Unbere unter ordnete. Sie genoß in ber Brubergemeine Die allgemeinfte Sochachtung und Anertennung. Gine große Bahl ihrer Gedichte murbe in bas 1778 berausgegeben Gefangbuch ber Britbergemeine und aus diefem jum Theil auch wieder in bu 1869 erichienene fürzer zusammengesaßte ausgenommen und dieselben find noch beut fehr beliebt und in firchlichen Berfammlungen biel in Gebrauch. Ginige ihrer Liebe find auch außerhalb diejes Rreifes befannt geworben, 3. B. ein bejonders für bi Jugend geeignetes, dem 23. Bfalm (ber herr ift mein birte) nachgefungent Rach langerer abzehrender Rrantheit, bei welcher fie aber bis an bas Ende in ihrer Thatigfeit fortfuhr, entschlief fie in großer Glaubensfrendigteit am 27, Mug 1782 in herrnhut, ein gefegnetes Andenten in der Geschichte der Brudergemein hinterlaffenb.

Haunan: Friedrich Wilhelm Karl Chuard Freiherr von h., tur fürftlich heffischer Generallieutenant, geb. am 5. Decbr. 1804 zu München, gell am 24. Jan. 1863 zu Caffel. Sohn bes turfürftl, heffischen Generallieutenante

Hahnau. 159

arl von S., widmete er fich ichon fruh bem Militarbienfte, murbe 1822 ieutenant ber Artillerie, 1834 Flügelabjutant bes Rurpringen-Mitregenten nahm 1849 Theil am geldzuge gegen Danemart, befonders am Sturm Duppeler Schangen, und befleibete in bem am 22. Febr. 1850 ins Amt Minifterium Saffenpflug die Stelle eines Borftandes bes Rriegsmini-Dem Rurfürften verwandtichaftlich nabe ftebend, vertrat und beforim bamaligen Berfaffungsftreite fowie in ber beutschen Frage mit Gifer he des Rurfürften gegen die Stande und gegen Breugen. Der vietiftichtung feines im Fortgange jenes Streites jum Oberbefehlshaber berchführung des Kriegszuftandes ernannten Baters zugethan, fuchte er iefen die Eideslehre prattisch zu machen, welche ber orthodore Oberalrath Bilmar im "Beffifchen Boltsfreund" (Dr. 101) fur bas Officieruigestellt hatte. Dieselbe lief barauf hinaus, bag letteres, ungeachtet affungseides, die verfaffungswidrigen Anordnungen des Landesherrn auf des Fahneneides ju befolgen hatte. Die meiften ber heffischen Officiere gen 10) tonnten bieje Unficht vom Borguge bes Fahneneides bor bem igseibe nicht theilen und baten um Abichieb. Tropbem und obwol bie ber Officiere barauf beruhte, bag fie ben Berfaffungseib nicht auf Befehl geherrn, fonbern ale Staatsburger geleiftet, gelang es h. fpater, feine über jene Gibe durchzuführen. Er bewirfte ben Erlag ber ber bamals tebenden Berfaffung von 1831 nicht entsprechenden landesherrlichen Berbom 26. Juni 1851, wonach die Berpflichtung jur Beobachtung und haltung ber Landesverfaffung aus bem Dienft- und Fahneneibe ber weggulaffen fei. Daburch erlangte er, daß die meiften jener Officiere, r Abichied noch nicht ertheilt war, fich ihres Berfaffungseibes entbunden Die fibrigen, welche ber Meinung waren, bag eine rechtsungultige ung biefe Wirtung nicht ju außern vermoge, und bag bie Stellung bes Rriegsheren nicht mit ber bes Lanbesheren verwechselt werben burfe, b. jur ganglichen Berabichiedung baburch, bag er ihnen mit Buftimmung bescommiffars, des öfterreichischen Feldmarschalllieutenants Gr. b. Leiningenurg, einen Revers wegen unbedingter Befolgung ber Berordnungen bom ier 1850 vorlegen ließ. 1853 jum Generalmajor und wirklichen Krieg&= ernannt, trat er, als die Durchführung des Berfaffungswerfes Saffenchlieflich miglang, mit biefem am 4. Octbr. 1855 aus bem Minifterium. letterer fich gurudgog, blieb S. in Gnaden und wurde gum erften ibanten von Caffel fowie im Juni 1857 jum Generallieutenant ernannt, it bem Commando ber turbeffischen Infanterie - Divifion beauftragt. mennung jum wirklichen Commandeur erfolgte am 21. Robbr. 1857. 21. Juni 1862 bie Berfaffung von 1831 wieder hergeftellt war und affungspartei auf Guhne bes schwerften, wie fie meinte, 1850 begangenen ausging, wurde in einer namenlofen Schrift "Staatsbiener und Staatsn ber Gegenwart" (Frantf. a. M. 1862) S. ber Feigheit beschulbigt, eine geheime Orbre bes Rurfürften veranlagt, wonach er jeben Unterauf die Festung zu schicken berechtigt war, der versuchen wurde, die ihm regesetten jugefügten Beleidigungen burch Duell auszugleichen. Auf 5 bffentliche Aufforderung nannte fich ber wegen ber Gibesfrage verab-Sauptmann Dorr als Berjaffer. Bugleich erbot fich biefer, Die Bahrer Behauptungen burch bas gange Officiercorps ju beweisen. Sannau's rung jum Duell wurde bon Dorr unter ber Bedingung angenommen, elbe zubor feinen Ehrenhandel mit dem bieferhalb auf die Fefte Spangeschidten General v. Specht burch Duell erledige. Das gesammte orpe billigte auf Sannau's Anfrage Diefe Bedingung. Da bem Duell 160 Барнан.

bie geheime Ordre entgegenstand, vermochte S. jenen Borwurf nicht von si abzuwälzen; er schied am 3. Jan. 1862 mit Pension aus dem Militärstand und nahm sich am 24. Jan. das Leben.

Rurheff. Urkundenbuch (Frtf. a. M. 1861); die mit Hauptmann Der gewechselten Erklärungen in: Hess. Morg.-Ztg. Ar. 1055, 1065, 1079, 1080 Bgl. auch: Unsere Zeit, 1863; Kasseler Ztg. Ar. 23 vom 28. Jan. 1868 Die Hess. Blätter in Melsungen brachten in Ar. 546 vom 20. August 1871 eine aussührliche Darstellung von Hahnan's letztem Streite aus der Febre eines seiner Gesinnungsgenossen. Daran schlossen sich enthüllende Mittheilge in Hess. Morg. 3tg. 11. Sept., Hess. v. 18. Oct., 1. Rod. u. 3. Dr. u. Kass. Tagebl. 20. Aug. 1879.

Saynan: Julius Jatob Freiherr v. S., öfterreichifcher Feldzeugmeifte Ein Sohn des Landgrafen (nachmals Rurfürften) Wilhelm IX. bon Beffen - Caff murbe S. ben 14. Octbr. 1786 ju Caffel geboren. Seine Erziehung erhielt erft ebenba, bann in Sanau, hierauf beim Pfarrer Bernhardi gu Otteran un ichlieflich ju Marburg, bon wo er 1801 nach Defterreich tam und mit bem ih vom Raifer verliehenen Lieutenantspatent in bas Infanterieregiment Brechain ville eintrat. In ben großen frangofischen Rriegen war Raum gegeben filt jed Entwidelung des militarischen Talentes, das fich auch bei B. fruhzeitig fun gab. Sein erfter Feldzug war jener von 1805, er zeichnete fich burch Dut und Entichloffenheit aus, fiel aber bei Ulm in Gefangenichaft; gelegentlich feine Transportes berichaffte ihm die Renntnig der frangofifchen Sprache ein Gelprac mit Rapoleon, welches einen tiefen Ginbruck auf ihn hinterließ. Den Feldm bon 1809 machte er als hauptmann mit, im felben wurde er bei Bagrat ichwer bermundet. 1813 und 1814 bejehligte S. als Major ein mit befor berem Geschid felbit organifirtes Bataillon ber fogenannten beutschen Legion b ber Armee in Italien, und nahm an vielen Gefechten mit Auszeichnung The 1815 befand er fich mit feinem Bataillon beim Corps Colloredo's am Ober rhein. Schon im Laufe biefer brei Feldzuge hatte fich S. burch Ruhnheit, um ermubliche Thatigfeit und Unternehmungsgeift ausgezeichnet, Gigenichaften, welch ihn später fo besonders charafterifirten und jest feinen Ramen in mehren Armeebesehlen ruhmlich erscheinen ließen. In ber Friedensepoche von 1815 b 1848 rudte S. bis jum Feldmarschalllieutenant bor und bot fich, ba er Ungarn eine Truppendivifion besehligte, bei Ausbruch bes Rampfes in Italie aus Thatenburft freiwillig jur Dienftleiftung bei der Armee bajelbit an. Al Diefelbe von Berona aus gegen die piemontefifche Sauptmacht vorrudte, wat ihm bas Commando ber genannten Feftung übergeben. Er bemertte bon bie aus am 24. Juli die Burndorangung des öfterreichischen linken Flügels und ben Berluft von Sommacampagna, Mit bem S. angeborenen Scharfblid erfannte er fogleich die Bichtigleit diefes Ortes für bie vorausfichtlich am nachfie Tage erfolgende Enticheidungssichlacht und entfendete aus eigenem Antriebe no in der Racht bes 25. eine Brigade dabin, welche dem Feind in die Flante fie den Ort nahm und das offenfive Borruden der taiferlichen Truppen unte D'Afpre ermöglichte. Wenige Tage fpater übernahm G. bas Commando eine Armeecorps, mit welchem er fowol bie Belagerung von Beschiera bedte als am burch feine flugen Dagregeln ben balbigen Fall ber Feftung berbeiführte. D in biefem Feldzuge an den Tag gelegte, und bon Radegty befonders beworm hobene Umficht und Tapferfeit erwarben S. bas Commanbeurfreug bes Therefin orbens. 1849 bejehligte er guerft jenes Corps, welches nach Ferrara abrildte um Genugthuung für an faiferlichen Solbaten begangene Unbilben gu verlangen was auch durch Sannau's energifches Auftreten vollständig erreicht wurdt Rach Runbigung bes Baffenftillftanbes Geitens Biemonts übernahm 5. ba

Барпан. 161

bercommando der in beiden Ronigreichen gurudgelaffenen Referbe = Truppen, efampite ben Aufftand in Brescia und ward bierauf zur Leitung ber Belageung von Benedig beordert. Kaum hatte er hier den Fall von Malaghera vorbereitet, so erhielt er den Ruf nach Wien. In Ungarn hatten sich die Beraltniffe ungunftig geftaltet, es bedurfte bier eines ebenfo energischen als thatraftigen Feldheren, beffen Antecedentien ben Goldaten Soffnung und Berrauen, bem Feinde aber Furcht und Schreden einzuflößen geeignet maren. Beides fand fich in bem General "Einhau", wie ihn ber Feind in Italien beeichnend nannte, bereinigt, der nun als Feldzeugmeifter den Oberbejehl übernahm. Er begann am 27. Juni die Offenfibe; Sieg auf Sieg folgte; Raab, Comorn, Szegebin und ber 9. August bei Temesvar, wo bie Macht ber Rebellen auf immer gebrochen warb, rechtfertigten bie Wahl und ficherten S. ben unberblichen Ruhm eines ebenfo fühnen und unternehmenden als umfichtigen Feldbern. Seine Berdienste um die rafche, ohne namhaften Berluft burchgeführte Groberung des infurgirten Landes wurde auch dankbar anerkannt und er empfing unter anderen Auszeichnungen das Großfreug des Theresienordens. Bei der Enbe 1849 eingetretenen Reuorganisation bes Seeres marb B. Commandant ber III. Armee in Ungarn, er nahm jedoch schon im nächsten Jahre seinen Abschied und jog fich nach Graz zurud. Bon hier aus unternahm er eine Reife durch ben Continent, bei welcher er bekanntlich in London vom Bobel eine emporende Mighandlung erfuhr. Rach Wien eilend, als er die Rachricht von bem auf ben Raifer verübten Attentate erhielt, traf ihn am 14. Marg 1853 bafelbit ber Schlag. - 5. gehort unbeftritten ju ben tuchtigften Generalen, an benen jeber Boll Rrieger ift, er war gang und gar ber Anführer wie ihn die Solbaten lieben, war eifern und rudfichtslos, aber ohne alle Pedanterie und unabläffig beforgt ur ihr Bohl und ihre Bedurfniffe, fie ftets nach Rraften vertretend. Im Beike einer eisernen Gesundheit, ungeschwächter Ruftigfeit und unermüdlicher Thätigleit bes Rorpers und Beiftes, ertrug er, ber feine Bedurfniffe tannte, Die Bewerlichfeiten bes Rrieges mit Leichtigfeit und erfüllte die schweren und mannigfaltigen Bflichten feines hohen Berufes, ohne bag er bon ihnen nieberebrudt warb. In feinem Charafter war etwas Befonderes, ein feftes, hartnadiges Wollen, das fich jum Eigenfinn fleigerte, Die Grunde fur und wider nicht lange abwog, fondern rafch ins Sandeln führte; eine burchgreifende Energie, bie ibn bas Biel unverrudbar anftreben ließ. Die Mäßigung und Rube eines großen politischen Charafters bejag er nicht, bafür eine glanzende Treue für einen Raifer und trot feiner fcheinbaren Raubheit garte Familienliebe. Seine fehler waren große Oppositionsluft nach oben und Bigarrerie, die viel Anlag u ichiefen Urtheilen bot, welche er aber felbft tannte und in einem moralischen Bottrat gezeichnet hat. Bieht man zwischen S. und anderen hervorragenden Anegsführern einen Bergleich, fo mochte man jugleich Blücher und Tilly nennen. Die bei Blucher, fo lag auch bei S. die Theorie des Kriegsfuftems in dem Botte: "Bormarts!" Beibe haben mit bemfelben Großes geleiftet, wie Blucher war o. muthig und entschloffen, liebte wie er hohes Spiel. Und wie Tilly megen der Bermuftung Magdeburgs, fo ward S. wegen ber Buchtigung Bresna's von ber öffentlichen Meinung schwer gescholten. Ein geschworener Feind on Revolution, feste er ihr als Sieger unerbittlich ben Sug auf ben Naden. Die Beichichte wird barüber richten, ob und wie weit feine Strenge über bas ben ber Berechtigfeit und Roth gebotene Dag hinausging.

Biographie des taiferl, tonigl. Feldzeugmeister hannau von einem feiner Baffengefahrten (Schonbals) gezeichnet, Graz 1853. v. Janto.

Sahnau: Bilhelm Rarl, Freiherr v. S., furheffifcher General-

162 Баунан.

und burch besonderes Rescript als folche anertannten Cohne bes Rurfurften Wilhelm I. von Seffen und ber Roja Wilhelmine Dorothea Ritter (geb. 1766 ju Biel in ber Schweig), welche nach Erwerbung bes freiadligen Butes und Soie Lindenthal bei Wiesbaden vom Raifer Joseph II. mittelft Diploms vom 17. Man 1783 unter Berleihung von 8 Ahnen und bes Prabitats "von Lindenthal" in den Reichsadelsftand erhoben murde, fpater fich mit bem großbergoglich beffifden hoftammerrath Georg Rleinhans bermählte und am 13. Januar 1833 in Sanan ftarb. Rach diefen theils bem Familienftammbaume entnommenen, theils in ben "Mittheilungen bes Bereins für heffische Geschichte und Lanbestunde" (1876, Beft I, S. 15) burch Dr. R. Suchier auf Grund des Rirchenbuches der lutherifden Gemeinde zu Sanau festgestellten Thatsachen find sowol die falschen Angaben im Goth, geneal. Tafchenb, ber freiherrl. Saufer für 1856 und 57 und in 3. Soffmeifter's "Gift. geneal. Sandbuch über alle Linien bes b. Regenten haufes Beffen = Raffel" (3. Aufl., Marburg 1874) als auch die ungenauen Angaben in Dettinger's Moniteur bes bates, Burgbach's biographischem Beriton, Unfere Beit von 1857 und in den neueften Auflagen aller Conversations = Benta ju berichtigen. - Der Rame B. ift, unter Ginschiebung eines p, dem Gebunt orte Sangu entnommen, wie bies abnlich in betreff einer anderen von Wilhelm I ftammenden Familie ber Fall war. Ginige obiger Berte leiten ben namen fälfchlich von der Stadt Sainau in Schlefien ab, die fie irrthumlich ale Weburts ort der Mutter bezeichnen. S. befehligte 1814 die furheffischen Truppen bot Diebenhoven, beffen frangofischen Commandanten, General Sugo, er wiederholl bergeblich jur lebergabe ju bereben fuchte. (Memoires du general Hugo. Bb. 3 Paris 1823. Cap. 6.) Bur Beit ber Schlacht von Sanau fpielte S. eine ge wiffe Rolle als Commandant der Burgergarbe ju Sanau, 1817 verfuchte er die gegen Rurheffen übel gefinnten Bewohner bes 1815 bon biefem erworbenen Fuldaer Landes zu beruhigen. Sein Berhalten mar zu verschiedenen Zeiten bon Bedeutung für das furheifische Officiercorps, in deffen Lage hinfichtlich des dop pelten Gibes auf die Fahne und auf die Berfaffung von 1831. Rach beren Buftandekommen ichloß er fich der Richtung des Kurfürften Wilhelm II., ber es aufrichtig mit ber Berfaffung meinte, an und erregte großes Auffeben burch einen Trintspruch, den er am 8. Januar 1832, dem erften Jahrestage ber Ber fundigung der Berfaffung, beim Feftmable bes Officiercorps auf ben anwejenden Rurpringen und Mitregenten Friedrich Wilhelm als ben "ftarfen Erhalter und Schüger ber Berfaffung" ausbrachte, obwol biefer fich berfelben miggunftig ge zeigt hatte. S. erflärte fich in biefer Rebe ausbrücklich für völlige Bereinbarfeit der Treue des Officiers gegen den Fürsten mit dem Gehorfam gegen das Gele und britdte den Bunich aus, daß "noch bon ben fernften Enteln ber laute feier liche Ruf erichallen moge: Beil dem geliebten Baterlande und Treue feiner Ber faffung!" In bemfelben Jahre vermittelte B. Die Berfohnung gwifchen bem Militar und ben Deputationen ber mit diesem in große Zwietracht gerathenen Burgergarbe. Am 29. Juli 1835 wurde er jum Divifionar ber Infanterie ernannt und 1847 wegen Altersichwäche in den Rubeftand verfest. Aus biefem murbe er infolge gang eigenthumlicher Berhaltniffe wieber bervorgeholt und mit einer gewichtigen Aufgabe betraut. Als im Berfaffungeftreite von 1850 ber am 7. September verfündete Rriegszuftand und die Durchführung ber übrigen September = Berordnungen mittelft beffelben an ber Saltung ber Civil = und Militarbehörden zum erften Dale gescheitert war, wurde, bei offenbar ganglichem Mangel geeigneter Berfonen, an Stelle bes Generallieutenants Bauer, ber in feiner Behaufung "Friedensruhe" vor Raffel in theologische Grübeleien verfuntene 71 jährige S. am 28. September jum Oberbefehlshaber ernannt. 218 folde führte er fich burch eine Befanntmachung vom 1. October mit bem Berbeifer

1. daß er "noch als ergrauter Greis bas Schwert ber Obrigfeit mit Ent= blebenheit zu fuhren wiffe" sowie durch einen langen Armeebefehl. Er fuchte r Bevolterung ju imponiren burch eine am 4. October in Raffel gehaltene toke Beerichau, bei welcher er fich mittelft Ansprache an die Officiere gwar für e Berjaffung ertlarte, jeboch die bon feinem Sohne, bem Rriegeminifter, bertetene Lehre fiber bas Berhaltniß ber beiben Gibe ber Officiere mit Schroffheit eltend machte und diejenigen berfelben, welche fich "bon ben aufruhrerischen Rotten nicht losfagten" und ben Befehlen bes Rriegsherrn nicht unbedingt Folge eiften wollten, aufforderte, ben Golbatenrod mit ber Bloufe ju vertaufchen. lis bas Dificiercorps fich mit biefer Auffaffung nicht befreunden tonnte und bas ne Berjaffungswidrigfeit der September = Berordnungen wider S. aussprechende Erlenntnig bes hochften Militargerichts als maggebend anfah, fuchte er alle Regimente - Commandeure in einer Ansprache von der Rechtmäßigfeit jener Berronungen und feiner Dagnahmen mit bem Bemerten ju überzeugen, bie bei ernerer Beigerung ber Dificiere einrudenben Defterreicher wurden eine fo freie Berfaffung nicht bestehen laffen. Auf eine nochmalige belehrenbe Ansprache hannau's baten die meiften Officiere am 9. October um Abschied. Dadurch par ber Opposition ber Boben entzogen, welche S. ber wegen verschiedener gesetworiger Magnahmen wider ihn gerichteten, bom Generalauditorat angenommenen Rlage bes bleibenden Standeausschuffes wegen Berfaffungsverletzung und Sochverrath entgegen zu feten versucht hatte. Somit zeigte fich auch unter B. ber Rriegszustand als undurchführbar. Der bald barauf erfolgende Einmarich der biterreichischen und baierischen Truppen erlöfte b. bon ben Bebenken, Die schließich auch ihn übertamen. 1854 gab er unter bem durch Berftellung ber Buchtaben fich ergebenden Bjendonym Bal. Ulrich Maymahlen eine Schrift heraus: Der Tob, bas Todtenreich und ber Buftand ber bon bier abgeschiedenen Geelen. Dargestellt aus bem Bort Gottes". (Berlin bei Wiegandt und Grieben.) Er tarb in Raffel am 21. Januar 1856.

Pfaff, das Trauerspiel in Kurheffen (Braunschweig 1851); Kasseler 3tg. bom 25., Hanauer 3tg. vom 31. Jan. 1856; Kurhess. Urkundenbuch (Frantsurt 1861); F. Detfer, Lebenserinnerungen, Bd. 2 (Stuttg. 1878); F. Müller,

Raffel feit 70 Jahren, Bb. 2 (Raffel 1879) Cap. 26 u. 51.

Wippermann.

Sanneceins: Martin S. (Senneceins), Luftfbielbichter und Philolog pu Ende des 16. Jahrhunderts, wurde den 10. August 1544 ju Borna in Sadfen geboren, wo fein Bater Schullehrer und fpater Burgermeifter war, tubirte Philologie zu Leipzig, wurde bafelbft Magifter und jodann Lehrer an den Schulen zu Leisnig, Chemnit und Annaberg. hierauf tam er, nachdem er einige Beit zu Rochlit privatifirt hatte, 1585 als Rector ber Martinsschule nach Braunschweig und von da 1588 als folcher an die Landesschule nach Brimma. Bereits feit 1608 emeritirt, ftarb er baselbft ben 28. April 1611. Nach Flogel (Kom. Lit. IV, 307) foll er ein Borfahr des Geheimraths Joh. Gottl. Beinecrius gemejen fein. - B. ift ber Berfaffer einer größeren Angahl Lufifpiele, fogenannter Schultomobien, bon benen jeboch nur wenige jum Drud gelangten und die, abgesehen von ihrer dramatischen Behandlung für die deutsche Drachfunde durch den Reichthum an uralten allerdings burch große Derbheit und Naturwüchfigleit fich auszeichnenden proverbialen Bezügen jeder Art (gegen 150) die Beachtung des Forschers verdienen. Die Titel diefer Luftspiele find: 1. "Almanfor, ber Rinber Schulfpiegel"; querft lateinisch Lips. 1578, 1579 (Cleffins I, 376), 1588, bann beutsch als: Schulteuffel . . . Siebenuor mit bem Titel Almanfor (Leipzig 1603); über ein an biefem Stude burch S. Rud. Rienber verübtes Plagiat, vergl. Goebeke Gr. I, 305 und Em. Weller in ber 164 Sahner.

Beitschrift: Die Schweig 1858, S. 175. 2. "Captivi, ber gefangenen Lent Trem" (Leipzig 1582; eine Uebersehung bes gleichnamigen Luftspiels von Plautus 3. "Hansoframea seu Mimoscopus", lateinisch Lips. 1581, dann deutsch ale Hans Pfriem, Leipzig 1582, 1603. Magdeburg 1606. Es ift hier bas besannt Darlein bramatifirt, bas ichon Buther in einer Bredigt ergabit und bann fpale bon Bilb. Grimm (Rinbermarchen, Rr. 178) als "Meifter Rlagel", ber in Simmel und auf Erben Alles am beften berfteht, auf's Reue geiftreich behandel wurde, und in welchem fich in dem Latein und der Muttersprache bes 6. 16 mifche Urbanitat und beutsche Derbheit auf eine hochft ergottliche aber treffenbe Weife verschmolgen hat. Gin viertes Luftspiel "ludus literarius" mit bem Titel: Brunonizensis Martinianus, welches Cleffius I, 376 als Zugabe bes Almanion bon 1579 und bon S. berfaßt, bergeichnet bat, ift mir bis jest unbefannt ge blieben. - S. fehlte es nicht an tomischem Talente und glücklicher Laune, abn bon dem fchlechten Gefchmade feiner Beit verleitet, artet er wie bie Debryah ber Luftspielbichter feiner Beit allguleicht in Blattheit und Blumpheit aus. Das Schaufpiel Diefer Beit war meift Gelegenheitsfeierlichkeit und Die Berfaffer bat in ber Regel zuerft lateinisch geschriebenen Stude gewöhnlich, wie auch b Schulmanner, welche fich bald berabliegen, diefelben jum allgemeinen Gebrande ju überfegen und bem Bolte jum Beften ju geben. Der Schulmeifter bielte dann gewöhnlich den Prolog und gab den "Regenten des Studes" ab, die Knaben hatten die übrigen Rollen, und der erstere wurde dann wol für sein Regens mit ein paar Gulben beschenft, jo wie auch die Schuler ohne Zweijd nicht leer ausgingen. Obgleich aber febr viele folder Stude und insbesonden bie bes b. als Spiegel ber Schuljugend geschrieben und aufgeführt murben, fo lägt fich boch bon ben roben ober berben Sitten ber bamaligen Beit erwarten, bag man in ben moralischen Tenbengen biefer Luftspiele auch in ber beften Meinung ju weit ging. Und es ift faft unglaublich, was man damale bie Jugend fagen und ipielen ließ, fich und Underen jur Erbauung. In bem Gericht Salomonis von Joh. Baumgart vom J. 1561 (Goedele I, 309), bas ebm falls ausbrudlich für die Jugend ber blubenden Schule ju Dagbeburg von einem Pfarrer auf Antrieb bes Schulrectors geschrieben ift, haben bie god ftreitenden Beiber folcher ungeheurer Schimpfreben fich ju bedienen und jold verfängliche Stellungen gu machen, bag jeht felbft die robefte Schaufpielertrupp nichts ber Urt magen wurde. Aber baran ergotten fich bamals Sofe und Go lehrte, wenn fie auch gelegentlich barüber ichimpften, und Gotticheb ermabnt & mit einer Art Triumph, bag 1556 bei einer Berfammlung bes Decembiralconcils in Leipzig fein einziger Decembir erichien: propter ludos scenicos. S. II außerbem Berfaffer mehrerer philologifcher Schriften, unter benen feine "Medulla sive Phraseologia Terentiana" (Lips. 1590) noch heute ihren Werth nicht ver foren hat, wie auch fein "Compendium moral, praeceptionum" (Lips, 1594) [1 feiner Beit in großem Unfeben ftanb.

Cleffius, Elenchus I, 376. 487. Gottscheb II, 235; vergl. I, 119 1. Roch, Grundr. I, 266. Flögel, Kom. Lit. IV, 307. Jöcher II, 1416—17. Goedele, Gr. I, 136. 288. 305. 312. 380 und bessen P. Gengenbach, S. 605.

Hanner: Christian August Fürchtegott H., Irrenarzt, geb. 22. December 1775, † 10. Mai 1837. Als junger Arzt von der sächsichem Staatsregierung (Conscrenzminister Burgsdorff), welche damals der Irrenpslege große Ausmerksankeit zuwandte, auf Reisen geschickt, studirte er in einem längerm Ausenthalte zu Paris unter Pinel und Esquirol Psychiatrie. Zurückgelehn wurde er im August 1806 zum Hausarzte an der Straf- und Bersorgungsanstalt zu Waldheim, wo eine große Anzahl Geisteskranker verpflegt wurde, w

Фаззі. 165

Dit der Errichtung der Pflegeanftalt Colbig (1829) fiebelte er mit nen "Berforgten" ale birigirender Argt borthin fiber und verblieb in biefer tellung bis ju feinem im 62. Lebensjahre erfolgten Tobe. S. hat fich um e fachfifche Irrenpflege besonders in den porermahnten Anftalten febr verdient macht. Bon ihm ftammten auch die Begutachtungen gur Ginrichtung bes onnenfteins fur Beiftestrante, nach feinen Planen entftand biefe erfte beutiche menheitanstalt. Außerdem bildete er in Colbig mehrere junge Leute für ihren inftigen argtlichen Beruf in acht flinischer Methode aus. Bon feiner Regierung purben bie vielfachen Berbienfte burch mehrere Auszeichnungen gewürdigt. Schriftftellerifch war S. wenig thatig. Mit Friedrich Raffe u. A. war er etausgeber und Mitarbeiter ber "Zeitschrift fur pfpchifche Mergte" (1818 bis Außerbem find gu bermerten feine "Aufforderung an Regierungen, Obrigleiten und Borfteber ber Irrenhaufer gur Abstellung einiger schwerer Gerechen in der Behandlung ber Irren" 1817 und "leber die pinchijche und moalijde Behandlung der Geiftestranten in der Verforgungsanftalt zu Waldheim" In G. Roftig und Jankendorf, Beschreibung der Beil = und Pflegeanstalt Sonnenstein 1829, Thl. 1, Abthlg. 2, S. 137 f.). Die in diesen Schriften entretene Behandlungsmethobe zeugt ebenfo bon eblen humanitatsbeftrebungen me richtiger Ertenntniß ber geiftestranten Buftande und reicher Erfahrung in ber Behandlung. Bahrend er im Anfange feiner Pragis noch ber bamals allemein verbreiteten Richtung bes 3wangs und ber Correction zuneigte, fo bag d jogar fein Rame mit einigen Apparaten aus ber bamaligen pfychiatrifchen Ruftfammer (bas hoble Rab, ber Schrant) verfnüpft hat, erzielte er fpater trog mgunftiger außerer Berhaltniffe die Abichaffung beziehungsweife die außerfte finichrantung bes mechanischen 3wanges in der Behandlung ber Irren. In ber entichen Pipchiatrie ift er somit ber erfte Borlaufer bes No-Restraint's, welches Enftem nach Jahrzehnten von England aus als etwas neues zu uns herüberebracht wurde und in den letten Reformbewegungen unferer Specialität fo ablreiche und lebhafte Discuffionen hervorgerufen bat.

Bergl. G. Roftig und Jankendorf a. a. O. Thl. 1, Abthlg. 1, p. 498, Unm. 38.

Baggi: Jojeph Ritter v. S., toniglicher baierifcher Staatsrath und Jordand der Landesbau-Commission in München, gestorben den 21. Mai 1845. br wurde am 12. Februar 1768 ju Abenberg in Riederbaiern, wofelbft fein Bater Maurermeifter war, geboren und befundete ichon in fruben Rinderjahren, pahrend er noch die Abenberger Schule besuchte, viel Talent und emfigen Fleiß. Die bestimmte ben Bater, ibn fur einen Beruf im hoberen Staatsbienfte borguerriten. Er begann feine Studien auf bem bamaligen Seminarium in Munchen, erließ aber dies Inftitut bald wieder, um an ber Universität gu Ingolftabt Rechtswiffenschaft und nebenbei Phyfit ju ftubiren. Rach Bollenbung biefer Studien ging S. an bas Landgericht feiner Baterftadt behufs Ausbildung in er Rechtspraris, tehrte bann noch einmal nach Ingolftabt gurud, um fich baelbit als Licentiat der Rechte ju habilitiren, wurde aber schon 1793 als Fistalnth nach Munchen verjett. Wenige Jahre fpater trat er auf Beranlaffung bes beheimenraths, Freiheren von Stengel in das Departement des Forstwesens ein und fand bier alsbald Belegenheit, feine Umficht und Energie bei der Schlichtung mer großen Babl bon jum Theil veralteten Rechtsftreitigfeiten zu bethätigen, od ihm hauptfächlich burch bie Erwerbung eines beständigen Commifforiume thuis naberer Untersuchung ber Angelegenheiten an Ort und Stelle ermöglicht Dar. Er gewann dabei manchen Einblid in die Berhaltniffe der Forstverwaltung und benutte bie bei feiner commiffarischen Thatigfeit gesammelten Erfahrungen belfach jur Anbahnung von Berbefferungen, indem er in feinen "Statistischen 166 Bazzi.

Aufschluffen fiber bas Bergogthum Baiern" (1801/1805) viele Mangel in be Bermaltung bes Landes jur Sprache brachte und auf beren Abstellung bimwirth Durch Dienftreifen über bie Grengen feines engeren Baterlandes binaus, nach Sachsen, Böhmen, Mahren, Ungarn, Tirol u. f. w. an Renntniffen und An ichanungen bereichert, fonnte er bei ber im 3. 1799 mit bem Regierungswechte eingeleiteten Reorganisation in ber baierischen Staatsverwaltung bas ibm ange tragene Amt eines General = Landesdirections = Rathes jum Segen ber beimifde Landestultur übernehmen. Borerft follte freilich feine Birtfamteit auf dufen Gebiete nur eine febr beschränfte und baufig unterbrochene werben, benn als Enbe bes gebachten Jahres die Frangofen unter General Moreau in Baien einrudten, mußte ihnen S. fofort als Marichcommiffar gur Berfügung geftelli werben. Als bann auf weiteres Berlangen feitens bes frangofifchen Commando auch die vorhandenen physiographischen Rarten vom Lande ausgeliefert und au beren balbige Bervollftandigung Bebacht genommen werben mußte, benutte f diefen Umftand gur Grundung eines topographischen Bureaus fur Baiern und jum Berangiehen ber beften baierifchen und frangofifchen Ingenieurs behufs bo ledigung der phyfiographifchen Aufnahmen wie der fartographischen Arbeiten So tam unter feiner und bes frangofischen Generals b'Abaucourt Leitung in großer Theil bes bortrefflichen, erft fpater noch ber Bollenbung entgegengeführten, Generalftabs - Rartenwerts für Baiern ju Stande. Seine Begiehungen ju meb reren frangofischen Beneralen ermöglichten es ihm, mancherlei Erleichterungen to fein occupirtes Baterland zu gewinnen, auch wußte S. burch ein forgfame Auge für die Landestulturintereffen fich felbft bei ben Competengen Frankrich Anertennung ju berichaffen. Bum Beweise beffen murbe er bon Moreau un anderen frangofischen Autoritäten eingelaben Franfreich zu bereifen, um fich i ber Bermaltung bes Landes und ben bortigen Rulturguftanden gu orientim Diefer Aufforderung folgend, besuchte er verschiedene in der Rultur vorgerud Diftritte Frantreichs, ging bann auch in die Schweiz und nach Italien. Di von ihm auf folchen Reifen gemachten Bahrnehmungen bestärtten ibn in be Fefthaltung feines Bahlfpruchs: "nur freies Eigenthum und freie Rultur von moge ein Land blubend zu machen". Rach feiner Rudtehr in's Baterland fuch er bald mit bermehrter Energie ben Inbifferentismus, welcher feinen Rejom beftrebungen entgegentrat, mit allen ihm zu Gebote ftebenben Mitteln zu befample und war litterarifch thatig, um verschiebene wichtigere Rulturfragen offentlich ! erörtern. Unter feinen vielen Schriften find als hierher geborig ju rechnen "leber das Rechtliche und Gemeinnutzige bei Kultur und Abtheilung ber Beibe und Gemeindewalbungen in Baiern". 1801. "Die achten Anfichten ber Ba dungen und Forften fammt ber Geschichte bes Forftwefens in Deutschland". 1801 "Ratechismus ber baierifchen Landesfulturgefebe fammt einem Unterricht in bi Landwirthichaft, dann Golg- und Forstfultur". 1805. - 3m Jahre 1805 wied in das frangoffiche Sauptquartier berufen, wurde S. fobann fur eine Reibe m Jahren in der Berfolgung ber ihm willtommenen Aufgaben verhindert. Auf ber Bunich Rapoleons, ber ihn bald fennen und schägen gelernt hatte, follte er be reits im folgenden Jahre feine volle Mitwirtung bei der Ginfuhrung der fin gofischen Inftitutionen in Deutschland gur Berfügung ftellen und gu biefem B hufe bem Gefolge Murat's, bes bamaligen Gouverneurs im Großherzogthum Ba fich anschließen. S. nahm, wenngleich jogernb, ben Antrag an, begleitete Dun auf beffen Feldzuge gegen Preugen, tam nach Lubed und Berlin, von mo auf ben Befehl napoleons die Polizeiverwaltung in ben eroberten Gebich Deutschlands zu birigiren hatte. In biefer Stellung ftrebte B. banach, bur Entfaltung einer nutlichen Thatigteit, burch freimutfige Cenfur ber Beitung fich bie allgemeine Anertennung zu erringen. Spater folgte er ber frangofifche

Bazzi. 167

Armee nach Polen, tehrte nach der Schlacht bei Eylau nochmals in seinen vorigen Wirkungstreis in Berlin zurück, wurde aber nach dem Friedensschluß von Tilsit als Staatsrath nach Düsseldorf versetz, um dort an der Einsührung des Code Napoléon für das Gediet des Rheinlandes zu arbeiten. Seine Berwendung im Dienste Frankreichs sührte ihn bald auch weiter nach Paris, wo er unter dem Herzog von Bassano, hauptsächlich allerdings sür die Angelegenheiten des Großherzogthums Berg zu wirken hatte. Hier blieb er dis zum Erlaß des Decrets von Trianon (26. August 1811), durch welches auch ihm die Gelegen-

beit gur Rudfehr nach Baiern bereitet warb.

In feinem Beimathlande fand er gwar gute Aufnahme, boch erft im Berlaufe des Jahres 1813 wieder eine amtliche Berwendung. Als Rath bei ber Central-Staatsschulden-Liquidations-Commission angestellt, wurde er zunächst mit Regulirung bes Schulbenwefens in ben schwäbischen Rreifen betraut und behaftigte ihn biefe Aufgabe mehrere Jahre hindurch. Rach Erledigung berfelben tonnte er wiederum feinen Aufenthalt in Munchen nehmen und nunmehr Gelegenheit fuchen, für bie Wohlfahrt ber unter bem Drud ber Rriegszeiten und bon anderen Fegeln niedergehaltenen ländlichen Bebolferung thätig zu fein. Begen Enbe 1816 in ben Abelftand erhoben, lebte er noch lange Jahre als Staatsrath und Borftand ber Landesbau-Commiffion, fpater auch Borftand bes baierifchen landwirthichaftlichen Bereins ju München; er wihmete feine Rraft und Beit theils einer reformatorischen Thatigfeit in ber Berwaltung und ber Ausbildung der Agrargejeggebung, theils der Berfolgung weiterer Aufgaben gur forderung der Landestultur überhaupt. Gine Reihe von litterarischen Arbeiten gab Zeugnig von ber Tendeng aller diefer Reformbeftrebungen. Bunachft war es fein mit bem 2. Preije gefrontes Wert über Guterarrondirung (1818), mit welchem er bas Servitutwesen und andere Resseln bes landwirthichaftlichen Gewerbes energisch befampite. Diefem ichlog fich fein: "Genbichreiben über ben Enhourf eines Gefetes für landwirthichaftliche Rultur" (1822) an. Weiter notete er fein Augenmert auf Diejenigen Momente, welche als Gebel ber bon wirthichaitlichen Feffeln befreiten Landwirthichaft borerft eine Bedeutung erlangen tounten. Alls folche erfannte er ichon bamals die Bebung und Beredelung ber Biehaucht sowie die Berbefferung der Düngerproduktion und gab feinen Anfichten Darüber theils durch Reben, theils burch Schriften Ausbrud. Bing er in leinen Forberungen betreffs ber Berebelung ber Biebaucht ohne binlangliche Burdigung der wesentlichsten Borbedingungen etwas zu rasch bor, jo traf er in biner Schrift: "Ueber ben Dunger" (1821) bie wichtigften Buntte jur Bofung der bezüglichen Aufgabe und verlieh berfelben burch Behandlung bes belgischen und fcweigerischen Düngerwefens ein folches Intereffe, bag fie fechs Auflagen edeben follte. Bei feinem Trachten, ber beimifchen Landwirthicaft neue Brobuttionsrichtungen mit Ausficht auf Erfolg ju erschließen, feffelten fein Augenmert auch einige Berfuche mit ber Bucht ber Seibenraupen in Nieberbaiern, bon deren Refultaten er fich genau unterrichten ließ. Da diese nicht ungunftig ausgrallen, fo glaubte S. eingebent ber auf feinen fruberen Reifen nach bem Guben gemachten Bahrnehmungen, in ber Seibenraupengucht auch einen fur fein Baterland Segen verheißenden Produttionszweig erbliden gu burfen. Auf feine Beranlaffung wurde eine eigene Deputation für ben Seibenbau beim Generalcomite bes baierischen landwirthichaftlichen Bereins eingesett, als beffen Borftand er angelegentlichft bemubte, die auf bem Bebiete ber Seibenproduttion in benachbarten Staaten gewonnenen Erfahrungen zu fammeln, um mit beren Bearbeitung und Rufammenftellung einen Rathgeber für biefe Rultur ber Deffentlichfeit ju fiberliefern. Sein "Lehrbuch bes Seibenbaues für Baiern" (1826) follte biefem 3mede entsprechen. In bem Streben, für bas Auftommen bes

168 Şazzi.

fleinen ober bauerlichen Landwirths ju forgen, fab fich S. veranlagt, eine Schrift jum 3med ber Darftellung ber gangen Aderbaulehre in popularer Form w verfaffen. Als er biefe Aufgabe in feinem "Katechismus bes Felbbaues jum allgemeinen Gebrauche der Landwirthe, Bauern und besonders auch der Landfculen", welcher um 1828 bereits in 3. Auflage erschienen, vortrefflich geloft hatte, arbeitete er, durch folchen Erfolg ermuntert, einige Jahre fpater noch eine Schrift ahnlicher Tendeng aus, welche als "Ratechismus über die Rucht, Bebandlung und Beredelung ber Rindviehgattungen" 1836 ericbien, und welche außer ber Entwidelung ber in biefen Bereich fallenben Lehrfage auch eine Darftellung ber bon ihm felbft auf feinem Gute gemachten bezüglichen Beobachtungen brachte. Daneben war S. auch bebacht gewesen, feine Ibeen über bie Refor mirung ber noch mit manchen Mangeln behaftet gemejenen Agrargefetgebung bem größeren landwirthicaftlichen Bublifum in einzelnen wichtigeren Bunften juganglich ju machen. Sierbei hatte er juborderft bas Polizeiwefen in's Ange gefaßt und mit Bezug auf feinen reformatorifchen 3wed die Schrift verfertigt: "Ueber Feldpolizei, als die Grundvefte ber Landwirthschaft fammt einem Entmurfe zu einer umfaffenden Welb- und Landwirthichafts-Bolizeiordnung" (1831). 5. wollte nicht nur bas Berfahren in ber Ausfibung ber Feldpolizei, fondem auch die Form der Beftrafung geandert feben; in letterer Sinficht verlangte er Aufhebung ber perfonlichen Saft ober Geldbuffen und Ginfubrung bes Amanges gur Schabloshaltung burch Leiftung bon Feldarbeiten. Wenngleich Dies Princip bom Ctandpuntte ber landwirthichaftlichen Intereffen, namentlich bei großem Arbeitermangel, zu billigen fein mochte, fo hat es boch nach ber legislatorischen Seite feine Anerkennung gewinnen fonnen; im lebrigen aber follte jene Schrift auch außerhalb Baierns viel Beachtung finden und forberliche Unregung gewähren. Wiewohl die litterarische Thatigfeit haggi's indeg noch weitere Bebiete umfaßte - es waren von ihm manche Auffage in beutiden und frangofischen Journalen geliefert, eine Mitarbeiterschaft an ber Enchtlopabie bon Erich und Gruber, an Schnee's Landwirthichaftlicher Zeitung und an ber Jenaer Litteraturzeitung geführt worden -, fo entfaltete fich boch feine Sauptthatigfeit in ben letten 20 Jahren feines verdienstvollen öffentlichen Birtens auf bem Boben bes landwirthichaftlichen Bereinslebens. Geit 1818 Rebacteur bes Wochenblattes bes baierifchen landwirthichaftlichen Bereins und Mitglied bes Generalausichuffes bom letteren führte er bie Redaction gratis mit beftem Erfolge für die Tendeng und die Ausftattung des Blattes bis 1837 burch; er verwendete mahrend biefer Beit feinen Ginflug vornehmlich auf Die Forberung ber wichtigen Culturaufgaben bes Bereins und auf die Bervollfommnung ber Organisation beffelben. Bas er in erfterer Richtung burch Bort und Schrift wie durch eigenes Beispiel zu leiften bestrebt war, das erhellet nicht nur aus feiner durchaus objectiv gehaltenen Schrift: "Darftellung bes 25 jahrigen Birtens bes landwirthichaftlichen Bereins in Baiern und bes Central - Landwirthschaftsfestes zu München" (1835), fonbern auch aus einer 1860 bafelbit erichienenen Dentschrift über bas 50 jahrige Birten beffelben Bereins, worin ber fegensreichen Leiftungen und vielen Berbienfte ber an die Spite biefes Bereins gestellten Männer aus jener ersten 25 jahrigen Beriode gebacht wirb. Zwar ift die bort ausgesprochene Unerkennung nicht ohne fritische Beleuchtung ber von diefen Mannern befolgten Tendeng gegeben; fo wird ihnen namentlich eine gewiffe Uebereilung in ber Umwandlung ber Agrarguftanbe, ein Drangen nach unzeitgemäß gewesenen Rulturrichtungen, nach Ginführung bon Neuerungen jum Borwurf gemacht; allein es war ein Drang nach Reformen, ein Berlangen nach Rulturbewegung, wo Stagnation um fich ju greifen brobte, was Manner wie 5. befeelte, und wenn feine reformatorifchen Beftrebungen nicht immer birett

siel sührten, so förberten sie doch nicht wenig die Erkenntniß seiner Zeitzwöllen wie der Epigonen. — Nachdem H. noch die Genugthuung gehabt, der auch den ihm angestrebten und angeregten Reorganisation des landwirthschaftlichen Bereins die allerhöchste Genehmigung und die Berwirklichung werden zu ihm, legte er im J. 1837 seine Funktionen im landwirthschaftlichen Bereine nicher und zog sich auf seine Landgut Oelkosen zurück, um dort mit den Aufzahen des Privatlebens unter Fortsetzung seiner litterarischen Thätigkeit den Rest imes Lebensabends zu verbringen.

Reuer Netrolog der Deutschen, Bb. XXIII., p. 513. Augsburger Allgemeine Zeitung, Jahrg. 1845, Rr. 146. Lengerke, Landw. Conversationslerilon, Bb. II. Hazzi, Neber das 25 jährige Wirken des landw. Bereins in Baiern. München 1835. v. Wolsanger und Fraas: Deutschrift über das

50 jahrige Birfen bes landw. Bereins in Baiern. München 1860.

Leifewig. bebbel: Chriftian Friedrich o., wurde am 18. Marg 1818 in Beffelburen, einem Fleden in der holfteinischen Landschaft Rorderdithmarichen woren, Sein Bater Claus Friedrich aus Melborf, mar Maurer, feine Mutter nie Margarethe Schubart aus Weffelburen, mußte burch Tagelohn und Ammenenfte zu den Bedürfniffen der Familie beifteuern. Friedrich wuchs mit feinem mi Jahre jungeren Bruber Johann , ben bas Schidfal für fein ganges Leben m nieberen Sandwerte feftgebannt bat, in Armuth und faft in Roth auf. Dag ich in frühefter Rindheit wirklich gehungert hatte, wie fpater, erinnere ich ich nicht", fchrieb ber reifgeworbene Dichter, in einer aus erklärlicher Scham it ju fpaterer Beroffentlichung beftimmten Gelbftbeschreibung feiner Rindheit, mohl aber bag bie Muttter fich juweilen mit bem Zufeben begnugen mußte nd gern begnügte, wenn wir Rinder agen, weil wir fonft nicht fatt geworben aten." Wenn es, was im Binter ofter porfam, an Brod mangelte, ergaben awijchen ben Eltern guweilen "angstliche Scenen". Bon ber Mutter jagt nt D., bag fie außerst gutherzig und etwas heftig mar, bag aus ihren blauen ligen die ruhrendste Milbe leuchtete und daß fie, wenn fie fich leibenschaftlich ngeregt fühlte, ju weinen anfing; ber Bater hingegen mar im Saufe febr miter Ratur, jo daß es ihn verdroß wenn die Kinder lachten. Gang ohne emutbetiefe icheint indeffen auch er nicht gewesen gu fein, benn er hatte bie abe Marchen gu ergablen und fang in ber Dammerung gern Chorale. Friedd batte er fur bas Maurerhandwert bestimmt; aber bor diefem Untergange ttete ihn die Mutter, die, ohne ihn zu verstehen, eine Ahnung von feiner dbeten Urt gehabt haben mag. Go tam S. fpater ju ber harten Aeugerung, of fein Bater ihn eigentlich als einen Unbrauchbaren haffte; "bennoch", fest er mu, "war er ein herzensguter, treuer, wohlmeinender Dann; aber die Armuth atte Die Stelle feiner Seele eingenommen." Aus ber nicht über bas fechfte ahr binausreichenden, in ihrer Urt einzigen Gelbftbiographie Sebbel's, follen bier biejenigen Buge nachgezeichnet werben, welche bie Entwicklung feines Geelenbens erlautern helfen; Die hohe Runft der Darftellung fonnte ohnehin, bei mem in anderem als dem gewöhnlichen Sinne jo gedichteten Werke, nur die liebergabe bes Gangen jur Erscheinung bringen.

Das kleine Geburtshaus mit dem Gärtchen war Eigenthum der armen klern, welche zwei Wohnungen darin vermietheten. Es war von anderen Gärten mgeben, auch von dem des Predigers, der einen so grämklichen Blick hatte, daß is Kinder wenn er zu ihnen hinübersah, zu spielen aushörten. Auf der andern wite desand sich ein alter, von Bäumen beschatteter, dunkelgrau bemooster Brunnen, in das Kind nie ohne Schauer betrachten konnte. Nachbarn und Bekannte inten verschiebenartig anregend. Die riesige Meta, die Frau des im Hause

wohnenden Tagelohners, ergablte in der Dammerung Beren- und Spud Wenn Bicht angegundet wurde, ging man gu bem ftets beiteren Rac beffen S. nie ohne Rubrung gebenten tonnte; um die Bezahlung bes Pauls und Trompeters, die Freund Ohl den Brildern einft als Jahrmarttegeiche mußte er fich noch nach Jahren mahnen laffen. Ohl's Britber, Taugenicht berabgetommenen Manne bas lehte Stud Brod aufagen, ergablten gr ichichten, die fie auf ihren Banderungen erlebt haben wollten, von Schwarz fie in einfamen Balbichenten gegeffen und bon Denichenfingern und Beb auf bem Brunde ber Schuffel gefunden hatten. Ohl's Frau las fleif Bibel. Die Stelle mo Jeremias weiffagt, bag jur Beit ber großen Mutter ihre eigenen Rinder Schlachten und fie effen wurden, flogte ben besonders Graufen ein, "vielleicht", fagt er, "weil ich nicht wußte, auf die Bergangenheit ober die Bufunft, auf Berufalem ober auf M bezog und weil ich felbst ein Rind war und eine Mutter hatte." In fein Jahre tam Friedrich in eine Rleinfinderschule, welcher Die hochgewachfen Sufanne borftand. Sie hatte ein Lineal jum Strafen und eine Rofinen jum Belohnen. Gie felbft lohnte Die brennende Pfeife. Gine liche Magd bevorzugte die Rinder der wohlhabenderen Eltern; fobalt Barteilichfeit ber beiben Beiber bem jungen Friedrich ins Bewußt "hatte er ben Zauberfreis ber Rindheit überschritten", und er fligt, ben schnellen Flug feiner Binche ahnen laffend, hingu, bag bies feb ichah. Beim Eintritt in die Schule fiel ber erfte Blid bes noch n jährigen auf ein schlantes blaffes Dlabchen, die Tochter bes Rirchfpie bon Beffelburen. Gin leibenschaftliches Bittern überflog ibn, aber Regung bon Scham; er ichlug bie Mugen fo rafch wieber ju Boben, einen Frebel bamit begangen batte. Diefe Reigung bauerte bis in fein c Jahr. Richt minder bezeichnend für die Entwidlung der Seelentrafte bes : Die Darftellung, wie Ungefichts ber Berheerungen, welche ein Gewitter und Saus angerichtet, "Gott ber Berr in feiner vollen Dajeftat in ibn wie er als die Elemente einmal Grauen erregend am Schlafgemach jum erftenmale inbrunftig betete, wie er nun aber, ale er jolcher hohere Stufe als bie ber Eltern hatte ahnen lernen, anfing, fich auch vermeintliches Unrecht berfelben gu beflagen. Schon in frubefter Rindbei viel von fieberhaften Phantafien auszufteben : wenn er zu Bett gebrac fingen die Balten über ihm gu triechen an, er schwebte auf einem zwische und Erbe ausgespannten Seil, und bei fpateren Rrantheiten "ftellte alteften Teufel, alle fpater gefommenen vertreibend, wieber ein." einer burch höhere Berordnung bewirften Reform, murbe in Beffell Elementarichule errichtet, die Friedrich nunmehr betrat und in welche Eiderftedt getommene Frang Chriftian Dethleffen fein Lehrer wurde fpater wiederholt anerfannt, daß er biefem Danne Die grammaticalifche haftigleit, fowie die Sorgfalt im Gebrauch bes Wortes verbante und Ehre norddeutscher Art und Bilbung fei es gefagt, Diefer Dorfichnile haupt auf feine Entwidlung einen unermeglichen Ginfluß ausgenbt b Schule war nun beffer geworben, aber bas hausliche Berhaltnig ichlech Die Rante eines Bojewichts verloren bie Eltern bas fleine Saus, bas fahren feit einem halben Jahrhundert bewohnt hatten und mußten fort ichrantteftem Raum gur Diethe wohnen. Bum "Sauerlingsfohn" bera hatte ber fo gart empfindende Rnabe gabireiche Rrantungen gu erbull gerade burch biefe Eindrude wurde er in bas thatige Beben bineir indem er lernte fich ju bertheibigen. Wahrend bes Rinberwiegens bei befam er bon biefem Bucher gu lefen, ber Maler Barbing gab ibm

Debbel. 171

kerricht im Zeichnen und bei bessen Sohne las er einmal Nachts BürLenvre, beren Eindruck er mit den Worten weiht: "Wonne, Wehmuth,
"Tod, Ales auf einmal, ein Urgesühl!" Aus dieser Kinder- und Knabenki hier nur noch ein den ersten Kreis gleichsam schließender Lebensk angesührt, obgleich er schon nicht mehr der Selbstbiographie entnommen Kaum zehn Jahre alt, las H. die Leidensgeschichte Christi und weinte i bitterlich. Der geheimnisvollen Lust an diesem Schmerze nachgehend, las ke in der Abenddämmerung regelmäßig wieder, aber einmal hörte das nun auf. Er weinte nun über seine Berstocktheit und schrieb die ausbleibende lung auf Kechnung der unrechten Stunde; aber er hatte nicht mehr den h den Bersuch zu einer andern Zeit zu wagen, sondern las, srühzeitig sich minsend, das Kapitel einsach nicht mehr. Weiter wirkte die Eigenheit des es Dithmarschen, seine Geschichte und Sagenwelt, der Glaube an heroische übren, der vielleicht troh der Berarmung der Eltern sehr begründet war,

ig auf die Ginbilbungsfraft bes werbenden Junglings.

All Friedrich 14 Jahre alt war, ftarb fein Bater. Er tam nun ju bem pielvogt Dobr, mußte Unfangs hausliche, bann Schreiberdienfte, welche iche nicht ausschloffen, berrichten und wurde von dem ftrengen Manne bart, doch nicht ohne Rugen für feine weitere Bildung behandelt. Rach und erhielt er Gelegenheit fich in ber niedern Gerichtspragis ju fiben. Geine igsverfe, die den Theetopf befangen, hatte er ichon als Sechsjähriger gur gebracht und feitbem, Gelefenes nachahmenb, weiter und weiter gebichtet; mit 18 Jahren trat ber Wenbepuntt jur Reife und Gelbitanbigfeit Seine fruheften Arbeiten erschienen von 1829-1832 in bem "Dithmarichen" Eiberftebter Boten". Auch brachte er Liebhabertheater ju Stande und baran Schaufpieler ju werben, nur um junachft aus ben engen Berhaltin Beffelburen herauszutommen. Rarl Lebrun, ber bamals Director bes urger Theaters war, rieth ihm, nachdem S. fich ihm perfonlich vorgestellt babon ab. Mittlerweile mar er theilweise mit ben Werfen Leffing's, er's, Boethe's und Uhland's befannt geworben, von beffen Bedicht: "Des ers Fluch" fich bei ihm die Offenbarung herschreibt. Gein fpateres Rachüber diefen Wendepunkt und ber fich baran fnubfenbe, von ihm entte Begriff der Iprifchen Boefie, bilbete fich ju einer Art Canon aus, welcher anges fpateres Schaffen beberrichte. In Betreff biefes inneren Greigniffes et er später: "ich habe die Erfahrung gemacht, daß jeder tüchtige Mensch nem großen Manne untergeben muß, wenn er jemals jur Gelbftertenntniß um sicheren Gebrauch seiner Kräfte gelangen will; ein Prophet tauft ben n und wem diefe Feuertaufe das haar fengt, der war nicht berufen." o wurde ihm bas erfte und einzige Runftgefet : bag bie Poefie an ber inericheinung das Unendliche veranschaulichen foll, fpater in der Bertiefung biefer Richtung offenbart.

Nachbem ber so mit einer reichen inneren und der ärmsten äußeren Welt ende vergebens wegen Berwendung an Uhland und Oehlenschläger gesten hatte, glückte ihm eine Berbindung mit Amalie Schoppe in Hamburg, ren "Modeblättern" er, Ansanzs der dreißiger Jahre, eine Anzahl Gedichte entlichte. Da die menschensreundliche Frau, durch zahlreiche Bemühungen, hn Unterstützungen und Freitische gesichert hatte, kam H. Ansanzs Märznach Hamburg. Er sehte hier, um sich sür die Universität vorzubereiten, stüher schon begonnene Lernen des Lateinischen sort, und trat in den aus un Leuten bestehenden "wissenschaftlichen Berein", in welchem er Aussätze deitete und die anderer kritisiere. Diese zum Theil erhaltenen Arbeiten bereits dan tieser Ersenntniß der Kunst und von seltener Schärse des

tritischen Ausdruckes. In einer derselben über Körner und Kleift, sagt er, Kleist habe Alles, was den großen Dichter und zugleich achten Deutschen mache, während Theodor Körner blos dafür erglüht sei. — "Kleist mochte es mit Schmerz an sich ersahren haben, daß der Mensch über jedem großen Schicklal, aber unter jeder Armseligkeit steht." Bon der lyrischen Poesie heißt es: "Das Gefühl ist ihr Clement, die Kunst es zu begrenzen und darzustellen macht den lyrischen Dichter." Soweit war der Zweiundzwanzigsährige, der noch nie ein Spunnasium besucht hatte, und überhaupt nie eins besucht hat, bereits gediehen.

Entscheibend für fein ganges leben murbe in Samburg feine Befannticail mit Glife Lenfing, bei ber er anfangs und mit ber er fpater mobnte. Guil Ruh fagt in feiner fowol für S. wie für ihn felbft monumentalen Biographie bes bithmarichen Dichters: "ich mochte felbft ein Dichter fein, nur um biefet Madchen, Die jest in fein Leben hineintritt, in ihrer ruhrenden Opferwilligfeit, in ihrer erichütternben Gulflofigfeit, Die ben tiefen Frauennaturen eigenthumlich ift, würdig anfundigen ju tonnen." Schon nach einem Jahre ging S., nach bem er feine alte Mutter noch einmal befucht hatte und obgleich ibm bom Director des Johanneums das Zeugniß der Reife verweigert worden war, jum Studium der Rechte nach Beibelberg. Begen Oftern 1836 bafelbft angelangt, belegte er ein Colleg bei Thibaut, der bald ertannte, daß etwas Anderes in ibm berborgen fei als ein Jurift. Er fcblog bier einen rubrenben Freundschafts bund mit Emil Rouffeau, bem Sohne eines Appellationsgerichterathes in Anse bach, bem wir fpater wieder begegnen werben. Sier ichrieb er bie bereits ju feinen befferen fünftlerifchen Leiftungen gehörende Ergablung "Unna" und machte ben miggludten Berfuch feine Gebichte berauszugeben und fie Ubland zu widmen. 3m September beffelben Jahres fiebelte er nach München über, weil er bort feine Arbeiten beffer verwerthen und billiger leben gu tonnen glaubte. Auf ber Durchreife besuchte er in Stuttgart Sauff, Schwab und Uhland, beffen außeres Erscheinen tief unter feiner Erwartung blieb. Das Studium der Rechte gab er in Munchen für bas philosophische und ichonwiffenichaftliche auf und nicht mit Unrecht, benn feine gesammte Begabung gelangte in Dunchen mit überraschenber Schnelligfeit jur Reife. Seine tiefften Ibeen und Plane ftammen aus Diefer Beit, feine Tagebuchaufzeichnungen und Briefe an Elife find bon einer Reichhaltigfeit, welche wenn fie bereinft gang vorliegen werben, Die ihnen ichon jest gebuhrende Bewunderung betrachtlich fteigern wird. Rampf mit den nothwendigften Bedürfniffen, ichmergliche Rudblide auf die ertragene "Solle in ber Jugend", Glauben und Zweifel, tiefe Berachtung gegen den Biffensbuntel: Alles vereinigte fich, fein Inneres jur feften Form gu ftablen, in der bas Erlebte fünftlerisch wiedererzeugt wurde. Die Ergablung "Schnod" war ichon in Samburg begonnen; hier führte er außer diefer auch den "Schneibermeifter Repomud Schlägel auf ber Freudenjagd" aus. Geine Ironie gegen bie Unficherheit ber Erifteng in München, wo gerabe bie Cholera herrichte und gegen bie jum Theil gerfebenbe Wirfung ber Philosophie Segel's und Schelling's, mit ber er fich befchaftigte, ftimmte ihn zu biefer "Berfpottung des Genns durch bie Geftaltung bes Richts." Roch bezeichnender fur dieje Werbeproceffe ift es, daß er in der felben Beit außer anderen Ergablungen, bas Marchen "Der Rubin" bichtete, bas er leiber fpater zu bramatifiren fich verleiten ließ. Er ergablte mir mehrere Jahre fpater, bag fich bie 3bee gu bemfelben im Sofgarten, beim Unblid eines bligenben Steines entband, ben er fofort gegen ben ihn begleitenben Freund gewendet, mit ben Borten aufhob: "Da habe ich einen Cbelftein gefunden". Eduard Rulle hat er biefe Entstehungsgeschichte gang abnlich ergablt; aber es ift merkwurdig, daß bisher niemand die tiefe 3bee welche diefem Marchen gu Grunde liegt und über die B. fich auch in feinem Tagebuche nicht geäußert zu haben icheint, ent-

videlt hat; sie hängt auf das engste mit seinen Lebensumständen zusammen, pat aber zugleich die allgemeinste und höchste Bedeutung im Kreise der menschichen Ideen: die nämlich, daß das Opser des Besitzes, selbst wenn es unwillatlich geschieht, von irdischen Banden erlöst. So errang der Besitzlose seinem eistige Freiheit. Aus einem ähnlichen ironischen Spielen der Armuth mit Edelteinen, in denen sich das Weltgetriebe spiegelt, ersand H. in München auch das Lusseinen, in denen sich das Weltgetriebe spiegelt, ersand H. in München auch das Lusseinen, von welchem er indessen dort nur den ersten Act vollendete. Es stimmt mit dieser Aussassischen vollkommen überein, daß H. in einem auch in Bezug auf seine praktischen Lebensanschauungen merkwürdigen Briefe an Amalie Schoppe aus dieser Zeit schreibt: "Als die Ausgabe meines Erbens betrachte ich die Symbolistrung meines Innern, so weit es sich in be-

bentenben Momenten figirt, burch Schrift und 2Bort."

In Manchen waren G. Schwere Erlebniffe borbehalten. Gein fugefter Schentraum, ber theuern Mutter ein forgenfreies Alter gu bereiten, wurde burch ben in ber nacht bom 3. jum 4. September 1838 erfolgten Tod junichte, und mmittelbar barauf ftarb auch fein liebster, niebergeffener Freund Rouffeau, im baufe feiner Eltern gu Ansbach. Diefer hatte unter feinem Ginfluffe bas Studium da Rechte aufgegeben und war ihm nach München gefolgt. Gerade während 6. bas foeben erreichte Doctorbiplom für ben Zweiundzwanzigjährigen lofen follte, nhielt er bie Nachricht von feinem Tobe. Erschütternd und von hohem bichtenichen Werthe find feine Briefe an Elife über biefen Berluft. "Ronnte ich In", ichreibt er, "aus bem Grabe gurudtaufen, fein Preis mare mir gu hoch; aber Richts ift mir geblieben als ein Grund mehr bas Leben zu verachten und ben tod an lieben." Alls er Rouffeau's Andenten fpater Die erfte Ausgabe feiner Gebichte widmete, hallte in der Zueignung berfelbe Schmers, gemilbert nach. In die an und fitr fich wenig poetischen Familienvorgänge im Hause bes lichlermeisters Anton Schwarg, wo er wohnte, fnühft fich die Erfindung gu em bürgerlichen Trauerspiel "Maria Magdalena", bas uns fpater beschäftigen ntb. Nach langeren Berathungen mit ben Samburger Befannten, berließ S. m 11. Marg 1839 München und wanderte zu Fuß, über Nürnberg, Gotngen und hannover gurud in die alte Sanja. Er tam hier naber mit Gutb gujammen, ber ihm freundlich begegnete, ihn für die Zeitschrift "Der Teleaph" zu gewinnen fuchte und ihn auch für andere Litteraturblätter empfahl; ber obgleich o. feine Mitarbeiterschaft und um es zu berfuchen, eine neue bertiefung in Gubtow's Schriften begann, tonnte er fich zu dieser durchaus richieben angelegten Natur nicht stellen. Seine Grundsätze über die Kunft beten einen fo feft abgefchloffenen Rreis, bag er in bemfelben weber für Gutw. noch far andere Beiftesverwandte einen Plat fand welcher ihrem Ehrgeig tiprochen und auf welchem er eine Gemeinschaft für möglich gehalten hatte. he hierand entstandenen Bermuriniffe haben fein ganges fpateres Leben ber-

Rachbem er eine schwere Krantheit überstanden, in welcher Elise ihn liebesoll gepflegt hatte, begann er, durch Ludmilla Assing in Folge einer wegwersensen Aeuserung über Gustow's "Saul" herausgesordert, am 2. Octbr. 1839 die tengödie Judith, von welcher er den letzten Act zuerst dichtete und die er dann a wenigen Wochen zu vollenden so glücklich war. Die innern und äußern elemente zu diesem Werte hatten sich nacheinander und ohne Gestaltung zu webern, in ihm gesammelt und es ist mehr als wahrscheinlich, daß gerade das gewissen hamburger Kreisen damals beliebte Thema der Frauen-Emancipation den Dichter veranlaßt hat, in einem der Wibel entlehnten Stosse, die kun spmbolisch in den ihr von der Natur vorgeschriebenen Kreis zurückzuseiter. "Das Weib soll Männer gebären, nicht Männer tödten", darum läst

ber Dichter die biblifche Jubith, indem er fie vergeiftigt, an ihrer That in Brunde geben. Das eigene himmelfturmen und Beltverachten tonnte in einem Charafter wie Solofernes fprechend jum Ausbrud tommen. Diefes Stud, in welchem die gange Urfprunglichkeit und Gigenheit bes Gebbel'ichen Genius mit all' feinen Borgugen und Wehlern, in einer für ein Erftlingswert gerabezu über raichenden Bollenbung ber Form jur Ericheinung tam, erregte fofort, wenn auch zuerft nur in Leferfreisen das größte Aufsehen. Am 6. Juli 1840 wurde es burd die Bemühungen der Crelinger, welche die Rolle der Judith übernommen hatte, im Berliner Schaufpielhaufe, am 1. Decbr. beffelben Jahres in Samburg aufge führt und obgleich wirkliche Diggriffe - er felbft fagt in einem Briefe an Rouffeau's Schwefter, bas Stud bewege fich auf der außersten Grenze bes Dar ftellbaren - falfche Auffaffungen und Rabale es bald von ber Buhne ber ichwinden liegen, begrundete es boch ben Ruf Gebbel's über gang Deutschland. Am 13. Septbr. 1840 begann er in Samburg die Tragodie "Genoveda" und vollendete fie am 1. Marg bes folgenden Jahres. Die Spuren biefer Dichtung find gleichfalls ichon in bem Münchener Aufenthalte gu fuchen; aber erft bie Leidenschaft welche er in Samburg zu einer ichonen Patrigiertochter Namens Emma faßte, brachte, unter Berichiebung und fymbolischer Ginfleidung ber dichterifchen Motive, Diefe feine zweite Tragobie zur Reife. Bur Geftaltung ber Genoveva hatte er ben verforperten Seelenadel Elijens por fich, mahrend er, um Golo's bamonische Leidenschaft darzustellen, im Grunde feine eigene Gluth in Die neue Geliebte und ben Berrath an Glifen fchilberte. Diefen Bufammenbang mit seinem Leben beuteten bereits die fnappen Aeußerungen in feinem Borworte jur Genobeba an. Wie tief biefe Darftellung ber eigenen Geelenzuftanbe aber in bem Rern bes Gangen berborgen ift, geht aus Bebbel's Selbstgeftandnig über bie 3bee bes Studes hervor, welche "bie chriftliche ber Suhnung und Genugthung burch Beilige ift." Bang abgefeben babon, bag bies in bem Bedicht nicht jur vollen Unschauung gelangt, ift der hauptcharatter, im Gegenfaje jur Jubith, mehr ein leidenber als ein handelnder und B. hat fpater meine fraber Rritit, bag bas Bange mehr einen architettonischen als einen bramatischen Ban hat, anerfannt.

Tiefbegründet in dem Stromlauf biefes leibenichaftlichen und Leiben ichaffenden Lebens ift es, bag es aus ben Qualen immer wieder zu ben Quellen, bon bem 3meifel zu ben ewig feften Buntten im Empfinden und Denten gurud febrte. Die innere gerkluftete Welt, wie wir fie in ben erften bramatifchen Didtungen Gebbel's, an hiftorifchen und mythischen Stoffen fich haben entwideln feben, macht auf einmal einer harmonischen Plat, in welcher ber Dichter, im vollsten Bewußtfein feiner Sittlichkeit, das menschliche Treiben mit beiterer Aronie überschaut und darstellt. Das, wie wir wiffen, in München bereits begonnene Luftspiel "Der Diamant" wurde im Binter 1841 in Samburg vollenbet. Benn im "Rubin" mehr die bamonische Gewalt bes Reichthums und die Beschwörung beffelben burch Preisgeben bes Befiges ju Tage tommt, fo wird bier mehr bas Richtige und Komische, das fich in der Fürsten- wie in der Bettlerwelt an ibn fnüpft, theils in marchenhafter Poefie, theils in realiftifcher Geftaltung vergegenwartigt. Unfere nachtommen werben Mube haben zu begreifen, wie man bei einer Breisvertheilung fur bas befte Luftfpiel, Diefer achten Romobie ein unbedeutendes Theaterftud hat vorziehen tonnen. Gin halbes Jahrhundert ift vergangen, bis eine Meifterhand wie die Abolf Mengel's ben foftlichen Figuren von Rleift's "gerbrochenem Rrug" bie forperliche Beibe des Monumentalen gegeben hat; folange aber wird befangene Rritif und Borurtheil bon ben Geftalter Bebbel's die, bon ihrem eigenen Berthe abgefeben, mahrlich zu einem großerer als einem Genrebilde gehören, ichwerlich die berufenen Sande und Stimmer

abhalten. In dem Prolog zum "Diamant" hat H. allerdings die Kritik mit mehr Muth als Borsicht herausgesordert, indem er die Aftermuse zu dem Dichter sagen läßt: "mit einem Wort, die Gegenwart ist wie Narciß in sich vernarrt, sie hat sich ihr Porträt bestellt und du du bringst das Bild der Welt. Hür beine Müh' ist nichts zu hoffen, sie krönt nur den der sie getroffen, und hast

Du Gott ben heren gemalt, fo fei er's auch ber Dich bezahlt."

Rachbem H. den Hamburger Brand erlebt und wie er sich ausdrückte "den Leichnam einer Stadt" gesehen hatte, dessen Gluthen seine Tragödie "Moloch" färben sollten, saßte er, unter beständigem Sorgen um seine Zutunst, aber durch den Grasen von Moltke ermuthigt, den Entschluß nach Kopenhagen zu gehen, um von der dänischen Regierung ein Stipendium zur Reise nach Frankreich und Italien zu erwirken. Am 1. Rovbr. 1842 brach er dorthin auf, wurde vom Könige Christian VIII. empsangen und erreichte, wenn auch nicht ohne Schwierigseiten, besonders durch Oehlenschläger's Verwendung, ein Reisegeld von 600 Reichsthalern jährlich, sur zwei Jahre. Bon geistigem Erwerb war in Kopenhagen die Bekanntschaft mit Thorwaldsen und bessen Werten, der bedeutendste. Seine Briese aus jener Zeit sind von heller Begeisterung sür den großen dänischen Reiser.

Durch die Berhaltniffe in Samburg gurudgehalten und in einen litterari= ichen Streit gegen Profeffor Beiberg in Ropenhagen verwidelt, ber den im "Morgenblatt" gedrudten Auffat "Gin Wort über bas Drama" angegriffen batte, tam G. erft am 14. Septbr. 1843, über Sabre und Rouen, in Paris an. bier lernte ich ihn turg barauf tennen, bevor ich noch eines feiner Berte gelefen hatte und bas Berhältnig bas fich fofort entipann und feinen Tob überbauert, wurde icon in Baris ein fo vertrauliches, bag wir die langfte Beit in der Rue de Mulhouse Rr. 18 Thur an Thur wohnten. Ruh hat es, nach Gebbel's Tagebuch, in feinen außeren Umriffen ziemlich genau, in feinem Befen, wo er lelbsturtheilend auftritt, minder richtig bargeftellt. S. war folant und ziemlich boch von Geftalt; fein Gliederbau ichien auf Untoften bes Ropies ju gart ausgefallen und nur bagu ba diefen Ropf zu tragen; unter ber hohen, wie in burchfichtigem Marmor gemeißelten Stirn leuchteten Die blauen Augen, mild bei rubigem Gespräche, bei erregtem feuchteten fie fich buntel glangend an; Naje und Mund beuteten auf Sinnlichfeit; Die etwas bleichen, gart gerötheten Bangen gaben bem burch ein ftartes Rinn mannlich abgeschloffenen Gefichte eine gwiffe Breite und wenn man ihn ansah, hatte man ftets ben Ginbrud ins helle michauen. Er hatte eine ablige Runftlerhand und eine feelenvolle Stimme, bie fich, je nach bem Gehalt feiner Rede, vom Gefälligen bis jum Gewaltigen frigern tonnte. Als ich in Ruh's Biographie das schöne Wort bes später mit ihm Mammengefommenen Robert Rolbenheier las: Dag er wie die Ufer eines Beraftromes brtwährend leife gu ergittern ichien, gitterte in mir felbit bie Erinnerung an biefe Babtheit nach. Gine natfirliche, ftets ben Rern ber Dinge erfaffenbe Berebtlamfeit und ein heiliger Ernft maren ihm eigen; die den Umgang mit ihm guweilen forende Reigbarteit tonnten bingebenbe Naturen ichon barum ertragen, weil er fich felbst barüber anklagend, versicherte, bag ber Dichterproces bei ihm auf berfelben beruhe. Sebbel's Beltanschauung war eine burch und burch fpinoufftische, aber er ichrieb die Ertenntnig, ober ftrenger gefagt, Anschauung ber "Bee" feiner eigenen Dichterfraft ju und verehrte beshalb in Segel und Schelling weniger feine Lehrer, als die nach links und rechts ausgelaufenen großen Denfer ber Reugeit. Rant und Fichte fannte er bamals noch wenig; bagegen war er mit unferer gangen tunftphilosophifchen Schule febr vertrant und nachft Bintelmann und Leffing, fchatte er befonbers Golger, Bifcher und Roticher, beffen fpatere Diggriffe ihm beshalb auch fehr nabe gingen. Un ben Be-

nannten, noch mehr aber an Aefchilos, Sophotles, Shatefpeare, Boethe, Moliere und ben Spaniern fnupften fich bie taglichen Gefprache, in b immer neue, aber ftets auf ben fittlichen Mittelpunkt fich beziehende & entwidelte. Er fah in Paris befonders Beine, Ruge und ben eigentlich Samburgern gehörenben mufitalifchen Schriftfteller Auguft Bathy, jule Dehlenschläger, ber ju jener Beit Baris besuchte. Sier war ihm e ichwerften Prajungen vorbehalten. Um 22. October erhielt er die Ro baß fein und Elifens Cohn, Max, "ein Rind bas Reiner ohne Frei Entzuden betrachten fonnte", am 2., bem Tobestage Emil Rouffeau's, ir burg geftorben fei. Man milbte feinen Schmerz einen unbeschreiblichen wenn er, ber bor bem Berabsteigen in ben tiefften Schacht feines Inner gurudschauberte, ihn eben nicht in feinem Tagebuche mit tragischen To beidrieben hatte. Der Musbruch biefes Schmerges, beffen Darftellung & biographisches Actenftud erften Ranges nennt", bat fast wortlich in erften, bor Rurgem burch die Anlage ber Abenue be l'Opera verfchwi Parifer Bohnung im Sotel be Lyon, Rue d'Argenteuil ftattgefunden Stelle verbient bier befonbers angeführt ju werben, weil 5. vielleicht nie ju einem jo reinen Ausbrude bes fittlichen Gelbftbewußtfeins, gegenube bamaligen falfchen Lage, getommen ift. "Da geht", fo beigt es, in Ruh ausgezogenen Stelle des Tagebuchs, "Giner an mir bin und ipricht Sie fich, bebenten Sie mas Sie fich und ber Welt ichuldig find. Dir! allen Tiefen aufzuwühlen und mich zu gernagen, fo lange ber lette Bahn no verftumpft ift. Der Belt! Gin Mensch muß fein, nicht ein folcher durch das was man Kraft und Talent nennt, über die einsach ewigen f Befebe hinauszuschrauben fucht, fonbern ein folder, ber fich dabin ftell ihm alle Baffen mitten burch die Bruft fchneiben." Dit biefem To ben berechtigten und unberechtigten Lehren die ber Bielgeprufte baraus jog, für Glife das Martyrerschidfal befiegelt.

Die Berechtigung ber gesellschaftlichen Sakungen, Sittenreinheit und liche Ehre betreffend, gegenüber ber gewaltfamen Störung bes Familier tam, allerdings nicht ohne tragifchen Schrei über ihre Barte, in bem lichen Trauerspiel "Maria Magbalena", bas er mahrend diefer Rrifis beendigte, jur Geftaltung. Die von bem Dichter erlebten Motive gu Stude find, nach bem Gefagten, leicht zu erfennen. Der Tifchlerston München wurde Glifens Geele und Lage angebichtet, mabrend aus Antons Schroffheit und Chrlichfeit ber Maurer von Beffelburen berat Bas S. burch die lodere Begrundung von Clara's Fall, bei welcher b führung ber Munchener Beppi ibn felbft berführte, gefündigt bat, bat e die meifterhafte Darftellung bes rachenben Geschides und ber einzelner raftere bie ihm jum Opfer fallen, wenigstens joweit wieder gut gemad wir in ber "Maria Magbalena", wie man fie auch tabeln mag, jebenfa ber originellften und bleibenbiten Schöpfungen ber neueren bramatifche ratur gewonnen haben. Es ift, wie Ruh unter Borwurfen gegen mich b volltommen mahr, daß S. fein inhalt- und funftreiches Borwort gu Stude auf meine Beranlaffung geschrieben bat; aber burchaus unrichtig in dem intimen Umgang mit mir fur B. die Periode des heillofeften Rad hinter den Problemen und Weltrathfeln in der Runft begann." Als Paris tam, war er als Dichter und Denter ein fo fest abgeschloffener C mus, daß Begabtere wie ich ihn in feine Bahn hatten bringen tonnen, ihm feine eigene natur nicht die Furchen gezogen bat. Seine tiefften, das Beitgeheimnig behandelnden Gebichte ftammen aus der München-bar Beit; bie "Bwei Wanderer", die icon Uhland fur hochbedeutend erflar

Debbel. 177

daben höchst wahrscheinlich das verwandte Gedicht: "Der erste und der letzte Mensch", von welchem er uns nur den Schluß überliesert hat, ausgelöst; aber wan könnte es sich noch als ein Berdienst anrechnen, wenn man an diesem Schluß einen Antheil hätte. Er lautet: "dem letzten begegnet der erste dann, den einst die Erde getragen; sie schauen sich stumm und ernsthaft an und haben

nichte zu fagen."

Mm 26. Septbr. 1844 berließ S. Baris und reifte über Lyon, Marfeille und Civita Becchia nach Rom, wo er am 3. October eintraf. Bum vollen Gemuffe ber ewigen Stadt fehlte ihm Gemutheruhe und wol auch bie nothige willenschaftliche Borbereitung. Er tonne fich , ichrieb er bezeichnenber Beife in fein Tagebuch, ben Gottertempel aus bem Steinhaufen, ber noch bon ihm übrig blieb, nicht wieder gufammenfeten. Gewaltig aber wirfte auf ihn "die gottliche Ratur, Die biefes Grab ber Bergangenheit umgibt." Die erfte Scene ber langft entworfenen Tragobie "Moloch" bichtete er im Coloffeum und an feinem 22. Geburtstage, am 18. Mary 1845, bas fchone Gebicht: "Das Opfer des Frahlings", bem er namentlich in Sinficht auf Wohlflang ber Sprache und Reinbei bes Berfes einen bebeutenben Rang unter feinen Berfen einraumte. Gin Beitenftud zu ber ein Jahr borber in Baris entstandenen Ballade: "Liebeszauber" micht es indeffen diese weder in Bezug auf Schönheit der Erfindung, noch auf Mafiit, noch felbit auf die hier besonders betonte naturschilderung, Die namentlich in ben erften brei Strophen biefes letteren Gebichtes bon feltener Erhabenbeit und Bollenbung ift : mahrend ichon die zweite Strobe im "Opfer des Frihlings" in ihrer Gedrängtheit das Bild verwirrt, fo daß die Geftalt bes dabinichreitenden Jünglings taum als die des Frühlings erfannt wird. Dabingegen gehoren bie fechfte und fiebente Strophe in letterem Gebichte wieber mit m tem Sochiten was in geschloffener naturichilderung geleiftet worden ift. In Rom entftand auch noch eine Reihe fleinerer Gedichte und namentlich Epigramme, die jum Theil den örtlichen Ursprung verrathen; aber der gange Aufentbalt bafelbft bauerte nur wenige Monate, bann ging B. nach Reapel. Auch bem bortigen Berweilen ichreibt fich feinerlei geiftige Beranberung in ihm ber ja es ift für fein Gigenleben febr charafteriftisch, bag wie Germann Settner bezeugt, er fich gerade in Neapel ftark mit dem Moloch beschäftigte. Bollant ber italienischen Sprache konnte indeffen nicht ohne Birtung auf ihn bottbergeben, fo bag er nicht allein mehr in romanischen Formen bichtete wie friber, fondern bas Inftrument der deutschen Sprache felbft harmonischer gu fimmen fich anschiedte. Doch wie follten folche Berfuche gegen bas natürliche Braufen timer Sturme Die Oberhand behalten? Er horte bier, von einem aus Sicilien anlangenden Reifenden den dort borgetommenen Fall ergahlen, daß Gensdarmen ein umes Mabchen aus Raubsucht ermorbeten und bann ben Liebhaber fur ben Soulbigen ausgaben, daß aber ein mit geftohlenen Früchten bor benfelben Omebarmen auf einen Baum geflüchteter Bauer fie bem Arm ber Gerechtigleit aberlieserte und bichtete fpater mit biefem Stoffe die Tragifomobie: "Ein Trauerwiel in Sicilien". 3m October 1845 reifte B. über Rom, Ancona, Trieft nach Bien, wo er am 4. Robbr. anlangte.

hier beginnt ein neuer Abschnitt seines Lebens. Rachdem er Deinhardsein, Grillparzer, Halm, Ferd. Wolff, Frankl, Prechtler, Löwe, Anschütz und andere beworragende Persönlichseiten kennen gelernt und nachdem der jugendliche und talentvolle Sigmund Engländer in Bogl's "Morgenblatt" enthusiastische Artikel über im veröffentlicht hatte, sah er, Alles in Allem, die Zwecklosigkeit eines serneren Ausentsaltes in Wien ein und wollte bereits eine Karte zur Reise nach Prag lösen, als uns dem Wege zur Post ersuhr, daß er von zwei galizischen Ebelleuten gesucht von Sweden und nicht Deutsche, die Gebrüder

Berboni bi Spojetti fein, welche beftimmend in das Schicffal Bebbel's eingr Bon seinen Dichtungen hingeriffen, empfingen und feierten fie ihn mit ber ibre eigenen leberichwänglichfeit, ließen ibn gum erftenmale in feinem Leben Bequer teit und Reichthum genießen, und fo in Bien aufgehalten, wurde &. junad bem Schriftftellerverein Concordia öffentlich gefeiert und machte, ba Bre ihm fagte bag bie Soffchaufpielerin Chriftine Enghaus langft ben Quinfe habt hatte bie Jubith ju fpielen, beren Befanntschaft. Er hatte biefe und hochbegabte Runftlerin bereits auf bem Samburger Stadttheater in Ribelungenrolle bewundert, und am 31. Decbr. 1845 fcbrieb er folgend fein Tagebuch : "Ich verlobte mich mit Fraulein Enghaus; ich that es aus Liebe, aber ich hatte biefer Liebe Berr gu werben gefucht und meine fortgefest, wenn nicht ber Drud bes Lebens fo fchwer über mir geworben baß ich in ber Reigung bie biefes eble Mabchen mir zuwendete, meine ei Rettung feben mußte. Ich zogere nicht, diefes Bekenntniß unumwunden legen, fo viel ich auch babei verlieren wurde, wenn ich einen beutichen 3an jum Richter hatte. Auf eine unbefiegbare Leibenschaft barf man fich nach breißigsten Jahre, nach meinem Befühl nicht mehr berufen, wenn man nich pollig inhaltlofes leben führt, wol aber auf eine Situation, bie ein Re aller borbergegangenen, bas Dafein felbft mit feinem gangen Behalt ins Gebi bringt, wie es in jedem Sinn mein Fall war. Es ift meine leberzeugung und es in alle Ewigfeit bleiben, daß ber gange Menich berjenigen Rraft in ibm gehort, bie bas bebeutenbite ift, benn aus ihr allein entipringt fein ganges und zugleich aller Rugen, ben bie Welt von ihm gieben tann; Diefe Rra in mir die poetische: wie hatte ich fie in bem miferablen Rampf um bie ftens lebendig erhalten und wie hatte ich biefen Rampf ohne fie auch nur burftig in bie Lange gieben follen, ba bei meiner unlentbaren Richtung auf Wahre und Echte, bei meiner volligen Unfahigteit ju handwertern, an Sieg gar nicht ju benten mar. Wenn die Rube bes Gewiffens bie Prob Sanbelns ift, fo habe ich nie beffer gehandelt, ale indem ich ben G that, aus dem Glife mir eine Tobifinde macht." Am 27. Juni einen Monat nach feiner Bermählung, fchrieb mir G. aus Wien einen inb ichweren, mit anderen fpater ju beröffentlichenben Brief, ber noch meitere weggrunde in Betreff biefes Schrittes entwidelt und mit ben Worten e "Bewahren Gie biefen Brief auf, ich werbe feinen zweiten ber Art fchrei Der Rirchfpielichreiber Bog in Beffelburen ertheilte ibm, ale er ibm feinen Geb Schein Schickte, ben erbetenen Segen, indem er ihm jugleich anzeigte, bag Tochter Emilie (bei beren Anblid ben Dreijährigen "ein leidenschaftliches 3 überflogen hatte") feit einem Jahre verheirathet und bereits Bittwe fei. ift bies wie eine mit bem Gangen verschlungene Rebenfcene in Diefem mer digen Drama. Hebbel's erfte Geliebte, die furz nach der Brautnacht B wird, erinnert unwillführlich an bas einige Jahre früher bon ihm erbi jungfrauliche Wittwenthum ber Jubith.

h. vollendete nun zunächst die "Julia", jenes Trauerspiel das mit lehten Berwirrungen seines Lebens zusammenhängt und das, trot der in ihm haltenen Schönheiten, als der entschiedenste Mihgriff in seinem ganzen Schöezeichnet werden muß. Er ist, indem er es mit einem Richtschuldig für Eder am Leben versuchen und sein eigenes Gemüth dadurch erleichtern wahe an die Grenze des Nihilismus gekommen und hat dabei entschieder Linie des Schönen überschritten. Dies war aber auch seine einzige künstler weil an seine erste und lehte menschliche sich ansehnende Unsittlichkeit. Ohne das eine beweiskräftige biographische Thatsache darüber sessischen lätzt, aber aus rich phychologischer Folgerung kann man annehmen, daß die 1847 begonnene Tra

Debbel. 179

erobes und Marianne" aus Hebbel's eigener rückwärts schauender Eisersucht Christine entstanden ist, einer Leidenschaft die in der menschlichen Natur lleicht noch tieser begründet ist, als die vorwärts schauende des Herodeseles Stück ist in Bezug auf Anlage und Aussührung von höchster Bedeutung des schängnisvollen Beselfes welchen Herodes zur Ermordung der Marianne gibt, dem er das Schickal, das ihn glücklich hatte heimkehren lassen, durch den kernden und grausamen Bersuch es in seinen Folgen zu beschränken, herauseitert.

Die Umwälzungen von 1848 tonnten einen Beift wie ben Bebbel's nicht ilnabmlos laffen. Er focht in Wort und Schrift für Berfaffung und Recht; aber die Boltsherrichaft nabete, wendete er fich mit Berachtung und nicht ne Leibenschaft von ber Bewegung ab, felbft Freunde opfernd, die fich nankenlos bem revolutionaren Strudel bingegeben hatten. Bei bem Rampfe Danemart verleugnete fich feine bithmariche Abstammung nicht. "Für anemart", fagte er, "ift nur ein Beil: es ordne feine Politit der deutschen der, so tann es bereinst noch eine stattliche beutsche Brobing bergeben." Ueber ofterreichischen Buftande fchrieb er bamals Berichte fur Die "Allgemeine Being", die aber berhältnigmäßig wenig hervorragendes hatten. Wie ironisch er gegen die eingebrochene Reaction stellte, zeigte unter anderen bas folgende feinem Tagebuch eingetragene Epigramm: "Gin Apfelbaum wird arretirt, der latter ausgestreut, auf benen flar gu lefen ftanb, bag fich bie Beit erneut." ahrend "Maria Magbalena" und "Judith" am Burgtheater Erfolg hatten, "Berodes und Marianne", es fei in ber Geschichte des beutschen Theaters cht vergeffen, geradezu burch. Raum beffer erging es dem bramatifirten abreben "Der Rubin", in welchem die Phantafie bes Buschauers vielleicht bas ambolifche in unmittelbarer Sandlung nicht lebendig genug berforpert fand. leitete bamals eine Zeit lang ben litterarischen Theil ber "Wiener Reichstung" und fchrieb eine Angahl jum Theil meifterhafter fritischer Auffage, mentlich für Rötschers und für die Wiener Jahrbucher, die obgleich fie eng wiffenschaftlich gehalten waren und jum Theil gerade beshalb, die Angahl ner Gegner bermehrten. Am 25. Octbr. 1850 murbe ber zweite leiber lette Act Moloch fertig. Obgleich S. besonders mahrend feines Parifer Aufenthaltes, feine Dramen noch mit feinen außeren Erlebniffen gusammenhingen, über ne im Gutfteben begriffenen Berte fehr gurudhaltend iprach und beren Grunden nie verrieth, hatte eben diese Tragodie, welche er Jahre hindurch für fein auptwert hielt und deren Originalmanuscript er mir brieflich vermacht hat, n Inhalt jahlreicher, bort mit ihm gepflogener Gefprache gebilbet. Gerade an fer Bruchftud gebliebenen Dichtung läßt fich die gange Regelmäßigkeit bes ebbel'ichen Organismus nachweisen, bem es, felbft nachbem bie durch das ichtergenie erwecte Denffraft bie gange Anlage einer Schöpfung gu Stande geocht hatte, unmöglich war, an die Ausführung zu gehen, wenn der Naturoceh bes ansführenden Dichtens fich nicht einstellte. In Baris mar Die rundidee bereits empfangen und foviel er dort bavon hergab, wollte er bas atflehen von Beltzuftanben und positiven Religionen an einer an fich bramaden Sandlung, bei welcher Rom, Carthago und bas beutsche Urland ben mtergrund bilden, fombolifch darftellen. 3ch fuchte ihn bei biefer 3bee, bon ter Tiefe abgefeben, ichon barum festzuhalten, weil er bier zum erftenmale bem mit feinen Erlebniffen gufammenhangenben Rreife herausgetreten mar d bie in bem Borworte ju Maria Magbalena entwidelten Ibeen über Die enbepuntte ber Geschichte als Borwürfe ber bramatischen Runft, in einem valtigen Sombol zu verwirklichen fich anschickte. Aus ben Aufzeichnungen in 180 Bebbel.

hebbel's Papieren ftellt fich heraus, bag nicht allein bie gange Unlage bes Droma's fertig war, fonbern bag bie Rataftrophe, an Originalität ber Erfindung und an ftrenger Berbeiführung tragifchen Gefchides, alle feine anderen Didtungen übertrifft. Rachbem nämlich Sieron, Sannibal's Bruber, mittele bes nach Thule übergeführten Moloch, ber für ihn nur ein Wertzeug ift, die Deutschen jum Rachezuge gegen Rom gewonnen hat, wird ber in den Augen bes Bolles befeelte Boke immer mehr zu einem geiftigen Wefen, bas ihn felbit entlarbt und übermaltigt. Jebem nur einigermaßen talentvollen Menichen mare es ein Leichtes gewesen, bas fo Durchbachte auch auszuführen; S. tonnte es nicht, weil bie geheimnigvollen Broceffe bagu fich nicht einstellten, und fragt man nun, warum fie gerabe bier ausge blieben find, fo tommt man gur Entbedung von Bebbel's innerftem Befen. Der felbe Grund der mich beftimmte, ihn an der Idee bes Moloch festhalten au laffen : die Unabhangigfeit bon feinen Erlebniffen, icheint bas Sinderniß jum Ericheinen jener geweihten Dichterftunden geworben gu fein. Sier entfteht nun aber die Frage, ob diefe abfolute Bufammengehörigfeit bes wirklichen Lebent mit der Runft, wie fie bei S. jum Borfchein tommt, bem Bervorbringen wirtlich geläuterter Runftwerke forderlich ift oder nicht. Große Denker und Dichter läugnen bies, ja Seinrich Seine hat gerabe in Gefprachen welche ich mabrent und nach Bebbel's Aufenthalt in Baris fiber letteren mit ihm hatte, wieberholt behauptet, daß das poetische Schaffen von den inneren Erlebniffen unabhangig fei, was jeboch taum etwas anderes als ben ungeheuren Gegenfat amifchen biefen beiden Raturen beweift. Bahricheinlich aber ift es, bag wegen ber angeführten Eigenthumlichkeiten ber Artung , auch Bebbel's Tragobie Chriftus , welche nach feiner Auffaffung den Moloch überfluffig gemacht haben follte, ungedichtet, ober wenigstens unvollendet geblieben ift. Bo feine Quellen nicht Strome wurden war fein Berftand ficherlich mehr als die im Bufen gufammenftromende Gefammtmaffe der Seelenfrafte, die man vorzugsweife als die dichterische erkennt, thatig gewesen und dies ift ber ficherfte Beweis, bag ber Unterfchied gwifden achter und jogenannter Reflegions-Poefie, ben allerdings feine Ration fo ichar gezogen hat wie bie in beiben und in gemischten Richtungen am reichsten ber tretene beutsche, wirklich borhanden ift. Go fommt aber auch die Bermirrung in unseren Runftzuständen besonders baber, daß die dichtenden Berftandes-Individuen an und fur fich mehr fchneidige Organe haben als Diejenigen, bei benen bas Dichten eine natürliche und beshalb fromme Berrichtung ift.

Im Jahre 1850 entftand noch bas zweiactige Drama "Michel Angelo", in welchem S. Die befannte Anefbote aus bem leben bes großen Florentiners, nach welcher biefer einer feiner Statuen burch Berftummelung und Bergrabung bas Unfeben einer alten gegeben haben foll, in ber Weise benutt bat, bag ber Runftler, als feine Reiber und Qualer Die bermeintliche Antite bewundern, fie burch Borzeigung bes fehlenben Arms beschämt. Bei ber Dichtung biefes Studs haben alle Leidenschaften Bebbel's einen Rubepuntt gehalten: bier brauft fein Liebesfturm, hier fchafft fich bas Web im Dafein fein Symbol, um Tiefe und Bleichheit bes Menichengeschides baran ju zeigen; aber ber feiner Rraft fich bewußte Dichter bramatifirt Fata feines eigenen Runftlerlebens, indem er ben Rampf ben ber gewaltigfte Bilbner bes fechgehnten Jahrhunderts gegen Rebenbuhlerichaft und Laune fampfte, beiteren Ernftes barftellt. Doch auch von biefen biographischen Begiehungen gang abgesehen, ift bas Drama lebensvoll und fpannend, die Geftalt bes Michel Angelo voll Mannlichfeit, Frifche und Sumor, die seine Charafterifirung Raphael's und des Papstes, obgleich fie eigentlich nur als Begenfage bes Berben und ber Entzweiung vorübergeben, eines Meifters wurdig. Rebenbei ftellen die fleinen Bolfsscenen Stalien immerbin wie bon Jemandem gemalt bar, ber es wirtlich gefeben und ihm Farben abgelaufcht bal.

Debbel. 181

das Ganze ift, wenn einmal der Berdacht als ob es fathrisch wirken solle, den ich allensalls getrossen Fühlenden das Fest nicht mehr verderben wird, zu einem

Eheaterjeftipiel wie gefchaffen.

5. lebte nun, trop gablreicher Reibungen mit Theaterdirectionen und fritihen Organen aller Art berfohnter geftimmt, in einem Rreife bon Freunden, nter benen Emil Ruh Jahre hindurch die vertrautefte Stellung einnahm. Anere Genoffen waren: Fürft Felig von Schwarzenberg, Die Maler Rahl und furlitt, Ernft bon Schwarzer, Rob. Zimmermann, Sanslid, Sofrath Lewinsti, er Ipatere ofterreichische Juftigminifter Julius Glafer, Rarl Berner, Debrois ian Brupt, Adolph Pichler, Wilhelm Gartner und andere, welche jum Theil eine Berte öffentlich beurtheilt haben. In Berlin, wo er fich 1851 zweimal mibielt, verlehrte er mit Tied, Cornelius, Rötscher, Carrière, Mundt und fand n biefen engeren Rreifen feine Leiftungen, wenn auch mit Borbehalten, richtiger mannt als bei dem größeren Publifum. Im Berbft 1851 fchrieb S. innerhalb Monate die Tragodie "Agnes Bernauer". Gerabe die Gefahren, in welche n durch die politischen Ausschreitungen ber letten Jahre bas Staatswefen hatte emthen feben, mochten ihn gur Bearbeitung biefes Stoffes, bei welchem nach ulter Beifen- und Dichterart, bem Gangen bie bobere Berechtigung gegen bas Individuum gelaffen wird, gestimmt haben. Den ethischen Standpunkt auf beldem fich ber Dichter gegenüber ber ihn beurtheilenden Rritit befand, bezeichnet Richts scharjer, als die Behandlung biefer Episode, bei welcher er das ewige tragische Bejet bes Lebens hervortehrte, mabrend Rritit und Publifum bas biefem gegenüber dunchaus untergeordnete politische Element allein zum Maßstabe der Behand-ung des Banzen nahmen. Diese durch die Aufregung der Zeit geförderte Berpirrung und Ginschuchterung ging soweit, daß als S. im Winter 1852 in Ranchen war, ber alte Ronig Ludwig ihm geftand, daß er gur Berurtheilung er Mgnes nimmermehr bie Rraft gehabt hatte. Gelbft Diefer tunftfinnige Fürft iberiah, bag hebbel's Stud tein Tendeng = Drama fondern ein folches war, in velchem bas tragifche Geschick felbft ber forperlichen Schonheit gur Anschauung ebracht wird, wenn fie mit den ju langerer Dauer fittlich berechtigten Dachten n Conflict gerath, und bag wir uns im alten deutschen Reiche befinden, "bas nit allen feinen Elementen wie ein ungeheurer Berg binter ber Sandlung fteht." In biefem Sinne hat B. auch in feinen bamaligen Befprachen mit Ronig Darimilian II., die Agnes Bernauer, b. h. nicht fein Stud, fondern die Baderswhier, die moderne Antigone genannt. Die Aufführung Diefes Drama's, welche im 25. Mary ftattfand und eine febr mittelmäßige mar, scheiterte an bem Anflog, ben ber 5. Act in politischer Sinficht erregte. Als G. in jenem Binter 1852 in Manchen von ber bornehmften Gefellschaft gefeiert und bei Boje aus-Beichnet wurde, erinnerte er fich mit Wehmuth ber fruher bort unter fo berdiebenen Berhaltniffen berlebten Tage. Rach Wien gurudgetehrt, beschäftigte 4 fich mit ber herausgabe bes litterarischen Nachlasses von Feuchtergleben und Mam Enbe 1858 aus Merger über die gescheiterten Unterhandlungen gur Aufahrung ber Agnes am Biener Burgtheater, Die Gelbsucht. Die Genoveba hatte 4, um alle an eine Geilige erinnernben Elemente zu verbannen, umarbeiten and Magellone" benennen muffen. Im Commer bes barauffolgenden Jahres emte er in Marienbad Friedrich von lechtrig tennen, dem feine Werke noch blig unbefannt maren, ber ihn aber febr balb für einen ber größten beutichen Dichter ertfarte und fiber Jahre binaus einen inhaltreichen Briefmechfel mit ihm nterhielt. Im Berbft vollendete er bas Drama "Gyges und fein Ring", nach r befannten Sage bes herobot, welches lechtrit als "bie edelfte und foftlichfte Mer bisberigen Gaben Bebbel's" begeichnete. "b. verbient", fagte er, "um efes Gebichtes willen als ber Frauenlob unferer Tage gefront zu werben."

Wahr ift, daß selten ein Dichter eine teuschere Gestalt als die Rhobope ge schaffen hat; aber von allen Dramen Hebbel's, die Julia ausgenommen, di besser nicht geschrieben ware, wird dieses sich vielleicht am spätesten Bahn brechen

weil es ben modernen Anschauungen allzu frembartig gegenüberftebt.

Ingwischen war am 18. November 1854 bie vielgeprufte Glife Lenfing Samburg, mit ihrem Schicffal verfohnt, geftorben. S., beffen Battin fich ju be Dahingeschiebenen wie eine Schwefter geftellt hatte, ichrieb bei ber Tobesnachnic in fein Tagebuch, er werbe niemanden lieber als ihr in ben reineren Regione begegnen. Rachbem er fich in bem Dorfe Orth bei Smunden ein fleines Grunt ftud erworben hatte und die Berfohnung mit dem Leben bei ibm nicht bie ibeell, fonbern wirklich geworben war, bichtete er 1855, innerhalb fechs Boden bas acht Jahre borber bereits erfundene Epos "Mutter und Rind", in welche die Bleichheit ber Bludebedingungen in ben berichiedenen Standen, an ber natürlichsten und urfprünglichsten aller irdischen Berhaltniffe, bem ber Gebarenbe ju bem Geborenen, im Rahmen bes modernen Lebens bargeftellt wird. Dresbner Liebge-Stiftung fronte biefes Cpos mit ihrem Breife. Starter als regte fich jest überhaupt Sebbel's ichopferischer Geift. Er ging an Die brame tifche Bearbeitung ber Ribelungen und beforgte, Feile und Reues benutent, if Ubland gewidmete Gefammtausgabe feiner Gebichte für Die Cotta'iche But handlung. 1857 tam er auf einer Reife mit Wilhelm Jorban, Schopenhau und Moerite gufammen, welch' letterer ibn febr anerfannte. 3m Sommer b barauffolgenden Jahres folgte er einer Ginladung des Großherzogs von Sacht nach Beimar, wo Dingelftebt ingwischen Intendant bes Softheaters geword war. Er wohnte hier der Borftellung ber "Genoveva" bei, die mit bedeutende Erfolge gegeben wurde. Der funftfinnige Großherzog ertheilte ihm perfanli ben Fallenorden, ben erften ber Bebbel's Bruft gierte. Bom Goethehaufe fant er, bas fei bas einzige Schlachtfelb auf bas bie Deutschen ftolg fein tonnen.

Rur flüchtig werbe bier ber beiben Bufammentanfte ermabnt, Die mir fe der Trennung in Paris, mit G. vergonut maren. Mis ich ibn gur Beit b Biener Conferengen im 3. 1855 wiederfah, mar er geiftig und phyfifch burchan unverandert; als er mich aber im Berbft 1860 in Paris mit feinem Befut überrafchte, war er ohne Sppochondrie, mehr als je nach Junen gelehrt m bon dem Reig irdischer Guter abgewendet. "Mit bem Budfaften" (womit Die Reiseeindrude meinte) "will es nicht mehr recht geben." Manche Beuge unferer Jugenberinnerungen waren burch den Sammer Rapoleone III. gerichlage aber ber noch unvollendete Umbau von Paris ließ ihn boch nicht talt und hatte für Rapoleon III. überhaupt eine gewiffe Bewunderung, Die ihn in B fuchung feste fich ihm vorftellen ju laffen. Es follte dies durch ben ihm b München her befannten Bergog Tafcher be la Bagerie geschehen. In Anbetra feiner Biener Berhaltniffe und ber Defterreich von Napoleon geschlagenen frifch Bunden, glaubte ich ihm bavon abrathen ju muffen und ba er fich unfat fühlte bie faiferliche Befanntichaft in Wien gu laugnen, fo gab er fie ob fichtliches Bedauern auf. Ende 1860 erhielt er ben baierifchen Maximilian orben und befam ferner Musficht in die Rabe bes Großherzogs von Beimar jogen ju werben. Durch Bermittelung Dingelftebt's war nämlich bie gante i 22. Marg 1861 bollendete Ribelungen Trilogie, bom Dichter allerbings nu ohne Wiberwillen und Muhe berfurgt, am 16. und 18. Mai in Weim mit bedeutendem Erfolge gur Aufführung gefommen. Chriftine S. hatte "Siegiried's Tod" die Brunhild, in "Rrimhilden's Rache" die Titelrolle gelpie und die Bufchauer jur Bewunderung hingeriffen. Der Grofherzog und Großherzogin zeichneten S. wiederholt perfonlich aus und Dingelftebt fclug Neberfiedelung nach Weimar bor. S. war in Folge ber ihm und feiner Fr Debbel. 183

berfahrenen langjährigen Burfidfegungen, ber Aufenthalt in Bien guwiber porben und fein Entichlug mar bereits gefaßt, als bon Weimar und ien Gegenwirfungen eintraten, Die jum Bedauern bes Großherzogs Alles eber vereitelten. Die "Ribelungen" brachen fich ingmifchen fcneller Babn. 5. empartet hatte. Riemand hatte fich por ihm ber überwältigenden Aufbe unterzogen, "ben gangen bramatischen Schat bes Ribelungenliedes für bie ale Bubne fluffig zu machen". Wie bies geschehen ift, hat uns S. felbft in nem au Ende des fünften Bandes feiner fammtlichen Berte abgebrudten, bisber boch wenig beachteten Documente aus bem nachlaffe und zwar in einer fo ihrend beicheibenen Beife gejagt, bag es bier ichon als biographischer Bug mabnt ju werden berdient. Er nennt "ben gewaltigen Schöpfer unferes ational-Gpos in ber Conception Dramatifer vom Wirbel bis jur Beh" und gt, "es fei ihm Pflicht und Ruhm zugleich gewesen, ihm mit schuldiger Ehrucht auf Schritt und Tritt zu folgen, foweit es die Berichiebenheit ber epischen nd bramatischen Form irgend gestattete". "Es ift nämlich", fahrt er fort, gar nicht genug ju bewundern, mit welcher fünftlerischer Beisheit ber große lichter ben mpftifchen Sintergrund feines Gebichtes von der Dahrchenwelt, Die od bei oberflächlicher Betrachtung gang barin verftridt icheint, abzuscheiben geuft und wie er dem menschlichen Sandeln trot bes bunten Gewimmels von erlodenden Riefen und Zwergen, Rornen und Balthren feine volle Freiheit gu Dahren berftanden hat". Und um feinem Borganger, oder wenn man will, inen Borgangern (boch biefe fchmelgen bor einem folchen Dichterblid bedenklich fammen) die Rrone aufzusehen, beißt es am Schluß, "benn wie Rrimbild's hat uns auch anschandern mag: er (ber Dichter bes Epos) führt fie langfam Stufe nach Stufe empor; feine einzige überfpringend und auf einer jeden ihr ers mit bem unendlichen, immer fteigenden Jammer entblogend, bis fie auf em ichwindligen Gipfel anlangt, wo fie fo vielen, mit bitterem Schmerg genachten und nicht mehr gurudzunehmenden Opfern das lette, ungeheuerste noch inguffigen, ober jum Sohn ihrer bamonischen Feinde auf den ganzen Preis bres Lebens Bergicht leiften muß, und er fohnt uns badurch volltommen mit hr aus, bag ihr eigenes inneres Leid felbft mahrend bes entjeglichen Racheacts wiel größer ift, als das außere, was fie ben Andern gufügt". Dan fieht: be mabren Dichter fuchen fich gegenfeitig nicht zu verfürzen. S. findet, bag alle Momente des Tranerspiels durch das Epos selbst gegeben waren, wenn auch in perworrener und gerftreuter Geftalt ober in fprober Rurge und bag bie Aufgabe nur barin beftand, "fie gur bramatifchen Rette zu gliebern und poetifch p beleben, wo es nothig war". Als eigenes Berbienft macht er nur bie berauf verwandte Beit geltend: "volle fieben Jahre". Diefes felbftfritifche Gefandniß ift, was die allgemeine Behandlung der Trilogie und die Durchführung bes Sauptcharatters betrifft, nahezu erschöpsend; benn die bramatische Berdlingung der Situationen und die Benutung berfelben jur Entfaltung ber donen, boben und abgeftuft berben Eigenschaften der Einzelcharaftere, verfteht ich bei S. nach feinen früheren Leiftungen bon felbft; aber in Betreff ber Befallung ber Rrimbilde und ber mythischen Baffenthaten Siegfried's, bat er Belleicht, phaleich er es ba bas Menschliche unberührt bleibt, für unverfänglich bilt, boch zu weit in ben norbischen Sagentreis hinausgegriffen und G. Rope's indelnde Bemerkungen über die Unftatthaftigfeit bes hereinziehens phyfischer Rraftangerungen bon Brunhilbe und Siegfried in die bramatifche Sandlung, and nicht ohne Begrundung. Auf bem Theater ftort dies immerhin die 3llufion; boch bon ben Ribelungen überhaubt tann man fagen, daß bas Wunderbare in ihnen Erzeugerin, gleichsam die jenseitige Ratur ift und ebendeshalb hat es, wie 5. herausfühlte, auch im Epos bem rein Menschlichen nicht geschabet.

Rach ben Erfolgen feiner Trilogie fing S. in Wien an popular ju werden und wurde feinen fünfzigften Geburtstag in heiterer Stimmung haben feiem fonnen, wenn er nicht bereits frant barniebergelegen batte. Das lebel icien alt zu fein und auf Rechnung ber fruberen harten Entbehrungen zu tommen. Bon Rah und Gern erhielt ber frante Dichter Beweise ber Anerkennung: ber Großherzog von Beimar gab ihm ben Titel eines Sofbibliothetars, Die Großbergogin ichidte einen filbernen Becher und Julius Blafer fpendete bie 216bilbungen ber Rirche und ber Rirchfpielvogtei bon Beffelburen. Gebbel's Rrantbeit, welche die Aerste anfänglich fur Rheumatismus bielten, nahm einen ichnellen Berlauf und immer ernfteren Charafter an; fie wurde gulet als eine Erweichung ber Wirbelfaule erfannt. Auch ber Aufenthalt auf bem Lanbe tonnte feine Befferung bringen. Im tiefften Leiden vollendete S. am 22. Juli 1863, in feinem Saufe gu Bmunden, bas unvergangliche Gebicht "Der Bramine" Wenn er, wie wir gefehen haben, einem naturbrange folgend, in verschiebenen feiner Werte an Fabeln verforpert, fein Leben bargeftellt bat, fo ftellt er bier feinen Tob burch bie Wirklichfeit von Schmerz und Opfer vergeiftigt bar. Bas bie disjecta membra bes lebenden Dichters von fittlichen Gefegen veranschaulichten, offenbart jest, wo es fich um fein eigenes Leben und um Erlofung bon aller Bein handelt, ber gange Menich, indem er, mahrend ber Tod ihm anbietet, er möchte ihm ftatt feiner ein anderes Befchopf opfern, das wingigfte von allen nicht preisgeben will, ja felbft nicht bie wibrige Schlange, die fich bereits jum Biffe bes Sterbenden anschickt. "Doch, fo wie fie ihn nur ritte, ift er auch ein Jungling wieber, aus bem lofen Schulterpaare fproft ihm golbenes Gefieder, Brama aber ruft bom Simmel: ,Schweb' empor, fonft fteig' ich nieder. Mit ber Auflösung feiner phyfischen Rrafte icheint überhaupt eine Steigerung feiner geiftigen eingetreten gu fein; bies zeigt fich befonbers bei bem Beranreifen feines letten Bertes "Demetrius". Un biefem muß gunachft ber Umftand intereffiren, bag es, von feiner fünftlerischen Bebeutung abgefeben, ein biographiiches Dentmal Bebbel's ift. Schon feit feinem achtzehnten Jahr beichäftigte ihn ber ihm mahricheinlich nach Schiller's Bearbeitung befannt geworbene Stoff. Seinen eigenen Dienftlichen Drud bei fruh entwideltem Gelbftbewußtfein ichwer empfindend, mochte bas Schidfal bes flavifchen Junglings feine Ginbilbungs fraft befruchten, und als er, wie wir gefeben haben, arm nach weiblichen Befen aus höheren Stanben binaufblidte, bachte er wol ichon wie fpater fein Demetrius, der zu ber Geliebten fagt: "Ich fet' mich lieber auf die nachte Erbe, ale auf ben Stuhl bes Bauern, trinte lieber aus ber hohlen Sand, als aus bem Rapf bes Rnechts, und fuch' mir lieber Beeren fur ben hunger, als bag ich schwelge, wo der Bettler gecht." In Paris iprach er oft von Schiller's Fragment und bon ber Rothwendigfeit ibm im Falle ber Musführung eine andere pinchologische Brundlage ju geben; aber erft im 3. 1857, als er bie Entbehrungen der Jugend an den befferen Berhaltniffen des Mannesalters und den Abstand zwischen Raturrecht und Schrante an feiner eigenen langeren Eriftens meffen tonnte, ging er an ben Berfuch Schiller's "Demetrius" ju vollenben. Balb jeboch nahm er hiervon Abstand und wunderte fich, daß er je daran gedacht habe, "da ebensowenig Jemand bort anjangen fonne, weiter ju bichten wo Schiller ausgehort, als Jemand bort ju lieben anjangen fann, wo ein Anderer aufgehort." Der Großherzog von Weimar hatte ihn im 3. 1858 noch angeregt, Schiller's fibrigens bon S. ftart bewundertes Bruchftud fur feine Sofbuhne ju bearbeiten; aber am 31. Juli beffelben Jahres begann S. Die felbständige Dichtung und gu Ende bes Jahres hatte er zwei Acte bavon vollenbet. Genau ein Jahr ipater schrieb er in fein Tagebuch: "gearbeitet mehr als ich erwarten burfte, einen britten Act "Demetrius", brei Acte "Ribelungen" und bagu Auffage und Ge-

bichte in Denge". Dann trat aber, ben "Demetrius" betreffend, eine Baufe bon beinahe vier Jahren ein, und erst im Herbst 1863, als er unter unfäglichen Schmerzen halb in den Armen bes Todes lag, bichtete er ben britten, vierten und ben Anfang bes fünften Actes, ber leiber unvollendet geblieben ift. Der poetifche Strom war, bas Siechthum bes Rorpers gleichfam verachtenb, fo unwiberftehlich gefloffen, daß, obgleich S. fich faum bewegen konnte, anderthalb Acte in vierzehn Tagen entstanden. Go fagte er am 25. October in feinem Lagebuche: "wunderlich eigenfinnige Kraft, die sich Jahre lang fo tief verbirgt, wie eine gurudgetretene Quelle unter ber Erbe und bie bann wie biefe ploglich und oft gur unbequemften Stunde wieber hervorbricht." Es ift bies bie lette Ausfage in jenem Beugenbuche feines Lebens, bas nicht schöner beendigt werben tonnte, als mit bem Schlugzeugnig von einem Lebensfprubel, ber noch ben ichon naben Sarg benette. Als man bem Rranten am 10. November Die Rachricht brachte, bag die "Ribelungen" mit bem Schillerpreife gefront worden feien, fagte m: "Das ift Menichenlos, bald fehlt uns ber Bein, balb fehlt uns ber Becher", ein Bilb, welches lebhaft, die fruhe Reife Bebbel's auf's Reue belegenb, an bas aus einer tunftphilosophischen Arbeit seiner Jugendzeit erinnert: "daß die beiden Gimer im Brunnen, wobon immer nur einer boll fein fann, bas bezeichnenbfte Sombol aller Schöpfung find". Unter bem Zeichen biefes Symbols ift auch ber "Demetrius" gebichtet. S. hatte fich ihn fo mannlich, tapfer und ebel gedacht, daß er wol würdig gewesen ware, die Krone ju tragen; aber fo wie er nd aberzeugt hat, daß er nicht der legitime Thronerbe ift, tritt er gurud und wicht fich selbst dem Untergange. Die Tragödie ist zwar nicht bis zur Kata-twophe selbst gediehen, aber nach den schriftlichen Andeutungen Gebbel's soll Demetrius, als feine wirkliche Mutter ihm einen Ausweg vorschlägt, antworten : Beig' mir ben Weg ins Richts jurud burch beinen Leib!" Im Uebrigen war A flets überzeugt, daß Schiller mit einem Demetrius als Betrüger nicht hatte m Enbe tommen tonnen, weil die tragifche Wirfung mit einem folchen unmöglich ift. In Bezug auf die Ausführung ift Gebbel's lette Tragodie jedenfalls nne feiner reifften und hochften Leiftungen. Die größten Schwierigfeiten find fir wie im Spielen übermunden. Während Schiller den Demetrius bereits gefaltet einführt, baut S. ihn aus ber fnechtischen Stellung bei bem Boiwoben bon Sandomir erft auf. In derfelben Scene bes Borfpiels, wo er gu bes Boiwoden Tochter jagt: "Ich werb' in meinem Traum viel eber noch an einem Regenbogen ben Sternenhimmel zu erklettern fuchen, als mir aus eitlen Sofftungen die Brude erbauen, die mich hinüberführt zu dir", erfticht er, der Rnecht, den Edelmann Odowalsty, weil biefer, von ihm herausgefordert, anftatt bas Schwert au gieben, ibm mit ber Beitsche gebrobt hat. Sowol biefe Scene, wie bie ber erften Bufammentunft amifchen Demetrius und Iwan's Bittwe gehören u ben großartigften und ichonften Erzeugniffen ber deutschen Dichtfunft. Much it bie Darftellung bes mostowischen und farmatischen Glementes geradezu meifterhaft und es bleibt nur ju bedauern, bag S. an einigen Stellen biefer Edilberungen, unwillfürlich an fein bei ben Glaven fo verpontes Wort "bom truppigen Raryatiben-Saupt" erinnernd, fich ju vieler Sarfasmen bedient hat. Tief bezeichnend bleibt es, daß gerade biefes Labyrinth von pinchologischen und Michtlichen Zweifeln S. auch in feinen letten Lebensftunden beschäftigte: es nt bies ein Beweis, daß bei ihm mit jeder Dichtung fich zwar die beinffenden Rreife fchloffen, ber große Rreis um "bie ewigen Fragen nach bem Bober und Barum" aber offen blieb.

h. starb am Morgen bes 13. December 1863. Seine Frau, seine Tochter ind ber treue Freund und Arzt Dr. Brücke, der ihn nächst Dr. Benedict Schulz liebevoll behandelt hatte, standen an seinem Sterbebette. Schon im Mai 1856

hatte er bei voller Gefundheit fein Teftament gemacht, und um eine mog einfache Beftattung und, wenn es anginge, um Berbrennung feiner Leid beten, "ba er von Jugend auf bor bem Burm geschaubert habe". Emil und Julius Glafer wurden ju Teftamentsvollftredern ernannt und baben burch die 1865 in Samburg erschienene zwölfbandige Besammtausgabe ber 2 Bebbel's, die fie mit werthvollen Erlauterungen verfaben, befonbers verbien macht. Rub hatte, wie oben ichon bemertt, unter ben Freunden Gebbel's in ! überhaupt ben erften Plat eingenommen und war gehn Jahre hindurch fein trautefter Gefährte und Schuler gemefen. Als feine Bermablung eine m Erfüllung ber ftarten Unfprüche Bebbel's unmöglich machte, gerfiel er mit und reichte ihm erft auf bem Sterbebette wieber bie Sand. Gerabe fobiel 3 als S. ihm im Umgang geschentt hatte, schentte er feinem Andenten burch arbeitung ber bereits ofter ermahnten Biographie, zu welcher fich nicht allei Sebbel's reichhaltigen Tagebuchern und Briefen ein umfaffenbes Material fand, fonbern gu welcher bie meiften Freunde des heimgegangenen und in Linie Rlaus Groth wichtige Beitrage lieferten. Go ift jenes zweibandige We Stande gefommen, bas nicht allein eine ins Gingelne gebende Lebensbeschreit bes Dichters, fonbern auch einen bochft charafteriftifchen Beitrag gu ben beut Litteratur- und Theaterguftanben mahrend ber letten breifig Jahre lieferte. hatte gewünscht, daß fein Tagebuch erft in fpaterer Beit und swar gans öffentlicht werbe; Auszuge aus bemfelben follten bor ber Sand gang u bleiben. Dieje Bestimmung hat bei einer Biographie, wie Ruh fie beabfich nicht befolgt werden tonnen, aber ber Biograph ift, wenn auch in ber b Abficht, weit über bie Grengen bes Rothwendigen hinausgegangen und innere und außere Buftanbe beichrieben, beren Befprechung beffer einer ipa Beit borbehalten geblieben mare. Diefen Wehler abgerechnet, ift bie Arbeit A aber bon hohem litterarischen Werthe. Er ift nicht allein tief in Deb Befen und Dichten eingebrungen, fonbern er hat bie bochften Probleme Runft Aberhaupt mit Scharffinn und in ben gewandteften Formen entwi Bis in den innerften Rern bes Bebbel'ichen Genius ift er indeffen nicht gedru und hat beshalb auch einige Sauptwerte Bebbel's geradezu unrichtig beurt Gelbft ein Iprifch gestimmter Beift, hat er Gebbel's allerdings febr bochftel Byrit über beffen bramatische Runft geftellt, mabrend die bedeutungevol thrifden Schöpfungen unferes Dichters, wie "Liebeszauber", "3mei Bande "Der Bramine" und andere gerade ben Stempel bes ihm auferlegten Drat ichen und Tragischen zeigen. Die Anführungen einschläglicher Meugerungen . felbft find feineswegs maggebend, benn fie widerlegen fich theils burch an theils find fie aus ben Schwierigfeiten, welche feine bramatifche Dufe an ju erflaren. Gein eigenes Berhaltniß ju bem Freunde und Lehrer bat Ru einem befonderen Capitel ergreifend und mit feltenem Berftandnig funftleri Wefens und Schaffens zuweilen mit Dichterlauten bargeftellt. Leiber bat ber Tob por ber Bollenbung biefes Bertes dahingerafft, fo bag Rudolph Be mit Liebe und Sachtenntnig das Schlugcapitel hat fchreiben muffen.

Was die Erscheinung hebbel's am meisten auszeichnet, ist das seltenstelsammensein von Unmittelbarkeit und Denkkraft, sür die er ein gemeinsames Crau haben schien. Wenn die Reime aus ihm herauskamen, konnte er kephantasie unbeschadet, den strengsten Denkproces zur Aussührung durchma und dann sicher sein, daß ihn die naide Krast zur Aussührung nicht im Stäkt. Daher seine ganz spontane Sprachbildung und seine vorzugsweise staltende Krast. Im Gestaltungsproces schied er sast verächtlich Alles aus, in Form von Gesühlsergüssen oder geistreichen Gedanken, nicht nothwendig Ganzen gehört, und so hat sowol sein Bers wie seine Prosa eine Kürze, wi

Areie ber fur feine Runft reifen Lefer und Buichauer wefentlich beichrantt. m tann bon ihm in ber Regel nur ein Ganges, felten Theile einftreichen. Diefem Berbichten ber Dinge ift er jumeilen gu weit gegangen: in ber berzeugung, daß die volle Erfenntnig ber Runft immer nur in einem fleinen rife ftattfindet, bat er bem minber geubten Auge jum Auffaffen bes Lebenen nicht genug Anhaltspuntte gelaffen. Seiner Lhrif fehlt es beshalb boch at an den garteften Gingelnheiten, aber fie haben meift einen organischen jug ju bem Gefühle ober bem Gebantengange, bem bas Gebicht feine Entung verbantt. Seine Ergablungen find, in ihrer fnappen Geftaltung wichtige ane ju biefen hoben Gigenthumlichfeiten; mahrend wiederum die erschutternde bftbiographie feiner Rindheit beweift, bag er, wo er in die Breite und Tiefe en muß, einer womöglich noch icharferen und feineren Reichnung aller Lebensen fabig ift. Geine funftphilosophifchen und fritischen Schriften, Die wie bas eft im "Morgenblatt" erichienene "Wort fiber bas Drama" und bie Abhanda "Neber ben Stil bes Drama's" in Roticher's Jahrbuchern bie Fruchte er erstaunlichen Bufammenziehung ber Gebanten find, verbienen Runftwerte in Art genannt ju werben. Anch in feinen Streitschriften bligen bie Funten tambibereiten Benies und im Grunde ehrte er bort feine Reinde, indem er ihnen feinen geringeren Dagftab anlegte, als an fich felbft. Gingeln aber men alle feine Eigenschaften in feinem ausgebreiteten Briefwechfel, in welchem bas gefammte Bebiet bes Lebens, ber Runft und ber Biffenichaft ftets in er und oft in ber originellften Beife behandelt, jur Erscheinung. Geine efe, Die felten ein ausgeftrichenes Bort enthalten, zeigen feinen bon Ratur figerechten Stil oft am reinften und feine Dittheilungen an Gigmund Engber fiber ben bichterischen Proceg, an lechtrig, Glafer, Ruh und Andere fiber iliche Brobleme, find, bon der Reuheit und Tiefe ihres Inhaltes abgefeben, re Dufter funftphilosophischer Darftellungsweife. Ernft, verfohnt und funftch gefchloffen, fteht b. vor uns: wie die Schonheit bei feinen einzelnen Werten riger im Gingelnen als im Bangen besteht, jo gipfelt die feines gangen Wertes in, daß er bie Schonheit bes Lebens bargeftellt hat, foviel er auch in Gefahr in feinen Fluthen unterzugehen. Rur ein wahrhaft sittlicher Mensch tonnte folder Runftler fein. Barte und Dilbe burchbrangen fich in feinem Chaer bergeftalt, bag er nur bas Unwürdige abstieß, bas Gole aber lehrend be-

Die Litteratur fiber B. ift bereits nicht unbeträchtlich angewachsen; wir bedaten uns hier auf folgende Angaben. Ruh führt in feinen Anmerkungen driebene und gedruckte Quellen an, welch' lettere meift in Zeitschriften zerstreut Die erfte, auch bon Ruh genannte, S. anertennende Flugichrift "Ueber Ginflug ber Beltzuftande auf die Richtungen ber Runft und über die Berte ebrich Gebbel's", Samburg 1846, ift von dem Berfaffer Diefer Biographie, nso die Abhandlungen in der Revue nouvelle October 1846 und in Rötscher's hebuchern, Bb. I.; Friedrich Bischer's Kritit Hebbel's im Jahrbuch der Gegen-rt, 1847; Zwei Jahre in Paris von Arnold Ruge, Leipzig 1846; Ueber bbel's Berodes und Marianne von Wilhelm Bartner in Lydia, philof. Jahrb. Wien 1851. Weitere Arbeiten über S. führt Burgbach im Biogr. Ber, theilt auch in feiner gewiffenhaften Beife in nicht weniger als fünfgebn alten die Urtheile der tonangebendsten deutschen Kritiker und Litterarhistoriker . 5. im Bortlaute mit. Much in Ign. Sub's Deutschlands Ballaben- und mangen-Dichter findet fich eine litterarische Quellenangabe, aus ber wir bier Dich. Bernans: Ueber bie Composition bes Bebbel'schen Demetrius, in ta's Bierteljahreichrift, Januar-Darg 1865; Barnhagen bon Enje's Tageer, 1865; G. R. Rope: Ueber Die bramatifche Behandlung ber Ribelungen-

fage in Hebbel's Ribelungen, Hamburg 1368, hervorheben. Außerdem warer noch zu erwähnen: Abolf Stern's Arbeiten fiber Kuh's Hebbel-Biographie in der Allgemeinen Zeitung von Rovember 1877, die von Klaus Groth in der Kieler Zeitung, Juli 1877, und in der Flensburger Rordbeutschen Zeitung, März 1878, über dasselbe Werk, und die ganz neuen werthvollen Erinnerungen an Friedrich Hebbel von Eduard Kulke, Wien 1878. Felix Bamberg.

Sebel: Johann Beter B., wurde am 10. (11. ?) Dai 1760 gu Bojd geboren. Seine Eltern waren in bem Dorfe Saufen (6 Stunden von Bafel in ber bamaligen Martgrafenschaft Baben - Durlach gelegen) beimifch; ber Bate, aus Simmern auf bem hunsrud geburtig, feines Berufes mahricheinlich Bebet, hatte im haufe und Dienfte eines Major Ifelin in Bafel, ben er als Diena nach Flandern, an ben Nieberrhein und nach Corfita begleitet hatte, Bebei's fpatere Mutter, die dort als Magd angestellt war, tennen gelernt. 3m Somme hielten fich die beiden Cheleute in Saufen auf und beforgten ihren beicheibena Saus- und Felbstand; im Winter, wo es babeim wenig ju arbeiten und p verdienen gab, fanden fie jeweilen freundliche Aufnahme und lohnende Beiche tigung bei ihrer alten "Gerrichaft". Auch ber Dichter S. ift zeitlebens ber Er innerung an fein liebes Bafel. treu geblieben und fpricht noch in feinem Tobe jahre babon, fich in Bafel gur Rube feben zu wollen, "beim", d. h. eben nach Bafel zu tommen, benn in Bafel fei er "babeim". Schon im Jahre nach Bebel's Geburt ftarb der Bater, und die Mutter hatte Muhe, fich und ben Rnaben orbentlich burchzubringen. Da galt es arbeiten am Schmelzofen, bol lefen, Rohlen tragen, überhaupt burch Arbeit etwas verbienen. Die Mittel reichten gleichwohl aus, ben Rnaben, nachdem er ber Dorfichule entwachfen war, nach Schopfheim in die lateinische Schule ju schieden; ab und zu erhielt er auch in Bafel Unterricht. Balb nach bem Tobe feiner treuen Mutter (1778), eine nicht blos frommen fondern auch verftanbigen Frau, tam S. als Schiller is bas Gymnasium illustre nach Rarleruhe (1774). Sier nahm fich feiner, and für bas Materielle, besonders ber Sofbiaconus Breufchen an. Der junge & nahm lebhaften Antheil an ber "lateinischen Gefellichaft" (ber ipater berühmt Ramen, wie Aug. Bodh angehörten); in den Acten der Societat finden fich bie Reden bon ihm , die noch tein specifisches theologisches Bepräge haben, wem auch S. bereits feft entschloffen mar jum Studium der Theologie. Diefem Ge biete find die Thefen entnommen, über die er, fibungsgemäß, bor dem Abgang aur Universität (1778) ju bisputiren hatte. Die Universitätsjahre in Erlangen (1778-1780) icheinen fur S. mehr eine Beit frohlicher Erholung als ftrengen Studiums gewesen zu fein; immerhin bestand er, wenn auch nicht glangend, fein Examen. Gine Beit lang lebte er nun in ziemlicher Berichollenheit ale Sauslehrer ju Gertingen im Markgrafenland und tauchte erft im 3. 1783 all Praceptoratevicar in Lorrach wieder auf. Die acht Jahre, Die er bier und in biefer Stellung gubrachte, find bie an Reimen, Anregungen, Gindeliden frud barften und gefegnetften feines Lebens geworben. In Borrach und Umgebung liegt ber , wenn auch einftweilen unbewußt eingeheimfte Stoff gu ben "Aleman nischen Gebichten". Richt, weil Lorrach ber Bermaltungsfig bes gangen "Biefer thales" war, fonbern weil eben biefes liebliche Biefenthal, Land wie Leute, ibm jest erft recht vertraut und gu bem Gledchen Erbe wurden, auf bas alle feint Unichauungen und Empfindungen fich bleibend concentrirten. Das freundlicht gewerbreiche Städtchen Borrach, beffen nahe Anhohen einen berrlichen Aus blid nach ber Schweig, bem Cliag und hinein in bie Thaler bes Schwarzwalde gemabren, bezeichnet ben Gingang in bas eigentliche Biefenthal, bas, bis Schot heim weit und offen, fich bort ju einer engen Schlucht gufammen giebt, burd welche die Biefe ftromt. Die Biefe! Bebel's Befer wiffen, welche Gulle von

3been und Motiven fich fur S. an biefen Flug fnupft! In Corrach wird nun auch amifchen B. und vertrauten Freunden jener "Geheimbund" ber Proteufer geichloffen, biefer absonderliche, curios anmuthende Rreis mit feinen eigenen Siegeln, feinen Beichen, feinem Worterbuch, bem S. auch in Rarlsruhe ftets treu ergeben blieb, als "Stabhalter" und "Barmenides" ("Parmenideus"). Co wenig bergleichen Bunblerei und Rinderei bem mobernen Geschmad entspricht, to febr lag es bamals in ber Luft , und bas Befte an der Abfurditat war, bas fie wenigftens unschulbig mar. Die Freunde, die G. bier tennen lernte und auch die Freundinnen, wie Guftave Fecht, die Schwägerin des "Proteufers" Guntert, Die eine lange Zeit hindurch bom Gerucht als Gebel's einftige Lebensgefährtin bezeichnet mar - blieben es fürs Leben. Warum S. in görrach fich mit bem Gebanten trug, "noch umgufatteln und Medicin gu ftubiren", ift nicht flar; es war auf jeden Fall zu fpat bamit, als er mittelft Decrets 1791 als Subbiaconus nach Rarlsruhe berufen murbe. Sein Lehrtalent hatte ihm biefe Berufung verschafft. Dit feiner neuen Stellung als Lehrer ber altclaffifchen Sprachen, des Gebräischen, ber Rhetorit und ber Raturgeschichte war auch die Micht jum Predigen berbunden. Der Empfang und bie erften Erfahrungen in ber Refibeng waren nicht gerade erhebend, aber Bebel's eminentes Lehrtalent timmte bald milber und aufmertfamer gegen ben Mann ohne Ramen. Geine Emennung jum Profeffor ber Dogmatit (1798) bewies, daß man auch an naggebenber Stelle mit ihm gufrieden mar. Gin Gelehrter im ftrengen Sinne bar S. weber jest noch fpater; bagu fehlte ibm, unter anderem, ber Ginn für afchopfende Grundlichfeit, fur Bertiefung ins Ginzelne - aber als Lehrer mar n ein Mufter und Meifter. Allein neben feiner Lehrtbatigfeit begann ibn jest noch ein anderes lebhait ju beschäftigen: bas Beimweh fehrte bei ihm ein, und unter feinem Ginflug befam allmählig bas, was er in Gebanten und Empfindungen aus feinem Wiefenthal nach ber Refidenz mitgebracht hatte, Farbe, Befalt und Korper: es reiften die "Alemannischen Gedichte". Bu Unfang des Jahres 1803 erfchienen fie jum erften Dal. Gie verdienen, daß auch bier twas babei verweilt werbe. S. nennt feinen Dialect mit Recht den alemanniiden und gibt ihm gleichfalls mit Recht die Ausbehnung, daß er herrsche "in bem Bintel bes Rheins zwischen bem Fridthal und ehemaligen Gundgau und weiterhin in mancherlei Abwandlungen bis an die Bogefen und Alpen und über ben Schwarzwald bin in einem großen Theile von Schwaben." Es ift natürlich, bag innerhalb biefes Compleres wieder ber "Sprachgefang" fich mannigfach abfluft, und wieberum natürlich, daß ber Dichter ben "Ton" mahlte, ber ihm in feiner eigenen Beimath (b. h. in bemjenigen Winkel, wo feine Jugendtage id abfpielten), in die Ohren flang ; es ift dies die Begend nordöftlich von Bafel (in Bemlicher Beschrantung), und die Sprache ift die des "Wiesenthales" mit bem Jargon ber Stadt Bafel vermischt. In Bebel's Sprache flingt viel mehr fpecifid Baslerifches, als man annimmt, und dies erklart fich aus feinen Jugendunbruden. Ginheimische und Renner fühlen diefe Besonderheit fofort heraus aus bem Beftreben, die urfprünglich furgen Bocale ju langen. Die Regeln und Befege, unter welchen, die Ausdehnung, innerhalb welcher dies geschieht, find Fragen, die hier nicht erörtert werden fonnen, wol aber muß bemertt werden, daß felbft Sprachgelehrte, die nicht im Lande eintheimisch find, burch Unterntniß biefer Thatfache fich zu falfchen Schluffen (auch in Betreff Bebel's) haben verleiten laffen, fo g. B. Boginger. Rimmt man in ben Sebel'ichen Gebichten den Rehllaut ch, ber ftatt des f befonders als An- und Auslaut (hier fogar als Rch), mautreten pflegt, nimmt man ferner die trubere Aussprache bes Diphthongen ue (a), ben bie Baster ftets mit bem hellen i ober ie vertauschen, aus, jo nabert fich feine ber in jenem oben angebeuteten Umfang vorkommenden Sprachnuancen

bem Bebel'ichen Dialect mehr, als gerabe bie in ber Stabt Bafel, Gebel's

zweiter Beimath, gefprochene.

B. ift nicht der erfte Dialectbichter ber Beit nach; ber Gebante, ben Dialect auch fchriftlich zu berwenden und besondere Wirtungen bamit gu erzielen ift viel alter, und felbft in ber fpeciellen Sphare Dichterifcher Unwendung hat B. auf beutichem Gebiet Borganger gehabt, Die er tannte, fo 3. B. Bol ber in ben 80er Jahren bes vorigen Jahrhunderts schon plattbeutschiedigiben fchrieb, und Grubel in Rurnberg, ber Stadtflaschner und Boltsbichter, ber turg por B. feine Gebichte erscheinen ließ und, wie B., an Goethe feinen Recenjenten fand. Gerabe in Bafel trat ichon im 3. 1749 eine periodifch Bochenichrift fraftig ein fur bie Sprache bes Bolts, b. b. fur Anwendung ber Dialecte in ber Boefie und eine zweite, balb nach jener in Bafel erichienem Beitschrift ("Der helvetische Batriot") hat ben Dialect wirklich berbeigezogen und in folder Beife verwerthet; auch herber hat in feiner Cammlung bor Bolfsliedern bereits mundartliche aus der Schweig, und im 3. 1797 hatte Igna Andr. Fellner, Professor ju Freiburg, Lieder in der alemannischen Mundar feiner Beimath in die Welt hinausgeschidt. Allerdings war der Diole ichriftlich nicht zuerft im Dienfte ber Duje aufgetreten, fondern er hatte gunach bibactifche Zwede erfullt; er hatte ber politischen und fonftigen Aufflärung be Landvoltes gedient; aber o. war in feinem Griff wie man fieht, durch Beifpu und Borgang hinreichend gerechtfertigt und geschüht. Er wurde fich übrigen trot feines bescheibenen Befens nicht gescheut haben, auch ohne Beifpiel borge geben, benn feine Lieder find, wie er felbft gefteht, Rinder des Beimwehs, eine herzensangelegenheit, und barum nothwendig und nothwendig gerade in bi innern Art und in bem außern Bewand wie fie auftreten, d. h. eben in feines lieben Dialect. Und biefer war in ber That nicht blos bas außere Gewand bas ihm die Farbe und bas Beprage feiner Beimath wieber bor die Gee führte und ihn über die fteiferen Formen der Refideng hinwegtauschte in b ichlichten Berhaltniffe feines "Wiefenthales" hinein, fondern in Diefen Bante platicherte auch ein Quell - nicht blos anders für bas Ohr, fondern auch fei Inhalt war anders, mar buftiger und weihevoller, als wenn er in ben Laute des Schriftbeutich gerauscht hatte. Im ichriftbeutichen Ausbrud hatte ein naipe und findlich empfindendes Gemuth, wie S., die Unmittelbarfeit nicht gefunder beren es jur Entfaltung feines Geelenlebens bedurfte; Ausbruck und Empfu bung, gerabe wo biefe fich im beschränften Rreife ber beimischen Erfahrung ber idpllischen Stimmung bewegt, find - und waren alfo auch bei b. - bo Unfang an fo bermachfen, bag eine Sprache, die nicht die bes urfpringliche Dentens und Fühlens ift (und ware es auch bie immerhin vornehmere un würdevollere Muttersprache), nur unter beiderseitigem Zwang fich als Bermittlen brauchen läßt, unter beiberfeitigem : benn auch fie leibet, wird fteif und awungen, vollends aber ber naturliche Laut ber Empfindung wird gebroche wie ber Lichtstrahl burch bas Baffer, und feine Frifche wird gedampft. D Dialect hat ein beschränttes Terrain, auf bem er im Schriftgewand walten un ichalten darf : Gebel's Große beruht gum Theil auch barin, bag er mit feine Tact die Grengen beffelben eingehalten und bas Gebiet bes Rachbars, b. h. b Rachbarin, der deutschen Schriftsprache, respectirt hat. Geftreift hat er es nur wenigen Gebichten, wie "Berganglichfeit" und "Der Bachter um Ditt nacht", wo man finden mag, daß einzelne Laute etwas erotisch flingen. Dialectpoefie barf feine großen und tiefen Gebanten entwideln und teinen fubn Flug wagen in die Aetherhöhen ber Phantafie. Das foftliche Geftein , bas a bem Schachte bes Bergens gebrochen wird, muß ihr genilgen; benn fie muß be Bolle verftandlich fein und fein Eigenthum werben, Fleisch von feinem Flet und Blut von feinem Blut. Richt blos für "Freunde landlicher Rabir u

Sitte", wie 5. auf bem Titel feiner Gebichte fchreibt, fonbern für folche auch, a fur folche junachft ift die Dialectpoefie bestimmt, Die jene Ratur und jene Sitte an und in fich felber fpiegeln und üben , b. h. für bas Bolt. S., ber bom Stanb bes Rathebers und ber Ranglei ju ber Sommerfrifche feines Dorfes, au den "Telbblumen" feines Aders und jum traulichen Bertehr mit "Land und Leuten" gurudtehrt, ift ein "Erlofer bes Bolfsgeiftes burch bichterische Rraft" geworden. Benn in feinem Dichterftrauße auch "bluthenlofes Gras" fichtbar wird, fo gehört auch biefes, "inter fructus folia", jur Bolfspoefie, benn fo, gerabe fo muß es auch braugen in ber Ratur beschaffen fein, bon ber bas Bolt lebt; fie tann nicht ausschließlich Blüthen und Früchte, fie tann nicht nur und allein Sonnenichein brauchen. Mit ber richtigen Abgrengung follte aber auch maleich die richtige Abschakung diefer Gebiete gegeben fein. S. barf in feiner Art als volltommen gelten, weil er biefen fleinen Rreis gerade mit bem Inhalt ausgefüllt hat, ber als ber paffenbite bezeichnet werben muß: naibes, polisthumlides Empfinden ohne Suglichkeit und Empfindsamkeit, frifch wie die Natur und wahr wie fie und boch, trog bem Leben mitten in ihr, vielmehr gerade barum, teine Spur ungefunder Schwarmerei für fie, tein romantisches Sichhingeben un fie, fein Aufgeben in ihr, fein Ausklingen ber Menschenjeele. S. berliert ben Menichen nie aus dem Auge, er läßt ihn nicht, wie etwa die Romantifer, unter kinen Ganden verduften, fondern die Faben, die fein gefundes Raturgefuhl an diefe ober jene Erfahrung anfnupft, munden immer nur im Menschenhergen ober im haus wo Menschen wohnen. Das wollte auch Goethe fagen mit feinem, wenn auch derben Ausdruck, daß h. "das Universum verbaure". Wenn h. bie Ratur ichildern will, fo geschieht bies nur im Gefühl ihres Ginfluffes auf bas Leben und Treiben ber Menichen, nicht in ber trodenen, unboetischen, befriptiven Art, die Ericheinung neben Ericheinung, Gindrud neben Gindrud jengliedert; bei S. nehmen auch die Phasen der Natur concrete Menschengestalt un; das achte Dichterauge Bebel's zeigt fich nirgends flarer und icharfer als in leinen Berfonificationen. Er arbeitet bier, wie weiland die mythenbildende Rraft im Menschengeiste arbeitete, aber er hat es ihr nicht abgelernt, sondern es ift bies nreigene dichterische Intuition. Was er andern ablauschte (wie 3. B. bem Theocrit) ift ihm weniger gerathen. Er hat, inftinttgemäß, mochte man lagen, felten fehlgegriffen, - es ift auch geschehen (bgl. die "Sauenfteiner Bauernhochzeit"), geschehen auch in ben moralischen Anhängseln zu manchen Liebern, obichon Goethe barin merkwürdigerweise eine Tugend erblidt! - und barum tann er auch in feiner Sphare als canonifch, bas beißt, er fann (allerdings auch in Berudfichtigung feines "rheinischen Sausfreundes") als bas Mufter eines Bollsbichters gelten. Daran bat Goethe wohl taum gebacht, als er feine betannte Recenfion der alemannischen Gedichte in der Jenaischen allg. Litt.-3tg. fdrieb, eber noch Jean Baul. Sierin alfo liegt Bebel's Große und feine Schrante, Die aber jener feinen Gintrag thut. Der erfte fcbriftlich, b. h. gebrudt porhandene Berfuch Bebel's, im Dialect ju dichten, ift wol bas bei Aufhebung ber Leibeigenschaft burch Markgraf Rarl Friedrich (1783) verjaßte Dantlieb, ju einer Beit alfo, wo er fich noch in ber "Seimath" befand. Mertwürdig in bie Meugerung in einem feiner Briefe, bag er fich tein zweites Bandchen gu Stande gu bringen getraue: "Der erfte heilige Anflug bes Genius ift fchnell an mir bornbergegangen" - wir vernehmen an berfelben Stelle, bag ichon bamals Beifuche gemacht wurden, feine Gebichte ins Sochbeutiche umgufegen, und bag er logar felber mit einem folchen voranging. Gie find fammt und fonders als mehr der weniger verungludt zu bezeichnen, und wer fich in den Bergichlag der Malettbichtung zu verfegen bermag, wird begreifen, warum. Auch die Dahnung Wethes, das Umgelehrte zu wagen, d. h. schriftbeutsche Gedichte zu Ruty und

Frommen des Bolfes in den Dialect umgufegen, muß als verfehlt bezeichne werben. Man muß ber Schriftsprache geben, was ber Sprache, und bem Dia lect, was bes Dialectes ift. Gebel's große Bedeutung beruht ja auch baran baß er bas Locale nie verließ; Bog hat bies gethan, er hat, confequent, aud ben plattbeutichen Dialect nach grammaticalifchen Gefegen umgebichtet, und ichon barum ift er in ber Wirfung weit hinter S. gurudgeblieben. 2Bas er bor S. voraus hat, ift fein ftreng rhythmisches und metrifches Befuhl. Gleich wol ift B. hier teineswegs gleichgültig ober gar flüchtig gewesen; wenn auch feine Berameter ber ftrengen metrifchen Brufung nicht immer Stich halten, fo hat er boch gefucht, fein Gefühl burch Bucht und lebung ju fchulen. "Ich ftubire unfere oberlandische Sprache grammaticalisch" - fchreibt er im 3. 1801 -"ich verfificire fie, Herculeum opus! in allen Arten von Metris!" - und boch war feine Ratur auch fpater, wo er als Lehrer ber altelaffifchen Litteratur auf Schritt und Tritt Beranlaffung hatte finden follen, fich mit der Biffenschaft ber Metrit ber traut zu machen, ichlechterbings zu einem ftrengen Studium berfelben nicht angetban ein metrifches Spftem zu ergrunden und in fich aufzunehmen war er nicht im Stande, wie benn überhaupt Grundlichteit und Afribie im Biffen mit feinem

innerften Befen fich nie vereinbaren wollte.

Die Folgen und bie Erfolge ber "alemannischen Bedichte" find viel großer gewesen, als S. es erwartete, jene großer, als er es jemals abnte, wenn wir baruntet bie Unregungen gur Rachfolge berfteben. Diefe zu verfolgen und gu fragen : wer bat fich burch Gebel's Borgang und leuchtendes Beifpiel begeiftern laffen, auf dem Gebit beutscher Bunge, von ber Schweig bis jum nordbeutschen Blattland, von Uftert und Ruhn bis ju Rlaus Groth und Frit Reuter feiner bichterifchen Dufe bas Co wand bes Dialetis umgulegen, ift nicht biefes Ortes, wol aber bar und foll die Thatfache ermannt werben, daß bas Beifpiel bes großen Boltsbichtet machtig wirtte. Die Erfolge tonnte S. an ben neuen Auflagen ermeffen Siebei muß natürlich ber Dagftab bamaliger Beit angelegt werben; mas bie neuere Beit an Bahlen bietet, tann fur die erften Decennien biefes Jahrhunders nicht gelten. B. felber hat ju funf Auflagen bas Borwort geschrieben (baneber hatte auch er von Rachbrud ju leiben); neue "Ausgaben" feiner Gebichte werben noch ftets nothig; bie von S. felber veranstalteten brachten nicht unbebentenden Bumachs jum urfprünglichen Beftand. Die erfte Auflage ericbien gu Anfant bes 3. 1803 in Rarlsruhe, ohne eigentliche Rennung feines Ramens auf bem Titelblatte, mit den blogen Initialen J. B. B., und der Dedication: "meinem lieben Freund, herrn Berginfpector herbfter, und bann meinen guten Ber wandten, Freunden und Landsleuten im Biefenthal jum Andenten gewidmet" Die zweite große Leiftung Bebel's in vollsthumlicher Darftellung ift fein "Rhein landischer Sausfreund ober Reuer Ralender mit lehrreichen Rachrichten und luftigen Ergählungen", Karlsruhe 1808-1811. 40 - hernach unter bem Titel: "Rheinischer Sausfreund, oder allerlei Reues ju Gbag und Ernft" (Relender auf 1814 und auf 1815). Die Jahrgange bis 1811 wurden gufammen geftellt im : "Schatfaftlein bes theinischen Sausfreundes", Tubing. 1811, gr. 8. Diefer "hausfreund", b. h. nichts anderes als bie "Lefestude bes bo bifchen Landfalenders" wurde genugen, um S. für immer einen Chrenplag in ber beutschen Litteratur ju fichern. Diefe golbene Bollsthumlichfeit nach Sprace, Behandlung , Inhalt ift bisher taum erreicht, gefchweige Abertroffen worden; für das Rohmaterial des Inhalts ift S. befonders dem "Rollwagenbüchlein" Bidram's ju vielem Dant verpflichtet. Jene ift es junachft, Die Jacob Brimm (in feiner Grammatit) veranlagt hat, unferm alemannischen Dichter in ber Ge ichichte ber beutschen Sprache eine fo bedeutende Stelle anzuweisen. In be That, Dieje Schriftftide, mogen fie nun Erzählungen ober Schilberungen, mogen Debel. 198

ober Sumor, Schwante und Schnurren ober wie fonft gefarbt fein iten bollgablig alle bie richtigen und gefunden Glemente, beren bas geiftigen Rahrung und Erquidung bedarf. Man tann wohl biefen an einzelnen Bipfeln faffen, bag er uns Rebe fteht über ben Bauber, usubt, und bag er und Blide thun lagt unter ben Schleier feines Ges, aber das gange Arcanum als folches wird doch nicht erschaut und rt, fondern nur gefühlt. 2Bas hilft es, ju ertennen, bag in ejen Ralenderftiffen eine Sprache berricht, die den Ragel gerabe Ropf trifft, die mit den einfachften Ditteln bas größte erreicht, daß fie chaogen und gewurzt find von einer heitern Luft an Menschen und bag ber Schalf nie beleibigt, nie ein perfonliches Stichblatt braucht moch fouveran ichaltet, bag fogar ber Bauner- und Galgenhumor aglich anweht und feine Conflicte mit ber "ftrafenden und richtenden biefer Erbe, will fagen ber Boligei, feineswegs verlegen? Die he ware eben , ju wiffen , wie bringt das der Schriftfteller ju Stande? lagt uns unfere Beisheit gar oft im Stich. Bohl merten wir etwa: t bie Birtung in ber Umftellung bes gewöhnlichen Sagverhaltniffes, einem abfichtlichen, aber prachtig appligirten Sprachfehler, an einer Stelle in einem ploglichen Sprung in mediam rem - aber biefe telchen, die wir etwa erhaschen fonnen, machen noch lange nicht el'ichen Apparat aus. Man ftelle 3. B. Die Gaunergeschichten eines feber, Beiner, rothen Dieter, Birtelfcmibt jufammen mit ber Erflarung tgebandes; es find bas boch gewiß zwei gang berichiebene Spharen, chwol welche virtuofe Darftellung in beiben! Intereffant ift babei die ung, daß S. diefe Arbeit nicht fpontan übernahm, fondern einigeragu gezwungen wurde. Das Gymnasium illustre nämlich, an bem er hatte feit Jahrzehnten bas Recht, alle Schulbucher fowie ben Ralender Martgrafichaft zu bruden und zu verfaufen. Gin hoher Gonner, bem ung bes Ralenbers nicht gefiel, veranlagte S., fich beffelben anzunehmen; el's Borftellung, die Bearbeitung biefer Bolfefchrift einem fahigen lichen ju übertragen, hielt ihn bie oberfte Rirchen- und Schulbehorbe für meten Mann, und S. burfte ben Auftrag nicht ausschlagen. Schon gang 1807 ift gang von B., mit 1808 erhielt ber Ralenber ben neuen ib größeren Umfang. Die Berbreitung war eine für die damaligen öllig außerorbentliche, so daß die Behauptung "die in das geschmeibige er Brofa gefetten Rleinobien bes Schatfaftleins" hatten fein fo großes gefunden, wie "bie goldgefaßten alemannischen Gebichte", mehr als erscheint. "Der Abjunct", und die "Schwiegermutter", die feit dem Jahr-11 fo häufig als Mithelfer bes "Sausfreunds" auftreten, find beftimmte hteiten, benen S. biefe fleinen Ovationen barbrachte (ber erftgenannte ttembergifche Gefandtichaftsfecretar Rolle, ein Freund und Beifteurer tooten, Die Schwiegermutter Die bramatifche Runftlerin Sandel-Schut, Debel's Freundin). Gin argerlicher, burch übergroße und unmotivirte ichteit ber Curie herbeigeführter Borfall — plogliche Siftirung bes Bergen ber Ergablung "Der gute Rath", worin eine Berhöhnung ber wahrgenommen wurde - verleidete S. die Luft an fernerer Arbeit (1815). enden Jahrgange (1816, 1817, 1818) find nicht mehr bon ihm, auch einige Beitrage bon feiner Sand enthalten. Auf Bureben feiner unternahm er noch einmal - jum legtenmal! - die Berausgabe des 18 1819. Wenn je ein Bolfsbuch, so verdiente dieses einmal eine gebiegene Ausgabe mit revidirtem Text und guten Holzschnitten. ge ichriftstellerische Thätigkeit Bebel's will, verglichen mit ber eben gebeutide Biographie II.

194 Gebel.

ichilberten, wenig bedeuten. Gie ift erftens liturgifcher und dogmatifcher Ratur, zweiten umfaßt fie feine Predigten (biefe etwas fteif und troden, bie und ba gemuthlich an fprechend, aber ohne Schwung); ein gutes Buch find die zuerft 1827 bei Cotta erfchien nen "Biblifchen Geschichten"; hier finden wir ben popularen Darfteller in feiner Clemente (eine neue Bearbeitung von G. Langin erichien 1873 in Rarlembe Mit dem Erscheinen der alemannischen Gedichte - um den fallen gelaffene Faden wieber aufzuheben - war h. ein viel gefannter, balb auch berühmle Rame geworben. Die Frachgelehrten tannten ihn früher ichon; im Jahr 1797 war er bon ber mineralogischen Gefellschaft zu Jena gum Ehrenmitglich 1802 von ber Gejellichaft ber Mergte und Raturforicher Schwabens jum com spondirenden Mitgliebe ernannt worben. Er fuhr fort, nicht blos feine gewoln lichen Gesellschaften und Reunionen burch Wit und Laune zu unterhalten Rathfel, Charaben, Tenien (bisweilen herzlich triviale) und Ausfluge in bi nabere und weitere Beripherie zu machen, feine alten Freunde, die Proteufer mi andere ju cultiviren, neue Freundesfreise (3. B. in Strafburg) ju gewinnen und gu erfreuen, ber Jugend gu leben und die Erwachsenen gu erbauen, er juhr aus fort, auf ber Stufenleiter ber Ehren gu fteigen. 3m 3. 1808 murbe er Direct des Symnafiums (Lyceums); fechs Jahre fpater trat er bon biefer Stelle jund und ging in ben evangelischen Oberfirchenrath über, in welcher Stellung er bi Prufungen ber Lehranftalten bes Lanbes vorzunehmen hatte. Das 3. 1819 brachte fodann die hohe Burde eines Pralaten und, ba ein folcher die even gelifche Rirche vertreten follte, Gig und Stimme in ber erften Rammer ber Land ftande. Dieje Stellung führte eine Wandlung nicht in Gebel's innerm Bejen, mo aber in feinem außeren Thun und Laffen berbei; er glaubte fich ju größerer Refem und Burndgezogenheit verpflichtet. Davon merkten natürlich feine fernen und wie timen Freunde und Freundinnen nichts. Sein Lehramt an der Schule legte n erft 1824 ganglich nieder. Man bort jest nichts mehr bon ber Gehnfucht be "Doctor theologiae" S. — biefe Burbe hatte ihm die Beibelberger Univernal 1821 ertheilt — nach einer ftillen Landpfarre. Tropbem mag fich G. Sigungsjaale ber Landftanbe nicht immer gang behaglich gefunden haben. 20m wir ihn auch etwa einmal als Berichterftatter, ein andermal als Antragftellen bann wieder als Mitglied irgend einer Commiffion finden, fo mar Die Polim überhaupt die Deffentlichkeit in staatlichen ober auch tirchlichen Fragen nicht b Luft, die ihm jum Leben nothwendig ober auch nur gebeihlich mar. Gein Ginn mo gerichtet auf die Ordnung des innern Menschen; in der Sausluft unter gleich gefinnten Seelen, und braugen im Felb war ihm wohler als in ber Atmofpha bes Rathfaales; er war in Folge feiner Erziehung etwas berichuchtert, gegenub großen herren, ju wenig felbständig in feinem Auftreten und Gublen, er ball die Unterwürfigkeit zu fruh eingefogen, um fpater fein Wefen auf feinen eigen feften Billen ju grunden; diefer Bille ber Gelbitbeftimmung fehlte ibm; abe biefer Fehler ift tein "Fehler" im gewöhnlichen Sinne, nichts, bas ins Bebt bes Schlechten übergreift, fondern ber Musfall eines Segments ans ber vollen Rreife des Guten. Denn Bebel's Befen ift fonft liebenswürdig, Bab beit, Treue und Gute feine lieben Befannten. Richt einmal fein icharfes In bammungsurtheil über Unbreas Sofer barf ihm ju febr verargen, wer Signatur jener Beit, mer bie neue Stellung Babens gegenüber Franfreich, W bie bamalige Stromung im Lande und wer - gegenüber maglofer Bergotte rung - ben blinden Fanatismus bes Belben ins Ange faßt.

Auf einer Reise von Mannheim her, wo H. den Herbstschulprüfungen beigewoldt hatte, fühlte der schon längere Zeit an Unterleibsbeschwerden leidende H. einen stärken Ansalt des Uebels und erlag demselben im Hause eines Freundes in Schwehingen au 22. Septbr. 1826. Er hinterließ, außer seinem Ruhme, nicht viel. Der größen

heil feines bescheibenen Bermögens (bas Sonorar für feine biblifche Geschichte) ar bei bem Banterott eines Rarlsruher Saufes verloren gegangen. Stiftungen, e er beabfichtigt hatte, wurden theilmeife von Freunden und Berehrern anlagch der Sacularfeier feiner Geburt im 3. 1860 ausgeführt (Ausftenerfonds, abraelberpramien, die Rinderbewahranftalt im Bebelhaufe, der "Gebelichoppen"), nbere tamen ihm zu Ehren hingu, fo ber Sebelpreis am Lyceum zu Rarlerube; m 3. 1885 erhielt ber bortige Schloggarten ben Schmud eines einfachen Bebelentmals, ein Gebel-Album ericien ferner im R. 1857 ebenda; in Schwehingen ourbe bem Dichter im 3. 1859 (ftatt ber blogen Trauerweiben) ein wurdiger Dentstein gesett, in Basel und Karlsruhe eine Strafe nach ihm benannt, Die bebelshohe" bei Schopiheim balb nach feinem Tobe verschönert; schon bei bebel's Ledzeiten nämlich hatte fie ben namen erhalten, wie auch schon 1810 ei Abelshofen ftragburgifche Berehrer Gebel's eine "Gebelinfel" mit Gartenmlagen hergestellt hatten. — Unter Gebel's Bilbniffen ift zu erwähnen der aus ben früheren Jahren herrührende Riepenhaufen'iche Rupferftich, befonders aber Die (lithographirte) Zeichnung von Agricola (aus bem fraftigften Mannesalter), ie gewöhnlich ben Ausgaben ber Werfe beigegeben ift.

Allgem. 3tg. 1827, Rr. 14-17. - Reuer Retrolog ber Deutschen Bb. IV, G. 520 ff. - S. D(finger), Gebel's Leben als Ginltg. gu ben alemann. Gedichten (vollständige berichtigte Ausgabe, Leipzig, Dut, o. 3.) -Leben bes alemann. Dichters 3. B. Bebel (por ber Musg. ber Berte bei Miller in Rarleruhe, 1834 u. 1838). - Aus Bebel's Briefmechfel, Freiburg 1860. - Fr. Beder, J. B. Bebel, Feftgabe ju feinem Geburtstag, Baj. 1860. - Bebel's alemann. Gebichte, herausgegeben und erläutert von Dr. E. Bobinger. Mit Rarte, Aaran 1873. - Bebel's Leben in ber Stuttgarter Ausgabe ber Berte von C. Baur, 1872. - Bebel's jammtl. Werte m. Ginleitung b. G. Bendt, 2 Bbe. 3. Aufl. Berlin 1874. - 3. B. Bebel, ein Lebensbild von G. Langin, Rarlarnhe 1875. - E. Scheurer, J. P. Hebel, Sa vie et ses ouvrages, Par. 1877. - B. Auerbach, Schrift und Bolf. Grunds. b. polisthuml. Bitt., angeschloffen an eine Charaft. Sebel's, Leipzig 1846. - F. S. Rahle, Claudius und Sebel, Berl. 1864. - A. Corrodi, Rob. Burns und 3. B. Gebel, Berl. 1873. - Rlaus Groth, Bebel auf bem Barnaß (in B. Lindau's Gegenwart, 21, Febr. 1872). - Joh. Müller, Gebel als Theolog für die Theologen, Aaran 1870. 3. Mähly.

Bebenftreit: Johann Baul S., proteftantifcher Theolog bes 17./18. 3ahrunderte, geb. ben 25. Juni 1664 ju Reuftadt an der Orla, wo feine Familie nehrere Generationen hindurch blithte und wo fein Bater Johann S. Rector Dar. Seine erfte Bilbung erhielt er auf ber Schule feiner Baterftadt, fpater auf den Symnafien zu Gera und Gotha; in Jena ftudirte er Philosophie und Theologie, wurde daselbst Magister, Adjunct der theologischen Facultät, prof. philos. co., bann orbentlicher Brofeffor ber Moral und Politik mit bem Charatter eines Confistorialrathes. Weil er als Mitglied der philosophischen Faultat fiber theologische Facher ju lefen pratendirte, tam er in Conflict mit ben theologen, jumal da er auch in feinem Lebenswandel vielfachen Anftog gab; Die theologische Facultat beklagte fich wiederholt über ihn und die Fama nannte hn das achte Bunder bon Jena - einen professor moralium ohne Moral. Richts bestoweniger erlangte er 1697 von ber theologischen Facultät in Altorf en theologischen Doctorhut und wurde 1710 Ordinarius in der theologischen acultat ju Jena. Nachbem er aber balb in biefer Stellung fich unmöglich gemocht, wurde er 1715 jum Paftor und Inspector zu Dornburg ernannt, vollibete hier zu feiner Rechtfertigung fein gutorthodores "Systema theologicum" brei Theilen (1707 - 17), legte fpater, nachbem ihm feine Bibliothet verbrannt, auch diefes Amt nieber und lebte guleht mit bem Titel eines bergogli weimarifchen Confiftorial= und Spnobalrathes gu Erfurt, wo er im 54. Leben jahre, ben 6. Mai 1718 ftarb. - Rotigen über fein Leben und Bergeichn feiner Schriften f. bei Döring, Die gel. Theol. Deutschl. im 17. und 18. 3abrh. S. 63 ff.; Motschmann, Erfordia literata II, 253; Rotermund bei Ersch un Bruber, Sect. II, Th. 3, S. 300; Jöcher; Frant, Beich. ber prot. Theol. II S. 220 ff. aus Jenenfer Aften ; Gag, Gefch. ber prot. Dogmatif III, 147. 16 Seine Schriften behandeln verschiedene philosophische Disciplinen, J. B. pallo sophia prima, logica sacra, philos, moralis, naturalis, fammtlich in Sena erfchienen größtentheils aber theologische Gegenstände, 3. B. de praedestinatione gegen ber Marburger S. Anbrea; ferner Differtationen und Programme über allerlei erem tifche, auch firchengeschichtliche, tirchenrechtliche, bogmatische und ethild Fragen. Gein Systema theol., meift an Baier's Compendium fich anichliegen wurde fpater von dem orthodoren Bolfianer Joh. Ernft Schubert mit milbem ben Bufagen und Unhangfeln nen herausgegeben 1767. Bagenmann.

Bebenftreit: 30h. Ernft S., wurde am 15. 3an. 1703 ju Renftabt a. C geboren. Bon Jugend auf fur Raturgeschichte und besonders Botanif begeifter bezog er im 3. 1723 bie Universität Leipzig um Medicin zu ftubiren, und zwo als alumnus electoralis. Alls folder fchrieb er im Mary 1726 feine erfte Differ tation: "De continuanda Rivinorum industria in eruendo plantarum charac tere", worin er nicht blos eine merkwürdige Beherrichung ber einschlägigen Lills ratur, fondern auch eine tüchtige Beobachtungsgabe offenbarte. 1728 wurde i Magifter und Baccalaureus ber Medicin. Darauf bin fchrieb er feine Arbeit "De ordinibus Conchyliorum methodica ratione instituendis". Er hatte biern bie reiche Sammlung der Bofe'fchen Familie benugen tonnen und widmete jum Dar bie Schrift feinem Freunde Cafpar Bofe. Doctor ber Medicin wurde er 1729 na Bertheidigung feiner Differtation: "De viribus minerarum et mineralium mel camentosis". Auf Befehl bes Rurfurften Friedrich August II. unternahm im 3. 1730 eine Reise nach Afrika, bon welcher er mit reicher, in die Dr bener Sammlungen vertheilter Ausbeute 1733 gurfidfehrte. Schon beim Untii feiner Reife hatte er ben Titel eines wirklichen Profeffors ber Debicin erhalten nach feiner Rudfehr trat er als Professor ordinarius in die Facultät ein, ben beftändiger Decan er im 3. 1747 wurde. Seine wiffenschaftliche und littem rifche Thatigteit ergab eine Reihe, meift als atademische Gelegenheitsschriften veröffentlichter Publicationen naturwiffenschaftlichen, anatomisch-physiologischen und praftifch-medicinischen Inhalts. So schrieb er ein Brogramm über Insecten, ander über die Art, Gectionen anzustellen, über Benen, über berschiedene Medicamen u. f. f. Rach mehreren Seiten war er auch poetisch thatig. Man rfibmte if als guten Briechen und als guten lateinischen Dichter. Filr letteres genge mehrere Lehrgedichte, in benen er die Physiologie und die Rrantheitslehre tateinische Berse brachte ("De usu partium Carmen, seu Physiologia metrica modum Titi Lucretii Cari", 1739, fpater in gleicher Beije "De morbis Carmem" Er ftarb in Leipzig am 5. Decbr. 1757.

Abelung; Programme und Differtationen, von denen viele im Haller abgebruckt find. 3. Bictor Carus.

Hebenstreit: Pantaleon H., besonders bekannt durch das von ihm er sundene Schlaginstrument, "Pantaleon" genannt, welches er auch selbst spielte war geboren um 1669 zu Eisleben und zeigte eine besondere Begadung stanz und Biolinspiel, so daß er bereits Ende des 17. Jahrhunderts als Tanz und Biolinspiel, so daß er bereits Ende des 17. Jahrhunderts als Tanz meister sich in Leipzig sein Brod erwarb. Um diese Zeit (1697) hatte abereits durch Berbesserung des Hackberetts, eines primitiven Musikinstruments, das Pantaleon oder Pantalon ersunden, wie er es nach seinem eigenen Bornams nannte, und erwarb sich durch seine Fertigkeit im Spielen dessehen, es wurd

Seberer. 197

toppeln (Sammern) geichlagen, allgemeine Anerkennung. Renfler's Befchreibung (Reifen burch Deutschland), ber es in Wien bei Schuler Bebenftreit's gefeben bat, beftand bas Inftrument aus einem ten Resonangboben und hatte eine Lange von 131/2 und eine Breite bon Spanne". Die Baffeiten waren überfponnene Darmfaiten und ber hoheren nen Saiten waren im Ganzen 185, deren Unterhalt 100 Thir. (sic!) Mls S. am turfürstlichen Sofe in Dresben angestellt mar, bezog ar für Saitenauslagen jährlich 200 Thlr. — ein theures Instrument! — Mang bes Bantalon war auf ben Darmfaiten fehr "pomphaft", in ber bagegen garter, boch war bas lange Rachflingen ber Saiten ein großer el beffelben. S. ließ fich die Instrumente bei dem befannten Instrumenten-Bottfried Silbermann anfertigen. Da aber berfelbe fie auch auf eigene ung fabrigirte, verflagte g. ben lettern und erhielt bom Rurfürften am obbr. 1727 ein Privilegium barauf, daß er bas alleinige Recht ber Unng berfelben befige. S. erhielt im 3. 1706 bie Rapellmeifterftelle in d, wofelbit er auch Tangmeifter war, und gugleich fich als Biolinipieler auste. Beorg Philipp Telemann, ber um 1708 bafelbft concertirte, berichtet felbft, mit S. Doppelconcerte öffentlich spielte, S. aber einen fo ftarten Ton auf ioline erzielte, bag er fich burch gang besondere llebungen bagu borbereiten um nicht von feinem Partner erbrudt zu werben. S. muß fich auch ritlang in Berlin aufgehalten haben, benn Bolumier ergahlte bem befannten nu, ber bas Pantalon auch mit Borliebe fpielte, bag B. einft ein Biertellang bei ihm in Berlin gewesen sei und "Tag und Nacht studirt habe". Am lai 1714 wurde S. mit einem Jahresgehalte von 1200 Thirn., eine für da-Beit febr hobe Summe, als "Rammermufitus" in ber furfürftlichen Rapelle esben angestellt und fpielte bajelbft im Theater und bei Sofconcerten bas lon. 3m 3. 1733 befiel ihn eine Augenschwäche und es trat beswegen fein er, der Hoforganift Richter, an feine Stelle. 1729 hatte S. auch die ion ber protestantischen Soffirchenmufit und Die Oberaufsicht über die Bilbung pellknaben übernommen; durch Rescript vom 16. März 1740 ward er geh. ierer und ftarb am 15. Robbr. 1750, 83 Jahr alt. Das Pantalon fiberhn nur wenige Jahrzehnte. Rach bem Soforganiften Richter trat Chrift. Binder an beffen Stelle, boch ichon 1772 fah Burnen die Ueberrefte des as Pantalon" in beffen Saufe, ber barüber flagte, bag ber Rurfürft bas ment nicht beziehen laffen wolle und er felbft bies ber großen Roften nicht tonne. Der lette Birtuos auf bem Bantalon war ber Rammer-8 Georg Rölli in Medlenburg = Schwerin, ber 1789 ftarb und noch ein r hebenstreit's war. h. war auch der Erfinder eines Glodenspiels aus lan, welches er am 20. Septbr. 1737 jum erften Male bor bem Sofe Daffelbe ift jest noch vorhanden, aber die Mechanit ift unbrauchbar

Fürstenau, Bur Geschichte ber Musik und des Theaters in Dresden, II, S. 90 u. ff. Reisender und Reisebeschreiber in der zweiten Hälfte zahrh., wurde zu Bretten in der Kurpsalz, der Heimath Philipp Melanchund als dessen naher Verwandter geboren. Sein Geburts- und Todesjahr sowie tand seiner Eltern sind unbekannt. Zum Studiren bestimmt, besuchte er die Schule seiner Vaterstadt, dann das Ghmuasium zu Geidelberg und das Lyceum zu Renhausen bei Worms, welches damals in großem Antand. Von 1579—82 studirte er zu Geidelberg, wo er am allgemeinen dium Antheil hatte, die Rechte und zeichnete sich hier durch Fleiß, Kenntnisse agenehme Manieren so zehr aus, daß er unter den Professoren und zus

198 Bebich.

ftigen angesehenen Berfonlichteiten manche Gonner fant, Die ihm gerne in feinem Fortfommen behilflich fein wollten. Warme Empfehlungen berichafften ibm bie einträgliche Stelle eines Sofmeifters bei bem jungen fchwedischen Grafen Grid Bielfe, ber fich damals "Studierens halber" in Beibelberg aufhielt, und er be tleibete brei Jahre biefen Boften gur vollften Bufriedenheit ber Eltern feine Schutbefohlenen, die ihm ein beträchtliches Gelogeschent reichen liegen, als ber jugent liche Graf im Fruhjahre 1582 in feine norbische Beimath gurudberufen murbe. Mit bem empfangenen Geschenke und einigen Ersparniffen in ber Tafche bemach tigte fich bes jungen Studenten eine unwiderstehliche Luft jum Reifen! Fremdt Lander und Städte zu feben und zugleich an frangofischen und italienischen Und berfitaten feine Studien fortgufeben, mar bas Biel feiner brennenden Bunfche Er trat beshalb auf mehrere Jahre als Praceptor in die Dienste einer Ebelbame aus Burgund und fpater als Reifebegleiter in die des Grafen be Tours mit bem er einen Theil von Italien und Frankreich burchzog. Wegen relb gibjer Berfolgung 1585 aus Paris nach Marfeille flüchtend, gelang es ibm hier, auf einem Malthefer-Schiffe Buflucht gu finden, bas eben eine Rreugfahrt gegen die Barbaresten unternahm, biefes aber wurde von ben Türken erobert, fo daß S. als Stlave nach Egypten und von da 1586 als folder nach Rom stantinopel tam. Sier wurde er wieder an eine Carabane vermiethet, welche nach Berufalem jog, wie er auch viele andere mubfelige Seefahrten nach Trape junt und andern Safen bes ichwarzen Meeres, ftets als Stlave, machen mugit Endlich gelang es ihm mit Gulfe des französischen Gesandten, Grafen von Sw vary, zu Konstantinopel sich loszukaufen. Während seiner breijährigen Ge fangenschaft hatte er die arabische Sprache gründlich erlernt. Rach feiner Befreium durchreifte er nochmals verschiedene europäische Länder, feste eine Beit lang w Badua bas Studium ber Rechte fort und fehrte am 7. Septbr. 1592 nach Beidelberg gurud, wo nun und weit über bie Rurpfalz hinaus feine feltfamen Schil fale und Abenteuer die allgemeinfte Theilnahme erregten. Der Rurfürft Fried rich IV. ernannte ihn bald barauf jum Rangleiregiftrator (Archipalatini serim custos). Rury bor feinem Tobe, ber vermuthlich in das 3. 1612 fallt, ichried er bie Dentwürdigfeiten feines vielbewegten Jugendlebens, die unter bem Tittl erichienen: "Aegyptiaca servitus"... Beidelberg o. J. (Borrede batirt vom 14. Aug. 1610, hierauf latein. Gedichte bes Janus Gruterus) und nachgebrudt als "Pial gifcher Robinfon", Frankf. a. M. 1747. In ber Original-Ausgabe begegnet auch (S. 63) die erstmalige Erwähnung ber ironischen fprichwörtlichen Redensart "Er tommt baber wie bas Sundlein von Bretten" ; bgl. bagu G. Fr. Gehres, Rleine Chronit von Bretten G. 8-11 und Wilh. Wadernagel's Rt. Schriften I, 423-34. Auch als lateinischer Dichter versuchte fich S. an mehreren Stellen feiner Reisebeschreibung , wie er auch den Tob der Elisabeth, der Gemablin bis Bfalggrafen Ludwig in einem besondern lateinischen Bedichte ("Turnemainnus triumph. poet.", Francof. 1624 p. 319) befungen hat.

Heidelberger Kirchenraths-Protocoll vom 18. Octbr. 1567, Bl. 161 und vom 18. Febr. 1568, Fol. 204. J. H. Andreae, Bretta, Heidelb. 1769. J. O. Hansen in der Zeitschr. Mustr. Chronik, 1878. S. 67—72.

Hebich: Samuel H., ein bedeutender Missionar der Baster Missionsgesellschaft in Oftindien, ist am 29. April 1803 in Rellingen, einem württembergischen Albdörslein bei Ulm geboren, und starb am 21. Mai 1868 in Stuttgart. Sem Bater Friedrich Karl H. war ein origineller Pfarrer, der die alten Classister hoch hielt und im J. 1827 mit dem Horaz auf dem Bette 80jährig entschlief. Er unterrichtete seine Söhne selber, am liedsten hätte er Samuel die Pfarrerlaufbahn betreten sehen, aber er scheute die Kosten. Von Kind auf war H.

Debid. 199

nd ftille, bon allen Leuten geliebt. Rach feiner Confirmation im 3. 1817, die one tiefere Eindrude blieb, tam er auf Bunfch eines alteren Brubers, der unditor war, nach Lubed. Zuerst arbeitete S. im Geschäfte seines Brubers, er ihm aber Privatstunden geben ließ, um feine mangelhaften Kenntniffe zu erritern. Mit 17 Jahren trat er bei einem tuchtigen Raufmann in ein Geschäft. Damals ging viel in feiner Seele bor, es waren innere Rampfe, die an Luther's nnere Anjechtungen im Rlofter erinnern. In Lübect lernte er ben reformirten Barrer Geibel, ben Bater bes Dichters, fennen, beffen Prebigten und bergliche Bebete ihn machtig forberten. Er schloft fich an ben Diffionsverein in Lubed und s erwachte in ihm die Sehnsucht nach der Miffionsthätigkeit. Nachdem er als Caufmonn noch Reifen nach Schweben und Rugland gemacht hatte, wandte er ich 1880 an die Bafeler Miffionsgefellschaft. Erft im Sommer bes folgenden Jahres wurde er einberufen. Er tam gerade jur Feier bes Beihnachtsfeftes. be war eine ernfte Schule, bie er nun im Diffionshaufe durchmachen mußte. Die Grammatit ber alten Sprachen wurde ihm schwer, bagegen bas Salten von Bortragen ging leicht. Rach empfangener Ordination reifte er mit zwei anberen Boglingen bes Miffionshaufes im Marg 1834 nach Oftinbien ab. Man awartete viel von feinem Feuereifer und feinem praftischen Geschicke. Die Folgezeit hat biefe Erwartung glangend gerechtfertigt. Am 13. October langte r in Ralifut, ber Sauptstadt Malabars, an. Er befag eine besonbere Gabe ber Ermedung, Die er icon auf ber Sinreife an ben Schiffsgenoffen erprobte. Seine erfte Thatigleit entfaltete fich in ber Stadt Mangalur. Er wurde bier mit feinen beiben Begleitern Greiner und Lehner von bem ebeln Unterfollector Anderson mit offenen Urmen aufgenommen. Sein Gedante, fich mit ber tanarefifden Sprache biefer Stadt und bes Landes befannt zu machen, war gewiß ber richtige. Rur baburch tonnte er mit bem Bolle in eine nabe Berührung emmen. Er brachte es aber nie zu einer gewandten Darftellung weder im Englischen, noch in ber tanarefischen Sprache, boch begnugte er fich mit feinem Bortvorrathe. Er fühlte fich wohl in diefer neuen Welt. Rach und nach lernte er bie Leute verfteben. Schon am Ende bes Octobers 1835 machte er feine erfte Rundreise und wirfte nach allen Seiten hin im Segen. In Mangalur elber theilte er feine Arbeit zwischen bem Bagar, wo er ben ferner Stehenden, und im Saufe benen, welche fich naherten, bas Wort verkundigte. Wenn er auf bem Sauptplage por ber Menge ber Beiben predigte, fonnte es auch gedeben, baf er einmal Beifall fand, ein anderes Dal unter gellendem Gefchrei mit Sand und Steinen geworfen wurde. Er ließ fich aber baburch nicht dreden. Bebich's Mitarbeiter hatten aber auch mit feiner Ginfeitigfeit vielfach m fampien. Bas er fich schon lange gewünscht hatte, daß fich Knaben unter eine Leitung ftellten, bas fing fich im December 1836 an, ju berwirklichen. Rad und nach hatte er fein ganges haus voll Knaben und er hatte feine liebe Noth mit ihnen. Es schloffen fich zwei tanarefische Schullehrer an , die fich im Juli des folgenden Jahres taufen ließen. Ueberhaupt tonnte man bald feben, daß h. mit feinem praktischen Talente, seinem brennenden Gifer und raschen banbeln bie Mangalurmiffion fo ziemlich unter feiner Leitung hatte. Das genugte ibm jeboch nicht, er entschloß fich abermals eine Reise zu machen, und war nach Often. Gie währte fieben Monate; auf einem Ochsenfarren gog er langfam bon Dorf gu Dorf. Seine Predigten galten hauptfachlich ben Beiben, abet er band auch mit den Europäern an, wenn fie ihm in den Wurf tamen. ale er wieder nach Mangalur juruckgefehrt war, traf ihn bald der Comitebeichlut, wonach ibm Kannanur als fein fünftiges Arbeitsfeld angewiesen war. In 12. Januar 1841 verließ er Mangalur. Diese neue Station ist das eigent200 Sebid).

etwas zu wirfen gab. Die Schlangenflugbeit mar nie feine ftarte Seite, abe man tann nicht fagen, bag er die Taubeneinfalt vergeffen batte. Es war ibn ein tiefer Ernft, Geelen zu gewinnen. "Ich predige zweis bis brei Dal bes Tag und rebe außerdem mit Gingelnen gu Saufe und braugen, fo daß die Predig fortgeht vom Morgen bis in die Racht hinein", fchreibt er. "Ich tomme p feiner Rube; Die Arbeit liegt aber bor mir und ich fann nicht anders". E predigte in ber tanarefifchen Sprache; wenn er aber an Tamilleute iprach, fo überfette fein Dolmeticher Maron feine Worte in die Tamiliprache. Er gab febr intereffante Berichte über feine Arbeiten. Als man in Bajel daran bachte, ibn nach Ralifut zu verfegen, wehrte er fich bagegen. Und man muß fagen, bag er hier gang an dem richtigen Poften ftand, "ber unermudliche Mann", wie ibn als eine ichon bamals befannte Berfonlichfeit die Dabras-Beitung nannte. 3m December 1844 machte er mit fieben jungen Chriften bem Tempelort Tale parambe, bem großen Seiligthum in Nordmalabar einen Befuch. Anhalten predigte er bort por hunderten und fand bei Bielen Unflang. Die Feinde thaten jedoch Alles, um feine Arbeit gu binbern. Gie fcheuten bor feinem Mittel gurud, aber hier bewies S. feinen Duth und feine Ausbauer, ben Steinen bem Rubbung und bem Sanbe gegenüber, Die auf ihn und feine Begleiter geworfen wurden. Obwol er bei folcher ausgedehnten Arbeit Gulfe von Bold aus bedurft hatte, fo lehnte er fie doch ab, eingeborne Gelfer maren bem "Ginfpanner" lieber. Er behnte mit ihnen feine Arbeit auch auf bas Gifcherbor Tai aus und fah Früchte reifen. Ebenfo in Tichiratal. Das wirften fem Ratechiften. Durch fie breitete er das Evangelium aus. Er ging aber felbe überall mit der Predigt nach. Endlich bedurfte er aber doch ber Gulfe und mußte fich entschließen, ben Diffionar Gunbert anzunehmen. Da tonnte u benn auch leichter feine Diffionsreifen machen. Go jog es ihn fubmarts nach Balghat. Der Bulauf zu feinen Predigten und denen feiner Begleiter mar be beutend und wol auch nicht ohne Erfolg. Bu ber Beit ber Revolution bom 3. 1857, als alle Gräuel gelibt wurden, hielt fich S. aufrecht. Sier bewährte fich fo recht fein Glaube, und unermudet wirfte er fort, aber dies tonnte bei bem alternden Miffionar nicht fo fortgeben. Auf einem Boot befiel ihn einft bas Fieber, "jum erften Dal in meinem Leben". Es war ber Anjang eines tieferen Leidens, und er mußte nun ernftlich an eine Erholungsreife benten. Er ging auf die blauen Berge und arbeitete bort noch ben Commer hindurch. Aber en ernftliches Leberleiden nothigte ibn, noch bor dem Winter nach Europa gurud gureifen. 218 bie nachricht feiner balbigen Abreife fich unter ben ichwargen Brudern verbreitete, tonnten fie fich fast nicht hineinfinden. Es war ein fcmert licher, thranenreicher Abichied, als er Indien verließ und am 28. Septbr. 1859 den Dampfer bestieg, ber ihn nach Suez bringen follte. Alle er Enbe October it Marfeille gelandet war, fühlte er fich bereits wohler, aber noch immer Ertab tungen ausgesett, fo bag er fich entschlog, etwas langer im fublichen Rlima gu verweilen. Auch bier arbeitete er in feiner Beife fur bas Diffionswert. An 27. December langte er im Baster Miffionshaufe an. Doch lief es ibm fein Rube, er wollte wirten, und balb wurde er ein öffentlicher Mann, er ging aber durch Ehre und Schande. Gin Jahr nachher, nachdem er viel in der Schwit gewirft hatte, finden wir ibn in feiner Beimath. Bon da reifte er im Sommo nach Rordbeutschland, und predigte, wo man ihn haben wollte. Geine berh und braftifche Art ertrug man meiftens gerne. Auch nach London berief ma ihn jur Beit ber Ausftellung. Bon einer Rudtehr nach Indien tonnte ! feinem und ber Gemeinden in Indien Schmerze feine Rebe mehr fein. Gr er mablte nun Stuttgart ju feinem Rubepuntte, von wo aus er feine Ansfing machte. Roch gegen Ende 1866 predigte er nach einander in 51 babifde Sebler. 201

rechen. Im Mai 1866 wollte er nach Basel, aber am 6. Mai mußte er sich gen, mit dem Gesühle, daß seine Sache am Ende sei. In den Phantasien redigte er noch den Geiden, und konnte seines Indien gedenken. "Richt wahr? Ralabar?" rief er sterbend und mit ausgebreiteten Armen: "Komm! komm!" cinen Heiland anrusend schied er Rachts 3 Uhr am himmelsahrtstage. Eine mgeheuere Menschennenge solgte seiner Leiche nach Kornthal, wo er ruhen wellte. Bon seinen nachgeschriebenen Predigten sind viele erschienen, z. B. "39 Predigten aus dem Kömerbriese und der Passionsgeschichte", 1870; 60 Predigten: "Das Geheimnis vom Wesen und Willen des dreieinigen Gottes und unserer ewigen Erwählung", 2 Theile, sowie noch andere Predigten.

Sein Leben hat auf eine anziehende Beife Dr. Bundert im Miffions-

magazin 1869 und 1870, fowie in befonderer Brofchure befchrieben.

Lebberhofe.

Sebler: Matthias S., ebangelifcher Theologe in Siebenburgen. - 3m 3. 1550 hatte die oberfte politische Behorde ber Sachsen in Siebenburgen, Die lachfifche Nationsuniverfitat" ber bon Sonterus verfaßten "Rirchenordnung aller Deutschen in Sybenburgen" Gefehesfraft verliehen und daburch ber evangelischen Riche biefes Landes, Die bis dahin nur factifch beftand, ben fichern Rechtsboden gefchaffen. Die nothwendige Folge mar eine Reuordnung bes geiftlichen Standes nach feinen Begiehungen jur Lehre, jum Gultus und jum Rirchenregiment. Bieber unter Mitwirfung ber "weltlichen Univerfitat" erfolgte bie Conftituirung er "geiftlichen", an beren Spige seit 6. Februar 1558 ein bon ber geiftlichen Spnobe gemablter Superintendent ftand, ben bie Landesgesehe fpater ebenfo wie Der Bolfsmund "Bischof" nennen. Der erfte, Paul Wiener, aus Laibach, ftarb don am 16. August 1554, ohne bie landesfürftliche Beftätigung erhalten, vieleicht auch ohne biefelbe angesucht zu haben, ein Borgang, ber indeffen bie lechtsgultigfeit feiner Amtswaltung teineswegs in Frage ftellt, ba auch feither as geltenbe Rirdenrecht die Ginfebung bes bon ber Rirde gewählten Cuperinenbenten in fein Amt mit allen Pflichten und Rechten bes letteren fofort nach er Bahl, oft lange por ber landesfürftlichen Bestätigung anordnet. Wiener's lachfolger war Matthias S., aus ber bamals beutschen Stadt Karpfen in Ungarn eburtig. In Wittenberg vorgebilbet, belleibete er ichon 1551 ein Schulamt in bermannstadt, wurde 1554 ebendafelbit Prediger und 1555 Stadtpfarrer. Am 9. Juni 1556 mabite bie geiftliche Spnobe ibn auch jum Superintenbenten mb als folder wurde er von ber Konigin Ifabella 1558 (?) in diefer Barde eftatigt. Bu gleicher Zeit vollzog fich in Siebenburgen die nationale Trennung er enangelischen Rirche bes augeburgischen Befenntniffes, inbem neben ber dilden eine ungarifche Superintenbentur entstand. Diefe gablt aber nur einen inzigen Superintendenten: Frang Davidis, Stadtpfarrer bon Rlaufenburg. iegen ibn, der bald ber calvinischen Lehre zufiel und ihr eifrigfter Bertreter im ande wurde, hat b. das augsburgifche Befenntnig in Wort und Schrift berbeibigt, und wefentlich fein Werf ift es, bag die Sachfen an diefem feftgehalten. Beine Schrift: "Betenntniß . . . . bon bes herrn Abendmahl" vom 3. 1561, eitete bie im Gangen friedliche Trennung ber reformirten und ber evangelischen firche, wie fie in Siebenburgen beißen, ein, welche 1564 erfolgte, und bei ber intägigen Disputation in Beigenburg zwischen Gelehrten beiber Befenntniffe, 568, war er einer der "Schiederichter". Die geiftige Berbindung mit Deutsch= mb beforberte er burch Grundung eines Unterftugungsfonds für Studirende an outschen Universitäten. Er ftarb am 18. September 1571. Seine Stelle als aperintenbent wurde erft am 6. Mai 1572 wieder befest, und dieje Befegung ib ben Anlag ju ber, bis 1867 bauernben, Berlegung bes Giges ber Superinbentur bon bermannftabt nach Birthalm.

202 Secht.

Alle früheren Quellen ersetht: Dr. G. D. Teutsch, Die Bischöfe der w. Landesfirche A.B. in Siebenbürgen, in "Statistische Jahrbuch der ev. Landetirche A.B. in Siebenb., 1863". Fr. Miller.

Hecht, ber Pfarrer zum Hechte: so nennt sich der Berfasser eines gereimten Schachbuches in mitteldeutscher Sprache, welches nach seiner Angabe im Jahr 1855 versaßt wurde. Seine Quelle ist das auch den anderen deutschen Bear beitungen zu Grunde liegende lateinische Prosawert des Jacobus a Cessolis De moribus hominum et de officiis nobilium super ludo scaccorum", dessen Ital auch in der deutschen offendar von dem Bersasser selbst herrührenden Neberschist beibehalten ist. Der Name des Bersassers der Quelle wird, allerdings in etwas entstellter Form (von Thessolis ich munch Jacop) sogar in erster Person am Schlusse eingesührt. Die Heimath des deutschen Bearbeiters ist wahrscheinlich im Ordenslande Preußen zu suchen; darauf deutet das Borkommen mehrem flawischer Wörter, sowie die durchgängige sprachliche Verwandtschaft mit Nicolaus von Jeroschin, der zu gleicher Zeit und in gleicher Gegend dichtete. An sein Quelle schließt sich der Dichter viel genauer an als z. B. Konrad von Ammenhusen, der durch zahlreiche Excurse seiner Bearbeitung daher auch einen ungleich größeren Umsang gegeben hat, als die des Pfarrers besitzt.

Rach der einzigen Sandichrift (im British Museum) herausgegeben von

E. Sievers in ber Zeitschrift f. b. Alterthum 16, 161-389.

R. Bartid. Secht: Georg S. (Cfufas), Burgermeifter und toniglicher Rammergra in hermannstadt. Aus einem im 15. und 16. Jahrhundert blichenden Go ichlechte, bas feiner Baterftadt drei Burgermeifter gab, entfproffen, biente b unter König Matthias I. (Corvinus) und Bladislaus II. lange Jahre ohn Unterbrechung eifrig, treu und ftanbhaft. Er wird zuerft genannt in ber be ruhmten Schlacht am Brotfelbe bei Broos (13. October 1479), in welcher bie Türken unter Alibeg, 60 000 Mann ftart, burch das Giferne Thor in Sieben burgen eingedrungen, auf der großen Maroschebene von dem 10 000 Mann ftarten Chriftenbeer unter bem fiebenburger Boimoben Stephan Bathorn und dem Temefcher Grafen Paul Rinifi ganglich geschlagen wurden, bei welcher Go legenheit die Sachfen, auf ihr Berlangen ins erfte Treffen bes rechten Flugels geftellt, fich mit Ruhm bedeckten, indem fie in offener Felbschlacht den Anprall ber türkischen Daffen - wenngleich mit großen Berluften - mannhaft and hielten fo lange, bis Baul Rinifi, den Feind im Ruden faffend, Die morberifche Schlacht (es heißt: ber Fluß fei eine Zeit lang vom Blute roth babin geftromt) entschied. S. befehligte bamals 600 Mann fachfischer Reiterei und ward wegen feiner Tapferteit gepriefen und belohnt. - 1491 jum hermannstädter Barger meifter ermahlt, führte er diefes Umt zwei Jahre lang, übernahm daffelbe 1494 bon neuem und behielt es bis 1498. - 3m 3. 1493, als in der Fastengeit ein türfisches heer plundernd über die Gebirge nach Siebenburgen eingebrochen war, hatte S. "feiner gewohnten Tapferteit eingebent", noch bevor andere Sille truppen heranruden tonnten, mit einem geringfügigen, in ber Gile gufammen gerafften fachfischen Beerhaufen den Feind angegriffen, gestellt, die Wegführung ber Beute verhindert und fo burch feinen Rriegsmuth gur Landesvertheidigung wesentlich beigetragen. Für biefe, fowie in Grinnerung ber fruberen Waffenthat auf dem Brotfelbe, ernannte ihn am Georgstage 1493 Konig Bladislaus mit ehrenbem Diplome jum Miles auratus (Ritter bom golbnen Sporn, eine feltene, fonft nur bei Rronungen bortommende Auszeichnung) und verlieh ihm mit feinen Sohnen: Johann, Michael und Ricolaus ju ihrem Familienwappen : einem Sech über brei Rofen, als Wappenvermehrung "einen gangen Greifen". Daß b., aud abgefeben von feinen Rriegsthaten, ein angefebener, in wichtigen Bolts- und Landes Ded. 203

ngelegenheiten vielverwendeter Dann gewesen fein muß, beweift feine Berufung wichtigen Sendungen. 1491 wird er von feiner Baterftadt als Abgefandter n das Hoflager bes Königs entfendet, 1492 aber von Bladislaus II. felbft nach fen einberufen, "um mit bem Ronige über einige wichtige Sachen zu berathen". m felben Jahre mar er als Amtszeuge in bem wichtigen Broceg ber hermannabter mit bem Grofwarbeiner Domcapitel vorgelaben und ebenfo tommt er 1496 in ner bie Stadt Broos betreffenden Urfunde, als Beuge genannt bor. Dehr als les aber zeugt fur fein Unfehen und feinen Ginflug ber Umftand, daß fein Rame jener wichtigen Urfunde vom 6. Mai 1492 obenan fteht, womit hermannibt und die fieben Stuble bem in Pregburg am 7. Rovember 1491 zwischen aifer Friedrich und König Maximilian I. einer- und König Bladislaus II. ibererfeits abgeschloffenen Friedens- und beziehungsweife Erbfolgevertrag wie die übrigen Reichsftande mittels abgesonderter Erflarungen - Die Bummung ertheilen: bem Bertrage, auf welchen fich in erfter Linie Die Berrichaft s habsburgischen Kaiserhauses in Ungarn gründete. — Nach 1498 erscheint sein ame nicht mehr; diefes Jahr durfte alfo fein Tobesjahr fein. — Bon Becht's ohne, Johann, ber 1525 die erfte evangelische Schule in hermannstadt erhtete, ftammte ein Entel, gleichfalls wie ber Grofbater, Georg S., geboren 514; 1556 Stadthann, 1571-76 Stuhlrichter, 1576-78 Bürgermeifter in ermannstadt, - auch ein hochangesehener, vielverdienter Dann, welcher am October 1580 ftarb.

Bgl. Johann Seibert, Provinzialbürgermeister (Siebenb. Quartalschrift II. Hermannstadt 1791. S. 154—205). J. C. Eber, Observationes ad Felmerum. Hermannstadt 1803. S. 254, V. 1. Derselbe, De initiis juribusque primaevis Saxonum. §. 122. — Derselbe, Ad Christiani Schesaei Ruinas Pannonicas. Hermannstadt 1797. S. 209—212. — Friedr. Firnspaber, Beiträge zur Geschichte Ungarns (Archiv für österr. Geschichtsquellen), Wien 1849, II. 3. 4. S. 161. — Archiv des Bereins für siebenb. Landestunde, Hermannstadt 1844, I. 2. S. 44. 96. — A. Kurz, Magazin für Seschichte Siebenbürgens, Kronstadt 1846, II. 1. S. 114. — E. v. Friedensels, Jum Leben des hermannstädter Bürgermeisters Georg Hecht, Wien 1853.

Friedenfels.

Sed: Johann S., Mediciner, geboren um 1577 ju Deventer, ftudirte in rugia Medicin und promovirte dort 1601. Er practicirte als Argt zuerft in laenga, bann, bon bem Bergog Orfini berufen, ju Scanbriglia. Da er ben rtigen Apotheter, bon bem er angegriffen wurde, tobtlich verwundete, wurde 1603 nach Rom abgeführt, bort aber außer Berfolgung gefett. Er murbe Rom mit bem jungen Feberico Cefi befannt und war eines ber vier erften litglieder der von diesem 1603 gegründeten Accademia dei Lincei. Bon bem ater Cefi's, bem Bergog von Acquafparta, ber die miffenschaftlichen Liebhabeien feines Sohnes nicht gern fab, verfolgt, verließ er im Frühjahr 1604 Rom d bereifte Frankreich, England, Schottland, Irland, Scandinavien, Deutschnd und Polen. Er war 1604 auch in feiner Baterftadt, murbe aber auswiefen, weil er mit ben Protestanten in Streit gerieth, mas ihm, ba er ein riger Ratholit und bestiger Charafter war, auch sonft begegnete. Er ichrieb Deventer ein Schriftchen, "Determinationes de peste", welches 1605 nach ner Abreife fein Bruder drucken ließ. Zu Prag wurde er mit Thoho de rabe und Repler befannt und ichrieb eine fleine Schrift über ben bamals erienenen neuen Stern ("De nova stella disputatio"), die Cefi 1605 in Rom uden lief. Im April 1606 tam er wieder nach Rom, mußte die Stadt aber Ib wieber verlaffen. 1608 mar er in Spanien; über bie Beit von 1608 bis fehlen alle Rachrichten. Im Juli 1614 fam er wieder in Rom an; im Frühjahr 1616 wird in den Sitzungsberichten der Afademie erwähnt, er sei infinnig geworden. Er scheint vor 1621 gestorben zu sein. Gedruckt ist von ihm außer den beiden genannten Schristchen nichts. Er hat aber eine Reihe von Schristen über medicinische und naturwissenschaftliche Tinge, auch über die consessionellen Controversen seiner Zeit theils vollendet, theils angesangen, an Echauch Tagebücher über seine Reisen gesandt. Es existiren noch handschriftlich viele dis zum J. 1604 versaßte Schristen, — darunter "De mundi pernicie is haereticorum insania, quae in hac mundi senecta apud Belgas maxima obt", auch lateinische Gedichte, — und die 1606 geschriebenen "Gesta Lynceorum".

Dom. Carutti, Di Giovanni Eckio e della instituzione dell' Accademia dei Lincei, in ben Atti dell' Acc. dei Lincei 1876-77, Memorie Vol. I. p. 45-77. 134-38. Reuid.

Hubenaerde 1604, † zu Antwerpen 1670. Bon seinen Lebensverhältnissen ist wenig bekannt, auch weiß man nicht, wo er den ersten Kunstunterricht erhielt, er tam noch jung nach Italien und lebte längere Zeit in Rom. Dier sand nan dem Fürsten Paul Bracciani einen Gönner und Förderer seiner Kunst. Dier sind kand kandschaft, Thiere und Stillleben gewesen, in Italien zu suchen seinen Genschunkt, sie Folge seiner Radirungen mit allerlei Hausthieren ist auch demselben Fürsten gewidmet, sie trägt das J. 1656. Obgleich es ihm in Rom ganz wohl ging kehrte er schließlich doch in sein Baterland zurück, wo er dis zum Tode in Antwerpen lebte. Bu seinen besten Hauptblättern der Kadirundel gehört das Schlachsield mit marodirenden Soldaten. Theodor v. Kessel gab 1654 eine Folge von Thieren nach Gede's Compositionen beraus.

Bartich, P.-Graveur I. — R. Weigel's Supplement. Weiseln.

Sedel: Johann Chriftoph S., lutherifcher Geiftlicher gu Mugebung geboren ebenba am 22. September 1747, ftubirte ju Jena und Altori und ftand barauf in berfchiebenen Rirchen- und Schulamtern feiner Baterftabt. Geit ben 3. 1780 war er bort Prediger an ber Jacobifirche, hernach (auch?) Paftor am Sofpitale jum beiligen Beift; er ftarb am 7. (ober nach anderer Angabe am 6.) December 1798, 51 Jahre alt. S. ift Berfaffer der im 3. 1778 anonym ju Leipzig erichienenen Schrift: "Berfuch einer theologischen Enchtlopabie und Methodologie", welche infojerne Beachtung verdient, als in ihr wahrscheinlich querft Diefer jest gang übliche Doppelname für Diefe Biffenschaft angewandt ift. während ber Rame Enchklopadie für fie ichon 14 Jahre früher in bem lateinisch geschriebenen Werke des reformirten Theologen Murfinna vortommt. Rach bem Titel eines feiner übrigen Berte, "Bibel und Gefangbuch fur Rinber", barf et auch als Borlaufer berer, Die auf Ginführung einer fogen. Schulbibel hinarbeiten, betrachtet werben. Gine Zeit lang gab er in wochentlichen Lieferungen und Urt einer Zeitschrift geiftliche Lieber gur Erbauung beraus neben 44 eigenen über 600 bon anderen und gwar meiftentheils neuere Lieber, Die er auf biefe Beife befannt machte, theilweife aber auch altere, Die er dann im Gefchmad und mit bem Geschide eines Diterich bearbeitete, um (wie Beerwagen fich be geichnend ausdrudt) "beller und leichter ju machen, mas in manchen Stellen ber Befange buntel und fchwer ju berfteben ift." Eigene Lieber hat er bann auch gahlreichen anderen gur Erbauung ober jum Unterricht bestimmten Schriften, bi er herausgab, einverleibt; boch find biefelben jest mol bollig bergeffen. 3m 3. 1794 gab S. mit bem Diaconus Ludwig Friedrich Rrauf gu St. Ulrich i Augsburg ein "Reues Gefangbuch für die evangelischen Gemeinden ber frein Reichsftadt Augsburg" heraus, eines ber vielen mobernifirten Rirchengejangbilde ber Aufflarungszeit.

Sedel. 205

Gin Berzeichniß seiner Schriften, das jedoch nicht vollständig ist, siehe bei Meusel, Ler. Bb. V. S. 270 f.; Meusel und die Reue allgemeine beutsche Bibliothes, Bb. VL., Intell.=Blatt S. 240, nennen seinen zweiten Bornamen Christian. — Heerwagen, Litteratur=Geschichte, Bb. II. S. 296 f. u. 365 f. — Richter, Lexiton geistlicher Liederbichter S. 119.

Sedel : Joh. Jatob S. wurde am 22. Januar 1790 zu Mannheim in der Aurpfalz geboren, wo sein Bater Musiklehrer und Capellmeister war. In Folge bes Rrieges fluchteten bie Eltern nach Wien, wo ber Rnabe bis jum neunten Jahre ben erften Unterricht im elterlichen Saufe erhielt. Später wurde er in eine turfürftliche Anstalt in Mannheim gebracht, wo Bertuch's Bilberbuch feinen Ginn für naturgeschichte wedte. Rach zwei Jahren in bas Elternhaus surlidgetehrt, bereitete er fich für bas Studium ber Landwirthichaft bor und trat von Best aus, wohin die Eltern damals geflohen waren, 1806 in das Georgiton in Resatheln am Plattenfee. Rach feines Baters Tobe übernahm er 1811 bie bon biefem erworbene fleine Befigung ju Gumpolbatirchen bei Baben Bien) und betrieb bier bis 1818 praftifche Landwirthichaft. Durch feine Betauntichaft mit Portenichlag - Lebermaper war er auf die Botanit, burch feine prattifche Thätigkeit auf die Naturgeschichte der Fische und Bogel gesührt worden, namentlich beichäftigte er fich mit bem Prapariren und Aufftellen ber Balge. Dies brachte ihn mit 3oh. Ratterer in Berührung und bewirfte endlich feinen Suticilus, gang nach Wien überzusiedeln. Er wurde 1820 als Praparator am L. L. Sofnaturalien-Cabinet angestellt, welches feine mabrend einer langeren Reife durch Deutschland, Die Schweiz und Italien angelegte Sammlung (be-Tonbers gablreiche Seefische) tauflich übernommen hatte. Da bie ichthpologische Witheilung Die ichwächste ber Wiener Cammlung war, wandte fich f. Diefem Theile ju und fing an, besonders durch L. J. Figinger angeregt, die öfterreichis iden Fifche zu fammeln, wozu ihm ein mehrmonatlicher Aufenthalt an ben Seen Desterreichs 1824 bie erfte umfaffenbere Gelegenheit bot. Bis 1832 em-Pfing S. nur einen Tagelohn (Diurnum); 1833 wurde er Auffebers-Affiftent. Dit Figinger gemeinschaftlich bearbeitete er nun die Monographie ber Gattung Accipenfer, welche 1836 erichien. 1835 wurde er zweiter, 1836 erfter Auffeber; 1888 erichien feine Bearbeitung ber bom Frhrn. b. Sügel gefammelten Fifche bon Rafdmir. 1840 ging er mit feinem Schuler Rub. Rner an die balmabinifchen Ruften, und bearbeitete in ber nachften Zeit bie von Ruffegger und Rotichy in Afrika und Weftafien gefammelten Fifche. Bei ber Reorganilation bes hofnaturalien-Cabinets 1851 murbe B. zweiter Cuftos-Abjunct und brachte durch feine Bemühungen die ichthologische Sammlung nach und nach auf das Bierfache ihres früheren Bestandes. Richt blos die lebenden Fische, sondern and bie Foffilien jog er mit richtiger Ginficht in bas Bereich feiner Studien, und hat burch feinen Bericht über bie von Achille be Zigno bem Raifer von Desterreich geschentte Sammlung foffiler Fische vom Monte Bolca, sowie durch feine Abhandlung fiber ben Bau und die Eintheilung der Phenodonten fich als einen füchtigen Renner berfelben erwiefen. Schon feit mehreren Jahren leibend, Durbe fein Gefundheitszuftand immer bebentlicher: 1855 und 1856 befuchte er das Bad Tüffer ohne besonderen Erfolg. Noch gelang es ihm, das Manuscript In dem gemeinschaftlich mit Rud. Kner bearbeiteten Werke über die Süßwaffer= Alde ber öfterreichischen Monarchie (Leipzig, Engelmann) zu vollenden; er erlebte aber bie Berausgabe nicht mehr. Er ftarb am 1. Marg 1857.

Atademie der Wiff., Wien; Berhandl. d. fiebenburg. Bereins f. Natur-

Bedel: Bolff S., ein Lautenist und Burger in Strafburg, war in München geboren und gab 1556 zu Strafburg bei Christian Müller ein Lauten-

buch "Bon mancherlen fconen und lieblichen ftuden mit zwegen Canten w famen zu ichlagen" heraus. Rur zwei Eremplare find bis heute babon belann bas eine befitt bie tonigl. Bibliothet in Berlin und bas andere bie tonigl Bibliothet in Bruffel, fonds Fetis Rr. 2899. Beibe Exemplare tragen bie Stimmbezeichnung "Tenor" und bie Drudgahl 1562, mabrend die Bezeichnung "Tenor" die Boraussetzung einschließt, daß noch ein zweites Stimmbuch ban gehort, welches aber bisher noch nicht aufgefunden ift; auch muß noch eine fruben Musgabe bon bem Berte eriftirt haben, benn bie Unterzeichnung ber Dedication an "Johan Graven ju Raffam" gerichtet, trägt bas Datum "Strafburg 1556". Die Laute nahm bamals die Stelle unferes Pianoforte ein, und wie bas letten gleichfam jum Universalinftrument ber heutigen Beit geworden ift, auf bas alle was Mufit beift, übertragen wird, fo beliebte man bamals die Laute biem ju benugen und wir finden in bem Buche geiftliche und weltliche Lieder für Laute arrangirt, barauf lateinische Gefange, italienische und frangofische Canjonen und Chanjons und am Ende eine große Angahl Tange und einige Phantaften Go burftig auch ber Rlang ber Laute war, fo begnugten fich unfere Borelten bamit volltommen und es gehorte gur guten Erziehung, Laute fpielen gu fonnen R. Gitner

Sedenftaller: Urban S., Mitbegrunder ber jogenannten 3fargefellical in Manchen. 3m Marg 1702 ftifteten gu Munchen 20 Manner, meift Beant und Beiftliche, die "Rug und Luft erwedende Gefellschaft ber vertrauten Rad barn am Ifarftrome", welche ben 3wed verfolgte, neben Berherrlichung M baierischen Rurhaufes, Die "im Baterlande eingeschobenen verführerischen Bude ju berbannen", und burch ihre Arbeiten Luft gur Biffenschaft gu erweden un Racheiferung hervorzurufen. Die aus diefem Grunde beröffentlichten "bertrau liche politische und hiftorische Discourse über allerhand zeit-lauffige Begeben beiten und dadurch beranlaffende Materien" (von welchen aber nur 5 Bandon nebft einem Beibande 1702-4 erichienen), behandeln mit einem Anfluge Den humor, jedoch im geschmadlofen Stile jener Zeit in Form bon Wechselgesprachen politifche, ftaatsrechtliche, auch religiofe Streit- und Beitfragen. Sie habe immerhin bas Berbienft, in einer Beriode, in welcher Baiern unter öfterreichifde Occupation schwer litt, das Baterlandsgefühl wach gehalten und ben Drud bo Frembherrichaft mit Freimuth befampft zu haben. Deshalb unterlagen aus Mitglieber bes Bereines politischen Berfolgungen und bas vierte Bandchen jeno Discourfe der Confiscation. 1703 veröffentlichte ein Mitglied als "Leo von Bienzenau" einen aus fechs Theilen beftehenden Beiband unter bem Titel: "The bas Batterland beg Baprifchen Löwens getreme Gefährtin zu ber giargeid ichaft", welcher Beiband indeg bon dem Borwurfe allgu ichwülftiger Schreibet und berber einseitiger Polemit nicht freigesprochen werden fann. Die Ungund jener Beitverhaltniffe macht es febr begreiflich, bag bie Gefellschaftsmitgliebe nur unter erbichteten Ramen und Wohnorten an bie Deffentlichfeit ju trete wagten, und fo fommt es, daß die wirklichen Ramen blos von dreien berfelben bem hofbibliothetar Johann Ranbler, bem fpateren turpfalgifchen Rath Johan Georg Luttich und Urban S. auf die Rachwelt fibergegangen find. Legton befleibete bei bem geheimen Rathe ju Dunchen Die Stelle eines Geeretars un wurde als folder ber Gefandtichaft beigegeben, welche fich im Januar 169 nach Barfchau an ben hof Johann Cobiesth's begab, um im Ramen bee kur fürften Dar Emanuel um die Sand ber polnischen Ronigstochter Thereje Rum gunde zu werben, beren feierliche Berlobung am 7. Februar flattfanb. 2118 if December 1705 die Bauern bes baierifchen Sochlandes wiber die bfterreichite Berwaltung bie Baffen ergriffen, tam S. in ben faum grundlofen Berbacht be Theilnahme, entzog fich jedoch vertleibet ben bereits eingeleiteten Rachftellungt Seder. 207

Mug. Hirid.

nch schleunige Flucht in das Franciscanerkloster in Freising. Dort trug er r größeren Sicherheit halber das Ordenskleid und wurde zum Scheine in der Uche als "Frater Urbel" verwendet. In klösterlicher Zurückgezogenheit schried das "Leben der seligen Stifterin des Ordens U. L. Frau heimsuchung, Franska v. Chantal" und übersehte u. a. Gobinet's, Doctors der Sordonne Untereisung der Jugend in die christliche Gottseligkeit aus dem Französischen ins eutsche (1714, 4°). Als Max Emanuel nach Beendigung des verhängnißvollen rieges im Januar 1715 wieder in seinen Landen einzog, kehrte auch H. aus inem unfreiwilligen Asple zu seiner Familie zurück, schritt später zu einer weiten Ehe und verstarb zwischen 1739 und 40 als Secretär des geheimen lathes. Nach dem Tode der Stifter erlosch die Gesellschaft.

Houber, Progr. des Ludw.-Ghmn. in München, 1867—68. Abhandl. d. baier. Atabemie ber Wiffenschaften II. (Jahrg. 1764) S. 6 ff. Baaber, Das gelehrte Bapern I. 481. Eifen hart.

Beder: Auguft Friedrich S., Argt, ift am 1. Juli 1763 in Ritten ei Salle) geboren. Er hatte in Salle Medicin ftudirt und nach Erlangung Doctorwfirde fich 1787 als praftischer Argt in Frankenhausen (a. d. Wipper) wilitirt. 3m 3. 1790 erhielt er einen Ruf als Prof. ord. ber Medicin nach rfurt, im 3. 1805 folgte er einer Berufung als Prof. ord. ber Medicin an medicinisch-chirurgische Collegium nach Berlin, mit der Ernennung jum ofrathe und in biefer Stellung ift er bis zu feinem am 11. October 1811 erlgten Tobe verblieben. - Die litterarische Thatigkeit Beder's ift eine über-18 umfangreiche gewesen (ein vollftandiges Bergeichniß feiner Schriften finbet d in bem, nach feinem Tobe veröffentlichten letten Gefte ber von ihm rebiirten Annalen der gesammten Medicin, Bd. III. Heft 6, Juni 1811, G. 510), nd zwar hat er fich mit berfelben auf faft allen Gebieten der Medicin bewegt. inen großen Theil feiner Arbeiten bilden Sand- und Behrbilcher über berhiebene Zweige ber Beilfunde, welche auf Originalität zwar keinen Anfpruch achen tonnen, als wohlgeordnete, grundliche Compilationen aber ihrem 3mede diprachen; am beachtenswertheften unter benfelben ift fein Berfuch ber Bearbeitung einer "Physiologia pathologica oder Lehre bon bem Baue, bon ber Rifchung und von den Berrichtungen bes menschlichen Körpers und feiner Theile n widernatürlichen Buftanbe", 2 Theile 1791, 1799, welche, wie der Verfaffer Mart, nach Rant'ichen Grundfagen bearbeitet ift, deren zweiter Theil feinem berthe nach aber weit hinter bem erften gurudfteht. - Gine andere Reihe ber eder'ichen Schriften behandelt hiftorische Gegenstände und von diefen verdient orzugeweife feine Schrift Aber "Die Beilfunft auf ihren Wegen zur Gewißheit, ber bie Theorien, Sufteme und Beilmethoben ber Aerzte feit Sippotrates bis uf unfere Zeit" 1802 (in fpateren Auflagen 1805, 1808 und von Bernhardi 810 herausgegeben), genannt zu werden, eine furze, aber flare und treffende arfiellung ber einzelnen Sauptinfteme ber Medicin, bom Berfaffer als Ginitung in feine prattischen Borlefungen benützt und zumeift auf eine Kritit der en damals vorherrichenden Schulen der Erregungstheorie und der Schelling'ben Naturphilosophie gerichtet, welche er mit großer Entschiedenheit befampfte. - Berade auf Diefem Gebiete, bem ber Rritit, hat S. am fruchtbarften gewirkt nd fich namentlich burch die Berausgabe zweier fritischen Journale, "Journal r Erfindungen, Theorieen und Widerspruche in der gesammten Natur- und rzneiwiffenichaft", 11 Bbe. 1798-1809 (an ber Fortfetung beffelben als leueftes Journal ber Erfindungen ac.", 2 Bbe. 1810-18, hat fich B. nicht hr betheiligt) und "Unnalen der gesammten Debicin", 3 Bbe. 1810-11, ein fentliches Berbienft um die allgemeine Aufflärung in feiner Zeit erworben.

208 Seder.

Seder: Beinrich Cornelius S., ein fruchtbarer Dichter geiftlicher Lieber, war am 1. August 1699 gu Samburg geboren, wo fein Bater, Jacob B., Sauptmann beim Bürgermilitar war. Rachbem er unter bem Rector 30 hann Subner bas Johanneum und bom 3. 1717 an bas afabemijche Som nafium feiner Baterstadt besucht hatte, bezog er im J. 1719 bie Uniberfiltet Leipzig; hier wurde er schon im J. 1721 Magister und nicht lange baran Befperprediger an ber Baulinerfirche. Er hatte bie Abficht, fich in Leibzig in habilitiren, folgte bann aber im 3. 1724 einem Rufe bes Reichsgrafen Friet. Beinr. b. Gedenborff als Sauslehrer nach Meufelwig bei Altenburg. Sier mer er bom 3. 1725 an Substitut und Diaconus, bis er im 3. 1728 Baffor bafelbft und zugleich Abjunct ber Generalfuperintenbentur in Altenburg muche 3m 3. 1741 erhielt er ben Titel eines graflich Gedenborff'ichen Sofbrebigen. womit aber eine Beranberung feiner amtlichen Stellung nicht verbunden gewein ju fein icheint. Er ftarb ichon am 22. Juli 1743. - S. hat außer einigen Differtationen hiftorische Arbeiten über Meufelwit und benachbarte Orte beöffentlicht; borguglich aber ift er befannt geworben durch die fcon im 3. 1730 ebirte "Sedendorf'iche Sandpoftille", eine Predigtfammlung über alle Evangelien des Kirchenjahres, in welcher außer einigen anderen Liedern bei jeber der 75 Predigten am Schluß ein Lied fich befindet, in welchem der Sauptinhalt ber Bredigt gufammengefaßt ift. Bon biefen Liebern fiber bie berfchiebenen Theile ber Blaubenslehre, benen er noch weitere fiber die Sittenlehre folgen ju laffen beabfichtigte, fanden nicht wenige in den Gefangbuchern der folgenden Jahr Mufnahme; fie famen bem Buniche ber Berausgeber mancher Befangbucher, wo möglich für jebe Glaubenslehre ein bejonderes Lieb zu haben, entgegen und zeichneten fich babei burch gewandte Form und glatten Ausbruck por andern aus. In der Bearbeitung, welche mehrere feiner Lieber bann burch Ditend (1765), Bollifofer (1766) u. a. erfahren haben, fanden fie hernach eine noch weitere Berbreitung und befinden fich theilweise noch in Gemeindegesangbuchen

Bgl. Aug. Jac. Rambach, Anthologie chriftlicher Gefange, Bb. IV. & 350 ff. Lexikon ber hamb. Schriftsteller, Bb. III. S. 136 f. E. E. Roch

Geschichte bes Rirchenliebes u. f. f., 3. Aufl., Bb. V, G. 516 ff.

Sein altester Sohn, Jacob Christian H., geboren zu Menselwis im J. 1727 und gestorben am 14. April 1779 als Pastor zu Eisleben, wird von Meusel, Lex. Bb. V, S. 272, erwähnt. Ein Sohn dieses Jacob Christian H. id ber jüngere Heinrich Cornelius H., gewesen, ber am 17. Juli 1828 als Pastor zu Cythra starb und auch Predigten herausgegeben hat; vgl. Winc. Handbuch ber theologischen Litteratur, 3. Ausl., Bb. II, Sp. 166 u. 571.

Herlin, geb. den 2. Rovember 1707 zu Werden an der Ruhr (in der Grafschaft Mark), † den 24. Juni 1768 in Berlin. Sohn und Enkel von Schulmännem erhielt er den ersten Unterricht bis zum 14. Lebensjahre in der von seinem Bater geseiteten Schule und wurde dann dem Ghmnasium in Essen übergeben, dessen Acctor Joh. Heinr. Zopf großen Einfluß auf ihn gewann. Schon hier wandte er neben den alten Sprachen auch der Seschichte, Geographie und Redekunst großen Eiser zu; für die Raturwissenschaften war seine Theilnahme schon durch den Bater geweckt worden. 1726 bezog er die Universität Halle und hatte so noch Gelegenheit, den wohlthätigen Einfluß A. H. France's zu ersahren, dessen Einesten Bortrag ihm durch das ganze Leben unvergeßlich blieb. Seine theologischen Studien leiteten außerdem Breithaupt, Bater, Lange, Rambach und die beiden Michaelis. Tüchtig vorbereitet, übernahm er bereits im Rovember 1729 in Sehramt am Pädagogium und entsaltete sosort im Kreise gleichgesinnter junge

Berfer. 209

Ranner eine febr vielfeitige und fur feine Schuler hochft erfpriegliche Thatigfeit. lachdem er mit Unterricht im Lateinischen, in Arithmetik und Geschichte beonnen hatte, übernahm er beim Aufsteigen in hobere Claffen auch Unterricht Beichichte ber beutschen Sprache, Bilbung und Berebsamfeit, in ber Religion, n Sebraifchen und Briechischen, in ben romischen Alterthumern, balb auch in Botanil, Anatomie, Physiologie, Chemie und Materia medica. Aus folder Datigteit gingen bann auch feine erften Schriften "Ginleitung in Die Botanit" 1733) und "Betrachtung bes menschlichen Körpers nach ber Anatomie und Shippologie" (1734) hervor. 1735 erhielt er einen Ruf als Prediger und dulinfpector an bas große Militarmaifenhaus ju Botsbam, Die großartige Etiftung Ronig Friedrich Wilhelms I., die gang nach ben Frande'ichen Grundaben eingerichtet war. hier tam er auch bald in ein erfreuliches Berhältnig um Ronige, ber feine Bringen in ber naturgeschichte burch ihn unterrichten ließ. Das tonigliche Bertrauen übertrug ihm bereits 1738 bas Amt bes erften lutheichen Bredigers an der Dreifaltigleitsfirche der raich aufblubenden Friedrichtabt von Berlin, im August 1739 begann an biefer Kirche, beren Patronat ber tonig felbst übernommen hatte, neben einem reformirten Brediger (Zabloneth) eine bald einflugreiche Thatigkeit. Es läßt fich benken, daß auch Friedrich der broke Beder's eifrige Bemubungen nachdrücklich unterftütte. Als Brediger und eelforger im Beifte Spener's thatig, wandte er auch ber vielfach vernachläffigten lugend die größte Theilnahme ju. Er vermehrte junachft die Bahl ber Elenentar- und Armenschulen in der Parochie, verschaffte fich Mittel für feine pohlthatigen Zwede durch Ginrichtung einer Schullotterie, beren Loofe über gang Deutschland verbreitet wurden, und stellte bann die an feine Treue gewiesenen Schulen unter einen besonderen Inspector, mahrend er zugleich ben Unterricht lefer Schulen erweiterte. Rachbem er hierauf ein eigenes Schulhaus erworben atte, erichien 1747 seine epochemachende "Nachricht von einer öconomisch-mathenatischen Realichule, welche bei ben Schulanftalten ber Dreifaltigfeitstirche am lafange bes Maimonats biefes Jahres eröffnet werben foll." Er fprach barin nit eben fo viel Begeifterung als Rlarheit von einem Unternehmen, das er etroft an die großen Schulreformen des 16. Jahrhunderts anknüpfte, er ftellte eine aus einer gangen Reihe von Claffen bestehende Schule mit Buverficht neben lateinischen Schulen, Die bisher eine fast ausschließliche Geltung gehabt atten, und bezeichnete fie als ben verschiedenften Bedurfniffen und Unmichen bes Lebens, die fo lange unbefriedigt geblieben, wirkfam entgegenmmende. In foldem Sinne verfprach er nach und nach acht Claffen einzudien, eine mathematische, eine geometrische, eine architettonische, eine geograbifche, eine physikalische, eine Manufactur- und Commerzienclaffe, eine ötonomiche, eine Curiositäten- oder Extra-Classe. Das Zeichnen sollte zu mehreren Naffen hinzutommen. Die Methode sollte durchweg eine praktische, auf vielade Anschauung und fortwährende Unwendung gerichtete fein, ftief aber freilich der Durchführung auf gablreiche Schwierigfeiten: es fehlte bor allem an Schmitteln und Lehrfräften. Aber S. ermüdete nicht und brachte eine Claffe ich ber anderen zu Stande, mahrend er zugleich für Inftrumente und Modelle orgte. Damit die Menge der vorzuführenden Unterrichtsgegenstände nicht verfirte, forgte er für zwedmäßige Abwechselung nach Zeit und 3wed. Es konnte uffallen, bag er nun boch auch lateinischen, griechischen und hebräischen Unterin ben Rahmen feines Planes mit aufnahm; aber er ließ babei bie Realien einer ben Gelehrtenschulen noch gar nicht gewöhnlichen Beije zu ausgebehnrem Rechte tommen und behandelte den sprachlichen Unterricht nach vereindenber Methobe. Gine besondere Sorgfalt manbte er ben Mabchen ju: fie Uten nicht allein im Chriftenthum, sowie im Lefen, Schreiben und Rechnen, 210 Beder.

fondern auch in Geographie und Siftorie, im Beichnen und in weiblichen Sand-

arbeiten, ja felbft im Frangofifchen unterrichtet werben.

Der Ronig begleitete Beder's Bemuhungen mit ber eingehenbften Aufmert famteit, er gab ihm ausgebehnte Bollmachten, ermunterte ihn burch vielfache Unterftugungen und verlieh feiner Realfchule bas Privilegium einer Buchband lung (1749), balb barauf auch (1750) bas Privilegium jum Drud eines offentlichen Zeitungeblattes bon ben mertwurdigften Sachen aus bem Reiche ber Ratur, ber Staaten und Wiffenschaften. Bugleich fah er fich, wie einft 2. & Frande, burch Spenden ber Wohlthatigfeit fo reichlich geforbert, bag er m größerer Musbehnung feiner Anftalt fich ermuthigt fühlte, ein großes Benfional anlegte und bei ber fteigenben Frequeng auch bie Schulraume immer mehr m weiterte. Besondere Gorgfalt widmete er babei ben Rindern der Armen. faf in jeder Strafe fanden die Armentinder eine wohl eingerichtete und forgfallig beauffichtigte Schule, welche gute Lehrbücher für fie in Bereitschaft hatte. Spain tonnten folche Rinder auch in die Claffen ber Realichule eintreten. 1771 betwee das für arme Rinder bezahlte Schulgeld über 4000 Thaler. Schon feit 174 hatte er auch eine Anftalt fur Lehrerbildung ju ichaffen gefucht, und 175 murbe ein öffentliches Rufter- und Schulmeifter-Geminar mit ber Realicula verbunden, in welchem junachft bor anderen Sandwertsburichen aufgenommen wurden, die fpater neben bem Unterricht bann noch ein Sandwert treiben tonnten.

Daß heder's Beftrebungen nicht ohne Anjechtung blieben, ertlarte fich leicht Much hatte er nicht felten, trop der von Wohlthatigen ihm gereichten Silfe, mi großen finangiellen Schwierigfeiten ju fampfen. Die Buchhandlung bracht fpater freilich einen Reingewinn von 1900 Thalern; allein bas Zeitungsblatt ging icon in ben Unfangen bes fiebenjährigen Rrieges ein, und die Schullotten gewährte nicht mehr die gehofften Bufluffe. Aber feine Freudigfeit mantte nich ja fie fleigerte fich unter ben Duben einer nach allen Seiten fich verzweigenber Thatigleit. Da tann es nicht auffallen, bag bes Ronige Bertrauen bie Um bes ehrwürdigen Dannes auch für weitere Rreife in Unfpruch nahm. Goo 1750 war er Mitglied des neu errichteten lutherischen Oberconfiftoriums ge worben, 1766 hatte er im Auftrage Diefer Beborbe Die Lutherifden Landichulo bes Bergogthums Cleve und ber Grafichaft Mart einer eingehenden Briliung " untergieben. Sein im trauriaften Rriegsjahre (1759) erftattetes Gutachten ibn bie Rothwendigfeit, burch Reform ber lateinischen Schulen bem Bubrange Ile fähiger zu ben Universitätsftudien zu fteuern, ift Ausgangspuntt gu febr folgen reichen Anordnungen geworben. Gin bebeutsames Referat wurde ibm in Bem auf die Landichulen 1763 aufgetragen. Besondere Mühewaltungen berurfacht ibm die Reorganisation bes Baifenhaufes in Frantfurt a. D., die er 176 übernahm. Und boch gewann er noch Beit, als Prediger und Geelforger be Dreifaltigfeitstirche bis in bas Rleinfte feinen Pflichten ju genugen. "Er no arbeitfam bis jum Erstaunen; aber man mertte es faum, bag er arbeitete Freilich - bag er fo arbeiten fonnte, bagu fand er por allem Rraft in einen nie getrübten Glaubensmuthe, ber am iconften in feinen Bredigten (bon ben viele gebrudt find) fich aussprach; aber auch bas Blud feines bauslichen Leben - er war zwei Dal verheirathet und hatte aus beiden Ehen Rinder - ficett ihm jene heitere Ruhe, die wieder fo wohlthatig in engere und weitere Rie hineinwirtte. - Das Studium ber Botanit beschäftigte ibn nebenbei bis feine letten Jahre; ju ber "Flora Berolinensis" (1757) hatte er bereits 174 burch ein erftes Specimen Anregung gegeben. Bu anderen wiffenichaftliche Arbeiten tonnte er die Beit nicht finden, bafür hat er eine Reihe pabagogifde Belegenheitsschriften veroffentlicht. - Ein hoberes Alter war ibm nicht N Seder. 211

sieben. Schon 1766 beobachtete er die Borboten seines Todes; aber unersiblich thatig blieb er dis zuseht. Roch am 22. Juni 1768 hatte er den tanischen Garten besucht; zwei Tage später nahm ihn ein sanster Tod hinweg. eine Bestattung ersolgte am 27. Juni unter allgemeiner Theilnahme seiner emeinde, ja der ganzen Stadt. — Was er gedaut hat, das hat tief greisende eranderungen ersahren; aber die Ideen, die ihn bewegten, haben ihre wahre ebeutung noch nicht versoren, und die Spuren seiner Wirksamseit lassen sich in die Gegenwart versolgen.

3. 3. Seder's Chrengebachtniß. Berlin 1769. Friedrich Rante, J. J. Beder, ber Gründer ber tönigl. Realschule. Berlin 1847. Kurzere Biographie in Schmid's Enchstlopädie Bd. III. Außerdem vgl. v. Raumer's Seich, der Pädagogit, Bd. II.

Beder: Juftus Friedrich Rarl S., Argt, Cohn von August Friedrich , ift am 5. Januar 1795 in Erfurt geboren, von wo er mit feinem Bater 3. 1805 nach Berlin überfiedelte. - Schon in bem 17. Lebensiahre hatte bas Somnafium abfolvirt und die Univerfitat ju Berlin bezogen, um fich m Studium ber Medicin zu widmen. Im 3. 1813 folgte er, von Baterndsliebe getrieben, als Freiwilliger den deutschen Fahnen nach Frankreich, setzte nn nach Beenbigung bes Rrieges feine medicinischen Studien in Berlin fort b erlangte im Juli 1817 unter Einreichung feiner Differtation "Antiquitates drocephali" die Doctorwurde. Im November beffelben Jahres habilitirte er h bei ber medicinischen Facultät als Privatdocent, wobei er seine Habilitations= rift "Sphygmologiae Galenicae specimen" veröffentlichte; im J. 1822 wurde jum Prof. extraord., 1827 jum Mitgliede ber Oberexamination&=Commiffion, 34 jum Prof. ord. fur Geschichte der Medicin ernannt, und biefe Stelle hat bis ju feinem am 11. Dai 1850 erfolgten Tobe betleibet. - Schon auf schule hatte fich o. mit Borliebe bem Studium ber alten claffichen Littetur zugewendet, in diefer aber nicht nur die grammatifalische, fondern auch e bichterifche und fünftlerifche Geite fennen und ichagen gelernt; fo tam er at philologischer, afthetischer und historischer Bilbung ausgestattet, auf die niverfitat und fo gog ihn bann auch die historische Seite ber medicinischen liffenichaft vorzugsweise an. Ginen Beweis, wie erfolgreich er fich schon mabrend mer Universitätsjahre mit biefem Gegenstande beschäftigt hatte, hat S. mit ber roffentlichung feiner Inaugural-Differtation und Sabilitationsichrift gegeben, me Bebeutung als felbständiger und geiftreicher Foricher auf dem Gebiete der efchichte ber Medicin aber documentirte er funf Jahre fpater (1822) mit ber erausgabe bes erften Banbes feiner "Beichichte ber Beilfunde". Run folgten furgen Zwifchenraumen eine Reibe größerer und fleinerer Arbeiten, die ihm Sbald einen erften Blag unter ben medicinischen Gelehrten feiner Beit ficherten b mit benen er nach einer Seite bin — ber hiftorischen Pathologie — bahntedend geworben ift: ohne die Leiftungen feiner Borganger, eines Bensler, tuber, Sprengel, zu unterschäten, wird man g. boch als ben eigentlichen Beunder ber "hiftorifchen Bathologie" bezeichnen muffen. - Geine erfte bedeunde Arbeit auf diefem Gebiete war "Der schwarze Tod im 14. Jahrhundert", 832, und bamit im Bufammenhange ftebend, "Die Tangwuth, eine Boltstranteit im Mittelalter", 1832 (beibe Schriften find ins Englische, Die lette auch 5 Frangofifche und Italienische überfett); zwei Jahre fpater veröffentlichte er Der englifche Schweiß. Gin argtlicher Beitrag jur Geschichte bes 15. und Jahrhunderts", fodann eine fleine Arbeit, "De peste Antoniniana", 1835 abricheinlich eine Blatternepidemie), und in einer "Beschichte ber neueren fillunde", 1829, in welcher er eine meifterhafte Schilderung ber alten Biener fule gegeben bat, eine hiftorisch-pathologische Darftellung ber Bollstrantheiten 212 Seder.

in ben 3. 1770-72, mit einem Rudblide auf Die Geschichte ber betreffenden Rrantheitsformen in vergangenen Zeiten. Den Schlug Diefer Arbeiten bilbeten bie fleineren Schriften über "Die Rinderfahrten. Gine hiftorifch-pathologifch Stigge", 1845, baran fich fchliegend "leber Sympathicen", 1846, und endlich "Ueber Bifionen", 1848, eine pfpchologische Studie gur Geschichte ber Jeanne d'Arc. - S. hat in Diefen Schriften ben bon Benster (vgl. Die Biographi beffelben) angedeuteten Gedanten einer "hiftorischen Pathologie" juerft ausgeführt er ift ber erfte gemefen, ber feinen Blid über bie engen Grengen beffen, was man bis babin "Geschichte ber Rrantheiten" genannt hatte, erhoben, ber auf ben bisberigen Untersuchungen, welche fich in bem beschräntten Rreife bes patho logischen Geschehens und Werbens bewegten, herausgetreten, ber die Beziehunge biefer einen - pathologischen - Seite bes Lebens zu bem gangen Leben be Menichheit und ju ber ihn umgebenben Ratur ine Muge gefaßt, und ber fomi die Boltstrantheiten als das Product einer gablreichen Reihe von Factoren au aufaffen gelehrt hat, welche ebenjo in ben wechselnden phyfijchen und pjuchilden Stimmungen bes Menschen felbit, wie in ben wechselnden Beftaltungen be politischen und jocialen Lebens, in bem Ginfluffe atmofpharischer und tellurifde Bewegungen gegeben find. - Die jur Geschichte ber Rrantheiten bes Dittel alters gehörigen obengenannten Schriften Beder's find von bem Unterzeichneten gesammelt und in erweiterter Bearbeitung unter bem Titel: Die großen Bolle frankheiten bes Mittelalters. Berlin 1865, herausgegeben worben. - Unin ben bie Gefchichte ber medicinifchen Biffenschaft behandelnden Arbeiten Gedet nehmen die "Geschichte der Beilfunde", beren zweiter Band 1829 erschienen ift, und welche die Geschichte ber griechisch-romischen Medicin bis jum Ausgange be Mittelalters umjagt, und die oben genannte "Geschichte ber neueren Seilfunde die erfte Stelle ein. Außerdem bat er einige Artitel aus ber Medicin bes Alter thums, welche fpater in bem allgemeinen Berte Aufnahme gefunden haben, und aus ber Geschichte ber neueren Beit veröffentlicht, mehrere medicinisch-ethische und =hobegetische Arbeiten (meift Gelegenheitsschriften), einige Arbeiten aus bem Gebiete ber practischen Medicin publicirt, die Berausgabe alterer Berte (Hippo cratis Aphorismi. Griechifch-lateinisch. 1822. Burserii de Kanilfeld Institutiones medicae practicae. 4 Bbe. 1825. 26, unb Caji Britanni de ephemen britannica liber, 1833) beforgt, eine große Bahl bon, meift biftorifden, Artifeln in dem von der medicinischen Facultat zu Berlin herausgegebenen Wörterbuche ber medicinischen Biffenschaften und in Ruft's Sandbuch ber Chirurgie bearbeitet und die "Litterarischen Annalen der gesammten Seilkunde". 1825-36 in 33 Banden, ein für feine Zeit werthvolles fritisches Journal herausgegeben, auch die Redaction der erften funf Jahrgange (1832-36) der bon bem Bereine für Beiltunde in Breugen veröffentlichten medicinischen Zeitung beforgt. - Alle Arbeiten Beder's tragen ben Stempel ber Brundlichfeit, namentlich gilt bies pon feinen hiftorifchen Schriften, welche auch burch die elegante Darftellung und Die claffifch-ichone Sprache feffeln, und wenn man fich auch mit manchen in benfelben niebergelegten Gedanten und Reflexionen heute nicht mehr befreunden tann, fo ift ihnen boch in bem Geifte, ber fie burchweht, in bem positiven Be winn ber Erkenntnig, ben fie geschaffen, ein bauernder Werth gesichert. - 311 feiner atademischen Thatigfeit hat es S. verflanden, wiffenschaftlichen Ernft und ansprechende Form in ber gludlichften Weife ju bereinigen und feine Schillet, die mit Berehrung an ihm hingen, burch bas freundlichfte, liebevollfte Entgegentommen an fich ju feffeln. - Un außerer Unerfennung feiner wiffenschaftlichen Leiftungen hat es S. nicht gefehlt; bom Ronige bon Preugen ift er gum Be heimen Medicinalrathe ernannt und mit dem rothen Ablerorden III. Glaffe mit ber Schleife becorirt worben, bom Ronige von Burtemberg hat er bie golben Geder- 213

Berdienstmebaille, vom Kaiser von Rußland ben St. Wladimirorden und den Stanislausorden II. Classe, vom Könige von Belgien den Leopoldorden erhalten.

Gin vollständiges Berzeichniß der Schriften Hefer's die jum J. 1839 findet sich in Callisen, Med. Schriftsellerlegison, Bd. VIII. S. 235 und Bd. XXVIII. S. 424, die späteren Schriften sind in Engelmann, Bibliotheca med.-chir. 1848, S. 231 und 1868, S. 100 genannt. — Neber sein Leben voll. Gedise in Preuß. med. Bereins-Zeitung 1853, Nr. 37 ff. u. P(voner) in Allgem. med. Central-Zeitung 1850, Nr. 50, S. 406.

Augent. meb. Gentral-Jetrang 1830, At. 30, G. 400.

Seder: Rarl Friedrich S., Sofrath und Projeffor der Chirurgie an der Uniberfitat ju Freiburg im Br., geb. am 5. November 1812 ju Gichtersheim in Baben, jungerer Bruber bes aus ber babiichen Revolution befannten Friebr. Parl Frang D., befuchte bas Lyceum ju Mannheim, ging nach beffen Abfol-Diming 1830 nach Seidelberg, um Medicin ju ftubiren, beftand bafelbft 1835 eine Staatspruffung und machte ju feiner weiteren Ausbilbung Reifen nach Ranchen und Paris. - 3m Jahre 1836 habilitirte fich S. als Docent fur Shirurgie und Augenheilfunde an der Univerfität Freiburg mit einer Gabilitationsdrift fiber "Die Indicationen ber Steingertrummerungsmethobe". - Am 14. März 1839 wurde er zum außerorbentlichen Projeffor ernannt. — Rach Dem Tode bes dirurgifchen Rliniters Rarl Joseph Bed hielt G. interimiftisch, in Bemeinschaft mit Ign. Schwörer, Die chirurgischen Borlesungen und affistirte in Der Rlinit. Wahrend er mit Stromeper, ber 1842 bie Leitung ber dirurgifchen Atlinit übernommen hatte, wiffenschaftlich im beften Ginvernehmen wirfte, trennte w die berichiebene politische Anschauung. Besonders trat biefer Gegensat im 1848 hervor, in welchem Beder's oben genannter Bruber eine fo hervorragende Rolle fpielte. Rach Stromeper's Berufung und Ueberfiedelung nach Biel im Berbft 1848 Abernahm B., junachft proviforifch, Die Leitung ber Rlinit. Diefes Provisorium bauerte, hauptjächlich aus politischen Grunden, eine Reihe on Jahren, und erft 1855 wurde er Professor ordinarius und befinitiver Dimeter ber Rlinit. - Saufig litt B. an afthmatifchen Beichwerben; ein acuter Belentrheumatismus hielt ihn gu Ende ber 50er Jahre langere Beit bon feiner batigteit fern; in ber Mitte ber 60er Jahre befiel ihn ein Gichtleiben, welches In ein volles Jahr an das Kranfenbett feffelte. — Im J. 1871 ließ er fich, ant fein Afthma am anhaltenben Sprechen verhindert, nach langjähriger Lebradligfeit penfioniren. - Wahrend es in den legten Jahren ben Anschein hatte, Me ob ihm in wohlberdienter Rube noch manches Jahr zu leben beichieden fein tarbe, febrte er im herbst 1878 bon einer Babereife in Antogaft scheinbar eicht an einem Magenkatarrh ertrankt gurud; bald aber entwickelte fich fein diben als eine geute Miliar-Tuberculofe, welcher er am 28. October 1878, im Miter bon 66 Jahren, erlag. - S. hat durch fchwere forperliche Erfrantungen, und Ungludefalle in feiner Familie, burch andere nicht naber ju erörternbe Berhaltniffe viel gelitten. Bielen erschien er in feinem Auftreten berbe und Cuff; fein icharfer Wig geißelte gerne bie Schwächen Anderer. hinter biefer auben Augenfeite aber berbarg fich eine Bergensgute, die feine naberen Bemiten und Freunde zu ichaten mußten. Reben einer ausgebehnten prattifchen Schribatigfeit bat B. auch einige litterarische Leiftungen aufzuweisen, unter benen Die wichtigften Arbeiten, außer ber ichon genannten Sabilitationsichrift, folgende b: "Gandbuch der Materia chirurgica", 1838. — "Erfahrungen und Abandlungen im Gebiete ber Chirurgie und Augenheilfunde", 1845. - "Die Mephantiasis ober Lepra arabica". Mit 5 Tafeln 3mp. - Fol. 1858. -Aleber eingefadte Steine und fremde Rorper in der Blafe. Prorectorate = Pronamm". Freiburg 1861. 4. - S. war außerdem eine Beit lang Mitarbeiter an Canftatt's Jahresbericht, veröffentlichte einen Bericht über die chirurgijde Klinit zu Freiburg in der Prager Bierteljahrsschrift 2c.

Rach Mittheilungen ber Herren Proff. Schinzinger und Maas zu finden im Br. E. Gurlt.

Sedewelber: Johann Gottlieb Ernft B., Miffionar ber Brider gemeinde und Foricher über indianische Sitten und Sprachen, wurde am 12. Marg 1743 gu Bebford (England) von beutschen aus Mahren frammenden Eltern geboren, tam mit 11 Jahren nach Betlebem in Benniplvanien, wo a neben bem Ruferhandwert fich ber Borbereitung jum Berufe eines Indiane Miffionars widmete. 1762 ging er mit C. F. Poft zu ben Tuscarawas, wo aber bie Berichwörung Bontiacs feine Thatigfeit fcon im folgenden Jahre unter brach. 1763-71 lebte er als Rufer in Betlebem, befuchte aber bitere bie Miffionsstationen am Susquehanna. Erft von 1771 an war es ihm bergonn fich gang ber Diffionsthatigfeit ju widmen. Er wurde guerft bes Diffionin Beisberger Gehülfe in Friedensftadt, bann in den Unfiedelungen ber gur Brilden gemeinde gehörigen Indianer am Dustingum. 1780 bermählte er fich mit San Obneberg. 1781 mußten biefe Miffionen in Folge ber Grengfriege verlaffen werben und die beiben Diffionare bauten nun 1782 Gnabenhutten bei Detroit 1786 fonnten fie nach bem Ohiogebiet gurudtehren, wo fie eine neue Unfiedelung am Cubahoga grundeten. S. tehrte in bemfelben Jahre nach Betlebem gutid ging aber noch oft wieder in die Wildnig, fo 1792 als Begleiter bes Benem U. Butnam, ber mit den Babafh-Indianern Bertrage ichließen follte und 1798 in abnlicher Miffion bei ben Miamis. 1797-1800 befuchte er vier Dal bi Unfiedelungen am Ohio. 1801 fiebelte er wieder nach Gnadenhutten über, wo er die Bermaltung einer Referbation bon 12000 Acres jum Beften indianifde Schützlinge übernahm. 1815 fehrte er nach Betlebem gurud, wo er inmitten feiner großen Baumichule, umgeben bon ben Baumen, Stranchern und Thieren bes Balbes, die er innig liebte, ein beiteres Alter verlebte. In biefe Beit fall Die Ausgrbeitung feiner wiffenschaftlichen Werte über Die Indianer. Er fach am 31. Januar 1823. - Hauptwerfe: "History, Manners and Customs of the Indian Nations, who once inhabited Pennsylvania and the neighbouring States", 1818 (querft 1818 englisch in den Transactions of the American Philo sophical Society erichienen; 1821 von Beffe ins Deutsche überfest und mit Gim leitung bon B. E. Schulge berfeben, 1827 bon be Bonceau ins Frangofilde überfest; die lettere Ueberfegung ift mit 26 Briefen Bedewelber's an be Boncean und mit Bocabularien von Indianersprachen verfeben); "Reife von Betleben in Bennsplvannien bis jum Babafbfluß im nordweftlichen Territorium ber Ber einigten Staaten bon Nordamerita". Dit Unm. herausg. bon D. C. Sprenge (1797), "Narrative of the Mission of the United Brethren among the Delaware and Mohican Indians" (1820). "Names which the Lenni Lenape or Delaware Indians gave to Rivers, Streams and Localities within the State of Pennsyl vania, New Jersey, Maryland and Virginia, with their Significations" (1822) - Diefe Werte umichließen eine Fulle von Thatfachen, von denen viele, neb Neberlieferungen, geschichtlichen Rotigen u. bgl. fonft nirgends ju finden find Ebenjo werthvoll find Bedewelber's Urtheile über die Indianer, welche ohn Rweifel zu benjenigen gehören, auf bie bie Bollerforicher immer wieber gurud fommen muffen, weil nur wenige auf einem gleichen Reichthum eigener G fahrung aufgebaut find und zugleich fo überzeugend ben Gindruck ber Bab haftigteit machen. Gein nabezu 40jähriger Aufenthalt unter ben Indiane Benniplvaniens und angrengender Gebiete, und zwar zu einer Beit, in ber bie Indianer noch nicht fo tief wie fpater durch die allzu haufige Berührung m Weißen verborben maren, ift ein Borgug, ben nur wenige gur Urtheilsfällun Bedider. 215

nio boll befähigte mit o. theilen. Gegenüber biefem Borgug fallt es nicht ine Gewicht, daß S. vielleicht bon einer allgu gunftigen Deinung für feine bigen Schuklinge und Glaubensichuler erfullt ift. Diefe Schwäche theilt er ber Mehrheit der Miffionare aller Boller und Richtungen und man tann jar fagen, bag fie faft mit Sicherheit erwartet werben barf bei einem Danne, fen Lebenszwed es mar, biefe Rinber ber Ratur jum Chriftenthum und gur altur heranguziehen und ber fur diefes Biel, welches er fur ein fehr hohes ett, jeben Augenblick bereit mar, fein Leben einzusegen. Dem einfachen Lefer mt die Warme wohl, mit ber S. von ben Indianern fpricht, über die von aberen Seiten verbammende Urtheile mit der größten Leichtfertigfeit gefällt perben, ber Bollerforscher aber halt fich an die Thatsachen und weiß die Bemuthejarbe abzustreifen, welche ben Berichten da und dort antleben mag. Aebrigens liegt ein fraftiger Beweis für die allgemeine Richtigleit der Meinung, belde 5. bon ben Indianern begt, barin, bag fie felber bas größte Bertrauen gu Im hatten, ibm einen faft unbedingten Ginfluß auf die Ordnung ihrer Beziehungen ur Regierung ber Bereinigten Staaten einraumten und andererfeits mehr als Mal ihn bor ben Anschlägen ber bon feinblichen Weißen aufgereigten Racharftamme schützten. Baig u. a. neuere Bölterfundige haben benn auch nicht Baubert, das Urtheil zu beftätigen, welches G. E. Schulze ber beutschen Ueberjung bes hedewelber'ichen Sauptwertes vorgefest hat: "Da ihr Berfaffer mehr Is 30 Jahre unter benfelben ober in ihrer Rahe gelebt hat; ba er burch eine enaue Kenntniß ihrer Sprache im Stande war, die Denkart und Gefinnung erfelben kennen zu lernen; da ferner die Art und Weise, wie er als Lehrer des briftenthums unter ihnen lebte und wirkte, das Migtrauen, welches bie Inadte, fich fiber bas, worfiber er mit ihnen fprach, offenherzig zu ertlaren; bo endlich von der Beschränftheit in der Auffaffung und Beurtheilung ber tten rober Menfchenftamme, welche bei driftlichen Diffionaren oft angetroffen ith, in beffen Rachrichten feine Anzeige portommt, fondern biefe Rachrichten elmehr Beweife enthalten, daß er die mabre und naturgemäße Triebfeber ber andlungen der Indianer ju finden, und auch bas Große und Sochherzige in Befinnung, welches manchen biefer Sandlungen mit gu Grunde liegt, gu Arbigen verstand: jo tann feinen Rachrichten in Ansehung ber Buverlaffigfeit Boring por allen übrigen, welche wir bis jest über bie nordamerifanischen ndianer erhalten haben, nicht ftreitig gemacht werben."

Refrolog der Deutschen I. (1823) S. 783. Ausf. Mitth. u. Bild in der 1876er Ausgabe der History, Manners etc. von Reichel (Bb. XII der Memoirs of the Hist. Soc. of Pennsylvania). Rakel.

Sedicher: Dr. Johann Gustab Wilhelm Moris H., Abvotat, Mitlieb ber beutschen Kationalversammlung und Reichsminister, Diplomat, wurde
als Sohn eines wohlhabenden Bantiers am 26. December 1797 zu Hamburg
kboren. Rachdem er zuerst in Schnepsenthal und Gens und hernach in Hamurg eine besonders sorgsältige Erziehung genossen hatte, machte er als 17jähriger
kingling im hanseatischen Freiwilligencorps den Feldzug von 1815 mit und
kluchte dann von 1816—20 die Universitäten Göttingen und Heidelberg. Hier
dichte er sich mit Eiser den juristischen, historischen und humanistischen Studien
nd war außerdem als gewandter Redner und tüchtiger Schläger eine in studenIhen Kreisen geachtete Persönlichseit. 1820 promovirte er in Göttingen und
trifte dann mehrere Jahre lang Italien, Frankreich, England und Rußland,
übei er sich die vollständigste Kenntnis der Sprachen und Institutionen dieser
inder erward. Rach Hamburg zurückgesehrt widmete er sich der Abvotatur und
zie, wenn auch seine Prazis nicht zu den umfangreichsten gehörte, als vortresse

216 Bedider.

licher Jurift und glangender Redner unter feinen bielen bebeutenben College berbor. Einzelne feiner meifterhaften Plaibopers bor bem Sanbelsgericht erregten auch in weiteren Rreifen Intereffe, und mit Spannung folgte man insbefonden im 3. 1841 feiner erfolgreichen Bertheibigung ber, als bes Sclavenhandels ber bachtig, bon englischen Rreugern aufgebrachten Samburger Bart "Louife", Capt Bope. Bugleich mit Borliebe litterarisch thatig und voll Theilnahme an ben politischen Angelegenheiten, redigirte B. feit 1840 ben politischen Theil ber "Bamburger Rachrichten" und trat auch in einzelnen ftaatsrechtlichen Schriften über brennende Tagesfragen anonym als Publicift auf. 1848 ging er um Borparlament nach Frankfurt, wo er burch seine rhetorische Gewandtheit jowie burch die Rlarheit und Scharfe feiner Argumentation fofort Die Aufmertfamtet auf fich jog. "Es war ein blaffer, italienisch aussehender Rraustopf mit trodan Bafftimme und einem fo in fich begrundeten eigenfinnig logifchen Befen, ba feine Worte nach links und rechts bin jeden Ginwand bart und turg abzumelle fchienen," Go fchilbert ihn Beinrich Laube bei Gelegenheit feines erften Gingreifens in die Debatte, wo er mit größter Entschiedenheit gegen die Bermanene erflarung bes Borparlamentes fprach und die Bilbung eines ftarten Ausschuffes welcher ben lebergang jur Nationalversammlung bilben follte, befarmortete Laube macht in feinem Buche über die Rationalberfammlung tein Gehl baraut bag er tein Freund bon S. war. Gewiffermagen nur mit Widerftreben ertenn er feine Beredfamteit und feine icharfe juriftische Logit an und wirft ibm dam wiederholt Eigenfinn, Berdrieflichfeit, Rechthaberei und ein ftetes Bermechich ber Rolle bes Politifers mit ber eines Abvolaten por. Aehnlich urtheilt über ihn Rarl Biebermann in feinen "Erinnerungen aus ber Baulstirche", und fi muß jugegeben werben, daß allerdings eine gemiffe Berechtigung ju folchem Tabe borlag. Ein Burudtretenlaffen feiner Perjon hinter bie Cache, Die er verfont ein gefchmeibiges Rachgeben und bie Entfaltung einer besonderen perfonliche Liebenswürdigteit, bies alles war wenig nach Sedicher's Ginn. Auch mag " richtig fein, bag er fich bei feiner eminenten Begabung fur bie Abvotatur in ben parlamentarifchen Debatten zuweilen mehr auf den Standpunft eines Sachwalten als ben eines Politifers ftellte. Dufte er fich aber burch feine eigengeante Berfonlichfeit und fein ichroffes Auftreten in der Baulstirche gablreiche Geinb erwerben, fo zeugt es um fo mehr iftr feine hervorragende Bedeutung in de Rationalversammlung, wenn g. B. Rieger bon ihm jagt, bag er bon ber Dajon tat geachtet und bei Bielen auch beliebt fei, und wenn felbft Biebermann an erfennen muß, bag er geschätt gemejen und gefürchtet "als ein Deifter hand Scharfer Dialectif, als ein Rebner bon großer Rraft und Bracifion bes Ausbrud und bon ichonungelofer Derbheit in ber perfonlichen Polemit". Mis Bedicher Bunichen gemäß die beantragte Bermanengerflarung bes Borparlaments ab gefchlagen und ber Funfzigerausichuß eingesett worben, fpielte er als Mitglid des letteren eine hervorragende Rolle und libte bei vielen wichtigen Fragen eine enticheibenben Ginfluß aus. Doch ichon am 18. Dai waren Die Aufgaben bei Funfzigerausschuffes erledigt, und S. trat als einer ber Abgeordneten für Sambun in die aus freier Bolfemahl herborgegangene verfaffunggebende National berfammlung ein. Erfullt und burchbrungen bon ber Berechtigung ber in biefen bebeutungsvollen Jahre überall in Deutschland bervorgetretenen Freiheilb bestrebungen war er feiner Beit nach Frantfurt gefommen, doch ichon im Bor parlament hatte er zu ertennen geglaubt, wie gefährlichen Abwegen bie liberal Seite des haufes mit Gifer gufteuerte. In Folge beffen war er immer meh gur Rechten hinübergedrängt und ward nunmehr in der Nationalberfammlim ein immer entschiedenerer und heitigerer Borfampfer bes rechten Centrume be Paulstirche. Bei Belegenheit der Debatten über Die provisorische Centralgemol Sedider.

217

setrat er zweimal die Tribune und erregte noch gegen Ende ber Berhandlungen wich feine biffige Bemertung, bag bie neuen Amenbements ber Linten, bie man n fo fconer Halle auffindige, schon im Boraus, noch ehe man fie tenne, den Beifall der Gallerie erhalten hätten, einen folchen Sturm in der aufgeregten Berfammlung, daß ber den Ordnungsruf verweigernbe Biceprafibent Soiron fich ur Aufhebung ber Sigung genothigt fab. Der endlich am 28. Juni gefaßte Beichluß, burch ben bie provisorische Centralgewalt einem von ber Nationalerfammlung zu erwählenden unverantwortlichen Reichsverwefer übertragen wurde, limmte im Befentlichen mit Bedicher's Bunfchen überein. Es folgte Die Bahl bes Ergherzogs Johann, und B. ward jum Mitglied ber Deputation ernannt, bie ben Reichsverwefer nach Frankfurt einholen follte. 218 Sauptfprecher ber Deputation erwarb er fich bas perfonliche Bertrauen bes Erzherzogs und ward von biefem bei ber Bilbung des erften Reichsminifteriums im Juli b. 3. als Juftizminifter in daffelbe berufen, welche Stellung er jeboch balb mit ber eines Rinifters für bie auswärtigen Angelegenheiten vertauschte. Als folcher aber nunte er an ben lebhaften Debatten, die nach Abschluft bes Waffenftillftanbes pon Malmoe im September bes Jahres in ber Nationalberfammlung ftattfanben, m erfter Linie betheiligt fein. Man behauptete, bag biefer Baffenftillftanb rudidtlich Schlesmig - Solfteins unehrenhafte und nachtheilige Bebingungen für Deutschland enthalte, und es galt bas Reichsminifterium Diefen heftigen Borparfen gegenuber zu vertreten. S. that bies mahrend ber mehrtagigen Debatte nit aller ihm zu Gebote stehenden Kraft und Geschicklichkeit und zeigte fich auch fier wieder als ein Meifter bes Borts und ber ichlagfertigen Discuffion. Er dlog mit ben Borten: "Ich trete ab mit bem Bewußtfein in jeder Beziehung neine Bflicht erfüllt zu haben." Rach ichweren Rampfen brachten endlich er mb feine ihm in ber Debatte jur Geite ftebenben Collegen Die Majoritat ber dwantenden Berfammlung auf ihre Seite, und man beichlog bon einer Bewitandung bes Baffenftillstandes abzusehen. Bei biefer Gelegenheit aber jog b. bie Ungunft ber aufgeregten bffentlichen Deinung fo febr auf fich, bag er faft Die Auerswald und Lichnowsty ein Opfer bes muthenben Bobels geworben mare. Rachdem man bereits in Frantfurt schreiend nach ihm gesucht, ward er von mem Ausfluge heimtehrend am 18. September in Bochft erfannt und thatlich multirt. Dit Dabe nur gelang es ihm fich bor bem nachfturmenben Saufen, ber ihn mit dem Tode bedrohte, in das Rathhaus ju retten. Run aber ftellte 16 fich heraus, daß dort mit ihm eine große Angahl Personen eingeschloffen war, velche bald darfiber in Streit gerieth, ob man ihn der tobenden Menge ausbern muffe oder nicht. Bei biefer Debatte überhäufte man ibn mit Borwurfen eglicher Art und forberte unter Anderen von ihm, er folle feinen Austritt aus er Rationalpersammlung erklaren. S. wies aber diefes Unfinnen auf bas Entdiebenfte gurud und verftand es zugleich durch die Gewalt feiner glanzenden Berebfamteit und bie Dacht feines perfonlichen Ginfluffes feine fchwantenben Subdrer 7 lange Stunden hindurch von der Deffnung ber Rathhausthur abmhalten, bis endlich die Menge braugen fich verlaufen hatte und damit die mgenblidliche Gefahr vorüber mar. Doch mußte er, nach Frantfurt jurudgelehrt, fich bort noch mehrere Tage verborgen halten, ba man weitere Erceffe legen ihn befürchtete. In das nach diefen Borgangen neu constituirte Reichsministerium trat b. nicht wieder ein, sondern wurde als Gefandter nach Turin md Reapel geschickt. Rach viermonatlicher Abwesenheit erschien er wieder in frantfurt nur Beit, als die enticheibenden beutschen Berfassungsfragen ihrem Abfluffe nabe waren. Dit Entschiedenheit erflarte er fich nun gegen ben Musblug Defterreiche und organifirte im Februar 1849 gufammen mit Belder, ermann, Commarung, Burth u. A. bem Plane des preugischen Erblaiferthums 218 Sedicher.

gegenüber eine neue Partei, die fich im Gegensat gu ben "Rleindeutschen" ! "Großdeutschen" nannte. Dagegen verbanden bie "Raiferlichen" ober "Rie bentichen" fich um fo fefter jur fogenannten "Beibenbuichbartei", und bie geichaffenen ichroffen Gegenfage traten balb in beftigen und langen Debatte an benen fich auch S. eifrig betheiligte, ber endgultigen Erledigung bes Be faffungswertes in ber Paulstirche bemmend entgegen. B. als einer ber Rabrigh unternahm fogar im Intereffe feiner Bartei eine Reife nach Wien, um fich m öfterreichischen Staatsmannern über die Berfaffungefrage gu berathen. Baben aber fo die beiden ftarten Parteien einander gegenüberftanden, und ein Ende b Sache noch nicht abzusehen war, traf ploglich am 11. Marg in Frankfurt überraschende Rachricht ein, daß ber Reichstag von Rremfier aufgeloft und a feiten ber öfterreichischen Regierung eine Berfaffung für bie Gefammtmonand eigenmächtig verliehen worben. Diefes Auftreten Defterreichs machte in Fran furt einen machtigen Ginbrud, der noch verftarft wurde, als Belder, einer b Führer ber Großbeutschen, in ber Sigung bom 12. Marg offen gur Gegenbart fibertrat. Doch S. blieb trop allebem der alten Fahne treu und ihm und fein Gefinnungsgenoffen gelang es, wenn auch jur Ueberrafchung ber Berfammiw felbit, die Abweifung ber jenfeitigen Antrage burchzuseben. Indeg ber Grie war tein burchichlagender. Bedicher's Borichlag auf Errichtung einer Directoric gewalt tonnte nicht burchbringen, und dies gab den "Raiferlichen" neuen Dur Dan griff ju einer zweiten Lefung ber Berfaffung ohne Discuffion, um im Gi gelnen zu erreichen, mas man gubor im Großen und mit einem Schlage batt erobern wollen. Manches Wichtige awar mußte man nun ber Gegenpartei w insbesondere der Linken opfern, boch ward am 27. Marg mit einer Debrhe bon nur 4 Stimmen bie Erblichkeit der Burbe bes Reichsoberhauptes und beff Titel "Raifer ber Deutschen" burchgesett, ein Beschluß, von welchem bie a folgenden Tage porgenommene Uebertragung biefer Raifermurbe an ben Ron bon Breugen eine felbstberftandene Confequeng mar. Rach biefer Entscheidun aber hielt es S. nicht mehr in Frantfurt. Bahrend bie Rationalverfammlu ihrer Auflösung entgegenging, tehrte er Ende April 1849 gu feinem frühen Berufe nach Samburg gurud. Doch murbe er bei Ausubung ber Abvolati burch die eingetretene Schmache feines Gefichtes vielfach behindert. Bielleicht Folge deffen trat er im Mai 1853 zur Diplomatie über und ward hanjeatifc Minifterrefident in Bien, als welcher er vor Allem im 3. 1857 bei ber bi maligen Samburger Sanbelstrifis burch gefchidte Bermittlung bes abiet Defterreichs gemahrten Gilberanlebens feiner Baterftadt ausgezeichnete Dien leiftete. Auch nahm er, obwol er nur ber Bertreter einer fleinen Macht ma boch eine fehr geachtete Stellung in Wien ein. Er ftarb bafelbft an einer bet lahmung in der Racht bom 6. auf den 7. April 1865 im Alter von 67 Jahre

Retrolog im Hamb. Correspondenten vom 12. April 1865. — Hamb. Schriststellerlexison Bd. III, S. 138 j. — Handelsgerichtliches Versahren werfenntniß über d. Hamb. Bark Louise wegen Verdachts der Betheiligung am Sclavenhandel, Hamburg 1842. — Heinrich Laube, Das erste deutsche Korlament, 3 Bde., Leipzig 1849. — Karl Biedermann, Erinnerungen aus kaulssirche, Leipzig 1849. — Häusser, Die deutsche Rationalversammtung, im siebenten Bande des Deutsch. Staatswörterbuchs, Stuttgart u. Leipzig 1862. — M. Isler, G. Kießer's Leben nebst Mittheilungen aus seinen Briesen, Bd. S. 559, Franksurt u. Leipzig 1867. — L. Schatte, Lebensbilder aus bideutsch. Rationalversammlung, Schw. Hall. — Reden in der Wassenstillstandisache, gehalten vom Abgeordneten Hecksche, Franksurt a. M. 1848.

Seba: Bilbelm S., niederländischer Rirchenhiftorifer. Um die Mitte bes 15. Jahrhunderts im Dorfe Egmond geboren, ward er für ben geiftlichen Stand ergogen. Er marb Decan ber Sauptfirche gu Arnhem, Domherr ber Salvatorsfirche gu Utrecht und Geheimschreiber Maximilians von Defterreich. Dazu ward er 1510 Prediger an der St. Jacobstirche zu Utrecht und hatte in feinen letten Lebensjahren ein Canonicat an ber hauptlirche zu Antwerpen inne, wo er fich bis an feinen am 3. Rovember 1525 erfolgten Tobe auffielt. Seine bort nenerbaute Wohnung hinterließ er feinem unehelichen Sohne Bilbelm. Reben ben vielfachen Aufgaben feiner verschiedenen Memter widmete er fich boch mit bielem Gifer biftorifchen Stubien und berfagte eine Benealogie bes habsburgifchen Saufes, sowie Biographien ber altesten Religionslehrer, welche aus England nach den Riederlanden tamen. Beibe Arbeiten find, wie es scheint, berloren gegangen. Seinen großeften Ruhm aber verbantt er feiner "Historia episcoporum Ultrajectensium", welche er im Auftrag ber Kirche von Utrecht ichrieb, eine Arbeit bon großem Werth, weil fie auf ber Benugung bon fehr alten Urtunden und gablreichen hiftorischen Werken beruht, welche inzwischen verloren gingen, jum Theil bei S. aber wortlich angeführt werben. In mancher Sinficht ift fein Buch Die vorzuglichfte Quelle fur Die Gefchichte bes Bisthums bon Utrecht. Die erfte freilich fehr fehlerhafte Beröffentlichung bes Werfes geschah 1612 burch Bern. Furmerius gu Franeter; eine zweite verbefferte und mit vielen Anmerlungen ausgestattete Ausgabe besorgte Arnold Buchelius b. Utrecht, welche erft nach feinem Tobe bon Lap ban Baberen, nebft einer furgen Biographie Beba's, 1642 berausgegeben ift.

Moll, Kerkgesch. van Nederl. II, 3 de st.; Glafius, Godgel. Nederl.; van ber Ma, Biogr. Woordenb.

Bedberich: Phil ipp S., Canonift, geb. am 7. November 1744 gu Bodenbeim bei Maing, geft. am 20. August 1808 ju Duffelborf. Rach Abfolvirung der Symnafialftubien bei ben Jefuiten ju Maing, mahrend beren er gulett bie Logit und Ginleitung in Die Jurisprudeng privatim bei Beter b. Gohngen borte, trat er am 9. Robember 1759 gu Roln bei ben Minoriten ein und vertauschte leine Taufnamen Frang Anton mit bem Orbensnamen Philipp. Er horte nach abgelegter Profeg zwei Jahre Philosophie im Orbenshaufe, bier Jahre Theologie und Jurisprudeng an der Universität, docirte fodann an letterer öffentlich Bilofophie, privatim Theologie und Kirchenrecht, lag bann von 1771, wo er nach Erier verfett murbe, brei Jahre juriftischen Studien ausschlieflich ob unter Leitung und Unterfifigung von Sontheim, Reller, Frand und Bellbronn, mahrend et in feinem Convent Borlefungen über Rirchenrecht nach Bohmer, Principia jur. can., hielt, die von auswärtigen geiftlichen und weltlichen Studenten viel besucht wurden. Das Jahr 1774 brachte ihn als öffentlichen Lehrer des Kirchenrechts nach Bonn, 1778 wurde er Dr. theol., im nächsten Jahre wirklicher geistlicher Rath, 1782 orb. Buchercenfor, 1788 bei ber feierlichen In-auguration ber neuen Bonner Universität Dr. jur. utr. und nahm als folcher lojott die erfte Doctorpromotion bor. Im felben Jahre wurde er Deran ber theologifchen Facultat, 1788 und 1789 Rector, 1803 ging er an bie Rechtsalabemie ju Duffelborf. - S. gehort ju ben entichiebenften und tuchtigften Bertretern des bamals herrichenben firchenpolitischen fogenannten josephinischen Spitems; er hat eine Reihe von Abhandlungen über rechtsgeschichtliche und praftifche Gegenstände aus bem Rirchen- und öffentlichen Rechte geschrieben, für Die Renntniß feiner Richtung genügt der hinweis auf: "Elementa juris canonici quatuor in partes divisa ad statum ecclesiarum Germaniae praecipue ecclesiae Coloniensis adcommodata", 1778-85, 4 P., 2. verb. Aufl. 1791 sq., bie am 10. Juli 1797 auf ben Inder gesetht wurden. Die wichtigsten principiellen 220 Sebenns.

Unfichten berfelben find folgende: Er legt I. § 56 bem Papfte bas unbedingt Recht bei, in Glaubensfachen Entscheibungen gu treffen, benen fich Alle fuge muffen, fofern nicht die gange Rirche bas Gegentheil aufrichte, weil es fonft tein Mittel geben wurde, Die religiofe Ginbeit zu bewahren; baneben unterftellt er freilich I. § 23 ben Papft bem allgemeinen Concil, weshalb er fur Die Ber faffungaform ber Rirche jebe ber brei hertommlichen Begeichnungen : monarchifd aristofratisch, bemotratisch, abweist und fie Christo-cratica neunt I. § 24. Die Bijchofe regieren Rraft gottlichen Rechts, befigen bas ureigne Dispenfationendt, ber Papft tann aus folchem feine Disciplinargefebe erlaffen, Die angenommen werben muffen, teine ftanbigen Legaten bestellen, nicht die Bifchofe bestätigen u. bgl. Er tennt nur acht ofumenische Synoben, abendlanbifche Generalfynoben bis 1311 fieben. Die Staatsgewalt ift ihm abfolut unabhangig bon ber fich lichen, fouveran in allen bas Beitliche betreffenden Dingen. Obwol bie fircbliche ihr auf firchlichem Gebiete gleichsteht und Chriftus beibe ganglich geschieben bat befitt ber Staat ein jus eirea sacra aus eignem Recht, um die Befellichaft p regieren und bie Rirche gu ichugen. Es zeigt bies gur Benuge, bag auch bei f. bon einem confequenten und auf wirtlichen grundlichen hiftorischen Forichungen rubenben Standpuntte feine Rebe ift. Ob er aber bie gum Theil maflofen Angriffe verdient, Die er von fleritalen Schriftftellern bis jum beutigen Tage erfährt, läßt fich bezweifeln.

Apollinar, Festgesang ben 20. Nov. 1791, Bonn, 4. S. 26 sf. Weiblick. Biogr. Rachr. I, 161, Rachtr. 112. Meusel, Gel. T. II, 66, Nachtr. 250, III 144, IV 244. Koppe, Ler. I, 261. v. Schulte.

Sedenne: Auguft Bilbelm G., Argt und Aefthetiter gu Dregben, wurdt dafelbit am 27. December 1797 geboren. Gein Bater war ber nachmalige toniglich fachfische Leibargt und Leibchirurg Joh. Wilh. Mug. S. Der junge f. besuchte in Dresben die Rreugichule, von 1811 ab die Landesichule Pforta, m welcher er namentlich bas Studium der romifchen Dichter mit bem größten Gie trieb, fo bag er fich schon bamals burch eine feltene formelle Gertigleit in ber lateinischen Berstunft auszeichnete; in ihr hatte er fich für fein ganges Leben ein veredelndes Mittel geiftiger Erholung und Erhebung gewonnen. - 1816 berließ er Schulpforta, begann feine medicinischen Studien in Leipzig, feute fie 1818 in Dresben bei ber chirurgifch-medicinischen Afademie und 1819 und 1820 auf ben Univerfitäten Göttingen und Berlin fort. Un letterem Orte fcblog a fich befonders an die berühmten Univerfitätslehrer der Chirurgie und Augen heilfunde, Braefe und Jungten, an und fehrte 1821 nach Leipzig gurud, wofelb er fich borgugsweife ber Anertennung ber Brofefforen ber Medicin, Ruhn, und der Chirurgie, Ruhl, ju erfreuen hatte. Er veröffentlichte auch, noch ebe a (1824) jum Doctor promovirt wurde, zwei werthvolle chirurgifche Abhandlungen, nämlich "Ueber die Schilbdrufe, ihre Rropferfrantung und beren Beilung" (1822) und "leber bie Ablofung bes Oberichenfels im Guftgelent" (1823). Geinen Phihellenismus bei dem damaligen Befreiungstampfe ber Briechen bethatigte u burch die jur Unterftugung berfelben berausgegebene Bedicht - Sammlung unter bem Titel: "Graeciae antiquam gloriam vindicanti sacrum" (1824), beren Ber tauf 1200 Thaler eintrug. Ihrerfeits gaben ihm die in Leipzig anwesenden Briechen bei feiner in bemfelben Jahre erfolgenben Promotion Beweife ibm Dantbarteit. Balb barauf begab er fich auf eine wiffenschaftliche Reife burd Frantreich, Brogbritannien, Solland, Belgien, Weft- und Gubbentichland und fehrte 1826 nach Dresben gurud, um fich dafelbit bem argtlichen Berufe p widmen. In einer mehr als 36jährigen Praxis ift er nun feinem gleich be Beginn berfelben ausgesprochenen Grundiage "als Argt und Menich mitgubelien wo und wie er nur fonne, um ju ermuntern, ju retten und ju beffern". leinen Beberich. 221

lugenblid untreu geworben. Obgleich ein in ben höheren Rlaffen ber Gefellichaft efuchter Argt, war er auch in ben Gutten ber Armen nicht nur ein unverroffener argtlicher Berather, fondern auch ein unermilblicher Bohlthater. Um ndererfeits feine Stellung in und zu der Medicin als Biffenschaft zu bezeichnen, ei an bas oft von ihm gehorte Loofungswort erinnert : "Die Medicin ift bie entralfte Raturwiffenschaft". Gleichwol erheben fich feine meiftens in Zeitschriften ntbaltenen, giemlich gablreichen medicinischen Bublicationen nicht über das Niveau bes beschäftigten praftischen Arztes. In noch reicherer Bahl aber finden fich, in ber bon ihm fo geliebten lateinischen Sprache verfaßt, als Beichen feiner Freundchaft ober Hochschätzung, im Leben und im Tobe gewidmet: Botivtafeln, Epigramme, Elegien, Oden, Begludwunschungen, Spinicien oder Epicebien bei Belegenheit von Jubelfesten, Todesfällen ac. Es befinden fich unter ben Ge-Bierten nicht nur medicinische Größen, fondern auch andere Rorpphaen ber Runft und Wiffenschaft. - Erwähnt fei noch, bag, als er mit ber ihm eigenthumlichen humanität, nach ber großartigen Auswanderung des polnischen Bolfes bom Jahre 1831 fich ber forperlich und geiftig ungludlichen Exilirten mit allen feinen Auften annahm, ihm ichon im 3. 1832 im Ramen bes polnischen Boltes ein guger filberner, mit allen Infignien Bolens und Litthauens bergierter Botal mit einer entsprechenden Inschrift durch eine aus polnischen Senatoren, Generalen, Soldaten und den vier erften Dichtern der Ration bestehende Deputation übernicht wurde und daß fich noch 9 Jahre fpater (1841) alle in Dresden an-Defenden polnischen und litthauischen Familien zu einem Festmable vereinigten, im ihrem in großem Unglud bewährten Freunde und Argte bergliche Worte bes Canles in Bezug auf die altere und neuefte Zeit darzubringen. - Als Argt vidmete b., jum Theil vielleicht in Folge bes außerlichen Umftandes, daß er in einer 1827 gefchloffenen erften Che ber Schwiegerfohn bes berühmten Erfinders er fanftlichen Mineralmäffer Dr. F. A. Strube in Dresben geworben war, ben beilquellen aller Art eine gang borgugliche und lebhafte Aufmerkfamkeit und ein lefer gebendes Studium. Go murbe von ber herzoglich braunschweigischen Staats= wierung für bas in Sarzburg zu begründende Soolbad Julius-Sall fein Rath 1850-52) eingeholt und beifällig aufgenommen; fo wurden ihm bon ber Stadt farlsbad, als fie 1858 ihre 500jährige Jubelfeier beging, hohe Ehrenbezeugungen fr feine Berbienfte um bie Stadt und die Quellen berfelben zu Theil. - Rach angerem Leiden erfolgte am 6. November 1862 an einem organischen Bergubel er Tob diefes mahrhaft edlen Dannes.

Maximil. Leop. Löwe, Rede zur Erinnerung an August Wilhelm Hebenus 2c. in der gemeinschaftlichen Versammlung der Sesellschaften für Natur- und Heiltunde, Flora und Jsis, gehalten am 7. November 1863. Nebst einem Verzeichniß der im Druck erschienenen medicinischen Schristen und römischen Poesieen des Dr. Hebenus. Dresden 1864, 8.

Hederich: Benjamin H., ausgezeichneter Schulmann, geb. ben 12. Dec. 1675 zu Geithain in Sachsen, gest. ben 18. Juli 1748 in Großenhain. Sohn aus Geistlichen, erhielt er eine gründliche Borbilbung auf der Fürstenschule in Brimma, worauf er erst in Leipzig, dann in Wittenberg höheren Studien sich hingab. In Wittenberg blieb er dann noch über fünf Jahre in der Stellung imes Informators, welchen Ausenthalt er zu seiner weiteren Fortbildung bestens denühte. Im J. 1702 kam er als Lehrer an die Schule zu Kloster Bergen, 1705 übernahm er das Rectorat der Schule in Großenhain, welches wenig lohnende Amt, obwol von andern Seiten Kuse zu bedeutenderen Aemtern an ihn wingen, er dis an seinen Tod behielt. Obwol er seinen Schülern täglich 6—7 Stunden widmete, entwickelte er doch eine umfangreiche schriftstellerische Thätigeit, die seinen Ramen über die Grenzen Deutschlands bekannt machte. Er ers

öffnete fie mit bier fehr zeitgemagen Berten : "Unleitung zu ben bornehmfte hiftorischen Wiffenschaften" (Wittenberg 1711, 6. Musg. Berlin 1742, au fpater noch in einer Bearbeitung bon Schmidt und Gichenburg 1782 und 178 erschienen), "Unleitung gu ben vornehmften philosophischen Biffenichaften" (Die 1713 und 1746), "Anleitung ju ben vornehmften mathematischen Biffenichaften (Bitt. 1714, 6. Ausg. 1744, noch einmal 1772 von Beiher herausgegeben) "Notitia auctorum antiqua et media, ein Gelehrtenlexiton von ben altefin Beiten bis jur Wiederherstellung ber Wiffenschaften" (Witt, 1714). Daneben n ichienen noch in Diefer erften Beit "Fasti Consulares Romani" (2Bitt. 1718 in beutscher Bearbeitung 1723). Für bas Stubium ber alten Sprachen hat er "Pro gymnasmata linguae Graecae" (1715, 3. Musg. 1746) und "Prog. l. Latinae (1745) verfaßt, befondere Berbienfte aber erwarb er fich burch feine lexicalifden Arbeiten: "Lexicon manuale Graecum" (Lisp. 1722, wiederholt aufgelegt) "Promtuarium latinitatis probatae ober vollständiges beutsch-lat Lexicon" (Leibe 1729, julest herausg, von J. Joach. Schwabe 1777), "Lexicon manuale latino germanicum longe locupletissimum" (Lips. 1739 und 1766, 2 Bande). Sch nubliche und vielfach gebrauchte Bucher waren auch fein "Reales Schulleriton (Leipz. 1717, 3. Ausg. 1748), fein "Minthologisches Lexiton" (Leipz. 1724, " lett bon 3. Joach, Schmabe 1770, faft gang in bas Bebler'iche Universal Legifon übergegangen), fein "Antiquitaten-Legifon" (Berlin 1743). Roch er mahnen wir: "Der Jugend auf Schulen mathematische Rebenübungen in be Arithmetif und Geometrie" (Witt. 1729), "Progymnasmata architectonica obe Boritbungen in beiderlei Baufunft" (Leipg. 1730, n. A. von Bentich 1756) "Unleitung zu ben bornehmften, einem fünftigen Burger und Anderen, Die nic ftubiren wollen, bienlichen Sprachen und Biffenfchaften" (Berlin 1743, ne bearb. von Rlügel 1782).

Biebermann in Nova Acta Scholastica, Bb. I. S. 875 ff.

Hammel.

Hag. Bernhard H., geboren 1533 zu Freiberg in Sachen gebildet auf der Fürstenschule zu Meißen, studirte seit 1549 in Wittenberg und wurde 1557 als Prorector an die von den Herzogen Johann Albrecht I. und heinrich V. gestistete Fürstenschule zu Schwerin berusen, an welcher Dabercusius als Rector wirtte. Nach dessen Iode erhielt H., sein Schwiegersohn, das Rectorat der Domschule, welche unter seiner Leitung ausblütte. Er starb 1605.

— Außer einer lateinischen Grammatit, welche er 1578 bei Simon Leupold drucken ließ, und einigen nicht näher bezeichneten Schulbsüchern, bei demselber gedruckt, publicirte er historische Schristen: "Schwerinische Chronica", Rostock. 1598; "Megalopolis divisa et reunita etc.", Rost. 1605, in d. Westphaler Monum. inedit. II. S. 1770, und lateinische Dichtungen: "De natali Domm Jesu Christi elegiae XI". Ein nachgelassens Manuscript "Berzeichniß der Bischöfe zu Schwerin" ist in Gerdes' Sammlung V. S. 378 abgedruckt und "Erasmi libellus de civilitate morum puerilium" edirte David Jordanns 1681 zu Kostock.

Hamb, Bibl. Cent. III. 49. 50. — Dav. Chyträus, Sachsenchronit, I. S. 290.

Heinharb H., Theolog, geboren den 7. Septembe 1664 in Stuttgart, begleitete zwei württembergische Prinzen auf Reisen, wo kurze Zeit Feldprediger, 1694—99 Prosessor des Katurrechts und der Geschicht auch Universitätspfarrer in Gießen, wo er gegen Gotsfried Arnold eiserte, wurd 1699 Hosprediger und Consistorialrath in Stuttgart, starb schon am 28. December 1704. Hedinger's Erklärung des Neuen Testaments und geistliche Liebskab noch nicht ganz vergessen, mehr aber lebt im Gedächtniß des württemberg

Sebio. 223

den Bolls bas furchtlofe prophetenhafte Auftreten bes jungen hofpredigers gegen feinen Fürsten und bessen frangofisch verborbenen hof.

Fischlin, Memoria theol. Wirt., 2, 398. A. Knapp, Altwürtembergische Charaftere, Stuttg. 1870, S. 4-51.

Bedio: Rafpar S. (Seib), Theologe und Mitbegrunder ber Reformation n Strafburg, geboren 1494 in Ettlingen in Baben, wurde 1518 in Freiburg um Magister, 1519 in Basel zum Licentiaten der Theologie besördert, an welchen Dochichulen er ftudirt hatte. In Bafel gewann er Capito, in Ginfiedeln mingli, ben er predigen hörte und mit bem er bis zu beffen Tobe corresponbirte, zwei altere Manner, ju Freunden; ber Gifer, womit er fich ber Berbreitung ber lutherischen Schriften annahm, brachte ihn zu ben Wittenberger Reformatoren in nabe Beziehung. Rach furzer Thatigteit als Caplan und atademifcher Doient in Bafel wurde er auf Betrieb Capito's, ber feit 1520 bie Stelle eines bofpredigere und geiftlichen Rathes am furfürftlichen Sofe Cardinal Albrechts belleibete, gleichfalls nach Daing berufen, erwarb hier ben Doctorgrad ber Theologie und wurde nach Capito's Rudfehr nach Strafburg im Frühjahr 1523 beffen Rachfolger als Hofprediger. Im herbste besselben Jahres erfolgte seine Berufung als Domprediger in Strafburg; ba aber auch Capito fich auf Diefe Stelle Rechnung gemacht hatte, wurde bas Berhaltnig ber beiben Freunde gemabt, jumal fich b. nun um fo enger an ben Juriften und humaniften Ricolaus Berbel anichloß, ber, ein entschiedener Lutheraner, ben 3wischentrager gwiden Stragburg und Wittenberg abgab und Luther's altes Digtrauen gegen ben bermeintlichen Fürstendiener Capito nahrte. Trog biefer Berftimmungen bunte fich &. nicht von ben erften Begrundern bes Reformationswertes in Strafburg trennen, fondern unterftutte mit Treue Bell, Capito und Bucer. Econ biefe perfonliche Stellung, in welcher er zu ben bivergirenden Richtungen fand, bezeichnet ihn als friedfertigen Bermittler. Dem entsprach fein Birten. Dit ben Strafburgern und Schweizern ift auch er 1529 nach Marburg jum Arligionegespräche gezogen, mit Bucer und Melanchthon hat er gemeinsam an der Rolner Reformation 1543 gearbeitet, aber an dem leidenschaftlich geführten Abendmahlaftreit hat er ebensowenig Theil genommen, als an ber diplomatischen Transaction, burch welche bornehmlich Bucer benfelben zu beschwichtigen suchte. Beinen eignen Standpunkt in biefer Frage hat er 1534 in einem Briefe an ben Memminger Pradicanten Frang Frenicus in bem Geftandniffe bargelegt: es ei gefährlich über gottliche Dinge ju ftreiten; man folle bie Ginfetungsworte ber Schrift glaubig annehmen und nicht Fragen erörtern, über welche die Apostel abit nur mit ber größten Burudhaltung fprachen. S. war vor allem praftischer Theologe: ale Brediger zeichnete er fich in einer fillrmifchen Zeit burch eine Sanftmuth mb Anmuth aus, Die ihm alle Bergen gewann und feine Predigten gu ben beuchteften ber gangen Stadt machte. Wenn es nichtsbestoweniger die Synobe 1533 rugte, bag er fich auf ber Rangel bisweilen allzuscharfer Musbrude bedene, fo beweift biefe Musstellung nur, bag er trot feiner Dagigung an ben fichtichen Schaben des Gemeindelebens nicht gleichgultig vorüberging. Dit bem beflichen Johannes Sturm nahm er fich des Schulwefens thatig an und hat beffen Bluthe mefentlich beigetragen. Dit Borliebe betheiligte er fich an en Borlefungen, welche von Capito und Bucer gur Beranbilbung junger ebanplifcher Geiftlicher gehalten wurden und die später in das Thomasstift verlegt bie Burgel bilbeten, aus benen die Strafburger Sochschule erwuchs. Die Littewriche Frucht dieser Thätigkeit sind die von ihm herausgegebenen "Praelectiones" for bas 8. Capitel bes Evangeliums Johannis und den Romerbrief. Geinen bemühungen verdantte Strafburg bie Berwendung des eingezogenen Bilhelmslofters que einem Studienstifte, in welchem arme Ghmnafiaften und Studenten freie Bohnung und Bertoftigung fanben. Dit berfelben Singebung er fich überhaupt ber Armenpflege, beren Organisation in Strafburg Lich fein Berbienft mar. Der Abend feines Lebens murbe ihm vielfad mert. In Capito, der im October 1541 ber Beft erlag, brach ein ftar ber Rirche, 1548 Schieb auch ber alte Bell bon feiner zeitlichen Arbeit, terim traf die leberlebenben mit hartem Schlag: Bucer flüchtete berb England und ftarb am 28. Februar 1551, S. bugte feine Beigerung hemb angulegen mit bem Berlufte feiner Dompredigerftelle und mußt ber Nachmittagspredigt in ber Reuen Rirche begnugen - aber feine Rra gealtert, einsam ftand er unter einem jungeren Geschlechte, ber lette tant bon Stragburgs glangvollen Erinnerungen im 16. Jahrhun 17. October 1552 fiel auch er ber Beft jum Opfer in Folge ber Unitr bie er fich an ben Krantenbetten jugemuthet hatte, tiefbedauert bon b feiner Beit, die in ihm einen unerfetlichen Beugen ber Bahrheit geeh Litterarifch hat fich 5. bethatigt burch feine Ueberfehung der Rirche bes Eusebius, sowie einiger Tractate bes Augustin, Ambrofius und Chry die er gur Belehrung der Bemeinde ausgearbeitet, ferner burch feine bes "Chronicon Urspergense", bas er bon 1230-1537 fortgeführt, und "Chronicon Germanicum ober Beschreibung aller alten driftlichen Rir 1545. Um 30. Dai 1524 hatte er fich mit einer Strafburger

tochter Margaretha Dreeg berbeirathet.

Sedlinger: Joh. Rarl Ritter v. S., Debailleur, geboren i am 28. Marg 1691, gestorben ebendaselbst am 14. Marg 1771, emp erfte Schulbilbung theils in Schwyg, theils im Bolenger- ober Blegno-Teffin, wo fein Bater Joh. Baptift S. im 3. 1700 obrigfeitlicher 2 auffeher wurde und im 3. 1711 ftarb. Bon fruhe an mit ungewohnt und Talent fich bem Beichnen hingebend, begann S. auf eigne Sand, 1 bon Wertzeugen, die er fich felbst bereitete, auch Berfuche in ber Sted machen, und erhielt endlich die väterliche Bewilligung, fich berfelben m burfen. Bu biefem Enbe ließ ihn ber Bater, ber fich felbft einft a berfucht hatte, 1709 bei bem Lugerner Bilhelm Rrauer, damals Di in Sitten, 1710 Mungmeifter in Lugern, auch Bachter ber Mange bes von Bafel und ber Stadt Biel, in die Lehre treten. G. lernte unter Anleitung bas Graviren, auch die Runft des Golbichmieds und Jume ber fich Rrauer auszeichnete, schnitt unter beffen Aufficht lugernifch ftempel 1710-14, schnitt und pragte im Auftrage feines Deifters D Mompelgard und in Bruntrut, Alles ju großer Bufriedenheit feines Bo machte übrigens mittlerweile auch den Rrieg der fünf tatholifchen Orte genoffenschaft gegen Burich und Bern im 3. 1712 als Freiwilliger mi nantsrang im lugernischen Contingente mit. Alls er in feinem Lieb nach bem eignen Urtheil bes Meifters biefen völlig erreicht hatte, nach Gelegenheit zu weiterer Bervolltommnung in feiner Runft um. fich 1717 nach Rancy, um bei bem bortigen geschickten Debailleur Sair Arbeit und Unterricht gu fuchen. 218 Unbefannter abgewiesen, besch fich in feiner Diethwohnung mit Boffiren; Arbeiten, bon benen Sate jufälliger Weise hörte, die ihn vermochten, S. fofort aufzusuchen und gunftige Antrage gu machen. S. trat bei ihm ein; als aber Sain einige Monate fpater nach Rom ju geben beichlog und S. einlub mitg gog S. vor, fich nach Paris zu wenden. Sier öffnete ihm ber Befuch b fammlungen und ber Berfehr mit Runftlern, bei benen er fich Butrit eine neue Welt und ergab er fich eifrigem Studium. Insbesonbere murb Freundschaft ber Medailleure Roettiers und Launan forberlich, und a

n die Ansfichrung einiger vom Ronige bestellten Medaillen übernahm, feine Arbeiten großen Beifall und wurde S. bom Konige mit dem Geeiner golbenen Doje beehrt. Underthalb Jahre war er in Paris und nit bem Gedanken umgehend, nach London überzusiedeln, als ihm 1718 dwebischen Befandten am Parifer Sofe, Baron Borg, ber Antrag gemacht , fich einer Bahl von Runftlern anguschliegen, Die Borg aus Auftrag Raris XII, bon Schweben fur bes Lettern Dienft geworben hatte. S. den Borichlag an, jedoch nicht bas angebotene Reifegeld, und machte ben alt, erft wenn eine Probearbeit von feiner Sand bes Konigs Befallen gehaben werbe, einen Dienfttractat einzugeben. Im Berbfte 1718 traf B. megen ein, wo ber Ronig weilte, fertigte einen Stempel, ber ben vollen beffelben erhielt, und Rarl XII. fandte ihn nach Stodholm und lieft efcht borthin ergeben, S. alles zu gewähren, um ihn festzuhalten. Buwurde S. an Stelle bes fürglich berftorbenen Arvid Rarlftein, eines Schum Roettiers, jum Director ber toniglichen Mange ernannt. Anfangs ne befrimmte Bahl bon Jahren lautend, wurde Bedlinger's Bestallung weiner lebenslänglichen, noch bortheilhafteren umgewandelt, wogegen ber berfprach, Schfiler fur bes Ronigs Dienft heranguziehen. Dit biefem lide begann für B. eine ebenjo ehrenvolle, als gludliche Laufbahn. 3war er ichon am 11. December 1718 burch Rarls XII. Tob vor Friedrichsinen foniglichen Gonner. Aber Karls Tochter und Nachfolgerin, die ulrife Eleonore, und ihr 1720 jum Könige erhobener Gemahl, Landgraf h von Beffen-Raffel, erwiesen und bewahrten B. gleiche Buld, wie ihr ger. Denn icon die erften großeren Arbeiten, die S. neben feinen Amtsen nun jur Ausführung brachte, vier Debaillen auf Ronig Rarl XII., Rronung feiner Nachfolgerin (17. Marg 1719), auf biejenige Ronig fis (3. Mai 1720) und auf ben Grafen Arvid horn, Senatsprafibenten eichstanzler (1720), erwarben S. die vollfte Anerkennung des neuen rpaares, ber gelehrten und funftfinnigen Rreife Schwedens. Seine fünft-Leiftungen, wie die Bescheibenheit, Reinheit und Tiefe feines Wefens geihm jahlreiche Gonner und Freunde. Balb gefellten fich jenen erften weitere hinzu und Sedlinger's Rame wurde auch im Auslande mehr br befannt und berühmt. Schon 1723 fuchte Beter ber Broge, ber S. Paris geschen, ben Runftler burch lohnenbe Anerbieten nach Betersburg n. S. lehnte ben Ruf ab, wie 1728 einen folchen König Augusts II. len; er war entschloffen, Schweben treu gu bleiben, bis bag ihm berein wurde, fich in fein Baterland gurudgugieben. Wirklich blieb er nun bzwanzig Jahre lang in ber ihm geworbenen Stellung, allerbings nicht ehrmaligen langeren Urlaub. 1726 erhielt er einen folchen gum Behufe uches bon Italien. Rachbem er turg gubor eine fcone Medaille auf Rarl VI. (1725) vollendet hatte, ging er über Samburg nach Solland, Schweig, burchreifte bann Italien bis Reapel, wo er in dem Maler na einen Gonner und Freund fand, wandte fich hierauf zu langerem alte nach Rom und tehrte fchlieflich von Benedig aus in Begleit des den Malers Des Marees, über München, Wien, Brag, Dresben und agen nach Stodholm jurud, wo er nach anderthalbjähriger Abwefenheit wieder eintraf und auch eine ihn bald darauf befallende schwere Rrantheit Die Reife murbe ju großem Gewinne für Beblinger's Der Unblid ber ichonften Werfe bes Alterthums veredelte feinen ie Zeichnung und Modellirung feiner Mebaillen erhielten bie bochfte Boll-Ginfachheit und Rraft bes Gebantens und bes Ausbrudes murben feinen, er Ratur entnommenen Allegorien und ben finnreichen Legenden eigen,

mit benen er fie begleitete. Schon in Rom, wo er mit ben Malern Im und Chezi, mit bem Bilbhauer Rusconi, mit feinem lugernifchen Landen bem ausgezeichneten Rupferftecher 3. J. Fren (f. b. Art.; Fren + 11. 3 1752, nicht erft 1770), mit bem Antiquar Ficoroni u. a. m. Umgang legte er eine neue Probe feiner Runft in einer Debaille auf Papft Benedict ab, ber bafür G. mit bem Ritterfreug bes Chriftusorbens beichentte. bolm entftand nun eine ber ichonften Arbeiten Gedlinger's, eine Debail auf bem Avers feine eigene Bufte (antit gehalten; ohne Ramen), au Rebers eine mit Gelm und Speer der Minerba bewaffnete Gule und in ichen Uncialen bie Umichrift: AAFOM zeigt. Die unvergleichliche Ausil bes Bildniffes und die rathfelhafte, anscheinend bem Briechischen entner Infchrift foll Beranlaffung gegeben haben, daß bas Stud fur eine antile baille gehalten und fiber bie Auslegung ber Legende geftritten wurde, b Runftler felbit mit ber Erflarung bes Bilbniffes und ber Infchrift berbi welch' lettere nur bas ichwebische Wort lagom (= maghaltent, ichlecht recht), Geblinger's Wahlspruch, reprafentirte. Dit vollem Gifer aber nifich S. wiederum Arbeiten gu, Die auf Schweden und beffen Geschichte hatten. Reben neuen Debaillen auf bas regierenbe Ronigspaar, auf ! ragende Manner bes Landes, Stiftungen u. a. m. fertigte er nun auch Reihenfolge von Bilbniffen aller Konige von Schweben an, Die mit Bi beginnt, unter welchem bas ichwedische Bolt jum Chriftenthum befehrt n und bis auf Ronig Friedrich reicht. S. felbit führte Rr. 1 und Rr. 3 (lette Rummer) biefer Gerie aus; Rr. 10-29 wurden unter feiner 2 bon feinem Schuler Daniel Fahrmann nach Beichnungen von S. ansge Rr. 2-9 bagegen tamen aus Dangel geeigneter Borlagen nicht gur führung. Ginen zweiten Urlaub erhielt S. jum 3mede feines Aufentholi Betersburg, wo die Raiferin Anna bon Rugland ibn gu feben wunfcht bis 1737 fefthielt. S. verewigte ihr Bildnig auf einer ichonen Dedaille. gegen folgte er einer zweiten Ginladung an ben ruffifchen Sof nicht, als die Regentin Anna von Braunschweig und bann die Raiferin Glifabeth it langten; wol aber fertigte er nach einem ihm bon Letterer überfandten 1 ben Avers einer Medaille mit Elisabethe Bilbnig; indeffen murbe biefe nie publicirt. Um biefelbe Beit erhielt G. übrigens wieder einen langen laub jum Befuche feiner Beimath, vermablte fich bafelbft 1741 und ! theils in Schwyg, theils auf einer Reife in Deutschland, wo Ronia Friedr Große ihn in Berlin ehrenvoll aufnahm und, obwol vergeblich, burch gla Anerbietungen für fich ju gewinnen berfuchte, theils in Freiburg in ber & beinahe brei Jahre gu. Erft 1744 febrte er, allein, nach Stocholm gurfid Gattin, aus bem alten ichmygerifden Geichlechte ber Schorno ftammend, b ber Schweig. Reue Gunftbezeugungen wurden ihm in Stodholm au Theil : er ben Titel eines Sofintenbanten und wurde jum Mitgliede der foniglichen Al ber Wiffenschaften ernannt. Allein fein Ginn ftand nach ber Beimath: e fich baber ben ihm in ehrenvollfter Beife gemahrten Abichied und auf Bunfch wurde Fahrmann ju feinem Rachfolger als Director ber toni Mange ernannt. Im November 1745 verlieg B. Stodholm. Seine b gefandte Debaillenfammlung, Bibliothet und fibrigen Befittbumer, in Schiffbruche untergegangen, mußten aus Meeresgrund wieder heranigeholt ! Um Renjahrstage 1746 traf er in Freiburg ein, fiedelte bann aber nach ? fiber, wo er fortan die letten fünfundzwanzig Jahre feines Bebens, mit bruch burch fleinere Reifen, in ftiller Burudgezogenheit, aber ununterbr funftlerijcher Thatigfeit und brieflichem Bertehr mit Freunden und Bernfige im In- und Auslande, jumal in Schweben, gubrachte. Gine große

ofer Arbeiten gingen in biefem Zeitraume aus Sedlinger's Sanden berbor: bullen auf getronte Saupter und Fürften, auf Friedrich ben Großen, Maria tefia, Konig Georg II. von England, Landgraf Wilhelm VIII. von Seffend; Mebaillen auf ichmebische Staatsmanner und Gelehrte; eine Preismebaille banben ber Atabemie ber Biffenschaften in Berlin; die große Berbienftaille der Republif Bern; eine Jubilaumsmedaille des Klofters Ginfiedeln 61) u. a. m. And ben Seinigen wibmete B. folche Dentmale. Seine mählung (1741) hatte er durch eine Medaille mit seinem und seiner Frau mife geseiert. Als ein früher Tob ihm schon 1755 bie Gattin wieder entwidmete er ihrem Andenten eine feiner ichonften Arbeiten. Ebenfo 1761 Bermahlung feiner einzigen Tochter mit bem schwygerischen Landammann bol Bictor Laureng Bedlinger, bem Sohne feines alteren Brubers. Den en, Gonnern und Freunden in Schweden und Lieblingsgebanten galten bie n Arbeiten bes greifen Runftlers: 1765 bie fconfte Debaille auf Ronig XII., beren Rebers aber nicht mehr ju Stande fam und die nicht publicirt e: 1766 bas Bilbuig feiner Tochter: 1771 ein aweiter Rebers gur Me-AATOM und eine (britte) Debaille auf ben fcmebifchen Genatsprafin und Reichstangler Graf Karl Guftav Teffin ("manu licet debili sculpsit enarius J. C. H."), - beibe lettgenannte Stude noch nicht vollendet, als 14. Mary 1771 Geblinger's Leben erlofch. Gein Saus, in beffen beicheiaber finniger Ausstattung fich bes Runftlers ganges Wefen ausprägt, Die aren Beschente fürftlicher Bonner, die reiche Medaillensammlung, die Beich= en und die Correspondenz Gedlinger's gingen durch feine Tochter auf deren tommen über, die feiner Sage bon ber Abstammung ber Familie B. bon einstigen Rittern von hettlingen unweit Binterthur folgend) ben Namen Bettlingen annahmen und führen. Die in ihrer Art einzige Sammlung, jest in ihrem Befige, gereicht Beblinger's Geburtsftatte Schwyg ju großer 3hr Anblid erfielt ebenfo fehr mit hoher Achtung vor dem Charafter refflichen Mannes, beffen tiefes Gemuth, Beicheidenheit und treuefter Fleiß allem fpricht, mas feine Sand berührte, wie mit Bewunderung feiner funft: ben Deifterschaft. Im 3. 1764 beabsichtigte ber Burcher Joh. Caspar i (f. b.) Abbilbungen ber Debaillen von S. in Umriffen, begleitet von Leben Sedlinger's herauszugeben, nachdem er hiezu nicht ohne Mühe inger's Ginwilligung erhalten hatte. Allein bas Wert tam nicht ju Stanbe. gen gab Chriftian v. Dechel 1776 eine Sammlung von Seblinger's Dem in Rupjerflich, begleitet von einer Biographie Bedlinger's nach Fugli's nungen heraus, und 1781 publicirte 3. 3. Sand in Augsburg Sedlinger's tillen, in Schwarztunft geschabt, nach Fügli's und beffen Sohnes 3. Rudolf i's Beichnungen.

J. Casp. Füeßlins Geschichte der besten Künstler in der Schweiz, 3. Bd., ürich 1770. — Mechel, Chrétien de, Oeuvre du Chevalier Hedlinger ou ceuil des médailles de ce célèbre artiste, gravées en taille douce, 4. Basle 776. — Kurze Erklärung der Medaillen des Kitters H. Kebst Rachricht in seinem Leben. Rürnberg 1780. — Hedlinger, Medaillenwert, gezeichnet in Füßli, gestochen von Hand. Fol. Augsburg 1781. — J. H. Füßli, Allgem. Anstlerserikon. Zweiter Theil. Dritter Abschnitt. (Art. Hand, J. Elias, u. colinger. S. 524 u. 525.) Fol. Zürich 1806—24. G. v. Whs.

Sedwig: f. a. Hadwig. Bb. X C. 308.

Sedwig, Aebtissin von Quedlinburg, Tochter des Kurfürsten Friedrich II. Sanstmuthigen von Sachsen, geboren den 31. October 1445. Bereits in jugendlichem Alter Canonissin des Stistes Quedlinburg, wurde sie nach Lobe der Aebtissin Anna, obwol noch nicht dreizehn Jahr alt, zu deren

Rachfolgerin gewählt, welche Wahl auch Papit Calirt III. unter ben 1458 unter ber Bedingung bestätigte, daß fie erft nach erreichtem Lebensjahre bie volle weltliche und geiftliche Regierung ihres Stifte bis babin aber biefelbe unter bem Beiftanbe ihres Baters und einer bes Capitels führen folle. Rach Ablauf biefer Beit wurde fie 1 Friedrich III. am 23. Juni 1465 mit ben Regalien belehnt und if den Lehnseid in die Sande ihres Bruders, bes Rurfürften Ernft bo abzulegen. Bereits ju Lebzeiten ihres Baters maren 3miftigleiten Art zwifchen bem Stifte und ber Stadt Quedlinburg ausgebrochen, mahlich verscharften, namentlich feitbem bas Berhaltnig bes benad ichois von Salberftabt gur Mebtiffin fich immer feinbfeliger gestaltete. auf der einen Seite die Intereffen der Stadt Quedlinburg, welche na Unabhangigfeit vom Stifte ftrebte, und die bes Bifchofs bon Salberfte feine vermeintlichen Rechte auf Groß-Ditfurth und bie Bogtei fiber Quedlinburg fich nicht nehmen laffen wollte, gegen bie Aebtiffin gingen, fand bie Mebtiffin andererfeits an ihren Brubern Ernft und A Rath und That Unterftugung. Beibe fuchten nicht nur ihren Obeim, grafen Bilhelm bon Thuringen, fonbern auch ben Raifer für ihre & gewinnen. Richt ohne Erfolg, denn im Sommer 1475 erging vom Bischof Gebhard ber Befehl, binnen fünfzehn Tagen seinen Rechten Ditfurth und die Bogtei und bas Bericht in ber Stadt Queblinburg ber Aebtiffin B. gu entfagen. Der Bijchof appellirte gegen biefen E Greigniffe brangten immer mehr und mehr gu einer Enticheibung Schwert. Die Stadt Quedlinburg fab fich nach neuen Bundesge Bergog Seinrich ber Jungere bon Braunichweig-Luneburg nahm am 1475 auf gehn Jahre bie Stadt in feinen Schut; warbe die Stadt jo verspricht er fie ju entfegen, wogegen bie Stadt ihm jahrlich 5 Gulben jufagt. Bergebens berfuchen bie Bergoge Ernft und Albrecht, Beinrich zu bewegen, von biefem Bunbniffe gurudgutreten. Cbenf find die Bemuhungen, burch einen Schiedsfpruch, ben man Bergog 2B Melteren von Braunschweig-Luneburg überträgt, ben Conflict beignle gebens ift auch ber taiferliche Befehl an Bifchof Gebhard bon Salbe jeder Eingriffe in die Buter und Berechtfame bes Stifts Quedlinbur halten und bie gegen feinen früheren Befehl erhobene Appellation t gehn Tagen gurudgunehmen. Auch bas Gintreten Martgraf 3of Brandenburg gu Gunften bes Bijchofs Gebhard ift nicht im Stande, rifchen Ausgange bes Conflictes vorzubeugen. Gine anfehnliche Man jachfischen Bergoge brach gegen Quedlinburg auf, bemachtigte fich in Tagen bes Juli 1477 junachft ber Burg, bann auch ber Stadt D ohne auf febr erheblichen Wiberftand gu ftogen. Um 9. Auguft un Die Stadt einen Bertrag, der ihre Gelbftanbigfeit in mefentlichen Stu lerte. Gie verpflichtete fich nach erlangter Bergeihung ber Mebtiffin ihres Aufftandes biefer ihre Pribilegien- und Bandnigbriefe auszulte beren Einwilligung feine neuen Bundniffe einzugehen, jahrlich an ftimmte Summe jum Berbauen an ber Burg ju gablen, feine neuen ohne Buftimmung ber Aebtiffin ju machen, die Rathsmahlen bon ih ju laffen, ohne ihren Billen feine Musbefferung ber Stadtbefeftigun nehmen, feinen ftabtifchen Sauptmann ju ernennen und ihr Erbhu thun. Damit war auch ber Biderftand bes Bifchofs von Salberftabt Tags barauf fohnt er fich mit ben Bergogen Ernft und Albrecht au pflichtet fich biefelben burch Bahlung bon 750 Gulben jahrlich gu e Bürgichaft dafür übernahmen Domcapitel und Ritterichaft bes Stifts

selbte Halberstadt, Quedlinburg und Ascherkleben. Und zwei Tage später entagt er allen Ansprüchen auf die Bogtei, Gerichte und Gerechtigkeiten in der Stadt Quedlinburg und dem Dorse Groß-Ditsurth. Aus Dankbarkeit für die ihr gewährte Unterstühung belehnte die Aebtissen am 16. März 1479 ihre Brüder mit der Schutzerrschaft über das Stist Quedlindurg, die bei der Theilung der sächsischen Länder Herzog Albrecht zusiel und nach dessen Tode an seinen Sohn Georg kam. Neue Zwistigkeiten brachen aus, denn die sächsische Schutzerschaft war nicht weniger drückend als die frühere Halberstädter. Außerduchterschaft war nicht weniger drückend als die frühere Halberstädter. Außerduchterschaft war nicht weniger drückend als die frühere Halberstädter. Außerstadt war, das Berlorene wieder zu gewinnen, und Papst Julius II. trat in diesen Streite auf die Seite Halberstadts gegen Quedlindurg, indem er der Ledissen Streite auf die Bogtei bei Strafe des Bannes zu verzichten. Mitten wiesen Streitigkeiten starb H. Juni 1511.

v. Erath, Cod. diplomaticus Quedlinburgensis, S. 784 ff. Janicke, Urstundenbuch der Stadt Quedlinburg, Bd. I. S. 458 ff.; Bd. II. S. 1—105 u. S. 258 ff. Fritsch, Gesch. von Quedlinburg, I. 202 ff. v. Langenn, herzog Albrecht der Beherzte, S. 118—122.

bedwig, die Beilige, Bergogin von Schlefien, Gemahlin Beinrichs I., ibl ben 13. ober 14. October 1243. Gine Tochter bes in Franten reich beletten Grafen Berthold von Anbechs, ber ben Titel eines Bergogs von Dalatien (Meran) fuhrte, erzogen in dem frantischen Benedictinerinnenflofter Rigingen, to fie mahricheinlich bereits in fehr fruber Jugend bem machtigen schlefischen rgog Beinrich bem Bartigen vermählt. Gie bringt bemfelben einen Brautat bon angeblich 30000 Mart gu, opfert biefe Summe aber jum Bau bes oftere Trebnit, eines unweit ihrer Sauptrefibeng Breslau gelegenen Ronnenfters, wohin fie aus ihrer frantischen Beimath Ciftercienferinnen berief. Be-Hich ihres ehelichen Lebens ruhmt ihre Beiligenlegende ihr nach, daß fie und Gemahl in die Sand bes Breslauer Bijchofs vollftandige Enthaltfamfeit get und bann biefem Gelubbe getren noch ungefahr 30 Jahre gelebt hatten, hatte S. borber ihrem Gemahl fieben Rinder geboren. S. lebte bann auch augsweise in dem Rlofter Trebnit, refp. auf ihrem nahegelegenen Gute damoine Berten ascetischer Frommigfeit und barmherziger Rachftenliebe, nur weife ihrer Burndgezogenheit fich entreigend, wenn Schicfale, Die ihren Beht ober ihr Saus trafen, ihre Mitwirtung beifchten. Go pflegte fie ihren tten nach beffen Bermundung bei Gonjama, und als biefer 1229 in die Begenschaft Konrads von Majowien gerieth, begab fie fich felbst nach Plod ju gog Ronrad und vermittelte bort einen Frieden, der ihrem Gemahl die Freit wiedergab, und welchen bie Bermahlung zweier ihrer Entelinnen mit hnen Ronrads befiegelte. In ihrer Familie hatte fie viel Leid zu erbulden; ihrer Schwestern, Ugnes, Bemahlin Philipp Augusts von Franfreich, ftirbt togen im Elend, eine andere, Bertrud, Ronigin von Ungarn, ftirbt eines unarlichen Tobes, der Berlobte ihrer Tochter Gertrub, Otto von Wittelsbach, edt fich mit bem Dorde des Konigs Philipp bon Schwaben, unter Ditilb zweier ihrer Bruber, ihr Gemahl und ihre bier Gohne find bor ihr ins ab gefunten, und gwar ftarben die beiden Erwachsenen Konrad und Seinrich s gewaltfamen Tobes; Konrad fand, nachdem er einen verhaften Bruderfrieg undet, auf der Jagd feinen Tob, und Seinrich fiel am 9. April 1242 im npie gegen bie Mongolen. Der Schmerg über biefen Berluft gefellte fich gu , welchen ihr die graufame Berftorung ber gablreichen Rirchen und milben tungen, Die ihre Frommigfeit ins Leben gerufen, erregen mußte. Mis Ber-5. 1243 farb, wird fie im Rlofter ju Trebnig ihrem Buniche gemäß in Seitencapelle beigefest, und 23 Jahre fpater (1266) bewegt Die Runde 280 Hedwig.

von allerlei Bundern, Die an ihrem Grabe geichehen, Bapft Clemens IV Bergogin B. unter die Beiligen der Rirche aufzunehmen, wo bann auch Translation ber Gebeine unter feierlichem Beprange und in ber Begenwar Bohmentonigs Ottofar, ichlefischer Fürften und gahlreicher geiftlicher Bu trager erfolgte (1268). Roch ift uns eine Statue erhalten, welche aus Beit ju ftammen icheint, mahrend über bem Grabe ber Beiligen fich ein gefertigtes prachtvolles Dentmal von ichwarzem Marmor erhebt. Wenn wi magen, bag die gablreichen Rirchen und frommen Stiftungen, welche fich an herzogin S. gurudführen laffen, für jene Beit als wirllich culturforbernd feben werden muffen, und bag ferner bie bon B. bergerufenen Orbensteut gleich auch besonders deutsche Cultur verbreiteten, wenn wir ferner in Bet gieben, wie machtig in jener Beit ein bom Throne aus gegebenes Beifpiel | berleugnender Rachstenliebe und Frommigleit auf die Gemuther bes 2 wirfen mußte, fo werben wir die allgemeine Berehrung, Die B. fich ern als gerechtfertigt anerkennen muffen, wenn gleich manche Buge ascetischer & migfeit, welche die Legende von ihr überliefert, in ihrer Uebertreibung wenig anmuthend ericheinen. Wir werden babei außer bem Unterschiede Beiten auch bas noch in Erinnerung behalten muffen, bag wir boch nicht find, ob die Legende, wenn gleich schon etwa um ben Ausgang bes 13. hunderts entftanden, immer mit gang getreuem Binfel malt. Wenigstens ft bas Bild, welches uns die Legende bon ber Fürstin entwirft, die ihren burd ärgften Rafteiungen jum Stelette abgemagerten Rorper mit bem gröbften ba Gewande bebedt und bie ihr bon ihrem Beichtvater aufgebrungenen Schube Demuth nur unter bem Urme tragt, nicht überein, weber mit ber ermabnte fprünglichen Statue ihres Grabmals, welche eine Beftalt in reicher Falle toftbarer Gewandung und in bollem bergoglichen Schmud zeigt, noch mit Siegel, welches bie Bergogin gu berichiebenen Beiten und noch ein Jah ihrem Tobe gur Unwendung gebracht hat, und welches die ilppige Tracht Mobedame jener Beit gur Unschauung bringt, ein eng anschließendes Gewant Mermeln, Die an ben Anocheln ploglich fich fo erweitern, bag fie faft bis ben Boben berabfallen.

S. die alte vita S. Hedwigis in Stenzel's Ss. rer. Siles. II., zu worder, die etwa dem 14. Jahrhundert angehören, Kitter v. Wolfstron einem Coder im Kloster Schlackenwerth herausgegeben hat. Eine deutsche arbeitung dieser Legende edirte als einen der ältesten schlessischen Drucke Conrad Baumgart zu Breslau. Eine kritische Zusammenstellung des Dus materials, auch des urkundlichen, sindet sich in Grünhagen's Regesten schlessischen Geschichte (dis 1238 in zweiter umgearbeiteter Auflage). neueren Bearbeitungen trägt Knoblich's Lebensgeschichte d. h. Hedwig (Bre 1860) mehr den Charakter einer kirchlichen Erbauungsschrift als einer kritihistorischen Monographie, dagegen verdient Luchs' Biographie in seinen sischen Fürstendildern, Bogen 8, angesührt zu werden, vornehmlich um sorgfältigen Ermittelungen willen, die sie durch Abbildungen illustrirt das Grab der Herzogin u. die versch. Hedwigsstatuen bietet.

Hedwig: Johann H., Botaniker und Arzt, geboren ben 8. Da (December?) 1730 zu Kronstadt in Siebenbürgen, † den 7. (18.?) Heb 1799 in Leipzig. H. absolvirte die unteren Gymnasialclassen in Kronstadt. sein Bater Jacob Bürger und Rathsherr war. Rach dem Tode desselben siedelte er nach Preßburg (1747), dann nach Zittau (1749) und bezog i die Universität Leipzig, um Medicin zu studiren. 1756 wurde H. Baccalen 1759 Doctor der Medicin. Er beabsichtigte sich in Kronstadt als prakt

hebwig. 231

argt niebergulaffen, tonnte bies aber nicht, weil damals in Siebenburgen gefehd nur in Bien promobirte Mergte die Praxis ausliben burften. D. machte ch baber in Chemnit als prattifcher Argt feghaft (1762), blieb bafelbft bis 781, in welchem Jahre er nach Leipzig überfiebelte. 1786 murbe S. an ber ortigen Universität Extraordinarius für Medicin und 1789 ordentlicher Pro-Mor ber Botanit. Außerbem befleibete er die Stelle eines Arates ber Leipziger Stadtcompagnie (feit 1784) und ber Thomasschule (feit 1791). S. war einer ber bebeutenbfien Botaniter bes 18. Jahrhunderts. Schon als Rnabe fammelte mit großer Musbauer Pflangen und cultibirte fie im baterlichen Garten. 218 Student murbe er in Leipzig von den Professoren Ludwig und Boje freundlich migenommen und vielfach unterftugt. Spater ftand er namentlich mit Schreber m regem wiffenschaftlichen Berlehr. Dit Borliebe wendete er fich dem Stubium der Kruptogamen, speciell jenem der Laubmoose zu; er wußte dieselben außerst geichidt zu zergliedern; er untersuchte ihre einzelnen Theile mit einem auten Ditroftope unter ftarten Bergrößerungen; er lernte noch im 40. Jahre zeichnen und entwarf felbit die filt die damalige Zeit vortrefflichen Tafeln gu feinen Berten. Ramentlich ber Aufenthalt in Chemnit war eine Zeit der eingehendsten, molgreichsten behologischen Studien. Am 14. Janner 1770 beobachtete S. m Grimmia pulvinata die Befruchtungsorgane, veröffentlichte 1779 eine Abhandung über diefen Gegenstand und ichilberte in bem wichtigen Berte: "Fundamentum historiae naturalis muscorum frondosorum" die Fructificationsorgane biefer Gewächse in trefflicher Beise. 1783 fchrieb bie f. ruffische Afabemie gu St. Petersburg einen Preis "für bie Entbedung ber Fructificationsorgane bei en Arpptogamen" aus. S. gewann benfelben mit feiner "Theoria generationis fructificationis plantarum cryptogamicarum" (1784). Seine Studien über Organographie und Spftematit ber Laubmoofe faßte S. in folgenden Berfen wiammen: "Descriptio et adumbratio microscopico-analytica muscorum frondowrum" (1787-97, 4 Bbe. Fol. mit 160 Tafeln), ferner: "Species muscorum rondosorum" (1801 nach Sebwig's Tode von Schwägrichen herausgegeben). In biefen Berten und in vielen fleineren Abhandlungen beschrieb S. Die bamals elannten Laubmoofe und bilbete viele berfelben vortrefflich ab; er fchuf unter Berudfichtigung bes Mundbefages (Periftomes) ber Moostapfel ein neues Moosoftem; er zerlegte bie wenigen, unnatürlich großen Laubmoosgattungen, welche une aufgestellt hatte, in zahlreiche natürliche, noch gegenwärtig von den Brhoagen angenommene Genera. Dan tann fomit S. ben Begrunder ber neueren Moostunde nennen. Auch für die übrigen Claffen ber Kryptogamen find feine Abeiten von großer Wichtigleit. Bedwig's Abhandlung: "De fibrae vegetalis animalis ortu" (1789) beweift, daß er auch als Phytotom erfolgreich thatig nor. Endlich tann nicht unerwähnt bleiben, daß g. jahlreiche Auffage mediaufden Inhaltes veröffentlichte. Ihm ju Ehren wurden mehrere Pflanzenattungen benannt; unter benfelben hat Hedwigia Ehrhart, gegründet auf ein ni und einheimisches Laubmoos, die Priorität. Bon dem großen Ginfluffe Dedwig's auf bas Studium ber Rryptogamen zeugt ferner, dag Rabenhorft 1852 Mer bem Ramen "Hedwigia" ein Specialblatt fur fryptogamische Studien finbete. D. war ein trefflicher Lehrer, ber feinen Schülern mit vaterlichem beblwollen entgegentam; als Menich mußte er fich burch Gebiegenheit feines baratters bie allgemeinfte Achtung gu erwerben.

Schwägrichen in Joh. Hedwig, Species muscorum I. 301—317. — Sprengel bei Ersch und Ernber, Enchkl., 2. Sect. IV. S. 34. — Wurzbach, Wiograph. Lexik. d. österr. Kaiserstaat., VIII. S. 190. — Trausch, Schriftstell. Lexik. d. siebenbürg. Deutschen, II. S. 83—92. — J. Sachs, Gesch. d. Bot., S. 273.

Heinalb I. gegen seinen Sohn Keinald den Friedrich von G. bon der Cze, gelbrisches Barteihaupt, stammte aus einem alten Seschlecht in der Grafschaft Jutyken. Als 1344 die Abelssehden in Gelderland zu einem sörmlichen Bürgertrieg Anlaß gaben, war er das Haupt der mit Utrecht in Berbindung stehenden Anhänger des Herzogk Reinald I. gegen seinen Sohn Reinald den Jüngeren. Als dieser später selch Herzog war, zog sich H. nach Deventer zurück, wo er 1357 starb. Seine Sohne Friedrich, der Ahnherr der Grasen von Rechteren in Gelderland, und Evert v. H. in Overhssel, traten jest an die Spite der nach ihnen benannten, den Bronkhorsten (s. d.) gegenüberstehenden Partei, welche in den endlosen Wirren meistens siegreich blied. Im nächsten Jahrhundert standen die Hecceren's immer auf der Seite des Herzogs Adolf, des Führers der nationalen, antiburgundischen Partei, so wie sie auch später treue Anhänger des Herzogs Karl gegen die Oesterreicher blieden. Auch unter der Republik zierten das noch jeht in mehrenn Zweigen blühende Abelsgeschlecht mehrere hervorragende Diplomaten und Krieger.

Seeln: Jan ban b., brabantischer Dichter bor 1300. Er berfaßte ein Gebicht fiber bie Schlacht von Woeronc (Worringen nördlich von Roln), in welcher Johann I. von Brabant 1288 über Graf Reinalb von Gelbern und Erzbischof Siegfried bon Roln fiegte und fich ben Befit bes Bergogthums 2imburg ficherte. Er bichtete es als Augenzeuge für bie Schwiegertochter bes ber jogs, Margaretha von England, alfo nach 1291 und bor bem Tobe bes ber jogs 1294. In der Borrede, welche in der Ausgabe von Willems (Collection de Chroniques Belges inédites, Bruxelles 1836) wol mit Unrecht als Zujat von fremder Sand ausgeschieben ift, wird ber Dichter genannt ban Seelu broeder Jan ober auch Jan ban Leenwe. Letteres ift offenbar bas fleine Stabtden amifchen G. Trond und Thienen, in beffen Rabe ein Ort Seelen, jest Seelenbofch, liegt. Bu letterem Ramen ftimmt S. nicht gang, mabrend es in Gelbem eine Familie van Beelu gibt. Broeber bieß Jan ban S. wol als Mitglied eines geiftlichen Ordens, vielleicht ber Deutschherren, die Gergog Johann begunftigte Dann tann er aber wol faum, wie man angenommen hat, ein Berold bes berjogs gewesen fein. Gein Wert ift bichterisch wie geschichtlich nicht ohne Berbienft : lebhaft, flar, voller Gingelheiten , gumeilen allerdings fich felbft wiederholend.

Bgl. außer der Ausgabe die Letter- en geschiedkundige Aantekeningen d. H. van Wyn, uitg. d. Jonckbloet en Kroon, 's Gravenhage 1840.

Hartin.
Heem: de H., holländische Malersamilie. Schon David, der Stammvater, soll Blumen- und Früchtemaler gewesen sein, doch ist mir kein Bild von ihm mit Sicherheit bekannt. Es gibt zwar einige D. De H. bezeichnete Bilder, doch ist es fraglich, ob dieselben nicht vielmehr einem jüngeren David de H. zugehören. Wenn sie von dem alten David sind, dann müssen sie in archaistischer, dem Stile der Savery und Brueghel verwandter Weise gehalten sein. Chr. Kramm bezieht allerdings in seinen Levens en Werken eine urkundlicke Nachricht vom 30. Rovember 1606 auf den alten David. Damals nämlich besichlossen die holländischen Generalstaaten als Geschenk sür die Königin von Frankreich ein Blumenstück, "Bloempot", um 1000 Gulden zu kaufen. Der Maler ist aber gar nicht genannt. Die Angabe der Lebenszeit des David, 1570—1632, ist von Stanley wol nur, wie er es zu machen pslegte, aus der Lust gegriffen.

Sein Sohn, Jan Davidszoon de H., der berühmte Blumen- und Früchtemaler, foll im J. 1600 das Licht der Welt erblickt haben. Auch diese Angabe dürfte auf bloker Muthmaßung beruhen; wir treffen das Richtige wol Deem. 233

. wenn wir die Geburt unfere Dalers mehrere Jahre nach 1600 berfegen. mar wol directer Schiller ober boch beeinflußt bon dem gleichfalls aus Utrecht mirenben Stilllebenmaler B. van ber Aft, von bem ich unter Anderem Erlichtebild von 1623 gefehen habe, bas fich ben be Beem'ichen bereits aufnabert. 3m 3. 1628 malte S. fein erftes befanntes Bild, bas fich im CIE m ju Gotha befindet. Zwischen bem 18. September 1635 und bem Tage 1636 ließ er fich in die Lucasgilbe von Antwerpen als Meifter Teiben und wurde am 28. Auguft 1637 Burger bafelbft. Damals wirtte and, und manche Runftler, die fich vorzüglich auf das Stillleben berer, tonnte S. hier tennen lernen. Enbe ber 3. 1658, 59, 60, 61, 63 und 67 Tich ber Rünftler als "auswärtigen Burger" von Antwerpen einschreiben begablte die Stadtabgaben, feinen Aufenthalt in ber Frembe fah er alfo aals nur als zeitweilig an. 3m 3. 1669 wurde er ins Regifter ber Bucasgilbe zu Utrecht eingeschrieben; auch tommt er in einer Urfunde bom Muguft 1670 bor. Rach Soubraten flüchtete er beim Ginfalle ber Frannach Antwerpen. Houbraten gibt zwar bas fälschliche Datum 1670 ftatt 672, wo erft die Indafion ftattfand, diefer Brethum durfte aber die Richtigfeit "Nachricht nicht berühren. Zwei Sohne und vier Töchter soll er mitgebracht aben. Der Künftler starb im Gilbejahr 1683—84 in der Scheldestadt. Dhannes be &. war wol ber ausgezeichnetite ber hollandischen Stilllebenmaler; bereinigt Sorgfalt ber Ausführung mit malerischem Geschmad. Zwischen bem meien, becorativen Binfel bes Snybers und hunfum's unfäglicher Musführung Di er mitteninne. Geine Farbe ift aberaus ichmelgend, warm und flar, feine drafteriftit, namentlich ber Trauben, unübertroffen. Die Fruchtftude vermen überhaupt die Palme, zwar find auch feine Blumen vorzüglich, doch merhin nicht von ber gleichen Teinheit. Bilber von ihm find häufig, und inchmal lieferte er nur die Blumen und Früchte, mahrend andere Maler ihm e Madonna ac. hineinmalten. Gin großes Meisterwert ift ber Früchtefrang 1 1650 im Mufeum ju Berlin, in welchen leiber eine neue Madonna bon El Begas hineingemalt ift, nicht minder, ja faft noch vorzuziehen, ber Rrang 648) in der kaiferlichen Sammlung zu Wien, welcher eine hoftie umgibt. ich Munchen und Dresden besitzen Meisterwerke be heem's. Der treffliche n Livens malte und Paul Pontius ftach danach bas Bildnig bes Kunftlers, im Alter bon ca. 32 Jahren bargeftellt ift - eine ziemlich bide Figur mit bamals typischen langen Saaren und Schnaug- und Rnebelbart. Bu beden ift, daß ein angeblicher Bruber ober Gohn Jan Davidszoons, Jan be ber auch Stillleben gemalt haben foll, nicht eriftirt; berfelbe ift blos aus Migverstande der Bezeichnung unfers Rünftlers, der bald bas D (= Davidsn) fcbrieb, bald es wegließ (alfo 3. B. fo: J. D. De heem ober 3. be beem), porgegangen. Daraus hat man eben einen bon 3. D. be S. verichiedenen 6. gemacht.

Cornelis de H., Sohn Jan Davidszoons, geboren zu Utrecht, trat 50—61 in die Antwerpener Malergilde; später kam er in den Haag, wo es bem Register der Malergilde de Pictura von ihm heißt, er habe der Gesenit bei seinem Tode nichts hinterlassen. Cornelis malte die gleichen Gegenibe, wie sein Bater, aber, wenn auch immer sehr vorzüglich, doch nicht mit

gleichen Runft.

Jan hatte vielleicht noch einen Bruber: ein David Davidsgoon de h. t als "kunstschilder" jum 3. 1668 in ber St. Lucasgilbe ju Utrecht einerieben. Bon ihm mogen die D. be heem bezeichneten Bilber herruhren.

3m 3. 1693-94 wurde ein David de S. als Meifter in die Gilde von werpen aufgenommen; da er als "wynmeester" verzeichnet steht, d. h. als

Sohn eines Mannes, der selbst Mitglied der Gilbe war, so haben wir Bater nur an Jan oder Cornelis de h. zu benten. Der Lehtere ift in A tracht des für einen Sohn von Jan sehr späten Datums immerhin wahrschlicher. Wilhelm Schmid

Seemstert: Jatob van S., nieberlandischer Seemann und Entb Mus einer angefehenen Familie Gollands am 1. Mary 1567 gu Umfterbam boren, ging f. fcon als Rnabe ju Schiff und genoß fcon frube eines fo Rufes, bag man ihm einen Boften in dem unter Barends; Gubrung aus Schiffen bestehenben Beschwaber anvertraute, welches nach bem fehlgeschlag erften Berfuch von 1594 im folgenden Jahre ausgefandt wurde, um bie öftliche Durchfahrt gu finden. S. befand fich auf bemfelben Schiffe mit Bare 1596 wurde ihm wiederum jufammen mit Barendeg die Fuhrung bon Schiffen anvertraut, welchen baffelbe Biel gefeht mar. Barendeg war & ftenermann, S. "schipper en koopman". Durch Eis eingeschloffen überwind fie 1596/97 auf Nowaja Semla, wo man in der Eishafen Bucht 1871 Refte gefunden hat. Barendes ftarb auf ber Rudfehr und S. fehrte mit Mann ber Befagung 1597 nach Amfterbam gurud. Die Entbedung ber B infel, bie nabere Erforichung ber Ruften bes von Barenbag entbedten Spinber fowie Rowaja Semlas find die hauptfachlichften Fruchte biefer Forichungen 5. wurde barauf 1603 als Abmiral nach ben fubafiatischen Meeren geschieft, n ber portugiefifchen Flotte erheblichen Schaben gufugte. 1607 bejehligte er Abmiral eine Flotte von 26 Schiffen, an beren Spige er am 25. April 1 in ber für die Rieberlande fiegreichen Geeichlacht von Gibraltar ben bel tob ftarb.

Ban der Aa, Biogr. Wordenboek, 1867, VIII. 353. Geograph Mittheilungen, 1872, 177-89. Rabe

Beemstert: Johan van S., geboren ju Amfterdam 1597 aus e vornehmen Geschlecht, ward in Babonne erzogen, ftubirte in Lepben 1617lebte bann langere Beit auf Reifen, 1624 in Baris bei feinem Berman Sugo Brotius. Rachdem er fich im Saag als Rechtsgelehrter niedergelt hatte er 1628-34 in London die hollandisch-oftindische Compagnie ber lifchen gegenüber gu vertreten. 1640-45 mar er Schöffe in Amfterdam, ftarb als Rathsherr ber Generalftaaten im Saag 1656. - S. führte bie a geitige Boefie Frankreichs und Englands burch leberfegungen und Rachbilbu in Holland ein. Go überfette er 1641 Corneille's "Cid", und obicon die steifen Berfe tabelte, so hielt fich doch diese Bearbeitung lange auf Buhne. Roch berühmter warb eine Nachahmung ber "Arladia" von Si welche S. unter bem Titel "Batavische Arfadia" 1637 herausgab. 1648 ichien bereits die 5. Auflage und andere folgten bis ins 18. Jahrhundert bi Much die gahlreichen Berfuche bem Berte andere bon abnlicher Art gur gu ftellen, Berfuche, Die bis ins 19. Jahrhundert fortbauerten, bezeugen Beliebtheit. Den Inhalt gibt ber Titel an: vom Urfprung bes alten Batab bon ber Freiheit ber früheren und fpateren Batavier, bom freien Dleete, Strandrecht, von der Folter als gerichtlichem Beweismittel, von Berenbroce alfo gelehrte Abhandlungen, allerdings fiber Beitfragen und im patrio humanen Sinne. Um die Lefewelt anguloden ift bas Gange als ein Ge bon jungen herren und Damen auf einer Luftfahrt vom Saag nach Ratwot geftellt und biefe Buthat im galanten Modeton ber Beit abgefaßt. Dod bie eingeflochtenen Ergablungen auch jest anmuthig zu lefen; und eben Beemstert's Liebern, Die er theilweife ber "Batavia" einverleibt hat, Leich und Rlarheit nachgurühmen.

Bitjen Gepäbeef, Biogr. Woordenboek. - Jondbloet, Gesch. d. no. Letterkunde, 2. Aufl., II. 346. Rarti

Seemstert: Marten Jacobs, van S., eigentlich ban Been genannt, aler, geboren gu Geemstert bei Sarlem 1498, geftorben in Sarlem am October 1574. Gein Bater, ein Landmann, hatte ben Gobn fur feinen Stand timmt, in Folge der fich offenbarenden Runfttalente des letteren aber biefen gum aler Corn. Billems in Sarlem in Die Lehre gegeben. Spater foll ber Bater elen Schritt wieder bereut und den Sohn gurudberufen und ihn auch hart beindelt haben, fo bag biefer bas vaterliche Saus verließ und nach Delft fluchte, wo er beim Maler J. Lucas Aufnahme fand. Indeffen muß er fich fpater ieder mit dem Bater ausgesohnt haben, denn im 3. 1532 porträtirte er deniben, was furz vor feiner italienischen Reise geschehen ift. Er war nämlich ei Schoreel in harlem beschäftigt, ber mit ben vielen von feiner italienischen eife mitgebrachten Zeichnungen auch bei S. ben Bunich erwedte, Italien gu efuchen. Rachbem er einen h. Lucas fur die Malergilbe in Sarlem und fur ie Laurengtirche in Alfmagr ein Altarbild mit der Trinität gemalt hatte, für os er ben nach bem damaligen Geldwerthe hohen Breis von 750 Gulben erielt, reifte er nach Rom 1532 (nach Anderen erft 1538) und ftubirte bier eißig nach der Antite, zeichnete Ruinen, Basreliefs und andere Alterthumer. lafari, ber ihn Martin Tedesco nennt, lobt bie Bilber, die er grau in gran ir den Gingug Rarls V. gemalt hatte. Diefer Zeit burfte auch bas Bilbnig ice Raifers in voller Ruftung, jest in München, angehören. Um 1541 scheint jurudgefehrt gut fein und fich in Garlem angefiebelt gu haben, wo er eine iche Thatigkeit entfaltete. Er foll fehr viel gemalt haben, boch kommen glaubigte Bilber feiner Sand jest nur fehr felten bor. Das Gemalbe für die ilbe ber Tuchmacher in Sarlem mit ber Annungiata ift bom 3. 1546. Gin ilb in ber graflich Roftig'ichen Sammlung, "Benus, Amor und bie Chtlopen", bom 3. 1586, alfo unter italienischen Ginfluffen gemalt und bezeichnet: lartin Bemeleric; ein Bild mit mythologischen Figuren in Berlin ift 1561 tlirt. Sonft durften batirte Bilder nur febr fchwer zu verzeichnen fein. In arlem wurde er 1550 in ben Rirchenrath gewählt. 218 die Spanier 1572 arlem belagerten, floh er nach Umfterdam, tehrte aber fpater wieder gurud. n ber Beit des Bilberftreites follen viele feiner Bilber gu Grunde gegangen in. Er baute fich noch bei feinen Lebzeiten ein Grabmal und machte eine tiftung, damit jahrlich an feinem Sterbetag bei feinem Grabe ein Paar geaut werbe. - Bor feiner italienischen Reise bewegte fich ber Runftler im Beifte altniederlandischen Runft, in Rom wurde er, wie viele feiner Landsleute flettifer und verlor seinen ursprünglichen originellen Charafter; er wurde jest anierirt und fuchte burch übertriebene Rorperwendungen bas Muge ju beruden; t er biele Bewunderer fand, fo glaubte er auf bem rechten Bege ju mandeln. iele feiner Beichnungen, Die meiftentheils in Folgen biblifche, mpthologische und ntife hiftorijche Stoffe behandeln, murden bon Coornhaert, S. Cod, Bh. Galle, Cort, Golbius, Matham und Anberen geftochen, man gahlt etwa 650 Stiche ich feinen Inventionen; er felbst hat auch mit fraftiger breiter Rabel einige latter rabirt.

R. van Mander. — Immerzeel. — Kramm. We f je l h. Heer: Dr. Joach im H., Landammann in Glarus und schweizerischer jundespräsident; geb. am 25. Sept. 1825, † am 1. März 1879; — stammte aus mem Zweige der angesehenen glarnerischen Familie H., welcher in dier auf nander solgenden Generationen das höchste Landesamt in Glarus bekleidete und ihm auf rühmlichste Weise schloß. Einziger Sohn des zweiten Landammann osmus H. (f. unten), schon im zwölsten Jahre des Baters beraubt, aber mit üh hervortretender geistiger Begabung ausgestattet und ökonomisch unabhängig, ar H. naturgemäß berusen, die in seiner Familie traditionell gewordene Lauf-

236 Seer.

bahn zu verfolgen. Rach erhaltener Chmnafialbilbung in Burich, bem Studium ber Rechte in Burich, Beibelberg und Berlin (1844-1846), nach rubmliche Promotion und einem Aufenthalte in Baris, trat er 1847 in Glarus in fein erftes öffentliches Umt, als Mitglied bes Rathes, ber oberften Berwaltungs behörde bes Rantons. Sier machte er fich junachft mit beffen Gefengebung bertraut und burch Berausgabe einer Sammlung der feit Annahme ber neuen Berfaffung bom 2. October 1836 erlaffenen Gefete verbient; jugleich erfüllte er militärische Bflichten als Lieutenant im glarnerischen Truppen-Rontingente im Belb auge der Tagfakungsarmee unter General Dufour gegen bie Conderbundstantone. Obwol er in diefer ichweizerischen Frage die politische Unschauung ber Debp beit feiner glarnerifchen Mitburger nicht theilte und ber gewaltfamen Lofung bes Konflittes abhold war, mahlte ihn die Landesgemeinde boch ichon 1848 jum Mitgliede bes (erftinftanglichen) Civilgerichtes und 1851 jum Ditgliede ber Standescommiffion, ber eigentlichen Regierung des Rantons, die ben Rath in allen laufenden Geschäften vertritt und alle wichtigeren Borlagen vorbereitet. Mit Gifer wartete S. feines neuen Amtes und erwarb fich bald allgemein 30 trauen und Liebe. Seiner umfaffenden Bilbung gefellten fich unermublich Arbeitstraft, rafche Auffaffung, Rlarbeit und Sicherheit in ber Behandlung aus ber bermideltften Fragen und eine ungewöhnliche Rednergabe gu, die fich jeben Bildungsftufe verftandlich zu machen wußte, überall aber die höhern, idealm Befichtspuntte fefthielt und geltend machte. Rur bas Bohl bes Bangen in Auge faffend, milbe gegen abweichenbe Anfichten, gewann er auch Gegner burd ein freundliches feinem eblen Charafter entfliegendes leutseliges Wefen. Schon 1852 mahlte ihn die Landsgemeinde jum zweiten haupte des Rathes ober Landstatthalter: schon 1857, in feinem 32. Altersjahre, berief fie ihn jum bochften Amte, bemjenigen bes Landammannes, bas er nun ununterbrochen bis 1875 befleibete, immer einftimmig wiedergemablt. Gin feltenes Band gegen feitigen Bertrauens umichlog immer enger ben Landammann S. und bas Boll bon Glarus; ein Berhaltnig wie es nur in ben uralten Demofratien ber fcwei zerischen Bergfantone möglich ift. Jebem Landmanne ohne Umftanbe juganglich bem Gingelnen in allen Dingen, auch perfonlichen ber alltäglichften Urt, ein wohlwollender Berather, in Rath und Gemeinde bie Behandlung aller wichtigen Fragen leitend, war S. von einer Achtung und einem Zutrauen bes Volle umgeben, Die ungeachtet feiner felbitftanbigen Saltung auch bei bestimmter Meinungsverschiedenheit zwischen ber Mehrheit feiner Landsleute und ihm niemals wantten. Gin erhebender Anblid mar es, ben auch äußerlich durch Geftalt und Burbe hervorragenden Mann in ber Mitte ber Landsgemeinde, unter freiem Simmel, die Berathungen bon mehreren taufend Dannern mit ber ihm eigenen Rube, mit feinem Unfeben und feiner Rraft bes Wortes leiten gu feben. Dhae beherrichenden Stromungen bes öffentlichen Lebens fich geradezu zu widerfeben, fuchte er boch und wußte meift mit Blud ihren Lauf zu lenten, Die Glemente in Schranten zu halten, die, mit Gewalt ausbrechend, nur gerftorend hatten wirfen tonnen, und mit Unrecht Bebrobtes ju ichnigen. Go ftand B. ben gefetgeberifden Aften ber Landsgemeinde, fo ber Bermaltung bes Landes por, Die Berfaffungsveranderungen von 1851, 1866 und 1873, vielfache Berbefferungen in allen Zweigen ber Abministration, die Eröffnung ber Gifenbahn, die Glarus mit ben nachbartantonen verbindet, bezeichnen die Zeit von Geer's Birffamteit. Befondere Borliebe widmete er bem Schulmejen in Ranton und Gemeinde. Die große Feuersbrunft, die in ber Nacht vom 10./11. Mai 1861 ben Sauptfleden Glarus größtentheils gerftorte, in ber S. felbft fein baterliches Sans, feine Bibliothet und die von feinem Bater angelegten reichhaltigen geschichtlichen Sammlungen berlor, ftellte neue Forberungen an feine Thatigteit. Es galt, Beer. 237

nicht nur bie gerftorte Orticaft wieber berguftellen, fondern auch bie Finangen s Rantons, ber fich in Folge ber obligatorischen Sauferaffeturang mit schweren Schulden belaftet fab, auf neuer Grundlage ju ordnen. Mittlerweile hatte für 6. auch eine eingreifende Wirffamteit in ben ichweigerifchen Angelegenheiten bewonnen. Rachdem er anfänglich eine Bahl in ben schweizerischen Nationalrath abgelehnt, weil er nicht ficher fei, bort immer im Ginne ber Mehrheit bes glarnerischen Bolfes wirfen und ftimmen zu fonnen, die Landsgemeinde ihn aber bennoch wieder als den Mann ihres Bertrauens bezeichnet hatte, trat er 1857 n jene Behorbe ein, balb auch hier eines ber hervorragenden Mitglieder des Sier insbefondere machte fich feine feltene Gabe ber Bermittelung wijden Anschauungen und Elementen entgegengesetter Art mit glücklichem Erfolge geltend, wußte aufgeregte Wogen ju glatten und zwifchen Gegnern, Die fich grundfählich oder berfonlich gegenüberstanden, Wege der Berftandigung zu bahnen. 1862 Biceprafibent, 1863 und 1869 Prafident bes Nationalrathes, wurde er 1866 bon ber Behörbe jum Mitgliebe bes Bunbegrathes, ber fchmeigerifchen Gretutibe, ertoren, lehnte aber biefen Ruf ab, nicht Willens bem beimathlichen Birfungsfreise zu entsagen. Dagegen entzog er fich dem Ruse bes Bundes-miches nicht, die Schweiz nach den Ereigniffen von 1866 in Berlin und an den libbeutichen Sofen, wenigstens eine Beit lang, ju vertreten; eine Stellung, in ber borguglich bie Berhaltniffe ber Schweig jum beutschen Bollverein feine Thatigfeit in Anfpruch nahmen. Der Abichlug eines Sandelsvertrages icheiterte reilich an ber Frage bes ichweizerischen Ohmgelbes und erft Beer's nachfolger par es bergonnt bies Riel im Mai 1869 au erreichen. Um fo bestimmter bebarrie S. auf bem Berlangen, ber nur ungern und bedingungsweife übernommenen Stelle wieber enthoben ju werden und fehrte mit großer Befriedigung in bie beimath gurud, wo er bas ihm verbliebene Umt eines Landammannes wieder aufnahm. Wie schon früher, betheiligte er sich nun auch an ben Arbeiten bes 1863 bon Dr. 3. 3. Blumer (f. im Anhange) begrundeten hiftorifchen Bereins bon Glarus und ichrieb für benfelben im Anschluf an eine Abhandlung von Blumer Die Geschichte bes Kantons jur Zeit ber helvetischen Republit, 1799-1802. Jahrbuch bes hiftorischen Bereins bes Kantons Glarus 1869, 1870 und 1872.) Ingwischen traten die europäischen Ereigniffe bon 1870/71 ein und brachten burch ihre Rudwirtung in ber Schweiz die bereits aufgetauchte Frage einer Bundesredifion in Flug, eine auf größere Centralifation ber Gewalten gerichtete nachbrudliche Bewegung erzeugend. Der Canton Glarus murbe von biefer Stromung entschieden ergriffen und auch S. ging auf diefelbe mehr ein, als Manche erwarteten. Doch verwarf die Dehrheit bes Schweizervolfes 1872 ein entes allau centralistisch befundenes Bundesproject und erft am 19. April 1874 molgte die Annahme ber jegigen Bundesverfaffung als eines Compromiffes zwischen ben Barteien. S. nahm an ben mehrjährigen Berhandlungen bieruber regen, anflugreichen Antheil, feine Anfichten nie gurudhaltend, aber auch ftets bemubt, Utbertreibungen und verlegenden Ausschreitungen ber Mehrheit zu begegnen. Go blieb ihm bie Achtung und bas Bertrauen aller nicht bloß eigennützige Abfichten bis Ebraeizes ober ber Parteileibenschaft verfolgenden Manner bewahrt und es mar a Ausbrud biefer Gefinnungen, als ihn die Bundesversammlung im December 1875 mit ungewöhnlichem Mehr jum Mitgliede bes Bundesrathes erwählte. licht ohne leberwindung folgte er diesmal bem Rufe, der überdies in einem um gang befonders ichweren Augenblide an ihn erging. Benige Bochen gubor, m 12. Rovember 1875, mar fein ihm nabe befreundeter und bermandter femathgenoffe, Bunbeggerichts-Prafibent Dr. 3. 3. Blumer, - mahrend mehr 16 20 Jahren neben S. einer der einflugreichften Manner bes Rantons Glarus und mit b. beffen Sauptstellvertreter in ben schweizerischen Rathen - von 238 Deer.

plöhlicher Krantheit dahin gerafft worden. H. widmete ihm ein biographisches Dentmal (Jahrbuch des historischen Bereins des Kantons Glarus 1877). Mit voller Energie wandte er sich übrigens seiner neuen Ausgabe zu und erfüllte durch die Stellung, die er im Bundesrathe einnahm, die allseits in ihn gesehten Erwartungen. Im J. 1877 Bundespräsident, stand er im März dieses Jahredden Arbeiten des in Bern versammelten Congresses des Weltpostvereins mit Auszeichnung vor. Ju allgemeinem Bedauern sah er sich aber durch ein körverliches Leiden schon im Herbste 1878 genöthigt seine Entlassung aus den Bundesbehörden zu begehren. Er zog sich nach Glarus zurück, wo man hosste, das volle Ruhe ihn wieder herstellen werde. Allein schon nach ein paar Monaten erlitt er einen Schlagansall, dessen Folgen seinem eblen Leben am 1. März 1879 ein Ziel sehten. Der Tag seiner Bestattung, zu welcher am 5. März Tausende zusammenströmten, war ein Tag allgemeiner Landestrauer für Glarus und die Schweiz.

Refrologe in den schweizerischen Tagesblättern, besonders im luzernischen Baterland vom 5. März 1879 (von Dr. A. Ph. v. Segesser). Persönliche Erinnerung.

heer: Rosmus S., Landammann in Glarus, Bater bes vorgenannten fcmeig. Bundespräfidenten Joachim; geb. 11. Marg 1790, † 29. Auguft 1837; war ein Entel bes erften glarnerischen Landammanns aus ber Familie S., Rosmus (geb. 1727, † 1791), eines durch juriftifche Bilbung und Berbienfte um ba Gemeinwefen ausgezeichneten Mannes, und Sohn bes gewesenen helvetifchen No gierungsftatthalters Joachim S. († 1799). In Glarus, Strafburg und an Reisen gebilbet, trat o. unter ber Leitung feines Obeims, bes Landammanne und eidgenöffischen Oberfitriegscommiffars Riffans Beer (f. unten) 1809 in ber Staatsbienft, wurde 1811 Landmajor in Glarus, bald auch Rommandant be Rontingents und Berwalter bes Beughaufes feines Rantons, fpater Mitglied ba Appellationsgerichtes und zugleich verschiedener Abminiftrativbehörden. Als Dit glied ber gemeinnutigen Gefellichaft (1812), als Stifter ber Sulfsgefellichaf nahm er fich ber Erziehung vermahrlofter Rinder, ber Errichtung von Schulen ber Einführung neuer Erwerbszweige im Lande fraftig an, um dem burch bi Revolutions- und Rriegsjahre erzeugten Bauberismus ju fteuern. Geinen unab laffigen Bemühungen verbantte man 1816 bie Grundung und bas Gebeiben ber Linthcolonie (Armenichule auf ben burch bie Linthcorrection bem Anbau wieder gewonnenen Landereien), die einen bon S.& Ronr. Gicher bon ber Linth (f. d. I angeregten Gebanten, wenigstens in gewiffem Umfange, verwirllichte, 1821 Landshauptmann, 1826 Landftatthalter und 1828 Landammann in Glarus je worben, trat S. auch in die eibgenöffischen Geschäfte ein, theile ale Gefanbin feines Rantons auf den Tagfahungen von 1824-1833, theils als Mitglied bil Berwaltungerathes des eidgenöffifchen Rriegefonde, ber Linthichifffahrts-Rommiffun insbesondere aber als einer ber Reprafentanten ber Gibgenoffenschaft in ben Batter wirren von 1831 und als Mitglied der Rommiffion für Entwerfung einer men Bundesverfaffung im 3. 1832/3. Die allgemeine Anertennung, die ihm biete gerade von Seite ber bebeutenoften Manner entgegentam, tonnte ibn freile bor mancherlei unverdienten Angriffen burch leibenschaftliche Demagogen nich ichuten und nach ben vergeblichen Berfuchen eidgenöffischer Bermittelung gwilde Bafelftabt und Bafelland und bem Falle bes Bundesprojectes von 1833 well er auch feiner Tagfatung mehr beiwohnen. Befriedigender mar fur b. Birtfamteit in Glarus, mo feine Amtsführung fo allgemeinen Beifall batt bag bie Landsgemeinde 1831 feinem bringenden Berlangen nach Entlaffun bom Landammannamte nicht willfahren wollte, fonbern ihn nothigte, für weite funf Jahre an ber Spige bes Bemeinwefens gu bleiben. Bon fribe an m Deer. 239

artiebe hiftorifche Studien pflegend, hatte S. ju biefem Zwede nach und nach ne umjangreiche Cammlung von Materialien zur glarnerifchen und ichmeirifchen Gefchichte, insbesondere ber neueren Zeit angelegt und gu großer Bollandigteit gebracht, auch viele Berbindungen wiffenschaftlicher Art mit Magiftraten ab historifern anderer Rantone, vornehmlich mit 3. C. Bellweger in Trogen i b. A.), angefnühft; es war fein Lieblingswunsch, fich in Duge der Ausarbeitung nes auf feine Sammlungen geftutten Wertes widmen zu tonnen. Allein es ollte ihm nicht fo gut werben. 3mar entließ ihn die Landsgemeinde im Fruhahr 1836 bes oberften Amtes, aber nur gegen fein Berfprechen Mitglied ber Standestommiffion ju bleiben, und ba fie ihn jugleich jum Prafidenten eines lusichuffes bezeichnete, ber eine umfaffende Revifion ber Landesverfaffung borbrathen follte, fo fab fich S. bor eine neue Aufgabe geftellt, die feine geringe Anstrengung ersorberte. Denn biefe Revifion mar, wie S. borausgesehen, nicht hue ichwere Rampfe burchzusegen, und wenn er in biefer Befürchtung ben Beanten einer Revision nicht unbedingt unterftut hatte, fo lag ihm nun die Blicht ob, Miles zu thun, bamit bas Werf in einer den wirklichen Bedürfniffen de Landes gemäßen, wohlbegrundete bergebrachte Ginrichtungen nicht zerftorenden, onbern berbeffernben Beife jum Biele geführt werbe. Beer's Ginflug trug auptfächlich bagu bei , bem Entwurfe wirklich biefen Charafter ju fichern. In Abwesenheit ber auf ber Tagfatung befindlichen beiben neuen Lanbeshaupter eitete S. auch die Landsgemeinde vom 2. October 1836, bei welcher dieje we Berjaffung gur Annahme fam. Er betheiligte fich auch in thatigfter Beife bet ber Entwerfung der organischen Gefete, Die ihrer Ginführung noch voranugeben hatte. Alle biefe Arbeiten erichopften Beer's Rrafte und als ein in Marus herrschendes Nervenfieber ihn im Mai 1837 ergriff, erlag er ben Folgen biefer Krantheit am 29. August. Roch hatte er bie Freude zu vernehmen, bag be Berfaffung friedlich gur Ginführung gefommen fei, und durch feine einimmige Wiederwahl jum erften Mitgliede ber Standestommiffton einen rubrenm Beweis bes einmuthigen Zutrauens feiner Landsleute zu empfangen. Das Shidjal feiner Cammlungen im Brande bon Glarus bom 10./11. Mai 1861 ben gemelbet.

Erinnerungen an den fel. Herrn Landammann Rosmus heer von Glarus. (Bon Dr. J. Blumer.) Glarus, Schmid. 1837. G. v. Whh

Deer: Ricolaus S., Landammann von Glarus und eidgenöffischer Oberftflegotommiffar; geb. 1775, † am 25. Mai 1822. — Jüngster Cohn bes lleren Landammanns Rosmus S. (f. oben) widmete fich S. anfänglich bem aufmanneftande, trat aber im Fruhjahr 1798, nach Ginführung der helvetischen inheitsverfaffung fur die Schweig als Oberfchreiber in den Dienft der Beraltungsbehörde bes neuen Kantons Linth (Glarus nebft Theilen ber jehigen antone St. Ballen und Schwyg), verließ Glarus beim Ginmarich ber Defterticher im Dai 1799 und functionirte nun für die helvetische Regierung erft ei einem Rriegsgerichte in Nibau, bann als Unterftatthalter bes Diftricts Bern, bie Biederbefetung ber öftlichen Schweig durch die frangofische Urmee im erbft 1799 bie helvetischen Behorben in ben Ranton Linth jurudführte. wurde fest, am 21. October 1799, ju ber wichtigen Stelle eines Regierungsatthalters fur ben Ranton Linth berufen, Die ju allererft fein alterer Bruber vadim mit Auszeichnung befleibet, aber ichon im Spatfommer 1798 wegen hantlichfeit niebergelegt hatte. In ber verbienftvollften Beife erfüllte B. Die hwierigen Pflichten diefes Amtes, war mit Erfolg für die Erleichterung und mierfingung ber burch bie Rriegsereigniffe in tiefes Elend gefturgten Bevolterung 8 Rantons bemutht, wußte die friedliche Abwidlung ber mahrend ber öfterichifchen Occupation tontrabirten Landesschulden zu bewertstelligen, politische 240 Beer.

Berfolgungen ju berhuten und bas Unfeben ber Regierung gegenüber e großentheils feinbfelig gefinnten Bevolterung in wurdiger Weife und bo Berletung bes Bollegefühls ju behaupten. Er erwarb fich burch feine jo allgemeine Sochachtung, daß der Stury ber helvetifchen Regierung und auch Glarus am 20. Auguft 1802 fich gegen fie erhob, die Landeg S. jum Landammann ertor, ein Ruf, bem biefer freilich gemäß feiner bi Stellung nicht folgen tonnte. Alls ihn aber ber Ranton Binth gu feine treter in ber von Bonaparte nach Paris einberufenen Berfammlung ichwei Abgeordneter ernannte, übernahm D. ben Auftrag, bort bie Blinfche th Lanbes Glarus, bas bie Wieberherftellung feiner Gelbftftanbigleit, theils bie ber übrigen Theile bes Rantons Linth, die Butheilung gu St. Gallen berl geltend ju machen, und wirfte im Ginne feiner Committenten bei ber foger Confulta mit, aus welcher ichlieflich bie von Bonaparte ber Schweig Bermittelungsatte (Mediationsberfaffungen des Bundes und ber Rantone) ging. 3m Mary 1803 erfolgte in Glarus bie Ginfuhrung ber auf be bemofratischen Grundlagen beruhenden Berfaffung bes Rantons und S. nun bon bem dantbaren Bolle jum Landammann erwählt, mas er bi blieb, als geschwächte Gefundheit ihn jum Rudtritt bom Amte veranlas biefer Stellung murbe S. der Urheber einer Reihe von wohlthatigen Scho für fein Land, welche bie angebrochene Friedenszeit an Sand zu nehm burchzuführen gestattete. Die Regelung bes Bormundichaftswefens, die Err einer Brandverficherungsanftalt, Die Bebung des Militarmefens, Die Bear und herausgabe bes Landbuches (1807), die Stiftung einer landwirthicha Befellichaft (fpater Gulfsgefellichaft), die Dagregeln für Bedurftige Theuerungsjahren 1816 und 1817 - waren vorzugeweise Beer's Wei ber Durchführung bes Linthwertes nahm er großen Untheil. Gine verbie Thatigleit entwidelte S. aber auch für die Eidgenoffenschaft. Das ichwei Militarmefen mußte auf Grundlage ber Debiationsverfaffung bes Bunde neu geschaffen werben, wobei einerseits bie beschräntten Mittel ber bu Rriegsjahre erichopiten Rantone, andererfeits Frantreichs Migtrauen geg ftarfere Entwidelung militarifcher Anftalten in ber Schweig ben leitenben mannern große Schwierigfeiten bereiteten. Ihnen wurde nun G. ein einfichtiger, als erfolgreich thatiger Behülfe, indem er auf Bunich ber 2 beborbe bie Stelle eines eibgenöffischen Oberfitriegstommiffars (oberften Berwaltungsbeamten) übernahm und bis ju feinem Tobe belleibete. Grenzbejegungen bon 1805, 1809 und 1818, beim Feldzuge in bie I Comte bon 1815, wie burch gefetgeberifche Borarbeiten fur Die eidger Rriegsberwaltung (1818), erwarb fich S. allgemeine lebhafte Anerte Much in andern Richtungen leiftete S. ber Schweig treffliche Dienfte. D fagung, die ihn auch 1804 jum Ditgliebe einer außerorbentlichen Botid Rapoleon ernannte, jog ihn jur Borberathung ber wichtigften Fragen bei. übertrug ihm ber Landammann ber Schweig, v. Wattenwyl (f. b. A.), die fc Stelle eines Oberauffehers über die ichweigerifchen Grenganftalten fur Sand bes von Franfreich gebieterisch aufgestellten Continentalfpftems, und b. b. auch hierbei feine ausgezeichnete Befchaftstuchtigfeit. 1817 übertrug bi fagung ihm eine von ihr beichloffene allgemeine Untersuchung bes ichweig Bollmefens, eine Arbeit, Die S. freilich erft Anfangs 1819 übernehmen und die bann burch feinen Tob unterbrochen wurde. Denn obwol & burch die verlangte Entlaffung vom Landammannamte in Glarus Grleie erhalten hatte, erfolgte ichon im Dai 1822 ber allgemein betlagte Sinid portrefflichen Dannes.

бет. 241

Gemälbe der Schweiz, VII. Band: Der Canton Glarus; von Dr. O. Heer und J. J. Blumer. Jürich 1846. — Amtliche Sammlung der Tagjahungsabschiede.

G. v. Wyß.

Beer: Ruftenus b., nach feinem Taufnamen eigentlich Chriftian, gerter Benedittiner, wurde am 19. April 1715 als Sprögling einer altburgerben Familie ju Rlingnau im Margau geboren. Geine Studien machte er in m Schwarzwaldkloster St. Blafien, in welchem er auch 1733 Projeg that, 38 bie Briefterweihe empfing und 1740 als Bibliothetar angestellt murbe. pater unterftutte er feinen Orbensbruber Marquart herrgott, Statthalter gu wingen, bis ju beffen Tobe (9. October 1762) in feiner Amtsthätigkeit, febrte un in bas Rlofter gurud, erhielt aber ichon im December 1762 bie Bfarrei itgersweil im hauensteinwalbe und um 1766 bas Amt eines Oberpflegers ju onnbori. Er ftarb, erft 54 Jahre alt, um die Mitte bes Jahres 1769, nachm er noch ben großen Brand erlebt hatte, welcher bie fammtlichen Sauptbande bes Rlofters in Afche legte. - B. gehört neben P. herrgott, bem leftabt Martin Gerbert u. A. ju ben Mannern, welche im vorigen Jahrmbert burch ihre wiffenschaftlichen Leiftungen ben Ruhm St. Blafiens weithin wreiteten. Er that bies, wie die beiben Benannten, burch feine fleifigen und anblichen diplomatisch-historischen Forschungen. Mit herrgott verband ihn die imfte Freundichaft. Wie er nachher bem alternden Danne gu Krogingen in Berwaltung jur Seite ftand, fo war er auch fruber fchon mit ihm gu meinsamer litterarischer Arbeit verbunden und ein treuer Mitfampfer in deffen lehrten Streitigfeiten. herrgott hatte zu Wien 1737-38 fein ausführliches uchtwert fiber bie Stammesgeschichte bes habsburgischen Saufes (Genealogia plomatica augustae gentis Habsburgicae) ericheinen laffen. Diefem wichtigen fundenbuche war auch die alteste Chronit des aarganischen Benedittinerflofters uri, die befannten Acta Murensia, einverleibt und deren geschichtliche Zuverfigfeit fritisch angezweifelt worben. Dies veranlagte ben bortigen Fürftabt bolin Ropp zu einer Gegenschrift, welche als "Vindiciae Actorum Murensium" 50 in Muri gebrudt wurde. Run trat S. für seinen energisch angegriffenen eund in die Schranten, indem er in feinem "enthullten Ungenannten bon hii" (Anonymus Murensis denudatus et ad locum suum restitutus etc. Frib. isg. 1755, 4 °) die Anficht barlegte, daß jene Chronit ein Wert des Mönches nrab von St. Blafien fet, ber von 1145-1166 als Berwalter bes Gottesufes Muri erfcheint. Zugleich theilte er als zweiten Anhang beffen "Chronit Burglen" mit. Diese litterarische Tehbe fpann fich bann noch weiter fort, em ein zweiter Conventual von Muri, P. Joh. Baptift Wieland, 1760 feine ndiciae Vindiciarum Koppianarum" veröffentlichte. — Dehr Freude als biefer ehrte Streit, ber ben von Ratur friedfertigen B. fehr aufregte, gemahrte ihm bie eilnahme an herrgotl's großem Werfe, den Monumenta augustae domus Austria-(1. Bb. Wien 1750; 2. Bb. in 2 Thin. Freib. im B. 1752-53), namentlich an en brittem Banbe, ber Pinacotheca principum Austriae (Freiburg i. Br. 1760; ble. mit 13 Rupfertafeln). Der vierte und lette Band diefes Werles, welcher die abmaler ber habsburgifchen Fürften behandeln follte und vornehmlich S. gu berilen war, ging zwar bei jenem Brande von 1768 zu Grunde, wurde aber burch den Mabt Berbert nach Seer's Tode wieder hergestellt und bis auf feine Zeit fortgefest. ericien als "Taphographia principum Austriae" 1772 gu St. Blafien (2 Foliode mit vielen Rupfern). — Außer mit Berrgott ftand B. auch mit dem befannten affer Siftorifer Schöpflin, mit bem fürftenbergischen Rathe Rarl Anton uher und anderen Gelehrten in freundschaftlichem Bertehre. (3 Briefe Beer's Strafer, † am 1. Mai 1768, find abgedrudt bei F. J. Mone, Quellenmlung jur babifchen Landesgeschichte. 1. Bb. Karleruhe 1848. S. 44 a litgen beutste Blographic XI.

bis 45a der ersten Abtheilung.) Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigte sich H. während seines Aufenthaltes zu Kötgersweil auch angelegen Lich mit Landbau, wie er denn auch im Sommer 1764 von der ökonomisch

Befellichaft in Marau jum Mitgliebe ernannt murbe.

(B. F. A. D. de Zur-Lauben) Tableaux de la Suisse. 2. éd. Tome VII. Paris 1784. 4°. S. 49—51. — 3. C. Abelung, Fortsehung zu Jöder allgem. Gelehrten-Lexison. 2. Bd. Leipzig 1787. Sp. 1861. — H. B. Holb, Supplement zu Leu's helvet. Lexison. 3. Thl. Zürich 1788. S. 65.—Mensel, Lexison. 5. Bd. Leipzig 1805. S. 282. — Mt. Luh, Netword benkwürdiger Schweizer aus dem 18. Jahrh. Aarau 1812. S. 214—215.—Ersch und Gruber's Enchslopädie der Wissenschaften und Künste. 2. Sat 4. Thl. Leipzig 1828. S. 60. (Rump.) — Nouvelle Biographie generale publ. par MM. Firmin Didot frères, sous la direction de M. le Dr. Hoslor Tome XXIII. Paris 1858. Sp. 732—733. — Joj. Bader, Das ehemalis Aloster St. Blasien auf dem Schwarzwalde und seine Gelehrten-Academie—in: Freiburger Diöcesan-Archiv. 8. Bd. Freib. i. Br. 1874. S. 16. 189—194. (Besonderer Abdruck: ebenda 1874. S. 65, 89—94.) — G. Fr. v. Mülinen, Prodromus einer schweizer. Historiographie. Bern 1874. S. 66 un mann.

Beerbrand: Jacob S., geboren in ber ichwäbischen Reichsftadt Gien a. d. Brenz (Württemberg) am 12. August 1521, † in Tübingen am 22. M 1600, bedeutender protestantischer Theologe. Die Familie mar aus Duren i Bulich'ichen eingewandert und befand fich in guten Berhaltniffen; ber Bat unferes Jacob, Anbreas S., ein Beber, feit bem 12. Auguft 1520 mit Barbar Martini verheirathet, ein vielfeitig gebildeter Dann mit guten Renntniffen Dufit und Dathematit, feit Luther's Auftreten fein begeisterter Anhanger w eifriger Lefer feiner Schriften, beftimmte feinen alteften Sohn Jacob frub m Studium der Theologie; er erlebte noch die Freude, ihn und feinen junglu Sohn Philippus als Doctoren ber Theologie ju feben. Dit bem 15. 3al besuchte der gut begabte, wiffenseifrige und unendlich fleifige Jacob bie lat nische Schule bes benachbarten Ulm, welche von bem tuchtigen Philolog Georg Leonhard trefflich geleitet wurde. Dem Buniche feines Baters gem ging er 1538, ohne eine ber benachbarten fübbeutichen Uniberfitaten beincht haben, nach Wittenberg, wo er 5 Jahre lang mit größtem Gleife, ber i manche Spottrede jugog, Philosophie, bann Theologie ftubirte; Delancib hatte ben eifrigen Studenten, ber, um jeden Streit mit feinen Brubern mu meiben, in den zwei legten Studienjahren feinen Lebensunterhalt felbft berdien febr liebgewonnen und trug ibm ein firchliches Umt in Gachien an, bas aber ausschlug. In feine Beimath gurudgelehrt, trat er in wurttembergit Dienste, murbe 1544 Diaconus an ber Georgstirche in Tubingen; vier 30 blieb er an diefer Stelle, neben feinen firchlichen Functionen lehrte er Dal matit. Bergog Ulrich fchatte ben guten Brediger, ben energischen Dann hoch. Wegen des Interims, bas er nicht annahm, mußte er Martini 15 feine Stelle nieberlegen, mit feinem neugegrundeten Sausftande (Februar 16 hatte er Margarethe Stamler geheirathet) blieb er in Tubingen, eifrigft bei wald Schredenfuchs Gebraifch ftubirend, bis beffere Zeiten anbrachen. Der Chriftoph ernannte ihn 1550 jum Superintendenten von herrenberg, in bi felben Jahr wurde er auch jum Doctor der Theologie promovirt. trauen in feine theologische Gelehrsamteit mablte Bergog Chriftoph ihn no Breng, Beurlin und Bannius zu feinem Abgefandten, als er gum zweiten W Marg 1552 gu bem Trienter Concil eine Gefanbtichaft ichidte; ohne inde je gu einer öffentlichen Berhandlung jugelaffen ju werben, verließen bie Bintie

April 1552 Trient wieder und ber Umichwung, welchen bie Schilbg von Rurfurft Mority ber protestantischen Sache brachte, hatte auch für itere Laufbahn Beerbrand's bie wichtigften Folgen. 1556 folgte er ber ung bes Marfgrafen Rarl bon Baden-Durlach, im Berein mit Unbred ulger bie Reformation in Baben burchzuführen; er nahm auf ein Jahr aus wurttembergischen Dienften und fiedelte nach Pforzheim über. Um nar 1557 stand er am Todtenbette von Albrecht von Brandenburg-Culmj. feine "Warhafftige Siftori vnd Bericht", Pforgheim 1557). In bem-Jahr nahm er als Begleiter bes Martgrafen Theil an bem Frantfurter ch und fehrte bann wieder in die Beimath gurud, er war nach Tubingen rofessor der Theologie berufen worden und trat noch im October in die und in ben Senat ein. Dehr als 40 Jahre hat er feines theologischen gewartet, ein hochangesehener Lehrer im In- und Ausland; einen ehren-Ruf Ottheinrich's nach Beibelberg lehnte er ab, ebenfo einen Ruf nach 1577 einen nach Marburg. Durch bie neue Ordnung der theologischen at im 3. 1561 murbe ibm am 29. September b. 3. bas Stiftsbecanat Bredigerstelle an der Georgenfirche in Tübingen) und die Superintendentur n herzoglichen Stipendium (ebangelisches Seminar) übertragen; acht Mal ete er bas Rectorat, bei den häufigen längeren Abwesenheiten bon Jacob i war er bier Mal Bicetangler, bis er nach beffen Tobe jum Rangler, lichen Rath und jum Ephorus des neuerrichteten Collegium illustre erwurde (Rovember 1590). Am 5. Januar 1599 legte er, "weil ihm zwar bie Freude am Beruje, aber die Kräfte des Körpers und Gedächtniffes gen, welche man an einem Professor ber Theologie fucht", alle feine Stellen Burben nieder, am 22. Mai 1600 Bormittags 11 Uhr ftarb er. Als gifcher Docent hatte er Bentateuch gelesen und in 40 Jahren gludlich tal benfelben vollendet! Dit feinem bebeutenberen Freunde und Collegen Indred eine Sauptftuge bes Lutherthums und eifriger Forberer ber Conformel, die er ins Lateinische übersette, hat er durch personliche und tellerische Thatigkeit auf lange Zeit die Richtung angegeben, in welcher e Tubinger protestantische Theologie bewegte. Am meiften trug bagu bei Compendium Theologiae" (Tubing. 1573 und oft aufgelegt), von ihm nen bearbeitet im Anschluß an die Concordiensormel (ibid. 1578), auf bunfch bes herzogs Ludwig von Cruffus ins Griechische überfest (ibid. einen Auszug bavon, "Epitome", gab er felbft heraus (ibid. 1589); nach Melanchthon's "Loci" erfte instematische Dogmatif der deutschen lanten (bie Moral ift mit behandelt), flar, lichtvoll und gewandt geen, ftreng ber tirchlichen Lehre besonders der Concordienformel folgend, ben Uebergang von der Theologie des 16. Jahrhunderts zu der eigent-Schuldogmatit bes 17. Jahrhunderts. Geine fonftigen, febr gahlreichen en (ein ziemlich vollständiges Berzeichniß berfelben, sowie ber im Drud genen Bredigten gibt Fijchlin, Memoria theolog, wirtemberg., Ulmae 1719. ff.) waren theile Differtationen über einzelne Stude ber Blaubens- und lebre, theils Streitschriften gegen Gregor be Balentia ("Ueber die Berber Beiligen"), Beorg Scherer ("leber Luther's Ratechismus"), Beorg arb ("leber die Rechtfertigungslehre"). In weltlichen Geschäften erfahren orfichtig, ein trefflicher Dehrer feines Bermogens, Freund ber Garten- und cultur, war er zugleich ber viel angegangene Berather Ungahliger; von n und Fürsten, aus Rah und Fern (Krain, Kärnthen, Ungarn) tamen che Anfragen und Bittgefuche, Die eine ungemein umfangreiche Correfponur Folge halten. Bon feinen 11 Rinbern ift allein gu ermahnen fein Bhilippus, gleichfalls Theologe.

Eine eigentliche Lebensbeschreibung, die der so vielsach thätige Nam wol verdient hätte, gibt es dis jeht noch nicht; doch ist die Leichenrede, die Erhard Tellius gehalten (Oratio funedris hab. ab E. Cellio, Tuding. 1600), sehr aussührlich; sonstige Quellen: Abam, Vitae Theolog.; Fischlin sa.; Weizsäcker, Lehrer und Unterricht an der evangel theolog. Facultät zu Isbingen, Tüb. 1877; Gaß, Gesch. der protestantischen Dogmatik.

Schott

Hof en Boomgaert der Poesyen" und "Psalmen Davids liedekenswijs in diehte gestelt op de voysen en mate van Clement Marot" zu Gent, geb. 1534, † 1584. Aus einer Künstlersamilie stammend und auf Reisen durch Frankreich und singland gebildet, widmete er sich vorzüglich der Portraitmalerei. 1565 ließ er den "Hof en Boomgaert der Poesyen" und "Psalmen Davids liedekenswijs in diehte gestelt op de voysen en mate van Clement Marot" zu Gent erscheinen.

Witsen Gensbeet, Biogr. Woordenboet. Martin

Herreboord: Abrian H., geb. 1614 in Leyben, † ebend. 25. December 1659, hatte an der Universität seiner Waterstadt studirt und promodirt und er hielt an derzelben (1643) den Lehrstuhl der Philosophie. Er war einer du ersten und eistigsten Vertreter der neuen Richtung, welche so eben durch die Schristen des Descartes (seit 1637) angebahnt worden war, und zwar ist bereits bei ihm der Cartesianismus in eine gewisse Verdindung mit der überliesenen Autorität des Aristoteles gebracht und sindet hiermit auch eine Verwendung in der Bekämpsung des Ramus und der Ramisten. Dieser Grundton waltet hoereboord's Schristen: "Parallelismus Aristotelicae et Cartesianae philosophis naturalis" (1643), "Notae in Joh. Maccovii metaphysicam" (1652), "Meletemata philosophica" (1654), "Philosophia rationalis, moralis et naturalis" (1651) eine 2. Aust. der Phil. naturalis 1660), "Philosophia pneumatica" (1659); and bearbeitete er die Logit seines Lehrers und Borgängers im Lehrante: "Logics seu explicatio synopseos logicae Burgersdicianae" (1659) und "Praxis logica" (1659).

(Gine furze Rotiz bei Henning Witte, Diarium biographicum.)

Brantl.

Seeren: Arnold (Bermann Ludwig) D., Gefchichtschreiber, geb. an 25. October 1760 in dem Dorfe Arbergen bei Bremen, mo fein Bater Bredige war. hier brachte er die erften 15 Jahre feines Lebens zu und erhielt fein Musbilbung burch Privatunterricht. Geit Anfang bes Jahres 1776 befuchte : die Domichule ju Bremen, wohin furg zuvor fein Bater als Prediger am Dom berufen worden war. Michaelis 1779 ging er nach Göttingen, um dem Bunich beffelben gemäß Theologie ju ftudiren. Aber auch ihm erging es wie vielen anderen jungen ftrebfamen Dannern jener Beit, daß ibn, ber übrigen fein Leben lang gut firchlich gefinnt geblieben ift, biefer Beruf nicht gu feffeli vermochte. Er ließ fich burch Benne für die philologischen, burch Spittler fu Die hiftorischen Studien gewinnen; ben letteren hat er fich nach langeren Schwanten ausichlieglich zugewendet und in ihnen bann die Bestimmung feine Lebens gefunden. Bon Sehne ermuthigt, beichlog er, die academifche Laufbahn einzuschlagen und erwarb fich 1784 durch die Erlangung ber philof. Doctor wurde jugleich bas Recht als Privatbocent in Göttingen aufgutreten. Gein erften wiffenschaftlichen Arbeiten bewegen fich auf bem Gebiete ber Philologie obwol er fich bald genug felbft barüber flar murbe, bag auf diefer Geite fen Beruf nicht liege. 3m 3. 1785 ließ er eine Ausgabe bes Rhetors Menander "De encomiis" ericheinen und faßte bann ben Plan einer fritischen Ausgabe bei "Eclogae physicae et ethicae" bes Johannes Stobaos. Bu bem 3mede bei Forberung biefes Planes und im Intereffe feiner angegriffenen Gefundbeit unternahm er (im Juli 1785) eine Reife nach Italien, Paris und ben Dieber Beeren. 245

In Rom, wo er burch feine gefchmeidige Ratur fich rafch beimifch fühlte e Gunft mehr als eines Carbinals gewann, hat er fieben, in der Saupt-Frankreichs etwa zwei Monate verweilt. Rach bem Ablauf bon nahezu ahren fehrte er nach Gottingen gurud und erhielt, wie ju vermuthen, ohne die Farfprache des in Sannover hochft einflugreichen Beyne, beffen gerfohn er fpater (1796) auch geworden ift, schon im Juni 1787 Die ung jum außerorbentlichen Projeffor ber Philojophie an ber Universität Run erft trat er als öffentlicher Lehrer mit Bortragen auf, die fich Beit auf bem Grenggebiete gwischen Philologie und Beschichte bewegten. ge einer ihn charafterifirenden Unentschiedenheit, ließ er fich durch die noch etfamteit stehenden Lehrer wie Gatterer, Schlozer und Spittler eine Zeit inhalten, ebe er, feiner Reigung entsprechend, als Lebrer und in Folge auch als Schriftfteller fich gang ber Geschichte guwenbete. In Diefen gab er mit bem ihm befreundeten Tychfen die "Bibliothet ber alten tur und Runft" heraus, Die indeffen ein nur turges Dafein friftete. Bu Beit ging er an die Musfuhrung ber feit Jahren vorbereiteten Ausgabe ogen bes 3oh, Stobaos, von ber Oftern 1792 der erfte Theil erschien ren Bollendung mit bem vierten Theile neun Jahre fpater erreicht wurde. ufnahme, die gleich ber erften Probe wurde, war indeffen feineswegs ernder Ratur, und die gefammte Cbition ift in der That burch die fpateren itungen von Gaisford und Meinete vollends ber Bergeffenheit überliefert Um fo entichloffener führt b. jest, unter bem Ginfluffe noch anderer Umftanbe, ben Uebergang in bas hiftorifche Lager aus. 3m 3. 1794 er orbentlicher Professor ber Philosophie, also noch ohne ein bestimmtes uffach. Gatterer und Schlozer fingen ju altern an, Spittler verließ 1797 gen gang, und fo wurde allmälig Plat für den nacheifernben b., ohne jedoch einem von diefen gleichgestellt werden fonnte; aber erft im 3. 1801 ormlich jum Profeffor ber Geschichte ernannt worden. Schon im 3. 1790 r mit Borlefungen über alte Geschichte begonnen und auf diefem Bege feiner litterarifchen Thatigteit die enticheibende Richtung gegeben; in fibalten an ihr ift ihm die großte Genugthung geworden und hat er fenschaftliche Bedeutung errungen, für die feine Rrafte überhaupt aus-Benug, aus jenen Bortragen ift fein Sauptwert: Die "3been über ben Berfehr und ben Sandel ber vornehmften Boller ber alten Belt" ewachjen, das im Berlaufe der Zeit eine Reihe von Auflagen erlebte, uch wesentliche Umgestaltungen erfahren, und ihn gleich nach bem Erber erften Banbe ju einem berühmten Danne gemacht hat. Much heute vie fehr fich die Werthichatzung deffelben abgeschwächt hat, fnüpft fich bas tnig feines Ramens an diefes Wert. Bon vornherein muß jugegeben daß die Bahl bes Stoffes ein gludlicher Briff mar und bag bier eine ber Geschichte, die sonft gerne vernachlässigt wurde, eine eingehende Beig erfuhr. Man hat mit Jug bermuthet, daß Geeren's Gertunft aus und die Jugendeinbrude, die er in ber blubenden Sandelsftadt erfahren, egu befondere Anregung gegeben haben. Bas außerdem der gunftigen me bes Wertes fichtlich ju ftatten tam, war die gewandte, anziehende lung, die die unvertennbar oft mangelnde Tiefe ber Auffaffung und ber Rritit den einen verdedte, ben andern erträglicher machte. Rament= Auslande hat fich bas Wert hohen Beifalls erfreut: es ift in mehrere Sprachen überfett worden. Auf den bamit gegebenen Anftog fur die Berudfichtigung ber "politifch-mertantilifchen" Seite ber Gefchichte, legt einen antobiographischen Rachrichten felbit bas größte Gewicht. Bon drift jeboch abgesehen, bat S. auch außerbem als Lehrer einen anerfannten Gifer und als Schriftfteller eine umfangreiche Thatigteit entialtet. "Geschichte ber Staaten bes Alterthums" (Gottingen 1799) und feine "Ge bes europäischen Staatenspftems und feiner Colonien" (Göttingen 1809 feiner Beit mit nahezu gleicher Gunft aufgenommen und mehrfach au worben, nun freilich feit langer Beit vergeffen. Man mertt überall bie ahmung bon Spittler, hinter bem er aber an Gelehrfamfeit, fritifchem Beif politischem Sinne weit gurudbleibt. Für bas Mittelalter brachte er am wer Reigung und Beruf mit. Seine "Gefchichte ber claffifchen Litteratur fei Wiederaufleben ber Wiffenschaften", Die weit genug ausholt (Gott. 1792 -2 Bbe.), muß als eine miglungene Arbeit bezeichnet werben; bagegen burch feine "Untersuchungen über die Rreugguge", die ihm Billers in das göftiche überfeste, bon bem Nationalinftitut in Paris ben Preis erhalten Beift hat es S., fo entichieden er jede philosophirende Anwandlung at überhaupt nicht gefehlt; man tann mancher feinfinnigen Bemertung, Die in Schriften gerftreut liegen, bei fpateren Berfihmtheiten wieber begegnen. Ba fehlte, um eine nachhaltige Wirfung bervorzubringen, mar, neben ben bereits beuteten Schwächen, die felbftgewiffe mannhafte Berfonlichfeit, die auch der ofta ben Gegenwart muthig in's Muge ju bliden weiß; baber wendete er ber be Befchichte grundfaglich ben Ruden und finichtete mit feinen Studien eingesta Dagen gern in abgelegene Beiten. Mus biefer feiner Stimmung erflart fich jum bas raiche Berbleichen feines einft jo ftrablenben Geftirnes. Befannt ift ja, die Inauguration bes Bundestages in allem Ernfte als ben Anfang der L geburt unferer Nation gefeiert hat. Arbeitsluft hat er auch in ben ft Jahren nicht vermiffen laffen. Er erweiterte ben Rreis feiner Borlefung bas Bebiet ber Statiftit und Landerfunde, übernahm feit Gichhorn's Tob bie Redaction ber G. G. Anzeigen und legte in den Abhandlungen ber G. b. 2B. feine Untersuchungen über Die Quellen verschiedener Siftorifer und graphen ber alten Welt nieber, eine Thatigfeit, an ber jugleich hervorg ift, bag G. burch fie mehrere feiner Schiller, unter welchen B. G. Be Musgeichnung zu nennen ift, ju abnlichen Arbeiten in anderen Theilen ber Be angeregt hat. Gleichwol mußte er es erleben, daß ihm ein neues und urtheilendes Geschlecht über ben Ropf muchs, mas ja ben Sterblichen felt fpart bleibt, an benen ber Tobesengel fo lange verschonend vorübergeht, ihm. Er mußte nachträglich noch beftige, ja leibenschaftliche Angriffe a Sauptwert feines Lebens, bon Beibelberg ber, erfahren und es geicheben bag berjenige feiner Begner, ber, allerbings post festum tann man fagen Sauptichlag auf ihn geführt hatte, fein College murbe. Freilich mar Diefer Zeit in Gottingen felbft ichon halb wie verschollen, und als er am 6. 1842 als ein 82 jahriger ftarb, wurde fein Abtreten bom Schauplage in nachften Umgebung taum bemerft. Rur feche Studenten follen feinen jur legten Ruheftatte begleitet haben. Wie popular und angeseben & Rame aber feiner Zeit gewesen war, bezeugt unter anderen auch bie Thi bag Perthes benfelben, neben bem Ufert's, an die Spige bes bon ibm t beten Unternehmens bes Cammelwertes einer "Geschichte ber europaischen Ste geftellt hat. Gine Befammtausgabe feiner Schriften hat D. in 15 Band reits in ben Jahren 1821-26 felbft veranftaltet.

Bgl. Heeren's autographische Nachrichten im 1. Thie. seiner "histo Werke". Göttingen 1821. — Neuer Netrolog der Deutschen, 20. Jah 1842. 1. Thi. Weimar 1844. S. 217—224. — Beilage zur A. A. Z 1842, Ar. 25. — G. Waih in den "Göttinger Prosessoren". Sotha S. 248—250.

Heeringen: Guftab Abolf v. H., ein seiner Zeit beliebter deutschafter und Reisebeschreiber, geb. 1800 zu Mehler bei Mahlhausen i.

heermann. 247

am 25. Mai 1851 als Regierungsrath und Rammerherr in Coburg, an beffen erzoglichem Sofe auch ichon fein Bater, Groß- und Urgrogvater in Rathe- und Bertrauten - Stellungen bedienftet waren. Das Geschlecht ber heringen ober perringen ift alten thuringischen, refp. beffischen Urfprunge und bejag ben gleichamigen Stammfit, Die jetige Stadt Beringen i. d. goldenen Aue (Rr. Sangerunien) ichon 1148. Guft. Ab. v. D., mit Schriftftellernamen Ernft Bodonerius, ftubirte in Jena die Rechte und Cameralia, wurde Rammerjunter, erzogl. Bibliothetar, Regierungsrath und Kammerherr, als welcher er die Coburgifchen Bringen Ferdinand und Albert, auf ihrer Brautsahrt nach Liffabon und Windfor zu begleiten hatte. Go entftanden feine anziehenden Schilbemngen: "Meine Reise nach Portugal im Frühjahr 1836" (1838), sowie "Ein Ausflug nach England" (1841). Dagwischen berfagte er bie "Reifebilber aus Sabbentichland und einem Theile ber Schweig, gefammelt im Sommer 1838" 1839). Bu jener Beit hatte v. S. fich auch icon als Erzähler befannt gemacht. Das Traueripiel" (Erzählung nach einer wahren Begebenheit, 1824), "Aus tem Leben Dad. Elifabeths, Pringeffin bon Frankreich" und "3man" (2 Erablungen, 1825), "Die Einnahme von Choczym" (Erg., 1826, 2. Ausg. 1838), Rudolph v. Eggenberg" (hift. = rom. Erg., 2 Bbe., 1829), "Liebesurne" 2 Bbe., 1833), "Mutter Unne und ihr Gohn" (Ergahl. aus bem 16. Jahrh., 1 Bbe., 1835), "Der Courier von Simbirst" (Rov., 1836), "Winterblumen" (1836), "Der Tartar" (Rov., 2 Bbe., 1838), "Der Geächtete" (histor. Rov., 3 Bbe., 1842), "Die Bruber de Matos" (hift. Rov., 1842), "Der Knabe bon Lugern" (hift. Rom. a. d. Schweiz. Gefch., 4 Bbe., 1843), "Mein Sommer" 2 Bbe., 1844), "Der Chorherr von Golothurn" (hift. Rov., 2 Bbe., 1844), "Befammelte Robellen" (2 Bbe., enth. "Der Leibeigene", "Der Sternwirth", Der grune Schleier", "Der Thrann von Badua", 1845), "Jad und John" Rov., 1845), "Des Amtmanns Pflegling" (hift. Rov. a. d. Zeit b. 1. fchlef. Rrieges, 2 Bbe., 1846), "Die Pagen des Bischofs" (Rov., 2 Bbe. 1847), Der Balfamtrager" (Nov., 2 Bbe., 1848), "Der Raufmann von Lugern (bift. tom. a. b. Schweig. Gefch., 2 Bbe., 1849), endlich "Ein Madchen aus bem Schwarzwald" (Rom., 1849). Die bedeutenbsten und zu ihrer Zeit am meisten gelefenen buriten fein: Der Beachtete, Der Anabe von Lugern, Die Pagen des Bifchojs mb Der Baljamtrager; fle gehoren im Allgemeinen zu der Gattung ber hiftorifchen der hiftorisch - romantischen Erzählung, an fünftlerischem Zuschnitt etwas über Eromlit, Belani u. A. hinausgehend, auch in der Form moderner, und 3. B. when Rellftab, Bernd von Gufed u. Gen. rangirend. Es fei fchlieglich erwähnt, lag b. S. fur bas "Malerifche und romantische Deutschland" ben Abichnitt Franken (1846) bearbeitet hat. Rneichte.

Seermann: Johann H., geistlicher Lieberdichter, ist geboren am 11. Octbr. 1585 zu Rauben im Fürstenthum Wohlau als Sohn eines armen Kürschners. Ion seiner Mutter srüh dem Predigerberuse bestimmt, wurde er in das Haus des Als Lieberdichter bekannten Geistlichen Valerius Herberger in Fraustadt gedracht; wit 1603 empfing er seine Bildung auf dem Clisabethan in Breslau, seit dem 27. October 1604 auf dem Ghunasium zu Brieg, unter dessen ausgezeichnetem Actor Schickiuß, d. h. zur glänzendsten Zeit dieser Schule als ihr glänzendster Schüler. Im Jahre 1607 gehörte er unter 99 Primanern zu den 6 Judices der dem Schulsenat und wurde im solgenden Jahre einstimmig von allen Mitschlern zu dessen Prätor oder Borsihenden erwählt. In einer schon im August 1606 von ihm de laudidus gymnasii Bregensis gehaltenen lateinischen Kede verstadet er mit allen Mitteln der Schulrhetorit das Lob der Anstalt und wurde afür von zwei Lehrern in griechischen und lateinischen Versen wieder beglücksunschen. In den Versen in griechischen und lateinischen Versen wieder beglücksunschlieben Versen in griechischen und lateinischen Versen wieder beglücksunschlieben Versen seiner vonderischen und

poetischen Leiftungen bon bem Brestauer gelehrten Argte und poeta laureatus Caspar Cunrad nach eingeholter Erlaubnig bes faiferlichen Pfalggrafen, in glangender Berfammlung mit dem Dichterlorbeer gefront. Die 1869 erichienen Geschichte bes Symnafiums ju Brieg berichtet noch mehr Buge feiner ausgezeiche neten Schulerzeit. Balb nach feiner Dichter-Rronung icheint er bas Comnafium verlaffen zu haben. Im folgenden Jahre ging er mit ben Gohnen feines Botrong Bengel v. Rothfirch nach Leipzig, Jena und Strafburg, mußte aber feiner Augen wegen ichon 1610 nach Saufe gurudtehren, wo er ichwer erfrantte: 1611 wurde er jum Raplan in Roben a. b. Ober und balb barauf jum Pfarrer gewählt und bewährte fich in diefem Amte als ausgezeichneter Redner; doch war er fein ganges Leben hindurch meift immer leibend; bagu tamen in ben Jahren 1688 und 34 die furchtbaren Schreden des Krieges und ber Beft über fein Baterland bie ihn nothigten fein Umt aufzugeben und nach Liffa in Bolen gu flüchten, wo er nach langjährigen Leiben 1647 am 24. Februar ftarb. - S. ift nachft Baul Gerhardt ber bedeutenbite evangelische Lieberbichter bes 17. Jahrhunderts und genoß auch als folcher ichon unter feinen Zeitgenoffen bobes Unfeben. Obit und Grophius feiern beibe ihn und feine Berfe in Gebichten. amischen ber alten und neuen Beit bes ebangelischen Rirchenliebes mitten inne; feine Lieber haben noch viel von der Strenge, bem Objectiveren und Epifcheren der alteren Beriobe, jugleich aber auch ichon von bem Betrachtenben, faft Lebrhaften ber ju gleicher Beit mit ihm emportommenben erften fchlefischen Schule und logar bereits die neuen Berfformen berfelben, ju ber bie bamals übliche Fom ber fapphifchen Dbe in: "Gergliebster Jeju, was haft bu verbrochen", und be Alexandriners in: "D Gott, bu frommer Gott" gehören (Bilmar). Auch feine Sprache ist von ungewöhnlicher Formvollendung. Die schweren Prüfungen, burch welche er hindurchgeben mußte, haben feinen Liebern jene Herzenssprache voll driftlicher Ginfalt, Innigfeit und Buverficht verlieben, Die namentlich allen hochbetrübten Seelen von jeher fo wohl bekannt und verftanblich gewesen ift. und berentwegen fie noch heute in allen evangelischen Gefangbüchern getroffen werben. Die oben genannten beiben burften bie größeste Berbreitung gefunden haben; bas lettere berfelben mar bes Dichters eigenes tägliches Gebet und ent halt gleichsam eine Ethit im Rleinen. Geine zweite Strophe: Bib, bag ich thu mit Aleiß, ift auf bem Schlachtfelbe von Leuthen hiftorifch geworben. Die Lieber find jum Theil in alteren Gefangbuchern gerftreut, jum Theil in Sammelwerten enthalten. Diefe, burch Dugell (Beiftliche Lieber ber evangelischen Rirch 1858) mit größter Gorgfalt ihren Ausgaben und Gingelnheiten nach feftgeftellt. find: 1. "Devota musica cordis, Saus- und Berg-Mufica", in brei Sauptausgaben und bei brei Berlegern 1630, 1636 und 1644, außerdem noch oft erschienen, enthält 54 Lieber. 2. "Exercitium pietatis. Uebung in ber Bottfeligfeit, b. L. Inbrünftige Seufger und andachtige Lehr - und Troftfprüchlein fur Die liebe Jugend; aus den Sonntags = und Teft = Evangelien", querft 1630, bann 1686 feinen lieben Rindern geweiht; außerdem öfter erschienen find Tetrafticha, denen ein lateinisches Diftichon vorangeht, ju feiner Beit fur Schulzwede viel benutt und von anderen, wie Czepto und Angelus Gilefins nachgeahmt. 3. "Ren umgegoffenes und verbeffertes Schließ-Glodlein", 1633. 4. "Conntags- und Feft-Evangelia burchs gange Jahr", 1836 und öfter. Es find theils rein Iprifche, theils den evangelischen Inhalt ergablend wiedergebende Dichtungen. 5. "Bwolf geiftliche Lieber, jegiger Beit nühlich ju fingen", 1639. 6. "Poetifche Erquidftunden" ein opus postumum hreg, von feiner Wittib und Erben, 1656, und bavon vielleicht noch in bemfelben Jahre eine Fortfetung. - Außer diefen Dichtungen eriftiren bon S. noch Prebigten und astetische Schriften; icon 1609 erichienen amei wie es icheint profaische Berte. Ausführliche Rachrichten geben von ibm

M. J. D. Heermann, Prediger im Bethaus zu Köben im: "Neuen Ehrengebächtniß" bieses Dichters. Glogan 1759. Evang. K. Zeitung 1832, Nr. 27. Theolog. firchl. Annalen von A. Hahn. Breslau 1842. Bd. 1, Heft 2, 3 u. 4. Pischon, Denkmale III, 208. Sein Leben von Fr. Ledderhose, Heibelberg 1855. Seine geistl. Lieber von Ph. Wackernagel, 1855.

Seerstraten: Aegibius van der Heerstraten alma in Lovaniensi universitate mpressus. Anno Domini MCCCCLXXXVIII, quinta februarii."

Bgl. Lambinet, Origine de l'Imprimerie. Vol. II. p. 88—93. — Binscent, Essai sur l'histoire de l'Imprimerie en Belgique — 2c. — v. d. Linde, Enienberg, S. 75. Reldyner.

Beerwagen: Johannes S. (Berbagius), einer der angesehenften Buchduder ju Bafel in ber erften Galfte bes 16. Jahrhunderts. Um bas Jahr 1497 geboren - wo, findet fich nicht überliefert - war er guerft feit 1528 in Strafburg als Druder thatig. Laut Bafeler Rathsprotofoll 1528 wurde er in biefem Jahre unter bie Burger ber Stadt aufgenommen und trat feit biefem Jahre mit feinem Freunde und Berufsgenoffen Sieronymus Froben und Ritol. Episwius, ber bes ersteren Schwester geheirathet hatte, in Berbindung. Diese löfte ich jeboch, nachdem S. die Wittwe Frobens, Gertrud Lachner, zur Che gewonnen, nt Mitte 1531 auf, indem S. austrat und für fich allein brudte. Er ftarb noch por 1560, wie man aus einem Epitaph feiner Gattin Gertrub, welche in biefem Jahre ftarb, ichliegen muß. Erasmus nennt ihn (Ep. 1149) "virum bonne fidei nec indoctum" und in einem Briefe bom Jahre 1531 (Ep. 362. App. Ep.) beweift er ihm besondere Freundschaft. Unter den mit S. Froben mb R. Episcopius gemeinschaftlich gebruckten Werten erscheinen 31 Sauptwerte, unter biefen bes Erasmus Adagiorum opus 1528 und bes B. Rhenanus Rer-Germ. libri tres 1529, unter feinen allein beforgten gelten als die wohlgelungenften: Demosthenis Orationes 1531 und Caesaris Op. omnia 1534. Sein Sohn 30lannes S. II., geb. um 1530, feste das vaterliche Geichaft fort, ftarb aber bon 1564 an ber Beft, worauf feine Wittwe ben berühmten Bafeler Druder 30h. Oporin heirathete und nach beren Tode die Seerwagen'iche Officin bon dem litteren angelauft wurde. Bu bes Cohnes wichtigften Drudwerten gablen mehrere Schriften des Theologen Wolfgang Musculus 1560-62, fowie die Opera Aristobils, 1563. Als Druderzeichen bebienten fich fowol Bater als Cohn eines auf nnem Boffamente befindlichen breitopfigen Merturs, der einen mit zwei Schlangen mwundenen Stab in ben Sanden tragt.

Stodmeter, Bafeler Buchdrudergesch. S. 117 ff. Baillet, Jugemens I, 213. Biographie Universelle XX, 314-15.

Hermagen: Friedrich Ferdinand Traugott D., geboren zu Buttenbeim in Franken und gestorben im 81. Lebensjahre am 10. März 1812 als Parrer zu Markt Nehlseld an der Aisch im ehemaligen Fürstenthum Bahreuth, fat sich einen gewissen Ruf erworben durch seine "Litteratur-Geschichte der geistlichen Lieber und Gebichte neuer Zeit", Die ju Schweinfurt im 3. 1797 in 2 Theilen erichien. Der erfte Theil war unter bem Titel "Litteratur-Beichicht bes evangelischen Rirchenliedes aus ber alten, mittleren und neuen Beit, infonder heit nach ben neuesten Gefangbuchern u. f. f.". fcon 1792 gu Reuftadt an ber Mijch erichienen und erhielt bann bei Berausgabe bes gangen Wertes nur ein neues Titelblatt. Diefes Wert ift noch immer für bie Geschichte ber geiftlichen Liederdichtung im protestantischen Deutschland in ber letten Galfte des borign Jahrhunderts hochft brauchbar und taum ju entbehren, obwol wegen ber in ihm beliebten Unordnung und bor allem, weil ihm ein Regifter ber besprochenen Dichter fehlt, nur mit großer Mube in ibm gurechtzufinden und feine augen Einrichtung babei beinahe abftogend ift. Der Berfaffer bringt namlich ben eigentlichen Text feines Buches faft nur als Unmerfungen gu ben Ramen ber Dichter ober den Titeln ber Lieberfammlungen, Die er anführt, und dann wiebe als Anmerkungen gu biefen Anmerkungen, fo bag man oft taum weiß, wie bi berichiebenen einfachen und boppelten und breifachen Sterne fich auf einande begieben; aber feine Ungaben find größtentheils hochft verläglich und fein Urthal ift bon feinem Standpuntte, bem ber Lieberberbefferer ber Aufflarungszeit, aus ein gutreffendes und orientirendes. Gine Theorie ber Lieberveranderung gibt n im 2. Thie., S. 306 ff.

Seine übrigen Schriften, wie ein Festkatechismus (1788) u. a. (bergle Meusel, G. T.) find von geringer Bedeutung.

Heefer: Johann H., geb. im 17. Jahrhundert zu Siegen, Cangle Director und Rath des tatholischen Hursten von Rassau-Siegen, starb 1690 m Habamar, machte sich zuerst durch seine Schrist: "De rationibus reddends eorumque revisione" bekannt und demnächst durch seine "Loci communes de bonorum et imprimis conjugalium communione et divisione", Franssurt bis Zunner 1678, in der juristischen Welt berühmt. Die loci communes, m umfangreicher Quartant, 1432 Seiten, ohne den übersichtlichen Index, haben im Geltungsbereiche der Rassau-Kahenellenbogen'schen Landesordnung bis in die neueste Zeit ihr Ansehen behalten.

Seffter: Muguft Bilhelm B., hervorragender Rechtsgelehrter und pm tifcher Jurift, war geboren am 30. April 1796 ju Schweinig an ber ichwarm Elfter, einer bamals jum fachfischen Rurtreife, beute jum preußischen Regierung begirt Merfeburg gehörigen Stadt, wofelbft fein Bater, Johann Chriftian D (geftorben ben 7. April 1830) als Beneral-Accife- und Beleits-Commiffar un jugleich als Abbocat und Batrimonialgerichts-Director mehrerer ablicher Bericht ortichaften lebte. Rachdem S. den erften Unterricht burch Sauslehrer erhalten hatte und, obwohl ein Rind, bon ber Bedrangnig nicht unberührt geblicht war, welche im Befolge der bamaligen Rriegsereigniffe auch über fein elterliche Saus hereinbrach, bezog er im Dai 1808 bie fachfische Fürftenschule zu Grimme. Er verließ Diefelbe gu Oftern 1813, um Theologie gu fludiren, und wud mahrend des Waffenftillftandes im Sommer beffelben Jahres auf ber Univerit ju Bittenberg immatriculirt. Die Wiederaufnahme der Teindfeligfeiten und bi alsbald nach ber Schlacht bei Großbeeren eröffnete Belagerung von Wittenberg wo binderte indeffen den Beginn von Borlefungen auf Diefer Univerfitat und S. bept nachbem er ingwischen bas Studium ber Theologie mit bemjenigen ber Rechtswife ichaft zu vertauschen beschloffen hatte, im Berbit 1813 bie Univerfitat zu Leipte und im Binter 1815 Diejenige gu Berlin, wo ihm namentlich die Bortrage 10 Savigny's und Gichhorn's gang neue Ginblide in bie Rechtswiffenichaft to öffneten. Am 28. Marg 1816 beftand S. bei bem Rammergericht gu Berlin bi erfte juriftifche Prujung , murbe am 18. April beffelben Jahres bei bem Stabt gericht ju Juterbogt als Auscultator verpflichtet und, mabrend er gleichten Beffter. 251

Som Frühjahr 1817 ab seiner Dienstpslicht als einjährig Freiwilliger bei dem Garde-Schühen-Bataillon genügte, im November 1817 nach bestandener zweiter Früsung zum Reserendar ernannt. Während er als solcher bei dem Stadtgericht zu Berlin arbeitete, war er zugleich, um den geringen Unterstühungen, welche ihm aus der Heinath nur gewährt werden konnten, einigermaßen zu Hülse zu kommen, theils im Justizministerium, theils bei der Hauptbank, theils endlich bei Justizcommissarien als Hülssarbeiter thätig. Nachdem er am 22. April 1820 die dritte juristische Prüsung abgelegt hatte, wurde er als Assessiehen Rheinschen Appellationshose zu Köln angestellt; es geschah dies seinem Wunsche gemäß, bei welchem ihn die Absicht leitete, seinen juristischen und statistischen Gesichtskreis in dem Leben und den Einrichtungen der neuerwordenen Rheinprodinz zu erweitern.

Ungeregt burch eine bon ber Berliner Atabemie ber Biffenschaften geftellte Breisanfgabe und in Fortfetung ber bon ber Schulgeit ber ihm neben feinem Berufe lieb gebliebenen Studien, fchrieb S. in Roln feine "Athenaische Gerichtsverfaffung", ein Bert, welches, im Jahre 1821 veröffentlicht, in ber gelehrten Belt Auffehen rregte und welches, nachbem S. ingwifden im november 1822 gum gandgerichtsrath in Duffelborf ernannt worben war, die Beranlaffung murbe, bag ihm im Jahre 1823, unter Uebergehung ber fonft inneguhaltenben Borftufen zu biefem alabemischen Amte, jogleich eine orbentliche Brofeffur in ber juriftischen Fakultat ber Universität Bonn angetragen wurde. Gleichzeitig war ihm auch eine Stelle als Oberlandsgerichts-Nath in Samm angeboten worben. S. entschied fich für bas academische Lehramt und trat basfelbe, am 3. Auguft bei bem Stiftungsfeite ber Univerfitat Bonn jum Doctor ber Rechte honoris causa creirt, im October 1823 an. Am 22. April 1824 verheirathete er fich mit Elife Muller, Tochter bes Geheimen Ober-Auftigraths, bateren Gebeimen Cabinetsraths Muller zu Berlin. In Bonn erfreute fich ber junge Rechtslehrer insbesondere eines mahrhaft baterlichen Wohlwollens von Seiten Riebuhr's und genog bas Bertrauen und die Achtung feiner Collegen in bem Brabe, bag er bereits im 3. 1828, noch nicht 33 Jahre alt, jum Rector gewählt wurde. Die angenehmen Berhältniffe in Bonn und die Befriedigung, welche S. in feinen Studien und im afabemischen Lehramte fand, maren bie Urfache, weshalb er einer hochft ehrenvollen Aufforderung bes Minifters Grafen Dandelmann, fich an ben Arbeiten jur Revifion ber Gefetgebung ju betheiligen, nicht folgte. Bornehmlich der Bunich, der eignen und feiner Chegattin Geburtsheimath naber gu fin, bestimmte bagegen S., im April 1830 einen Ruf an die Universität Salle angunehmen. Sier fonnte er indeffen, gebeugt burch ben im Jahre 1832 an der Cholera erfolgten Tob eines besonders geliebten Rindes und felbft durch einen Unfoll biefer Rrantheit an ben Rand bes Grabes gebracht, ju feiner rechten Brudigleit gelangen und folgte baber gern einem an ihn ergebenden Rufe gu iner Professur bei ber Universität ju Berlin. Reben diefer Professur, welche ar im April 1832 antrat und zu welcher ihm nach Rlenze's Tobe im Jahre 1837 die Buriftenfacultat ben Borfit im Spruchcollegium übertrug, murbe er nunmehr auch bei ber noch andauernden Gefetgebungs-Revifion beschäftigt, und bemnächst auch jur praftischen richterlichen Thatigfeit berufen, zuerft bei dem damaligen Meinischen Revisions- und Caffationshoje zu Berlin und nach beffen Bereinigung mit bem Ober-Tribunal bafelbft als Mitglied Diefes letteren Gerichtshofes. Bon 1849 bis 1852 gehörte S. ber bamaligen erften Rammer an. hier trug mit einer Ungahl gleichgefinnter Manner insbesondere bagu bei, daß in ber langen Sigung bom 30. Januar 1850, welche bis jum 31. Januar fruh 3 Uhr Dabite, Die erfte Rammer Die preugische Berfaffungsurfunde in ber bon ber miten Rammer beichloffenen Geftalt annahm, und trat fpater fur die Reor-Amfation ber erften Rammer nach bem Mufter bes englischen Oberhaufes ein. 252 Beffter.

Im Jahre 1861 erfolgte Heffter's Ernennung zum Kronsyndikus und zum Mitgliede des Herrenhauses auf Lebenszeit. Nachdem er am 18. April 1806 sein fünfzigjähriges Amtsjubiläum geseiert hatte und im Jahre 1868 aus seina Stellung bei dem Obertribunal in den Ruhestand getreten war, war es ihm vergönnt, im Jahre 1873 noch die Feier seiner sünfzigjährigen Thätigkeit als Universitätslehrer und am 22. April 1874 die Feier seiner goldenen Hochzeit zu begehen. Seines akademischen Lehramtes, das ihm von seinen vielen Aemlem das liebste war, hat er sodann auch noch über das hundertste Semester hinaus in geistiger und körperlicher Küstigkeit gewaltet. Am 5. Januar 1880 setzt der

Tob feinem langen und gefegneten Beben ein Biel.

Wie S. als Universitätslehrer und als prattischer Jurift Jahrzehnte hindund als ber Beften Giner thatig gemefen ift, fo hat er auch burch feine fchriftftellerifchen Arbeiten, welche vielfach, namentlich auf bem Gebiete bes öffentlichen Rechts. bon geradegu grundlegender und epochemachender Bedeutung waren, feinem Ramm eine hervorragende Stelle in der Litteratur der Rechtswiffenschaft gefichet Rachft feiner icon ermahnten, fur ben Ruf ihres Berfaffers bahnbrechenben Arbeit Aber die "Athenaifche Gerichtsberfaffung" veröffentlichte er im Jahre 1825 bie "Inflitutionen bes romifchen und bes beutschen Civilproceffes", welche 1843 in neuer Bearbeitung als "Suftem bes romifchen und beutichen Civilproceffes" ep ichienen, 1827 eine Bearbeitung bes IV. Buches ber Inftitutionen bes Gajus, 1829 "Beitrage jum beutschen Staats- und Fürftenrecht", durch welche Gdeif er gu ber lebhafteren Thatigteit mitangeregt hat, welche fich feit bem Anfange de 30er Jahre auf bem Gebiete ber Staatsrechtswiffenichaft entwidelte. 1838 eridin fein "Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts", welches sechs Auflagen er lebt hat, und im Jahre 1844 "Das Europäische Bollerrecht der Gegenwart", wohl fein berühmteftes Bert. Daffelbe hat bis jum Jahre 1873 feche Auflagen erlebt, ift in mehrere fremde Sprachen überfett worben und hat felbft über bie Grenzen Europa's hinaus ben Ruf bes Berfaffers als einer Autorität im Gebiete des Bollerrechts begrundet. Im Jahre 1866 veröffentlichte S. den "Civilproce ober bas gerichtliche Berfahren bei burgerlichen Rechtsftreitigleiten im Gebiete bes Allgemeinen Lanbrechts fur Die preugischen Staaten", in welchem er bie wefentliche Glieberung und bie Rerngrundfate bes bamaligen preugifchen Gibil processes barftellte und zugleich ben materiellen Zusammenhang beffelben mit bem Civilrecht hervorhob: 1871 "Die Sonderrechte ber jouveranen und ber mediatifirten bormals reichsftanbifchen Baufer Deutschlands", eine inftematifche Dar ftellung bes gesammten fog. Bripatfürftenrechts, an welche fich eine Ueberfich ber Sausberfaffungen aller in Betracht tommenben Geschlechter anschließt.

Außer in den vorgenannten Werken bekundete sich die schriftstellerische Wirksamfeit Heffters in einer beträchtlichen Anzahl von kleineren Schriften. Dahin gehörm insbesondere "Gedanken über Einführung der allgemeinen preußischen Geschagebung in der Rheinprovinz" (1827), "Die Erbsolgerechte der Mantelkinder" (1836), "Der gegenwärtige Grenzstreit zwischen Staat und Kirche" (1839), veranlaßt durch den damaligen Constikt zwischen der preußischen Regierung und dem Erzbischof von Köln, "Non dis in idem, im hinblick auf den gedruckten Entwurf einer Deutschen Strafprozeß-Ordnung" (1873), der Juristensachtat ponn in Erinnerung an die dem Verfasser am 3. August 1828 verliehene Doctorwürde gewidmet, sowie endlich zahlreiche Abhandlungen namentlich is dem "Archiv sür civilistische Prazis" und in dem "Reuen Archiv des Eriminalsem "Archiv sür civilistische Prazis" und in dem "Reuen Archiv des Eriminalsen

rechts".

Bon heffters Thatigleit als Mitglied bes Kronfyndicats ist hervorzuhebm das ihm gemeinschaftlich mit Homeher übertragene Reserat über die verschiedenm an Schleswig-Holstein und Lauenburg erhobenen Erbansprüche (1864), in welcha Befftet. 253

igelegenheit übrigens bas aus ben Abstimmungen der Kronsphidici hervorgeugene Rechtsgutachten nicht völlig Heffters Ansicht entsprach; sowie bas gerat über die von der Stadt Franksurt a. M. anläßlich der Einverleibung

ben preugifchen Staat erhobenen Bermogensanfprfiche (1868).

Auch außerbem wurde h. vielsach in bedeutenden Rechtsangelegenheiten und politischen Fragen zu Rathe gezogen, so in dem gräflich Bentind'schen Erbligestreite wegen der Fibeicommiß-herrschaften Aniphausen und Barel. So urde serner, als es sich im Januar 1871 vor der Kaisertrönung König Willems um die Feststellung des dem Oberhaupte des Deutschen Reichs als solchem ciulegenden Titels ("Deutscher Kaiser") handelte, von dem Auswärtigen Amte

es Nordbeutichen Bundes Seffters Gutachten hieruber eingeholt.

Der Schwerpuntt feines Lebens und Wirfens lag in bem positiven gemeinen edt , ju beffen lebenbiger Durchbringung feine grundliche flaffifche Borbilbung nd eine vielfeitige Praris ihn in ungewöhnlichem Dage befähigte. Auf Diefem ebiet lag auch borgugsweife feine Wirtfamteit als Univerfitatslehrer. Gein frbuch bes gemeinen Strafrechts hat in bem Geltungsgebiet bes letteren eine morragende Bebeutung gewonnen und ift in ber fpateren Beit von gemeinchtlichen Gerichtshöfen als maggebende Autorität behandelt worden, fo weit B gemeine Recht überhaupt noch galt. Gein Spftem bes gemeinen Civilojeffes gebort burch felbständige Auffaffung und forgfältige Behandlung ber altischen Gingelheiten zu ben bebeutenbften Arbeiten auf Diefem Gebiet, beren tertennung nur baburch beeintrachtigt wurde, daß es in die Beit ber tiefbenden Streitfragen über die Umgeftaltung ber Brundformen bes beutichen wieffes fiel. Geine ftaatsrechtlichen Abhandlungen beruhen auf vollem Berindnig und finngemäßer Fortbildung bes positiven Rechts in ber Weise bes ltter'ichen Schule. Abhandlungen, wie die über die rechtliche Stellung ber biatifirten Berren und über Die Rechtsverhaltniffe ber Staatsbiener gelten ute als maggebend auch in ber ftaatsrechtlichen Prarie. Gein Bolferrecht gilt d bem Ausland wohl als bie hervorragenbfte Arbeit beutscher Schule.

Um fichersten in feinem Beruf aber fühlte er fich als Berichterftatter bei bem diten Gerichtshof, als Orbinarius in bem Spruchcollegium ber Universität, Butachter über schwierige Streitfragen ber ftaaterechtlichen Pragis. Darauf rubte feine Gewöhnung gewiffenhafter Erwägung ber rationes decidendi und rationes dubitandi in jebem gufammengefehten Rechtsverhaltnig, die es ihm ht leicht machte, in einer Sturm- und Drangperiode ber Umgeftaltung des entlichen Rechts feines Baterlandes Stellung ju nehmen. Bollfommen gunglich allen Grundgebanten ber modernen Reformen, vermochte er fich boch Bedenten nicht zu entichlagen, bie aus ben unvermeiblichen Confequengen berberter Grundpringipien hervorgeben, und bie er als genauer Renner bes praftien Rechts vorzugeweise ju überseben vermochte. Die ftetige Gewöhnung ber wagung bes pro et contra hat ihm nicht felten ben Borwurf ber Unentschloffenheit getragen, in einem Falle jogar heftige Anfeindungen. In bem Spruch bes mbischen Obertribunals in bem Brogeg Tweften erkannte er die eine Seite: Nothwendigleit der freien Meinungsaußerung eines Bolfsvertreters in dem ochften Rath ber Krone". Als Strafrechtslehrer bagegen vermochte er bie watehre bes Gingelnen nicht jeder wiffentlichen Behauptung unwahrer Thatben auf ber Tribune Preis zu geben. Er theilte diefe Auffaffung von ber Alifion aweier rechtlichen Gefichtspuntte mit ben namhafteften Strafrechtslehrern eutschlands, und glaubte die Lojung nach langem ichweren Zweifel in einer ammatifchen Auslegung bes Urt. 84 ber preugifchen Berfaffungsurfunde gu iden, welche unwahre Thatfachen von ausgesprochenen "Meinungen" unterbeibet, eine Auffaffung, die von der fpateren Gesetgebung besavouirt worden 254 Segel.

ift und weittragende Folgen für bie Deutsche Gerichtsverfaffung gehabt bat, in feiner Berfon aber auf pflichttreuer Abwägung von Recht und Begen-

recht beruhte.

Mit ben ungewöhnlichen Geistesgaben, mit dem Reichthum und der Gediegenheit des Wissens, mit dem unermüblichen Fleiße des gründlichen Forschres für welche seine Schriften und sein Wirten in seinen Aemtern Zeugniß ablegen verband H. in seltenem Maße persönliche Bescheidenheit und Selbstlosigkeit. Schlichtheit des Wesens, Aufrichtigkeit und Lauterkeit des Charakters, Wilbe und Wohlwollen der Gesinnung, ein warmes Herz für Anderer Freude und Leid, und eine tiesinnerlich begründete, unerschütterliche, doch seder Unduldsamkeit abgeneigte Festigkeit in seinem edungelisch-lutherischen Glauben. In seinem Haussstande, einer Stätte edler Gastlichkeit, und in der Hingabe an seinen Beruf und an seine Studien sand er sein Glüd und seine Befriedigung; Treue zu Gott, zu König und Baterland, strenge Pflichtersüllung und die Wahrung seiner durch gewissenhaste Prüsung gewonnenen Ueberzeugung waren ihm die Richtschur seines Lebens.

Segel: Georg Wilhelm Friedrich G., beutscher Philosoph, geb. am 27. August 1770 in Stuttgart, geit, am 14. Robember 1831 in Berlin. So nuhlos es oft fein mag zwei Individualitäten mit einander zu vergleichen und fo weise Boethe's Rath an die Deutschen: ftatt ju fragen: ob er ober Schiller ber Größere? fich beffen gu freuen, bag fie zwei folche Rerle befagen, jo find boch auch folde Falle nicht felten, wo ein Leben begriffen und bargeftellt werben tann, nur indem man eine Barallelbiographie gibt, ober wenigftens Unleben bei einer folden macht. Auch in ber Geschichte ber Philosophie tommen Falle von wo der Berfuch, das Leben ober gar die Lehre eines Philosophen barguftellen, ohne Rudficht auf einen gang bestimmten Anderen, bem Unternehmen abneln wurde, die befannten fiamefischen Zwillinge burch eine Operation von einander au trennen. Wer wollte es wol unternehmen bie Bebeutung und bas Berdient des Ariftoteles richtig zu wurdigen, aber fo, daß auf Plato gar tein Bezug genommen wurde? Go viel Unreifes und Schiefes auch ju Tage getommen fein mag, wo jenen beiben Beifen Griechenlands bie beiben Schwaben verglichen wurden, beren einem biefer Artitel gewidmet ift, in bem einen gleichen fich bie beiben Philosophenpaare entschieden: in dem taum größer zu denkenden Contrast. ben die Blieber eines jeden berfelben barbieten. Bie fruhe diefer Begenfat fic zeigt, das hat in fehr anziehender Weife Rlaiber in bem Festprogramm jun Jubilaum der Tubinger Universität ans Licht gestellt. Da feine Darftellung beibe Philosophen aber nur bis zu dem Augenblid, wo fie bie Universitat begieben, begleitet, fo ift fie nur als Anfang einer Barallelbiographie gu betrachten.

Im Gegensatz zu Schelling, dem aus uralter würtembergischer Clerital-Aristokratie stammenden ingenium praecox, dessen Ruhm, noch ehe er die Universität bezog, mit Spannung seine Ankunst erwarten ließ, erscheint die Entwicklung Gegel's in teiner Beziehung ungewöhnlich. Der im 13. Jahre mutterlos gewordene Knabe lebte mit Bruder und Schwester im Hause des Baters, eine herzoglich würtembergischen Beamten mittleren Ranges. Bon da aus besucht a die Schule. Die Carlsschule, die, als Lieblingsschöpfung des Herzogs Engm Carl und da sie die genialeren Lehrer besaß, sich empsahl, schloß grundsählich was zur theologischen Borbisdung gehört, aus, und so blieb für den, schon sind zum geistlichen Stande bestimmten Sohn nur das Stuttgarter Shumasium welches noch den Bortheil bot, daß der Shumasiast unter sieter väterlicher Aufsicht blieb. Berband sich nun damit, daß bei der Nähe des strengen Herrschel der beaussichtigende Vater selbst als unter strenger Aussicht siehender Beamlischen, so ist es begreislich, daß sich in dem Knaben schon in früher Jugend Degel. 255

Ichtung por aller Autorität, ber Respect por dem, was da ist und gilt, bas, was er in fpaterer Beit bor Allem von bem Rnaben erwartet, ber orfam, entwidelt. Diefer zeigt fich im theoretischen Gebiete in dem fich Unen des Gebotenen, im Lernen. Das (in jener Zeit unvermeibliche) Tagebuch. hes der Schuler geführt und bas fich erhalten bat, zeigt beswegen faft nur juge aus Gelefenem, notirte Aeußerungen diefes oder jenes Lehrers, turg mit feltenen Ausnahmen nur eine Autoritätenfammlung, Die wol einen fammelnben hrten abnen läßt, burchaus aber feinen bahnbrechenben Denfer verheißt. i weil er nur wiederholt, mas er aus dem Munde der Alten als flug und e preisen hort, erscheint er uns in diesen Tagebüchern so altslug, zieht er, er es von feinen Behrern gelernt hat, die Bermes'ichen Romane ben Schiller'-Raubern bor, furz er ericheint als bas, als was ihn fein fpaterer erft and und Benoffe, bann grollender Biberfacher, Schelling bezeichnet, als perficirte Brofa. (Dabei bergeffe man nur nicht, bag eine gute, ja eine erliche Profa viel feltener ift als mittelmäßige Poefie.) Zeigt uns das Tage-, daß mabrend seiner Schulzeit Begel's Geift (um ein baconisches Bild gu auchen) fich auf die Ameisenthätigkeit beschränkte und es auf die Zukunft hob, in Beife ber Spinnen aus fich, in Art ber Bienen aus bem gefammelten f. Reues zu schaffen, fo bezeugen wie viel die emfige Ameise zusammentrug, vielen Excerpte und Abschriften, burch die er ben Inhalt beutscher, Die ichriftn leberfetzungen, burch welche er ben Stoff in anderen Sprachen geschriebener riften gu erobern versucht. (Bis in fein Alter binein bat er die Gewohnheit, s mit der Feber in der Sand ju lefen, beibehalten, mochte bas Gelefene ein h, mochte es eine Zeitung fein.) Die aus der Schulzeit ftammenden Ausbetreffen befonders Philologie, Litteraturgeschichte, Aefthetit, Mathematit, bichte. Auch Definitionen philosophischer Begriffe laufen mit unter, treten febr jurud. Der Schuleinrichtung gemäß bilbete bas Fundament fur die lectuelle Bilbung Segel's das claffifche Studium. Bor Allem das ber ichen Welt, benn verglichen mit ben gegenwärtigen Einrichtungen trat bas chijche zurück, das Latein aber so in den Bordergrund, daß sogar die Urtheile Die beutschen Auffätze sowie über Die beutsch gehaltenen Bortrage in lateinischer ache abgegeben wurden. Diefem entspricht es, wenn ber gewiffenhafte Schiller nur für fich romifche Autoren lieft, fondern, um fich in ber Sprache gu tigen, eine Zeit lang fein Tagebuch lateinisch führt. Bang vernachläffigt be bas Griechische nicht. Der Sechzehnjährige legt fich eine Sammlung er borlommender Worte nach dem Thrtäus an und präparirt sich gründlich bie Blias. Aus bem fiebzehnten Jahre haben fich Braparationen jum Guris erhalten. Erft die Befanntichaft mit Cophofles aber mochte mit der Borfür diefen Dichter, die hinsichtlich ber Antigone fast ben Charafter einer armerifchen Jugendliebe hat, ben Enthufiasmus für Bellas entgundet haben, ipater, ale S. fich enge mit Solberlin verband, natürlich fich noch fteigerte. efeben bon diefem claffifchen Momente mar bie Atmofphare, welche S. rend feiner Schulzeit einathmete, die der gangen Beit und er wuchs auf in 3been ber beutschen Auflfarung. Die Auszuge aus ben gelefenen Schriften, e wenige benfelben hinzugefügte Bemerkungen verrathen den gelehrigen aler eines Leffing, Menbelsfohn, Nicolai, Zimmermann, Garbe, Gulger u. A. in der Zeit, wo Rant's Kritit noch nicht beachtet wurde, Philosophie oder gefunde Bernunft genannt wurde, b. h. die aus einem Gemisch beutscher, ficher und frangofischer Philosopheme bestehenden Borftellungen der Gebildeten prachen der verständigen Ratur Hegel's zu fehr, als daß er anders hätte den jollen als Jene.

256 Segel.

3m October 1788 verließ ber Achtgebnjährige mit einem, nichts wenige als glangenden, Schulgeugnig bas Symnafium und bezog bie Univerfitat Tubingen wo er als herzoglicher Stipendiarius in bas theologische Stift aufgenommen wurde. Bare S., wie bies bas Gewöhnliche, als Glieb einer Promotion aus einem hoheren Seminar ins Stift gefommen, fo hatten bie Compromotalen schon vorher und die Uebrigen durch die Art des Zusammenlebens und Arbeitens fehr balb gewußt, welche Stellung ber junge Stiftler einnahm. Best mar einer hineingeschneit, ber in feiner Beife, b. h. nicht in Gemeinschaft, sondern fur fic vielleicht gar in, ben Underen ungewohnten, Stunden, mit der Feber in ber Gad arbeitete. Was Wunder, wenn die Studiengenoffen ihn nicht verftanden mit nur bas Gine gang richtig fühlten, er ftehe anders als fie. Baren fie aber alle jung, jo lag es ju nahe ben Anderen ben "alten Dann" ju nennen, als bai nicht biefer Ginfall irgend eines Spagvogels Blud gemacht haben follte. Und in der That, in feiner Beschäftigung mit der Biffenschaft ift er wie ein allm Mann, der grundlich und bedächtig, was noch nicht fertig, feinem mittheilt all bem berichwiegenen Schreibtifch, ber es weiß, bag in ber Unterhaltung gwa Gefichtspuntte gewonnen, auch wol geiftreiche Ginfalle ju Tage gefordert werden Die Bahrheit aber nur in ber mitternachtigen Ginfamfeit wie bas reine Gol im buntlen Schachte gewonnen wird. In bem Tubinger alten Mann erlennen wir ben alten h. von 1827, ber mit spöttischem Lächeln von philosophischen Dialogen fprach, ber es fast gornig beftritt, bag Ariftoteles auf Spagiergange philosophirt habe, und ber, wenn wir eine Bebentlichfeit gegen bas porbrachten was er gejagt hatte, ftatt auf ben Ginfall einzugehen uns auf feine Buch verwies, die dies "im Bufammenhange" erbrterten. Wer aber fo fich eines jede συμφιλολογείν und συμφιλοσοφείν enthalt, bei bem ift es erflärlich, daß Rieman weiß, inwiesern er quiddiogos und quidoogos ift, und so wundert es uns nicht wenn die Commilitonen, welche behaupteten brei unter ihnen (Bolberlin, Ren und Schelling) verftanden Griechisch, ben alten Mann nicht als vierten bing fügten, oder wenn Andere ihn für ein lumen obscurum erffarten. Bu einen folden Tehlgriff verleitete außer ber Richtmittheilung ber geiftigen Arbeit bie bag mit einem Unberen, mas freilich immer fertig ift, B. nie hinter bem Bem hielt, mit feiner Gemuthsftimmung. Er war nichts weniger als ein verichloffen ungemuthlicher Gefelle. Das icone Redarthal, in bem fogar beute noch bem Gambrinus nicht gelungen ift ben Dionyfos ju berbrangen, bat in ibm feine entarteten Sohn erzeugt. Und fo mag Mancher, ber ihn beim Schoppen gemuth lich gefunden ober Tarof fpielen fah, gemeint haben, ber Dann tonne ebe nichts Anderes. Auch hierin zeigt schon ber Student, mas 40 Jahre fpater be Beltberühmte und ju unferem Erstaunen gezeigt hat: Er, ber wie Rant, bu ovjugedooogeev nicht mochte, war, wie wiederum Kant, jum confabolari m Solchen, bei benen er ficher war, bag fie ihn nicht gu jenem verleiten warba gerne bereit, und an die Stelle bes Tarof war in Berlin bas Bhift getreten -Die Studiengenoffen alfo bielten ihn nicht für etwas Augerordentliches. Gie jo wenig haben die Lehrer der Sochschule in S. etwas Besonderes vermuthe Er gab ihnen nicht, wie Schelling, Gelegenheit burch eine bon ihm felbft g ichriebene Differtation fich bon feiner Begabung ju überzeugen, fondern er befolg ben berrichenden Gebrauch und ward Magifter, indem er (mit Gint, Antentie und Solberlin) eine bom Profeffor Bod gefdriebene Differtation vertheidig Candidat burch Bertheidigung einer Differtation bes Profeffors Le Bret. Dab ift auch bas Zeugnig, welches ihm nach vollendetem Studium ju Theil mas tein glangendes. Er wird darin ein schlechter Redner und nach einer, freile angefochtenen, Rachricht in ber Philosophie unwiffend genannt. Und boch in bie funf in Tubingen jugebrachten Jahre in ben allerberichiebenften Begiebunge

Segel. 257

ur h. von epochemachender Bedeutung gewesen. Auch schien gerade diese Univeritat wie geschaffen für feine Lage: Giner, bem die Achtung vor aller Autorität m Blute lag , beffen flare Berftandigfeit burch Aufflarungsibeen aller Art genahrt war, sollte fich geschickt machen einmal als Geiftlicher in der Kirche seines tanbes ju wirten. Wo hatte er bagu beffere Anleitung finben fonnen als bei Storr, Flatt und beren Unhangern, welche bavon burchbrungen waren, es fei inen gelungen bie Ungriffe gegen bie Rirchenlehre mit ben Baffen ber gegenwartigen Philosophie siegreich widerlegt zu haben. Der gegenwärtigen Philolophie, unter welcher jene Manner nicht nur die borfantische Bobularphilosophie berftanden, fondern eine Berfchmelgung berfelben mit fantischen Ideen, Die es imen möglich machte auf fritischem Fundamente ein Gebäube des Dogmatismus ju erbauen, bas mit ber Rirchenlehre übereinzustimmen schien. Die Unhaltbarkeit biefes Gebändes, die balb nach Segel's Abgang von ber Universität Schelling in leinen Briefen über Dogmatismus und Kriticismus jo fchlagend nachgewiesen bat, murbe frube auch bon bem Ersteren empfunden, und bem ehrlichen Manne mußte ber Bedante immer peinlicher werben, daß nur rabuliftische Runfte eine Lehre, Die er einft ju verkundigen beftimmt war, mit Bernunft und Biffenichaft ju einem Scheinfrieden bringen fonnten. Bu biefem inneren Zwiefpalt gefellte ad eine andere innere Gahrung. Die Rabe Franfreichs, Die Mömbelgarber Stubenten in Tubingen und vieles Andere machten bie revolutionaren Bewegungen im Nachbarlande ju einem Intereffe bes eignen. Much S. begeifterte fich fur biefelben. Bielleicht burch Schelling angeregt. Denn wenn wir auch auf die nachricht, daß beibe fich an der Errichtung eines Freiheitsbaumes betheiligt haben follen, nicht viel mehr Gewicht legen, als auf die Erzählung eines Coataneus, bag begel's Lieblingswort in jener Zeit "Ropf ab" gewesen fei, fo fteht boch feft, bag es gerabe bie politische Stimmung war, die ben gravitätischen Magifter mit dem eben auf die Univerfitat tommenden munteren Benie enge berband. In bem von Achtung gegen die Staatsmacht genährten Geifte des Beamtensohnes mußten die neuen repolutionaren Ibeen einen inneren Rampf berborrufen, ber nicht minder peinlich mar, als ber zwischen feiner Philosophie und feinem funftigen Seelforgerberuf. Mus bem letteren Conflict ichien herauszuhelfen die burch das Studium Leffing's, und vielleicht auch Jacobi's, angeregte Unterscheidung bon Roof und Berg, vermöge welcher die Religion gu einer, bon feinem Berftanbestinwande berührbaren, Gemuthsfache gemacht wurde, zu erlebter Liebe, welche bir Geiftliche ju erweden und ju fteigern habe, wenn nothig auch burch Spiele bir Phantafie. Eben weil fie in zwei gang berichiebenen Gebieten liegen, braucht Deber ber Berftand bem Glauben, noch biefer jenem geopfert ju werben, beibe aben Recht. Anders, gewiffermaßen in entgegengesehter Weise rettet fich im wlitischen Gebiete ber jum Repolutionar geworbene longle Unterthan aus biefem Briefpalt. Der enge Unichlug an Solberlin batte die, fchon in Stuttgart er-Dachte, Begeifterung für bas Griechenthum beträchtlich gesteigert. Die Schönheit beffelben, die in der Durchdringung der finnlichen Wirklichkeit mit der ibealen Babrbeit besteht, diefe erkannte er nun auch in dem hellenischen Staate, ber darum ein icones Runftwert ift, weil ber Einzelne feine Freiheit nur barein dt, bas Bange gu erhalten und gu forbern. Wie Gellas une überhaupt bas acmonisch entwickelte ideale Menschenthum zeigt, fo auch bas Staatsleben in hiner Schonbeit, weil fich bier bie Ibee bes Burgers verwirklicht. Die afthetische Beniedigung, welche die Bertiefung in bas hellenische Staatsleben gewährt, lagt bm empfundenen inneren Zwiefpalt wenn nicht lofen, fo boch vergeffen. Begonnen Denigstens hatten bie Berfuche aus jenen inneren Conflicten herauszukommen, 1 8. im 3. 1793 Tübingen als bas verließ, woraus bekanntlich Alles werden lun: ale Tubinger Magifter und würtembergischer Canbibat. Bunachft ward

260 Begel.

ichlage erwartet, ba fagt ihm, freilich nicht ein Beitungeschreiber, fonbern Bhilosoph, es fei Reit eine Metaphpfit aufzuftellen. Man bat, und bagn b eigentlich S. felbit jugeftimmt, biefe Beifung bamit verglichen, bag unfer groß Dichterpaar aus ber fie nicht befriedigenben Gegenwart fich in die gludlich hellenische Welt hineingeträumt hatte, man tonnte fie auch bamit gufamme ftellen, daß es die Roth bes Lebens ift, welche mehr, als es fonft geschieht, In in ber religiblen Erfahrung fuchen lagt. Die aber bies nur thun, um b Philosophen, ben Dichter, ben Betenden zu verspotten, und ihnen die als Duft porzuhalten, welche praftifch ins Leben eingreifen, bergeffen, bag Goethe bur bas Dichten ber 3phigenie mehr gur Erhebung feines Boltes beigetragen b als wenn er Leitartitel fur ein liberales Blatt gefchrieben hatte, und bag, n fich durch ein Gebet erhoben fühlt, energischer an die Arbeit geht als vorhe Much eine Metaphyfit, wie fie S. bamals gebacht hat, eine Beltanichamm bie in allem Dafein ein harmonisches Banges, einen Organismus von bim lifcher Schönheit fieht, icharft bas Auge fo, bag es in ber Bergerrung noch Spur bes 3beals erfennt, und fichert eben barum bor bem tappifchen und w ftorenben Umpflügen, wo es fich barum banbelt bem bereits grunenben Sam burch Ausjaten bes Unfraute Luft ju verschaffen. Dan fann barum jugebe daß ohne bie unbefriedigenden Buftande, die S. borfand, er nicht bagu gelomm mare, jest ichon ein Suftem ber Metaphyfit gu entwerfen. Sie allein at haben ihn nicht bahin gebracht, fonbern ein minbeftens eben fo wichtiges Mom und für ben Inhalt feiner Metaphpfit viel wichtigeres bilbete bie Ginwirlun die er von anderen Denkern empfing. In der Schweiz hatten Schiller's phil fophische Briefe und bie erften Schriften von Gichte und Schelling großen G brud auf ihn gemacht. Bei feiner Rudfehr nach Deutschland, feit ber auch fe Briefmechfel mit Schelling lebhafter wurde, begann biefer gerabe bie Reibe b Schriften, Die ihn über Die Biffenichaftslehre hinausführten, Die naturphi fophischen, und es ift mehr als Bermuthung, es ift nachweisbare Thatfache, b biefe bon S. neben bem Plato, ber ihn febr beschäftigte, eifrig ftubirt wurde 36m, ber nie, wie Schelling felbft, gang ber Wiffenschaftslehre gugeftimmt fat mußte früher als einem Anderen flar werben, daß mit ihr eine Naturphilofol unvereinbar. Auch gog ihn gu ben Lehren bes Freundes viel mehr als gu ben Gichte's bas an, was er nach einigen Jahren, wo er beibe mit einander verglie als ben Optimismus ber Schelling'ichen Lehre bezeichnete, benn fein eignes muben ging ja auch barauf, bas Dafein als harmonifchen, von ber 3bee ! fullten, Rosmos gu begreifen. Auf ber anderen Seite war er nicht bio bagegen, bag es ein gludlicher Fund gewefen war, wenn Fichte, indem er b Absolute als fich felber Segendes faßte, die Bewegung burch Thefis, Antithefis Synthefis als das Gefet alles mahren Seins promulgirt hatte, daß biefe in bedung aber jugleich einen fruchtbaren Wint gebe über ben Weg, auf bem m Weltanficht fich jum Spftem abichließe. Man barf mit giemlicher Sicherheit aussprechen, daß es unter bem Ginfluß Fichte'icher Ideen gefcah, bag D. bis babin bas mabre Gein als Leben und Liebe bezeichnet bat, jeht bafur b Ausbrud Geift gu brauchen anfangt. Und wieber, wenn er bon Franfurt bem Freunde ichreibt: Die Anschauung und das Ideal bes Munglings habe bie Reflerionsform angenommen und fei jum Spftem geworben, fo barf man bas benten, daß fehr bald barauf er Fichte als ben bezeichnet, in bem bie Refferin philosophie ihren Culminationspuntt erreicht habe. Wie fich in jener Beit Shitem der Philosophie in Begel's Beifte gestaltet habe, barüber ift man bem, ftets mit ber Feber in ber Sand grubelnben Denter nicht auf blofe I muthungen hingewiesen. Ein Danuscript aus jener Beit ift burch bie queid lichen Auszuge, Die Rofenfrang und Sahm baraus gemacht und ber Belt bi Begel. 259

eier Studien war, daß allmählich an die Stelle der vergangenen Herrlichkeit santilen Staates, auf der sein Auge dis dahin geruht hatte, zum Gegenstande iner Betrachtung das wurde, was der Bergänglichkeit enthoben ist, weil es das wige ist in den Staaten, die da waren, sind und sein werden, die Jdee des staates. Daß bei dem ersten Entwersen derselben eine Menge von Zügen der eliebten Hellas entnommen, darunter auch manche, die rein zusällige Eigen-hümlichkeiten waren, ist nicht zu verwundern. Eben so wenig, daß diese in pateren Entwirsen weggelassen wurden. Eines aber hatte die srühe Liebe zum Uterthum zu einem seststehen Axiom gemacht, daß der Staat, dem Kunstwert und dem Organismus gleich, ein Ganzes sei, welches den Theilen, sie beimgend, vorausgeht, und daß eben deswegen der Einzelne im Staate und durch en Staat das wird, was er ist, nicht aber nach Roussean's Ansicht der Staat

n ben Gingelnen gemacht wirb.

Bie wenig mit biesem Ibeal bes Staates die in ber Gegenwart eriftirenden naten übereinstimmten, bas ward ihm besonders tlar, als er im 3. 1797 ich Solberlin's Bermittelung ben Bunich erfüllt fab, nach Deutschland gurfidtebren. Gine in jeber Begiehung ber Bernifchen vorzugiehende Sauslehrerftelle Frantfurt a. Dt., die ihm angetragen ward, verfette ihn in bas Berg Deutschibs und gab ihm damit Belegenheit, bon bleibend ober temporar anwesenden dehrten - wir nennen blog Solberlin, Sinclair, Murhard, b. Berger nregungen ber mannigfaltigften Art zu empfangen, ebenfo aber auch viel neller als bieber bon Allem, was in Deutschland in ber letten Zeit erschienen ir ober jest erft veröffentlicht wurde, Rotig zu nehmen. Bor Allem aber berochte er hier mit einem, durch dreijährige Abwesenheit unbefangener und arfer geworbenen, Blid ben Buftand feines Baterlandes und die barin feit ri Jahren eingetretenen Beranberungen wahrzunehmen. Es war barum errlich, daß fich fein Rachbenten und feine Studien für's Erfte bon bem relifen Gebiete ab-, dem politischen juwandten. Wieber ward das preußische ndrecht borgenommen, gang besonders aber mit ber Feber in der Sand Rant's mits- und Tugendlehre ftubirt, welcher ichon jest S. bies entgegenftellte, bag icharje Trennung des Legalen und Moralifchen es unmöglich mache, bas ttliche) "Leben", wie es namentlich im Staate fich fund thut, ju begreifen. ben diesen Untersuchungen, welche blos die Theorie betrafen, richtete fich sein lid auf die jactisch gegebenen Buftande feines Baterlandes. Bunachft des geren, Bartembergs. 3m 3. 1798 verfaßte er eine Schrift, Die aber unbrudt blieb : "leber bie neueften inneren Berhaltniffe Burtembergs". Dag er biefer Schrift bie Buftanbe Burtembergs, auf beren Rlaglichfeit er ein Mes Licht wirft, bennoch nur zu berfteben und zu erklaren fucht, wo er er auf die Abhulfe tommt, feine Rathlofigfeit betennt, ba die Bedingungen, ter welchen bei anderen Bolfern Gulfe möglich, in Burtemberg fehlen, Dies straftirt allerdings zu fehr mit dem Berhalten moderner Bubliciften, die, je niger fie einen gegebenen Buftand verfteben, um fo mehr überzeugt find, fie unten ihn anbern, als daß es nicht, als nach hegel's Tobe jener Auffat bemt wurde, bitteren Tadel fich zugezogen hatte. Nicht gang fo negativ, aber einem Rejultat, welches noch bitterer getabelt worden ift, ichließt ein anderer fat, welcher bie Form, in der er fich in Begel's nachgelaffenen Manufcripten inbet, gewiß fpater erhalten hat, mahricheinlich aber in feiner Subftang balb nach n über Burtemberg entstanden ift. Es wird barin ber Burtemberg gemachte, murf, daß es fein Staat ift auf gang Deutschland ausgebehnt, und auch bier bellagenswerthe Factum nur aitiologisch und diagnostisch behandelt. Wo aber Lefer, wie er bas bei feiner Morgenzeitung gewohnt ift, therapeutische Rath262 Begel,

(theoretischen) Theil, ben materiellen, im anderen (prattischen), ben sittlichen Rosmos ju betrachten habe, bort bie Ratur, hier die Geschichte. - ba verichlug es am Enbe wenig, ob der Gine beiden Theilen eine Begrundung borauszuschiden ben Blan hatte, mahrend der Andere alle bieje begrundenden Gedanten in Die Definition bes Absoluten jufammenfaßte: es ift bie absolute Indiffereng bei Subjectiven und Objectiven. Benug, ohne alle Unredlichkeit tonnte S. feine vollftandige Uebereinstimmung mit Schelling aussprechen und junachft in feiner ichriftftellerischen Thatigteit fich gang auf Die Puntte beschranten, in welchen fie gang gleich bachten. Gur biefe mar bas gang naturgemäße Organ eine bon beiben herausgegebene Beitschrift. Go ericbien benn in Tubingen bei Cotta bas "Rritische Journal ber Philosophie", bas freilich nur etwas fiber ein Jahr lebte. Da hier nur Auffage erichienen, welche enthielten, worüber beibe Berausgebn fich geeinigt hatten, Manches, was ber Gine gefchrieben hatte, Bufage ober Menderungen bom Anderen erfuhr, fo haben fpater Streitigkeiten barüber entfleben tonnen, bon wem ber eine ober andere Artifel fei. Bei ihrem erften Ericeinen zweifelte Riemand baran, bag bie Ginleitung über bas Befen ber philosophifden Rritit von beiben gemeinschaftlich, bas Gefprach über bas absolute 3bentitats inftem (b. h. über Reinhold's Beurtheilung beffelben) im erften Stud, ber Aub fat über bas Berhaltniß ber naturphilosophie gur Philosophie überhaupt im britten Stud bes erften Banbes, endlich ber lette Auffat im britten Stud bis zweiten Bandes über Dante in philosophifcher Beziehung von Schelling, alle anberen Auffage aber von S. verfaßt feien. Unter biefen ftellen fich bie meiften bie Aufgabe, bas gemeinschaftliche Shitem gegen andere Standpuntte gu ber theibigen, fo gegen bie, welche ber Philosophie eine Ginleitung vorausichilen, jo gegen die Philosophie bes gefunden Menschenverftanbes, fo gegen ben Sap ticismus, fo endlich gegen bie berichiebenen Formen ber Reflexionsphilofophic b. h. die Rantische, Jacobi'sche und Fichte'sche Philosophie. Bu ihnen abn fommt einer, ber legte von S. für bas Journal gefchriebene, ber einer befondem Erwähnung bedarf. Er hat den Titel: "Ueber bie wiffenschaftlichen Behand-lungsarten des Raturrechts", und fpricht jum erften Dale jum Publitum bat aus, was bis bahin nur in ben Bemertungen gu Rant's Rechts - und Tugen lehre geäußert mar, bag über ber Sphare ber Legalitat und Moralitat fich bie der Sittlichfeit erhebe, welche entftellt werbe, wenn man blos legale formen (3. B. Bertrag) ober blos moralifche Principien bort geltend mache, wo bie fittliche Totalität, ber fittliche Organismus in feiner Majeftat aber jene unter geordneten Momente fich erhebt. Der Auffat enthält aber noch einen anderen, filt bie Stellung Segel's epochemachenben Gebanten. Es wird bier ausbrudlig ausgesprochen, bag ber Beift hoher ftebe als die Ratur, weil er bas in ihr p einer Bielheit Entfaltete als Erfennen bes Univerfums in fich gurudnehme und darum über jene übergreife. Damit war ber Standpuntt bes 3bentitatsfpftemb in dem beibe als Correlate erichienen, mit einem vertauscht, auf dem bie Ratm nur als Durchgangsiphare bes Abjoluten ericheint. Bas aber ben Beift betriff jo wird nach wie bor feine bochfte Entwidlung und Abfolutheit barein gefet baß er ber Beltgeift ift, ber in jebem Bolfe, unter jedem Bangen von Gefeten und Sitten, fein Wefen genießt. Den Schlug bes Spftems bilbet bemgemag bir Philosophie ber Beltgeschichte, unter biefer aber ift nur gu verfteben Staaten geschichte, ober Entwidlung ber 3bee bes Staates und zwar auch jest nat wird fie befonders im Sinne des hellenischen Alterthums gefagt, baber jebes Bolt an bem es befeelenden Beifte feinen Bott hat.

Die gemeinschaftliche Arbeit an bem Journal, an welches sich, wenn mm ben Lectionstatalogen trauen bari, noch Gegel's Sabilitation bie gemeinschaft liche Leitung eines philosophischen Disputatoriums ichloß, hatte ben, der bisher Begel. 263

ets in der Ginfamteit excerpirend und concipirend gegrubelt hatte, in die ihm ngewohnte Lage bes Symphilosophirenden gebracht, und zwar mit einer fo ctatorifden Berfonlichfeit wie Schelling. Was Bunder, daß die Wirtung, e bas Busammenwirten auf Beibe fibt, fich nicht gang gleich vertheilt und S. ehr als ber Empjangende erscheint. Darum erscheint er auch mit dem Aufiren bes Journals, befonders aber feit Schelling Jena verlaffen hatte, mehr ch felbst wieder gegeben. Das Erstere gab ihm mehr Zeit für feine Borfungen, in deren Kreis ju ber Logit und Metaphyfit zuerft bas Raturrecht, ann eine enchtlopabifche leberficht bes gangen Suftems, wie es in "transfcenbenden 3bealismus, Raturphilosophie und Geiftesphilosophie gerfiel", später Geschichte er Philosophie, reine Mathematit, endlich Phanomenologie und Logit als Die iben Theile ber ipeculativen Philosophie, gezogen wurden. Bei diefer Behrantung auf die Ratheberthätigteit mußte fich ihm die leberzeugung aufbrangen, ag Manches, worliber er andere Philosophen hart angelaffen hatte, boch auch ine Berechtigung habe. Go bie in die Philosophie erft einführenden Betrachingen, die dann in ihre Borhalle fallen und doch nicht gang unphilosophisch nb. Go weiter bas Beftreben verftanblich ju fein, was bem nicht gelingen unn, ber den Berftand verachtet. Endlich aber mußte die Reflegion, bann aber uch ber Meifter in ber Reflegion Fichte, dem er fich ichon durch die leberronung des Beiftes über die Natur angenähert hatte, fehr in der Achtung bei un fleigen, ba "die geiftreiche Reflexion, welche überall ben Begriff burchscheinen ift", por Allem bagu treibt ben Begriff gu fuchen. Gine Beftätigung folcher ebanten mußte ihm ein Blid auf Diejenigen gemahren, die ben Standpuntt, en er felbft noch bor Rurgem eingenommen hatte, fefthielten. Schelling felbft appte umber und fuchte nach immer neuen Methoden. Seine Anhänger aber fielen fich in einem unverständigen Phantafieren, das, weil es alle Reflexion usichloß, ein Mittelbing von Boefie und Philosophie gu Tage forberte, über as natürlich eine Berftandigung nicht möglich war. Wie er durch die Kritit ntergeordneter Standpuntte ben mahren Ginn bes Identitätefpftems fich und, enigftens jum Theil, auch bem Urheber jenes Spftems jum Bewußtfein gebracht atte, jo handelt es fich jest barum, fich fritisch mit bem Standpunkte ausnander zu jegen, auf den er fich, als er jene Kritiken schrieb, gestellt hatte, und und diefe Auseinanderfetjung jur völligen Rlarbeit über fich und fein Spftem gelangen und zu bringen. Die "Phanomenologie bes Geiftes" (Bamberg 807), Begel's erftes größeres Bert, loft biefe boppelte Aufgabe fo, bag bie useinandersetzung mit bem früheren Standpuntt in ber Borrebe abgethan wird, e Darftellung ber gegenwärtigen Weltanschauung ben Inhalt bes Buches felbit lbet. Dabei ift es S., daß er ju einem definitiven Abichluß gefommen fei, fo wiß, daß der bedächtige Mann, der so Bieles ungedruckt in seinem Schreibtisch et, bier fein Wert feinen Buhorern bogenweise mittheilen tonnte, noch ebe bas mge Manuscript in die Druderei gelangt mar. In wie weit die Recht haben ogen, welche, wie Schelling felbit, in jener Borrede einen bewußten Abfagenicht nur gegen die Schuler, fondern gegen ben Meifter felbft faben, magen it nicht zu entscheiben. Genug, das ftand feit bem Erscheinen biefes Bertes r jeben aufmertfamen Lefer feft, bag man es nicht mit einem Schellingianer thun habe, fondern mit bem Urheber eines großartigen Spftems, welches burch nicht weniger eigenthumlich murbe, daß es, um fich über die gu Gegnern worbenen Borganger zu erheben, fich auf diefelben ftugte und an fie anlehnte. as bas Berftandnig biefes Wertes fehr erschwert, ihm aber, wenn diefe dwierigleit überwunden marb, einen eigenthumlichen Reig gibt, ift die Beribung mehrerer, wie es zuerft icheint, gang beterogener Aufgaben. Buerft nbelt es fich barum, bem Bewußtfein, bas außerhalb bes absoluten Stand264 Segel.

bunttes fich befindet (nach Fichte megen feiner moralifchen Jammerlichleit, nach Schelling wegen Mangels an angeborner Begabung), Dienstjertig eine Leiter bar gubieten und es ju einer Erhebung auf jenen Standpuntt binauf ju nothigen Diefes geschieht, indem ben berichiebenen Formen bes Bewußtfeins nachgewielen wird, daß fie fich felbft nicht verfteben, fondern in einer Gelbfttaufchung be fangen find. Burden fie felbit, was uns eine aufmertfame Betrachtung berfelben zeigt, einsehen (für fie werben mas für uns ift), fo mußte ihnen flar werben, daß jebe berfelben eigentlich (an fich) wegen eines inneren Biberfpruchs auf bem Sprunge fteht eine andere Beftalt angunehmen, b. h. einer anderen und boberen Form Plat zu machen. Richt nur in der Tendeng, fondern auch in der Dethod erinnert diefe Entwidlung an das, was in Fichte's Wiffenschaftslehre die progmatifche Geschichte ber Intelligeng genannt wurde und noch mehr an Schelling's transfrendentalen Ibealismus. Rur schließt er nicht wie Fichte, und noch bor Rurgem er felbft, als mit ber bochften Stufe bes Bewußtfeins mit dem fittlichen Beift, auch nicht wie Schelling mit ber Runft, fonbern über beibe erheben fid bei ihm die höheren Formen der Religion und endlich die Wiffenschaft als be feiner felbft gewiffe Beift, welcher von aller blogen Gegenftanblichteit frei, fich als bas allein Reale weiß ober reines Denten ift. Mit dem Entschluf aber, biefes zu fein hat fich bas Bewußtsein auf den absoluten Standpunkt erhoben. ju dem es ju leiten die Aufgabe gewesen war. Da burch ben Entichlug mit ju benten die reinen Gebanten entfteben, mit beren Betrachtung bie Logit fic beschäftigt, fo tonnte bie Phanomenologie im Bortrage ber Logit vorausgeschid und, als fie gebrudt erichien, als erfter Theil bes Spftems bezeichnet werbm Unftatt "Erfter" hatte auch gefagt werben tonnen "Propadeutischer". Freilic ware in diefem Falle nur eine Geite ober ein Theil der in Diefem Werte enb haltenen Untersuchungen angefündigt worden (berjenigen, die einen ber alteften Schuler Begel's, Gabler, fpater babin brachten fie ju ifoliren und ale philo fophische Propadeutif herauszugeben). Daffelbe ftellt fich aber neben ber propa beutischen noch eine gang andere Aufgabe: Bei verschiebenen Gelegenheiten batt B. barauf hingewiesen, bag ein Spftem, wie er es fuchte, Bedurfnig ber get fei, bon ber Gegenwart erwartet und geforbert werbe. Dies wird nun in ba Phanomenologie damit begründet, daß jedes Individuum nur ein Accidens fo an dem "großen Indibiduum", bem Weltgeifte, in bem als unferer Gubftan wir alle wurzeln. Eben barum wiederholt fich in ber Entwickelung bes Gingel bewußtseins ber Bang, ben bas Bewußtsein ber Menschheit genommen bat, aus jener fei biefer, aus biefem jene gu begreifen. (Wer fich bem ofter ausgesprochenn Borwurf anschließen wollte, da werde in einer confusen Art Pfpchologie und Beltgeschichte bermischt, bergage erftlich, bag Begel's Untersuchungen über bei Einzelbewußtsein, eben fo wenig wie Rant's und Fichte's Untersuchungen übn bas 3ch, pfpchologische find, zweitens aber, bag nicht nur Darwinianer ben Sap "Ontogenie ift Pfplogenie" als Grundgefet exacter Biffenschaft vertundigm, sondern jeder Naturforscher es für gang natürlich erflärt, daß die vergleichend und menschliche Anatomie fich an der Embryologie und Balaontologie, bie beiden an jenen orientiren.) Demgemäß verbindet S. in der Betrachtung beidet und zeigt, bag nicht nur bas Individuum ben Widerfpruch, der in dem finnliche Bewußtfein liegt, daburch loft, daß es jum Wahrnehmen, den gleichen in ber Babrnehmung fo, bag es jum Berftanbe wird zc., fonbern ebenfo bie Denichbid im Bangen über bie Stufen bes Bewugtfeins binaus gu ber bes Gelbftbemugt feins, weiter der Bernunft, bes fittlichen Geiftes, ber Runft und Religion ubm gegangen fei, jeht aber aus bem unbefriedigenben Buftanbe ber religibfen Mub flarung herausftrebe, fo bag jeht bas in ihr murgelnde Individuum fabig un berufen fei, fich über jenen Buftand jum reinen Denten ju erheben. Da bie

Begel. 265

rbebung nur barin besteht, bag, mas in ber Menschheit, biefer Gubftang bes Individuums fich findet und darum in ihm lebt (fubstanziell ift), in ihm als emußte Reflexion (lubjectiv) fich wiederhole, fo ift es erklärlich, daß es bei S. heblingsformel wird: Es handle fich barum, bag bas Substanzielle subjectiv, der daß die Substang als Subject gejaßt werbe. Dag biefe Forberung, welche barauf geht, bag bas unmittelbar Erlebte ober Geschaute auch begriffen and durch Reflexion vermittelt werde, historisch so formulirt werden kann: Schelling muß burch Fichte ergangt werben, liegt auf ber hand. Dem entbrechend ift S., inbem er baju gelangt, bag ber absolute Standpuntt nicht ein mmittelbarer (angebornes Genie), sondern durch die vorausgehenden vermittelt it, auf einen Bunft gefommen, wo er mit Schelling fagen tann, bag nicht Alle fondern nur die, welche über ihr Thun reflectiren) philosophiren follen, und mit Richte, daß (für die, die es fonnen, b. h. die, welche über ihren inneren Zwiespalt uflectiren) es Pflicht, freilich nicht moralische, sondern logische ift, fich zur Philoophie ju erheben. Indem aber S. (nicht in bem eben angegebenen Buntte allein) über bie Ginfeitigfeiten ber Biffenichaftslehre und bes Ibentitatsinftems hinausging, zeigte fich, daß der Bang, ben feine Entwicklung genommen hatte, nicht eine gerabe Linie gewesen war, sonbern bag im fteten Abweichen von biefer eine Gurbe beschrieben mar, die, in ihren Anfangspuntt gurudtaufend, ein 3beengebiet umichloß, aus bem S. hinfort nicht heraustrat: Die afthetischen und religiben Intereffen, bon benen feine erften Speculationen ausgegangen maren, botten für eine Beit lang anderen weichen muffen, und fo lange dies mahrte ward auf die Frage, worin fich benn das offenbare, was feit Frankfurt bei ihm ber absolute Beift bieg, b. h. wo fich der Beift als alle Schranten überwindend sige? geantwortet: 3m Leben im Staat und in ber Geschichte. Best aber, wo d gezeigt batte, bag noch freier (absoluter) als in der Sphare des fittlichen handelns ber Beift bort ericheine, wo er im Runftgenug und ber religiofen Erbebung die Leidenschaften, ohne welche in der fittlichen Welt Richts ausgerichtet wird, binter und unter fich lagt, ba find wieder Diejenigen Intereffen fur die bornehmften erflart, welche ben Tübinger und Berner jungen Gelehrten bor allen befeelten. Darum mochten wir bem eine Bebeutung beilegen, bag ber, welcher mit ben erften Ampuls jum Philosophiren bon Schiller's philosophischen Briefen mpfangen hatte, mit einer Reminisceng aus ihnen feine Phanomenologie ichließt.

Richt ohne Schwierigfeit hatte S. für feine Phanomenologie einen Berleger m Bamberg gefunden, bem in einzelnen Lieferungen bas Manufcript jugefandt Durbe, meiftens unter ber Abreffe Niethammer's, bem, fo lange er in Jena mar, b perfonlich am Rachften geftanden hatte. Die lette Lieferung ward gemacht, als eben bie bei Saalfelb geschlagenen Preugen Jena verlaffen hatten und furg de die Frangofen einrudten. Bu ber Angft um feine Arbeit, die bei dem nicht ideren Boftenlauf erflärlich ift, gefellte fich ber Berdruß über die zudringlichen frangofen, benen eine bollftanbige Plunberung abgefauft marb, die aber, als b. it einem befreundeten Saufe Schut gefunden hatte, feine verlaffene Bohnung wieder heimsuchten und fehr barin aufräumten. Die Jenenfer Rataftrophe fteigerte bas Unbehagen der legten Jahre gur Unerträglichfeit. Begonnen hatte daffelbe, de balb nach bem Weggange Schelling's eine Berühmtheit Jena's nach ber anderen Jena verließ und in Folge beffen die Studenten ausblieben. Dazu lam, baß allmählich bas ererbte Capital einschmolg. Der Titel bes außerorbent-Ichen Professors, den S. im J. 1805 erhielt, die endlich ihm im Juli 1806 broilligte Besoldung von nur 100 Thalern, waren nicht im Stande ihm auch mir bas tägliche Brot ju fichern, und fo war es fehr erflärlich, daß ichon feit Jahren D. um fich geblidt hatte, um eine fichere Lebensstellung zu entbeden. Da war es wieder der alte treue Freund Riethammer, der ihm ben Borichlag 266 Segel.

machte, nach Bamberg zu tommen und die Redaction ber bafelbft erichein politifchen Zeitung ju übernehmen. Freudig ergriff S. bies Anerbieten un Dies Blatt vom April 1807 bis jum Berbft 1808 redigirt. Gin ffingerei Schlecht hat b. getabelt, bag in biefer Beit bie Bamberger Beitung meiftens juge aus frangofischen Blattern gebracht habe und badurch ein bonapartift Blatt gewesen fei. Es bedentt nicht, daß unter ber ftrengen Cenfur, unter w fie ftand, Anderes taum möglich war, es weiß nicht, welche Berlegenheit 5. gemacht hat, daß er einmal mehr geben wollte als einen Auszug au officiellen frangofifchen Beitungen. Das wird freilich die Tabler nicht beid tigen, die in der Fuhrung jenes Blattes nur ein neues Symptom bon bem was fie auch fonft an B. tadeln, von dem unpatriotischen Sinn, der ben jöfischen Raifer bewunderte und blind machte gegen bas Große, was f Deutschland, namentlich in Breugen, vorbereitete, ber fpater, als S. Rect Ritenberg mar, fatt in ben Schillern den friegerischen Ginn ber Freiheits hervorgurufen und zu nahren, ihnen nur vom Behorchen und Bernen gu fpi wußte. Wir erwidern darauf, daß die Bewunderung Bonaparte's, die da fehr Biele, auch Solche, die ihn haften, mit G. theilten, burch feine wanderung in bas bamals wegen feiner Reformen fo gepriefene Baiern gewiß nicht geringer werben tonnte, ba nur unter feinem Schute Baiern gew war, was es war. Rann man ferner bon einem Schwaben, b. b. Ginem, bas Borurtheil gegen Preugen im Blute lag, ber in ber Schweiz bom ! Friedensichluß, in Jena von Saalfeld und ber Doppelichlacht faft Mugen gewesen war, erwarten, daß mahrend in Tilfit ber Friede geichloffen wurde, Erjurt das Parterre von Konigen fab, er auf Breugen als ben bort Deutich bliden werbe? Begen ben letten ber ermahnten Bormurfe aber ben Schull in Schut gu nehmen wird Jeber fur überfluffig halten, welcher gurud- und fich blidend die traurigen Erscheinungen wahrnimmt, die S. vielleicht ahnte: die politifirenden Anaben und fnabenhaften Bolititer.

Die eben ermahnte Schulrectorfielle verbantt b. gleichfalls bem unt von Bamberg nach Munchen verfetten Riethammer. Das neu organifirte Meg Symnafium in Rurnberg bedurfte eines Rectors und im December 1808 5. bagu ernannt. Acht Jahre hat er biefes Umt verwaltet. Sie ware perfonlicher fowol als wiffenschaftlicher Beziehung mit die wichtigften Lebens. In erfterer baburch, bag fein Bertehr in einem eblen Batricierhauf Berichwägerung mit bemfelben führte, indem Marie v. Tucher feine Gattin ! Belcher Gluth ber Empfindung ber Biergigjährige fahig mar, zeigen fein Belt zugänglich gewordenen Briefe an Die geliebte 19jahrige Braut. E aber zeigen fie eine, nicht nur durch fein Alter, sondern fein ganges Ro bedingte bedachtige Ehrenfeftigfeit, bie moderner Gentimentalität auffallen Wie febr es ihm Ernft bamit war, wenn er ber Beliebten gegenüber bobe bas Glud in ber Ghe die Bufriedenheit in berfelben ftellte, bas hat er bew indem er teine, auch nicht die geheimfte und buntelfte Falte feines Leben fünftigen Gattin verbarg. Bornbergebenbe Bolten an bem beiteren Simme ehelichen Gludes, die bas jur Folge haben tonne, hat er weniger gefürchtet daß das Bedauern nicht offen genug gewesen zu fein, einmal die Bufriede mit fich, und barum im Saufe floren tonne. Daß bie ermablte Battin 20 ; lang mit einer Innigfeit, in ber eheliche Liebe mit einem fast tochterlichen trauen fich mifchte, an ihm bing, war ber Lohn feiner ehrenhaften Dife Die zwei Gohne, Die biefer Che entfproffen (Rarl, Professor in Erla Immanuel, Confiftorialprafident in Berlin), tonnten mit fo verichiebener boch gleich großer Chriurcht an beiben Eltern hangen, bem Relteren ift es beschieden gewesen, als Ruhorer ju bes Baters Gugen ju figen. Dag bi

Degel. 267

figende und besetigende Wirfung eines geordneten Sausftandes fich auch in wiffenichaftlichen Arbeiten als eine großere Sammlung und Concentration piegeln werde, ift nicht unglaublich. Doch aber ift diefer indirecte Ginflug chwindend flein, wenn wir ibn mit dem directen vergleichen, ben auf die sbildung von Segel's Lehre fein Umt als Rector gezeigt hat. Als folder r er burch das Normalstatut verpflichtet, philosophischen Unterricht zu geben. ber unteren Claffe follten bie praftifchen Begriffe Recht, Tugend ac. beritlicht, in ber mittleren bie mit ber Metaphyfit verschmolzene Logit, in ber erften Enchklopabie gelehrt werben. Auch wenn uns nicht bie Dictate, welche feinen Schulern gab, borlagen, mußten wir vermuthen, bag bie Rudficht Die Faffungefraft berer, ju benen er fprach, ihn babin bringen werbe, feine banten in einer anderen Beife zu entwickeln, als er es zu thun gewöhnt war, mentlich fich aller Anspielungen auf folches zu enthalten, was er nur bei enigen als befannt voraussegen durfte. Dieje Bermuthung bestätigt fich im fiten Grabe, wenn wir mit feiner Phanomenologie die "Wiffenschaft ber alt" (Rarnb. 1812, 13, 16) vergleichen, beren erften Band er nach vierpriger, beren britten er nach achtjähriger Lehrthätigfeit veröffentlichte. Während ber erfleren eine folche Gille bon Rebengedanten, Anfpielungen auf die periebenften bamals befannten Schriften und Zeitereigniffe fich mit ber Entdelung verbinden, daß ein Reuling in philosophischen Untersuchungen ohne nen Commentar (und einen folchen gibt es nicht) heut zu Tage taum burchmmen fann, gibt bas zweite eine in Abtheilungen und Unterabtheilungen zer-Uende Entwidelung, bei ber jeder Ercurs in Anmertungen verwiesen wird, furg ne ichulmäßige Darftellung, und diefe wird hinfort bei B. die ftebenbe. Aber cht nur die Farbe feiner Darftellung muß fich bei bem Schulmann allmählich Much ju einer Menberung ber Geftalt und Glieberung beffen, mas er orte, ift o. burch feinen Beruf genothigt. Diefer forberte bon ihm eine enchtlobifche Bufammenfaffung aller feiner Lehren. Bier hatte die Ausarbeitung der banomenologie, namentlich aber ihre Bezeichnung als erften Theils ben Uebelind jur Folge, daß die ursprunglichen schon in Frantfurt unterschiedenen brei beile, wie er bas ausbrudlich erflart, jum zweiten, britten und vierten murben. teje Biertheilung aber contraftirte ju febr mit bem Rhythmus, in bem fich i G. bas speculative Denten bewegte, als daß er nicht jest, wo er bas Shitem Grundrig barzulegen hatte, fich gefragt hatte: fallen wirklich alle die Unterdungen in einen besonderen von den drei folgenden unterschiedenen Theil ber hilosophie? Da zeigte fich nun, daß die Untersuchungen, die nur bazu dienten, n Entichlug bes reinen Dentens bervorzurufen, febr gut gufammengezogen etben tonnten gu einleitenden Borbemertungen, welche die Borhalle des Spftems ben. Der weitaus größte Theil aber von bem, was bie Bhanomenologie entelt, betraf folches, was Gegenstand ber philosophischen Disciplinen mar, theils tjenigen, die er schon ausführlich behandelt hatte (wie ber Logit), theils folcher, e einer Bearbeitung noch warteten (wie die Pfnchologie, Religionsphilo= Dhie u. a. m.). Bunachft wurde durch folche Bertheilung bes Stoffes bie ogit bereichert. Diefes zweite große Wert, bon S. felbft für fein wichtigftes geseben, fullpft an ben burch bie propabeutischen Untersuchungen hervorgebrachten ufchluß des reinen Dentens an und betrachtet, was durch benfelben hervorbracht wird, die reinen Bedanten, die, weil bem reinen Denten teine bon ihm terichiebene Gegenständlichfeit gegenüber fteht, mit den Formen des Geins gunmenfallen. Den Complex berfelben nennt B. oft mit Schelling Bernunft, felbit barum Bernunftverhaltniffe; gewöhnlicher ift fur fie ber Rame Raterie, für ihr Suftem 3bee. Die erftere Bezeichnung ertfart ben Ramen Logit, sweite, wie er fie in Jena idealismum transcendentalem nennen tonnte. 268 Segel.

Die Aufgabe biefer Biffenichaft ift, basjenige tennen gu Ternen, mas in fein Entaugerung Ratur, in feinem fich felbft Erfaffen Beift ift. Da bies aber u erfannt wird, indem man die Rategorien immer mehr zu einem Softem condensiren fieht, und diefem Proceg bes fich Bollenbens nachgeht, find eigentlich zwei hauptfragen, welche die Logit beantwortet: Bas ift bie Be nunft (bas Abfolute) ? und : Wie wird fie (es) ertannt? In beiden Begiehung ift fie bie Grund- ober Fundamentalmiffenschaft, ba alle ubrige Biffenich barauf ausgeht, bie Bernunft wieder zu erfennen, bagu aber nothig ift, bag me fie fenne, und daß man wiffe, wie fie ju finden ift. In erfterer Begiebn tann man fie Elementarlehre, in zweiter Methodenlehre nennen. Wie Die Berpfti tung, Logif zu unterrichten, Die Abfaffung des Spftemes ber Logit, ber encht padifche Unterricht eine Revision der Gliederung des Syftems, fo tonnte ! Unterricht in der praftifchen Philosophie es nabe legen, die 3dee des fittlid Lebens, alfo insbefondere bes Staates, einer neuen Unterfuchung gu unterwer Dies war um jo nothwendiger, als S. felbft eine factifche Beftatigung fein Behanptung war, daß Jeder ein Rind feiner Zeit fei, wir aber in einer & leben, welche nicht ein langfames, unmerfliches Fortichreiten zeige, fondern bie mehr "Rude", welche bie Geschichte macht. Die revolutionaren Regungen fein Jugend find oben erwähnt; noch als er über die wurtembergischen Buftande Frantfurt fchrieb, liefen Rouffeau'sche Phrafen mit unter. Wie aber in be Leben ber Bolfer der Revolution das fie unterbrudende Raiferreich gefolgt m und diefem die fie beide vorausfebende Restauration, fo geht in dem Philosophe ber nach ber "Metaphpfit" alles Dafeins fucht, querft biefe Beranberung D fich, bag, wie fein Freund Schelling in bem Raifer ein faft übermenschlich Befen, fo er in bem Sieger bon Jena "bie Beltfeele" fieht. Es ift aber, a habe er ein Borgefühl gehabt, daß beibe Standpuntte für ihn nur Durchgang puntte fein wurden, benn mas er auf ihnen ftebend über bas Staatsleben g bacht und niedergeschrieben bat, bem hat er nicht burch ben Drud ben Stemp ber Unwiderruflichfeit gegeben. Anders dort, wo ihm die 3bee ber "bernte tigen Monarchie" aufgegangen ift, welche er nirgends fo febr realifirt glanb wie in bem reftaurirten Franfreich. Richt fur fich und ben, fo viele tiefe banten verschließenden, Schreibtifch, fondern für eine laufchende Bubbrerich find bie Berte geschrieben, aus welchen die Freude fiber ben Befit eines Staal ideals beraustlingt, das nicht, wie fein fruberes, feine Realisation nur in Gelle ober Utopien findet, fondern fich zu realifiren begonnen hat. Und ebenfo mi nicht im Bulte behalten, fondern ber lefenden Welt vorgelegt ber Unmut erguß barüber, bag, wo ein Fürft verfucht, die Berfaffung bes Landes jeme Abeal naber zu bringen, die Landstande bem entgegentreten, weil fie nicht to fommen tonnen bon ber, langft bon ihm widerlegten, Unficht, bag ber Gto ein bloges Rechtsinftitut und darum als ein Bertrag anzusehen fei.

Gereift waren diese Ansichten in Rürnberg. Ausgesprochen in der eben ar gebeuteten Weise wurden sie erst, nachdem H. unter den drei ihm gemachts Borschlägen: als Prosessor der Philosogie nach Erlangen zu gehen, die Prosessor der Philosophie in Berlin, endlich die gleiche in Heidelberg anzunehmen sein Wahl getrossen hatte. Sie war auf Heidelberg gesallen. Richt für lange, den sich Jahr nachdem H. seine Borlesungen in Heidelberg eröffnet hatte ward der Ruf nach Berlin wiederholt, schon im Januar 1818 war er ar genommen und wiederum im October desselben Jahres hielt er die erste Korlesung an der Universität, deren Stolz er 15 Jahre lang sein sollte. Zwar sim aber doch auch von dauernder Wirtung war sein Heidelberger Leben, denn auch der oden angedeuteten "Beurtheilung der Berhandlungen der würtembergischer Landstände", die zuerst in den Heidelberger Jahrblichern, dann auch als eigen

Begel. 269

brift ericien, veröffentlichte er im Dai 1817 bie "Enchtlopabie ber philobifchen Biffenichaften im Grundrift", in welchem jum erften Dale bas Gange nes Shitems in Baragraphen, Die theils ichon in Rurnberg ben Schulern, theils I in Beibelberg ben Buhorern bictirt waren, und an bie fich hinfort die Borungen Begel's anichloffen, ber Belt vorgelegt murbe. Ferner ift wichtig, bag in Beibelberg auch die Anthropologie und Pfpchologie, fowie die Aefthetif in Rreis feiner Borlefungen jog, jo bag, als er nach Berlin ging, nur bie ilojophie ber Geschichte und bie Religionephilosophie noch nie bon ihm gelejen rben maren. Dag jest, wo die angeftrengte Arbeit eines Bierteljahrhunderts in fich gefchloffenes Banges bor feinen Bliden lag, wo er feit zwei Jahren abren hatte, bag bas achtjährige Gubren eines Schulfcepters ihn nicht unhia gemacht habe, auf atabemische Sorer zu wirten, bei bem Uebergange auf nen viel größeren Schauplat bes Wirtens, ber Gebante ihm tam: bie Beit ift , wo um bein Ratheber fich eine Schule fammeln muß, bas erscheint fo naturb, daß Scharfichtige bei feinem erften Auftreten in Berlin Diefe Absicht ihm trauten. Obgleich weber die Beit noch ber Dann bagu angethan mar, durch eclame ju mirfen, trat eine gefchloffene Begel'iche Schule fruber und glangenber 8 Leben, als man, ja vielleicht als er felbft, geglaubt hatte. In der zweiten alite ber zwanziger Jahre galt biefer Phalang, wenigstens benen, Die ihn biln halfen, für unüberwindlich. Dasjenige Contingent bagu, welches bie ftuende Jugend lieferte, ward badurch angezogen, daß ihm eine, zu einem feften oftem geschloffene, alles umfaffende Weltanschauung geboten wurde, beffen rundguge in der Enchklopabie niedergelegt maren, an welche B. alle feine Borungen anfnupfte, und bag er felbst alle Theile feines Shitems in gleich aushrlichen Borlejungen entwidelte, fo bag, feit er die Religionsphilosophie und ilojophie ber Geschichte auch in ben Chtlus aufgenommen hatte, es möglich ar, im aweijahrigen Curfus bei ihm felbft über Enchklopabie, Logit, Raturilojophie, Phychologie, Raturrecht, Philojophie der Geschichte, Aefthetik, Relionsphilosophie. Geschichte ber Philosophie Borlefungen gu boren. Es waren er nicht blos bie gefüllten Auditorien, benen S. es banft, daß eine impofante hule ihn umringte. Eben fo viel, wenn nicht mehr, trug bagu bei, bag altere anner, die ihn nur aus feinen Schriften fannten, feiner Lehre beiftimmten, f, wie er in Beibelberg einen Daub gefunden hatte, fo ihn in Berlin ein arbeinete und Andere freudig begrußten. Endlich trug jum Anfeben ber hule bies bei, bag welterfahrene und ftaatstluge Manner, als die Wunden, 8 welchen bald nach ben Befreiungstriegen Breugen zu bluten gehabt hatte, beilen anfingen, je mehr fie ihrer Bernarbung entgegen gingen, um fo mehr, bem Philosophen ber Restauration ben Dann erfannten, ben Preugen, weil Die gegenwärtige Situation begriff, nicht genug ehren tonne. Bu biefen gerte mit an erfter Stelle ber bamalige Leiter ber Unterrichtsangelegenheiten, Minister v. Altenftein. Die Bochachtung, ja perfonliche Liebe, ber S. bei m Unterrichtsminister begegnete, die Freundschaft, die ihn bald mit beffen einikreichstem Rathe, Johannes Schulze, verband, haben die Gegner Hegel's da-n gebracht, bis heute zu behaupten, daß die, durch seine servile Stellung eruite. Brotection ber Regierung allein es gewesen fei, Die ihm Die Stellung bes Imachtigen preufischen Sojphilojophen verschafft habe. Dag mit biefer IIIncht nicht recht vereinbar ift, bag ein politischer Artifel, ben g. für die Staatstung ichrieb, unvollendet blieb, weil die Cenfur ihn nicht burchließ, scheinen au vergeffen. Gewiß aber hatten fie vergeffen, bag bei bem, wie es fcheint, angeborenen Oppositionsgeiste die gouvernementale Protection gewiß nicht n Spftem in weiteren Rreifen gur Empfehlung gebient hatte, bag vielmehr r einer Anficht Beifall fichern will, berfelben eber bas Marthrium als Schutz 270 Segel.

pon oben ber munichen muß. Auch Segel'n maren manche Bormurte erben worben, wenn man fich in boberen Regionen weniger um ibn gefummert batte Richt nur unverdiente, benn es ift nicht ju leugnen, daß ber fchnelle lebergang ju einer Stellung, in der feine Anficht und fein Rath oft eingeholt ward, ebe burchgreifenbe Dagregeln im Gebiete bes Boltsunterrichts ergriffen wurden, (namentlich zuerft) ihn bazwischen bas innere Gleichgewicht verlieren und Angriffe auf fich als Attentate nicht gegen einen Beamten, sondern gegen ben preugischen Beamtenstand ansehen ließ. Auch wer mit der größten Berehrung an ihm hängt, wird sein Benehmen, als die Hallische Litteraturzeitung ihn angriff, be bauern und wird es betlagen, daß, als habe er außer dem eigenen, auch noch die Ratheder anderer Docenten zu übermachen, er auf die Gefährlichfeit der Benefe'schen Lehren hinwies. (Freilich, daß bas Minifterium barauf bin einem Do centen das entzog, was berfelbe nicht vom Ministerio hatte, sondern bon ber Facultät, die licentia docendi, muß viel mehr bedauert werben.) Aufa ben "Grundlinien der Philosophie Des Rechts" (Berlin 1820) und neuen Aulagen feiner Enchklopadie, fo wie des erften Theils der Logif hat S. in Berlin nur Recenfionen, fowie fleinere Auffage in verschiedenen Beitschriften brudm laffen, die fich alle in feinen gefammelten Schriften finden. Das Ericheinen ber Rechtsphilosophie rief ein ungeheueres Geschrei hervor. Eigentlich bas ibm Borrebe. Der Angriff gegen Fries, welcher die Beranlaffung ju ber eben er wähnten Recenfion in ber Hallischen Litteraturzeitung gab, fand, weil bereit gerichtlich gegen Fries eingeschritten war, beftigen Tabel. Bor allem aber mad ber nachher hundert Dal wiederholte Sat: "Was wirklich ift, das ift vernunftig und was vernünftig, ift auch wirklich", zerfleischt. Richt etwa, wie Giner, bu Begel's Enchflopabie tannte, gefagt hatte: weil dies ein felbftverftanbliche truism, da ja nach §§ 91 und 97 unter Birtlichem nur das dem Untergeba entnommene Nothwendige zu verfteben fei, fondern weil diefer Sat alle in Breugen existirenden Buftande apotheofire. Satten die Schreier bas Buch felbft gelefen, wie vieles hatten fie darin als Nothwendiges gefunden, was in Prengen noch gar nicht eriftirte. Wenn die Philosophie des Rechts und die daran fic anschließenden Borlefungen über Ratur- und Staatsrecht besonders Juriften am jogen, fo hatten natürlich für Theologen die über Religionaphilosophie das größte Intereffe. Ueber diefe hatte er vor feiner Berliner Profeffur nie Bor lefungen gehalten. Will man barum ben Gang überschauen, den S. bis pu dem Standpunkt eingenommen hat, auf dem er in ben Berliner Borlefungen fteht, fo hat man nur feine Studien über das Leben Jefu als Ausgangspuntt und die Winke in ber Phanomenologie als Etappe. Da frappirt wieder bet Gegenfat zu Schelling. Wenn biefer beginnt mit Bibelhaß und Bewunderung ber Rirchenväter, die "aus Fabeln fo viel fpeculativen Stoff herauszogen" und endigt mit einer Theologie, welche biblifche Eregese ift, weil "die Dogmen m ber traurigften Beit ber Philosophie entftanden", - fo beginnt S. mit einer oft an Myftit ftreifenden Bertiefung in die Anfange der driftlichen Religion. bie fich mit Emporung gegen firchliche Autorität paart, und geht bagu über in ber driftlichen Religion bor Allem das in ber Rirche geltende Dogma gu betonen, Die "Orthodorie" feiner Religionsphilosophie gu proclamiren, und bem antifirchlichen Rationalismus eben fo entgegenzutreten, wie ben nur bie Bibel achtenden Chriften, welche bas Chriftenthum "in ben Buftand ber Geiftlofigleit gurudichrauben" wollen. Einverftanden ift S. mit Schelling darin, dag beibe die endlichen Formen der Religion als Borläufer der absoluten Religion am feben, aber auch bier treten nicht nur in ber Schätung ber griechischen Mufterien. jondern auch fonft, grelle Gegenfage hervor. Ginen einzelnen Buntt aus ber Religionsphilosophie, bei bem er felbft wohl gefühlt haben mag, bag berfelbe Degel. 271

zuhörer besonders frappirte, die Beweise für das Dasein Gottes, hat er anigen, sür den Druck zu bearbeiten, nachdem er vorher ihn in einer öffents Borlesung behandelt hatte. Das Fragment Gebliebene ist von dem usgeber der Borlesungen über Religionsphilosophie denselben angehängt en.

Es ift oben barauf hingewiesen worben, daß nach ben Befreiungsfriegen preußische Staatsleben in mannichfacher Beziehung gefrantt habe, zuaber auch auf ben Beilungsproceg. Die Mitte ber gwangiger Jahre biefen im rapibeften Fortichritt. Aderbau und Gewerbe, Stadt und Land, t und Wiffenschaft - Alles blubte, weil ber burch die Agrargesehe mit rmung bedrohte Grundbefit fich erholt hatte, weil die Gewerbefreiheit einen ang anderen Berhaltniffen entwidelten ehrfamen Sandwerferfinn borfand eben barum nur fegensreiche Folgen zeigte, weil bie Stabte ichon gelernt n, fich zu regieren, aber auch Riemand anders regieren wollten, als fich c, weil es noch eine Wahrheit war, bag ausnahmslos jeder Gefunde Solbat weil die ungludfeligen Demagogenproceffe jum Abichluß gefommen waren, enen gar mancher Richter die Demagogen, gar mancher Demagog die preußi-Richter achten gelernt hatte, weil der Thefen- und Agendenftreit rubte und ingludfeligen schlesischen Ereigniffe noch nicht eingetreten waren, weil es bort war, daß namhafte Gelehrte Breugen verließen oder den Ruf dahin mahten, und weil ein Schwabe bom reinften Baffer fo bon Breugen fprechen te, wie es geschieht im Pfiger'ichen Briefwechfel zweier Deutschen. Dag biefe mit der größten inneren Befriedigung Segel's und der hochften von Augen ihm Aten Anerkennung zusammenfällt, wird Riemand Wunder nehmen. Die ren und äußeren Kämpfe, deren es bedurft hatte, sich eine in sich geschloffene anschauung und ihr Anerkennung ju schaffen, waren gu Ende, die Beit gefommen, ber erworbenen Lorbeeren fich ju freuen, wenn auch nicht auf 1 gu ruhen. Alle Theile ber Philosophie waren zu wiederholten Malen en und die Borlefungen lagen da, fowol in ihrem erften Entwurf, als in fcriften, die bei ber Wieberholung immer die Grundlage bilbeten und ert und verandert wurden. Dag Wefentliches baran je geandert werden e, tonnte ihm nicht einfallen, und fo fühlte er fich im ficheren Befit bes je Befuchten und mochte etwas Luft ichopien. Den Luxus erfrischenber enreifen, bem bis babin außere und innere hinderniffe entgegen getreten n, erlaubte er fich erft bom 3. 1822 an. Drei Jahre fpater gibt er bie Mal in Berlin gehaltene Borlefung über naturrecht an Brof. Gans ab, n geiftige Begabung er febr boch ftellte. Wie fehr die friegerische Aufgabe Ertampfens ber friedlichern bes Behaltens und Ausbilbens Plat gemacht tritt besonders beutlich hervor, wenn man in der Borrede gur zweiten A ufber Encollopabie ihn mit Andersbenkenden (Tholud, v. Baaber) fich ausiber feten fieht, und baran bentt, in welch' herber Weife er bies fruber gu pflegte. In daffelbe Jahr, wo dieje zweite Auflage ericheint (1827), fallt I's Reife nach Baris, die mit einem furgen Aufenthalt bei Goethe in Beifcblog. Dan muß ju Segel's Fugen bor und nach biefer Reife gefeffen n, um ju ahnen, wie ber unter fremben Gelehrten verbrachte Monat und bei bem jum Freunde geworbenen fruberen Bonner und Batron berlebten berjüngend auf ben Siebenundfünfzigjährigen gewirkt hatten. Das Gefühl, fei die Ulme der Lehrthätigkeit erreicht, durchbrang uns in den erften Worten r in jenem Winterfemefter ju uns fprach. Endlich marb in diefer felben ein lange gehegter Bunich Segel's, wenn auch nicht in der Beife, wie er nicht hatte, fo boch (und gwar in einer befferen) erfullt. Die "Jahrbucher wiffenichaftliche Kritit" wurden gegrundet. Wenn gleich ber Spottnamen, 272 Begel.

ben bie Begner Begel's ber Beitschrift beilegten, nicht bagt, fo tann bod geleugnet werben, bag g. bie Geele und ber Mittelpuntt bes Unterne war. So febr, bag auch Solche, welche nicht ju feiner Schule gegablt n in ihren Beitragen gu ben Jahrbuchern unwillfürlich bie Bunfte, in welt mit ihm übereinstimmten, hervortreten liegen. Erlarlich mare es baber, bas herrenbewußtfein, ohne bas Reiner Branber einer Schule wird, a ben Berathungen über die Aufnahme eines Artifels von Geiten Begel's geltend gemacht hatte, bag Mancher baburch verlett murbe. Der ftrenge war aber ein gründlicher Gelehrter und dies, fowie der Musichlug ber mitat trug bagu bei, bag die Jahrbucher fo ichnell gu einer folchen Mu in ber gelehrten Welt heranwuchfen. Gin großer Theil Diefer Autoritä ward auf ihren intellectuellen Urheber gurudgeworfen und fo waren ei nur bie bon ihm felbft gelieferten Auffage, fonbern auch bie bon feinen arbeitern verfagten, welche es babin brachten, bag, wenn von ben Celeb ber Berliner Univerfitat Die Rebe mar, Segel's Rame, wenn nicht gar Spige, jo boch gewiß febr boch in der Reihe gu finden war. Gine Anerte Diefer Thatfache tann man barin feben, bag S. im 3. 1829 jum Rect wählt ward, was die Beranlaffung dazu wurde, daß die Rede bei ber Sacularjeier ber augsburger Confession bon ihm gehalten warb. Das frobe Befühl, am Biele ju fteben, fpricht fich taum in irgend Etwas, m geschrieben hat, fo aus, wie in zwei Recenfionen aus bem 3. 1829, berei Gofchel "bantbar bie Sand brudt", weil er anertennt, bag bie Philosoph Begenwart eine wurdige Frucht des Chriftenthums ift, mabrend die ande Ungriffe gegen ben Bantheismus Segel's in fouverainer Berachtung bie bes großen Ronigs wiederholt: Dit foldem Bad muß man fich berumich

Rach dem bisher Gejagten wird man nicht erwarten, S. unter ben finden, welche die Julirevolution und die fich ihr anschließenden Beweg mit Freuden begrüßten. Amar fo fchlug die erstere ihn nicht nieber. mit Riebuhr an ben Untergang aller Gultur gedacht hatte. Berbrieflich war fie ibm, bis er, wie viele Undere, angefangen batte, in ibr nicht einen Bechfel bes Spftems, fonbern nur ber Dynaftie ju feben. Die il gende Reformbill in England ruft in ihm ein getheiltes Gefühl bervor. Diefem ift die mertwürdige Beurtheilung Diefer Dagregel hervorgegangen, filr die preufifche Staatszeitung fchrieb, beren zweiter Theil aber von bem ( nicht mehr zugelaffen murbe. Es erinnert biefer Auffat an ben jugenb in dem er bie Rothwendigfeit erfennt und boch betlagt, bag bas Beiber bem Chriftenthum Blat mache. Denn auch in Diefem wird anertannt, b Difbrauche waren, welche abgeschafft worben, aber zugleich wird mit Seufzer conftatirt, bağ bas alte England, bas trop aller Auswirchfe fo war, hinfort nicht mehr exiftire. Was endlich die belgische Revolution un polnischen Aufstand betrifft, fo fonnte er von beiden nur mit Ingrimm fpe 2Bo Alles, was bis babin feft zu fteben schien, zu manten beginnt, ba fich ihm ber Gebante aufbrangen, daß auch in feinem Spftem, in bem er Beit ben Spiegel vorgehalten hatte, fie am Ende fich nicht mehr wiederer werde. Zwar, mas bas Bange bes Spftems und mas feine Grundlage tonnte folche Furcht taum auftommen, ba wieder eine neue Auflage be cyflopabie geforbert murbe, ja ba fogar bie Biffenschaft ber Logit in einer Auflage fich als nothig erwies. (Die Borrede ber erfteren tragt bas I 19. Sept. 1830, bie jum erften Theil ber großen Logit hat er am 7. 1831 geschloffen.) Unders verhielt es fich in der Partie, welche ethilde f namentlich ben Staat, betraf. Der Bormurf, auf welchen S. im 3. 182 Schubarth ihn machte, hohnifch herabbliden tonnte, bag feine Bolitit antipre

Spegel. 273

repolutionar fei, murbe viel bedentlicher, als S. bemertte, bag unter feinen alern Ginige bie Zeitereigniffe gang anders anfaben, ale er, ja ale von einer te ber, beren Warnung er nicht in ben Wind schlagen burfte, er barauf auftjam gemacht ward, ber, welchem er bie Borlefung fiber Raturrecht fibergen hatte, Bans, giebe aus feinen (Begel's) Principien Folgerungen binficht-Belgiens und Bolens, Die man revolutionar nennen milije. og S., das lange nicht gelejene Collegium wieder felbit ju übernehmen. ne anderte bem gemaß feine frühere Antunbigung, hat aber diefem Act ber tat burch bie Art, in ber er es that, nicht nur feinen Werth genommen, bern ift bie Beranlaffung geworben, bag bie letten Beilen, Die B. in feinem en geschrieben hat, ein außerft gereiztes Billet an den fruher jo geliebten um gewefen find. Die Cholera nämlich, deren Ausbruch S. dahin gebracht te, querft feine Familie außerhalb Berling in einem Barten eingulogiren, m als die Borlefungen bes Commerfemefters geschloffen waren, felbft hinauseben, hatte, als die Wintervorlefungen anfangen follten, bebeutend abommen, to bag er wieber in die Stadt jog und feine Borlefungen beginnen nte. Am 11. und 12. November hatte er fie, wie man fagt, mit ungewöhnem Feuer gehalten, am folgenden Tage noch ein Examen abgehalten und to mobl befunden, bag er am barauf folgenden Sonntage einige Freunde Tifche feben wollte. Diefen mußte freilich abgefagt werben, benn er fublte unpaglich. Weder er noch die Familie ahnten die Gefahr, welche (fo hat n nachher gefagt) die Aerzte gleich erkannt hatten. Am Montag, den Robember, bem Tobestage Leibnig's, am nachmittag um 51/4 Uhr, ift S. orben. Die Bemühungen der Familie und ber Freunde haben es bewirft, er nicht auf ben Cholerafirchhof, fondern, wie es fein Bunfch gewesen ift, en Richte und Solger ruht. Das Entfegen barüber, bag ber, ben man noch n frifch und munter gesehen hatte, babin gerafft war, muß als ein Ent-Moigungsgrund für manches an feinem Grabe gefprochene Wort gelten. Er m groß gewesen, als bag die Rleinen, benen er halt gab, nicht außer fung und Saltung hatten fommen follen.

6. hat zwei Biographen gefunden, beren Darftellungen uns tief in bie nefis feiner Weltanschauung einführen. Entgegengesette Motive waren es, beibe an ihren Studien über f. brachten : Rofenfrang's Wert hat Die Liebe gegeben, bas von hahm macht oft ben Ginbrud, als fei es von ber entgegenhten Empfindung dietirt. Da beibes icharffichtig macht, beibes aber auch blind, fo wird, wer Begel's Lebensbild ichauen will, wie es bem fich bar-It, ber sine ira et studio an ihn herantritt, gut thun, neben bem Buche bon entrang bas von Sahm ju lefen. Die Schrift bes erfteren (Georg Wilhelm ebrich Begel's Leben, beschrieben von Rarl Rofenfrang, Berlin 1844) erschien Supplement ju Segel's Werten, ju beren Berausgabe fich gleich nach feinem be feine Freunde verbunden hatten und die längst (einige in zweiter Auflage) 18 Banben uns vorliegen. 218 13 Jahre fpater bas zweite Bert (B. und geit bon R. Sahm, Berlin 1857) erschien, fonnte Rofenfrang fich nicht balten, bemfelben eine Apologie Begel's (Berlin 1858) entgegenzuftellen. Da Rofentrang'iche Buch vergriffen war, ward ihm ber Borichlag gemacht, jur mlarieier bon Begel's Geburt eine neue Auflage zu veranftalten. Anftatt er gab er ein neues Buch (h. als beutscher Nationalphilosoph). Gleichzeitig biefem ericien: R. Roftlin, S. in philosophischer, politischer und nationaler lebung, 1870. Bare ber hundertfte Geburtstag Begel's nicht in eine Beit Men, wo Alles in athemlofer Spannung nach Frantreich blidte (fünf Tage mf ward Rapoleon III. ein Gefangener), jo wären die Bemühungen Thaulow's, eine würdige Feier dieses Tages zu veranstalten, wol nicht ungehört an Deutschland vorübergegangen. Jeht ist blos gelegentlich desselben erwähmt worden. So u. A. sehr würdig von Rümelin. Erd mann (Halle).

Herns Mojellanus, unter dem er schon 1517 lateinisch dichtete. Im Jahn 1519 betheiligte er sich durch ein Gedicht über die Leipziger Disputation and den beginnenden theologischen Fehden; die bei dieser Disputation gemachte Belanusschaft mit dem ersten edangelischen Schulrector Lüneburgs, Hermann Tulichius verschaffte ihn einen Rus an die Schule zu Lüneburg, wo er sür Luther's Lein eintrat. In Leipzig wurde er 1525 Nachsolger des Mosellanus sür griechisch Litteratur, ist später als Jurist in Franksurt nachweisbar, wo er 1536 Dr. juri wurde, 1537 beries ihn der Kath zu Lüneburg als Stadtspndicus. Der Kath zu Rostod erwirtte ihm dann in der besreundeten Hanselstadt 1539 um Michaels Urlaub, damit er die seit den Resormationsunruhen ganz zerrüttete Universität wieder mit hebe. Im Winter 1539—40 ist er auch in die Matritel als Dock eingetragen, hielt eine Habilitationsrede und hat als Prosessor jur. romani ge Lesen, kehrte jedoch schon 1540 nach Lüneburg zurück, wurde dort städtische Superintendent, starb aber gleich darnach an der sog. Best. Krause.

Unter feinen Schriften find bie exegetisch-philologischen 3. B. "Dragmat in dialecticem Petri Hispani", Bafel 1520 und "In actiones Verrinas et i topica M. Ciceronis adnotatiunculae", Sagenau 1529, die Ausgaben romijde und griechischer Schriftfteller (Ronnus, Chryfoftomus, Lucian, Ariftoteles, D mosthenes, Cicero, Terenz), feine juriftischen Publicationen, auch ein theologisch Bert, das man feines feltsamen Titels wegen: "Antidotum adversus pestilentiam Leipzig 1539 häufig unter die medicinischen gerechnet hat, von geringerem Interest wichtiger find feine dichterischen Arbeiten. Er befang Sutten und Coban bef widmete dem lettern eine neue Ausgabe von des erftern Gedicht fiber die Ber tunft, veröffentlichte in den Jahren 1519 - 1521 eine Reihe Heiner Facetien Encomium somni, ebrietatis, sobrietatis, in welchen er dem Erasmus nachab mend, aber ohne beffen fatirifche Scharfe, Alles ju loben, Renntnig bes Alter thums auszuframen, dabei manche zeitgenöffische Sitten hervorzuheben und fein Freunde (g. B. den Argt Beinr. Stromer) ju ruhmen wußte. Entichiedene Bebeutung verbient er durch feine Comodien: ! Comoedia nova" und "De sene amatore (1520 und 31), beide in frischer, munterer Proja mit eingemischten luftige Chorgefangen geschrieben (die erfte in 12 Acte ober Scenen getheilt), bei die Täuschung eines Alten durch verliebte junge Leute behandelnd. Namentlich die erftere, in welcher ein junger Taugenichts feine Geliebte, von welcher er in Rind erhalten, beirathet, indem er bies bem Alten als aufopferungsvolle The für feinen unschuldigen Bruder hingustellen versucht bat, murde damals bauf aufgeführt. Budm. Beiger.

Hegenitins: Gottfried H., Berjasser bes im 17. Jahrhundert vielder breiteten und öfters ausgelegten "Itinerarium Frisio-Hollandicum", welches was sammen mit einem Itinerarium Gallo-Brabanticum des Abraham Ortelius und in einigen Ausgaben mit G. Loysii Pervigilium Mercurii 1628 zu Leyden was schien. Bon den Lebensumständen des Reisenden ist nichts bekannt, als daß e 1626 oder 1627 seine Reise von Hamburg aus antrat und dieselbe 1628 wijungen niederländischen Edelleuten zu Leyden, Arnold van der Myle und Frad Alissema, widmete. J. Beckmann hat auf unsüchere Merkmale (ein vorgedruckte Gedicht des Groninger Prosessors Janus Gedhard) hin einen Lausisker in ihr vermuthet. H. war, wie sein Itinerar erkennen läßt, ein gelehrter Mann, de

f Alterthumer und Inschriften vorzüglich achtete. Seine Beobachtungen und merfungen sind in feiner Weise ausgezeichnet, bekunden vor allem fein Intere für Leben und Wandel der Bölter, deren Städte er bereist. Er war der ite reisende Gelehrte seiner Zeit, ohne weiten Blick. Erheblichen Werth legt auf Deutung der Orisnamen und Mittheilung von Grabschriften.

F. Bedmann, Literatur alterer Reifebeschreibungen, 1810. II. 483.

Ratel.

Begenwald: Erhard S. (auch Erhart Begenwalt gefchrieben). d bem erften Religionsgefprach in Burich am 29. 3an. 1523, in welchem vingli einen entichiebenen Sieg errungen hatte, veröffentlichte S., gewefener bullebrer in Rlofter Bfaffers, einen thunlichft getreuen Bericht, wie es bei fer Disputation hergegangen; brei verschiedene Drucke dieses Berichtes, alle i aus dem J. 1523, führt Weller im Repertorium (Rr. 2750 ff.) an. n Freitag nach Epiphania bes Jahres 1524 erschien zu Wittenberg auf einem enen Blatt in groß Querfolio bon einem Erhart Begenwalt gebichtet eine utiche Bearbeitung bes 51. Pfalms Miserere mei dominus, das Lied "Erbarm 6 mein, o herre Gott, nach beiner großen Barmbergigkeit", in fünf achtligen Strophen. Schon an einem ber erften Tage bes Jahres 1524, bor n genannten Freitag , ber ber 7. Januar war, hatte Luther in einem Briefe Spalatin, in welchem er biefen ausbrudlich auffordert, fich auch bei ber jest thigen Dichtung beutscher Bfalmen ju betheiligen, angebeutet, bag eine folche earbeitung bes Bfalmes Miserere mei schon in Arbeit fei; Luther tann hierbei r an bas wenige Tage fpater erichienene Lied Begenwald's gebacht haben, bas nn icon im 3. 1524 im Erfurter Enchiribion und fodann faft in jedem n erscheinenden Gesangbuche abgebrudt ift. — Am 6. Februar 1526 ift ein bard hegenwalt in Wittenberg Doctor ber Medicin geworben; um bas Jahr 40 foll es fobann in Frantfurt a. Dr. einen Stadtargt beffelben Ramens geben haben. Es muß indeg bahingestellt bleiben, ob diefer breimal in der formationszeit erscheinende E. S. eine und biefelbe Person ift ober nicht: abricheinlich ift es allerdings, obschon bisher nicht gelungen ift, einen Rummenhang amifchen biefen einzelnen Daten aufzuweifen.

Bgl. Christoffel, Huldreich Zwingli, Elberfeld 1857, S. 97. Weller, Repertorium typographicum, Nördlingen 1864, S. 309. Wadernagel, Bibliographie S. 51; das deutsche Kirchenlied, 3. Band, S. 48. De Wette. Luther's Briefe, 2. Theil, S. 590 (und über das Datum dieses Briefes: Cosad, Speratus, S. 239, Unm. 5). G. E. Koch, Geschichte des Kirchenliedes, 3. Aufl., L. Band, S. 287 ff. (wo der Borname Johann auf einem Drucksehler deruhen muß). Fischer, Kirchenlieder-Lexiton, 1. Hälste, S. 165 ff. Goedefe, S. 157 u. 173.

Heger: Ignaz Jacob H., der "Apostel der Stenographie in Oesterreich" und dier Nebertrager des Gabelsberger'schen Stenographiespstems auf die slavischen vrachen, wurde am 5. Juli 1808 zu Policzsa dei Leitomisch in Böhmen als sohn armer Bürgersleute geboren. Durch Freunde der Familie wurde ihm nach lösolvirung des Symnasiums der Besuch der Universität ermöglicht. Er studirte uerst in Olmüh, dann in Wien die Rechte und wurde 1838 in lehterer Stadt als lechtspraktisant angestellt. Als sleißiger Arbeiter frühzeitig auf die Stenographie gelentt, schuf sich H. ein eigenes Schnellschriftspstem unter Anlehnung an die derschriedenen Bearbeiter der englische französischen Methode von Tahlor-Bertin und an Rowal. Ohne von seiner Arbeit besonders besteiedigt zu sein, war er doch so von der Wichtigkeit der Stenographie für das öfsentliche Leben durchschmigen, daß er den Gedanken saßte und durchsührte, die juristische Lausbahn wissgeben und sich ausschließlich der liebgewordenen Kunst zu widmen. Im Jahre

1838 erhielt er Die ftaatliche Genehmigung, in Wien öffentlichen Unterricht in ertheilen. Er hatte taum mit feinen Lectionen begonnen, als ihm bas farglich veröffentlichte Wert Gabelsberger's (f. d.) in Die Bande fam. Bon bem Beithe ber neuen Schrift nach eingehender Prufung überzeugt, gab er fein Suftem auf, trat mit Cabelsberger in Berbindung und unterrichtete nun nach beiffen Methode Rachbem er im 3. 1841 in Brunn auf einer Berjammlung bon Land- und fond wirthen die erste Brobe seiner prattischen Fertigteit abgelegt, widmete er fich nebm ferneren praftifchen Arbeiten mit foldem Gifer ber Ausbreitung ber Gabelsberger. ichen Schrift, bag er 1842 jum außerorbentlichen Profesor ber Stenographie an ber Wiener polytechnischen Atabemie ernannt und im folgenden Jahre auch ju Borlefungen an ber Universität ermächtigt wurde. Schon 1841 war ihm bie Ginrichtung einer ftenographischen Lehranftalt für Wien übertragen worben. 3n jene Zeit fallt auch heger's litterarische Thatigteit. Sein Bert: "Bemertent werthes über die Stenographie oder Geschwindschrift", sollte das Publitum ift Die neue Schrift empfänglich machen. Es folgten 1845 bas "Suftem ber bob mischen Stenographie" und 1849 bie "Rurge Anleitung gur Steno-Tachparaphie für bie 4 flavifchen Sauptfprachen" (bohmifch, illyrifch, ruffifch, polnifch). Die Bollendung eines umgearbeiteten ausführlichen Lehrganges ber bobmifchen Stenographie follte ber Berfaffer nicht erleben; er ftarb mitten in ber Arbeit w Wien am 11. Mai 1854. — Die Gabelsberger'iche Schule ber Stenographie hat alle Urfache, dem unermudlichen Manne bantbar ju fein, der es ju feine Lebensaufgabe machte, die Rebezeichenfunft in Defterreich jur Geltung zu bringen Sie mag ibn auch als einen ber Erften feiern, die es unternahmen, Die Gabellberger'iche Schrift auf eine frembe Sprache ju übertragen. Jene oben er mahnten Arbeiten haben freilich nur einen geringen Werth, ba S. fich au ftreng an ben Aufbau bes Originals gehalten und bie Lautverhaltniffe bes fremben Ibioms ju wenig berudfichtigt hatte. Der "Erfte Brager Stenographen-Berein" gab Anfang ber fechgiger Jahre mit Benutung ber Seger'ichen Borarbeiten ein Lehrbuch ber bohmischen Stenographie (Tesnopis český) heraus, welches feitbem bem Unterrichte in Bohmen au Grunde gelegt wirb. - Bohmifche und beutide Stenographen haben im 3. 1876 bem verftorbenen Behrer ben Boll ber Dant barfeit entrichtet. Um 14. Mai bes genannten Jahres murbe unter entsprechenden Feierlichkeiten am Geburtshaufe Seger's ju Policifa eine Gebenktafel ange bracht und bie ju bem Saufe führende Strafe nach ihm benannt.

Fischer, Journ. für Stenographie 1854. Oesterreichische Blatter für Stenographie 1876. Engelhard, Gabelsberger und heger (Tiroler Stenogranden 1876).

E. Bauer.

Hegetschweiler: Johannes H., Arzt, Botaniter, zürcherischer Staatsmann, geb. am 14. Decbr. 1789 in Rifferswil (K. Zürich), gest. am 9. Sept. 1839 in Zürich. Der Sohn eines geschickten Lanbarztes, bessen Borsahren auch sichon ben ärztlichen Beruf ausgesibt hatten, wandte sich H. mit Liebe ben gleichen Studien zu. Nachdem er das stille Heimathsdorf, das damals zur zürcherischen Landvogtei Knonau zählte, verlassen, bezog er sür 1804 bis 1808 die unter der Leitung des tüchtigen Evers blühende Kantonsschule zu Aarau mit bestem Ersolge. 1809 bis 1812 (nach einem ersten Studienzahre am medicinisch-chimzesischen Institute in Zürich) studien werden Beobachter, Meher von Knonan, über ihn geurtheilt, daß er sehr talentvoll, von Aarau mit vorzüglichen litterarischen und philologischen Kenntnissen, aber auch mit einer gewissen, einen Hang zu Aliena in sich schließenden genialen Richtung gekommen sei. 1812 sehrte er nach Bollendung der Studien nach Zürich zurück, diente von Ende 1813 an unter eigener Lebensgesahr durch den contagiösen Typhus einige Zeit

als Oberargt im Militarlagareth zu Rheinau und ließ fich barauf 1814 als in balb febr beichäftigter und bochangefebener Mrgt gu Stafa am Burichfee nieber. Die Bahl biefes Bohnortes war für S. burch bie eheliche Berbinbung nit ber Tochter bes früheren belvetischen Senators Bobmer (ci. Bb. III S. 23 ind 24) bebingt, welche Bahl hinwieber für ben Schwiegersohn des allerdings erftorbenen Revolutionars auch politisch bestimmend werden mußte. babrend Begetichweiler's Geltung als Brattiler und wiffenichaftlicher Foricher d fleigerte, gablte er augleich zu ben bervorragenbften Bertretern ber intellienten Rreife ber Bevolkerung ber Lanbichaft Burich, welche über ihre Burudsung burch bie Berfaffung bes 3. 1814 gegenüber ber Sauptftadt grollten und uf die Gelegenheit einer Erweiterung ihrer Rechte harrten. Die litterarischachmannische Berbindung bes jungen Argtes mit dem erfahrenen Baul Ufteri, em ftaalsmannifchen Saupte ber jungen Generation in Burich felbit, war fur 5. alfo nicht nur wegen ber Correspondeng über botanische Fragen, sondern beinders auch wegen biefes Austaufches über öffentliche Angelegenheiten borwiegend irberlich. Go trat b., mabrend er fich bon ben vorbereitenben Schritten fern gealten batte, auf Ufteri's Ermunterung bin am 22. Rovbr. 1830, am "Tage on Ufter", als ber erfte Sprecher auf ber Rednerbuhne bor bie Lanbesverfammung, welche die Bolfswünsche des Rantons Zürich öffentlich barlegen sollte, und inen wurdevoll begeifterten Worten war borguglich ber gunftige Ginbrud, ber portige Erfolg ber ohne Störung vollenbeten Demonstration ju berbanten. Merbings fonnte er fich nun aber auch nach ber Durchführung ber neuen Ordung bem Rufe, berfelben zu bienen, nicht entziehen. Sogleich fandte ihn ber en gewählte große Rath Enbe 1830 auf die wegen der ihrer wartenden angeren nd inneren Fragen fehr wichtige außerorbentliche Tagfatung; im Marg 1831 efand er fich unter ben erft gemablten Mitgliebern bes neuen Regierungsrathes, seldjer auf dem Boden der angenommenen Berfaffung bestellt wurde. Trot berachtlicher ofonomischer Opjer, welche burch bie Annahme ber Bahl fich eraben, überwog bei S. die Baterlandsliebe, und er fiedelte nach Burich über. Bahrend er nun zwar 1832 bie Bahl zum Amte bes zweiten Burgermeifters usschlug, widmete er fich im Uebrigen auch fortan in einer Reihe wichtiger Riffionen gang ben öffentlichen Angelegenheiten, überall die Parteiintereffen babei noglichft hinter ber Gorge für bas öffentliche Bohl gurudtreten laffend. er Grandung der Universität, als Prafibent bes Sanitätsrathes, in ber Ausrbeitung und Ginfuhrung ber neuen Medicinalorganifation, als Prafibent ber forficommiffion, aber gang befonders als Leiter ber Anlegung bes neuen botaniden Gartens, auf einer erhalten bleibenben Baftion ber jur Demolition bestimmten fitungewerte, fand er jugleich Gelegenheit, fich auf Gebieten forberlich ju bedigen, die feinem perfonlichen Berftandniffe junachft lagen. Allein Die fteis ende Erhitzung der Leidenschaften, wie fie im Zusammenhang mit Fragen des triebungswefens, bei Unlag ber Berufung von Dr. Straug, einen heftigen alitischen Rampf andeuteten, und ber babei gegen S. laut werbende Borwurf us ber eigenen Partei, er fei, indem er nicht in Allen der Auffaffung berfelben d anichlog, feinen Grundfagen untreu geworden, veranlagten ihn im Januar 839 fein Entlaffungsgefuch eingureichen; nur ben fturmischen Bitten ber ihm machit ftebenden Freunde gelang es, ihn jur Burudgiehung beffelben gu ber-Die ichlimmften Befürchtungen, welche ben wohlmeinenben gurudaltenben Dahner erfüllten - er fagte im Februar nach ber Bahl bon Strauf rans, eine bas gange Land erschütternbe, noch nie erlebte Bewegung werbe reinbrechen -, follte an biefem felbft fich in traurigfter Beife erfullen. Bis leht bemubt, ju vermitteln, eilte S. noch in ber Racht bom 5, auf ben 6. Gept. 139, als schon die Bewaffneten des Glaubens-Comite's zum Sturze ber rabiBegewiid.

calen Regierung por ber Stadt anrudten, ju ben Bolfshaufen binaus, um fe ju beschwichtigen, und als ohne Rudficht auf Dieje begutigenden Worte ber Ap marich gegen bas Sitzungslocal ber Regierung fortgefett worben mar, und bie fleine ber Autorität gur Berfügung ftebende Truppenmacht fich in ein furges Beicht einließ, war es wieder B., ber mit ber Ertlarung, bag fich bie Regierung ange fichts ber Sachlage aufgelöft habe, auf ben freien Plat unter Die Rampfenden eilte: - ba fiel er, bon einem Schuffe getroffen; bon welcher ber Parteien bn. benen er als Friedensbote bas Blutvergießen beendigen wollte, blieb unaufge flart. S. lebte nach Empfang ber tobtlichen Bunbe noch etwa neun Stunden bis jum fpateren Abend. - Segetichweiler's wiffenschaftliche Sauptverdienfte liegen auf bem Boben ber botanischen Studien. In gablreichen Gebirgereifen (cf. be sonders das als gehaltreiches Reisewert fehr zu lobende Buch: "Reisen in den Gebirasftod gwifchen Glarus und Graubunden in ben Jahren 1819, 1820 mb 1822, nebst einem botanischen Anhange", Burich 1825) hatte er Die Albem pflangen insbesondere genau tennen gelernt und einer fpftematischen, gufammen faffenben Untersuchung unterworfen. 1831 erfchienen feine "Beitrage gu eine fritischen Aufgahlung ber Schweizerpflangen" (Burich). "Während er bier bie Ergebniffe feiner Untersuchungen über ben Ginflug ber Augenwelt auf Die Co machje im Allgemeinen barlegte, follte ein zweites Bert die Anwendung ber ge fundenen Refultate auf die Behandlung der helvetischen Pflanzenformen en halten": - fo außerte fich 1840 ber Freund, welcher die im Drude begonnen "Flora der Schweig" (Burich) fortfette und herausgab, Oswald Beer. Segetidweiler's fchonftes Dentmal ift ber 1837 eingerichtete botanische Garten, befim Sammlungen auch fein reiches Berbarium einverleibt ift.

Bgl. Acten b. Schweizer. Naturforsch. Gefellich. v. 1840, sowie Bert Borwort in dem genannten Buche. Meher von Knonan

Begewijd : Dietrich Bermann S., Gefchichtsforicher, geb. in Quater brügge im ehemaligen Bisthum Osnabrud am 15. Decbr. 1746, geft. ju Rid am 4. April 1812. Borbereitet in ber Leje- und Lateinschule feiner Baterfladt, besuchte er von Oftern 1758-59 das Gymnafium ju Osnabriid, welches abet ben Winter über des Krieges wegen geschloffen blieb, weil das Gebaude jum Lazareth benutt werden mußte. Bon 1759 bis gegen bas Ende bes fiebenjährigen Krieges ftudirte S. Theologie in Göttingen, gerieth jedoch in wachsende Unichluffe teit, ob er diefem Studium nicht entfagen folle. Er fand barauf eine Sauslehrerftelle in der Familie des (felbst unverheiratheten) Apothefers Andrea zu Sannoper (Bb. 1. S. 447), ben er 1768 auf feiner Reife bis in die porbere Schweig begleitete. Gr gewann bei biefer Gelegenheit durch die übrige Reifegefellschaft eine ihm erhalten gebliebene Borliebe für die frangofische Litteratur. Danach nahm er eine Dob meifterftelle bei einem Sohne (Traugott) bes feingebildeten und eblen Grafen Schimmelmann, bamals banifchen Confuls in Samburg an, mit bem er and eine Reife burch Solland machte. Gute Aussichten, welche fich ihm burch Schimmelmann's und Bernftorff's Gonnerichaft eröffneten, gerichlugen fich burd die Struenfee'fche Rataftrophe, die ftrenge Sandhabung des neuen Indigenab gesehes und andere Umftande. Bon 1775-1780 in Samburg privatifirend. übernahm er 1778 die Redaction der neuen Zeitung und der Abregcomptone nachrichten. "Ich weiß felbst nicht mehr", schreibt er (f. u.), "auf welche Ber anlassung ich, ber ich zwar immer Geschichte liebte, aber nie absichtlich flubirt, bas Leben Rarls bes Großen ichrieb. Aber ber Syndicus Matfen, Gberling und Rlopftod berebeten mich, es bruden ju laffen. Eberling verschaffte mit einen Berleger. Diefe zufällige Arbeit hat entscheibenden Ginfluß auf mein übriges Leben gehabt. Sie hatte dem Rangler Cramer (f. o. Bb. IV. S. 550) und bem bamaligen Curator ber Univerfitat ju Riel, bem Rammerberen Graien Begenvijch. 279

on Reventiow fo febr gefallen, bag ich (Oftern 1780) als Projeffor ber Gehichte nach Riel berufen murbe." 1782 warb er jum Orbinarius ernannt; 788 verheirathete er fich mit ber Tochter eines Bredigers Kramer. Er war in Mann von großem Fleiß, und wenn er sich weder zum hiftoriter voch zum Projessor "jemals vorbereitet" hatte, so holte er diesen Mangel jedenalls bald in einer ausgebreiteten und gründlichen Gelehrsamkeit nach. Auch erstand er es vortrefflich, burch anziehenden Bortrag eine gablreiche Buborerhaft angugieben. Bon Charafter mar er ein trefflicher Mann: unerschütterlich eit, niemals unrecht oder gegen feine leberzeugung zu handeln, aber milbe in er Beurtheilung Anderer und ihrer Jehler. Gelten horte man ihn die Sandungen Anderer tabeln, noch feltener ein hartes Urtheil über ben gangen Menschen Men. Gin icones Gleichgewicht ber Krafte tennzeichnete ihn. Wie feine Chatigleit von der Regierung anerkannt ward, so ehrten ihn die Kopenhagener mb Munchener Atademien ber Wiffenschaften burch ihre Ditgliebichaft. Der uerft 1777 gebrudte "Berfuch einer Geschichte Rarls bes Großen" erschien 1791 ind 1818 in neuer Auflage. Die Bahl feiner fonftigen Arbeiten ift febr roß: "Gefchichte ber frantischen Monarchie vom Tobe Rarls bes Großen bis n bem Abgang ber Karolinger", 1779; "Geschichte der Deutschen von Konrad I. nilians I.", 1782, 2 Th.; "Character- und Sittengemalbe aus ber beutschen Befchichte", 1786; "leberficht der beutschen Culturgeschichte bis ju Marimilian I.", 1788; "Geschichte der gracchischen Unruhen", 1801; "Geschichte der mglischen Parlamentsberedsamkeit", 1804; "Grundzüge der Weltgeschichte", 1804; "Uebersicht der irländischen Geschichte", 1806; "Geographische u. historische Radrichten pon ben Colonien ber Briechen", 1808; "Ginleitung in Die biftoiche Chronologie", 1811; "Geschichte der schwedischen Revolution", 1811. Durch ben Curator Graf Reventlow-Emfendorf bazu angeregt, fich ber Landeseichichte ju widmen, erwarb er fich ein besonderes Berdienst durch die Forterung ber ichleswig - holfteinischen Geschichte von Chriftiani, Die die Zeitraume on 1588-1694 umfaßt und in 2 Banden 1801 und 1802 erfchienen ift. Es ft fehr bedauert worden, daß er diefelbe fortzuführen fich nicht entschließen onnte. Auch die von Dr. A. Forchhammer begonnene Fortfetung tam nur bis um Nord. Krieg 1712 (1834). Mit F. C. Jenfen gab er auch die "Privi= egien ber S. S. Ritterichaft", Riel 1797 heraus. Außerbem erichienen "Rleine Schriften", 1786; "Siftorifch - philosophische und litterarische Schriften", 1793; Biftorifche und litterarische Auffage", 1801; "Reue Sammlung fleiner Schriften", 1809, Die manches Beachtenswerthe enthalten. Bon ihm foll auch anonym ein Roman "Leopold von Mansfeld", Hamburg 1796 verfaßt fein, der Particularia er Schimmelmannichen Familie enthalt.

Der Familie danken wir eine 1811 gemachte autobiographische Aufseichnung. Bgl. ferner Niebuhr, Lebensnachr., Hamb. 1848, I. S. 60. Schumacher, Genrebilder, Schlesw. 1841, S. 173. Harms, Lebensbeschr. Al. 1851, S. 58. C. E. Carstens, Gesch. d. Studiums der spec. Baterlandskunde auf der Kieler Universität, Tond. 1876. S. 10. Kordes, Schrift-

ftellerleriton S. 150. Lubfer=Schröber, Fortfeg. Rr. 407.

Caritens.

Segewisch: Franz hermann h., Sohn des Borigen, geb. in Kiel den 18. Rov. 1783. Borbereitet seit 1799 auf der lateinischen Schule in Eutin unter Joh. heinr. Boß, studirte er Medicin in Kiel, Göttingen und Würzburg, wo er unter indern Schelling hörte. 1805 ward er in Göttingen zum Dr. med. promobirt ind besuchte dann noch die Hospitäler in Wien, Paris und London. Der lufenthalt in England ist durch das rege Interesse für die Politik, welches

ihn bier erfaßte, bon Ginfluß gewesen für fein ganges Beben, und bie engli Berfaffung ift fein 3beal geblieben. Rachbem er fich noch in Ropenhagen 1 in Samburg, und eine Beit lang als Argt in Plon aufgehalten batte, mu er Sausarat bes Grafen fr. Reventlow auf Emlendort. Sier fammelte namentlich um die Grafin Julia, geb. Schimmelmann, wie an einem flei Soje Alles, mas die Bergogthumer bamals an hervorragenden Berfonligfei im Abel und ber Diplomatie, an Mannern ber Wiffenichaft und ber Ra befagen ober als Gafte beherbergten. 1809 warb er als prof. extraord, n Riel berufen und hat bier in einer Reihe von Jahren Borlefungen gehalt mehr jeboch wirfte er als gefuchter und vielbeliebter prattifcher Argt in Gte und Umgegend. 1824 ward er fonigl. Juftigrath, 1840 Ctatsrath. 1830 hielt er bas Burgerrecht in ber Stadt Riel und ward barauf jum Stabt ordneten ermählt. Am 12. Febr. 1855 feierte er fein 50jabriges Doct jubilaum, bei welcher Gelegenheit er bon Göttingen auch jum Dr. philos honorem creirt wurde. Zugleich wurde er nun von ber Pflicht Borlefungen halten, entbunden (thatfachlich hatte er schon feit lange nicht mehr gelejen) u legte auch feine argtliche Pragis nieder. In Berantaffung Diefes Inbilam wurde ein Stipendium Hegewischianum gegründet, bem er felbft auch Einig gulegte. Er ftarb am 27. Dai 1865, 82 Jahre alt mit der heitern Ri eines alten Stoifers. B. ift, wie ichon bemertt, vielfach bebeutenb gemefen praftischer Argt, ein eben jo großmuthiger Gelfer ber Urmen als Dann ! Bertrauens in ben Saufern ber Bornehmen. Gelbft fein fur Die 20er 1 30er Jahre des Jahrhunderts fehr hohes Dag von politischem Liberalism ichlog ihn von der perfonlichen Freundschaft des Sofes und ber Ariftotratie nu aus. Alls medicinischer Schriftsteller trat er zuerft mit einer Ueberfetung b James Currie's Buch "leber bie Wirfung bes talten und warmen Baffen Theil II, 1807 (Theil I v. Michaelis 1801) mit Borwort und Anmerkung auf. In verschiedenen medicinischen Zeitschriften find Abhandlungen bon i erichienen. Bur Berfammlung ber naturforicher beröffentlichte er "lebet Behandlung des Croup", 1830; "leber die Cholera", 1831 ac. Reben ! Medicin aber beschäftigte ihn von jeher bas Studium ber Bolfswirthichaft. 3 nachft überfette er aus dem Englischen Malthus: "Ueber die Bedingungen u Folgen ber Bolfsbermehrung", 1807. Un ben Brundfagen biefes Berfaffers er festgehalten bis an fein Ende, "daß billig nicht mehr Menschen fein folle als mittäglich ein Stud Rinbfleisch und ein Glas Wein haben tonnten." " ift niemals ein grundlich menschenfreundlicheres Wert geschrieben als Malthus." "Die gepriefenen Armenanftalten welche auf gezwungenen Armena gaben beruhen, haben Unmögliches unternommen und werben allefammt I turg ober lang ju Grunde geben". Er polemifirt gegen bas Berbot ber Bettel es erscheint ihm emporender als Tortur, Leibeigenschaft und Inquisition. Um bem Pfeudonym Frang Baltifch ichrieb er: "Bon der politifchen Freiheit", 18 und "Gigenthum und Bielfinderei. Sauptquelle bes Gluds und Ungluds Welt", 1846. In beiben Werten wieberholt er feine Unfichten nach Malth und wirft auf ein richtiges Berftandnig bin. "In jedem Lande, wo Taufen und hunderttaufende die erfte ber Pflichten, die elterliche Pflicht nicht erfall ober unvolltommen erfullen, ba muß viel Elend fein." Roch 1856 in b anonym erfchienenen "Bolitifchen Anmertungen eines Giebzigjahrigen", ichreibt ! "Wer nicht im Stande ift, feine Rinber gu ernahren, bat auch lein Ra Rinber ju erzeugen, bas ift bie gottliche Ordnung." In ber Schrift: "Armu und Reichthum", 1859, befampft er den Rommunismus und andere B richtungen, als Dalthus Anfichten widerstreitenb. Er halt die 3dee ber Und als Princip der Staatsregierung und Staatswirthichaft feft. - Gifrigen Und

281

b. mit feinem Schwager Dahlmann, mit Falt u. A. an bem Rampf ig . holfteine gegen die danifchen Uebergriffe. Go betheiligte er fich an Rieler Projefforen 1815-21 berausgegebenen "Rieler Blattern" und Beitragen". Anonym erichien von ihm: "Ginige entferntere Grunde fur e Berfaffung". Dit bem Motto: "Eigenthum und Freiheit, nicht Freib Gigenthum", 1816. Er ftrebte für eine Reprafentativberfaffung ber humer Schleswig-Holftein, für bas Steuerbewilligungsrecht bes fchleswigichen Landtages. Er nahm 1830 innigen und thätigen Antheil an ms Lornfen's Bestrebungen (f. b. Art.), ber ihm fein Sauptwert widmete t bem er in enger Freundschaft verblieb bis an beffen Enbe 1838. 2118 4 jum Abgeordneten für die erfte holfteinische Brobingial-Ständeversammwählt ward, lehnte er jedoch ab, weil diefe Berfammlung icon burch tamen, ber bie Bergogthumer als Provingen Danemarts begeichne, im ruch mit ben Landesrechten ftebe. In feinem gebruckten Absagebrief : "Es icheint mir, bag ju biefem Landtage, um bei verichloffenen Thuren u bewirten, eine Gewandtheit und Beugfamteit bes Berftandes erforabe, welche nebst anbern Eigenschaften mir fehlen . . . Schon in ber Berfammlung wurde ich mich nicht bandigen können zur ftillschwei-Giwilligung in bas, was ich nicht für grundgefetlich erachte und besr einft ber Krone Gefahr bringenb." Un ben Erscheinungen von 1848 , wie Falt feine rechte Frende. - 1856 fchrieb er, beinahe weiffagend: hoffnung für Deutschland beruht fast einzig und allein auf ber preugiemee. Wer bas preußische Beer migachtet, ift ber argfte Feind Deutsch-Doch war zugleich feine Lofung: Defterreich und Preugen. - Auch terielle Bohl bes Landes ju forbern war fein Beftreben. Er wirtte febr ch dazu mit, daß bie Riel-Altonaer Gifenbahn ins Leben gerufen ward, für bie Rieler Commune vielfach thatig gewefen ift. In bem Thejen-Baftors harms (f. b.) schrieb er, als biefer ihm ungerechter Weise fen ichien: "Un die Biberfacher eines driftlichen Bredigers", 1817. cichien feine "Lobrebe auf ben Felbmarichall Blücher". Auch für die warb er durch eine Schrift (1822). Bu Professor Pfaff's Jubilaum r: "An Pi., den Imponderabilen", 1842. Go ift er nach bielen Geiten tig und wirtfam gewesen bis an fein Lebensende und bon großem Ginnentlich in seinem engerem Baterland, ohne selbst particulariftisch beifen en. 3m perfonlichen Umgang ward ber Ginflug bes geiftreichen Mannes teigert burch die ausgepragte Originalität feines Wefens. Es ging ein ifcher Bug burch feine Seele; in Sein und Erscheinung tonnte er wol 1 Paul erinnern. Man fab ihn felten ohne frische Rofe im Knopfloch jedem Anlag ftand ihm bald eine geiftreich epigrammatische Wendung, n zierliches Gelegenheitsgebicht ju Gebot. 3hm jur Geite ftand feit Raroline v. Linftow, einer Nichte ber Brafin Agnes Stolberg, eine ige Battin, nicht minder bedeutend und eigenthumlich wie er felbft. ihm 1856 im Tobe boran.

G. H. Katjen, Zum Andenken an F. H. H. im Jahrb. f. d. Landes-, Kiel 1866, Bb. VIII, S. 271 und Bb. IX, S. 142. Dr. Mahr; hrift zum 50. Doctorat, Kiel 1855. Lübker-Schröber Nr. 468. Aberti 169.

iggelin: Ignaz Balentin S., tatholischer Weltpriester, geb. am 1738 in dem in der Nähe des Bodenses gelegenen, damals jürstbischöfskanzischen, jeht badischen Städtchen Markdorf, gest. zu Warthausen den 1801. Seine Studien machte er auf dem Gymnasium zu Konstanz mach auf der Hochschule zu Freiburg, woselbst er schon 1761 nach zwoor 282 Begi.

erhaltener Briefterweihe jum Prajes bes bamaligen Domus sapientiae, einer nebe ber Univerfitat bestehenden Erziehungsanftalt bestellt murbe. Er vertaufchte ab bas Lehramt balb, einem Bergenstriebe folgend mit ber Seelforge. Auf feine Bunfch erhielt er 1764 bie im Patronate ber Universität Freiburg ftebenbe m jum bamaligen Bisthum Conftang gehörige Pfarrei in bem Dorfe Barthaufe Dier refibirte jur Beit ber Antunit Beggelin's ber geiftreiche Graf Friedu bon Stadion, ber ehemalige Großhofmeifter und Staatsminifter am turmain ichen Gofe, mit feinem Gofrathe Georg Michael v. Laroche und beffen Gemabl Cophie. In diefer großen Gemeinde, welche ihn faft anbetete und beute no mit Ehren nennt, lebte und wirtte S. beinahe 37 3abre, bis ju feinem To in einer mahrhaft mufterhaften und fegensreichen Beife, gleich ausgezeichnet a Prediger, Ratechet, Erzieher, Schul- und Rinderfreund, als Trofter und Bo thater ber Armen, Rranten und Betrübten, als Berather aller Bebrangten, a paterlicher Freund feiner Pfarrfinder, ale Mentor fur jungere Geiftliche m folche bie es werben wollten, insbesondere als Gonner ber Sandwertslehrling welche er wol als bie europäischen Stlaven bezeichnete. Go tam es, bag b fonft fo anfpruchslofe und beicheibene Mann ichon zu einer Beit, als ber Gian ber Beltgeiftlichen gegenüber ber bamals namentlich in Oberfcwaben jahlen vertretenen Rloftergeiftlichkeit noch eine giemlich untergeordnete Stellung einnah eine gewiffe Bedeutung, auch in weiteren Rreifen erlangte. Er gabite u. Joh. Michael Sailer und Lavater gu feinen Freunden; mit ber firchlichen Mit tung Sailer's, welcher ihn ofters in feinem Pfarrfige besuchte, hatte er biel gemein; boch icheint er fich mehr bem Josephinismus zu nabern, wenn man u. feine Abneigung gegen bas Brüderichaftswefen, die "Betschwefterei", die fo Benedictionen und gegen die Wiedereinführung ber abgeschafften Feiertage fon Die Art und Beife in Betracht gieht, mit welcher er fich in die bon Jofeph ! (welchen er feinen beutschen Papft ju nennen pflegte) eingeführten Reuerung ju finden wußte. Auch Lavater ichentte ihm die Ehre eines Befuches. Mis Labatern bei biefem Anlag tabelte, bag er in feiner Brebigt fiber bie Rad mahlsvergiftung an ber beiligen Statte, Ausbrude gebraucht hatte, welche ! Rache aufzufordern schienen, und daß er noch dazu diese Predigt hatte brude laffen, antwortete Lavater ihn umarmend: "Sätte ich einen Freund gehabt, w Beggelin, fo mare teins von beiben geschehen." - Unermublich in feinem priefte lichen Berufe, hatte S. teine Beit ju fchriftftellerischen Arbeiten; gebrudt wurde - fibrigens ohne feine Beranlaffung - nur die "hundert vaterlichen Behn für die wandernden Sandwertsgefellen", 1796; bom Centralfculbucherverlage München 1836 neu aufgelegt, welche allen wandernden Gefellen als Babemen auf ben Weg mitgegeben ju werben berbienten. - Sailer hat feinem Freun b. ein unvergängliches Dentmal gefest : "An Beggelin's Freunde. Gin In mal bes Berblichenen". Berausgegeben von 3. M. Sailer. Dit Beggelin's Bil nig. München bei Jof. Lentner 1803 (auch in Sailer's gefammelten Werten B. Bed.

Hegi: Franz G., Kupferätzer und Radirer. Geboren zu Zürich im April 1774 gest. ebendaselbst am 14. März 1850. Kümmerliche Lebensverhältnisse und du Rothwendigleit wiederholter Umsiedelungen zwangen die Eltern, den Knaden zwider Obhut des städtischen Waisenhauses zu übergeben. Dier zeigte sich bald desse hohe Begabung surs Zeichnen; sie bestimmte die Behörde, den Sechszehnsährigt dem Kupserstecher Psenninger in Zürich in die Lehre zu geben. Landschaften ungautinta ausgesührt, waren die hauptsächlichsten Arbeiten, durch welche Hollsseinen Meister übertras. Später ging er nach Basel, wo er sich für den Kund verleger Birrmann in der bisherigen Richtung bethätigte. Ein Hauptweitwelches H. damptweit welches H. damptweitwelches H. damptweitwelches H. damals schus, waren die großen Blätter zu der Voyage pittoresse

Degius. 283

Bale & Bienne. Leiber mar es ihm nicht bergonnt, in großen Mittelpuntten 3 Austandes fich ju hoherer Rünftlerbildung emporzuschwingen. Schon 1802 brte B. in feine Baterftabt gurud. Wie febr bier bon Anfang an die Rothendigfeit fich berausstellte, courante Arbeiten jum Broberwerb bie Denge ju bernehmen, fie hinderte ihn nicht, fich mehr und mehr in berjenigen Richtung verbolltommnen, in ber fich bes Meifters Talent am eigenartigften und poreilhafteften bewahrte. Schon in fruber Jugend, als B. mit feinen Eltern gu reiburg im lechtland weilte, foll er mit Borliebe die hochmalerischen Barthien efer an ben fteilen Saaneufern fich thurmenben Stadt gezeichnet haben. In er Behandlung ahnlicher Motive hat S. nachmals feine bochfte Birtuofitat uwidelt. Unermublich feine architettonischen Renntniffe auszubilden, verband mit biefen Bestrebungen eingehende Studien über bas gesammte Bebiet ber ittelalterlichen Runft- und Culturgeschichte, in benen er, wiewol nur Autobidalt, d balb jur Autorität erhob. In Bezug auf die Richtigfeit, mit ber er feine Staffagen bem jeweiligen Charafter ber Architekturen angupaffen verftand, überraf er Domenico Quaglio. Daneben erfreuen feine Berte, befonders die aus er Bluthezeit, Die zwifchen 1809 und ben Beginn ber zwanziger Jahre fallt, urch eine poefievoll anheimelnde Stimmung und eine Birtuofitat ber Technit, ie b. neben die bedeutenoften damaligen Rabirer ftellt. Den erften Berfuch in iefer Runft hatte S. im 3. 1804 gemacht. Bon ba an ift bie Beschäftigung nit der Rabirnadel feine Liebhaberei geworben. Die Bahl ber Blatter, Die er abirte, ift eine fehr große. Meift find es Werte fleineren Formates, Illuftraonen zu Almanachs und gurcherischen Reujahrsblättern, unter benen die mittel-Merlichen Architekturen und Gulturbilber, biefe theils felbft erfunden, theils ach Compositionen Martin Ufteri's u. A. ausgeführt, bas Beste find. Bon en Bignetten fleinften Formats burften bie Bilber ju Beg' Babenfahrt als Berlen Begi'fcher Runft gu betrachten fein. Geine größte Rabirung ift bie Anficht von G. Aposteln ju Roln in Boifferee's Dentmalen ber Baufunft am Rieberthein. Uebrigens fuhr S. fort, auch in Aquatinta Borgugliches ju leiften. Ofterwald beschäftigte ihn mahrend eines Aufenthaltes in Paris (1822) mit iner Angahl von Blättern zu ber Voyage pittoresque en Sicile, burch beren neifterhafte Ausführung fich S. ben erften bamaligen Technikern ebenbürtig ervies. Reigende Arbeiten in berfelben Art verfertigte B. in großer Bahl für incherische Reujahrsblätter und für die Mittheilungen ber bortigen antiquarihen Gefellichaft, fo bie Anfichten und Details von Rirche und Rreuggang jum rogmunfter, Berte, Die ben Sochbetagten noch als Meifter treuer Auffaffung mb vorzüglichen Techniter zeigen. Alls eifriger Artillerift foll B. mit bem Rechanifus Dri bon Burich ber Erfinder eines gang neuen, fur militarifche Auffahmen fehr bequemen Spiegelinftrumentes geworben fein. 76 Jahre alt ift S. us einem fummerbollen Leben geschieben. Geine Sandzeichnungen und eine nabegu ollftanbige Sammlung bon Rabirungen befinden fich im Befige ber Runftlerejellichaft in Bürich.

Bgl. Reujahrsblatt ber Runftlergefellschaft in Burich auf bas 3. 1851.

Segins: Alexander (Sander) H., berühmter Schulmann, geb. wahrscheinlich 1433 auf dem Schulzenhofe Geet (jetiger Kreis Ahaus in Westiglen), in Deventer am 7. December 1498. Er besuchte die Schule in Zwoll und dewährte sein Leben hindurch die von den dortigen trefslichen Meistern emplangenen Lehren, leitete 1469—73 die Schule in Wesel, kam 1474 nach Emperich, und in demselben Jahre nach Deventer. Hier, wo er dis zum Ende eines Lebens, Berusungen nach anderen Orten ablehnend, blieb, entsaltete er ine so große Wirtsamkeit im Dienste des Humanismus, daß die bedeutenden Näuner der solgenden Jahrzehnte sich gerne, wenn auch mit Unrecht, ruhmten,

284 Degius.

Schuler des B. ju fein. Bebenfalls haben Grasmus, Berm. Buich, Joh. Carjo rius, G. Liftrius, Murmellius, Mutian u. A. feine Schule befucht und bas Ber bienft bes Lehrers bantbar anertannt, befonders auch Joh. Bugbach (oben III S. 663), ber eine fehr pietatsbolle Schilberung bes Deifters entwirft und Beng niffe berühmter Zeitgenoffen über ihn gusammenftellt. B. war lein uniberfole Belehrter, aber ein ftets eifriger und lernbegieriger Mann, ber fich eine grundliche Renntnig ber lateinischen Claffifer verschaffte und fich Dube gab, in bas Briechische einzubringen. Seine Briefe an Rub. Agricola zeigen eine unverbroffen Dibe und zugleich die geringen Gulfsmittel, die ihm gu Gebote ftanben. Sein Schriften find nach feinem Tobe von feinem Schuler Jafob Fabri, ber fich nu baburch ein litterarisches Berbienft erworben hat, berausgegeben worben; fie enb halten fleine Bedichte, philojophische Abhandlungen, zerftreute grammatifche Lo mertungen, beutsche Uebersetjungen lateinischer Ausbrude und einzelne Briefe Gie zeigen eine fur jene erfte Beit bes Sumanismus bebeutsame Renntnig ber lateinischen Sprache, Gewandtheit im Ausbrud, wenn auch ein feltfames Befaller an Bortfpielen und eine oberflächliche ber griechischen Sprache, beren Rugen a in Bebichten preift, und in feltfamen Gagen die Rothwendigfeit berfelben jun Berftandnig einzelner lateinischer Ausbrude, einzelner bei bem Gottesbienfte ab brauchlichen Worte begrundet; erft burch bas Briechifche, ruft er aus, wiffe wir, bag wir baptizati find. Bebraifche Bucher find ihm bagegen prorsus igmit Rwei Commentare, welche Bugbach als von S. berrührend erwähnt, gum doctenale bes Alexander und ju ben bamals fo beliebten Dichtungen bes Battiffe Mantobano scheinen nicht erhalten gu fein, aber schon die Wahl ber lettem zeigt die fromme Richtung bes Berfaffers. Diefelbe tritt auch in ben Gedichte berbor, die fich mit Borliebe an die Jungfrau Maria wenden, außerbem Gebut Baffion und Auferstehung Jefu befingen und manche Seiligen, 3. B. Andras und Agathe feiern. Bum wurdigen Preife biefer und abnlicher Gegenftand mablt ber Dichter antife Metren und berfehlt nicht, feine Lefer mit Diefen bo fannt gu machen. Auch einige Beitgenoffen feierte er in Liebern und Die Stab Deventer, welcher er felbft fo großen Ruhm berichaffte; er freut fich, bag fein Genoffen, befonders auch die Abelichen, hermann v. Buiche, Ruboli v. Lange die Barbarei aus Deutschland vertreiben. Er polemifirt gegen diejenigen, welche "Prognoftifen" fchreiben und fich die Fahigfeit beimeffen, fur fich und Ander bie Bufunit porberguieben; und wenn er die vielfachen liebel beflagt, von bente bie Menschheit beimgesucht werbe, fo vergift er neben Rrantheiten und Ring nicht, die Mungverschlechterung bervorzuheben; er befampft Tragbeit und Glem preift die Gerechtigfeit und empfiehlt die Pflege ber Studien als wurdigfte Be ichaftigung. Aber fein Sauptverdienft befteht nicht in Diefen ichriftftellerifde Arbeiten, fonbern in feiner pabagogifchen Wirtfamteit, in feinem energischen un gludlichen Rampfe gegen bie mittelalterlichen Lehrbucher, in feinem beftanbige Sinweife auf die Claffiter, als auf die einzige Quelle des richtigen lateinifden "Er war eine jener geborenen Lehrernaturen", fagt Otto 3alin Ausbrucks. "welche unwillfürlich durch ihr Befen, Ericheinung, Behaben und Leben bo lehren, bilben und ergieben, Die in den verschiedenften Schulern Die geiftige und fittliche Rraft weden und ftarten, auf jeden feiner Art gemäß einwirten und m diefer Thatigfeit ihre volle Befriedigung finden." Er war feinen Schfilern aus Borbild und Dufter ftrenger Moral. Urfprünglich einer heitern Lebensauffaffung welche bas Bergnugen als begehrenswerth erflarte, ergeben, wurde er je alter besto ernster und ftrenger, beachtete nur bie Litteratur, welche jur Gr zeugung frommer Gefinnung diente, und nahm in den letten Jahren feine Lebens das priefterliche Gewand. Niemals aber ermubete er in freundliche Forberung feiner Schuler und in Unterftutung ber Armen, fo bag er fein bi trächtliches Bermögen an Dürftige vertheilte und bei feinem Tobe nichts als

Rteidungeftude und Bücher hinterließ.

Bgl. außer den Opuscula des Alex. Hegius, Daventriae 1508, die neueren Arbeiten: Molhuhsen in: Overysselscher Almanak, Deventer 1853, S. 37 bis 66; Krafft und Crecelius, Mittheilungen über Alex. Hegius und seine Schüler in Itsch. des berg. Geschichtsvereins VII. (1871) S. 213—286; Dieselben, Beiträge zur Gesch. des Hum. Elberseld 1875, S. 1—14, und Dillenburger, Alex. Hegius und Rud. v. Langen in Itschr. s. d. Shmn.= Wesen R. F. IV. S. 481—502.

Begnenberg: Friedrich Abam Johann Juftus Braf D.-Dur, taatsmann, geb. am 2. Geptember 1810, + am 2. Juni 1872. - Wenigen Belageichlechtern ift es geftattet, auf einen Stammberrn zu bliden, wie auf Beorg Dur, ben Cohn Bergogs Wilhelm IV. von Baiern und ber Margaretha on Saufen, einen Reitgenoffen Georgs von Frundsberg und Schertlins von Burtenbach. Raum 15 Jahre alt, tampft er in ber Entscheidungsschlacht gu labia (1525); er foll in ber Reihe jener geftanben fein, welche Frang I. ben Degen entwanden, Behn Jahre fpater lagert er mit bem faiferlichen Beere or Tunis, und rettet mit eigener Bejahr ben Raifer bor bem Unbrangen tuufilden Fugbolfes. Deshalb mit bem burgundischen Rreuze geschmudt, ficht er ann in Frankreich und ben nieberlanden, in Ungarn und Algier unter taiferichen Fahnen. Der schmalfalbische Krieg bietet ihm ben letten Anlag zu altem Baffenruhme neuen zu fügen. Als er fich noch borber am 1. Auguft 1542 mit em Soffraulein Banbula v. Paulsborffer, Die er zwei Jahre fpater mit großem Beprange heimführte, verlobte, verlieh ihm Wilhelm IV. die oberbaierische Soffart Segnenberg. Georg nannte fich nun nach berfelben und erhielt bom mifer Ferdinand am 26. September 1562 einen Wappenbrief. 1547 murbe er tatthalter ju Ingolfiadt, fpater auch Pfleger in Abensberg und ftarb bochctagt ums Jahr 1596. Bon beffen Rachtommen erhob Ferdinand Maria am October 1673 ben furfürftl. Rath und Wildmaifter Friedrich Beter b. S. br fich und feine Leibeserben in ben Freiherrnftand, und Rarl Theodor ernannte 18 Reichsbicar am 3. Geptember 1790 ben baierichen wirklichen gebeimen Rath, Georg Anton Ludwig (geb. 1749, † 1819) jum Reichsgrafen. Aus ber Che effen Sohnes Georg Maximilian Jofeph (geb. 1775, † 1835), Oberft ber aballerie und turfürftl. Sofrath, entftammten: Georg Max Jofeph Calimir geb. 1801), welcher am 14. Februar 1819 ben Folgen einer zu Wurzburg im melle erhaltenen Wunde erlag, und ber Gingangs erwähnte Friedrich Abam obann S., welcher nach absolvirten Onmnafialftubien die Univerfitat Burgburg chog und dort neben juriftijchen Collegien aus Borliebe für Arzneifunde mehrere mbieinische Bortrage borte. Er wollte fich eben ber Brufung fur ben Staatsunit unterziehen, als er in Folge bes Tobes feines Baters (15. Januar 1835) as alte Erbe feiner Ahnen, Die Sofmart Segnenberg, übernehmen mußte, und ich nun der Landwirthschaft widmete. Damals brach in Baiern jene Beit an, n welcher bas liberale Clement von einem Theile bes Abels und bes Clerus taitige Förberung fand; auch H. schloß sich der liberalen Bartei an und so unde er nach bem ftanbifchen Bablgefete im Robember 1845 bon feinen oberalerichen Standesgenoffen in die Rammer und bon biefer in ben Finangausbuf gewählt. Seine erften Bortrage betrafen die taufliche Uebernahme bes gierichen Donau-Dampfichifffahrtsunternehmens durch ben Staat und die Diliarrechnungen; sie find nicht blos streng sachlich, sondern auch sehr gründlich Canbelt und laffen bereits den praftischen Blid und die politische Befähigung Berfaffers erfennen. Dag aber S. alsbald auch in der Debatte eine bergragenbe Stellung einnahm, beruht auf einem Borgange, ben er felbit mater gerne ergahlte. Das Minifterium Abel hatte bem pfalger Abvotaten Dr. Billid ben Urlaub jum Gintritt in die Rammer verweigert; beffen Reclamation wurd Die Quelle langer und heftig geführter Berhandlungen. In Mitte berfelben to theilte der Rammerprafibent Freih. v. Rotenhan bem ihm befreundeten S. bo Wort, ohne daß diefer barum gebeten hatte. S. war rafch gefaßt, in turger, körniger Rede begründete er feine Abstimmung und trat für die Beschwerde Dr. Willich's in die Schranken (Berh. d. R. d. Abg. 1845/46 B. II. S. 233) Das Gis war gebrochen; S. ftand bon nun an in den borderften Reihen ba parlamentarischen Rämpfer, betleibete bereits auf bem Landtage 1847 bie Stelle eines zweiten Prafidenten und übernahm am 31. October bis. 38. jum erften Male ben Borfit. 218 nach ben Margtagen bes 3. 1848 bie beften Manna ber Ration mit ben beften Soffnungen auf Deutschlands Ginigung fich jum Borparlamente zusammenfanden, ba jehlte auch S. nicht. Um 5. Juni trat a als Mitglied ber deutschen conftituirenden Nationalversammlung in die Bauls firche, nahm jedoch an den öffentlichen Berhandlungen feinen hervorragenden Am theil und fehrte Ende Rovember 1848 in die Beimath gurud. Dort murbe auch nach bem neuen Bablgefete bon 1848 bon bem Begirte Brud, ber ihn während feiner gangen parlamentarischen Thätigleit die Treue hielt, als 216 geordneter in die Rammer berufen, abermals jum zweiten Prafibenten ernam und trat, als fein Freund, Guftav Freih. v. Lerchenfeld, am 2. Juni 1849 be Prafidentenftuhl mit ber Gubrerschaft ber liberalen Partei des Saufes vertaufdte an beffen Stelle. Dit ber ihm eigenen Sicherheit und Energie fand er fich bal im neuen Amte gurecht. Die Rube, welche er bei ben erregteften Sigungen be mabrte, die Entschiedenheit, womit er bie Burbe bes Saufes nach allen Seite behauptete, die Umficht, womit er am Schluffe ber verwideltften Berhandlunge bie Antrage zu gruppiren verftand, all' bas befähigte S. in außergewöhnliche Beife jum Borfit, ben er mahrend acht Berfammlungen in schwerer, fturmbolle Beit mit Unparteilichkeit und unübertroffener Gewandtheit geführt bat. Die burch gewann er aber auch im Bereine mit Freih. v. Lerchenfeld, bem er bi Bu beffen Tobe treu befreundet blieb, einen beherrichenden Ginflug nicht bie auf die Rammer, fondern auch auf die politische, namentlich auf die confitte tionelle Geftaltung bes Landes im Ginne besonnener Fortentwickelung bes Staals lebens. Gein Wirfen ift mit jener wichtigen Beriobe ber baierifchen Geschicht eng und fegensvoll verflochten. Bor 1848 in der Opposition, nach dem Um ichwunge biefes Jahres mit ber Regierung Sand in Sand gebend, dann in bo Reactionszeit wieder oppositionell, - nie die Unabhängigkeit feiner Ueberzeugung verleugnend, hat er wefentlich jum Sturge bes Minifteriums von ber Bforbten Reigersberg und hiermit bes bamaligen Suftems beigetragen. Dem Grafen D im Bereine mit feinen politischen Freunden (v. Lerchenfeld, Bauer, Gbel, von Pfetten, Bogl u. A.) ift gu banten, bag Baiern an den Errungenichaften au bem Gebiete bes öffentlichen Lebens Theil nahm, ohne an jenen gewaltsams Erschütterungen zu leiben, welchen faft alle beutschen Staaten in ben fünfzige Jahren ausgeset waren. Die Erregungen bes politifchen Lebens, mehrfach häusliche Unfalle, namentlich bas langwierige Leiben feiner Gemablin, eine Frein v. Gebfattel, außerten allmählig auf feine Gefundheit nachtheiligen Gin fluß und fteigerten bas angeborene Bergleiben. Um 27. Robember 1865 legte er nach vollendeter 20jähriger Rammerthatigteit fein Mandat nieder, wol aus in bem Gefühle ber Loderung ber eigenen Partei und bes Auftretens felbit füchtiger Parteiumtriebe. Er lebte nun in landlicher Rube gu Sofbegnenberg, bewirthschaftete fachtundig feine Guter und wußte in nachbarlichen Rreifen burd Bort und Beifpiel anregend ju wirten. Das ihm unter bem Minifterium Sobenlobe gemachte Anerbieten des Gintrittes in das Ministerium ohne Porte

bie Uebernahme bes Berliner Gefandtichaftspoftens, lehnte er gleich ber hten Reichsrathswürde entschieden ab, folgte jedoch mit ganger Theilben großen geschichtlichen Ereigniffen, welche fich feit bem Commer 1866 en und bon benen Baiern fo tief und unmittelbar berührt wurde. Er eit feinem öffentlichen Auftreten ein warmer Anhanger ber großbeutschen ng; mit freudigen Soffnungen hatte er ben Frantfurter Fürstentag begrüßt as Ausscheiben bes beutsch-öfterreichischen Gebietes aus Deutschland mag merzlich ergriffen haben. Allein der Tag von Sadowa hatte das groß-Brogramm begraben; ber praftifchen ftaatsmännischen Ratur Segnenwar es grundlich juwider, Unerreichbarem nachzuftreben oder fich nuglos bollzogene Thatfachen aufzulehnen. Das 1870 fraftvoll geeinigte Deutschverfohnte ibn mit den 1866 unerwartet eingetretenen Ereigniffen, und er n bem offenen, rudhaltlofen Anichluffe Baierns an Breuften und bie übrigen ben Staaten ben einzigen Weg, welcher Baiern jum Beile führe. Dagegen unte er nicht ben noch unfertigen Zuftand ber Reichsverfaffung, wobei ber d nach beren Ausbau im foberativen Sinne und nach Wahrung ber meseigenheiten feinen Unfichten nabe ftand. - Die angebeuteten politischen ange, Die Schöpfung bes Deutschen Reiches unter Preugens Guhrung, Die e Raifertrone auf dem Saupte ber Hohenzollern, die Beschluffe bes batien Concils und die hieraus entsprungene altfatholische Bewegung haben bie politischen Zuftande teines Landes folch' tiefgebende Wirtung geaußert, auf Baiern, wo auch ber burch bie confessionellen Berhaltniffe gesteigerte haber fofort aufs Beftigfte entbrannte. Das Land war politifch in zwei gleich ftarte Lager getheilt, welche fich in Preffe und Berfammlungen chaftlich befehdeten und Diefer Buftand fand fein Widerfpiel in der Rammer bgeordneten. Mit gelähmter Kraft arbeitete bie Staatsmaschine, das Anber Regierung fant und wenn fie im parlamentarischen Ringen auch Siege , jo waren es zu häufig nur Pprrhusfiege. Als nun im Frühsommer ber Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Graf Bray, feine Ent= a erbat und auf feinen Wiener Gefandtichaftspoften gurudtehrte, weil er wiftes mube war und fich in firchenpolitischen Fragen mit seinen Collegen in voller Uebereinstimmung fand, da rief die Krone ben Grafen S. an bie bes Ministeriums. Die Berufung eines Mannes bon bem lauteren itter, von der politischen Bergangenheit Begnenberg's follte versöhnend, beend auf Die erregten Gemilther wirfen und flar den Weg fennzeichnen, n Baiern in ber außeren, wie inneren Politik einschlage. S. war fich ber erigleit ber Lage, ber Schwierigfeit ber geftellten Aufgabe wohl bewußt; opferbereit übernahm er trot feines leidenden Buftandes das dargebotene euille, wobei er fich einen "politischen Landwehrmann" nannte, "ber, obom Dienste befreit nach feinen Jahren, doch dem Rufe bes Baterlandes, m derfelbe fo bringend ergangen, fich nicht entziehen durfe." uguft 1871 erfolgte die Ernennung jum Staatsrathe im ordentlichen Dienft um Staatsminifter bes tonigl. Saufes und ber auswärtigen Angelegenmit dem Borfige im Minifterrathe. Bugleich wurde nach Auflösung bes lsminifteriums bas Bertehrswefen Segnenberg's Leitung unterftellt, beffen anifation er alsbald in Angriff nahm, wie er überhaupt die Geschäfte mit Bertrantheit handhabte, welche nicht ahnen ließ, daß er früher nie im Sbienfte gewesen. Die Saltung bes neuen Minifters in Fragen bes Alticismus (bem er übrigens teine Entwidelungsfähigfeit gutraute), war nicht dem Geldmad der "Rammerpatrioten", und fo richteten fie, nicht entat bon ihren bisherigen Digerfolgen, wiber bas neue Minifterium neue ie; jeboch vergeblich. Die Bijchofsbeschwerbe wegen bes altfatholischen 288 Begner.

Bfarrers Renitle in Mehring, Die Aufhebung ber biplomatifchen Stellen bei Muslandes mit Musnahme von Defterreich, ber Schüttinger iche Antrag wegen Bahrung des baierschen Refervates gegenüber Art. 78 ber deutschen R.-Bei wurden bom Saufe verworfen, wobei S. feinen gangen moralischen Ginflug m die Bagichale legte. Wie schwer und ichmerglich biefe Berhaltniffe auf dem feinem Baierlande treu ergebenen Manne lafteten, bas zeigt bie Rebe bom 27. Januar 1872, Die legte, welche er gehalten, in ber er entruftet über bie Bintelguge cleritaler Parteitattit den Gubrern fein "Fluch ber Luge" gubonnene, bas enthüllt ein Brief, welchen er zwei Tage nach jener Rebe fchrieb: - -"wenn man", flagt er bort, "bas Land rettungslos bem Ginheitsftaate in bin Rachen jagen will, fo fann ich es leiber nicht hindern, und ich fegne ben Tag, ber mich wieder aus einer ebenfo fchwierigen als verantwortungsvollen Stellum erlöft." Und ber Tag ber Erlöfung ftand naber als S. geabnt hatte, aber et führte nicht zu zeitlicher, er führte zu ewiger Rube. Um Abende bes 2. 3mm 1872 ftarb f. Die Arbeit bes erfrantten Bergens mar immer ichmerer ge worben, bis es ploklich ftille ftanb. Bier Tage fpater murbe bie Leiche in ber alten Familiengruft gu Steindorf bei Sofbegnenberg beigeset - ftill und prunflos, wie es ber Berftorbene ausbritdlich gewollt hatte. Bablreiche Leibtragenbe aus ber Stadt und bom Lanbe hatten fich hierzu eingefunden. Ginter bem Sarge fchritt Begnenberg's einziger Sohn, Graf Lothar S., geb. am 3. August 1847, ber unter baierschen Fahnen muthig in Franfreich gefampf hat. - S. war bon mittelgroßer, gedrungener Geftalt und feinen Umgange formen. Gein lebhaftes buntles Muge, feine feftgeschloffenen Lippen verrieten Thatfrajt und bestimmtes Wollen. Er war ein febr ichlagjertiger Rebner; flat in ben Argumenten, turg und lichtvoll in ber Ausführung. Die Feinheit feiner mit attifchem Salze gewürzten Diction, die Scharfe feiner Dialettit find von Benigm übertroffen worben. Auch im gewöhnlichen Umgange war fein Gefprach geife voll anregend und entbehrte felten einer Beigabe bon humor, ber ihn and mabrent feines Leibens nicht verließ. Go ichreibt er wenige Wochen por feinem Tode einem Freunde: "Ich bin ein Denich, der auf ber Rirchhofmaner liegt und jede Stunde nicht weiß, ob er hinein- ober herausfallen wird"; und in ber Unordnungen für ben Tobesfall verfügt er: "mein Leichnam foll fecirt werben wobei ich febr bebauere, nicht gegenwärtig fein gu tonnen". Treu feinem Ronige hat B. auch in ber furgen Spanne amtlichen Birtens Baiern und Deutschland werthvolle Dienfte geleiftet. Sein Berluft ift für fein engeres Baterland uner fett geblieben. Charafterfestigfeit und Geelenabel find in unferen Tagen be Staatsmannern feltene Tugenden; S. hat fie im bollen Dage befeffen-

Kneschte, Reues allgem. b. Abelslezikon IV. und die dort anges. Etteratur. — Rekrolog Georgs v. Hegnenberg genannt Dur im Archiv str. Officiere aller Waffen. München, 7. Jahrg. III. Bd. 1—14. — Deutsche Warte II. 763. — 34. u. 35. Jahresb. des histor. Bereins für Oberbaien, S. 174—76.

Hegner: Joh. Ulrich H., geb. zu Winterthur am 7. Februar 1759, gestafelbst am 3. Januar 1840, Schriftsteller und Dichter. Aus einem angesehnen Winterthurer Bürgergeschlechte stammend, der Sohn des dortigen Stadtphysicus, war H. von dem Bater gleichfalls für den Beruf eines Arztes bestimmt und er wurde, nach einer eigenthümlich abgeschlossenen, streng häuslichen Erziehung, welche aber der Leselust und der daraus sich nährenden geistigen Regsamleit doch freien Raum ließ, 1775 auf die Universität Straßburg gebracht. Ohne Lust zu den ihm vorgeschriebenen Studien und ohne rechte Concentration in seiner Beschäftigung, erwarb er sich da doch 1780 den Doctorhut, nachdem and in der letzen Zeit seines Ausenthaltes von dem durch Goethe befannt ge-

Spegner. 289

werbenen Actuar Salamann allerlei Forberung gewonnen hatte. Rach Saufe rindgelehrt, empfing er in ber Muslibung ber Praxis neben dem Bater feine bhere Schatung feines Berufes, und jo übernahm er, ohne babei Winterthur erlaffen ju muffen, 1786 die amtliche Stellung bes Landichreibers unter bem ircherischen Landbogte in bem außeren Theile ber ausgebehnten Grafichaft Riurg, die in feiner Familie fo zu jagen erblich war. Wohl hauptjächlich der den 11 Jahren der Amtsführung erworbene Rame verursachte, daß der feinesbegs bemotratifch gefinnte Städter boch im April 1798 unter ber neuen helbeichen Ordnung als gurcherischer Rantonsrichter erwählt wurde. In Burich ahm S. nun feine Bohnung bei bem berühmten Theologen Lavater, mit bem r schon langere Zeit bekannt war. Damals entstand auch, als er, selbst zu einer ausgesprochenen Partei zählend, mitten unter Anhangern des Alten und leuen fand, ber Plan ju feiner erften litterarischen Arbeit, bem allerbings erft 814 ericienenen, als Gefammtichopfung miggludten, im Gingelnen trefflichen leitbilbe: "Saly's Revoluzionstage". Anfang 1801 trat &. aus ber Behörbe ns und benutte im gleichen Jahre feine Duge ju einer Reife. Borber hatte m Rom angezogen; aber "bie besten Runftwerte, ber Sauptgegenftand ber Reife, varen von der großen Ration hinwegerobert worden", und fo folgte S. beniben nach ber Stadt, welche durch ben erften Conful immer mehr Sauptftadt uropa's werben ju follen ichien. Die brei Bandchen bes "Auch ich war in aris" (1803-4) legten ben feinen Runftgeschmad, die geschidte Beobachtungsabe und die sprachliche Gewandtheit des Berfaffers schon flar bor die Augen; aneben finbet ber funbige Lefer besonders im erften Theile eine Rulle trefflicher beils humoriftisch gefärbter, theils bon hohem fittlichen Ernfte burchbrungener emertungen fiber die gur Beit ber Reife zweifelhaften politifchen Buftande bes eimathlandes. Darnach lebte S., Anerbietungen ju politifcher Bethätigung hr bestimmt ablehnend, wieder langere Zeit gang gurudgezogen in Winterthur. n einer für fein Wefen außerft bezeichnenden Beife wies er 1803, als er nter der neu eingeführten Mediationsversaffung nur als Bezirksrichter und nicht, ne er erwartete, als Brafibent des Winterthurer Bezirksgerichts ermählt wurde, lese Wahl in unverblimter Zuschrift ab, wobei er in einem im weiteren Berlaufe an ben erften Staatsfchreiber gerichteten Schreiben in Bezug auf jene on Rurich aus nicht angenommene erfte Gingabe fagte, er tonne barin nichts nben, bas nicht "unter einer fregen, taum begonnenen Regierung mit Anftanbigrit gefagt werben bitrite". Seinem Freunde, Meber bon Knonau, ber S. fehr eme wieber in die öffentlichen Geschäfte gezogen wiffen wollte, fchrieb er in iefen Tagen: "Goll nun meine politische Laufbahn ein Ende haben, jo feb es; a Menich ift nicht um ber Politit willen in ber Welt. Spilur wußte fich in tinem Garten Ehre und Glud ju schaffen; ich habe auch einen Garten". Geit 805 Mitglied des Winterthurer Stadtrathes, balb auch in der ihm noch guneift gufagenben Stellung eines Friedensrichters, ötonomifch bollig unabhangig, ebte S. gang feinen Studien, beren Früchte nach einigen Jahren zu Tage traten. denn "als die Falle seines Geistes, seine feine Beobachtung der Menschen und ine rege Laune einen Schatz von Ideen in seinem Innern gesammelt hatten, ie er nicht mehr zu verschließen vermochte und beren Burudhaltung dem Berraben reicher Rostbarkeiten gleich zu achten gewesen ware, trat er in einer leibe bon Schriften auf, Die fein hobes Talent beurfunden": - fo fagt ber nten zu erwähnende Refrolog. Rach fleineren Studen, einer 1805 in ber tonatsfchrift 3fis herausgegebenen Reifebeschreibung in bas Berner Oberland, ingraphischen Arbeiten (worunter besonders eine 1807 als Reujahrsblatt der uricher Runftlergesellschaft erschienene treffliche Charafteriftit bes 1806 berorbenen vorzuglichen Winterthurer Malers Johann Rudolf Schellenberg, beffen 290 Segner.

originelle Art hier hochft lebensmahr gezeichnet wurde) tam 1812 der eine Ibil bom Sauptwerte Begner's, ber "Moltentur", an beren zwei Galften eft 1819 mit "Suschens Sochzeit" ber britte abichliegende Band, bas Gange vollenbend, fich anreihte. An Bebeutung tritt hinter ben einzelnen Borgugen bas Gang ber Dichtung, Die Fligung des Romanes, allerdings gurfid: - ber hauptrich thum liegt in ber meifterhaften Schilderung und Auffaffung bon Land mit Leuten - Sauptichauplat ift bes Berfaffers Lieblingsaufenthalt jur Commerte zeit, ber Appengeller Aurort Gais -, in den febr feinen Urtheilen über ichweise rifche Art, welche einem anfangs mit Unluft, bann mit immer größerem 3m tereffe beobachtenden nordbeutschen Brieffchreiber in ben Mund gelegt find; doch fehlt es auch nicht an einzelnen wahrhaft poetischen Abschnitten, wovon ber fonders die Ergahlung von der Reife nach bem Connenaufgange im bitten Theile Zeugniß ablegt. Roch viel weniger tonnte als Banges bas endlich 1816 erichienene, im Einzelnen treffliche Charafteriftifen bietenbe Zeitbild von 1798 be friedigen, das ichon ermähnt ift; vollends ber Schluß biefer Beichichte "Calpt bes Solzhaders" gewann erft in ber Umarbeitung für die gefammelten Bede 1828, nach des Autors eigener Anficht, "ein gefälligeres Ende". Noch ein Ra war ingwijchen S. in das öffentliche Leben getreten, hatte 1814 beim Beginne ber Reftaurationszeit einige Monate bem neugewählten fleinen Rathe angebot, aber balb, ba er fich nicht wohl in feiner Stellung fühlte, nach Binteribm fich wieder gurudgezogen, wo ber finderlofe Dann, der fich aber durch Aboption eine Familie geschaffen hatte, allein feinen Studien, daneben einigen gemein nühigen Beftrebungen, fo weit man in engen Berhaltniffen feinen Rath bom mochte, besonders der Forderung der öffentlichen Bibliothet lebte. In bie fpateren Sahre fallt eine ausgezeichnete Schilderung einer Rigi-Reife, "Ben-Land- und Geereife", 1818 erschienen; vornehmlich aber wies die 1816 gemacht Reife nach München - beren Tagebuch in ben gesammelten Schriften - u beutlichfter Beife fcon auf ein in Borbereitung befindliches tunftwiffenschaftliche Wert bes ebenjo eifrigen, als verftändnigvollen Forschers und Sammlers. W gesehen babon, daß S. noch mehrmals Runftlerbiographien in die Renjahrsblatten der Büricher Rünftlergefellschaft gegeben hatte, fo 1815 des Winterthurers Anton Graff (f. b. Art.), ließ er 1827: "Sans Solbein ber Jungere" (Berlin) a icheinen: wie die Anregung burch die Golbein'ichen Werfe ber Baster Samm lung gegeben war, fo lag natürlich das Sauptverdienft in der Darftellung und Burdigung bes Antheiles ber Schweig an bem großen beutschen Meifter, un hier hat B. fehr Bieles in hochft anertennenswerther Beife bereits feftgefiellt fo daß fein Buch auch neben den allerdings viel weiter gediehenen Forschunger ber neueften Jahre eine bleibende ber Beachtung würdige Leiftung auf bem Gub widelungsgange der deutschen Runftgeschichte fein wird. Daneben benutte auch fortwährend, von 1810 an bis 1834, gerne die Belegenheit, in ben anfang nur auf ein Blatt fich beschränkenben, feit 1826 auf ein Beft erweiterten Terten ju den Winterthurer Reujahrsblättern, in den Erläuterungen zu den abgebildete Schlöffern und anderen bemerkenswerthen Dertlichfeiten im nördlichen Theile be Kantons Burich, geschichtliche Belehrungen, da und bort jedoch auch treffend oft scharfe personliche Bemerkungen in weitere Kreife zu verbreiten. Bo 1828-30 tamen bann bei B. Reimer in Berlin in fünf Banden "begner gesammelte Schriften" heraus. Sie enthalten, theilweife etwas umgestaltet, bi fcon erwähnten belletriftischen und Reiseschriften, bann gefammelte Gebichte wol die schwächste Seite des Meisters der Profa -, sowie vielfach febr be merkenswerthe "aus früheren Papieren gezogene Gedanken, Meynungen Urtheile". Bum legten Dale trat 5. 1836 mit ben "Beitragen gur nabett Renntnig und wahren Darftellung Johann Raspar Lavater's" litterarifc ber Deher. 291

Delche nach einer interessanten Auswahl von Briefen und Briefstagmenten reisterhaften Bersuch einer Charakteristik Lavater's: "Etwas von seinem und Wirken" mittheilen. H. hatte den Geschilderten genau gekannt und hier "Wahrheit, erweisliche Wahrheit" geben: "Rur dem Rimbus din ann" — schried er über das Buch seinem Freunde Meher von Knonau — Leinem Menschen wohl anstehet, und sollte ich, wo so viel Krast vorherrschet, von der Schwachheit reden dürsen? Die blinden Anhänger Lavater's achten, ihnen die Täuschung genommen wird, um so viel weniger auf das überende Gute, Schöne, Reinmenschliche, was da von ihm gesagt ist". — Richt dezu verdrossen oder verbittert, aber doch immer mehr sich einspinnend, versch, der, mochte er es nicht zugestehen, stets zur hypochondrie Anlage gest hatte, seine letzten Jahre. Schon seht zählen die Schristen des seinen wristen zu senen Erzeugnissen, sür deren Würdigung der gegenwärtigen Lesersch, steilich zu ihrem eigenen Schaden voran, insolge einer gewissen Uebersättig die verständnißvolle Erkenntniß zumeist abgeht.

Bgl. einen (sehr wahrscheinlich von L. Meher von Knonau versaßten) tektolog in der Neuen Zürcher Zig. vom 8. Jan. 1840 (Ar. 4). Bon degner's Jugend- und Studienjahren gab J. Melch. Ziegler eine treffliche seichnung (mit vorzügl. Portr., von Amsler), im Winterthurer Neuz.-Bl. v. 855. Ganz werthlos ist das inhaltsarme Büchlein: Erinnerungen an Hegner Binterthur 1848). Neuestens im Jürcher Taschenbuch v. 1879: Aus dem rieswechsel zwischen Ulrich Hegner und Ludwig Meher von Knonau (S. 162)

228), v. Berf. b. Art. Meher bon Anonau. Beber: Georg Achat (Achatius) S. wurde zu Rürnberg am 30. Deer 1601 geboren. Sein Bater war Jurift ju Rürnberg, baburch befannt iben, baß er bas Recht ber juriftischen Doctorpromotion bon bem faiferlichen in Bien für die damalige Univerfitat Altorf erhalten hatte. Er wurde einem Grofbater Gulfen bis 1614 erzogen, befuchte dann die Schule gu f 1616-20, wo feine Lehrer unter Anderen die damals berühmten Proen Magifter Georg Mauricius und Johann Limnaus, ber fpatere Publicift, 1. 1621 begleitete er feinen Bater nach Wien, wohin berfelbe als Berbon 14 evangelischen Rreisftabten in Schwaben gefandt wurde, ging bann Bena, wo wieder ber ichon genannte Johann Limnaus fein Lehrer wurde. mi fehrte er nach Altorf gurud, wurde hier nebft zwei anderen Studenten, rfte Doctoren ber Jurisprudeng promobirt. Obgleich er gwar ichon 1624 e Braxis als Advotat in Rurnberg eintrat, fo ging er boch noch auf weitere m; durchreifte Frankreich und hielt fich ju Speier und Wien auf, um noch iner Wiffenschaft zu lernen. Rach Altorf zurückgekehrt, wurde er abermals Stalien geschicht, um auch biefes Land fennen gu lernen. 1627 berbeirathete mit Anna Margarethe Gutthater und wurde im nachsten Jahr (1628) ulent am Untergericht, sowie des frankischen Ritterordens. Er verlor sehr feine Frau und nachdem er 1630 jum Stadtgerichts-Confulenten ernannt en war, heirathete er jum zweiten Mal, Marie Martha Saller. Rachbem verschiedenen Befandtichaften gebraucht worden, wurde er 1632 als Hofnach Burgburg berufen, wo er ichon im folgenden Jahre Bice-Rangler Spater finden wir ihn in Regensburg als Director ber Rriegstanglei. ber für bie Schweben ungludlichen Schlacht bei Nördlingen murbe er in Shojen eingeschloffen, tam aber 1636 gludlich nach Rurnberg gurud, woer wieder Confulent murbe. 1641 vermählte er fich jum britten Dale rau Marie Glifabeth Geeringen, geb. Stephan v. Cronftetten und wurde jum Bfalggraf ernannt. In ben folgenden Jahren gu vielen Befandten benutt und 1648 nach geschloffenem Frieden von bem Bergog zu Sachsen292 Beibanus,

Sotha zum Oberamtmann der Städte Königsberg, Helbburg, Eisseld und Beilsdorf ernannt, ließ er sich deshalb in Heldburg nieder. Der Herzog von Weimar nahm ihn 1652 in die fruchtbringende Sesellschaft unter dem Ramen: "Des guten Raths mittheilenden" auf. 1659 sinden wir ihn als Kanzler zu Kudolstadt, wo er am 22. Mai 1667 gestorben ist. Bon seinen Schriften seine erwähnt: "Petri Matthäi opus historicum, aus dem Französischen ins Deutsche überseht und Lebens und Todes, auch der Welt Citelleit, Erinnerungs-Täselein, vom Hrn. Peter Matthäo vorgestellet, reimenweis und auf gleiche Weiß in die deutsche Sprache gebracht".

Bgl. Will, Nürnbergisches Gelehrten-Lexison, Bb. II. S. 58—60 und Supplementband II. S. 41. — Barthold, Geschichte der fruchtbringenden Gesellschaft S. 281 u. 325. — Reumark, Der neu sprossende Tentsche Palmbaum, S. 389.

Beidanns: Abraham S. (van ber Beiben), tritt im Rampie ber neueren Philosophie wider die scholaftische Theologie um die Mitte des 17. 3abr hunderts, als einer ber erften Bertheibiger bes Cartefius unter ben nieber landischen Theologen bervor. 1597 zu Frankenthal in ber Pfalz geboren, et hielt er ben borbereitenben Unterricht ju Amfterdam, wo fein Bater, Caspar b ber jüngere, feit 1608 Brebiger war und ftubirte barauf, als Burfal bes mallo nifchen Collegiums, Theologie zu Leiben unter Daniel Colonius. Rach vollenbetem Studium (1618) befuchte er mahrend zweier Jahre berichiedene Bochiculm in Deutschland, Frantreich, England und ber Schweig; befonders befreundete a fich mit dem ausgezeichneten Brediger Dallaeus zu Charenton bei Paris. In die Beimath gurudgefehrt, erhielt er bas Bredigeramt bei ber mallonischen Ge meinde gu Raarben und funf Jahre fpater (1627) berief ihn bie hollandifche Co meinde ju Beiben. Seine Milbe ben Remonftranten gegenuber, welche er nich burch Gewalt, fondern nur durch leberzeugung befampien wollte, veranlagte 1641 feine "Wederlegginghe der Remonstr. Catechismi", gegen welche Grib copius feine "Antwoord op de proeve van A. Heidanus" fchrieb, und 1644 feine "Causa Dei contra homines". Infolge biefer eben fo ftreng firchlichen ale gelehrten Werte trug ihm die Sochichule ju Sarbermht eine Profeffur ber Then logie an. Er fchlug aber biefen Ruf aus; blieb auch feinem Predigeramt ton als er 1648 nach Conftantin l'Empereur's Tobe die Projeffur der Theologie I Leiben fibernahm. Gelbft einen Ruf nach Beibelberg lehnte er ab. Dagego mußte er für Leiden ben Johann Goornbeet und Johann Coccejus ju gewinnen Satte ichon fruh ber Scholafticismus ber bamaligen Philosophie und Theologi feinen Widerwillen erregt, jo nimmt es nicht Bunber, bag er die um Diefe Bei hervortretende Philosophie des Cartefius mit großem Beijalle begrußte. Dabe war er bald an ben Streitigkeiten betheiligt, welche biefe, von Gisbertus Boctiu angesochtene, aber bon Coccejus bertheibigte Philosophie hervorrief. Schon balts er 1658 feinen bebeutenben Untheil gehabt an ben befannten Sabbatsgmifte teiten burch die Bertheibigung einer Differtation "De sabbatho et die dominica Als nun ber Streit zwischen Coccejus und Boetius fich burch Ginmifchung poli tischer Leidenschaften um 1672 noch mehr verbitterte, und nicht nur den ther logischen Borfaal erfullte, fonbern auch die Bemuther ber Bemeinde erhitte, Der fuchten bie Curatoren ber Leidener Uniberfitat ben Frieden baburch berguftellen daß fie die Bertheidigung von 21 cartefianischen Lehrfagen als gottlos verbolen aber umfonft. S. und feine Collegen Bittichius und be Bolber, welche fic durch dies Berbot am ichwerften getroffen glaubten, reichten eine Bertheibigungs ichrift bawiber ein, welche jeboch nicht angenommen wurde. S., ber fich bo burch im Gewiffen beschwert fuhlte, ließ nun feine "Consideration over ceingt saecken onlanx voorgevallen in de Universiteit binnen Leiden" ericheinen un Beibanus.

293

jei, Lehrsche zu verurtheilen, welche, ohne mit den anerkannten Glaubensbekenntniffen zu streiten, die Wahrheiten derselben nur in einer anderen, als der bisher üblichen Weise vortrügen. Die Theologen übersähen dabei den Unterschied
ber articuli catholici und theologici. Diese sreimüthige Erklärung erweckte den
Ingrimm der Curatoren dermaßen, daß sie am 4. Mai 1676 den 79jährigen
h. seines Amtes entsehten. Aur zwei Jahre überlebte er diese Kränkung. Sein
geistliches Amt verwaltete er mit ungeschwächtem Eiser dies zu seinem im October
1678 erfolgten Tode. Seine Hauptarbeit "Corpus theologiae christianae",
welche als das erste theologische System im Geiste des Cartesius betrachtet werden
muß, ist 1676 und auss neue 1686 zu Leiden herausgegeben.

Sauptquelle ift die Oratio funebris von Wittich. Bergl. van der Ma, Biogr. Woordenb.; Glafins, Godgel. Nederl. van Slee.

Beibanne: Caspar S. (van ber Seiben), 1530 als Sohn bornehmer Gitem ju Mecheln geboren, fchlog fich, taum 16 Jahre alt, ben reformatorifchen Adigionsibeen an; dies hatte bei der Abneigung feiner Eltern bagegen feine Untjernung aus bem elterlichen Saufe gur Folge und führte ihn nach Untwerpen, no er in die Dienfte eines Schufters trat, um fich feinen Lebensunterhalt gu emerben. Daneben aber beichaftigte er fich eifrig mit bem Studium ber Bibel, trat auch feit 1550 bisweilen öffentlich für die Reformation auf. Ginige Beit muß er bann gu Emben gelebt haben; aber fcon um 1555 nach Antwerpen jurudgelehrt, ftiftete er bort eine Gemeinbe. Man wünschte ihn als Prediger w behalten; er nahm aber biefen Ruf erft 1557, nach einer weiteren Borbereitung gu Emben an. Er wirtte nun in biefer Rreuggemeinde neben Abrian bon Saemftebe, nicht ohne große Befahr, bor ber er endlich weichen mußte. Er ging in bie Pfala und trat 1563 gu Frantenthal als Brediger auf. 1566 lebrte er nach Antwerpen gurud, predigte auch ju Gulft und Arel und hatte im felben Jahre die ichwierige Diffion ju erfullen, die Reformirten ju Umfterbam babin ju bringen, bag fie ihre Rachgiebigfeit gegen bie lutherische Abendmablelehre wiberriefen. Schon 1567 aber mußte er Untwerpen wieber verlaffen, worauf er jum zweiten Male ben Bredigerdienft zu Frankenthal antrat. Das Protocoll eines bort mit ben Taufgefinnten 1571 abgehaltenen Gespräches überfeste er ins hollandische, war noch im selben Jahre Brafibent ber Embener Smode und wohnte, wie man glaubt, auch der Schlacht auf ber Mooferheide bei. 1574 folgte er bem Ruf ber Gemeinbe ju Middelburg und übte mahrend leines vieriahrigen Aufenthaltes bafelbft einen bedeutenben Ginfluf auch auf bie allgemeinen Religionsangelegenheiten aus, indem er 1574 als Prafident ber Snnobe ju Dordrecht fungirte und auch ber ju Dordrecht 1578 gehaltenen Brosingial-Spnode beimohnte. Bon bort aus folgte er einer Berufung an die Ge-Beinde gu Antwerpen, wo er unermubet bis 1585 thatig war. Als fich in Biefem Jahre Barma ber Stadt bemachtigte, begab fich S. jum britten Male ale Prebiger nach Frantenthal, ftarb aber ichon am 7. Mai 1586 auf ber Anfe dorthin, ju Bacharach. - S. ift als calviniftischer Theologe bon ber Schroffbeit und Undulbfamteit bes bamaligen Calvinismus nicht freigusprechen, Die fich besonders deutlich in dem Berfuch, feinen Freund, den herrn von St. Albegonbe, Burgermeifter ju Antwerpen, wiber bie Taufgefinnten aufgureigen, mat. Much bie Ueberfehung jenes Frankenthaler Protocolls und die wider die Laufgefinnten gerichteten Schriften: "ter wederlegginghe van een boeksken" 1581), und "Cort ende claer bewys van den hevlighen doop", Antw. 1582, jeugen babon. Groferes Berbienft hat feine Revifion bes beibelbergifchen Cateblamus, welchen er mit Beweisftellen ans ber hl. Schrift verfah und nebft ben Balmen von Philipps von Marnix 1580 ju Antwerpen berausgab. Auch eine 294 Beibed.

llebersehung ber christlichen Consession bes Pfalggrafen Friedrich III., weld 1577 zu Dordrecht erschien, finden wir erwähnt bei Glaffus, Godgel. Neder und Te Water, Reform, van Zeeland, bl. 338 s.s. ban Cler.

Beided: Johann Freiherr v. S., ber hervorragenbite Mann aus alten frantifchen Familie Diefes Namens, beren Stammichlog in ber jebig baierifchen Oberbfalg geftanden, geboren 1508, biente anfangs im Beere Rai Rarls V., trat jedoch fpater gur Reformation über und wurde ein eifriger Bi tampfer ber neuen Lehre. Der fchmaltalbifche Rrieg follte Beibed's Thatenben Gelegenheit jur Entwidelung geben. Um 2. Juli 1546 bon Bergog Ulrich w Dberbefehlshaber bes murtembergischen Contingents ernannt, fuhrte b. 25 fat lein Aufboll und 600 Reiter bem Seere ber ichmäbischen Stäbte unter Schar lin bon Burtenbach ju. Obwol nach ber Bereinigung mit ben Sachfen m Beffen bei Donauworth etwa 50000 Mann ftart fonnte bas Bunbesheer inb und zwar wefentlich in Folge bes Mangels einer einheitlichen Leitung ber B wegungen Erfolge nicht erringen. Als nach Beendigung des resultatlofen Donn feldzuges Bergog Ulrich Frieden mit bem Raifer geschloffen und im Deceml feine Truppen abgedantt hatte, trat S. nun in ben Dienft ber nieberfachfifd Städte, beren Streitfrafte Albrecht von Mansfeld gegen ben Raifer führte. Rai bem die Bereinigung mit einem fachfischen Beerhaufen unter Thomesbirn ftal gefunden hatte, wurde junachft Erich von Braunschweig, des Raifere Berbundet gezwungen, die Belagerung von Bremen aufzugeben und berfelbe fobann a 22. Dai 1647 bei Drachenburg an der Befer geschlagen. Bom Raifer in ! Acht ertlart, mußte B., nachdem ber Feldjug burch bie Rieberlage bes An fürsten von Sachsen bei Mühlberg entschieden worben war, fich in die Schwe flüchten. Erft im 3. 1550 magte er fich wieber nach Deutschland; er beg fich nach Rieberfachsen ju Mansfelb und warb Truppen fur die hanjeftab um mit benfelben das bon den Raiferlichen belagerte Dagbeburg ju entlete Doch Rurfürft Moris von Sachjen, bamals noch auf taiferlicher Seite, mu B. für feine Plane gu gewinnen, fodag berfelbe am 10. Januar 1551 mit b Regimentern in bas turfachfische Beer eintrat, nachbem er borber ben Dag burgern einen gunftigen Frieden gefichert hatte. Bon nun an blieb S. in in fachfischen Dienften und nahm junachft Theil an bes Rurfürften Morin gegen ben Raifer gur Befreiung ber gefangenen beutschen Fürften und nach I schluß des Paffauer Bertrages, demzusolge auch die furfächsischen Truppen pu taiferlichen Beere ftiegen, an bem Feldzuge gegen die Türken. 3m 3. 18 befand er fich bei dem Beere, welches unter Rurfurft Morin die Reichsacht Albrecht Alcibiades von Brandenburg zu vollziehen hatte. Rach bein Tuff bei Siebershaufen im Gilbesheimifchen am 9. Juli biefes Jahres, in welch letterer bollftandig gefchlagen worben, ber Rurfürft jeboch gefallen war, beid S. feine friegerifche Thatigfeit. Er ftarb als Amtshauptmann auf bem Schlo ju Gilenburg ben 20. Januar 1554. Der im Gefolge bes Reichshauptman im Threenfriege 1529 und als Begleiter bes herzogs Philipp bon Pialy-R burg nach England 1537 genannte Georg b. B. ift ber altere Bruber ! Borigen. Das Geschlecht ber Freiherrn v. B. ift ausgestorben: ber 1832als Mitglied bes Regentichafterathe in Griechenland befannt geworbene ohne mannliche Rachtommen verftorbene baierifche General Rarl Freiherr b. (f. u.) gehorte einer anderen Familie an; berfelbe ftammte aus ber Som und hieß uriprunglich v. Beibegger.

Gauhen, Siftor. Helbenlegifon, Leipzig 1716. Avila, Geschichte bischmalkalbischen Krieges, Berlin 1853. Druffel, Briefe und Alten zur Erkt bes 16. Jahrhunderts, München 1873—75. v. Liliencron, Hiftor. Bolb lieber ber D. 2c. Bb. IV. (f. das Ramensverzeichniß). Land mann.

Beibed: Rarl Bilhelm v. S., genannt Beibegger, tonigl. baier. eneralmajor, Schlachtenmaler, geb. 1788 ju Saaralben in Lothringen, wo fein in angöftichen Schweiger-Diensten ftebender Bater in Garnifon lag; übte fich in Burich nter Mener, Suber und Gegner, copirte icon 1799 in Zweibruden altere Meifter nb feste 1801 in München, wo er bie Militarafabemie besuchte, auch feine Inftlerischen Studien bei Quaglio und hauenstein fort. Rach feinem Gintritt in as baierische Militar 1805 machte er als Lieutenant ber Artillerie die Feldange egen Defterreich und Preugen mit, wurde 1807 Oberlieutenant, fampfte als reiwilliger in Spanien gegen Rapoleon 1810-13, wo er jum Sauptmann orrfidte, betheiligte fich an bem Freiheitsfriege 1814-15 in Deutschland und franfreich, ging, jum Major beforbert, im Gefolge bes Kronprinzen Ludwig mit ach England, fowie jum Biener Congreß, murbe 1816 Mitglied ber Brangberichtigungs-Commiffion ju Galgburg, wo er neuerdings ber Lanbichafts- und ann au Minchen unter Mannlich's Lehre ber Del-Malerei oblag. Im Jahre 826 ging S. als Philhellene nach Briechenland, commandirte 1827 bas Gedwaber, welches die Magazine auf Oropos gerftorte; 1828 murbe S. Comnandant in Rauplia und Militär-Gouverneur von Argos, wo er fein organifawisches Talent bewährte. Im nächsten Jahre nach München zurüchgelehrt, widmete er sich neuerdings der Kunst, auch der Frescomalerei, indem er 3. B. as Biergespann bes Gelios in dem Bilberchflus ber Glaptothet für Cornelius melubrte. Als Generalmajor und Mitglied des Regentichafterathes, ging S. 1838 wieder nach Briechenland, wo er fich um die Organisation des griechischen Militarwefens neue Berdienste erwarb. Rach feiner Rudfehr wurde S. in den Briberrnstand erhoben, Generallieutenant und Referent im Kriegsministerium mb ftarb am 21. Februar 1861. Da er wirklich nur Erlebtes malte, fo bieten feine gablreichen mit biplomatifcher Treue gemalten Rriegsbilder aus Spanien ind Griechenland eine febr intereffante Illuftration gur Beitgeschichte; obwol S. mi ben Ramen eines eigentlichen Schlachtenmalers feinen Anspruch erhob, gingen eine Leiftungen doch weit fiber das gewöhnliche Gebiet eines Dilettanten. Auch im Benre und in ber Landschaft hat er bochft Anerkennenswerthes mit großem fleige geleiftet. So malte er blos in ber Zeit von 1816-25 nahe an 70 Staffeleibilber mit Rriegsfrenen und Gefechten, benen er beigewohnt, barunter uch Conversationsstude und Landschaften, wobei auch die Architektur einen wesentlichen Theil bildet, ebenso wie Pferde und andere Thiere. In der Neuen Binatothet befinden fich 6 Gemalde bon feiner Sand. Biele andere find burch Lithographie und Stich vervielfaltigt, manches von ihm felbft auf Stein geindnet: auch fuhrte S. in geiftreicher Beife Die Rabirnabel: "Gechs Blatter n Rupfer geatt bon Rarl b. S. Berlagseigenthum ber J. M. Bermann'ichen Runfthandlung in München" (ber Titel von Joh. Ebang. Mettenleiter gedrieben und in Stein grabirt), 1832. - Sein Bortrat (ale Bufte), lithogr. on Engelmann, gestochen bon Fleischmann, bann als Lithographie bon Sanjlangl (mit griechischer Unterschrift, 1831) und in Bolig. Mengel's Taichenb. ber neuesten Gefch., V. Jahrg., 2. Theil, Stuttg. 1835, G. 54. - Ueber feine Bilber vgl. A. Lewald im Stuttgarter Morgenblatt 1832, Nr. 307 und im kunstblatt 1835, Ar. 15. Ragler, Künftlerler. 1838, VI. 46 ff. Raczynski, beich, ber neueren Kunft 1840, II. 336. 409. 421—23. Ueber seine Rabiungen vgl. Ragler, Monogrammisten 1860, II. 303 (Rr. 789) u. III, 222. Ar. 777 u. 848). Ueber feine Thatigteit in Griechenland: Seigel's Konig udwig I. 1872, S. 150 ff., 386 ff. G. Holland.

Seibegger: Johann Beinrich S., einer ber bebeutenbsten und einflußrichften reformirten Theologen alterer Zeit, geb. am 1. Juli 1633 zu Barentdweil im Kanton Jürich, zunächst burch J. R. Stuck u. J. H. Hottinger unterrichtet, ftubirte 1654 in Marburg unter Crocius' Leitung Orientalia unt fand als Lehrer am Sapienzcollegium ju Beibelberg eine erfte Anftellung, wofelbit er fich innig mit Johann Ludwig Fabricius (Bb. VI G. 516 f.) befreundete. Radbem er 1659-65 zu Steinfurt eine theologische Projeffur ber Loci commune in der Rirchengeschichte verwaltet und von dort auch die bedeutendften hollandi ichen Theologen aufgesucht hatte, begab er fich nach feiner Beimath Burich w rud, welcher Stadt er auch feit 1665 jum großen Gewinn ber bortigen Doch fcule treu geblieben ift. Anjanglich fur ben Lehrftuhl ber Sittenlehre ber wendet, erhielt er 1667 nach hottinger's ploglichem Tobe eine fefte theologisch Projeffur und erwarb fich als Dogmatifer bald fo großes Anfeben, bag er 166 die hochft ehrenvolle Berufung nach Leiben an Coccejus' Stelle, fowie eine zweite nach Gröningen ablehnen konnte. Die schweizerische Kirche befand fic aber bamals in beträchtlicher Aufregung, Die reformirte Theologie mar buid mancherlei an fich forberliche und intereffante Reuerungen gefpalten. Schon bi nieberlandische Schule ber Cartefianer und Coccejaner erregte in ber Schwei ftarfes Diffallen, noch mehr befremdeten die Lehreigenthumlichkeiten ber frange fifch-reformirten Universität Saumur, von welcher aus fich eine milbere Au faffung ber Erbfunde und ber Gnabenwahl und eine unbefangenere Beurtheilung bes alttestamentlichen Textes berbreitet hatte. Gegen fo auffällige und me gewohnte Unfichten wollten die fcmeigerischen Stadte fich und ihre Gemeinden ficherstellen. Der hochangesehene S. verftand fich, obgleich ungern, ju dem Gub wurf einer Gegenerklärung, welche von Anderen überarbeitet und erweitert, bie Benehmigung bon Bern, Bafel, Schaffhaufen und Burich erlangte und ein Beit lang als normirend gegolten bat. Go entftand 1675 bie erft 1715 go druckte "Formula consensus Helvetici"; unter Ablehnung fammtlicher Reuerungen ertlart fie fich durchaus im Ginne ber bisherigen reformirten Orthodorie, vor meibet aber - und dies war bas Berdienft Beibegger's - ben gehaffigen Im ber Antlage. Daß S. fein engherziger Charafter mar, beweift fein fonftige tirchliches und litterarisches Auftreten, seine Freundschaft mit bem gelehren Daille dem Jungeren und mit 3. 2. Fabricius in Beibelberg, welchem er aud ein biographisches Dentmal gefett hat, feine Sochichabung bes Coccejus und felbft Spener's. Er befreundete fich mit dem firchlichen Friedensftifter Duran und lieferte eine Unionsichrift, welcher Spener, übrigens guftimmend, nur bit Dortrechter Decrete als hinderniß entgegenstellte. Rach ber anderen Seite for berten Daimburg's und Boffnet's Angriffe gur Gegenwehr heraus. S. wol fertigte die evangelische Rirche aus ben wunderbaren Erfolgen ber Reformation fritifirte ausführlich die Decrete des Tribentinums und antwortete auf Main burg's "Historia Calvinismi" mit einer "Historia papatus". Als unter Le pold I. eine Angahl lutherischer und reformirter Beiftlicher nach ben ärgiter Qualereien aus Ungarn vertrieben und nach Reapel geschleppt wurden (1676) verwendete fich S. für beren Befreiung, welche bann auch burch ben Abmira Runter gelungen ift. Auch feine Correspondenz, von anderen Arbeiten abgesehen deutet auf eine ausgebreitete und raftlofe Thatigfeit. Doch erwähnen wir mu noch das Sauptwerf: "Corpus theologiae christianae", von 3. S. Schwije 1700 in zwei Folianten berausgegeben, in welchem ber ftreng confesionell Standpunft, den S. aufrichtig vertrat, in berftanbiger, friedfertiger und gelind licher Entwidelung vorgetragen wirb. Er ftarb am 18. 3an. 1698.

Außer Heibegger's Selbstbiographie in B. Meister's Berühmte Zürichen. Bas. 1782, sind zu vergl. Tholuck, Das akad. Leben des XVII. Jahrhoris. II. S. 70. Bierordt, Gesch. der evangel. K. im Großh. Baden, II. S. 250. besonders aber A. Schweizer, Resorm. Centralbogmen, II. 483. 664 und desselben Artisel in Herzog's Enchklopädie.

Beibegger: 30h. Ronrad S., Bargermeifter in Barich; geb. 1710, Mai 1778 - bilbete fich in Burich, Neuenburg, Laufanne und Berlin vielfeitig und grandlich in Philosophie, Sprachfunde und Raturwiffenen aus und trat in Burich in die öffentlichen Beichafte, in welchen er eine Berbienfte um feine nachfte Beimath und um bie Schweig ausgezeichnete jurudlegte. Seit 1741 Mitglied bes gurcherifchen Großen Rathes murde unächst in den Kirchen- und Schulangelegenheiten wirksam, wie er auch 1734-1737 fich ber öffentlichen Bibliothet (Stadtbibliothet) besonberg iommen und in Gemeinschaft mit 3. Sch. Rahn ben erften wiffenschaft-, 1744 gebrudten Catalog berfelben angefertigt hatte und 1746 3. Gefiner M.) bei Stiftung der gurcherischen naturforschenden Befellschaft eifrig untere. 1752 Mitglied des Rleinen (täglichen) Rathes, und 1757 des Geheimen es, 1759 Staatsfelelmeifter, wibmete S. theils ber Vinangbermaltung, theils auernd bem Schulmefen feine Aufmertfamteit und regte für Letteres 1765 Reformplan an, ber insbesondere 3. 3. Breitinger's lebhafteften Beifall und ein paar Jahre fpater in den oberften Behorben Begenftand ber Bengen wurde. Borguglich aber fand S. jest in den wichtigsten politischen legenheiten Berwendung und wurde hier von großem Ginflug. Die Bengen swifchen Burich und Bern und Diejenigen Frankreichs zur Schweiz umten wefentlich ben Bang ber schweizerischen Dinge. In ben ersteren ten bie verschiedenen Anschauungen der beiden "Orte" (Cantone) rudfichtlich Streitigkeiten bes Abtes von St. Gallen mit ber ihm untergebenen Land-Toggenburg, beren Bene fich angenommen, einen ichwierigen Buntt. freiche enge Beziehungen zu ben tatholischen Orten, feit feinem Bunde von mit benfelben, und fein Wunsch auch die evangelischen Stabte für eine Berbindung ju gewinnen, erforderten ber Letteren gange Borficht, bei der Umftanben bedrohlichen Dacht biefes Nachbars. Rach beiben Richtungen vurbe S. thatig, indem er als gurcherischer Abgeordneter in Bern und bei agsgemaßem Besuche beim frangofischen Botichafter in Solothurn, Chavigny 3-1762), freundschaftliche Berbindungen mit einflugreichen bernerischen iftraten und mit Chavigny anknupfte, und daburch volle Berftandigung gen Burich und Bern und eine Saltung Franfreichs herbeiführte, Die fich iber Einmischung in die schweizerischen, jumal die toggenburgische Frage elt und ben evangelischen Orten freundlich blieb ohne auf ein formliches bnig zu dringen. Die lebereinfunft von Baben, vom 27. September 1755, en Rurich. Bern und bem Abte bon St. Gallen und ber von beiben ten vermittelte Bergleich von Frauenfeld, vom 30. Marg 1759, zwischen Abte und den Toggenburgern, wodurch die letten Streitigkeiten beseitigt en, erfolgten unter Beibegger's wefentlicher Mitwirfung. Ueber bas Berif ju Frankreich und die Art wie H. auf Chavigny hierin einwirkte, f. die fenswerthe Unterredung Beider bom September 1756. (Archib f. fchweig. ichte und Landestunde. S. von Sch. Efcher und 3. 3. Sottinger, Burich . Bo I, S. 13). Auch in der freilich erfolglofen Mediation bon Burich, und Frantreich in ben inneren Streitigfeiten von Genf im Jahr 1766/1767 D. neben feinem gurcherischen Collegen, Statthalter Sch. Efcher (f. Bb. 6, 52/3) thatig. So hatte er 16 Jahre lang gewirft, als er am 12. Rovbr. an Stelle bes verftorbenen 3. 3. Leu (f. b. A.) jum Burgermeifter ermahlt Behn Jahre lang ftand S. nun, neben einem alteren Collegen, an ber bes gurcherifchen Gemeinwefens und mittelbar ber Schweig; Jahre vieler von ihm theils angeregter, theils fraftig unterftugter Bermaltungsegeln von wohlthatigftem Einfluß. Die 1765 von ihm betonte Reform ffentlichen Schulanftalten in der Stadt Burich, wurde 1768 vom Großen

Rath an die hand genommen und fcblog 1773 mit Durchführung eines b bem Brundgedanten getragenen Planes, neben ber gelehrten auch bargerliche ! bung gu erzielen, die Realien neben den humaniftischen Studien gu umfaf die Richtungen ju unterscheiben und bennoch Bufammenhang und Ginbeit Bangen gu bewahren. (S. Rachricht von ben neuen Schulanftalten in 3ar 1778 - von Leonhard Ufteri verfaßt - und: Trogler, J. B. B., Luger Chmnafium und Lyceum, Glarus 1823. S. 59/60). Bur Ergangung bot im folgenben Jahre 1774 bon Leonbard Ufteri begrundete öffentliche Tocht ichule auch für die Madchen einen über die Clementarftufe binausgebenben Unte richt bar. 1778 wurde eine, freilich noch burftige "Lanbschulorbnung fur t Canton Burich" aufgeftellt. Auch die von Statthalter och. Gider ausgegange Stiftung bes Baifenhaufes, 1771, fand Beibegger's forbernben Beifall. Bebung ber Landwirthichaft war unter feinem Ginfluffe bie naturforide Gefellichaft durch Musichreibung von Preisfragen, Unterftugung tuchtiger La wirthe u. f. w. bemuht. Die Obrigfeit erließ Berordnungen betreffend bie for wirthichaft (1773), ben Kartoffelbau (1775), bas Stragenwesen (1774), Fischereien (1776). In ben letten Jahren von Seibegger's Amtsführung ma es aber wieber bie außeren Berhaltniffe ber Schweig, die ihn borgugemeife Unfpruch nahmen. Geit 1756 hatte fich bie Weltlage vollig veranbert; Begiehungen zwifchen ben feftlanbifchen Staaten waren gang neue. Die o Theilung bon Bolen, 1772, zeigte, weffen fich fleinere Staaten bon benachbart Großmächten zu verfeben haben; das Auftreten Jojephs II. wedte Diftrau in der bon drei Geiten durch die Gebiete bes Raiferhofes umichloffenen Com Gine Annaherung an Frankreich schien jest auch für die ebangelischen Orte : jo eher Bortheil zu bieten, ale badurch volle Uebereinstimmung in die Salm aller Eidgenoffen nach außen tommen und für Frankreich jedes Motiv wegial mußte, fein Berhalten jur Schweis auf inneren 3wiefpalt in berfelben ju gen ben. Als Ludwigs XV. Tob 1774 eine fcmähliche Regierung endigte und f perfonlich achtbarer und wohlwollender Rachfolger, Ludwig XVI., ben famu lichen Cantonen ben Gebanten eines einheitlichen Bunbniffes mit Frankreich fich aus empfehlen ließ, befreundeten fich auch S. und die einflugreichsten M glieber ber gurcherischen und bernerischen Obrigteiten mit biefem Gedanten. begannen benn im Gerbite 1775 bie Unterhandlungen theils awischen ben en gelischen und ben tatholischen Orten unter einander, theils beiber Gruppen bem frangofifchen Botichafter Bergennes. Sie führten ichlieflich jur Ginreichn eines amischen ben Cantonen vereinbarten Entwurfes eines Bundniffes mit b Krone Frankreich an Bergennes im Marg 1777, jur Discuffion beffelben " bem Botichafter und jum Abichluffe bes am 25. Auguft 1777 in Golotin feierlich beiderfeits beschworenen Bundes. S., in allen biefen Berhant lungen in erster Linie betheiligt, tonnte am legten feierlichen Afte des Bunde ichwures nicht mehr Antheil nehmen. Schmerzhafte Rrantheit hatte ibn Mai 1777 in Solothurn befallen, verließ ihn auch ju Saufe nicht mehr " machte am 2. Dai 1778 feinem Leben ein Enbe. Rur mubfam und 1 Unterbrechungen hatte er noch an ben Berathungen theilnehmen fonnen, but welche eine in Burich zwischen ber Burgerichaft und ber Obrigfeit auläglich Ratifitation bes frangofifchen Bundniffes entstandene Berjaffungsftreitigteit December 1777 endliche Erledigung fand. In Burich fuhlte man tief ben U Inft bes ungewöhnlich bedeutenden Dannes, wie es befonders ber greife Bodn und Dr. Sans Caspar Sirgel (f. b. A.) aussprachen und ein Berein bon ! ehrern Beibegger's ftiftete feinem Gebachtniffe ein Dentmal - beftebend in ein ehernen Bruftbilbe Beibegger's von ber Sand bes Bilbhauers Sonnenidein bas noch jest die Salle ber Stadtbibliothet, ben Lieblingsaufenthalt Beibega

in Mußestunden, als schönste Zierde schmuckt. — Bon wissenschaftlichen Arbeiten Seidegger's erschien im Drucke nur eine kleine 1752 berfaßte Abhandlung, in den Mittheilungen der natursorschenden Gesellschaft in Zürich (1. Jahrg. 1761): "Erzählung einiger Beobachtungen in den Torffeldern in Rüti".

Renjahrsblätter der Stadtbibliothet in Zürich von 1779 und 1846. Renjahrsblatt des Waisenhauses in Zürich 1861 (Biographie heidegger's, von Dr. jur. 3b. Escher). Hirzel, Dr. Hs. C., Denkrede auf herrn hs. C. Heidegger 2c. Zürich 1779.

Seibel: Bermann S., Bilbhauer, geboren ju Bonn ben 20. Februar 1810, geftorben ju Stuttgart ben 29. September 1865, mar ber Sohn eines Fabritanten, mußte auf Bunich ber Mutter fich bem Studium ber Mebicin widmen und that erft 1835 ben enticheidenben Schritt, die Runftlerlaufbahn einzuschlagen. Er machte feine Lehrjahre bei Schwanthaler in München burch und lebte bann 1838-42 in Italien, meift in Rom, wo er ber Freund bes Biener Malers Rarl Rahl murbe. 3m 3. 1843 ließ er fich in Berlin nieber, wo er bon nun an feinen Wohnfit behielt, aber mehr mit politischen und wiffenichaftlichen als mit fünftlerischen Rreifen in Bertebr ftanb. Gine feiner früheften Arbeiten ift Luther die Thefen anschlagend, ein Ghpsrelief im Martinsftift ju Erfurt. Dann zeichnete er Umriffe zu Goethe's Iphigenie (geftochen von Sagert, Berlin, Fr. Dunder, 1850). Runftlerifche Stellung gewann S. mit ber Statue ber Iphigenie, einem tief empfundenen Bert, bas, in Marmor ausgeführt, ben Orangerie-Balaft bei Cansfouci fchmudt. Die noch bedeutenbere Emppe: "Antigone ben blinden Dedipus führend" (1854) tam nicht über ein balblebensgroßes Chpsmobell binaus. S. modellirte Ropie berühmter naturforfcher für bas mineralogische Museum ber Universität Riel (1855-57), und erhielt 1857 ben Auftrag ju bem einzigen großen Monumentalwert, ber ihm je ju Theil geworben, bem Bronceftandbild Sandel's in Salle; ber große Dufter ericheint in ebler Charafteriftif und im Coftume feiner Beit. Dann follte b. auch bas Dentmal G. M. Arnbt's in feiner Baterftabt Bonn übertragen werben, boch als er an feinem originellen und geiftvollen Entwurf nicht bie Emberungen bornehmen wollte, die verlangt wurben, wurde bann eine Concurreng ausgeschrieben, bei ber er fich nicht mehr betheiligte. Rach biefem Digerfolg 30g er fich mehr aus ber plaftischen Production zurud, arbeitete an einer Anatomie für Runftler, zeichnete Folgen bon Compositionen jur Obbffee, jum Anatreon, führte gelegentlich eine ober bie anbere von benfelben als Relief aus, machte auch einzelne Entwürfe für Gegenftanbe bes Runftgewerbes: Botale, Confolen, Lampenichirme. Der Tob Rabl's erichutterte ibn; fury barauf fette ploglich, mabrend einer Commerreife, ein Bergichlag feinem Leben ein Biel. 6. bat mit feinen Leiftungen nicht gang bas erfüllt, mas er erftrebte; bag er aft fpat jur Runft tam und bann in bie Münchener Schule gerieth, ließ ihn in confequenter fünftlerischer Durchführung gegen die Berliner Bilbhauer gurudfieben. Bolle Gerrichaft über die Darftellungsmittel hat er nie erreicht, aber a mar eine Runftlernatur bon feiner Empfindung und feltener Beiftesbilbung. Woltmann.

Heibeloff: Karl Alexander v. H., Maler und Architekt, geboren in Stuttgart am 2. Februar 1788, gestorben zu Haßiurt am 28. September 1865. Die Familie H. hatte viele Künstler hervorgebracht. Der Stammbater Franz Joseph v. H., geboren zu Hannover 1676, gestorben zu Mainz 1772, war Maler und Bildhauer, ber zuerst für den Kursürsten Georg (späteren König von England) beschäftigt war, sich dann in Holland aushielt und schließlich eine reiche Thätigseit sier die Abtei Werden, für die Kursürsten Johann Wilhelm von der Psalzund Clemens August von Cöln entwickelte. Sein Enkel Victor Peter v. H.,

geboren ju Stuttgart 1757, gestorben 1816, mar Theatermaler in feiner Bater ftabt, nachbem er 1782-1787 fich in Italien und bann 7 Jahre in Bant aufgehalten hatte. Er hat fich bas Berbienft erworben, dem baroten Stil entgegengearbeitet, und eine bernunftigere Runftform eingeführt ju haben. Rad Alexander v. S. ift des Letteren Sohn; er war Karlichuler und in der Kunft pon feinem Bater und Danneder unterwiesen. Neben ber Dalerei wibmete n fich ausichlieglich ber Baufunft und nachdem er eine Zeit lang auf ber Fefte Roburg beschäftigt war, wo nach feinem Entwurfe ber Ritterfaal gebaut wurde, tam er 1818 nach Rurnberg, wo ihn eine reiche Thatigteit bis zu feinem Tobe feffelte. Es fielen in biefe Beit biele und großartige Reftaurationen alter Baw werfe, babei er betheiligt war. Go ift die Reftauration des Bamberger Domes, im Auftrage bes Ronigs Lubwig, gang fein Bert. Bon feinen weiteren Arbeiten nennen wir den Durerbrunnen, den Altar in St. Cebald, das Portal ber Frauentirche und Plattner's Sans in Nurnberg, bas Dentmal bes Dichtere Il in Unepach und bas Grabmal bes letten Bamberger Fürftbifchofs v. Fechenbad Er unternahm 1824-1826 eine Runftreife burch Deutschland, Die Riederlande und Normandie, um feine Studien ju bereichern. Das Streben feines gangen Lebens ging babin, in ber Baufunft ben alten beutschen Stil wieder zu erweden und wie er biefen in feinen Werfen gur augeren Ericheinung brachte, fo guff er auch jur Feber, um in berichiebenen Werfen Rachfolger feines Strebens ju ermeden. Go gab er mehrere in bas Baufach einschlagenbe Berfe heraus. Bu feinen geschätzteften Arbeiten auf Diefem Gebiete gehören : "Ornamentit Des Mittelalters", Rurnb. 1836-1852 und "Baudentmaler aus Schwaben". Auch viele Beichnungen für Decorationen und Theatercoftume hat er hinterlaffen, fo wie er sich auch mit der Radirnadel versuchte. In Nürnberg war er 1822—1854 Brojeffor an ber polytechnischen Schule. Seine lette Arbeit mar die Reftaurirung ber Ritterfapelle in haffurt, wo ihn der Tod überraschte. Beifeln.

Beiden: Bregor S., Dichter bes 15. Jahrhunderts, bon dem wir eine gereimte Bearbeitung bes Salomon und Marcolf befigen, jenes auf bem Gegenfat amifchen ber erhabenen Beisheit Salomon's und bem plebeiifchen, ichlagfertigen Bige Morolt's beruhenden Stoffes, der schon im 12. Jahrhundert in Deutschland Bearbeitung fand. Gregor S. unternahm feine Arbeit im Dienfte und auf Bunfch des Landgrafen Friedrich von Leuchtenberg (in der Oberpfall). aus welcher Begiehung die Beit feines Lebens und Dichtens (um 1450) fich ergiebt, die übrigens auch aus dem Stil und Charafter bes Wertes felbfi hervorgeben wurde. Er folgt, wie er felbft ergablt einer lateinischen Quelle, bie wir in einer lateinischen Profaversion befigen. Dieselbe wurde ebenfalls im 15. Jahrhundert in beutsche Profa übertragen und fand in biefer Geftalt eint viel größere Berbreitung als bie bem Beitgeschmade nicht mehr recht zusagende Arbeit unferes Reimers, Die nur in einer einzigen Sanbichrift (in Dunchen) aufbewahrt ift.

Bal. Docen im Mujeum fur altbeutsche Litteratur und Runft, S. 270 ff. R. Bartid.

Seidenheim: Boli S., ein durch feine Leiftungen in der hebraifden Grammatif und in ber Magora, wie durch die von ihm veranftalteten Ausgaben hebraifcher Berte ausgezeichneter jubifcher Gelehrter und Buchbrudereibefiger, geb. 1757 ju Beidenheim in Mittelfranten, † am 23. Februar 1832 gu Röbelheim. Er tam in früher Jugend nach Fürth, wo er neben bem Talmubftubium auch eifrig bas Studium ber alten hebraifden Grammatiter und ber Magoreten betrieb, die bamals außerhalb ber Mendelsjohn'ichen Schule wenig beachtet wurden. 1782 tam S. nach Frankfurt a. M. und besuchte bort bas Lebrhaus bes R. Rathan Abler, beffen werthvolle Bibliothet er mit uner

nublichem Meife fur feine Studien benutte. Er richtete icon bamals fein Etreben babin, Die fprachlich und typographifch verunftalteten cultuellen Bucher u verbeffern und auch einen magoretisch correcten Tert biblijcher Bucher, iamentlich bes Bentateuchs berauszugeben. Um fich guvor in ben gelehrten freifen befannt ju machen, gab er eine ichwer verständliche hebräische Grammatik on Aben Esra (Mosnajim) mit einem tritischen Commentar heraus. Rachbem r hierburch Ruf und Anerkennung erlangt hatte, unternahm er 1797 auf eigene Roften die Berausgabe des Bentateuchs in 40, mit mehreren alten und feinen igenen exegetischen und grammatischen Commentaren, in benen er viele von angeren Grammatifern aufgeftellte Sprachregeln verwarf und andere auf fichere magoretische Bafis grundete. Dieses überaus schätzbare Wert fand aber so wenig materielle Unterstühung, daß der Druck nur bis Genefis 43, 16 fortgesetzt werden onnte. Beibenheim's Leiftungen waren völlig verfümmert worben, wenn ihm micht einer feiner Berehrer, Wolf Breidenbach in Offenbach, mit Rath und That beigeftanben und es ihm ermöglicht hatte, in Robelheim bei Frantfurt a. D. ine eigene Buchbruderei zu errichten und fich zu biefem Zwede mit bem in ber Invographie erfahrenen B. Bajchwig zu verbinden. Durch bie in Correctheit wie Schonheit ber Form ausgezeichneten cultuellen Schriften, Die in Diefer Offigin richienen, erhielt fie einen Beltruf, ber auch noch gegenwärtig bem nachfolger Deibenheim's zu Theil wird. S. erlebte noch bie achte Auflage ber zuerft 1800 ericienenen Festgebete (9 Bande 80, mit beutscher Uebersetzung und hebraischem Commentar und fehr wichtigen geschichtlichen Bemerkungen). 1806 veranftaltete er eine Ausgabe bes täglichen Gebetbuchs, von welchem bis jest bie 80. Auflage in 2000 Eremplaren erschienen ift. 1818 begann er ben durch Correctheit und andere Borguge ausgezeichneten Druck bes Bentateuchs mit berfchiebenen Commentaren, und gwar in bier fur verschiebene 3mede bestimmten Ausgaben. Beibenheim's Ausgaben perbreiteten fich über alle europäischen und amerikanischen Lanber. 1808 veröffentlichte er feine noch unübertroffene Schrift über bie Gefete ber profaischen biblischen Accente. Bon besonderer Wichtigkeit ift auch feine 1825 cicienene Ausgabe ber Bfalmen mit einer Abhandlung über die poetischen Accente. - S. beirathete 1824 jum zweitenmal. Dem bisber Rinderlofen wurde in feinem 68. Jahre eine Tochter geboren. - S. ftarb in gerrutteten Bermogensverhaltniffen. Geine Officin erftand fein fruberer Affocie 3. Lehr= berger, und feine werthvolle Bibliothet wurde ju Bunften feines fiebenjährigen Rindes verfteigert. Seine Bucher wurden wegen ber von feiner Sand beipfügten Bemertungen und Correcturen febr geschäht und find bei vielen neuen Mitionen benutt morden.

Rach Mittheilungen des Herrn Dr. S. Baer. Heibenreich: Marian Theodore Charlotte H. geb. Heiland, genannt Seiebold, berühmte Geburtshelserin, wurde am 12. September 1788 zu beiligenstadt geboren. Ihre Mutter, Regine Josephe, geb. 14. December 1771, war die Tochter des fursürstlich mainzischen Regierungsbeamten Henning zu hiligenstadt, und in erster Che mit dem Mainzer Regierungsrath Heiland ermählt. Nachdem diese sich später mit dem damaligen Physicatsarzt in beiligenstadt, nachherigen Obermedicinalrath in Darmstadt Damian v. Siebold enheirathet hatte, studirte sie 1806—7 die Geburtshülse unter Anleitung ihres Schwagers Clias v. Siebold zu Wilrzburg, und erhielt 1815 von der medicinischen Facultät zu Gießen die Doctorwürde; sie wirkte dann dis in ihr hohes Alter mit großem Ersolge und besonderer Anerkennung in ihrem Fache als Geburtsseleserin, und starb am 28. Februar 1849. Ihre Tochter aus erster Che, Charlotte, wurde von Damian v. Siebold adoptirt, und hieß deshalb Heiland gewannt v. Siebold; sie erhielt durch ihre Eltern praktischen Unterricht in der

Geburtshülse, und studirte von 1811—12 in Göttingen unter Osiander's unt Langenbeck's Leitung. Nach bestandener Prüsung erhielt sie Isl4 die Erlaubuis jur Ausübung der Geburtshülse, und 1817 durch öffentliche Promotion zu Gießen die Doctorwürde. Bei dieser Gelegenheit schrieb sie "Ueber die Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter und über Bauchhöhlenschwangerschaft ind besondere". Seitdem lebte sie ihrem Beruse in Darmstadt, verheirathete sid 1829 mit dem nachmaligen Oberstadsarzt Heidenreich und genoß dis zu ihrem Tode (8. Juli 1859) eines weitverbreiteten Ruses in den untersten wie höchsten Kreisen; sie wurde namentlich viel an auswärtige Höse zu Entbindungen gerusen.

Heibenreich: David Clias H., geb. zu Leipzig am 21. Januar 1688, studirte, auf dem Ghmnasium zu Halle vorbereitet, die Rechte zu Wittenbem und Leipzig, trat dann in die Dienste des Herzogs August zu Weißeniels (Vo. I. S. 680 s.) und starb daselbst als Lehnssecretär, Hos-, Appellations= und Consisterath am 6. Juni 1688. Unter dem Ramen des "Willigen" ward er 1672 Misglied und Secretärder fruchtbringenden Gesellschaft. Mit seinen dramatischen Arbeitem die theilweise sür die Aufsthrungen der Weißenselssischen Hosigesellschaft bestimm waren, diente er, wie seine gleich unproduktiven Zeitgenossen des damasign sächsischen Dichterkreises nur dem Streben der Aneignung des Fremden: "Aach zu Gideon" nach van Bondel; "Horah" nach Corneille; "Mirame, Traner Freudenspiel" nach des Marets (alle drei von 1662). Zu den geistlichen Odendickten gehört er durch seine "Hawstiedlein zur Zeit der Pestilenz zu singen" (o. 3.). Jöcher. Goedese.

Heidenreich: Gustan H., geb. in Berlin den 27. Februar 1819, gestorben ebenda den 5. November 1855, Historienmaler, empfing den ersten Unterricht in Breslau beim Maler König, kam aber bald nachher in's Wach'sche Atelia in Berlin. Rach vollendeter Lehrzeit sand er Beschäftigung bei der Ausschhrung der don Schinkel für die Borhalle seines Museums entworsenen großen Wandgemälde. Später war er bei der malerischen Decoration des Keuen Museums betheiligt, wo die stereochromatischen Bilder im nordischen Saale "Hertha und Odin", "die Nornen", "das Spiel der Wassernigen und der Kamps der Riesen", die Hauptwerke seines Lebens sind. Schon lange kränkelnd ging er in Folge eines Brustleidens im Herbst 1853 nach Italien, von wo er u. A. eine Copie der Messe don Bolsena heimbrachte. Im Herbst 1854 war er wieder in Berlin, wo sein Leiden nunmehr schnelle Fortschritte machte.

Eggers, Runftblatt. 1856. Dohme Beidenreich: Efaias S. (Bebericus), evangelifcher Theologe, geb. au 10. April 1532 ju Bowenberg in Schlefien, † ju Breslau am 26. April 1589 Sein Bater Loreng S. war 1519 burch die Disputation Luther's ju Leippe welcher er icon als geweihter Briefter beiwohnte, für die Reformation gewonne worden und hatte bann für beren Ginführung feit 1521 als Pfarrer in Bitta erfolgreich gewirft. Als er fich aber 1530 verheirathete, mußte er bon bo weichen und begab fich in feine Baterftadt Lowenberg. Erft 1545 warb er al Oberpfarrer nach Bittau gurudberufen und ftarb bafelbft hochbetagt 1557. -Gein altefter Sohn, ber obengenannte Efaias f., auf ben Schulen ju Lomenber und Bittau vorgebildet, begann 1548 feine theologischen Studien an ber Un verfität Frantfurt a. D. und hielt bann mehrere Jahre an berfelben als III gifter Borlefungen, bis ihm 1556 bie Stelle als Primarius in Schweibn übertragen warb. 1568 nach Breslau vocirt als Bjarrer ju St. Glifabeth w Brofeffor ber Theologie an bem gleichnamigen Shungfium, fant er bie Memtern 21 Jahre mit befonberem Ruhme bor. Gine große Angabl fein Bredigten, jum Theil ju gleichartigen Gruppen vereinigt (3. B. 46 fiber be Beiber. 303

fünste Buch Mosis 1568, 56 Helbenpredigten Josua 1586, u. a.), 2 Lieber von ibm find dem Druck übergeben worden. S. bei Wackernagel, RL. V. S. 341 f.

Johannes S., Bruder des Borigen, ebenfalls Theologe und gu Lowenberg geboren am 20. April 1542, befuchte die Schulen in Bittau, Golbberg, Gegnit, Schweidnit, sowie die Universität Frankfurt a. D. Nachdem er turge Beit in Grunberg und Brieg bas Rectorat ber Schule geführt hatte, fehrte er 1571 nach Frantfurt gurud, wo er 1573 jum Doctor ber Theologie promobirt and bald darauf jum Professor ernannt wurde. 1581 folgte er einem Ruf als Brimgrius nach Iglau in Mahren, und von bort 1586 als Superintendent, an Stelle bes verstorbenen Martin Chemnit, nach Braunschweig. Doch ba er wegen feiner abweichenden Anfichten über die Lehre von der Ubiquitat Chrifti Die Concordienformel nur unter Borbehalt unterschreiben wollte, ward bald feine Stellung in Braunschweig unhaltbar und nach langeren Streitigkeiten, besonbers mit dem als Coadjutor dorthin aus Wittenberg berufenen Polycarp Lepfer, erhielt er bom Rath ber Stadt 1588 feine Demiffion. Auch die ihm alsbann übertragene Brofeffur ju Belmftabt gab er 1599 wieber auf und verlebte einige Beit in Mahren. Endlich übernahm er bon Reuem eine Professur der Theologie in Frantfurt. Dier entsprach Beibenreich's weniger ichroff lutherische Richtung bem Beftreben bes Rurfurften Johann Siegismund, nach feinem eigenen lebermit zur reformirten Confession (am 25. December 1613), biefer bornamlich an leiner Landesuniversität Dulbung und Anertennung gu berichaffen. Wie bie Abrigen Projefforen unterzeichnete auch S. den bom Rurfürften in biefer Abficht geforberten Revers. Un bem balb barauf bon gegnerischer Geite herborgerufenen und borgugeweife gegen ben Profeffor und General = Superintendenten Chriftof Belargus gerichteten Streit betheiligte fich S., bes Letteren Mutterbruber, megen eines Alters nicht mehr. Er ftarb am 31. März 1617. — Außer einer Sammlung lateinischer Gebichte ("Sacrorum poematum libri V", Gorlicii 1577), einer "Examinatio capitum doctrinae fratrum Waldensium in Bohemia et Moravia", Francof. 1580, find von ihm noch eine Angahl Differtationen u bal. im Drud erichienen.

Kundmann, Silesii in nummis 1738, S. 289 ff., wo auch eine auf Efaias H. geprägte Münze abgebildet ift. — Becmani notitia univers., Francof. 1706, p. 57, 120—122. — Rehtmeier, Braunschweigische Kirchen-Historie, Th. IV (1715, 9—45, V, 8—39, Supplem. 229. — Rotermund in Ersch und Gruber, Enchclop. Abth. II, Bb. 4, S. 116.

Seiber: Daniel S., gelehrter Jurift und Syndifus der Reichsftadt Lindau, geb. am 13. November 1572 ju Rördlingen, gestorben 1. Februar 1647 gu Lindau. Rach feiner 1601 gu Tubingen bewerfstelligten Promotion als Doctor ber Rechte, bar &, als Rathsabvocat nach ber Reichsftadt Lindau gefommen, ber er von ba an unausgefeht feine Dienfte widmete, wie er benn auch burch feine Berbindung mit uner Patricierin, der Tochter bes späteren Bürgermeisters Balentin Funt von Benftenan in ben Rreis ber hoheren Burgerichaft bafelbft aufgenommen wurde, bin alterer localer Streit hatte fich mit bem Jahre 1628 für die Reichsftadt berbangnifpoll icheinenber Beife mit ben Ereigniffen bes 30 jahrigen Rrieges perflochten, und baraus ergab fich fur S. Die Doglichkeit, als Berjechter ber Rechte Lindan's hervorzutreten. Die Bürgerschaft, von der Reichsäbtiffin des ant an die Stadt angrenzenden, mit derfelben in den Boden der Seeinfel ich theilenben Stiftes Lindau feit Ronig Rudolf I. frei geworben, hatte 1430 mi Erlanbnig Siegmund's Die Bogtei über die vier Dorfer oder Rellnhofe des Reichsftiftes an fich geloft und dadurch ein fleines Gebiet fich geschaffen; mit der Unnahme der Resormation durch die Reichsstadt war noch eine zweite Disserenz wilden ben beiben örtlich auf einanber angewiesenen Gemeinwesen entstanben. 304 Beiber.

1628 nun aber, im Busammenhange mit bem fiegreichen Borichreiten ber laffelichen Baffen, mit ber Ruftung für die britte Invafion nach Graubunden aum Behufe ber Kriegsführung über bie mantuanifche Erbfolge, murbe biefe Reichsbogtei von Ferdinand II. abgelöft und bem angrengenden Grafen Sugo von Montfort übertragen. Dit bem Ginguge einer faiferlichen Garnifon, monchifder Diffio nare in Lindau, mit ber Entwaffnung ber Burger fchien ber burch ihre militarifde Wichtiafeit bei ber Rabe bes Borarlberg für Defterreich allerdings außerft bebeutenden Reichsftadt bas Schicffal bevorzufteben, welches 80 Jahre früher Conftang betroffen hatte, jumal ba nun noch 1638 vollends die Erghergogin Claudia jene Reichsvogtei über die vier Dorfer antrat. Diefen Gewaltschritten fette nun S. 1641 bis 1643 feine "Gründliche Aufführung, weffen fich beg S. Reichs Stadt Lindaw, wegen einer, Ihro in anno 1628 ohnverfebens abgelöfter, und bem Berrn Grafen bon Montfort administratorio nomine , fampt miterariffenen vier Dörffern, überlagner, Folgenbs in anno 1638 ber Erthertogin Claudine Fürftl. Durchlaucht pendente lite cedirter Reichs-Pfanbichafft, beebes in possessorio und petitorio, wider menniglich ju halten, ju behelffen unnd ju getroften hab. Mit Endsangehendten Literirten documentis, discursibus und allegationibus Juris" entgegen, einen Band von 1071 Folioseiten. Wie ichon in feiner früherm Schrift gur beutschen Rechtsgeschichte: "De imperialium urbium advocatis", et wies fich S. als ein schlagfertiger Jurift und als ein vielseitig grundlicher Gelehrter, ber auch in hiftorischen Dingen bewandert war, mahrend freilich, wie ichon ber Titel bes Wertes zeigt, die Form ber Darlegung eine unglaublich ichwerfallige und ungeniegbare ift. Allerdings geht babei S. von vielfach febr unrichtigen Auffaffungen über bie urfprunglichen Rechtsbeziehungen bon Sift und Stadt auf Untoften bes erfteren aus, und auch bas "alte Stifftifche Bribilegium", über beffen Bedeutung bann bas für die Entwidlung ber Diplomatit fo wichtig geworbene Bellum diplomaticum Lindaviense fich entspann, fleht bier noch verhaltnigmäßig weit im Sintergrunde. Zwar gieht S. Diefes fogenannte farolingifche Diplom im Unhang in einem "weitläufftigen Discurs" bon beffen "Dhnbeftandigfeit" (pp. 859-872) beran und "Jundet folchem berlegnen privilogio etwas naber unter die Augen", und der Rampf gegen die Mechtheit war bier mit Glud und Geschid, bei Anbetracht bes fleinen Materials gur Bergleichung und bes Reblens jeber wiffenichaftlichen Spftematit, eröffnet, wie s. B. mit auten Gründen das Diplom dem vorgeblichen Concedenten, Raifer Ludwig II. (866), abgesprochen murbe; aber fichtlich mar biefe Urfundenfrage bem Juriften ferner liegend. Immerhin trat nun ichon in beftimmtefter Beife gegen ibn und feine elf Einwürfe als Sachwalter ber Aebtiffin Anna Chriftina 1646 ber Rejuit Magnered, Brofeffor bes Rirchenrechtes zu Dillingen, mit feiner "Stanbhafften Rettung und Bewehfung" auf, gab aber auch S. infoweit nach, als er nun einen anderen Ludwig, Ludwig den Deutschen, als Urheber hinftellte. Indeffen fab D. biefes gegnerische Buch nicht mehr. Er war mabrend ber Belagerung geftorben, welche die noch ftets von einer faiferlichen Barnifon befette Reichsfeftung burd ben ichmedischen Eroberer von Bregeng, Brangel, von den erften Tagen bes Jahres 1647 an mehr als zwei Monate, zwar ohne großen Schaben und ohne einen ichlieflichen Erfolg für ben nicht genügend gerufteten Belagerer, et litten hatte. In außerft ehrender Weife fprechen fich die von S. P. Q. L. angeordneten Worte ber Denttafel in ber ftadtifchen Rirche über S. und feine Tugenden und Berdienfte aus.

Heider: Balentin S., Jurift und Staatsmann, geboren am 25. Marz 1605 in Lindau, geftorben baselbst am 28. Rovember 1664. Bon den zehn Kindern Daniel's war bieses zweite, Balentin, noch von einer weiter reichenden Bedeutung, mährend neuere Ramen der bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts in Beiber. 305

nban ericheinenden S. nur von localer Wichtigfeit find. Rach Studien in trafburg, Tubingen, Altori promovirt 1627, burch Reifen nach Frankreich und hen weiter gebilbet, feit 1634 Consulent in Lindau und von da an ofters Befandter, nach Wien, Regensburg, Rurnberg, auf die fcmabifchen Rreisge, feiner Baterstadt bienend, vertrat S. von 1645 an Lindau und andere einere Reichsstädte und weitere protestantische Intereffen bei den Friedensverhandngen in Osnabrild, fowie barauf bei ben Friedenstractaten und beren Durchhrung gu Rurnberg. 3hm und feiner Geschicklichkeit verbantten bie Lindauer re Berftellung in den fritheren Stand ihrer Rechte. 1649 gog die Barnifon ber Stadt ab, worauf diefe auch gegenüber bem Stifte ihre Rechte auf jene er Dörfer wieder geltend machte. Zwar gab bie Aebtiffin ihre Unsprüche nicht uf, und jett erft, nachdem 1656 ber Rath bon Lindan in dem Gelmftabter rofeffor Conring (vgl. Bb. IV. S. 449) eine große wiffenschaftliche Rraft für h gewonnen hatte, worauf biefer 1672 feine Censura diplomatis folgen ließ, wann der diplomatische Krieg feine volle wiffenschaftliche Bedeutung; aber zu ner Enticheidung tam die Sache dadurch nicht, und der Streit erlosch erft 303 mit dem Aufhören bes Thatbeftanbes, bem durch ben Reichsbeputationsumtichlug vollzogenen Untergange ber beiben rivalifirenden Reichsftaatsgebilbe. blieb biefen litterarischen Fragen ferne und widmete fich, anders als ber later, viel mehr ber ftaatsmannischen Praxis, dabei aber gleichfalls vorzügliche igenichaften bethätigend.

Bgl. ben Artitel von Abjunct Reinwald in ben Schriften b. Bereins f. Geschichte b. Bobenses, 1. Heft (1869), p. 74 st., sowie vom Bersasser b. Art. ben Aufsah über bas Linbauer Bellum diplomaticum, in der historischen Zeitschr. (1871), 26. Bb., pp. 74—94 (sowie 27. Bb., pp. 209 u. 210). Keineswegs genügend ift, was K. Braun: Landschafts= und Städtebilber (1880), p. 325 st., mittheilt (z. B. ist p. 332 Balentin H. zum Autor der Bertheidigungsschrift gemacht). Dazu gefällige briefliche Mittheilungen von Abjunct Keinwald in Lindau.

Beiber: Morit S., Bahnargt, ift am 21. Juni 1816 in Wien geboren. den mabrend feiner Ghmnafial = Studien hatte er fich vorzugeweise zu ben uthematifch - physikalischen Biffenschaften hingezogen gefühlt und als er nach benbigung feiner Borbildung die Univerfitat in feiner Baterftadt bezog, um bem Studium ber Medicin zu widmen, schenkte er jenen Begenftanden ein conderes Interesse, das auch durch äußere Unterstützung, namentlich dadurch abrung erhielt, daß ihm die Stelle eines Stipendiaten an ber Wiener Sternatte übertragen wurde, welche er zwei Jahre lang verwaltete. - Neugere erhaltniffe zwangen ibn, biefem Lieblingsftubium zu entfagen und fich aus-Mieglich ber Medicin zuzuwenden. Nachdem er 1841 die Doctorwürde erlangt ule, übernahm er bei Projeffor Wisgrill die Stelle eines Privataffiftenten; er mitete bie phyfitalifchen Berfuche beffelben bor, hielt auch Privatvortrage, elde großen Antlang fanden, bemuhte fich jeboch vergebens um eine Affiftentenelle bei ber meb, Facultät und ftellte fich daher bem damals in hohem Rufe benben Zahnarzte Carabelli gur Disposition, dem er in der fehr ausgebreiteten mris affiftirte. Rach bem Tobe Carabelli's habilitirte er fich als Docent ber Ambeilfunde an ber Universität und wurde 1858 jum Projeffor extraord. in fem Fache ernannt; feine Bemuhungen um Begrundung eines gabnargtlichen Mitutes für den praftischen Unterricht blieben ohne Erfolg, er war daber nur I levretifche Borlefungen angewiesen, welche er mit regem Gifer bis zu feinem 29. Juli 1866 erfolgten Tode fortfette; Die febr ausgebreitete Praxis mußte in ben leuten Sahren feines Lebens megen forperlicher Schwäche beschränten b ichlieglich gang aufgeben. - Beiber's Streben ging babin, Die Bahnheil-

Wanem. beutiche Biographie. XI.

funde bes handwertemäßigen Charaftere, ben fie bis babin getragen ba entfleiden, fie zu einer Biffenschaft gu erheben und in feinen Berufse einen wiffenschaftlichen Beift und einen auf gegenseitige Achtung gegri collegialen Ginn gu weden. Rach beiben Richtungen bin wirfte er burch und Wort und feine Bemühungen find auch nicht ohne Erfolg gebliet In Berbindung mit feinem Freunde, Brofeffor Bedl, hat er fich befonde ber Siftologie ber Bahne beschäftigt und eine Reihe wiffenschaftlicher ! auf biefem Gebiete geliefert, welche er in ben Sihungen ber Gefellich Mergte gu Bien mittheilte und bie fpater, neben gablreichen anderen Facha To über Caries ber Bahne, über Blutung bei Bahnoperationen, über gabna Operationen u. f. w., theils in ber Beitschrift ber genannten Gefellichaft, öfterreichischen Zeitschrift für praftische Beilfunde und in der bon ihm begr Deutschen Bierteljahreichrift fur Bahnheilfunde Aufnahme gefunden baben in Gemeinschaft mit Wedl bearbeitetes großes Wert über bie "Batholo Babne" ift leiber unvollendet geblieben. - Gine feiner intereffanteften ! betrifft bie Anwendung der Galvanocauftit für dirurgifche 3mede: burch liche Mittheilungen Steinheil's angeregt, hat er mit biefem Berfahren b Berjuche angeftellt und bie Refultate berfelben in einem Auffage "Der ichließungsbraht als Blubapparat für dirurgifche 3wede" in Beitschrift ber Bei ber Aerzte zu Wien II. Jahrg., Bb. II., S. 421 veröffentlicht; fomit bat Impuls ju ber fpater von Dibbelborpf u. A. ausgebilbeten Galbanocau geben. Wie S. fich in dem Doctoren - Collegium der med. Facultat in bes höchften Ansehens erfreut hat, so genog er unter feinen Fachgenof allgemeinfte Achtung; als Mitbegrunder des Centralvereins beuticher Ba und bes Bereins öfterreichischer Bahnargte hat er beiden Bereinen als B porgeftanden. Die von ihm im Jahre 1861 begrundete "Bierteljahreicht Bahnheiltunde" hat er bis ju feinem Tode redigirt.

Ueber fein Leben vgl. Schneller in Desterr. Zeitschr. für practische funde, 1866, S. 610 und Jarisch in Wien. med. Wochenschrift, Rr. 87, S. 1395.

Heider: Wolfgang H., geboren im Thüringischen am 14. De 1558, besuchte die Schulen zu Ohrdrus, Magdeburg und Hildesheim, gin Jena, wo er 1583 die Magisterwürde erlangte und 1587 Prosessor deund Politik wurde. Drei Mal verheirathet gewesen, starb er am 10. August Er gehört zu den enchklopädischen Schriftstellern der späteren Humanisten hauptsächlich bestrebt, sich Aristoteles anzuschließen. Nach Sitte jener 3 er viele Dissertationen und Keden geschrieben, auch "Philosophiae moral tagma", 1629. 1638. 1646, "Philosophiae politicae syntagma", 1628.

Heibfeld: Johannes H., populärer Schriftsteller zu Ansang des 17. hunderts, über dessen äußeres Leben jedoch nur wenig befannt ist. Bon ein Westsale und zu Waltorss geboren, war er zuerst Prosessor der ed schen Theologie an dem Ghunasium zu Herborn, dann Pjarrer zu Ebin der Grafschaft Rassau und nach Flitner (vgl. unten) bereits 1623 ges Theolog, Philolog und Polyhistor, verössentlichte er eine große Anzahl Schwelche jeht sämmtlich, mit Ausnahme einer einzigen, seiner "Sphinx philosog die für den Forscher der deutschen Sprichwörter bleibenden Werth hat, de gessenheit anheimgesallen sind. Das Buch erschien von 1600—31 in ack lagen, die erste und lehte zu Herborn, außerdem eine in holländischer von denen die späteren durch seinen Sohn besorgt wurden, und erzente seiner Zeit auch im Auslande einer so großen Beliebtheit, daß es selbst d

lifche Ronig Jatob I. ju feiner Lieblingslecture gablte. Dieje Beliebtheit erhielt es jeboch bei ben Deutschen erft burch die freie und erweiterte llebersehung, welche Johann Flitner, gefronter Boet, Ueberfeber Murner's und bamals Notarius publicus und Gerichtsprocurator ju Frankfurt a. M., unter dem Titel ausgehen ließ: "Sphinx theologico-philosophica" (als 2. und 3. Aufl., Frantf. 1524 und 1681). Indeffen hat bas lateinische Original Beibfeld's felbft für die beutsche Sprichwörterfunde nur geringen Werth, ba es taum 19 Sprichwörter enthält, dagegen jählt bie freie Uebertragung Flitner's beren 83, größtentheils populare properbiale Reimsprfiche, barunter eine Angahl folcher, die nicht allzu oft begegnen. Mugerbem hat Flitner feine Ueberfegung der Beidfelb'ichen biblifchen und profanen Rathiel noch mit einer großen Bahl "Fragen und Boffen" ausgeschmudt, bie fich zuweilen in fehr tieffinnigen philofophischen Untersuchungen ergeben, 1. B. (S. 321-22): "Wie tombts, daß gemeiniglich groffe und lange Berfohnen wenig, und im Gegentheil, fleine vnanfahnliche Leuth febr flug und verftandig find ?"; (G. 382-83): "Wie tompts, daß gemeiniglich gelehrte Leut boje Beiber bnd Murrgreten vberfommen ?"; (G. 501): Warumb hat Gott bem Menschen einen jo engen Bauch geschaffen?"; (G. 780-81): "Auß mas Bhriach ftinden alle Juben fo bbel?". Gine Ergangung bes Beibfelb'ichen Originals erichien burch Joh. Textor als "Sylloge aenigmatum ad Sphingem Heidfeldii" (Berborn 1612) und als Gegenschrift bes erfteren "Joh. Segeri Anti-Sphinx nova" (Witeb. p. 3.).

Joh. Fabricius, Histor. Bibl., VI. 427—28. Jöcher II. 1444, Tenhel, Monatl. Unterred., 1705, 52. Biblioth. Thomas. III. 1. 174. Zacher, Die deutschen Sprichwörtersammlungen, S. 18. Duplessis, Bibliogr. parémiolog., p. 95.

Beibler: Rarl Jojeph S., Argt, ben 22. Januar 1792 in Falfenau (Bohmen) geboren, hatte in Brag ftubirt, 1818 baselbit bie Doctorwürde erlangt und fich 1820 in Marienbad als Babe- und Brunnenarzt habilitirt. Als 5. fich in Marienbad niederließ, gahlte der Rurort jahrlich wenige hundert Bafte, feiner unermudlichen, auf bas Studium ber Beilwirkungen ber Marienbaber Quellen hingerichteten Thatigkeit ift es gelungen, ben hoben therapeutiiden Berth berfelben in bas richtige Licht ju ftellen, burch gablreiche (größere und fleinere) Schriften bas ärztliche Publicum mit bemfelben befannt zu machen und so Marienbad zu einem der besuchteften Badeorte zu erheben. Achtundmangig Jahre lang hat er bafelbft gewirft und fich des größten Bertrauens Seitens ber Gulfesuchenden erfreut; im 3. 1858 hat er fich, mit Ehrentiteln und Orben geschmudt und als "Ebler v. Seilbronn" in den öfterreichischen Abelsfand erhoben, ins Privatleben jurudgezogen und am 13. Mai 1866 ift er nach turgem Rrantenlager geftorben. - Außer ben gablreichen, die Marienbader Quellen betreffenben Schriften hat S. eine größere Bahl wiffenschaftlicher Arbeiten über Cholera, Croup, Rrantheiten des Rerbeninftems u. a. (ein Bergeichniß ber bis jum 3. 1839 erschienenen Schriften findet fich in Callifen, Deb. Schriftfeller-Lericon, Bb. VIII. S. 262 und Bb. XXVIII. S. 443, ber fpater er-Mienenen in Engelmann, Bibl. med.-chir., 1848, S. 283, und 1868, S. 101) beröffentlicht, Die jumeift ben Charafter ber naturphilosophischen Schule tragen und benen ein höherer Werth nicht gutommt. Aug. Birich.

Heige: Beter H. (auch Heigius), Jurift, geboren den 21. October 1559 wastralfund als Sohn des Zabel H., Erbherrn auf Ranih im ehemaligen fürstenthume Rügen. Besuchte die Universitäten Helmstädt und Basel, von welch letterer er als Doctor beider Rechte heimkehrte; wurde bereits 1584 wentlicher Prosesson und Beisitzer des Hosgerichtes zu Wittenberg, nach Kurzem beworlicher Rath am Appellationsgerichte zu Dresden, wohin er indes nach des

308 Beigel.

ftebender Borichrift nur zwei Dal im Jahre zu reifen hatte. Rach vierzehnjähriger Lehrthätigfeit verließ er ben Ratheber und fiebelte am 21. Dai 1595 als wirklicher furfachfischer hofrath nach Dresben fiber. Seit Langerem tointelnb erlag er bort ichon im Frahjahre 1599 feinen Beiben. Der 1587 eine gegangenen Che find bier Rinber, barunter zwei Gohne entiproffen, bon benen ber Aeltere, Johann, Appellationsgerichtsrath, ber Andere furfürftlicher Leibarg in Dresden geworben. B. genog ben Ruf ausnehmenber Gelehrfamteit, ben et fich namentlich burch grundliche Renntnig und icharffinnige Auslegung bes facfifchen Rechtes erworben hat. Johann Strauch, ein angesehener Jurift Wittenbergs aus ber erften Galfte bes 17. Jahrhunderts, berichtet in ber 4. Auflage feiner "Dissert. juris publici" (G. 89), daß S. bei feinen Beitgenoffen im bochfies Unfeben geftanben fei, und bag bie einheimischen Atabemien teinen berühmteren Ramen befeffen hatten. Richt minder ehrenvoll lautet der ihm bom fachfifden Ranzler David Pfeifer gewidmete Nachruf, welcher Beige's "Quaestiones" vorangebrudt ift. Bon beffen Schriften erichien gu feinen Lebzeiten nur bie "Oratio de Aemilio Papiniano", Vitemb. 1594, eine trefflich burchgeführte Schilberung ber Berbienfte biefes großen Rechtsgelehrten und feines mannhaften Benehmen gegenüber bem ichnoben Berlangen Caracalla's, beffen Brubermord ju berthe bigen. Später gab Professor Ludwig Berson heraus: "Quaestiones juris tam civilis quam saxonici", 2 T., Vit. 1601—9. Die "Quaestiones" behandeln eine Reihe wichtiger civilrechtlicher Controverfen, erlebten mehrere Auflagen (die vierte und lette ju Köln 1712), und geben zugleich Zeugniß für die huma-nistische Bildung des Berfaffers. Das ftreng wissenschaftliche Werf wurde 1624 in Portugal, 1667 in Spanien auf ben Inder ber verdammten Bucher gefest Bon geringerer Bedeutung ift "Commentar, super IV libros Institutionum Imper-Vitemb. 1603.

Jugler, Beitrage, Bb. I. S. 426 u. ff., und bie bort citirten Autoren. Gifen bart.

Beigel: Frang S., Schaufpieler, war als Darfteller "launigter Charalten und erfter alternder Rollen" Mitglied des erften deutschen Theaters in Munchen bas 1776 unter ber Oberbirection bes furbaierifchen Sofmufifintenbanten Brafen Josef Anton von Seeau an Stelle ber frangofischen Truppe in bas alte turfurft liche Opernhaus einzog. Seine Battin Raroline S. wirfte an derfelben Bubn als "erfte Liebhaberin für Tragobie und Luftspiel". Alls nach bem Tobe bes Rurfürsten Max Josef III. Die Marchand'iche Gefellichaft von Mannheim nach München überfiedelte, murben bie Münchner Schaufpieler entlaffen und Raroline 5. nahm, antnupfend an Die Sterbefcene ber Julia in Beiffe's "Romeo", bom Münchner Bublicum burch eine (in Grandaur's Münchner Theaterchronit mitgetheilte) originelle Anfprache, bie heutzutage ebenfo fomifch wie ruhrend anmuthet, Abichied vom Bublicum. Bald barauf ericheint jeboch bas Chepaar wieber unter ben Mitaliebern ber neubegrundeten Sofbuhne; beibe gablien gu den beliebteften und gefchätteften Runftlern. Jofef S. übernahm 1802 aud Die Regie und verfaßte mehrere Dramen, von benen "Die gludliche Jago" fic langere Beit auf bem Repertoire erhielt. Raroline B. ftarb gu Danden am 25. Februar 1804, ihr Gatte am 14. Juni 1811. Die Intendang widmete ihm einen ehrenvollen Rachruf: "Die beutsche Bubne macht einen außerorbentlichen Berluft an Diefem braben Runftler und er wird fchwerlich volltommen burch ein Individuum ju erfeben fein." Jofef S. war ein bertrauter Freund Rarl Maria v. Weber's, ber ju feiner Begrabniffeier, um bem Befchiebenen "feine Achtung und Liebe noch im Grabe ju beweifen", einen Trauergefang für gemifchten Chor mit Barbtonfolo: "Borft Du ber Rlage bumpfen Chall" componirte (Mag v. Beber, Lebensbild R. M. v. Beber's, I. S. 274; 3abns

Beigel. 309

R. D. v. Meber, G. 140). - Bon feinen vier Cohnen widmete fich ber altefte. Joses So., geboren 1780 zu München, der Kunft, studirte zuerst an der Rünchner Gallerie und siedelte dann nach Paris über, wo er als Porträtmaler me geachtete Stellung errang, u. A. auch ein treffliches Portrat Napoleons I. abirte. Seine brei Bruber fchlugen anfänglich bie militarische Laufbahn ein, vandten fich aber fpater bem Theater ju. Rarl S. war 1801 in München ngagirt und wurde 1804 Schauspielbirector in Frankfurt. Cafar Dar S., eboren 1783 (?) zu München, ftand von 1799-1803 und wieder von 1805-12 ale Officier in frangofischen Dienften, wurde bann Schauspieler und trat auf whreren beutschen Buhnen in berichiebenen Rollenfachern auf. Gin bochegabter Runftler, aber bon unftatem, abenteuerfüchtigem Charafter, harrte er in einer Stellung und bei feiner Thatigfeit lange aus und auch feine litterarischen leiftungen tragen allgu beutlich bas Geprage ber Flüchtigkeit. Er war ein beraus fruchtbarer Theaterbichter; namentlich mabrend er unter bem befannten Director Rarl in Wien und München als Regiffeur und Dramaturg wirkte, drieb er in großer Bahl Bolfsftude, Carnevalspoffen, Staberliaben und Anderes, pos gerade auf ein bantbares Bublicum rechnen tonnte. Biel Antlang in ber Schweiz fand bas vaterländische Schauspiel "Die Schlacht bei St. Jakob" 1822), in Baiern bas geschichtliche Drama "Max Emanuel ober bie Rlaufe in lirol" (1828). Ein echtes Talent und ungewöhnliches Geschick für volkshimliche Darftellung berrath insbesondere die Boffe "Der Meggerfprung gu Manchen", Die in Munchen 1829 gur erften Aufführung gelangte. Wie Frang Ballner in feinen Dentwürdigkeiten draftifch ergablt, wurde bas Stud, nur mit imigen Localfarben aufgebutt, bom Wiener Boltsbichter Raifer unbedenflich anmetirt und ift unter bem Titel "Der Biebhandler von Oberöfterreich" in Gud-Deutschland noch heute ein beliebtes Repertoirestück. Auch "Der Fasching in Manchen im Jahr 1563 ober ber Schäfflertanz" (1828), "Die Zeitalter" 1832) zc. find treffliche Boffen. Augerbem fchrieb Cafar Dar S. ben Tert gu einer Oper Dalayrac's "Macdonald", überfette ben Text ber Oper "Macbeth" nach Rouget de Lille, unterlegte jur Feier bes Regierungsjubilaums Dar Jojef's I. von Baiern ber Titusmufit Mogart's einen Text "König Garibalb", bewffentlichte "Lieber für bairifche Krieger" (1824), "Stiggen aus bem Münchner mb Rarnberger Leben", einen "Buhnenplutarch" (1836) und viele fleine bellemitiiche Schriften. 1836 Iernte er in Baben-Baben ben frangofischen Abgeordmeten Delpeche kennen, der ihn Odilon-Barrot empfahl; er siedelte nun nach Baris über und war dort als Correspondent größerer Journale thätig. Bom 3. 1847 an erhielt jedoch feine in Deutschland guruckgebliebene Familie von hm feine Nachrichten mehr und alle Bemuhungen, über fein fpateres Schicffal Raberes in Erfahrung gu bringen, blieben erfolglos, vermuthlich murbe er ein Dier ber Revolutionstampfe. Auch feine Memoiren, die er unter dem Titel Bruchftude aus ben Ruinen meines Lebens" veröffentlichte, find im Buchhandel ergriffen und verschollen. — Sein jüngerer Bruder, August H., 1792 zu Rünchen geboren, trat schon in Knabenjahren in die bairische Armee ein und wirde im Tiroler Felbaug 1809 jum Lieutenant beforbert. Gein Rame wird n vielen Gefechtsberichten jenes Rrieges, fowie des Feldzugs gegen Frankreich 818-15 mit Auszeichnung erwähnt und auch friegsgeschichtliche Aufzeichnungen on Beitgenoffen rubmen feinen Pflichteifer und feine Unerschrockenheit. Rach em Friedensichlug verließ er aber, obwol feine Ernennung jum Sauptmann abe beborftand, den Baffendienft und trat 1817 auf ber Augsburger Bubne 6 Charafterbarfteller auf. 1824 murbe er für bas nämliche Fach am Münchner oftheater engagirt, wo er bis zu seinem Tobe (3. Mai 1849) in Wirksamteit ieb. Ge wird riihmend hervorgehoben, daß er in den beterogenften Rollen 810 Beiland.

gleich Treffliches leistete, ebenso ben alten Moor wie Bansen, ben Narren in "Biola" wie den Miller in "Kabale und Liebe" gleich lebenswahr durftellte. 1844 wurde er zum Oberregisseur der Hosbühne ernannt. Auch als dramatischer Dichter versuchte er sich mit Glüd; zur Aufführung gelangten ein locales Boltsstüd "Die Münchner ohne Zeit" und ein Familiengemalde "Die Macht des Augenblicks".

Blum und Herloffohn, Allgemeines Theaterlexison, 4. Bb. S. 202 mb 7. Bb. S. 277. — Lipowsky, Baixisches Künstlerlexison, 1. Bb. S. 113. — Cranbaur, Chronik bes k. Hos- u. Nationaltheaters zu München, S. 11 ff. — Personalacten im k. Kreisarchiv München.

Beiland: Samuel S. (Sailand), lutherischer Theolog, Philosoph und Badagog bes 16. Jahrhunderts, geboren ben 7. Juli 1583 in Bajel, † ben 13. Mai 1592 in Tubingen. Sein Bater, Marcus S., geburtig aus Baibingen an ber Eng im Bergogthum Burtemberg, ber anfangs Tuchicheerer gemejen, fan nach Bajel, wurde Corrector in einer Druderei, ftubirte auf ber Universität mi artes liberales, bann Theologie, beirathete eine Basler Raufmannstochter Maria Bielin, wurde Pfarrer ju Bubendorf in Bafelland, 1535 nach Bergog Ulrich Rudfehr bon A. Blaurer in ben wurtembergischen Rirchendienft berufen, Bfane in Gamertingen, 1537 in Calm, wo er befonders auch um Errichtung lateinis fcher und beutscher Schulen fich verdient machte, nahm 1540 ff. Theil an ber Conventen ju hagenau, Worms, Regensburg, floh 1548 wegen bes Inierial nach Strafburg, wurde hier als Diaconus an St. Ricolai angestellt, ftirbt abn ichon 1549. — Der junge S. ftubirt zuerft in Strafburg im Stift St. 281 helm, bann in Bafel, julest feit 1551 im Stift zu Tubingen mit unermublicen Fleiß Philosophie und Theologie, wird 1554 Magister, erhalt 1557 bei ber bon Bergog Chriftoph borgenommenen Renorganifation bes theologischen Still in Tübingen die Stelle bes Magister domus ober Ephorus (erft als Abjund dann als Rachfolger von Georg Liebler), 1559 zugleich bie Profeffur ber Ethi in ber philosophischen Facultat und betleibet biefes Doppelamt 33 3abre lan mit mufterhafter Gemiffenhaftigfeit und Gelbftverleugnung bis ju feinem nad langerer Rranklichfeit 1592 erfolgten Tob, - allgemein geachtet als ein wur biger und ernfter Mann bon anspruchslosem Charafter und tabellosem Bande von bemahrter Frommigfeit, von immenfem Fleiß und ausgebreiteter Geleb famteit nicht blos in den alten Sprachen, fondern auch in der Philosophie m Geschichte, Mathematit und Aftronomie, Chemie und Aftrologie. Befonden Berdienfte erwarb er fich burch feine treffliche Leitung des Tubinger Stiffe bie er im Beifte ernfter, aber mohlwollender Strenge handhabte, wofur ihm viel feiner Boglinge lebenslang ein bantbares Andenten bewahrten. Giner berfelben Nicob. Frischlin, rühmt ihn als injusti vindex innocuique pater. Unter seinen Ephorat gerade erreichte die Anftalt ihre hochfte Bluthe und Beruhmtheit: galt als die Arche Roa, als der equus Trojanus, als bas Seminarium ecclesia bas mit feinen Boglingen nicht blos bie eigene Landestirche, fonbern auch aus wartige Rirchen und Lehrftuble in großer Bahl verforgte. Das glanzenofte 20 fpendete feinen Ginrichtungen der competentefte unter den Beitgenoffen, ber Strat burger Schulrector Joh. Sturm, ber 1564 bas Tubinger Stift bejucht bath (f. Sturmii ep. classicae 1565; ad Albertum Borussiae ducem d. d. 30 Mil 1565). Auch ben Berpflichtungen feines afabemischen Lehramts tam &. an Gewiffenhaftefte nach; an litterarischer Thatigfeit aber hinderte ihn theils ich geschäftsvolles Amt, theils feine große Bescheibenheit. Wir befigen von im nur eine einzige Schrift, und auch biefe hatte er junachft nur fur feine Bublid beftimmt, und nur auf vielfaches Drangen feiner Freunde fich fchlieflich # Berausgabe entichloffen - ein turges Compendium ber Ethit u. b. I. "Ariste

Beiland. 311

telis Ethicorum ad Nicomachum libri X breviter per quaestiones expositi" (mit Borrebe bes Tübinger Ariftotelifers Jacob Schegt), gebruckt zuerst in Leipzig c J., bann in Tübingen 1585, Leipzig 1590, 1594. 8°.

Fischlin, Mem. theol. Würtemb., I. 47; M. Abam, Vitae philos., S. 173; Freher, Theatr. E., t. II.; Erufius, Schwäb. Chronik, Bb. II.; bef. aber Schnurrer, Erläuterungen, S. 461 ff.; Klüpfel, Gesch, der Universität Tübingen. S. 101; Stälin, Würtemb. Gesch., IV. 746.

Bagenmann.

Seiland: Rarl Guftav S., geboren zu Bergberg an der fcmargen Elfter am 17. August 1817, geftorben am 16. December 1868 gu Magdeburg, erhielt eine tüchtige Borbildung auf bem Gymnafium ju Torgau, bas damals unter ber Leitung bes energischen Rectors Müller, späteren Directors bes Babagogiums Il. 2. Fr. ju Magbeburg, fand, und empfing bauernbe Anregung bon bem insbeionbere um Tenophon verdienten Subrector Sauppe (fpater Director in Toxgan). Oftern 1836 bezog er die Univerfität Leipzig und ward namentlich Schuler von Gottfr. Bermann, auch Mitglied feiner griechischen Gefellichaft, ber Pflandftatte tuchtiger Philologen und Lehrer, promovirte Oftern 1839 und befiend Michaelis 1839 in Berlin in glangenber Beife bie Staatsprufung. Gein Brobejahr begann er am Symnafium in Torgau: icon Oftern 1840 ward er als Gulislehrer an bas Domghmnafium ju Salberftabt berufen und ihm neben bem Ordinariat in VI fofort ber griechische Unterricht in Selecta übertragen. 1847 wurde er Oberlehrer. Bu feinem Director Th. Schmid trat er balb in in nahes Berhaltniß: mit beffen Tochter Mathilbe fchloß er 1846 ben Lebensbund, ber auf die innigfte harmonie begründet die Gatten auch burch vielfache hwere Lebensführungen nur in immer festerer Gemeinschaft auch im Glauben wiammenfchloß. Die Begrundung der Ofcherslebener Berfammlungen, ber anregenden Bereinigungen ber Schulmanner ber benachbarten preußischen und matpreußischen ganbichaften, im 3. 1844 ift wefentlich fein Bert. 3m 3. 1848 nahm er lebhaften Antheil an ben politischen Bewegungen, ward Mitglied ber im April 1849 aufgelöften zweiten Rammer, zog fich bann bom politischen Beben gurud, hatte aber in biefer Beit aufregender Rampie ben Brund gu feinem Diteren Siechthume gelegt. Gine fleine Schrift "Bur Frage über die Reform ber Symnafien", 1850, gab Anlaß zu feiner Berufung in bas Directorat bes Symnafiums ju Dels. Der begeifterte und begeifternbe Schulmann bewährte ich nun auch als Director, junachst in der Leitung der Anstalt, die in drei Jahren von Michaelis 1851-54 von feiner feurigen reformatorischen Thatiateit bleibenbe Frucht erntete. Michaelis 1854 ward er Director des Chmnafiums gu Stendal, Dichaelis 1856 in bas Directorat bes Gomnafiums ju Beimar bewien. An beiden Orten erwarben ihm die hohe Beruistreue, das große Bechid, mit bem er fich auch in ben nicht unmittelbar mit ber Schule gufammenangenden Rreisen besonders durch afthetisch = litterarischen Berkehr eine geachtete Stellung berichaffte, ungeachtet ber Strenge feiner Unforberungen und ber Ab-Beidung feiner ethifch-religiofen Ueberzeugungen bon weitverbreiteten Meinungen wachiendes Bertrauen und fteigenbe Anertennung. Die Uebergeugungen und Grundfabe, die fich ihm in reicher Erfahrung im Umte gebildet und bewährt, beren lette Grundlagen fich in herben Lebensichidfalen vertieft und geläutert hatten, find ihm maggebend geblieben, feit er gu Oftern 1860 an die Spige ber Ghmnafien feiner heimathlichen Proving als Provingialschulrath gestellt burbe: nur ber Somnafien: Die Realfchulen maren ihm nicht immpathifch, er bellagte ben Dualismus, welcher burch fie in bie boberen Rreife ber Ration burch bie getrennten Richtungen in ber Jugenbbilbung bineingetragen fei. Mit einer Musnahme waren ihm lauter evangelische Anftalten unterftellt , 21 Gum312 Seiland.

nafien und 3 Brognmnafien ; fein Geschäftstreis wuchs burch Singutritt von 4 Symnafien und durch Uebertragung ber Revifion berer in Reug und Rude Bon ben 4 neuen Gymnafien Burg, Bernigerobe, Seehaufen, Salle find n lich bie 3 erften unter feinem maggebenben Ginfluffe errichtet und orge bem bon Seehaufen ift jum Gebachtnig an die befonders nabe Begiehn ber er gu biefer Schule geftanden hatte, von feiner Gattin feine Bibliot ichentt. Seine raftlofe Thatigfeit rieb bie burch unbeilbare Rrantheit geid Rraft auf: am 16. December 1868 beichloß er fein reichgefegnetes Leb In feltenem Grabe verbanden fich in S. Gelehrfamteit und Lehrgabe, b liche Pflichttreue und marme Liebe jum Beruf und zu ben anvertrauten So 3bealitat und prattifche Gewandtheit, wirffamfte Beredfamteit und poetife lage, Energie und Milbe, perionliche Liebensmurbigfeit und bie Gabe ame Bertehrs ju fruchtbringenbem Bereine, auf bem feine hervorragenbe Beb und feine ausgezeichneten Erfolge in ben verschiebenen Memtern beruhten war tein "Spftematiter ber Dibattit"; aber wie tief er die Aufgabe bes gelifden Ghmnafiums erfaßt bat, bas zeigen außer feinen Auffagen in Si Encyflopabie befonders auch feine Schulreden, Die er jum großen Thei einigt hat in ber Schrift "Die Aufgabe des evangelischen Gymnafinms", E 1860. Der hiftorifche Ginn, ber ihn befeelte, trieb ihn bor allem bagu Faben, welche bas Ihmnafium ber Gegenwart mit ber Reformation u ebangelischen Rirche berfnupften, aufzufuchen und diefe Berbindung, Die verloren ober boch verwischt fei, möglichft wiederherzuftellen und gu et Danach bestimmt fich ihm die Aufgabe bes evangelischen Symnaftums, und Methode bes Unterrichts, Auswahl ber öffentlichen und ber ftart be Privatlecture, fur die er einen beftimmten Canon verlangt und jum Thei geftellt hat, Einrichtungen, Erziehung und Bucht, wie die gefammte Thi bes Lehrers, die eine feelforgerifche fein foll. Das Biel bes Symnafiums i Ausruftung mit den Renntniffen, durch die man bas Leben berfteben lem bem es die Erkenntniß der ftaatlichen, gefellschaftlichen und firchlichen Bu fowie bes gangen Bilbungelebens ber Gegenwart aus ber Bergangenhei mittelt. Es foll in feinen Boglingen begeifterte Bertiefung in Die Biffer 3bealität, nationale, patriotische Gefinnung erweden und pflegen. Gar b reichung biefes Bieles muß Unterricht und Bucht Sand in Sand geben. Mittelpuntte bes Unterrichts fteben bas claffifche Alterthum, nationale Bith Religion. Das claffifche Alterthum ift ber Quell, aus bem Biffenichat Runft immer wieber neue Rahrung ju gieben und fich ju berjungen ben Sodann ift unfere nationale Litteratur, Die burch Aneignung ber berichiel Elemente entftanden ift, bor allem auf bem Boben des claffifchen Alter erwachsen, und weiter ift letteres fur bie baterlandische Bilbung unfrer 3 insbesonbere fur Erfenntnig öffentlicher und ftaatlicher Buftanbe, wie i wedung patriotifcher Gefinnung eine unerschöpfliche Tundgrube. Aber bas Alterthum ftrebt bewußt und unbewußt nur bin ju bem Mittelpuntte ber geschichte, Chriftus. Andererseits find alle Früchte und Bluthen unferer t Bildung auf bem Boben bes Chriftenthums erwachsen. Die Schule bat por allem bafur au forgen, bag ein lebenbiges Chriftenthum auch ferner b Burgel fo bie hochfte Bluthe unferer nationalen Bilbung bleibe. Darau aller Unterricht hinweisen, Bucht und Gitte baraus ftammen und bag Dagu ift aber nothwendig, bag die Berfonlichfeit bes Lebren ebangelischem Geifte erfüllt, fein Wert von bemfelben getragen fei. In Sinne faßte S. felbft ale Lehrer und Director fein Amt, fo follten meifen feine eigenen Antritts- wie fpater feine Ginführungsreben bin - Die und Lehrer ihr Werk ansehen und treiben. Für ausgedehntere litterarisch

tigleit ließen ihm die Aemter, die er troh seiner Kränklichkeit mit ausopsernder Treue und sast siederhaftem Eiser verwaltete, seine Zeit. Außer einer seihen Ausgabe von Xenoph. Agesilaus 1841 (wiederh. 1847), zwei Programmen zu Lenophon, Halberstadt 1844 und Stendal 1856, einem "Metrische Beobachungen" enth., Stendal 1855, hat er in Weimar 1858 "Neber die dramatischen Aufschrungen im Ghmnasium zu Weimar" geschrieben und 1859 "Beiträge zur Seschichte des Ghmnasiums zu Weimar" gegeben. Werthvolle Beiträge von ihm enthält Schmid's Enchklopädie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens: Bd. I. "Deutsche Sprache in höheren Schulen", Bd. III. "Ghmnasium, ein Berhältniß zum Christenthum, zur Nationalität, zum praktischen Leben" für die Kenntniß seiner Ansichten vom Ghmnasium neben den oben erwähnten Schulreden am wichtigsten), "Herder", Bd. IV. "Luther". Der von ihm veranstalteten Ausgabe von I. Horsels "Reden und Abhandlungen", Berlin 1862, hat er ein kurzes Leben Horsels vorausgeschicht.

Neber Heiland's Leben Hauptschrift: W. Herbst, R. G. Heiland. Ein Lebensbild. Halle 1869. Zwei Auffähr von E. C. Hense in Zeitschr. sur Gymn.-Wesen, Berlin 1869, S. 170—75, und in den Neuen Jahrbb. für Philologie und Pädagogik, Bb. 102, S. 330—46. G. Lothhold, Progr. von Rokleben, 1869.

Beilbrouner: Johann Chriftoph S., Mathematiter, geb. um 1706 in Im, wo fein Bater Schloffer war. Er ftubirte anfänglich Theologie, bann Nathematik, worüber er auch in Leipzig mehrere Jahre lang Borlejungen hielt. ibendort starb er etwa 1747. Bon seinen Schriften ist "Specimen historiae teris" (1740) und "Geometrische Aufgaben nebst ber Auflösung" (1745) uns nicht Beficht gefommen. Um befannteften ift S. burch feine Beröffentlichungen ber Gefchichte der Mathematik. Zuerst erschien: "Bersuch einer mathematischen Diftorie. Erfter Theil, darin eine Abhandlung von dem Rugen der Mathematik iberhaupt und die Sistorie der Rechnenkunft enthalten find" (1739), später: Historia matheseos universae a mundo condito ad saeculum post Christ, nat. VI. Accedit recensio elementorum, compendiorum et operum mathematicorum tique historia arithmetices ad nostra tempora" (1742). Das zweitgenannte Bert, welches das altere in fich aufnahm und weiter führte, ift fehr verschieden euriheilt, bald fiber -, bald unterschätzt worden. Man gewinnt wol ben richigften Standpunft gur Beurtheilung, wenn man bas Beilbronner'iche Bert mit em bereits 1650 erichienenen bes G. 3. Boffins "De scientiis mathematicis" ergleicht. S. hat daffelbe fo viel als möglich ausgenutt und babei eine mahrwit großartige Krititlofigfeit an den Tag gelegt, wie an einzelnen Beifpielen ich zeigen ließe. Daneben hat er, allerdings mit gleicher Kritiklofigfeit, noch Rancherlei gefammelt. Die Angabe ber ba und bort vorhandenen Sandichriften Untiter Mathematiter ift heute noch jur erften Orientirung gang brauchbar.

Bgl. Weyermann, Rachrichten von Gelehrten und Künstlern aus Ulm, 5. 299. — Abelung. Cantor.

Heilbronner: Philipp und Jacob H. (Hailbrunner, Heilsbrunner), ein theologisches Brüderpaar aus der lutherischen Kirche des 16. bis 17. Jahrhunderts, † 1616 und 1618. Ueber die Borfahren derfelben 16. bis 17. Jahrhunderts, † 1616 und 1618. Ueber die Borfahren derfelben 16. bis 17. Jahrhunderts, † 1616 und 1618. Ueber die Borfahren derfelben 16. Der ältere der beiden Brüder, Philipp H., ift geboren den 30. Juni 1546 zu Laussen in Würtemberg, wo sein Bater Hieronhmus H. damals Pfarrer war. Seine Bildung erhielt er in den würtembergischen Schulen und Klosterschulen, stadie 1562 ff. in Tübingen Philosophie und Theologie, wurde 1566 Magister, dazu Nilob. Frischlin ihn mit einem Gedicht beglückwünschte, 1568 Pfarrer in Bufinau bei Tübingen, 1571 Pfarrer in Bernhausen, 1574 Prediger und Profistor der Theologie am Symnasium zu Lauingen, 1577 Dr. theol. zugleich mit

feinem Bruber, wirfte mit bei ben Berhandlungen über Ginführung ber Con cordienformel in der Pfalg 1577-80 (vgl. Beppe, Gefch. bes Prot., IV. 109), murbe 1605 Scholarch und Schulinfpector, nahm im Rovember 1601 Theil an einem Religionsgefprach in Regensburg, wo er mit bem Jefuiten Kourad Bena bisputirt, und feste ben Disput fort in berfchiebenen Streitschriften gegen 3e fuiten und Papfithum, J. B. "Postcolloquium Ratisb.", Lauingen 1602; "Ab fertigung Better's", 1603; "Gegenfat ber Lehre Betri und bes Papftes", 161% Schon fruher hatte er geschrieben: "Synopsis errorum hujus temporis", 1595 "Genfur ber papfillichen Scribenten bon ber Augeb. Conf.", 1598; "Geget S. huber", 1599; "Jefuiterfpiegel", 1600; ferner Eregetisches gu ben Prophen und jum Reuen Teftament und Anderes. Er ftarb ju Lauingen den 17. April 1616 fiebzigjährig im Frieden, ebe ber Sturm, ber feinen Bruber bertrieb, aud über ihn hereinbrach. — Stürmischer bewegt war bas Leben feines jungem Brubers Jacob S., geboren am 15. Aug. 1548 gu Gberbingen bei Baibingm wohin der Bater unterdeffen verfett war. Seine erfte Bilbung erhielt er u Baihingen, dann auf bem Babagogium ju Stuttgart, feit 1561 in den Rloften ichulen Alpirsbach und Maulbronn, wo er 1564 unter Abt B. Bannius ben Maulbronner Colloquium anwohnte. Bugleich mit feinen Altersgenoffen St. On lach, Aeg. Hunn, Polyfard Lehjer trat er 1565 ins Tubinger Stift ein, wult 1567 Magifter und ging bann, ohne bie Philosophie hintangufeben, jum Sin bium ber Theologie über, in welcher Beerbrand, Schnepf und 3. Andrea fein Lehrer waren. Rach Bollendung feiner Studien folgte er 1573 mit mehrem feiner Landsleute einem Ruf nach Defterreich, wo er an vericbiebenen Orten in Wien, Rigersburg, Sigenborf - als evangelischer Brebiger wirfte und m Rampf gegen bie "Flacianer" fich betheiligte. Aber ichon 1575 geht er all Sofprediger bes Pfalgrafen Johann nach Zweibruden, tritt in Die Ghe und a wirbt fich die theologische Doctorwilrde in Tubingen 1577. Gifrig betbeiligt a fich in ben folgenden Jahren an ben Berhandlungen über die Ginfuhrung ber Concor bienformel, für die er feinen Pfalggrafen ju gewinnen fucht (f. Beppe, Gefd, M Prot., III. 169. 269 ff.), fommt aber beshalb in Conflict mit bem einflat reichen Superintendenten Pantel Beig (Pantaleon Candidus), und als endlich Pfalggraf Johann trog bes bon S. erftatteten ausführlichen Gutachtens (mit 14. Mai 1578) von dem Concordienwert immer entschiedener fich abwandte m 1580 gur reformirten Rirche übertrat, fo erhielt S. feine Entlaffung und gin nach Seibelberg, wohin ber eifrig lutherische Rurfürft Ludwig ihn berufen batte Die ihm dort angebotene theologische Brofeffur, wie gleichzeitige Bernfunge nach hagenau, Ulm ac. ablehnend ging er als Prediger nach Bensheim an be Bergitrage, 1581 aber als Generaljuperintendent ber Oberpfals nach Amben MIS bann 1583 nach dem Tode bes Rurfürften Lubwig abermals ein Confession wechsel in ber Pfalg erfolgte, fab fich S. genothigt 1585 Umberg gu verlage jo ungern auch die Gemeinde ihn scheiben fah, und erhielt nun bon Pfalgen Philipp Ludwig die Stelle eines Sofpredigers ju Reuburg, wo er 30 3ahr (1585-1615) eine im Gangen friedliche und befriedigende Wirtfamteit fand weshalb er mehrere an ihn gelangende, ebenfo bringende als lodende Berufung gu einer theologischen Professur in Tubingen (1591), ju Brofessur und Bisthm nach Ronigsberg, nach Grat, Regensburg zc. ablehnte. Als aber 1615 bo junge Bolfgang Bilhelm, aus Anlag des Julich'ichen Erbfolgeftreites und jew tifchen Eingebungen folgend, in Duffelborf gur romifchen Rirche übertrat, mut 5. nochmals ben Banberftab ergreifen. Er ging guerft mit ber Pfalgroff Bittme nach Sochftabt und fehrte bann, nachbem er indeg felbft Bittmer & worben, nach feiner württembergifchen Beimath gurud, wo er bon Bergog Juli Friedrich freundlich aufgenommen und zum Abt von Anhaufen, 1616 zum !! von Bebenhaufen und Generalfuperintenbenten ernannt wurde. Dier fterb "

Beiler. 315

Bagenmann.

6. Robember 1618, mahrend bes Gebets auf ber Rangel bom Schlage gert, im 71. Lebensjahr. Der Tubinger Rangler Dt. Safenreffer († 1619) Brof. Theodor Thumm hielten ihm bie Leichenrebe. - Streng orthobor im me ber Concordienformel hat S. an ben theologischen und confessionellen ritigleiten feiner Zeit mit Wort und Schrift eifrig fich betheiligt, wobei ihm e gründliche Schriftlenntniß und patriftische Belesenheit trefflich zu Statten fo nahm er Theil 1588 an einer Disputation mit romifchen Theologen Regeneburg, 1601 an einem bon Bergog Maximilian bon Baiern und Pfalg-Bhilipp Lubwig veranftalteten Colloquium mit bairifchen Jefuiten gleichs zu Regensburg, 1615 an einem Colloquium mit dem Münchener Jefuiten cob Reller ju Renburg; ebenfo aber auch an Berhandlungen mit Calviniften, icianern, mit Samuel Suber 2c. - Auch feine Schriften find meift polemin Inhalts: jo feine "Wiberlegung ber Zwinglischen und Calvinischen Lehre", 90; "Synopsis doctrinae Calvinianae", 1593; "Schwenkfeldio-Calvinismus", 94 und 97; "Daemonomania Pistoriana", 1601; "Anti-Tannerus", 1602; apatus acatholicus", 1609; "Carnificina Esawitica", 1613, u. A. Daß aber Sauptftarte nicht in ber Streittheologie lag, sonbern in feiner aufrichtigen b einfältigen Frömmigkeit, das haben nicht blos feine Freunde, sondern auch ne jejuitischen Gegner in ihrer Beife anerkannt, wenn fie aus Unlag ber genaburger Disputation bon ibm fagten: ". tonne nichts als beten!"

Siehe über beibe Brüber Freher, Th. Erud., 383 u. 399; Jöcher; Mam, Vitae theol., 853; Witte, Diar. biogr., 123; Fecht, Suppl. hist. eccl., 5. 153; Fischlin, Mem. Theol. Wirtemb., I. 210 ff., 221 ff.; Pregizer,

Seiler: Günther S., protestantischer Theologe und pommerscher Chronist,

Saevia Sacra, p. 394; Frant, Gefch, ber prot. Theol., I. 320.

bijchen Amtmanns Samuel H. zu Friedeberg. Er studirte von 1662 an in ner Geburtsstadt und in Leipzig Theologie, promovirte 1664 als Magister de wurde schon 1666 als Hosprediger des Psalzgrafen Georg Wilhelm nach rtenfeld berusen. Rach dessen Tode (25. December 1669) sungirte er als aperintendent bei der Brudertochter desselben, der verwittweten Gräfin Anna agdalena von Hanau, welche ihren Wohnsitz zu Buchsweiler im Elsaß hatte. In dort durch den Ausbruch des stranzösischen Krieges vertrieben, solgte er 82 einem Rus als Hauptpastor in Lilneburg und wurde endlich 1687 (nicht 1688) vom Kursürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg zum Generalsupertendenten sür hinterpommern und Camin und Consistorialrath nach Stargard P. berusen, wo er am (14%) 26. October 1707 starb. Während seiner Wirsuscht in Pommern verbesserte er die an manchen Mängeln leidende Berwalzus der geistlichen Güter seines Sprengels, veranlaßte auf eigne Kosten den und der ersten hochdeutschen Bibel in Pommern und gab als beliebter Kanzel-

hrere Auflagen erlebt haben. Sie sind im Geiste Spener's abgesaßt, der iler's Schwager war. Ein besonderes Verdienst hat H. sich durch Absassunger Chronit von Pommern erworben, zu der er das Material von Anbeginn wes Ausenthalts in diesem Lande sorgsältig gesammelt hatte. Das Werk war raussührlich angelegt; mit Kupsern und Karten reich ausgestattet, und berieb in drei Büchern Land und Volk, den Staat und die Kirche, ist aber

mer eine Angahl Predigten und Erbauungsschriften beraus, bon benen einzelne

mmt den dazu gehörigen 20 Kupserplatten vermuthlich in die v. Borde'sche bliothel nach Falkenburg i. P. und wird das Schicksal dieser werthvollen jetzt eschwundenen Sammlung getheilt haben. Nur das erste Kapitel des zweiten des enthaltend eine Geschichte der pommerschen Fürsten dis auf Herzog

annicript geblieben. Die Originalhandichrift tam nach bes Berfaffers Tobe

Philipp II. einschließlich († 3. Februar 1618) eriftirt noch hie und da in schriften und läßt den Berlust namentlich derjenigen Abschnitte beslagensmerscheinen, wo der Bersasse erscheinen, wo der Bersasse eigner Anschauung sprechen konnte; aus seine Zeit ist der actenmäßige Bericht über das Wormser Colloquium im J. It mit Reden und Briesen Melanchthon's H. eigenthümlich und von Werth. Tielbe scheint dem vormaligen gräslich Ebersteinischen Archiv zu Naugard nommen zu sein. Im Uedrigen ist das Wert eine Uederarbeitung der Endrecht'schen Berstürzung des Kanhow mit reichlicher Benutzung des Simmem Micrälius, in einsacher sachgemäßer Darstellung von gut brandenburgisch Standpunkte aus. In der aus H. gehaltenen Leichenpredigt wird übrigens die historischen Arbeit nicht gedacht. Eine in der Greisswalder Universitätsdiblio besindliche Abschrift ist in der Zeitschrift sur preußische Geschichte und Lamkunde, Bd. 14, zum Abdruck gelangt, doch ohne Benutzung der anderwärts is bewahrten Abschriften.

Banfelow, Generalsuperintendenten von Pommern. Delrichs, Sift bipl. Beiträge. Delrichs, Entwurf e. Gesch. der Gelahrtheit in Pomm Böhmer, Uebersicht ber pomm. Chronifen seit Kangow in Balt. Stud. III.

v. Billow

Heiligenstein: Konrab v. H. wurde geboren am 8. September 1 und starb am 21. April 1849 in Mannheim. Rachdem er die Rechte sin trat er in den badischen Staatsdienst und wurde Hosgerichtsrath in Mannherr beschäftigte sich nedenbei viel mit Astronomie und rechnete verschiedene mente und Ephemeriden der Kometen II 1822, I 1825, V 1826, I 18 1832 2c. Einige kleine Aussäche über eine Besselssche Gleichung des die Grades, einen Beweis über ein Gaußisches Versahren dei Reduction der Sim meridianhöhen der Sonne publicirte er in den Astronomischen Nachrichten. berechnete auch sehr sleißig aus Beobachtungen die geographische Lage der Lwo die Beobachtungen angestellt waren, z. B. die Lage der Phramiden Aegypten aus Küppel's Beobachtungen, die Länge von Tor an der Ostäske Meerbusens von Suez aus Rieduhr's Beobachtungen 2c. und beobachtete selbst in Berbindung mit dem Hosasschungen Ricolai in Mannheim himmlischnomene. (Bgl. Poggendorss, Biographisch-litterarisches Handwörterbuch.)

Anton v. H., sein Sohn, geboren 1805 in Mannheim, gestorben 24. April 1834 in Heidelberg, widmete sich ganz der Aftronomie. Im 1829 erwarb er sich den Doctorgrad durch die Dissertation "Methodos ele tionem poli astronomice determinandi sistens" und habilitirte sich spater Heidelberg. Er rechnete für das Berliner Jahrbuch mehrere Jahre die Eppteriden der Ceres und Encke widmete ihm nach seinem, durch Blutsturg ersch raschen Tode im Berliner Jahrbuch einige Worte warmer Anerkennung.

Brubn

Heilmann: Andreas H., Altammeister von Straßburg, einer der von der Stadt Straßburg a. 1395 nach Prag an König Wenzeslas Delegt zur Schlichtung einer langwierigen, verwidelten Zwistigkeit, die von Bra hern von Kappolistein, angeregt worden. Die Gesandschaft, bestehend obgenanntem H., dem Ritter Heinrich von Müllausen und Johann Bal, ein Kathsherrn, war, nach gutem Bescheid und mit Geleitsbrief vom Konig mi wegs nach der Heimath, als sämmtliche Drei von den Herren von Schward Raubrittern und Gläubigern des Königs, dei Tachau angehalten, auf die Ver beiden Ritter geschleppt und, in Fesseln, auf ein beträchtliches Lösegeld geseht wurden. Während der Gesangenschaft starb der unglückliche Andread der sich sür eine sehr bedeutende Summe (zuerst 12,000 Gulden, dan 6000 ermäßigt) verpflichtet hatte. Die Einzelnheiten dieser tragsischen Geschied die Briese der mißhandelten Gesangenen an ihre Familien, die Carrespond

Fürsten, herren und angesehenen Bürger, die sich für die drei Delegirten wendeten, bilden im Stadtarchiv von Straßburg ein beträchtliches Convolut. Braun von Rappolistein, der während des Berlauses sich in Brag besand, et der Berdacht, aus Rachsucht der Anstister des frechen Anschlags gewesen sein.

b. Strobel, Geschichte des Elsasses, III. S. 40 u. ff. Spach, Oeuvres choisies, II. p. 30 ff., unter dem Titel: Bruno de Ribeaupierre.

Spach. Beilmann: Johann David S., Theolog und Philolog, geb. am 13. 3an. 7 ju Denabrud, geft. am 22. Februar 1764. Schon auf bem Ghmnafium er Baterstadt, auf bem er mit Leidenschaft poetische Lecture betrieb, mit tuch= n Sprachkenntniffen ausgerüftet, bezog er 1746 bie Universität Salle, wo Sauptlehrer Siegm. Jac. Baumgarten wurde, der ihn feines naheren Umgs und befonderen Bertrauens wurdigte; nachft ihm fchlog er fich am meiften Chrift. Benedict Michaelis an, unter beffen Leitung er eifrig auch orientage Studien betrieb. Er verblieb acht Jahre in Salle und machte fich burch chiebene litterarische Arbeiten, auch leberfehungen aus englischen und frangofin Schriften, balb fo bortheilhaft befannt, daß ihm schon im 3. 1754 bas torat bes Ghmnafiums ju Sameln übertragen wurde; als zwei Jahre barauf obtmann, der tuchtige Rector des Gymnafiums ju Osnabriid, mit Tod aba, wurde er beffen Rachfolger. Auch hier war feine Wirtfamteit nur bon er Dauer, da ihm das feltene Glud zu Theil wurde, in turger Zeit nachinder an drei Universitäten berufen zu werden. In Salle hatte man ihn Baumgarten's Tob ju beffen Rachfolger bestimmt, auch von Gelmftebt mar eine Projeffur angetragen, noch ehrenvoller war ber Ruf nach Göttingen Projeffor ber Theologie, bem er um Dichaelis 1758 gefolgt ift. 218 afaischer Lehrer entsprach er nicht gang ben auf ihn gesetzten Erwartungen. efeben babon, daß feine theologischen Ansichten als zu freifinnig vielen tog fanden, ftellte fich auch bald ein schweres torperliches Leiben ein, bas en frühzeitigen Tod ichon im 3. 1764 berbeiführte. Für feine Borlefungen afte er ein geschätztes "Compendium theologiae dogmaticae", Gött. 1761. ne fleineren theologischen Schriften, die meiften intereffante Stoffe behandelnd, gefammelt erichienen unter bem Titel: "Heilmanni opuscula maximam em theologici argumenti, ed. E. J. Danovius" (Sena 1774-78), 2 Bbe. annter als diefe Arbeiten ift feine berühmt gewordene Uebersehung des Thudes (querft Lemgo und Leipzig 1764), die trot manifer Dunkelheiten im druct ale eine bedeutende Leiftung verdiente Anerkennung gefunden hat. Daß in ben leberfeger eines claffifchen Geichichtswerts große Anforderungen ftellte, e er ichon in ber icharfen Prilijung der Goldhagen'ichen Ueberfetung bes Deotus (Programm von Denabrud 1757, in den "Opuscula" II. S. 1-86) iefen.

Memoria J. D. Heilmanni scripta a Chr. G. Heyne, Göttingen 1764, arles, Vitae philolog., II. p. 43-63, ed. II. Salm.

Heilo: Friedrich v. H., regulirter Mönch im Kloster von Mariae Heimtung zu Harlem, war am Ende des 14. Jahrhunderts im Dorse Heilo bei
maar geboren, und schon srühe für den geistlichen Stand bestimmt. Wo er
e religiöse und wissenschaftliche Erziehung erhielt, ist zweiselhaft, doch erweist
sich durch seine Schristen als jener Geistesrichtung angehörend, welche auf den
gang Gerhard Groote's und der Brüder vom gemeinsamen Leben gestützt
sittlichen Bersall der Kirche und der Geistlichkeit mit Entschiedenheit ententral. Bielleicht hatte schon der Mißbrauch, welcher mit den damaligen
Usahrten nach dem Willebrordsbrunnen zu Heilo getrieben ward, seinen
verwillen erregt und seinen Eintritt in ein der Windesheimer Congregation

angehörenbes Rlofter bewirft. In biefem lebte er als donatus, mit n Namen diejenigen bezeichnet wurden, welche fich und ihre Guter bem gang übergeben hatten, ohne doch die Monchagelübde gu thun, erhielt ab einigen Jahren die Priefterweihe und mar Confessor der Ronnenflofter p mund, Leiben und Beverwyt, 218 er bon biefem in vielfacher Sinficht Birtungefreis gurfidtrat, ging er wieber nach Sarlem, wo er mit bem nale Nicolaus von Cufa zusammentraf, als biefer auf feiner Runbrei Solland 1451 auch bei ben regulirten Canonifern ju Sarlem verweilt Begegnung mit diefem mahrhaft frommen und freifinnigen Danne, mel mit Beilo's Religionsanfichten völlig einverftanben zeigte, veranlagte ein feits freundschaftliches Berhältniß, und wenn fich auch nicht nachweisen 5. ben papftlichen Gefandten auf feiner weiteren Reife begleitete, fo doch durch fleißigen Briefwechfel mit ihm in enger Berbindung bis p am 11. October 1455 ju Garlem erfolgten Tobe. - B. zeichnete fich n burch Bergensfrömmigfeit, Sanftmuth und erleuchteten Sinn aus, for auch als einer ber beften Schriftfteller ber Windesheimer Congregation trachten. Seine Schreibart ift einfach und flar, traftvoll und lebendi gahlreichen Citate aus ber beiligen Schrift, ben Rirchenvätern und ben geigen eine große Belefenheit. Seine Schriftertlarung war babei gefun tifch und frei bon Allegorie und Mpfticismus. Geine uns befannten zeigen ihn als einen Dann von erleuchtetem Beifte, fo fern von Wert wie bon überfpannter Ascefe; Rlofterclaufur, Ballfahrten und bie inn templation haben ihm nur eine beschräntte Bichtigfeit. Dieje Schri folgende: "Epistola contra pluralitatem confessorum et de regimine : "Epistola de modo et forma regendi sorores" und ein Brief ohne ? der bon der Rlofterclaufur handelt. Dem Inhalte nach ichließt fich ! "Apologia super resignatione regiminis sororum", abgedrudt durch D wie auch die "Formula quaedam vitae religiosae". Weit größere W aber ift feinem "Tractatus de peregrinantibus sive contra peregrinan feinem nur fragmentarifch auf uns gekommenen "Liber de fundatione regularium prope Haerlem" beigulegen. Berbanten wir bem Dr. Renntnig biefer zwei legtgenannten Schriften, fo erhalten wir burch Foppens und Baquot leider nur die Titel und Anfangsworte folgender & "De inclusione religiosorum (incipit: Simplici mentis)", "Alterum materia (inc. Deplorasti alias)", "De dignitate sacerdotali (inc. Scri chariss.)", "De doctrina peccati venialis et mortalis (inc. Cum multi j "De officiis rectoris (inc. Sacris patrem)", "De institutione vitae (in charissime frater)", "De collectione mentis in se (inc. Visceribus a "De choreis (inc. Scribi tibi charissime)", "Contra sacerdotem lubric Charissime venit ad me rumor)", "Contra detractores religiosorum (in rosis dominis sanguinis)", "De fonte qui ascendit ex paradiso (inc pater)", "De imagine et similitudine Dei (inc. Post illam collationem) mina de Sancta Basilia in Warmunde quiescente (inc. Fulgida pro "De festivitatibus beatae Mariae Virginis" unb "Sermones perutiles pore et de sanctis".

Ein monographisches Bild seines Lebens und Wirlens (Amft. 18 saßte J. C. Pool. Bgl. serner Moll, Kerkgesch. van Nederl., II. bl. 348, 370, 409, 412.

Heilsbronn: Monch von H., Dichter in dem zwischen Rürnberg n bach gelegenen Cistercienserkloster Geilsbronn. Er versaßte ein mystische wert von den sechs Namen des Frohnleichnams, welchem eine poetische vorausgeht. Bereits hier beutet er die Absicht an, ein Büchlein von des sie schen, was man auf die ihm mit Unrecht beigelegte Dichtung

Seim. 319

shon bezogen hat, während es auf das zweite echte Werk, das Gedicht m sieben Graden, gleichfalls ein Werk mystischen Inhalts, zu beziehen nier den sieden Graden (Stusen) versteht der Bersasser sieden Arten von 1, durch welche die Seele stusenweise zum himmel emporsteigt. Die Zeit, licher beide Werke entstanden, ergibt sich aus den Beziehungen zu der und späteren Mystis. Der jüngste in dem älteren Werke nachweislich untor ist Albertus Magnus, der als Bischof bezeichnet ist: also nach nuß der ältere Tractat versasst sein. Anderseits zeigt weder das spätere, as frühere Werk irgend welchen Sinsluß von Lehren Meister Ecards, wir wol srühestens an den Ansang des 14. Jahrhunderts den Dichter n haben. Aus der älteren Mystis, namentlich aus St. Bernhard, Bonarund Richard von St. Victor hat er manches entlehnt.

Die beiden Tractate sind, nebst unechten Sachen, hrg. von Th. Merzdorf, in 1870. Bgl. dazu A. Wagner, lleber den Mönch von Heilsbronn, fburg 1876. R. Bartich.

eim: Ernft Budwig S., Argt, ift ben 22. Juli 1747 in Golg (einem in bem ju Sachsen-Meiningen gehörigen Theile ber Grafschaft henneberg) , wo fein Bater Die Pjarrftelle befleibete. - Den erften Unterricht erim elterlichen Saufe, borzugsweife bon bem Bater felbft, erft im 3. am er behufs Bollenbung feiner wiffenschaftlichen Borbilbung auf bas au Meiningen, bas er in zwei Jahren abfolvirte, fo bag er bereits 1766 berfitat in Salle beziehen tonnte, um fich bem Studium ber Debicin gu Dier trat er in ein inniges Freundschaftsverhaltnig gu bem Sohne rigl. Leibargtes Mugel in Berlin, und machte mit bemfelben, nachbem S. unter Einreichung seiner Differtation "De origine calculi in viis uriquatenus est arthritidis effectus", ju Doctoren ber Medicin promobirt waren, eine mehrjährige wiffenschaftliche Reife, zuerft burch Deutschland Mand, fodann nach London, wo S. ju Gunter, Fordyce und Pringle in Beziehungen trat, nach Paris, wo er in bem Saufe von Default freundujnahme fand, und endlich nach Strafburg. 3m 3. 1775 in die Beiurndgetehrt, ging er nach Berlin, um fich bier auf bringenden Bunfch Jugendgefährten zu habilitiren, allein schon im folgenden Jahre fiedelte hbem er in Berlin bas Physikats-Eramen abgelegt hatte, nach Spandau um hier feinen schwer erfrantten Universitätsfreund, ben Physikus Dr. in feiner arztlichen Praxis und feinem Amte zu vertreten. Nachdem ein halbes Jahr fpater feiner Rrantheit erlegen war, wurde S. jum hyficus erwählt und fpater (1778) jum Phyficus bes havellandischen ernannt. 218 ber einzige in Spandau lebende Argt gewann er alsbald Stadt und in ber gangen Umgegend berfelben eine fehr umfangreiche und liche Braris, Die fich im Laufe ber nachften Nahre fo fehr fteigerte, bag ber angestrengtesten Thatigfeit ben an feine argtliche Gulfe gemachten chen nicht mehr zu genugen vermochte, und fo führte er ben lange ge-Blan, nach Berlin überzusiedeln, wovon ihn bis babin die ihm in feinem getreife lieb gewordene Beschäftigung und bie Freude an dem ihm von großen Clientelichaft entgegen getragenen Bertrauen gurudgehalten hatte, 1783, und gwar mit um fo großerer Buberficht auf die Geftaltung feiner aus, da ber Ruf feiner arztlichen Tüchtigkeit bereits nach Berlin gei, feine Gulfe icon vielfach bon Berliner Familien in Unipruch genommen und ihm fomit ein Feld gebeihlicher Thatigleit gefichert war. Die Boffwelche S. auf einen Erfolg in Berlin gefett hatte, erfüllte fich trot ber rigteiten, welche ihm hier entgegentraten und ihm anjangs namentlich iten mancher einflugreicher Collegen bereitet worden waren, alsbald in 320 Deint.

ber glangenoften Beife. Geine Gegner verfohnte er ichnell burch fein ebenfo bescheibenes, ben ftrengften Gefegen ber Collegialität entsprechenbes, wie fichem Auftreten, Die Gunft des Bublicums errang er burch feine Liebenswurdigleit Uneigennützigfeit, unermubliche Thatigteit und burch bie gludlichen Ruren, welch er ausführte, und jo gewann er balb in allen, hoben und nieberen, Rreifen be Befellichaft eine arztliche Pragis, welche fchlieglich einen fo enormen Umiang erreichte, beffen fich wol nur febr wenige Merate jemals erfreut haben. Unber broffen und unermildet, mit einer feltenen Pflichttreue und ohne jebe Rudfic auf ben pecuniaren Gewinn, ber ihm baraus erwuchs, widmete er ben taufendm Rranten, welche bei ihm alljährlich Gulje fuchten, feine gange Beit, er gound fich nur wenige Stunden gur Erholung und jum Schlafe, den er, um Allen p genugen, bis auf fünf Stunden taglich abgufürzen genothigt war und erft bie Abnahme feiner Rrafte, Die er fich, Dant ber regelmäßigen Lebensweife, bis mi hohe Alter ungeschwächt erhalten hatte, veranlagte ihn bom 3. 1829, alle feinem 84. Lebensjahre an, feinen Birfungefreis einzuschränten und endlich im 3. 1832 bie Pragis gang aufzugeben. Bon ba an führte er ein Stilllebon bas manche Beichwerden bes hohen Alters, namentlich Abnahme bes Sch bermogens und bes Gedachtniffes, nicht ju truben vermochten; Die Berebrung und liebevolle Theilnahme, welche er bei Freunden und Befannten von nab und fern fand, die fortbauernde Treue und Anhanglichkeit, welche ihm bie Gol legen erwiesen, erheiterten die letten Jahre feines Lebens; ungeschwächt bewahrt er fein Intereffe für wiffenschaftliche Dinge, befonders fur die Moostunde, bi ihn feit feiner fruheften Jugend lebhaft beschäftigt hatte, mahrend er bie Abend ftunden mit der Besprechung wiffenschaftlicher Schriften, Die er fich von jungen Collegen borlefen ließ, ausfüllte. Balb nach ber Feier feines 88. Geburtstage (Ende Juli) befiel ihn eine nicht zu befeitigende Diarrhoe, Die Egluft verla fich, Schnell trat allgemeiner Berjall ein und fo erlag er am 5. September 1884 fanft und ohne Schmerg. - S. war bem Alter nach ber Dritte bon feche Bridem bon welchen ber altefte, Johann Ludwig, Berfaffer ber "Geologischen Beichte bung bes Thuringer Balbgebirges", als fachfen-meiningifcher Birflicher Bebeim rath und Excelleng im 3. 1819 geftorben ift, ber zweite, Johann Chrifton Bfarrer zu Gumpelftabt, fich angelegentlich mit Botanit und Mineralogie lo ichaftigt hat und ber Berfaffer einer "Flora germanica" ift, ber vierte, Anton Chriftoph, fachjen-meiningifcher Sofrath und Abvocat, fich durch feine bielfeitign Talente, feine Thatigleit und Liebenswurdigleit fo febr auszeichnete, bag in feinem gaftfreien Saufe ber Fürft bes Sanbes, ber Gelehrte, ber Runftler um ber biebere Landmann gleich gerne gefeben maren und fich gleichmäßig beimif fühlten, ber fünfte, Friedrich Timotheus, Pfarrer gu Effelber, fich nicht allen in feiner Stellung als Seelforger, fondern auch durch die Forderung ber Don baumgucht berbient gemacht hat, der fechfte endlich, Johann Chriftoph, feinem Bater im Pfarramte gefolgt ift. - Alle feche Britder haben alfo eine ebren volle, jum Theil herborragende Stellung in ber Gefellichaft und im öffentlichen Beben eingenommen - ein Refultat, welches gewiß nicht nur auf eine gludlich Raturbegabung berfelben jurudgeführt werden barf, fondern bas ohne 3mais wefentlich aus den Eindrücken hervorgegangen ift, welche im elterlichen Sault auf fie eingewirft und ihrer geiftigen Entwidelung eine fo gunftige, jum The gleichmäßige Richtung gegeben haben. — Der Bater, Johann Ludwig, wird all ein ungewöhnlich begabter Mann geschilbert, ber nicht nur, von mabrer grom migfeit burchbrungen, feiner amtlichen Pflicht aufe treuefte nachtam, fonben auch durch feine Charatterfestigfeit, burch feinen Fleiß und burch feine wiften ichaftliche Bilbung - er bat eine größere Reihe hiftorifder Schriften, bie & fchichte feines Baterlandes betreffend, veröffentlicht - ben Gohnen ein leuchtenter

eifpiel wurde. - Mit Strenge und in Ginfachheit erzogen, war ihnen bas Batmögliche Mag perfonlicher Freiheit gegonnt; bis zu ihrem 16. Lebensjahre npfingen fie ben Unterricht im elterlichen Saufe; ihre Thatigfeit innerhalb bemmter Stunden, welche aufs ftrengite eingehalten werben mußten, murbe bon m Bater überwacht, nbrigens aber blieb es jebem nberlaffen, fich mit bem egenftande ju beichaftigen, ber ihm gerabe jufagte; andere Stunden wurden er Berrichtung hauslicher Geschäfte, bem Gagen und Rleinmachen von Soly, en Arbeiten im Garten und auf bem Felbe, unter Umftanben auch ber Bflege teineren Geschwifter gewidmet - bann aber tamen bie Stunden ber Duge, welchem es jedem freiftand, umber ju fchweifen, bem Fifchfang und Bogelellen nachzugehen, bom 10. Lebensjahre an fogar mit ber Flinte burch Gelb nb BBalb au ftreifen. In bem Saushalte herrichte bie größte Ginfacheit. elde burch bie außerft beschränften Gubfiftengmittel ber Familie geboten mar, ab über demfelben waltete die trefflichfte Hausfrau, "die frommfte und befte Rutter", wie H. lagt, beren treue Ermahnungen neben der Strenge des Baters m beften Ginflug auf bie Bergen ber Rinder außerten. Go murben die Rnaben on ber früheften Rindheit an Gehorfam und die forglichfte Pflichterfüllung gebbnt, gleichzeitig aber entwidelte fich in ihnen fcon fruh bas Gefühl ber Gelbindigfeit, bas Bertrauen auf die eigene Rraft und ein religiöfer Ginn, ber in ahrer Frommigteit wurzelte und ben fittlichen Gehalt bedingte. Ohne Zweifel ug jenes Umberichweifen in Bald und Feld wefentlich bagu bei, in ben aufwedten, aut beanlagten Rnaben bie Freude an ber Natur und ben Sinn für aturbeobachtung wachzurufen, und es ift gewiß fein bloger Bufall, bag bon m fechs Brübern drei fich mit Borliebe ber naturforschung jugewendet haben nd auf diefem Gebiete felbst productiv geworden find. Wie wenig übrigens ne ben Rnaben gegonnte personliche Freiheit die wiffenschaftliche Bervollfommung derfelben beeintrachtigt hat, geht daraus hervor, daß Ernft Ludwig, ber, te feine Bruber bor und nach ihm, erft im 16. Lebensjahre bas elterliche Saus erließ, um feine Borftubien für die Universität an einem Symnafium ju vollden. schon nach zwei Jahren die Reife erlangt hatte. — Das hier in feinen auptzugen geschilberte Familien - Charatterbild fpiegelt fich in bem gangen eben und Wirfen Ernft Ludwig Seim's in unverfennbarer Beife ab und eben efe Charaftereigentbumlichfeiten find es, die ihm die hochfte Berehrung und ebe feiner Mitburger verschafft, die ihn - man barf wol fagen - jum Abtte berfelben gemacht haben. - Den Grundzug feines Charafters bilbete ab-Inte Bahrheit und Lauterfeit ber Gefinnung, verbunden mit einer bis gur aivität gefteigerten Ginfachheit und harmlofigfeit und mit Bescheibenheit; feine umanität, besonders gegen Arme, und feine Uneigennützigkeit tannte teine tengen, mit gleicher Gewiffenhaftigfeit wirfte er in ben Palaften ber Gurften e in den Sutten ber Armuth und des Elends, und gerade in der Anerfennung ib bem Dantgefuhl, bas ihm bier wurde, fand er ben bochften Sohn feiner Alojen Thatigfeit, fo bag, wie er wiederholt in feinem Tagebuche erflart, Die ringfien Beweise bon Anerfennung bei Armen ihm mehr Freude als bie glannbften honorare der Reichen bereitet haben. — Sein tief religiöfer Sinn, r fich nicht auf ben Rirchenbanten breit machte, fondern der in ihm lebte, und m er an vielen Stellen bes bon ihm geführten Tagebuches Ausbrud gegeben it, machte ihn bulbfam gegen Undere, verfohnlich gegen feine Gegner, mild in inem Urtheile über die Fehler ber Menschen, und verschaffte ihm ben fittlichen alt und ben inneren Frieden, ber ihn auch Diggeschid und Unglud, von bem nicht verschont geblieben ift, mit Faffung und Rube tragen lehrte. Gein fes, wohlbegrundetes Gelbstbewußtfein fpiegelte fich in ber Sicherheit und Mimmtheit feines Auftretens ab, und alles Das, berbunden mit der Seiterteit 822 Seim.

und Frifche bes Beiftes, welche er fich bis ins bochfte Alter bewahrt hatte, ge wann ihm die Bergen feiner Mitburger und ficherte ihm bas unbegrangte Be trauen, bas er nicht blos als Argt, fondern auch als Menich bei benfelben g noffen hat. - Go nahm S. in ber Gefellichaft eine febr hervorragende, ein exceptionelle Stellung ein. Erot feiner enormen argtlichen Thatigleit blieb im noch immer Beit, um fich an bem gefellschaftlichen Umgange mit feinen Freunde und Gonnern gu erfreuen, und bieje gablte er nicht blos in burgerlichen Rreife jondern auch in der erften Beamtenwelt und in der hochften Ariftotratie. 3 bem Bertehre mit hochgeftellten Berfonen fühlte er fich anjangs etwas beeng mit feinem wenig formellen, corbialen Befen flieg er bie und ba an, ipate aber gewann er an Sicherheit, Die Sochichatung feiner Gigenichaften ließ fei Eigenthumlichleiten überfeben und fo bewegte er fich fchlieflich mit Leichtigle auch in ber erften Gefellichaft, wiewol er bem Umgange in ftreng burgerliche Rreise immer ben Borzug gab; so schreibt er in feinem Tagebuche aus eine ber Wintermonate bes 3. 1805: "Beim Courtier Reumann, in Gefellichaft be Baders Schauß, Topfers Sohler, feines Brubers, des Bantorenbanten, Des Pol mentirer Barth und Matter Beig gefpeift; geftern wurden wol 50 Schaffe beim \*\*\* Gefandten aufgetragen und heute nur brei, nämlich Suppe mit ein Benne, Erbfen mit Botelfleifch und ein Buterbraten; aber wie Diel bergnugt war ich in ber heutigen Gefellschaft." Welchen Umgang S. bamale nbrigo hatte, geht baraus berbor, bag er in ber Beit bom 3. bis 12. Januar 180 einmal beim Grafen Wartensleben, zweimal bei Frau v. Berg, ferner bei Fürsten Radziwill, beim Bringen Ferdinand, beim Grafen von Lottum, bei englischen Gefandten, beim Minifter bon Bog und beim Minifter bon Barbe berg dinirt hat. - Am lauteften fprach fich die Liebe und Berehrung, well S. genoß, bei Belegenheit ber bon ihm gefeierten großen Familienfefte, besonder feines Doctorjubilaume (1822) und feiner golbenen Bochzeit (1830) aus, meld den Charafter von Boltsfesten annahmen, schlieflich in der Theilnahme b gangen Bevolterung Berlins an feinem Leichenbegangniffe. - Roch fiber be Grab hinaus bewahrheitete fich bie Bescheibenheit und Anfpruchelofigfeit Dem indem er feinem Freunde, bem Superintenbenten Rufter, mabrend er noch traftigften Mannesalter ftand, eingescharft hatte, ihm ja feine Lobrebe ju halte wenn er bereinft an feinem Grabe bas Wort nehmen follte. - Filr ben be fohnlichen und liebenswürdigen Charafter Beim's ift bie Stellung, welche a feinen Collegen eingenommen bat, nicht wenig bezeichnenb. Bei feiner Urbe fledelung nach Berlin fand er bei manchen, besonders ber alteren Aerzte em nicht gerade guvorfommenden Empfang, mit feinem freien, unbefangenen, am formlojen Auftreten, fowie mit feiner, nicht auf bogmatischen Schulfatunge fondern auf eigener leberzeugung beruhenben Beilmethobe erregte er unter bi felben Berftimmung und Opposition, verlette auch wol mit mancher bed Rritit, die er fich über bas Berfahren eines ober des andern Collegen erlaubt febr balb aber lernte er auch in biefer Begiehung nachgiebigfeit und Dilbe Urtheil üben und fo ftellte fich fehr balb das freundschaftlichfte Berhaltnig & ichen ihm und ben meiften übrigen Mergten Berline ber, mabrend er bie fibrige welche fein Uebergewicht nicht verwinden tonnten, schlieglich doch durch fo Unparteilichfeit, Uneigennütigfeit und Offenheit für fich gewann. "Gott mel fagt er an einer Stelle feines Tagebuches von feinen Begnern, "bag ich feine meiner Collegen bas Seine beneibe, ihnen vielmehr allen Segen wuniche", " an einer andern Stelle, die einer fpateren Beriobe feines Lebens angebort. flart er, er habe niemals Anftand genommen, tüchtige Aerzte, auch wem feine Begner waren, zu Confultationen bei Rranten aufzuforbern, auch wenn wußte, daß fie ibn hinter feinem Ruden bei ben Batienten vertleinern muche

Beim: 323

mich an bergleichen Reben nicht gefehrt", fügt er hingu, "wenn meine uur beffer wurden". Go fonnte ber Beiftliche, der die Leichenrebe an rabe hielt, bon S. auch in Bezug auf beffen Collegen fagen, er habe ind gurudgelaffen. - Die erfte Anregung, fich bem ärztlichen Stanbe n, fand S., wie er ergablt, in ber findischen Luft, es einem Doctor thun, ber mit einem, mit breiter Goldtreffe befegten Gute in feinem Saufe erichienen mar; febr viel machtiger aber wirtte wol fpater bas feinem Bater gebotene Beifpiel, der fich heilfunftlerische Renntniffe anhatte und in feinem Wirtungefreife vielfach arztliche Ruren, und auch , ausführte, fo bag S., noch halb Rnabe, fich auch in tleinen Ruren Das eigentlich treibende Element in ihm war aber ohne Zweifel feine n ber naturbeobachtung, die ihm über Alles ging, die ihm den Weg ete, ben er fpater im Studium ber Dedicin und in ber ärztlichen Praris und die fich auch in feiner Reigung gur Naturfunde, befonders gur unde und zwar namentlich zum Studium ber Moofe aussprach. Bon Jugend bis an fein Lebensende hat er biefem Gegenstande lebhafte imteit geschenkt, gründliche Forschungen in demfelben angestellt und eine nete Moosfammlung angelegt; ihm wurde bafur bie Anertennung gu B Bedwig in bem Gymnostomum Heimii feinen Ramen in der Pflangenewigt hat, daß auch im 3. 1777 ein Ruf als Profeffor ber Botanit ntfurt a. D. an ihn erging, ben er vermuthlich aus benfelben Grunden bie ihn beranlagt hatten, eine Aufforderung feines Gonners, des Brof. Salle, fich ber akademischen Carriere zu widmen, zuruckzuweisen, inrtlarte: "Bu einem Professor bonae indolis wird viel ersorbert und ich rbem feine fonderliche Luft bagu." - Aus ber Gochichagung ber aus Raturbeobachtung gewonnenen Erjahrung erklärt fich auch, wie bemertt, nichaftliche und prattische Richtung, welche S. in der Seiltunde gehat. Sein Princip war, nur bas fur mahr zu halten, mas er burch Sinne mahrgenommen und erfannt hatte, oder doch erfannt gu haben hieraus jog er Schluffe, oft mehr fuhn als besonnen, und barauf bin muthig Berfuche an, übrigens aber verhielt er fich gegen die Meinungen bie feiner leberzeugung nicht entsprachen, fleptisch, am wenigsten hulbigte einem Schuldogmatismus, jo bag es ihm leicht wurde, fich bon allen hen Auswuchsen feiner Beit, bon dem Brownianismus, für den er fich lang lebhaft intereffirt hatte, von der naturphilosophie, dem thierischen mus u. a. volltommen frei ju halten. Charafteristisch ift feine Bor-Stoll's Ratio medendi, Die feinen ftreng empirifchen Ginn wol anonnte und die Jahre lang vorzugsweise feine Lecture gebilbet hat, fo Gifer, fich burch Leichenuntersuchungen bon ber Richtigkeit ber bon ihm Diagnofen ju vergewiffern; ichon mahrend feines Aufenthaltes in icheute er fein Mittel, um auf biefem Wege feine Renntnig gu bemd benfelben Gifer zeigte er fpater und bis jum Ende feiner argtlichen in Berlin; "wenn Berlins Ginwohner", fagt fein Biograph Regler, nen ihrer Todten eher als die Bewohner anderer großer Städte gestatteten, den wir dies Beim's Ginfluffe, dem der Bunich, den Berftorbenen nach öffnen ju wollen, nur felten unerfullt blieb." - Bu feiner Ehre igens hinzugefügt werben, baß S. feine Augen vor begangenen Irrnicht verschloß, sondern diese offen und ehrlich befannte, fich auch für e in ber Wiffenschaft lebhaft intereffirte und ohne Borurtheil annahm, ibm auf bem Brobirfteine ber eigenen Erfahrung bewährt hatte. - Dit at man ihm ben Borwurf gemacht, bag er wenig gelejen und bon ben ten ber Wiffenschaft wenig Rotiz genommen habe; allerbings mar es 824 Beim.

ihm, befonders in ben fpateren Jahren feines Lebens, bei ber fiberhauften Ihatigfeit, nicht möglich, Alles zu lefen, was neu erschienen war - und babei bal er auch nicht viel verloren, benn bie Beit, in welcher er lebte, war eine an bebeutenben litterarischen Producten in der Beilfunde fehr fterile -, aber er ber anlagte feine jungen Freunde und Collegen, ihm ben Inhalt folder Schriften, Die ihm wichtig erichienen, mitzutheilen, mit Aufmertfamfeit horte er Die Bericht an und betheiligte fich bann lebhaft an ben baran gefnühften Discuffionen. Befondere Bewunderung gollten ihm die Collegen wegen ber Scharfe und Schmit ligfeit, mit welcher er Diagnofen ftellte, und bon ber Gicherheit, mit welcher a barauf ben Beilplan grundete : von feinem diagnoftischen Talente ergablten fic die Zeitgenoffen Wunderdinge, die auch heute noch bon Munde gu Munde gehen. Es bleibe babin geftellt, wie viele von biefen Traditionen mabr, mi viele erfunden oder boch falich gebeutet find, an ber bewunderungswürdigen prab tifchen Gewandtheit Beim's lagt fich nicht zweifeln, und es beeintrachtigt feinen Ruhm wahrlich nicht, wenn man annimmt, daß es fich babei um eine Art in ftinctives, auf reiche Erfahrung und flaren Blid geftugtes Berfahren gehandel hat. hat doch icon fein Beitgenoffe und College Reil geurtheilt: "b. wei nicht, wie er die Leute furirt. Unsereiner fieht und fragt und forscht wochen lang, che er zu behaupten wagt, er wiffe, wo die Rrantheit fist. Ruft mar nun S., fo tritt er in feiner leichten Manier hinein; fieht taum nach bem Branten, fragt ihn oft nicht einmal und fogleich trifft er ben Buntt, auf welchen uns erft eine lange, mubfame Combination geleitet bat" (Regler S. 477). -Wie viel S. bei feinen glanzenden Leiftungen ben grundlichen Renntniffen, bi er fich angeeignet, der reichen Erfahrung, die er gewonnen, bem flaren Blidt beffen er fich erfreute, wie viel er endlich bem Glude, bas bem Ruhnen fet hold ift, berbauft hat, lagt fich heute fchwer beurtheilen; man fann nur jagen er mar ein "Argt bon Gottes Gnaben". Dag es einem folden feltenen, all Menich und Argt gleich bochftebenben Manne an außeren Ehren, Titeln und Decorationen nicht gefehlt hat, bebarf taum ber Erwähnung; im 3. 1799, bem felben, in welchem er, als ber erfte, in Berlin die Baccination ausgeführt bet, wurde er jum Geheimrathe ernannt, 1817 erhielt er vom Konige von Preugen, ber ihm bei ber Erfranfung ber Ronigin Louise bas hochste Bertrauen geichen und ihm auch nach dem Tode berfelben gahlreiche Beweife feines Bohlwollen gegeben hatte, den rothen Ablerorden britter Rlaffe, und bom Ronige Du Schweden ben Rordfternorden. Bei feinem Doctorjubilaum (1822) murbe ibn mit einem gnäbigen Sanbichreiben bes Ronigs ber rothe Ablerorden 2. Rlaft mit Gichenlaub eingehandigt und bei eben biefer Gelegenheit überreichte ibm be Botaniter Lint die Beschreibung und ben Abbrud einer bisher nicht beschriebenn meritanischen Pflanze, welche, um bas Andenten bes "Botaniters S." ju ber ewigen, nach Lint's Beftimmung den Ramen "Heimia" erhalten hatte. - 5 litterarifchen Arbeiten Beim's (ein vollftandiges Bergeichnig berfelben findet be in Callifen, Med. Schriftsteller-Legiton, Bb. VIII. S. 271-4 und Bb. XXVIII S. 443, mehrere berfelben find, im Auftrage bes Berfaffers von Partic grammelt, Leipzig 1836 herausgegeben worben) umfaffen eine großere Reihe bo Journalartiteln und Recensionen aus verschiedenen Gebieten ber Geilfunde mehrere Diefer Arbeiten haben feiner Beit aufflarend, belehrend und anregend ge wirft, ein hoher wiffenschaftlicher Werth tann ihnen nicht beigelegt werden un auch diefes Urtheil fann ben Ruhm eines Mannes nicht schmalern, ber fich ale Argt unvergängliche Berbienfte um bie leibenbe Menichheit erworben bat.

Ueber heim's Leben vergl. Die von feinem Schwiegersohne, dem Geheimen Rathe Geo. Wilh. Regler, aus den hinterlaffenen Briefen und Tagebuchen Beim. 325

Beim's herausgegebene Biographie: Der alte Beim. Leben und Wirken E. L. Beim's ic. Leipzig 1835. 2. fehr vermehrte Auflage ib. 1846.

Mug. Birich. Beim: Johann Bubwig G., Biceprafident bes proteftantifchen Confiftome und Geb. Rath in Meiningen, berühmter Geologe, geb. am 29. Juni 1741 Soly im Meiningen'fchen, geft. am 19. Januar 1819 ju Meiningen, erhielt Sohn eines Landpfarrers (f. o. S. 320 f.) feinen erften Unterricht im Baterufe, befuchte fpater bas Lyceum ju Meiningen und bezog bann bie Universität na, um bafelbft Theologie ju ftubiren. Schon mahrend feines Aufenthaltes Lyceum machte fich bei S. eine große Reigung jur Mineralogie bemertbar, loe ibn auch auf die Univerfitat begleitete, wo er neben den mit allem Ernft Gifer betriebenen theologischen Studien alle freie Zeit ber mineralogischen ffenichaft widmete. Rachbem S. die Theologie absolvirt hatte, gludte es ihm Instructor ben Bringen (nachmaligen Bergog) Georg von Meiningen und beffen uber Rarl auf Reifen zu begleiten (1774) und in Strafburg langeren Aufenthalt nehmen, ben er bagu benutte, um in feinem Lieblingsfache, ber Mineralogie, weiter auszubilben und ben Grund zu einer Sammlung bon Mineralien gu Rach feiner Burudfunft von Diefer Reife erhielt S. eine Stelle bei bem ufiftorium in Meiningen, wurde fpater Sof- und Confiftorialrath, endlich Bicefibent und 1803 wirklicher Geheimer Rath. Bei biefen feinen bienftlichen effungen fand S. Muge genug, feiner Lieblingeneigung gur Mineralogie folib, die nahe gelegenen beimischen Berge - jumal ben Thuringer Balb s grundlichfte ju burchftreifen und feine geognoftischen Berhaltniffe eingebenbit findiren, bagu eine fehr umfangreiche Sammlung ber bier bortommenben meralichage berguftellen. Die Ergebniffe einer folden 20jahrigen Unterfuchung te er in seinem hauptwerte: "Geologische Beschreibung des Thuringerwaldbirgs", Meiningen 1796-1812, in 3 Banben und 6 Abtheilungen nieber. Diefem Werte befundet fich S. als felbständiger und grundlicher Forscher, ohne einer bestimmten Schule blind ju huldigen, bor Allem bestrebt war, Ratur richtig aufzufaffen und bas Beobachtete treu barguftellen. Die Aufben der geologischen Forschung suchte er darin, die Urkunden der Borzeit htig zu lesen und das von der Geschichte der Erde verstehen zu lernen, was nicht durch bloge philosophische Speculation und Spothefen erreichen laffe, bern burch richtige Deutung ber forgfältig angestellten Beobachtungen gu ernen gebe. Auch jaßt er bereits ganz richtig die höheren und wichtigeren Aufben ber Beognofie gegenüber ber Mineralogie auf. Leiber find feine Schilbeigen trop des Reichthums an vorzüglichen Beobachtungen schwerfällig und befalflich, fowie, ba fie weder von geognoftischen Rarten gureichend begleitet, burch gute Brofilzeichnungen erläutert werben, nur schwer verftanblich. mertenswerth ift feine Gintheilung ber Gefteine, abgefeben bom Bafalt und aufgeschwemmten Daffen, in primitive Gebilde und in Flöglagen. eren rechnet er alle Gefteine, Die bor ben fturmifchen Ereigniffen, benen bas thliegenbe feine Ausbildung verbantt, entstanben find, g. B. ben Granit, Borr, Trapp, Spenit, Bneig, Blimmerichiefer und die Grauwade. 3wifchen Granit, en Uranfänglichteit er gurudweift, und bem Porphyr befteht nach ihm eine ige Bermandtichaft, fo daß fie in einander übergeben, wobei jeboch ber anit gleichfam den Rern, Die andern primitiven Gefteine Die außeren Lagen r die Schale ausmachen. Das Flotgebirge theilt . fcharffinnig ein in Tobtliegendes mit Steintohlen, 2) Bechfteine mit Rauchwade und Rupferefer. 3) Bunten Sanbftein mit Spps und Steinfalg, 4) Dufchelfalt und mfalt, woburch ber lettere jum erften Dal feine relativ richtige Stellung als gere Bildung erhalt. Den Kenper bagegen hatte S. noch nicht zu untericheiden gewußt. Bon ber Steintoble, bem Rupferichiefer, Gops und Steinfo fucht er flarzuftellen, daß fie feine felbständige Formation ausmachen, fonde nur eine untergeordnete Stelle gwifchen ben Sauptgliebern einnehmen. Den tod rigen Ralf und Dolomit, welche er meift in ber Rabe von Granit und Porph beobachtete, lagt er aus einer Aufblahung und Umanderung burch Dampfe at Ralfftein entstehen, weil er folche Gefteine in offenbarem Bufammenhange mit be gleichfalls burch Umwandlung gebilbeten Gpps gefunden hatte. Bezüglich ! Bilbung des Bafalt zeigt fich o. als Bultanift, indem er benfelben als eine Im anberung ber primitiven Gesteine nach ber Ablagerung bes Jurafalts jur Bei in der auch die Erhebung des Thuringer Baldes erfolgt fei, hervortreten lagt. bieje aus ben genauen Beobachtungen geschödite Anficht aber ben bamals noch all gemein herrichenden Theorien Berner's widerfprach, fo fand fie wenig Beachtung in es bauerte gegen 30 Jahre, bis fie fich Geltung berichaffte. Schon bor biefer un fangsreichen Bublication hatte S. eine beachtungswerthe Abhandlung geschrieben "Ueber die Bildung der Thaler durch Strome", Beimar 1791. Der Berfaff wollte barin die machtigen Birfungen bes fliegenben Baffers nachweifen un mablte zu biefer Schilberung bie niederen Begenden bor bem Gebirge. In ba Befchreibung bes Thuringer Walbes erganzte er nun biefe Erörterungen and Bezug auf Die gebirgigen Gegenden. Beiter fchrieb S.: "leber Die Aehnlichte ber ehemaligen Erboberfläche mit ber gegenwärtigen bes Mondes" (3ach's Mm Corr., VI., 1802), "Ungewöhnliche Entstehung ber Zauberfreife durch Blig m über die Solgtoble in Brauntoblen" (baf. XIX., 1805), "lleber Erbfenregen Schlefien" (baf. XXI., 1805) 2c. S. hatte eine febr große und reiche Min ralien- und Gefteinsammlung jufammengebracht, die nach feinem Tode but Bermachtniß in Befit ber Univerfitat Jena überging.

Meufel, G. T., IX. XI. XIV. XXII. Erfch und Gruber, Enchl., IV. 175. Boggendorff, Biog. Ler., I. 1047.

Seimbach: Rarl Wilhelm Ern ft S., ber altere bes par nobile fratrum be Beimbache, wurde geboren ju Merfeburg am 29. September 1803 als So bes fpateren Stadtgerichterathe Werner Ronrad Ernft S. († 1850), befuchte Thomasichule zu Leipzig, wohin fein Bater 1810 verfest worden, auch die Rim fcule in Dresben unter Leitung feines Obeims Baumgarten-Ernfins, übernahr bis Oftern 1821 eine Sauslehrerftelle bei bem Criminaliften R. A. Tittman ju Dresben, ber ihn burch Borlefungen über Enchflopabie jur Univerfitat Du bereitete, bezog dann die Universität Leipzig, wo er haubold, Biener, Bil auch Gottf. hermann borte. Er erlangte Ditern 1824 bas Baccalaurent, b ftand am 30. April 1824 bas Doctoreramen und erhielt am 8. Marg 182 Die juriftifche Doctorwurde. Bu Oftern 1828 folgte er einem Rufe ale orbentlich Profeffor nach Jena für fachfisches Recht, auch jur Stellvertretung für Bimmit in Borlefungen über Inftitutionen und Banbecten (bis France eintrat). mehrjährigen Reifen in Frantreich und Italien, welche ber inngere Brid Buftab Ernft in feinem Auftrage auf Roften bes fich hiebei wieder febr verbin machenden Berlegers Wilhelm Ambrofius Barth ju Leipzig unternahm, mut bei Bergleichung mehrerer noch unbenütter Sanbichriften ber Stoff an ber met vollen Ausgabe ber Bafiliten, Lips. 1843-50, herbeigeschafft. Rachbem 1832 feine Profeffur mit ber Stelle eines nicht atabemijchen Rathes bei M Oberappellationsgericht zu Jena vertauscht, manbte er fich particularrechtlich Untersuchungen ju und ichrieb: "Lehrbuch des partic. Bribatrechts der ju be Obergerichten gu Jena und Berbft vereinten ganber", 1848, Rachtr. 1851-3 "Erörterungen aus dem gemeinen und fachfischen Civilrecht und Proces. 1841 "Behrbuch bes fachfischen und burgerlichen Proceffes" 1852. 1853. Grmabne werth find feine "Diss. C. Aelii Galli de verborum, quae ad jus pertist

significatione fragmenta", 1823. "De Basilicorum origine, fontibus, hodierna conditione atque nova editione adornanda", 1825. "De dominii probatione ex principiis jur. tam Rom. quam Saxonici", 1827. "Ungebrucke Constitutionen des Just. Coder aus der Coislin'schen Handschrift" (nach Haubold's Abschrift) in Itsch. s. gesch. R.wiss., Bd. VIII. "Ueber den Ruzen der Basiliten und der jog. alten Scholien sür die Kritit des Digestentextes" in Itsch. s. R.gesch., II. 319 ss. "Beitr. zur Revision des Just. Coder", 1833 (mit Biener). Biele umjangreiche Artitel in Weiste's Rechtslexiton, auch "Griechisch-römisches Recht im Wittelaster und in der Reuzeit" in Ersch und Gruber. "Deutsche Monarchie oder Republit", 1848? "Andentung über eine allgemeine deutsche Civilgesetzebung", 1848. Er starb am 4. Juli 1865. Nach seinem Tode erschien Bd. VI der Basiliten: "Prolegomena et Manuale Basilicorum continens", Lips. 1870, dessen zweiter Abschnitt das bisherige Manuale Haubold's verdrängte. Wit Crisos, Schüler, Guyet, Vermehren, gab er "Juristische Abhandlungen und Rechtssäulle" heraus (Bd. I. Jena 1847, Bd. II. 1857).

Hanel, Lebensffizzen einiger in Sachsen außerhalb Leipzig geborenen Inriften (1878), S. 37—40. Günther, Lebenssftizzen, Jena 1858, S. 92. 93. Teichmann.

Beimbad: Guftav Ernft S., ber jungere, wie Banel fagt, vielleicht gelehrtere Bruber bes Borftehenben, murbe ju Leipzig am 15. Rovember 1810 geboren. Rach Befuch der Thomasschule und Universität machte er fich schon 1830 befannt burch bie Ausgabe bes "Anonymi liber de actionibus", bereifte febann Frankreich, Italien und Deutschland, um die handschriftlichen Schabe ber Bibliotheten für bie Ausgabe ber Bafiliten tennen gu lernen, gab 1834 die trit. Abhandl. über Ulpian's Fragmente heraus, promobirte unter Bertheidigung ber Differtation "Observatt, jur. rom. liber, in quo de certi condictione disputatio est, et ad legis, quae de Gallia cisalpina dicitur, cap. XXI comm.". Im 3. 1838 erschien als Frucht jener Reisen ber 1. Band seiner "Avendora" ben Athanafius fiber die Rovellen und verwandte Schriften enthaltend), Bb. 2 im 3. 1840. In Diefer Beife febr verdient um die Kenntnif der byzantinischen Rechtsbücher, betrat er bas civiliftifche Gebiet in feinen Monographien : "Lehre bon ber Frucht", 1843, und "Lehre vom Creditum", 1849. Ingwischen hatte er "De origine et fatis corporis, quod CLXVIII novellis constat", 1844, gefcrieben und bas "Authenticum" 1846 herausgegeben. 1840 jum außerordentlichen Brofeffor ernannt, mar er fortbauernd, mit Erfolg, als afabemifcher Lehrer thatig. Seine große litterarifche Thatigfeit (Beitrage ju Beiste, jur Itich. f. Civilrecht u. Proceg, ju ben Richter-Schneider'ichen Jahrbuchern, jur Rrit. Btich. . R.wiff. u. Gefeggebg., 1850, G. 191 ff.) untergrub feine Gefundheit, fodaß

Reuer Refrolog der Deutschen, Jahrg. 1851, S. 130—33. Revue historique du droit français et étranger, 1856, p. 71—85 (Laboulaye, Saouta). Teichmann.

er neben einem vollständigen Manuffripte für die Ausgabe des griechischen Robellentertes nur noch den "Harmenopulos" 1851 beenden konnte. Zu früh den

Heimburg: Gregor H., geboren um ben Beginn bes 15. Jahrhunderts aus weit berzweigtem Patriciergeschlechte zu Schweinsurt in Franken, gehörte auch in Erziehung und Bildung franklichem Boben an; im heimathlichen Bürzsburg erward er sich offenbar jene tiesen juristischen Kenntnisse, die ihn später auszeichneten, doch bleibt unbekannt, in wie weit schon damals Lust und Gezegenheit zu humanistischem Wissen sich sand. Als Anwalt war H. zuerst 1428 im Streite um das Burggrasenthum Meißen thätig. Entsprach auch Kaiser Sigmunds Spruch nicht dem für die sächsischen Fürsten günstigen Gutachten Gresmunds Spruch nicht dem für die sächsischen Fürsten günstigen Gutachten Gresmunds

gors, jo finden wir ihn tropbem noch 1438 in biefer Sache rathend. Inwifden (1430) war S. Doctor beiber Rechte geworben und langft eingetreten in bie go Reformbewegung, welche bie driftliche Belt erregte und die Baster Bater fint 1431) beschäftigte. Aus eigenem Antriebe, um ju feben, gu boren, mitgubelim war S. an den Concilfit getommen; fein Gifer und Talent verfchafften ibm bi Stelle eines Secretars bei bem hochangesehenen Enea Silvio be' Piccolomini und biefe innige Berbindung mit dem damals noch im Reformeifer erglubenden, geilbollen, feingebildeten Sanefen, ber Rreis bedeutenber Manner, ber fich an Ent Silvio anichloß, wurden hochbebeutfam fur ben jungen Rechtsgelehrten. Gen alles Schone und Edle offener Sinn fand fich machtig angeregt und feine mid Begabung ließ ihn in Philosophie, in Geschichte, in humaniftifchem Biffen ibr haupt fcone Renntniffe erwerben. Reiche Erfahrung gefellte fich balb bip 1433 (fpateftens 1435) wurde S. vom Rurnberger Rathe als Synbicus mi Rechtsconfulent angestellt; nun übte und mehrte er Scharffinn, Renninift mi Beredfamteit in ben gabireichen Rechtsgeschäften ber großen Reichsftabt, in freundschaftlichen Bertehre und in Gegnerschaft mit ben Juriften und Staats mannern nicht blos bon Rurnberg allein. Bald fpielte er feine Rolle in ber großen Frage, wie fich die deutsche Ration im Streite Gugen IV. mit bin Bastern verhalten follte. S., auch fonft von Flirften fur wichtige Weichen bon ben Rürnbergern ausgebeten, "gelieben", trat als Bertreter bon Sachle und Brandenburg junachft für Reutralität ein; er las am 17. Marg 1488 Frankfurt die Reutralitätsertlarung der feche Rurfürften vor, ging mit Johan Lufura nach Ferrara, um mit Gugen IV., bann (für Sachsen) nach Batel, mi bem Concil zu verhandeln und nahm, überzeugt, daß es nur des entichiedenen Boran gebens der Fürsten bedürfe, eifrigen Antheil an der Mainzer Acceptation (26. 90 vember 1439), die dem deutschen Bolfe die Ergebniffe ber Reform fichern follte Daneben bleibt B. in Rurnberger Dienften und auch fonft (Burgburger Guille fehbe) thatig. Die Fürftenpolitit, ftatt confequent voranzugeben, befchaftigt fic bald mit den Bedingungen für die Anertennung Eugen IV.; nach fruchtige Berhandlungen und Tagen, 1441, 1442, geht S. (für Sachfen, Trier m Brandenburg?) nach Italien, um - fcmerlich über Die Endabsichten ber Facilie im Rlaren - einen Ausgleich zu erlangen, ben bie weitsehende Gurie ablem Sie erftrebt in kluger Berechnung bei Konig Friedrich die Umwandlung be Reutralität in Obedieng; S. aber, ber balb die Sachlage erfennt und fur b Reform erbangt, warnt laut in der "Admonitio de injustis usurpationibus Papa rum Romanorum ad imperatorem, reges et principes Christianos" por be B., nebenbei in ber Benneberger Streitfache Umjonit. Ranten Roms. Die Cohne Graf Bilhelms III. (1444) und in Trier'fchen Dienften (1445 thatig, vermag als Mitglied ber beutschen Gurftengefandtichaft in Rom (Somme 1446) ben Bact zwischen Papit und Raifer burch feine gornige. Berebjamle nicht mehr zu gerftoren, fein leibenschaftlicher Gefandtschaftsbericht auf bem Fran furter Reichstage (September 1446) hindert nicht die Sprengung bes Rurfurfte bundes burch Enea Silvio, die Umarbeitung ber Obedienzbedingungen, Die Ob biengleiftung felbit (Febr. 1447). Rachbem ein letter Berfuch Triers, far M Beimburg handelt, im Bunde mit Sachfen, Roln und Pfalg (?) und bereint m Frankreich die Reform zu retten, gescheitert ift, befiegelt bas Wiener Concordat in Bereitlung. Gern bon ber großen Politit, deren unreife Anlaufe (Berfuche ein romifchen Ronigsmahl) bis 1459 taum über die biplomatifche Borbereite hinaus gebeihen, widmet S. nun feine Rraft der Reichsftadt Rarnberg, w allem in bem Streite mit Marlgraf Albrecht, ben er 1450 auf bem Tan ! Bamberg, 1452 ju Bien mit icharffinniger Beredtfamteit befampit, ohne frei ben Ginflug bes Martgrafen zu überwinden und von bem unentichloffenen Rath

fir Rarnberg unbedingt gunftigen Spruch erlangen ju tonnen. 1453 perbie Murnberger bei dem Pfalggrafen, berhandelt 1454 (16 -24. Darg in) für Ronig Labislaw bon Bohmen mit ben burgunbischen Rathen duremburg (wahrscheinlich auch 25. Marz und 4. Mai 1455 in Wien, r 1455 in Speier), und führt ju Regensburg 1454 in bem Streite um engichlöffer zwischen Böhmen und Sachsen jo fiegreich die Sache des ntonige, daß fich die fachfifchen Bergoge in Murnberg bitter beichweren. weit S. bem Ronige auch fonft in feinen bobmifchen, ofterreichischen und den Angelegenheiten biente, ferner wann er fein Dienftverhaltnig ju Rurnberg laffen die Quellen nicht beutlich erkennen. Aber ficher ift, daß er 1458 gherzoge Albrecht in Defterreich diente und für biefen an Berzog Sigbon Tirol Seite auf bem Dantuaner Congresse erschien, baburch und als er von Baiern-Landshut und Rurmaing ficherlich der angefehenfte beutsche bote. S., anfänglich ber Rreugzugsibee zugethan, frantte bann burch tigung der Endabsichten ber Curie ben diesmal redlich ftrebenden Bius II. Silvio) perfonlich und mußte zugleich durch Betreibung der Sache Diethers aing bemfelben miffallen. So trat er ein in die harte Fehde, die zwischen Sigmund bon Tirol und bem Carbinal Ricolaus bon Briren (Cufa), uch mit ber Eurie junachft wegen bes Stiftes Sonnenberg entbrannt war. m ruhrt noch nicht bes Bergogs Appellation gegen die papftlichen Cen-Die S., nachbem feine Reife nach Rom gescheitert, in Italien perfonlich cht (herbft 1460); aber auf Bius II. Schreiben an bie Rurnberger etober 1460), S. als Reger feines Gutes zu berauben, antwortete biefer t 1461) mit der bentwürdigen "Confutatio Primatus Papae", worauf rmliche Bannung und die Replit bes Bijchofs von Feltri, Th. Laelius, bem S. mit rudfichtelofer Beftigleit antwortet. Auch Bergog Sigmund te gegen bie neuen Breven bes Papftes in einer icharfen Schrift (ca. irg 1461), ungewiß ob aus heimburg's Feber, ber bamals für Rurfürft bon Maing in Bamberg (13. December 1460), Eger (Januar bis 1461), Rürnberg (Februar bis März 1461) thatig war und fich beshalb d ju Ronig Rarl VII. von Franfreich verfügte. S. bermochte ben Digerfolg fer Opposition gegen Rom burch ein flammenbes Manifest gegen bie Curie verhindern. Um fo beftiger befampft er fie weiter in der Tiroler Streit-3m Felblager bes Erzberzogs Albrecht vor Wien erichien am 13. August die "Invectiya G. H. utriusque jur. doct, in Nicolaum de Cusa etc., um Brixinensem", die in maßlosem Tone gehalten auch maßlose Erg erzeugte; jo tonnte Beimburg's Theilnahme an den Friedensverhand-1461 ju Landshut, im Marg und November 1462 gu Benedig bem Musnicht forberlich fein, fo tam es, daß, als endlich Benedig und ber Raifer gog mit ber Rirche verföhnten (abfolv. am 2. September 1464 nach ge-Abbitte), S., ber mahrscheinlich letteres verweigerte, im Banne blieb. ner Burudgezogenheit in Burgburg trat S. beim Beginne bes Rampfes Georg Bodiebrad und Paul II. trot ber auf ihm laftenben Cenfuren lich einer Fürsprache für bie Burzburger Benedictiner bei Cardinal I mit einem merkwürdigen Bostscript berbor: er warnt die Curie vor n Borgeben gegen ben Konig und ertheilt ihr feinen Rath (8. Geptember Arbeitete er bereits in George Intereffe, indem er ben Proceg bergogern Schon im Juli 1466 ift er unter Bermittlung Sachfens, bas feine gebrauchte, ju bem Ronige fibergetreten; bie Rullitätstlage gegen Georgs in Form eines an Matthias von Ungarn gerichteten Manifeftes li 1466) bezeichnet feinen Gintritt in ben Rampf mit Rom. Bon ihm die Appellation bom 10. Februar 1467 (gegen Die Bannbulle bom 330 Seimes.

8. December 1466), die vollwichtige Erwiederung auf bes Gab. Rangoni Schmähichrift. - Als ber rebe- und ichriftgewandte Staatsmann fteht nun b bem ichlachtgeubten Ronige gur Geite. Bit auch feine Gand felten gludlich - bir in brei Briefen angeftrebte Bermittlung Benedigs bleibt unerreichbar -, fo m tennt er boch, bag, fo lange Ungarn freundlich ift, feinem Lande feine unmittelbare Befahr brobe; barum bie Briefe an ben Ergbifchof von Gran (10. Januar, 25. Januar, 19. Februar, 3. Juli 1467, Oftern 1468). Much fie berfehlter ihren 3med. Unleugbar geschabet hat Beimburg's alter Groll gegen ben Raife So nothwendig fur R. Georg ber Friede mit Defterreich, fo ließ S. nicht ab bie Emporer gegen ben Raifer gu unterftuben (Briefe bon Enbe 1466, 31. Janua und 20. Februar 1467); ihm wird es jum guten Theile zuzuschreiben fein, baf ber Ronig in untlugem Borne feinen Gobn gegen Defterreich fanbte, mas bi ungarifche Intervention berbeiführte. Go lange ber Ronig lebte, ftanb auf Beimburg's Cache aufrecht; fur feinen bon Burgburg eingezogenen Befig wat er burch bie Schenfung von Chwatieruby (1. Juni 1469) entschäbigt; ale bi Baffen bas große Bort fprachen, bilbeten Berichte und Gutachten fur ber Martarajen Alb. Achilles und litterarische Thatigfeit (bas Buch "De militis e republica ad ducem Victorinum" - Ronig George Cobn -) feine Befchaftigung. Mis aber R. Georg geftorben (22. Marg 1471), ber Berjuch Bergog Albudi von Cachien jum Ronige ju erheben miglungen war, blieb fur b. in Bobun bald feine Stätte mehr. Aber auch in Sachfen traf ben Ausgewiefenen be Sag bes Clerus. S., ber tiefgebeugt bereits am 22. Januar 1471 in einm Schreiben an die Burgburger eine Art von Glaubensbefenntnig abgelegt batte bat nun, unterftugt von Bergog Albrecht von Sachfen, Sirtus IV. um Ib folution, bie er vor feinem Tobe erlangte (geft. Auguft 1472 in Tharandt). b. war nach Enea Silvios Bericht ein iconer Mann bon hohem Buchfe, flaten Antlit, ftrahlenden Augen, hoher Stirne, die durch bas table Saupt noch große erichien. Gerade und bieder, voll rechter Frommigfeit und echter Treue glant er ebenjo burch natürliche Begabung wie erworbenes Biffen, burch bie Runt ber Rede und ben Scharffinn bes Staatsmannes und Juriften. Die 3bem geiftiger und firchlicher Freiheit, die er in den Tagen ber Jugend ins Berg ge ichloffen, hat er fein Leben lang bochgehalten, bafür gefampft und gelitten bis jum letten Athemguge; feit burch Bapft und Raifer bas beutiche Bolt um bie Früchte ber Reform gefommen war war er ber unermubliche, unverfohnliche Begner Beiber. S. hat in feinen Streitschriften wie im perfonlichen Umgange fich jahaornigen Ungeftum, berbe Rudfichtslofigfeit, ja Leibenichaftlichleit p Schulden tommen laffen; boch diefe menschliche Rehrseite feines Befens tritt weit gurud im Gefammtbilbe feines Charafters und Wirfens, Die ihn gu einer ber bedeutenbften Berfonlichfeiten feiner Beit emporheben.

C. Brodhaus, Gregor von Heimburg, Leipz. 1861. W. Püdert, Die kursurstliche Neutralität, Leipz. 1858. A. Jäger, Der Streit des Cardinal Nicolaus von Cusa mit dem Herzoge Sigmund von Oesterreich, 2 Bde., Innsbrud 1861. Balady, Gesch. Böhm., IV. 2.

Heimes: Balentin H., geboren zu Hattenheim im Rheingau den 11. May 1741, begann nach vollendeten theologischen Studien seine Lausbahn als Pjarm in der damals mit Mainz verbundenen Diöcese Worms, in welcher er duch seinen Fleiß, seine große Begabung und Geschäftsgewandtheit sich so vortheilhalt auszeichnete, daß er früh zum geistlichen Kathe besördert wurde. Bald nach dem Regierungsantritte des letzen Kursürsten-Erzbischos von Mainz Friedrick Karl (Bd. VII. S. 552 ff.) wurde er auch zu den Mainzer Staatsgeschäften, erst als geh. Reserendar (1776), dann als geh. Staatsrath (1780) herangezogen. Bei der großen lebereinstimmung, welche in Bezug aus Charakter und Geister

richtung amilden bem Ergbischofe und S. beftand, war es erffarlich, bag Leuterer rafc bon Stufe gu Stufe aufftieg, erft Weihbischof in Worms (1780) - als Bifco bon Ballona i. p. -, bann in Maing und Generalvicar wurde. 36m, bem bertrauteften Rathgeber bon Friedrich Rarl, ift vorzugsweife die Betreibung der Emfer Berhandlungen, bei denen es fich wefentlich um größere Unabhängigkeit bes beutschen Episcopates handelte, jugufchreiben, wie ihm benn auch an bem Buftanbelommen ber Beichluffe bom 25. Auguft 1786 ein hervorragender Unbeil gufiel (Stiglober, Die Errichtung ber papftl. Runt. in München, G. 66; Brud, Die ration. Beftrebungen , S. 114). In gleicher Beise war H. thatig bei Durchführung ber in Ems angebahnten Reformen, du welchem Behufe er bie Bruing einer Diocefanspnode betrieb (Brild 1. c. 124). Wahrend Diefe Arbeiten noch in vollem Gange waren, trieb ber Bug Cuftine's nach bem Rhein ben Rurfürften aus feiner Refibeng, ein Greigniß, bas in ber Richtung bes Rur-Tiften in politischen wie in religiofen Dingen einen bedeutenden Umschwung erbeiführte. Wieberum mar es, nach Wiebereinzug ber alten Regierung, ber Beibbifchof S., welcher ber neuen Richtung Ausbrud gab, wie bies zwei Erlaffe om 3. und 31. August 1798 beweisen, von denen der erftere die mabrend ber Daupationsgeit bon ben weltlichen Beamten und von nicht autorifirten Geiftichen abgeschloffenen Chen, ber lettere die Behandlung ber Falle, in welchen on abgefallenen Beiftlichen bie Sacramente ber Taufe, ber Buge und ber Che aren gefpendet worben, jum Gegenftande hatte, Berordnungen, die nicht geringe Benruhigung ber Gemuther im Gefolge hatten. Dann begann die Berfolgung er abgefallenen Geiftlichen, deren Beftrebungen vorher theilweise die Billigung on oben gefunden. Rur turge Beit dauerte der Aufenthalt der Regierung in Rains; von 1797 an blieb ber Sof und mit ihm S. in Afchaffenburg, wofelbit m 25. Juli 1802 ber lette Rurfürft verftarb. Dit ihm verlor S. einen Berrn, er in unausgesehter Liberalität die geleifteten Dienfte reichlich vergolten, mit em Beibbijchofe auch beffen Angeborige ju ben einflugreichsten Stellen beforbert nd damit ben Grund ju bem Reichthum ber Familie gelegt hatte. Bon Dalerg in den bisherigen Stellungen beftätigt, überlebte S. feinen alten Berrn icht lange, indem er am 23. Juli 1806 auf feinem Gute in Sattenbeim eritarb.

Rhein. Antiq., II. Abthl., Bb. 11, S. 305. Zaun, Beitr. 3. Gesch. b. Landcapitels Rheingau S. 166 u. 168. Bodenheimer.

Beimesfurt: Ronrad v. S. (jest Beinsfart in ber Rabe von Dettingen), enticher Dichter bes 13. Jahrhunderts. Er war von ablicher Geburt und ift schft mahrscheinlich der jum 3. 1204 aus einer matricula nobilium urfundlich achgewiejene Cunradus de Beinsfurt; erft fpater, wie es fcheint, trat er n ben geiftlichen Stand, dem er angehorte, als er bie beiben Bedichte, burch belche fein Undenfen fich erhalten hat, berfaßte. Das altere berfelben ift eine Simmeliabrt Daria" (herausgegeben bon Frang Pfeiffer, Beitschrift fur deutsches Uterthum, 8, 156 ff., vgl. 18, 143 f.), gearbeitet nach einem lateinischen apomphen "Transitus Mariae", ber fich fur ein Bert bes Bifchofe Melito bon arbes, eines Schulers bes Apoftels Johannes, ausgab. Doch lag bem Dichter einer ber beiden von Tischendorf in seinen "Apocalypses apocryphae", Lipsiae 866, publicirten Terte bes "Transitus", fondern ein dritter noch unedirter, ber nit febem ber bisber befannten wefentliche Buge theilt, bor. Balb nach feinem richeinen erfuhr bas Bedicht bon der Simmelfahrt gewaltsame Beranderungen und eigenmachtige Schreiber, wie fich bas aus ben ftarten Differengen ber brei baltenen Sanbichriften beffelben jowohl, als aus ben Bemerfungen Ronrade in einem zweiten Berte, ber "Urftenbe", ergibt. Bitter beflagt er fich bort über lejenigen, die ihn hatten verbeffern wollen; ihr Treiben habe ihn jo verbroffen, 382 Beimo.

daß er lange Zeit hindurch von jeder poetischen Thätigkeit abgestanden sei; me um allen willkürlichen Beränderern ihr handwerk zu legen und sein Autorech zu wahren, benutzte er die Ansangsbuchstaben der einzelnen Abschnitte zu einm poetischen Acrostichon, welches vollständig lautet:

> Chuonrât von Heimesfurt hât diz buoch gemachet, des râten unde vurt guote namen swachet.

Darin tritt nicht geringer Dichterstolz zu Tage. Auch dies zweite, wu Hahn in seinen "Gedichten des XII. und XIII. Jahrhunderts", Quedlinburg mit Leipzig 1840, S. 103 ff., aus der einzigen Wiener Handschrift bekannt gemacht Gedicht ist nach einer apocryphen lateinischen Quelle, dem Evangelium Nicodem.

gearbeitet.

In feinem Erftlingswerte gesteht Ronrad gu, bag er noch teine Runft u der Berfification befige. Und in der That ift fein Stil da recht unbeholfen trot der entichiedenen Beeinfluffung, die er burch Gottfried von Stragburg m fahren hat, ift es bem Dichter noch nicht gelungen, zu einem glatten m fließenden Beriodenbau fich hindurchzuarbeiten. Lateinischen biblischen Benbung folgt er haufig, juweilen recht ungeschickt. Doch hat feine abliche Abftan mung ihn babon gurudgehalten, in die gewöhnlichen Tiraben ber geiftliche Dichtung zu verfallen; er fteht im mefentlichen auf bem farblofen religiole Standpuntte, den die höfischen Ergabler, wenn fie geiftliche Stoffe behandelte einnahmen, nur mit dem Unterschiede, bag das Publifum, für welches er dichm nicht, wie bei jenen, die erclusive vornehme Gefellichaft war, fonbern bag er fa an jeben Laien mandte, ber bie Beilsmahrheiten in ber fremben Sprache mit verstehen tonnte. Fehlt es aber auch icon ber "himmelfahrt" nicht an babido Baffagen, fo bezeichnet bie "Urftende" (b. h. Auferstehung), die Erzählung 14 den Bundern mabrend Chrifti Sollenfahrt und Auferstehung, einen gang bedie tenben Fortidritt nach Seite ber bichterischen Technik und Composition. Sin Stil ift fluffiger geworben; mit Geschmad mablt er aus feiner Borlage au indem er über die Marter und den Tob Chrifti raid hinweggeht, bagegen lange als die Quelle bei lieblichen Bildern verweilt. Aehnlich wie Konrad von Just brunnen fchließt er feine beiben Berte mit einem funftlichen Reimgeflige. B ihm zeigt fich die geiftliche Poefie burchaus unter ber technischen und geban lichen Beeinfluffung ber höfischen Dichtung.

R. Wülder und R. Bartsch in der Germania, 15, S. 157 ff.— R. Wülder, Das Evangelium Nicodemi in der abendländischen Litteraim Paderborn 1872, S. 35 ff. — M. Haupt in der Zeitschrift für deutschlich Alterthum, 15, S. 468.

Heimo, Canonicus der Jacobstirche in Bamberg, gestorben den 31. 311
1139. Er war als großer Gesehrter geseiert und vorzüglich eifrig beschäuse mit chronologischen oder, wie man damals sagte, computistischen Studien, als deren Bertreter in Bamberg uns auch noch Frutols und Tuto, und ein spanische Bischof Bernhard genannt werden, deren Schüler er war. Er schrieb 11:35 in chronologisches Wert, dessen Werth freilich Jasse, der es untersucht hat, sein gering anschlägt. Geschichtlich sind einige Nachrichten über Heinrich II. und über den von Heinrich V. ausgestellten Papst Burdinus daraus zu entuchmu und die Handschiften dessenschen dessen der V. ausgestellten Papst Burdinus daraus zu entuchmu und die Handschiften dessensche deren der V. ausgestellten das den ersten Bearbeitungen gemach hatte, entdeckte Jasse die zweite vermehrte Ausgabe aus demselben Jahre und die össenschiede Auszüge daraus (Ex Heimonis de decursu temporum libro, Boldocheca Rer. Germ. V. 537—52).

Beimfoeth: Friedrich S., elafficher Philologe, ift gu Roln am 11. Febr. 4 geboren, ein Sohn bes Juftigrathe Marcus S. und ber Elijabeth be Roel. bem Friedrich - Wilhelms-Bymnafium der Baterftadt borgebildet, widmete er feit dem 3. 1831 ju Bonn unter Belder, C. F. Beinrich, F. Rate, F. ter, Brandis bem Studium des claffifchen Alterthums, mahrend er gleichzeitig Buhorer von A. 2B. Schlegel, Dieg, Gullmann, Loebell und in philosophi-Borlefungen eine breitere Grundlage ju gewinnen beftrebt mar. Die Doctorthe erlangte er am 6. Decbr. 1835 auf Grund ber Differtation "Democriti anima doctrina; adiecta sunt Democritea" (Gloffar und Fragmente mit fclug ber ethischen), in beren Stoff ber Ginflug von Brandis, in beren Beblungsweise bie Schule Beinrich's, bes für ihn maggebenden Lehrers gu ernen ift; einer ber Opponenten war S. Dunger. Bon feinem Uebergang gur berfitat an bis zu feinem Lebensenbe blieb S. Bonn treu. Um 5. August 7 habilitirte er fich ale Privatbocent der claffischen Philologie, am 18. Oct. 8 murbe er jum außerordentlichen, am 30. Debr. 1865 jum ordentlichen feffor ernannt und ihm zugleich die Professur ber Cloquenz übertragen; bem Tobe D. Jahn's trat er ju Oftern 1870 in die Direction bes philoden Seminars ein. Gine Bruftfrantheit, die er im 3. 1866 beftand, blieb nicht Rachwirfungen. Der plogliche Tob eines Cohnes gegen Enbe bes Jahres 4, der ihn aufs tieffte erschutterte, zerftorte auch feine Befundheit, die durch gartliche Gorge ber Seinigen und wieberholten Aufenthalt in Italien nicht r dauerhaft hergestellt werben tonnte. Gin Blutfturg brachte am 16. Oct. 7 bem bis jum letten Tag rithrigen Leben ein jabes Enbe. Beimfoeth's ereffen und Beanlagung maren wefentlich afthetischer Ratur. Bon fruh auf Dufit aus Bergensbedurinig ergeben, murbe er ein begeifterter Berehrer ber ren claffifchen, vornehmlich firchlichen Mufit, beren Schage er burch vollenbete fahrungen theils im Freundestreife, theils in der Charwoche in der Remigiusje, fruber zuweilen in Concerten als Dirigent auch andern zugänglich zu hen bestrebt war; fein Antheil und Ginflug war fur bas mufikalische Leben ins von größter Bebeutung. Much ben bilbenben Runften wandte er regen, d verwandtichaftliche Beziehungen geforberten Sammeleifer zu. Auger bem eim de Roel, beffen Runftfammlung auf S. überging, regte ihn bagu bie bindung mit der durch ihre Renntnig antifer Runft auch in gelehrten Rreifen innt gewordenen Frau Mertens = Schaaffhaufen († 1857 zu Rom) an, mit n Tochter er fich 1843 ju gludlichfter Che vermählte. Rachbem er eine gezeichnete Sammlung alter Rabirungen und moberner Rupferftiche avant la re ju Stande gebracht hatte, marf er fich auf Sandzeichnungen alterer ifter. Ceine gelehrte Rennerschaft auf Diefem Gebiet hatte er bereits bei Abing bes Ratalogs über die in Leipzig versteigerte Rupferftichsammlung bes iftbandlers herm. Beber (1855) bemahrt; ein Wert über holbein, bas er boritete, ift nicht gur Bollendung gebieben. Diefe Reigungen helfen bagu Beim-) a philologijche Thatigleit zu verftehen. Der Litteratur bes claffifchen Alterthums nuber war h. berfelbe afthetische Purift. Schon 1843 hat er gelegentlich Gelbitbeidranfung mit Bewußtfein ausgesprochen: neque sedulitatis illius ologae in omnibus aeque antiquitatis locis versandi satis unquam fui cu-, quippe in amoenissimis regionibus et consuetus et contentus versari, hare (Rhein, Muf. R. Folge 2, 531). Rur die großen griechischen Dichter, in Pindar und die Tragiter, von Profaitern Plato, den er gern in Borngen und Seminarübungen behandelte, bon Lateinern Horag und Tacitus ten ibn. Aber indem er nie abließ in feine Lieblinge immer bon neuem ju berfenten, errang er eine lebenbige Renntnig und Beherrichung bes Sprachauchs griechischer Dichter, wie fie felten erreicht wird und ihm für bivina-

torifche Britit eine gewiffe Leichtigfeit ber Bewegung fichern, freilich auch W Möglichfeit ber Selbsttäuschung vergrößern mußte. Un dem Schah Diefer Remis niffe hat S. lange ftill gefammelt, in bem Genug forschender Lecture vollbeite bigt, ber ichriftstellerischen Mittheilung abgeneigt. Invitus scripsi, fagt a un Schluß ber erften felbständigen Arbeit (Add. et corr, in comm. Pindari p. 71). nam discendi suavior multo quam scribendi labor. 2118 er endlich 1861, beftimmt durch die Blide, die er bei autoptischem Studium ber Sanbidnite in das Leben ber leberlieferung gethan hatte, ein langes Schweigen brach, wo mochte er mit einer geschloffenen, Auffehen erregenden Beiftung, bem Berte bit Mefchpleifche Rritit (f. u.) berborgutreten. Dit Erfolg murben bier einzahr Schulmeinungen, wie bie bon Cobet behauptete Stellung ber medieriche Sandichrift befampft. Das Eigenthumliche bes Wertes liegt in ber planmagig Methobit, mit ber bie Art bes Beilmittels für Tertichaben aus ber Ratur be Berberbniffes abgeleitet wurde; am eingehendsten, und bis in augerfte Comb quenzen übertrieben war die Theorie der Gloffeme bargelegt. Die Patholog ber Tertverderbniffe mar bon nun an Beimfoeth's wiffenichaftliche Aufgabe, ut Die Arbeiten, in welchen er fein Pracifionsinftrument ber Rritit gu confirmin und deffen Anwendung durch gahlreiche Beifpiele felbfigefundener Berbeftern ju zeigen fucht, bilben ben Rern feiner Leiftungen, außer bem Mefchyleiter Wert (f. u.) bas Buch: "Rritische Studien ju ben Griechischen Tragilm Erfte Abtheilung : Gine nothwendige Ergangung der fritischen Methode" (186 und eine Reihe von Univerfitatsichriften: "De diversa diversorum menden emendatione", comm. I 1866, II 1867; "De interpolationibus", comm. bis VII aus ben Jahren 1867 bis 1874; "De necessaria in re critica vigilmi perseverantia atque audacia", 1869; "Comm. crit. de vitiorum in veter scriptorum codicibus obviorum generibus a Madvigio Havniensi nuper d finitis", 1871 unb "De Madvigii Havn. adversariis criticis comm. altera 1872. Die übrigen Schriften Beimfoeth's handeln über Bindar: "Addend corrigenda in commentariis Pindari", 1840; "Erklärungen zu Bindar" im Rhe Museum f. Philolog., 1847, Bb. 5, 1 ff.; "Pindar's erste Pythilche Ch (zu Welder's Jubilaum) 1860; über die Tragiler: "Beiträge zur richt! Lecture ber griechischen Dramen", I. Seit, Bom Bortrage bes Chores in ben gin ichen Dramen, 1841; "De tragoediae graecae trilogiis", Progr. 1869 und "I voce onozoris", 1873; fiber Mefchhlos: "Die Wiederherftellung ber Dramen Mejchylus. (Die Quellen. Als Ginleitung ju einer neuen Recenfion bes Meid. 1861; "Ueber indirecte Ueberlieferung des afchpleischen Textes (ein Racht gu ber Schrift über bie Wieberh, ber Dr. b. Mefch. , jugleich ein Bericht if die Aefch. Sanbichriften in Deutschland)", 1862 und die Universitätsprogramm "De scholiis in Aeschyli Agamemnonem scholiasta Mediceo antiquioribus", " "De ratione quae intercedat inter Aeschyli scholia Medicea et scholiasta A", beide bon 1868; "Epistola Florentina de codice Laurent, IX plut. XXX bon 1876; "De scaena in parte Eumenidum Aeschyli Athenieusi non maist pon 1870; "De parodi in Aeschyli fabula Thebana conformatione" jum Bis 1877/78, Beimfoeth's legte Schrift; über Theognis "Emendationes Theognide in brei gum 22. Darg berfagten Programmen 1873 - 75 : Aber Metril : J Bahrheit über ben Rythmus in ben Gefangen ber alten Briechen, nebit im Anhange fiber die Aufführung der griechischen Befange", 1846; "leber Die # metrifche Theorie" (nämlich Meigner's Tactlehre) im Rhein. Duf. 1850 23. 622 ff., und die Programme "De syllabarum in versibus antiquis mensura" lei "De versuum ionicorum mensura" 1871, "De versuum in tragoediis Gri corum structura" 1872. "De duplici quod fertur dactylorum et anapacsur genere in rythmis Graecorum" 1875; lat. Rebe vom 3. August 1866, P.

Micht 1867 und Ginlabungeschrift jum 50jahrigen Jubilaum ber Universität n 1868; zur Runftgeschichte: "Catalogue de la superbe collection d'estampes se par feu Mr. H. Weber. I. Leipz. 1855. II. Oeuvre de Rembrandt, 6" (für Rembrandt als claffische Arbeit geschäht); "Catalogue des collections des par feu Mad. Mertens-Schaaffhausen. Seconde partie, contenant les uments de l'antiquité et les objets d'art et de curiosité du moyen-âge et temps modernes", 1859 und beffelben "Troisième partie, cont. les medailles ques et romaines", 1860; "Lubw. v. Beethoven's missa solennis op. 123 . . . einem Mitgliebe bes Bonner Gangerchors", 1845.

Bgl. Chronif ber Univerfitat Bonn für bas Jahr 1877/78. Refrolog in er Roln. Zeitung v. 1. Dec. 1877, 3. Blatt (von einem nichtjachmännischen neunde). F. M. C. Breftel, Catalogue de la superbe collection d'estampes aciennes composant le cabinet du feu prof. Dr. F. Heimsoeth, Frantnt a. Dt. 1877. S. Ufener.

Beindorf: Ludwig Friedrich S., Philologe, geb. in Berlin am Septbr. 1774, erhielt feine Borbilbung auf bem Rolnifchen Gymnafium bft und ftudirte bann in Salle, wo er fich mit warmer hingabe und Begeing, die ihm freilich von dem Meifter schlecht gelohnt wurde, an Friedrich uft Bolf anschloß. 3m 3. 1796 nach Berlin zuruchgetehrt, erhielt er eine le als Subrector an bemfelben Gymnafium, bem er früher als Schüler anrt hatte. Bei ber Eröffnung ber Univerfitat Berlin wurde er jum Profesjor iefer ernannt, aber ichon 1811 an die Universität Breslau versett, wo er neben alten Joh. Gottlob Schneiber eine feinen Bunfchen nicht gang entsprechende famteit fand. Im Fruhjahr 1816 folgte er einem Rufe an die Universität , unterlag aber noch ehe er feine Borlefungen hatte eröffnen tonnen am 23. Juni Bruftleiben, das ihn schon eine Reihe von Jahren hindurch mit einigen paufen gequalt hatte. Seine litterarische Thätigkeit war trot feiner langgen torperlichen Leiben eine verhältnigmäßig bedeutende. Bum Studium Platon angeleitet burch Bolf, ber ihn bei einer von ihm beabsichtigten abe junachft ausgewählter Dialoge als Genoffen annehmen wollte, veröffent= 5., nachdem er fich burch ein "Specimen coniecturarum in Platonem" fin 1798) gleichsam öffentlich jur Sache legitimirt hatte, da Wolf die Ausing feines Planes immer und immer wieber aufschob, felbft ohne Mitwirtung, gen ben Willen Woli's vier Banbe ausgewählter Dialoge mit lateinischem nentar (Berlin 1802—1810), welche bei unbefangenen Beurtheilern besonders a ber forgialtigen Beobachtung und Erlauterung des platonischen Sprachuchs große Anerkennung fanden, während Wolf in bitterem Unmuth darüber, fein ehemaliger Schaler ihm mit diefer Arbeit guvorgekommen war, nicht jede Berbindung mit bemfelben abbrach, fondern auch furz bor Beindorf's in dem vom 18. April 1816 batirten Borwort jum erften Befte feiner arifchen Analetten ein geradezu wegwerfendes Urtheil über beffen platonische iten fallte (f. Fr. A. Bolfs Rleine Schriften in lateinischer und beutscher che, heransgegeben von G. Bernhardy, Bb. II, G. 1022) — ein Berfahren, hm eine scharfe, leiber nur zu ftark mit personlicher Bolemik gewürzte Rüge nem fliegenben Blatt bon Geiten einiger perfonlicher Freunde Beindorf's (Buttmann und Schleiermacher über Beindorf und Bolf, Berlin 1816). luger ben genannten Arbeiten fiber Blaton hat S. Ausgaben von Cicero's it De natura deorum (Leipzig 1815) und von den Satiren des Goratius gig 1815) geliefert: Die lettere Arbeit ift noch jeht werthvoll wegen bes altigen und geschmachvollen Commentars (3. Auflage mit Berichtigungen Ruidien bon 2. Döberlein, Leipzig 1859).

Bgl. 2B. Rorte, Leben und Studien Fr. A. Bolf's bes Philologen. . II, S. 106 ff. Burfian.

B86 Deine.

Beine: Bernhard S., berühmter Mechaniter, Orthopabe und Bon Projeffor ber Experimental-Physiologie in ber medicinifchen Facultat gu burg, Reffe bes berühmten Begrunders der beutschen Orthopadie 3ob. Beine (f. b.), geboren am 20. Huguft 1800 gu Schramberg im wurttember Schwarzwalde. Er begann feine Laufbahn am Schraubftod ber weltbel Wertftatte feines Obeims in Burgburg und wurde ihm bafelbft nicht n Die Entwidelung feiner technischen Fertigleit die befte Schule gu Theil, in reiferen Jahren boten ihm auch die medicinischen Anftalten ber Unit ein reiches Material jur Ausbilbung als Argt. Granbliche und um Studien, junachit ber anatomifchen Biffenichaften, benen er Jahre lang ! genuß und Erholung opierte, gaben ihm einen feften Salt fur fein an Gebiete ber Mechanit für die Brede ber orthopabifchen Geilfunde und tiben Chirurgie balb in eminenter Beise herbortretenbes Erfindungstalent. fach find feine Erfindungen bon dirurgifden Banbagen und Bertzeuger größte feiner Leiftungen auf biefem Bebiete aber ift bie Erfindung bes Dite ober Anochenbiftburis, mit bem es möglich ift, Operationen ber berichied Urt an ben Knochen auf bem fleinften Raum borgunehmen, ohne bie benach Weichtheile mit zu verlegen. Rach einer Reihe von Berfuchen und Experim nach ber ftujenweisen Bervolltommnung bes Inftrumentes und nach llebe bung jahrelanger (feit 1824) Duben und Schwierigfeiten tonnte er im 1830 ben medicinifchen Facultaten ju Burgburg und Dunchen ein Inftr borlegen, bas, urfprünglich für Eröffnung bes Rudenmartstanales erfonner bald als fo leiftungsfähig in ber operativen Chirurgie erwies, bag bie fr einen Trager bewegte Rettenfage andere Sagen, Meifel und hammer fom Trepanfrone zu verdrängen und entbehrlich zu machen unternahm. 1831 n Die erften Berfuche an Rranten von S. in Burgburg, und von Demme in Bar mahrend bes polnischen Revolutionsfrieges, gemacht. Biel wirfte an ber der Erfindung Beine's Lehrer und Freund, Raj. Textor für das Ofteotom eine Menge neuer und lehrreicher Erfahrungen fiber die Anwendung bef Die bedeutenoften Fachmanner, befonders Philipp von Balther, hielten ihre Pflicht, auf die Wichtigfeit biefer Erfindung aufmertfam ju machen ihren Eingang in bas prattifche Leben ju erleichtern. Das Ofteotom i feine Rundreife burch den Continent; von Deutschland, Frankreich und Mu wurden bem Erfinder die gerechte Anerkennung und auch außere Gbren ju Bon bem Raifer bon Defterreich, ben Ronigen bon Breugen und Baiern er goldene Medaillen und Ehrenzeichen, von dem Ronige von Burttemberg Brillantring. Die hochfte wiffenschaftliche Anerkennung aber wurde b. b. gu Theil, daß die Barifer Atademie ber Biffenschaften ihm im 3. den großen Monthyon'ichen Preis zuerfannte. - 3m 3. 1837 wurd bom Raifer bon Rugland nach St. Betersburg berufen, um auch be Ofteotom einzuführen und eine Angahl von Mergten in der Anwendung be ju unterrichten. Dort, wie fruber in Berlin, Wien und Baris, hatte &. Ge beit, an Lebenden und an Todten glanzende Proben feiner Deifterichaft gu jo daß das Inftrument von der ruffischen Regierung in bedeutender Angal geschafft und bis in die entfernteften Brobingen berbreitet wurde. - So ftritten auch heute noch unter ben complicirten Gage- ober Rejectionsinftrum das Ofteotom den erften Rang behauptet, fo liegt Seine's Sauptverbien nicht in der Erfindung beffelben, fonbern in ben mit berfelben Sand in gebenben Berfuchen und Beobachtungen an lebenben Thieren über bie I erzeugung bon Knochen aus der bei der Entfernung eines franten ober ber Rnochentheils, mit Sorgfalt geschonten und gurudgelaffenen Rnoche Seine Experimente barüber, meiftens an großen hunden angestellt, find

Deine. 337

r fur bie Physiologie ber Knochenbilbung von großer Wichtigleit gewesen, ibern bon noch größerer Tragweite für die operative Chirurgie und beren folge auf bem Gebiete ber Resectionen. Die Praparate bon biefen Bersuchen reben, nachbem fie in Betersburg bas wiffenschaftliche Intereffe im hochften eabe rege gemacht hatten, nebst einer Abhandlung ber Parifer Atabemie ber iffenschaften als Concursarbeit um ben großen Preis ber Physiologie überben. Unter 13 Bewerbern, trug S., ber Frembe, 1838 bon Reuem ben onthyon'ichen Breis davon. Auch das Baterland erfannte feine Berbienfte , indem er bon der Burgburger Sochichule querft jum Ehren-Projeffor (1833) b fpater jum wirklichen Projeffor ber Experimental-Phyfiologie ernannt murbe. och heute bilbet jene herrliche Sammlung von Praparaten, ein werthvolles rmachtnig bes ju fruh Dahingeschiebenen, einen Glangpunft ber Birgrger anatomifchen Sammlung, in welcher fie bie Sauptanziehung fur alle lejenigen bilbet, welchen die durch Erhaltung der Knochenhaut bewirfte Wiedereugung operativ entfernter Rnochentheile von Intereffe ift. - Die Grundfabe, nen S. als Orthopade in der von ihm feit dem 3. 1829 von feinem Obeim b Schwiegervater Johann Georg Beine übernommenen Beilanftalt ju Bargng huldigte, wichen, trot aller pietätvollen Anerfennung, die er den bahn-tedenden Leistungen seines Borgangers und Meisters widmete, doch bei ber adlichen Bereinigung bes Mechaniters und Arztes in ihm, in manchen Behungen bon jenen ab, feine Erfindungen auf dem Felbe ber Orthopabie maren ich an Gedanken und Erfolgen; Riemand war wol berufener, die Berbindung r eben erft (burch Stromeper's Erfindung der fubcutanen Tenotomie) ins Leben genden operativen und mechanischen Orthopadie herzustellen, als S., ber bas beffer ebenfo wie die Feile zu handhaben wußte. Seine Anftalt genoß baber tes weit verbreiteten Rufes im In- und Auslande. — Auch ber Ruf feiner Bertftatte, welcher Inftrumente und Bandagen bon borguglicher Bute herborgingen, berlafte bie ruffische Regierung an S. das Erfuchen zu richten, für die Leitung der Berlichen Wertftatten ihr einen nach feinen Grundfagen gebildeten Inftrumentenacher ju schicken, ebenfo wie fruher ihm felbft, jedoch vergeblich, ber Antrag geacht worden war, unter den bortheilhafteften Bedingungen die Erziehungsanftalten Brone ale Orthopade zu überwachen. - S. war eine von jenen raftlofen ituren, bie in jedem vollendeten Berte nur ben Anfang ju einem andern en, eine productive Kraft, die mit eiferner Beharrlichkeit Sand in Sand ging. iftlos in feinen Bersuchen, genau in feinen Beobachtungen, ficher in feinen bluffen, fprach er Richts als Thatfache aus, was nicht als eine folche erwiesen men tonnte. Bieles noch hat er in fich unvollendet mit fich hinuber gemmen. Die Burgburger Schule barf ftolg auf einen folchen Junger fein; fie ibm gegeben, hat er mit Bucher guruderftattet. Leiber mar, als er th die Ernennung jum Profeffor ber Physiologie jum Lehrer ber Jugend mien warb, ber Stamm bereits gebrochen, an beffen Burgel feit Jahren ein fer Burm nagte. Ein Blutfturg beschloß am 31. Juli 1846, im Alter von 1 46 Jahren, ju Glodenthal bei Thun in der Schweig, nach langwierigem antenlager bas reiche Leben eines mahrhaft ebelen Dannes. Dgl. M(arfus), Dr. Bernhard Beine. Augsburger Allgemeine Zeitung. 1846.

Bgl. M(arlus), Dr. Bernhard Heine. Augsburger Allgemeine Zeitung. 1846. Beilage zu Nr. 358. 24. Dec. — Heine's Abhandlungen vgl. Callifen, Medicinisches Schriftsteller-Lexikon. Bb. 28. S. 446. — Heine's Ersindungen hirurgischer Instrumente und seine physiologischen Bersuche sin Dr. J. I. Neigel's Chirurgische Bilder zur Instrumenten- und Operationslehre. Las. XVI—XXIV.

Beine: Emil S., tatholijcher Geiftlicher, geb. am 24. Juli 1806 zu.

Universitätsstudien als Zögling des wendischen Seminars zu Prag, wurde an 24. Octbr. 1831 zu Dresden zum Priester geweiht, verwaltete vier Jahre die neuerrichtete Psarrei zu Freiberg, war 1835—37 Kaplan in Leipzig und wurde 1837 supplirender, 1845 wirklicher Hofprediger in Dresden, 1853 auch Beicht vater des Prinzen und späteren Königs Johann von Sachsen und seiner Familie. Er war auch Domherr von Bauhen und Vicariatsrath. 1848 veröffentlichte n "Sechs Fastenvorträge über gangbare Reden und Grundsätz der Welt". Aus seinem Rachlasse wurden einige weitere Predigten, Sebete u. dgl. herausgegeben: "Jeht ist die gnadenreiche Zeit. Ein Fastenbuch", 1873; "Domherr E. Heine schriften lassen gange aus seinen Predigten, Reden und Gebeten", 1874. Diese Schriften lassen ihn als einen seingebildeten, frommen und milden Priester er scheinen.

Seine: Sarry S. (nach feinem Uebertritt jum Chriftenthum im Jahn 1825 Chriftian Joh. Beinrich) wurde geboren gu Duffeldorf den 13. De. 1799 - nicht am 31., wie fälschlich angenommen wurde nach einer tendengibfen Ausfage bes Dichters felbft, ber fich gern gum "erften Dann bes Jahr hunderts" gestempelt hatte - von Eltern jubifcher Ration. Der Bater, ba eine bon feche Brubern, die bon Sannober weg fich in die Welt begaben, war ein geiftig unbedeutender Dann, bon bem ber Gobn bochftens feinen Enthufiasmit für Napoleon geerbt hat; bebeutender war die Mutter, eine feinfühlige, verftanbige Frau. Barry's erfte Jugendjahre verftrichen unter bem Ginfluffe frange fifcher Berrichaft und frangofischen Unterrichts. Wenn die Rheinlander überhaupt in Diefer politischen Constellation tein Ungliid erblidten, fo mar fpeciell Beine's Bater fehr wohl bamit gufrieden; bei bem Sohn treten die Spuren fum göfischer Einwirfung nicht blos im Buch "Le Grand" (ber "Reifebilber") ju Tage, fondern auch in feiner leichtfußigen aber auch leichtfertigen Gragie und frivolen Elegang; auch der Entschluß, nach Paris überzustedeln, wo Deine den gangen zweiten, verhängnisvolleren Theil seines Lebens zubrachte, ift nicht blos bie Folge ber Julirevolution und bes Berlangens nach freierer Regung, fondern frangofische Sympathien, die nie in ihm erloschen waren, wirften mit, mitbeftimmend war auch die trog feinem lebertritt in ihm fortschlummernbr Reigung zu feinen urfprünglichen Religions- und Stammesgenoffen, benen Frank reich das Seimath- und Burgerrecht eingeräumt hatte; mag er auch fpotten über bie "Schweizergarbe bes Deismus", er felber hat fich nie von ben Feffeln Diefes Deismub freimachen fonnen und immer und immer wieder anertennt er mit ber fittlichen Befriedigung eines "anch'io", daß die Juden in fo bielen Beiftesichlachten in bar erften Linie geftanden. - Die Eltern unterließen nicht ben Rnaben ftreng in den Traditionen des Judenthums zu erziehen, aber fie hielten auch auf einen bilbenden Unterricht, mochte die Lehrerschaft auch, wie dies bei ihrem Sam ber Fall war, ber Dehrzahl nach aus fatholischen Geiftlichen und ehemaligen Jefuiten bestehen. - Rach vollendeten Schuljahren follte B. Die Feber pur Sand nehmen, aber nicht die des Schriftstellers, fondern die lucrativere des Kaulmanns. Sein Ontel Salomo, ber reiche Samburger Millionar und Bantier ichwebte ben Eltern als Borbild bor. Leiber bulbete es ben jungen Lehrling nicht lange bei einem Bantier in Frantfurt, auch die Arbeit auf bem Comptoir bes reichen Ontels, zu welchem er bald überfiedelte, wollte nicht recht von Statten geben, noch weniger ein eigenes Bantgeschäft, bas er ju Samburg unter bit Firma S. Beine und Cie. mit Beibilfe Ontel Salomo's grundete : Die Bamburger Berhaltniffe miderten ben jungen Dann in tieffter Geele an : er fant teine Gleichgefinnten, fein Berftandnig bei Berwandten und Befannten. Geine bereits flügge geworbene Spottsucht schaffte um ihn ber eine Debe, Die fille, aber hoffnungslofe Liebe gu einer Coufine trug bas ihrige gur Berbufterung bei

war aus einem Banne erloft, ale er, nicht blos mit Ginwilligung, jonen auch mit fehr materieller Unterflützung feines Ontels, ber "Stadt bes Rauchifches" - die ihn Zeit feines Lebens, vgl. die "Memoiren bes herrn von chnabelewopsty" antipathijch anjröftelte - ben Ruden tehren burfte, um an r wiedereröffneten Univerfitat Bonn bie Rechte gu ftubiren (1819). Sier upfte er Befanntichaft mit Simrod an , ichwarmte fur Arnot , borte begeiftert i A. W. von Schlegel - (tempora mutantur!) - führte als Burichengafter ein frobliches Stubentenleben, concipirte feinen "Almanfor" und - ward r Dinge, ungewiß aus welchem Grunde, bald fatt, fo daß wir ihn ichon im erbft 1820 in Göttingen finden , ber Stadt ber "Universitätspyramiben" , bem beutschen Bologna", wo, umgefehrt wie im welschen, "bie Gunbe fo groß und e Belehrten fo flein" find. Roch fleiner war jedenfalls Beine's Begeifterung tr fein juridisches Studium. Die herausforderung zu einem Duell (bas zwar icht jum Austrag tam) jog ihm, als bem Forbernben und Schuldigen, bas Conlium aboundi ju, er wandte fich nach Berlin, ber Metropole deutscher Philowhie (Seael), wo man zwar febr wenig Bolitit trieb, nicht gern von Religion rach, besto mehr aber fich fur bas litterarische Gedeihen ber Nation intereffirte. der junge Student hatte bas Blud in ben Salon Barnhagen's von Enje und iner geiftreichen Gemablin Rabel Levin eingeführt gu werben; biefer Galon, o der Goethecultus in feiner hochften Bluthe ftand, wurde auch die Sauptpflangatte bes Beine ichen Ruhmes. S. lernte bier unter andern Chamiffo, Fouque nd Bilibald Alexis tennen; im litterarischen Kreife ber Dichterin Elife von johenhaufen traten ihm einige andere Physiognomien (Röchn, lechtrig u. a.) ntgegen, aber h. fuchte auch andere Gefellschaft auf, wo es etwas larmender, elbft folche, wo es ausgelaffen und toll juging. Auch regte fich bei Anlag der Berlobung feiner Coufine (1821) die alte Liebe wieder mächtiger als je; die Bunde blutete nie völlig aus; wir verdanten ihr einige ber garteften, bufigften Bluthen des "Buches der Lieber". Auch fonft, wo den Dichter die legische Stimmung beschleicht, ift der Gedanke an feine unglüdliche Liebe mit n Spiel; man thut S. Unrecht, wenn man glaubt, er habe fich in folche Beable bineingetraumt ober gar mit faltem Bergen hineingelogen. S. fuchte für ine Liebesqual Troft in der Betänbung und bei der Mufe. Gein "Almanfor" ewinnt allmählig Geftalt. Gin Anlauf jur juribifchen Schriftstellerei (wogu in ber befannte Philosoph und Rechtslehrer Bans anregte) gebieh nicht fiber ie Unfange hinaus; machtig mar ber Ginbrud, ber von Begel's perfonlicher Befanntschaft und seinen Borlefungen ausging. B. tann in fo weit für einen begelianer gelten, als er bei Begel die Schulfprache erlernte, die ihn später behigte auch ein Wort mitzureben, wo von philosophischen Gegenftanden bie lebe war; bem gewandten Fechter, ber jedes Wort als Waffe zu gebrauchen mitte, genugte jenes leichte Ruftzeug, um auf ber Menfur ju paradiren; in ben ern irgend welcher Bhilofophie ift er nie eingebrungen.

Ein Duell (wobei H. verwundet wurde) bewirkte, daß er sich von den Studentenkreisen zurückzog. Seine Erstlingsgedichte (die nach und nach im Bubik'schen "Gesellschafter" erschienen waren und nun, nach der warmen Aufsuhme, die sie im Barnhagen'schen Kreise und anderswo gesunden, sich einen Beriger erobert hatten, Berlin 1822) und das Jahr darauf die Berössenklichung der Geden Tragödien "Natclisse" und "Almansor", zusammen mit dem "thrischen Internezzo", machten, besonders die letztgenannte Sammlung, den Studenten sosort zu iner Litterarischen Größe. Mit Recht. Denn dieses Lied war neu, es war das led eines Sturmvogels, der in das schwüle Traumleben hineingellt; aber auch ie Rachtigall slötete hier in anderen Lauten, als den gewöhnlichen; sie klangen weicher, süher, wundersamer, als das meiste, das man bisher gehört hatte-

Das Bublicum urtheilte barüber gang anbers als S. felber, ber - man bar glauben im Ernft - feinen Tragobien einen ungleich hoberen Werth beimag. Die Gubjectivitat jener Lieber mar grandios; diefe Saiten bes feden Uebermuthe, bes natürlichen, aller Schranten fpottenben 3ch hatte noch fein Dichter angefchlagen. Db biefe Subjectivitat eine fo fcone und fo wurdige mar, bat fie fouveran aus bem Bann ber Gitte und bes Berfommens beraustreten burite, tommt junachft nicht in Frage; Die gange Lprit mußte ja fonft bem Canon ber Moral unterliegen, benn bie gange Liprit ift ein Singen und Sagen bes Subjett bon fich felbft, bon feiner Liebe, feinem Sag und feinen Schmergen. Die Tone waren ichon langft ba; bas Reue bei Beine bestand in ber Starte berfelben, im Contraft ber Dijdung, in ben ungewöhnlichen Intervallenfprüngen vom Schluchen jum hohnlachen, bom Lobern ber Leibenschaft jur eifigen Gelbftironie. bie fprubelte, im Gegenfat zu ben Romantitern, wieder eine Boefie, beren Born auf bem Boben ber Wirklichteit und bes Lebens fprang und die bewegte Begenwart fpiegelte. Beil S. in feinen Profaschriften als geiftreicher Spotter ericheint und ein guter With ihm mehr gilt als bie Schonung eines garten und beiligen Ge fuhls, weil er feinen Weltschmerg, feine Berriffenheit - bas find ja eben feine ureigenen Schöpfungen - auch fonft gern in augenfälligster Drapirung gur Schau tragt, jo foll nun, nach einer verbreiteten Anschauung, auch feine Boefe ein bloger Schein, fie foll lauter Anempfindung, fie foll talte Runft, teine warme Ratur, tein Ausbrud wirtlichen Gefühls fein. Bu biefer Annahme berechtigt nichts. S. hat allerbings mehr und mehr Gefallen an jenen Contraften gefunben und fich angewöhnt, folche Taften auch bann anzuschlagen, wo ein reineut Accord feiner eigenen Seele naber lag, er coquettirt in ber That mit feinem Schmerz und feinem Sohn - aber biefes Widerfpiel zwischen Denten und Em bfinden lag boch feinem innerften Wejen gu Grunde, und diefe Gebrochenbeit bes inneren Menschen, die Quelle feiner Frivolität und feines Chnismus, bat ibn auf feiner Matragengruft nicht verlaffen, fie ift ihm bis jum letten Athemgus treu geblieben. Wie gern mare er ihrer losgeworden und hatte an bas 3beal geglaubt, bas er als Dichter empfand! Er wollte diefen Wiberfpruch, ber ihm bat sufehte, weghöhnen; andere begraben ihn in fich und schweigen ihn weg - bas dar aber ein Dichter am allerwenigften - andere, wie Boethe g. B., bermogen ihn gu überwinden, noch andere weichen ihm aus und flüchten, wie g. B. Die Ro mantiter ben gangen Borrath ihres Dentens und Fühlens in jene gludlichm Beiten ber Bergangenheit, wo ber Rig noch nicht flaffte; bort bauen fit fich bann frohlich ihre Gutten und find ein Berg und eine Geele mit ben Schattenbilbern ihrer hiftorischen Phantafie. - Beine's Dramen find jest völlig verschollen und vergeffen, nachdem fie blos burch ben Druck, niemals abet (einen berungludten Berfuch in Braunichweig abgerechnet) burch bie Bubne gm Deffentlichfeit gelangt finb; fie entbehren beibe bes bramatifchen Rerbs. Rate cliffe befonders ift ein finfteres Schattenfpiel voll grillenhafter Geltfamteiten, ein Tang von Larben, ber Belb, ber alle Phafen vom Liebhaber bis jum Stragen rauber und Morber burchläuft, eine moralifche Miggeburt, ohne fcharfe Com touren, ohne Gegenständlichkeit, dufter und fteinern, bas Gegenbild bes milben Almanfor, ber aber seinerseits nicht weniger verzeichnet ift. In "Almanfor" hat ber Dichter gubem feinem Groll gegen bas Chriftenthum und fpeciell gegen bie Renegaten, Die in feinen Safen einlaufen, Luft gemacht. In bas Grauen biefer romantischen Stoffe mischen fich wol auch einzelne liebliche Lichter wahrer Empfindung und acht bichterifchen Ausbrucks, aber im Allgemeinen lagt boch auch bie Form ju wünschen übrig. S. wollte ihr einen vollsthumlichen Unftrich geben und hat fich oft abfichtlich über die Grammatit hinweggefett; baburch find Die Berie bart geworden. Der Cothurn war ehebem wol ein Solgichub, aber

ber Wohlflang ber Berfe machte ibn vergeffen; bei B. verftärften fie fein Ge-Napper. Unbeholsenheit war es nicht, wie denn überhaupt sein metrisches und mufitalifches Gefühl fein beschaffen war: Um Diefe Beit machte er Immermann 🛶 einem der wenigen Freunde, bei denen das Freundschaftsverhältniß ohne Trübung bis jum Tode vorhielt - metrifche Borichlage ju beffen "Tulifantchen", Die Immermann bereitwilligft annahm, weil es in ber That Berbefferungen waren. Benn wir B. in Almanfor als Gegner bes Chriftenthums auftreten faben, o geichah biefes natürlich — bei einer Ratur wie der feinigen — nicht aus Begeifterung für bie Religion feiner Bater, und wenn er fich um biefe Beit an ben rationalistischen Reformbestrebungen "Neu-Israels", b. h. aufgetlärter Blaubensgenoffen in Berlin und Hamburg (eines Gans u. a.) betheiligte, fo that er es nur mit halbem Herzen; Chriftenthum und Judenthum galten ihm, als positive Religionen, gleich viel, b. h. gleich wenig. Er trat bald barauf gerade fo fuhl zu jenem über (1825) als er von biefem Abichied nahm. Der Schritt geschah nicht aus Ueberzeugung, fonbern aus reinen Utilitätsrücksichten. 5. glaubte namlich, und nicht mit Unrecht, daß fein Judenthum ihm die ftaatliche Carriere verschließe. Sein Schritt war gleichwol überfluffig, benn B. machte fich burch feine politischen Ueberzeugungen unmöglich. Er bereute ibn baber, ba er nichts gewonnen hatte als hochstens ben Titel eines Renegaten.

In der That läßt diese religiöse Metamorphose, die ja doch bloßer Schein war, einen unangenehmen Eindruck bei Jedem zurück, der es nicht leicht nimmt mit der Würde der Keligion und dem Werth des Characters. Der Uebertritt hat zudem unsere Litteratur um ein allem Anschein nach bedeutendes, vielleicht eines der bedeutendsten Erzeugnisse aus Heine's Feder gebracht: nämlich um den Rabbi von Baccharach". Das vorhandene Fragment dieses Culturromans, der die bald 2000jährigen Versolgungen seiner Glaubensbrüder in einem Brenn-punkte zusammenzusässen bestimmt war, ist nach Form und Inhalt von hohem Werthe; fünstlerische Anlage und Gruppirung, ein Hintergrund mit weiten Perpetiven, interessante Scenerie und glänzende Stilsarben zeichnen es dermaßen aus, daß der Torso in Jedem die Sehnsucht nach der Bollendung erwecken muß. Der Grund der Richtvollendung ist einsach in Heine's Uebertritt zum Christenthum zu suchen; das Gesühl, daß es nach dieser Wandlung nicht mehr am Blabe sei, als Kämpe sür das Judenthum gegen die Christen auszutreten, war

burchaus correct.

6. brachte im 3. 1822 einige Zeit bei feinen Eltern, jest in Luneburg, Bu, das Jahr barauf machte er jur Stärfung feiner Gefundheit einen langeren Anfenthalt in Gurhafen. Rlagen über fein außeres Befinden (befonders ein fidifches Ropfweh) tehren bei G. ziemlich regelmäßig wieder; wiederholte Babebefuche (Norberney, Helgoland, Lucca u. a.) beweisen, daß dies nicht blos Dorgeschutte "intereffante" Unpaglichteit war, fondern ein chronisches Leiden, und wenn auch nicht geläugnet werden fann, daß S. durch Regelmäßigkeit in der Arbensweise feine gart angelegte natur hatte ichonen follen, jo ift boch bie bredliche Rrantheit, ber er ichlieglich jum Opfer fiel, nicht lediglich feinen Aufregungen und Erceffen zuzuschreiben, sondern der Reim bagu scheint von Ratur in feinem Rervenipftem bereits borhanden gewefen gu fein. Es ift nur Au mahr, bag bie "Natursprache feines Bergens" weit fiber bas Antit-Naive binausgeht, und bag bie erotischen Fleischparthien feiner Gedichte (ber früheften Die der fpateren, benn barin ift leider tein Unterschied mahrzunehmen), die Bajaberenpofitionen, die Liebesfrenen mit hanseatischen und jonftigen "Beftalinnen" m vielen, febr vielen Fallen mehr als bloge Dichterphantafien find, b. h. alfo, daß fie wirkliche Erlebniffe find, aber daffir hat nur ber Dichter S. und war ber Aesthetil Rebe zu fteben, bas Sanitarische an biefer Frage geht ben 342 Deine.

Menschen S. an, und er hat die Folgen ju tragen gehabt. - 3m 3. 1824 finden wir S. jum zweiten Dal als Studiosus juris ju Gottingen, mit ber Abficht fich auf bas examen rigorosum borgubereiten. Die Geldmittel jum Studium lieferte auch jest ber reiche Ontel Galomo in Samburg. Das Berbaltnif awischen ben beiben Bermanbten ift ein eigenthumliches, und wenn Beinrich &. feine Abhangigfeit bon bem jo gang anders gearteten Gelbmanne aufs bitterfie empfand, fo hat er fich gleichwol feine geiftige Gelbftandigfeit vollfommen w wahren gewußt. In Allem, was er that und ichrieb, hat er nur feinen eigenen Willen gu Rathe gezogen, er hat feine Feber gu teinem einzigen Bug ber De muth und Unterwürfigfeit erniedrigt, ja er hat fich im bochgefuhl feines geiftigen Berthes fogar herausgenommen, feinem Gonner zeitweife mit ben bitterften Bor würfen heimzugahlen; anderfeits muß Onfel Salomo nachgerühmt werden, bag er trot Rergeleien, Reibereien und Berwurfniffen, trot ublen Launen und ga baffigen Ginflufterungen bon berwandter Seite bem berühmten Reffen John lang ju gablen fortfuhr; erft in ben breifiger Jahren jog er filt lange Beit bie Sanbe von bem Berbannten gurud. Der Mann hatte feine unberechenbaren Gigenbeiten, fein brummiges, eigenfinnig verftodtes und verfteiftes Befen tonnte plate lich in "bobenlofe Gemuthsweichheit" umichlagen. Im Grunde maren bie paar taufend Dart, bie er jahrlich fpendete, im Berhaltnig ju feinem Reichthum noch fein großes Opfer, felbft wenn wir die, mit Recht ober Unrecht, feinen Glaubengenoffen beigeschriebene Bahigfeit in Gelbfachen mit in Rechnung bringen. Bon bem Glange feines Reffen fiel benn boch auch etwas auf die Familie, alfo and auf ihn gurud, und Salomo tonnte bas wol als eine Art von Rudgablung betrachten. - Bevor S. fein Eramen abfolvirte, unternahm er gur Erholung eine langere Fugmanderung burch ben Sarg und Thuringen. Diefe ift besonden fruchtbar geworben burch die poetisch geniale Mustration, die ihr der Dichter in feinen "Reifebilbern" verlieh. S. liebt es überhaupt, als echter "Gelegenheits bichter" feine natureinbrude bichterisch ju gestalten, wenn er fie auch nicht immer ins rhythmische Gewand (wie in den majestätischen "Nordseebildern") tleidete (vgl. die "Baber von Lucca"). Rach gludlich, aber nicht glangend beftanbenem Gramen (1825) ließ fich ber Doctor juris als Abvocat in Samburg nieber; aber bal Blud icheint nicht größer als feine Luft gewesen zu fein. Er fublte fich im Rreife ausgelaffener Freunde wohler als auf dem Bureau. Seine Gedanten waren mehr bei ben hochgeschurzten Grazien als bei ber Themis, und als bie "Reifebilber" noch im gleichen Jahr (1826) ihren Triumphjug burch Deutid land begannen, da rollten auch die Burfel endgultig für Beine's Lebensloos: jest warb er Schriftfteller bon Beruf, mahrend er es bisher als Dilettant ge wefen war. Die "Reifebilder" wirften in ber That eleftrifch auf die Bemuther. Durch fie mar gum erften Dal ber "Student" in Die Litteratur eingeführt, und Diefer Student raumte mit einer noch nie bagemefenen Jugendtraft und Frifte, aber auch mit ber gangen Rudfichtslofigfeit bes Jugenbubermuthes in ber Rumpelfammer bes herfommens auf; es war ein erlofendes Gewitter mit Bit und Donner, bas in die fchwale Atmofphare bes Borurtheils, bes Bopithums, der Stabilität hineinrafte, eine Campagne gegen die Weltanichauung ber Ur gangenheit und ben Schlendrian ber Gegenwart. Gine Profa, fo fühn und herausforbernb, fo bilberreich und ftablicharf, fo fiegesgewiß und bimmelfturme rifch, bann wieber fo weich und einschmeichelnd, war noch nie gelefen worben; bet Coder der Zerriffenheit und des Weltschmerges war durch fie gur Thatjache & worden, die Nichtigkeit der Zeit formulirt. Auch die Boefie war in den Reit bilbern" ju ihrem Recht gefommen, benn fie waren mit ben fconften feiner die bichte burchflochten, bie fpater ihren Plat im "Buch ber Lieber" fanden. 5 siemlich alles, was bisber als canonisch gegolten batte, war bier auf ben Ropl

eftellt ober wenigstens por ben Richterftuhl einer unerbittlichen Rritit gezogen; uf Staat, Rirche und Gefellschaft faufte iconungslos die Geigel ber Satire ieber, allen finftern Dachten bes Lebens, allem gleignerischen Schein, allem umpfen Aberglauben wurde das Brandmal aufgedrückt. Diese souverane Willfür prengte sogar die Regeln der Kunst: Die "Reisebilder" find tein abgeschlossenes Bert von wohlerwogener, feftgefügter Composition. Die Scenen find, scheinen venigstens leicht hingeworfen, loje aneinandergereiht; Einheit bes Planes nd ber Stimmung fucht man vergebens - aber gerade in dem Fragnentariichen und Defultorischen, in ber ungewöhnlichen Form lag auch ein theil der ungewöhnlichen Wirfung. In den "Reisebilbern" ift ber gange B., Die er leibt, lebt, dentt, fühlt und nicht fühlt, g. im Superlativ, fein Befen deichsam bestillirt enthalten. Gein lachenber humor, fein beißender Wit schont es eigenen 3ch nicht, diefes flammt gleichmäßig mit anderen größeren und fleineren Bogen auf bem Golgftog, ben bes Dichters inquifitorisches Gelufte aufgeschichtet mb angezündet hat. Er beabsichtigt, ein Emancipationsbrevier zu liefern, aber nicht der Menschheit überhaupt, sondern der Perfonlichkeit, die ftart genug ift, nd bon ben Retten bes hertommens loszureigen; ihm fcwebt nicht bas abtracte Ibeal ber Menschenbegludung à la Marquis Poja vor; bas Recht ber Berjonlichteit geht ihm über alles: Er gautelt uns freilich auch zeitweise ein umanistisches Ideal vor, "das er mit allen Lichtern ber Poefie und des Gebantens verflart, aber nur, um es nachftens mit ber Narrenpritiche ju mißandeln". Er "lautet feine Beit zu Grabe und verfündet eine neue, menschlich ingenirte Zeit". Bas Byron für Europa, ift D. für Deutschland gewesen; ber Beltichmerz und Beffimismus bes Britten aber ift mahrer als der Beine'iche: beibe find Dichter ber Reftauration, und ber Beffimismus mar bas Richtige in einer Zeit, wo alle Errungenschaften bes 18. Jahrhunderts durch die Politik ber fürsten wieber aufs Spiel gefest, theilweise ichon verloren maren; aber Byron hat die Berzweiflung im Bergen, nicht blos auf den Lippen oder in der Federwie, er stellt seine Subjectivität bin, wie fie ift, B. die feinige oft, wie er möchte, bag fie erichiene; fein Beltichmerg ift fünftlerisch gefälscht. Für S. ift der Schein und die Wahrheit blos da, um Effect damit zu machen. Und doch tann es nicht immer ein Spiel fein, bas er treibt, benn es hat zu lang und confequent felbst in ben Beiten ber Qual angehalten, es muß ber Widerspruch wichen Ernft und Spiel im tiefften Beaber bon Beine's geiftiger Ratur feinen Sin gemacht haben, B. hat Brufttone, die unmöglich gefälscht fein tonnen. -Der zweite Band der "Reifebilber", ber 1827 erfchien, überbot ben erften an jugellofer Willfür; bas Buch wurde in deutschen Landen verboten, und S. jog bor, feine eigene Person eine Zeit lang in Sicherheit zu bringen. Er ging nach London und tehrte erft nach mehreren Monaten, nachdem er fich fattfam Aber den dummen Teufel von Wellington" geargert hatte, gurud. Im gleichen Jahr noch erichien bas "Buch ber Lieber", Diejenige Schöpfung, Die Beine's Ichtereuhm ben hellften Glang verlieh und ihn ben erften und größten unter dem Lyritern Deutschlands beigesellte. Das "Buch der Lieder" ift eine bloße Samm-lung des bisher Geschaffenen und successib Herausgegebenen; es befindet sich tem einziges neues Lied barin; die "Traumlieder", die jett an der Spite ftehen, tammen fcon aus ber Bonner Studienzeit, baber benn auch ber romantische Duft, die "blaue Blume", aus und in diesen Blattern, baneben allerdings auch furlere Marge und buntere Farben und Tone, jo ichon und innig, wie fie nie An Romantifer feiner harje entlockt hat. — S. hat die Romantifer, theilweise mit ihren eigenen Waffen, überwunden; er ift der Todtengraber einer falfch bertandenen, ungebuhrlich gepriefenen, mpftifch berbramten Bergangenheit, feine Muje trinkt in vollen Bugen aus bem Strome ber Gegenwart. Man fab jest

in S. einen Bolfstribunen, einen Apoftel ber Freiheit, aber biefer Doppelfiellung tonnte er theils, theils wollte er ihr nicht genugen; fie ift es gleichmol, bie ife aus feinen beimathlichen Gauen getrieben bat. Das "junge Deutschland" aber, bie Schule, der Gugtow, Laube, Mundt, Wienbarg und andere Talente angehörten, hat h. burch fein Beifpiel ins Leben gerufen: er hat die geiftige Bater ichaft zu vertreten; die erften Schriften diefer Manner find balb mehr bal weniger ein Abflatich Beine'icher Art. Die Schwarmerei fur ben Cornphaus b. hielt allerbings nicht beim gangen Chorus auf lange Zeit bor. Als ber Bunde tag Ernft, d. h. als er Jagd auf bas junge Deutschland machte und am 10. December 1835 Berfaffer, Werte und Berleger mit bem Banne belegte, bo wurde es einem und bem andern unter den Erftgenannten etwas fcwill um Berg, und er fagte fich von ber Solibaritat mit B. feierlich los. - 3m 3. 1827 finden wir S. in München, wohin Cotta ben vielversprechenben Schriftfteller anjogen hatte. Roch war Julius Campe (ber für begabte Autoren eine besonden feine Spurnafe hatte, aber nicht glangend honorirte) Beine's Berleger und blieb es auch in Butunft. Cotta fuchte S. vorerft für die Redaction feiner "Renes politischen Annalen", bas "Ausland" und bas "Morgenblatt" ju gewinnen und engagirte ihn vorläufig für 2000 Bulben jahrlich ju unbeftimmten Berpflichtungen. Damals trug fich B. auch mit ber hoffnung auf eine Brofeffur is Dininchen; fie ichlug fehl; auch bas Berhaltniß ju Cotta mar nicht bon langer Dauer. 1828 und 1829 waren Banberjahre Beine's: Die Baber von Luca. Samburg, Berlin, Botsbam, Belgoland faben ben berühmten Gaft, Berlin (w mit Rahel Levin, Achim v. Arnim, Rugler, Beit u. a. alte Befanntichaften m nent, neue gefnupft wurden) fur langere Beit. Der britte Band ber "Reife bilber" (1830) entfrembete ihm burch feinen cynischen, ja unflatigen Anftrich mb feinen perfonlich aggreffiben Charafter manchen bieberigen Freund. Befanntlich wird hier bas furchtbare Strafgericht an Blaten vollzogen. Platen hatte obne 3weifel provocirt (in feinem "Rom. Dedipus") und verbiente eine Lection von 5.; haglich und ungerecht mar es aber bon feinem Begner, ben Streit, ben & ja in feiner Ueberlegenheit auf litterarischem Gebiet hatte ausfechten tonnen und follen, auf bas Terrain polizeirichterlicher Incrimination hinüberzulenten. De "Bindar bom fleinen Stamme Benjamin" führte eine Rlinge, welcher ber bodgrafliche Sanger im Suben nicht gewachsen war. - Als mit ber Julirevolution ein freierer Geift feinen Gingug in Frantreich hielt, fiebelte S., bem bon ber politischen Stidluft in Deutschland nachgerade unwohl wurde, nach Baris aber (1831). Sier hatte er allerdings von der Polizei nichts zu befürchten ; jugleich tonnte er in ber Eigenschaft eines politischen Martyrers auf Sompathien gablen Gin Mann, wie er, berechnend, von Gitelfeit nicht frei, wußte biefe Stimmung auszubeuten. Die Briefe, welche er über frangofische und beutsche Zuffande be-"Allgemeinen Augsburger Zeitung" jufandte, bestärften dieselbe, wenn auch die beutsche Genfur redlich für Abschwächung bes Stachels forgte. Sie mann immerhin noch fo fraftig und faftig, daß Metternich durch ein Rescript an Golle bie Beröffentlichung weiterer Artitel von S. für hochft bebentlich erflarte. Cotte wußte, was bas zu bedeuten hatte, und S. ließ nun alles, was er far bie Bo tung bestimmt hatte, mit fulminanter Borrebe bei Campe bruden - boch aus jest mußte er und fein Berleger fich gablreiche Berftummelungen gefallen loffen Die Cenfur war die einzige Feindin, mit der S. nicht fertig wurde. Danebe festen ihm die politischen Flüchtlinge ju; diese Radicalen, die einen thatige Freiheitsapoftel in ihm gu finden hofften, faben fich enttaufcht: B. war nich ber Mann jum Sandeln und wollte es nicht fein; er war, wie Borne balb und richtig fab, nicht einmal eine politische Capacitat; er liebte Rube und einen gewiffen Comfort ber Bequemlichfeit, ben er, Dant feiner Feber und ber Genere

eines Obeims in Paris gefunden hatte; er hatte, wenn er wollte, unter angofifchen Schriftftellern noblere und weniger compromittirende, weniger dutige Freunde, als die landsmännischen Cheruster waren. Durch ben erichienenen erften Band bes "Salon", ber burch maffenhafte Chnismen und nitaten an einen formlichen Cober ber Unzucht erinnert, machte er fich , in Deutschland wenigstens, teine neuen Freunde. Endlich, mit ben hen Regierungen überworfen, von den politischen Radicalen Deutschlands chtigt und befeindet, durch Bucherverbote und Censurchicanen am freien rechen feiner Unfichten verhindert und burch eigene Schuld bem befferen feiner beutschen Landsleute entfremdet, versuchte er es, in frangofischer he ber Dollmeticher beutschen Geiftes zu werben. In ber "Revue des deux und in der "Europe litteraire" erschienen feine (theilweise vortreff-Auffate fiber "Deutsche Litteratur" (Romantif) und "Bur Geschichte ber on und Philosophie in Deutschland", - lettere, wenn auch höchst ober-ch, bennoch sprudelnd von Geift und Wit, - bie, mit anderen Aufsagen hrt, den Inhalt des Buches "De l'Allemagne" (1885) bilben. en Notabilitäten, die in Paris ab- und zugingen, - A. b. humboldt, endelssohn, Rapproth, später auch Anast. Grun und Laube, - stellte leiblich aut, dagegen nahm das Berhältniß zu feinem früher verehrten M. B. b. Schlegel ein jabes Ende, als biefer fich ju einer icharfen Rritit icher Schriftftellerei erfühnt hatte. Beine's Rache ift auch hier, wenn germalmend, fo boch unichon, benn fie ichopit aus bem perfonlichen ut. Berbienter war bas Gericht, bas an Wolfg. Mengel geübt wurde, n auch bier teine reine Sympathie auftommen tann : Die Bionsmächterei bes meianten" war nämlich durch Heine's Auftreten provocirt worden. Mengel bie erften Producte Beine's febr beifällig empfohlen, die Uniform eines rifchen Buttels pagte er feiner ungeschlachten Berfon erft an, als Beine's nach Emancipation dieffeits des Rheins unter den jungen Schriftstellern freudiges Echo fand, als Gugtow's "Wally", Laube's "Neues Jahrrt" und "Junges Europa" und ähnliche Sturm- und Drangproducte als ort darauf erschienen. Jest ließ Mengel feinerseits ben Ruf nach "Reliiefahr" erichallen — und die hat begann. An der Spite des Beschluffes, ber Bunbestag bie Berte bes jungen Deutschlands vervehmte (1835), n bie Berte Beine's. Seine Schrift gegen Menzel "den Denuncianten" e naturlich an ber fachlichen Lage nichts, fo wenig wie fein 1836 an Bundestag gerichtetes Schreiben. (Das Berbot ber Schriften bes jungen blands wurde erft 1842 von Preugen aufgehoben.) Metternich, bem die bilder" früher unverhohlenes Bergnügen bereitet hatten, war jest über ben ngen angitlich geworden. Die devote Unterthanenloyalität, womit das e Publicum jenes Berdict entgegennahm, hatte felbft Beine's apollinarifche en angeftedt: bie gesammte schwäbische Dichterschule zog fich von bem fo'ichen Musenalmanach zurud, da dieser Heine's Porträt gebracht hatte! lichter rachte fich burch ben "Schwabenspiegel"; was G. Pfizer (als einer ngegriffenen) entgegnete, war nicht weniger subjectiv und leidenschaftlich, iel weniger wißig, mehr plump als scharf. Dagegen schleuberte Arnold in ben Sall. Jahrbuchern eine vernichtende und nicht ungerechte Rritit 5. Um meiften indeß ichabete bem Unfehen Beine's feine Differeng mit Borne, Die in Des Erfteren Buch "S. Beine gegen &. Borne" einen fo nen Abichlug fand. Es war beinahe nothwendig, daß diese beiden fo erichiebenen Raturen burch nabere Berührung in Conflict geriethen. Diefe Berührung war ihre Stellung in ber Fremde, ihr mehr ober weniger iges Eril, ihr Amt als Freiheitsapoftel. Auch Borne war reizbar, im

übrigen confequenter, aufopfernder, ernfter, aber auch boctrinarer als b.: in ben poetischen Charatter Beine's hatte feine nüchterne Ratur tein Berflandnif Mis nun Borne in feinen "Briefen aus Paris" und im "Reformateur" fid icharf über S. geäußert hatte, da mar ber Bruch gwischen beiden fertig, aber Heine's Racheact — das ift das Häfliche — traf erft den Todten; icon 1887 war Borne geftorben! B. jog fich burch fein Buch unter anderem auch in Duell (mit bem Gemahl einer beleidigten Freundin Borne's) gu, das obm Folgen verlief. Auch fur Deutschlands Ehre bestand er ein Duell mit einem jungen Frangofen, ber Beine's Baterland verläftert hatte. S. war also nich feig im gewöhnlichen Ginne; aber eine geiftige Feigheit ift und bleibt fein Bud gegen ben tobten Borne. Ginen anderen fchwarzen Punkt in Beine's Lebe bilben feine bon ber frangofischen Regierung ihm gewährten jahrlichen Sub fibien. S. blieb im Genuffe berfelben bis 1848, b. h. bis jum Sturg Loui Philipps. Er hat fein Gehl baraus gemacht. Die Sache ift indeg nicht ! gravirend, als fie icheint. Das zwar ift natürlich feine Entschuldigung, ba noch viele andere deutsche Aufenthalter aus jenen geheimen Fonds unterfu wurden, auch bas nicht, daß B. fein genauer Saushalter war und trof fem hebraischen Blutes mit dem Geld nicht gut umzugehen wußte, die Sauptfach ift, daß er feine Feber wenigstens nicht verfaufte. Aus jenen Fonds follten b bezahlt werben, die fich in ihrer Beimat um die Sache ber Revolution verdie gemacht hatten; bas war ber Rechtstitel, unter welchem S. feine 4800 Franc bezog. Möglich, daß eine fubtilere und im Chrenpuntt empfindlichere Rain fich bagegen geftraubt hatte; fo viel ift ficher, bag eine positive Berpflichten mit der Annahme nicht verbunden war; es war felbftverftandlich, daß man fi negativ die Referve auferlegte, ber Regierung bes Burgertonigs nicht ins Fleit gu fchneiden, beren Brot man ag. S. hatte feit bem 3. 1835 auch noch i eine andere Erifteng als die feinige zu forgen. Er lebte mit Mathin Mirat - Die er fich fpater 1841 firchlich antrauen ließ - gufammen, eine Bejen "bon harmlofem Geplauder und trefflichem Bergen", das ihm gulett bi ichwargen Schatten ber Rrantheit und ber Qual freundlich erhellte. Und geral in jenen Jahren blieben in Folge von Berwürfniffen mit dem Obeim bie Gub fibien aus Samburg aus: S. befand fich in der peinlichften Berlegenheit, m jest erft nahm er feine Zuflucht zu ber Wohlthat ber frangofischen Regierung. -3m 3. 1843 machte B. einen Befuch in Samburg; ber Dheim hatte fich wiede verföhnen und willig finden laffen; im gleichen Jahr erschien bas "lette Bal lied ber Romantit", das Gedicht von bem Baren "Atta Troll", in welchem bi brillante Muse des Berfasser's wieder in ihrer vollen Glorie leuchtet: Die Donn bes Pamphlets neben ben Rofen ber Lyrif, Spott und Gefühlsmarme, 3com und Weltschmerz - alle die Ingredienzien feines wunderbaren Talents ftrable hier aus. Die Tendeng bes "Atta Troll" ift "die Berhöhnung jeber Tenden die Parodie der plumpen, unfünftlerischen Gefinnungspoeten und ihrer barenbe plumpen Runfte; befonders ben politischen Lyrifern wird übel mitgespielt; Befreiung des Lieds bon den Feffeln der Zeitfragen, bom Dehlthau ber proju schen Gegenwart, das ift es, was S. verficht, alfo in der That ein machtig Nachklang ber Romantit. Er wußte wohl, daß er das Rind mit dem Bo ausschüttete, und daß der Schoof ber Beit mit Rothwendigkeit die politifd Lyrif ju Tage forbern mußte - aber er mochte benten, es fchabe nichts, men bie "Maientafer biefes Bolterfruhlings", die fich boch gar ju unberufen un gahlreich einstellten, ein wenig geschüttelt wurden. Den "Reuen Gebichten (1844) fann leider tein fo großes Lob gespendet werden, weil bas Unfraut be Cynismus auch die wirklichen Blumen übermuchert; eine glangende Leiftung ba gegen ift "Deutschland, ein Wintermarchen". Manches barin ift Sohlspiegelbill

Caricatur, auch an Berfidien fehlt es nicht, aber der bunte Reigen, zu dem bier humor, Wis, Satire und die goldigsten Strahlen echter Poesie ver-

ngen, nothigt uns boch Bewunderung ab.

Das 3. 1845 murbe fur B. verhangnigvoll: fein Oheim Salomo ftarb beffen Sohn Rarl verweigerte bie Fortzahlung ber feinem Better stipulirten fon. Diefer Act war um fo unerhörter, als der Dichter vom verstorbenen im die Zusage erhalten hatte, daß die Pension auch nach dem Tode des ns fortgezahlt werben follte. Die Unbill traf S. ins Berg. Es ftellte eine Bruftlahmung ein, Die ihn lange ans Lager feffelte. Der Befuch eines maenbades that bie gehoffte Wirtung nicht: Beine's Gefundheit war und untergraben, das lebel ber Lahmung machte ftetige Fortschritte. Rarl B. de wol endlich murbe und feste auch der Frau des Dichters eine jährliche me aus - feine Bohlthat fam fur bie Gefundheit Beine's ju fpat. Als februar 1848 die Revolution zu Paris ausbrach, war sein Zuftand bereits flimm geworden, daß jenes Ereignig nicht mehr ftart auf ihn zu wirten ochte. Im Fruhjahr beffelben Jahres machte er feinen legten Ausgang: im re, bor ber Statue ber Benus von Melos, brach er ohnmächtig zusammen, oon nun an, als lahmer Mann, dem Tod entgegenzusiechen in der Matragen-Die letten acht Jahre feines Lebens - benn fo lange bauerte fein Efampi — entrollen ein bufferes, erbarmungswürdiges Bild. Un Pflege es ihm nicht; auch die Sorge ftand nicht gerade an feinem Bette, wenn fein Buftand große Ausgaben nothig machte und die mit Campe vereinbarte ente für ihn und feine Frau (1500 und 1200 Mart Banco, gegen ben nuf feiner Schriften) fammt ber bon Rarl S. ftipulirten Benfion taum ichte - aber bas troftlofe Ginerlei feines Leibens, bas nur burch Opiumbung gemildert werden fonnte, und ju ber Lahmung noch eine fortichreis Abnahme ber Sehlraft, bas war genug, um auch einen ftarferen Beift als ar, jur Bergweiflung ju bringen: Beine's Beift erlag gleichwol nicht; ber fe ertrug fein Leiben mit einer Refignation, die Riemand ihm gugetraut Freunde und Reugierige, Die ihn besuchten - es waren ber letteren nur el! - tonnten dem Bublicum ergablen, bag bom Siechbett bes alten S. ber Wig immer noch fprühe, daß der Spott immer noch auf feinen Lippen ind bag fein Beift noch fo zeugungsfraftig und schlagfertig fei, wie borbem. Ericheinen bes "Romangero" (1851) bestätigte biefe Ausfagen. Die Sammenthalt allerdings auch Mittelmäßiges, aber ber gange S. mit allen feinen agen und Fehlern lebte und webte barin; viel Salz, viel Schmalz, aber viel Schmut, ber um fo widerlicher buftet, weil man die Stidluft ber fenftube bamit combinirt; baneben aber Schonheiten erften Ranges, Berlen Boefie. Jedenfalls hatte S. burch ben "Romangero" bem Gerücht bon "Befehrung", bas auch burch bie Luft fchwirrte, ein Ende gemacht; bie be lautet zwar nicht himmelfturmerisch, aber fogar in diefem "Glaubensntnig" gudt der Schalt zwischen ben Zeilen hervor; hie und ba allerdings in feiner Miene etwas wie Bergweiflung. Bare bas Schaufpiel wirklich ener, wenn ber alte Epicuraer und Freigeift auf bem Folterbette ein bußer Beter geworden ware? Er hat, wird bas unpartheiliche Urtheil lauten n, in den Jahren feiner Rrantheit mehr Charafter gezeigt, als ba er, in ben Tagen, ben Becher ber Freude ichlürfte und mit Menichen und Dingen chtfertig umfprang und wechselte, wie mit ben Gragien im Jardin Mabille in ber Grande chaumière.

Nach und nach wurde es öbe um sein Bette; nicht, daß die Theilnahme etc. aber sein Zustand verlangte möglichste Stille. Die französischen Uffeller, mit benen er früher verkehrt hatte — es waren so ziemlich alle

bebentenberen — erwiesen ihm noch immer die Courtoisie ihres Besuches, meinigen (wie Saint René Taillandier) hatte er auch geschäftlich zu thun. Gan verstanden zwar, wie wir Deutsche ihn verstehen, hat ihn wol seiner, obwel se ihn zu den ihrigen zählten und zählen dursten, denn H. schrieb ein elegant Französisch und gerade das Pikante an Heine's Stil und Wesen entsprach de französischen Eigenthümlichseit. Noch im J. 1853 schrieb er seine "Cötter Egil". Zuerst französischen Eigenthümlichseit. Noch im J. 1853 schrieb er seine "Cötter Egil". Zuerst französischen Eind die letzte Arbeit von einigem Umsang, die versaßte. Er starb in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1856 und wurde auf dem Friedhos am Fuß des Montmartre begraben. In der Littnatusebt H. sort. Die deutsche Muse hatte, während er lebte, keuschere Jünger all ihn, begabtere wenig und keinen, der so hoch verhimmelt und so ingrimme verkehert worden wäre. An Talent hat ihn auch unter den Modernen not

feiner überragt.

Die außere, junachst metrische Form ber Beine'schen Gebichte tann be oberflächlichen Beurtheiler als ziemlich secundar erscheinen. Der Dichter ich fich's mit biefen jambifchen oder trochaischen Biertacten - folche find es be meistens - ziemlich bequem gemacht zu haben; aber es ich eint boch nur. Wahrheit ftedt hinter diesem schlichten, ja fogar oft vernachläffigten Tonfall, bin diefer natürlichen und schmucklofen Draperie bas feinfte rhythmisch-mufifalif Gefühl und die berechnendfte Runft. Dafür liefert nicht blos Beine's eigen Manuscript mit seinen oft peinlichen Correcturen und Nachbesserungen ben aus fälligften Beweiß, fonbern bas geubte, aufmertfam laufchende Dhr ertennt b auch ohne jene biplomatische Bestätigung. S. wußte mit wahrhaft anin Befühle feine Form ftets dem Inhalt anzupaffen: ba, wo er geißeln und m nichten ober die Damonen des Lachens entfeffeln will, holt er fur die Ren truppen feines Inhalts auch bei ber Form Berftartung, und feine Schlachtlin wird eine andere, als wo es gilt, burch die fuß-ichmerglichen Laute ber De muth Bergen gu erobern. Den bunten metrifchen Blumenflor, in welchem b modernen Dichter wieder ju prangen pflegen, tennt er nicht, b. h. er verfama ihn; aber er wird dadurch weder monotoner, noch farblofer; er erfett ben Blitte staat durch die Rraft und durch den Effect. Allerdings ftreift er hier oft das Magugefuchte und Raffinirte, an' bie Linie, wo man beginnt die Abfict merten und verftimmt wird; oft auch findet fich diefe Linie überschritten: Effect ift nicht mehr Mittel, um biefe ober jene Stimmung gu erzeugen, at jum Gelbstzweck geworben - bei einem fouveranen Talent, wie bas feinig bas jedes Bort ju einer eifernen Baffe ober ju einem golbenen Schmud um zuschmelzen versteht, zwar natürlich, aber immerhin fehlerhaft. Reime, w "Dunftfreis - Runftpreis", wie "Lob ift - Mirabeau bift", wie "Romantil -Uhland, Tied" u. a. laffen wir uns nicht blos gefallen, fondern fie ergoben aus weil fie eine mit Jug und Recht gewünschte Wirtung verftarten, mitbin ihrem Blate find : auch die Eigennamen, die B. fo oft ans Ende der 30 ftellt, find nicht zu beanftanden, fobalb der Dichter eine tomische Bointe an fegen ober einen fatirifchen Trumpf ausspielen will; indeffen er lagt fich ! folchen Runftgriffen auch ba verleiten, wo fie für ein gefundes Gefühl fioren find. Andererseits gibt es taum einen zweiten Dichter in der deutschen Litte ratur, der bor dem blogen Wort-, Phrafen- und Reimgeklingel einen fo m ftinctiven Abschen gehabt, Reinen, ber in wenige Worten mehr Pointen gelegt Reinen, ber weniger Flidworte und Flidverse fich erlaubt hatte, als eben D. Goethe nicht, ja ihn am allerwenigsten, ausgenommen. Erft im "Romanzero ift ber Dichter biefer Strenge gegen fich felbft ftellenweife untreu geworden er hatte mit ber forperlichen Ascese genug ju thun, und man tann ihm jene geiftige Sichgehenlaffen taum verargen. Es zeigt fich auch in ber Metrit. Der

i jehlerhaften Accenten, wie: Delicater als Schilbfroten - mit Mifttarren 11 Schimpfwortern - mit bem Bufat ber Graffame - wuchern hier mehr onftwo. - Man hat S. mit bem alten Ariftophanes verglichen; beibe Ilen "ungezogene Lieblinge ber Bragien" fein. In ber That bietet ihr bichte-Det Wefen, das ben Gegnern beiber wohl als "Unwefen" vortommen mochte, br als einen Bergleichungspunct: beibe maren fo genial als unerbittlich, de in ihren Mitteln nichts weniger als mablerifch, beibe zeitweise, wenn ber imon des Spottes in fie gefahren war, charafterlos, beide verstanden fich auf Schmelgtone ber Flote so gut als auf die schmetternden Fansaren der Kriegsa, beibe waren feusche Briefter ber Form; bas Unfraut bes Chnismus und Unflatherei mag appiger bei bem Griechen wuchern, wie auch feine Siebe chtiger und maffiger find (benn er ichlagt feine Begner mit Solgtlogen nieber!) bagegen führt der beutiche Dichter feine Streiche mit blantem Stahl und um find fie icharfer, ober er ichnellt vergiftete Pfeile, und darum find die inden gefährlicher. Welcher Unterschied bagegen im Menschenthum der beiben, in ihrer burgerlichen und focialen Stellung! Ariftophanes, ber erbittertfte nd bes "jungen Athen", S., ber Borfampfer, ja gewiffermaßen ber Bater bes ngen Deutschland"! Und wem unter jenen Briechen mare es eingefallen, Menfchen und ben Dichter scheiden, die Fehler bes einen mit ben Tugenben underen beden ober umgefehrt, ben einen burch ben anderen bernichten gu len, wie bas bei uns Mobernen geschieht! Wo und wann hatte man in echenland fich einen Dichter auch nur benten fonnen, ber nicht mit ber Tub und ben edelften Begriffen gleichsam im Bunde und ihr naturlicher Priefter ejen mare? Alle die germalmenden Reulenschläge, die Ariftophanes gegen ipibes führt, gelten nur feiner Berblenbung und feinem Wahn, nicht feinem bofen Ien. Ariftophanes glaubt feinen Augenblid, daß fein Gegner, ber einflußbe Dramatiter, bas Lafter und die Entfittlichung predigen wolle, er glaubt baß feine eigene leberzeugung bon gut und fchlimm eine grundberschiedene Die richtige fei. Und boch - felbft biefes Wiberfpiel ware auch in Briechenb früher nicht möglich gewesen. Es hangt bies zusammen mit ber antiten heit und Ginfachheit ber Perfonlichfeit. Schon ju Ariftophanes' Beit fing Berbrodelung an, in ben fpateren Jahrhunderten ift fie bollftandig geworben. n tann es bebauern; man fieht bewundernd bem Schaufpiel gu, wenn große fter für ihre Berfon bem Bruch fich entgegenzustemmen bermögen; wem iber nicht gelingt, ben burfen wir nicht in Baufch und Bogen berbammen, Berechtigteit verlangt, bag wir wenigstens ben Theil als gut und tuchtig dennen, ber fich wirtlich als folcher aus bem Ganzen herausgelöft hat. Dies b. angewendet, fo mogen wir es auf's hochfte bedauern, daß feine Satire maglos subjectiv versuhr und taum Rudficht nahm auf gut und schlecht, bern unterschiedslos ben ober bas traf, was ben Dichter augenblicklich in reliche ober übermuthige Stimmung verfette - aber es hat boch, rein aftheangesehen, etwas Granbiofes, mit welchem Schwung, welcher Rraft und dem Siegesgefühl diefer Ronigstiger in die Gurbe feiner Schlachtopfer einht und ba aufraumt. Ob er nun die "tonfurirte Spane" (Gorres) ober ben arcus Tullius Magmannus", ob er Mengel ober Platen, ob er bie "Rachtolbe ber Romantit" oder die schwäbischen Dichter, "die Fontanelle aller m Safte Deutschlands" abthut, ift einerlei; wie er es thut, erhebt ihn unter Corpbhaen ber Satire. Seinen Stahl in der Schmiebe bes Wortes gu fcharjen, verftand bisher in Deutschland Reiner fo volltommen als er, felbit Leffing Diefer ift ber gewiffenhaftere Gechter; er geht nur auf die Menfur, wenn nuß und es ber Sache bient, feine Stellung ift correct, feine Siebe find bacrecit, und wir begleiten einen jeden mit unferer Shmbathie, weil fie einer

guten Sache gelten: Heine's Fechtweise ist weniger geregelt, sie ist sit und hinterlistig, aber ihre Hiebe legen das zudende Fleisch des Gegnen und wenn dies vollends mit Grazie geschieht, so hat auch Voltaire keine sprung mehr vor dem deutschen Satiriker. H. handhabt seine Wassen gleichen Meisterschaft auch in Prosa. Originest durch und durch, auch ihr Versasser auf unschuldigen Geleisen wandelt, trifft sie mit instinctiver heit stels das richtige Wort, und wo dieses sehlt, tritt ein Vild an die St so sinnlicher Färbung, von so plastischer Anschaulichkeit, daß auch da, Decenz verletzt ist, die Kunst bewunderungswürdig bleibt. Rur durc Sprachgewalt ist es möglich, auch dem Fragment, der Stizze, der Aneck litterarische Bedeutung zu geben und sie aus dem Reich des Zusasses

Laune in die Region ber Runft und bes Befeges gu erheben.

Reine Sprache ist weniger nach ber Schablone gesormt als die Heine in höherem Grade das wirkliche und passende Gewand für den se Körper des Inhalts, sie haucht nicht nur, sie schnaubt sogar Subjectiv ist das directe Widerspiel der Goethe'schen Marmorkühle; aber trot it Extravaganzen und Juvenilien wäre es ungerecht, ihr die Anersennung sagen, daß sie in die Rachahmung Goethe'scher Weise wieder Fluß ungebracht hat, denn die Sprache der Goetheaner war "unsäglich zähe" gsie war am Einsrieren. Andererseits ist nicht zu leugnen, daß auch Heine's den Epigonen schädlich gewirft hat und wirst. Seine Rachahmer outrir Manier; es ist dei ihnen Sitte geworden, möglichst wenig Begriffe eigentlichen Ausdruck zu bezeichnen, sondern in Bilderpracht zu prunker junkeln selbst da, wo die Materie weder Schmuck verlangt, noch verträg Art Prosa erinnert lebhast an die Hoffmannswaldau'sche Poesse unera Angedenkens!

Das Stilgefühl fommt uns Modernen wieder mehr und mehr jenes Gefühl, bas die Briechen und Romer in bochfter Musbilbung h. war nichts weniger als antit - er, ber Bortampfer für fchrai Subjectivitat! - aber er theilt boch mit ihnen manche jruchtbare schauung in Betreff der Form. Man tann übrigens antit und b hohem Grade subjectiv fein, bas hat g. B. Catull bewiesen, eine Re überhaupt mit S. mehr als nur flüchtige Aehnlichkeit hat: Red, ruc fanatisch im haß, zermalmend im Ingrimm, lasciv und cynisch, bis jum lleberfluß, fonbern auch bis jum lleberbruß, baneben ein bon ben garteften ichmelgenden Tonen, ber Babnbrecher für bas "jung wie H. der für das "junge Deutschland". Auch ist bei Catull jene E antiken Persönlichkeit bereits gebrochen: "der Dichter selbst muß te fromm sein, seine Berse nicht", heißt es bei ihm. Und doch find bie nalien und Chnismen bes antifen Dichters taum jo gugellos und muft. fie in einzelnen Berten Beine's (g. B. in den "Neuen Bebichten" I. Band bes "Salon") finben. Dag er fich baburch bas bentiche ! felbit basjenige, bas fruber mit ibm fympathifirt hatte, entfrembete, in der Ordnung, und wenn die Frangofen in diefem Buntt mehr tonnen, fo ift bies ein wenig beneidenswerther Borgug. Thatfache beffen, bag Beine's Berfuche, fich ein frangofisches Bublicum ju fchaffen jehlichlugen; eine allgemeine Anerkennung wurde ihm erft nach fein au Theil.

Schriften: "Gebichte" (Berl. 1822). — "Tragodien nebst einem Intermezzo" (Berl. 1823). — "Buch der Lieder" (Hamb. 1827 u. 1 "Reisebilder" (Hamb. 1826 ff., der IV. Bd. 1840). — "Franzöß. (Hamb. 1833). — "Beitr. zur Gesch. d. neueren schön. Litt. in Der

Bbc., Baris 1833). - "De l'Allemagne" (Bar. 1835). - "Die romant. hule" (Samb. 1836). - "Der Salon" (4 Bbe., Samb. 1835-40). -Shalespeare's Frauen und Mädchen" (Paris und Leipz. 1839). — "lleber ben benunzianten" (Hamb. 1837). — "Der Schwabenspiegel" (Hamb. 1839). — 6. Beine fiber 2. Borne" (Samb. 1840). - "Rene Gebichte" (Samb. 1844). - Atta Troll" (Samb. 1847). — "Deutschland ein Wintermarchen" famb. 1844). — "Romanzero" (Hamb. 1851). — "Der Doctor Faust, ein angoem" (Samb. 1851). - "Die verbannten Gotter" (Bert. 1853). -Bermifchte Schriften" (nebft ben Berichten an bie "Augsb. Allg. Beitung" gummengeftellt (3 Bbe., Samb. 1853). - "Lette Gebichte und Gebanten bon beine" (Samb, 1869, ein Rachtrag ju ber Gefammtausgabe ber Werte eine's von Ab. Strodtmann, Samb. 1861-66, 21 Bbe.). Die im Manuipt exiftirenden "Memoiren" Beine's follen bon ben Berwandten an bie t. t. bliothet ju Bien bertauft worden fein! mas aber neuerdings bon Alfred Deigner, m vollgultigen und aus Autopfie befraftigenden Zeugen für die Exiftenz berfelben beftimmteften in Abrede gestellt wird. In frangofischer Sprache erschienen eine's Werke (von Gerard de Rerval, Saint-Rene-Taillandier u. a., die Gehte in Projatiberjegung) feit 1852 als "Oeuvres complètes" zu Paris in 14 anden, wovon 7 Bande ju bes Dichtere Lebzeiten unter feiner eigenen Reetion. Unter ben metrifchen lebersetzungen von Beine's Gebichten (bie beibers bem "Buch ber Lieber" ju Theil geworben find) zeichnen fich die franifche bon Schure und bie italienische bon Bendrini aus. Gine plumpe Ifdung find bie bon Fr. Steinmann heransgegebenen "Briefe S. Beine's" msterd. 1861-62, 2 Theile) und "Dichtungen" (baj. 1860, 2 Bbe.).

Bgl. H. Heine von Will. Stigand, 2 Bde., Berl. 1867.

1867.

1868.

1868.

1868.

1868.

1868.

1868.

1868.

1868.

1869.

1868.

1869.

1869.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860

Beine: Jacob von G., fonigl. wurttembergifcher Geheimer Sofrath, thopade, gebort einer Familie an, von der mehrere Mitglieder fich um die thopabie, dirurgische Mechanit und Chirurgie große Berbienfte erworben ben; er war Reffe bon Johann Georg S. (f. biefen), Better bon Bernhard S. biefen), Bater von Rarl v. S. (f. biefen). - Jacob v. S. wurde geboren 16. April 1800 zu Lauterbach, einem Schwarzwalbborfe in bem jest irtembergischen Oberamte Oberndorf, wo fein Bater, mit gahlreicher Familie, 2 Landwirthichaft betrieb. Rachdem ber Rnabe bis jum 13. Jahre die Dorfule besucht hatte, wollte er, ba er Luft jum geiftlichen Stande verfpurte, in Bumnofium ju Rottweil eintreten, allein er wurde wegen vorgerudten ters gurudgewiesen, und fühlte fich in Folge beffen febr ungludlich. In ben genben Jahren wurde er von feinem Bater gur Landwirthichaft angeleitet und lieflich noch zu weiterer Ausbildung, namentlich zur Erlernung der frangofim Sprache, in einem Gafthofe zu Beven in ber Schweiz untergebracht. Alls bon bort im 3. 1820, um fich jur Conscription zu ftellen, in die heimath udfehrte, war aber der Trieb nach wissenschaftlicher Bilbung und einem

boberen Beruje nicht langer mehr zu unterbruden, und fo trat er ale 21 Jüngling in die Lateinschule zu Afpirbach ein, um unter Rnaben bon Jahren bie Anfangsgrunde ber alten Sprachen gu erlernen, bis 11/2 Jahren, im Berbft 1822, nun doch die Aufnahme in das Gymna Rottweil burchfette. Strebfam und fleißig wie er war, erlangte er it Beit bie Reife gur Universität und ging im Berbft 1823 nach Bargbur felbst fein Oheim Johann Georg S. ein berühmtes orthopabifches bejag und auch in ben Rreifen ber Univerfitat eine febr geachtete Stellu nahm. hierburch wol tam es, bag b. nach Jahresfrift bas urfprang gonnene Studium ber tatholifchen Theologie mit dem ber Debicin ber und diefem mit Fleig und Gifer oblag, aber auch, bon Saufe aus nur unterftugt, mit vielen Entbehrungen gu tampfen hatte. Während fe Gangen 51/gjährigen Aufenthaltes in Burgburg war er 4 Jahre in bei pabifchen Anftalt feines Obeims thatig. Rach feiner Bromotion jum Do Medicin im Berbft 1827 blieb er noch 11/2 Jahr bafelbft, um fich in prattife ficht noch weiter auszubilden, wogu ihm die interimiftifche Befleidung ber Af ftellen ber medicinifchen und chirurgifchen Abtheilung bes Juliusipitales, bie unter Schönlein's und Textors Leitung ftanben, fowie die liahrige Uebertragu Leichenöffnungen bes Spitales gunftige Belegenheit bot. Bleichen Schritt bar fein Intereffe für bas Studium der Orthopabie, und fuchte er namentlich bi logische Anatomie der in das Gebiet derfelben gehörenden Bertrümmungen bes lichen Körpers naber tennen zu lernen. Nachdem er noch feine Inaugurallung ("leber bie Unterbindung der Arteria subclavia") geschrieben, De im Frühjahr 1829 Burgburg, bestand barauf in Tubingen und Stuttg Facultats- und bas Staats-Gramen und erlangte baburch die Erland Ausübung ber Pragis in ber Medicin, Chirurgie und Geburtshulfe in Baterlande Bürttemberg. — Balb nach feinem Examen tam bon Ge Directoriums bes Medicinalcollegiums in Stuttgart an den jungen Doct durch seine Borftubien und als Trager des in der bamaligen Orthopa porragenbften Ramens in diefer Richtung befonderes Bertrauen erwei Unfrage, ob er nicht geneigt fei, mit einer bon ber Regierung ihm in geftellten Unterftukung, jenen 3weig ber Beiltunde auch nach Bartter verpflangen und bafelbft eine orthopabijche Seilanftalt zu errichten. Obe bas für ein folches Unternehmen erforberliche Bermogen nicht bejag, auf ben Borichlag fofort mit Duth und Energie ein und wählte mit gli Briff als Ort für feine Thatigfeit Cannftatt, bas bermoge feiner ichonen Lag Rlimas, feiner Mineralquellen und Flugbaber, feiner Rabe bei Stutt für bie Errichtung einer Beilanftalt gang befonbers geeignet ericbien. richtete er, fur bie erften Auslagen mit einigen hundert Gulben von gierung unterftugt, querft im hintergebaube bes Wilhelmsbabes einige und Babecabinets ein und eröffnete feine Anftalt am Geburtstage bes Wilhelm, am 27. September 1829. Der Erfolg ber jungen Anftalt glangender. Schon nach einigen Monaten gahlte biefelbe 20 Batient bereits im Mai 1830 tonnte S. ein eigenes Saus erwerben und beziehen ihm die Staatsregierung die Mittel in Form eines Darlebens vorg hatte. Diefes Saus bildete ben Brundftod ju bem im Laufe ber 3 baffelbe allmälig fich entwidelnden Compley von Gebanden, Unlagen ftatten u. bgl., die alle jum Apparate ber Anftalt gehörten. Much Die ber Unftalt noch fehlende Frau tam in ber Perfon bon Genriette Camer Tochter des Directors des fatholischen Kirchenraths in Stuttgart, mit im Jahre 1831 fich vermählte, ins haus und mit ihr ein überaus glund für das weitere Gedeihen der Anftalt entscheidendes Element. D

Butienten aus allen Standen und Landern Europa's wuchs betrachtlich an; befand fich unter ihrer Bahl auch ein ruffischer Großfürft, ein Entel bes ere Ritolaus. Mls im Jahre 1854, bei ber Feier bes 25jahrigen Beftebens " Unftalt der Grunder und Borfteber berfelben öffentlich einen Bericht uger Bericht über bie 25jährige Wirffamteit ber orthopabischen Seilanftalt gu fatt; bon bem Grinder und Borfteber. Mit einer Anficht ber Anftalt", 4) über die Leiftungen derfelben und die in berfelben befolgten Brincipien ttete, tonnte er von 1368 Batienten, die in diefer Zeit bafelbft behandelt Den waren, Rechenschaft geben. - Die glücklichen Erfolge, welche S. in feiner pabijchen Anstalt erzielt hatte, waren nicht allein baburch zu erklären, daß ihr rine grundliche medicinisch-chirurgische Bilbung besag und von den chirurn Errungenschaften ber bamaligen Beit, namentlich ber fubcutanen Gehnenfoneidung, einen angemeffenen Gebrauch zu machen verftand, fondern auch bie in ber Anftalt geubte methodische Behandlung und bie berfelben in wöhnlich reichem Dage zu Gebote ftehenden Rurmittel. Gerade bei der Behandber ein befonders großes Contingent bildenden feitlichen Birbelfaulenberfrumen (Stoliofen) junger Dabchen tonnte, neben ber Bewegung in gefunder einer fraftigen Roft, nach Umitanben auch bem Gebrauche ftartenber eimittel ober Trintfuren und ber mechanischen Behandlung burch Ertenfionsrate, burch die von S. querft in Deutschland genbte orthopadische Gym= , verbunden mit geeigneten Manipulationen und Frictionen, und durch die tene Belegenheit zu Gifenquell- und Gifenschlammbabern, felbft in einem im m ber Anftalt vorhandenen Schwimmbaffin, mit Wellenschlag und Douchen, eifelhaft mehr erreicht werben als in andern Anftalten, welche diese Kurjum Theil nicht befigen. Es muß hiernach S. als einer ber hauptditen Forberer ber wiffenschaftlichen Orthopabie in Deutschland bezeichnet m. - Obgleich S. bei feiner angeftrengten prattifchen Thatigteit nur wenig ju ichriftftellerischen Arbeiten fibrig blieb, hat er doch die medicinische Littemit einigen werthvollen Schriften bereichert. Bunachft handelte es fich ine bis dahin wenig beobachtete Form von Lähmungen bei Kindern, die er geradezu "Spinale Rinderlahmung" nannte, über welche er eine Abhanddrieb ("Beobachtungen über Lahmungeguftanbe ber unteren Extremitaten eren Behandlung". Mit 7 Tafeln, 1840), die in ihrer zweiten Auflage inale Rinderlahmung. Monographie". 2. umgearbeitete Auflage. afeln, 1860) fich bereits auf ein Beobachtungsmaterial von 130 Fällen Eine andere inzwischen erichienene Schrift theilte bie Erfahrungen, Die Berfaffer mit gewiffen Urten von Schenkelausrentungen ("Ueber fpontane congenitale Luxationen, fowie über einen neuen Schenkelhalsbruch-Apparat". 5 Tafeln. 1842) gemacht hatte, mit. — Bei einem fo verdienftvollen en tonnte es nicht fehlen, bag h. mannichfaltige Auszeichnungen zu Theil Die erfte berfelben mar bas ichon 1830 ihm von ber Stadt Cannju beren Aufbluben Beine's Anftalt und feine Gorge fur die Intereffen nicht wenig beigetragen hatte, verliehene Chrenburgerrecht. Weitere Ausungen waren die Berleihung des Titels als Hofrath, fpäter Geheimer Hofbes Orbens ber württembergischen Rrone und mit ihm bes perfonlichen fowie mehrerer auswärtiger Orben. 3m Jahre 1865, nach 36jährigem jen der Anftalt, gab S., der damals im Alter von 65 Jahren ftand, Dieauf, um fich, noch volltommen ruftig an Rorper und Geift, ins Privatgurudgieben. Er hatte gehofft, bag fein Sohn Rarl (f. biefen) fein olger werben würde; allein diefer zog es vor, der akademischen Laufbahn gen. Roch eine Reihe bon Jahren genoß er im Rreife feiner Familie lindes, bas ihn in feinem gangen arbeitsvollen Leben nicht verlaffen hatte, em. beutfche Biographie. XI.

354 Seine.

bis ihn balb nach einander schwere Schickalsschläge trasen. Zuerst der im Jahre 1874 erfolgte Tod seiner Gattin, die 48 Jahre lang ihm eine Stüte, Partnerin, sein zweites Ich gewesen war; wenige Jahre später, 1877, mußte er auch seinen talentvollen, noch zu großen Hoffnungen berechtigenden Sohn Karl in ein srühes Grab sinken sehen. Wenn H. auch sich, vermöge seiner ausnehmend trästigen, dis ins hohe Alter sast ungeschwächt erhaltenden physischen Constitution, von diesen schweren Schlägen einigermaßen wieder erholte, so war es ihm bod nicht mehr beschieden, noch lange unter den Lebenden zu weilen; nach lurzer Krankheit, gegen welche die energische Natur des nahezu 80jährigen Manne noch tüchtig sich wehrte, verstarb er am 12. Novbr. 1879 zu Cannstatt.

Bgl. Schwäbische Kronit, des Schwäbischen Merturs 2. Abtheilung. 1880. S. 45. — Correspondenz-Blatt des Württembergischen ärztlichen Bereins 1880. Rr. 3.

Beine: Johann Georg S., berühmter dirurgifder Inftrumentenmade und Orthopade ju Burgburg und im Saag, wurde am 23. April 1770 p Lauterbach im würtembergischen Schwarzwalde als Sohn einer Bauernsamlle geboren und, ba er Reigung ju bem Stande eines Feuerarbeiters verfpfirte, einem Mefferschmied in einem benachbarten Städtchen des Schwarzwaldes in bie Lehre gethan. Er bilbete fich bann für feine Runft als Inftrumentenmacher au 10jahriger Wanderung, von 1788 an, namentlich in Maing, Duffelborf, Got tingen und Berlin aus, indem er fich Butritt zu anatomischen und chirurgifche Berrichtungen zu verschaffen wußte, und wurde, als die medicinische Facultat w Burgburg 1798 einen Inftrumentenmacher für fich und bas Juliusipita fuchte, von Berlin aus als folcher empfohlen. Rach lleberwindung von mandelle ihm von den Beamten der fürstbischöflichen Regierung bereiteten Schwierigfeiter und nach Anfertigung eines Meifterftudes in einem ihm bewilligten Interime Locale erlangte er die Erlaubnig jur Nieberlaffung und jur Errichtung einer Wertstätte, beren Aufrechterhaltung in den erften Jahren nur mit großer Mit und nur durch die thatige Unterftugung ber Profefforen b. Siebold (Bater unt amei Cohne), Brunninghaufen und Beffelbach gelang. Die Berhaltniffe beffente fich jeboch nach und nach, als Beine's Geschicklichkeit bekannter murbe, und mehr noch mit ber 1802, nach der Uebernahme Burgburgs burch die baierifche Re gierung, erfolgenden Umgeftaltung ber Universität. Er wurde babei jum Um versitäts-Instrumentenmacher und Bandagisten mit einem kleinen Gehalte to nannt, mit ber Berbindlichfeit, die von Beit ju Beit nothigen Reparaturen a den dirurgifchen Inftrumenten des Juliusspitales ju beforgen. Rein Ort fonnt übrigens einem ftrebfamen Manne von Beine's Art bamals glüdlichere Ber haltniffe barbieten, als Burgburg. Aus eigenem Antriebe besuchte S. bie Und tomie und fah bafelbit die Arbeiten Beffelbach's und feiner Schuler; im Julius ipitale beobachtete er die Operationen Caspar's und feines Sohnes Barthel' v. Siebold und lernte die mechanischen Bedürfnisse ber Chirurgie bei benfelben fennen Dabei ging tein Inftrument aus feiner Wertstatt hervor, bas er nicht nachgelete ober geprüft, fein scharfes, bem er nicht die lette Schneibe eigenhandig gegeba hatte. In wenigen Jahren hatte fich ber Ruf feiner Inftrumente über Deutid land verbreitet, Bestellungen tamen bereits reichlich an. Ingwischen studirte # oft mit Buhulfenahme ber Rachte, eifrig Werte über Anatomie, Operationen und Berbande, und gab als eine Frucht feiner hiftorischen Studien über letten (1807) ein "Spftematisches Berzeichniß chirurgischer Instrumente, Bandagen un Daschinen" heraus, die er zu den beigesehten Preisen versertigte. Durch da Lefen der Schriften von Schreger, Scarpa und Jorg über Rudgratsberfrummungen und Klumpfuße und beren mechanische Behandlung, sowie burch die Anfertigung von Majchinen und Bandagen für Rrante bes Juliusspitales, die mit verschieden

artigen Deformitaten behaftet waren, wurde er beranlagt, fich naber mit ber Orthopadie ju beichaftigen, mabrend ber freundschaftliche Umgang mit jungen Chirurgen (Barthel und Elias b. Siebold, C. J. M. Langenbed, Binceng Abelmann u. A.) nicht wenig feine Anschauungen und Renntniffe bon anatomischen und dirurgifchen Dingen forberte. An eigenen Erfindungen find aus Diefer Reit n nennen: Der befannte Tirefond (1808), eine boppelt-tonische Trepantrone, eine neue Extenfionsmafchine für Beinbrüche und ein fünftliches Bein für Oberund Unterschenfel (1811), Erfindungen, über die er, ebenso wie über die bei Anlegung von Brudbanbern ju befolgenden Bringipien, in feinem 1811 berausgegebenen "Neuen Berzeichniß chirurgischer Instrumente, Bandagen und Dadinen" einige Bemerfungen machte. - Der ruffifche Rrieg von 1812, in welchem Die Rheinbundstruppen mit allen ihren Briegsrequifiten auch ihre dirurgifchen Relbapparate eingebuft hatten, führte ber fich bereits eines ausgebreiteten Rufes und ber beften Ginrichtungen erfreuenben Wertftatte Beine's eine folche Rulle von Beftellungen ju, bag baburch feine bis babin von Rummer und Sorge Ieinesweges freie Blonomifche Lage mit einem Dale fich verbefferte und er fich in Die Lage verfest fab, weitere Studien und Experimente theils an ben berftummelten Bliebern ber Rriegsinvaliben, theils an Rlumpfüßen und Rückgratsverfrümmungen, duf beren Behandlung er jest immer mehr fein Augenmert richtete, ju machen. Ramentlich unter bem an Stelle bes fruh (1814) verftorbenen Barthel v. Giebolb als Oberwundarzt bes Juliusspitales getretenen Proj. Dr. Martard, in ben Jahren 1814, 1815 erhielt S. besonders viel freie Sand, feine Apparate bei Rranten Des Spitals, fogar auch bei frifchen Knochenbrüchen, zu erproben. - 3m Jahre 1814 wurde S., beffen Ruf als geschidter orthopadischer Mechanifer auch bereits m Auslande fich zu verbreiten angefangen hatte, nach Frankfurt a/M. berufen, um auf Beranlaffung von R. v. Wenzel, bei einem Falle von angeborener oder Deralteter Berrenfung bes Oberschenkelfopfes fein mechanisches Talent in Anbenbung zu bringen. Er hatte babei bie Genugthuung, fich ben Beifall bes Dernhinten Dupuntren, bem ber betreffenbe Rrante, ebenfalls befannt mar, ju erwerben und führte andererfeits diese Consultation in Frankfurt zu weiteren, in anderen angesehenen Familien bieser Stadt, die ihm baburch gewissermaßen gur weiten Beimath wurde und in ihm ben Plan reifte, eine orthopabifche Beilanftalt W errichten. — Ein Besuch, ben Graefe, 1815 aus dem Feldzuge in den Riederanden gurudfehrend, in Burgburg machte, leitete fur B. einen Ruf als In-Trumentenmacher und Bandagift für die Univerfität nach Berlin ein, ber fich aber zerichlug, als die baierische Regierung durch Erhöhung feines Gehaltes, and die Berleihung eines Ehrenzeichens, mehr aber noch durch die Ginraumung iner Wohnung in einem ehemaligen Rlofter (1816) Schritte that, um ihn an Bargburg zu feffeln. nachbem er ichon feit mehreren Jahren orthopabische Grante bes In- und Auslandes behandelt hatte, war er jett in die Lage bericht, eine prifppabifche Beilanftalt ju errichten, indem er burch Ginichrantung einer eigenen Bohnung auf ben fleinften Raum, neben ber Ausbehnung ber Bertftatt, für die Unterbringung von Kranten einige Bimmer gewann, zu denen and 11/2 Jahren noch eine weitere ihm gewährte Reihe von Zimmern hingurat. So war ein orthopabifches Inftitut gegrundet und S. hatte nunmehr in roberem Dagftabe Gelegenheit, feine Ibeen auszuführen und die bon ihm erundenen Mafchinen gu erproben. Die babei erzielten Erfolge führten ihm balb Batienten auch aus ben hoberen und bochften Stanben gu. Mit einer ber letteren, tiner jungen Pringeffin, die B., nachbem fie borber weber fteben noch geben conte, burch feine unermubliche Sorgialt ber Beilung nahe gebracht hatte, ersignete fich ber Zwischenfall (1821), daß ber befannte, mit Wunderfuren fich Debbitigende Domcapitular von Bamberg, Fürft Sobenlohe, nebft feinem Junger 356 Seine.

ober vielmehr Lehrer, bem Bauern Martin Dichel in Seine's Unftatt fich Be tritt berichaffte und die auf gang natürliche Beije erfolgte Bieberberftellung ber Batientin für eine bon ihm bewirfte Bunberheilung aussprengte. Leiber abg ließ fich B., dem Buniche mehrerer Patienten entsprechend, bagu beftimmer bem geiftlichen Fürften in feinem Inftitute Beilungsversuche ju geftatten, felbft berftanblich ohne bag biefelben bon bem geringften Erfolge begleitet wann Eine gludliche Rur in ber bertriebenen Ronigsfamilie von Schweben führte be bin, daß die nabe verwandte Ronigin Caroline von Baiern ben Schut Die Beine's Anftalt übernahm, welche bon ba an ben Ramen "Carolinen-Inftitut führte, daß alle feine Buniche für Erweiterung ber innegehabten Raumlichteiten gewährt, die Laften, welche barauf noch ruhten, völlig aufgehoben ober ber minbert wurden und B. ber Titel eines Demonftrators ber Orthopabie an ba Univerfität und Affeffors ber medicinischen Facultät (1824) verliehen wurde Die erweiterten Raume bes Inftituts fullten fich balb mit Gulfefuchenben meiftens aus Rordbeutschland, Rugland und Bolen, in geringerer gabl au Suddeutschland; die Leitung ber Anftalt und ber in ihr vorzunehmenben banlichen Beranderungen in Bezug auf Badeanftalten, Ruchen, Bimmer, freie Commun. cation der Bange, Die Leitung der Wertstätten, welche nun nicht mehr ble Weuerarbeiter, fondern auch Schreiner und Sattler beschäftigten, nahmen Beine's bollfte Thatigkeit in Anspruch. Bu biefer Beit war es auch, wo er an boly buppen mit fehr funftvollen Gelentverbindungen alle orthopabifchen Rrantbeile formen barauftellen verfuchte und bei biefen, wie bei fünftlich nachgeahnten Beinbrüchen und Berrentungen die den betreffenden Buftanden entsprechenden Beilungsapparate anlegte. Bon biefen (1827) in einer befonderen Schrift be ichriebenen Modellen blieb eine Sammlung in Burgburg, eine gweite wurdt auf befonderen Bunich bes Raifers Mlerander, nach St. Betereburg abgegeben. -Indeffen auf der Bobe eines mohlberdienten Ruhmes ftebend, burch die Frequen feines Inftitutes in eine glangenbe otonomifche Lage verfett, ließ fich &. burd die Lebhaftigleit und Unruhe feines Geiftes auf Abwege fuhren, indem er aud für innerliche Rrantheiten ein neues therapeutisches System gefunden ju haber glaubte, bas, ba feine Renntniffe ber inneren Argneimittel Diejenigen eines Lain nicht überstieg, auf Blutlaffen, Senfteige, Schwigen, vorzugeweise aber auf Um ichlage und Baber bafirt mar, von benen bie letteren ihm einer befonderen Be rudfichtigung als das größte Arcanum werth ichienen. Auf einem Ausflug nach holland 1828, nach bem ju Scheveningen versuchten Gelbftgebrauche einige Geebaber, faste er eine unwiderstehliche Borliebe ju biefem Glemente, welche feinem Babefpftem einen neuen Borichub verfprach und entichlog fich, fein 30 ftitut borthin zu verlegen. Rachdem er ben Ronig Wilhelm I. fur feine Peria und Sache bergeftalt einzunehmen gewußt hatte, daß ihm die möglichfte Unter ftugung bei Grundung feines neuen Inftitutes im Saag berfprochen wurd wurde fur baffelbe eines ber ichonften Saufer bafelbit angefauft und gwijde bem Saag und Scheveningen 1829 eine Seebadeanstalt errichtet; bas Dutte inftitut in Burgburg übernahm fein Reffe und Schwiegerfohn, Bernhard (f. biefen). In feinem bald gefüllten neuen Inftitut beschäftigte fich S. jundt und gang fachgemäß porguglich mit ben Bilbungshemmungen ober Entwidelund frantheiten ber unteren Ertremitaten, besonbers mit lahmungsartigen gujammen giehungen und angeborenen Guftgelentsverrentungen; als er aber anfing, fein ercentrischen therapeutischen 3been und feine Ansprüche auf Die Reformation be gefammten Beilfunde ben Mergten gegenuber gur Geltung gu bringen, all et berwegen wurde, die auch in Scheveningen erschienene Cholera - mit Em mehlbabern - beilen zu wollen (er fchrieb nicht weniger als 8 Schriften ib Diefelbe bon 1833-38), beichrantte bies Alles, jufammengenommen mit &

politischen Zeitumständen, dem belgischen Aufstande, seine orthopädische Thätigseit bald von weiten Räumen auf sehr enge. Den Mißcredit, in welchen seine Anstalt verfallen, für etwas Borübergehendes haltend, glaubte er durch den Slanz schriftsellerischer Arbeiten einen Zusluß von Heilbedürstigen aller Art wieder herbeisühren zu können und untergrub durch diese ungeordneten Bersuche, welche große Summen verschlangen, sein zerrüttetes Hauswesen nur noch mehr. Seine Pläne richteten sich jeht auf die Gründung einer orthopädischen Anstalt in England; indessen schwere Krankheit, von der er besallen wurde, vereitelte sie. Sein Tod ersolgte am 7. September 1838 an einer Herzkrankheit im Haag; seine Gebeine ruhen auf dem Würzburger Kirchhose.

H., ein mechanisches Genie, hat mit den Mitteln, welche die Mechanik zu geben vermag, Alles geleistet, was diese in der Orthopädie zu erreichen im Stande ist. Reben den orthopädischen Apparaten auch die Gymnastik, oder gar die erst krzlich von Stromeyer ersundenen subcutane Tenotomie zu gebrauchen, hielt er, ebenso wie er die Beihülse der inneren Medicin verachtete, sür unter seiner Würde. Troh dieser Ginseitigkeit und troh der am Ende seines Lebens in die Erscheinung getretenen corrupten Ideen und Bestrebungen, ist ihm das Berdienst nicht ab-

aniprechen, ber Begrunder ber beutschen Orthopabie geworden gu fein.

Bgl. J. G. Heine, nach seinen früheren Lebensverhältnissen und seiner Bildung in der chirurgischen Mechanik sowohl, als in den physischen und medizinischen Wissenschaften zum orthopädischen Heilfünstler, von ihm selbst geschildert. Mit dessen Bildnisse. Würzdurg 1827. 4. — Joseph Heine, Physio-pathoslogische Studien aus dem ärztlichen Leben von Bater und Sohn. Eine Gedächtnißschrift sur Joh. Georg Heine, den Orthopäden. Stuttgart und Thebingen 1842. — Joh. Georg Heine's Schristen s. Callisen, Medicin. Schristskeller-Lexison Bd. VIII. S. 279, Bd. XXVIII. S. 447. — W. Engelmann, Bibliotheca med.-chir. S. 235.

Beine: Rarl Bilhelm, Ritter bon S., Profesjor der Chirurgie in Prag, war geboren am 26. April 1838 ju Cannftatt am Redar, wo fein Bater, ber Geheime Sofrath Dr. Jacob v. S. (f. biefen), ber Reffe Johann Georg's S. (i. biefen) und ber Better Bernhard's S. (f. biefen) bas von ihm begrundete betahmte orthopadische Institut leitete. S. gehört also recht einer Orthopaden- und Mirurgenfamilie an. Rachbem S. bas Ghmnafium in Stuttgart burchgemacht, wendete er fich, noch nicht gang 18 Jahre alt, bem Berufe des Baters folgend, bem Sindium der Medicin zu, und zwar zuerft 2 Jahre in Tübingen, dann 3 Jahre in Burgburg, und wurde im Sommer 1861 in Tübingen jum Dr. med, promobirt. Er mal barauf eine wiffenicaftliche Reife nach größeren Universitäten, wie Brag, Bien und Berlin an, tehrte auf turge Zeit 1862 nach Stuttgart gurud, um fein Staats - Gramen abgulegen, und ging bann wieder für 11/2 Jahre auf Reifen in's Ausland, indem er feine Studien bis jum April 1863 ju Paris und bann in London, Edinburg, Glasgow und Dublin fortfeste, wobei ihm fein großes Talent für frembe Sprachen fehr ju Statten tam. Befonders jogen ihn Die großen englischen Chirurgen und Gosbitaler an, über bie er einige Erfahrungen (1864) veröffentlichte. - Rachdem er turge Zeit in der Beimath geweilt, bot er in bem Ausgangs bes Winters 1864 ausgebrochenen beutsch-banischen Kriege ber preußischen Militar = Medicinal = Berwaltung freiwillig feine Dienfte an und gelang es ihm, mit ber Leitung einer Abtheilung in ben preugischen Felbspitälern In Flensburg und fpater, nach bem lebergange nach Alfen, auch anderer Spitaler Ennbewitt, in unmittelbarer nabe bes Kampfplates, betraut zu werben. fine Frucht ber im Rriege gemachten Erfahrungen und Studien mar feine erfte gubere Arbeit "Die Schufverlegungen der unteren Ertremitäten", welche 1866

ericien. - Rachdem S. ben Winter 1864-65 in Berlin zugebracht und namentlich v. Langenbed's und v. Graefe's Rliniten befucht und bei Birchow erberimen tellen und hiftologischen Studien obgelegen hatte, bot fich ihm im Frühjahr 1865 eine Gelegenheit zu feiner weiteren Ausbildung in ber Chirurgie, indem er Don Broj. Dr. Otto Beber bie Stelle eines Affiftenten in ber bon biefem erft ber Rurgem übernommenen chirurgischen Klinit ju Beidelberg erhielt. S. tonnte in feine beffere Schule tommen, als die D. Weber's, ber ju ben gebildetften, Die feitigften, anregenoften Chirurgen feiner Zeit gehörte und burch bas bon ibm gegebene Beifpiel einer unverwüftlichen Arbeitstraft überaus anregend auf feine Umgebung einwirfte. Er veranlagte S. fich ichon im Berbit 1865 als Brivalbocent zu habilitiren und übertrug ihm einige chirurgische Borlefungen. Mis bann Beber felbft im Juni 1867 von einem fruhzeitigen und unerwarteten Tobe bahingerafft wurde, übernahm S. Die provisorische Leitung ber Klinit und bie Borlefungen fiber Chirurgie bis Oftern 1868, wo der auch bereits berftorbene Simon, als Weber's nachfolger, fein flinisches Lehramt antrat. S. wuche barauf im Mai 1868 jum außerorbentlichen Professor ernannt und bon Simon mit ben Borlefungen über allgemeine Chirurgie und ber Leitung ber ambulanten Rlinit betraut. - Bereits 1869 erhielt S. einen Ruf als ordentlicher Brofeffor ba chirurgischen Klinit an die neugegrundete medicinische Facultat der Univerfitat ju Innabrud. Er widmete' fich bafelbft einer raftlofen, auf die Entwidelung und Bebung der Facultat gerichteten Thatigteit; feine Nebenruchficht auf Praxis ober andere fociale Berhaltniffe hinderte ihn, blog feinem Bernje als Universitäts Lehrer und feinen wiffenschaftlichen Arbeiten gu leben. Sier entftand feine aus gezeichnete Arbeit über den "Bospitalbrand". - Rach dem Ausbruch bes beutide frangöfischen Rrieges benutte S. Die Universitäts - Ferien bes Jahres 1870, um auch in biefem zweiten Rriege freiwillig feine Thatigteit ben Berwundeten pe widmen. Er leitete einen wurtembergifchen Sanitatszug und ftand langere Beit einem in Rancy in der dortigen faiferlichen Tabats = Manufactur errichteten Spitale vor. 218 er nach Ablauf ber Ferien genothigt mar, auf feinen Lehr ftuhl gurudgutehren, führte er felbft die ichwerften feiner Bermundeten und Operirten mittelft eines Sanitatszuges in beutsche Sospitaler über. - Die außerorbentliche Energie, welche S. unter schwierigen Berhaltniffen in Innebud entwidelt hatte, bestimmte die öfterreichische Regierung 1873, ihm die Er richtung einer zweiten chirurgischen Rlinit in Brag zu übertragen. Auch diefer größeren Aufgabe unterzog fich S. mit gewohnter Umficht und Beharrlichteit, fo bağ bald eine für Lehr- und Lernzwecke gleich geeignete Mufteranftalt geichaffen war. Beine's Ericheinen in Brag bilbete überhaupt einen Wendepuntt fur bie Chirurgie an ber bortigen Sochschule. Dit ber Ginfuhrung ber antiseptischen Wundbehandlung befferten sich die operativen Erfolge, die auch er Anfangs in Folge ungunftiger fanitarer Berhaltniffe gehabt hatte, fortbauernb, mit ber bon ihm bafelbft zuerft ausgeübten Ovariotomie hatte er bas Blud, fünf Beilungen hintereinander zu erzielen. Aber auch in nationaler Beziehung hat er für die Brager Univerfitat und für die bobmifchen Aergte viel geleiftet. Er bilbete mit mehreren Collegen den feften Rern für die beutsche Bartei unter ben Brofefforen ber medicinischen Facultät und unter ben beutschen Aergten Brags. Ginftimmg wurde er bon bem Berein beutscher Acrate gum Brafibenten gemablt; unter feinem Borfit blühte ber Berein fichtlich auf und hob fich bas Anfehen beffelben und des ärztlichen Standes überhaupt; auch erwarb er fich durch Anregung ber Bafferberforgungsfrage ein großes Berdienft um die Berbefferung ber fanitaren Berhaltniffe Brags. - In der Bollfraft des Lebens und Schaffens aber wurde er bon den Folgen der Diphtherie, an ber er auch feinen Lehrer und Freund D. Weber hatte sterben feben, babingerafft. Er war in Brag Ende Juli 1877

erfrankt, hatte sich aber wieder so weit erholt, daß er, wenn auch abgespannt und matt, am 8. August der Jubiläumsseier der Universität Tübingen beiwohnen konnte. Im väterlichen Hause zu Cannstatt angelangt, wurde er bald bettlägerig und verstarb, nach mehrwöchentlichem Krankenlager, am 9. Sept. 1877, an einer, wie es scheint, nicht völlig ausgeklärten Krankheit. — Zu erwähnen einer, wie es scheint, nicht völlig ausgeklärten Krankheit. — Zu erwähnen in noch, daß H., der, außer anderen (preußischen und würtembergischen) Orden ür seine Thätigkeit in den Kriegen von 1864 und 1870—71, sür den erstgenannten Krieg auch den österreichischen Orden der eisernen Krone III. Classe
undalten hatte, nachdem er österreichischer Staatsbürger geworden, nach den

Statuten biefes Ordens, in den Abelftand erhoben murde.

5. hat nicht nur an bem großen Aufschwunge, den die deutsche Chirurgie in ber Reugeit genommen, seinen entschiedenen Antheil, sondern er hat auch als Lehrer burch Wort und Beispiel und als fruchtbarer Schriftfteller nicht wenig bazu beigetragen, die neuen Lehren in weitere Kreise zu tragen. Bei seinem raftlosen Streben und feiner unermublichen Arbeitsfraft mare noch Bieles bon ihm gur Forberung ber Chirurgie zu erwarten gewesen, hatte nicht der unerbittliche Tob bem hochbegabten Manne ein fruhzeitiges Ende bereitet. Sein Andenken ift an ber Statte feiner Wirtfamteit, in dem nach feinen Angaben erbauten Operationslagle, durch die als Zeichen der Liebe und Berehrung von Schülern und Collegen am 17. Marg 1878 bewirfte Aufstellung feiner Marmorbufte verewigt worben. Die von feinem Freunde und Collegen Professor Dr. Edwin Rlebs bei diefer Belegenheit gesprochenen Borte ber Anerkennung und Dantbarkeit gaben ber Berfammlung ein lebendiges Bild von dem Befen und Wirfen des Berewigten. Gin anderes Andenten an benfelben ift von feinem Bater geftiftet worben, indem biefer die bon bem Sohne hinterlaffene, namentlich aus beffen beiben Feldzügen berftammenbe Sammlung anatomischer Braparate ber medicinischen Facultät in Brag geschentt hat. Rach einem Beschlug ber letteren follte biefe Sammlung unter bem Ramen "Beinestiftung" eine gesonderte Aufftellung erhalten.

Bgl. Th. Billroth im Archiv für klinische Chirurgie, Bb. 22. 1878. S. 243. — K. Weil in (Prager) Bierteljahrsschrift für die prakt. Heilkunde, Bb. 137. 1878. IV. Miscellen, S. 3. — Lüde in Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bb. 9. 1878. S. 378. — E. Klebs, Zur Erinnerung an Karl von Heine weiland Prof. d. Chirurgie in Prag. Worte gesprochen bei der Enthüllungsseier von Heine's Marmor-Bildniß u. s. w. Prag 1878. 4.

E. Gurit.

Beine: Salomon B., Banquier, geboren ju Sannover im Jahre 1767, verließ in feinem 17. Jahre feine Baterftadt mit 16 Grofchen in der Tafche und pilgerte auf gut Blud nach hamburg, wo er, nebft feinem leichten Bepad von einem Leiterwagen aufgenommen, nicht eben glänzend feinen Gingug bielt. Obgleich feine Renntniffe fich auf nothburftiges Schreiben, Lefen und Rechnen beichrantten, und obgleich er weber reiche Bermandte noch Gonner ober Freunde in Samburg bejag, gelang es ihm bier boch balb vermoge feines Scharffinns und feiner hervorragenden taufmannifchen Begabung fein Glud gu machen. Rachdem er zuerft Bechfel umbergetragen, fand er bald eine beffere Stellung in einem bedeutenben Banquiergeschäfte, bas er fpater verließ, um fich mit dem Wechselmatter Salle zu afsociiren. Den Grundstein zu feiner späteren ananciellen Große legte jedoch S. erft im J. 1797 durch das in Berbindung mit feinem Gefchaftsfreunde Bedicher begrundete Banquierhaus, welches fpater noch die herren Levin berg und Jacob Oppenheimer als Theilhaber aufnahm. Das Saus beftand mit immer machjendem Angehen bis gum 3. 1818, wo die Berbindung aufgeloft ward und h. mit einem Bermogen von mehr als einer Million Thaler als alleiniger Chef an die Spige eines neuen Geschäftes trat. 360 Seine.

Bon nun an entwidelte fich gang die mertwürdige Spanntraft, ber rafilofe fleit und ber felten irregehende Scharffinn des gewandten und weitblidenben Beichaftsmannes, und ber Mannigfaltigfeit feiner großartigen Unternehmungen tamen nur bie gludlichen Erfolge gleich, bon benen fie gefront wurden. Go erlangte bie Firma Salomon Beine in ber Sandelswelt endlich einen europäischen Ruf und ftand an Geltung und Credit an feinem Plage ber Welt ben Rothichild's und anderen Banquierhäusern ersten Ranges nach. Selbst unglückliche Greigniffe wie die bedeutende Rrifis bes Jahres 1825 tonnten Seine's impojante Stellung nicht ericbuttern, und als in ben Schreifenstagen bes großen Samburger Brandes bon 1842, wo Jebermann beforgt fein Belb an fich hielt, eine bebenfliche Geschäfts ftodung einzutreten brobte, ba belebte S. von neuem bas allgemeine Bertrann an ber Borfe, indem er fofort eine Million baares Gelb auf ben Martt mari, die er fich gegen Wechfel hinzugeben (zu discontiren) bereit erflärte. Augerbem betheiligte er fich bei bem Anlehn von 32 Millionen, welches Samburg nach ben Berftorungen ber Brandtage aufgunehmen gezwungen war, mit acht Millionen und fchlug die ihm für fein zerftortes Saus am Jungfernftieg gebuhrende bebeutenbe Berficherungsfumme jum Beften ber ftabtifchen Teuertaffe aus. Bon bem ungeheuren Bermogen aber, das fich S. im Laufe der Jahre erworben, wußte er einen burchaus edlen Gebrauch ju machen. Un fibermäßigem Prunt fand er nie Befallen, boch liebte er es in feinem Saufe am Jungfernftieg und in feiner Billa an ber Elbe feine gahlreichen Freunde fowie Jeden, der ihn intereffirte, jur reich befetten Tafel ju laben. Ausgezeichnete Runftler und bervorragende Fremde, die in Samburg berweilten, murben bort felten vermigt. und es herrschte stets der Ton ungezwungener Jovialität, in den der reiche Sausherr oft am lebhafteften einftimmte. Geremoniell und Feinheit affectien war feine Sache am wenigften; auch in ber Befellichaft bon Senatoren wie vor Burften und Ministern blieb er ber ungenirte aber wegen feines Geiftes und feines eblen Bergens von Allen hochgeachtete Jude Salomon B. Schwer ift to bon feiner faft unbegrenzten Milbthatigfeit in wenigen Worten einen nur annabernden Begriff ju geben. Wo immer es Roth ju lindern galt, gab er mil bollen Sanben und machte fich baneben burch bon ihm allein in's Wert gefehr Unternehmungen von großartigftem Umfange wie die Erbauung eines Krankmhaufes, und bie Begrundung bedeutenber Stiftungen fowie burch Beforberung ber Runfte um bas Bohl bes Gangen hochberdient. Seinem originellen Charalter gemäß liebte er es oft gang unerwartet mit reichen Gaben hervorzutreten und ben Armen als ein rettenber Engel in ber Roth ju ericheinen. Obgleich 3ube und als folder bamals felbft jum Erwerbe bes Burgerrechts unfabig, bachte a doch viel zu tolerant und human, um feine Wohlthaten etwa nur auf feine Blaubensgenoffen ju beschränten. Die Gleichstellung ber Letteren, Die freilich erft nach feinem Tode in Samburg erfolgen follte, blieb aber ber Bunich feines Lebens und bestimmte er, daß, falls diese eintreten follte, verschiedene feiner fpeciell für Ifraeliten begründeten Stiftungen bann auch auf andere Confessionen auszudehnen feien. Gin Reffe Salomon Beine's mar ber berühmte Dichter Beinrich S., ber befanntlich mit bem reichen Ontel wegen ber ihm feiner Det nung nach nicht in genügendem Dage bon diefem zufliegenden Geldmittel, vielfach beftige Differengen hatte. Burbe es einerseits bem prattifchen Onfel entschieden ichwer die von ber feinen fo grundverschiedene Sinnesweife bes jungen Dichters zu verstehen und zu würdigen, fo war andererseits doch auch die geniale Rudfichtslofigfeit bes Letteren wol bagu geeignet, ben fonft fo gutmutbigen Ontel ju erbittern. Wie fehr aber auch Beinrich G. Die Bebeutung bes großen Banquiers zu ichagen wußte, erhellt aus vielen Stellen feiner Briefe. So ichrieb er g. B. 1824 an Friederite Robert: "Mein Oheim ift ein bedeutender Menich, bei großen Gebrechen auch die größten Vorzüge hat. Wir leben zwar in tändigen Disserenzen, aber ich liebe ihn außerordentlich, sast mehr als mich bst. Dieselbe störrige Keckheit, bodenlose Gemüthsweichheit und unberechendare rrucktheit — nur daß Fortuna ihn zum Millionär und mich zum Gegentheil, h. zum Dichter gemacht, und uns dadurch äußerlich in Gesinnung und edenstweise höchst verschieden ausgebildet hat". So mußte selbst der so anders geartete Resse sast wieden die Congenialität des Oheims auf einem anderen von dem seinigen sehr verschiedenen Gebiete anerkennen. Salomon H. starb am 23. December 1844. Noch am Tage vor seinem Ableben soll er selbst das sincular entworsen haben, worin das Haus H. den Tod seines bisherigen spisch und sein weiteres Fortbestehen den zahlreichen Geschäftsseunden anzeigte. Die Spisen der Behörden, die angesehensten Bürger und eine unabsehdare Vollsmenge solgten dem einsachen Sarge des Mannes, der sich nicht nur in ungeheures Bermögen, sondern auch die herzliche Liebe Aller zu erwerben dewußt hatte.

Salomon Heine, Blätter ber Burbigung und Erinnerung für feine Freunde und Berehrer, von Joseph Mendelssohn, 2. Aust. Samburg 1845.

I. Strodtmann, S. Beine's Leben und Berte, Berlin 1867-69.

B. v. Melle.

Beineceine: Johann Bottlieb S., Jurift, geboren am 11. September 1681 in Gifenberg, wo fein Bater, ben er ichon im 11. Lebensjahre berlor, febrer an der öffentlichen Schule war. Diefer hatte noch die deutsche Form Mi Familiennamens Beinede beibehalten, den erft unferes S. alterer Bruder ob. Dichael S. (f. u.) latinifirte. S. empfing feine erfte Bilbung in feiner Balerfladt, tam bann burch Berwenbung feines Brubers, ber bamals Prebiger Goelar war, 1698 in bas Saus bes bort angefeffenen faiferl, Sofrathe bon eibenstider, mit beffen Unterftugung er bald barauf die Universität Leipzig beog, um Theologie ju ftubiren. Mit Borliebe widmete er fich bem Studium er Rirchengeschichte und chronologischen Untersuchungen, erwarb 1703 ben Ragiftergrad in ber philosophischen Facultät und ging bann nach Goslar zuruck, o er ein geiftliches Amt zu erlangen hoffte und ofter die Rangel betrat. inbeg reifte fein Entichluß fich bem Studium ber Jurisprudeng guguwenden. Es ot fich die Gelegenheit, einen jungen Dann als hofmeifter nach Salle zu beleiten. Bier feffelte ihn bor Allem Samuel Strod († 1710), ber ihn als ausegeichneten Schuler in jeder Beife begunftigte. Bald begann B. eine erfolgniche Lehrthätigfeit in juriftischen und philosophischen Disciplinen, ward 1708 In Abjuncten in ber philosophischen Facultat und 1713 jum Profesior er Philosophic ernannt: 1716 Doctor ber Rechte, 1720 außerorbentlicher, 1721 wentlicher Professor ber Jurisprudeng und fgl. preugischer Sofrath. 3m 3. 1723 plate er einer Berufung an die damals blubende Universität Franeder, als Racholger Beftenberg's. Die hier verlebten Jahre, in welchen er fich größerer Duge wiffenschaftlichen Arbeiten erfreuen burite, als fie deutschen Projefforen beromit ju fein pflegt, waren für feine Studien befonders fruchtbar. Mit feinem ollegen, dem Philologen Semsterhuis und dem berühmten Prafes des höchsten Berichts in Saag, C. Byndershoet, fnupfte er freundschaftliche Beziehungen. labes ber Tob feiner Frau, die er schon nach fiebenjähriger Che verlor, sowie ie nachtheiligen Ginfluffe bes Rlima's auf feine Gefundheit machten ihn gur lidlehr nach Deutschland geneigt. Er übernahm im Berbft 1727 bie Profeffuren er Pandelten und ber Philosophie ju Frantfurt a. D. Gegen feinen Bunfch urb er 1733 uach Salle berfett, jur Begunftigung biefer Univerfitat. Er irfte bier bis ju feinem Tobe, ber ihn nach furger Rrantheit am 31. August 741 ereilte. Er hinterließ zwei Gobne, bon benen ber jungere, Friedrich Unton, sich dem Militärdienst widmete, während der ältere, Joh. Christ. Gottlieb is 1718), den Spuren des Baters solgte; er starb 1791 als tgl. prens. holm und Prosesson der Rechte an der Ritteralademie zu Liegnitz. Wir bestimm eine ausssührliche Biographie seines Baters, welche zuerst als Anhang wachten Bande der "Opera omnia" desselben (Genev. 1748. 4°), erschien. Auf dem hat er sich durch seine Dissertation "Ad edictum aedilitium storum sparis 1738. 4°, durch Herausgabe mehrerer einzelner Schristen seines Baters wesselfen "Opera omnia in IX tomos distributa", Genev. 1771. 4° befannt gemat

S. ift unter ben beutichen Juriften bes 18. Jahrhunderts bielleicht bedeutenbite, jedenfalls berjenige, welcher ben umfaffenbiten Reichthum geleh namentlich hiftorischen Wiffens mit gediegener philosophischer Bilbung verbe Er hat burch feine gablreichen großeren Werte bestimmend bis in unfer 3 hundert hinein eingewirft. Go ift fein Lehrbuch der Inftitutionen: "Elem jur, civ. secundum ordinem Institutionum commoda auditoribus methodo a nata" (Amfterd. 1725, 8.), welches er felbft 1741 in fünfter Auflage heraus ber gebrauchlichfte Leitfaben geworben. 3. G. Eftor legte es feinen Borlem ju Grunde und gab es fchon 1727 mit Unmerfungen beraus; fpater mat bon 3. 2. Uhl, C. Ch. Boltaer, Ch. G. Biener, Gegner, Sopiner mit m Unmerfungen edirt; Unbere, wie Knorre, Zeiller, publicirten bagu Obfervatio und Borlefungen. Endlich erichien in deutscher Sprache Sopiner's theon prattifcher Commentar über Die Beineccius'ichen Inftitutionen, 1783, beifen bon A. D. Weber revidirte und ergangte Ausgabe (1818, 4.) noch 1833 w abgedruckt wurde. — Aehnliche Geltung erwarb fich fein "Antiquitatum manarum jurisprudentiam illustrantium Syntagma" (Hal, 1719, 8). Die Auflage Basil. 1742, 8., ift noch von ihm felbit vorbereitet; nach fe Tode find bis jum Ende bes Jahrhunderts unter verschiedenen Ganden 18 gaben erichienen; bann hat 1822 fein Geringerer als C. B. Saubold bas einer neuen Bearbeitung unterzogen, bei ber er ben neu entbedten Gains be fichtigen tonnte; und schließlich hat Ch. Fr. Mühlenbruch 1841 einer 1 Edition feine Unmerkungen bingugefügt. Außer biefen beiden Compendien Romischen Rechts hat S. ein brittes unter bem Titel "Elementa juris c secundum ordinem Pandectarum" herausgegeben, welches zuerft 1727 er und noch 1796 wieder gebruckt wurde. Dagu fommen gablreiche bistorische U fuchungen über einzelne claffische Juriften, ein Commentar zur I., Juli Papia Poppaea (1716), die auch heute noch ihren Werth behaupten. auch auf bas beutsche Recht hat B. feine wiffenschaftliche Arbeit erftredt. einer im Sommer 1793 bei bem Antritte feines Lehramts in Salle rafc worfenen Borlefung ging die "Historia juris civilis Romani ac Germanici" 1733, 8.) hervor, die 1740 in neuer erweiterter Bearbeitung erschien und bon Ritter und Gilberrad mit Bufaten vermehrt herausgegeben wurde, famen 1735 und 1736 die zwei Bande ber "Elementa juris Germanici tum ris tum hodierni", ein nach der Institutionen-Ordnung disponirtes Lehrbud deutschen Rechts, in welchem S. mit großer Entschiedenheit (gegen Die ba bon hervorragenden Antoritäten wie G. v. Cocceji vertretene Richtung) bie gedehnte Geltung bes beutschen Rechts und bie Unanwendbarteit bes romi in vielen Studen vertheidigt, und die Unbefangenheit bes Urtheils, ben of Sinn für die baterländischen Rechtsanschauungen, welche er fich in romaniftischen Studien bewahrt hatte, bocumentirt. Bas ben Berten Beiner ihren Ginfluß ficherte, war die mit der grundlichften Belehrfamteit verbur Bwedmäßigfeit feiner instematischen Methode, sowie die flare und geschmad Darftellung. Die von ihm in feinen Compendien und Borlefungen wendete Methode wird jum Unterschiede von ber neben ihm von bem Philofe

Beineccius. 368

Bolf aufgebrachten "bemonftratiben", Die "axiomatische" genannt. Bahrend eben auch ben fimpelften und felbstverftandlichen Fundamentalfat burch Sylloen feitstellen und jeden Folgesat in ihllogistischer Form beweisen zu mulffen bt, wodurch fie in die geschmadlofeste Breite gerath, nimmt B. im positiven le für jebe Lehre gemiffe fie beherrichende Brincipien als gegeben, ftellt biefe vie Spige und entwidelt aus benfelben theils analytisch, theils deducirend ganze Lehre als ein natürlich zusammenhängendes Ganze. Indeß hat sich eine Geltung nicht ohne Rampfe erworben. An feine "Elementa" fnupfte 1729 eine litterarifche Fehde über die Methode, die bis jum 3. 1735 gwileinen Gegnern und Anhängern ohne feine perfonliche Betheiligung geführt be (vgl. Nettelbladt, Sallische Beiträge, I. 562). Auch feine hiftorische Richerfuhr Anfechtung von Geiten berer, welche die prattifche Ginfchulung ber ften für das allein Ersprießliche, die Kenntniß der Antiquitäten und die gente elegante Jurisprudeng für unnnihes gelehrtes Spiel hielten. Gegen Dieje rte fich S. mit großer Entschiedenheit in bem Brogramm De Salvio Juliano. welchem er 1738 feine Professur in Salle übernahm. Indeg hat er in Richtung teine bedeutenden nachfolger gefunden. Erft die hiftorische Schule ie neu belebt und fowol auf bem Gebiete bes beutschen, wie bes römischen Beineccius' Leiftungen in ben Sintergrund treten laffen. Auch Seineccius' matit ift veraltet, feitbem die neuere Wiffenschaft fich bon den Feffeln uftinianischen Schematismus befreit hat, burch welchen noch S. fich geen bielt.

Bgl. außer der schon angeführten Biographie seines Sohnes in den era omnia und vor J. G. Heineccii Recitationes in Elementa, 1765. 89 8. Allerneueste Nachrichten von jurist. Büchern, Bd. II. S. 673 ff. mmen, Beiträge, 5, 226 ff. Darin genaue Berzeichnisse seiner Schriften. Stinking.

Beineceins: Johann Dichael B. (urfprünglich Beinede), evangeli-Theolog und Bruber bes Borigen, geboren gu Gifenberg im Ofterlande am Decbr. 1674. Rachdem er zu Jena, Gießen und helmftädt studirt hatte, er fich eine Zeit lang ju Frantfurt bei dem großen Sprachtenner Lubolf machte Reifen nach Samburg und Solland und habilitirte fich hierauf als for ju helmstädt. 3m 3. 1699 wurde er Diaconus ju Goslar, 1708 r an der Ulrichsfirche und zugleich Scholarch und Brofeffor bes dortigen jafiums und ftarb ben 11. September 1722 als Magifter ber Philosophie Doctor der Theologie, als Confistorialrath bes Herzogthums Magdeburg, als Superintendent und Oberpfarrer ju U. 2. F. an der Spitalfirche gu Ein Dann von großer Gelehrsamkeit und zumal bewandert in der chte Deutschlands und beffen Alterthumern, veröffentlichte er mehrere hierauf liche und theilweise noch jest geschätzte Werte, wie die "Scriptores rerum m.", Francof. 1700, welche Sammlung auch die Geschichte der Stadt r bom 3. 918-1599 umfaßt. Auch als erfter miffenschaftlicher Bearbeiter iegeltunde machte er fich befannt und verdient durch fein Wert "De veter. an. aliarumque nat. sigillis", Francof. 1709 (2. Aufl. Erf. 1729). Unter Meineren Schriften ift bemertenswerth feine Differtation "De antiq. Goslar, ribus Mar., Simone et Juda Thadd. ac Matth.", Gost. 1706, in welcher funblich ben Uriprung ber zuerft in ber Stadt Goslar geprägten jogen. iengroschen" nachweift. Als geiftlicher Lieberbichter bichtete er u. a. "Jech bleib' ich ftets an dir" und "Mein Jeju voller Licht und Leben".

Mutobiographie, hrsg. von Joh. Andr. Schmidt, Helmst. 1709. Biographie ivers., XIX. 574-75. Saxi Onomast., VI. 45-46. Fabricius, Biblioth. V. 303. Begel, Lieberdichter, II. 221-22. J. France.

Beinefetter, Rame von fünf Schwestern, die bei bem Theater angestell waren und bon benen fich brei einen bedeutenden Ruf erworben haben Sammtlich aus Maing geburtig und von jubifchen Eltern abstammend, waren bi Mabchen in ihrer Jugend Sarfeniftinnen gewefen. Beth, ber Gefchichtsichenen ber Mainger Buhne, ermahnt, daß 1826 bie gange Familie B. in ber Opn "Die Bauberflote" im Mainger Stadttheater mitwirtte, Dabei auch zwei mannliche Mitglieder 3oh. Baptift und Abolph S. Die Baming wurde an biefen Abend von Sabine S. gefungen, ber berühmteften der Schweftern. Gebone am 19. Auguft 1809, ließ fie ein Renner, ben ihre Stimme entgudte, für bi Buhne ausbilden, die fie 1824/25 gum erften Dal in Frankfurt a. D. bo trat. In Raffel, wohin fie von bier aus ging, fant fie in Spohr einen Leber, ber fich große Berbienfte um ihre fünftlerifche Ausbilbung gu einer Sangerin ben echt beutscher Schule erwarb. Balb aber brach fie ihren Contract, ber fie mi Lebensbauer an Raffel feffeln follte und entwich nach Baris, wo fie, bon Ion bolini unterrichtet, neben der Malibran und Sontag in ber Italienischen Die fang. 1829 tehrte fie nach Deutschland gurud und feierte namentlich in Wie Triumphe, 1832 in noch erhöhtem Dage an ber Mailander Scala und in 1833 auch im toniaftabtischen Theater ju Berlin, bem fie zwei Jahre lang am gehörte. 1835 ein halbes Jahr am Boftheater ju Dresden engagirt, fang w 1836 abermals in Mailand und jog bann gaftirend umber, bis fie fich 1843 bon ber Buhne gurudzog und in Baben lebte. Bunderbar beanlagt, eine meifterhafte Darftellerin des Romeo, ber Anna Bolena, Straniera, Roffin Norma zc., auch barftellerisch beanlagt, fehlte ihr boch die Reufchheit ber Runt anschauung, die fie allein vor Manier und widernatürlichem Effect bewahr haben wurde. Geit 1853 mit bem Raufmann Marquet in Marfeille berbit rathet, mußte fie wegen eines ausbrechenden Behirnleibens 1872 in die bal auftalt Illenau überführt werden, wo fie noch im felben Jahre, am 18. Roobe, berftarb.

Clara S., die zweite Schwefter, nach ihrer Bermahlung meift Stodl-b genannt, war geboren am 17. Februar 1816 und ftarb am 24. Februar 1851 in Wien in einer Irrenheilanftalt. Bon ihrer Schwefter Sabine unterrichtet begleitete fie diefe 1829 nach Paris, wo die Malibran die weitere Ausbildung ihrer Stimme übernahm. Als Agathe im "Freischuth" machte fie am Raruther thortheater ju Wien am 16. Januar 1831 ihren erften Berfuch und erwarb fich in biefer Rolle, wie als Dame in ber "Bauberflote" und Reris in der "Weben ben allgemeinften Beifall ber Renner. Sogleich auf brei Jahre engagirt, bilbet fie fich nun weiter unter Cicimara aus und trat auch in erften Rollen, wir Frene ("Maurer und Schloffer"), Smeton ("Anna Bolena"), Bage ("John bon Baris"), Camilla ("Bampa"), Elvira ("Don Juan"), Konigin ("Schreife wiese bei Paris") ac. auf. Auch gaftirte fie in Mannheim, Stuttgart, Manden Berlin u. a. D., in lettgenannter Stadt felbft bon Spontini bewundert. 1837 fang fie unter Balochini's Direction in Wien, ging bann nach Beft und beiralbit bier am 27. Juni 1837 ben ungarischen nationaltanger und Mimiter From Stodl. Die nachften Jahre fang fie in verschiedenen beutschen Theatern, 1840 auch im James-Theater in London und fpater an 63 Abenden am Drurty-Land Theater baselbft. Ununterbrochen Gaftfpiele gebend, finden wir fie 1840/41 Berlin, 1841 abermals in Wien, bann in Dresben, Samburg, Brag, bis fie im October 1843 einen Contract ans Wiener Rarnthuerthortheater annahm Befondere fünftlerifche Sobepuntte Diefes Engagements waren ihre Leiflunga ale Lucrezia Borgia und Banba ("Dom Gebaftian"), auch gaftirte fie mabren biefer Beit in Beft und Dunchen. Rach einer Runftreife burch Deutschland folgte fie 1849 ihrem Gatten, ber bafelbft bas Theater fibernahm, nach Ling Beinefen. 365

erch die Geburt eines Kindes verlor sie ihre Stimme und dieser Unsall, wie Disgeschief, welches ihren Gatten traf, umnachtete ihren Geist, so daß sie on 1855 in ein Irrenhaus gebracht werden mußte, wo sie auch starb. Wol hervorragendste Leistung der vorzüglich geschulten Klustlerin war ihre Iphinie, neben dieser gestel sie als Gräfin ("Figaro's Hochzeit"), Leonore ("Fidelio"), rma, Kunigunde (Spohr's "Faust"), Alice ("Robert der Teusel") u. a.

Rathinka H., die dritte, ebenfalls von Sabine gebildete Schwester, geren 1820, gestorben am 20. December 1858 in Freiburg i. Br., ging 1840 Paris zur Bühne und debütirte an der Großen Oper daselbst. Ausgezeichnet ich reiche Stimmmittel, Schönheit und tressssche Darstellungsgabe, wurde sie 42 in Brüssel engagirt. Hier ereignete sich jener einst viel besprochene trache Borsall, daß in ihrem Zimmer der Pariser Advocat Eduard Caumartin nen Collegen und Rebenbuhler, den Grasen Aimé Sireh niederstach, was zur lige hatte, daß sich die Sängerin längere Zeit nicht aus den Brettern sehen sen durste. 1850 sang sie wieder in Paris, dann in Hamburg, Berlin, Wien d Pest, die sie sich endlich in Freiburg i. Br. niederließ, wo sie an einer rztrantheit verschied.

Beinelen: Chriftian Abraham B., geb. ju Bremen am 10. December 52, als Cohn bes Profeffors ber Argneifunde und Mathematif Philipp Ifaac Er erlangte 1774 in Göttingen die juriftische Doctorwurde auf Brund einer ertation, "Tentamina juris aggeralis reipublicae Bremensis", welche bas drecht feines Beimatheftaates in ausgezeichneter Beife darftellt. 1779 murbe in ben Rath, 1792 jum Bürgermeifter feiner Baterftadt ermählt. Die früh 5. burch feinen Bater gewedte Reigung gur Dathematit veranlagte ibn gu umfangreichen und ichwierigen Arbeit einer trigonometrischen Bermeffung bes emischen Gebiets und einer Darftellung ihrer Resultate in ber zuerst 1798 hienenen ausgezeichneten "Rarte des Gebiethes der Reichs- und hanfe-Stadt emen, wie auch derjenigen Dörfer, deren Landeshoheit im J. 1741 unter thehalt verichiebener Berechtsame an Chur-Braunschweig abgetreten worben". dem bie erwähnten Dorfer in Folge bes Reichsbeputationshauptichluffes 1803 in ben vollen Befit Bremens getommen waren, ericbien im 3. 1806 vervollftanbigter Reubrud jener Rarte unter bem Titel: "Rarte des Gebiets freien Sanfeftadt Bremen". S. ftarb am 20. Juli 1818.

bon Bippen.

Heineten: Johann H., Sohn bes Professors und Physitus Philipp Isaac, geb. zu Bremen am 26. October 1761, gest. daselbst am 17. Jan. 1851. promobirte 1783 zu Groningen, wurde 1786 in seiner Vaterstadt zum Prosor der Anatomie und Experimentalphysit am Gymnasium illustre ernannt und gte seinem Vater in dem Amte als Stadtphysitus nach. Er gab verschiedene ine medicinische Schriften heraus und lieserte Beiträge zu den von Huseland Horn geleiteten Fachjournalen. Durch Arnold Wienholt wurde er seit 92 für die Versuche mit dem sogenannten thierischen Magnetismus interessirt, i denen er sich später vielsach beschäftigte. Bis an sein Lebensende war er n der Realität des magnetischen Schlaswandels und der verwandten Erscheizugen überzeugt.

Rotermund, Lexicon ber Bremifchen Gelehrten Bb. I, G. 189.

Fode.

Heinelen: Philipp Cornelius H., Sohn von Johann H., geb. zu remen am 6. December 1789, geft. daselbst am 18. Febr. 1871, prakticirte 1812 als Arzt in Bremen und war Mitglied des Gesundheitsraths und pficus. In selheren Jahren lieserte er Beiträge zur Salzb. med.-chir. Zeit. und übersette einige englische und französische medicinische Schristen. Er wis faßte serner eine Ophthalmobiotik und gab 1836—37 ein medicin.-topogr. Wed über "die freie Hanselbat Bremen und ihr Gebiet" heraus. Fode.

Heinel: Johann Philipp H., Maler, geboren den 21. Detober 1800 zu Bayreuth, wurde, 14 Jahre alt, die Handlung zu erlernen, nach Nämberg gesendet, ging aber, da sein aussallendes Talent frühe hervortrat, schon 1815 zur Kunst über und 1820 nach München, wo er unter Langer sein erstes Sild ("Ossian und Malvina") malte. Wegen Unzulänglichseit seiner Mittel verließ er das historische Fach und wendete sich dem Porträt und Genre zu, in welds letzterem er mit Scenen aus dem bairischen Gebirgsleben, auch mit ähnlich stassenen Eandschaften sehr glücklich war. Zu Heinel's besten Vildern gehört die "Braut" (1835), eine "Familienscene", ein "Dubelsachzeiser" (radirt 1835, als Oelbild 1836), "Zwei Almerinnen" (1837), eine "Anbetung der hirte (1838). In Radirung versuchte er sich mit sieben Blättern, auch lithographink H. einen Cyclus Ansichten aus der fränkischen Schweiz (Bahreuth 1839 besoreth). Leider erlag der talentvolle Künstler schon am 29. Juli 1843 einem Brustleiden.

Bgl. Kunstblatt, Stuttg. 1836, Kr. 87. Ragler, 1838, VI. Bd. S. 68. Raczynsti, Gesch. der neueren Kunst, 1840, II. 367. Der Retrolog auf him Bericht des Münchener Kunstvereins für 1843, S. 95, ging über in Andresen, 1860, I. 164—76, wo die Chronologie seiner Bilder, Radirungen und Stiche verzeichnet steht. Seubert, 1879, II. 195. H. Holland.

Heinemann: Zeremias H., Schriftsteller, geb. am 20. Juli 1778, gek. am 16. October 1855, war längere Zeit Mitglied des ifraelitischen Consiloriums in Cassel und nahm später für die Dauer in Berlin seinen Wohnst. Derselbe hat sich als Versasser vieler pädagogischer Schriften und besonders als Herausgeber der Zeitschrift "Jedidja" (1817—1823, 1831, 1839—1843, ach Bände), die in den ersten Jahren ihres Erscheinens Bildung und Auftlätung unter den Juden verbreitete, einen guten Kamen erworben. Die unter seinem Namen erschienenen hebräischen Dichtungen religiösen Inhalts (Berlin 1816, 96 Seiten), gehören, wie ein zeitgenössischer Litteraturkenner bezeugt, nicht ihm sondern Ahron Rosenbach (gest. 22. October 1827 in Cassel) an.

lleber Heinemann's Schriften f. Fürst, Bibliotheca judaica I, S. 373 bis 375; Steinschneider, Catal. biblioth. Bodlejanae s. v. Heinemann; Rock. Catalog der L. Rosenthal'schen Bibliothek S. 440.

Beinichen: Dr. Eduard S., Prajes des Sandelsgerichtes ju Samburg geb. bafelbft am 27. Mary 1801, widmete fich in den Jahren 1820-23 ben Studium der Rechtswiffenschaften auf ben Universitäten Bonn und Deibelbem wobei namentlich Thibaut, ju beffen Lieblingsschülern er gehorte, bebeutenben Ginfluß auf ihn ausübte. Rachbem er in Beibelberg promobirt, tehrte er End 1823 nach feiner Baterftabt gurud, wo er bald als Abvocat Gelegenheit fand fich als icharfen juriftischen Denter und gewandten Geschäftsmann an zeigen Um 31. August 1831 ward er jum Bice-Brafes des Samburger Sanbelsgerich tes und am 2. Januar 1849 jum Prafes beffelben Gerichtes gewählt, welche Umt er bis ju feinem am 24. Februar 1859 erfolgten Tobe befleidet hat Bahrend ber 28 Jahre feiner richterlichen Thatigkeit war er, wie fein Amis nachfolger in öffentlicher Sigung des Sandelsgerichtes aussprach, ein ausgezeich neter Richter, bon hober geiftiger Begabung, bon tiefem Wiffen, bon lebhaftefter Berechtigfeitsliebe; scharfen burchdringenden Beiftes, wo es auf Enticheidung bon Rechtsprincipien antam, ohne je die Gesichtspuntte ber Billigfeit und Berting lichteit außer Augen zu laffen, die bei commerciellen Gachen von fo großen Gewichte find. Go trug er viel dazu bei, die Rechtsprechung bes Samburger

Beinichen. 367

selsgerichtes zu einer überall hoch geachteten und der commerciellen Bedeuhamburgs entsprechenden zu gestalten, und gebührt ihm im vollen Maße ihre, daß sein Bild im Audienzsaale des Gerichtes, an dessen Spike er so gestanden, einen Platz gesunden hat. Zwei Jahre vor seinem Tode, 1857, indete er zusammen mit dem damaligen Rath beim Oberappellationsgerichte übec, späterem Reichsoberhandelsgerichtsrathe Dr. J. F. Boigt das "Nene ib sür Handelsrecht", welches dis zum Jahre 1866 in 4 Bänden in Hamerschienen ist.

Refrolog im "Reuen Archiv f. handelsrecht". Bb. 2, p. 125 ff. (hamm 1860). W. w. Melle.

Beiniden: Johann David S., ber Cohn eines Predigers ju Rrogeln Beigenfels, wurde am 17. April 1683 geboren. Auf ber Thomasichule gu ig, welche längft ebensowol als wiffenschaftliche wie als musikalische Bilsanftalt gelten tonnte, erhielt er nach beiben Geiten bin eine tuchtige Ausng. In der Mufit waren die Cantoren Schelle und Ruhnau feine Lehrer. ach studirte er in Leipzig Rechtswiffenschaft. Obgleich Reigung und Tuchgur Mufit fich unter ben Gindruden der gu diefer Zeit in Leipzig aufnden Oper immer mehr verftartten, blieb S. einftweilen den Biffenschaften und wurde nach Beendigung seiner Studien Abvocat in Weißenfels. Nach n Jahren locte ihn ein Antrag des Theaterdirectors Döbrecht nach Leipzig Er fchrieb fur bort einige mit Beifall aufgenommene Opern; biefes feinen völligen Uebertritt in das Gebiet der Runft jur Folge. Um 1711 er fich in Begleitung eines Raths Buchta aus Zeit nach Italien. In big brachte er eine Oper mit Erfolg jur Aufführung, gerieth aber darüber em Impresario des Theaters in einen Broces. Ohne den Ausgang abaun, begab fich D. nach Rom, machte hier im Frahjahr 1712 die Befanntdes mufifliebenden Bringen Leopold von Anhalt-Cothen, mit welchem er am mi Rom verließ, um ihn junächst nach Floreng zu begleiten. Der Bring im Frahjahr 1713 nach Cothen gurud; B. blieb in Benedig, wo ingwiber Proces ju feinen Bunften entschieden war, und fchrieb jum Carneval fur das Teatro St. Angelo zwei Opern. Angioletta Bianchi, die Gattin reichen venetianischen Rausmanns, als Gangerin und Clavierspielerin ausmet, bilbete bamals einen Mittelpuntt ber Runftwelt Benedigs. Sie fand einichen's Mufit, besonders an seinen Kammercantaten Gefallen; durch fie beffen Befanntichaft mit bem Churpringen bon Sachfen vermittelt, ber bom Fruhjahr 1716 bis jum Berbft 1717 in Benedig aufhielt. Bom guft bis Ende December 1716 nahm ber Churpring S. in feine perfon-Dienfte und veranlagte, bag er am 1. Januar 1717 jum foniglich polund churjurftlich fachfischen Capellmeifter ernannt wurde. 218 folcher 5. in Dresben zwölf Jahre. Er ftarb am 16. Juli 1729 an ber nblucht. Rur in ber erften Beit feines Dresbener Wirfens fand S. noch enheit, fich als Operncomponist zu zeigen. hernach war er ausschließlich mit n. und Rammermufit beschäftigt. Gine ziemlich reichhaltige Sammlung Compositionen wird in der Musikalienbibliothet bes Ronigs von Sachfen pahrt. Bon ber gunftigften Geite zeigen ihn zwei Banbe Rammercantaten. berfelben: "La dove in grembo al colle", welche mit brillanter obligater alo - Begleitung ausgestattet und auch in Deutschland zu weiter Berühmt= elangt ift, bitrite aus Beinichen's venetianischer Zeit ftammen und fur Unta Bianchi componirt fein. Im Gangen ift Beinichen's Werken weniger lität und Erfindungsreichthum, als eine gewiffe verständige Tüchtigkeit eigen. em hat er die Entwickelung ber beutschen Musit unzweiselhaft geforbert. iner Jugend ber engen bedantischen Kunftlibung hingegeben, wie fie da-

male in Deutschland faft auf allen Gebieten herrichte, wandte er fich ipater von berfelben ab und half, italienischen Deiftern fich anschliefent, burch Beilviel mi Lehre einen natürlicheren und freieren Bug in die beutsche Dufit einführen. Ob wol er ben theatralifchen Stil ber Italiener bor allem bochichatte, nachabnt und jur Nachahmung empfahl, fo bewahrte ihn feine Sinnesart bod por Inflachung und leichtfertigen Ausschreitungen. Geine Opposition gegen bie Contra punttiften galt jumeift berjenigen Art von beutiden Mufifern, welche ihre mib fam erlernten und engherzig gehandhabten Sattunfte jum Dedmantel ber margelnden lebendigen Erfindung machten. Gegenfiber ber tobten Schulrichtigien eines Mufitftudes betonte er beffen unmittelbaren Ginbrud, und wollte als ober fter Richter unter biefen nur bas Gebor gelten laffen. Er ftrebte nach richtigen Burbigung bes melobischen Elementes in ber Dufit, tieferem Erfaffen bes Im tes, Uebereinstimmung bon Boefie und Dlufit und mannigfaltigem, beweglichen Ausbrud. Bedeutenderes benn als Componift hat er indeffen als Schriftelle Gine bereits 1711 von ihm veröffentlichte "Neu erfundene und grand liche Unweifung ju volltommener Erlernung bes General = Baffes" ju Grund legend und bedeutend erweiternd, berfaßte B. gegen Ende feines Lebens ein Be "Der Beneral-Bag in ber Composition" und gab es 1728 im Gelbitverlage beraus. Es ift diefes bas umfangreichfte Lehrbuch über bie Runft bes General bag-Spiels, welches wir befigen; S. fonnte "ohne eitlen Rubm" fagen, bat außer biefem feinen Buche und Datthefon's Organiften-Brobe (Samburg 1719) zweite erweiterte Auflage, Samburg 1731), niemand noch einen britten Bebr meifter nothig haben werbe. Auch hier beftrebt er fich, aus ber Schulpebanten beraus jum lebendigen Quell ber Runft vorzudringen. Allen todten und über flüssigen Regeltram, ben "gur Roth auch noch wol ein vieredigter Bauern-Jum faffen und objerviren tann" möglichft abguftreifen, bas Angemeffene, Bobliantende und Rubrende als bas einzige Biel im Muge ju behalten, barauf lauf auch im wefentlichen feine neue Dethobe ber Generalbag-Lehre hinaus. Gs if ein durch und durch praftisches Wert; an feiner Anordnung lagt fich mande aussehen, aber wer es burchgearbeitet hatte, tonnte fich gewiß als fattelfelte Beneralbagipieler anjeben. Die grundliche prattifche Erfahrenheit bes Berfaffen hat ibn außerbem veranlaßt, eine Angahl trefflicher Bemerfungen einauftreum bie fich weniger auf den Sauptgegenstand, als auf die Compositionslehre im all gemeinen beziehen. Unter bemfelben Gefichtspuntte muß man bie Form be Darftellung betrachten. Als ein jum Lefen bestimmtes Buch erscheint es bie gur Ermubung weitschweifig; in fein rechtes Licht rudt es erft bann, wenn mar fich ben Inhalt gleichfam bom Lehrer mundlich geaugert vorftellt. Dann be tommt der Stil etwas lehrhaft lebendiges, frifches und aufmunterndes; überall bemertt man neben bem gewiegten Mufiter auch ben gefunden Denter und bet allgemein gebilbeten Dann, ber freilich mit Fremdwörtern etwas ju freigebig ift. Rach feinen eigenen Borten bat S. bas Buch porzugemeife jum Gelbfe unterricht verfaßt. Es fant ju feiner Beit reichlichen Beifall, weite Berbreitung und hat ficherlich viel Rugen geschafft. Bebeutenbe Schuler hat B. mertwar bigerweife nicht gehabt; vielleicht war er wegen feines finftern und eigenfinnigen Wefens, bas ben perfonlichen Bertehr mit ihm erschwerte, jur unmittelbaren Um terweifung weniger geeignet. Bon feinem Gifer gegen ben Contrapuntt lagt a fich gelegentlich etwas weiter fortreißen, als feiner eignen Grundanichaums gemäß war. Grabe aber beshalb follen einige große Componiften, unter welch man fich junachft wol Sebaftian Bach ju benten haben wird, ungufrieden mi ihm gewesen fein. Auch ift nicht zu leugnen, daß manche feiner Antveifungen nur mit Borficht zu benuten maren, follte nicht - fehr gegen bes Berfaffets Billen - fich ein untunftlerisches Refultat ergeben; ichon im borigen 3abo

Beinide. 369

undert wars man ihm vor, daß er einige Generalbaßregeln nicht immer auf die este Art anwende. Zedensalls ift sein Buch eine der hervorragendsten Erscheinungen in der musikalischen Litteratur seiner Zeit und auch sur die Kenntniß es Charakters dieser Zeit eine werthvolle Quelle.

Beinide: Samuel S., Sohn wohlhabender Bauersleute, murbe am Mpril 1729 im Dorje Rautichut bei Beigenjels geboren. Raum 21 Jahre t, murbe er burch eine Liebichaft in Schlägereien verwidelt, welche ihn gur lucht nothigten und in die Sande fachfischer Berber führten. 218 ftattlicher oldat erwarb er fich burch Intelligeng und Bunttlichteit bald bas Boblollen ber Borgefehten, fand Beit fich feiner weiteren Musbilbung (im Frangofijen und Lateinischen) zu widmen und einige Privatstunden zu geben. Roch oldat, verheirathete er fich mit einer gewissen Elisabeth Kracht (1754). Unter n Rinbern, welche S. unterrichtete, befand fich auch ein taubstummer Rnabe, elcher bald mechanisch schreiben lernte, aber ben Lehrer in seinen Fortschritten ot befriedigte. G. ftrebte bor Allem, ben Rnaben Sprechen gu lebren. ber ber liebenjabrige Rrieg führte ihn von Dresben fort und bei Birng in wußische Gefangenschaft. S. wußte zu entflieben, enttam junachft nach Jena, e er fich als Student inscribiren ließ, aber bald barauf aus Furcht bor Entdung nach Samburg ging. Seine icone Sanbichrift berichaffte ihm im Nahre 760 die Stelle eines Secretars beim Grafen Schimmelmann, und als 1768 e Cantorftelle ju Eppendorf bei Samburg vacant wurde, erhielt er auch diefe nch ben Einfluß feines Gonners, obgleich ber protestantische Ortspfarrer Granau in heftigfter Gegner war. hier fampite B. nun mit aller Entschiedenheit gem bie damalige mechanische, nur bas Gebächtniß fordernde Unterrichtsweise und lgerichtig auch gegen bas geiftlofe Ratechismus-Memoriren. Außerdem erfannte Die Berfehrtheit ber leibigen Buchftabir-Methobe und ebnete ber Lautirmethobe Bege, verbefferte ben Schreibunterricht und fuchte auf Bilbung bes Berandes und bes Sprachvermogens hinzuwirken. Es gelang b., feine Bauern r fich ju gewinnen, nicht aber ben Baftor, welcher fogar eine Gunde barin blidte, bag ber neue Lehrer biejenigen anders machen wolle (bie Taubftumen), welche Gott gezeichnet habe. - Beinide's fortgefetter Unterricht ber Taubummen erregte bald in weiteren Rreifen Auffehen, und befonders hervorragend oten die Früchte, welche er mit einer Fraulein v. Bietinghoff (Schwefter ber fannten Frau v. Krildener) erzielte. — 3m Jahre 1775 verlor S. feine treue attin, und diefer Berluft mochte Miturfache fein, bag er auf bas Anerbieten bihn besuchenden fachfischen Sauptmanns v. Schröber einging, 1778 nach mig Aberfiedelte und fich von nun ab gang bem Unterrichte ber Taubftummen dmete. In Diefer Zeit verheirathete fich S. auch jum zweiten Male mit einer ngen Bittwe Ramens Morin. Als Taubstummenlehrer ließ fich S. von dem minbiage leiten, bag ber Schiller nur burch bie Lautiprache jum flaren enten gelange, fambite beitig gegen Alle, welche, wie Abbe Stort, Director Taubitummenanftalt in Wien, nicht feiner Meinung waren, und verschonte bit ben beruhmten Abbe de l'Epee nicht. - Bon nun ab mar Beinide's ben ein fortwährender Rampf für Aufflarung bes Bolles und ber Lehrer, für Lautirmethobe und bie Lautiprache ber Taubftummen. Der Rampf fteine fich ju ber maglofeften Seftigteit, als ihn feine Begner noch ber Charlaterie beschuldigten, und er fich außerdem berufen glaubte, Die Rantische Phiophie gegen bie fogenannten Dunkelmanner in Schut gu nehmen. - Unter den gablreichen Streitschriften nennen wir nur: "Die Metaphyfit für Schulifter und Plusmacher" (1785) und: "Berkappter Recensenten- und Pasquil-nten Jagb" (1786). Sein berühmtes "Neues ABC-Sylben-Lesebuch, nebst weifung, bas Lefen in turger Beit, auf Die leichtefte Art ohne Buchftabieren

370 Seinte.

zu lernen", erschien 1780 und 1790 in 24. Auflage. Neber Taubstummericht und über die Sprache der Taubstummen versaßte H. noch mehrere Scauch gab er einzelne philosophische Abhandlungen heraus, z. B. "Clavicu lomonis oder Schlüssel zur höchsten Weisheit" (1789) und: "Wichtige ungen und Beiträge zur Seelenlehre und zur menschlichen Sprache" (178H. endete sein bewegtes Leben 1790 in der Nacht vom 29. dis 30. April Entelin (Clifabeth) ist die Frau des jezigen Directors der Taubstummen in Leipzig, Dr. Eichler. H. wurde mehrsach der Diesterweg des 18. Ja berts genannt, und hat mit diesem Pädagogen allerdings Kampsessust. Aftärke und Liebe zum Beruse gemein. Ihm wurde das Glück, in H. E.

einen guten Biographen ju finden (Leipzig 1870).

Beinte: Frang Joj. b. S. (Beinete), geb. am 19. Darg 1 Maltich in Riederschleffen, geft. ju Wien am 2. Marg 1803; einer ber tenoften prattifchen Juriften ber josephinischen und leopolbinischen Epoch fonders auf tirchenrechtlichem Welbe. Gin Sohn niederschlefiens, tam b. Liegniger Fürftenschule, bezog fobann die Brager Universität, promobirte (1748) und fand ichon 1751 feinen Plat als Rath im Appellationeg augerdem befeibete er die wichtige Stellung eines Directors und Prafes ridischen Facultat. Seine Begabung und Arbeitsfraft fand feit 1767 t buhrenben Wirtungefreis. Er wurde namlich Sofrath bei ber politische ftelle in Wien und arbeitete nun volle 14 Jahre an ber Durchführung 1769 bon ber Regierung acceptirten Programme, betreffend die Rechte u rechtfame bes Staates in Bezug auf bie firchlichen Angelegenheiten. Gein Ginfluß fällt jedoch in die Beit ber Alleinherrichaft Jojephe II., als B. ber Sauptreferent der geiftlichen Sofcommiffion und die rechte Sand bes Joh. v. Rregel wurde. Mus biefem Jahre ftammt auch feine Schrift : Die Exemtionen ber geiftlichen Orben und Gemeinden bon ber Gewalt bentlichen Bijchofe". Schon als Fachreferent bei ber bohmifch-ofterreie Sofcanglei verfocht S. ftets bie Deinung, Die Regierung folle jeben Bifch halten, bor ber Ginfehung in die Temporalien einen Gid bes Gehorfan Landesfürften zu ichworen, welcher alle bebenflichen Confequengen bes Ob eibes an ben Bapft ober bes fogenannten Bontificaleibes verbuten tonne Raifer Joseph die Erhebung feines Lieblings, bes Bifchofs bon Laibar Erzbischofe burchzuseten entschloffen war (1787), beauftragte er B. mit b faffung einer Dentschrift über bie "ursprüngliche Ginfehung tatholifch bijchofe". Das Sauptverbienft bei ber muhevollen und bornigen Urb Diocesenregulirung burfte G. in Anspruch nehmen. Als baber bies Ber endet war - bas Egerland ausgenommen - beantragte ber Staatsrath als Sauptreferenten der geiftlichen Commiffion ben Ausbrud allerhochile friedenheit, ja Minifter Sabjeld wollte ihm ben Stephansorben berichaff Bald nach der Thronbesteigung Raifer Frang II. fchied B. aus ber am Laufbahn, welche ihm fo manche bittere Stunden, Berbrug und Anfein bescheerte. 218 Penfionift, mit faiferlichem Diplom bom 12. Janner 17 den Freiherrenftand erhoben, fonnte S. nun feiner Lieblingeneigung, ber miftit und Bomologie frohnen; eine Frucht feiner Diesfälligen Dilettanter waren die "Beitrage jur Behandlung, Pflege und Bewahrung ber Frucht für Liebhaber ber Gartnerei" (1798). S. ftarb 77 Jahre alt, im befi benten ber Fachgenoffen, auch mit bebeutenben Rechtsgelehrten bes Aus wie 3. B. Butter, hatte er im engen Bertebre geftanben.

Defterr. Biebermannschronif. (1785). Defterr. Pantheon (Wien Defterr. Nation.-Enchflop. III. Bb. Burgbach, Biogr. Ber. 7. Bb. Biebermann: Der öfterr. Staatsrath. 4. Lief. (1878).

Beinlin: Johann S. (gen. a Lapide): f. Sennlin.

Beinlin: Johann Jatob S. (Beinlein, Sainlin), lutherifcher Epeolog und Mathematifer bes 17. Jahrhunderts, geb. am 21. Dec. 1588 gu Salw im Bergogthum Burtemberg, geft. am 4. Cept. 1660 als Pralat in Bebenhausen. Er erhielt seine Bildung in den würtembergischen Klosterschulen hirschau und Bebenhausen, studirte in Tübingen Theologie, wurde 1607 Maifter, fpater Repetent am bortigen Stift, 1613 Diaconus in Bietigheim, 1621 Biarrer in Ober-Rieringen, wo er bie Befanntschaft Joh. Replers machte und von ihm tiefer in die Mathematik eingeführt wurde. — Nachdem er noch mehrete geiftliche Stellen betleibet (1624 in herrenberg, 1635 in Boblingen, 1638 in Derendingen), eine Zeit lang auch nach 2B. Schickard's Tod mathematische Borlefungen in Tubingen gehalten, aber auch in den Rothen des breifigjahrigen Rriegs allerlei Schweres erbuldet : wurde er 1650 von Bergog Eberhard III. jum Abt bon Abelberg und Informator bes Bringen Johann Friedrich, 1654 aber jum Abt von Bebenhaufen und General-Superintendenten ernannt, als Rachfolger bes ihm bon Jugend auf nahe befreundeten Joh. Bal. Andrea, mit bem er gur Bieberaufrichtung bes würtembergischen Kirchenwesens zusammen wirkte. Außer bolemifchen Schriften gegen bie romifche Rirche beichäftigte er fich befonbers mit biblijcher Chronologie und ift bierin ein Borlaufer 3. A. Bengel's geworben: r fdrieb eine "Clavis chronologiae sacrae" 1642 und "Sol temporum s. chronologia mystica" 1646, fowie "Propositiones chronol." und "Vindiciae pro chronol. mystica" 1653, aber auch eine "Synopsis mathematicae universalis" Tabingen 1653, 63, 79. Berbienstlicher noch ift feine Mitarbeit an ben fogenannten Bartembergifden Summarien, einer furggefagten Erflarung fammtlicher Bucher ber beil, Schrift jum 3med bes Borlefens in ben fonntaglichen Besperlectionen, abgejaßt auf Befehl des Bergogs Eberhard III. von Jerem. Rebftod, Abt in Blaubeuren, J. J. Beinlin, der die Bropheten und das Reue Testament, J. C. Jeller, der das Uebrige bearbeitete. Das ganze erschien Stuttgart 1659—72, 2. Ausg. 1709, 3. Ausg. 1721; eine neue Ausgabe, veranstaltet von bairischen Geiftlichen, Rürnberg, Ram, 1859 ff.

Onellen für seine Lebensgeschichte sind besonders zwei Leichenreden: "Laudatio suprema" von M. Hessenthaler. Tübingen 1660. 4 und in dessen "Suada octennis" P. I, p. 193 ff.; und von B. Raith unter dem Titel: "Infalata virtus viri et solida eruditione et rara morum innocentia conspicui Dr. J. J. H." Tübingen 1661. 4. Außerdem Fischlin, Mem. theol. Wirtend.; Jöcher.

Heinrich I., Deutscher König von 919—936, ber erste aus sächsischem Stamm. Wahrscheinlich ein Nachkomme Bruns, der in den Kämpsen gegen karl d. Gr. als einer der Führer des Volks genannt wird, einer Familie angestörig, die sich bald den siegreichen Franken und dem Christenthum angeschlossen dat, ein Enkel Liudolfs, der unter Ludwig dem Deutschen mit großen Besigunsen in allen Theilen Sachsens hohe Aemter verband, seine Tochter Liutgard dem Sohn des Königs vermählte, seine Hingebung an die Kirche durch Gründung und Dotirung des Klosters Gandersheim bethätigte, ein Sohn Otto's, der eine berzogliche Stellung in Sachsen einnahm und seine Macht auch über einen Theil von Thüringen und Hessen ausdehnte, wo er mehrere Grasschaften inne hatte, das Kloster Herseld unter seine Gewalt brachte, dem nach dem Tode des Letzen Deutschen Karolingers, Ludwig des Kindes, die Krone angetragen war, wuchs b., der von drei Söhnen aus der Berbindung Otto's mit Haduwig allein den Bater überlebte, zu bedeutenden Ansprüchen heran. Aber unter mannigsach swierigen Berhältnissen. Geboren um das Jahr 876, erlebte H. als Kind die

fchwere Nieberlage feines Dheim Brun gegen bie Danen (880), welche biefen amei Bifchofen und elf Grafen bas Leben toftete, bem Bater Die Rachfolge ber Fuhrung bes fachfischen Stammes verschaffte; als junger Dann tampite gegen die Dalemincier, eine ber flavifchen Bolferschaften, gegen bie im Ofie wie gegen die Danen im Rorben dem fachfischen Bergog die Brenghut oblag war bann Beuge ber berheerenden Ginfalle der Ungarn, Die nach Ronig Arnalf Tob unter dem schwachen Regiment Ludwig des Rindes Deutschland beimlucten im 3. 906 bis nach Sachfen famen und auch bier bas Land bermufteten. Il ber Bater im 3. 912 ftarb, trat f. in feine Stellung ein, hatte fie aber ! beitigen Rampien gegen ben Franten Ronrab ju bertheibigen, ber mit Buffin mung Otto's durch den Ginflug befonders der hohen Beiftlichfeit gur Bericht berufen war, und ber bann noch einmal ben Berfuch machte, in bem Sinn be Rarolingifchen Berfaffung die an ber Spige ber einzelnen beutschen Stamme em porfommenden herzoglichen Gewalten banieberguhalten, im Intereffe bes Dainge Erzbifchofs bie Gewalt bes fachfischen Bergogs junachft in Thuringen ju beie tigen. Eberhard, Ronrad's Bruder, warb, ba er gegen bie alte fachfilche Fell Gresburg an der Diemel herangog, gefchlagen; der Ronig felbft belagerte b vergebens in ber Burg Grone. Ronrad ift auch fonft ber Schwierigfeiten, bie ihn umgaben, nicht herr geworben: Lothringen hatte fich von bem beutiden Reiche getrennt und bem weftfrantischen angeschloffen; in Alemannien und Baiern behaupteten fich die Bergoge im Rampf mit ber Beiftlichfeit und ber Ronig, Die Ungarn festen ihre vermuftenben Ginfalle fort. Da hat Ronad ber feine Gohne hatte, als er auf bem Rrantenbette lag, ben fruberen Gegur ben fiegreichen Bergog ber Sachjen, jum Rachfolger außerseben. Durch bie In bebung Arnulf's mar bas beutiche Land bon ben fibrigen Theilen bes frantifde Reiche getrennt, jugleich ber ftaatliche Bufammenhang ber Stamme befeftigt auch die Rampfe ber letten Zeit find - von Lothringen abgeseben - nich unmittelbar der Einheit des Reichs feindlich gewesen; diese beruhte vornehmlic auf der Berbindung ber Franten, mit benen die fubbeutschen Stamme ich lange unter Giner Berrichaft vereinigt maren, und ber erft fo viel fpater ben frantifchen Reich eingefügten und in fraftiger Gelbftandigfeit fich behauptenba Sachien. Satte fruher bas bort ftart ausgebilbete Erbrecht bes regierenbe Saufes zu Theilungen geführt, Die dem Beftand eines Deutschen Reiches Befah brachten, so ift nach der Erhebung Arnulf's, der aus nicht rechtmäßiger bestammte und fein wahres Erbrecht hatte, auch felbst nur Einen ehelichen Sob hinterließ, baran nicht mehr gebacht; bas Recht ber Wahl, bas im germanifde Ronigthum allezeit neben dem Anfpruch des Geschlechts gegolten, trat in bu Bordergrund und ift nach bem Tobe Ludwig bes Rindes ohne Rudficht auf b Rarolinger im Beftreiche genbt. Auch auf Berwandtichaft mit fruberen Romigs ward gefehen; vor allem aber gaben Dacht und perfonliches Unfehn ben In fchlag. Und biefe fprachen für den fachfischen Bergog. Der Bruder Ronrad überbrachte B. Die Reichsinfignien, auf beren Befit allezeit großer Werth gele ift. Dag er ihn beim Bogelfang getroffen, ift fpatere Sage, ber baber entlehn Beiname des Bogelers oder Finflers nicht bor bem 12. Jahrhundert nad weifen und für Beinrichs Berjonlichfeit ober Wirtfamteit in teiner Beife bezeichnen Bur feierlichen Bahl vereinigten fich die Großen Frankens und Sachfens und bi Anhanger, welche bas Ronigthum überall in ber Beiftlichfeit gehabt, ju Friba auf frantisch-heifischem Boben, nabe ber fachfischen Grenge: bier fand, fo mi fich ermitteln lagt, im Dai des Jahres 919 die Erhebung und Anertennun des neuen Ronigs ftatt; eine tirchliche Galbung und Rronung, wie fie in be legten Beit namentlich dann fiblich geworben, wenn ein Fürft ohne erbliche Recht gur Berrichaft berufen, lebnte B. ab, ohne 3weifel um ben Schein!

ermeiben, bag er fein Ronigthum ber Geiftlichkeit verbante, die damals überall en größten Ginfluß auch in ftaatlichen Angelegenheiten zu gewinnen fuchte. licht feindlich trat b. ihr entgegen : er und fein Saus haben ihr manche Bunft a Theil werden laffen. Aber er entzog fich ihrer Leitung; in dem Conflict mit en weltlichen Gewalten nahm er nicht ihre Partei. Es galt ben inneren Ramfen, bie ben außeren Feinden bas lebergewicht gegeben, ein Enbe gu machen, das Reich wieder zu einigen und zu befrieden. h. erreichte es, indem er den kampf gegen die herzoglichen Gewalten aufgab, wie in Franken den Bruder Conrad's Cherhard, fo jest auch Burchard in Alemannien, Arnulf in Baiern mertannte, Diefem babei noch befonders ein Recht auch jur Befetung ber Bisthumer des Landes einräumte. Das Berhaltniß, welches jest begründet ward, war fo, daß ber Bergog eine allgemein leitende, mit Beerbefehl und oberer Genotsbarteit verbundene Gewalt in bem Umfang feines Stammgebietes ubte, aber Beerfolge leiftete, Die allgemeinen Reichsberfammlungen befuchte, ber Konia auch altes Krongut im Lande behielt, und, abgesehen von Baiern, in unmittelbarer Berbindung mit der hohen Geiftlichfeit, den Bifchofen und Borftebern ber loniglichen Abteien, Die er einsetzte ober beftätigte, blieb. Auf ahnlichen Grundlagen ift etwas fpater bie Berbindung Lothringens, b. h. allen Landes am linten Wier bes Rheins bon ben Mündungen beffelben bis gegen die Bogefen, mit dem Sentichen Reiche wiederhergestellt worben. Babrend ber Beftfrante Rarl, ben man ben Ginfaltigen genannt hat, in den erften Jahren Beinrich's ben Berfuch machte, auch des Elfaffes und der Gebiete am Mittelrhein fich ju bemachtigen, bann in einem Frieden ju Bonn 921 wenigstens Lothringen behauptete, wo jest mich ein Bergog aus bem Geschlecht ber Bennegauer Grafen, Gifelbrecht, an ber Spipe ftand, hat er bald barauf, bedrängt bon ben Großen feines Landes und m Rampf mit Begentonigen, S. bier die Berrichaft überlaffen muffen : der oftde Theil mit ben Erzbisthumern Roln und Trier unterwarf fich 923, zwei Jahre fpater auch der Weften; Gifelbrecht ward als herzog anerkannt, mit einer Tochter Beinrichs vermählt. Seitdem ift Lothringen mit dem alten Raiferfit Nachen ein feft verbundener Theil bes Deutschen Reiches geblieben, wenn auch in Erinnerung der Selbständigkeit, die es eine Zeit lang gehabt, mitunter als beiondere Herrschaft betrachtet, auch von den französischen Königen aus Karolingifdem Geschlecht, das hier seine heimath hatte, noch wiederholt in Anspruch enommen, boch feche Jahrhunderte lang ungeschmälert behauptet. Durch gebidte Benugung ber Berhaltniffe, Festigfeit und Mäßigung jugleich, bat S. fo den Bestand bes Reiches gesichert, nicht freilich, wie mitunter gefagt, baffelbe werft begrundet, aber es befestigt und ihm eine neue Ordnung gegeben. Die Begenfage, Die burch die beutsche Beschichte fich hindurchziehen, eines Strebens nach Einheit ber Ration und nach Gelbftanbigfeit ber einzelnen Glieber, waren w einem gewiffen Ausgleich gebracht. Das beutsche Königthum umfaßte wieder alle beutschen Stämme mit Ausschluß nur fleiner Theile in Flandern und im bilichen Burgund, bas damals fich bis gegen die Reuß erftredte; es griff anberemo noch fiber die nationalen Grenzen hinaus. Aber ftarte territoriale Gewalten ftanben unter ihm, und es galt biefe jufammenzuhalten, bas tonigliche Unfehn über alle gu behaupten. Die Rraft bagu gab S. feine Stellung in Sadjen und Thuringen, wo er unmittelbar die herrichaft führte, fich regelmäßig mi den eigenen Gutern ober alten Pfalzen aufhielt, wo er zugleich die Aufforderung hatte, aber auch die Kraft gewann, dem Deutschen Reich das Uebergewicht Der Claven und Danen wieber ju verschaffen. Die flavifchen Bollerschaften wn ben Bohmen bis zu ben Utern find in wiederholten Rampfen unterworfen, bort ein nun driftlicher Bergog gur Anertennung ber Oberhoheit gebracht, anbusmo burch Ginnahme fefter Plate, wie Branbenburgs, ber Wiberftand ge-

brochen, die Tributoflichtiakeit, welche Karl d. Gr. begründet, wiederhergestellt, einzeln auf flavifchem Boben ber beutschen Serrichaft in befestigten Orten, wie Meigen, ein Stuppuntt gegeben. Spater jog ber Ronig gegen die Danen, die feit ber Rieber lage Brund fich, wie es scheint, bas nordalbingische Land theilweise unterworfen, außerdem die friefischen Ruften mit ihren Schiffen beimgefucht hatten: Die Brenge bes Reichs an ber Schlei ward wieder gewonnen, bas Land bis gur Giber unter besondere militärische Obhut gestellt. Roch gefeierter ift ber Sieg, ben S. iber die Ungarn bavontrug, nachbem Jahrzehnte lang biefe faft ungehemmt ihr Plunderungszüge über Deutschland und bis nach Frankreich und Italien bin er goffen hatten. Auch S. hatte nicht gleich anfangs fich ihnen gewachsen gefühlt, bei einem neuen Ginfall feine Buflucht in einem befestigten Blage fuchen muffen, einen langeren Stillftand nur durch jahrliche Geschente, b. h. burch Tribut, er taufen tonnen, und auch bamit nur Sachfen geschütt. Er benutte bann aber die Beit bes Friedens, um die Wehrfraft des Landes zu ftarten: die alte Pflicht bes allgemeinen Aufgebots ward eingeschärft, ber Ausbildung einer Reiten, welche ben auf leichten Roffen einherfturmenben Schaaren ber Ungarn Biber ftand leiften tonnte, eine befondere Sorgfalt jugewandt, außerbem bie Bejeft gung größerer Bohnplage in weiterem Umfang angeordnet. Mis bann nach Ablauf des Stillftandes ein Beer ber Ungarn eine folche Burg belagerte, in welcher eine Schwefter bes Ronigs mit ihrem Gatten Bibo fich aufhielt, jog ber Ronig mit ber Streitmacht heran, Die er gefammelt hatte. Bei einem Otte Riede, vielleicht Riedburg in der Rabe von Artern an der Unftrut, tam es am 15. Mary 933 jum Busammenftog: Die Ungarn bielten bem wohlgerufteten Beere gegenüber nicht Stand und fuchten Rettung in der Flucht. Gin anderer Beerhaufe, der weiter weftlich gezogen, ift vorher geschlagen und zersprengt. Bum ersten Male feit langerer Zeit find die Deutschen wieder in offenem Felde ben gefürchteten Beinden entgegengetreten: fo erfullte ber Ruf biefes Sieges, ben auch ein Bilb in ber Pfalg Merfeburg verherrlichte, bas Abendland; fpaten Dichtung aber hat ihn noch willfürlich ausgeschmüdt. Auch sonft haben Sage ober faliche Deutung manches auf Beinrichs Ramen gehäuft, was ihm in ber Beise nicht zukommt. Reine Erfindung ist es, wenn man ihm die Ginführung der Turniere zuschrieb. Beiter verbreitet ift der Ruf, ein Städtegründer geweim ju fein, eben biefer aber bon anderer Seite auch entichieden angesochten. In der That haben wol die Befeftigung größerer Ortschaften und die damit berbundene Anordnung, daß hier Dienftmannen angefiedelt, Borrathe eingefammelt, Berjammlungen und festliche Bufammentunfte, vielleicht befonders genoffenicalb liche Berbindungen ober Gilben, abgehalten werden follten, ftadtifchem 311fammenleben, an das man in Sachfen noch weniger als in ben anderen Provingen gewöhnt war, Borfchub geleiftet. Solche Anlagen waren auch nicht blos auf Sachsen beschränkt; auch anderswo, wie in Bersfeld, werden fie erwähnt. Erhielt ber Ort bann einen eigenen Borfteber, ober ward ber alte Ortsvorfteba mit militarischer Gewalt ausgestattet, jo berbanden fich damit nach den Gewohnheiten bes Deutschen Lebens leicht andere Befugniffe, und eine folche befeftigte Bohnftatte ober Stadt fonderte fich bon bem umliegenben Bau. 3mmer aber war ber 3med ber Bertheibigung eine Sauptfache, und dafür famen bornehmlich bie Anlagen an ber Grenze und auf erobertem Boben in Betracht; in Merfeburg war eine besondere friegerische Mannichaft angefiedelt. Die Grafen, denen die Grenzvertheidigung oblag, hatten in diefen Teften ihren Sig. Debrete Baue wurden auch, um ihnen eine ftartere Dacht zu geben, in Giner Sand vereinigt, einzelne Männer im Anschluß an die Karolingische Anstitution der Konigs boten als Stellvertreter (Legaten) des Konigs mit befonderen Gewalten ausgernftet; ju einer Berftellung formlicher Marten und ber Ginfetung eigentlicher

rigrafen ift es aber, vielleicht mit Ausnahme dort im Rorden gegen die ien, nicht gekommen. - Die Runde von Seinrich's Regierung ift eine mangele; nur ber Sachje Wibutind hat ein Menschenalter fpater unter bem Gind bon Otto I. glangenber Gerrichaft etwas eingehender von ihr berichtet: er b. wefentlich als fachfischen Fürften, und wenig reicht fein Blid über die math hinaus. Rur bereinzelte Nachrichten bei dem Italiener Liudprand, dem mjofen Flodoard, treten ergangend hingu. Sie zeigen, daß der Deutsche ig auch die universale Stellung, welche Arnuli gehabt, jestauhalten ober uftellen gedachte: mit den Ronigen Frankreichs und Burgunde fnupfte er ere Berbindungen an; einer ber beiben erichien auf deutschem Boben, am tager ju Borms; Rubolf bon Burgund überließ ihm die heilige Lange, die feitju ben Reichsinfignien gehörte; in England fuchte S. bem alteften Sohne Gemahlin; von Sugo von Italien ward er burch Gefandte und Gefchente ort; und Widufind bezeugt, bag ber Konig beabsichtigte, über bie Alben nach m zu ziehen, wie es Arnulf gethan und der Sohn wieder that, woran aber burch Rrantheit und Tod gehindert worden ift. Rur die Bergoge Alemanniens Baierns haben bei feinen Lebzeiten felbständig in verschiedenem Anlag in italienischen Berhaltniffe eingegriffen. Bon einer Berbindung Beinrich's mit t romischen Bischof ift feine Runde erhalten; an Synoben, Die auf beutschem den, zu Roblenz und Erfurt in diesen Jahren abgehalten, hat tein Bertreter elben theilgenommen. Dagegen hat ber König fich hier auch mit firchlichen gelegenheiten beschäftigt. Eine neue geiftliche Stiftung ward zu Quedlinburg Ausficht genommen, bas jum Witthum ber Ronigin Mathilbe geborte, bie ch ihren driftlichen Wandel und fromme Werte im Bolt und in ber Rirche e Berehrung genog. Sie stammte aus bem Geschlecht bes Sachsenfürsten dufind, Tochter eines westfälischen Grafen Thieberich, erzogen bei ber Großtter im Rlofter hervord. B. hat fich mit ihr noch bei Lebzeiten bes Baters nahlt, nachdem eine frühere Berbindung mit der Tochter eines Grafen Erwin, die Rirche nicht als rechtmäßige Gemablin anerfannte, ba fie vorher ben leier genommen hatte, gelöft war. Ein Sohn berfelben galt nicht als ebentig. Mathilbe gebar ihm fünf Kinder, zwei Töchter, Gerberga, dem Herzog Lothringen und fpater bem frangofischen Ronig, Sabewig, bem machtigen Jog Hugo, ber ju Paris feinen Sit hatte, vermählt, drei Sohne, Otto, ber Bater nachfolgte, Beinrich, fpater Bergog bon Baiern, und Brun, ber geiftlichen Stande bestimmt und als Erzbischof bon Roln eine der festesten hen des Bruders ward, hochverdient auch um Forberung wiffenschaftlicher wien. B. find diese fremd geblieben; aber auf bem Grund, ben er gelegt, nten unter feinen Rachfolgern auch wieder die Beschäftigungen des Friedens ihen. Er felber forgte für Recht und Sicherheit, handhabte fein Regiment Braft, aber auch mit Weisheit und Milbe. Bochgefeiert bon ben Gachfen, es mit Stolg empfanden, bag bie Berrichaft bon ihren Befiegern, ben Franken, fie fibergegangen, in gutem Einvernehmen mit allen Gewalten bes Reichs, tt von den chriftlichen Königen der Nachbarlande, fiegreich über die heiden Feinde des Oftens und Nordens, ftand S. da, als der Tod ihn ereilte, ehe er bas 60. Jahr vollendet. Bon einem wiederholten Schlaganfall befen, ftarb er am 2. Juli 936 ju Memleben, von wo bie Leiche nach ber erstriche ju Quedlinburg, das er fich jur Rubestätte erfeben, gebracht marb. br als 30 Jahre hat ihn die Gemahlin überlebt, während diefer neue schwere nbfe im Reich, aber auch die größten Erfolge bes Sohnes gesehen. Großger, gewaltiger, glanzender war die Herrschaft Otto's I., noch machtiger, acht auch einheitlicher unter ibm bas Deutsche Ronigthum, bagu verbunden ber bochften Birbe ber Chriftenheit, bem Romifchen Raiferthum. Aber ben

Grund zu alledem hat H. gelegt. "Er hinterließ", sagt Widutind, "dem Sohn ein mächtiges und weites Reich, das er nicht ererbt, sondern der eigenen Krast und der Gnade Gottes verdankte". "Er war", sügt derselbe hinzu, "der mächtigste unter den Herrschern Europa's und — was das größere Lob ist — teinem nachstehend an allen Eigenschaften des Körpers und des Geistes".

Kritische Feststellung der Thatsachen geben die Jahrbucher bes Deutschen Reiches unter R. Heinrich I. (Berl. 1863). Wais.

Seinrich II., romifcher Raifer: geb. in Baiern am 6. Dai 973, † am 13. Juli 1024 auf ber Pfalg Grona bei Gottingen. - S. ift Urentel Ronig Beinrichs I., Entel Bergog Beinrichs I. von Baiern, altefter Cohn Bergog Beinrichs II. (bes Banfers) und ber Gifela, Tochter Konig Ronrads von Burgund; mit ihm erlangt nach bem Erlofchen ber alteren, ottonischen nun auch bie jungere Linie bes fachfischen Saufes turg bor ihrem eigenen Ausfterben bie Rrone, nach ber fie in zwei Generationen bergebens getrachtet. Gben ber unrubige Chraeig bes Baters gab ber Rindheit Beinrichs ihren eigenthumlichen Berlauf. Aufftand gegen ben faiferlichen Better Otto II., langwierige Ber bannung, endlich ber Berfuch, an Stelle bes unmundigen Otto III. felbft ben Thron zu besteigen, bielten Beinrich ben Banter ein Jahrzehnt über (974-85) bon ber Bermaltung Baierns fern; in Bebrangnig und Sturg murben bie Seinen mit hineingezogen. Der Cohn S. fand eine Beit lang Buflucht bei Bifcof Abraham von Freifing; bann ward auch er fernhin verschlagen, ins Stammland Sachsen, wo er in Gilbesheim die erfte Erziehung und Bilbung erhielt, und zwar die eines fünftigen Stiftsgeiftlichen, wozu ihn - vermuthlich auf Gebeif Ottos II. - bie Eltern bestimmten. Dort wird ber Rnabe ju ben gelehrten, vornehmlich theologischen Renntniffen, Die man fpater an ihm bemertte, ben Grund gelegt haben; wie auch die Strenge ber flofterlichen Bucht von Silbesbeim ihm auf Die Dauer einen tiefen Ginbrud hinterließ. Rachbem er in Die Beimath gurudaefehrt, mo bem Bater noch gehn Rabre friedlichen Regiments beichieben maren, marb Beinrichs Erziehung burch Bifchof Bolfgang von Regensburg vollendet; war nun ber Gebante an eine eigene geiftliche Laufbahn naturlich aufgegeben, fo blieb boch auch bies neue Beifpiel energischer Frommigleit, wie überhaupt bas ernfte Streben nach Reform, welches bamals Rirchen und Rlöfter Baierns ergriff, nicht ohne nachhaltigen Ginfluß auf ben Fürftenfohn. Im August 995 ftarb Beinrich ber Banter auf ber Reife, nachdem er reuig bem Sohne beständige Treue gegen feinen Ronig anempfohlen; Die Rachfolge im Bergogthum, worin er ichon 994 als Mitregent genannt wird, gewann S. ohne Mabe mit Bewilligung bes Landes wie bes Ronigs, nur Rarnten trennte biefer abermals und nun für immer bon Baiern. Immerhin mar es noch bie mach tigfte unter ben fürftlichen Stellungen im Reich, in bie B. fo berufen ward und bie er fieben Jahre hindurch achtbar auszufullen verftand. Innerhalb feines Amtsgebietes mit Ernft und Milbe waltend, nahm er alsbald in befondere Obbut die firchlichen Angelegenheiten und zeigte barin ichon bamals bei eifriger Theilnahme an ben Tenbengen monchischer Reform ben burchgreifenben Billen bes Berrichers. Im übrigen bewahrte er als zuverläffiger Reichsfürst ein völlig ungetrübtes Berhaltnig gu Otto III.; zwei Dal folgte er ihm über bie Alpen und half ihm (1001) aus ber Gefahr ber Belagerung auf bem Abentin. Die Che, die er in jenen Jahren eingegangen, mit Runigunde, Tochter bes Grafen Siegfried bon Luxemburg, berband ibn mit einem bom Raifer begunftigten, an fich jedoch minder hervorragenden Geschlechte. Go beutete nichts in ben Schidfalen Heinrichs auf höheren Flug, bis der unerwartet fruhe Tod des unvermahlten Otto (23. Januar 1002), ploglich mit ber Aussicht auch bie Abficht auf die Rrone in ihm machrief; bag er mannichfachen Schwierigfeiten gutrob

gewandt und beharrlich biefe Abficht burchgefest, ift feine erfte fur bie

bebeutenbe Sandlung.

Rit Bergog Otto von Rarnten, dem Tochterfohn Ottos d. Gr., rafch vert, zeigte fich o. entschloffen , teinem anderen Bewerber zu weichen. Dem gen Gefolge ber Raiferleiche, Die er im Marg 1002 auf baierifchem Boben g und bis jur Donau geleitete, nahm er die Reichsinfignien ab, ohne Die herren felbst für fich gewinnen ju konnen. Es offenbarte fich fofort, n unbedingtes Thronrecht ber Dynaftie, von bem h. ausging, ber allen Anschauung fern lag, daß es mindeftens ber Erganzung durch eine bie bes Anfprechers gutheißende Bahl bedurfte. Gben perfonliche Einwande ielt man biefem entgegen; bei ber Bestattung Ottos III. ju Nachen im erflatte bie Dehrgahl ber verfammelten Fürften S. aus mancherlei Grunhauptfachlich wol feiner Rranklichfeit wegen - für untauglich jum Re-Und wie man fich bier im beutschen Weften und Guben vielmehr bem Bergog hermann II. bon Schwaben guneigte, fo trat im Rorboften ber re Martgraf Edard von Meigen im Bertrauen auf einen ftarten Anhang ben Großen Sachsens, die fur fich über die gewichtige Frage ju Rathe mit dem Berlangen nach ber Rrone hervor. Diefes thatfraftigeren Rebengrar fab fich S., wahrend er noch forglich von ferne mit ben Stammes-Gards Beziehungen anfpann, alsbalb unverhofft burch Morb entledigt; n anderen Schauplat aber näherten ihn alle Unterhandlungen nur langnem Ziele. Erft Anfang Juni erschien er daher mit feinen Baiern am und eilte, ben Schaaren hermanns ausweichend, nach Maing, wo er, nlich mit Gulje des Erzbischofs Willigis, am 7. Juni durch die Stimmen erifchen und franfischen Fürften jum Ronig erhoben ward. Der unvollen Bahl folgte noch überraschender die auf der Stelle burch Willigis ene Krönung. Die jo ted borweggenommene Entscheidung hat bann freie besto mubfamere Befestigung erforbert. Rachbem er einen verheerenden, folglofen Ginfall in Schwaben gemacht, jog B. nach Thuringen, bem er ant fur bie Sulbigung einen uralten laftigen Bins erließ; ben Sachfen, Selbftgefühl bes bisher borberrichenden Stammes die erfahrene Burudam ichwerften empfanden, mußte der Ronig jogar bor ber feierlichen Unng in Merfeburg am 25. Juli ausbrudlich ihre Bahlbefugniß beftätigen n Schut ihrer Landesrechte geloben. 218 bann im Spatfommer gu auch die Suldigung Nieberlothringens eingeholt worden, unterwarf fich hermann bon Schwaben, und S., der fich Anfang 1003 noch den Obergern ebenfalls perfonlich zeigte, burfte nun mit Recht auf einer feiner len bon der Berftellung bes Frankenftaates reben. Ein Augenblid beer Spaltung und Berwirrung war ohne wefentlichen Schaben überftanben, Berreigung bes Reichs, ju ber wenigstens hermann bie Sand geboten, borgebeugt, die Ginheit des alle beutschen Stämme umjaffenden Ronig-

das Wert Heinrichs I., für Gegenwart und Zukunst gewahrt. ach ber conservativen Leistung, wie sie diesmal in der bloßen Erwerbung rrschaft gelegen, sah sich H. sofort weiteren schwierigen Aufgaben thätiger ung gegensiber. In Italien hatte sich unmittelbar nach Ottos III. Tode immal ein einheimischer König in Person Markgraf Arduins von Ivrea us; daß er einen ersten deutschen Angriff glänzend abschlug, verlieh ihm wes Ansehen. Stand hier die seit einem halben Jahrhundert errungene stellung der beutschen Krone im alten Europa mit ihrem höchsten Ausdruck, kaiserthum, auf dem Spiele, so that sich in dem Polenreiche Boleslav ihr, dessen Unabhängigkeit Otto III. kurzsichtig gesordert, eine ernste Gester die künstige Geltung des deutschen Namens auf. Was Boleslad im

Interregnum an fich geriffen, Die Marten in ben Laufigen und bor allen Sauptziel Meigen, fprach ihm gwar S. fogleich bei jener Merfeburger bul wieder ab; doch gelang es bem Bolen bafür, im Frühjahr 1003 fich jum bes gerflüfteten Bohmen gu machen, und fogar bie Belehnung mit bem wit Lande, die ihm G. als Bedingung ftellte, schlug er ftoly aus. Denn fcon fich, im Ginverftandnig mit bem flavifchen Feinde, in Deutschland ich Aufruhr eigenfüchtiger Fürften; an ihrer Spige Beinrich, Martgraf im gau, bem ber Ronig bas jum Lohn für feinen Beiftand bei ber Rronw verheißene Bergogthum Baiern vorenthielt; ja nach alter bofer Sausfitte fich auch Brun, ber eigene jungere Bruder bes Königs, ber Emporung anmitten biefer Berwidelung hat B. Duth und Befonnenheit nicht verlown. Commer 1003 warf er im Nordgau Burgen und Beer ber Aufftanbifden brudlich nieber. Rach einem vergeblichen Borftog in die ingwijchen von lab wieder eingenommene Oberlaufitz entschloß er fich dann gunachft 34 Buge nach Italien und erfchien, die von Arduin befegten Etfchlaufen umgehend, im April 1004 an der Brenta. In ben bifchoflichen Stadten begrußt, fab er ben Gegner aus bem Felbe weichen und ließ fich ban Babia eigens mablen und fronen; auch bas eine nicht bertommliche, jebod bem Auftreten eines Lombarbifchen Gegentonigs taum vermeibliche Gig ber beutschen Thronbesteigung. Roch am Abend bes Rronungstages (15. gerieth S. in bie bochfte Gefahr, als über gufälligen Unlag bie ichon vorh nationale Abneigung der Italiener in wilden Tumult ausbrach, den die De nur burch Berbrennung ber Saubtftadt ju erftiden bermochten. Das gr Ereigniß, langehin in bitterem Andenten, bewirtte boch vorerft burch be Schreden bie freiwillige Unterwerfung manches Saumigen in ber Lombard Tuscien, fodaß S., mit bem Erreichten vorläufig fich begnugend, ichon in über die Alpen heimzog. Defto energischer betrieb er nun ben Ramp Boleslav Chrobry; im Auguft fiel er übers Erzgebirg in Bohmen ein und unter eifriger Theilnahme ber Ginwohner bas angeftammte Fürstenhaus ! beutsche Oberhoheit wieder ber. Bon Prag wandte er fich barauf gur rung von Bauben, bas fich noch im Berbft ergab. Im folgenden Soch unternahm fobann S., nachbem er im Dai die Friefen in Solland wege fruheren Gewaltthat gezüchtigt, ben erften größeren Feldzug gegen bas eig Bolen. Durch die Gumpfe ber Niederlaufit, über die Oder hinweg, br bis hart bor Bojen, wo Boleslab, ber feine offene Schlacht gewagt hatte, erbat und erhielt.

So fchien in mehr als breijahriger Anftrengung Die zweite Rei Bflichten erfüllt, welche dem neuen Gerricher als birefte Folgen bes Throm auferlegt worden: wie er ben Trot auffäsfiger Großer gebrochen, die Italiens wieder herbeigebracht, fo hatte S. nun auch die bedrohlich vorgebr polnische Dacht in ihre Schranten gurudverwiefen. Bol batte man i bem bei aller Gebrechlichkeit tapferen, aber durchaus nicht friegsluftig Bergen porzugsweife mit den Ibealen firchlicher Stiftung und Waltung m ben Fürften ein ruhig geordnetes, ausgesprochen friedfertiges Regiment : mögen. Statt beffen seben wir S. noch geraume Beit lang, ja bis nah Ende, faft jahraus jahrein unter ben Waffen gegen alte und neue, außt innere Feinde, amifchen benen er fich fo unermublich bin und ber beweg borbem in den Jahren feines Emportommens. Den Grund fur dieje auf Ericheinung darf man nicht lediglich in bem verhängnigvollen Bufamme unabwendbarer Ereigniffe fuchen; mindeftens ebenfoviel hat Beinrichs Berhalten bagu mitgewirtt, Die Debrgahl feiner Rampfe fo mubfelig und wierig ju geftalten, ihren Erfolg entweder ju berfummern ober boch

Hicht jowol an Thatkrast gebrach es ihm, als an der Kunst, mit seiner rast richtig hauszuhalten, sie zur entscheidenden Stunde auf den entscheidenstunkt durchschlagend zu concentriren. Bald greist er ein Unternehmen zu bald zu spät an; ost mit halber Arbeit zusrieden, schasst er sich doppelte zäh im ganzen, ist er im einzelnen unstet. So wird er bei all seiner unssenen kriegerischen Geschäftigkeit eine gewisse schwebende Schuld von ungten Streitsragen niemals los, deren völlige Tilgung am Ende seinem ren Nachsolger zugesallen ist. Bei solcher Sachlage leuchtet ein, daß wir nicht erzählen dürsen, wie H. sich Jahr sür Jahr mit der Summe seiner aben abgesunden; unumgänglich ist es dagegen, hervorzuheben, was er nach

t ober jener Seite erstrebt und erreicht hat.

Bon feinen auswärtigen Begiehungen bie wichtigfte ift und bleibt fein Berif ju Polen. In Boleslav, bem Belben bes Zeitalters, erblidte B. wol blos ben hochmuthigen, übermächtigen Bafallen, ben fühnen und liftigen , beffen Rante das benachbarte Sachsen unterwühlten, ja bis nach Rom Beg fanden; man möchte dem Könige zugleich ein vorschauendes Berftandbeimeffen für die nationale Tragweite der Entwürfe feines Widerfachers, effart fich wenigstens am einjachsten die merkwürdige Bundesgenoffenschaft, r S. fcon jenen erften großen Rrieg ausgefochten. Bereits Oftern 1003 ich schloß ber fromme Ronig einen Bertrag mit den heidnischen Liutigen, ber bon Gogen geleiteten Saufen — ben Zeitgenoffen ein Greuel — wider hriftlichen Polenherzog ins Weld zu führen. Gein Lebelang hat S., ben en Abmahnungen eines Brun von Querfurt jutrog, Diefe unerhorte Behaft rudfichtsvoll gepflegt; folgerichtig ließ er nicht nur die Miffion berfondern auch ungeftraft feine verwegenen Freunde 1018 auch bei ben belehrten Abodriten und Wagriern die firchlichen Gründungen wieder auswodurch dann felbit politisch bas beutsche Ansehen nördlich ber Niederanischem Ginfluß gegenüber fant. Es war ein jaber Bruch mit ber Trabes Raiferthums, bas fo lange im Ramen bes Rreuges bas Schwert gegen Benden gegudt hatte; vollzog ihn S. bewußt in dem fogufagen modern ichen Bestreben, die Ausbehnung eines westflavischen Ginheitsftaates, wie Brag und Meigen, fo über Brandenburg und Schwerin um jeden Preis thuten, jo darf die Rachwelt ruhmen, was die Mitwelt verdammte; für die en Gegenstände jedoch feines eigenen Streites mit Boleslad hat fich bem e ber Bund mit ben Liutigen taum portheilhaft erwiefen. Denn ihrem bornehmlich nachgebend erklärte er fehr zur Unzeit im Frühling 1007 Bolen abermals ben Krieg, in welchem Boleslav fich fofort, mahrend S. n Flandern gu Felbe lag, beiber Laufigen aufs neue bemachtigte. Erft fand b., der fo lange in Lothringen ju ichaffen gehabt, Gelegenheit, perrechts ber Elbe gu ericheinen, aber Rrantheit zwang ibn fchnell gur Umund da in feiner Abwesenheit ber fachfische Beerbann nur weiteren Rach= babontrug, jo nahm f., feinen Römerzug im Auge, Anfang 1013 gern n Boleslav bargebotenen Frieden an; ju Pfingften trug biefer in Derfeals Marichall dem Ronige das Schwert vor, doch die Laufigen wurden elaffen. Um fie wiederzugewinnen, griff S., überdies burch neue Umtriebe lavs aufgebracht, zwei Jahre barauf jum britten Mal jum Schwerte; irtlich zeigen bie Feldzüge von 1015 und 1017 — benn 1016 hatte ber leiber wieder in Burgund gu thun - in ihrer Anlage großartigen Stil. eitem Aufmarich rudt S. beibe Male, auf dem linken Flügel Lintigen und achien, rechts fablich Baiern und Bohmen, im Centrum er felbft mit ben den und Tharingern, 1015 an die mittlere Ober, 1017 ins Berg bon en por: es hat wieder etwas eigenthümlich Modernes, wenn er fich bei das Eingreisen Unternehmen auf eine Allianz mit dem rufstischen Großfürsten das Eingreisen der Ungarn stützt, wenn er dann, nachdem die Belagemm Rimptsch dennoch mißlungen, durch die 1015 auf dem nördlichen Heimmslittenen Berluste gewarnt, diesmal den Rückzug übers Gebirge durch Binimmt. Allein das alles konnte nichts fruchten; die urwücksige Genfalike Gegners, die desensive Stärke des Ostlandes, die Abneigung besonders der schen Fürsten gegen diese Kriege gaben den Ausschlag: im Frieden zu B (30. Januar 1018) erhielt Boleslav, der nun erst recht hoch dastand, nor Mal den Erwerb der Lausisen bestätigt, die jedoch bald nach seinem Tode

Beinrichs Rachfolger bem beutichen Reiche guruderobert murben.

Sonberbar flicht gegen bie eifrige, aber ruhmlofe Bolitit, Die D. gegenüber verfolgte, die läffige, doch am Ende gladliche Behandlung ab, ben italienischen Dingen angebeiben ließ. Gelbft gemuthlich, icheint es, fich bon Band und Leuten jenfeits ber Alben abgeftogen gefühlt; febrie er mit Borliebe in ben Burgen Guboftfachfens ein, wo ihn ber Reig mittelben Lanbichaft geradezu paradiefifch anmuthete, wo ber Argwohn, den er geg manchen Gblen aus ben polnischen Irrungen geschöpft, ihm doch ben Glaub bie Treue Diefer harten Bolfsart nicht raubte. Bon ber widerwärtigen lichfeit der ftaatlichen und focialen Buftande Italiens aber hatte fich fein terner Blid wol ichon ehebem an ber Geite feines ichwarmerifchen Borgo überzeugt. Beigetragen bat bann jene Stimmung, Diefe Ginficht gewiß Beinrichs welfche Fahrten theils hinauszuschieben, theils abguturgen; abe hauptgrund hierfur mar doch immer, daß ihn die naherliegenden biebie Sanbel gurudhielten ober -riefen. Go mochte benn nach 1004 ber per unbefiegte Arduin noch Jahre lang die Lombarbei feine Rache toften laffen, abrige Italien völlig felbständig babinleben, bevor fich S. Enbe 1018 anderen Dal gen Guben erhob, diesmal borguglich Rom jum Biel erlefend, bin ihn eine zwiespältige Papfimahl und ber längft gehegte Bunfch nad Raiferfrone gog. Um 14. Februar 1014 empfing er biefe aus ber Band dilts VIII., Ende Dai bereits fah man ihn über ben Brenner beimtebren hatte fich redlich bemuht, in Ober- und Mittelitalien Recht und Ordnung juicharfen, bor allem Rirchen und Rlofter gegen bie lebergriffe ber welt Machthaber ju fchuben; allein viel ju flüchtig mar feine Ginwirtung, ale fie ben bestigen Rudichlag neuer Birren batte abwehren tonnen, welche die freiwillige Abbanfung und ben Tob bes auch biesmal von S. nut icheuchten, nicht bezwungenen Gegentonigs überdauerten. Der Raifer bat b in feiner gescheuten Weise, aus ber Roth eine Tugend gu machen, Die Regi Italiens gemiffermaßen nach Deutschland ju verlegen versucht. Wie t italienische Ranglei beutichen Beamten anbertraute, benen er bann am Reichsgerichtsbarteit jenfeit der Alben hauptfächlich übertrug, fo befchieb er feine Unbanger auf einen formlichen italienischen Reichstag nach Strat beffen gefeggebende Befchluffe feinen Ramen in die Lombardifchen Rechtel gebracht haben. Die politische Beruhigung bes Lanbes jedoch erheischte eine britte und lette Geerfahrt, ber S. fich um fo weniger entziehen tonnte Bapft Beneditt 1020 perfonlich - ein feit Jahrhunderten vermigtes Schaufp über die Berge ging, um ihm die Roth Unteritaliens vorzuftellen, bas ben chifchen Baffen ganglich ju erliegen brobte. Erft Enbe 1021 mar b. bann aber erichien er in ftattlicher Ruftung und wußte in breiviertelia Arbeit erfreulich Wandel gu ichaffen. 3mar Die Griechen aus Apulien # treiben, hat ihm die aufreibende Sommergluth nicht vergonnt, boch nabm Grenziefte Troja ein und brangte bie langobardifchen Rleinftaaten unter landifche Sobeit jurud; ein Erfolg, ber bann auch die endliche Befriedung

blicheren Provinzen erleichterte. So ist es denn gerade in dem lange verabmten Italien H. noch zuguterleht gelungen, die Autorität des Kaiserthums ticher Ration genau in dem Umsange, wie sie Otto d. Gr. begründet, wieder

gurichten.

Ueberhaupt, fo underfennbar bei S. im Gegenfat ju bem frembfichtigen iben feines jungften Borgangers eine baterlandische Saltung ju Tage tritt, fo er doch naturlich weit entfernt, fich bon ber 3bee ber internationalen Gerrit Deutschlands loszusagen, wie fie burch feinen Großobeim unferer Geschichte tief eingepflangt worden; beshalb hat er die Ginladung zu neuem überwiegend erbeutschen Gebietserwerb feinen Augenblid verschmabt. Schon 1006 ließ er bon feinem Mutterbruder, bem finderlofen Ronig Rubolf III. Die Rachfolge burgundischen Reiche zufichern und jog fogleich bas angrengende Bafel als erpfand an fich. Behn Jahr fpater, als Rudolf fich entschloß, die Burbe Regierung noch bei Lebzeiten auf S. abzumalgen, versuchte biefer, ben Boleng unterbrechend, bon dem Rhonestaate wirklich Befit zu ergreifen; allein ver damals, noch bei wiederholtem Ginfall 1018 ift er bem Wiberftande bes en Abels und bem Bantelmuth bes ichwachen Konigs gegenüber bes Landes r geworden. Immerhin ward fo durch ihn die Bahn gewiesen, auf der forteitend Kaifer Konrad II. nach Rubolis Tobe die Annexion vollbrachte. An r anderen Stelle beutsch-romanischer Berührung bagegen versuhr S. mit blicher Inconfequenz. Rachdem er in zwei Feldzügen, 1006 und 1007 erfte Dal im Berein mit Konig Robert von Frankreich, bem er allezeit iwollende Nachbarschaft hielt - bem Grafen Balduin IV. von Flandern angemaßte Balenciennes wieber abgejagt, belehnte er benfelben frangofischen allen bennoch balb barauf mit biefem und anderem Reichsgebiet und legte ch folche Zwitterstellung Flanderns achtlos einen der historischen Reime für an beutschem Boben gehrenbe Bachsthum nieberlandischer Gelbftandigfeit. 6 G. ju jener Gunft bewog, die ihm nicht einmal die Mube erspart hat, Duin 1020 abermals mit Krieg zu überziehen, war die momentane Rücficht feine Rampie in Lothringen, wie benn überhaupt burch die Reibungen, welche fein inneres Balten ftieß, Die Complication feiner außeren Bolitif ntlich vermehrt ward.

Es war nicht etwa ein origineller ftaatsmannischer Bedante, irgend ein es conftitutives Bringip, bas er im Reich hatte burchführen wollen, wodurch B. Diefe inneren Conflitte bereitete; fein ganges Thun und Laffen in ber tlichen Regierung Deutschlands ging vielmehr auf in dem laufenden Ronigs= hafte, Fried und Recht zu handhaben; bei ber Gewaltthätigfeit und Unbotgigteit ber Großen, der allgemeinen Robeit und Unficherheit, die in den Beiten füngeren Ottonen wieder jugenommen, freilich an fich eine bornige Aufgabe. ausbauernber Pflichttreue hat fich ihr S. unterzogen; jenem Ibeal reifiger gegenwart unferes nirgend angeseffenen Königthums ift er, ber von Saus aus beutsche Abtunft mit fubbeutscher Beimath verband, ber bann die Rrone ft erft im Umritt mahrhaft erlangte, auch nachher in ber Ausübung ber richaft ungewöhnlich nabe gefommen: faft alljährlich zeigt ihn fein buntes enthaltsverzeichniß in fammtlichen Stammesgebieten bes Reichs. Da fab ihn fleißig richten und noch emfiger schlichten; benn bem ftrengen Urtheil, er boch, wenn es galt, ju fällen und meift auch ju vollftreden mußte, jog gern ben wohlfiberlegten Austrag ichonend bor. Es entspricht gang biefem utfamen Sinne, wenn er noch in seinen letten Tagen ben Streitigkeiten den firchlichen Dienftleuten burch ausführliche lotale Berordnungen gu been fucht, wenn er fruh auf ben Gedanten fam, ju befonderer Befraftigung allgemeinen toniglichen Gebots Die fehbeluftigen Großen einzelner Gegenben einander auf eine Reihe bon Jahren eidlich Frieden geloben gu laffen = regeln, welche manchen Grundzug ber fpater üblichen Landfrieden vorbild ichließen. Go ober fo, burch Biegen ober Brechen, hat benn b. in be allmählich mit Unjug und Ungehorfam wenigftens unter bem hoben Abel aufgeräumt; von dirett gegen ihn felbft gerichteten Auflehnungen bat nach bem Aufftande von 1003 nur eine einzige, theils burch ihre ung Dimenfionen, theils burch die Rreugung mit dem zweiten Bolenfriege, be Bedeutung erlangt: es ist die hartnädige Rebellion der Luxemburger wide: toniglichen Schwager. Kinderlos, wie er blieb, war S. bynaftischer Pol fich abhold: feinen Bruber Brun nothigte er nach jenem Aufruhr in ben lichen Stand und fand ihn mit bem Bisthum Mugsburg ab; bag er in geficht bes Tobes an Bezeichnung eines Rachfolgers gebacht, ift nicht glau überliefert. Bei bem innigen Berhaltnig inbeg, bas ihn mit feiner Gem verfnupfte, meinte er wol anfangs in der Sippe Runigundes eine braud Stute ju finden; fo verlieh er Beinrich, bem alteften feiner Schwager, fein Sausherzogthum Baiern. Balb aber brach bie fchnobe Gelbftfucht ber milie grell hervor; zwei jungere Bruber ufurpirten breift bie Bifchoffinble Meh und Trier. Bergebens fuchte Ronig B. 1008 wenigstens aus bem ! ben Einbringling zu vertreiben; nun gefellte fich vielmehr auch Beinich Baiern den Emporern gu, worauf ber Ronig das trengebliebene Land al wieder in eigene Berwaltung nahm. Mit Det aber tam er 1009 fo wen Ranbe, wie vorm Jahr mit Trier; man fah feine Lintigen bort an ber ein Rlofter plundern, Oberlothringen ward erbarmlich verwuftet; allein ber Rrieg, noch alle fonftigen rechtlichen, firchlichen und diplomatifden wollten verjangen. S. blieb nichts übrig, als ben Erfolg, ben bie geripl Rraft nicht zu zeitigen vermochte, mit fluger Faffung abzuwarten. Ind Baiern als Pfand bewahrte, erreichte er endlich 1015 den Bergicht Aba auf Trier, worauf er Dietrich in Den Dulbung gewährte und gulett 1017 Bruber bas eingezogene Bergogthum gurudaab.

Dieje wuften Birren mußten ben Raifer befto empfindlicher treffen, je m jugleich basjenige Gebiet feiner inneren Politit verlegten, auf bem er m freieften Neigung und bem ficherften Talent gu schalten pflegte, bas fin Jene ottonische Tendeng nämlich, das Reich auf dem Bisthum als einem Ientfamen, wie regierungsfähigen geiftlichen Fürftenthum gufguerbauen mit bewußter Energie jum vollendeten Spitem erhoben. Urfprungliche a Jugendbilbung und praftische Borübung in engerem Rreife, alles wir fammen, ihn gut folchem Behuf unvergleichlich geschicht gu machen. Ent feine Seele bes hinreichenden Schwunges, um im Chriftenthum Die geifligt macht zu verehren, welche der Staat über fich felbft hinaus in Die Fremde und damit in unermegliche Bufunft gu tragen habe, fo erichaute a flarer und bestimmter in der bestehenden Rirche die bornehmste und gugleich lichfte Anftalt im Innern und jum Beften bes gegenwärtigen Staates. politifch geschäftsmäßige Auffaffung und Behandlung ber firchlichen Ding muß man bollig untrennbar in ihm berwachfen benten mit bem individ Triebe aufrichtiger Devotion, bem naiven Bedürfnig eines in ber berben bes Beitalters religios geftimmten Gemuths. Bei ben gabllofen Schen und Begnabungen alfo, die er namentlich ben bischoflichen Sochftiftern barb war es ihm zweifelsohne vollfommen fo ernftlich um feine Geligteit ju wie er mit echter Inbrunft etwa ben beiligen Morit ju Magbeburg um gludlichen Bolenfeldzug auflehte; allein nicht minder beutlich biente ander Diefe ftets geläufige Birtuofitat bes Spenbens und Berleibens bireft einem berechenbaren öffentlichen 3mede. Reichsgut und Amterechte glaubte D.

bem täglich eigennütziger nur für fich fammelnben und forgenben Berrenthum in ben Sanden bes hoben Rlerus barg, ebenba fur ben r und fruchtbar angulegen. Denn biefen Rlerus, bem er dann gum nfaffende Leiftung in Rath und That zumuthete, erlas er ja zuvor bem festen Briffe bes Gebieters und boch auch mit bem feinen Tatte geiftlicher Intereffen; ohne Rudficht auf die ortlich bergebrachten hat er bie Bifchofe regelmäßig frei ernannt und am liebsten immer einen Augen erzogenen und erprobten abligen Glieber feiner Kapelle toren. So ftattete er das Reich allmählich mit einem Stande von fügigen und anstelligen Bischöfen aus, unter beren Wartung boch auch ich firchliche Leben frisch gedieh. Denn wie fehr ihm natürlich auch an fich am Bergen lag, beweift fein mertwurdiges Berjahren gegen : überall brang er unnachsichtig auf beren ftrenge Reform; ba er ihrem Reichthum hierfur nur ein Sindernig fah, mahrend ihnen im um eine erhebliche Funktion oblag, fo hat diefelbe königliche Sand, Bisthumer mit Gaben überschüttete, Die Abteien oft schonungslos unden Guterfulle beraubt. So wachte S. perfonlich als Leiter, wirth-18 Director über bies gange große geiftlich-weltliche Staatsinftitut ber nden Kirche; allerdings ohne Ahnung, daß die für die Gegenwart fo en Operationen feiner Freigebigkeit fich schon in naber Zukunft als ung enthüllen würden, daß nach der Emancipation der Rirche, wie bes Jahrhundert fpater Rom ins Wert feste, als Sauptergebnig feiner en, ben beginnenden weltlichen Territorialismus für bas Reich unu machen, die Ausbildung geiftlicher Territorien neben ben weltlichen en follte. Arglos nahm er deshalb in feinen letten friedlichen Jahren, am die nationalfirchlichen Tendengen Aribos von Maing fein Berblodten, an den universalen Reformplanen Papft Beneditts und Abt n freundlichen Antheil faiferlicher Billigung; wie ja Größere auch noch die mit diefen Ideen von Cluny und Rom herauffteigende Gefahr

aben. veithin S. über die Rirchen bes Reichs feine Wohlthaten verbreitete, Stelle gang besonders hat er fich damit ein gesegnetes Andenten erjedoch durch ein nedisches Geschidt feinem geschichtlichen Ruf im allum Berberben ausschlug. Bereitwillig stellte er schon 1004 bas früher Bisthum Merfeburg wieber her; balb barauf aber verrieth er den och anderswo ein neues Bisthum durchweg aus eigenem Bermögen zu nicht freilich gleich den ottonischen eins der chriftlichen Offensive, die ab, nein auf altem Reichsboden, in den fertigen Diöcesanverband binhter Epigonenschritt, der fich jur Roth mit dem angeblichen Bedürfniß und Rednigwenden bemanteln lieg. Denn gerade Bamberg, feinen genfit von jeher, dann feine Morgengabe an Kunigunde, welche die gt jum Merger ber Ihrigen, fich felber jum beiligen Mitgebachtnig or er gur Statte, wo er nun in schwindender Aussicht auf Leibeserben jum Erben einzuseten gedachte. Richt ohne Sinterlift ward bem n Burgburg, beffen Sprengel am meiften baburch einbugte, Gebiet illigung bon S. abgerungen; die übrigen Bijchofe zwang ber Ronig Synode zu Frantsurt am 1. November 1007 burch häufigen Fußfall ing und Genehmigung. Unter Gunft und Gnaden blühte bann die Beinrichs Geburtstag geweihte, 1020 burch ben Befuch bes Papftes e Stiftung raich empor; die Schulwiffenichaft ber Reit, der auch fonst Glofterreformen mittelbar jugute tamen, fand bort pruntende Pflege; s große geschichtliche Leben ber Nation hat die fünftliche Schöpfung -

benn nur gufällig erhob fich vom Stuhl gu Bamberg ber Apoftel ber Bommern taum anders eingegriffen, als burch ben fippigen Ausbau einer lachenden Land fchaft. Dem frommen Ehrgeig des Stifters aber jog bie glangenbe Grundun nach unverhofftem Lohn unverdiente Strafe gu. Um Brabe Beinrichs, bas fich ju Bamberg ausersehen, erwuchs die Legende, die ihn mit einseitiger leber treibung, ja burch hinzudichtung von vollkommen falfchen Bugen zum m foniglichen Beter und unmännlichen Buger, furz zum Durchschnittsideal mittel alterlicher Monchaphantafie entstellte; ein Berrbild, auf beffen Grundlinien bi 1146 Bapft Eugen III. ben Raifer als ben erften und auch nachmals nebe Rarl d. Gr. den einzigen unferer Berricher beilig fprach, bas aber, weiter aus gemalt, S. in ber verwandelten Unschauung moderner Jahrhunderte eine go traurige historische Figur spielen ließ, bis ihm die tritische Forschung unsem Tage zu später Genugthuung verhalf. Dag er in Wirklichkeit ber tudische Rolif gutrob, die ihn oft auf Bochen, ja Monate niederwarf und im zwe undfunfzigften Jahre bahinraffte, ju ben Baffen, wie jur That überhaupt tuch war, davon hat er unter ben Beitgenoffen felbft die Zweifler überführt. Pracht und Behagen hat er fich gern als König und Raifer gefühlt, auch be amar borgfiglich im bemuthigen Bomp feiner Rirchweihen und Gottesbienft . Bahr endlich mag fein, daß er im Umgang gerabe mit feinem Rferus am glad lichften fein eigenftes Wefen entfaltete: Scharffinn und Feinheit, einbringlid und doch vorsichtige Beredfamteit, ber fur Ja wie Rein ein treffendes Bibelmot juweilen auch wol ein ironischer Scherz zu Gebote ftanb, nicht jum letten abe was den Mangel an lebendig warmer Leibenschaft aufwiegen mußte, jenen Em ber Singabe an alles, mas er als Bflicht feiner Stellung begriff. Go mar ftets ein fabiger und wurdiger Berr, wenn auch niemals ein großer ober geniale Mann; Epoche macht feine Regierung nicht, aber fie ift als löblicher Abfch bes grundlegenden fachfifchen Jahrhunderts, als bernunftige Borbereitung bi fraftigen nationalen Politit bes erften Galiers aus unferer Geschichte nicht bin megaubenten. -

Erste gediegen historische Behandlung durch W. v. Giesebrecht, Geschicht der deutschen Kaiserzeit, Bd. II; die Ueberschätzung ermäßigt R. Usinger, Im Beurtheilung Heinrichs II., in Sybels historischer Zeitschrift, Bd. VIII; bollständige Sammlung, Sichtung und Zubereitung des Materials in den Jahrbüchern des Deutschen Reichs unter Heinrich II. von S. Hirsch, sortgesetzt von R. Usinger und H. Vollendet von H. Breslau. Bgl. A. Cohn, Kaler

Beinrich II., Salle 1867; S. Riegler, Geschichte Baierns, Bb. I.

Mired Dove.

Heinrich III., römischer Kaiser aus dem fränklichen Hause, geboren am 28. October 1017, gestorben am 5. October 1056, war der einzige Sohn Kaiser Konrads II. und der Kaiserin Sisela, einer Tochter des Herzogs her mann II. von Schwaben. Sisela war, ehe sie Konrads Gemahlin wurde, stonzwei Mal vermählt gewesen: zuerst mit einem sächsischen Großen, mit dem Großen Bruno von Braunschweig, und in zweiter Ehe mit Herzog Ernst I. von Schwaben. Jenem gebar sie einen Sohn Ramens Liudolf, diesem zwei Söhne, die ihrem Bater nach einander im Herzogsthum von Schwaben solsten, Ernst II. und der mann IV. Siselas dritter Ehe mit Konrad entstammten außer dem Sohne hzwei Töchter: Beatrix, welche wahrscheinlich als Ronne in Quedlindurg endets, und Mathilde, gestorden 1034 noch sehr jung als Braut des Königs Heinrich L

Alls H. 1017 am Tage von St. Simon und Judas zur Welt tam, waren für ihn die Aussichten auf eine bedeutende Zutunft feineswegs gunftig. Denn Graf Konrad, obgleich wegen seiner fürstlichen Hertunft und seiner Tactigkeit namentlich in der Wassenstäutrung hochgeachtet, gehörte damals zu den

mindermachtigen Großen bes Reiches. Gein vaterliches Erbe, am Mittelrhein in den Gauen bon Speier und Worms gelegen, war geringfügig verglichen mit ben bereichaften anderer, auch nabe verwandter Fürften, und Ginflug am Boje Raifer Beinrichs II. und auf die Regierung bes Reiches fehlte ihm burchaus. Die Bermählung mit Gifela, von einem Theile ber Geiftlichkeit als uncanonisch angefochten, verfeindete Konrad auch mit bem Raifer; mahrend ber Rindheit bes Sohnes, ber aus biefer Che entfprog, ift ber Bater fogar eine Beit lang aus bem Reiche verbannt gewesen. Was war da für jenen noch zu hoffen? Aber ber Raifer begnabigte den Berbannten und als nach bem Tobe Heinrichs II. (geft. 13. Juli 1024) die Großen des Reiches fich jur Wahl eines Nachfolgers berfammelten, da vollzog fich in Konrads Lebensschickfalen ein noch größerer Umichwung: die überwiegende Mehrgahl der Fürften erflarte ihn fur ben Burdigften nach heinrich II. das Reich zu regieren und mahlte ihn zum König. Um 8. September murbe Konrad in Maing gefront, am 21. September empfing auch Gifela die Krone, und zu Anfang des 3. 1026, als jener fich anschickte iber die Alpen zu ziehen und fich die Krone von Italien und das Raiferthum m ertampfen, befignirte er S. auf Berlangen ber Flirften ju feinem nachfolger, - fo bald und fo machtig griff die neue Wendung der Dinge auch in beffen

junges Leben ein.

5. blieb nun in Deutschland jurud unter ber bormundichaftlichen Pflege bes Bifchois Bruno von Augsburg; diefer hatte den abwesenden Berricher überhaupt zu vertreten, aber nachdem er durch eine Fehde mit bem ichwäbischen Grafen Welf, wie durch einen Aufstand des Herzogs Ernst II. von Schwaben dwer bedrängt worden war, begab auch er fich mit seinem Zögling nach Italien. So gefchah es, bag S. jum erften Male nach Rom tam und Beuge murbe des Triumphes, ben fein Bater in ber Raifertronung feierte (26. Mary 1027). beimgetehrt trat S. in besonders nahe Beziehungen zum baierischen Bolfsstamm. Das herzogthum von Baiern, erledigt burch den Tod heinrichs V. aus dem Saufe Luxemburg, ging Ende Juni 1027 auf ihn über, und fünfzehn Jahre lang hat er es verwaltet. Mit der herzoglichen Bürde verband H. bald bie fonigliche burch ben Rronungsact, welchen Erzbischof Biligrim von Roln am 11. April (Oftern) 1028 gu Machen an ihm bollgog, und ber Raifer bemubte fich icon bamals, feinen Cohn ebenburtig zu vermählen. Durch eine Celandifchaft, welche Bischof Werner von Strafburg nach Constantinopel geleitete, ließ er fur S. um eine von den Tochtern des Raifers Conftantin VIII. werben, und wenn bieje wenig gludliche Nachahmung ber Ottonischen Raifer= politif refultatios blieb, so war der Grund davon nicht sowol Abneigung gegen bas fremdartige griechische Wesen, als vielmehr das lleberraschende eines Thronwechsels, der in Conftantinopel eintrat. Auf die Erziehung und geiftige Ausbilbung bes jungen Ronigs gewann bebeutenben Ginflug feine Mutter, Die Raiferin Gifela, eine ungemein willensftarte, fluge und ben Gulturbeftrebungen bin Zeit verftandnigvoll zugethane Frau. Sie wedte in ihm den Sinn für geist= liche Gelehrsamkeit: bei einem Befuche, ben fie 1027 dem Klofter St. Gallen Stattete und burch reges Intereffe fur die Werke Rotters des Deutschen bentburbig machte, war fie von S. begleitet, und auf fie wird es gurudgeführt, Denn er nicht blos Rechtstunde im Allgemeinen erwarb, fondern bas geschriebene Recht ber einzelnen Reiche fennen lernte. Gin Gunftling und Bewunderer Gi= da's, ber Capellan Wipo, machte S. mit einigen Grundfagen chriftlicher Re-Butenweisheit vertraut in einem Spftem von hundert Dentsprüchen, Proverbien metrifcher Form, welche die Elemente ber chriftlichen Sittenlehre überhaupt enthalten und S. "bem Freunde Gottes" gewidmet find. In ber Weltweisheit Enterrichtete ihn Almerich, zubenannt Urfus, Monch in einem Klofter zu Pavia

und vermuthlich ein Italiener, mahrend Wipo mahrscheinlich Burgunder mat, Die Oberleitung und politische Suhrung bes Raifersohnes behielt auch nach beffen Krönung Bifchof Bruno bon Mugsburg, und als biefer am 6. April 1029 ftarb, folgte ihm Bifchof Egilbert bon Freifing in bem Amte eines tonigliden Bormunds ober Pflegers. Unter ihm reifte Ronig S. jum Jungling beran. Bon Egilbert geleitet, lernte er nun die baierifchen Berhaltniffe aus bem Grunde tennen: Die Burg Anbechs foll ibm poraugsweife als Refibeng gebient haben, auch an ber allgemeinen Reichsregierung gewann S. allmählich einen Antheil, der fiber bie Grengen bon Baiern binausging. Der im 3. 1031 abgeichloffene Friedensvertrag zwischen dem beutschen Reiche und Ronig Stephan von Ungam, mit bem Raifer Ronrad 1030 erfolglos Brieg geführt hatte, war Beinrichs Wert: ohne Borwiffen bes Raifers hatte er Stephans Friedensgefuch angenommen, bann ging er felbit nach Ungarn und brachte die Berhandlungen, wie es icheint, allerdings nur gegen bas Opfer einer Gebietsabtretung jum Abichluß. Enbe bes 3. 1032 begann ber burgundische Erb= und Rachfolgetrieg und gleich ben erften, nur theilweise erfolgreichen Feldzug Konrads II. in bem rauben Winter 1032 auf 1033 machte Ronig S. mit. Die Sulbigung, welche eine faiferlid gefinnte Bartei ber burgundifchen Großen in Burich leiftete, galt ausdrudlich auch ihm. Unruhen und Emporungen, welche ungefähr gleichzeitig im flavifden Dften ausbrachen, namentlich ein Aufftand bes jungen, hochftrebenden Bergogs Bretiflat von Bohmen, riefen S. dorthin und jest jum erften Dale bewährte er sich als Heersührer: Bretislav, von ihm besiegt, unterwarf fich wieder dem Raifer. Man fieht, wie vielfeitig und zwedmäßig fich die Borbildung Ronig Beinrichs geftaltete: mit gelehrten Studien und religiöfen Ginwirtungen gingen Sand in Sand Uebungen in den Baffen und in der Beerführung, Erfahrungen in ben Regierungsgeschäften. Schon zeigten fich auch Spuren eigenartiger Entwidelung, Mertmale bon Gelbständigfeit des Urtheils und von Eigenwillen, namentlich in bem Berhaltniffe bes Cohnes jum Bater, bes Ronige jum Raifer. Der Gigenmächtigfeit, womit b. bei ben beutich-ungarischen Friedentberhandlungen verjuhr, murbe bereits gedacht: gedecht durch eine Berathung mit Reichsfürsten ging fie anscheinend fpurlos vorüber. Gefährlicher verlief eine andere Begebenheit abnlicher Urt. Den Anlag gaben Berwürfniffe zwischen bem Raifer und feinem Schwager Abalbero, bem machtigen Bergog bon Rarnthen. Mit tiefem Migtrauen ftanben fie fich gegenüber. War ber Raifer überzeugt, daß Abalbero auf Emporung und Sochverrath fann, fo fürchtete Diefer einem faiferlichen Willfüracte jum Opfer ju fallen und trat, um fich einigermagen bagegen ju fichern, mit g. beimlich in Berbindung. Auf Antrieb des Bifchofs Egilbert verpflichtete fich ber Ronig eiblich, ben Bergog niemals an feinen Befigungen ju ichabigen, es mare benn auf Grund eines Richterfpruches. Pfingften 1035 auf einer Reichsversammlung ju Bamberg ging der Raifer in der That gegen Abalbero bor, er verlangte von ben Gurften beffen Abfetung und war aufs hochfte entruftet, als Ronig S. nicht die Sand bagu bieten wollte. G tam ju einer heftigen Familienscene. Fußfällig hat Raifer Ronrad feinen Coba gebeten, ihm zu Willen zu fein und erft barnach gab S. feinen Biberiprud auf : er befannte fich offen ju bem geheimen Einverständnig mit Abalbero und ließ bem Proceffe freien Lauf, mahrend Bischof Egilbert, der zwei Jahre gubor wegen feiner Berbienfte um die Erziehung bes Ronigs von bem Raifer große Gnabengeichente empfangen hatte, jest von ber Ungnabe bes Berrichers betroffen wurde. Spater, bei ber zweiten italienischen Beerfahrt bes Raifers (1037-38), führten die Gewaltmagregeln, welche er in feinem Rampfe mit ben rebellichen Bifchofen des nördlichen Staliens, namentlich mit Erzbischof Aribert von Dai-Jand, ergriff, noch ein Mal zu Meinungsverschiebenheiten amischen ihm und ne. H. nahm gleich vielen Anderen Anftoß daran, daß der Kaiser ten Bischöse nicht erst vor Gericht stellte, sondern ohne Weiteres, gener Machtvollkommenheit, ins Exil schickte. Dieses Versahren hielt echt, er mißbilligte es, aber nur heimlich, im Kreise der nächsten der Kaiser ersuhr nichts davon. Ueberhaupt wurde das gute Einwenn ein Mal gestört, leicht wieder hergestellt; tiesgehende Entwie sie in der Geschichte Heinrichs IV. zwischen ihm und seinen ckamen, rissen unter Konrad II. und H. III. nicht ein und die urvormel von der Mitregentschaft des Königs war meistens thatsächlich

rweile wurde aus dem Plane, König S. zu bermählen, Ernft gemacht. it eine Briechin, fondern eine Fürftin nordischer, angelfächfisch-daniit wurde feine Gemahlin: Gunhilb, Tochter König Knuts bes Großen The mit Emma bon England. Auf jenem bentwurdigen Bamberger igften 1035, fand die Berlobung ftatt, Ende Juni 1036 in Rom-Bermählung, wobei ber nationale Name ber jungen Königin amtlich ichen Ramen Runigunde umgewandelt wurde. Spätestens zu Anfang fie eine Tochter, Beatrix, feit 1045 Aebtiffin von Quedlinburg, und ommer 1038 löfte der Tod der jungen Königin die Ehe nach nur n Beftande: mit ihrem Gemable bem Raifer nach Italien folgend, ild-Runigunde am 18. Juni, fie erlag berfelben Beft, welche bas er auf bem Rudguge befiel und fo viele ber Gbelften babinraffte. bestattete die Leiche feiner Gemahlin gu Limburg an ber Sardt; an für ihn fogleich eine neue Epoche energischer Regententhätigkeit. pfern jener Best gehörte auch Bergog hermann IV. von Schwaben. m 18. Juli 1038 und bas Bergogthum ging über auf feinen Stiefnig D., fo bag biefer nun fchon als Bergog bon Baiern und Schwaben beutschen Laienfürsten einer der mächtiaften war. Der Raiser steigerte tacht feines Sohnes noch baburch, bag er ihm im September 1038 rn die Burbe eines Ronigs ber Burgunder übertrug. Sochft mabrpar damit auch Antheil an der Regierung bes Reiches von Burgund Und nun vergingen nur noch einige Monate, fo erwarb S. die gaft im Gesammtreich, nachdem Kaifer Konrad II. am 4. Juni 1039 in Mitten ber Pfingftjeftlichfeiten ploblich geftorben mar. In jugendnoch nicht zweiundzwanzig Jahre alt, ergriff ber Ronig die Bugel ber und führte fie fest und ficher. Auch widerstrebende Elemente des Reichsfte er nach und nach ju bezwingen und fich bienftbar zu machen. Bogelo, ber Bergog beiber Lothringen, einen Augenblid baran gebacht, Berricher die Guldigung ju berweigern, aber bei ruhiger leberlegung fich doch nicht von feinen lothringischen Mitfürften; wie andere, fo er ben Treueid. Auf Italien, wo die feindlichen Barteien ber weltalberren und ber burgerfreundlichen Bischöfe noch immer Rrieg mit hrten, wirfte ber Thronwechsel beruhigend ein. Die Feindseligkeiten geftellt, zu Augsburg hatte ber König im Januar 1040 Besprechungen ichen Großen, vornehmlich ber taiferlich gefinnten Faction, und bald Upril fah er auch ben fonft jo ftolgen Ergbischof Aribert von Daimuthiger Galtung bor fich; da er Genugthnung leiftete, gewährte ihm Bieberherstellung im Erzbisthum, welches ber Raifer ihm entzogen Aribert bewahrte bann die neugelobte Trene bis an fein Lebensende re 1045). Neberhaupt waren es nur die Beziehungen zu Böhmen en, bie B. anfänglich Schwierigfeit bereiteten. Berzog Bretiflav, friegerischer als je, erfah fich bie erften Monate des neuen Regiments in Deutschland als gunftigften Zeitpuntt gur Wiederaufnahme einer na Eroberungspolitif und richtete fich diefe auch nicht unmittelbar gegen bo reich, fo war fie boch mit ber bertommlichen Lehnsabhangigfeit Bohm beutschen Könige auf die Dauer nicht verträglich. Bretiflav überfiel Bolen, das damals tief gerruttete Erbland des beutschfreundlichen, a berjagten Bergogs Rafimir, er bejette bas heutige Schlefien, um es als mifche Besithung feinem Staate bon neuem einzuberleiben und entfuhrte liquien St. Abalberts, bes vornehmften Martyrers bohmijcher Ration bo nach Brag, woran fich ber weitere Plan fnübfte, Bohmen auch fird Dentichland zu emancipiren, Brag aus einem Guffraganbisthum von ein nationales Erzbisthum umzuwandeln. Während die romische Cu Bapit Benedict IX. diefem Plane nicht abgeneigt ichien, widerfeute fid bohmischen Unabhangigteitsbeftrebungen mit aller Dacht, indeffen jund Erfolg, ba Bretiflab ihm bei den erften Bufammentreffen bebeutend Durch eine Unterwürfigfeit, die nur Trug war, getauscht, gab b einen ichon vorbereiteten Feldzug wieder auf und als er, um fich fur angethane Schmach ju rachen, im Sochsommer 1040 wirflich jum Angri ba erlitten er und diejenigen Abtheilungen bes beutschen Beeres, welche führte, in ben befestigten Schluchten bes Bohmermalbes am 22. und 2 fchwere Rieberlagen, fo bag auch eine fachfische Beerschaar, welche, ohr ftand ju finden, ins nördliche Bohmen eingebrungen war, fich und Sache gurudziehen mußte. Erft im nächsten Jahre, im Sommer 1 der Ronig ben Angriff auf Bohmen mit noch großerer Macht, überha mäßiger wiederholte, gewann er die Oberhand und nöthigte Bretif September zu einem Friedensvertrage, ber ihm, bem Ronige, große gemahrte: nämlich völlige Bieberherstellung ber alten, aber nun neu u verbürgten Oberherrichaft über Bohmen, Schutherrlichfeit über Bolen, Bergog Rafimir wieder emportam und als deutscher Bajall regierte, b gertes Ansehen im gangen Often von Europa. Gine ruffische Besa welche S. Ende des J. 1042 in Gostar empfing, bezwedte nichts G als ihn mit einer der Tochter bes Großfürften Jaroslaw zu verma migvergnügt fehrte fie beim, als fie eine abichlägige Antwort erhie ichien fich nur noch Ungarn bem Aufschwunge, ben bas beutsche Re 5. III. nahm, entgegenftellen zu wollen. Die alte nationale Feindich Ronig Stephan und beffen driftlicher Monarchie nur beschwichtigt. gehoben, follte noch ein Dal mächtig hervorbrechen. Es geschah bies den fleinen Rampien, welche Ronig Beter, Stephans Reffe und Rachfole feine offene Barteinahme für ben bohmifchen Aufftand berborrief, und n nachbem Beter ju Anfang bes 3. 1041 bon bem Abel bes Lanbes gef verjagt war, in bem Rriege, ben Ovo, ber neue einheimische Berricher, berheerenden Ginfall in die füdöftlichen Marten bes Reiches begann. bei aller Bollsthumlichfeit und Berichlagenheit war Dvo einem Ge Ronig S. auf die Dauer nicht gewachsen. Rur Gins gelang ibm: Bernichtung eines beutschen Bafallenftaates, ben ber Konig nach bem bon 1042 im nordweftlichen Ungarn errichtet hatte. Inbeffen fcon bes zweiten Rrieges, im Sommer 1043, war Ovos Rampfluft bebei funten. Er ertaufte fich ben Frieden unter anderem mit einer Gebietsa mit der Retroceffion eben derfelben beutschen Grenglandichaften, welche bes Friedens halber Stephan überließ, und jest, mo er felbft fie gur hatte, jur fog. Reumart von Defterreich einrichtete, überhaupt ber Germ für immer ficherte. Beschwerden über mangelhafte Ausführung bes bon 1043, berbunden mit einer neuen, Obo feindlichen Barteibeme

m feines Reiches, hatten schon im nachften Jahre Ronig Beinrichs britten tifchen Feldgug gur Folge, für Obo war es ber Anfang vom Ende. Un ber erfocht jener am 5. Juli 1044 mit einem fleinen, aber erlesenen Ritterbeere feiner glangenoften und berühmteften Siege, mabrend Dvo eine Rieberlage , welche ihm nicht blos feine Beeresmacht, fonbern in rascher Folge auch e und Leben toftete. S. unterzog fich nun ber Aufgabe, bas ungarische temefen neu zu ordnen. Bu dem Ende veranderte er bas Recht, nach die Ungarn lebten: auf ihre Bitten bewidmete er fie mit bem baierischen , wie es in der einen, mit deutschen Rechtssahungen, wie es unbestimmter er anderen Sauptquelle heißt. Gine Rechtsübertragung hat ftattgefunden, in welchem Umfange und in welchem Berhaltniffe gu bem bisber geltenben, bon Ronig Stephan nach beutschen Borbilbern reformirten Rechte, bas intel und viel bestritten und wird wol überhaupt nicht mehr sicher zu erin fein. Ferner gab Ronig S. bem ungarifchen Reiche ein neues Ober-: wie er felbst fich ingwischen mit Beter, bem 1041 gefturzten Berrscher, fohnt hatte, fo fette er burch, daß jener auf einem Reichstage zu Stuhlnburg bon ben Ungarn wieder als Ronig angenommen wurde, S. felbft mifirte ihn. Um die neue Ordnung der Dinge ju fichern blieben deutsche ungen in Ungarn gurud; Ovo, feit der Schlacht an ber Raab ein umberer Fluchtling, wurde verfolgt, und als man ihn gejangen genommen hatte, Tobe verurtheilt von einem Gerichte, welches nicht blos aus ungarischen, en auch aus deutschen Beifigern bestand, und zu dem Allen tam als Schlußein feftes Lehnsverhaltniß zwischen Siegern und Befiegten. Beter wurde cheinlich icon bei feiner Wiedereinfenung Ronig Beinrichs Bafall ; jebenhatte ein Befuch, den diefer 1045 um Pfingften (26. Mai) dem ungari-Sole abstattete, recht eigentlich ben Zweck, die Oberherrlichfeit bes Ronigs Ungarn in die zeitgemäße feudale Form zu bringen. Unter dem Symbole ergoldeten Königslanze trug Peter das Reich König S. auf, um es am mittels beffelben Symbols als Leben gurud zu empfangen, aber ohne es Recht, nur auf Lebenszeit, während die ungarischen Magnaten, welche eugen und Burgen jugezogen wurden, nicht blos Ronig S. perfonlich, en ihm und seinen Rachfolgern Treue schwuren. So gründlich gestaltete 1. Ungarn um, aus einem felbständigen und beutschseindlichen Reiche machte au einem beutichen Lehnsftaate.

Als ber Ronig nach bem Siege an ber Raab heimtehrte, warteten feiner erften Dale im Innern bes Reiches ichwere Rampie, Fehben und fleine mit fürftlichen Rebellen, wie beren ehebem unter ben Ottonen, auch unter letten Borgangern, besonders unter Beinrich II. oft borgetommen waren. Iriache war faft überall die gleiche, das Migvergnugen ber größeren Laienn über ben Träger der Krone, sobald dieser ben Bersuch machte, das Un= en ber fürftlichen Macht in gewiffen Schranken zu halten. Geschah es wie gewöhnlich, daß die Ronige und Raifer, um ihr monarchisches Ungegen fürftliche Uebermacht zu behaupten, fich besonders eng mit ber boben ichteit, überhaupt mit ben firchlichen Gewalten berbanden, daß fie in der rchie eine Stube gegen die bynaftisch = feubalen Bestrebungen ber weltlichen n fuchten und jene dem entsprechend bevorzugten, fo war ein feindlicher nmenfloß ber widerstrebenden Elemente unvermeidlich, fo wurde das Reich chanplat von Rampfen, welche die außere Dacht und bas innere Gebeihen ation in demfelben Mage schädigten, wie fie die Ausbildung einer einheitund geordneten Berfaffung erschwerten. Und diefer geschichtlichen, in ber bisberigen Entwickelung tief begrundeten Nothwendigkeit mußte fich nun auch 5. III. fligen. Un fich jeder Gewaltherrschaft feind, war er auch bem Emporfommen ber weltlichen Gurften in ben hoben Reichsämtern, fpeciell im b thum, ber Brundlage feiner eigenen Macht, teineswegs abgeneigt. Enti er fich boch ber beiben bon ihm felbft verwalteten Bergogthumer fucceffe augeren 3mang, Baierns 1042 und Schwabens 1045. Auch Rarnthen, gulegt im 3. 1039 erledigt, mehrere Jahre hindurch unbefest geblieben m hielt 1047 einen neuen Bergog in Welf, bem Letten bes altwelfischen I ftammes. Rur Die Bereinigung von verschiedenen Bergogthumern in einer wie fie Konrad II. bei Gogelo von Lothringen jugegeben hatte, wollte f fiber ben Tob bes alten Bergogs hinaus gestatten. 218 Bogelo 1044 fto tannte er Gotfried, ben alteften Gobn, nur fur Oberlothringen als ber mit bem niederlothringischen Bergogthum belehnte er ben zweiten Cohn b ftorbenen, Gogelo b. j., obgleich Gotfried auch diefes als fein Erbe beb und für fich in Anfpruch nahm. Ende bes 3. 1044 brach ber Rrieg Rachfolge in Niederlothringen aus. Nachdem der Konig Gotfried vor Fürstengerichte bes Sochberrathes, beimlicher Berbindung mit bem Mon Frantreich überführt und ihm gur Strafe bafür alle Reichslehen, einich bes Bergogthums von Oberlothringen, entzogen hatte, griff Botfried Baffen und zugleich, vielleicht im Bunde mit ihm, rebellirten mehrere bifche Große, Reginold, Graf in Sochburgund, und Gerold, wahricheinlie bon Genf. Jener wollte fich Mompelgards bemachtigen, aber Graf Lubn Mompelgard vertheidigte fich fo tapfer und erfolgreich, daß Reginold eine Rieberlage erlitt. Der Ronig war ingwischen vom Mittelrheine ber gege fried ins Gelb gezogen und hatte ihm eine feiner ftartften Geften, Bod im Rabethal, entriffen. Beitere Unternehmungen machten wibrige Berh namentlich eine große, weitverbreitete Sungerenoth, unmöglich. Konig junachft nach Burgund, um in Solothurn die Unterwerfung bes gefc Reginold entgegenzunehmen, auch Gerold fehrte jum Gehorfam gurud Sommer 1045 fah ber Ronig auch Gotfried entmuthigt por fich. Dit führung Gotfrieds nach dem Giebichenftein, bem gewöhnlichen Gefang fürftliche Staatsverbrecher, endete ber erfte großere Rampf, ben b. ariftofratifchen Gewalten im Weften bes Reiches ju führen hatte. Gi beutendes Rachipiel folgte im Frabjahr 1046. Da ftorte Braf Dietri bon Solland die Ruhe burch Ufurpation einer frififchen Graffchaft, inde Angriff, den S. ju Schiff auf die Stadt Blaardingen machte, hatte die gabe ber Eroberung jur Folge und im Allgemeinen fühlte fich ber Ro mals fo ficher, bag er fogar gegen Botfried Gnade malten lieg. Da Go ingwijchen geftorben mar, übertrug er bas niederlothringische Bergogth Grafen Friedrich von Luxemburg, bagegen in dem oberlothringischen fi Gotfried wieder her, nachdem fich diefer auf einer großen Reichsversamm Machen gedemuthigt und für feine Treue Burgichaft geleiftet hatte. 3m fat ju biefen Bermurfniffen bes Ronigs mit einzelnen weltlichen Große feine Begiehungen gu den Bifchofen und gu ber hoberen Rloftergeiftlichte tribt friedlich und bem allgemeinen Wohle erfprieglich. anders fein fonnen bei ber engen und immer noch gunehmenden Ber wie fie die wichtigen Gof- und Reichsinftitute ber toniglichen Ranglei und amifchen bem Berricher und feinen geiftlichen Unterthanen vermittelte, ftrengen Disciplin, welche nach ben energischen Unftrengungen ber letten und ihrer reformatorischen Beiftlichen nunmehr fast ben gefammten Clerus durchdrang und von B. in mancher Sinficht noch bericharft wur lich bei ber Religiofitat bes Ronigs felbft, bei feinem regen, verftandnigvollen an bem firchlichen Leben und feinem ernften Streben, bas 2Bohl ber g Inflitute nicht blos burch Schentungen und Borrechte, fonbern ban

baburch ju forbern, bag er nach forgfältiger Auswahl tuchtige und wurdige Manner an bie Spige ftellte. Erledigte Bisthumer und Reichsabteien wieber gu befegen, war unter ihm unbestritten ein Borrecht der Krone; nicht blos in Deutschland, sondern, wie es icheint, auch in den meiften italienischen und burgundischen Diocesen bes Reichs war bas alte Wahlrecht ber Capitel und Congregationen thatfachlich umgewandelt in ein Recht bes Borfchlages ober ber Bitte, Die Entscheidung ftand bei bem Ronige. Abweichungen biervon abndete b. ftreng, und foviel wir wiffen, verftand er fich nur ein Mal, nur bei ber llebertragung des Erzbisthums Lyon auf den Abt Salinard von Dijon, bagu, bon bem fonft üblichen Treueibe abgufeben, feinen Canbidaten gu inbeftiren, ohne daß er geschworen hatte. Durchaus consequent hielt ber Konig barauf, bag, foweit feine Macht reichte, bei ber Berleihung geiftlicher Memter teine Simonie bortam. In charafteriftischem Unterschiede von feinem Bater, Konig Konrad II., ber fein Bebenfen getragen hatte, juweilen für Bisthumer Gelb ju nehmen, berwarf S. III. Diefen tief eingewurzelten und weit verbreiteten Migbrauch fowol für fich felbft, wie für bas Reich und die Rirche im Allgemeinen. Die Betampfung ber Simonie erflarte er öffentlich auf einer gablreich befuchten Synobe, welche wahrscheinlich noch bor feinem Römerzuge stattsanb, für eine seiner bornehmiten Regentenpflichten, noch als Ronig verbot er bie Simonie burch Gefet und erwarb fich befonders hierdurch die Symbathien jenes großen Rreifes bon Rtbftern und ascetisch gefinnten Weltgeiftlichen, welche im Rlofter Cluny ihren geiftigen Mittelpuntt hatten und es fchon lange fchmerglich empfanden, bag nicht ein Mal bas Papstthum fich von Simonie freigehalten hatte, daß Rom recht eigentlich Sauptfig und vornehmfte Quelle des llebels mar. Gine wichtige braftifche Leiftung biefes monchifch - hierarchifchen Beiftes war bas Inftitut bes Gottesfriedens ober ber Trenga Dei, eine neue Art von Ginung jum Schute bes öffentlichen Friedens und gur Ginschrantung ber vielen, bem Wehbewesen entibringenden Gewaltthatigfeiten, gegen welche die weltlichen Berichte, in letter Inflanz das Gericht des Königs teine oder doch nicht ausreichende Abhülfe gemabrten. Geftiftet um 1040 von frangofifch-burgundifchen Geiftlichen, ju benen auch Abt Obilo von Cluny gehorte, war ber Gottesfrieden gunachft ein Act firchlicher Gelbsthulfe und als folder auf bas beutsche Reich, wo bie Monarchie unter Ronig S. für bie Aufrechterhaltung von Recht und Frieden Bedeutendes Leistete, nicht ohne Weiteres anwendbar. Indessen, die humanen und religiösen Grundgebanten, aus denen der Gottesfriede in Frankreich hervorging, waren auch in S. lebendig und bas Beburinig nach außerorbentlichen Magregeln gur berftellung friedlicher Buftanbe verlannte er auch für fein beutiches Reich fo wenig, bag er ichon 1043 aus eigenem Antriebe reformatorisch vorging. Wefent= lich im Ginflange mit ben Bunichen und Mahnungen, welche er furg gubor aus dem Munde Wipo's in einem hochpolitischen Lehrgedichte, 'dem Tetralogus, bernommen hatte, berfündete er ju Conftang im Unichluß an eine Spnobe gunachft eine Amnestie fur Dajeftatsverbrechen, für Bergeben, Die gegen ihn begangen waren; dann bewog er die Unwefenden, fich burch gegenfeitigen Schulderlag (Indulgeng) unter einander gu verfohnen, und verallgemeinerte diefen Borgang mittels eines gefehlichen Berfohnungsgebotes, welches bei ben einzelnen Stammen burch besondere Edicte eingeführt murbe. Ja noch mehr: von Beit gu Beit wiederholte er berartige Amnestien ober Indulgengen in besonders bedeutungsvollen Momenten feiner Regententhätigfeit, fo 1044 unmittelbar nach bem großen Siege über die Ungarn noch auf dem Schlachtfelbe felbft und Ende 1046 nach ber Raiferfrönung gu St. Beter in Rom, bon neuen Edicten berlautet jedoch nichts. Auch ift ber beabsichtigte 3wed, die Berminberung von Unfrieden und Berbrechen, nur momentan und in größerem Umfange, wie &

icheint, nur bas erfte Dal erreicht worden. Immerbin aber find bieje Indulgengen Beinrichs III. eine mertwürdige Erscheinung und charafteriftisch für fein Streben, bas Reich chriftlich-theofratisch ju regieren. Die Berbindung bei Ronigs mit allen reformatorifch-gefinnten Clementen ber Geiftlichkeit, bornehmlich mit Clung und mit den frangofischen, wie den beutschen Cluniacenfern, gewam noch an Festigkeit durch seine Wiedervermählung, durch seine Che mit Ugnes, einer Tochter jenes Herzogs Wilhelm von Guienne und Poitou, der bei dem Tobe Beinrichs II. für feinen Sohn die Krone von Italien erwerben tonnte, fie aber ausschlug, weil er fich nicht mit ben weltlichen Großen gur Bergewaltigung ber Bifchofe berbinden wollte. Die eminent firchliche Befinnung bes Baters hatte die Tochter geerbt und fo fiel es ihr leicht, die Beunruhigung, welche bas neue Beirathsproject wegen angeblich ju naber Bermandtichaft zwischen S. und Agnes in rigoros frommen Gemuthern hervorgerufen hatte, ju beschwichtigen Diese Che, welche erft Beinrichs Tod lofte, war reich an Rindern: auf dei Töchter Mathilbe, Judith (Sophie), Abelheid folgten zwei Sohne Beinrich und Ronrad und noch eine Tochter Gifela. Als ber erfte Cobn, lange erfebnt, am 11. November 1050 geboren wurde, war die Freude groß und nicht blos am Soje, aber die Ehre, den fünftigen Konig und Raifer aus der Taufe gu beben, fiel teinem beutschen Bralaten gu, fondern bem Abte Sugo von Cluny, unter bem überhaupt ber Ginflug ber Congregation im beutschen Reiche am bochften flies.

In theofratischer Richtung bewegte fich nun auch Ronig Beinrichs bebeutfamfte und folgenreichfte Unternehmung, fein Romerzug September 1046 bis Mai 1047. Die Sachlage in Rom war fo, wie fie in ber Ottonischen Epoche mehrfach gewesen war: die Ceremonie der Raiserfronung und die Neubesestigung ber beutschen Berrichaft waren nicht bas Eingige, worauf es antam. Die nachfte Aufgabe, welche ber Erbe ber Raiferfrone in Rom ju lofen hatte, bestand in der Regenerirung des Papfithums. War biefes boch ein Mal wieder jum Spielball ber römischen Abelsfactionen berabgefunten und neuerdings im Dai 1045 burch Simonie von Benedict IX. aus bem Saufe ber Grafen bon Tustulum auf einen römischen Erzpriefter namens Johannes Gratian übergegangen, an ibn geradezu verfauft worden. Als Bapft Gregor VI. trat Gratian an die Spite ber Rirche, obgleich nicht blos ber frubere Bapft Benedict IX., fondern auch beffen Rebenbuhler in den letten Factionstämpfen, Papft Gilbefter III., noch neben ihm eriftirte und obgleich die entschieden antisimonistische Saltung bes beutschen Sofes schon bamals flar am Tage lag. B. ließ fich benn auch nicht beirren, weber durch einige Erfolge, die Gregor VI., in feinem Privatleben ehrenwerth und wohlmeinend wie er war, in Italien und Frankreich babontrug. noch durch eine perfonliche Begegnung auf einer Zusammentunft in Piacenga. Begleitet von den vornehmften und tuchtigften Pralaten feiner Reiche, Die ber Ronig jum größeren Theile ichon auf einer Spnode ju Babia Ende October 1046 um fich hatte, ericbien er mit ftarfer Beeresmacht bor Rom, um als Richter über alle brei Bapite und als Reformator bes Papftthums aufgutreten, und er erreichte biefen 3med auf zwei Synoben, die beibe in feiner Gegenwart tagten, die eine in Gutri am 20., die andere in Rom felbit am 23. December. Burben in Sutri Gilvefter und Gregor abgesett, fo verfuhr die romifche Ber fammlung in derfelben Beife mit Benedict, dann erhob fie in einem Bahlacte nach dem Ginne und Willen bes Ronigs einen beutschen Rirchenfürften auf ben papftlichen Thron, den Bischof Suidger von Bamberg, und aus beffen Sanden, bon Papit Clemens II., empfingen S. III. und Agnes am 25. December im Dome von St. Beter die Raifertrone. Den Römern aber und bem neuen Raifer war hiermit noch nicht genug geschehen, fie wollten rechtliche Burgichaften haben gegen die Wiederfehr von Unregelmäßigfeiten, wie fie unter Benedict IX.

en waren, und schufen beshalb ein faiferliches Recht zur Papftmahl. Titel ber altfaiferlichen, aber gulegt nur ufurpirten Burbe eines der Römer, welche S. auf Berlangen ber Römer jest annahm, erwarb ben Brincipat, b. h. die erfte und enticheidende Stimme bei ber Papithrend Clerus und Laien von Rom fich wie jedes andere Stift und Reiche junachft mit bem Rechte bes Borfchlages ober ber Bitte beisten. Ueberhaupt war bas Raiferthum heinrichs anfänglich überaus in geiftlichen wie in weltlichen Dingen. Roch ebe er Rom berließ, en Tagen bes 3. 1047 hielt Papft Clemens II. eine Synobe, beren luffe einen allgemein resormatorischen Charafter trugen: Simonie Barefie gleich gestellt, fimonistische Geiftliche follten excommunicirt Bei dem Aufbruch aus Rom entließ der Raifer einen großen Theil in Die Beimath, mit bem Refte führte er gunachft einen fleinen und n Rrieg gegen rebellische Serren ber Campagna; bann gog er, bom leitet, fubwarts bis Capua, um bier die Sulbigung und Unterwerfung talischen Fürstenthumer entgegenzunehmen. Es prafentirte fich ihm untes Gemisch von Bollstheilen und Machthabern und ein Gewirre treitenben Intereffen, bon verwidelten Berhaltniffen, welche ichmer gu ren. Dennoch gelang bem Raifer wenigftens momentan Rube und ichaffen, porzuglich baburch, daß er in Capua die Berrichaft des von Konrad II. abgesetzten Fürsten Pandulf IV. wiederherftellte und normannischen Herren bes Landes, den Grafen von Aversa, wie die Er-Apulien, mit ihren Gebieten belehnte, fie zu unmittelbaren Reichsachte. Beibes war ein harter Schlag für ben Fürften Waimar von en letten Befiger Capuas und bisher alleinigen Lehnsherrn ber apulinannen. Aber an Widerstand war fürs erfte nicht zu denken und igte fich vorläufig in die neue Ordnung der Dinge, wie die Capuaner obgleich Panbulf bei ihnen außerordentlich verhaßt war.

ber Refpect, welchen ber Raifer ben Romern eingeflößt hatte, war von be-Birtung. Als nach bem Tobe von Papit Clemens II. - er ftarb 9. October 1047 — das faiferliche Wahlrecht jum erften Male pratn follte, da war es doch nur eine Minderzahl, die fich bereit finden baefetten und verjagten Benedict IX. mit Gulfe des machtigen Dartnifacius bon Tuscien gurudguführen. Die Mehrgahl hielt an ber ftitution fest und dem Martgrafen gegenüber genügte die Drohung , daß er felbit fommen wurde, wenn jener nicht nachgabe. Um 1048 bestieg Bischof Poppo von Brigen, vom Raifer ernannt und von nach Rom geführt, als Papft Damafus II. ben papftlichen Thron, r, um ihn ichon nach wenigen Bochen wieber zu verlieren. Bereits guft ftarb Damajus und mahrend ber neuen Bacang wurde in Rom Ral der Berfuch eines Schisma oder einer Usurpation gemacht. Gin= b ruhig harrten bie Romer Monate lang ber Entscheidung bes in b weilenden Raifers und biefe fiel im Ginverftandnig mit der Bewelche die Romer an den Sof geschickt hatten, jum britten Male beutschen Bischof, Bruno von Toul, als Papft Leo IX. Mit dem Bontificate biefes nicht blos ascetisch frommen, fondern auch weltthatfraftigen Papftes (12. Februar 1049 bis 19. April 1054) beer Geschichte bes Papftthums, wie der mittelalterlichen Kirche überneue Epoche, eine Zeit hierarchischer Reform und politischer Machtwie man fie feit dem neunten Jahrhundert nicht erlebt hatte. Bas venn die bedeutende Perfonlichteit und weltumfaffende Politit des les auch in das Leben unseres Raisers machtig und gemäß ihren bis-

berigen Beziehungen harmonisch eingriff. Wiederholt, drei Dtal im & vier Jahren, begab fich ber Papft bon Italien nach Deutschland, um Raifer aufammengutreffen, mit ihm langer ober furger Sof gu halten m wegen ihrer Dauer als wegen ber Mannichfaltigfeit ber babei berhande gelegenheiten murben biefe Begegnungen ber beiben Berricher ungemein b und als Mittel und Merfmal ihrer Gintracht ebenfo wichtig, wie bie ftimmung, welche in Bezug auf wefentliche Regierungegrundfate unt herrichte. Auf der Synode ju Maing, October 1049, wurde der Ram bie Simonie bon ihnen gemeinfam fortgefest. Aber bei allebem w Leo IX. burchaus tein bloges Bertzeug bes Raifers. Dit großem C tommen verband er einen hohen Brad von Gelbftanbigfeit, er zeigt gun Streben, bas Papftthum bon ber faiferlichen Gewalt wieder ju ema Dabin gielte ichon Leo's Berbalten im Bablacte. Bie bor bem ft machte er auch in Rom jur Bedingung feiner Thronbesteigung, bag bi feiner Bahl ausbrudlich guftimmten und ohne bag ber Raifer ober beffen machtigter ihn gehindert hatte, ließ er fich bort noch ein Dtal mablen. bie Befignahme bon Benebent für die romifche Rirche (1051), beffelb vent, welches ber Raifer 1047 vergeblich belagert, Papft Clemens II. t in ben Bann gethan hatte, war recht eigentlich ein Bert befonderer b Politif; ben Rrieg, ben Leo IX. 1058 gegen bie Normannen führte, un Italien gu bertreiben und ber ihm burch bie Riederlage bei Civitate bangnigvoll wurde, unternahm er mit Borwiffen bes Raifers, aber of perfonlichen Beiftand, auf eigene Gefahr, und es war nur ein Schri auf ber ein Dal betretenen Bahn, wenn er noch fury bor feinem Enbe ( 1054) fogar bas ichismatische Oftrom ju einem Bundniffe gegen die Ro ju bewegen fuchte. Bum nachfolger Leo's erhob ber Raifer nach ein Berathung mit romifchen Befandten ben Bijchof Gebehard bon Gichftab Bictor II. Wenn aber ein italienischer Geschichtschreiber aus ber Beit veiliturstreites, Bonitho von Sutri, ergablt, bag f. III. in ben Berban welche ber Erhebung Bictors vorhergingen, auf ben Patriciat vergichtete ben Romern ihr fruheres Bahlrecht wieder jugeftanden hatte, fo berdi Angabe teinen Glauben, weil fie mit alteren Quellen unberträglich nur wenig alterer beutscher Bericht, wonach ber neue Papft bem Raifer mente feiner Ginfegung bas Beriprechen abnahm, bag er bem b. Betru geben wollte, mas ihm gehorte, ift ju unbeftimmt, um einen ficheren geftatten auf das, mas wirklich vorging. Indeffen jo viel ift gewiß: von ber großen Gewalt, welche ihm über bas Bapfithum rechtlich gufte in feinen Beziehungen gu Bictor II. fo überhaupt magvollen Gebraut bespotischen Einwirfungen, wie folche in fruberen Jahrhunderten romijd von griechischen Raifern erfahren hatten, war er weit entfernt und bi Reigung jum Cafaropapismus gehabt, fo wurden ihn nicht blos bie vollen Berfonlichfeiten ber neuen von ihm felbft eingesetten Babfte bavo gebracht haben. Die ftartite Schrante bilbeten für ihn die fchweren 0 welche feine Dacht mittlerweile auf anderen Gebieten erlitten batte. 1 borgugeweife auf folden, wo er früher große und aufcheinend bauerbait erzielte, in Ungarn und in Lothringen.

Hier wie bort wurde die Herrschaft Heinrichs schon in der Ep Kaisertrönung und im ersten Jahre seines Kaiserthums plöglich, sast jähen Ungestüm einer Naturkatastrophe, dis auf den Grund erschüttert, garn geschah es, weil König Peter viel zu schwach war, um einem will ruhr, der im Spätsommer 1046 ausbrach und nicht blos von einigen r gesinnten Magnaten, von Anhängern der verjagten Arvaden, sondern a

gemeinen und meiftens noch fanatisch heibnischen Bolle ausging, irgendwie Agreich die Spige ju bieten. Und in Lothringen erfolgte ber Umfchwung, M Gotfried, nur icheinbar verfohnt, in Wahrheit tief migbergnugt, wie er ar, die Wirren der ungarischen Umwälzung benutte, um ben Rampf für feine Apruche auf gang Lothringen noch ein Mal zu wagen und als er im Berbste 147 bie Feindseligfeiten mit einem Bermuftungszuge gegen bie faiferlichen Beungen und die Berrichaften ber faiferlich gefinnten Bischofe eröffnete, nicht ehr allein ftand : machtige ober boch unternehmende Laienfürsten, wie Balduin V. n Flanbern, Dietrich von Holland, hermann von Mons ftanden ihm als undesgenoffen gur Seite und gaben feinen Angriffen ftarteren Rachbrud. 3m genfage hierzu hielten allerdings andere linkerheinische Große: Die Luremiger, bas Beichlecht ber rheinischen Pfalzgrafen, Die Grafen vom Elfaß treu n Raifer und vollends auf die geiftlichen Fürften tonnte er fich überall im iche und unbedingt verlaffen. Aber um gleichzeitig im Often gegen Ungarn beffen neuen Berricher, ben Arpaden Andreas, und im Weften mit Gotfried beffen Berbandeten Rrieg ju fuhren, bagu reichte felbft bei aller Energie und nstwilligfeit ber Bischofe die Dacht bes Raifers nicht aus. Der Austrag ungarischen Sache wurde beshalb verschoben, bis die lothringischen Rebellen

wieder unterworfen hatten.

Diefes Biel glaubte ber Raifer Ende bes 3. 1049 erreicht zu haben. Racher von Papft Leo begleitet und von den nordischen Konigen Edward von land und Svend (Eftridson) von Danemart mit ihrer Seemacht unterftutt feine berfacher hart bedrängt hatte, da unterwarf fich zuerst Gotfried, dann Baln, und faum war diefes geschehen, jo begannen noch im Winter 1049 auf 0 beutscher Geits die Reindseligkeiten an der ungarischen Brenze. Bischof ebard von Regensburg, des Raifers Oheim, unternahm einen Streifzug in Rachbarreich, und bafur übten bie Ungarn auf ber Stelle Bergeltung burch wuftung deutschen Grenggebietes. Es folgten im Sommer 1050 Rampse um bentiche Trug-Pregburg, die fefte Sainburg, welche ein baierisches Aufgebot Erfimmern wiederherstellte und mit glangender Tapferteit gegen ungarische resmaffen vertheidigte; endlich im Spatfommer 1051 fammelte fich ein getiges Reichsheer, um von dem Raifer felbit gegen Ronig Undreas geführt werden. Inzwischen waren nun aber die Erfolge, welche jener zwei Jahre or in Lothringen erzielt hatte, faft gang ju nichte geworden. Balbuin bon indern, icon 1050 mit dem Raifer wieder ber Urt gerfallen, daß er ihn als nd in feinem Lande fah und nur burch einen neuen Unterwerfungsact jum uge bewog, ging beffenungeachtet in feinen Berausforderungen weiter: er bete ben fürzlich erfolgten Tob des Grafen hermann von Mons, herrn bes megau, um feine Dynaftie eigenmächtig in Lothringen emporzubringen, und rend Balbuins gleichnamiger Sohn Balbuin VI. fich mit hermanns Wittwe hilde vermählte, wurde der hennegan von beiden Balbuinen in Befit geamen, Mons, die Sauptburg bes Landes, von ihren Mannen befest. Go te der Raifer, wenn anders er überhaupt in Lothringen herr bleiben wollte, Neuem jum Schwerte greifen und wie groß die Berlegenheit war, welche Die legten flandrifchen Ulurpationen bereiteten, mag man baraus entnehmen, er Gotfried die Freiheit und einige Besitzungen wiebergab und mit der Berbigung des Landes betraute. Er felbst feste ben Rampf gegen Ungarn enerfort, aber alle Anstrengungen, die er machte, um König Andreas zu been und die verlorene Oberherrichaft mit Gewalt wiederzugewinnen, waren eblich. Weber ber Feldzug von 1051, ber burch Rarnthen ging und mit m fluchtartigen Rudguge bes taiferlichen Beeres enbete, noch die Belagerung feften Grengftadt Bregburg im 3. 1052 führten jum Biele und , was minbeftens ebenfo gefährlich mar, wie biefe Rachtheile im auswärtigen Rriege: in Unichlug baran entwickelte fich eine heftige innere Tehbe gwifchen ben Ganpter ber baierifchen Großen, bem Bergog Ronrad und Bifchof Gebehard bon Regens burg. Das Fürstengericht, welches ber Raifer um Oftern 1053 ju Merfebung hielt, entichied gegen Ronrad, es berurtheilte ihn jur Abjegung, aber, ba er fic nicht fligte, jo hatten nur die Feinde bes Reiches Bortheil von biefer Senten. welche auch bei wohlbenfenden, bem Raifer ergebenen Beitgenoffen Unftof er regte. Ronrad ging in ber Unbotmäßigfeit jo weit, daß er mit den Ungan gemeinschaftliche Sache machte und fie in ihrem Wiberftanbe gegen ben Raife nach Rraften beftartte. Im Laufe bes 3. 1053 waren S. und Ronig Undred burch Bermittelung Gebehards von Regensburg über bie Friedensberhandlunge endlich einig geworden, da vermochte Konrad ben König noch im letten Auger blide ben ichon beinahe fertigen Bertrag ju verwerfen und die Feindfeligleiten mit einem Angriffe auf Rarnthen wieder ju beginnen. Wahrend bes Commen 1054 jog der Raifer mit großer Geeresmacht wider Balbuin, brang giemlich tief in Flandern ein und trug einige militarische Erfolge babon, ju benen unie anderen ein fiegreiches Treffen por Lille, ber Sauptftadt bes Brafen, und be Einnahme bes feften Tournan gehörten, aber politifch war mit biefen Borgangen nur wenig gewonnen. Trot ber Rieberlagen that Balbuin feinen Schrift, m Frieden ju ichliegen, feine Widerftandstraft mar ungebrochen, im nachften 3 1055 rudte er bor, um Antwerpen zu belagern und gurud zu erobern.

Wenn ber Raifer in Diefer fiblen Sachlage nur auf Die Ergebenheit und ben Beiftand Gotfrieds hatte rechnen fonnen. Aber auch bas mar nicht ber fall weil Gotfried bereits gur Beit des flandrifchen Feldzuges von 1054 beimlich ohne Borwiffen des Raifers nach Stalien gegangen war und fich burch 30 mablung mit Beatrix, der Wittme bes 1052 verftorbenen Martgrafen Bom facius, in den Befit bes größten Fürftenthums von Rord- und Mittel-Atalia gefest hatte, ein Befig, um fo werthvoller, je naber bei Rom und bem papt lichen Sofe, wo Gotfrieds Bruder Friedrich fcon unter Leo IX. ju ben einfun reicheren Carbinalen gehorte. Der Raifer wurde benn auch burch biefe ibe raschende Wendung ber Dinge lebhaft beunruhigt, eine folche Macht in ba Sanden eines Mannes, ber wie tein Anderer ihm die Regierung erschwert halt burch Ansprüche, Umtriebe und Aufruhr, erschien ihm als eine Gefahr bie außerster Dringlichkeit. Sauptfachlich um Gotfrieds ehrgeizige Plane ju bum freugen und zu bereiteln, unternahm er im Fruhjahr 1055 wieder eine Beerjahr nach Italien. Er verweilte dort beinahe drei Bierteljahre von Ende Darg bie Mitte Rovember und ohne Zweifel gefliffentlich fast nur auf bem Gebiete be Marfgrafin von Tuscien, welche als Schwestertochter ber im 3. 1043 berftor benen Raiferin Gifela feine Coufine war. Ueber Floreng Scheint er biefes Dal nicht hinausgefommen gu fein. Aber in diefer raumlichen Beschränfung entfalte ber Raifer eine bedeutende Macht und erreichte vieles. Gotfried, ber junacht nur schwachen Unhang befaß, bei ber ftabtifchen Bevolferung gerabegu berhan war, jog fich bor ihm jurild nach Lothringen und fchlof fich Balbuin an Beatrix folgte bem Raifer als Gefangene nach Deutschland und Bapft Bictor IL mit bem er in Floreng ein Concil jur Unterbruckung ber Simonie gehalte hatte, blieb, mit weitgehenden Bollmachten ausgestattet, in Italien gurud, m die Regierung bes Landes im Sinne und Intereffe bes Raifers weitergufubma Und wie bei den hochsten tirchlichen Gewalten, fo fuchte und fand ber Raffe eine Stuge auch bei bem machtig aufftrebenden, nach communaler Gelbftandigin trachtenden Bürgerthum ber fürftlichen Stabte. Beinrichs Schutz- und Freihrite briefe fur bie Stadt Ferrara und fur bie Arimannen bon Mantua find bent würdige Mertmale einer beginnenden burgerfreundlichen Bolitit, fie bezeichnen Antheil, ben jener an dem ersten Emportommen ber italienischen Communen

Unterbeffen hatte die Feindfeligfeit, womit Balbuin und Gotfried ben r in Bothringen befampiten, noch andere Rreife und Genoffen bes beutschen enthums ergriffen. Sogar Bifchof Gebehard von Regensburg fiel von ihm nd trug tein Bebenten im Ginverftandnig unter anderem mit Bergog Belf Rarnthen eine Berichwörung anzuftiften, welche nichts Geringeres bezwectte, en Raifer umzubringen und Konrad, ben abgesetten Baiernbergog, Bebefrüheren Feind und Berbundeten ber Ungarn, auf den Thron ju erheben. Blid für B. ereilte ber Tod mehrere Sauptverschworer, ehe fie ihre berriichen Blane ausführen fonnten. Konrad und Welf ftarben raich nachber, ber lettere nicht ohne gubor feine Schuld befannt und ben Raifer um ihung gebeten ju haben. Go gelang es S. ben übrigen Berichworenen, ntlich feinem Obeime, ohne Dube ben Broces zu machen. 2118 er im Roer 1055 nach Deutschland gurudfehrte, ftellte er fie unverzüglich bor ein engericht und biefes berurtheilte fie ju fcmeren Strafen, ju haft und reinziehung. Dem gunehmenden Abfall der lothringischen Großen wirfte der r in anderer Beife entgegen. Bahrend er im Frühjahr 1056 bas jungft nt geworbene Erzbisthum Coln einem hervorragenden und ihm unbedingt enen Soitlerifer, bem Propfte Unno von Goslar, übertrug, hatte er Ende Dai an ber beutsch-frangofischen Grenge ju Ivois am Chiers, wo er ichon wiebermit Ronig Beinrich I. jufammengetroffen war, eine neue Bufammentunft hm. 3war in Bezug auf ben nachften 3med, eine neue Berftanbigung ber cher, verlief Dieje Begegnung resultatlos. Der Ronig warf bem Raifer agebruch por ober, wie es in einem anderen, minder glaubwürdigen Bebeift, er verlangte von ihm ben größten Theil bes Frankenreiche als ein ut feiner Uhnen, ber Raifer antwortete barauf mit einer Berausforberung Bweifampf, aber ber Ronig stellte fich nicht, im Duntel ber Racht gog er lich ab. In anderer hinficht scheint nun aber ber Tag bon 3vois nicht os gewesen zu fein. In einer ber befferen Quellen wird zu 1056 berichtet, Botfried zum Raifer fam, um fich zu unterwerfen. Wenn bier fein 3rrborliegt, fo liegt es nahe, diese Sinnesanderung des Fürsten mit dem und sicheren Auftreten bes Raisers gegen Frankreich in Berbindung gu en, fie darauf gurudgufuhren. Balbuin bon Flandern fette ben Rampf pings noch fort, aber ber Angriff, ben er 1055 gemeinschaftlich mit Gotfried Antwerpen gemacht hatte, war gescheitert, ein Beer bon reichstreuen ringern hatte die Stadt entfest. Ueberhaupt neben alten Wiberwärtigkeiten neuen Ungludefallen, wie es g. B. ber Musbruch eines erbitterten Greng-8 awifden Sachfen und Benben (Liutigen) war, fteben Greigniffe, aus beutlich hervorgeht, daß die Sulfsmittel des Raifers im Rampje mit noch lange nicht erichopft waren. Charafteriftische Erscheinungen ber Art bie Konigsweiße bes vierjährigen Beinrich IV. ju Nachen am 17. Juli 1054 bie Uebertragung des baierifchen Bergogthums auf Ronrad, den jungeren bes Raifers; ferner bie Unterwürfigfeit, womit ber banifche Ronig Gvenb Raifer gu Merfeburg Oftern 1053 begegnete, bas Bunbnig, welches fie einander ichloffen, und die Lehnshuldigung, welche ein frangofischer Kron-1, Thietpald (Thibaut) von Champagne, ihm ein Jahr fpater in Mainz e, endlich bas ungetrubt gute Berhaltnig ju bem neuen Bapfte Bictor II., ein Bisthum Gichftabt und damit feine Stellung als deutscher Reichsfürft rielt. Bei aller Berichiebenheit von feinem Borganger Leo war Bictor boch barin abnlich, bag er bem Berlangen bes Raifers nach perfonlicher hung willig entsprach. Im Juli 1056 noch als Bergog von Spoleto und

Markgraf von Camerino in Mittelitalien thätig, erschien der Papst zwie Wonate später bei dem Kaiser, als dieser in der Hauptpfalz von Sachen, pa Goslar, Hos hielt. Man sieht: trot dem Berluste von Ungarn und tot der letten Rebellionen deutscher Fürsten lag eine Wendung zum Besteren, Wieder herstellung der kaiserlichen Herrschaft zu neuer Macht und Krast duchand wiedersche der Möglichkeit, aber gerade in diesem Momente, wo umfassen war als je, versagten H. die Körperkische

Eine Ungludsbotichaft aus dem wendischen Rriege, Die Runde von eine vernichtenden Rieberlage, welche ein fachfifches Beer am 10. September bit Briglama am Ginfluffe ber Sabel in die Elbe von ben beidnifchen Lintigen @ litten hatte, erreichte ihn ju Botfeld im Barge und erichatterte ihn fo, bas a balb darauf schwer erfrantte. Seine Gefundheit war wol niemals besonden ftart gewesen, wiederholt hatte er ichon in fruberen Jahren frant barnibo gelegen, ein Dal, im Berbfte 1045, ftand es jo ichlimm, bag man fein Gmb getommen glaubte und die Fürften bereits über die Bahl eines Rachfolges unterhandelten. Damals erholte er fich wieber, aber jest, elf Jahre ipute, genas er nicht mehr. Umgeben bon ben Seinigen, bon bem Bapite, mehrm Bifchofen und gablreichen weltlichen Großen, ließ er, im Bewußtfein bes nahmam Todes und mit Sorge der Bufunft gebentend, das nachfolgerecht feines Sobne. bes unmundigen Beinrich IV., noch ein Dtal feierlich anertennen, bann, nachbem er öffentlich gebeichtet und auch noch eine lette Amneftie für Dajeftateverbring nach Art feiner früheren Indulgenzen verfündet hatte, ftarb er am 5. October 1056. Die Leiche bes Raifers wurde nach Speier gebracht und in bem bet ihm geforderten, aber noch unfertigen Dome von St. Marien ben Eltern m

Geite beigefett.

Ein vollsthumlicher Regent, wie Konrad II., ift S. nicht gewesen, für ben gemeinen Mann und beffen Beschwerden war er nicht leicht juganglich. In berfonliche Beliebtheit, beren er fich noch um die Zeit des Romerzuges in weilen Rreifen erfreute, hatte er nachft ben Erfolgen ber Bolitit feinen Berdienften m die Ariftofratie des Reiches, feiner ernften, jaft monchisch-ftrengen Frommigled feinem regen Ginn für gelehrte Bestrebungen und litterarifche Erzeugniffe berbanten. Much hielt biefe Berehrung nicht Stand, fie fchlug fpater in be Beit ber Befahr um in eine tiefe Migftimmung, welche fich, wie unverdachte Beugen berichten, weit berbreitete, bei Bornehm und Bering hervortrat. lagt fich nicht blos auf bas Diggeschid Beinrichs in Rrieg und Bolitit gurid führen, fondern icheint auch in einer veranderten perfonlichen Saltung bes ber ichers, in einer ihm fruher fremden Sarte und Willfur ihren Grund gehabt p haben. Richts befto weniger wurde fein Tod viel betrauert und beflagt, bi Ausficht auf eine vormundschaftliche Regierung erfüllte alle tiefer Blidenbo mit fcwerer Sorge und als ber gefürchtete Berfall des Reiches unter Beinrich I wirklich eintrat, als ber große Principienkampf zwischen Raiferthum und Papi thum ausgebrochen war und bas Reich in feinen Grundlagen erfcutterte, erschien den Geschichtstundigen die Perfonlichfeit wie die Zeit Beinrichs III i glangendem Lichte: beibe Parteien, nicht blos die faiferliche, fondern auch ? papftliche liegen ihm Gerechtigfeit widerfahren und erfannten an, bag er fi um Reich und Rirche, um Recht und Frieden, um Studien und Runfte be Berbienfte erwarb.

Für die Erforschung der Lebensgeschichte des Kaisers ist freilich den historischen Werten aus der Zeit des Investiturstreites nur noch wenig zu entnehmen Als Hauptquellen dienen nächst den Urfunden, Briefen und anderen Alten seit genössische Aufzeichnungen, wie sie uns vorliegen, z. B. in den größeren Annale von Hildesheim und St. Gallen, in der Chronik Hermanns von Neichenau.

n von Nieber-Altaich. Es fehlt in unferem Borrath gleichzeitiger e biographische Darftellung, welche bas Leben Beinrichs in Berbindung aten feines Baters behandelte, die Gesta Chuonradi et Heinrici imwelche Bermann von Reichenau zugeschrieben wirb. Sie scheinen fein, werben uns aber einigermaßen erfett burch bie auf g. III. Abschnitte in Wipos Gesta Chuonradi und hermanns Chronif. bie Abficht, fein Bert ju eigenen Gesta Heinrici fortzusegen, ine er hieran verhindert, vermuthlich durch zu frühen Tod. - In Litteratur hat gulegt 2B. v. Giefebrecht mit feiner Geschichte ber aiferzeit auch für S. III. Epoche gemacht, Band II. Buch V. ift ihm Beit gewidmet und badurch ift unter anderem auch völlig antiquirt Monographie: W. A. van Hengel, Keizer Hendrik de derde, Leyden idem find erschienen: Fr. Steinhoff, Das Konigthum und Raiferthum ttingen 1865; E. Steindorff, Jahrbucher bes beutschen Reichs unter Bb., Leipzig 1874. Abhandlungen über einzelne Abschnitte aus beschichte: D. Berlbach, Die Kriege Beinrichs III. gegen die Bohmen, Deutschen Gesch., Bb. X. S. 429 ff.; E. Strehlte, De Heinrici III bellis Ungaricis, Berolin, 1856, Diss.; 3. G. Menndt, Raifer b R. Andreas (auch u. d. T. Beiträge jur Geschichte der alteren swiften Deutschland und Ungarn), Leipzig 1870; Th. Mittler, ite in ecclesia Romana sub pontificatu Benedicti IX orto, Turici Schirmer, De Hildebrando subdiacono ecclesiae Romanae, Berol. , wichtig für die Geschichte der Synode von Sutri; F. Weined, Der beinrichs III., Jena 1873, Diff. Von bedeutendem Interesse ift auch bie politische und verfassungsgeschichtliche Burbigung Beinrichs III. gen, Der Wenbepunkt ber beutschen Reichsberfaffung unter ben Raifern b S. IV. (Bur politischen Geschichte Deutschlands, Stuttgart 1842). G. Steindorff.

ich IV., beutscher König und Kaiser, wurde am 11. November 1050, ich zu Goslar, geboren, † am 7. August 1106. Da feine Mutter, m Gemahl, dem Raifer Beinrich III., vorher nur Madchen geboren e der kunftige Thronerbe mit hoher Freude begrüßt; gleich am Weihließ ber Bater die anwesenden Fürften ihm Treue geloben. Um Dfterfeste, am 31. Marg 1051, hielt in Koln ber Abt Sugo von Rind fiber die Taufe, welche Erzbischof hermann vollzog. Nachdem eichstage zu Tribur im November 1053 bie Fürften einhellig S. jum ihlt, wurde er feierlich am 17. Juli bes folgenden Jahres ju Machen Bluer Erzbischofe gefront. Auch die fünftige Bemahlin murbe wenig erft funfjahrigen Rnaben bestimmt, indem er mit Bertha, ber Tochter rafin Abelheid von Sufa, verlobt wurde. Ohne Störung ging, als I. am 5. October 1056 ftarb, ber Thronwechsel vor fich; die Bor= über den unmundigen Ronig fiel beffen Mutter Agnes gu. (Ueber 8b. I. S. 138-140.) Da fie ihre Aufgabe nur in fehr unvoll-Beife ju lofen vermochte, machten die dem Raiferthum entgegen-Bewalten unter ihrer Regentschaft erhebliche Fortschritte. Die deutschen lche Agnes durch Willfahrigkeit an fich zu feffeln fuchte, betrachteten es mehr als ihr Recht, auf die Leitung des Reiches entscheidenden Ginen und fich neben die Krone zu stellen; fie bachten wieder daran, die Racht ju Gunften ihrer eigenen Berechtsame gu mindern. In Diesem egneten fich mit ben weltlichen die geiftlichen herren, welche taum noch en, ben Gründen, aus welchen fie das Königthum zur Macht erhoben cht zu werben. Die Manner, welche bie Raiferin zu ben bochften

Burben erhob, Gottfried von Lothringen, Rudolf von Schwaben, Otto von Rordheim, Berthold von Rarnthen, ferner Siegfried von Maing, Burchard bon Salberftadt u. A. waren jum Ungliid Beinriche nicht aus bem Sols geichniten wie es der Thron zu feiner Stuge bedurft hatte. Wenn auch dem Reiche großen Erichütterungen im Inneren junächst erspart blieben, berlor boch die Krone mehr und mehr an Ansehen, mahrend die perfonliche Bedeutung ber Fürften much und es ließ fich vorausfehen, daß es dem jungen Ronige bereinft ichmer fallm wurde, die ihm gebuhrende Stellung zu erringen. Auch in der außeren Bolint war Agnes nicht gludlich. Abgesehen von ber Rieberlage in Ungarn, war & besonders bedenklich, daß in Italien nach dem Tobe bes Papftes Bictor I Bergog Gottfried zu immer großerer Bedeutung gelangte und bie Leitung bet dortigen Berhaltniffe faft gang in feine Sande betam. Dadurch gelang es bet Partei Gilbebrand's, die firchlichen Berhaltniffe Roms nach ihren Buniden p gestalten und die cluniacensische Richtung, welche Beinrich III. theils aus per fonlicher Buneigung, theils aus politischen Rudfichten begunftigt hatte, jegte an Umfang und innerer Starte gewinnend immer flarer ihre Tendeng, ben Papitthum eine felbftandige Stellung neben bem Raiferthum gu gewinnen. Unta ber Forderung Roms brach junächst in Mailand, bann auch in anderen Stabten Oberitaliens jene patarenische Bewegung aus, welche, junachft gerichtet gegen Die simonistischen Bischöfe, sofort einen politischen Charafter annahm, indem bas Bürgerthum zugleich ben Abel, mit welchem die Bischofe im engften Zusammen hange ftanden, befampite und feine Berrichaft in ben Stadten brach. Dabuch gewann das Papftthum an den Combardifchen Burgerichaften fraftige Stum jum Kambie gegen bas Raiferthum. Man tann awar ber beutichen Regierum nicht vorwerfen, daß fie den fich vorbereitenden Umfcwung nicht erfannt, fic nicht bemuht hatte, ihm entgegenzutreten, aber einer wirklichen Rraftentfaltung unfahig, vermochte fie nicht burchzubringen. Go erfolgte bas Bahlbecret be Nicolaus, welches zwar hauptfächlich gegen ben römischen Stadtabel, nicht brim zipiell gegen bas Raiferthum gerichtet mar, aber boch bie fünftigen Papftwahln ber Silbebrand'ichen Bartei ficherte; es erfolgte die Belehnung der Normann mit Unteritalien, welche die faiferlichen Rechte verlegend eine gefährliche Begen macht im Dienfte bes Papftthums schuf; es erfolgte die Erhebung Alexanders II ohne Biffen und Willen der Raiferin, welche bem bon ihr aufgestellten Begen papite Cabalus bon Barma es überlaffen mußte, fich felbft feine Burbe ju m tampfen. Auch hier war ein gefährlicher Conflitt in der Schwebe, ale bi Raiferin gefturgt wurde. Anno bon Roln (vgl. über ihn Bb. I. S. 472-478 war das haupt der Berschwörung, an welcher Otto von Nordheim, sowie Elbed bon Braunschweig und vermuthlich noch andere Fürften theilnahmen; auch ber jog Gottfried, ber in Italien weilte, muß bon ihr gewußt haben. Als die Raiferin im Mai 1062 mit Anno in Raiferswerth zusammentraf, lodte ber Gre bifchof ben jungen Ronig auf ein bereit liegendes Schiff, welches alsbald bon Ufer abstieß. Rafch entschloffen, fprang S., die schlimme Absicht erkennend, ben Strom, ber ihn verichlungen haben wurde, wenn ihn nicht Efbert mit eigener Lebensgefahr aus den Fluthen gerettet hätte. Er wurde alsbald nach Köln ge bracht. Ugnes verzichtete barauf, den Berichworenen ihren Raub mit Gewalt abzunehmen und trat von der Leitung des Reiches jurud, binfort frommen Uebungen fich widmend. Der fuhne Streich war gegludt; der Ronig und mit ihm das Reich ftanden in der Gewalt der Fürsten. Derjenige Bischof, in besich Sprengel der König fich gerade aufhielt, follte die Reichsgeschäfte leiten. In ber That aber übte Unno, welcher ben Konig nicht von feiner Seite ließ, im Berein mit dem Baiernherzoge, den größten Ginfluß aus. 3hm hatte es Papft Allexander gu berdanten, daß im October beffelben Jahres die Augsburger Spnode

Bifchof Burchard von Salberftadt, den Reffen Anno's, beauftragte, die Sache beiben ftreitenden Bapfte gu untersuchen. Wie zu erwarten, ertlarte er fich Alexander, ben er gufammen mit Bergog Gottfried nach Rom gurudführte. ar wurde noch die lette Entscheidung einer Stnode borbehalten, aber Rom ben erfren Sieg bavongetragen; bas Reich felbft erfannte ben wider Willen Reichsoberhauptes erhobenen Papit an und lieg ben von letterem ernannten en. 3m Laufe bes Commers 1063 trat in ber oberften Leitung bes Reiches Menderung ein, indem Erzbischof Abalbert von Bremen unter bem Titel s patronus die Führung der Reichsgeschäfte übernahm, mahrend dem Rolner bifchoje als magister bie Erziehung und Obhut bes Königs überlaffen blieb. wir fiberhaupt aber dieje Beit ichlecht unterrichtet find, vermögen wir auch nicht die Berhaltniffe flar gu fiberfeben und die Grunde gu erfennen, welche für maggebend maren. Unno icheint bem Drud ber übrigen Fürften nacheben zu haben, welche feine allzu große Macht mit Reid betrachteten, anderericheinen auch die schwebenden firchlichen Fragen — Cabalus hatte wieder Berfuch gemacht, die Papftwurde ju erobern und war in Rom eingebrungen eingewirft zu haben. Bunachft begleitete Abalbert ben jungen Konig auf bem en Geldauge, welchem biefer beiwohnte; ber Schwager Beinrichs, Salomon, the wieber als ungarischer König eingesett und nahm feine Krone als Leben bentschen Reiche. Im Mai bes folgenden Jahres wurde burch Anno auf Synode ju Mantua endgiltig die Anertennung Alexanders ausgesprochen; allem, was bisher geschehen war, tonnte biefer Berfuch, die bisherige Hung ber beutschen Rrone gegenuber bem Papftthum ju retten, nur bebeugelos fein.

Am 29. März 1065 wurde H. in Worms nach alter Sitte mit dem werte umgürtet und damit für mündig erklärt. Er gedachte sich alsbald in mach die kaiserliche Krone zu holen, aber obgleich die Borbereitungen bestertische waren, unterblieb der Zug aus uns unbekannten Gründen. Zum eiten Wale wurde im solgenden Jahre die Komsahrt durch den eiligen Aussich Gerzog Gottsrieds über die Alpen verhindert. Das war nicht nur die künstige Stellung zum Papstthume, sondern auch sür das augentliche Berhältniß zu den Fürsten von großem Rachtheil. Rur kurge Zeiten der Karbennt Kainricks Schliftsnissteit

Eliche Berhältniß zu den Fürsten von großem Nachtheil. Nur kurze Zeit verte überhaupt Heinrichs Selbständigkeit. Abalbert hatte durch seinen Hochih, durch das Uebermaß von Schenkungen, welche er sich machen ließ, Haß beid bei geistlichen und weltlichen Fürsten hervorgerusen, und diese verworen sich zu seinem Sturze. Dem Könige blieb nichts übrig, als den Freund seiner Rähe zu entsernen. Der Erzbischof wird beschuldigt, den übeln Neisigen seines jugendlichen Herrn allzusehr nachgegeben und diesen zur Unsittlichsverlockt zu haben. Wenn nun auch Abalbert gewiß zu H. zärtliche Liebe te, so sind diese Anklagen doch unzweiselhaft zu weit gehend. Allerdings hat

Hinn hinreißen lassen, aber der Borwurs einer wirklichen, im Charafter beindeten Unsittlichkeit läßt sich nicht erhärten. Die Beschuldigungen, welche en ihn erhoben wurden, sind entweder ganz allgemein gehalten und erklären pur Genüge aus der seindseligen Stellung der detressenden Schriftsteller oder sind geradezu unsinnig. Entgegen stehen die Aussagen anderer Zeugen und Urtheil, welches wir uns selbst aus seinem Leben bilden können. Die natüre Folge war, daß der König, wenn auch seinen Kegierung dem äußeren Wesen sischen Sielbständig blieb, wieder mehr in Abhängigseit von den Fürsten gerieth ihrem Einslusse sich beugen mußte. Sie scheinen es gewesen zu sein, welche wider seinen Willen nöthigten, seine Verlobte, Vertha, nun im Juni 66 als Königin heimzusühren; daher hielt sich H. von seiner Frau sern und

zeigte offen seinen Widerwillen gegen sie. Er versuchte sogar wenige später die Auslösung der Ehe zu erreichen, aber der papstliche Widerspund die Borstellungen der Fürsten nöthigten ihn, seine Absicht aufzugeden. ( es nicht zu bereuen gehabt; bald wurde die Che zu einer glücklichen n

edle Bertha feine treueste und hingebendfte Befahrtin.

Rein Bunder, wenn alle Dieje truben Erfahrungen den Ronig m neigung und Argwohn gegen bie Reichsfürften erfallten, wenn er fich lief anderen Freunden umgab, welche, jugleich Genoffen feiner Jugendfreube perfonlich ergeben waren. Umgelehrt mußten diese Gunftlinge, Eberha Rellenburg, Leopold von Morsburg, Ubalrich von Gobesheim und Andere den Groll ber Fürften erregen, welche feit Jahren gewöhnt, ben Rom ihrem Willen zu leiten, ihn nun fich allmählich felbständig entwideln fabe begann mit Rachbrud die Bugel ber Berrichaft ju fuhren und ftrebte n haftem Gifer banach, Die in ber Beit feiner Abhangigfeit verfummerten lichen Rechte boll wieder herzuftellen. Dabei mochte er wol manchmal großer Saft ju Wege geben und die Reichsfürften, welche bie beranberte haltniffe ichwer ertrugen, nicht genugend berudfichtigen. Daber began Bermurfniffe mit den großen herren, beren Beiterwirfung fur b. fo verh boll werden follte. Der erfte Rampf wurde 1069 gegen den Marigrafen I ber Oftmart geführt; im folgenden Jahre wurde Otto von Rordheim, bem Spruche ber fachfischen Fürften, welche ihn für bes Sochverraths erflarten, feines Bergogthums Baiern entfeht und Diefes Belf abergebe bas Schidfal Otto's wurde auch Bergog Magnus von Sachjen verwidelt, in Saft genommen ward. Balb folgte ein Zwift mit Rudolf bon Go ebenjo mit Bergog Bertolb bon Rarnthen, die zwar fur den Augenblid beigelegt murben, aber boch, wie es icheint, bauernde Spuren hinterließe war bes Ronigs Lage bochft unerquidlich und Schwanten und Unficher Regiment unvermeiblich, und badurch wurde es ihm unmöglich, bas ber Krone wieder herzustellen. Da brach ber fachfische Aufffand aus Grunde beffelben liegen, wie neuere Forschungen gezeigt haben, tiefer, a angenommen wurde. Nicht allein die alte Abneigung der Sachjen ge Franken und die Ronige aus diefem Stamme, nicht allein der Unwille fi häufigen und für das Land mit schweren Untoften verbundenen Aufent Berricher in Sachsen und namentlich in Goslar find es gewesen, welche porung hervorriefen. S. ging vielmehr barauf aus, in Sachfen und I Die alten foniglichen Befigrechte auf Landereien, Forften u. bgl. wieder ju machen, und lieg burch die Befahungen von Burgen, Die aber nur ringften Theile beswegen neu erbaut waren, barfiber machen. Da ab Rechte außer Uebung getommen und in Bergeffenheit gerathen waren, fich die Sachfen in ihren Rechten und Freiheiten gefrantt, und fo tam es ben ohnehin mit S. ungufriedenen Bijchofen und herren leicht wurde, großen Daffe Anhang ju finden. Uebertriebene Gerüchte bon ichlimm fchlägen bes Königs, mit Abficht verbreitet, fanden leichten Glauben. Es fich alfo auch bier fur die fachfischen Fürften im letten Falle lediglich eine Reuerstarfung der foniglichen Dacht felbit mit Gewalt zu verhinder

Ende Juni 1073 traten in Goslar die Absichten der Berichworen zu Tage; der König hielt es daher für gerathen, in der sesten Hardbertwicklung der Dinge abzuwarten. Als jedoch die Sachsen an die Bela derselben gingen, floh er auf heimlichen Waldwegen nach Hersfeld und Reichsfürsten, welche zu einem beabsichtigten Kriege gegen die Polen in gerustet standen, zur Hülfe herbei, nachdem er vorher Herzog Magnus Haft entlassen hatte, um bei den Reichsfürsten, wie dei den Aufständiche

Meinung zu erweden. Aber die gehoffte Gulfe erhielt er nicht, fondern urbe auf ben herbft vertröftet. Obgleich Rudolf und feine Gefinnungsen wahrscheinlich nicht mit ben Sachsen im Ginverftandniffe waren, wollten enbar für die Bieberherstellung der toniglichen Macht feine Opfer bringen. ußte ben Weg der Unterhandlungen betreten, welche endlich zu dem Fürstengu Gerftungen bom 20. October führten. Allerbings berichtet Lambert, feien die Fürsten einhellig übereingetommen, S. zu entsehen, aber vorläufig ntichluß geheim zu halten, jedoch der Glaubwürdigkeit diefer Nachricht fteben e Bebenten im Wege. Bermuthlich wurde beftimmt, daß die Sachfen fich Ronige unterwerfen, bafür aber ihr Recht erhalten follten. Wie bem nun r Aufstand blieb in voller Kraft und S. hatte tribe Tage, die noch durch e Erkrantung verbittert wurden, ju durchleben. Um fein Ungemach voll achen, trat ein gewiffer Regenger mit ber Untlage auf, der Ronig habe ur Ermordung ber Bergoge Rudolf und Berthold bingen wollen. Tief t, wollte er felbit mit Rudolf, den er als den Unftifter betrachtete, im Burtheil fampien; erst nach längerem Bogern beschloffen die Fürsten, daß einen Zweitampf gwifchen Ulrich von Godesheim und Regenger ber Sandel eben werben follte. Aber letterer ftarb vorher im ploglichen Bahnfinn. efer Roth mar es die Treue der Burger von Worms, welche ihn in feinem d wieder aufrichtete und neue Rraft verlieh. 3m Beginne 1074 tonnte t Beeresmacht ins Gelb gieben und die Sachfen maren nun bereit, das meangebot bes Ronigs anzunehmen, boch mußte B. die Berftorung feiner n geftatten. Die fachfischen Bauern jedoch ließen fich durch ihre Berngewuth ju ichweren Freveln gegen bie geweihten Statten auf ber Bargjureigen und dadurch fam S. in unerwarteten Bortheil. Dit ben Rraften fammten Reiches tonnte er im folgenden Jahre in Sachfen einbringen und Juni errang er ben glangenben Sieg bei Somburg an ber Unftrut; im wurde der Aufftand völlig unterbrudt und feine Saupter tamen in die bes Ronigs.

Iber ichon hatte bas Zerwürfniß mit Gregor VII. begonnen, welches zu chutternden Rampfen führen follte. Es ift berfehrt, für den Ausbruch en ausschlieglich ben Papft ober ben Konig verantwortlich machen gu ; bie Wurgeln liegen viel tiefer. Es war ein Rampf, ber unvermeiblich Die gange Entwidelung, welche bas Abendland genommen und welche tlich feit ben Tagen Rarls bes Großen ihre bestimmte Richtung erhalten brangte jum Conflitt zwifchen Raiferthum und Papftthum bin. Beibe ten auf berfelben Brundidee, der Ginheit der gesammten Chriftenheit. In Gleichheit bes Grundprincips lag ber Zwiefpalt eingeschloffen, indem jede eiben Gewalten banach ftreben mußte, ben Borrang bor ber anberen gu nen, um nicht von ihr gurudgebrangt zu werben. Bisher hatte bas Raiferungweifelhaft ben Bortritt gehabt, aber babei bem Papfithum bie größte rung angebeiben laffen, theils aus aufrichtiger Singabe an bie Rirche, um durch diefe die eigene herrichaft zu ftugen. Indem fich aber namenturch die Cluniacenfer mehr und mehr die Anschauung berausbilbete und errichaft über die Geifter gelangte, daß die Rirche die alleinige Bertreterin auf Erben fei und daß fie bargeftellt werde burch bas Papftthum und iefem ibentifch fei, daß bas Beiftliche boch über dem Beltlichen ftebe, fam u, bag bas Bapfithum, indem es nur die Freiheit der Rirche zu erftreben ptete, bas Raiferthum fich unterzuordnen bemubte. Dabei tam nun bie htung, welche bie Raifer felbit bem Reiche gegeben hatten, die enge Berig bes Beiftlichen und Weltlichen, welche fie felbft gepflegt hatten, gerabe Bapftthum außerorbentlich zu Statten. Indem fich die Bapfte als bie alleinigen Bertreter bes Beiftlichen hinftellten, wollten fie bem Raifer n Weltliche überlaffen; wie aber ber ftaatliche Buftand mar, ließ fich eine bung ber beiden Elemente nicht burchführen und indem die Bapfie bas 6 beaufpruchten, mußten fie jugleich tief in die weltliche Sphare des Raih eingreifen, wie das besonders bei dem Inveftiturverbote in der ichroffter ber Fall war. Da nun bas Raiferthum jur Rothwehr gezwungen murd es nicht fein ganges bisheriges Wefen einbufen wollte, da es nach Die ben bisherigen Stand gu behaupten trachtete, mußte ber Rampi wife beiben Saubtern ber Chriftenheit entbrennen. Es war ein Rampf un cibien, in welchem Beibe um ihre hochften Lebensintereffen rangen, beibe bon ber hiftorischen Rothwendigfeit, beibe erfullt von ber leberzeugung ben Bflichten ihrer Burbe gerecht zu werben. Es ift bier nicht ber untersuchen, ob bas Reformprogramm ber Cluniacenfer richtig und not war, genug, bag fie und Gregor, fowie beffen Rachfolger bavon feft i maren. - Benn auch bas Papfithum ber angreifende Theil war, barf beswegen boch nicht einseitig berurtheilen und feine großen Bertreter nic lich als herrichfüchtige Raturen barftellen, aber ebenfowenig barf man ! bag ber Rampi, ben fie führten, ichlieflich jum politischen werben und giofen Ibeen, von benen fie ausgingen, mehr und mehr gurudtreten Reine große Entwidelung in ber Geschichte geht bor fich ohne tiefe Erfchi ohne gabllofe Opfer gu erforbern. Die Rachwelt genießt bie Frichte, w Mitwelt unter schmerglichen Leiben faete. Go mar es fur S. ein gro glud, gerade in diefem ichwerften Momente, ben bas beutiche Raifert lebte, die Rrone gu tragen. Trot ber letten Erfolge fiber die Sachfen t Macht im Reiche wenig gefestigt, überall unter ben Fürften mehr Be Unhanger; die borangegangenen Jahre ber Erniedrigung follten jest ihre gefährlichen Folgen zeigen. Obgleich bie Dailander Ungelegen welcher bas Papftthum bas Inveftiturverbot gegen bas gute Recht bes praftifch durchfegen wollte, und bie damit zusammenhängende Ercommi ber foniglichen Rathe, welche gleichwohl nicht vom hofe entfernt wur außeren Momente waren, die ben Bruch herbeifuhrten, jo handelte es bon Anfang bes Streites an barum, ob S. fich bem Papfte, wie forberte, unterordnen und beffen Unfpruche erfullen, ober feine tonigliche ju mahren fuchen wurde. Der Briefmechfel zwifchen Beiden hat mand lungen burchgemacht, auch ben Ginfluß ber Raiferinmutter hatte Gregor aufgeboten, aber fchließlich zeigte fich boch, daß B., gehoben durch über die Sachfen, nicht nachgeben wollte. Aufschrift und Schluß bes tums, welches Gregor am 8. Januar 1076 an S. richtete, laffen an feit nichts zu wünschen übrig : mabrend diefe bem Ronige ben apostolisch ertheilt, doch nur unter der Borausfehung, daß er dem beiligen @ borche, wie es einem chriftlichen Ronige gezieme, halt jener ihm bas Sauls bor Augen. Roch mehr erbitterten ben Berricher bie munblid hungen, welche bie Gefandten im Auftrage bes Papftes bem Schreib fügten. Am 24. Januar 1077 ließ S. durch die Synobe ju Borms Gr abjegen, und biefer blieb bie Untwort nicht ichulbig, indem er am 22. ben Konig bannte und beifen Unterthanen von bem Treneide Beinrichs Schritt mar untlug, weil er fich über feine Dacht und bie niffe taufchend nicht im Stande war, bem Beichluffe ber Synode Rad geben. Er war ferner nicht gerechtfertigt, weil bie Abfetzung ohne jebe gebende rechtliche Berjahren erfolgte. Außerdem maren Die Grunde, Die Unrechtmäßigfeit von Gregor's Pontifitat bergeleitet murbe, nicht treffend, weil Gregor bisher bom Ronig und Reich ohne jeben Anftand

ar. Anbererfeits mar Gregor weit hinausgegangen über bie Stellung, sher bem Papftthum gutam, und thatfachlich jum größten Theil im baber ift die leidenschaftliche Auswallung Beinrichs, bes Nachfolgers und Beinrichs III. leicht erflärlich. Als romifcher Batricius, als bes Raiferthums hielt er fich fur bejugt - und wenn man die biserhaltniffe berudfichtigt, muß man fagen, nicht mit Unrecht -, burch Spruch ben Papit abjegen ju laffen, der feine Rechte antaftete und mit Entfegung drobte. Dag bas Concil ein ausichlieflich beutiches ite, wie bis dahin die allgemeine Lage gewesen war, nicht sonderlich ht tommen. Gregor dagegen unternahm ein Wagnig ber fühnften Art, sprechend seinen Anschauungen und durch diese, wenn er fie nicht preis-Mte, nicht minder geboten. Dit Recht ift bemertt worden, bag für die bes Raiferthums die Sachlage von bornberein besmegen ungunftig lag. wie die gesammten Beitgenoffen, im Grunde über die Nothwendigkeit peteng bes romischen Papstthums nicht viel anders bachten, als beffen anten, und weil fie baber nur bie Berfon, nicht bas Spftem an fich tonnten. Daber tam es, bag auch bie beutschen Fürsten und nament-Bijchofe in ihrer eigenthumlichen Stellung fich in einen Wiberftreit von getrieben faben, aus dem nur eine ungewöhnlich flare Natur den richtigen en tonnte. Aber ein großer Theil diefer Gerren betrachtete ichon feit Beit ben Ronig mit Argwohn und Abneigung und trachtete nach ig der toniglichen Autoritat. Wenn es auch ju weit gegangen mare, oten, daß diejenigen, welche nun von S. abfielen, die Religion lediglich tmantel ihrer eigennützigen Absichten benutten, fo lägt fich boch ennen, daß für fo Manchen fich jest eine willtommene Belegenheit bot, ige, wie fie meinten, mit gutem Gewiffen entgegentreten ju fonnen. S. enothigt, nicht nur perfonlich feine Rrone gegen ben Papft zu mahren, auch für die Stellung bes Ronigthums im Reiche ju tampfen. Des annipruch war mächtiger, als ber Befehl bes Königs; reigend schnell griff U unter Fürften und Bischöfen um fich, namentlich in Oberdeutsch= b flammte auch der Aufftand in Sachfen, wohin die Berbannten gurudvieder auf. Das Nationalconcil, welches das gejetliche Berfahren gegen inleiten und einen anderen Bapft mahlen follte, den der Ronig felbst fuhren wollte, tam nicht ju Stande, und die Spnode ber bem Ronige ebenen Bischofe, welche im Sommer in Maing die Excommunication Bapft ausiprach, vermochte an der Sachlage wenig ju andern. Die Fürften, welche inzwischen eifrige Berhandlungen mit Rom gepflogen caten am 16. October in Tribur gusammen, wo auch papstliche Legaten Roch tam es nicht jur Bahl eines Gegentonigs, aber G., ber bon n Oppenheim aus die Stimmung für fich gunftiger ju gestalten fuchte, loben, fich in allen Studen bem Papfte ju unterwerfen, ber allein ibn fonne; bis jum 22. Februar muffe bie Lossprechung bom Banne er-, wenn er nicht bas Reich verwirft haben wollte. Bugleich war in enommen, daß ber Papit im Anjang bes nachften Jahres nach Deutichimen follte, um bort mit ben beutschen Fürften über die Sache bes u perhandeln. am und verlaffen - benn feine Freunde und Rathe hatte er bon fich

am und verlassen — benn seine Freunde und Räthe hatte er von sich üssen — verlebte H. in Speier die nächsten Monate, ohne die Reichsauszuüben, kann noch dem Namen nach König. Vor allem nußte werden, daß Gregor über die Alpen kam; konnte H. mit ihm allein, deutschen Fürsten, verhandeln, war eine Lossprechung vom Banne am u erhossen, und außerdem wurde so die Demüthigung eines öffentlichen

Gerichtes bes Papftes und ber Fürften über ben Ronig bermieben. Deimili verließ er daher um die Mitte December Speier und ging nach Burgund, unie unfäglichen Beschwerben überschritt er, begleitet bon feiner treuen Gemablin und feinem breijährigen Sohnchen Konrad, ben mit tiefem Schnee und Eis bedellen Mont Cenis. Die von den Lombarden bereitwillig angebotene Gulje wie n gurud und eilte nach Canoffa, ber Burg Mathilbens, wo Gregor fich aufbielt beffen Aufbruch nach Deutschland eine unerwartete Bogerung erfahren batte Drei Tage mußte er im Bugergewande bor den Thoren der Fefte harren, I fich der Papft entichlog, ihm das ju gewähren, mas er nach ben Rirchengeige ihm nicht berweigern tonnte. Endlich am 28. Jan, 1077, nachbem B. ichuiflio gelobt, daß er gu einem bom Papfte gu beftimmenden Termine ben beutide Fürften entweder nach des Erfteren Urtheil Recht thun ober fich nach beffen Rat mit ihnen ausfohnen und daß er dem Papfte, wenn diefer über die Alben de in andere Lander geben wolle, und beffen Gefandten und Allen, welche ju ihn gogen, überall Sicherheit gewähren wurde, wurde er vorgelaffen und empfing in Absolution. So hatte S. bas Berlangen der Fürsten erfüllt, aber die Dan gahl, fatt ihn wieder als Konig anzuerkennen, beharrte bei ber Absicht, ihn d gufeben. Und wenn er auch junächft eifrig bemuht war, ben Papft gufrieben p ftellen, fo mußten die Berhaltniffe in der Lombardei, wenn er nicht jeden Gim fluß auf dieselben aufgeben und nicht in diesem Lande, welches im Augenblic ihm noch allein anhing, felbft allgemeinen Abfall herbeirufen wollte, boch ale bald wieder Migftimmung zwischen ihm und Gregor hervorrufen. Der Sant bagegen forderte gleich anfangs die beutschen Fürften auf, bis zu feiner Antum auf dem einmal betretenen Wege zu verharren; er ließ es ruhig geschehen, do unter ber thatigen Mitwirfung feiner Legaten am 15. Marg in Forchheim Rubolf von Schwaben ein Gegentonig gang nach feinem Sinn aufgestellt wurdt S. zögerte nicht, ben Rampf aufzunehmen, über Aquileja und Rarnthen gelang er Anfang Mai nach Baiern. Seine Sache zeigte fich gunftiger, als er vielleid felbft gehofft hatte. Die Bürgerschaften, eben ber Fulle ber Rraft, welche ihren Mauern pulfirte, fich bewußt werdend, ftellten fich auf feine Geite, m Maing, welches fich am Krönungstage felbst gegen Rudolf erhob und ihn m feinem Anhange jur Flucht nothigte, wie die schwäbischen Stadte. Die Bum blieben fortan die treueften Anhänger des Königs; mochten auch die Gegner ib die Krämerheere spotten, in diesen Rampsen begann fich die iconfte Blan beutschen Lebens zu entfalten. Schwaben, ber Elfaß, bas Rheingebiet, Lot ringen, ein großer Theil Baierns und Frankens fielen S. ju, wenn auch b Bergoge felbft und die großen Berren meiftens ju Rudolf hielten. Balb fe fich biefer auf Sachfen beschräntt, bas in feiner alten Feinbichaft gegen beharrte.

Wir unterlassen es, die Einzelheiten des Kampses zu versolgen; weder h
noch Rudols vermochten durchschlagende Ersolge zu erringen, während Gregori
Politik eine vorsichtig abwartende blied. Erst als H. immer mehr das leben
gewicht erlangte und die Sachsen immer ungestümer drängten, entschloß sich de Papst auf der Fastenspnode von 1080 auss neue den Bannsluch gegen der König zu schleubern, indem er zugleich das Investiturverbot in alter Schäns erneuerte. H., der dis dahin noch immer gehosst hatte, mit Gregor ein siede liches Abkommen zu treffen, und wiederholte Berhandlungen angeknüpst hatte, schritt nun zur Aufstellung eines Gegenpapstes. Am 25. Juni 1080 wurde in Brizen von einer nicht unbeträchtlichen Jahl deutscher und italienischer Bischs Erzbischos Wibert von Kavenna zum Papste gewählt, ein Mann von vornehmsen Blut, eingeweiht in alle Geschäfte des Keichs, hochgebildet und, wie ihm selbst die Gegner zugestehen, sittenrein. Der Schritt war nicht ohne Bedenken

unbegrundet. Gregor felbft hatte ben Bruch ju einem unheilbaren und fur den Ronig ichien es bei ben Anschauungen ber Beit burchaus inen Bapft auf feiner Seite gu haben, ber ihm die firchliche Rechtund die Raiferfrone verlieh. Allerdings wurde damit in den obwaltenit ein zweites Element gemischt; S. hatte nun nicht allein für ne, sondern auch fur bie Tiara Wiberts ju fampfen, mas feinesbebeutend war. Denn ob bie Bahl Biberts, welche ben Anschaue fie fich einmal über die Papftwahl ziemlich allgemein berausgebilbet rchaus widersprach, felbit bei allen Unhangern Beinrichs Beifall finden und babin. Ehe er feinen Papft nach Rom geleiten tonnte, mußte B. genüber eine Entscheidung berbeiführen. Wenn auch die Schlacht bei n ber Rabe Merfeburgs am 15. October 1080 verloren ging, ben rtheil brachte fie, daß Rudolf tödlich verwundet wurde und bald nached. Zwar war Deutschland noch feineswegs gang beruhigt, aber S. hatte Betreue, bor allen ben neuen Bergog bon Schwaben, ben Staufer benen er bie Bahrung feiner Rechte überlaffen fonnte, mahrend er Italien jog. Ohne Widerftand gefunden ju haben, erficien er am 1081 bor Rom, wo ihn Gregor in verzweifelter Lage, aber unn Muthes erwartete. Doch die Stadt blieb bem Papite getren und Monaten bergeblichen Sarrens mußten bie Deutschen wieber abziehen, auch den italienischen Boden nicht verließen. Ebenso vergeblich murde Anfang 1083 befturmt, erft im Juni gelang es ben Deutschen, bie u überrumpeln und zu erobern. Gregor flüchtete in die Engelsburg, und trot aller Gefahren feften Ginnes. Da S. vermuthlich hoffte, handlungen mit ben Romern die friedliche Uebergabe ber Stadt gu begnugte er fich, die Mauern ber Leoftadt niedergureigen, und eine atung beutscher Ritter unter Ubalrich von Gobesheim in einer Bergurudlaffent, jog er wieber nach ber Lombarbei. Gein gogernbes Ber-Diefen Jahren bietet überhaupt manche Rathfel bar. Erft Ende bes m er wieder nach Rom, wo er Weihnachten feierte; nach einem furzen bem Guben öffnete ihm endlich Ende Marg 1084 bie Stadt ihre r die Engelsburg und einige Feften blieben im Befibe des Papftes und janger. Da jebe Aussicht auf die Rachgiebigkeit Gregors geschwunden . nun Bibert Die feierliche Papftweihe ertheilen, ber bann am ihm felbft und feiner Bemahlin bie Raiferfrone in St. Beter aufrend bas römische Bolt ben Berricher als Patricius anerkannte. Schon ffen der Normannenfürst Robert Guiscard mit einem Heere, welches chen an Bahl weit überlegen mar, und S. hielt es für gerathen, dem Rampie auszuweichen und verließ am 21. Mai die Stadt. Leicht ben Feinden in die Sande und wurde in entfehlicher Beife verheert. bziehenden Normannen ging auch Gregor VII. in bas Exil, in welchem Mai 1085 ftarb.

Juni erschien der Kaiser wieder in Deutschland. Dort war bald, nachiber die Alpen gezogen, im Angust 1081 ein neuer Segenkönig auspreden, Hermann von Luxemburg, ein reichbegüterter Fürst. Wenn nun Kamps mit neuer Erbitterung begann, vermochte Hermann doch seine solge zu erringen, wie überhaupt unseres Wissens wenigstens Herzog Welf Fürst von großer Bedeutung war, welcher an seiner Wahl theilnahm. ehrenden Kaiser glückte es bald, sast das gesammte Reich, selbst das achsen, unter seine Autorität zu bringen; der größte Theil der deutschen rkannte auf der Maishnode 1085 in Mainz den Papst Clemens an, er Kircheneinheit schien es auch möglich, den allgemeinen Frieden ber-

auftellen. Freilich wurden diefe Erfolge wieder auf einige Beit in Frage gefiel als ber ehrgeizige und treulofe Martgraf Etbert von Meigen fich emporte u 5. jur Flucht aus Sachfen nothigte. Daburch gewannen auch bie abrig Gegner bes Raifers neuen Duth, Die vereinigte Macht bes Gegentonias Welfs brachten ihm am 11. August 1086 in ber Rabe bon Burgburg in Rieberlage bei. Rafch gewann er jeboch feine Rraft jurud und erlangte a mahlig bie Oberhand. Der Begentonig verlor im September 1088 beim Shor auf eine Burg fein Leben, und Etbert, ber fich unterworfen, aber alsbalb w neue wieder emport hatte, wurde nach wilden Jehben im Juli 1090 erichlage Jeboch es ging S. wie Hercules mit den Ropfen der Sydra: fo oft ibm ! Ausficht winkte, endlich in Frieden bas Reich regieren zu konnen, fab er alsbald in neue Gefahren verwickelt. Um 12. Marg 1088 beftieg Urban ben papftlichen Thron, entschloffen, bemfelben Biele guguftreben, wie Gregor, ab ruhiger und gewandter, als biefer, ein überaus geschickter Diplomat und gena Renner der beutschen Berhältniffe. Gein Borganger, Bictor III., hatte Papftthum in traurigen Berhaltniffen hinterlaffen, aber Urban wußte feine f ichaft allmählig ju größtem Glange gu erheben. Er verftand es, ben Range eifer ber Monche, welche die cluniacenfische Richtung verfolgten, nen gu belde von ben Schwarzwaldflöftern ging wiederum die Lofung jum Rampfe gegen Raifer aus. Das Saupt bes Aufruhrs wurde der alte Belf, ber burch bie 6 feines 17jahrigen Sohnes mit der 40jahrigen Martgrafin Mathilde, Diefer 3em b'Arc des Papfithums, wie fie mit Recht genannt worden ift, vollig gewonn wurde. S. mochte daran benten, wie fein Feldzug gegen Bregor ibm " schließlich gute Fruchte getragen hatte, und jo jog er benn im Darg 1090 # bie Alben, um namentlich Mathilbe ju befampfen. Wieder folgte feinen gal ber Sieg, auch in Rom faß fiegreich fein Papft Clemens, mabrend Urban flich umberirrte. Satte S. jest Clemens fallen laffen wollen, wurde er vielleicht n feinen Gegnern einen vortheilhaften Frieden erlangt haben, aber wie tount bas thun? Er hatte feine Ehre preisgegeben, und biefer Friede mare bod bauerhafter gewefen. Sein Loos mar einmal gefallen; wirtlichen Frieden lom er nicht erlangen, wenn er nicht feine Gegner völlig nieberwarf, und bas nicht möglich. Allmählig fant fein Gludeftern nieber, bie Gegner erftarte Italien, wie in Deutschland. Und da trafen ihn die schwerften Schlage; ben Abfall ber Fürsten war er gewöhnt, aber ber Berrath im eigenen & traf ihn ins Berg. Gein altefter Cobn, Ronrad, ber bereits feit 1087 p Ronige gefront mar, unterlag in bem Conflitte zwischen firchlichen und Com pflichten und ließ fich von Dathilbe und dem Papfte jum Abfall bewegen es war um Oftern 1093 - und bald floh auch Seinrichs zweite Gemadt die Ruffin Braxedis, ju den Feinden und trat mit den unwürdigften Anichal gungen gegen ihn auf. Unlösliches Duntel liegt über biefer Familientug aber das fpatere Berhalten ber papftlichen Partei gegen Pragedis, Die gelaffen murbe, als ber 3med erreicht mar, zeugt für ihre Schulb. Bier 3 brachte S. in Oberitalien gu, die Lombarbei war ihm verschloffen burch Abfall Ronrads, die Rudfehr nach Deutschland abgeschnitten durch Belf bie Albenbaffe befett bielt. Bollig machtlos weilte er theils im Gtichtbal, the in Berona und Babua, vergebens nach Sulfe ausspähend. Unterdeffen fon bas Papftthum feine glangenoften Triumphe, Die lodernde Begeifterung bes Mbm landes wußte es burch die Buge nach bem beiligen Lande in feinem Dienfte Bol wußte Gregor VII., was er wollte, als er einft felbft an Spile bes Rriegszuges nach Berufalem ju treten beabfichtigte, mabrend beutsche Ronig ju Saus bleiben follte. Wenn bas Raiferthum an die Et des großartigen Unternehmens trat, fo tonnte es ben Anspruch, ben es erb

ber Schirmherr und Borfampfer ber gefammten Chriftenheit gu fein, gur Babrbeit machen; nichts hatte fein Anfeben hober beben tonnen. Jest faß der Raifer faft wie ein Gefangener in einem verlorenen Winkel und der Papft nahm bie Stelle ein, die biefem gebührt hatte. Run jest murbe bas Bapfithum mirflich sum Centrum ber driftlichen Belt, bas Raiferthum war feiner universalen Bebeutung entfleibet. Erft als die Belfen ertannten, daß fie nur Bertzeug ber papftlichen Politit waren, und fie bie Soffnung auf die reiche Erbichaft ber Mathilde aufgeben mußten, eröffnete fich fur S. die Möglichfeit ber Rudfehr nach Deutschland. Das Pfingftjeft 1097 feierte er wieder auf beutschem Boben, in Regensburg. Rur langfam befeftigte fich feine tonigliche Autoritat, boch erreichte er schon im Mai 1098, bag bie Fürsten ben abtrunnigen Konrad entfehten und bem zweiten Sohne, Beinrich V., Die Rachfolge des Baters zuerkannten. Des Raifers Sorge mar nun darauf gerichtet, ben öffentlichen Frieden wieber berguftellen. Clemens in Italien blieb ohne Unterftugung und als er im Gebtember 1100 fein an Rummer und Leiden reiches Leben beichloß, errang Bafchalis einen leichten Sieg über die bon ben Wibertiften ohne Beinrichs Buthun aufgestellten Gegenpapfte. Die bestigen Gegenfage ber letten Jahrzehnte ichienen an Rraft und Scharfe zu verlieren; S. felbft bachte baran, mit Pafchalis fich auszufohnen und ein gutliches Abtommen zu treffen; bann wollte auch er bas Rreug nehmen und nach bem beiligen Grabe gieben. Aber bie Rube war nur trugerifch und ber Fluch bes Unfriedens wich nicht bom Raifer. In Rom war man feineswegs ermattet; ber wiederholte Wechfel ber papitlichen Burbe brachte jebesmal eine Berfonlichfeit mit frifchen Rraften an Die Leitung ber Beichafte, mabrend S., ber nun ichon ben vierten Bapit fich feindlich gegenüber fab, bon bem unablaffigen Ringen, bon ber Bucht ber Schidfalefchlage, wenn auch nicht gebrochen, boch erichopft war. An ein Aufgeben ber Unfichten, für die er feine Mannestraft eingeset hatte, bachte er freilich auch jest nicht. Aehnlich ftand es im Reiche. Gin neues Geichlecht umgab bier ben Raifer. Die alten Gegner, welche einft in Forchheim Rudolf aufgeftellt, waren bahingeschieben, ihre Erben und nachfolger waren guigewachfen in wilber Beit, in Unbotmäßigfeit gegen ben Bebieter, fie hatten geschmedt, wie fuß die Unabhangigkeit fei, und fruh gelernt, fie mit rudfichtslofer Bewalt zu mahren. Gbenjo waren bie fruheren Freunde Beinrichs nach mubevollem Dafein gur Rube gegangen, und bie Bischöfe, welche jest ben Rrummftab führten, begten andere Befinnungen, als bie, welche unter ben Traditionen bes alten Raiferthums groß geworben waren. Gelbft die Freunde bes Raifers theilten in ben firchlichen Fragen nicht mehr fo unbedingt feine Meinung. Auf allen Geiten fand er ruftige Gegner feiner allmählig wieder errungenen Stellung, mabrend er nur wenige guberläffige Unbanger gablen fonnte. Rach ben furgen Jahren ber Rube tubrte fich wieder ber Abfall erft im Stillen, um balb zu offenem Berrath au werben. Das Saupt beffelben murbe fein eigener Cohn. Ronrad mar baran ju Grunde gegangen, daß er in Italien auf fremdem Boben nie etwas anderes fein tonnte, als bas Spielzeng ber papftlichen Bartei; S. V. begann bie beutschen Fürften, in deren Sanden boch junachft ber Entscheid lag, für fich ju gewinnen. Die Sorge, bag nach bem Tobe bes Baters ihm, bem Sohne bes Gebannten, die Berrichaft entgeben fonnte, trieb ibn bagu, bei Beiten fich bieselbe zu erringen. Im December 1104 trat seine Absicht unverhohlen zu Tage, als er ploblich das Lager des gegen sächsische Fürsten zu Felbe ziehenden Kaifers verließ. Indem er erflarte, daß nur die Liebe jur Rirche ihn gu feinem Schritt geswungen, jog er leicht bie gregorianische Partei und ben Babft felbft auf feine Seite.

Wir unterlaffen es, bas traurige Spiel im Einzelnen zu verfolgen, wie bei Bater fich überliften ließ bon bem entarteten Gobne, bis er endlich am 22. De cember 1105 in Bingen feiner Freiheit beraubt und als Befangener in ichmab liche Sait nach ber Burg Bodelheim gebracht murbe. Benige Tage waln mußte er in Ingelheim ber Berrichaft entjagen, ohne bag ibm die begehrte Ub folution gewährt murbe. In Maing erfolgte barauf die wiederholte Bahl un Anertennung Beinrichs V. durch die Fürsten, doch der alte Raifer mar nicht is berlaffen, wie ber Cobn mabnte. Die Stabte mußten ihm Dant fur ben Gin mit welchem er ben öffentlichen Frieden ju wahren gesucht hatte; ohnehin in Begenfat ju ihren geiftlichen Berren, maren fie fur Die gregorianischen 3ben weniger zugänglich. Dit Jubel wurde B., als er endlich von Ingelheim an brach, in Koln empfangen; Bifchof Otbert von Luttich und mit ihm berge Beinrich bon Rieberlothringen und andere lothringifche Berren erflarten fich in ihn. Die Entscheidung war wieder auf die Spige des Schwertes geftellt, be ftarb ploglich der Raifer am 7. August 1106, taum 56 Jahre alt, in Lutid Der Sag ber papftlichen Partei verfolgte ihn fiber bas Grab binaus. Gein Leiche mußte aus bem Dome ju Luttich, wo fie Bifchof Otbert ehrenvill beigesetht hatte, entfernt und in einer ungeweihten Rapelle eingeschamt werden. Nach wenigen Tagen ließ sie S. V. nach Speier bringen und don in ber Raifergruft beifegen, aber ber fangtifche Bifchof Gebharb von Speier o awang, daß ber Sarg wieber herausgenommen und in eine ungeweihte Seihe fapelle geftellt murbe, und papftlicher Spruch befraftigte fein Berfahren. In am 7. August 1111 murben die Ueberrefte wieder unter ben größten Reierlich teiten in ber Raifergruft beigesett, wo fie über funf Jahrhunderte ruhten, bil bie frangofifchen Morbbrenner die Afche ben Winden preisgaben. -

Wechselnd wie bas Schickfal ber Leiche, welche bald vom Bolle wie bi eines Beiligen verehrt, bald von erbitterten Feinden geschandet murbe, ift auf bas hiftorifche Urtheil über S. gewefen. Schon die Zeitgenoffen fteben fich m feiner Burdigung fchroff gegenüber; die Ginen preifen ihn als ben milben, frommen und gerechten Berricher, Die Anderen - und bas ift bie Mehrgahl find bon flammendem Born erfüllt und haufen auf ihn die gemeinften Bo leumdungen, nur Wenige fuchen fich ein magvolles Urtheil gu bewahren. Die Entwidelung ber Dinge, welche immer mehr jum Siege ber papftlichen Ir ichauungen führte, brachte es mit fich, daß in ber fpateren mittelalterlichen & fcichtsichreibung die ungunftige Auffaffung Beinrichs als eines verworfen Thrannen, eines Feindes der Rirche überwog. Sie blieb auch herrichent, all ! Folge ber Reformation die tirchlichen Fragen anders beurtheilt wurden, die le fonlichleit heinrichs an fich entging tropbem nicht hartem Tabel. Zuem bet Melchior Golbaft in feinen Apologiae pro D. N. Imp. Henrico IV., in benen er bie wichtigften fur S. und bas Raiferthum Bartei nehmenben gleichzeitige Schriften gufammenftellte (erichienen Hanoviae 1611), ben Raifer gu rechtiertigm gefucht. Doch finden fich bis in unfere Beit hinein die Spuren der frubem ungunftigen Beurtheilung, felbft bei fonft unparteifichen Darftellern, erft film und Giefebrecht haben eine richtigere Anschauung begranbet. Gleichwol Gfrorer fein Bedenten getragen, die fcmubigften und unfinnigften Grablungen eines Bruno und bergleichen mit Behagen aufgutischen und fie noch burch ciane Erfindung ju überbieten; an glaubigen Ohren fehlt es ibm ja leiber nicht Aber was auch S. in feiner Jugend gefehlt haben mag, wenn er auch die Im lofigfeit und hinterlift feiner geiftlichen und fürftlichen Begner gumeilen mit ihren eigenen Waffen zu befampfen versucht haben mag, in diefem unedelt Wettftreit mar er ficher nicht ihr Meifter. 3m Gegentheil, soweit mir ubn mittelalterliche Berfonen, welche unferer Dent- und Ginnesweife to fern fichen, urtheilen können, so bricht bei H. doch immer, troh aller Bitterkeit, die er ansammeln mußte, eine gute Gemüthsanlage, eine versöhnliche Gesinnung durch. Indem er die Principien, welche er seiner Stellung gemäß versechten mußte, seine königlichen und kaiserlichen Rechte sesthung gemäß versechten mußte, seine königlichen und kaiserlichen Rechte sesthung gemäß versechten mußte, seine königlichen und kaiserlichen Rechte sesthung geleich zu Ansang nachgegeben, so wäre das theokratische System Hildebrands ohne weiteres zur Herrschaft gelangt und die geistige wie politische Unterwersung des Abendlandes unter die römische Herrschaft wäre entschieden gewesen. Indem aber H. sich widersetzte, wenn er auch persönlich unterlag, bewirkte er, daß jene Tendenzen nie zur aussschließlichen Herrschaft gelangen konnten, daß geistige Gegenskrömungen sich zu bilden Zeit gewannen, welche von vornherein die Einförmigkeit durchbrachen. Und das Kaiserthum später erlegen, aber daß seinem Fall der des Papstethums so bald solgte, das hängt unmittelbar mit dem Widerstande, welchen ihm D. leistete, zusammen.

Das für die Geschichte Heinrichs IV. ersorberliche Quellenmaterial, wie die neuere Litteratur darüber sind bei Giesebrecht, Geschichte der deutschen Raiserzeit, Bb. III, erschöpfend angegeben, so daß eine Aufgählung oder gar Besprechung derselben hier füglich unterbleiben kann. Lindner.

Beinrich V. (als Raifer in den Urfunden S. IV. genannt) geboren 1081. Rach bem Aufftanbe feines alteren Brubers Ronrab, erlangte es ber Bater bon ben Farften, daß fie S. (im 3. 1098) jum König mahlten. S. mußte bem Bater eidlich geloben, daß er fo lange berfelbe lebe, fich niemals in die Reichsgelchafte mifchen, bag er dem Bater niemals nach bem Leben und nach ber Freibeit trachten werbe. Darauf wurde er ju Machen am 6. Januar 1099 jum Ronig gefront. Wie ichlecht er feinen Schwur gehalten, ift in der Biographie Beinrich IV. geschilbert. Die Lage im Reiche nach dem Tobe des Baters war far o. im Allgemeinen eine überaus gunftige, er war die einzige Perfon, um bie fich alle Parteien schaaren fonnten, von ihm, ber fich noch furz vorher als ben getreuen, gehorfamen und allezeit hulfsbereiten Gohn ber Mutter Rirche er-Mart, tonnte und burfte Papit Pafchalis II. ein unbedingtes Rachgeben in ben großen firchlichen Fragen, namentlich in ber Investiturfrage, mit Recht erwarten. Mein icon bas Concil von Guaftalla (Mitte October 1106), auf bem nach bem Bunfche bes Papftes die ftreitigen Fragen jum endlichen Austrag gebracht werben follten, fonnte nicht einen Abichluß erzielen, weil ber neue Ronig in ichlauer politischer Berechnung, daß auf deutschem Boben für ihn und das Reich gunftigere Refultate ju erreichen fein wurden, an den Papft bas Unfuchen ftellte, mit ihm und den Reichsfürsten in Mainz am Weihnachtsfest zusammen zu treffen, bort bie befinitiben Berhandlungen gemeinfam vorzunehmen. War ber Papft anjänglich geneigt, auf biefe Plane einzugehen, fo erfolgte balb ein Rudichlag. Frangofischer Ginfluß muß im Spiel gewesen fein. Das Inveftiturverbot wurde emeut, Pafchalis begiebt fich nach Frankreich und gedenkt bort ein Concil abguhalten. Jedenfalls muß König Philipp I. von Frankreich im Einverständniß mit bem Papft gewesen sein, wir hören daß er eine Gesandtschaft an den bentichen Konig gefandt, ohne bag wir über diefelbe aus den Quellen naber aufgeflart werben. Dit ber größten Wahricheinlichkeit burfen wir annehmen, bağ bieje frangöfifche Gefandtichaft an S. die Ginladung gu bem am 23. Dai 1107 in Tropes abzuhaltenden Concil überbrachte, bag S. eine gunftige Antwort ertheilte, fein perfonliches Ericheinen zujagte und auch den beutschen Bifcojen die jur Theilnahme am Concil vom Papite geladen wurden, tein binderniß in ben Weg ju legen versprach. Das aber scheint gewiß, bag ber

Ronig trop feiner Bufage bon Anfang an entichloffen war, nicht nach Frantreid m geben, daß er auch ben beutichen Bijchofen ein babin gebendes Berbot gutommen ließ. War es nicht möglich, ben Papft zu einer Reife nach Deutschland zu bewegen, fo tonnte bom beutschen Standpunkt aus die ftreitige Frage nur in Rom felbit jum Austrag fommen. Go murbe benn nur eine Gefandtichait abgeordnet, die den Papft und den Konig von Frankreich in Chalons fur Dame antraf. Erabifchof Bruno bon Trier formulirte bier Die Forberungen bei beutschen Konigs babin, daß biefer ju jebem Dienfte an ben Bapit bereit fei, aber unbeschadet aller Rechte ber Rrone; daß dem Rapitel Die Defignation eines Bifchofs guftebe, bag aber bor ber Rundgebung ber getroffenen Bahl ber Ronig zu befragen, ob ihm bie ins Auge gefaßte Berfonlichkeit genehm fei, bag barauf unter Mitwirfung bes Bolfes und bes Clerus die canonische Bahl m vollgieben, ber Ermählte fobann bom Ronig bie Inveftitur mit Ring und Stab ju empfangen, den Treu- und Lehnseid ju fcmoren habe. Als Stille ihm Forderungen brachten die Gefandten eine Urfunde herbei, die angeblich bom Bapite Sabrian I. Rarl b. Gr. verliehen fein follte, und nach welcher biefem bas Recht jur Bahl bes Papftes zuftand, fowie die Befugniß, fammtliche Bifcoit bor ihrer Beihe ju inveftiren. Muf biefen lettern Buntt glaubte Bajchalis nicht eingehen zu tonnen. Trobig erklarten bie Gesandten, nun werde in Rom bas Schwert enticheiben. Denn niemals murbe ihr Berr jugeben, bas über die beutsche Investiturivage in einem fremden Reiche etwas festgefett wurde. Beitere Berluche des Papftes den Konig gur nachgiebigfeit gu beftimmen, ichlugen pollig fehl. Die Gefandten tehrten beim. War etwa S. icon bamals ent fchloffen mit dem Schwert feine Unfprüche burchzuseten? Wir wiffen wenigstens daß er damals eine bebeutende Truppenmacht in Lothringen gufammengezogen, fich eine Beitlang in Des aufgehalten hat. Das Concil von Tropes trat in bie Berhandlungen ein, ohne daß die beutschen Bischöfe jugegen gewesen. Die Sauptbestimmung, die bier getroffen wurde, richtete fich wiederum gegen die 3m veftitur aus Laienhand, ein Bifchof ber biefe empfange und dann erft geweiht wurde, folle feines Amtes verluftig geben, ebenfo ber ihn Beibenbe. Bezeich nend ift es, daß teine Strafbeftimmung gegen die Inveftirenden festgesett murbe, im Gegentheil verichob ber Papft biefe Frage, indem er bem Ronig aufgab innerhalb eines Jahres in Rom bor verfammeltem allgemeinen Concil m er icheinen, wo über bie Investitur bann eine endgultige Enticheidung gu treffen fei. Die deutschen Bijchofe jedoch traf ber Born des Bapftes in ausgebehntem Magitabe, fehr viele von ihnen wurden ihres Amtes entfett, - eine Magregel, bie in Deutschland felbft fehr viel bofes Blut erregte, ben Papft ins Unrecht ftellte, und mas für die Folgezeit verhängnigvoll mar, bon ihm felbft nicht für Die Dauer aufrecht erhalten werben fonnte. Roch hatte er zwar ungebeugten Duth, ichon fei bas Schwert bes heiligen Petrus, außerte er bamals, gegen b. und gegen die Deutschen, Dieje ichlechte und verberbte Ration gegudt; aber bem am Enbe bes Sahres 1107 nach Rom Beimgefehrten traten Die romifchen Abeligen mit ihren Forderungen bon Gelbftregierung entgegen, zwangen ihn nach einem Jahre fogar ber ewigen Stadt ben Ruden gu tehren und in Benevent einen ruhigen Bufluchtsort ju fuchen. Bur Abhaltung eines Concils bot im gangen Jahr die Stadt Rom feinen Raum. S. jelbft beachtete die Beichluffe bes Comcils bon Tropes in feiner Beziehung, er konnte auch mit vollem Recht fo ham beln, war boch über bas Recht ber Krone in Tropes keinerlei Entscheidung getroffen. Alls einziger Berr bes Reiches war er ichon jest entschloffen, ben Rechten diefes Reiches bon Riemanden Abbruch thun gu laffen, nicht bom Papit und nicht von den einzelnen Reichsftanden; dem Papfte hoffte er auf dem Romzuge entgegenzutreten, wer fich fonft in Deutschland und an deffen

rengen feiner Oberherrlichfeit wiberfente, follte ichon jest bie Bucht feines rmes fuhlen. Schon im Jahre 1107 hatte B. gefeben, bag gang Sachfen nd bie Rheinlande beruhigt waren, er bier allenthalben als Ronig und herr nertannt wurde. Run galt es in Often und Weften, in Ungarn, Bolen, öhmen, Flandern ben beutschen Ginflug und die Oberherrlichfeit bes beutschen onigthums, die bort faft gang in Bergeffenheit gefommen maren, wieder berguellen. Obichon S. gegen Graf Robert von Flandern nicht gerade triegerische ortheile bavon trug (November 1107), gelang es biefen gur Ableiftung bes ehneides ju bewegen. Die Berhaltniffe im Bisthum Cambran wurden ju unften der deutschen Partei geregelt, Die Commune, Die Die Burger errichtet, nigeloft. Schwieriger war die Lage im Often. In Bohmen war Bergog foriwoi einer Coalition, die von Swatoplut von Mahren, Boleslaus III. von lolen und Kalmani von Ungarn geschloffen, erlegen (Mai 1107), flüchtend mi er bei König B. ein und flehte um Bulfe. Der Thronräuber Swatoplut rhielt ben Befehl, fich bor bem beutschen Konig gu verantworten. Er stellte d wirllich, wurde aber sogleich in ftrenge haft genommen. Boriwoi boch, obichon burch beutsche Truppen unterftut, zeigte fich nicht fabig bas erlorene wieder ju gewinnen, und S., der ingwischen von dem gefangeen Swatoplut glangenbe Anerbietungen für ben Fall feiner Restitution eralten, jogerte nicht, ben Unfabigen fallen ju laffen, Smatopluf mit Bohmen u belehnen. Ungarn fowol wie Polen hielten fich mit Recht burch einen Staat, ber an ihren Grenzen gelegen, nur ein beutsches Leben war, ben beutschen beren nach ihren Gebieten Thor und Thur öffnete, fur gefährbet. Gin Berma gwijchen Boleslaus und Ralmani tam gu Stande, wonach fich jeber von bnen verpflichtete, fur ben Fall daß eines biefer Reiche bom Ronig mit Rrieg bergogen wurde, fofort in Bohmen eingufallen Gin Grund, ben Geldzug bon eutscher Seite aus gegen Ungarn ju eröffnen, war balb gegeben. Der Bruber falmani's Almus war aus feinen Befigungen am abrigtifchen Meere bon talmani verjagt, bei Konig S. fuchte er Gulfe. Ralmani hatte inzwischen icht blos bie Berrichaft über bie balmatische Seefufte an fich geriffen, sondern nch Besitzungen Benedigs und bes beutschen Reichs felbst. Das polnisch-ungafiche Bundnig richtete gubem feine Spige nicht blos gegen Bohmen, fondern uch gegen Deutschland. Im September 1108 ftand der beutsche heerbann ereits an der ungarischen Grenze. Prefiburg wurde belagert. Da fommt die lochricht bag Boleslaus von Bolen in Bohmen eingefallen. Smatoplut eilt on Ungarn, wohin er Beeresfolge geleiftet, in fein Bergogthum und vertrieb in afchem Anfturm die Bolen aus feinem Gebiet. Die Belagerung bon Pregburg ber jog fich in die Lange, bas deutsche Geer tonnte feine Bortheile erringen, in Winterseldzug mit allen seinen Unbillen und Schrecken stand bevor. Gegen inde October beschloß H. den Rückzug, unverrichteter Sache, die Brust mit tacheplanen gegen Boleslaus erfüllt. Der Bohmenbergog feste ben gangen Sinter fiber ben Rrieg gegen Ungarn fort, es waren schnelle Ginfalle die er ausibrte, die ihn tief nach Ungarn hineinbrachten, die diefes Land mit entfetder Bermuftung füllten. S. entbot jum Commer bes Jahres 1109 ben berrbann aus gang Deutschland gegen Bolen. Un Boleslaus fandte er ie Forderung , derfelbe folle feinen vertriebenen (unehelichen) Bruder 3bigiem, ber bei bem beutschen Ronig eine Bufluchtsftätte gefucht und gefunden, neber aufnehmen, ihm — bem deutschen König — aber jährlich 300 Mark Alber Tribut gablen ober ebenfoviel ichwerbewaffnete Ritter gum Romergug ellen. Als ber Bolentonig biefe Forberungen entschloffen ablehnt, bricht bas entiche Geer gegen die Oberlinie auf. Boleslaus, vollständig überrascht - er

fampite in ben Rieberungen ber Rete gegen die Bommern - organifirt ichnell ben Biberftand gegen bie Deutschen, benen es ingwifchen gelungen bie Dber ju überichreiten, in fteten fleinen, unborbergesehenen Gesechten greift er bas beutide Beer, bas bie Ober herunter unter ben ichwierigften Berhaltniffen nur langfam pordringen tonnte, an; die feften Plate ergaben fich nicht ben Deutschen. Rene Anerbietungen, weit gunftigerer Art als früher - es wurde nur noch die Tribub gablung verlangt - bestimmten ben Polen nicht jum Rachgeben, felbst bu Drohung Beinrichs, er werbe nach Rralau gieben und biefes befeben, berhalte wirfungelos. Das beutiche Geer war gegwungen ben Rudgug angutreten. 3n biefer Lage trifft ben beutschen Ronig ein neuer Unfall, ber Bohmenbergog, ber mit ihm treu die Gefahren get heilt, fällt burch Meuchelmord (21. Gept.). Inf ben Bunich bes bobmifchen Seeres verleiht S. bas erlebigte Bergogthum bem Bruber bes Erichlagenen, Otto, er felbft fest ungeftort feinen Rudgug fon Die Berhaltniffe in Bohmen jedoch tamen nicht gleich zur Rube. Gegen Otto erflant fich eine farte Partei unter Fuhrung bes Bischofs bon Brag, unficher geworden verzichtete er lieber ju Gunften feines jungen Brubers Bladislab auf bie Rrone. Aber auch Borimoi - ber bieber in Bolen gelebt, machte feine Mo ipruche geltend, und fiel unterftugt von Boleslaw von Bolen und feinem Reffen Wiprecht (bem Ifingeren) von Groibich in Bohmen ein. S. hatte Die Abial auf einem am 1. Januar 1110 in Regensburg abzuhaltenben Reichstage bie Unfprüche Bladislaus zu unterfuchen. Bereits hatte fich Diefer auf ben Beg jum Ronig gemacht, als bie Rachricht von Boriwoi's Gingug in Brag ibn er reicht und zur schlennigen Umtehr, nachdem er den deutschen König um Galie ersucht, bestimmt. Am 1. Januar 1110 bereits überschreitet H. die bobmisch Brenge, feine nach Brag vorauseilenden Gefanbten befehlen Baffenftillftand und laben bie ftreitenden Barteien nach Rothegan (bei Bilfen) por ben Richterfind des Konigs. Dort werben bann Borimoi und der jungere Biprecht auf Belet bes Ronigs fofort in Saft genommen und nach ber Wefte Sammerftein abge führt, Bladislav erhalt die Belehnung mit Bohmen, S. fieht die Oberherdichfeit ber deutschen Krone allfeitig anerkannt, fann nach Deutschland gurudfebra und in Rube gur Romfahrt ruften. Schon mabrend des Jahres 1109 mar eine Befandtichaft Beinrichs an Baichalis, ber ingwischen wieber nach Rom gund gefehrt, gegangen, um die Romfahrt anzumelben. Bereits am beiligen Dur tonigstage tann ber Ronig ben in Regensburg verfammelten Reichsfürften an zeigen, daß ber Papft ihm freundlich gefinnt, daß er felbft beabfichtige nad Rom zu ziehen um die Raiferfrone zu gewinnen, Die italischen Angelegenheiten ju ordnen und nach bem Buniche bes Bapftes bie ftreitigen firchlichen Frage beizulegen. Bugleich erläßt er an die verfammelten Fürften bas Aufgebot, nach damaligem Bertommen beschwören diefelben die Beerfahrt. Auf den Reiche tagen ju Utrecht (Oftern 1110) und ju Speier (Mitte Auguft) berpflichten fich auch die andern Filrften und Provingen bagu, die Borbereitungen werden auf bas forgfamfte getroffen, ein Beer, wie es felten nach Italien geführt wo ben , verfammelte fich , gegen 30 000 Mann harren auf ben Befehl bes Ronigs Das Glud ichien S. gang und voll ju lacheln, hatte er boch auch ichon in W recht feine Berlobung mit bem englischen Ronigstind, mit Dathilbe, ber Todet Ronig Beinrich I. von England feiern fonnen. Unmittelbar nach bem Im bon Speier erfolgte ber Aufbruch bes Beeres nach Italien. Glifflich wurdt ber Uebergang über bie Alben bewertftelligt, ber Biberftand ben einzelne Stabt Oberitaliens bem Seere entgegenftellten raich gebrochen, auf ben roncalifde Felbern fand die althergebrachte große Beerschau flatt. Faft alle Stabte ba Lombarbei ichidten Gefandte und reiche Beichente, Die Truppen ber oberitalifden Stadte ftiegen ju den beutschen, felbft bie große Martgrafin Mathilbe erfannte

ie Oberherrlichteit bes Reiches an, bat aber jugleich, fie für biesmal von ber berresjolge entbinben ju wollen. Ueber Bigcengg, Barma, Bija, Floreng und treggo ging unaufhaltfam ber Marich bes Ronigs, von letterer Stadt aus gingen Befandte an bas romifche Bolf und ben Papft. Diefer hatte auf einem lateanifchen Concil 1110 bas Investiturverbot erneut, mit ben Rormannen und ben romischen Großen fich verbunden. Best aber dachten diese nicht baran, dem Sapfte beigufteben, er muß fich ju Berhandlungen mit bem Ronige verfteben. Bill er ber Rirche Die Inbestitur retten, fo muß die Rirche Opfer bringen. te ichlagt bem Ronig alfo por, die Bifchofe hatten alle Befigungen bem Staat urudgugeben und fich fur bie Butunft nur mit bem Behnten und den bon ben Maubigen freiwillig dargebrachten Gaben ju begnügen, dafür habe der Ronig mi die Anvestitur zu verzichten. S. ging auf biese Borichläge ein, auf beiben Seiten follten über biefe Punfte Urfunden ausgesertigt werden, nach ihrem gegeneitigen Austausch follte die Raiferfronung erfolgen. Am 11. Februar 1111 agert bas beutsche Beer bor Rom, am folgenden Tage gieht ber Ronig in feierichem Buge nach St. Beter. Es find ewig bentwürdige Momente die nun olgten. Die Urtunden mit bem Bergicht ber beiben Barteien werden berlefen, ale ber Wortlaut bes vom Papfte ausgestellten Schriftftudes befannt wird, enttebt ein allgemeiner Schrei des Unwillens. Run hatte es S. in ber Sand, ben Bapft por allen Bifchofen und Reichsfürften bloszuftellen, und er gogerte nicht In thun, - von bem Papit, nicht von ihm dem Ronig ginge Diefer Plan, bie Rirchen ihrer Buter zu berauben aus, fo ertlart er, und da er fich nur berflichtet hatte, ber Inveftitur ju entfagen, wenn bie Reichsfürsten in ihrer Beammtheit ihre Buftimmung gaben, fo fieht er bie gange Frage als gescheitert in. Aber jest verlangt er die Kronung. Der Bapft weigert fich. Sin und er berhandeln die Barteien, icon neigt fich ber Tag gur Racht, ba umringen eutsche Bewaffnete ben Papft und führen ihn gefangen ab. Im allgemeinen Birrwarr gelingt es einigen Cardinalbischofen zu entfommen, mabrend ber Racht utflammen fie bas romifche Bolt, am nachften Morgen beginnt ber Sturm auf le Leonina und die überraschten Deutschen. Im beginnenden Rampf wird er Ronig felbft verwundet, aber es gelingt ihm ben Boltsfturm ju bampfen. n der Racht vom 15. jum 16. Februar gieht B. mit feinem gangen Beere 18 fabinifche Bebiet. Der Papft und fechzehn Carbinale werben gefangen utgeführt, ber erftere im Caftell Trebi in ftrengfter Saft gehalten. Ginundsechzig Tage dauerte diefe Gefangenschaft, einundsechzig Tage bestürmte man die Seele Bapftes um ihn jur Rachgiebigteit bem Ronig gegenüber gu beftimmen. indlich gelang bies, er verhieß die Raiferfronung, entjagte der Inveftitur gu Sunften bes Reichs, versprach niemals ben Konig ju bannen. Dann burfte er ach Rom jurudtehren. S. folgte und empfing am 13. April aus ben Sanden Bapftes bie Raiferfrone. Darf man von einer Guhne bes Tages von Caoffa fprechen, bas Jahr 1111 hat fie reichlich gebracht. Der neue Raifer hielt boch für gerathen, fofort nach ber Rronung die ewige Stadt zu verlaffen. aum hat er fich entjernt, als Alles auf ben ungludlichen Baschalis einstürmt, m zum Widerruf des ertheilten Privilegs, zur Excommunication des Raifers fimmen will. Gine Spnobe wird in Rom, ohne bag ber Bapft fie berufen, ehalten, in eigenmächtigem Borgeben caffirt die Berfammlung das von Pajchalis m Ronig gegebene Brivileg, erneuert bie alten Decrete ber fruberen Bapite. Roch erweigert der Papft bagu feine Buftimmung ju geben, aber mas er weigerte, thaten ndere Burdentrager ber Rirche. Mochte der Bapft in feiner "Ginfalt" bies pravilewar gegeben haben, fie waren baburch ju nichts verpflichtet, Ronon von Branefte, apoftolijche Gefandte in Berufalem, bannt ben Ronig; ber Erzbischof Guido von tenne versammelt in seiner Metropole im October 1112 ein Concil, das die In-

vestitur aus Laienhand als Regerei verbammt, das Bravilegium (wie man fic brildte) als ungultig verwarf, den Konig mit dem Anathem belegt, von ichalis Anerkennung aller biefer Beichluffe fordert. Der Papit fieht fich i Sanden ber ftrenggefinnten Beiftlichfeit, er mußte ihr nachgeben, er : wollen oder nicht. Er läßt fich gegen den geleifteten Gid bestimmen bie Befe ber Spnode von Bienne anguertennen, aber fest bennoch - eine jo zweid Seele wohnte in ihm - bie freundlichen Begiehungen jum Raifer fort. follten auch diefe aufhören, benn inzwischen hatte ber Raifer auch in De land an Boben verloren. Rach ber Rudfehr von ber Raiferfronung bat 5. eine feiner erften Gorgen fein Laffen, Die Leiche feines Baters, Die noch i nicht in geweihtem Boben ruhte, in ber Ahnengruft ju Speier beiguf Dann begann er bie Ausführung eines Planes, ben er entschieben lange g für welchen ihm jest nach feinem Siege über ben Papit bie richtige Bei tommen ichien. Es galt die deutsche Fürstenmacht gu brechen. Dit & Lothar bon Sachjen begann bie erfte Berwidelung, in welcher es auf Reichstag ju Boslar (Dec. 1111) fogar jur Entfehung des Bergogs tam. war nach furger Beit alles wieder beigelegt und ber Bergog reftituirt. Commer bes 3. 1112 begannen neue Feindfeligfeiten gwifchen B. und Fürften. Rach bem Tobe bes Grafen Ulrich von Orlamunde hatte S. beffen finungen nach dem Spruch bes Reichshofgerichts als erledigte Reichelehn e gogen, mahrend ber Pfalggraf vom Rhein Siegfried Rechte barauf gu b glaubte. Da er ber Schwager bes Bergogs von Sachjen, fo fommt bald gwi biefen beiben ein Bund gu Stande, bem fich andere thuringifch-fachfifche Fun por allem aber auch Erzbischof Abalbert I. von Maing (ber frubere Rangler getreue Unhanger des Raifers) anichloffen. Roch einmal fiegt S. vollfte fiber die Emporung, Abalbert, ber in die Sande bes Raifers gerathen, wird Burg Trifels zu ftrenger Saft abgeführt. Im nachften Jahre aber, an t Anjang er fich in Maing (7. Januar 1114) mit Mathilbe bermahlt, brid bon Reuem und in weit großeren Dimenfionen aus, auch Roln, Die bill und weitberühmte Stabt, hatte fich angeschloffen. Das Blild hat h. ben M gewendet. Die Rölner und ihre rheinischen Berbundeten fiegen bei Under am 11. Februar 1115 Bothar und feine Benoffen beim Belfesholze. greift auch die Rirche ein. Der papftliche Legat , Ronon von Branefte ma in Roln offen ben Bann gegen ben Raifer auszusprechen. Gin allgemeiner I ber beutschen Fürften erfolgte, nur wenige blieben bem Raifer treu, unter i bor allem Bergog Friedrich von Schwaben und fein Bruder Ronrad. Ingwi war am 24. Juli die große Brafin Dathilbe geftorben, nachbem fie alle Bejigungen bem Papite bermacht. Naturlich tonnte fie nur über ibre Alle guter in biefer Beife verfügen, ba aber Beinrich annahm, daß ber Papit Die bon ber Grafin befeffenen Reichsleben für fich als volles Eigenthum in fpruch nehmen wurde, war feine perfonliche Unwefenheit in Italien nothwendige je. Er beschließt borber den Frieden mit den deutschen Furften ju ma fchreibt bagu auf ben 1. Rovember eine Reichsverfammlung nach Daing tritt mit ben Sachjen in birecte Berhandlungen. Der papitliche Gefandte binal Dietrich wagt es, obichon ihm nur bom Papfte ber Auftrag gewo Die firchlichen Angelegenheiten Sachfens gu ordnen, in Goslar ben Bann f ben Raifer zu ichleubern, fammtliche Bijchofe Sachfens gegen ihn aufzuwie So geschieht es, bag ber Raifer vergeblich auf bas Erscheinen ber jum Reid gelabenen Fürften wartet, bag fogar bie Mainger Burger fich gegen D. em und die Loslaffung ihres Ergbischofs bei ihm ertrogen. Abalbert wird jet Seele bes Wiberftanbes ber fich gegen ben Raifer erhebt , bon allen Seiten brobt, halt es diefer am gerathenften, eine Musfohnung mit Babft Boldelle

erbeiguführen. Auch die Mathildische Erbschaftsangelegenheit forderte nothendig ein Ericheinen bes Raifers in Italien. Dem getreuen Friedrich bon dwaben und feinem Bruber wird die Berwaltung bes Reichs übertragen, von ner Gemablin, dem Bergog Beinrich von Rarnthen und einigen Bijchofen beleitet, gieht S. (Ende Februar 1116) über die Alpen. In Benedig wird geaftet, Diefer Stadt Gebiet und Freiheiten durch manchen Gnadenbrief des Kaifers marogert, überhaupt ift hervorzuheben, daß . b. bamals die oberitalischen Stabte nt weitgebenden Freiheiten ausgeftattet hat. Erfannte er etwa, bag er im tampfe mit bem Bapfte in ben Stabten getreue Anhanger gewinnen tonnte? Die Erbichaft ber Mathilbe warb ungeftort von ihm in Befit genommen, nicht inmal die Eigenguter ber großen Grafin nahm der Bapft für fich in Anfpruch, ber auf bem Lateranconcil. am 6. Märs 1116, hatte er boch, bon ben Karbialen gebrangt, bas Inveftiturprivileg als erzwungen erflart und feierlich verommt. Gin neuer Aufftand ber Romer gegen ben Papit, ber bas Amt eines Sladtprafecten an ein Mitglied ber ihm verbundenen Tamilie ber Bierlevne eben wollte, unterbrach die Berhandlungen, die S. mit Paschalis angelnibit atte, beranlagte ben Raifer nach Rom ju eilen (um Oftern 1117). Richt noch inmal wollte ber Papit fich forglos in bie Banbe feines Tobfeindes geben, er erläßt, nachdem er dem Raifer als einziges Mittel der Berfohnung borgeplagen, berfelbe folle fich bem Urtheilsfpruch eines Concils unterwerfen, Die stadt. Rur fterbend ift er bahin gurudgefehrt. Rach feinem Tobe wird Gemus II. von der papftlichen Partei erhoben, gegen ihn bann nach wenigen Wochen on bem in Gilmarichen berangiebenben Raifer und ber ihm verbundeten romihen Abelspartei ber Frangipani ber Erzbischof Burbinus von Braga als Papit bregor VIII. auf ben Stuhl Betri gefest. Gelafius tonnte fich nicht behaupten, Frantreich fuchte er ein Afpl und fand fein Grab. Die Karbinale mahlten geinem Rachfolger den Erzbischof Guido von Bienne, als Calirtus II, hat er a Tiara getragen. In Clugny gewählt, in Bienne geweiht (Februar 1119) mitte er fich wol fragen, ob ihm je beschieden fein wurde, Rom gu feben. bim aber, ber energischen muthvollen Ratur, waren die Berhaltniffe gunftig, alb jog er in bie ewige Stadt ein, balb fiel ihm ber Gegenpapft in bie Sanbe, nterftütt von ben Normannen tonnte er wieder größere politische Absichten egen, ihm ift es benn auch gelungen, ben Streit zwischen Bapftthum und faiferthum wenigstens ju einem vorläufigen Abichluß zu bringen. Die beutschen Ingelegenheiten hatten ichon im Jahre 1118 bie Rudtehr bes Raifers beran-Bit. Balb ftellte es fich heraus, bag beibe Parteien von einem lebhaften riebensbedürfnig erfüllt waren; wurde Ergbischof Abalbert von Maing, die leele bes Wiberftandes gegen ben Raifer in Deutschland, genothigt, auch nach Biederherstellung der Ruhe und Ordnung ju trachten, fo mar Alles gewonnen. loch einmal ichien ber Biberftand bes Rirchenfürften Alles in Frage gu ftellen, bon fleben fich im Juni 1121 bas taiferliche und bas Geer ber Emporer ber Begend bon Maing feindlich gegenüber, als bie gefünderen und gemäßigeren Elemente ber Fürstenpartei die Bermittelung in die Sande nehmen und um gludlichen Enbe führen. Es wird beschloffen, bag jebe ber beiben tampfenen Barteien zwölf Fürften ernennen folle, die die Grundlagen eines Friedens ufzustellen und einem auf Dichaelis nach Burgburg zu berufenden Reichstage ur Befchlugfaffung vorzulegen hatten. Go geschah es, im October bes Jahres 121 wird als Reichsgeset verffindet, daß mas bes Raifers bem Raifer, mas der irche ber Rirche verbleibe. Dit bem Papfte wird ber Raifer unterftut von m Gurften Frieden ichliegen. Die Fürften werben darnach ftreben, daß unbeabet bes Reiches Burbe ber Inveftiturftreit beigelegt werbe, Die rechtmäßig mablten Bijchofe bleiben bis jur Anfunit bes Papftes in Deutschland unbehelligt, ihnen und überhaupt allen Glaubigen fei es geftattet, frei mit bem und in Bann befindlichen Raifer gu bertehren. Alles Bergangene foll abgethan und bem fein, ber Raifer merbe alle Rachegebanten fahren laffen. Gine Gefanbilant Aberbringt biefe Beichluffe an Calirt. Freudig ergriff auch biefer bie ange botene Gelegenheit jur Berfohnung, brieflich außert er fich barüber m ba Raifer, entfendet fofort feine Legaten jum Friedenswert nach Deutschland. 3m September fchreiben biefe ein allgemeines Concil nach Maing aus, aber bie Berjammlung trug ein zweifaches Aussehen, es war eine Rirchenverjammlim und eine Reichsverfammlung. Dehr als acht Tage lang wurden bie Berhad lungen geführt, beide Parteien hatten von ihren Forberungen Manches nad laffen, endlich tommt es jum Abschlug. Die Urfunden find ausgefertigt m merben bor bem bei Lobwiefen in der unmittelbaren Rabe ber Stadt Bom aufammengeftrömten Bolt verlejen. Das ift bas Bormfer Concordat, bas m ber Unterschrift ber faiferlichen Urfunde, am 23. Septbr. 1122 Rechtefmit langte. Die Wahl ber Bijchofe und Aebte foll bemnach in aller Rufunit w ben Rapiteln frei, aber boch in Gegenwart bes Raifers ober feiner Bepollmit tigten, vollzogen werben. Der Ermählte habe bann bom Raifer bie Belebnu mit ben Regalien feines Amtes burch bas Scepter ju erhalten und von bo felben alles mas aus ihnen und durch fie bem Raifer guftunde gu leiften. ! Die Investitur mit Ring und Stab hat ber Raifer zu verzichten 3ft bie B lehnung durch das Scepter erfolgt, fo darf die firchliche Weibe bes Gemable erfolgen. Diefer Buntt gilt aber nur fur Deutschland. Für die anderen Reid theile foll die Beibe ber Bahl gleich folgen burjen, ber Geweihte nur be pflichtet fein, innerhalb 6 Monaten die Belehnung mit ben Regalien vo Raifer nachzusuchen. Rach bem Wormfer Tag hat bann G. im 3. 1123 ein furgen Feldzug nach Bolland unternommen, dann über die Dart Deifen m bie Niederlaufit nach bem Tobe des Martgrafen Beinrich bes Jungeren Gunften bes Grafen Wiprecht bes Jungen von Groipfch und hermanns Bingenburg verfügt. Siegegen erhoben fich ber Bergog Lothar von Sachien m Die mit ihm verbundenen Fürften, Konrad von Wettin nimmt Deigen, Albes ber Bar bie Rieberlaufit in Befit. Der Biderftand den die Unhanger b Raifers verbunden mit dem Bergog Bladislaw von Bohmen biefen entgego festen, hat teinen Erfolg. Auf dem Reichstage gu Bamberg (4. Dai 112 fieht fich S. genothigt, Die Fürsten jur Reichsbeerfahrt gegen Lothar ju bieten. Um 25. Juli foll fie angetreten werben. Aber nicht gegen Gad werben die versammelten Scharen geführt. Bang und voll hatte fich ber Ru ber Politif feines Schwiegerbaters gegen Franfreich jugewandt, es galt ja ihn ben Gegner empfindlich ju guchtigen, ber im großen Rambi gwijchen Deuts land und bem Babit alles aufgeboten hatte, ben lehteren ju beben, erftens ichwächen. Begen Ende Juli bricht S. gegen Ludwig VI. auf, Rheims erfan überaus gefährdet. Da erwachte ber beutschen Invafion gegenüber ber fran fifche Bolfsgeift ju voller Ginmuthigfeit, bem fich fammelnden gablreichen fo gofischen Beer gegenüber tann S. mit feinen wenigen Truppen nicht an Gro rungen benten, auch biesmal fieht er fich jum Rudjug genothigt. Dann bab er, ichon ein franter Mann, baran die inneren Angelegenheiten bes Reich ordnen. In Luttich, wo er das Ofterfest bes Jahres 1125 feiert, erlößt neue und ftrenge Magregeln gur Erhaltung bes Landfriedens. Dann bentt : wenn man bem Bericht eines fpateren Schriftftellers Blauben ichenfen barf, m bem Borbilde bes englisch germanischen Ronigreiche und auf ben Rath fem Schwiegervatere baran, bas gefammte beutsche Reich fich ginepflichtig ju mat b. h. eine allgemeine Grundfteuer einzuführen. Alle Diefe Blane bereitelte Tob. Ein Rrebsleiben, bas von Jugend an ihm angehaftet, brach mit beit

aus, ber Raifer wußte, bag er fterben mußte. In Utrecht traf er feine Bestimmungen über bas Reich, bie Reichsinfignien werben ber Gemahlin Liefert, Die Gorge fur biefe und für feinen Rachlag überhaupt dem treuen brich von Schwaben, in welchem der Sterbende feinen Rachfolger zu erbliden Die, fibergeben. In Utrecht, am 23. Mai des Jahres 1125 ging Raifer Deim, erft 43 Jahre alt. Un dem Orte, wo der erfte Raifer aus bem fali-Saufe aus ber Belt geschieben, ftarb auch ber lette aus diefem Saufe. ber Ahnengruft gu Speier wurde bie Leiche beigefest. Deutschland ftand bor neuen Konigsmahl. - Rur wenig ift von ben Zeitgenoffen über Beinrichs önlichteit überliefert. Was uns mahrend feiner ganzen Regierung immer ber und wieber entgegentritt, ift feine Berrichfucht. Diefe fuchte er mit allen teln zu befriedigen. Ihr zu Liebe häufte er Schabe auf, ichlog Bundniffe Bertrage. Etwas Tragifches liegt in feiner Erscheinung, etwas Tragifches in feinem Ausgang. Wunderbar aber ift es, bag bas beutsche Bolf ibn e nicht vergeffen tonnte. Dreizehn Jahre nach feinem Tobe hatte ein in othurn auftauchender falfcher S. großen Zulauf, und noch fpater ergählte fich in bem fernen England, Beinrich fei gar nicht im 3. 1125 geftorben, abe fich bamals in eine Bufte nach Chefter gurudgezogen und noch lange re gelebt. Muthet uns bas nicht an wie bie Lieder und Sagen bon ben altigen beutschen Bolkstönigen, den Karl und Friedrich, die auch nicht geben, fondern nur bergentrudt, einft wieder tommen follen ?

Sauptsächlich in Betracht kommende Quelle ift die Chronit des Ettearb in ihren verschiedenen Rezensionen. Reuere Darstellungen in Stenzel, seschichte Deutschlands unter den Franklichen Kaisern, Leipzig 1827. — Lervais, Kaiser Heinrich V., Leipzig 1841 und Giesebrecht, Geschichte der eutschen Kaiserzeit, Band III.

Beinrich VI., romifcher Raifer, geb. ju Rimmegen im Berbfte 1165, romifcher g feit bem 15. August 1169, Raifer feit 15. April 1191, als Ronig von lien getront 25. Dec. 1194, geft. am 28. Sept. 1197 ju Meffina. S., ber fte Sohn Raifer Friedrichs I. und beffen zweiter Gemahlin Beatrig bon gund, erhielt einen trefflichen Unterricht burch ben als Gelehrten wie als atsmann hervorragenden Konrad b. Querfurt, welcher fpater fein Rangler Bijchof bon Silbesheim wurde und unter Ronig Philipp als Bijchof bon aburg burch Mord fein Leben verlor. Die Zeitgenoffen ruhmen die viele Bilbung Beinrichs, ber bon Jugend auf ichwächlich nie fonderliche Reigung bie Sandhabung ber Baffen befundet hat, obwol er nach der Sitte ber Zeit Aben nicht fern bleiben tonnte. Er war vier Jahre alt, als ber Bater feine al und Kronung jum römischen Ronige burchsette; zwölf Jahre, als man jentlich auch feine Zuftimmung zu den Regierungshandlungen bes Baters ibolen anfing; fein geschichtliches Leben beginnt jedoch erft mit dem berühmten aftiefte ju Daing 1184, mit welchem feine Schwertleite gefeiert marb, unter Buftromen gabllofer Fürften und der Ritter aus aller Berren Lander. Diefe lange im Gebachtniffe ber Menichen fortlebenbe Berfammlung war fo recht met, den jungen Rönig mit einer gang falfchen Borftellung von der wirklichen ht bes Raiferthums zu erfüllen, an welcher er nun als Mitregent wenigftens Deutschland Theil hatte, und er gerieth fogleich, als fein Bater nach Italien burch unbebachtes Eingreifen in oft gang unbedeutende Dinge in allerlei wariniffe mit ben Fürften, auch mit bem bis babin den Staufern treu ernen Ergbischofe von Roln, Philipp von Beinsberg, beffen Unterftugung die wie boch um jo mehr brauchte, je brohender fich wieder bas Berhaltnig Bapfte anlieg. Und zwar jum großen Theil gerade um Beinrichs willen. Raifer Friedrich wollte, daß ber Papft ben Cohn zum Mittaifer weibe,

und diefem Berlangen feste Lucius III. Die auf Die Praris ber letten 340 hunderte gegründete Theorie entgegen, daß es nicht zwei Raifer zugleich gan tonne. Wir burjen bier babingeftellt fein laffen, mas ben Raifer ju inne immerbin ungewöhnlichen Buniche bestimmt haben mag, ber auch in Der land und namentlich bei Bhilipp von Beinsberg Biberftand fand; ber Ta aber würde bemielben vielleicht nicht jo hartnädig widerftrebt haben, wenn i nicht überhaupt die Stellung, welche Friedrich feinem Sohne in 3talen ichaffen gedachte, große Beforgniffe eingeflögt hatte. Derfelbe fohnte fich bame burch fluge nachgiebigfeit mit ben früher feindlichen Stadten vollig aus; bachte gar nicht mehr an herausgabe des mathildifchen Butes; er marb feinen Sohn bei dem Ronige Wilhelm II, von Sicilien um die Sand ber in biefes Reiches, Conftange, ber nicht mehr gang jungen Tochter Rogers L, m er feste biefe Berbung in ber That burch, fo bag am 29. Octbr. 1184 Mugsburg ber Berlobungsvertrag abgeschloffen werben tonnte. Friedrich alfo feinem Sohne, bem fünftigen Mittaifer, eine Berrichaft aber ge Italien guguweisen, wie fie bisber noch fein Raifer gehabt hatte, fo wollte ! greiflicher Beife weber Lucius III. noch fein Rachfolger Urban III. fich be berbeilaffen, biefe Berrichaft feinerfeits burch Beinrichs Rronung jum impera augustus formlich zu fanctioniren. Friedrich mußte nothgebrungen bon ber I

wirlung bes Papftes abfeben.

MIS am 27. Jan. 1186 bie Sochzeit Beinrichs mit Conftange bon Ginli in Mailand gefeiert wurde, ba ließ Friedrich den Cohn jum Ronige n Italien fronen und ernannte ihn zugleich jum Caefar, alfo jum Mitregen im Raiferthum, und der Papft empfand bald, was dieje Ernennung gu beben hatte. S., ber nun faft zwei Jahre lang felbftandig in Italien maltete, bun jog plundernd und brennend die papftlichen Befigungen, empfing bott Sulbigung, feste dort feine Beamten ein. Bohl hatte Urban III., ber D ber Belt abgesperrt in Berona lebte, gegen Bater und Sohn ben Bann foli bern tonnen, obwol dies Dal auf feine Unterftugung durch die Rormannen w noch weniger von Seiten ber beutschen Fürften ju rechnen war, unter welch Philipp von Beinsberg faft allein ftanb. Da ift Urban gestorben und die " verfennbare lebermacht des Raiferthums und die Siege Saladins im Off beftimmten nun feine Rachfolger Gregor VIII. und Clemens III. fich ber erfter au fugen , um burch fie ben letteren einen Damm entgegenzuftellen. Der Ia ließ ben bon Urban gegen Friedrichs Willen geweihten Erzbifchof von In fallen und er hat ficherlich auch die Unterwerfung Philipps von Beinsberg ichleunigt: Friedrich bagegen rief feinen Sohn aus Italien gurud und nahm bem Reichstage ju Maing (Laetare 1188), auf welchem Philipp um Bergebm bat, felbft bas Rreug. Rie war er machtiger, nie feine Stellung unbefritten gewesen als bamals, ba er, fo recht im Ginne des Raiferthums ber berfih ber Chriftenheit gegen bie Ungläubigen, im Dai 1189 feine Fahrt in Often antrat.

Friedrichs Abmarich leitete einen neuen Abschnitt im Leben feines Cobnes ber nun freier Berr feiner Entichluffe mar, aber freilich auch die Berantwortlich für feine Sandlungen allein zu tragen hatte. Satte S. noch jene Berhandlung mit bem tolnischen Erzbischofe eigenmächtig und gewaltthatig ju fieren verfu fo ift nun fein Auftreten verfohnlich und borfichtig nach allen Seiten bin, b auf berechnet, ben Frieden im Reiche zu erhalten. Denn anch er mid Deutschland jo fcnell als möglich verlaffen, weil Clemens III., ungleich jem Borganger, noch bor Barbaroffa's Abjug ihm gegen gewiffe Reftitutionen in trimonium die Raiferfronung verfprochen bat. Schon ift ber Romergug am Commer 1190 angejagt, als zwei Ereigniffe bazwifchen treten, welche gli bieterisch, das eine Heinrichs Berbleiben in Deutschland, das andere sein untwelltes Erscheinen in Italien verlangten, nämlich die unerlaubte Zurücklunsts Cowen aus der ihm von Friedrich auserlegten Berbannung und der Tod des umannischen Königs Wilhelms II. von Sicilien. Run mußte sich zeigen, was biher ichäpte, seine Stellung in Deutschland oder die in Italien. Soviel und Mühe Barbarossa auch auf die italischen Berhältnisse verwandte, als hauptland hat er doch immer Deutschland betrachtet, nach der Schlacht bei gnand lieber in Italien nachgegeben als Rebellion in Deutschland unbestrast lassen und noch jüngst sich selbst die Berwaltung Deutschlands vorbehalten, ührend er seinem mitregierenden Sohne Italien überließ. Dagegen hat Friedst II. später den Schwerpunkt der staussischen hätte er wol gleichzeitig in eutschland und Italien alle Bersuche gegen seine Macht und sein Recht zu oben geschlagen; da das nicht anging, hielt er die Besestigung seiner Stellung

Italien für bas wichtigere.

Es ift mahr, mit großem Gifer und bemertenswerther Energie ift er auf erfte Rachricht von bes Belfen Rudfehr und von ber ben fachfifchen Fürften d biefen drohenden Befahr in ber fchlimmften Jahreszeit gegen jenen in bas b gerudt und hat bamals gang ficher die Abficht gehabt, die Welfen für mer unschädlich zu machen, weil er damals noch nicht wußte, daß der Nornuentonig todt war. Diefe Nachricht mag er zu berfelben Zeit erhalten en, in welcher er fich gefteben mußte, daß jener Berbftfeldjug in der Saupt= e gescheitert war. Allerdings verbot nun der Winter bie Fortsehung des eges, aber es tommt bas Frühjahr 1190, und S. nimmt ihn auch bann t wieder auf. Im Juli ichlog er fogar Frieden, ben man nicht anders behnen tann als einen Frieden um jeden Preis. Er besteht nicht mehr barauf, jener das Land verläßt, er vermindert nicht nur nicht seinen Besit, sondern ntt ihm noch die Galfte von Lübed dazu, ja die welfischen Chroniften beipten, daß er ihm im allgemeinen für die Butunft vollfommene Restitution elagt habe: turg ber Ronig war gufrieden, wenn Beinrich ber Lowe ihn durch enblidliche Unterwerfung aller Berpflichtung überhob, noch langer fich in utichland aufzuhalten. Richt allein die in Ausficht gestellte Raiserfrone zog ihn aller Macht nach Italien; es handelte fich auch nicht mehr barum, heute morgen friedlich die Erbichaft bes normannischen Konigs angutreten, fonn es galt einer formlichen Eroberung des ficilifchen Reiches, beffen Barone Gid vergeffen hatten, durch welchen im 3. 1186 dem deutschen Konig und ien Gemablin die Erbichaft feierlich berburgt worben mar, und theils aus tionaler Abneigung gegen die Deutschen überhaupt, theils aus Furcht bor bem Stalien ichon befannten gewaltthatigen Wefen Beinrichs und bor feiner Ben Dacht bie Selbständigfeit bes Reiches burch die Erhebung eines einmischen Königs zu bewahren gebachten. Auf einen gang bortrefflichen Mann, Fürsten Tancred von Lecce, einen Entel Rogers bes Großen, war die Wahl allen; im Januar 1190 ward er gefront, und obwol er noch keineswegs überall erfannt wurde, am wenigsten auf dem Festlande, besestigte er sich doch von g ju Tag mehr auf dem Throne. Die ersten Angriffe deutscher Capitane Dittelitalien ber wurden gludlich gurudgeschlagen. Tancred war ein nicht gang zu verachtender Begner, und eigenthumliche Umftande hatten ihn beiaum Mittelgliebe eines großen Bundes gegen den deutschen Ronig ge-

Fast zu berselben Zeit, in welcher das heer heinrichs sich zur italienischen ersahrt in Schwaben versammelte und nach Suden abzumarschiren anfing, ibeten im September 1190 bie auf dem Kreuzzuge begriffenen Könige

bon Frankreich und England in Meffina, um bort zu überwintern. Be haftigen, unbandigen, immer nur auf ben nachften Bortheil bedachten ! Richards von England burfen wir une nicht wundern, wenn fein Benehmen Regeln gefunder Bernunft ju fpotten icheint. Was hatte ihm, ber boch ung haft die herftellung feines Schwagers heinrichs bes Lowen wunfchte, ba : auch jonft unterftutte, naber liegen muffen, ale beffen Gegnern, wenn er i tonnte, Berlegenheiten ju bereiten, also bie junge Berrichaft Tancreb's ben bevorftebenden Angriff Beinrichs VI. möglichft gu ftarten ? Statt finden wir ihn wenige Wochen nach feiner Antunft in vollem Streite mit creb; er ftellte an ihn die unbilligften Unipruche und ichidte fich an, ind Meffina befette und befestigte, mit ben Baffen in ber Sand Die Gem Diefer Forderungen bem ficilifchen Ronige abantrogen. Aber ebenfo b ichließt er mit ihm wieder Frieden (11. Robbr. 1190). Er verftebt fich Berfprechen, fo lange er in Tancrede Lande verweile, wolle er es gegen mann vertheidigen, der es angreifen und Tancred befriegen werbe. Diefe wartete Bundnig mar allerbinge einzig und allein gegen ben beutschen gerichtet; aber es ift unmöglich in bemfelben mehr als einen augenblicklichen bes abenteuernden Ronigs von England zu ertennen. Richard bat in 28 auch nicht bas geringfte gethan, um fein Berfprechen gu erfullen und I au fchuten; er fuhr im April 1191 von Meffina ab, unbefummert barum nun erft mit Beinrichs Ericheinen an ber Brenge bes Ronigreichs fur I die wirkliche Gefahr begann. Diefer fab fich von feinem treulofen Bunbesg um Gelb und Gulfe betrogen, und nicht viel beffer erging es ibm mit zweiten, bem Bapfte.

Man fann nicht behaupten , daß Clemens III. ju ber Erhebung To mitgewirft habe, wenigftens fehlen bafür alle Beweife, aber bag er mit be gufrieden mar, wird ausbrudlich überliefert. In der That, mochte Clemen fo fehr bon faiferfreundlicher Gefinnung befeelt fein, bas tonnte er fich nic hehlen, daß die politische Unabhängigfeit des Papftthums für immer dabir wenn es ben Staufern gelang, fich bauernd zugleich im Guben, in ber und im Rorben Italiens festzusegen, und mit Freuden mußte er besh Ereigniffe im Guben begrugen, welche möglicher Beife jur Erhaltung ber ichen Gelbständigkeit führen konnten. Bunachft jedoch mar er gleich me offener Parteinahme filr Tancred und bon offener Feindschaft gegen & entfernt: er wurde ficher fur ben erfteren eingetreten fein, fobalb diefer Rriege behauptet hatte; er burfte nicht mit letterem brechen, fo lange ben letten Jahren Barbaroffa's entstandene lebermacht des Raiferreiches : gewaltig auf ihm laftete. Er war bereit, wie er versprochen batte, ben bei Ronig, ber mit dem Beginne bes Jahres 1191 nach Italien gefommer jum Raifer zu fronen - auch bas lette Bedenten fiel meg, ba ingwijchen baroffa's Tob im Salef befannt geworden war - ba ftarb Clemens un Rachfolger Coleftin III., ein hochbetagter Greis und von verschiedenen I unter ben Rardinalen bin und ber gezogen, ein Dann, ber balb jebem D ichwächlich nachgab, balb folche nachgiebigfeit burch leibenschaftliches Auf gut zu machen suchte, war ber rudfichtslofen Energie Beinrichs noch wenig wachfen. Er bat die Raiferfronung verzögert, nicht um fie zu verfagen, um einen möglichft hoben Breis für diefelbe herauszuschlagen.

Aber nicht das ist es, was dem deutschen Könige zum Borwurf ge werden kann, daß er diesen Preis, nämlich die Jurückgabe der besetzten pagna und Romagna an die Kirche gewährte, sondern der schmachvolle L durch welchen er sich von den Römern ihre Bermittelung bei dem Paps den Eintritt in die ewige Stadt erkauste. Tusculum war von jeher durch

erliche Gefinnung ausgezeichnet gewefen, ein Bollwert ber Deutschen gegen m; boch erlag es allmählig ber Rraft ber mächtigeren Nachbarftadt und Bte gulegt feine andere Rettung, als daß es ben Schut Beinrichs ante und beutsche Besahung aufnahm. Und wie hat B. bies Bertrauen belohnt, faiferlichen Schut genbt? Damit, bag er bie wehrlofe Stadt bem wuthen-Saffe der Weinde preisgab und um das Berberben Tusculums feine eigene johung erkaufte. Der Umweg, ben er mahlte, daß er nämlich Tusculum ht direct den Romern, sondern dem Papste auszuliesern versprach, mit dem e sich zuvor verständigt hatten, beweist zur Genüge, daß er das schmachvolle nes Sandels felbst wol fühlte. Am Oftertage ward er gefront, am nächsten ge übergab er Tusculum dem Papite, am britten biefer es den Romern. S. das Reich nicht wenig beschimpft, fagt Otto von St. Blafien; wir fügen und am meiften fich felbit erniedrigt. Die Flammen ber geopferten ladt und das Blut der wehrlos von den Römern hingeschlachteten Einwohner d für ihn ein ewiges Brandmal. Selbst die armfelige Entschuldigung, baß Umftanbe ihn gebrangt haben, fich fchnell mit ben Romern auseinanberguen, tann nicht borgebracht werben: er hat nach feiner Krönung noch zwei ochen vergeben laffen, ehe er am 29. April 1191 die Grenze des normanden Reiches überichritt.

Underthalb Jahre war Tancred nun schon König gewesen, und er hatte die ift, die ihm gelaffen worden, vortrefflich benutt. Freilich ben Abfall ber größten brone bes Festlandes, felbst einiger Bischofe, tonnte er nicht verhindern; Die ma di Lavoro ward faft ohne Widerstand von den Deutschen besett; auch alerno ergab fich ihnen; nur Gaeta und Reapel vermochten fie nicht gu men. Die tapfere Bertheidigung der letteren Stadt, welche burch die ftarte ilijche Flotte unterftugt und fortwährend mit neuem Proviant versehen ward, ite bem Borbringen des Raifers eine Grenze und wurde ber Wenbepunkt feines Schides. Während er von Monat zu Monat vergeblich vor Reapel lag, floh heinrichs bes Löwen Sohn aus seinem Lager, um in Deutschland aufs ue die Fahne der Empörung aufzusteden, räumte die Fieberscuche, die entsetze Berbundete ber Italiener, unter ben nordischen Rriegern auf. Roch immer It Beinrich aus - umfonft: es ftarb ber Bergog von Bohmen, es ftarb ilipp von Beinsberg, ber große Erzbischof bon Roln; am Ende erfrantte B. bft und am 24. August mußte er von Reapel abziehen, vor beffen Mauern un Behntel feines Geeres ben Tob gefunden hatten. Geine Gemahlin Connge, die in Salerno burch Berrath gefangen worden war, blieb in den San-

ber Feinde. Der Bauber ber faiferlichen Allgewalt war gebrochen, und bon allen Geiten rmten fich nun Berlegenheiten auf. In Deutschland erhob fich heinrich ber we, jeht nicht blos um feine verlorene Stellung wieder ju erringen, fondern dem Staufer die Krone zu entreißen und fie auf feinen Sohn, jenen Flücht= g, ju fibertragen. Zugleich begann Coleftin III. fich Schritt bor Schritt ben gnern des Kaifers zu nähern. Rach der Raiferfrönung hatte er fich begnügt, bon einem Angriffe auf bas ficilifche Reich abzumahnen; als ber Angriff gu eitern ichien und die Welfen fich emporten, ertheilte er Beinrich bem Lowen egen der frommen Ergebenheit, die berfelbe feinen Borgangern und befonders n felbft erwiesen habe", die bedeutsame Gunft, daß er von niemand als vom pfte felbst excommunicirt werden burfe; jest endlich bot er geradezu feine emittelung zwischen S. VI. und Tancred an, ben jener doch nur als Ufuror ber ihm felbit guftebenden Rechte betrachten tonnte. Undere Berwidgen ichuf S. fich burch eigene Unguverläffigfeit und gewagte Speculationen. bon feinem Bater in beffen letten Jahren ben lombarbifchen Stabten gegen-

über befolgten Bolitit, welche hauptfachlich auf eine Berbindung mit Dailand biane lief, tehrte er nun - man fieht nicht recht aus welchem Grunde - ben Midt und fchlog, mahrend er felbit noch in Mailand verweilte und für Ralland Freundschaft heuchelte, am 2. December 1191 auf fünfzig Jahre einen Bund mit Mailands Gegnern. Als er bann nach Deutschland gurudging, wie ift im fein Auftreten in bem Streit um bie bamals erledigten Bisthumer fo gar mit toniglich, fo wenig ehrenhaft! Ohne Gelb ift bei ihm nichts, mit Belb alle alle gurichten, fo lange nicht von anderer Seite ein hoberes Gebot erfolgt. Gang Michto Tothringen gerieth in Aufruhr, als er ber Lutticher Rirche in ber Berfon Lothan bon Sochftaben einen Bischof aufdrängen wollte, obwohl die Mehrzahl ber Im herrn Albert von Brabant gewählt hatte; doch erzwang S. bamals mit burch perfonliches Ginfchreiten Geborfam für feine Ernennung. Mis abr Albert von Brabant, ber auf Befehl bes Bapftes in Rheims jum Bilan geweiht worden war, bort am 24. November 1192 ermordet und bie Mode bom Raifer nicht bestraft wurden - fie erhielten fogar fpater im normann ichen Reiche Grafschaften — ba hat die untluge verbrecherische That alle guntu ber weftlichen Gebiete gegen den Raifer gufammengeführt, ben Bergog von Bu bant und feinen bisherigen Gegner, ben Grafen bon Bennegau und Flanbem, bo neuen Erzbischof von Roln und ben von Trier. Der Ergbischof von Daing, dem mit bie Beschräntung der firchlichen Bahlfreiheit Anftog gab, suchte ben Anichti der fachfischen Fürften an jenes große Bundnig zu vermitteln. Denn bie waren baritber emport, bag S., auf beffen verfprochene Gulfe vertrauend fie w Commer 1192 einen Weldaug gegen Beinrich ben Lowen und feinen geachtette Sohn unternommen hatten, in ber eifrigen Beschäftigung mit bem Latticho Streite gang die Erifteng ber Belfen vergeffen gu haben ichien, ihnen nicht nu nicht half, sondern obendrein durch untluge Einmischung in die inneren Ber haltniffe bes danischen Konigshaufes ben Ronig Rnud VI. veranlagte fur bi Belfen einzutreten. Diefe fachfischen Fürften waren vom Raifer im Stiche ge laffen, faft verrathen; noch mochten fie ichwanten, als jener Mord auch ihr Entschluß beschleunigte. Sie traten zu dem Bunde ber weftlichen Fürften bing und gewannen ihrerfeits auch Ottofar von Bohmen für denfelben. Gleichzeit erflarte ber Bergog Berthold von Babringen feinen Beitritt, und ber Bapft gu bie Bufage, bag er ben Bund unterftuten wolle.

So schien das J. 1193, nicht ohne Heinrichs Schuld, einen furchibam Bürgerkrieg bringen zu müssen, bessen Ausgang dem staussischen Kaiser leicht setrerblich werden konnte, einen Krieg zugleich in Deutschland und Italien, waseleich gegen Heinrich den Löwen und den mächtigen Fürstenbund, gegen de Mailänder und ihre Genossen, gegen den normännischen König und den Papiloie Gesangennahme des vom Kreuzzuge heimkehrenden Richard Löwenherz det

wenigftens ber Lage in Deutschland eine andere Geftalt gegeben.

Richt allein Seldgier hat den Kaiser veranlaßt, den um das heilige Low mehr als man gewöhnlich annimmt verdienten König in seine Gewalt wirngen. Als H. ihn einmal in seiner Gewalt hatte, da hat er freilich diem Bortheil auf die maßloseste Art auszubeuten gesucht; aber die Gründe, welcheihn zur Gesangennahme des Königs gedrängt, waren andere und lagen heier Sie sind vielmehr in der prinzidiell gegnerischen Stellung beider Fürsten winden, in der Unterstützung, die Richard den Welsen gewährte, in dem Bundus welches er mit Tancred abgeschlossen hatte, und in der einen Eingriff in die ideellen Rechte des Kaiserthums einschließenden Weise, wie Richard über die Königreiche Jerusalem und Eppern verfügte. Die großen Geldsummen, welch Richard sich von Tancred hatte zahlen lassen, betrachtete H. überdies als Indwendung seines Eigenthums, als Beraubung des ihm von Rechts wegen gebührte den normännischen Kronschaftes. Der englische König mußte wissen, das

sein Feind war; wenn er tropdem das Reich desselben zu durchreisen wagte, er auf Gesährdung gesaht sein. Schon am Ende des J. 1191 haben H. Kilipp August von Frankreich einander versprochen, ihm auspassen zu Der Kaiser gab den Besehl auf ihn wie auf einen Reichsseind zu sahnend niemand nahm sich den Besehl eifriger zu Herzen, als Herzog Leopold esterreich, der von Richard im heitigen Lande persönlich beseidigt worden Das Glück fügte es, daß Richard gerade in seine Hände siel (21. Dechr.; gegen genan stipulirte Bortheile lieserte er ihn dem Kaiser aus. das verstand sich von selbst, daß der gesangene König einen hohen Preis

Freilaffung gablen mußte, und er hat fich in richtiger Erwägung feiner Lage ich nicht lange gegen die Forderungen bes Raifers gesträubt. Er mußte bie ung leiften, die nicht gang Formlichkeit geblieben ift und noch weniger nach n des Raifers es fein follte, er mußte ferner bestimmte Lehndienste zu Waffer Lande jufagen und endlich fur feine Freilaffung eine gewaltige Summe gleichfam als Schadenerfat für jene von Tancred empfangenen Gelber. r Ronig ftellte auch noch andere Forderungen, "benen Richard felbft bei feines Lebens nicht guftimmen wollte", Forberungen, Die unzweifelhaft hinaus gingen, bem Berhältnig Richards zu ben Belfen ein Ende gu und weitere Berhandlungen veranlagten, burch welche Richards Freifich eben fo fehr verzögerte, als burch bie Berbeischaffung ber Gelber Beifeln für Diefelben. S. fuchte die munderbare Bunft bes Augenblids ju nugen, und es ware thoricht, ihn bafür anguflagen. Aber etwas ift es doch, wenn er, nachdem endlich der Bertrag mit Richard wirklich offen war, noch immer ben Gesangenen und seine Macht über benfelben unblage weitgehender fehr problematifcher Entwürfe machte und jeben lid bereit war, die Bertragstreue einem neuen geglaubten Bortheile gu Diefe in buntem Bechfel einander ablofenden Combinationen find

Diese in buntem Wechsel einander ablösenden Combinationen sind ristisch für Heinrichs unbeständiges und unzuverlässiges Wesen. Zuerst zulösigung erklärte er dem französischen Könige, daß er jede seinem nunn Basallen zugesügte Beeinträchtigung auf daß strengste ahnden werde, enige Wochen später erwog er den Bortheil, der ihm daraus erwachsen wenn er Richard an Frankreich auslieserte. Denn noch immer beharrten tlichen Fürsten in ihrer seindseligen Haltung, und H. wünschte nun gegen der Hüsse Frankreichs zu versichern. Richard war in der höchsten Gem momentanen Interesse des Kaisers geopsert zu werden, und wir bedaß er alles mögliche that, um die Mitglieder jenes Fürstenbundes zur ersung zu bereden. Einige hatten sich schon srüher ausgesöhnt, die übrigen nun; die ganze Opposition, die an Zahl groß, aber nur im losen Zuhange gewesen war, löste sich auf; der Herzog Ottokar von Böhmen, der ist sügte, ward entsetz, und am Ende verharrten nur noch die Welsen in porung. Richt durch die Gesangennahme Richards, sondern durch die G. sie zu verwerthen wußte, war der gesährliche Fürstendund zersprengt

Nach diesem Ersolge war das in Aussicht genommene Bundniß mit ich nicht mehr nöthig, und sogleich erging H. sich in neuen Entwürsen. It es den König von England, für dessen Freilassung durch Bermittelung resen der 17. Jan. 1194 als endgültiger Termin sessesche worden ist, n. und aus freien Stüden verspricht H. ihm deshalb die Belehnung mit iche Arelat. Das Bersprechen war billig, denn der Kaiser hatte in Birkin diesen Gebieten nicht viel mehr als die nominelle Oberhoheit, aber es dem Könige als ein Beweis der aufrichtigen Freundschaft des Kaisers wie denn in der That Richard darüber hocherfreut gewesen ist, und es jedem Falle eine Demonstration gegen Frankreich. Aber auch diese Gehatten seinen Bestand: als der für die Freilassung sestagesute Tag heran-

nahte, trasen Boten des französischen Königs ein, mit der Bitte, den Gesan Frankreich auszuliesern oder doch noch ein Jahr oder wenigstens die Herbste seizuhalten. Die Welt werde nie in Ruhe kommen, wenn Richar werde. Für jeden Monat, den er noch in Haft bliebe, sollten dem du Kaiser tausend Mark bezahlt werden. Es war ein schamloses Anerdiete eine Schmach, daß H. auch nur einen Augenblick zwischen seiner Chraund den Lockungen des Geldes schwanken konnte. Er zögerte den ganzen Ihindurch, und erst als die Fürsten, welche sür jenen Bertrag die Bluübernommen hatten, ernstlich auf Erfüllung desselben bestanden, willigte die Freilassung, welche endlich am 2. Febr. 1194 erfolgte. And das zeichnend, daß H. noch beim Abschiede seinem englischen Basallen von der

freundichaftlichen Ungeboten Philipps Renntnig gab.

Wahrscheinlich aber würde ber Raifer bem Anbrangen ber Farf Trot auch damals aus irgend einem Grunde die Freilaffung Richards geschoben haben, wenn auch nur die geringfte Möglichkeit gewesen ma Befangenichaft beffelben anderweitig ju verwerthen, namentlich jum Schal Welfen. Aber Richard hatte unerschütterlich alle darauf zielenden gurudgewiesen, und überdies war durch die berühmte romantische Bern ber Tochter bes Pfalzgrafen bom Rhein, einer Coufine bes Raifers, mit bon Braunschweig, einem Sohne Beinrichs bes Lowen, schon ein L bauernden Ausfohnung beschritten. So fehr ber Raifer am Anfang aus Die Durchtreugung feiner Plane toben mochte, der Bortheil, daß er nach Ausgleichung mit den Welfen freie Sand für weitere Unternehmungen in befam, war auch nicht zu berachten, und fo gab er fich gar bald gi Auf ber Zusammentunft gu Tilleba am Riffhaufer (Marg 1194) verfo fich mit bem greifen Lowen, ber ber Rube bedurftig an ben Greigni legten Jahre felbst fast gar feinen thatigen Antheil genommen hatte, und bem Cohne beffelben ichon im boraus bie Belehnung mit ber Pjalgg gu. Mochte nun auch ferner noch im Erzbisthum Bremen und in Golf Rampf der Parteien fortbauern und ber Graf von Solftein allmählt banischen Könige erliegen: Beinrichs VI. Ginn mar nur auf Italien g

Unberechenbare Bludsfälle, Die Gefangennahme Richards und jene hatten ihm in Deutschland aus aller Berlegenheit geholfen; ein andere licher Umftand ficherte ihm im Boraus ben Sieg in Italien. Der Rrie Tancred hatte auch nach bem Rudjuge von 1191 niemals gang aufgehor über Terra di Lavoro und Abruggo waren die beutschen Ravitane, führten, nicht hinausgetommen, und auch in biefen Landichaften gingen Burgen fortwährend aus einer Sand in die andere über. Tancred be Nachdem ber Raifer bie von Coleftin angebotene Bermittelm gurudgewiesen hatte - nur die Unterwerfung bes ficilischen Reichs moge ftand papftlicher Fürforge fein - ging Coleftin in der Begunftigung I einen Schritt weiter. 3m 3. 1192 ertannte er ihn formlich als Ronig lieg fich bon ihm den Lehnseid leiften, wilnichte aber trot diefem em bem Raifer feindlichen Schritte noch ferner ju vermitteln und fette bes Tancred bie Freilaffung der Raiferin Conftange burch, um mit ibr bi über ben Frieden gu berhandeln. Jeboch Conftange theilte gang bie ungen ihres Gemahls in Betreff ber Ufurpation Tancred's und fie n ber Reife nach Norden absichtlich einem Zusammentreffen mit dem Pap mit bem jener nach ber Anerfennung bes Ufurpatore fich nicht mehr berft tonnte. S. ließ alle, die jum Papfte gingen, aufgreifen; ber Papft bro bagegen in dem Latticher Streite mit dem Banne. Diefer mochte baran daß der Raifer burch die damalige Confpiration der deutschen Fürften auf

t mfähig sein werbe, in Italien einzugreisen, und daß sich in der ZwischenTancred's Herrschaft, der 1192 sich mit Ostrom verbündete, im folgenden hre seinen mitregierenden Sohn Roger mit der byzantinischen Kaisertochter ne verlobte und sast auf allen Puntten siegte, genügend besestigen werde, seinerseits die Kirche wirklich zu stühen. Aber jene Hossung wurde durch merkwürdigen Umschwung in Deutschland zu nichts, und jeht war es ein hibarer Schlag, daß am Ansang des J. 1194 erst Roger, bald nachher cred starb. Biesleicht wäre Tancred, eine durchaus tüchtige und zugleich enswürdige Persönlichkeit, doch noch im Stande gewesen bei längerem Leben Usurpation glücklich durchzusühren; seine Wittwe Sibysla, welche für ihren iten Sohn Wilhelm III. die Regierung übernahm, war dem doppelten Antge der größen Barone und der Deutschen gegenüber vollständig wehrsos.

Es ging nun, wie es nicht anders geben tonnte. Als S. im Commer 1194 einem fattlichen Geere, ju deffen Unwerbung und Unterhalt ihm bas Rofebes englischen Königs fehr nüglich war, über bie Alpen fam, und ohne fich ben feindlichen Städten ber Lombarbei ober mit bem Bapfte aufzuhalten, in normannifche Gebiet einrudte, fand er nirgends nachhaltigen Wiberftanb. Abel, Die Beiftlichfeit, Die Stabte wetteiferten in ber Schnelligfeit ihrer rwerfung; Baeta und Reapel, welche fich por drei Jahren jo glücklich verbigt hatten, ergaben fich ohne Zwang, Salerno nach eintägiger Belagerung. eres wurde für den einft gegen die Raiferin gentten Berrath schwer chtigt. So jog bas große beutsche Beer ruhig weitermarschirend von Stadt Stadt, von Proving zu Proving, mahrend gleichzeitig die genuefisch-pifanische te, angeführt von dem faiferlichen Truchfeß Martward von Anweiler, gegen lien operirte und Deffina nahm. Ein glanzender Sieg bei Catanea fiber ficilifche und jaracenische Aufgebot, welches bie Regentin den Raiferlichen genwarf, entschied auch über bas Schidfal ber Infel. Um 20. november 5. in Palermo ein. Bald hernach hat die Wittwe Tancred's, als S. ber gten Konigssamilie Sicherheit ihrer Bersonen und ihrer Sabe gelobte und elbst die Graffchaft Lecce, ihrem Sohne das Fürftenthum Tarent zufagte, und ihre Rinder in feine Gewalt gegeben und ihm auch den Konigsichat Die Rrone ausgeliefert, mit welcher fich S. am Beibnachtsfefte unter em Pompe fronen lieg. Und als ob felbft ber himmel ihm nach fo großen gen ein weiteres Zeichen bauernber Gunft geben wollte, wurde ihm am enben Tage von feiner in ber Mart Ancona gurudgebliebenen Gemahlin ich ein Rind geboren, ber fünftige Berricher von Deutschland und Italien. ab biefem Cohne bie bedeutungsvollen Ramen Friedrich Roger.

Im Allgemeinen war die Masse der Bevölkerung im normännischen Keiche mit kattgehabten Beränderung wohl zustieden, da sie wenigstens ein dis dahin unbekanntes Glück, seste Ordnung und inneren Frieden zu verbürgen schien. Grausamkeiten aller Art, von denen H. sich nicht frei hielt, an der harten rasung Salerno's, an der unmenschlichen Behandlung gesangener seindlicher hrer nahm man wenig Anstoß, da dergleichen unter den srüheren Königen Regel gewesen war. Schlimmer ist es, daß H. auch denen, die sich ihm billig unterworsen hatten, sein Wort nicht hielt, daß er wenige Tage seiner Krönung die Königin Sibhla und ihre Kinder, überhaupt alle ren Freunde Tancred's gesangen nahm. Ob eine Verschwörung derselben, er als Grund sür dies Bersahren ansührte, wirklich bestanden hat oder, läßt sich nicht mehr entschen. Die Gesangenen wurden sammt und was nach Deutschland gebracht, mit den Schähen der normännischen Könige

ber Ausstattung ihrer Balafte die ftaufifchen Burgen gefüllt.

Denn daran hat H. nicht gedacht, bauernden Aufenthalt in bem eroberten Reiche zu nehmen, wie fpater Friedrich II.; es follte ihm nur ber Stuppunt für weitergreifenbe Plane fein, benen er fich im Sochgefühl bes Sieges mu Leibenschaft hingab. Wir wiffen nicht, in wie weit und worin auf bem großen Softage ju Bari, ben er bor feiner Abreife auf Oftern berufen hatte, Die Ber faffung bes normannischen Reiches alterirt worden ift, aber bag bamals mb überhaubt unter Beinrichs Berrichaft Beranberungen in berfelben porgenommen wurden, beweift der bemertenswerthe Umftand, daß Friedrich II. bei feiner Remganifation bes Königreiches nicht blos bie Regierung Tancred's und Bil helms III., fondern auch die feines Baters vollständig außer Acht ließ und au bas Tobesjahr Wilhelms II. als auf bas Normaljahr gurudgriff. Es hangt damit gufammen, daß Friedrich fich jur Begrundung feiner Anrechte auf So cilien niemals auf bas Eroberungsrecht feines Baters, fonbern immer nur auf bas Erbrecht feiner Mutter Conftange berief, turg feine Regierung als Fortfemm ber normannischen Zeit betrachtete. Etwas ber Art hat nun auch g. beabsichtigt, als er bei seinem Scheiben aus dem Konigreiche feine gurundbleibenbe Bemablin, die Erbin beffelben, an die Spite ber Regierung ftellte. Go mund boch wenigstens der Anschein der Continuität gewahrt, wenn fich auch bie wirklichen Buftande burch die maffenhaften Landverleihungen an beutiche Ritter und durch die Ginfekung eines beutschen Reichsftatthalters neben ber Regentin wefentlich berändert hatten.

Jener Softag ju Bari bahnte ferner eine Ausfohnung mit dem Bapfie on indem S. damals bas Rreug nahm. Bortrefflich ift bon Toeche nachgewielm worden, wie S. fich burch biefen Schritt bem Papfte naberte, ja ihn babin brachte, alles was vorhergegangen, die Gingriffe in die geiftliche Bablfreibeit den Berluft der firchlichen Befigungen, Die Eroberung des ficilifden Lebnreids vollig gu vergeffen und eine Beit lang fich rudhaltlos jum Bertzeuge ber faifer lichen Politit gu machen. Coleftin glaubte einen reuig in ben Schoof ba Rirche gurudtehrenden Cohn gu umarmen und mertte es nicht, bag bie Imarmung nur darauf berechnet mar, ihn völlig zu erdruden. Denn das winde bas Schicffal bes Papftthums gewesen fein , wenn G. fein Biel , Die Berftellung einer wirklichen Beltherrichaft erreicht hatte! Run nach ber Unterwerfung bes normannischen Reichs, als ber Papft ihm mehr folgte, als gegenüberftand, als Mailand ihm bei der Rudtehr die Thore öffnete, obwol er Cremona und die Städte der Gegenpartei offen begunftigte, - als in Deutschland, nach ber Ansgleichung mit ben Belfen, niemand gegen ben Raifer fich ju rubren wagte, glaubte diefer den Augenblid gefommen, um bas ideelle dominium mund welches man fich mit bem Raiferthum verbunden bachte, thatfachlich an verwit

Lichen.

Es wurde ju weit führen, wollten wir auf Grund ber bon forgame Quellenforschung gewonnenen Refultate dieje Beftrebungen Beinrichs im einzelnen verfolgen, die in ihrer Gefammtheit burch ein Bort bes bygantinischen Chronifun Nicetas charafterifirt werden : "Wie der Berr aller Berricher, wie ber Ronig aller

Ronige trat er mit feinen Forderungen auf."

Auch fein Sohn Friedrich II. hat wol von den Ronigen feiner Beit balfe und Bugug verlangt, aber nicht beshalb, weil fie ihm als bem Raifer bin verpflichtet maren, fondern weil ihre monarchischen Intereffen mit ben feinen namentlich der Rirche gegenüber, aufs engfte verwachsen seien. Friedrich II. ber trachtete alle Könige als feine natürlichen Berbundeten; H. betrachtete fie all feine Bafallen, über welche, wie über deren Reiche er gut feinem eigenen Do theile berfügen fonne. Als Richard von England mit bem Ronige von Frach reich Frieden geschloffen hatte, verwarf ber Raifer ben Bertrag, ber feinen Ithten nicht entsprach, und befahl jenem ben Rrieg fortzusegen. Als die Geiefen fich barüber beflagten, bag er fie um bie für ihre Unterftugung bei bem tilifchen Feldzuge in Ausficht gestellten Bortheile betrogen habe, meinte er, fie Uten fich an Aragonien schablos halten; bei ber Eroberung biefes Reiches olle er fie wieder unterstützen. Schon 1191 hatte er die Abficht ausgesprochen, ach ber Unterwerfung Siciliens die Saracenen auf den Balearen zu befämpfen; efelbe Abficht traute man ihm auch jest noch zu, und ber Almohabenkönig hidte ihm Tribut, um ihn im Borans gegen die Almorabiden zu gewinnen. u allen biefen Brojecten tamen nun noch die Plane auf ben Often hingu, elche fich gleichsam bon ben normännischen Ronigen auf ihn bererbten und e ihn um fo mehr feffelten, je weniger bei diefen ein Ende abzusehen war. em Raifer Ifaat Angelos von Bngang verfprach er Gillie, forberte aber queich Tribut, Beeresfolge und Abtretung bes Landes von Epidaurus bis Theffa= mich; ale Ifaat im April 1195 gefturgt und geblenbet ward, machte S. im amen ber Tochter beffelben, welche einft Rogers von Sicilien Gattin gewesen, gt Philipps von Schwaben Braut war, gar Ansprüche auf bas ganze Reich Itend. 3hm hatte ichon im 3. 1195 ber Ronig von Armenien (Cilicien) ge-Abigt, bon feinem Abgefandten ließ fich im folgenden Jahre ber Ronig bon gbern, Amalrich von Lufignan belehnen. Run follte der Kreugzug, fur ben fich die Ernennung der Anfilhrer vorbehielt, die Sobeit des Raifers auch im tligen Lande begrunden. Bon ber Brenze Schottlands bis jum Bosporus nd au den Gaulen bes Gercules gebachte er feinem Befehle Geltung au verschaffen nd die Welt für feine Zwecke auszubenten. Indeffen damit auch nur das eine ber bas andere gelänge, hatte Beinrichs Autorität in den beiben Fundamenten iner Stellung, in Deutschland und in Sicilien boch fester gewurzelt fein mitffen, I fie es in Wirklichkeit war, und vor allem hatte er nicht burch noch andere eichzeitig betriebene Plane jene burchfreugen und fich felbft neue Opposition weden burjen. (Bergleiche für bas Folgende befonders Toeche G. 396 ff.)

Dit genug ift bariber getlagt worben, daß bie Deutschen es nicht bis gur tiftung einer Erbmonarchie gebracht haben, und S. ift gefeiert worden, weil er efem Mangel abzuhelfen versuchte. Beibes ficherlich nicht mit vollem Rechte. enn einerfeits war man burch bie eigenthumliche Gitte, meift fcon bei Lebzeiten Begierenben jum Rachfolger Denjenigen ju mahlen, ber nach bem Erbrechte n meisten zur Nachfolge berufen gewesen ware, ber wirklichen Erbmonarchie id ihren Bortheilen thatfachlich fo nahe gekommen, daß das noch immer hochhaltene Bahlrecht taum noch eine Bahlfreiheit einschloß, und auf ber bern Seite läßt fich nicht gut absehen, wie die Centralgewalt durch die Einbrung der Erbmonarchie viel an Starte batte gewinnen fonnen, wenn gleichtig, wie S. es wollte, auch bem Fürstenthume eine ausgebehnte Erblichfeit mlich zugesprochen worben ware. Wenn S. tropbem feit bem December 1195 Erblichkeit ber Krone in feinem Saufe jum Gegenstande von Berhandlungen achte, fo wird feines Geschichtsschreibers Meinung (Toeche G. 398), daß Biel Botiv biefes Blanes junachst nicht in nationalen Bedürfniffen, fonbern in r Stiftung bes Beltreichs lagen, gewiß volle Berudfichtigung verbienen. S. itte ein Werf unternommen, für welches bie furge Spanne eines einzigen bens nicht ausreichte: nur von langdauernden, durch mehrere Generationen tig fortgefetten Bemühungen war möglicher Beife bie endliche Bollenbung

ffelben zu erwarten.

Wie sehr dieser Sesichtspunkt alle anderen überwog, zeigt die andere Fordema, die h. mit jener ersten verband. Denn die gewünschte Einverleibung iner stellischen Eroberungen in das Reich bedeutete nichts anderes, als daß die ürsten die ausdrückliche Berpflichtung übernehmen sollten, auch diese sernliegen-

ben Gebiete zu vertheidigen — Gebiete, welche mit den nationalen Aufgaben des Deutschen Reiches auch nicht das geringste zu thun hatten, die aber für jeme auf die Weltherrschaft und namentlich auf die Herrschaft über die Mittelmersländer gerichteten Tendenzen geradezu unentbehrlich waren. H. mochte sich in ihrem Besige doch nicht ganz sicher fühlen: wurden sie als Reichsländer von der gesammten Macht des Reiches vertheidigt, wer wollte sie ihm nehmen?

Beide Forderungen fchloffen bedeutende Rachtheile für die deutschen Furim Sie jollten auf ihr Wahlrecht verzichten, welches fie trot feiner beschränden Ausübung als ein toftbares Rleinod ungemein hochhielten, weil unter Umftanden durch daffelbe auch ihre eigenen Familien auf den Thron berufen werden tonnten biefem zwar geringen, aber immerhin nugbaren Borrechte follten fie entjagen und überdies mit der Incorporation Siciliens eine wirklich bedeutende Laft auf ihre Schultern nehmen! Da hatte S. andere Dinge fur Die Bewilligung feiner Bunfche bieten muffen, als er in Wirklichfeit bot. Denn was b. auf Die am bere Bagichale legte, ju Gunften ber weltlichen Fürften das Zugeftandnig um beschränfter Erblichfeit ber Reichslehen in mannlicher und weiblicher Linie und ju Bunften ber geiftlichen Fürften bie Aufgabe des jogenannten Spolienrechts, waren Angebote von hochft zweifelhaftem Werthe. Der Rlerus hatte bas Spolien recht der Ronige niemals anerkannt, aber oft baffelbe als ungefetlich verdammt, und die weltlichen Fürften waren in der Praxis ichon langft auf bem beiten Bege, jene ausgebehnte Erblichkeit, die bisher einzelnen bon ihnen zugeftanden worden war, als allgemeines Recht zu erlangen. Im Grunde machte o. nur folde Zugeftandniffe, die aller Bahricheinlichkeit nach fo wie fo nicht mehr lange ju berweigern waren, und verlangte bafür bon ben Fürften Begengaben bon unbestreitbarem und bauernbem Werthe. Wir fonnen uns baber benten, daß feine Plane auf ftarte Abneigung ftiegen, und vielleicht auf um fo großen, weil S. nach feiner Art und Weise dem Widerspruche gegenüber die Anwendung bon Gewalt in Ausficht ftellte. Aber mahrend der nachften Monate, auf ben Reichstagen au Burgburg im April 1196 und au Maing im Mai bat er theils burch Drohungen, theils burch lodenbe Beriprechungen und wol auch mit Gulle feiner Schate Die einzelnen für fich gewonnen und fchlieflich erreicht, bag eine bebeutende Angahl ber Fürsten seinem Andringen nachgab und burch Unterschrift und Siegel ber Berfaffungsanderung guftimmte. Mit ber Urfunde in ber Sand gebachte B. nun den Papit jur Rronung feines jungen Cohnes ju bewegen, bat also unmittelbar jum Mittaifer gefront werben follte. Die fonft vorhergebende Rronung jum beutschen Ronige mochte überfluffig erscheinen, als bie Erblichleit der deutschen Krone für gesichert gehalten murde.

Ein Jahr war vergangen, seitdem Cölestin sich dem Kaiser, der das Krenggelobte, genähert hatte, aber noch immer blieben sür ihn die von dieser Berjöhnung gehossten Früchte aus, und in keiner Beziehung war seitdem die Lage des Papstthums eine bessere geworden. In keiner Beziehung gab H. nach immer hatte er und hatten seine Beamten vollkommen Recht, am wenigsten wollte er davon wissen, dem Papste sür Sicilien den Lehnseid zu leisten: der Kaiser könne nicht Mann des Papstes sein. So war man während des J. 1196, als H. langsam wieder nach Süden zog, zwar noch nicht zum Bruche, aber ihm wieder sehr nahe gekommen: wie hätte unter solchen Umständen der Papst sich bewogen sühlen sollen, auf Heinrichs neue Forderung, daß er durch die Krönung seines Sohnes der Umgestaltung der Reichsversassung seine Sanction geben möge, einzugehen und die Erblichkeit des Kaiserthums in der Familie der Staufen durch einen seierlichen Akt zu bekräftigen? Freilich hat Cölestin nicht gewagt, direct die Krönung zu verweigern; als er aber am Ende des Jahres nach langen

andlungen neue Bedentzeit fich ausbat, war biefe Bitte boch nur eine wenig

famte Abmeifung.

Inzwischen hatte die bevorftebende Umgestaltung ber Reichsverfaffung auch entidland alle Gemuther in Unruhe erhalten und wiederholte Besprechungen fürften veranlagt. Bei biefen ift nun, feitbem Beinrichs Abreife fie bon m perfönlichen Drude befreit hatte, ein allmählicher, aber entschiedener Umg ber Stimmung nicht zu verfennen, und bie aus Italien eintreffenden richten bon ben neuen Bermuriniffen mit bem Bapfte und bon bem Biberbe beffelben gegen die Sanction der Erbmonarchie, werben nicht verfehlt n, die Begner ber letteren ju ermuntern. Go geschah es, bag im Berbfte, b. den Burggrafen von Magdeburg nach Deutschland schickte, um die Sache Abichluffe zu bringen, bon allen Seiten fich Wiberipruch erhob und am en bon benjenigen, welche, wie Landgraf hermann bon Thuringen, aus nlichen Intereffen fruber ber Berfaffungsanderung jugeftimmt hatten. den Fürften wiefen fie jest entschieden gurud. Aber nicht die Rudfichten ben Papft find es gewesen, welche Beinrichs Entwürfe zum Scheitern brachten, nicht etwaige Abneigungen gegen eine Fortbauer bes ftaufischen Ronig-8, fondern einmal die principiellen Bebenten ber Fürften gegen die Erbarchie und bann ihr Widerwille gegen die Incorporation Siciliens, die B. jener zugleich betrieb. Man hatte trot mancher erfahrenen Unbill fo wenig t ein ftaufisches Königthum, daß, fobald S. die Incorporation fallen ließ allein feinen Sohn zum Rachfolger nach alter Art gewählt zu feben wünschte, Bunich fast augenblidliche und fast einstimmige Erfullung fand. Für die te Butunit war ober ichien bas ftaufifche Saus im Befige ber Rrone get, und somit hatte ber Raiser alles erreicht, was selbst die Ginführung der ichteit ihm für ben Augenblid hatte gewähren tonnen.

Aber gerade bas, was für ihn bas wichtigfte und nächftliegende war, hat icht burchgesett, nämlich die Incorporation Siciliens, bas beißt die Garantie beutschen Fürften für die Grundlage bes getraumten fünftigen Weltreichs. erfteigliche Schwierigkeiten, jedenfalls größere als h. meinte, thurmten fich bie Berwirtlichung beffelben auf. Die Deutschen sprachen durch die Richt= hrung jener Incorporation stillschweigend auch dem Weltreiche das Urtheil; Bapft trat mit bem besonders bedrohten bygantinischen Raifer in freundschaft-Berbindung, und im ficilischen Reiche felbft gerieth Beinrichs Berrichaft Schwanten. Er hatte burch die Regentschaft feiner Gemahlin Conftange es fen gu machen gefucht, daß biefe Berrichaft burch Eroberung gegrundet en - vergeblich : nur durch die Furcht bor ben im Lande gebliebenen beutschen tanen und durch deren eifernes Regiment war fie bisher aufrecht gehalten en. Aber es gibt eine Grenze, auf welcher die Furcht in waghalfige Berlung umichlägt, und als nun mit heinrichs Wiebertunft im December 1196 Drud fich womöglich noch fteigerte, als gleichzeitig ber Glaube fich verbreitete, im Fruhjahr erwartete beutsche Rreugheer fei nur dagu berufen, um die Begungen in Blutstromen zu erftiden und die Schredensberrichaft zu beren, und als endlich die Ungufriedenen fogar auf die Raiferin rechnen gu n glaubten, da bilbete sich eine große Berschwörung des Abels, um den r auf ber Jago zu ermorben und alle Deutschen zu vertilgen. Zwar ward Berichwörung berrathen, aber boch ju fpat, als daß dem Ausbruche bes andes hatte borgebeugt werden konnen. Im Februar 1197 erhob fich die Injel; auch Balermo, wo Conftange berweilte, fiel ab, und ein gewaltiges ficilischer Lehnsleute zog gegen Meffina heran, wohin fich ber Raifer in ber Ueberrafchung geflüchtet hatte. Seine Lage war fritisch, benn er hatte wenige Deutsche bei fich, und boch durfte er nicht die Entscheidung ver-

gogern, bem Aufftanbe nicht Zeit laffen, fich ju organifiren. Schon war ber Burgherr von Caftro Can Giovanni jum fünftigen nationalen Ronige auserfeben Furchtbar ift ber Rampf gewesen, als die fleine Schaar ber Raiferlichen, bon ben bewährten Sauptleuten Martwald von Anweiler und Beinrich von Raben angeführt, fich bei Catanea auf bas überlegene Beer ber Aufftanbifchen mar noch in ben Stragen ber Stadt murbe geschlagen, aber ber Sieg gehorte ber Deutschen und war entscheidend. Go ploglich ber Aufstand emporgeflammt pur jo fchnell erlofch er nach bem erften Diglingen; nur einzelne Burgen haben id noch bis jum Sommer gewehrt, und Retten noch schwerer als die, welche man hatte gerbrechen wollen, wurden bem aufrührerischen Lande nun angelegt. Benn 5. je borber eine Anwandlung von Milbe gefpurt haben mochte, von biefen Aufruhr an war fie vollends verschwunden. Geiner Rache entging feiner bei Schuldigen: "ohne Erbarmen, ohne Schonung tobtete er fie ohne Untericit Bas irgend jenes Zeitalter an graufamen Martern erfonnen hatte, fand bie feine Anwendung. Maffenhafte Confiscationen gaben die Mittel, um noch meh beutsche Mannen dauernd in das Land ju gieben. Rur von folder Unnadfichtigkeit, burch welche ber unruhige Abel für immer eingeschüchtert und um ichablich gemacht werden follte, hat S. - der Abt Joachim von Fiore nemi ibn "einen Sammer ber Erbe, Die Salsftarrigen gu germalmen" - fich eine wirkliche Befestigung feiner Berrichaft im ficilifchen Reiche versprochen und Rufe, um ungeftort feinem weiten Plane nachgeben gu tonnen.

Doch anderes war bestimmt. Schon trasen im Frühjahr und Sommer des J. 1197 zahlreiche Kreuzsahrerschaaren in den Häsen des Königreiches ein wurden zum Theil auf Kosten des Kaisers ausgerüstet und suhren unter Hauptleuten, die der mit Einwilligung der Fürsten zurückbleibende Kaiser ihnen sehte, weiter übers Meer nach Osten; schon pochten in Byzanz deutsche Gesandte mu eherner Faust an die Pforte des Thronsaales und preßten dem geängsigten Kaiser des Ostens ungeheueren Tribut ab; schon war Herzog Philipp von Schwaben unterwegs, um seinen Ressen Friedrich zur Krönung in Aachen abzuholen: da ist H. nach kurzer Krankheit, welche ihn im Jagdredier von Linana

ergriffen, am 28. Septbr. 1197 ju Deffina geftorben.

Wie ift er boch von Bater, Bruder und Gohn verschieben, eine gang eigen artige Erscheinung in der Reihe ber Staufer! Gin bleicher ichmächtiger Mann, jedem Genuffe feind, verschloffen und ernft, bor ber Beit gealtert, mit bon Sorge gefurchter Stirn, immer über Entwürfen brutend, rudfichtslos in ber Ba feiner Mittel, fieberhaft an vielen Dingen zugleich beschäftigt, bor Allem abn bedacht auf herrschaft über die Welt. Ob fie zu verwirklichen war? Auf der Rrantenbette icheint S. die Ahnung getommen ju fein, daß er einer Unmöglich feit nachjage und bag felbst die Union Siciliens mit dem Raiferreiche nicht p halten fein werde, wenn es nicht gelinge, ben Papft mit berfelben ju berfohnen. In feinem Teftamente bot er bemfelben außer der von ihm verweigerten Aner tennung bes Lehnsberhältniffes bon Sicilien bas gange mathilbifche Gut, bi awifchen Rirche und Reich ftreitigen tuscifchen Grenggebiete, die Lehnshoheit über jene Gebiete, welche ber Seneschall Martward von Anweiler bisher vom Reiche Leben hatte, nämlich das Herzogthum Rabenna, Medifina, Argelata, Bertinon und die Mart Ancona und wir durfen annehmen, daß ein gleiches Angebol rüdfichtlich bes Bergogthums Spoleto, welches Ronrad bon Uerslingen bejag, in bem uns nicht erhaltenen Theile bes Teftamentes geftanden haben wirb. Das Testament tam nicht jur Ausführung, weil Martward, der jum Executor de felben bestellt war, seinen persönlichen Interessen burch Geheimhaltung besser u dienen meinte, mabrend die Rurie bei bem ploglichen Bufammenbruche ber bis herigen Ordnung nach dem Tobe Beinrichs noch Größeres für fich erfindle

im Grunde ist nach langen Wirren Innocenz III. doch zuleht auf die chläge Heinrichs VI. zurückgekommen, als er gegen die Zulassung der Persunion der beiden Reiche unter Heinrichs Sohn, Friedrich II., sich von diesem den deutschen Fürsten 1213 die Anerkennung des Kirchenstaates in jenem mae geben ließ.

heinrichs VI. Leiche konnte erst im Mai 1198, wie es scheint, weil die e eine Zeit lang ihn wie einen im Banne Gestorbenen behandelte wegen Gewaltthat an dem Krenzsahrer Richard Löwenherz, seierlich im Dome zurmo beigesett werden in einem mächtigen Porphyrsarkophag, der jeht neben ähnlichen Särgen der Kaiserin Constanze, ihres Sohnes Friedrich II. und

großen Roger im füblichen Rebenfchiffe bes Domes fteht.

Bgl. Raumer, Gesch. der Hohenstausen, und besonders: Toeche, Kaiser einrich VI., Leipzig 1867. — Ficker, Das Testament Kaiser Heinrichs VI., ien 1871. — Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. von caunschweig. Bd. I. Einleitung. Winkelmann. Hintelmann. Heinrich (VII.), römischer König, geboren 1211 in Sicilien, gestorben den

Februar 1242 ju Martirano in Calabrien. Als Friedrich II. im Mary feine abenteuerliche Kahrt bon Meffina nach Deutschland antrat, um bort Belfen Otto IV. Die Krone ftreitig ju machen, ließ er feinen Cohn S., hm die aragonische Constanze bas Jahr vorher geboren, jum Ronige von en fronen. Wie es beißt, geschah bas auf Berlangen Innoceng III., ber elleicht die fünftige Löjung der für ben Augenblid allerdings unbermeid-Berjonalunion zwischen Sicilien und bem Raiferreiche anzubahnen bachte. Die erften Lebensjahre Beinrichs liegen feine nachrichten vor. Geine er regierte bas Land in ihrem Namen und in dem des Sohnes, foweit ba ben vollständig anarchischen Buftanden überhaupt noch von Regierung die fein tonnte, bis Friedrich II. im J. 1216 Gemahlin und Sohn zu fich Deutschland berief. Es fann aber feinem Zweifel unterliegen, daß Friedrich Anfang an bestrebt gewesen ift, dem Sohne auch die Rachfolge im Reiche dern, auch gegen den Willen der Curie, welche B. auf Sicilien beschränken e und fich bon Friedrich eine barauf abzielende Buficherung geben ließ. Diefer nun zwar nicht dem Wortlaute, wol aber dem Ginne Diefes Berfprechens gengehandelt, als er bem Sohne junächft das Berzogthum Schwaben, es allerdings wie ein Erbe bes Saufes betrachtet werden konnte, dann auch nach dem Aussterben ber Bahringer 1218 ben Rectorat von Burgund rug, mahrend er andererfeits ben ficilifden Ronigstitel bes Cohnes außer auch feste. Er hat gar nicht verhehlt, daß er felbft die Berwaltung Sicinicht blos bis jur Mundigfeit bes Cohnes, fondern geitlebens, auch g als Raifer, in feiner Sand zu behalten wunschte, und als S. in der um ben 23. April 1220 auf bem Reichstage in Frantfurt jum römischen ge erwählt wurde, wobei Friedrich klüglich die Initiative gang den Fürften ieg, da war er der Erfüllung jenes Buniches gang ficher. Denn wie Papft rius III. einerseits nicht magen burite, die Wahlfreiheit ber Fürsten zu beichtigen, fo war andererfeits, nachdem einmal auch g. jum römischen gthume berufen worden, fein Grund borhanden, die Union der beiden en auf Friedrichs Saupte zu verweigern, um fo weniger, als biefer fich rudlichft bagegen verwahrte, daß diefe Perfonalunion gur formlichen Ginbung Siciliens ins Raiferreich führen folle. Endlich machte Friedrich auch eltend, daß mahrend feines bevorstehenden Rreuzzuges Deutschland einer rchifchen Spike nicht entbehren tonne.

So hat benn h. von 1220 an ben Ramen für die Berwaltung Deutschund hochburgunds bergegeben, welche in Wirklichkeit der große Erzbischof bes Bergogthums Schwaben, und es fcheint, bag fie und ihre Stanbet aus benen bie tagliche Umgebung bes Ronigs fich jufammenfeste, au bebeutenben Ginflug auf bie Erledigung ber an ben Sof gelangenben gehabt haben, obwol die fürftlichen Intereffen bier wie am Sofe des bas Uebergewicht behielten: benn obwol Friedrich mit ber Ginfehnn Cohnes und ber Regentichaft in Deutschland feinesmegs auf alle Bett an der Regierung bes lettern verzichtet hat, fondern auch von 3ta Sicilien aus Berricherrechte übte, fo that er es boch hauptfachlich m wenn beutsche Fürften ju allgemeinen Reichsangelegenheiten fich bei fanden. Er hat bann auch Ertenntniffe bes toniglichen Sofes abgeant aufgehoben und wie er von Stalien aus ben gludlichen Umftand, be Balbemar II. von Danemart am 6. Mai 1223 in die Gefangenfe Grafen Beinrich von Schwerin gerathen war, ber Regentichaft gur An anempfahl (Bb. VI. 123), fo fchrieb er bon bort aus ihr auch bie gege reich und England zu beobachtende Politit bor, welche mit ber bamals ficht genommenen Bermählung bes Sohnes in Zusammenhang ftan beiben Theilen waren Bringeffinnen angetragen worben und bei biefe horen wir jum erften Dale von einer Billensaugerung Beinrichs fe eine bon britter Seite in Borichlag gebrachte Berbindung mit einer bi Pringeffin bestimmt abwies. Der Raifer entschied fich schließlich fur b Tochter bes herzogs Leopold von Defterreich und Steiermart, Margan biefe, bamals eben awangig Jahre alt, wurde am 18. Robember 1225 berg bem eben vierzehnjährigen Ronige wirflich vermählt.

Eilf Tage zuvor war Engelbert von Köln ermordet worden und Staatshandlung, bei welcher H. personlich mitzuwirken hatte, war die a Berbrechen bezügliche Gerichtssitzung vom 21. November 1225, welche Zusammenstoße zwischen den Interessen des bisher alles beherrschenden gurftenthums und des Herrenstandes sührte und in wildem Tumult Erst im December konnte in Franksurt das Urtheil über die Mörder Egesprochen werden. Ueberall aber machte sich seitdem der Mangel einer

allein ber Tapjerteit ber unmittelbar Betheiligten gu banten. Ingwischen hatte ber Raifer den Bergog Ludwig von Baiern feinem Sohne als Berather gur Seite gestellt, aber bie Bermirrung murbe jest noch größer. Denn im Gegenfate gegen bas Reichsoberhaupt, welches bas Bundnig mit Frankreich erneuerte, erftrebte ber Bergog wie einft Engelbert eine engere Berbindung mit England, mabrend er gleichzeitig nach dem am 28. April 1227 erfolgten Tobe des Pfalggrafen heinrich von Braunschweig deffen Allodien gur Bertheilung unter Bittelsbadjer und Staufer zu bringen versuchte. Des Berftorbenen Reffe, Otto bon Laneburg, ber lette Sproß bom Saufe des Lowen, wurde badurch geradezu in bie Opposition gegen die Dynastie hineingebrängt, fo daß Gregor IX. bei dem Bermurfniffe mit bem Raifer feit 1227 auf ibn gang besonders rechnen gu burjen glaubte; man meinte fogar, in biefem Belfen einen geeigneten Gegentonig gu finden. Dagu tam es zwar nicht, weil Otto von Lüneburg die zweiselhafte Ehre ablehnte; die Lage aber war tropbem eine für die Dynaftie hochft gefährliche und wurde es noch mehr baburch, daß herzog Ludwig, der Berather des Ronigs, ben Berbacht auf fich lub, felbit im Einverständniffe mit bem Papfte gu fteben. Als feine Umtriebe ju Beihnachten 1228 in Sagenau bem Konige entbullt wurden, fam es am Goje zu einer heftigen Scene, in Folge beren G. nicht blos feinen Bormund von fich wies, fondern im nachften Jahre fowol ihn als auch ben Bifchof Bertholb bon Strafburg, welcher einen papftlichen Legaten bei fich aufgenommen hatte, mit Rachbruck befampfte und gur Unterwerfung brachte. Un perfonlicher Energie hat B. es bei biefer Gelegenheit nicht fehlen laffen; Die gunftige Enticheibung aber war boch jumeift burch bas Berhalten ber Fürften bedingt. Gie haben jene vereinzelten Auflehnungen gegen Die Rrone unichablich gemacht, aber freilich auch bafür geforgt, bag ber fiegende Ronig bie Gunft bes Augenblids nicht bis jur Bernichtung ihrer Genoffen ausbeutete; auch ber Frieden von G. Germano 1230 zwischen bem Raifer und Gregor IX. ift ihr Wert und wurde von ihnen nach beiden Geiten bin berburgt. Den Lohn für ihr Berhalten gaben fie fich nun felbft in ben großen Reichsgefeben Don Borms bom 1. Mai 1281, in welchen fie guerft als "Landesherren" beseichnet werben, eine Menge einzelner Rechte in ihren Territorien fich berbriefen ließen und bor allem bem Auftommen ber Stadtefreiheit in jeglicher Beife binderniffe bereiteten. Berfügungen, welche ber Ronig in ber Beit bes Rampfes Ju Gunften folder Stadte gemacht hatte, beren Bifchofe auf Die feinbliche Seite getrelen waren, mußte er jest einfach widerrufen und er konnte fich biefem Drucke der fürstlichen Interessen um fo weniger entziehen, weil er gerade damals mit leinem Bater uneins gu werben anfing.

Bir vermögen die Ursachen des Zwiespalts nicht mit völliger Gewißheit anzugeben; aber es wird erzählt, daß H., der einen sehr loderen Lebenswandel führte, sich von seiner viel älteren österreichischen Gemahlin zu trennen beabsichtigte und daß Friedrich, der ihm diese Frau gegeben, darüber sehr erzürnt gewesen sein, vielleicht hauptsächlich deshalb, weil der Mannsstamm des österreichischen Hauses dem Aussterben entgegenging. Obwol H. sich zulet durch den Abt von St. Gallen Konrad von Bußnang von jenem Gedanken abbringen ließ, wurde die Entsremdung zwischen Bater und Sohn doch nicht gehoben. Dieser rechnte größere Selbständigkeit, jener war nicht gesonnen sie zu bewilligen und der Umstand, daß er von sich aus alle Augenblicke in die deutsche Regierung anzist, welche H. seit dem Zerwürsnisse michts dem Gohne immer auss neue bewerlich, daß er troß seiner Königskrone nichts bedeute. Genug, am Ende des I. 1231 ließ sich nicht mehr bezweiseln, daß er aus Empdrung sann. Als Bredrich ihn und die Fürsten auf ben 1. Robember 1231 zu einem Reichstage

nach Ravenna entbot, kamen wol die letzteren, aber nicht der Sohn; während Friedrich, seiner harrend, den Reichstag ausdehnt, zieht dieser ruhig in Frankm und Schwaben herum. Bestätigte Friedrich jene gegen die Städte gerichtete Gesetzebung, so beginnt H., weil die Fürsten trot aller Wilssährigkeit von seiner Seite in dem obwaltenden Zwiespalte doch zum Kaiser halten, sest an den Städten einen Halt zu suchen und das mit Berusung auf eine angebliche Erweiterung seiner Rechte, welche sicherlich in diesem Augenblicke nicht ersolgt ist. Als aber Friedrich mit den Fürsten von Ravenna nach Frianl ging und seinen Besehl, vor ihm zu erscheinen, erneuerte, als dann immermehr Fürsten dem Kaiserhose zuzogen, da mußte H. wol zu der Erkenntniß kommen, daß ihm vorläusig nichts sibrig bleibe als zu gehorchen; er stellte sich um Ostern 1232 zu Aquileja dem erzürnten Bater, ließ dessen Zurechtweisung über sich ergeben und leistete den von ihm gesorderten Eid, daß er sich sortan den kaiserlichen Besehlen silgen werde. Ersülle er sein Bersprechen nicht, so solle er der Treupslicht der Fürsten verlustig und ohne Weiteres der Excommunication versallen sein. Die anwesenden Fürsten aber verpslichteten sich, in diesem Kalle dem Vater gegen

ben Sohn beigufteben.

Gebemüthigt, nicht überzeugt und noch weniger verfohnt, fehrte b. nad Deutschland gurud, wo die Autorität der Krone durch die Vorgange in Friant nothwendig Einbuge erlitten haben muß. Fehben gab es jest an allen Gam und Enden; die Streitigfeiten amifchen ben Bifchofen und ihren Stadten mehren fich und ber Ronig, beffen lette ftabtefreundlichen Berfügungen natürlich in Friaul beseitigt worden waren, gab bann wol zu verfteben, bag er perfonlid ben Stabten gunftig fein wurde. In berfelben Beit, in welcher bie guchtlofen Regerverfolgungen eines Konrad von Marburg und feiner Genoffen alle Bande ftaatlicher und gefellschaftlicher Ordnung ju fprengen drohten, begann b., gegen den Abrigens der Borwurf erhoben worden ift, aus Sabsucht jene Ausschmitungen gebulbet zu haben, auf eigene Fauft eine Febbe gegen ben Rachfolger feines früheren am 15. September 1231 von einem Unbefannten ermordeten Bormundes, ben Bergog von Baiern und Rheinpfalggrafen Otto, und auch des gegen bas ausbrudliche Berbot bes Baters, ber die bem Bergoge abgeprestm Beifeln nachher bemfelben gurudgeben ließ. Offenbare Unhanger bes Raifers im foniglichen Rathe, welche nicht fo machtig waren, daß er fie hatte fürchten muffen, wurden unter allerlei Bormanden geschädigt, fo daß Friedrich, welcher durch den Erzbischof von Trier und Andere über alle Borgange in Deutschland genau unterrichtet wurde, vollauf zu thun hatte, um die Sandlungen bet Sohnes zu widerrufen und gutzumachen, und ichon Borfehrungen gegen bit drobende Emporung beffelben traf. Geine Befügigfeit gegen bie febr unbequeme papftliche Bermittlung zwischen ihm und ben Lombarden und die Dienfte, welche er bem Papfte gegen das aufftandische Rom leiftete, gingen hauptfachlich aus dem Beftreben hervor, fich für alle Falle des Beiftandes der Rirche ju Der fichern, und er erreichte diefen 3wed volltommen. Ginige Tage, nachbem Friedrich ben Entschluß fundgegeben (1. Juli 1234), im nachsten Jahre felbit nach Deutschland zu geben, beauftragte Bregor IX. den Bertrauten bes Raifen, den Erzbischof von Trier, S. zu bannen, wenn die gegen ihn erhobenen Anlagen wahr feien.

H. war diesmal zum äußersten entschlossen. Am 2. September 1234 erließ er ein Manisest, welches seine Verdienste um Kaiser und Reich aufzählte und die Beeinträchtigungen seiner Würde, mit welchen ihm der Vater gelohnt habe. Wenn er aber auch jeht noch die Fürsten um ihre Vermittlung ersuchte und sogar den Erzbischof von Mainz und den Bischof von Bamberg mit dem Anerbieten vollständiger Unterwerfung nach Italien sandte, so war das sicher ein

igriff, um wo möglich Beit ju gewinnen. Denn was er bon ben Fürften warten hatte, darüber hätten ihn die Ereignisse von 1282 belehren mussen, daß er nicht an Unterwerfung dachte, zeigen feine Handlungen. Auf einer immlung ju Boppard murbe offen ber bewaffnete Biberftand gegen ben r beichloffen; fonigliche Befandte gingen an bie lombarbische Liga, welcher egen alle Feinde, und zu biefen gehorte eben der Raifer, Beiftand verfprach, end er zugleich eine Berbindung mit Frankreich fuchte, welches einigen b hatte, fich burch bie bamals bon Friedrich betriebene Berichmagerung England beunruhigt ju fühlen. Die hauptfache aber mar, in Deutschland Anhang ju finden, und gerade bamit wollte es ihm nicht recht gelingen. ben weltlichen Fürften hat nicht ein einziger fich offen auf die Geite des Em-68 gestellt; von den geiftlichen wagten doch nur wenige den Weifungen des tes entgegenzuhandeln; ber Städte glaubte B. fich erft durch Beifeln aus beften Saufern berfichern ju muffen und nur aus ben Rreifen ber Grafen, en und Dienstmannen Schwabens wurde feinem Borhaben reichlicher Bumung und Unterstützung entgegengebracht. Das Uebergewicht ber fürstlichen reffen in ber Reichsregierung und die dauernde Entfernung bes Raifers im en mochten bier ben Bunich erregen, bag ber Schwerpuntt bes Bangen er nach Deutschland verlegt und baburch bem Ginfluß jener gewöhnlich ben füllenden Stande naber gebracht werbe. Berrenftand und Fürftenftand n fich gegenfiber und glaubten ihre Rechnung, biefer bei bem Bater, jener bei dem Sohne ju finden. Schwieriger aber ift es ju fagen, was b. fich felbft erftrebte, ob blos erweiterte Gelbftandigfeit ober, wie ein Beitfe gefagt hat, die Theilung bes Reiches ober etwa gar die Berbrangung Baters überhaupt. Er war möglicher Weise sich felbst noch nicht völlig aber das, was er wollte; aber daß er nicht eine territoriale Theilung, ein deutsches Sonderreich erftrebt und nationalen Tenbengen gehuldigt hat, bezeugt ichon jene Werbung bei den Lombarden, welchen er fich als König, unitigen Raifer antrug, gang abgesehen babon, daß er schwerlich fein Unauf Sicilien preisgegeben haben wird, beffen Rrone er ichon als fleines empfangen hatte.

S. belagerte im April 1235 Worms, welches die Geifeln verweigert hatte, riedrich fich von Apulien aus nach Deutschland auf den Weg machte. Diefer fein heer mit, aber viel Gelb. Bei ber Landung in Friaul fand er eine Angahl Gurften gu feinem Empfange verfammelt; andere ftiegen gu als er burch Steiermart nach Baiern gelangte. Bu einem Rampfe mit Sohne ift es aber gar nicht getommen: Die Legitimitat, Die Thatjache, bas Reichsoberhaupt felbft im Lande erschienen war, fchlug ben Aufftand doben. Bollige Rathlofigfeit ergriff bie Berichworenen : einige ber fchmabiherren vertheibigten fich vereinzelt auf ihren Burgen; B. felbft bachte an beifelten Wiberftand auf bem Trifels. Dann, weil er bas Soffnungelofe Lage einfah, ichidte er bem Bater bon Wimpfen aus bie Melbung feiner ewerfung entgegen und warf fich bemfelben, der am 4. Juli nach Worms imen war, bort ju Fugen. Gnabe tonnte ihm nicht gewährt werben. Er fogleich gefangen gefeht, querft in Worms felbft, bann in ber Obhut feines en Teindes, bes Rheinpfalggrafen, ju Beibelberg, fpater in Allerheim bei lingen. Eine formliche Abjetung Beinrichs icheint gar nicht erfolgt gu und im Grunde bedurfte es auch einer folchen nicht, ba er felbft fcon für den Fall ber Auflehnung die Fürften ihres Gides entbunden hatte. orte eben auf romischer Ronig ju fein und Friedrich hat nie baran gedacht, als folden wieber fungiren zu laffen ober Beinrichs alteften Sohn an bie

Stelle bes entthronten Baters gu feben. Schon im folgenben Jahre begenn u

Die Ronigsmahl feines zweiten Cohnes Ronrad borgubereiten.

Der Ausgang Heinrichs VII. ist äußerst trübselig, obwol nicht unverdien Am Ansange des J. 1236 wurde er unter vielen Borsichtsmaßregeln nach Apulien geschafft und erst auf S. Felice bei Benosa, darauf in Ricastro, endlich in Martirano, halbwegs zwischen Ricastro und Cosenza, gesangen gehaten. Hier ist er am 12. Februar 1242 gestorben. Ob Friedrich gesonnen war, ihm wenigstens die Rachsolge in Sicilien zu lassen, muß dahingestellt bleiben; er hat jedensalls nicht verhindert, daß man dort auch während der Gesangenschaft heinrichs nach Jahren seines dortigen Königthums zählte, er hat Tranergottebienst sin den Berstorbenen halten und ihn wie einen König bestatten lassen. Der Todte wurde in einem Marmorsarkophage des Doms von Cosenza in einem mit Gold und Silber durchwirkten Gewande beigesetzt, dessen Muster aus Ablessittichen gebildet war. — Sein Wappen soll in sentrecht getheiltem rothem selberechts ein halber schwarzer Abler, links ein halbes silbernes Kreuz mit ausgeschweisten Armen gewesen sein.

Heinrichs Söhne, Friedrich (geb. vor 1232) und Heinrich (geb. 1231), wurden vom Großvater gut gehalten und erzogen; den ersten sinden wir wieder holt in den Urkunden besselben als Zeugen und er hat 1247 Turin süken Kaiser erobert. Heinrichs Gattin, Margarethe von Oesterreich, hielt sich nach seinem Tode in verschiedenen deutschen Klöstern auf; als aber mit ihrem Buda Friedrich dem Streitbaren der Mannsstamm des babenbergischen Haufes wie ein Keiche land von kaiserlichen Capitänen verwaltet wurde. Als ein Jahr nach den Tode des Kaisers, welcher in seinem Testamente ihrem Sohne Friedrich Oesterreich und Steiermart zugewiesen hatte, erst dieser und wol nicht diel häm auch dessen Bruder starb, da reichte Margarethe am 8. April 1252 Otalar und Böhmen ihre Hand, welcher, auf ihre Ansprüche gestüht, sich der Herzogthüms bemächtigte und, als er diese hatte, sich 1264 wieder von ihr trennte.

felbft ift am 28. October 1267 geftorben.

5. VII. lebte und endete wie ein Berbrecher. Bu feiner Enticulbigma fann hochftens bas angeführt werben, bag er febr fruh ben Ginfluffen mit Umgebung ausgesett gewesen ift, beren Banbel wol faum als Beifpiel für to Rnaben geeignet war und beren Intereffen, als er heranwuchs, vielian ba Intereffen des Baters entgegenliefen. Die Mutter bat er feit feinem neunten Jahre nicht mehr gefeben; mit bem Bater hat er faum vier Jahre (1216-1 jufammengelebt und als er ihm zwölf Jahre hernach begegnete, fand er in blos ben Richter. Gin großer Theil ber Berwirrung feiner Rechtsbegriffe, welcher er unterging, wird auf die Rechnung jener Berhältniffe ju feben fein: aber freilich mindeftens feit 1232, als er Befferung gelobte, war er berr find Thaten und biefe find wenig loblich. Wenn tropbem die Beit feiner Ro gierung teineswegs eine besonders ungludliche fur Deutschland mar, fo bat if boch felbft jo gut wie gar feinen Untheil an bem Großen, welches damals # leiftet wurde; am meiften bielleicht noch an ber Bluthe ber höfischen Port. welche in feinem Rreife gablreiche Bertreter hatte. Gin provencalifcher Didie laft ben Ronig felbit noch fingen, ale er gefangen gefett und bie Ruftung its ausgezogen ward. Die Befreiung bes überelbifchen Rorbens aber, bie web Ausbehnung bes germanischen Clementes nach bem Often, Die Grundung bijchöflichen und ritterlichen Staaten zwischen Weichsel und Beipus, im Innen bes Reiches bas unverfennbare materielle Aufblühen in Stadt und Land, bu Codification bes niederdeutschen Rechts im Sachsenspiegel - alles bas bat fich wenn ich fo fagen darf, aus dem fraftigen Mart ber Ration beraus von felli

cht. Anderes, wie die Eindämmung der Kehergerichte und die Landstieden, it dem Könige eher ausgezwungen, als von ihm ausgegangen zu sein. Aber th, der Kreis, in welchem die Krone sich noch schöpferisch bethätigen konnte, schon sehr enge geworden und in allen allgemein wichtigen Fragen gab sowol Reigung und Wille des Königs, als vielmehr, wie H. an sich selbst fahren besam, Interesse und Entschluß des Fürstenstandes den Ausschlag.

Bgl. Raumer, Gefch. ber Sobenftaufen; Schirrmacher, R. Friberich ber

veite; Winkelmann, Gesch. R. Friedrichs II., Bb. I., u. A.

Bintelmann. Beinrich Raspe, Landgraf von Thüringen, geboren um 1202, war weite Sohn hermann I., Landgrafen von Thüringen, und der Sophie, g Otto I. von Baiern Tochter. 218 fein alterer Bruber, Landgraf Ludwig beilige, Johannis 1227 von Schmaltalben nach bem Guben aufbrach, um em von Raifer Friedrich II. feit Jahren verheißenen Krenzzuge anzuschließen, fahm er die Landespflege und nach dem schon am 11. September in Apulien ten Tobe Ludwigs die Bormundschaft über seinen erft vierjährigen Neffen ann, dem der Raifer noch in diefem Monat die Eventualbelehnung mit der Meigen ertheilte. hermanns Mutter, Die fromme Glifabeth, mußte alsmit ihm die Bartburg, banach auch Gifenach verlaffen und bei ben Getern ihrer Mutter, ber Aebtiffin Mathilbe bon Rigingen und bem Bifchof t von Bamberg, Zuflucht fuchen. Ihre Bertreibung war ber erfte Act rer Untreue im Leben Beinrichs, ber ben Antrieben des Ehrgeizes und ben jungen einer ber Landgräfin Elifabeth langft abgeneigten Sofpartei, bie chaft an fich ju reißen, bor bem Pflichtgebot Gehor gab. 218 bann im aben Jahre bie thuringischen Rreugritter bie leberrefte ihres Geren, aber von Bamberg ber, die Bertriebenen beimführten, und an ihrer Spige ber Schent Rubolf bon Bargula bor verfammeltem Bolt mit ftrenger und ernder Rede für die schutlos Berftogenen und gegen den untreuen Bormund at, hat diefer die Bittme in die Bartburg wieder anigenommen. Doch en weitere Conflicte nicht aus und schon in turzem zog sich Elisabeth auf Bittwenfig Marburg gurud. Die Bflege ihres Cohnes verblieb bem Borb, ber, obichon er beffen Erbrecht anertennen mußte, boch nur in feinem en Namen die Regierung führte, auch bas haupt berfelben nach dem 3. blieb, ba hermann, nunmehr vierzehnjährig, felbständig Urfunden aus-Das Benige, was uns bon Regierungshandlungen Beinrichs erhalten gibt Beugnig bavon, bag er feine landesberrliche Stellung thatfraftig gu en berftand. An dem mit dem Ergbischof Sigfrid II, von Daing im 3. ausgebrochenen Conflict, bei bem es fich bornehmlich um die heffische Beiligenberg handelte, hat er nur insoweit Antheil genommen, als mit Buftimmung und Unterftugung fein Bruder Ronrad, der das heffische Beverwaltete, Die Waffen ergriff. Un den Greneln und Entweihungen, Die Die raflichen Streiter an den Bewohnern und Beiligthumern der am 15. Gepr eroberten Stadt Friglar begingen, ift er fchulblos. Als zwei Jahre h die Burger Erfurts, da fie bem Mainger Erzbischof die von ihm zu einer Sheerfahrt gebotene Beihulfe nicht geleistet, auch ben Schiedsfpruch Ronig richs (VII.) in ihrem mit dem Erzbischof barüber gefilhrten Streit nicht annt hatten, mit Bann und Acht bestraft worben waren, verdankten fie es Bermittelung bes Landgrafen, daß der Ergbischof am 1. August fie in die inschaft ber Rirche wieder aufnahm. Mit biefer gegen die Städter bewie-Milbe contraftirt auf bas icharifte bie rudfichtslofe Strenge, mit welcher andgraf eben erft feine landesherrliche Dacht gegen bas machtige Brafender Gleichen zu Geltung gebracht hatte. Für die ihm zugefügten Schabigungen lub er ben Grafen Beinrich bor fein Gericht, erklarte ben Widerfpenftigen in die Acht, fprach ihm alle Lehen ab, brach die gleichische Burg Belfed und ließ die bort Gefangenen, 23 an ber Bahl, hinrichten. - Wenn ber Landgraf auch nach bem 3. 1237 trop ber Mündigfeit feines Reffen die Berwaltung im Sauptlande behielt, jo tam ihm babei ficherlich ju ftatten, bag fein Bruber Konrad, nachdem er bereits am 18. november 1234 in den Deutschen Orben getreten war, jum nachfolger bes am 20. Marg 1239 verftorbenen Deutidorbensmeisters hermann von Salga erwählt wurde. Schon bas Jahr gubor bat ber junge Landgraf im Beffischen Regierungshandlungen vorgenommen, junadit nur "auf Bitten feines Oheims S.", banach aber "als Landgraf von Thilringen, Braf bon Beffen und Berr bes Landes an ber Leine". Jedenfalls mußte Raifet Friedrich II., angefichts bes immer naber rudenden Enticheibungstampies mit der römischen Curie, mehr damit gedient fein, einen gereiften, in der Treue gegen Raifer und Reich bisher manbellofen Fürften an der Spite Thuringens au feben, als einen unerprobten Jungling. S. geborte gwar nicht gu ben Furften, bie im Commer 1230 im Ramen bes Raifers als Burgen für ben ju Can Germano mit Papft Gregor IX. abgeschloffenen Frieden eintraten, auch nicht ju benen, die bas Jahr barauf ju Aquileja gwifchen bem Raifer und feinem gum Gehorfam gegen ihn gurudgefehrten Cohne Beinrich (VII.) Die Bermittelung übernahmen, wol aber ftand er mit Rath und That bem Raifer gur Geite bom December 1231 ab bis jum Mary 1232, und banach im 3. 1235 nach bem verungludten Emporungsversuch Beinrichs VII. mahrend bes großen Reichstages ju Maing und weiter bis ju bem im Juni 1236 ju Augsburg abgehaltenen Boftage, ba fich bie gegen bie Lombarben bestimmten Streitmaffen fammelten, und zugleich gegen ben geachteten Babenberger, Bergog Friedrich ben Streilbaren, ber Rrieg beschloffen wurde. Bahricheinlich, bag ber Landgraf bon Briren aus, wo wir ihn im August 1236 treffen, bem Raifer auch gegen bie Lombarden folgte, wenigstens finden wir ihn nach deffen Rudfehr alsbald wieder an feiner Seite. In der Beit bom Januar bis jum Marg 1297 ift er ju Wim Beuge ber Urkunden, burch welche Friedrich II. diefes gur Reichsftadt und bie Bergogthumer Steier und Defterreich, fowie die Mart Rrain dem Reiche gugegefallen erflart, ja, er gebort ju ben elf Fürften, welche, um die Befahren eines Bwifdenreiches zu bermeiben, auf Gefuch bes Raifers beffen zweiten Cohn Ronrad jum römischen Ronig ermablen. Danach ift ber Lanbaraf in Die Seimath jurudgefehrt, um alsbalb gefonderte Bege einzuschlagen. - Mit bem Siege Friedrichs fiber bie Mailander bei Cortenuova am 27. November 1237 mat die Macht ber Lombarden feineswegs gebrochen, um einen letten Schlag gegen fie gu fuhren, murben bie Fürften mit ihren Streitfraften gum Fruhjahr 1238 nach Berona entboten. Diefen Schlag abzuwehren, verband fich Gregor IX nicht nur mit Genua und Benedig gegen ben Raifer, in Deutschland felbft betrieb er die Bilbung einer Fürftenopposition. Sier begann fein Bevollmadtigter, ber Archibiacon Albert von Baffau, feine Die Raifermacht unterminirenden Agitationen. Bahrend er im Guben ein Bundnig amifchen bem Bergog Friedrich von Defterreich, dem Ronig bon Bohmen und bem Bergog Otto von Baiern ju Stande brachte, enthullten fich auch ichon in Rordbeutschland die verrathe rifchen Plane "gemiffer Fürften". Auf einer von bem Reichsverwalter, bem Erzbifchof Sigfrid von Maing, auf den 14. Marg nach Erfurt berufenen Fürften versammlung erschienen nur die Bischöfe von Salberftabt und Silbesheim. Den Monat gubor hatte ber Landgraf gu Reuftadt feine Bermahlung mit Bertrub, der Schwester des tinderlosen Bergogs Friedrich von Defterreich, gefeiert; er blieb gleich anderen Fürsten von Berona weg, wie nahe es ihm auch lag, und une beilbar ichien ber Bruch mit bem Raifer, jumal biefer noch in eben biefem

re bem jungen Landgrafen hermann, bem rechtmäßigen Erben Thuringens, erft zweifahrige Tochter Margarethe burch ben Erzbischof bon Maing gu affenburg verloben lieg. Doch war ber Landgraf bem Raifer noch nicht g verloren. Die miggludte Belagerung von Brescia bob die Bortheile des es von Cortenuova wieder auf. Ein weiteres Miggeschick brachte dem Kaifer 20. Marg 1289 mit bem Tobe hermanns von Salza, vier Tage banach ere Friedrichs öffentliche Excommunicirung. Ließ fich ber Landgraf durch ible Regungen bestimmen, fo mußte er ben eingeschlagenen Weg weiter beren, aber gerade jest fehrte er um. Möglich, daß ihm die Plane des aner Diaconus, die auf die Wahl eines Gegenkönigs zielten, zu ertrem nen, enticheibend war fur feine weitere Saltung offenbar bie Wahl feines g faiferlich gefinnten Bruders Ronrad jum Deutschorbensmeifter. Auf dem Raifer gebotenen, am 1. Juni 1239 bon Ronig Ronrad und bem Reichsefer ju Eger abgehaltenen Softage fanben bie Britber, benen fich ber Dart-Beinrich ber Erlauchte von Meigen und die beiben brandenburgifchen Marten anschloffen, Gelegenheit, dem Bohmentonig und dem herzog Otto bon rn gegenüber, die fich in dem benachbarten Elnbogen eingefunden hatten, Reichstreue Offentlich zu bezeugen. Die versammelten Fürsten verpflichteten eiblich bem Raifer und bereinigten fich in bem Befchluß, Die Berfohnung hen biefem und bem Papit zu vermitteln. In wie weit, ober ob überhaupt Sofung des Berlobniffes zwifchen bem Landgrafen hermann und ber Raiferer Margarethe mit ber beranberten Politit Beinrichs in Berbindung fteht, icht zu entscheiben. 3m October 1239 vermählte fich hermann mit helena Braunichweig. Der Born ber Gegner, namentlich Alberts bes Bohmen, bie thuringifchen Bruber, auf die fie gerechnet ju haben fcheinen, fannte Grengen. Albert forberte vom Papft ihre Excommunication. Run aber e gerade Ronrad als Bermittler und Friedensftifter nach Rom geschickt, eftattet mit zwei, bem Inhalt nach verschiedenen Beglaubigungsschreiben, benen fein Bruber am 11. Mai 1240 ju Wirgburg bas bie unverbriich-Bflichten ber Gurften gegen ben Raifer betonenbe unterschrieb. ichland hatte biefes entichiebene Auftreten ber thuringifchen Bruber und ber verbundeten Fürften, durch deren Rath, wie Albert ber Bohme flagt, bas regiert wurde, die Wirfung, daß der fudbeutsche Fürftenbund fich auflöfte. or IX. aber blieb aller Berföhnung fern. Noch ehe der Deutschordenser Deutschland verlaffen hatte, por Oftern 1240, verhängte er über ben grafen S., ben Reichsverwefer, ben Martgrafen von Deigen und andere Bann, boch blieb bie Wirtung aus. Die bringenbfte Aufforderung gur Berung aller Rrafte brachte im nachften Jahr ber Sturm ber gegen bas Reich ingenden Mongolenhorden. Raum aber, bag die hauptgefahr borüber, als Rampi zwischen Papftthum und Raiferthum, ber im Guben nicht geruht , auch in Deutschland wieder entbrannte, angefacht burch Gregor IX., turg einem am 24. Auguft 1241 eingetretenen Tobe. Geinen Beboten gehorfam, fich ber jum papftlichen Legaten ernannte Erzbischof von Roln, Ronrad Socifiaten, im Ginverftandnig mit bem Reichsbermefer Gigirid von Maing. bes bis jum 11. November giltigen Reichsfriedens entgunden fie ben Rrieg. Biel ift die Wahl eines Gegenfonigs, ihr Candidat mahricheinlich jest ichon andgraf, bem fein Bruder nicht mehr gur Seite ftand, - er war Ende 1240 in Rom geftorben, - wol aber in feinem Beichtvater, bem Grafen von hobenftein, Prior des Dominicanerflofters ju Gifenach, eine Perfont von ftreng firchlicher Befinnung, ein Freund und Berwandter bes Ergbon Maing. Wieweit S. ben Ergbischofen entgegentam, miffen wir wie bedrohlich dem Raifer beffen Saltung erschien, erweift fich baraus,

bag er im 3. 1242 eilenbe und heimlich fich bon Italien nach D aufmachte, um burch berfonliches Gingreifen bie Befahr abzumenben. Fürftentage zu Frantfurt, ber vermuthlich im April ftattfanb, gewann mals ben Landgrafen für fich. Um 1. Mai nennt ihn Ronig Ronra verwefer. Doch biefe Erhöhung war nicht ber einzige Preis fur bie i Treue. Jungft erft, am 2. Januar, war der junge Landgraf Gen ftorben. Bing S. gu ben Feinden bes Raifers fiber, fo jog biefer i wozu er ein Recht hatte, die Landgraffchaft und die fachfische Bialg Gefahrboll erichien überdies eine Baffenerhebung, jumal ber bon Meigen, Beinrich ber Erlauchte, jum Raifer hielt und hochft mab auf eben diefem Fürftentage für feinen Sohn Albrecht um die Sand vier Jahren bem Landgrafen hermann verlobten Margarethe anbi Treue alfo wurde abermals gelobt, erwägt man aber, bag bon einer Beinrichs als Reichsverwefer für bie nachften Beiten nirgends die Rebe Ronig Ronrad ohne ihn feine Rampfe gegen ben Ergbischof von Dai fteben batte, bag ber neue Bapft Innocens IV., in bem Gregors Ber eifer frifche Geftalt gewann, zwei Jahre fpater, am 30. April 1244 Bandgrafen fchrieb: "Filrwahr, um in wirtfamer Beife Deine ber Rirche fo löblich bewiesene Ergebenheit gu bethätigen, ift es nothig, bas fo preiswurdig begonnene Wert bes Glaubens ichleunigft bollenbe bas Dag Deiner Berbienfte immer reicher wachfe und Du ben ab Stuhl immer fraftiger berpflichteft jur Erhöhung Deines Ramens ur Ehre. Bei uns ift es beschloffene Sache, Dich niemals in Deinem verlaffen zu wollen", erwägt man biefes alles, fo ift man ju glauben baß S. boch die Untreue im Bergen behalten hatte. Roch ein Jahr r Landgraf warten, bis bas Bort bes Bapftes in Erfullung ging. Um 1245 verfündete er ju Lyon die Abjegung Friedrichs. Bur Betrei Reuwahl ichidte er barauf ben Bischof Philipp von Ferrara als Lege Dentichland, jur Berbung und Belohnung ber Unbanger bie Gu 19300 Mart. Gin Abgefandter Mailands erichien am Boje Beinri 21. April 1246 wurden fammtliche geiftliche und weltliche Fürften De burch Innocens aufgeforbert, bei Bergebung ihrer Gunden, im Berti bie Gnade bes beiligen Geiftes, nunmehr, ba das Raiferthum erledigt ftimmig und ohne Aufichub ben Landgrafen ju ermahlen, ber berei Ehre Gottes und jum Schut ber chriftlichen Rirche Dieje Burbe ju all Und trot aller Anstrengungen und Ermahnungen waren es bon ben Fürften boch nur bie Ergbischöfe von Maing, Trier, Roln und Bremer schöfe von Würzburg, Regensburg, Strafburg, Raumburg und Sp Weltlichen nur eine reiche Bahl beffifcher und thuringischer Gerren Landgrafen am 22. Mai 1246 ju Beitshochheim bei Biltgburg jum Ronig mahlten. Deffen ungeachtet hoffte er, wie er ben Dailander bie Borner bes Wegners fo gu gerbrechen, bag bie beilige Rirche und bie beit fortab in ruhmvollem Frieden leben tonnten. Wirklich fiel ihm erften Bufammenftog mit Ronig Ronrad am Flug Ridda, wo biefer genommen hatte, um ben erften von feinem Gegner nach bem ftaufifch furt ausgeschriebenen Reichstag ju binbern, am 5. Auguft ber Sieg nicht fowol Tapferteit gab den Ausschlag, als ber Berrath ichwäbifch und herren, die durch Geld und Berfprechungen gewonnen worben w tonnte ben Reichstag zu Frantfurt abhalten, aber ber gewonnene mehrte die Angahl feiner Anhanger nicht wefentlich, mahrend die De rads burch die engfte Berbindung mit Bergog Otto von Baiern fich ftartte. Rach turgem Aufenthalt in Thuringen hielt S. im December

leinen zweiten Reichstag ab, dann wandte er sich gegen Ulm, und hier h sein Stern. Strenge Kälte, Mangel an Lebensmitteln, die tapserste wehr der Ulmer, das Herannahen Konrads nöthigten ihn, die Belagerung heben und Schwaben zu räumen. Krantheit trieb ihn nach Thüringen , hier, auf der Wartburg, starb er in Folge eines Blutslusses am 17. iar 1247.

Reuere Darstellungen: Schirrmacher, Kaiser Friedrich II., Bb. III. u. IV. ntelmann, Friedrich II. — Knochenhauer, Gesch. Thüringens, S. 332—65. Schirrmacher.

Beinrich VII., beutscher Konig und Raifer, als Graf von Luxemburg und je, Markgraf von Arlon, S. IV. genannt, geb. 1269 (1262 ?), † 24. Aug. erftgeborener Cohn Beinrichs III. und Beatrir bon Abesnes. hren, die ihren Stammbaum burch weibliche Binbeglieber bis in bie Beiten bes Großen zurfichverfolgen konnten, hatten nicht fo fehr burch Kriegs-, als burch gludliche Unterhandlungen die Befigungen ihres Saufes ju gewußt, ohne daß ihre beicheibene Dacht hatte ahnen laffen, welche Die lugemburgifche Dynaftie burch anderthalb Jahrhunderte in Guropa gu berufen war. Die Schlacht von Wöringen (1288) entichied ben lim-Erbfolgefrieg ju Ungunften Beinrichs III. und toftete ihm bas Leben. führte die Regierung feines Landchens, beffen Lage an der Grengicheibe en Frankreich und Deutschland in den Kriegen zwischen Philipp bem en. Chuard I. und Aboli von Raffan eine fichere Sand erforberte, mit n Glud. Bon Philipp hatte er ben Ritterichlag empfangen, feine Muttere war frangofifch, aber auch bas Intereffe gegen einen gemeinsamen Feind, Brafen von Bar, ftellte ihn auf Seiten Franfreichs. Doch bie Gefahr Collifion mit feinen beutschen Lehnspflichten fuchte er - und bas ging amaligen Anschauungen ziemlich leicht - ju verhüten. Dehrere Jahre, 299-1302, feben wir S. in eine bebeutungslofe Webbe mit ber Stabt verwidelt, beren Sandel er burch Aufrichtung einer Bollftatte geschädigt - In Margarethe bon Brabant, ber Tochter bes Siegers bon Wöringen. S. eine treue Gattin, beren fluge Milbe alle Geschichteschreiber preifen. ebar ihm 1296 einen Sohn, Johann, den fpateren Ronig bon Bohmen. che Berfuch, feinem zweiten Bruder, Balbuin, von Clemens V., bem erften ber in Frantreich refibirte, 1305 bas Erzbisthum Maing auszuwirten, fehl, ftatt jenes murbe Beter bon Aspelt ernannt. Als aber balb barauf abifchof Diether von Trier ftarb, murbe Balbuin, erft 22jahrig, burch bes Capitels zu feinem nachfolger berufen und auf Berwendung bes fifchen Konigs am 10. Marg 1308 vom Papfte beftätigt. Balbuin bon und Beter von Aspelt, zwei ber ausgezeichnetften Rirchenfürften bes gen Mittelalters, haben bann, als Albrecht I. am 1. Mai 1308 burch erhand gefallen war, die Stimmen ber Rurfürften auf S. von Luremburg Erfolglos bemuhte fich Philipp von Frantreich, vorgeblich jur Beforbes Rreugings, ber feit bem Fall von Affon immer und immer wieder er Curie geplant wurde, thatfachlich aber im Dienfte frangofifcher Belthaftsplane, die deutsche Krone für seinen Bruder Karl von Balois zu er-1. Glemens V. ließ fich nicht verloden, ernftlich feinen Ginfluß gu Gunften angöfischen Bringen, ber ichon mehr als einmal ben Fluch ber Lächerlichfeit d gelaben hatte, bei ben Rurfürften geltenb zu machen. Der Rolner Erg-, anfange ben frangofischen Planen geneigt, bann burch febr anfehnliche rechungen für b. gewonnen, vereinigte schlieflich auf ihn auch die Stimmen eltlichen Kurfürften, welche noch andere Candidaten ins Auge gefaßt hatten Rovember 1308 Bahl zu Frankfurt). S. foll schon von Albrecht I. als

murbig gur Rachfolge im Reiche bezeichnet worben fein. Das allgemein theil schildert ihn als einen eblen, tapfern, frommen Gurften, beffen & und Gerechtigfeitsliebe feinem Lanbe feltene Rube und Frieden gewahrt In der Bluthe der Jahre auf ben bochften Thron der Chriftenbeit be jagte er hoben Bielen nach, ju beren Erreichung, wenn fie anders mogb wefen mare, ihm politischer Scharfblid und außere Mittel gebrachen. Dentichland gludlich, zeigte er burch feinen Romerzug nur, bag nach 60jahrigen Interregnum eine wirflich eingreifende Berrichaft in Italien mehr herzustellen mar. Dit ber gangen Barme feiner idealen Ratur, in Die Weltherrichaftsplane ber Staufer eine furge Anferstehung erlebten, erfa ben Gebanten, daß die Berftellung friedlicher Buftande in Italien ibm ben jur Eroberung bes heiligen Landes bahnen follte. Geine Begeifterung in Rreuggugeproject biente ibm bei ber Curie gur Empfehlung: Die 2Bahl ba fürften erhielt die papftliche Beftatigung. Clemens acceptirte ohne & gebanten Beinrichs Abficht, nach Italien gu gieben. Die Raifertrone mat jugejagt. Beide Theile hofften, daß ber Romerzug die Berfohnung ber it ichen Barteien bewirten werbe. Dag S. burch übermächtiges Auftret Italien den Befitftand ber Rirche fchadigen mochte, fchien nach ben weitge eidlichen Berfprechungen, die er geleistet hatte, nicht ju fürchten. fich der Papit, wenigftens eine Zeit lang, dem Glauben bin, ein freun Berhaltniß zwischen bem beutschen Ronig und fünftigen Raifer und bem ! der Guelfen, König Robert von Reapel, bem Lehnsmann der Gurie, berbei au fonnen. Schon 1309 wurde in Avignon über ein Bundnig amich und Robert verhandelt; durch eheliche Banbe gwischen ben beiderfeitigen & follte es befestigt werden. Die Sobe der Forderungen Roberts - er bu bas Ronigreich Arelat und eine große Summe Gelbes - ließen wenigfin mals die Berhandlungen nicht jum Abschluß gelangen. Dennoch verzicht feineswegs auf die Ausficht, ber Welt bas vollständig neue Schaufpiel gang friedlichen Romerzugs zu bieten, und abnte wol nicht, daß Phili Schone, ber ichnell bereit mar, mit ihm Frieden und Freundichaft gu ich im Beheimen jenem Bundnig mit Robert von Reapel entgegenarbeitete. Arelat für Frankreich zu gewinnen und S. möglichft lange in Italin auhalten, um ingwijchen die beutiche Weftgrenze nach Diten verichieben gu li bas war bas Biel ber frangofifchen Politif. In Diejem Ginne beeinflugte lipp ipater die Saltung ber Curie gegen den beutschen Ronig. - Bor ! bes Romergugs hatte S. in Deutschland mancherlei gu ordnen. Das Bir war die Erwerbung Bohmens für feinen Sohn Johann. Gie legte ben gur fpateren Große bes Saufes. 1307 war nach einer furgen Regierun bolis von Defterreich Beinrich von Rarnthen, der Schwager bes letten Bi liben, ein schwacher, unfähiger Fürft, auf den bohmischen Thron erhoben mi Er zeigte fich ben anarchischen Buftanden bes Landes nicht gewachsen. richtete bie clerifal-ariftofratische Partei bes Landes ihr Auge auf Johan jugenblichen Gohn bes beutichen Ronigs: mit der Sand der Glifabett zweiten Schwefter Wengels III., follte er Thron und Reich erlangen. Di benten Beinrichs gegen bie allzugroße Jugend feines Cohnes wurden ! geschlagen, die Sabsburger bon der Bundesgenoffenschaft mit Beinrich Rarnthen burch die gewandten Unterhandlungen bes Dainger Ergbifchofe jogen und fogar gur Mitwirfung bei ber Eroberung bes Landes verpf Beinrich bon Rarnthen ber Rrone verluftig ertlart, jene Bermablung bol und Johann auf bem Reichstag ju Speier am 30. Auguft 1310 mit B belehnt. Die Ginführung bes erft 14jahrigen Ronigs überließ D. Dein Asbelt, beffen ftaatsmannische Begabung ichnelle Erfolge errang. Im Ti

I ward in Brag die Rronung des neuen Ronigspaares gefeiert. S. war als langit in Italien, lag boch bie Befampfung Cherhards von Burttem-, eines rubelofen Friebensftorers, bei ben ichmabifchen Stabten unter Leitung Landvogts Ronrad von Beinsberg in ficheren Ganben. Seinrichs furge Reung in Deutschland ftutte fich bornehmlich auf die rheinischen Erzbischofe, bie er emporgetommen war, benen er in fast verschwenderischer Beife Bagut fpendete. — Rur mit febr geringer Mannschaft (etwa 5000 Mann) 6. im Berbft 1810 ben Bug nach Italien an. Durch die meftliche Schweig aber ben Mont-Cenis gelangte er in bas Land feines Schwagers Amadeus Cavopen. Bon ben Rurfürften begleitete ibn nur fein Bruder, Balbuin Trier, wie benn überhaupt S. nicht mit bes Reiches Geerbann nach Italien fonbern gleich einem alten Befolgsherren an ber Spige bon Fürften und ten, die burch anderes als die Zwede bes Romerzugs, verwandtichaftliche be ober bloge Abenteuerluft, an ihn gefeffelt waren. Sabonarben, Delphir, Burgunder, Lothringer, Flandrer, felbft Englander befanden fich in feinem e. - Italien lag in einem Buftande wilber Gahrung. Die alte Barteitung gwifchen Buelfen und Ghibellinen war gu beftig gewesen, als daß fie bem Ausfterben ber Staufer und bem Bergicht ihrer Rachfolger auf die Bechung Italiens hatte verschwinden follen. Trennend wirfte ja nicht blos Unterschied ber Meinungen über ben Beruf ber Rirche gu weltlicher Berrt, alle anderen Gegenfage, bon welcher Art immer fie fein mochten, berten fich in diefem Brennpunkt. Das unaufhörliche Fluthen von Stoß und enstoß sorderte die energische Zusammenraffung aller Parteifräste unter m., unumschränkten Willen, sorderte incarnirte Parteihäupter, Thrannen. ifag VIII. als Erzquelje hatte eine Reaction gegen die ghibellinischen Thten ins Bert ju fegen gefucht, aber nur ihre Bahl bermehrt. In weiteren jen hatte fich gerade burch fein Pontificat die Anschauung verbreitet, als porguglichfter Trager Dante ericheint, daß die Rirche durch ihre Ginmifchung beltliche Angelegenheiten jum Berberben Staliens ihrem eigentlichen Berufe en, ein Raifer als Trager ber 3bee ber Gerechtigfeit bringendes Bedurinig bas ungludliche Land geworben fei. Go erregte die unerwartete nachricht Beinrichs Plan eines Romerzugs vielfältigen Jubel bei den Ghibellinen felbit einfichtige Guelfen faben Beinrichs Antunft mit Soffnungen entgegen. befferen Erfolg als in Nord- und Mittelitalien hatte die Gurie im Guben bt: nach 20jabrigem Rampf mußte Bonifag 1303 bas Ergebnig der ficiliaen Besper, die Berrichaft einer aragonischen Dynaftie auf ber Infel Gicianertennen. Unter einem ausgezeichneten Fürften, wie Ronig Friedrich, te biefe ghibellinifche Dacht bon größter Bebeutung fur b. werben. Buft freilich fuchte S. in ibealer Muffaffung feiner Stellung Chibellinen und lfen gleichmäßig bor fich ju beugen, Die Tyrannen mußten ihre Gewalt erlegen, Reichsbicare traten an ihre Stelle, die bertriebenen Factionen fehrten bre Stabte jurud. Der erfte großere Erfolg Beinrichs mar bie friedliche hung bes machtigen Mailand; als er fich hier am 6. Januar 1311 bie barbifche Ronigstrone aufs Saupt fegen ließ, hatten fich Gefandte aus allen bten Oberitaliens um ihn versammelt. Aber bie Ergebenheit ber Guelfen nur eine icheinbare. Reiner hafte ihn mehr als Buibo bella Torre, fab och an feiner Seite Matteo Bisconti, feinen alten Gegner, ben er einft ber herrichaft verbrangt hatte. Die Gelbforberungen bes Ronigs an die e Stadt und feine Abficht Beifeln mit fich ju fuhren, riefen einen Aufftand or; ihn mußten die bella Torre's mit ihrer Bertreibung bugen, mahrend ber ue Bisconti, der eine zweibeutige Rolle gespielt hatte, nach einiger Zeit zum Svicar von Mailand erhoben wurde. In Folge der Unterbrückung ber quellischen Erhebung in ber Saubtstadt, Die als ein ber Bartei jugefügte recht betrachtet wurde, loderte der Aufruhr in Bregcia, Cremona und warts empor. Weithin berbreitete ber Fall Mailands Schreden unte Gueljen. Um jo enger ichloffen fich bie Ghibellinen an ben Ronig an m übertrug fich unwillfürlich ber Parteihaf ber Italiener auf bas Beriah Ronigs gegen die abtrunnigen Stadte. Tropbem fteben die barte Be Gremona's und bie Granfamteiten, welche bei ber viermonatlichen Belo Brescia's auch von S. gentt wurden, vereinzelt ba. Dit einem fta Beere, bem bie Lombarben, befonbers Cangrande von Berona, Bugug rudte S. vor Brescia, anftatt, wie die Guelfen Toscana's fürchteten, wfinschte und forberte, fogleich gegen bie noch ungenfigend vorbereiteten munen Toscana's ju marichiren. Guelfen von Mailand und Cremona fich nach Brescia geflüchtet, Floreng fuchte burch Gelbfpenben ben Bib ju verlängern, der graufige Tod, welchen der gefangene Tebaldo Brufcia Saupt ber Stadt Brescia, auf Befehl Beinrichs erbulben mußte, erbitte belbenmuthigen Bertheibiger nur um jo mehr, eine Geuche wuthete in bes Ronigs, S. war über den unerwarteten Wiberftand und den Berluf ritterlichen Bruders Walram tief niedergeschlagen, endlich mußte fich b ausgehungerte Stadt unter Bermittelung papftlicher Legaten ergeben (18 1311). Gine Berfammlung ber Städteboten zu Pavia verlief refultatio 5. im Bewußtfein feiner Schwäche nach bem ficheren Benua gu tomme bas ihm nach glanzendem Empfang bie Regierungsgewalt auf 20 3ahr trug. Den wirklichen Berhaltniffen der Lombarbei, wo überall nach & Entfernung fofort Abjall und Aufruhr herbortrat, entsprach mehr al Stadtetag die Ginjehung bes Grafen Werner bon homburg jum Sauptmann bes Bundes aller Reichsgetreuen in ber Lombardei". Do ein Bergicht auf ben ibealen Gedanten ber Unparteilichkeit: ber quelfifc trat ein ghibellinischer Bund unter Leitung bes Ronigs gegenüber. I war aber S. noch immer von einer richtigen Ertenntnig feiner Gegnet Ronig Robert war bas natürliche Saupt ber Buelfenliga; bag er gogert ihre Führung gu übernehmen, ftammte teineswegs aus Freundichaft bentichen Ronig, ibn leitete ber Gebante: je gefährlicher bie Lage ber 6 ftabte werde, um fo bebingungslofer mußten fie fich ihm in die Arme Obgleich nun die Begiehungen Roberts mit den Guelfen Toscana's bem nicht verborgen bleiben fonnten, fo gab S. boch die Unterhandlungen bes gedachten Chebundniffes fo wenig auf, daß fie nur einmal eine brechung erlitten, als in Genua bie Runbe eintraf bon bem offenbar fein Schritte Roberts, der Besehung Roms burch feinen Bruder Johann; und Rom wiederausgenommen, haben fie noch immer fuhnere Forderun rlicifichtslojen Reapolitaners gezeitigt. Schneller entichied fich ber Gegenfaß bes wiebererwachten universalen Raiferthums gu Frantreich. Glen hatte S. jur Abtretung bes Arelats an Philipp ben Schonen ju beme fucht; fo hoben Preifes ichien die doppelglingige frangofische Freundscha werth. Schon im December 1311 find die Berhandlungen gescheiter papftliche Politif aber gerieth nach biefem Digerfolg aus ihrem aufa Bleichgewicht. - S. verbrachte die Wintermonate bis Mitte Rebruar in bier mußte er die Leiche feiner edlen Gemablin gurudlaffen, am 13, I 1311 war fie einer Geuche erlegen. Bu Schiff gelangte B. nach Tosca erhielt in Bija neuen Bugug bon beutschen und italienischen Streitfraften er nur allgufehr bedurfte. Berharrte boch beinahe gang Toscana im Bid ungeachtet ber Ronig ichon bon Genua aus über Floreng, jeht in Bi über Lucca, Siena, Parma und Reggio die Reichsacht ausgesprochen

ten fic boch felbst im faifertreuen Bifa Symptome ber Ungufriebenheit über Ronigs Reigung gu unmittelbarer Musibung feiner Sobeitsrechte. Ueber erbo gelangte o. anfangs Mai 1312 nach Rom, wo fich Orfini's und Cona's, Buelfen und Chibellinen fchon langere Beit in Stragentampfen beeten. Dit ben Orfini's im Bunde hielt Johann von Anjon einen großen il ber Stadt befett. Er war nach feiner Ertlarung an die Gefandten bes anziehenden Konigs bon feinem Bruder, Robert von Reapel, beauftragt, jug und Rronung Beinrichs nach Kräften zu verhindern. Tropbem bemache fich B. einiger Quartiere, aber bie Engelsburg und die Beterstirche, an n Befit ihm bor allem fur die Raiferfronung gelegen fein mußte, blieb in Sanden ber Feinde. Die nochmals aufgenommenen Berhandlungen wegen Freundichaftsbertrags amifchen ben beiben Konigen blieben erfolglos, ba berte Forberungen, wenn fie aufrichtig gemeint waren, nur barauf hinzielten, Ronig jo fchnell wie möglich aus Italien zu entfernen: bann mochte Robert bertragemäßiger birecter und indirecter Beberrichung Italiens ohne großes tvergießen auch die noch felbst gezogenen Grenzen feiner Dachtsphäre überngen. Ebenfowenig erreichte S. durch opfervolle Stragentampje und burch Fürbitte ber Cardinale, welche ju feiner Rronung an Stelle bes Papites rienen waren. Der Widerftand der letteren gegen den von S. vorgeichlaen Ausweg, die Krönung in der Lateranfirche borzunehmen, wich endlich bem altjamen Drude des romijchen Bolfs: am 29. Juni 1312 empfing S. Die fertrone, freilich unter Umftanden, welche ihm die Freude an diefer Cerenie trüben mußten. Wenige Tage später schloß H. endlich ein Schutz- und inbundniß mit Friedrich von Sicilien, der schon in Genua und Pisa um Freundschaft geworben hatte. Die Berlobung einer Tochter Beinriche mit m Sohne Friedrichs besiegelte ben Bertrag. Aber auch jeht noch zeigte fich nriche ungerftorbarer 3bealismus; bie Aussicht auf ein Bufammenwirfen mit Beberricher Siciliens ließ ihn inmitten aller Wirren Italiens neue Soffg auf bereinftige Biebereroberung bes beiligen Landes faffen, gegen Clemens V. Philipp von Frankreich follte ber Bund feine Kraft haben! Und doch te Philipp ber Schone eben damals den Raub Lyons vollzogen, mit ben uben Beinrichs in Italien ftand er in lebhaftefter Berbindung, ber Papit erließ in diefen Tagen bas Gebot eines einjährigen Waffenstillstandes ichen Raifer S. und Ronig Robert - ein völlig ungerechtfertigter Eingriff weltliche Angelegenheiten, um fo mehr als Ronig Robert ber angreifende il gewesen war. h. protestirte, wenn auch in milbester Form, gegen bie Itliche Anmagung, fonnte aber boch ben Baffenftillftand acceptiven, ba feine hite Aufgabe bie Besiegung ber toscanischen Communen war. Die Sommerhatte ihn nach Tivoli bertrieben; von da fehrte er auf wenige Tage nach un gurud, um bann Ende August 1312 nach Toscana gu marschiren. Seine ifte waren geschwächt, benn taum einen Monat nach ber Raisertrönung hatten Jog Andolf von Baiern (der erft in Pifa zu ihm gestoßen war) und andre Fürsten n Raifer verlaffen und waren in die Beimath gurudgeeilt. Aber mit Bilfe ber anischen Chibellinen tonnte S. Floreng energisch zu Leibe gehen, und wiewol ber tere Berlanf der Rampfe nicht immer dem guten Anfang entsprach, fehlte es boch an Uneinigleit und Schwäche in den Städten der guelfischen Liga. Mangel an ensmitteln und Rrantheit nothigten ben Raifer mit Unfang bes neuen Jahres Lager bei Poggibonfi ju beziehen, balb verließ er jedoch die neue von ihm begründete Stadt "Raifersberg", um fich fortan in Pifa den Borbereitungen zu großen Schlage gegen Robert bon Reapel zu widmen. Seiner doctrinaren gung nachgebend hatte er diefem als einem Sochverrather in aller Form Rechtens Proces gemacht und ihn, der als Graf der Provence dem beutichen Kaifer Bajallenpflicht ichuldete, aller Leben berluftig gesprochen. "Wie bie name fo gehore auch bas Ronigreich und bie Infel Sicilien bem Raifer", batten Rechtstundigen erflart. Papft Clemens beantwortete bas Rechtsverfahren bie Ruftungen Beinrichs gegen Robert mit der Bulle bom 12. 3uni Niemand folle es magen, das Ronigreich Reapel anzugreifen, bei Str Bannes! Go brobte endlich ber lang verschleierte Conflict zwifden Roife und Papftthum auszubrechen, denn S., der nicht einfah, bag bie eigenen I fragen ber Rirche bes Papftes Saltung hinreichend motivirten, fonbern b minberen Freundlichfeit ber Curie immer nur ben Ginfluß feiner Feinde et trug fein Bedenten das Berbot gu übertreten. Und wie nun ber Raifer erften Mal Ernft zeigte, ben quelfifchen Sauptfeind zu befampfen, ba ! ihm alle die Machte, welche von ber Beftegung Roberts Bortheil erwart energisch jur Seite: bor allen Friedrich bon Sicilien, der fcon im bo Jahre jum Reichsabmiral ernannt war und nun nach neuen Bereinban mit S. eine ftattliche Flotte geruftet hatte. Benua und Bija leifleten iprechenden Bugug. Dit Benedig fnupfte ber Raifer engere Begiehungen Die Ghibellinen Rorditaliens wurden aufgeboten. Balbuin war nach De land geeilt, um die bortigen Ruftungen gu betreiben. In zwei Beeres nahten fich bie beutschen Streitfrafte ben Alben unter Gubrung Beter Maing und Johanns von Bohmen. Aber Ronig S. glaubte fich ohne fie genug und eröffnete anfangs August 1313 ben Feldzug. Es follte nich Bufammenftog tommen: am 24. August 1313 ftarb S. nach furgem Am in dem toscanischen Landstädtchen Buonconvento, zweisellos ein Opfer bet pagen bes Rriegs und bes ungewohnten Rlimas. In Bifa bat er feine ftatte gefunden, an ber wir Deutsche noch heute um das tragifche Schidfal eblen Raifers trauern. Gein ploglicher Tob am Borabend großer Greigniff ben Gegnern zu erwünscht, verfette die Ghibellinen Italiens in zu tich trubnig, als bag nicht fofort die Sage bon feiner Bergiftung batte aufta follen. Die edelften Beifter Italiens, wie Cino von Biftoja und Dante mit ihm ihre Soffnungen ins Grab finten und gewiß verdiente feine edle, Berfonlichfeit das ihm gespendete Lob. Dag er feinen taiferlichen Beruf i altetem Ginne auffaßte, bem bie erwachten Rationalitaten widerftrebten, man ihm verzeihen muffen, wie man Dante verziehen hat, daß er den & ling herbeirief und gegen feine Baterftadt anftachelte; man wird die ben Rurfürsten, besonders die geiftlichen, schelten burfen, welche in felbstind Streben, ein Geschöpf ihrer Laune auf den Thron gu erheben, wieder und ! fleine Berren gur Ronigswurde beriefen, Die fich in engem Rreife trefflich be hatten, aber doch des weiten und icharfen Blides fur die ichwierigen Auf bes Reichs ermangelten. Dehr als irgend einer ift S. VII. von der bei feines Berufes tief innerlich erfüllt gewesen, ihm glubenber ergeben, als wo borher und nachher - ift fein Balten fpurlos bornbergegangen ? Dan mit welch' leidenschaftlicher Beforgniß Konig Robert ber neuen Konigewah gegensah, und man wird jugefteben burfen, bag bas Gingreifen ber ber Dacht beitrug zu berhindern, daß fich die herrichaft der frangofifden W über gang Italien ausdehnte. Die Anertennung als Reichsbicare aber, mehrere ber Thrannen bon B. empfingen, half ihnen ben Schritt bom I Barteihaupt jum unparteilichen Rleinfürften zu thun und jo in dem ber allmählich verschwindenden Guelfen und Shibellinen friedlichere 3 berbeiguführen, bie bon bem bochften Glange in Runft und Wiffenichat flart find. -

Ungewöhnlich reich fliegen die Quellen gur Geschichte Beinrichs VII gunftiges Geschief hat uns in Pija und Turin einen beträchtlichen Theil

lei erhalten. Der Briefwechsel der Stadt Florenz tritt ergänzend ein. Ein vürdiges Bilderbuch aus jener Zeit, jeht im Archid zu Coblenz, stellt auf ildern die Geschichte Balduins und Kaiser Heinrichs dar. Bortreffliche Geschichteiber, Zeitgenossen und Augenzeugen, besonders in Italien, schrieben Biographie oder die Geschichte seiner Zeit. Bon neueren Bearbeitungen ich nur: J. W. Barthold, Der Kömerzug König Heinrichs von Lübelz Thle., 1830, und J. E. Kopp, König und Kaiser Heinrich und seine — Gesch. der eidgenösse. Bünde, Bd. IV. 1, 1854. Dazu kommen kleinere agraphien von Dönniges, D. König, Heidemann, Brossen, Thomas, Pochle. — Der Bersasser beabsichtigt eine aussührliche Geschichte Heinrichs VII. ireiben.

beinrich L. Graf von Afcharien und Fürft von Anhalt, war der Sohn des herzogs Bernhard bon Sachfen, Grafen bon Afchersleben, aus Che mit Judith bon Polen, ein Entel Albrechts bes Baren, bes erften grafen von Brandenburg. Bei dem Tode feines Baters (1212) erhielt S. bem Lanbercomplere, ben jener unter feiner Berrichaft vereinigt hatte, Die tifchen Stammbefigungen am Unterharg, an ber Saale, Mulbe und Elbe, nd feinem jungeren Bruder Albrecht Wittenberg und diejenigen Theile Iten Bergogthums Sachien (Lauenburg) zufielen, in benen Bernhard feine liche Gewalt jur Anertennung zu bringen vermocht hatte. Wie biefer fober Stammbater ber astanischen Bergoge von Sachien (Wittenberg und burg) wurde, fo beginnt mit S. Die Geschichte Anhalts als eines felbftgen, für fich bestehenden Fürftenthums. Bon feinen Regierungshandlungen enig befannt. Die noch vorhandenen Urfunden, die von ihm ausgestellt geigen ibn nach ber Sitte ber Zeit als einen gegen Rirchen und Rlofter igen herrn. Erog biefer Befinnung gerieth er gusammen mit feinem Mibrecht bon Sachien mit bem Abte Gernot bon Nienburg in Digeiten, beren weiterer Berlauf ihm ben Ruf eines graufamen und berglofen hen eingetragen hat. Die Abtei Nienburg, früher reichsunmittelbar und Bendenlande reich begütert, war im J. 1166 von dem Raiser Friedrich I. berichiebene andere Guter an bas Ergftift Magbeburg ausgetauscht worden. Schutbogtei über Diefelbe follte nach ber Beftätigungsbulle bes Papftes in XIII. bom 3. 971 ber Familie der Stifter guftehn, die Monche aber Schutvogt unter den Mitgliedern der letteren frei mablen. Die Erben der en Markgrafen, die das Kloster gegründet hatten, waren die Grafen von iffebt, die Borfahren der Astanier. Und fo ging die Bogtei nach Albrechts Baren Tode auf beffen jungften Cohn Bernhard über. Als biefer jeboch em Leben Schied, berfuchte bas Rlofter ober vielmehr beffen Abt Gernot arbs Sohnen die Schutvogtei zu entziehen. Dem widerfetten fich die Braber mit aller Entichiebenheit und namentlich S. ließ fich burch die ebe bes Abtes nicht abhalten, feine Rechte als Schupvogt auszullben. Das Die Quelle einer fich mit der Beit immer mehr fteigernden Feindschaft en dem Fürsten und dem Abte. Papst Honorius III. beauftragte den en Bischof Konrad von Salberstadt, den Abt von Celle und den Magister b von Marburg, ben Zwift zu ichlichten. Aber inzwischen überfielen Meute bes Fürften, ber Bogt Bertram, ber Ritter Friedrich von Bersleben andere Angehörige des Magdeburger und halberftabter Sprengels, im 3. ben wegen feines Lebenswandels übel berlichtigten Abt Gernot, blendeten nd versuchten ihm die Bunge auszureißen, was indeß nicht gelang. In biefer Gewaltthat wurden nicht nur die Thater, sondern auch Fürft S., an fur ben Anftifter ben Frevels hielt, excommunicirt. Der lettere leiftete 1221 perfonlich in Rom Genugthuung und erlangte baburch für fich

Lojung bom Rirchenbanne, nachbem ber Streit mit bem Rlofter gu Umfin in Monche beigelegt worben mar. Aber balb brachen bie Zwiftigfeiten von une aus und dauerten, wie es scheint, bis 1239, in welchem Jahre fie durch and Bergleich endgultig geschlichtet wurden, wonach Furft S. bem Rlofter in ber bon biefem abhangigen Sagenrobe Martt, Munge, Boll und Untergericht abint die bon ihm aber in nienburg felbft und in ben fibrigen Befitungen bes Riofen auszunbenden vogteilichen Gerechtsame geregelt wurden. — Bahrend ber Amba jährigkeit ber jungen Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandmber führte Fürft S. in Gemeinschaft mit beren Mutter bie vormundichaftliche le gierung ber Mart. In ben Reichshanbeln feiner Beit ftand er anfangs auf ta Seite Philipps von Schwaben, nach deffen Ermorbung aber ichlog er fic Otto IV. an, an welchem er auch festhielt, als Innocenz III. ben jump Friedrich von Staufen ihm als Gegentonig entgegenftellte. Bei ber entichibas Barteinahme bes Erzbifchofs Albrecht von Magbeburg für Friedrich hatte anhaltische Land mahrend bes Bürgerfrieges zwischen ben beiden Ronigen gu leiden und im Geptember 1215 verwuftete Friedrich felbft mit einem jeb reichen heere, mit welchem er Quedlinburg vergeblich belagerte, die benachbatt Befitungen bes Fürften. Erft nach Otto's Tobe (1218) erfannte D. ben Stan als rechtmäßigen Beberricher von Deutschland an. Bon nun an finden wir ofter an bem Soflager bes Raifers ober an bemjenigen feines Sohnes Seines jo auf ben Reichstagen zu Erfurt (1219), zu Frankfurt (1220), zu Rorbhand (1223), bei welcher Gelegenheit er in Gemeinschaft mit bem Grafen boger Ballenftein die Absetzung ber fittenlofen Aebtiffin Sophia von Quedlinburg den fette, dann wieder 1284 in Frankfurt und Altenburg. Auch auf bem groti Reichstage, welchen Friedrich im 3. 1235 nach feiner Rudfehr aus Italien in Ma bielt, war er zugegen. Dann begleitete er ihn 1238 über bie Alpen nach 3talen wo er an ber Belagerung von Bregcia theilnahm. Es fcheint, bag er fich demfelben Jahre (1245), da fich fein gleichnamiger altefter Sohn mit Math von Braunschweig vermählte, von der Regierung gurudzog: 1244 tomm! jum lehten Dale als regierender Berr urtundlich bor. Geftorben ift er gwid bem 8. Mai 1251 und bem 17, Mai 1252. Aus feiner Che mit Jemingard, Tochter bes Landgrafen hermann I. v. Thuringen, find, foviel wir wiffen, Rinder hervorgegangen. Bon ben fieben Gohnen traten vier in den geiftlichen Ginn Die fibrigen brei, Beinrich II., Bernhard und Siegfried, theilten bas Grbe Baters und gründeten bie Afchersleber, Bernburger und Rothener ober alle Berbfter Linie. - Gewöhnlich halt man diefen S. fur ben Bergog bon Unb der unter den fürftlichen Minnefangern bes Mittelalters genannt wird und bem fich noch zwei reigende Liebeslieber erhalten haben. Doch ibrechen man Momente dafür, daß barunter Beinrichs Bater, ber Bergog Bernhard von Suge au beriteben ift. D. Seinemann

Helurich II., Bischof von Augsburg, † am 3. September 1063. Sebeurt ein Schwabe, sonst unbekannter Abkunst, muß er früh in nähen sziehungen zu Heinrich III. getreten sein, da er königlicher Capellan und Prein Goslar wurde. Am 25, November 1046 begegnet er uns zuerst als Kandstütz Italien, in welcher Eigenschaft er seinen Herrn nach Rom und Unteriald begleitete. Näch seiner Rücklehr erhielt er an Stelle des am 26. Mm 100 gestorbenen Bischoses Eberhard den so wichtigen Stuhl von Augsdurg. In hervorragende Rolle spielte er unter dem vormundschaftlichen Regimente Kaiserin Agnes. Diese wandte, wie die Quellen übereinstimmend berichten, it die größte Gunst zu, daß sogar Berleumder ihr Berhältniß übel deuteten. Raiserin kam wiederholt nach Augsburg und die Urkunden zeigen H. oft in Elmgebung, sie legte auch einen schlimmen Streit bei, in welchen er mit dies

n baierischen Grasen gerathen war. H. soll es gewesen sein, welcher, ben burch italisches Gold, die Erhebung des Gegenpapstes Cadalus ins Werk Seine hervorragende Stellung erregte den allseitigen Reid der übrigen ien, aber soweit wenigstens Urkunden ein Urkheil erlauben, hat H. diese in nicht übermäßig zu seinem Urkheil ausgebeutet. Der Sturz der Kaiserin Mai 1062 machte natürlich Heinrichs Einflusse ein Ende; furze Zeit nachfarb er, "von den Genossen des Königs mit Kränkungen überhäust und durch e beschwerliche Krankheit erschöpste".

Beinrich (V.) von Rnöringen, Bifchof ju Mugsburg, 1598-1646, mte aus der schwäbischen Abelssamilie von Knöringen bei Burgau und wurde Febr. 1570 geboren. 3m J. 1586 erhielt er ein Canonicat am Dome gu burg, 1589 bezog er die Universität Ingolftadt, wo Jesuiten feine Lehrer n. Am 6. October 1598 ftarb Johann Otto von Gemmingen, Bischof gu burg. Das Domcapitel fonnte fich über feinen Rachfolger nicht einigen; d nach brei resultatlosen Wahltagen wurde am 29. Rovbr. 1598 auf bem bes Compromiffes ber Domberr S. von Anoringen, erft 28 Jahre alt, Bifchofe von Augsburg ernannt. Am 13. Juni 1599 erhielt er in feiner draffirche die bischöfliche Confecration. Heinrichs Amtsführung zieht fich eine lange Beriode der größten religiofen und politifchen Birren im den Reiche bin; feine Stellung als Bifchof und Reichsfürft mußte ihn mit wichtigeren Fragen ber Zeit in Berührung bringen, und es tonnte nicht , daß der hochbegabte und thatfraftige Mann, ber bon Gifer fur die tatho-Sache glubte und die vollige Austilgung bes Proteftantismus im gangen e anstrebte, auf manche berfelben einen tief greifenben, felbst entscheibenben af ubte. Als S. bie Bermaltung bes Bisthums Augsburg antrat, fand er atholifche Bevolkerung in bemfelben fehr gemindert; die Reicheftabte mit Gebieten, bas Burftenthum Bfalg-Reuburg, bie Grafichaft Dettingen, Die en Augsburger Sprengel eingreifenden Theile von Wirtemberg und bon benburg-Unebach, endlich die Territorien einiger fleineren Berren hatten fich protestantischen Befenntniffe jugewendet. All' biefes fur die fatholische Berlorene gurudgugewinnen und bas tatholifche Betenntnig in feinem ume wieder zu alleiniger Geltung zu bringen, erachtete S. als feine hauptbe; für fie feste er alles ein und es gelang ihm, diefelbe wenigftens jum n Theile und auf eine Beit lang nach feinem Berlangen gu lofen. Schon . 1600 erließ er ein scharfes Religionsmandat für die hochstiftlichen Untern, um diefelben beim tatholifchen Glauben zu erhalten und bor Berührung em Protestantismus ju fichern. Geine weitere Gorge betraf ben Unterricht jugend und ihre Geranbilbung jum geiftlichen Stande. Cardinal und Bi-Otto Truchfeß hatte im 3. 1550 gu Dillingen bas Collegium S. Hieromit einer hoberen Schule gegrundet und biefe 1554 ju einer Univerfitat en, an welche er 1564 Lehrer aus ber Gefellschaft Jeju berief. Dieje Unentbehrten aber noch einer sicheren Dotation; eine folche verschaffte ihnen Bifchof B. im Bereine mit feinem Domcapitel; auch feinen Rlerus gewann ir dieje Sache auf einer im J. 1610 ju Augsburg gehaltenen Diocejane. Bon 1610-15 baute er für die Universität und die Jesuiten gu Diln mit großen Opfern eine prächtige Kirche, welche er am 11. Juni 1617 egenwart benachbarter Fürsten und Bischofe feierlich consetrirte. Die Gegen= wijchen Ratholiten und Protestanten in Deutschland waren beim Regieantritte Beinrichs aufs augerfte gespannt. Im Bereiche bes Augeburger igels lag Die protestantische Reichsftadt Donauworth; ber befannte Fahnenswiften bem Rlofter Beilig-Rreug und bem Stadtrathe von 1606, aus beffen fich b. gegen letteren flagend an ben Raifer wendete, und bie Sartnädigleit ber Donauworther Burgerichaft führte endlich babin, ba Stadt in Die Reichsacht verfiel, welche Bergog Maximilian bon Baiern i 1607 in der Art vollzog, daß er schlieglich diefelbe ale Pfand für aufgewe Grecutionstoften in eigenen Ganben behielt. In Folge Diejer Wendun Dinge wurde ber Proteftantismus in Donauworth jurflagebrangt und bie au Beinrichs größter Genugtbuung allmablich jum tatholifchen Befenntnif rudgeführt. Aber eben Donauworths Schidfal ichredte Die Broteftanter und brangte fie ju engerem Bufammenfchluffe. Es bilbete fich am 4 1608 die jogen. Union protestantischer Fürften; ihnen gegenfiber fcbloffe Ratholiten am 10. Juli 1609 jur Aufrechthaltung bes Ratholicismus un alten Reichsberfaffung gleichfalls einen Bund, Die fatholifche Liga. Go und Saupt berfelben mar Maximilian von Baiern; unter ben fatholifchen fil welche dem Bunde beitraten, befand fich auch Bijchof S. bon Augeburg, war eines ber eifrigften und ruhrigften Mitglieder ber Liga, fo daß er fell Musgaben, welche er bon 1609-30 jum Beften bes Bundes verwendete anberthalb Millionen Gulben berechnete. Pfalggraf Wolfgang Bilbelm Reuburg, beffen Fürftenthum jum größeren Theile bem Bisthumsfprenge Mugeburg angehorte, war im 3. 1614 bom Protestantismus jur fathol Rirche übergetreten. Am 25. December 1615 erließ ber Bfalgraf ein burch welches er feinen Unterthanen geftattete, jur Religion ihrer Bater p gutehren; und nun genog B. die Freude, daß fich in ben folgenden 30 besonders mit Gulje ber Jefuiten, Die Burudführung ber neuburgifchen jur tatholifchen Rirche vollzog. Den Jefuiten, feinen Lieblingen, fuchte b. haupt möglichfte Ausbreitung ju verschaffen, und ihrer Thatigteit bedien fich borgugemeife bei feinen Ratholifirungeblanen. Dem Raifer lag er m horlich an, ben Protestantismus im Reiche ju unterbruden und bie in D ftantischen Sanden befindlichen Rirchen, Pfrunden und Guter ben Ratholika rudzustellen; er bielt zu biefem 3mede am faiferlichen Sofe und beim Reich rathe eigene Abgeordnete und Rechtsgelehrte, und berwendete für feine B bungen ungeheuere Summen. Mit taiferlicher Sulfe gelang es ihm auch wir ichon im 3. 1626 in gang ober theilweife protestantifchen Reichestabten, Memmingen und Raufbeuren, ben Jefuiten Rieberlaffungen zu verfche endlich aber erließ unter nicht geringer Ginwirtung Beinrichs Raifer Ferdinan bas Ebift bom 6. Marg 1629 (Reftitutionsebift), laut welchem im go Reiche bie feit bem Baffauer Bertrage von ben Brotestanten eingezogenen lichen Guter ben Ratholiten gurudgeftellt werben follten. Dit Ausfahrung ! Ebittes in Schwaben wurde nun fogleich, und zwar mit aller Strenge, im thume Augsburg ber Anfang gemacht. In ber Stadt Augsburg felbft Bifchof B. noch andere Rechtstitel als bas Restitutionseditt, für fich ge machte, wurden weitgebende Forderungen geftellt, welche die taifert. Comm und S. felbit mit Barte burchzusehen versuchten. Auch Die Reichsflabte beuren, Malen, Bopfingen, Giengen erlagen bem Reftitutionsebitte, Rem Memmingen und Rördlingen wurden bon bemfelben wenigstens beruht wirtembergischen Bisthumstheile, wo ber Bergog die eingezogenen Rlofter bi jugeben verweigern wollte, mußte mit gewaffneter Sand vorgegangen w Die Berhaltniffe anberten fich aber fchnell; am 24. April 1632 jog 6 Abolf in Augsburg ein, von ber ichwerbedrudten protestantischen Barger als ihr Befreier mit Jubel begrugt; bas Restitutionswert Bifchof Beinnch fiel nun mit einem Schlage im gangen Bisthume, welches in reichem Das Brauel jenes entfehlichen Rrieges ju toften befam. S. felbft fab fich gend fein Schloß in Dillingen ju berlaffen und zwei Jahre lang in ber Gerne, in Fuffen, theile gu Imft in Tirol gu weilen. Erft die Schlacht von

en, 6. Geptbr. 1634, in welcher die verbundeten Protestanten ben faiferlichen ffen erlagen, befferte bie Lage ber tatholijchen Stanbe wieder, bis endlich ber falifche Friede Bieles, was heinrichs unbandiger Gifer fur die tatholifche he gewünscht, erstrebt und erreicht hatte, bauernd anders gestaltete. S. hatte Folge feiner Betheiligung an ber Liga und feiner Opfer fur Bieberherftellung fatholijden Religion im gangen Bisthume auf fein Stift eine Schulbenlaft iuft, welche er schon im 3. 1624 felbft auf 900 000 Goldgulden beziffert; ipateren Restitutionsproceffe und bas durch ben Rrieg herbeigeführte Elend exten fortwährend die finanzielle Roth. Zwar boten die ihm überlaffenen fünfte einiger reflituirten Rlofter und anderer geiftlichen Buter eine betracht-Sulfe; aber bas burch ben Rrieg berborgerufene Glend ber Unterthanen ere immer mehr die Roth der bischöflichen Rammer und drohte gulegt dem bitifte mit finanziellem Ruine. In den letten Jahren feiner Regierung pften baber Bijchof und Capitel recht gerne die Soffnung auf beffere Buftande ben Gobn eines einflugreichen und bemittelten Fürftenhaufes, ber bem Soche Augsburg nahe trat; es war biefes ber jugenbliche Erzherzog Sigmund ing bon Defterreich-Tirol, welcher im 3. 1641 bem alternden Bifchofe als bintor mit bem Rechte ber Nachfolge beigegeben wurde. Den Abichlug bes ebens felbft erlebte S. nicht mehr; er ftarb, 76 Jahre alt, am 25. Juni 16 ju Dillingen, wo er in der Zesuitenfirche fein Grab erhielt.

Pl. Braun, Gesch. ber Bischofe von Augsburg, Bb. IV, Augsb. 1815, 5. 77-292.

Seinrich I., Martaraf ber bairifchen Oftmart (994-1018), Gobn Lintbe I., bes erften babenbergischen Borftandes biefer Mart. Unter ihm haben Anbau, die Sicherung und Befestigung des erft bor furgem bon ben Ungarn bergewonnenen Landes unzweifelhaft bedeutende Fortichritte gemacht. Um Rovbr. 1002 ichentte ihm Konig Beinrich II., als Baiernherzog fein nächfter gefetter, wol jum Dante für feine Unterftutung bei ber Ronigsmahl, ben te fo reich bevolferten Begirt gwifchen Liefing, Biefting und Bienerwalb, bale eine wufte, noch jenfeit ber alten Markgrenzen liegende Ginobe. Dagu te fich ber Martgraf zwanzig Sufen jenfeit ber Donau zwischen dem Ramp ber Darch felbit aussuchen, ein Beweis, wie febr es auch biefer Gegend an Anbau fehlte. Heinrichs Residenz war Melt, wohin er aus Stoderau Reliquien bes als bermeinten Spions gehängten britischen Jerufalempilgers loman ju feierlicher Beftattung burch ben Bifchof von Gichftadt bringen ließ. Ronig Beinrich II. 1015 brei Beere jum Angriff gegen Boleslab und beffen m Desco von Bolen gieben ließ, befehligte S. bas aus ben Baiern und ben mifchen Gulfstruppen bes herzogs Othelrich gebildete Gubbeer, bas von ber mart aus porbringen follte. Die Bolen tamen feinem Angriffe gupor, brachen Dahren aus in die Oftmart ein, erlitten aber burch Beinrichs Streitmacht te Berlufte und mußten mit Burudlaffung ihrer Beute bas Land raumen. mlichen Berlauf nahm der Feldzug bes 3. 1017 gegen Boleslav; ein fühner erfall von Dahren ber hinderte, wie es scheint, den baierischen Beerbann in Lefien, bem biesmaligen Sauptschauplage bes Krieges, ju erscheinen. 3m tuft aber rachte S. mit feinen Baiern biefe Schlappe, indem er die mabrifche beilung bon Boleslaus Beer überfiel, fie mit einem Berlufte bon über 1000 ten in die Flucht schlug und ihren bohmischen Gesangenen die Freiheit gab. It lange aber überlebte ber wadere Martgraf, eine der Gaulen bes Reiches, n Sieg; ein ploglicher Tod raffte ihn am 23. Juni 1018 babin. Er scheint Rinder hinterlaffen zu haben und die Oftmart fam an feinen Bruber Albert, ber vorher ben Donau- und Schweinachgau verwaltet hatte.

v. Meiller, Babenbergische Regesten. Bübinger, Oesterreich. Gesch, I.

Beinrich I., Bergog bon Baiern, als zweiter Cobn Ronig beimicht und der Dathilbe von England gwifchen April 919 und April 922 ju And haufen geboren, war ber Liebling feiner Mutter, Die in ihm Untlig, Geftalt und eble Saltung ihres Gemahls wiederertannte. Auch Korpertraft und Boffce gewandtheit erwiefen ihn als des Baters Abbild. Alls der ichonfte Dann finn Beit wird er gepriefen, bem in ber Jugend feine Schonheit alle Bergen gemom habe. Bon ber Offenheit, aber auch von bem beobachtenben Ausbrud fime Blides ift die Rebe. Seine reiche Begabung aber ftanb im Dienfte eine p fahrlichen Chrgeiges; hinter glangender Augenfeite barg er Berichlagenhai un glubende Leibenschaft und im Dannesalter traten in feinem Befen mit abfloga der Gewalt die Buge der Barte und Graufamteit hervor. Schon bei Lebyitte bes Gemahls fuchte Dathilbe, ba ein festes Erftgeburterecht im fachfifden fun nicht bestand, ihrem Lieblingssohne bie Nachfolge zuzuwenden, und als am Berfammlung zu Erfurt bie erfte tonialiche Ginfebung Otto's, bes alteren Sobie erfolgte, foll der um mindeftens fieben Jahre jungere, noch unmundige & Gegenwart bes Baters und ber Fürften feinen Unwillen nicht verhehlt und als ben edleren gerühmt haben. Geine Anfprüche bor bem Bruder grunde barauf, bag erft feine Geburt in die Beit fiel, ba ber Bater die Ronigin getragen. Bahrend Otto ju feiner Rronung jog, ließ er S. unter ber III bes Grafen Siegfried von Sasgan gurud. Da überfiel ben Jungling Ro auf feiner Burg Belede an ber Dohne fein und bes Ronigs Salbbruder Ibn mar, ber fich bem Aufftande bes Bergogs Eberhard bon Franten angelolom hatte, und ichleppte ihn gefeffelt gleich einem Leibeigenen gu Eberhard (988 Alls aber ber Frante, burch wieberholte Rieberlagen entmuthigt, feinen fangenen um Bergeihung und um Bermittelung beim Ronige anging, überrich ihn diefer mit dem Borichlage einer gemeinsamen Berichworung gegen Dit Biewol Cberhard mit beren Biele, Uebergang ber Rrone auf S., faum inch ftanben war, ging er auf ben Plan ein und feste B. in Freiheit. Balb famm biefer zu Saalfelb am Thuringerwalbe Streitfrafte gur Erhebung. Auf Rath einiger halben Anhanger, Die in bas gefährliche Unternehmen verwidelt werben icheuten, eilte er nach Lothringen, um fich bort mit feinem Schrift Gifelbert zu vereinigen. Der Ronig folgte ihm mit einem Beere nach, nah feine Burg Dortmund ohne Rampf und fchicte beren Befehlshaber hagen Unterhandler an ben Bruber. Raum war biefer mit einer gweibeutigen Anton gurudgefehrt, fo erichienen die Emporer, murben aber trop ihrer Hebergahl b Birten aufs Saupt gefchlagen (939). S., ber in Folge eines Siebes auf be Urm einen bauernben Schaben bavontrug, floh nach ber Beimath, man Merfeburg vom Konige umichloffen und nach zwei Monaten zur Auslichten ber Fefte gezwungen. Unverfohnt ichied er aus einer Zusammentunft mit be Bruber, beffen munderbar icheinende Rettung bei Birten allerwarts tiefen Ginbu hervorgebracht hatte. Rach bem Untergange feiner Berbundeten Gberhard II Bifelbert fuchte S. eine Buflucht auf Chebremont, einer Burg feiner Schwill Berberga, ber Bittwe Gifelberts; boch wies ihn bie Befigerin aus Fundt " Otto's Rache gurud. Konig Ludwig von Weftfranken bot ihm bann 218 jedoch Otto mit feinem Beere in Lothringen erichien, legte B. Die Bit nieber und unterwarf fich einer leichten Saft in ber Rabe bes Ronigs. tam es zu völliger Ausfohnung ber Bruber, ja ichon 940 beftellte Otts & außerordentlicher Beife jum Leiter bes lothringifchen Bergogthums. Gei if Ill aus wiedererwachtem Migtrauen, fei es in ber Ginficht, bag ber Bruber fic fremden Lande nicht behaupten fonne, feste der Ronig, ale &. wahrichund burch die Erhebung ber weftfrantischen Bartei aus Lothringen vertrieben mun an feiner Stelle endgultig ben einheimischen Grafen Otto jum Berjoge in

ber erbittert, trat 6. 941 mit Ungufriedenen in ber fachfischen Oftmart in nbung und verftartte biefe Bartei burch reichliche Spenben. Damit bie auf fein Saupt gefett werben tonnte, follte Otto am Ofterfefte unter ershand fallen. Rechtzeitig gewarnt, wußte biefer ben Anschlag zu verund noch im felben Jahre unterwarf fich S., nachbem er anfangs bie t ergriffen hatte, und ward in die Pfalz zu Ingelheim gebracht. Wiewol rt in ftrengerer Saft gehalten mar, entfloh er nachtlicherweile mit Bulfe Rainzer Diacons Rubbert und um Weihnachten warf er fich im Frantfurter im Aufzuge eines Bugenben reuig bem Bruber gu Gugen. Aufs neue orte ihm Otto Bergeihung, doch, durch üble Erfahrung gewißigt, nicht fowieber politischen Ginfluß. 3m Laufe ber Jahre geftaltete fich bas Ber-B ber Bruber ju einem befferen, ja S. erwies bem Ronige fortan eine Erbeit, welche bie Erinnerung an die schlimmen Anfänge seines öffentlichen etens ichon bei ben Beitgenoffen zuweilen verwischte. Auf Fürbitte ber ain Mathilbe ward er nach dem Tode Herzog Bertholds, mahrscheinlich zu ng bes 3. 948, mit bem Bergogthum Baiern betraut. Wie feftes Bern Otto feinem Bruder nun schentte, geht auch baraus hervor, daß er den unterworfenen Bohmenherzog Boleglab, wie es icheint, in eine gewiffe Abgleit von ihm stellte. Da S. seit 937 ober 938 mit Judith, der Tochter g Arnulis, vermählt war, ftand er Baiern nicht als völlig Frember gegenimmerhin war die Erhebung eines Sachfen mit einer Burbe, die feit langen en nur Ginheimische befleibet hatten, ein tuhner Schritt, ber im Lande taum Unzufriedenheit aufgenommen warb. Bunachft hatte hier ber Bergog ben immer gefährlichen Ungarn feine Aufmertfamteit juguwenden und es gefchah aus Rudficht auf bie Landesbertheidigung, daß er die wichtige Ennsburg Bijchof von Baffau durch Tausch erwarb. Schon 949 brach ber Erbfeind r ins Land; bei Louva, wol Laufen bei Salzburg, ward eine Schlacht gejen, über beren Ausgang wir nicht unterrichtet find. Im folgenden Jahre führte S. mit glangendem Erfolge feine Baiern in Feindesland, drang bis bie Theiß, Sieger in zwei Sauptschlachten, nahm bem Begner große Daffen imengeraubter Schate wieder ab und führte, Gleiches mit Gleichem berid, Weiber und Kinder ungarischer Vornehmen mit fich. Bis nach Byzang eitete fich Unruhe über bieje Erfolge; ben Schreden aller Barbaren und fbarten Boller nennt Ruotger ben Baiernherzog. 3m Berbit 951 befehligte nie Baiern auf dem Feldauge Otto's gegen Berengar, und auf dem Augser Reichstage, im Auguft bes folgenden Jahres, fah er feine Dienfte reichbelohnt, als bas Berengar abgesprochene alte Bergogthum Friaul, das bie grafichaften von Iftrien, Aquileja, Berona und Trient umfaßte, mit bem ichen Bergogthume vereinigt ward. 218 bann in ber foniglichen Familie bings furchtbare Zwistigleiten ausbrachen, verfocht S. wol nur zu rudfichtsie Sache feines Bruders. Durch die Gunft, welche der Konig ihm und zweiten Bemahlin Abelheid zuwandte, fühlten fich Otto's Sohn und Gibie Bergoge Liubolf bon Schwaben und Ronrad von Lothringen gurud-Liudolf lag auch mit feinem Obeim S. in Streit wegen der Brengen Bergogthumer, und als er auf eigene Fauft bor bem Bater in Italien eindringen wollen, mar er auf Wiberftand Beinrichs geftogen. Als nun nfang des 3. 958 die Berschwörung Liudolfs und Konrads ausbrach, galt ftes Biel ber Befangennahme Beinrichs. Diefelbe warb aber baburch berbag ber Baiernherzog nicht, wie erwartet, nach Ingelheim fam. In feiner fenheit auf bem Reichstage ju Friglar entfette ber Ronig Liudolf und ib ihrer Bergogthumer und verbannte bie thuringifchen Grafen Bilhelm und nach Baiern, wo fie S. buten follte. Die abgesetten Bergoge marjen fich

nach Maing, wo S. mit ben Baiern feinem Bruder bie Stadt belagen ball Gin Berfohnungsversuch icheiterte ichon beshalb, weil Beinrichs bernicht be treten die Belagerten gurudftieg. Run aber zeigte fich, bag ber Baiembeng an feinem eigenen Bolte teinen Rudhalt hatte. Schon beim Ausbruch ber Im ichwörung waren auch aus Baiern einzelne verwegene Jünglinge ben Umponin jugeeilt. Jest verließ bas gange baierifche Beer, geführt von feinen Buja nachtlicherweile das Lager und fehrte in die Beimath gurud, wo zuerft ber in 5. für die Beit feiner Abwelenheit als Stellvertreter gurnifgelaffene Bidge Arnulf, bann ber bon Mains herbeigeeilte Liubolf an die Spipe bes Auffante trat und Seinrichs Gemahlin mit ihren Kindern und Anbangern nemman ward, bas Land ju raumen. Stammesabneigung gegen bie Sachfen, bie 100 allen Deutschen ben Baiern am frembartigften gegenfiberftanben, und perfonlin Widerwille gegen ben harten und abstogenden Bergog wirften wol gulanma Die Baiern, jum vierten Dale feit 40 Jahren, gegen bas beutsche Ronigtin unter die Baffen gu rufen. Gin erfter Angriff ber Sachfen icheiterte; all fe bann im Februar 954 mit einem ftarten Beere ihren Berfuch erneuerten, wil Baiern jugleich von Diten ber von ben Ungarn überfluthet. Die Aufflandice mußten einen Waffenstillstand eingehen, aber vergebens fuchte ber Ronig auf in Berfammlung zu Langenzenn bei Rarnberg Liubolf und die Liutpoldinger Unterwerfung ju bestimmen. S. wirfte bei ben Unterhandlungen nicht in M fohnlichem Beifte, fondern reigte feinen Reffen nur durch neue Bormute. 300 dritten Male rudten die Sachjen unter Otto's und Beinrichs Guhrung ger Baiern. In beigen Rampfen ward um ben Befit von Regensburg gerungen 5., ber ichon im Beginne ber Ginichliegung burch die Erbeutung alles Bie der Belagerten beren Widerstandsfraft fcmer gefchabigt, feste die Belagenn auch bann noch fort, als Liubolf bie Stadt, Otto bas Lager verlaffen ball Es gelang ihm aber nur die fogen. Reuftadt, eine Borftadt, in feine Gewall bringen. Erft nach Oftern 955, nachbem ber Ronig feine Streitfrafte mit bem bes Brubers ju neuem Angriffe vereint hatte, erlag Regensburg mehr ben Sunger als ben Baffen. Gin Sieg, ben S. mahricheinlich bei Dinblor ! 1. Mai erfocht, brach die lette Kraft des baierischen Aufstandes. Much in Mart Aquileja, die fich der Erhebung angeschloffen, ward bon o. wieder unter worfen. Dit unmenschlicher Graufamteit, über die auch feine Landsleute M Stab brachen, nahm ber Sieger nun Rache: ben Ergbifchof Berold von al burg, ber in feine Gefangenichaft gerathen war, ließ er blenden, ben Batriation Engilfried von Aquileja entmannen. Raum aber war er von feinem 345 und Rachezuge gurudgefehrt, jo befiel ihn ein ichweres Leiben, angeblich in fo der alten Bunde aus den Rampien gegen ben Bruber. That- und from war er in Regensburg an bas Schmerzenslager gebannt, mahrend bie Ungar neuerdings in Baiern einbrachen, mahrend fein Bruder ben glorreichen auf bem Lechfelbe erjocht. Rur die Freude mar ihm vergonnt, bag er gefang ungarifche Sauptlinge, die ihm nach Regensburg gebracht murben, auffnit laffen tonnte. 3m Borgefühl feines Tobes fuchte ber Bergog im Rlofter Pall noch einmal die Mutter auf; von ihr und feiner Gemahlin, fonft von won beweint, ftarb er dort am 1. November 955. Als Bifchof Michael von Ro burg in feiner letten Rrantheit mit geiftlichem Bufpruch in ihn brang, batte wol Reue über die Berftummelung bes Patriarchen von Aguileja geauget, " jedoch darauf beharrt, bem Salzburger fei nur fein Recht geschehen. 30 " Rloftertirche ju Riedermunfter in Regensburg ließ ihm Judith bas Graft reiten. S. hatte biefelbe erbaut; fonft aber ift er nicht als Beforberer fichlich Lebens befannt, vielmehr wird berichtet, daß ber Plan feines Brubers, mehreren der verfallenen baierischen Rlofter die Monchsregel wieder berguftellen alich an seinem Widerstande scheiterte. Für die Wissenschaft hat H. in durch die Berufung eines Lehrers Chunibert aus St. Gallen nach

g einige Theilnahme bewiefen-

Ropte und Dummler, Raifer Otto ber Große. Riegler. einrich II., Bergog von Baiern. Da er beim Tobe feines Baters, Beinrich I. (955), erft vier Jahre gablte, übernahm feine Mutter, Die singerin Jubith, eine burch Beift und Schonheit gleich ausgezeichnete Bormundichaft und Regierung. Roch lebte Beinrichs Großmutter, Die Mathilbe; bei ihr, die ben ichonen und begabten Sprogling ihres Liebnes por ben anderen Enteln bevorzugte, scheint ber Rnabe oft in Sachfen ju haben. In früher Jugend vermablte fich S. mit Bifela, Tochter bes Ronrad von Burgund, Richte ber Raiferin Abelheib. Abelheibs Cobn, L, bewies bem um weniges alteren Better gleich in ben erften Bochen, er die felbständige Regierung des Reiches übernommen, Gunft burch enfung bon Bamberg und Aurach. Aber er war nicht gewillt, die liutifche Sibbe in ihrem Streben nach Ausbehnung ber Berrichaft über gang rtichland gewähren zu laffen. Eben hatte biefelbe burch eine Lift bas n Augsburg einem Reffen ber Judith in die Sande gespielt. Auf bas hum Schwaben machte fich wol Beinrichs Schwefter, Bedwig, als Wittme jogs Burthard, Soffnung. Der Raifer burchfreugte fie, indem er Schwaben Better Otto verlieh, bem Sohne Bergog Liudolfs, des erbittertften Gegners 8 I. Unverhüllt trat der Zwiefpalt zwischen ben Bettern zu Tage, als ifen Berthold bom Rordgau unbotmäßiges Gebahren gegen feinen Lehnsben Bergog S., beim Raifer einen Rudhalt fand. Dadurch ichwergereigt, or fich S. 974 mit Bergog Boleslab bon Bohmen und beffen Schwager bon Bolen gur Entthronung Otto's; von den Großen feines Bergogthums er Bifchof Abraham bon Freifing für ben Plan. Auch Berthold bom aber erfuhr babon und faumte nicht, die brobende Befahr dem Raifer Allen. Eine Fürstenversammlung, welche biefer berief, lub die Unigten unter Androhung bes Bannes bor, ließ S. und Abraham berhaften bannte ben Bergog nach Ingelheim. Balb aber fand berfelbe Belegenheit, rt ju entflieben und entfachte in Baiern einen milben Bargerfrieg, um gogthum wieder ju gewinnen. An ber Donau und 3far wurden blutige ten geschlagen. Im Juli 976 rudte ber Raifer felbft heran, brachte burg in feine Gewalt und zwang S. zur Flucht nach Böhmen. Ein in burg verfammeltes Fürftengericht fprach bem Emporer Ende Juli 976 rzogthum ab, ber Regensburger Rlerus verhängte überbies über S. und janger wegen ihres Angriffs auf die Regensburger Rirche, auf Raifer und bie Ercommunication. Liudolis Cohn Otto erhielt nun ju feinem den auch bas baierische Bergogthum, bas jedoch durch Trennung Rarnid der Marten Friaul und Berona, durch Wiederaufrichtung der nordn Markgrafichaft und andere Magregeln erhebliche Ginfchrantungen er-3m Commer 977 jog ber Raifer gegen Boleslab und B. nach Bohmen. Allchtling aber war es mittlerweile gelungen, in Beinrich von Rarnten m Augsburger Bijchofe Beinrich Bundesgenoffen im Ruden des Raifers ju gewinnen. Un ber Spige eines bohmischen Beeres fehrte er nach jurud, bas ber Rarntner Beinrich in feine Gewalt gebracht hatte. Die Ottonen aber, Raifer und Bergog, belagerten bie Stadt, fanben unter argern eine ihnen ergebene Partei und zwangen mit beren Gulfe ihre nach tapierem Biderftande bas Gelb ju raumen. Die Emporer ergaben b wurden im Darg 978 von einem Fürftengerichte gu Dagbeburg ber-Wiederum mußte S. in die Sait wandern, diesmal nach Utrecht, wo ber Sauptling der Abobriten und feine alten Berbundeten, Die f Bohmen und Polen. Als er fich aus Sachfen nach Baiern begab, auch bort alle Bifchofe ju, jumal fein alter Freund Abraham. Die Großen bes Landes aber maren getheilt und es tam gu beigen Rampi B., wie es icheint, nicht gludlich endeten; benn nach furger Frif Baiern raumen. Er begab fich nach Bohmen und gedachte mit U Boleslavs in Sachsen einzudringen; dort aber hemmten überlegene feine weiteren Schritte. Aus biefer Zeit ruhrt bas spottische Bollslie fein wollt' Bergog Beinrich, unfer Berrgott wollt' es nicht". Auf einer lung zu Rara, mahricheinlich Rlofter Rohr bei Deiningen, mußte B. b feiner Mutter und Großmutter ausliefern und bem foniglichen Rame foniglichen Unfprüchen entfagen. Der Bermittlung feines Schwiegert burgundischen Ronigs, hatte er es ju banten, bag ihm Ausficht auf b gewinn feines baierifchen Bergogthums eröffnet warb. 3mar erwie Berfammlung auf ben Wiefen bei Burftadt unweit Borms im C weniger entgegentommend, aber ichon war S. in Baiern felbft, wie nicht ohne Erfolg, Seinrich III. mit ben Baffen entgegengetreten, m ein Graf hermann als Bermittler gewirft, erflarte fich heinrich III. gichte bereit, wenn ihm Rarnten und die italienischen Marten belaff Muf biefe Bedingungen bin ift es auch jum Musgleich getommen; muthigte fich ju Unfang bes 3. 985 ju Frantfurt bor ber Raiferi jungen Konige und ward von neuem mit Baiern belebnt. - Durc jährige Regierung, die ihm nun noch gegonnt war, verwischte er ba benten feiner Bublereien. Man rubmte feine ftrenge Sandhabung friedens, feine Forderung ber Rirche, nannte ihn Friedensftifter, Bater Den Beinamen ber Banter (rixosus), unter dem er bei Reueren g icheint, hat erft Aventin ihm aufgebracht. Die Ranshofener Gefete, feinem Landtage erlaffen, wichtig für die Beschichte bes Strafrech herzoglichen Machtentwickelung, find, wie nach langer Frift, Die e lange die lette, uns bekannte Thätigkeit baierischer Landesgesetzgeb ben er icon bei Lebzeiten gur Mitregierung batte berufen burfen, emer noch auf bem Sterbebette Ergebenheit gegen bas Reich. In Banberswo er bei einem Bejuche ber Mebtiffin, feiner Schwefter Berberge, erfrantte,

geftorben (28. August 995) und begraben.

Riegler, Geschichte Baierns, I. 357-375, verzeichnet Quellen und Litte-Riegler. Beinrich III., Bergog von Baiern und Rarnten, Sohn bes Bergogs olb aus bem Beichlechte ber Liutpolbinger, ber Wieberbegrunder bes baieri-Stammesherzogthums, ber Ahnen des Saufes Bittelsbach. Beim Tobe talers (wahrscheinlich 947) noch unmündig, wurde er von König Otto bei tachjolge im Bergogthum übergangen, erbte aber die väterlichen Eigengüter giern und Rarnten. Geine Mutter Biletrud verlor fpater ihr Wittwengut, cheinlich weil fie in den Aufstand der Liutpoldinger in den J. 953-955 delt war. Als Herzog Heinrich II. seiner Haft in Ingelheim entrann und Baiern zurudkehrte, focht S. bort wol gegen ihn und erwarb fich badurch unft Raifer Otto's II. Rach ber Bestegung bes Emporers erhielt er 976 bamals bon Baiern getrennte Bergogthum Rarnten. Auch marb feiner ter aus dem toniglichen Fiscus damals ihr Wittwengut im Nordgau jurudtet. Schon im folgenden Jahre lohnte B. bes Raifers Bunft mit Unbant, er gegen ihn und den Baiernherzog Otto mit bem verbannten Bergoge rich II. und bem Augsburger Bischof Beinrich in aufrührerische Berbindung Rachbem er trugerisch feine Theilnahme am bohmischen Feldzuge bes ers jugefagt, wartete er nur beffen Beginn ab, um die Fahne ber Emporung ibeben, bemachtigte fich ber Stadt Baffau und vereinigte fich bort mit ich II. Befiegt, ward er im Marg 978 vor ein Fürstengericht zu Magbegeftellt, jum Exil und Berlufte feines Bergogthumes Rarnten berurtheilt, um Graf Otto im Wormsfeld erhielt. Doch wurzelten Macht und Anber Lintpoldinger im baierifchen Stamme ju tief, als bag biefelben auf quer pon ber politifchen Buhne verbrangt werben fonnten. Auf bem Reichsu Berona, im Juni 983, ward ber aus ber Berbannung Burudgerufene Otto II. mit bem erledigten Bergogthume Baiern belehnt und felbft Rarnind die frianlischen Marten wurden ihm übergeben, nachdem der frantische fich jum Bergicht hatte bewegen laffen. Das Jahr barauf vertheibigte S. euen Befit in beigen Rampfen gegen Beinrich II., aber wiewol er bie Oberbehauptet gu haben icheint, mußte er 985 gu Gunften bes Begners auf n verzichten und fich mit Rarnten und den friaulischen Marten begnugen. ben Ofterjeftlichfeiten biefes Jahres maltete er am foniglichen Sofe gu linburg bes Schenkenamtes. Er ftarb am 5. October 989. Aus feiner mit einer Silbegard icheint fein Sohn entsproffen gu fein; wenigstens murbe ten mit den Marken nach feinem Tobe an Beinrich II. von Baiern guruden. Gleich diefem erscheint B. bei Zeitgenoffen auch unter bem Rofenamen

Biefebrecht, Jahrbucher bes Deutschen Reichs unter Otto II. Antereen, Geich, Rarntens, II. Riegler, Geich, Baierns, I, bei. 364, 371, 373. Riegler.

Beinrich V., Bergog von Batern, Sohn bes Grafen Siegfried Runug bon burg im Mofelgau, ftanb schon mit Raifer Otto III., den er auf einer nach Benedig begleitete, in engerer Berbindung und verdantte wol beffen noch bei Lebzeiten feines Baters die Bermaltung bes großen Arbennen-3wifchen 993 und 996 erhielt er auch die Bogtei ber überaus reichen St. Marimin in Trier, von beren Gibern ihm fpater, als Beinrich II. ber Buchtlofigfeit ber Monche nicht weniger als 6656 Bauernhofe einzog, ein Theil gu Beben übertragen warb. Spater ericheint auch bie Biglin bie Rlofters Echternach in feiner Sand. Beftimmenb für Beinrichs Lebentgam ward die Ehe feiner Schwefter Kunigunde mit Raifer Beinrich II, und bie mit Gunft, die ihm feitbem fein Schwager juwandte. Am 21. Darg 1004, ar einem Landtage ju Regensburg, empfing er aus beffen Sand unter Buftimmmg ber baierischen Großen bas Bergogthum Baiern. Roch im felben Jahn b theiligten fich mahricheinlich unter feiner Fuhrung Die Baiern am tombabiffe und bohmifchen Gelbauge Beinriche II. und bas Jahr barauf fließ er bit 20 brilugt mit den baierischen Streitfraften jum Ronige, um an dem ement Weldzuge gegen Boleglab in ber Riederlaufit Theil zu nehmen. Gine Entfrembin ber Schwäger trat aber ein, als ber Ronig bas Bisthum Bamberg überreich mit But ausftattete, auf beren Anfall ber Bergog gehofft, und als berfelbe, in feine at fallenden Begunftigung ber lugelburgifchen Gippe endlich innehaltenb, Beimal Bruber Abalbero nicht als Erzbischof von Trier investiren wollte. 2801 jour nun S. bem Ronige noch jur Belagerung Triers, boch fiegte fein Familienntar über die Trene gegen den Lehnsherrn darin, daß er bem Ronige den bedrumte Buftand der Befahung gefliffentlich berheimlichte und ihn bermochte, beielbe freien Abgug gu geftatten. Dann verband er fich offen mit feinen aufruhrente Brubern und feinem Schwager, bem Grafen Gerhard, und blieb, um beren Son au fordern, in Lothringen. Den baierischen Großen hatte er bei feinem Abgang bas Berfprechen abgenommen, brei Jahre lang feine Abwefenheit nicht als Om einer neuen Bergogswahl gelten gu laffen. Doch als ber Ronig nach Dim 1009 in beren Mitte erichien, liegen fie fich bestimmen, bas ihrem Bergoge bepfanbete Bort preiszugeben. Bergebens eilte nun auch S. nach Baiem; M Ronig war ihm an Streitfraften wie tiefer murgelndem Unjehen fiberlegen mi fprach ju Ende April ober Anfang Dai 1009 ju Regensburg feine Abfestung aus, um bas Bergogthum wieder felbft ju Sanden gu nehmen. Roch emit Jahre unterhielt S. mit feinem Bruder Dietrich, bem Bifchofe von Mes, ben Mufftand im Lothringifchen; im Juli 1011 gludte ihnen ein leberfall auf be Bergog Dietrich von Oberlothringen und beffen Bejangennahme. Dann abr mußten fie boch die Fruchtlofigfeit ferneren Wiberftandes erfennen; ju Anfam bes 3. 1015 bemuthigten fie fich bor bem Raifer und erlangten feine Bergebung Erzbischof Poppo von Trier verburgte fich fur des Raifers Entschlug, S. wiede in Baiern einzuseten, und um die Mitte Mai 1017 ftellte ber Raifer ju Nade unter Bermittlung des Ergbischofes Beribert von Roln B. gufrieden. Der Lage burger begleitete ben Raifer nach Gachfen, ging in beffen Auftrage zwei Da jeboch erfolglos, ju Unterhandlungen mit Boleslav nach Bohmen, und matt s December bes 3ahres ju Bamberg wieder mit Baiern belehnt. 3m Frabjab ober Commer 1018 geleitete ibn feine Schwefter, Die Raiferin, nach Baiem un ließ ihm in Regensburg neuerdings hulbigen. Dag er in Berbindung mit b Schwefter und bem Bruder Dietrich auf die Wahl Ronrade II, jum Ronige bie gewirft hat, ift bas lette, was wir von feiner Thatigteit wiffen. Er farb hohem Alter am 27. oder 28. Februar 1026 und ward nach einer jungen boch nicht unglaubwürdigen Rachricht im Rlofter Ofterhofen begraben. Diefell fpate Quelle, Beit Urnped, will auch wiffen, bag zwei Gohne bes bergoge m Rampje gegen die Ungarn gefallen. 2118 verheirathet aber ift der Bergo wenigstens aus gleichzeitigen Quellen nicht befannt. Auch er erscheint unter bei Rofenamen Begilo ober Begilinus.

Sirich und Breglau, Jahrbucher bes Deutschen Reichs unter Beinrich II., Steinborff, Beinrich III., I. 9; Riegler, Geschichte Baierns, I. 439; Breglen, Ronrad II., 1, 193.

einrich VII., Bergog von Baiern, ber zweite Lothringer, ber biefes waltete, war der altefte Sohn bes Grafen Friedrich bon Lugelburg, ein sohn Bergog Beinrichs V. von Baiern und ber Raiferin Runigunbe. Mutter war eine Tochter ber Irmintrud von Gelbern. 1025 wird er raf im Mojelgau, 1035 als Bogt von St. Maximin in Trier genannt; tand er, wie einft fein Dheim, in enger Berbindung mit bem Rlofter nach. Am 5. Juni 1040 begegnet er als Zeuge ber Einweihung des 3 Stablo. 3m Februar 1042 übertrug ihm Konig S. III., jum erftenaber bas alte Wahlrecht bes Stammes fich hinwegfegend, bas bairifche thum, das er fast 15 Jahre felbst verwaltet hatte. Ungewöhnlich war bag bies ju Bafel, nicht auf bairifchem Boben gefchah. Die Beranlaffung ur Aufftellung eines besonderen Baiernherzogs bot bem Ronige wol der be Rrieg mit dem ungarischen Rachbarn Aba. Daß ber Bergog bann an pige feines Boltes an ben Kriegen gegen diefen in ben Jahren 1042, und 1044 theilgenommen, lagt fich faum bezweifeln, wiewohl die Quellen Ramen nicht ermahnen. Der glangenbe Gieg bei Menio am 5. Juli ber die Unterwerfung Ungarns unter deutsche Oberhoheit und die Ging bairischen Rechtes in Ungarn jur Folge hatte, ward bornehmlich ben en Baffen berbantt. Go rubmvoll aber Beinrichs furge Regierung für fich gestaltete, wir erfahren bon feinem perfonlichen Wefen nichts und iner Thatigteit nur bas eine, daß er 1047 bem Kaifer auf dem Feldzuge Dietrich bon Solland jolgte und bann eine Reife ju feiner Braut antrat, ht genannt wird. Auf diesem Wege ereilte ihn ber Tob (14. Oft. 1047). Leiche ward zu Trier bestattet.

Birich II., I., 587. Steindorff, Beinrich III., I., 81, 147,

einrich IX., Bergog von Baiern, Gohn Bergog Welfe I. und ber ichen Judith, folgte 1120 feinem finderlofen Bruder Belf II. im Bergogsnachdem er ichon vorher in Italien, wo der alte eftensische Familienbesit ner Sand lag, zuweilen ben von ber foniglichen Ranglei freilich nicht unten Bergogstitel geführt hatte. Für die Geschichte feines Saufes hat Belje pornehmlich Bebeutung burch feine Ghe mit Bulibilbe, Tochter bes 5 Magnus von Sachfen; denn mit dem hierdurch gewonnenen lune= hen Befit faßte bas in Oberichmaben, Baiern und Italien bereits fo ge Beichlecht zuerft auch in Sachien feften fuß. Anderseits berftartten bie n Berbindungen feiner bielen Tochter mit machtigen Großen Baierns und bens auch heinrichs Stellung in Oberdeutschland. Seit langem hatte eichefürft mehr über eine fo gewaltige Macht geboten. Im Anfange Regierung und unter feiner Mitwirfung erfolgte nach bem langwierigen rberblichen Inveftiturftreite ber beiß erfehnte Friedenschluß gwischen Staat irche. S. und andere Große übernahmen im Auftrage ber Fürftenmlung, die ju Michaelis 1121 in Burgburg tagte, mit Erfolg die Aufnie bairifchen herren für den Beitritt jum dort beschloffenen Reichsfrieden den Grundlagen bes Wormfer Concordates zu gewinnen. Rach dem bes letten Saliers mar er unter ben Gurften, welche die Anordnungen gur Konigswahl leiteten. Anfangs trat er eifrig für ben Gemahl feiner Tochter ein, ben Staufer Friedrich, Bergog von Schwaben, und als die Fürften, effen ftolze Saltung gereigt, fich gegen Friedrichs Wahl erklärten, verließ feinem Gibam die Berfammlung. Dann aber ließ er fich burch ben of Abalbert von Main; und ben Metropoliten feines eigenen Lanbes, bon Salgburg, für ben Auserwählten ber Rirche und ber Dehrheit, ben therzog Lothar, gewinnen. 218 glangenber Raufpreis marb ihm bie Berbindung feines zweiten Sohnes Beinrich mit Lothars einziger Tochter Ge Sachfens reichfter Erbin, jugejagt. Als aber bann fein Gibam ausge Befitzungen ber Salier, welche bie Fürften als Reichsgut betrachteten, al Raifer Beinrichs V. fur fich beanspruchte, als berfelbe in die Acht etlie jum Reichstriege gegen ihn geruftet marb, fand fich ber Baiernhein peinlichsten Widerstreit ber Pflichten gegen bas Reich und gegen fen gehörigen. In Diefem Conflitt, vielleicht auch burch torperliche Sinfo bestimmt, entjagte er bem Bergogthume ju Bunften feines zweiten Sohnes altere, Ronrad, war wegen schwächlicher Leibesbeschaffenheit bon fruh a den geiftlichen Stand bestimmt - und trat als Laienmonch in bas bo neu aufgebaute Rlofter Weingarten, ftarb aber ichon am 13. Dezember 1 ber benachbarten Ravensburg. Er fann die Anfänge ber Funfgiger Jahr überschritten haben. Seine Gemahlin folgte ihm binnen wenigen Tage 29. Dezember, ju Altborf im Tode und liegt neben ihm in Beingarten be Beinrichs Beiname ber Schwarze lagt fich, wie es scheint, nicht bor ber bes 13. Jahrhunderts nachweisen und grundet fich wol eher auf ein Bu ben Bergog in ber ichwargen Tracht des Laienmonches barftellte, als auf rung an feine Saar- und Sautfarbe.

Chr. Fr. Stälin, Wirtemberg, Gesch. II, 257 f. Riegler, Gesch. B I, 584 f. Bernhardi, Lothar v. Supplinburg. Rieg

Beinrich X., ber Stolze, Bergog bon Baiern und Sachfen, ber Sohn des Baiernbergog Beinrichs IX. und der fachfilden Bulfbilde. 1123 i feine Schwertleite, fo bag er um 1108 geboren fein mag. Da fein Bruder Ronrad megen ichmachlicher Leibesbeschaffenheit bon fruh auf geiftlichen Stand bestimmt war, fam an g. 1126 bas vaterliche berge Die Familienguter in Schwaben, Baiern und Sachfen hatte er mit jungeren Bruder Belf (VI.) in der Beife getheilt, bag ibm die fachijd bie Sauptmaffe ber bairifchen gufiel. Boll Rraft und Gelbftgefühl trat eine Stellung, Die auch hochstrebenden Ehrgeig befriedigen tonnte. hatte ihm Ronig Lothar feine einzige Tochter Gertrud verlobt, auch bi folge in feinem fachfischen Bergogthume in Ausficht geftellt. Der eng mit bem Ronige und in Folge beffen ber feindliche Gegenfat zu den als fachern bes Reiches geachteten Staufern war bestimmend für fein gange Wie er auf bem erften Landtage in Regensburg mit feiner gefammten ichaft erichien, junachft von ber Landeshauptftadt felbft eine Abgabe einfe zeigte fogleich ben ftrengen Berrn, ber nicht gewillt mar bon ben beige Rechten nur bas geringfte preiszugeben. Schreden einflogenb, jog er b Lande umber, brach die Burgen und verheerte die Dorfer aller Frieden und Beachteten. Auf bem Bungenlee, einem Belfenfchloffe bei Mering Mugsburg, feierte er in ber Pfingftoctave 1127 mit Auffeben erregenon feine Bochzeit mit ber erft zwölfjahrigen Gertrub. Gleich bon ben Reftli weg rudte er gegen die Staufer, feinen Schwager Friedrich und beffen Ronrad ins Gelb, tonnte aber trop feiner Bereinigung mit bem Ronige berg nicht bezwingen. Gleichwohl belehnte ihn Lothar, nachdem fie um bit August nach gehnwöchentlicher Belagerung bon ber Stadt abgezogen jum Dante für bie geleiftete Silfe außer bem nordgauifchen Grebing mit berg, indem er fo feinen Rampfeseifer gegen die Staufer durch ein m perfonliches Intereffe fchurte, übergab ihm auch alle jene fachfifchen Rirde welche er felbft bisher ju Leben getragen hatte. Im Berbfte, wie eb unternahm f. einen Angriff auf Die Staufer in Schwaben, aber ale d in Feindesnahe jenfeit der Wernig lagerte, zwang ibn die wohl burch Regiment machgerufene Ungufriebenheit feiner bairifchen Berren gu fcimp

uge. Da war benn ber friedliche Erfolg um fo bedeutungsvoller, bag er Igenben Jahre ben Martgrafen Dietpold von Bobburg, ber es bisher offen en Staufern gehalten, auf feine und Lothars Geite berübergog, wogu mahrlich die Berlobung seiner Schwester Mathilbe mit Dietpolds altestem Sohne Mittel bot. Um die Mitte Juli 1129 rief ben Bergog die Nachricht bon luflehnung eines andern bairifchen Großen nach Regensburg. Der bortige bogt Friedrich von Fallenftein aus bem Saufe Bogen, burch S., wie es it, in feinen vogteilichen Rechten beeintrachtigt, hatte die Fahne bes Auferhoben. Ginen Ministerialen ber Regensburger Rirche, ber bem Bergoge tht als Untervogt biente, foll er liftig ju fich gelockt und ermorbet haben. feiner gefammten Dacht ging ber Belfe an die Belagerung ber Burg mftein. Als ihn jeboch ber Konig jum Angriff auf Speier abrief, eilte er Bogern mit mehr als 600 Rittern babin und überließ die weitere Beung Falkenfteins ber Ritterschaft seiner Schwester Sophie, Die als Wittwe Marigrafen Liutpold eben aus der Steiermart gurudgelehrt war. Bor er ichlug S. am rechten Rheinufer fein Lager, um gleich bier Friedrich bon en entgegenzutreten, beffen heranrfiden erwartet wurde. Diefer fand noch bem frifchen Ginbrude eines Ueberfalles, ben B. in ber Faften 1129 im er Zwiefalten auf ihn ausgeführt hatte und bem er mit Diihe entfommen Bur Rachtzeit fturmte er nun gegen Beinrichs Lager, traf jedoch bie n nicht unvorbereitet, ward gurudgeschlagen und tief in feine Lande hinein lgt. Als fich Speier um Reujahr 1130 an Lothar ergab, fehrte S. nach n gurud, wo auch ber lange umschloffene Faltenftein balb in feine Gewalt Bor Beihnachten öffnete auch Nurnberg bem Ronige Die Thore, Beinrichs Befit, ben er jest erft antreten tonnte. Um bie Gitten fremder Bolfer Fürsten tennen gu lernen, mit einer für fein Reitalter ungewöhnlichen Bigt, unternahm S. um Oftern 1131 mit geringem Gefolge in Bilgertracht Reise nach Paris. Aber noch war ber Krieg mit ben Staufern nicht been-Friedrich überfiel noch im felben Jahre die fchmabifchen Lande der Belfen, ergalt ihm durch verheerende Racheguge in das ftaufische Gebiet. In m erwarteten den Herzog neue Händel, als nach dem Tode Bischof Kuno's Regensburg ber aus Italien jurudgefehrte Friedrich bon Faltenftein bie beinrichs von Bolfratshaufen jum Rachfolger durchfette, worauf Diefer, früherer Berabrebung gemäß, die Bogtei bem Bergoge entzog und an ben mer gurudftellte. Rach erfolglofen Bemühungen, die Wahl als ungultig men gu laffen, verheerte S. Die Landereien ber Regensburger Rirche und ichtigte fich burch einen Sanbftreich ber bifchoflichen Burg Donauftauf. Durchzug durch bas wolfratshaufische Gebiet ward er eines Tages vom m Otto von Bolfratshaufen, einem Reffen des Regensburger Bischofs, fo partet fiberfallen, daß er nur der aufopfernden Treue eines feiner Leute Die ing verdantte. Derfelbe vertaufchte rafch fein Pferd mit dem reichgeschmudten Derzogs, ber nicht einmal die Ruftung am Leibe trug, worauf fich die e an ihn hielten und ihn nach tapferer Wegenwehr aus vielen Bunden 16 gefangen nahmen. Durch diefen Unichlag zu den höchften Unftrengungen ent, griff ber Bergog um Lichtmeß 1133 mit feiner gesammten Streitmacht Dolfratshaufischen Lande im Innthal an, eroberte die Burg Amras und ab fie ben Flammen. Dann jog er mit feinem Bruder Welf, ber ihm Schwaben Berftartung guführte, nach ber Donau gurud, entjehte bas bon Bifcoflichen neuerbings belagerte Donauftauf und gerftorte es, an feiner nden Behauptung verzweifelnd, gleich Amras durch Feuer. Rach turzem Ithalt auf feinen schwäbischen Befitzungen fehrte er nach Ablauf der Ofternach Baiern gurud, um fich nun mit großer Dacht gegen Bolfratshaufen ju wenden. Zwar rudte ein ftartes Entjagheer beran, geführt von Bifchof Beimid, pom Bogte Friedrich, bom Martgrafen Lintpold von Defterreich, bem Stiefvater ber Staufer, und mehreren bairifchen Grafen. Pfalggraf Otto von Bittele bach aber, ber in beiden Lagern Bermandte hatte, bewog ben Bogt Friedrich und ben Grafen Otto, feinen Schwiegerfohn, jur Unterwerfung und ben letteren gur llebergabe ber Burg. Der Bergog ließ Bolfratshaufen in Afche legen, überantwortete Otto's Frau unter gutigen Troftworten ihrem Bater und ichicte ben Grafen als Gefangenen nach Ravensburg, mahrend er bem Bogte Friedrich fogleich Bergeihung gewährte. Bald barauf fchlof auch Bifchof Beinrid feinen Frieden mit dem Bergoge, indem er ihm die Braffchaft feiner Rirde um Rufftein und Rattenberg als Leben übertrug. Im Sommer wandte fich & wieder gegen bie Staufer und eroberte UIm und ba auch ber Ronig Gifolg hatte, ward im Spätherbst und das Jahr barauf endlich die Unterwerfung da ftaufifchen Bruder erzwungen. Reue Landerwerbungen, Ehren und triegerifde Triumphe in reichem Mage verichaffte bem Bergoge 1136 bie Theilnahme an dem italienischen Feldzuge seines Schwiegervaters, bem er allein 1500 Ritter guführte. Bahrend bes Buges belehnte ihn ber Raifer mit ber Martgraffdat über Tuscien, mit ber Burg Garda und Guaftalla; überdieß erwirkte er 1187 beim Bapfte, bag S. als beffen Leben auf feine und feiner Gemablin Lebzeiten bas mathilbifche Sausgut erhielt. Bereits vom Bater ber Erbe ber eftenfichen Guter, gablte der Belfe nun auch in Stalien ju ben machtigften Candesberm Tuscien war freilich erft zu unterwerfen und nachdem bie Lombardei und Romagna bezwungen waren, übernahm S., an der Spige von 3000 Ritten felbständig operirend, dieje Aufgabe. Bunachft brach er im Mugello bem madtigen Grafen Buido, ber fich gegen ben früheren Martgrafen Engelbert auf gelehnt hatte, mehrere Burgen, zwang ihn zur Unterwerfung und zur Geeresjolge gegen Floreng. Dort führte er ben bertriebenen Bijchof in Die Stadt jurud und eroberte bie am Arno gelegenen Burgen S. Genefio, Fucechio und ben Thurm bon Cujano, ben er gerftorte. Lucca ward auf Bureben bes hl. Bembard und einiger Bifchofe, die fich in Beinrichs Geer befanden, übergeben, eine ber tuscifchen Burgen um die andere gebrochen, und als fich gulett auch Groffete am Umbrone unterwarf, gang Tuscien ber taiferlichen Autorität jurudgewonnen. Bon Groffeto aus begleitete auch Bapft Innocens ben Baiernherzog, nicht ohne mit dem gebieterisch Auftretenden mehrmals in Zwiefpalt zu gerathen. Gleich in Biterbo, wo ber größere Theil ber Burgerschaft fich an ben Gegennapft Anaflet angeschloffen hatte, tam es zu Reibungen, als bie Stadt auf die Bor ftellungen Innoceng' fich unterwarf und eine Buge von 3000 Pfund jahlte. Alls Landesherr beanspruchte diefelbe ber Papit, als fiegreicher Feldherr ber Belt und ber Kriegsmann feste feinen Billen durch. Auf dem gangen Buge floffen B. als Strafe oder Lofegelber bedeutende Summen gu, aber er bedurfte ihret wohl, benn um feine 1500 Ritter fo ungewöhnlich lange gufammenguhalten mußte er ihnen hohe Lohne gahlen. Bon Biterbo ging es nach Sutri, wo bet Bifchof, ein Anhanger Anatlets, bertrieben und burch einen beutschen effet wurde. Rom ließ man feitwärts liegen, überschritt den Tiber, nahm Albam nach Berftorung der Borftadt und gewann bamit bie gange Campagna. Durch das Fürftenthum Capua jog S. bann nach Can Germano am Fuge bes Monte Caffino, in beffen Rlofter ein Unhanger Anatlets als Abt bas Felb behanptell und eine Soldnerschaar in Dienft genommen hatte. Durch fluge Unterhandlung. aber mit unverhüllter Beifeiteschiebung ber papftlichen Autorität bestimmte ibn der Bergog gur Unterwerfung. Rach Capua führte B. ben bertriebenen Gurften Robert gurud, ber ihm fur die Schonung feiner Stadt 4000 Bfund entrichtet, fein Bergogthum aus Beinrichs und bes Bapftes Banden gurudempfing und dem

ere nach Benevent jolgte. Schon wollten bie Deutschen biefe Stadt fturmen, fie ber Pffinderung preiszugeben, doch der Papft bermochte ben Bergog, ihrer ichonen und fein Geer bon ben Mauern gurudgurufen. Auf bem weiteren ariche ward Troja eingenommen und geplündert und nach glänzendem Siegesife traf o. in den letten Tagen des Dai 1137 in Bari mit bem Raifer ammen, an beffen Erfolgen er auch weiter Antheil nahm. Durch biefe glorden Kriegsthaten, von benen fie ausführlich berichtet, erfuhr die mahrscheinlich einem Regensburger Geiftlichen gedichtete Raiferchronit, beren Bollenbung lich fpater fallt, wol eine ihrer machtigften Unregungen. Auch eine birecte nwirtung des Bergogs auf die deutsche Litteratur lagt fich nachweisen: in nem Auftrage und nach Wunsch ber Herzogin bichtete um 1130 ber Pfaffe nrab, wol ein Raplan Beinrichs, bas Rolandslieb. 3m allgemeinen aber r bes Belfen Regierung ju febr bon taum unterbrochenem Baffenlarm erfüllt, baß für eine ausgiebige Forberung friedlicher Beftrebungen Raum geblieben re. Durch ben Tob Raifer Lothars (3. Dez. 1137) fiel S. Die Sauptmaffe braunichweigisch-nordheimischen Guter zu und mahrscheinlich ward ihm bon n Sterbenden auch bas langit jugejagte Bergogthum Sachfen übergeben. bem aber ber Raifer überdieß die Reichsinfignien feinem Schwiegersohne übertwortete, bezeichnete er ihn auch als ben von ihm gewilnschten Erben ber nigetrone. Elf Jahre lang mar ber ftolze Belfe dem Reichsoberhaupte am diten geftanden, von feinem Schwiegervater erhoht und bereichert gleich bem febteften Sohne. Es war nicht anders möglich, als daß er nun die Nachfolge t wie fein Recht beauspruchte. Und ba einer der gewichtigften Grunde für Berfall des beutschen Konigthumes in beffen ungulanglichen Mitteln gegener einem aufftrebenben Reichsfürftenthume lag, barf man wol jagen: nach enichlichem Ermeffen ware es für die beutsche Nation ein Glud gewesen, wenn 1 5. ber Gebieter einer fo gewaltigen Sausmacht an ihre Spige getreten tre, ein Fürft, ber fich ruhmen fonnte, daß feine Berrichaften bon Danemart Sigilien reichten. Doch in geiftlichen wie weltlichen Wahlmonarchien hat oft bewährt, bag die Bahler dem nicht hold find, der zu beutlich ausbrochene Unrechte auf die Rrone in feiner Berfon verfammelt. Gben die außerbentliche Dacht Beinrichs im Berein mit feinem hochfahrenden Befen, bas on viele verlett hatte, bas ihn nun auch von allem Berben um die Gunft Fürften gurudhielt, rief bon Land gu Land bei ben Großen Digtrauen und neigung gegen ihn hervor. Entscheibend wirtte, bag ber Belfe auch bon ben flugreichsten Bertretern bes Rlerus verworfen ward; benn von feiner Unterbung ber Rirche, bon feiner Nachgiebigfeit gegen firchliche Anforderungen Bte niemand ju ergablen. Bas half es g. B. ben Zwiefaltenern, bag ber wit S. gebot ihrem Rlofter fur ben beim Ueberfall auf ben Staufer Friedrich gefligten Schaben einen golbenen Relch ju fchenten! Bon Jahr ju Jahr ließ Rirchenvogt bie Monche vergebens auf Die Gubne warten. Um eifrigften beitete gegen S. ber Trierer Erzbischof Albero, apostolischer Legat in Deutschtb, ber in Italien perfonliche Berwürfniffe mit ihm gehabt hatte. Dit beren Gubrern ber firchlichen Partei berftanbigte er fich auf ben Staufer nrad, Beinrichs alten Gegner. Um 7. Marg 1138 fam in Robleng, freilich ter Betheiligung faft nur der rheinischen Begenben, beffen Bahl ju Stanbe, er obichon diefelbe gegen alles Recht und Bertommen verftieß, verschaffte ihr weitverbreitete Abneigung gegen den Beljen balb in größeren Rreifen Unertennung. neue Ronig forberte bon S. Auslieferung ber Reichsinfignien und berief ibn Bfingften ju einem Softage nach Bamberg, wo er aus feiner Sand die Leben Pfangen follte. S. ftellte fich nicht, aber schon griff in feinen Landen ber Abfall fich. Gin vereinzelter Bericht will wiffen, daß er bann vom Könige in Mirnberg belagert worden fei. 3ft bieg richtig, fo führte die Belagerung bott feinem Erfolge. Der Ronig bejag bie Reichsinfignien noch nicht, als er Johannis ju einem neuen Reichstage nach Regensburg tam. Dort aber ichied fich burch ben lebertritt ber bairifchen Rirche in ber Sauptfache and bes Landes. Erzbifchof Ronrad von Salzburg batte feinen anfänglichen B ftand gegen die Bahl des Staufers fallen gelaffen und feine Unterwerfung ohne Zweifel ben gangen bairifchen Rlerus mit fich. Wenn S. feinen Plan bie Rrone nun fallen ließ und einer Befandtichaft bes Staufers bie gefathe Reichsinfignien auslieferte, wenn überhaupt fein Auftreten an diefem wicht Wendepuntte nicht gang fo felbitbewußt und energisch erscheint, wie man feinem Borleben erwartet, fo hat barauf ber rafche Abfall ber Baiern, ber Unbeliebtheit im eigenen Lande enthullte, wohl vornehmlich eingewirft. D. felbit den Regensburger Softag noch aufgefucht, dort aber ichon teinen 30 jum Ronige mehr erlangt haben. Mis Preis für bie Auslieferung ber fiinfignien hatte ihm Ronrad, wie es scheint, bas bergogthum Sachien und a Reichsleben jugejagt, bei ben weiteren Unterhandlungen ju Angeburg aber bavon nicht mehr die Rebe, vielmehr erflärte ber Ronig es fur wibered bag zwei Berzogthumer in einer Band lagen. Da ber Welfe auf Gadien vergichten wollte, murben die Berhandlungen abgebrochen, im Juli ober Uni Muguft auf einem Reichstage ju Burgburg bie Acht über S. ausgesprochen bas Bergogthum Cachjen bem Martgrafen Albrecht ertheilt. Um Beibnad entfette der Konig S. in Goslar nach Urtheil der Fürften auch bes fin thumes Baiern. Die bairischen Großen scheinen ihrem Bergoge nun faft fam lich ben Ruden gewendet gu haben, jumal ba biefer, die Bertheidigung Bair feinem Bruder Belf überlaffend, gleich bon ben Augsburger Unterhandlun weg mit wenigen Begleitern heimlich durch Franten nach Sachien genit Bie ein Lowe fturgte er fich bort auf Stabte und Burgen feiner Biberto und ernotete noch einmal große Erfolge. Ronrad aber übertrug, wie es ich im Fruhjahr bas bairifche Bergogthum feinem Salbbruber, Leopold von Di reich. Um den 25. Juli fammelte fich bei Bersfeld das Reichsheer jum & gegen die Welfen. Um den 15. August lagen fich beide Beere bei Rrmg gegenüber, boch tam es ju feinem Rampie, und Unterhandlungen endeten ba daß der Welfe Gerr in Sachjen blieb. Auch das Gerzogthum feiner Uhnen 5. noch nicht aufgegeben; bemnächft beabsichtigte er nach Baiern gurudgule und bort ben Rampf mit bem Babenberger aufgunehmen. Da erlag er, in beften Mannestraft und fo unerwartet, daß es nicht an Geruchten einer giftung fehlte, am 20. Oftober 1139 ju Quedlinburg einer bigigen Rrant In Königslutter jur Rechten Raifer Lothars begrub man bie Leiche des ge tigen Fürften, beffen Leben eine Rette von Rampfen und Siegen bilbet, Ehrgeig nach bem hochften Biele aber baran scheiterte, bag er bie erfte " ber Beit, die Rirche, fich nicht jum Freunde gemacht.

Stälin, Wirt. Gefch. II, 259 f. v. Giefebrecht, Deutsche Raisergeit. Riegler, Gesch. Baierns, I, 609 f. Bernhardi, Lothar v. Supplinburg.

Riegler

Heinrich XIII., Herzog von Baiern (I. von Riederbaiern) wird Sundurger als Fürst ohne Falsch und Wanten besungen, als Spiegel Tugenden, von unvergleichlicher Milbe, schlicht wie ein Lineal, lenchtend der Morgenstern vor den kleinen Sternen. Weiteres kann dieses schwülstige nicht beweisen, als daß der Herzog, der Sitte seines Hauses getreu, ein 66d des ritterlichen Minnesanges war, und eben davon zeugt auch ein Lied Tannhäusers. Seine häuslichen Tugenden, sieht man ab von der Unversitzieit gegenüber dem Bruder, werden nicht bestritten. Ein um so unerstenlich Bild aber bietet seine unstäte Politik, die mit ruheloser Giersucht ans

aroferung bedacht, immer wieber in fleinliche Streitigleiten fich verliert. ber zweite Sohn Bergog Otto's II. und ber welfischen Rheinpfalggräfin Agnes am 19. Rovember 1235 geboren, mard er ichon 1247 mit Glifabeth, der Tochter Ronig Bela's bon Ungarn berlobt. Balb eröffneten fich ihm in Steiermart unerwartete Aussichten. Rach bem Tobe bes letten Babenbergers und ber Rieberlage, welche Meinhard von Gorg durch Philipp von Salzburg erfuhr, plante Die gibellinische Bartei ber fteirischen Ritterschaft B. Die Berrichaft ihres Lanbes juguwenden. Da er noch unmundig war, wandten fich die Steirer an ben Bater feiner Braut; biefer aber benütte ihr Entgegenfommen nur fur fich felbft und bemächtigte fich bes Landes, aus bem er bann freilich balb von Ottokar verbrängt ward. Als im September 1253 Bergog Otto mit feinen beiden Sohnen, Die unterwegs zu Detting ben Ritterichlag empfingen, burch Defterreich au Bela burchzudringen berfuchte, berfchlog ihm ber Wiberftanb ber oberofterreichischen Ritterschaft die Wege. B. trennte fich barauf vom Bater und gelangte mit Gilje Meinhards von Gorg und Eggeling von Trevifo vom Gubweften ber nach Ungarn; feine Abfichten auf Steiermart aber liegen fich nicht bermirtlichen und ba mittlerweile fein Bater gestorben war, fehrte er 1254 nach ber Beimath jurud, um gemeinfam mit bem alteren Bruber Ludwig bie Regierung Baierns und ber Bfalg gu übernehmen. Als Bfalggrafen beaufpruchten beibe auch reichsrichterliche Rechte. Roch mahrend Beinrichs Abwefenheit hatte ber Bruber mit Erfolg bie erften Schritte jur Ausfohnung mit ben firchlichen Bewalten bes Landes gemacht; nun ließ fich auch bas gemeinjame Regiment - bag es ju biefem gefommen, bantte man befonders bem Rathe bes Bifchofs Beinrich von Bamberg - in feinen Anfangen bortrefflich an. Durch einen überaus untlugen Schritt aber legten die Bruber felbft bie Art an die bedeutsame Machtstellung ihres Saufes. Um Oftern 1255 theilten ne, ohne Rudficht auf einen entgegenstehenden Grundfat bes Reichsrechtes, ihre Lanbe. S. erhielt Rieberbaiern, bas als ber größere und fruchtbarere Theil bes altbairifchen Landes feinen Bergicht auf Die Pfalz ausgleichen follte. Geine Stellung aber mar infofern miglicher, als die Bifchofe feines Landestheils ebentomohl zu ber neugeschaffenen bohmisch-öfterreichischen Monarchie Ottofare gehörten und in ihren mannigfachen Reibungen mit ber herzoglichen Gewalt an Diefem effrigen Gonner ber Rirche einen Bunbesgenoffen janden. Bergebens mar S. burch Bertrage, die er 1255 mit ben Bifchofen von Baffau und Regensburg folog, auf bem bon feinem Bruber betretenen Wege bes friedlichen Ausgleichs fortgeschritten. Der Baffauer Bifchof Otto von Longborf trat am 23. April 1257 mit Ottotar gu einem Schut- und Trugbundniffe gegen bie bairifchen bergoge gufammen und im August brach ber Bohme in Rieberbaiern ein, raich bis Altirauenhofen fublich von Seinrich's Refideng Landshut vorrudend. S. aber hatte die turge Frift, die ihm ju Ruftungen gegonnt war, trefflich benütt und ba ihm auch fein Bruder Silfe brachte, trat Ottofar einen beichleunigten Rudgug an, der burch den Ginfturg der Mühlborfer Brude, durch ben Untergang vieler bohmijcher Ritter benfwurdig geworden ift. Gin Theil bes bohmijchen Beeres ward in Mahlborf bon ben Bergogen belagert und icheint nur burch bas Berbrechen ber Abtretung von Grengftrichen, Die Ottofar fpater genehmigte, freien Abjug erwirft zu haben. Der Frieden mit Paffau tam erft im Dezember 1262 In Stande, wobei jede Partei etwas von ihren Ansprüchen opferte. Auch jest aber tonnte ber für die Entwicklung, des bairifchen Rechtes wichtige Landfrieden Don Stranbing, über ben fich S. 1255 mit ben niederbairifden Großen geeinigt, noch nicht volle Friichte tragen. Denn ichon hatte die Eintracht der herzoglichen Bruber felbft ihr Ende erreicht. Bon feiner ungarischen Frau faft Jahr für Jahr mit einem Rinde beschenft - vier Gobne und feche Tochter find ber

Ehe entsproffen - fah S. nicht ohne Sorgen in die Butunit feiner Nachtommenfchaft; er bereute nun feinen Bergicht auf die Pfalg, trat feinem Bruber mit mancherlei Forberungen entgegen und erwarb fich fo ben traurigen Rachruhm, au jener furchtbaren Rette wittelsbachischen Familienhabers, welche fast britthalb Jahrhunderte lang Baiern wunddruden follte, ben erften Ring gefchmiedet gu haben. 1262 und 1265 mußten Schiedsgerichte jur Bermittlung ber briberlichen Streitigkeiten eintreten. Deren Ertlarungen anderten jedoch nichts an ber erften Landestheilung. Much im Galgburger Rirchenftreite ftanden Die Bruber getrennt, Ludwig auf Philipps Seite, mahrend S., der fich als Bogt bes Gip ftiftes betrachtete, beffen Rebenbuhler Ulrich, ber nicht jum Befige gelangen fonnte, Unterftugung und Aufnahme an feinem Sofe gemahrte. Bu Illride Gunften, aber auch auf ben eigenen Bortheil bedacht, trat S. felbft auf ben Rampfplat, als die Curie bem Bohmentonige die Entscheibung bes Sandels überlaffen hatte. Er eroberte acht Burgen des Erzstiftes, machte noch por Mblauf bes Winters 1262 einen Angriff auf Salaburg, befam aber nur ben am rechten Salzachufer gelegenen Stadttheil in feine Gewalt, ben er nach vollzogener Plünderung in Brand fteden ließ. Gine zweite Belagerung Salzburgs im folgenden Jahre mußte er aufgeben, ba Ottotar jum Entfage beranrudte. En nachdem Philipp durch einen Aufftand vertrieben war, hielt S. mit feinem Schutling Ulrich, wol in der erften Salfte 1264, Einzug in Die Stadt. Illiid aber fah fich balb jum Bergicht genothigt, worauf ber Papft einen Berwandten Ottotars, ben Bergog Bladislaus von Schleffen, jum Erzbischof ernannte und ben Bohmenkonig anwies, S. jur Berausgabe der eingezogenen Salgburger Gater Bu zwingen. Go tam es, nachbem ichon im Spatherbft 1265 Bohmen und Defterreicher wiederholt räuberische Ginfalle in Riederbaiern gemacht, bas 3abt barauf zu einem neuen größeren Baffengang mit Ottofar. Beibe Gegner führten einen Angriffftog, ber Bohmenfrieg nahm Regenftauf und Rittenau und jog, mit einer Bartei ber Burgerschaft im Ginverftandnig, in Regensburg ein, mahrend 5. Reufelben an ber oberen Dubl und andere Burgen Diefer Gegend gerfionte und am 30. Oftober in Baffau einrudte. Auf bas Drangen bes papftliden Legaten, wie es scheint, ward 1267 Waffenftillftand geschloffen. Gleich feinem Bruder hatte S. 1257 für die Konigsmahl Richards gewirft; gleich biefem abn ward auch er burch feine Berflechtung mit ben ftaufischen Intereffen bald bon ber Partei bes Engländers abgezogen. Als Oheim Konradins war auch b. mit beffen Bormundichaft und Erziehung betraut und ber Reffe hat auch ihm bafüt bantbares Lob gefpenbet. Doch tritt S. in biefem Berhaltniffe bon Anfang an gegenüber bem alteren Bruber gurud. Alls Ronrabin ben Baffengang um fein ficilisches Erbe antrat, waren die Wittelsbacher getheilter Ansicht. Ludwig unter ftugte, S. widerrieth bas Unternehmen. Papft Clemens war alfo fchlecht unter richtet, als er am 18. Novbr. 1267 über beibe Bergoge als Belfer Konradins die Ercommunication aussprach; später, nachdem er wol erfahren, bag b. an bem Buge gar nicht betheiligt mar, wiederholte er ben Bann nur mehr gegen Lubwig. Schwäbische Rathe bes Staufers waren es vornehmlich gewesen, welche auf Gintracht der beiden Britder hinarbeiteten. Run aber ward durch die reiche fonradinische Erbichaft trot aller für biefen Kall bereits getroffener Bereitbarungen ein neuer Bantapfel amifchen bie Bruber geworfen. Rach langwierigen Unterhandlungen unterwarfen fie fich boch am 28. September 1269 wieder bem ichiedsgerichtlichen Ausspruche einiger Berwandten und Bafallen, wonach bab nordgauische Erbe getheilt, ber gange übrige, weit großere Reft Ludwig guge fprochen ward. Der Entscheid war billig, ba Ludwig für bie ftaufifche Sacht unvergleichlich größere Opfer gebracht hatte; gleichwol wurmte es S., bag ibn fein Bruder an Landgewinn mehr und mehr überflügelte. Roch einmal rebod

r bann feine Soffnung auf Bergrößerung im Often. Als 1271 gwifden Bohmen nd Ungarn Rrieg ausbrach, ließ er eine Beeresabtheilung in Oberöfterreich einuden, nach bem bie Wittelsbacher feit langem mit begehrlichen Augen blidten. m Bregburger Frieden aber bon ben Ungarn im Stiche gelaffen, fab er fich eswungen die Beute wieder fahren zu laffen. Da entschloß er fich mit seiner isherigen Politik völlig zu brechen und statt bes ungarischen ein böhmisches fandniß einzugeben. Schon feine vortreffliche Gemablin, Die ihm am 24. Oct. 271 burch ben Tod entriffen worben war, hatte burch Bermittlung ihrer Richte, er Konigin Runigunde bon Bohmen, Freundschaft ber beiden Manner herbeisfuhren gefucht. Un biefe Bermittlerin wandte fich nun mit bestem Erfolge uch S. 1273 tam es auf Grund gegenseitiger Bugeftanbniffe über einige ftreitige frenggebiete zu einem Bundniffe Beinrichs mit Ottofar. Diefes aber fowie bie onigewahl Rudolfs, die Ludwigs Ginflug verftartte, fcharfte die Zwietracht der ittelsbachischen Bruder, und die Feindseligfeiten zwischen ihren Rittern und Interthanen nahmen fortan faum mehr ein Ende. S. hielt fich bon Rubolis pole fern, traf bagegen im October 1274 in Bifet mit Ottofar gusammen, wol m gemeinfames Sandeln in ben bevorftebenben Berwidlungen gu berabreben. Bleichwol bemerkt man feit Anfang bes Jahres 1276 eine Annäherung an die absburgifche Partei, ju welcher ein Bergleich mit Erzbischof Friedrich bon Salzburg die Einleitung bildet. Nach langem Streit famen am 15. Mai 1276 uch die herzoglichen Bruber in Regensburg gufammen und bierzehn Tage baranf Gloffen fie unter Bermittlung bes Bifchofs Leo von Regensburg und bes Burgrajen Friedrich von Murnberg einen Frieden, ber freilich nur die territorialen Fragen, nicht auch ben Streit über bas Rurrecht ichlichtete. Ronig Rubolf aber, er fich bes Bischofs Leo als Unterhandler bediente, bot als Breis für ben tudtritt bon ber bohmifchen Alliang eine Berlobung gwifden Beinrichs Cohne Ito und feiner Tochter Ratharina und als Brautichat ber letteren die Berandung von Oberöfterreich an Bergog S. Freudig fchlug biefer ein und im September tam er in Regensburg mit bem Konige gusammen. Da Oberofter-Ditotar erft entriffen werben mußte, bebeutete ber Bertrag Beinrich's Theilabme am Rriege gegen Bohmen. In ber That warb bas Land bon B. erobert ind in pfandweise Berwaltung genommen. Bald aber zeigte fich, daß Rudolf icht die Absicht habe ihn bauernd in beffen Befit zu belaffen, und fowie S. les bemertte, jog er fich bon bem habsburgifchen Bunbniffe in feine frubere arteiftellung gurud, ließ auch die Bermahlung feines Cohnes nicht vollziehen. ttofar, ber gange Bagenladungen voll Gilber nach Landshut gefandt haben II, gewann bom Bergoge bie Erlaubnig ju Berbungen in Baiern und gegen 000 Mart bas Berfprechen einer bairifchen Silfsichaar von 500 Mann; auch erichloß ber Bergog den schwäbischen Streitfraften, die Rudolf zu Gilfe gieben ollten, feine Lande. Die Schlacht bei Durnfrut, der Untergang feines berbunbeten brachte baber S. in eine fchlimme Lage. Die nachfte Folge war ne Wiederannäherung an ben Bruder, burch den er auch mit Rudolf verfohnt werben hoffte. Der Bertrag bon Bilshofen bom 23. October 1278 follte Me Streitigleiten zwischen ben Brubern wegen ihrer Befihungen wie fürftlichen techte auf 22 Jahre beilegen; doch wie fo oft vorher bestand ber Frieden nur bem Bergamente. 218 Rubolf im Fruhjahr 1280 Unftalten traf, Oberterreich mit gewaffneter Sand B. ju entreigen, ftand Ludwig auf Geite bes onigs. Diefen Begnern nicht gewachsen, mußte B. um Bergeibung nachsuchen, e ihm gegen die Auslieferung von Oberofterreich ju Theil ward. Best erft m bie Ghe Otto's, ber als Unterhandler für ben Bater ben Ronig aufgefucht atte, ju Stande. Auch ihre Streitigleiten unter einander legten Die Bruber in bem Sabsburger vor. Beibe befanden fich im Juni 1281 in Gefellicat

bes Ronigs in Regensburg, wo ein bairifcher Landfrieden aufgerichtet murbe. Immerhin Schloß B. in diesen Tagen auch ein Bundnig mit Erzbischof Sieglied von Roln, ber fich Rubolf noch nicht genabert hatte. Auch fein Geluften nad Landerwerbung im Often hatte er noch nicht bollig unterdruckt. Unerträglich ichien ihm ber Gebante, daß in ben alten Landern bairifchen Stammes guerft Ottotar, nun ber Sabsburger machtige Reiche begrunden follten, ohne dag Baiem nur einen Fugbreit Landes gurudgemanne. Die neue Spannung gegen Sabiburg verrieth die Aufnahme, die G. bem aufrührerischen Burgermeifter Baltram bon Wien in feinem Lande gemabrte. 3m Auguft 1283 fchlug er megen Dauthaufens und anderer ber Bergogin Ratharine als Brautichal verpfandeten Burgen in Oberöfterreich gegen Rudolis Cohn Albrecht los, bem ber Bater Defterreich übergeben hatte. Dit Sabsburg aber machten Bergog Ludwig und Ergbifchof Friedrich von Salaburg gemeinfame Sache. Gin Schiedsgericht ftellte ben Frieden ber, indem es Albrecht gur Bezahlung ber Bfanbfumme von 3000 Mart, S. gur Muslieferung ber Burgen verurtheilte. Der Streit mit Salzburg bagegen jog fich auch unter Friedrichs Nachfolger Rubolf bin. Unfangs October 1285 erobette 5. bas falzburgifche Muhlborf, ber Erzbischof aber ichleuberte ben Bann gegen ben Bergog, appellirte auch an ben Ronig, ber bann auf bem Reichstage ju Augeburg 1286 ben Frieden anbahnte. Seitbem ward Beinrichs Stellung im Diten baburch gefichert, bag Salgburg und Defterreich nun felbft in Rrieg mit einander geriethen. Zwischen ben wittelsbachischen Brüdern aber und ihrem landfäffigen Abel war auch nach bem Bilshofener Bertrage über Fragen bon untergeordneter Bedeutung immer bon neuem Bant und Streit ausgebrochen: eine Menge bon Befangenen fchmachteten in ben beiberfeitigen Burgverliegen. Erft ber Tod Beinrichs, ber am 3. Februar 1290 gu Burghaufen erfolgte, endet ben Zwiefpalt. Auf bem Sterbebette vergaß ber Bergog nicht, zwei Rleriter mit Bergutung alles Schabens ju beauftragen, ber burch ihn ober feine Leute etwa der Rirche jugefügt worden ware.

Böhmer, Wittelsbachische Regesten, 75 f. Lorenz, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert. Riezler, Geschichte Baierns, II. S. 100—159.

Riegler.

Beinrich XIV., Bergog von Baiern (ober ber II. von Rieberbaiern). geboren mahricheinlich am 29. September 1305 als Cohn Bergog Stephans I. von Niederbaiern und der Herzogin Juta (Judith) von Schleffen, übernahm nach dem Tode seines Baters (21. December 1310) nominell die Regierung Riederbaierns in Gemeinschaft mit seinem jungeren Bruder Otto IV. und feinem Oheime Otto III. Rach dem Tode bes letteren am 9. September 1312 herrichten er, fein Bruder Otto und ihr Better S. gemeinfam. Diefer, Seinrich XV. on III. bon Riederbaiern), bon der Burg an ber Donau, wo er erzogen ward, auch ber Ratternberger genannt, war am 26. April 1312 als Rind herzog Otto's III. bon Riederbaiern und ber Bergogin Ugnes bon Glogau geboren. leber bie Bormundichaft ber brei Rinder brachen verwidelte Streitigkeiten aus, guent zwischen ben beiden oberbairischen Bergogen, Rudolf und Ludwig, bem fpateren Raifer, bann zwischen diefen und ben Bergogen von Defterreich. Rachdem Rubol Landshut, Straubing und andere fefte Blage Niederbaierns befest hatte, nabm Ludwig den alteren Beinrich im Sommer 1313 mit fich nach Wien und ließ denfelben bor Bergog Friedrich Rlage gegen Rudolf erheben. Wenn nicht icon früher, ward damals Beinrichs Berlobung mit Juta, ber Schwester ber offer reichischen Bergoge eingeleitet. Bald aber schloffen Rudolf und Ludwig Freunds ichaft und übernahmen vereint die Regierung Riederbaierns. 218 dagegen bie Wittmen der niederbairischen Bergoge und ein großer Theil des bortigen Mels Friedrich ben Schönen ins Land riefen, tam es jur Schlacht bei Gammelsbort in der Ludwig Sieger blieb. Statt ber Defterreicherin fuhrte B. ber allen

2. August 1822 Margarethe, Die Tochter Ronig Johanns von Bohmen, raut heim, und im Rriege gegen habsburg unterstützten die drei niederden Bergoge ihren oberbairifchen Better. S. ber altere foll 1319, als n und Defterreicher bei Duhlborf fich gegenüber lagerten, als der erfte die t ergriffen haben. Drei Jahre fpater aber nahm er ebendort, nachbem Borabende ber Schlacht ben Ritterichlag empfangen, an bem enticheis Siege feines Betters theil. Das gute Berhaltniß zu Defterreich marb en niederbairischen Bergogen burch einen Friedensvertrag vom 13. December wiederhergestellt. S. ber altere hatte die felbständige Regierung im Januar angetreten und im felben Monat hatten bie brei Bergoge gegen Bestätigung on Bergog Otto ben Landständen ertheilten Freiheitsbriefes, der fogenannten ichen Sandjefte, bon ihrem Abel und ihren Städten die Ermächtigung t, eine allgemeine Biehfteuer zu erheben. Diefelbe follte auch bom Rlerus rieben werden, aber die Dehrgahl ber hohen Pralaten widerfeste fich und em Ergbischof Friedrich bon Salzburg ben Rirchenbann über die Bergoge, interdict über ihre Lande verhängt hatte, fahen diefe das Jahr darauf fich higt, auf die Besteuerung ihres Klerus zu verzichten. Das gemeinsame tent ber brei jungen Bergoge ward fogleich mit bem bereits traditionellen Sbachischen Familienhaber eröffnet. Schon waren fie fich mit ben Waffen ibergetreten, als am 4. October 1324 ein Schiedsgericht bie Einigfeit Ute. Die beschränkenden Bestimmungen, welche bie Bergoge fich biebei en laffen mußten, zeigen, wie febr unter ber Berrichaft ber unreifen und igen Gurften ber Ginflug ihres abelichen Rathes gewachsen mar. Bur Beit, ludwig nach ber Trausniter Suhne fich eng an Friedrich ben Schonen hloffen hatte, vermittelte er eine Beirath Beinrichs des jüngeren mit Unna, er Friedrich des Schönen. Wie fein Better in die lützelburgischen, ward tatternberger feitbem in die habsburgischen Intereffen hineingezogen. Da fein Bater die ungarische Königstrone getragen, besorgte nun König Karl Ingarn, S. mochte, geftust auf die habsburgifche Bunbesgenoffenichaft, niche auf Ungarn erheben. In bem Frieden gu Brud (21. September ließ er fich von ben öfterreichischen Bergogen versprechen, S. hiegu behilflich zu fein. Neue Zwietracht ber niederbairischen Berzoge ward beigelegt. Beibe Beinriche fochten bas Jahr barauf eine Fehbe mit Brajen von Sals burch und gerftorten benfelben fieben Burgen. Dit Raifer ig hatte B. ber altere am 20. Marg 1330 ein Bundniß geschloffen, wobei doch feinen Schwiegervater, den Papft Johann und Balduin von Trier ahm. Unter Bermittlung bes Raifers und Johanns von Bohmen trat bann . August 1331 eine Theilung der niederbairischen Lande ins Leben. S. der erhielt Landshut, Straubing, Scharding, Pfarrfirchen und nahm feinen ifit ju Landshut; S. ber jungere befam Deggendorf, Landau, Dingolfing, ofen, Ratternberg mit bem Wohnfige Deggendorf; Otto IV. ben füboftlichen mit Burghaufen. Trog ber Theilung brach wieber Streit zwischen S. bem n und ben beiben anderen Bergogen aus. Daß diefe gegenüber dem alteren menftanben, hatte ichon bor ber Theilung ihr Bertrag bom 1. Juli 1331 t, burch ben fie fich gegenseitig ju Erben einsehten. Raifer Ludwig unterfie und belagerte, nachdem eine von Konig Johann zwischen ihm und S. alteren vermittelte Suhne vom 12. April 1332 ohne Erfolg geblieben war, 4. Juli bis 20. August Straubing. Mittlerweile (17. August) hatten nn von Bohmen und Balbuin von Trier ju Rurnberg eine neue Gubne ribet, wonach es bei ber Theilung von 1331 bleiben follte. Schon am bember 1332 aber marb biefer Befchluß wieder umgeftogen, indem bie Beinriche ihre Landestheile zu gemeinsamer Regierung gufammenwarten. D. eine Zeit lang die beutsche Ronigs- und die Raiferfrone jugebacht

war, fo verbantte er bieje Ehre viel weniger perfonlichen Borgugen als feinn Bermandtichaft mit Ludwig einerfeits, mit Johann bon Bohmen anderfeits, Ba wir bon feinem Auftreten bei biefer Gelegenheit erfahren, berrath nur Unflugheit und Mangel an Selbstbeberrschung. Als nämlich Raifer Ludwig feine Ausjöhnung mit Papst Johann trop aller Zugeständniffe nicht burchsehen tonnte, tauchte ber Blan auf, bag er ju Gunften feines nieberbairifchen Bettere auf ba-Reich verzichten folle. Indem er fo die papftliche Absolution erlangte, die m feinen Rudtritt vom Reiche gelnupft war, follte die Krone gleichwol dem wittels bachifden Saufe erhalten bleiben. Ausgehedt aber mar ber Blan wol nicht ben Lubwig felbit, fondern bon Beinrichs Schwiegervater, bem Bohmentonige, ba fich baburch beherrichenben Ginfluß im Reiche ju fichern gebachte. 3m Robember 1333 ward zu Rothenburg an der Tauber fiber bie Sache verhandelt. Gom ftellte Ludwig feinem Better einen formlichen Bergicht aus (berfelbe ift in feinem Wortlaute nicht befannt, auch taum erhalten, ba ihn ber Raifer nach ber Erwerbung Riederbaierns an fich gezogen haben wirb), ließ fich aber bon b am 19. Robember 1333 beriprechen, daß er benfelben nicht borgeigen, noch bei er Rraft haben folle, ehe die volle Berfohnung zwischen Bapft und Raifer ein getreten fei. Im December wurden die Berhandlungen in Begenwart Ludwigt Beinrichs, Ronig Johanns und Rudolis von Sachfen ju Frantfurt fortgefit Die Mehrzahl der Rurfürften gab ihre Buftimmung. Der frangofische bof folh baburch gewonnen werden, daß Ludwig wie B. Die Abtretung alles Landes Du ber Franchecomte bis nach Marfeille, bon ber Rhone und Saone bis an bir Grengen ber Lombardei an Frankreich gewährleifteten. Gine in ber frangofifden Ranglei bereits vorbereitete Urfunde hieruber warb von 5. am 7. December and gefertigt. Johann bon Bohmen follte, wie es fcheint, einen Theil bon 3talim als Königreich erhalten. Die Curie war anjangs wol mit bem Plane einer ftanden. S. hatte nicht verfaumt, auch feinerfeits eine Befandtschaft nach Avignon abzuordnen. Alls aber die Dinge foweit gedieben waren, feste er fich über ba Revers hinweg, ben er Ludwig ausgestellt hatte. Roch ebe bes Raifere Lou fprechung bom Banne erfolgt mar, ging er in die rheinischen Wegenden mi fuchte unter Entfaltung pruntenben Aufwandes die Reichsftabte, namentlich Aaden jur Guldigung zu bewegen. Gben bei diefer Gelegenheit aber trat, wie es ichem eine Anhanglichkeit der Städte an Ludwig ju Tage, welche in Berbindung mi feinem Merger über Beinrichs Boreiligfeit und mit einem neuen Aufschwunge ba theologischen Opposition gegen Bapit Johann ben Bantelmuthigen bestimmt, ben gangen Plan fallen ju laffen und fich jur Behauptung ber Rront ! ermannen. Much war bas Project auf heftigen Wiberfpruch ber Ronige wi Ungarn und Reapel und ber italienischen Welfen und Gibellinen geflohm Robert bon Anjou und die italienische Liga hatten burch eine Gefandtichaft ben Papite dagegen Borftellungen erhoben. S., in feinen Soffnungen Maglich getinbel mochte die Schuld bes Diglingens wol mehr im Raifer als in fich und in bi Berhaltniffen fuchen. Er machte feinem Unmuthe in fleinen Ginfallen in Ludmit Lande Luft. Indeffen ward bei einem Befuche, ben ihm Ludwig im Dan 1334 in feinem Lande abstattete, das gute Berhaltnig gwischen beiben 1 wiederhergestellt. Balb aber erhielt es burch andere Borfalle einen flagente Rig. Rachdem am 18. Juni 1333 Seinrich ber Natternberger, ohne Rinba ! hinterlaffen, geftorben war, hatte fich &. ber altere mit feinem Bruber Du über beffen Erbe überworfen. Dit lebergehung bes Brubers hatte Ditto an 11. October 1333 ju Eglingen feinen Landestheil für ben Fall feines und ima Gemahlin Reichgard finderlofen Todes dem Raifer bermacht. Um 21. In 1334 fiberließ Otto auch die Entscheidung über das Erbe des Rattembergen bem Raifer. Che jeboch eine folche erfolgte - wenigftens ift nichts belbefannt - ftarb auch Otto fohnelos am 14. December 1834. Geine Bittel

ichgard wiederholte barauf ju Bafferburg ju Gunften bes Raifers bas Berchtnig ihres Gemahls für ben Fall ihres Tobes und erflärte, ohne Ludwigs Mimmung fich nie mit ihrem Schwager verständigen zu wollen. Diefer aber unte bie einseitigen Berfügungen bes Brubers und ber Schwagerin nicht an, g nach Burghaufen und jog die Regierung des ottonischen Landestheils an Dagu tam ber ichroffe Zwiefpalt, ber bamals zwischen Beinrichs Schwiegerer umb bem Raifer aus bem farntisch-tirolischen Erbschaftshandel erwuchs. Baffenftillstand zwischen beiben Parteien, bem auch S. beitrat (15. Sept. 35), hielt den Ausbruch bes Krieges noch mehrere Monate auf. 3m Juli 336 aber brach der Raifer mit einem fehr ftarten Beere bei Relheim in Riedergiern ein, burchzog verwuftend bas gange Land bis Scharding und vereinigte ich mit Otto von Defterreich. Dagegen tam Ronig Johann feinem Schwiegerjohn zu hilfe. Bei Landau lagen fich beibe Beere zwölf Tage gegenüber, ohne daß es ju einer Schlacht fam. Dann jog ber Raifer gegen Often ab, um Bohmen anzugreifen; Ronig Johann folgte ihm, fein Land gu vertheibigen. o. blieb jurud und ba ber Raifer balb umtehrte und an ber Donau bis Paffau, bann am Inn und an der Salgach beraufgog, fuchte er ihm, doch ohne Erfolg, den llebergang fiber ben letteren Fluß zu wehren. Er rühmt die guten Dienfte, welche ihm die Stadt Landshut in diefem Rriege geleiftet. Unter Scharmugeln dogen die Begner an die Sfar, wo etwa ju Ende September die Feindfeligfeiten eingestellt wurden. Gin Frieden ober boch Baffenftillftand icheint bamals geschloffen borden ju fein, beffen Beurfundung jedoch nicht borliegt. Schon am 8. October oll der Raifer bem Bapfte mitgetheilt haben, bag er ben Bergog B. neben bem Grafen von Julich zu feinem Broturator bei ber Curie ernannt habe; indeffen Beht heinrichs Rame in biefer Rachricht nicht gang feft und balb barauf (28. Oct.) begegnet nicht S., sondern Ruprecht von der Pfalz neben dem Jülicher als des Raifers Gefandter an die Curie. S. foll 1337 burch eine Gefandtichaft in Avignon wegen feiner früheren Berbindung mit Ludwig Abfolution erbeten und Diefelbe erhalten haben. Dag er bon Geite bes Raifers bamals wenigftens nichts befürchtete, wird baburch fichergestellt, daß er im Januar 1337, um nd bas Berbienft ber Beibenbefampfung ju erwerben, mit feinem Schwieger-Dater gegen die Litthauer jog. Größere Baffenthaten hinderte bort die Ungunft ber Witterung, aber als Stuppuntt für fünftige Unternehmungen erbaute und armirte ber Bergog auf bem linken Ufer ber Memel zwischen Tilfit und Rowno die Baierburg. Der Raifer aber hatte feine Abficht auf Rieberbaiern-Burghaufen noch nicht aufgegeben und bereinbarte am 10. Januar 1339 in Mirnberg mit Bevollmächtigten ber Bergoge Albrecht und Otto von Defterreich im Angriffsbundnig gegen feinen niederbairischen Better und Theilung ber etwaigen Eroberungen. Gegenüber biefer Gefahr, von zwei Gegnern in die Mitte gmommen zu werben, fand S. eine Annaberung an ben Raifer gerathen. In dem Ingolftädter Frieden bom 18. Februar 1339 verabredete er mit biefem, bas fein einziger Sohn Johann bes Raifers Tochter Unna beirathen follte. Bugleich ward er bom Raifer beauftragt, einen Ausgleich zwischen diesem und ber Stadt Regensburg zu vermitteln. Die hochzeit der beiden Rinder ward hon am 18. April 1339 ju München gefeiert. Erft furg bor feinem Ende tiljog fich fo S. bem Ginfluffe und ben Bunichen feines Schwiegervaters, ber Un feit bem Bochzeitstage beherricht hatte. Der Bergog ftarb am Ausfage, am 1 ober 2. September 1339, nachdem er die Bormundschaft über feinen erft Uhnjährigen Sohn und die Berwaltung Riederbaierns dem Raifer übertragen hatte. Seine Wittwe Margarethe fehrte nach Brag gurud, wo fie am 11. Juli 341 ftarb. Der junge Bergog Johann aber folgte feinem Bater ichon am 20. December 1340 im Tobe, worauf Ludwig Nieberbaiern an fich jog und

nach fünfundachtzigjähriger Trennung bie beiben Landeshälften wieder beming wurden.

Eine Uebersicht der Quellen bieten Böhmers Wittelsbachische Regtm.

5. 105—128. S. ferner Quellen und Erörterungen zur bairischen und dubsichen Geschichte, VI. Bb. v. Weech, K. Ludwig und König Johann. G. Malla, der Kampf Ludwig d. B. mit der römischen Curie, bes. Bb. 1 S. W. Riezler, Geschichte Baierns, II. Bb. Preger, Beiträge u. Erörterungen Gesch. d. deutschen Reichs i. d. J. 1330—1334.

Beinrich ber Reiche, Bergog von Baiern= Landahut, ward 1886 all Sohn Bergog Friedrichs von Baiern und der Magdalene Bisconti geboren, Ind bem Tobe des Baters (4. Decbr. 1393) übernahmen die Oheime Stephan III und Johann II. feine Bormundichaft; ben größten Ginfluß auf Die Regieme aber hatte, wie es icheint, feine Mutter, welcher ber Bigtum Demald Toming und fünf Rathe aus der Landschaft gur Geite ftanden. Magdalena ftarb 1404 in dem Jahre, in dem B. die Großjährigfeit erlangte und die felbftandige gierung übernahm. Das Jahr vorher hatte er fich guerft im Rriege beina indem er feinen Bettern, ben Bergogen Ernft und Bilhelm, gegen ibn ftanbifche Sauptftadt Munchen Gilfstruppen guführte. In jugendlicher Im fonnenheit und bon einigen abelichen Rathgebern migleitet, erregte er aber bel auch bei feiner eigenen Sauptftadt gabrende Ungufriedenheit, ba er bie W feinen Borjahren ber Burgerichaft gemahrten Freiheiten, auch, wie es icheint, b angeftrebte, mehr bemotratische Form ber ftabtischen Berjaffung nicht anertent wollte. Als gegen feine Gingriffe in Die ftabtifchen Rechte Biberfpruch la ward, lud er vier ber einflugreichften Rathsherren gu fich aufs Schlof, lieb bort festnehmen, verwies fie aus ber Stadt und jog ihr Bermogen ein, wahr er vierzig anderen Burgern ichwere Strafgelber auferlegte. Balb aber ward i Die Runde bon einer Berichwörung im Rreife ber gereigten Burgerichaft; in Charfreitagnacht 1410 belauschte im Saufe bes Dietrich Rodl Junter Um Ebran von Wildenberg, der vorgeblich mit Rodle Frau im Ginberftandnig bu gegen fünfzig Berschworene bei einer heimlichen Berathung. Der Bergog in alle Theilnehmer verhaften und nahm mit hinrichtungen und Blendunge mit Berbannungen und noch weitergehender Unterbrildung ber fladtifchen Red graufame Rache. Spater foll er fein Borgeben gegen die Landshuter ban und mit der Unreife der Jugend entschuldigt haben. Bas von feiner ploblic Sinneganderung ergahlt wird, gehort freilich ebenfowohl ber Sage an wie b Beichichte bon ber treuen und überaus erfolgreichen Beforgung bes bergoglich Saushaltes burch einen Raplan, mahrend S. zweimal bem beutiden Orden ! Gulfe gegen die Breugen jog. Beffer berburgt icheint aber, daß b. in ben mi lichen Jahren Gerrichertugenben erwarb, Die ihm bisber gefehlt hatten, bas feiner forgfältigen Gelbitthatigfeit, feiner geschickten und fparfamen Bermaltung, mi nur den fpater geerbten Schaten bes Ingolftabter Betters ben Reichthum bante ber ben Landshuter Bof auszeichnete und noch feinen Rachfommen ibrball war. Mit den Beifesten und Besten des Landes, jagt Beit Arnped, fabrie allein fein Regiment und achtete "ber rothen Barette" gar wenig. Und futten bemertt: ju Beamten nahm er bermögliche und im Dienfte eifrige Lente, Rudficht, ob fie abelich feien ober nicht. Richt lange nach feinem Tobe mit man bieje Buge ichon jum Berrbilbe ichmutiger Gelbgier und gang unfurflied Beiges entstellt. Dag er bon jedem Bauern mit Dant ein fleines Gelbfild " genommen, daß er die Rangleigebuhren felbft eingeftrichen und ju biefem 31 einen befonderen Rod mit einem langen fpigen Mermel auf ber linfen getragen habe - berartige Ergablungen tragen ben Brad ihrer Glaubwunde feit in fich felbit. Der Bergog war leutfelig, gab jedermann felbit Befond fein Lebensmandel mar fittfamer, als man es bei Fürften gewohnt mar, fin

gerecht und ftreng, feine Sorge für ben Lanbfrieden bon Auffehen erregenriolge gefront, so daß man den Raufleuten beim Gintritt in Niederbaiern bort in den Mund legen tonnte: Jest find wir ficher und bedürfen teines 8 mehr. Bu tabeln fand man aber, daß H. jum Schaben des Bolfes uden und den Wildstand zu fehr anwachsen ließ. Die oberbaierische haft fand fich burch bie bom Bergoge eingeführten neuen Bolle und burch ffe in die Rechte ihrer Landsaffen beeinträchtigt und erhob barüber auf bem ju Bafel Befchwerbe. Much in bem freilich fchwierigen Berhaltniß gegennem bojen und unverträglichen Rachbarn hat fich H. burchaus nicht vorwurjsnommen. Als nämlich ber Ingolftäbter Better Ludwig ber Bartige 1406 ranfreich in feine Lande tam, forderte er von S. Entschädigung für das, ffen Bater Friedrich bei ber Landestheilung ju biel erhalten habe. Schon ften Berhandlungen barüber führten zu hipigem Wortstreit und noch ben Jahre zu einem furgen Baffengang. Das Jahr barauf erflärte ein sgericht, daß H. nicht schuldig sei etwas herauszugeben, und Ludwigs hr nach Frankreich verschaffte ihm für einige Zeit Rube. Auch mit feinen ener Bettern aber gerieth S. in 3wiefpalt, als biefelben bem Bergoge Friedn Desterreich Tirol abnehmen wollten. Seit 1405 mit einer Desterreicherin, rethe, Tochter Herzog Albrechts IV. verlobt, versprach S. Defterreich n Fall eines neuen Angriffes Gilfstruppen ju ftellen. Um 25. Rovbr. ward zu Landshut feine Bermählung mit der habsburgerin vollzogen. Berhaltniß zu ben Munchener Bettern aber befferte fich, als 1413 Ludwig trige wieder in ber Beimath erschien; ber Schreden bor bem handelfiich-Rachbarn trieb im April 1414 alle anderen baierischen Bergoge zu einem und Trugbundniffe auf bier Jahre. Ludwigs Sag aber richtete fich bord) gegen S.; auf bem Conftanger Concil überhäufte er ihn mit Beleibi-D. flagte beim Raifer und bas Fürftengericht, bem biefer bie Sache ig, wiederholte ben erften Entscheid, bag S. im Befige ber angefochtenen verbleiben folle. 218 fich nun Ludwig babei nicht beruhigte und am ibr. 1417 ben Sanbel neuerbings bor ben Raifer brachte, auch neue Bengen gegen ben Better ausstieß, ließ fich biefer vom Born foweit binbag er mit einer Schaar feiner Edelleute ben Beimtehrenden nachtlich und ichwer verwundete. Im Bewußtfein feines Frevels ergriff er bann ucht. Der Raifer ward nur durch die Berwendung des Markgrafen Friedn Brandenburg babon abgebracht, die Acht über ben Flüchtling ju ber-Der brandenburgifche Schwager und die Münchener Bergoge unterftütten h in dem nun beginnenden Rriege mit dem Ingolftabter; für biefen batrat die Gefellichaft ber Ritter ein, die wahrscheinlich unter feiner Begungeleitet von Rafpar von Törring, schon 1416 sich gebildet hatte. ben Torringer wandte fich S. zuerft und gerftorte ihm die Stammburg, Rafpar ben Bergog bor bem Raifer, und da er bort fein Behor fand, er westfälischen Behme verklagte und nach langen Berhandlungen seine mung durchfette. Erft nach des Torringers Tode (1430) wurde auf ibung einiger Fürften bas Urtheil jurudgenommen und Beinrichs Musg mit Rafpars Erben herbeigeführt. Seinrichs Lande wurden indeffen Die Sauptleute Bergog Ludwigs, die mit Geschid ben tleinen Rrieg führten, Schredlichste berheert. Ohne Erfolg belagerte er felbst im August 1418 burg, bas erft bier Jahre fpater nach bem entscheibenben Giege feiner ibeten, ber Münchener Bergoge, übergeben warb. Sigmunds Dagwifchenund die Abreife Ludwigs nach Ungarn brachten endlich die Baffen jum nb. In bem Proceffe wegen ber Conftanger Frevelthat fprach ber Raifer theil, daß S. dem Berwundeten Argtlohn und Zehrung erfegen und Abtiten, daß er drei Deffen ftiften, mehrere Walliahrten ausrichten und gegen die Sufiten ein großeres Aufgebot ftellen folle, eine Gubne, ber ich b unterworfen zu haben icheint. 1428 und 1431 ruffete er gegen ben bobmiden Reichsfeind und im letteren Jahre mohnte er felbft ber Riederlage bes beutich Beeres bei. Rene Streitigfeiten brachen im wittelsbachifchen Saufe aus, all 1425 in Golland Johann, der lette Sprogling ber Straubinger Linie, fich. Erft 1429, nach Jahre langem Zwift tam es auf Grund einer Entichabm bes taiferlichen Sofgerichts in Pregburg jur Berloofung bes Landes in ma Theile. S. fiel das befte Biertel mit Bilshofen gu. Die Rieberlande aber ibns Saufe zu erhalten, hatte den Wittelsbachern wol auch bei größerer Ginight bie Macht gesehlt. In dem Familienkriege von 1436, ba Albrecht von Baien Munchen, burch die Ermorbung feiner Gattin gereigt, mit Ludwig von In ftadt gegen feinen Bater Ernft fich verbundete, machte B. gemeinfame Ca mit dem letteren. Er nahm mehrere Schlöffer ein und belagerte Dingoling bas erfte Mal bergebens; ju Pfingften aber erneuerte er ben Angriff, ber au Frohnleichnam die Stadt in feine Bewalt brachte. Zuerft ward mit Albad auf einem Regensburger Tage bann auch mit Ludwig und beffen gleichnamige Sohne Baffenftillstand geschloffen. In ben mannigfachen Streitigfeiten wittelsbachifchen Familie mar auch ber Rrieg gwifchen Bater und Cobn mit neues mehr, als Ludwig der Bartige 1439 mit feinem Sohne, Ludwig ber Boderigen, in Streit und 1443 in beffen Befangenschaft gerieth. Rachbem to Sohn am 7. April 1445 gestorben mar, fam ber Bejangene burch bie im feindselige Schwiegertochter, eine Branbenburgerin, in die Sand bes Markgoot Albrecht Achilles, im Auguft 1446 aber gegen Bezahlung einer großen Go fumme an Bergog B., der ihn nach Landshut, bann nach Burghaufen bring ließ. Bergebens erhoben bie Ingolftabter Lanbichaft und bie Pfalgrafen & schwerben. S. war nicht gewillt, einen Feind aus ben Sanden zu laffen, be ihm Jahrzehnte lang jo viel lebles jugefügt hatte und beffen Befreiung mah scheinlich fofort das Beichen gu neuem Rriege gegeben haben wurde. Gut lich gab er dem weitverbreiteten Unwillen nach und willigte in die Freigebun unter der Bedingung, daß ihm die Gumme erfett wurde, die er dem Martgraft und ber verwittweten Bergogin fur Ludwigs Auslieferung gegablt hatte. gefangene Greis aber beharrte unerschütterlich barauf, daß er widerrechtlich fangen gehalten werde, aljo auch fein Lojegelb ichulbe. Darüber ftarb er u Befangniß 1447. Auf Die Geruchte, daß G. ben Ginundachtzigiabrigen bet vergiften laffen, ift nichts gu geben. Run jog g. ben Ingolftabter Unibell fich und bergrößerte bamit feine Lande faft um bas Doppelte, aber mit fin ansehung bes Rechtes und auf Roften feines guten Rufes. Albrecht bon Bann München, dem die Salfte des Landes gebührt hatte, mußte fich mit emig Schlöffern begnugen und julett gelang es S. auch von Raifer Friedrich II für fein rechtswidriges Bugreifen Indemnitat ju erwirten. S. ftarb in Landste am 30. Juli 1450 und ward im Rlofter Geligenthal bafelbft begraben. I feiner Che waren brei Gohne und brei Tochter hervorgegangen.

Von den Chronisten besonders Beit Arnpeck, Beit v. Ebersberg, Sin v. Wildenberg, Fütterer. Krenner, Baier. Landtagshandlungen, besonden Bd. III. Kludhohn, Ludwig d. Reiche, S. 5—21 und Heinrich d. Kant (Baherische Zeitung, 1864, Morgenblatt, Ar. 360 st.). Heigel in den Chnifen der deutschen Städte, XV, 266 st. Der Behmgerichtsproces Kalindbes Törringers (bei v. Freyberg, Sammlung I, 201 st.). B. Thierschemung des Herzogs H. des Reichen, 1835.

Heinrich II., Bischof von Basel, gest. am 17. Febr. 1238. — H. in nannt von Thun", war, wie sich mit ziemlicher Sicherheit annehmen läst, bie Bruder des Burcard von Thun, Besitzers der Herrschaft Unspunnen bei Interlachen, und gehörte einem, wie es scheint, ursprünglich machtigen, aber bar

eilungen und bielleicht auch durch Theilnahme an den ungludlichen Aufnbeberfuchen des Abels gegen bie Bahringer heruntergetommenen Geschlechte Er wurde Bifchof von Bafel an ber Stelle des Balther von Roteln, der, 3. 1213 erwählt, die papftliche Beftatigung nicht erhalten hatte und im 1215 durch Innocens III. entfest worben war. Wir begegnen G. febr oft hofe Friedrichs II. fowohl als an dem feines Sohnes Beinrich. Db die flätigung ber Rechte ber Basler Rirche, die er am 3. Octbr. 1234 bon letem erhielt, barauf deutet, bag er an beffen Emporungsplane betheiligt war, It fich nicht fagen; unmittelbar nach ber Entfetung bes Königs finden wir wieber beim Raifer auf bem Softage gu Maing. - Die ben Bifchofen mige Politif Friedrichs hat er fich schon in ben ersten Jahren seiner Regieng ju Ruge ju machen gewußt. Am 12. Geptbr. 1218 übertrug jener, chbem er die Rechte ber Basler Rirche, die fie unter feinem Bater fowohl in afel als in Breifach befeffen, im Allgemeinen beftätigt hatte, in einer befonurfunde das in Bafel fürzlich (durch den Rath) aufgesetzte Ungelb dem ichof und feinen Nachfolgern. Nach einer ferneren Urfunde, beren Aechtheit indes ht über allen Zweifel erhaben ift, ift er noch weiter gegangen und hat am genben Tage auf Anfuchen des Bifchofs nach bem Rathe ber anwefenden rien und herren den Ausspruch gethan, es burje niemand in der Stadt jel ohne Erlaubnig ober Willen bes Bifchofs einen Rath einsegen, hat dem nag ben Rath aufgeloft und ein Privileg, bas er fiber beffen Ginfebung ben Blern gegeben, caffirt. Wie es fich auch mit ber Aechtheit diefer Urfunde halten mag, ein Aufhören bes Raths haben bie Ulmer Berfügungen nicht Folge gehabt, nur find feine Befugniffe wieder enger umgrengt worden. Beburfniffen bes aufftrebenden Sandwerferftandes hat fich S. nicht beroffen, wie die von ihm 1226 erlaffene Stiftunggurfunde der Rurichnergunft t, die erfte uns aus Bafel befannte Berbriefung der Errichtung einer Bunft, allerdings noch unter gewiffen Schranten, ben Benoffen eine corporative bftandigfeit jufichert. Gegen auswärtige Feinde wußte g. fein Unfeben mit olg ju mabren. Graf Friedrich von Pfirt, der ihn bei Altfirch überfallen, ubt und ju nachtheiligen Berfprechungen genothigt hatte, mußte am Decbr. 1281 eine Guhne eingehn, die ihm außer bollftandiger Ruderftatdes Geraubten und Bergicht auf die gemachten Bufagen eine burch ibn inlich und durch feine Angehörigen ju leiftende bemuthigende Buge und Abtretung der Lehnshoheit über zwei Sofe auferlegte. - Bon bem, mas fonft fiber die Regierungsthatigfeit Beinrich's wiffen, berdient zweierlei orgehoben zu werben: die Aufnahme ber neugegrundeten Bettelorden der nciscaner und ber Dominicaner in seine hauptstadt, die in den Dreißiger. ten ftattfand, und ber in ben 3manziger Jahren ausgeführte Bau ber Baster inbrude, die bis vor wenigen Jahrzehnten die lette in der Richtung nach Meere zu geblieben ift. Bahricheinlich mar fie die erfte, die bom Bodenfee arts gebaut wurde, benn eine Frau, die im 3. 1282 ftarb, wußte fich noch Beit zu erinnern, ba zwischen Conftang und bem Meere ber Rhein nirgends brudt war. - In dem Bericht über die Buftanbe bes Elfaß zu Anfang 13. Jahrhunderts, der dem Chronicon Colmariense vorausgeht, wird erzählt, hol Beinrich von Bafel habe bei feinem Tobe zwanzig Sohne beren verschiebenen ttern hinterlaffen. Ob diefe Angabe fich auf unferen S. ober auf ben im 1189 berftorbenen Beinrich I. bezieht, und mas Wahres an ihr ift, wird ichwerlich ermitteln laffen.

Eb. v. Wattenwyl v. Diesbach, Gesch. ber Stadt und Landschaft Bern. I. Kopp, Geschichte der eidgenöfsischen Bünde. Trouillat, Monuments de l'histoire de l'ancien évêche de Bâle. Heusler, Versassungsgeschichte der Stadt Basel im Mittelalter.

Seinrich III., Bifchof von Bajel, geft. am 13. Geptbr. 1273, war ein Sohn des Grafen Ulrich von Reuenburg am See. Ulrich hatte mit feinem Refin Berthold eine Theilung ber Rechte und Befigungen bes Saufes Reuenburg ber genommen, burch welche Berthold die Berrichaft Reuenburg erhielt, mabund be beutschen Bebiete fowie die grafliche Burbe an Ulrich fielen. Bon ben in Sohnen Ulrichs murben brei bie Stifter ber Linien Riban, Stmiben m Marberg, zwei, Otto und Beinrich, traten in ben geiftlichen Stand. - 3 3. 1236 begegnet uns B. als Domberr zu Bafel, wo er in ber Folge | Archibiacon und jum Dompropft vorrudte. Um 1246 wurde er auch als Rat folger feines verftorbenen Bruders Otto Propft gu Solothurn, 1249 Propit w Münfter in Granfelben in Folge ber Beforberung bes Bertholb von Bin a ben bifcoflichen Stuhl von Bafel. Nachbem Bifchof Bertholb am 10. Det 1262 geftorben, nahm B., ber in ber letten Beit beffen Coabintor gewelm w ben bifchoflichen Stuhl ein, ohne bag bas Capitel gu wiberfprechen magte. papftliche Beftatigung hat er im Laufe bes Jahres 1264 erhalten. Er zeichnete fi nicht durch Gelehrsamfeit aus - quasi illiteratus nennt ihn ber Chronift Math bon Reuenburg -, und ob er es mit ber geiftlichen Geite feines Amtes fe ernft genommen, muß babingeftellt bleiben - wir erfahren in diefer Bezichm nicht viel anderes, als daß er das haupt des heil. Pantalus, ber als Bild von Bajel mit ber beil. Urfula und ihren elftaufenb Jungfrauen bas Mon rium erlitten haben foll, aus Roln nach Bafel tommen ließ -, bagegen w er ein fraftiger Regent, bemuht das Sochftift aus ichwieriger Lage gu in festbegrundeten Dacht gu beben. Schon als Dompropit war es ihm gelunge Die ftreitigen Unfpruche bes Reiches und der Rirche Bafel auf Die Stadt Brit und das elfaffische Dunfterthal durch eine Urtunde, welche ihm Ronig Richt am 5. Rovbr. 1262 in Schlettftabt ausstellte, ju Gunften ber lehteren ichieben ju feben. Eben die Anfpruche auf bas Münfterthal waren mit Brund gewesen, warum B. fich im 3. 1261 nebft bem Grafen Rubolf : Sabsburg und einigen anderen Berren mit ben Burgern bon Strafburg ges beren Bifchof Balther bon Geroldsed und feine Bermanbten perbandet bu da auch bie Geroldsed Ansprüche auf baffelbe Münfterthal geltend machten. benen ber Rirche Bafel zuwiderliefen. nachdem S. Die Anerfennung ber Met feiner Rirche auf Breifach burch Richard erhalten hatte, lofte er bie Aufpm des Grafen Rudolf von Sabsburg, welchem die Stadt durch Ronig Roncad verpfändet worden war, burch eine Geldzahlung ab und nahm im 3. 1 die Suldigung ber Burger entgegen. In bemfelben Jahre huldigten ihm w bie Burger von Rheinfelden, das nicht wie Breifach ein althergebrachtet Bi ber Baster Rirche, fondern erft in ben letten Jahrzehnten burch Bijchof Bert unter deren Schirm genommen worden war, nachdem Friedrich II. es aus bi garingischen Rachlaffe ans Reich gezogen hatte. Das auf einer Infel Rheins belegene Schloß, ben jog. Stein ju Rheinfelben, ber ben Mittelpu einer eigenen fleinen Berrichaft bilbete, brachte B. burch Baffengewall feine Sand. - Richt minder als die Bahrung ber Rechte ber Rirde außen ließ fich o. bie Befestigung ber Buftanbe im Innern angelegen und hier ging fein Sauptaugenmert auf die Berftellung eines guten Gine nehmens mit ber Bürgerichaft. Er ertheilte ihr eine Sandvefte, Die bis Schluffe bes Mittelalters bei jedem Regierungswechfel vom Bifchof und pon Burgerichaft beschworen worden ift und beibe jur gegenseitigen And nung ihrer Rechte und Sandhabung in benfelben verpflichtet. Die Ball bes Rathes, welche bis babin einen Gegenstand bes Streites gebilbet ! wurde burch fie in einer Beife geregelt, die bem Rathe Die genur Gelbständigleit gab und zugleich bie Autorität bes Sochstiftes mabrie; if

bezeichnete ber abtretenbe Rath feche feiner Mitglieder, welche zwei Domn ju fich nahmen und mit biefen gufammen ben neuen Burgermeifter und neuen (aus swölf Mitgliedern beftehenden) Rath mahlten. In Diefem n, wie bamals allenthalben in ben beutschen Stabten, die Sandwerfer noch feine retung. D. pflegte aber, wenn es fich um wichtige Angelegenheiten des Socha handelte, neben ben Gotteshausdienftleuten und dem Rathe noch die Meifter Bunfte, beren felbständige Entwickelung er geforbert und beren Bahl er durch tung zweier neuer vermehrt hat, zuzuziehn. Durch dieses Anlehnen an die gerschaft wurde er in den Stand gesetzt, dem Domcapitel und dem Adel tüber fest aufzutreten und auswärtige Feinde mit Nachdruck zu befämpfen. tropiges Gelbftbewußtfein foll er felbft bem Papfte gegenüber gezeigt n: als er einft, fo wird uns berichtet, eine Borladung nach Rom erhielt, ng er ben Boten, nachbem er ihn ehrenvoll empfangen hatte, ben Bapft felbft eben biefen Termin bor ihn auf fein Schlog Birged gu citiren. Gin ge= licher Gegner erwuchs ihm in ber Berfon feines früheren Berbundeten, bes im Rudolf von habsburg. Nachdem S. noch im 3. 1267 zwischen feinen mefterfohnen, ben Freiherrn von Regensberg und dem Grafen, allerdings eblich, ben Bermittler gemacht hatte, finden wir ihn feit dem 3. 1268 t mit Rudolf im Rriege. 3m 3. 1270 gewann biefer einen Berbundeten bem Abte von St. Gallen, mit bem er nach Sedingen rudte, um Bafel gu gern. Allein S., ber ihnen mit ben Burgern entgegengezogen mar, bewog Abt in einer Bufammentunft ju Beuggen, fich mit ihm auszufohnen. Der g swifden bem Grafen und bem Bifchof murbe unter gegenseitigen Berungen fortgeführt. Um bas burch die Rheinbrude mit ber Stabt Bafel undene jenseitige (mindere) Basel, das damals noch ein offener Ort war, folden ficher gu ftellen und baburch auch bie Brude gu fchuten, umgab es mit einer Mauer. Durch Antauf berichiebener Schlöffer und Berrichaften te er feine Macht. Die wichtigste Erwerbung biefer Art war die der Obersherrlichkeit aber die Grafichaft Pfirt, beren Inhaber bis babin nicht immer ben beften Beziehungen jum Bochftift geftanden. Den 15. Jan. 1271 trat Ulrich mit Buftimmug feines Cohnes Diebolb gegen bie Summe bon Mart Silbers feine fammtlichen Besitzungen mit Ausnahme eines Schloffes eines hofes an den Bifchof ab, um fie wieder bon ihm gu Leben gu angen. Im folgenden Jahre bemächtigte fich biefer ber Stadt Reuenburg Brai Beinrich, ber jungere Cohn bes Grafen Conrad bon Freiburg, jene Stadt nach dem Tobe feines Baters jugefallen mar, hatte am Borb bes hulbigungstages bie Frau eines Burgers gefchwächt, die Burger, ber ergurnt, verweigerten ihm die Gulbigung und mahrend ber Graf von aburg ju feiner Gillje herangog, riefen fie ben Schut bes Bifchofs an. er befette die Stadt, und am 22. Marg 1272 huldigten die Burger ihm bem Gotteshause ju Bafel auf fo lange, bis ein Raifer ober Ronig bon Fürften recht und redlich erwählt fein werbe. - Die baslerische Ritterschaft e fich in die zwei feindlichen Parteien der Sittiche und der Sternträger geten, bon benen bie letteren mit ben Teinden bes Bischofs, namentlich bem Grafen von Sabsburg, im Ginvernehmen ftanben. 3m 3. 1271 trieb d. aus der Stadt, doch scheint es ihm damit nicht gelungen zu fein, die iberläffigen Elemente vollständig aus feiner Umgebung zu entfernen, und er fich burch die Saltung ber Seinen mehrfach an freier Bewegung gegen ben b gehindert. - Im folgenden Jahre 1273 legte fich Rudolf ju wiederholten en bor bie Stadt Bafel. Sier traf ihn ber Burggraf bon Murnberg, ber feine Erwählung jum romischen Konige überbrachte. Ebenberfelbe vermittelte und einen Waffenstillstand zwischen ihm und dem Bischof, und beibe Theile entließen ihre Heere. "Sit seft, Herr Gott", soll H. bei der Nachricht von da Königswahl ausgerusen haben, "oder Rudols wird Deinen Platz einnehmm". Die Folgen derselben waren schlimm genug für ihn, indem Rudols die Siddle Rheinselben, Neuenburg und Breisach ans Reich zog. Am 13. Jan. 1274 ml der König, nachdem er in Aachen gefrönt worden war, in Basel ein und wute vom Bischof und der gesammten Seistlichkeit seierlich empfangen. Nicht lang überlebte H. den Triumph seines Gegners, er starb den 13. Septhr. deschlage um kafrucht langjähriger Anstrengung und Ausdauer gebracht zu sehen, dahingnaft

Bgl. die jum vorhergebenden Artitel genannten Berte.

2B. Bijder. Beinrich I., Bergog bon Brabant, ber Cohn Gobebaert's (1190-128) folgte feinem Bater im 3. 1190 und mar einer der friegerischften und unrubalt Bergoge von Brabant. Schon bei Lebzeiten feines Baters war er mit in Grafen von Ramur und Sennegau, fowie mit feinem Oheim, bem Bergog von Bin burg in Fehden verwidelt gewesen, die aber burch Bermittelung bes Erzbifco Bruno bon Roln beigelegt murben. 218 im 3. 1191 der Bifchof von Latin Roel ban Beringen, gestorben war, mahlte das Domcapitel ben Bruder film richs, Albert bon Lowen, jum Bifchof. Graf Balduin bon hennegan ich hatte auf die Bahl feines Reffen Albrecht von Rethel gehofft und that beste bei bem aus Italien gurudgefehrten Raifer Beinrich VI. Die nothigen Schille um Alberts Bahl für ungultig erflaren ju laffen. Aber D. ernannte bem Reichstage ju Worms (1192) Lothar ban Softabe jum Bifchof. Beinrich Bruber Albert begab fich zwar nach Rom, wo ber Papft Coleftin III. low Bahl bestätigte und ihn fogar jum Cardinal ernannte, aber weber er noch fo Bruder fonnten gu ihrem Biel gelangen und Albert begab fich nach Rheim wo er die Briefterweihe empfing, mahrend ber Raifer ben neuen Bifchof Bothe in Lattich einsette und gegen das widerfpenftige Domcapitel fraftig bandhabte Mbert wurde aber von drei beutschen Rittern, Die bem Raifer einen großen Dien ju erweifen glaubten, am 24. Robbr. 1192 ermorbet. S. fann jest auf Ra und faft alle Fürften bes Rieberrheins fagten ihm ihre Gulfe gu. Bundt wurde die Berrichaft Softabe, die bem Bruder bes Bifchofs Lothar geborte, Feuer und Schwert verwüftet. S. ließ fich aber balb auf Unterhandlungen de Die von dem Raifer eingeleitet wurden, er begab fich nach Cobleng und et !! hier auch wirklich ein Friede gu Stande. Dagegen wandte er alsbald in Baffen gegen ben ihm berhaften Grafen Balbuin bon Bennegan, aber be Rriegeglud war ihm nicht gunftig; er wurde bei Roville - fur - Dehaigm ! ichlagen und fein Dheim, ber Bergog von Limburg, fein Bundesgenoffe, fiel feinem Sohne in hennegauische Befangenschaft. Da er mit allen feinen Ra barn nunmehr in Frieden lebte, beichlog er an bem eben in Borbereitung be griffenen Rreuggug Theil gu nehmen und half Beirut erobern. Indeffen wo Raifer Beinrich VI. in Deffina geftorben und bei bem in Deutschland ausg brochenen Streit zwischen Sobenftaufen und Welfen hatte fich Seinriche mahlin für Otto IV. erflart, S. felbft trat nach feiner Rudtehr auf beffe Seite und verlobte feine gehnjährige Tochter mit bem eben in Machen gefronten Raife Die folgenden Jahre benütte er jur Befestigung und Ausbreitung feiner fon Schaft , brachte verschiedene ansehnliche Leben an fich und half dem bon Gelben und Solland bedrängten Bifchof von Utrecht, wobei die Grafen von Gelbem mi Bolland in feine Gefangenschaft geriethen. Indeffen hatte bie ghibellinifde Parte unter Philipp von Schmaben wieder ihr haupt erhoben und G., der ben Rieder gang ber welfischen Partei ziemlich deutlich antommen jab, begab fich im & bember 1204 nach Cobleng, um fich bon Philipp belehnen gu laffen, bei melde

nheit er mit Chren- und Gunftbezeugungen bes Raifers überladen wurde; his altefter Sohn befam die Sand von Maria, Philipps Tochter. 218 Hilipp am 22. Juni 1208 in Bamberg ermorbet worben war, ohne iche Erben zu hinterlaffen, wurde Otto von Braunschweig jum zweiten jum Reichsoberhaupt gewählt (November 1208). Auch Herzog S. schlug d beffen Seite, mabrend Luttich mit feinem Bifchof Sugo bon Bierrepont, m Papft auf ben Schild erhobenen Friedrich II. bon Sobenftaufen aner-Otto beauftragte daher den brabantischen Bergog, Buttich ju guichtigen uf feine Seite gu bringen. Die Stadt wurde benn auch überfallen, gert und faft vollständig ausgemordet; von dem ihr bom Bergog jugedachten al, an vier Eden in Brand gestedt ju werben, wurde fie nur durch bie rache des Raftellans von Bruffel gerettet. Bor ber Rache des Bifchofs rte ihn ber Einfluß bes Konigs Philipp August von Frankreich, beffen r, die verwittwete Grafin bon Ramur, er 1213 geheirathet hatte. Geinem gervater leistete er in beffen Kriege mit Flandern treffliche Dienste, wurde on ben Luttichern, die fich fur die Behandlung ihrer Stadt rachen wollten, eps in ber Rabe von Montenaten vollständig geschlagen, worauf Brabant n bijdbilichen Banden gräulich verwüstet wurde, während auch der Graf landern die Gelegenheit benützte und alles verwüftend und plündernd bis pordrang. S. mußte nicht nur für die Behandlung Luttiche Schadeneiften und fich bor bem Bischof bemuthigen, fonbern war auch gezwungen, undesgenoffe Flanderns gegen feinen Schwiegervater Philipp August gu Indeffen war Otto von Braunschweig am 28. Juli 1214 in ber ht bei Bobines, an ber auch S. Theil nahm, geschlagen worden, worauf Bergog bem Raifer Friedrich II. von Hohenstaufen unterwarf. Er ftarb Robbr. 1235. Während ber letten 21 Jahre feiner Regierung griff er mehr zu den Waffen, sondern beschäftigte fich mit der Regierung feines , er verlieh ben Städten viele Privilegien und Reuren und war außerst atig gegen Rirchen und Rlöfter. Th. Bengelburger. einrich II., Bergog von Brabant (1235-1248), der Sohn bes vorigen, m Bunamen "ber Großmuthige", war ichon 46 Jahre alt, als er jur ing gelangte; 1234 hatte er an dem Kreuzzug gegen die Stadinger Theil nen. Durch die Heirath feiner Tochter — die alteste, Mathilbe, war die Robrechts bon Artois, eines Bruders von Ludwig IX., Die zweite, , war mit Beinrich Rasbe, Landgrafen bon Thuringen berheirathet er trot feines friedliebenden Charafters in die bamaligen Sandel ver-Er felbit heirathete, nachbem er feine erfte Frau, Maria von Schwaben, n hatte, im 3. 1239 Sophie von Thuringen, die Tochter des früheren afen Ludwig IV. und der beil. Elifabeth von Ungarn. Aus biefer Che noch zwei Rinder geboren: Elifabeth von Brabant, die fpatere Frau bes Albrecht bon Braunschweig, und Beinrich von Brabant, ber Stammbater ules Geffen. Gine Fehbe mit bem Ergbifchof bon Roln, Conrad bon , in welcher brabantische Reiter bis nach Bonn vordrangen, wurde bald t. Dem Raifer Friedrich II. blieb der Herzog trot des bon Gregor IX. ben ersteren aussprochenen Bannes anfangs tren, als jedoch fein gerfohn, Beinrich Raspe, jum Gegenkaifer erwählt wurde, schlug er fich lettern Seite, war aber nach beffen Tod trot der bringenbften Boren des papstlichen Legaten Caputio nicht zu bewegen, selbst als Canur die Raifertrone aufzutreten, lentte bagegen die Aufmertfamfeit der arften auf feinen Reffen, Wilhelm bon Solland, ber benn auch wirtn romifchen Ronig gewählt wurde. Aber nicht lange tonnte ber Bergog ngewählten mit Rath und That unterstützen, denn biefer ftarb ichon ben 1. Febr. 1248. Er war ein bei seinen Unterthanen sehr beliebter Fürst, für beren materielle Wohlsahrt er mahrend seiner breizehnjährigen Regierung stels bedacht gewesen war.

Th. Wenzelburger.

Heinrich III., Herzog von Brabant (1248—1261), Sohn heinrichs II. aus bessen erster Che, zog alsbald, nachdem er zur Regierung gelangt war seinem Better Wilhelm von Holland zu Hilse, der eben Aachen belagerte. Im October 1248 mußte sich die Stadt ergeben und Wilhelm konnte sich zum römischen König frönen lassen. Rach dem Tode Wilhelms (1256), als verschiedem Prätendenten austraten, hielt sich H. in weiser Zurückgezogenheit. Im J. 1260 bereitete er sich zu einem Zuge nach dem heiligen Lande vor, wurde aber durch eine hestige Krankheit an seinem Borhaben verhindert. Balb darauf, am 28. Februar 1261, starb der Herzog, der drei unmündige Söhne hinterließ, ohn über die Bormundschaft irgend welche Anordnung gekrossen zu haben, was zu vielen Berwirrungen und Unruhen in Brabant Beranlassung gab.

Vaderlandsche historie door J. David, Löwen 1855, V. Theil p. 116 u. ff.; Chronicon Ducum Brabantiae, herausgegeben von Antonius Matthäus, und Chronica Brabantiae Ducum von Abrianus Barlandus (1851).

Th. Bengelburger Seinrich I., Martgraf bon Brandenburg, mit bem unertlarten Bei namen Anelant (b. i. ohne Land), ftammte aus ber Johanneischen Linie der Astanischen Markgrafen von Brandenburg und war ein Gohn des Begrunden diefer Linie, des Markgrafen Johann, aus beffen britter Che mit Jutta, da Tochter bes Bergogs Albrecht I, von Sachjen. Er muß als Sprog einer a im fpateren Alter feines Baters eingegangenen Ghe weit junger gewefen fin als feine Bruder, die Marigrafen Johann II., Otto mit dem Bfeil und Roncol beren Mutter, Sophia von Danemart, die erfte Gemablin Johanns I. mu hieraus und nicht aus feinem angeblichen unfreundlichen Berhaltniffe ju bied feinen Brudern ertlart fich, daß diefe oft, ohne feiner zu gedenken, Regierung handlungen bornehmen. Er icheint erft feit bem 3. 1294 an ber Regienm bes Landes theilgenommen zu haben und erhielt bann bei ber Auseinanderfesmi mit feinen alteren Brubern nach Bulkama's Zeugniffe zu feinem Untheil Gelig worunter wol die Stadt Deligich ju verftehen ift, welche gur Mart Landibu gehörte. Die lettere war nämlich mahrend ber Zwiftigfeiten bes Marigual Albrecht bes Unartigen bon Meigen mit feinen Gohnen bon jenem an bit Marfgrafen von Brandenburg verfauft worden und ward bann von diefen be Martgrafen S. ohne Land von Brandenburg zugewiesen. Es erhellt bies baraul. bağ S. in Urfunden faft ausnahmslos neben dem Titel eines Martgraien be Brandenburg auch benjenigen eines Markgrafen bon Landsberg führt. Dit m Schiedenen benachbarten Fürsten hat S. Fehden geführt, ohne daß wir gman ben Grund derfelben angeben tonnten, somit bem Erzbischofe Burchard von Magde burg, der ihn in den Rirchenbann that und bem er die zu ber Pfalg Cachien hörigen Schlöffer Grillenberg und Rafpenberg bei Sangerhaufen abtreten mugu (1311). Gine andere Tehbe mit bem Markgrafen Diegmann bon Meigen, welcher S. durch diesen eine Niederlage erlitt, scheint mit jenem Bertaufe in Mart Landsberg burch Diegmanns Bater, Albrecht ben Unartigen, gufammen gehangen zu haben. Rach dem Tode Heinrichs VII. von Luxemburg mutt Martgraf S. bon feinem Reffen, bem Martgrafen Walbemar bon Brandenbu als deffen gu mahlender Rachfolger auf dem beutschen Konigsthrone in Bord gebracht. Er felbst scheint indeg mit diefer Candidatur nicht einberftanden wefen zu fein, benn er verfprach urtundlich, feine Stimme bem Bergoge Fried bon Defterreich und, im Fall bag biefer nicht durchzubringen fei, beffen Bur Leopold ju geben. Trogdem mahlte er ipater in Gemeinschaft mit bem Da

asen Walbemar ben Nebenbuhler Friedrichs, den Herzog Ludwig von Baiern, en König. H. starb im J. 1318 und hinterließ aus seiner Ehe mit Agnes, er Tochter Ludwigs des Strengen von Baiern, der Wittwe des Landgrafen

farich II. von heffen, außer zwei Tochtern als einzigen Cobn:

Seinrich II., Markgrasen von Brandenburg, der unter der Bormundast des Herzogs Rudolf I. von Sachsen und des Herzogs Bratislaw von
mmern seinem Bater in der Regierung der von diesem besessenen Länder
gte. Rach dem Tode seines Betters, des Markgrasen Waldemar (14. August
19), erbte dieser jüngere H. dessen und vereinigte so den gesammten
mbercomplex, den die Askanischen Markgrasen zusammengebracht hatten, mit
snahme der Oberlausis, die einst als Mitgist der böhmischen Prinzessin Bea, der Gemahlin des Markgrasen Otto III., an die Ottonische Linie gesommen
1, seht aber zur Zeit von Heinrichs Vormundschaft sich sreiwillig wieder dem
hmenkönig unterwars. Am 16. Juni 1320 erklärte König Ludwig seinen
sen, den jungen Markgrasen H., sür mündig, obschon dieser noch nicht das
Lidhrige Alter erreicht hatte. Aber bereits wenige Monate später (im Juli
1 August 1320) rasse ein srüher Tod den letzten Askanischen Beherrscher der
art Brandenburg hinweg. Vermählt ist er nie gewesen.

b. Seinemann.

Beinrich ber Bunberliche (mirabilis, morosus), Bergog bon Braunweig. Stifter ber Brubenhagen'ichen Linie ber Bergoge von Braunichweig, oren um 1267, geftorben 1322, war ber altefte Sohn bes Bergogs Albrecht Großen. Da er bei bem Tobe bes Baters im Auguft 1279 noch mindernig war, übernahm fein Oheim, Bifchof Konrad von Berben, neben ber utter die Bormundichaft, welche bis ju Oftern 1280 gedauert ju haben int, ju welcher Beit G. etwa 12 bis 13 Jahre alt gewesen fein wird. Anas fuhrte er die Regierung allein, bald aber bis zu der mahrscheinlich im I. 6 gehaltenen Theilung bes baterlichen Erbes mit feinen Brubern Albrecht Bilbelm gemeinschaftlich. Bei Diefer Theilung erhielt S. Grubenhagen, bed, Die Galfte ber Stadt Sameln, Die braunichweigischen Befigungen im seelbe ju Giebolbehaufen, Duberftabt, Lindau, Geeburg, ferner Ofterode, elungsborn, ben britten Theil der geiftlichen Leben gu Braunschweig und Rammelsbergifchen Bergbaues und bie Forften um Clausthal. Er nahm e hofftatt auf bem feften Schloffe Brubenhagen bei Einbed und wurde, wie tertt, ber Stifter ber am 4. April 1596 mit Bergog Philipp ausgestorbenen benhagen'ichen Linie ber braunschweigischen Bergoge. S. war gwar ein uniger, mehr auf Rrieg und Fehbe, als auf bas Wohl feiner Landesangeborigen amter Berr, aber feine Sandlungen waren boch teineswegs ber Urt, bag man ihnen feinen wenig ichmeichelhaften Beinamen erflaren tonnte. Rein ein-Rug feines Lebens rechtfertigt benfelben. - Anfangs lebte S. bei feinem geren Bruber Wilhelm, bem bei ber Theilung bes vaterlichen Erbes bie bt Braunfchweig jugefallen war, fein herrschfüchtiges Auftreten und fein fichtlojes Gingreifen in die Rechte feines Brubers liegen jedoch die Ginigfeit t lange bestehen. Zwischen dem Bischofe Siegfried von Gilbesheim und jog S. waren fruber beigelegte Streitigfeiten aufs neue ausgebrochen; lett. welcher fich mit dem Bruder überworfen, hatte fich nach helmftedt ben und die Burger jum Abfalle von ihrem Berrn, Bergog Wilhelm, bewogen. fer jog in Gemeinschaft mit feinem Bruber Albrecht und bem Bijchofe Sieggegen Gelmftebt und belagerte bie Stadt. Um die Zwiftigleiten beizulegen ab fich Otto von Warberg , Abt ju Berben und St. Ludgeri , nach Selmt, wurde aber mit mehreren Ablichen, welche ihn begleitet, bon den aufterifden Burgern erichlagen. Gelmftebt mußte fich bem Bergoge Bilbelm

ergeben und wurde vom Raifer in die Reichsacht erflart, aus ber es nach zwei Jahren durch fchwere Opfer befreien tonnte. - Gine Folg Bruberamiftes icheint ber fog. Berlingsbergifche Rrieg gewefen gu fein. Sohe bes Sarly- ober Berliberges über Bienenburg und Biebelah hatt Otto IV. die Burg Berlingsberg, welche das gange mittlere Oferthal bel besonders als eine Zwingburg für das nabe Goslar erbauen laffe ihrer ficheren Sohe herab überfiel und plunderte die Befatung bes feften Die Baarenguge der Raufleute von Goslar, Gilbesheim, Braunfchweig, burg, Salberftadt und ber umliegenden fleineren Stadte. Rlagen bei & waren vergeblich, ebenjo blieb ber Antrag ber Barger bon Silbesheit achtet, bie Burg bem Bergoge abtaufen ju wollen. Baterliches Grbe nicht feil, außerte Bergog S. 218 feine Borftellungen halfen, verbund ber Ergbischof Erich von Magdeburg, Die Bischofe von Salberftabt und beim, die Marfgrafen von Brandenburg, die Filrften von Anbalt, die Mbrecht und Wilhelm von Braunschweig, die Grafen von Blantenburg ftein, Wernigerobe u. a. m. und jogen jur Belagerung ber Fefte aus. 5. fand aber ebenfalls Bundesgenoffen an den Landgrafen von Seffen, 3 und Meißen und ben Stabten Bremen und Berben, ging bem feindlich mit einer tampfgerufteten Schaar entgegen, fprengte baffelbe bei Gint einander und übergab bas Schlog an Otto II., Grafen von Balbed hatte biefer Sieg fur B. feinen banernben Erfolg. Im folgenben jogen bie Berbundeten abermals bor bie Burg und erfturmten fie am 17 Die Mauern wurden gebrochen, die Feste geschleift. Aus ben Eramn feitbem muft liegenden Burg lieg Bifchof Siegfried von Silbesbeim bas Liebenburg aufführen. Diefe Berlingsbergische Febbe begeifterte einen fa geitigen Dichter Beinrich Rosla ju einer poetifchen Darftellung berfelben in la Sprache: "Herlingsberga", welche in Meibom's Scriptores Tom. I. a ift. - Als Bifchof Siegfried von Gildesheim ben Bergogen von Brau bas Gericht Bocla entzog, entftand eine neue Tehbe, in welcher aufangs Bruder gufammenhielten, fpater aber Albrecht und Wilhelm mit bem Frieden ichloffen, jodag S. ebenfalls fich genothigt fah, mit bem Bi gu bertragen. - Bergog Wilhelm ftarb im Februar 1292; ohne ben B gu berücfichtigen ergriff Bergog Albrecht bon beffen Landertheil Befig. Diefes Berfahren proteftirte S. und erinnerte Bralaten , Ritterichaft und an die ihm mitgeleiftete Gefammthuldigung. In der Stadt Braunfchwei Die Gilben, beren Wortfahrer Johann Drafe war, ju ihm. Es fam dem Rathe und ben Gilben gu hartnädigem Rampfe, welcher damit end ber Magiftrat ben Bergog Albrecht heimlich in Die Stadt ließ, Die I mannte und die Rathhäuser in Befit nahm. Bergog Albrecht, welcher Beife, mit Ausnahme ber Burg Dantwarberobe, in welcher Bergog B. fand, herr ber gangen Stadt murbe, ließ bie gwolf Bilbemeifter por bieten unnd erflarte ihnen, bag er bie wohlberbiente Strafe ihnen nur laffen tonne, wenn fie ihm die an feinen Bruder B. fibergebenen b Gulbebriefe, burch welche biefer jum Geren bes Landes Braunichweig fei, guftellten. Bergog B. berweigerte die Berausgabe, verließ aber, fu Burg nicht ficher fühlenb, auf Schleichwegen bie Stadt und tehrte wieber in biefelbe gurud. Bergog Albrecht ließ bie aufruhrerifchen Gil elf an der Bahl (ber Bortführer Drate hatte fich mit Bergog S. aus b entfernt) hinrichten, worauf ihm von Stadt und Land Braunichweig bi gung geleiftet wurde. Spater vertrugen fich bie beiden Bruber. 6. er ber hinterlaffenschaft bes Bruders Wilhelm einige Schlöffer und ben fog wintel, welchen er jeboch balb wieber jum großen Theile an ben ben

Buneburg, mit bem er im 3. 1300 in Streit gerathen mar, abtreten te. - Geit biefer Zeit bielt fich b. in Burudgezogenheit meiftens auf bem loffe Grubenhagen auf. Rur einmal noch nahm er, jedoch nicht personlich, il an einer Fehde, indem er seinem Schwager, dem Landgrafen Friedrich mit gebiffenen Bange, im 3. 1306 Gilfstruppen fandte, als biefer mit feinem er, Martgrafen Albrecht dem Unartigen, in Streit gerathen mar. Die unichweiger trugen viel ju bem Siege Friedrichs bei Luca bei. Bei aller beluft war S. boch ein frommer Mann, welcher Rlöftern und geiftlichen tungen reiche Bergabungen und Bergunftigungen ju Theil werden ließ, weser wiederholt Christi devotus amicus genannt wird. 3m 3. 1308 stiftete bas Rlofter Maria Magbalena in Ginbed, anberen bereits borhandenen tern ertheilte er beffere Ordnungen. Bablreiche Urfunden geben Beugnig feinem Bohlthatigleitefinn. - Dehr burch bie Dacht ber Beitverhaltniffe, burch unbesonnene Streitsucht murbe S. in oft fostspielige Rriegszuge geen, welche mehrfach Berbjändung von Gatern und Berluft von Länderftrichen eiführten. S. ftarb ju Grubenhagen am 8. September (nach anderen Aufnungen zu Salzberhelben am 7. September) 1322 und wurde im anderftifte ju Ginbed begraben. Dit feiner Gemablin Agnes, einer Tochter Landgrafen Albrecht des Unartigen von Thuringen, mit welcher er fich im 282 vermählt hatte, und welche im 3. 1332 noch lebte, hat er elf Rinder, Tochter und acht Gohne erzeugt, von benen vier, Beinrich, Ernft, Wilhelm Johann, ihn überlebten. Bon feinen Tochtern heirathete Bonifacia ober a im 3. 1318 ben griechischen Raifer Andronicus III. Balaologus, wobei en Ramen Irene annahm. Sie ftarb nach fechsjähriger Che im 3. 1324. Mar, Geschichte bes Garftenthums Grubenhagen, 1862, Thi. I. Sabe-

ann, Gefchichte ber Lande Braunschweig und Luneburg, Thl. I.

Seinrich II., Bergog von Braunichweig- Grubenhagen, altefter Sohn ogs heinrich des Bunderlichen, führt den Beinamen "der Grieche" (de cia) wegen seiner Reise in den Orient; mit geringerer Wahrscheinlichkeit behauptet, bag er biefen Beinamen einem Difberftandniffe verbante, indem bie in bon ihm ausgestellten Urfunden ftebenden Worte dei gratia für raecia gelefen habe. Gein Geburtsjahr ift nicht befannt, boch ift er jebenbor 1296 geboren. Schon bei Lebzeiten bes Baters fcheint er Theil an Regierung genommen zu haben. Rach bes Baters Tode verwaltete er mit Bribern Ernft und Wilhelm die vaterlichen Lander gemeinschaftlich, nahm ihnen im 3. 1828 bie Gulbigung ber Stadt Braunschweig entgegen und stete mit benfelben im 3. 1324 einen Bertrag, nach welchem fie bie bater-Lander gemeinschaftlich regieren wollten, doch scheint berselbe in wesent= Buntten bald wieder aufgehoben ju fein, indem jeder der brei Bruder bemt bezeichnete Derter für feinen Sofhalt erhielt und nur ein Theil ber ber gemeinschaftlich blieb, bem älteren Bruber aber bie Berwaltung berfelben tragen wurde. 3m J. 1327 begleitete S. Ludwig den Baier auf beffen imngszuge nach Rom, bann ging er burch Unteritalien und Griechenland Conftantinopel zu feinem Schwager, den Raifer Andronicus III. Balaologus, bann nach bem Beiligen Lande, wo er ben Ginai befuchte und in Beruam Grabe bes herrn fein Gebet verrichtete. Dit Roftbarkeiten und Reen reich beschentt fehrte S. im 3. 1881 nach feiner Beimath gurud, und fich fortan bermuthlich auf feinem Schloffe Grubenhagen einem beschaulichen bin. Außer einigen Berpfandungen und einzelnen Bergabungen, welche Mang, ift nichts über ihn befannt, felbft fein Todesjahr ift unbefannt; jum Male wird er am 5. Januar 1351 erwähnt. Berheirathet war &. zwei Mal; seine erste Gemahlin war Jutta, Tochter bes Markgrasen heimig to Brandenburg, die zweite Heilewig oder Hedwig, eine Prinzessin aus dem habe Lusignan, welches eine Zeit lang Jerusalem, Chpern und Armenien behenste Andere Forschungen haben es wahrscheinlich gemacht, daß heilwig (Heloite) die Tochter Philipps von Ibelin, Seneschalls des Königreichs Jerusalems, gewähnist. Bon seinen Söhnen zeichnete sich der älteste, Otto, durch seine wechselwsleschenfisse in Italien aus. Er sührte den Beinamen: der Tarentiner. Bei thasar, Riddag und Philipp waren in die Schicksale, welche ihren Bruder Erdalb glücklich, bald unglücklich trasen, verwickelt, und Thomas und Meldiserwählten den geistlichen Stand. Bon den Töchtern war Anna an verwählten den geistlichen Stand. Bon den Töchtern war Anna an verwählten IV. von Pommern vermählt.

May, Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen, Ihl. I. Habemen Geschichte der Lande Braunschweig und Hannover, Ihl. I. Spetz

Beinrid, Bergog bon Braunichweig, Stifter bes mit Bergog Fried Ulrich am 16. August 1634 ausgestorbenen mittleren Saufes Braunichweig, um 1355, geft. 1416, ift ber vierte Cohn bes Bergogs Magnus mit ber Rette Braunschweig. Rach dem am 25. Juli 1373 in dem Treffen bei Levefte folgten Tobe bes Baters einigten fich beffen Gohne Friedrich, Bernhard Beinrich babin, bag fie bas ihnen guftebenbe ober noch bon ihnen gu erweile Befigthum bis jum Tobe gemeinschaftlich befigen wollten. Als die bie alteren Bruder jedoch zu einer Beit, in welcher S. außer Landes war, fich ! ben Tochtern bes Rurfürften Benceslaus von Sachjen vermählt hatten, foli fie mit bem Schwiegervater einen Bertrag babin ab, bag junachft biefen Regierung bes Landes Luneburg gufteben, folche jeboch nach feinem Tote Bergog Bernhard übergeben, Bergog Friedrich aber im Befige bes Fürftentie Braunschweig-Wolfenbüttel verbleiben folle. Erzurnt barüber, bag man im bem Bertrage ganglich unberudfichtigt gelaffen, und doch nicht im Stande felben umzuftogen, brang S., befonders von bem lanbfaffigen Abel bes ! thums Silbesheim unterftugt, in die luneburgifchen Lande ein und tam pu bernd bis bor die Thore der Stadt Lüneburg. Dag Rurfürft Bencestant beschwerend an Raifer und Reich wendete, fummerte zwar ben Bergog B. De aber er ichlug doch die von den Städten und bem Landadel angebotene mittelung nicht aus. Um 1. Dai 1387 tam man in Luneburg babin überem. bas Fürstenthum Luneburg nach Wenceslaus Tobe an Bergog Bernhard wenn diefer nicht mehr am Leben, an S. fibergeben und bann fpater bie gierung zwischen ber fachfischen Linie und ben Gohnen bes Bergogs Day mit ber Rette, begw. beren Rachtommen alterniren folle. - Auch biefer Ball genügte o. nicht. 3hm war durch benfelben bie Ausficht auf die Regierung ungewiffe Ferne gerudt. Wiederum nahm er, abermals bon hildesheim Stifterittern unterftugt, ben Rampf gegen ben Rurfurften Benceslaus mb Bruder Bernhard auf. Letterer wurde mahrend bes Streites gefangen und dem Steinberg'ichen Gute Bobenburg geführt, wo er langere Beit in Bait 1 Alle Bemühungen, eine alle Theile befriedigende Ginigung berbeiguführen, ma vergeblich. S. wollte feinen feiner Unfpruche aufgeben. Go entbrannte Rampf balb wieder. Rurfürft Benceslaus brach jur Belagerung bon " auf, ale er ploglich erfrantte und ju Sannover ftarb. D., welcher fich bit einten Dacht feiner Gegner nicht gewachfen fühlte, fuchte und fand balt feinem Bruder Friedrich und bei der Stadt Braunschweig. Am Fronleiches tage (28. Mai) 1388 ersochten die beiden Brüder bei Winsen an der Aller glangenden Sieg über die jachftichen Bergoge und beren Berbundete, welcht fachfischen herrschaft über Luneburg für immer ein Ende machte. Am 14. 3 1388 bergichteten in bem zu lleigen abgeschloffenen Bertrage Die Gobne bei &

Benceslaus auf ben Befit bes Fürftenthums Unneburg und die brei bes Bergogs Magnus mit ber Rette verglichen fich babin, bag bas weigische Land und einige jum luneburgischen gehorenden Schlöffer bem Friedrich berbleiben, Bernhard und S. dagegen Die-Berrichaft Luneburg chaftlich befigen follten. Wir übergeben die Zwiftigfeiten, in welche rb und b. mit ben Städten und ben Lanbfaffen ihres Fürstenthums ber biefen in ben fog, Satebriefen eingeraumten Berechtfame geriethen liche erft durch Bertrag vom J. 1399 beigelegt wurden. — Nach ber Erig des herzogs Friedrich bei Friglar (5. Juni 1400) nahmen Bernhard , ba Friedrich fohnelos geftorben, auch die Suldigung im Fürftenthume buttel ein und ertheilten bem Lande ben üblichen Gulbebrief. Da Erg-Johann bon Daing ben gegrundeten Berbacht auf fich gezogen hatte, ber Ermordung bes Bergogs Friedrich nicht fern ftebe, fo fielen bie in die maingifchen Lander ein und berheerten bas Gichsfeld. Erft im 3. rfolgte ber Abichluß eines Landfriedens zwischen ben braunschweigischen m und dem mainger Erzbischofe. Während biefer Fehde entspann fich eitere mit bem Grafen Bernhard jur Lippe, in welcher S. am Elifabeths-9. November) 1404 mit vielen Bafallen bei Sameln in Gefangenichaft und nach dem feften Bergichloffe Faltenburg geführt und bort in unher Saft gehalten wurde, aus welcher er erft am 22. Junius 1405 nach er Urjehde und gegen Gelobung eines Lofegelbes von 100 000 rheinischen entlaffen wurde. 218 B. ben vierten Theil ber Gumme gezahlt, ließ burch Bapft Gregor XII. von bem geschworenen Gibe entbinden, bewirtte, raf Bernhard jur Lippe mit dem Kirchenbanne beleat und am 15. De-1405 bom Raifer Ruprecht in bes Raifers und bes Reichs Acht und ht ertlart und die Bollgiehung berfelben ihm übertragen wurde. 3m mit feinem Bunbesgenoffen erftieg B. bas Schlog Polle, befette bie forn und legte bas Schlog Faltenburg nieber. Graf Bernhard aber fich mannhaft und es wurde im 3. 1409 ein Bergleich gefchloffen, nach 1 Bergog S. die Aufhebung ber Acht zu erwirken verfprach, Graf Bernngegen auf ben noch rudftanbigen Theil bes Lofegelbes und auf die Erbn ber Graffchaft Cberftein verzichtete. - Bis ju diefem Jahre hatten aber Bernhard und h. gemeinschaftlich regiert; am Tage Maria Magda-109 aber theilten fie bas Land. Bernhard als ber altere theilte. S. als igere mablte und zwar bas Land Luneburg; bas Land Braunschweig und per, die Berrichaft Eberftein und das Land zwischen Deifter und Leine er feinem Bruder. Die Stabte Braunschweig und Luneburg und bas Dberwald (bas Fürftenthum Göttingen) blieben den Brudern gemeinschaft-Im ben aus den wiederholten Theilungen fich ergebenden Uebelftanden 18 entgegenzuwirken, bertrugen fich bie Briiber im 3. 1414 ju Celle, berdaß fammtliche Reichslehen nur von bem Melteften empfangen werben und bag ohne bes Mitbelehnten Ginwilligung feine Berbfandungen bornen werben follten. Gin Jahr fpater erweiterten fie ben Bertrag babin, rtan beibe Fürstenthumer untheilbar feien und in jedem die Regierung m Rechte ber Erftgeburt vererbt werben folle. - Rach bem Tobe bes Berhard von Schleswig, beffen Gemahlin Elifabeth Bergogs Beinrich aunichweig Schwester mar, wollte fich bie Königin Margarethe von Daneber Bormundichaft über die minorennen Rinder beffelben bemächtigen, ie Bruber Bernhard und S. eilten in Berbindung mit dem Grafen Adolf haumburg und ber holfteinischen Ritterschaft ber verwittweten Grafin gu nahmen ben Danen Flensburg ab und bewirften, daß Margarethe bon art fich aller ferneren Gewalthätigkeiten gegen Schleswig enthielt. — 3m 3. 1416 begab fich Bergog B. gur Rirchenversammlung nach Coffnit (Conf - m. Balb nach der Rudfehr bom Concil erfrantte er ju llelgen an einer pefta tig Rrantheit, an welcher er am 2. (14.) October 1416 ftarb. Er liegt im Som au Braunschweig begraben. Bu Bormundern feiner unmundigen Rinder hatte die Ritterschaft bes Fürftenthums Luneburg und ben Rath der Stadt Luneburg eingesett. Dit fefter Sand hat er ftreng über Aufrechthaltung bes Landfrieden gehalten und unnachfichtlich die bemfelben zuwiderhandelnden Wegelagerer fo ftrait. Bei feinen Reitgenoffen führte er ben Beinamen: Ronig von ber Sabe (rex de erica). S. war zweimal vermählt; aus ber erften Che mit Sophia, Tochter bes Bergogs Bratislav bon Pommern, welche am 28. Juni 1406 ftarb, waren ihm zwei Rinder geboren, ein Sohn Wilhelm, geb. 1400, und eine Tochter Ratharina, später verheirathet an Rurfürft Friedrich ben Streitbam von Sachfen. Die zweite Gemablin war Margarethe, Die Tochter Des Land grafen hermann bon beffen, welche ben Gatten um viele Jahre überlebte; ft ftarb 1471. 3m 3. 1411 hatte fie ihrem Gemahl einen Cohn geboren, bn fpater unter bem Ramen Beinrich ber Friedfertige befannt geworben ift.

havemann, Geschichte ber Lande Braunschweig und Luneburg, Ihl. I. Gpehr.

Seinrich III., Bergog bon Braunichweig-Grubenhagen, altein Sohn des Bergogs Erich des Siegers, geboren um 1424, ftarb 1463, ftand nad bes Baters am 28, Mai 1427 erfolgten Tobe mit feinen Brubern Ernft und Albrecht bis jum 3. 1439 unter Bormundschaft feines Obeims, bes Bergogi Otto von Braunschweig = Ofterode, und regierte von dieser Zeit an mit seines Brüdern in steter Gemeinschaft. Im J. 1447 brach zwischen ihm und bem Landgrafen Ludwig bem Friedfamen von Seffen eine verberbliche Fehbe aus, in welcher letterer im Bunbniffe mit bem Ergbischofe bon Maing und ben Bergonn von Braunschweig gottingen'icher Linie und ber Stadt Gottingen mit verhallnis mäßig großer Streitmacht bor bas feste Schlof Grubenhagen rudte, ohne folde jedoch trot langerer Belagerung einnehmen gu tonnen. Die Gottinger batten mit großen Roften zwei Geschüte, die erften, welche in den braunschweigischen Landen gebraucht murben, ben Matefrede (Friedenmacher) und bie Scharje Gret jur Stelle gebracht, die aber feinen Erfolg hatten, ba lettere ichon nach ben erften Schuffen in Stude fprang. Rach achtundzwanzigtägiger Belagerung und nachdem die Umgegend bes Grubenhagen arg verwüstet worden, gogen die unin fich uneins gewordenen Berbundeten unverrichteter Sache ab und obgleich Land graf Ludwig nochmals zurudfehrte, um fich an bem Schloffe Salzberhelben zu versuchen, fo verlief boch auch folches ohne Nachtheil fur Bergog B., Abn beffen ferneres Leben nichts Bemertenswerthes ju berzeichnen ift. Bahricheinlich ift berfelbe im 3. 1463 ober 1464 geftorben, begraben ift er im Alexanderftifte ju Einbed. Bon feiner Gemahlin, Margarethe, Tochter bes Bergogs Johann von Sagan, hat er nur einen Sohn hinterlaffen. Diefer,

Heinrich IV. von Braunschweigs-Grubenhagen, lebte ebenfalls in Ruhe und Frieden, einige Jahre hindurch auch als Vormund der mindre jährigen Kinder seines Vetters Herzogs Albrecht III. von Braunschweigs-Osterode. Nur zweimal machte er sich durch friegerische Unternehmungen bemerklich, einmal im J. 1485, in welchem er in einer Fehde des Bischoss Barthold von Sildesheim gegen die Stadt Hildesheim Bundesgenosse der letzteren war und thätigen Antheil an dem Streite nahm, der schließlich den gewohnten Ausgang nahm. Beide Theile gaben gegenseitig ihre Ansprüche und Forderungen aus. Das andere kriegerische Ereigniß war ein Zwist mit der ihm mit den übrigen Herzögen grubenhagen'scher Linie gemeinschaftlich gehörenden Stadt Osterode. S., dessen

de zur Ausbesserung eine Beihülse von 80 Gulben. Unter dem Vorwande, ie Stadt zu arm sei, um mehr beitragen zu können, schickte der Rath dem ge 10 Gulden. Diese geringe Summe sah der Herzog sür Schimps und an und erließ ein drohendes Schreiben an die bestützte Stadt, welche in Kile sernere 40 Gulden sendete. Auch hierdurch war Herzog he nicht zusgestellt, er verlangte die noch sehlenden 30 Gulden und überzog, als die diese Summe nicht ausbringen zu können erklärte oder nicht ausbringen, dieselbe mit einer Tehde, welche ihr freilich mehr kostete. — Mit seiner hlin Alsabeth, einer Tochter des Herzogs Johann von Sachsen-Lauenburg, er in tinderloser, aber gemüthlicher Ehe. Als er am 6. December 1526 sielen seine Besthungen an seinen Vetter Philipp den älteren, Sohn des Mibrecht III. von Braunschweig-Grubenhagen, der nun sämmtliche grubenhagen'schen Linie wieder in seiner einzigen Hand vereinigte.

Dar, Beschichte des Fürstenthums Grubenhagen, Thl. 1. Sabemann's hichte ber Lande Braunschweig und Lineburg. Spehr. beinrich ber Friedfertige oder Friedfame (Pacificus), geboren 1411, geftorben ift ber jungfte Sohn bes Stifters bes mittleren Saufes Braunfchweig, bes S heinrich. Er führte ben Beinamen baber, bag, wenn auch feine Reaszeit nicht ohne Streit und Fehde verlief, er boch, im allgemeinen nicht bentlich in ber Bahl feiner Mittel, bem Kriege abgeneigt, auf Schleichju erreichen bemuht mar, mas ber altere Bruber, Wilhelm ber Siegreiche, friegerischen Ungeftum erstrebte. Er hielt bas Seine zu Rathe und mischte cht ohne Roth in fremde Sandel. Der Beinamen "Lappenfrieg", ber ihm at ift, wird verichiebentlich erflart, ohne bag man folden mit Bestimmtheit fonnte. In ber im 3. 1409 gwifchen ben Bergogen Bernhard und d erfolgten Theilung ber väterlichen Länder hatte ber lettere das Fürften-Luneburg jum alleinigen Befit erhalten. Ginige Jahre nach bem Tobe en verlangte, aus welchem Grunde fteht nicht fest, beffen altefter Sohn m, nachher ber Siegreiche genannt, Beinrichs bes Friedfertigen alterer Bruder, em Oheim Bernhard und beffen Gohnen eine neue Theilung. Um die erreichte Einigfeit nicht fofort wieber in Frage ju ftellen, gab Bernhard Unter Bermittelung des Landgrafen Ludwig von Geffen wurde am lai 1428 eine neue Erbtheilung abgeschlossen, durch welche die braunischen Lande wiederum in zwei Theile, den wolsenbüttel'schen und lüneschen Theil geschieden wurden. Am 22. August 1428 wurde die Kür bormen; diefes Dal wählte Bernhard, er entschied fich, mahrscheinlich gegen ewartung Wilhelms, welcher die Theilung ausgeführt, für ben luneben Theil. Die beiberseitigen Unterthanen wurden von bem Tausche in nig gefest, ihrer Gibe und Pflichten gegen die bisherigen Landesberren entt und an die neuen Herren verwiesen. Zu diefer Zeit war H. heran-gen, ohne daß Wilhelm seinerseits auf eine Theilung mit dem Bruder t genommen hatte. Bilhelms friegerifcher Ginn führte diefen wiederholt ie Lander. Er focht gegen die Suffiten, unternahm eine Reise nach Jeruübernahm die Führung eines Gilfsheeres, welches fein Schwager Friedrich Defterreich bem Ronige Rarl VII. von Frantreich gegen die Burgunder und befand fich bereits wieder am Sofe feines Schwagers in Wien, als erwartetes Greigniß ihn in die Beimath rief. Wenn Wilhelm bisher als tere Bruber bie Regierung auch im Ramen bes minberjährigen Brubers führt hatte, so stand ihm diefer jeht als volljähriger Fürst zur Seite. luge berechnende S. tonnte nicht jede Regierungshandlung feines Bruders gen, besonders da er burch des Bruders Kriege mahrend feiner Unmundigfeit im manche Bundniffe und Berpflichtungen verwidelt murbe, welche fein fonnenen Befen widerftrebten. Bertrauensvoll hatte Wilhelm mabrend Abwefenheit die Sorge für feine Bemahlin Cacilia, eine Tochter Frie bes erften Marfarafen von Branbenburg aus bem Saufe Rollern, und if Rinder, welche fich auf dem Schloffe ju Wolfenbuttel aufhielten, dem Friedrich übertragen. Der Rath ber Stadt Braunschweig, ber aus ber Schw ber landesherrlichen Macht burch wiederholte Theilungen nur Rugen gie tonnen glaubte, namentlich wenn er ben friedliebenden S. jum Landeshe hielt, wußte biefen ju einem Gewaltstreiche gegen feinen Bruber ju b Um Montage nach Oftern 1431 erichien S. auf bem Schloffe gu Bolfen ergriff von demfelben Befit und trieb feine Schwägerin Cacilia, welche ih Argwohn empfangen hatte, aus bemfelben hinaus. Gie begab fich nach ningen, um bort borlaufig ein Unterfommen gu fuchen. Es entbrann amischen ben Brudern eine grimme Tebbe, in welcher bon beiben Seite Mordbrennerei getrieben wurde. Die Biltger von Braunschweig brannten herren von Beltheim gehörende Burg Deftebt am Elme nieder und die Melverobe, Dahlum, Stockheim und andere gingen in Rauch auf. Um 2 vember 1432 wurde unter Bermittelung bes Landgrafen Ludwig bon Beffe Markgrafen Johann von Brandenburg und bes Bergogs Otto von Braun au Schöningen ein Bergleich zwischen ben Brubern geschloffen, nach w Wilhelm bas Fürftenthum Ralenberg und die erworbenen Theile ber Graffe Somburg und Cherftein, S. bas Land Wolfenbuttel mit ben bagu geho Städten und Schlöffern erhielt. Die geiftlichen Leben ju Braunschweig, bi huldigung in den Städten Braunschweig, Luneburg und Sannover blieb Ugnaten gemeinschaftlich. - Zwischen ben beiben Brübern blieb fortan, auch nicht ein inniges Ginbernehmen, doch ber Frieden bergeftellt. Gur richs Lande, das Gergogthum Wolfenbüttel, ichlug die Theilung jum aus. S. fteht als Landesherr fehr hoch, er ift ber würdige Borgange Bergogs Julius. Er hinterließ fein Land in blubendem Buftanbe und weise Sparfamteit, durch fein beicheibenes Soflager, welches er ju Bolien hielt, durch geregelten Staatshaushalt gelang es ihm, die meiften berpia Memter und Schlöffer bon ihren Pfandgläubigern einzulofen. Er forberte & und Gewerbe und freute fich ber wachfenden Wohlhabenheit feiner Untert Jedem Klagenden gab er willig Gehör. (Sin tavelaken was gans kort syne borge hadde he frî, de weren nig verpändet, men dâr hadde he uppe, so dat syn lant unde lüde, borge un stede in groter nering setel konde syn lant beschermen to Wulffenbüttel up dem slote.) Unberbroile er über den Landfrieden gewacht und wenn es galt, vornehme Begelage guchtigen, griff er, fo friedliebend er mar, häufig jum Schwerte. Bang be verdankt ihm der braunschweigische Landmann wesentliche Berbefferungen gebrudten Lage. Auf bem am 17. Mai 1433 gu Bolfenbuttel geba Landtage murbe ein Gefet verabschiedet, welches bie brudendften Reffel Leibeigenschaft gerbrach und den Weg bahnte gu dem blübenben Bohlftan Bauern, beffen fich diefe im Bergogthume Braunfchweig bor vielen anderen dern ju erfreuen haben. - 2018 B. feinen Tod nahen fühlte, übergab e Rathe ber Stadt Braunschweig die Schlüffel jum Schloffe Boljenbuttel folche nach feinem Ableben an feinen Bruder Wilhelm gu übergeben und dadurch zum Erben feines Landes zu machen. Denn aus feiner Ghe mit D Tochter bes Herzogs Abolf von Cleve, war ihm nur eine Tochter gel Margarethe, welche fich fpater mit bem Grafen Friedrich von Genneberg mahlt hat. S. ftarb nach vierzigjähriger Regierung am 7. December

"O rîker god", rujt ber Chronift ihm nach, "deden alle vorsten ôk also, denne weren se aller èren werd, unde dat kopper würde to golde!"

Rehtmeyer, Braunschw. Chronit. — Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Thl. I. Spehr.

Beinrich ber Meltere, Bergog bon Braunichweig - Boljenbuttel, Sohn bes Bergogs Bilhelm bes Jungeren und Groffohn bes Bergogs Wilhelm des Siegreichen, geb. am 24. Juni 1463, † 1514, hatte ben raftlofen Geift und unruhigen Ginn des Grofvaters ererbt, ben friegerische Erziehung fruhzeitig erwachen ließ. Bon Jugend auf war fein Beftreben babin gerichtet, Die Macht ber Stabte au brechen und die landesberrliche Gewalt au beben. Bereits im 3. 1479 ftritt er gegen die Burger von Ginbed. In der Fehde feines Baters mit ber Stadt Silbesheim, welche burch einige Sanfestadte unterftust wurde, lampite er nicht gludlich, ba er ben verbundeten Stadten nicht gewachfen war, boch wurden die wehrlofen Fleden und Dörfer ichonungelog niedergebrannt und bas flache Land verwüftet. Als S. im August bes 3. 1486 fich mit Ratharina, Tochter bes Bergogs Erich II. von Pommern verheirathet hatte, begleiteten 800 wohlgeruftete Reiter die Reubermählten nach Bolfenbuttel gurud. Mit bulle biefer ftattlichen Schaar glaubte S. bie Stadt Sannover fur ihren ber Nachbarftadt Silbesheim geleifteten Beiftand guchtigen gu tonnen. Der Unichlag miglang jedoch und S. ichlog mit Sannover Frieden, ohne irgend einen Erfolg errungen zu haben. Was er in offenem Rampfe nicht erreicht hatte, fuchte er auf anderem Wege zu erlangen, aber auch ber Berfuch, fich ber Stadt burch Bift au bemächtigen, wurde vereitelt und S. mufte aum aweiten Dale unberrichteter Sache von Sannover abgieben. - 3m 3. 1491 theilte ber altersmube bergog Bilbelm feine Lander zwischen feine Gobne Erich und B. und behielt fich nur bas Fürftenthum Göttingen einftweilen bevor. S. theilte, Erich wählte. Letterer erhielt Calenberg, Holzminden, Ottenftein und fpater noch Göttingen, S. bas Fürstenthum Wolfenbuttel, die Bergwerte im Rammelsberge, Sargburg, Greene, Somburg, Eberftein, Gurftenberg ac. - Schon im folgenden Jahre entftand gwifchen 5. und ber Stadt Braunichmeig ein verberblicher Streit. Der Bergog nahm berichiebene Guter, welche die Stadt in fruberen Jahren bon ben Bergogen auf rechtmäßige Weise erworben zu haben behauptete, in Anspruch und berlangte beren Berausgabe. Gin Berfuch zwischen beiben Theilen eine Ginigung au ergielen, führte nicht zu einem befriedigenden Ende. Es entftand ein langwieriger Rampf, in welchem die Uebermacht anscheinend auf Beinrichs Geite war, welcher aber doch bamit endete, daß die Stadt Braunichweig fiegreich aus ber Fehde hervorging. Acht Monate lang hielt fie eine Belagerung aus, Die neunte und schwerfte, welche fie erlebt hat, aber die Schlacht bei dem Dorfe Bletenftebt am 13. Febr. 1493, in welcher S. von ben berbundeten Stadten vollständig geschlagen und bie Belagerung von Braunschweig burch die glüdlich ausgeführte Bufuhr gebrochen wurde, bahnte fchließlich einen Bergleich zwischen 6. und ber Stadt an. Derfelbe murbe am Mittwoch nach Frohnleichnam im 3. 1494 geichloffen. Ginige ber Stadt fruher berpfandete Memter murben bem bergoge abgetreten, die beiben wichtigften aber, Bechelbe und Affeburg, verblieben der Stadt, welche außerdem noch 20 000 Gulben zahlte, wogegen der Berzog derfelben bie Beftätigung fammtlicher erworbener Privilegien ertheilte; Braunichweig belam ungefahr bie Guter jugefichert, über welche ber Streit entftanden mar. - Bon nun an herrichte im Lande Braunichweig Rube, aber ber unruhige Sinn bes Bergogs fand außerhalb feines Landes Stoff gu neuen Rriegszugen. Der Ergbifchof Beinrich bon Bremen, ein geborener Graf von Schwarzburg, hatte bas Sochftift burch ungeregelten Saushalt und ichlechte Berwaltung tief Beidabigt. Rach feinem Tobe mahlte bas Bremer Domcapitel ben Dompropft Johannes Robe jum Ergbifchof. Biele Ritter, welche vom Stifte Lebne truge. wollten einem Oberherrn aus burgerlichem Stande nicht hulbigen; es entitanben Streitigfeiten, welche ben Ergbischof Johannes Robe veranlagten, auswant Bulle zu fuchen. Er ernannte ben erftgeborenen Cobn bes Bergogs b. Chi ftoph, welcher bis babin bas Stift gu Berben verwaltet, jum Coabjutor be Ergbisthums. Run brach S. im Jahre 1501 nach Friesland auf, um Robe's Feinde, bor allen die Butjabinger, welche ihre alten Freiheiten wieber ju erringen ftrebten, ju guichtigen. Aber auch bier entichied bas Blid ber Baffen gegen ben Bergog. Sinter Moraften und Deichen berfchangt, folugen bie Butjadinger alle Angriffe bes Bergogs ab, ber unberrichteter Sache mit großem Berlufte wieder abziehen mußte. Mis Ergbifchof Robe am 4. Debt 1511 gu Bremervorbe geftorben und Chriftoph in ben Befit bes ergbifchoflichen Stuhles gelangt war, nahm S. ben Rampf wieder auf. Durch Die ge machte bittere Erfahrung gewarnt, hatte S. ben Binter abgewartet, in welchen Die hartgefrorenen Morafte und Gumpfe für feine Schwerbemaffneten gu fiber fchreiten waren. Mit einem etwa 7000 Rrieger gablenben Beere brach & ju Unterwerfung ber Butjabinger auf. Tapfer wehrten fich biefe, boch mußten fie ber lebermacht weichen, fich unterwerfen und die alten Freiheiten augeben Run jog B. auch gegen bie übrigen Friefen, welche fich ber Berrichaft ba Ergbischofs zu entziehen trachteten. Auch diese wurden dem Andringen Beinnich nicht haben widersteben tonnen, wenn nicht diefer, Die eigentliche Triebieder und Seele bes Rampies, von feinem Schidfale erreicht mare. Die Braunichweiger lagen bor bem feften Schloffe Leerort und beabsichtigten einen Sturm auf bie Fefte. S. war ausgeritten, um die fchwächften Stellen zu erfpaben; ba traf ihn am 23. Juni 1514 eine aus ber belagerten Burg abgeschoffene Rugel im Ropfe, jo bag er auf ber Stelle ben Tod fand. - S. war ein triegerifde ftrenger Fürft, hoben Sinnes, fubn, ein Feind muffiger Rube, im Schlacht gewühl ungeftum, aber im Rathe umfichtig und berechnenb. Bon feiner Go mahlin Ratharina, welche im 3. 1526 ftarb, hatte er feche Gobne, von bene Chriftoph, Frang, Georg und Erich ben geiftlichen Stand erwählten, Beinich bem er von Jugend auf Die Liebe jum Rriegshandwerte eingeflogt, fein Nach folger wurde und Wilhelm burch langwierige Gefangenichaft burch feinen Bu ber Beinrich gezwungen wurde, bas Recht ber Erftgeburt anzuerkennen. Bon den brei Tochtern heirathete Ratharina den Bergog Magnus II. von Sachlen Lauenburg, die beiben anderen Glifabeth und Urfula maren Mebtiffinnen ba Rlofter Steterburg und Ribnig.

Steger, Saus der Belfen. - Sabemann, Ibl. 1. Beinrich ber Mittlere, Bergog bon Braunichweig-Baneburg, geb. 1468, geft. 1532, ein unruhiger, leibenschaftlicher Gurft, ift ber Gobn bee ber jogs Otto II. und ber Groffohn bes Bergogs Friedrich bes Frommen 100 Braunschweig-Luneburg. S. war erft brei Jahre alt, als fein Bater am 7. 300 1471 ftarb. Friedrich der Fromme, ber bereits im 3. 1457 die Regienmy feinem Cohne abgetreten hatte und in ein Rlofter gegangen war, verlieg bie und übernahm die Bormunbichaft über den Groffohn bis ju feinem om 29. Marg 1478 erfolgten Tobe, worauf Beinriche Mutter, Die Bergogin Unnt unter Mitwirfung weltlicher und geiftlicher Rathe und bes Rathe ber Stat Buneburg die Bormundichaft fiber ben Cohn weiterfuhrte. Anfange iden beffen Regierung fich friedlich angulaffen. 3m September 1501 ertheilte Raife Maximilian I. dem Bergoge S. die Anwartichaft auf die niedere Graffant Sona, wodurch er bie Ausficht auf einen reichen Buwachs feines Paris thums erhielt und im Jahre 1506 fonnte er bas Schlof Winfen au MI Bube einlofen. Um Michaelis 1512 entfagte er in einem ju Minden mit bei

ern Beinrich und Erich abgeschloffenen Bertrage ben Ansprüchen bes luneifchen Saufes auf das Fürftenthum Oberwald (Göttingen). Berberblich far S. fein Bemuben, nach bem Tobe bes Raifers Maximilian I. die I jum römischen Raifer auf ben Ronig Frang I. von Frankreich zu lenten feine Theilnahme an ber Gebbe bes Bijchofs Johann von Silbesheim mit bergogen Beinrich bem Jungeren von Bolfenbuttel und Erich bem Melteren Ralenberg. Bei bem Tobe bes Raifers Max I. war die alte Giferfucht verschiedenen Linien ber Bergoge von Braunschweig gegen einander aufs ausgebrochen. S. bon Lineburg glanbte in bem Entel bes Raifers , Rarl V. von Desterreich, einen Begunftiger bes Bolfenbuttel'ichen Saufes eren zu muffen, und beshalb wirfte er, namentlich bei feinem Schwager, bem ürften Friedrich bem Weifen von Sachfen mit allen Rraften für die Wahl Ronigs Frang I., indem er vorftellte, bag bas Saus Defterreich mit gu er Gewalt im Reiche geherricht und die Entwidelung ber ftanbijchen Dacht ibert habe. Die Wohlfahrt ber gefammten Chriftenheit forbere bie innigfte gung zwifchen Frankreich und Deutschland. Auch bei bem Bergoge Beinrich Jungeren versuchte er feinen Unfichten Gingang gu verschaffen; bei beiben eblich. S. fab fich nach anderen Bundesgenoffen um, benn bald blieb ihm andere Enticheibung als die burch bie Waffen. Der Bifchof Johann IV. Silbesheim, ein geborener Bergog von Sachien-Lauenburg, burch ben Umfeines Stifts, welches allein fieben Brafichaften unter feinen Befigungen aweisen hatte, übermuthig geworben, hatte von Burchard von Salbern die gabe des Schloffes Lauenstein verlangt, welches diefer verweigerte, indem foldes wie andere Schlöffer Schulben halber verpfandet fet. Er fand it bei ben Bergogen Erich bem Melteren und Beinrich bem Ilngeren, fowie ben Bischöfen von Minden und Bremen. Bischof Johann dagegen wußte og S. d. Mt. und mehrere fleine Landesherren für fich zu gewinnen. In Sharwoche 1519 fiel er mit gewappneter Sand in das Stift Minden ein, erte die Stadt Minden und nahm das feste Schloß Betershagen. Run hen die Bergoge von Braunschweig auch ihrerseits in das Stift Sildesheim fengten und brennten in bemfelben umber und mandten fich bann in bas burgifche. Bijchof Johann und S. d. Dt. eilten ben Berbunbeten nach erfochten auf ber Saibe bei Goltau am Tage St. Beters und Pauls, am Juni 1519 einen bollfommenen Sieg. Neber 3000 Dann blieben tobt bem Schlachtjelbe, Bergog Erich ber Meltere und Bergog Wilhelm, Bruber richs des Jungeren, geriethen, nebft 136 Ebelleuten in Befangenichaft und rich der Jungere entging berfelben mit genauer Roth. Schon früher hatten Rurfürften bon Maing, Sachfen und Brandenburg eine Bermittelung hen den beiden streitenden Theilen angestrebt. Als nun an demfelben Tage, welchem Bifchof Johann und S. d. DR. die Schlacht gewannen, auch die Aarls V. zum romischen Raifer erfolgt war und diefer das Berfahren des jojs, der fich weigerte, die Gefangenen auf freien Fuß zu feten, als offene Aufung und als Ungehorsam erachtete, wurde die angebrohte Acht über den halsigen Bifchof wirklich ausgesprochen, bon bem nun feine eigenen Bundesffen abfielen. Die Bollftredung berfelben wurde bem Ronige von Daneabertragen. Es entbrannte ber mehrjährige Rampf, welcher unter bem ten der hildesheimischen Stiftssehde befannt ift und dem Bischofe Johann gange Bisthum mit Ausnahme der Stadt Silbesheim und breier Memter e. Die Bergoge Erich und B. waren burch umfaffende Werbungen bem Bifchofe, er fich mit dem Muthe ber Bergweiflung wehrte, mehr als gewachsen und nur apfere Widerstand der fleinen Feftung Beine rettete ihn bom ganglichen Beren. bergog heinrich bon Luneburg, bon ber gegen ben Bifchof ausgeiprochenen Acht bes Raifers und bes Reichs gleichfalls betroffen, mußte bald bie Ueberzeugung gewinnen, daß Raifer Rarl V. ihm fein Berhalten bei ber Raifer mahl fo leicht nicht vergeben werbe. Um ben möglichen Folgen gu entgeben begab er fich nach Frantreich, junachft um feinen zweiten Cohn, ber fich bafelbft aufhielt, juridjuholen. Im Februar 1520 fehrte er in die Beimath jurid, aber es wurde ihm flar, daß ber Groll bes Raifers ihm einen ruhigen Aufentbalt in feinem Lande nicht gestatten wurde. Raich entichloffen nahm er im Mai 1520 feine beiben Sohne Otto und Ernft zu Mitregenten an und begab fich jum zweiten Dale nach Frankreich, um bort die Beilegung ber Bermuriniffe mit dem Kaifer abzuwarten. In der Hoffnung, Diefe jo bald herbeigeführt ju feben, fand er fich getäuscht. Da die Dauer feines Aufenthalts in Frankreich febr ungewiß mar und feine Lander durch feine Abmefenheit fehr litten, entichlog fich S. die Regierung bes Fürftenthums auf feine brei Gobne Otto, Ernft und Frang zu übertragen. Es geschah dieses burch die Urfunde vom 22. 3ull 1522, in welcher fich S. nur porbehielt, Die Regierung wieder abernehmen gu tonnen, wenn feine Gohne bor ihm fohnelos verfterben follten. G. begab fic wieder nach Frankreich zu König Frang, beffen getreuer Unbanger er zu allen Beiten geblieben mar. — Beinrichs Sohne übernahmen die Regierung unter ichwierigen Berhaltniffen. Das Land war unter ber großen Schulbenlaft jaft erbrudt, die Dorfer burch die Gehbe bermuftet, ber Landmann verarmt, Die fürftlichen Schlöffer, Bolle, Binfen fast fammtlich verpfandet. Zwei ber Bruder, Otto und Frang fühlten fich ber mit fraftigem Flügelichlage nabenden neuen Beit nicht gewachsen, fie legten ihren Antheil an ber Regierung in Die Sanbe bes Bruders Ernft, ber mit fefter Sand neue geregelte Buftande fur bas Furftenthum Luneburg herbeiführte. In Wittenberg, am Bofe feines Obeims, bes Rurfürften Friedrich bes Weisen erzogen, hatte er schon fruh Luthers Behre auf ber Universität Wittenberg fennen gelernt und fich ihr mit aller Aufrichtigfeit hingegeben. Balb nach dem Antritte feiner Regierung begann er die Refor mation im Fürftenthum Luneburg einzuführen. Diefem Beginnen fuchten namentlich die höheren Pralaten mit aller Rraft entgegenzuwirfen. Sie bewogen S. d. M. jur Rudtehr in Die Beimath. Diefer traf am 14. April 1527 uner wartet im Fürstenthum ein und erklärte, bag er ungeachtet seiner Bergichtleiftung und der noch auf ihm laftenden Reichsacht, die Regierung wieder übernehmen wolle. Rach turgem Aufenthalte zu Winfen an der Lube begab er fich nach Lüneburg. Sollte bas begonnene Bert ber Reformation ju Ende geführt werden, fo durfte bem Bergog S. fein Ginflug auf die Regierung des Bergogthums eingeraumt werden. Ohne Saumen beriefen die Bergoge Ernft und Frang einen Landtag nach Scharnebed, auf welchem fich die Stande mit großer Stimmen mehrheit für Ginführung ber evangelischen Lehre im Fürstenthum entschieben. Wenn S. d. M. fich auch nicht als Anhänger bes neuen Glaubens zeigte, 10 war er doch ebensowenig ein Giferer für die romisch = tatholische Rirche. Der alte Blaube, fo außerte er, gefalle ihm jur Beit noch beffer als ber neue, bad halte er dafür, daß fie im Grunde beibe nichts taugten. "Bin wol gufrieden, wenn ich glaube, was Gott mir ins herhe giebt." - 218 5. unmittelbar nad dem Tode feiner erften Gemahlin Margarethe fich ber fconen Unna von Campt. der er ichon früher in Liebe zugethan gemejen, ju Luneburg antrauen ließ, ent fremdete er fich bie Liebe feiner Sohne und verlor er bas Bertrauen ba Burgerichaft vollends. Digmuthig war er nach Frantreich gurudigetehrt, bod jog es ihn bald zur Beimath gurud, in welcher er 1529 eintraf. Erft 1530, fury bor feinem Tode, hatte ber Raifer auf Fürbitte feiner alten Gegner Ericht des Melteren und Beinrichs bes Jungeren ihn von ber Reichsacht losgesprochen. Ginjam verlebte S. feine Legten Tage in Burfidgezogenheit in Wienbaufen, wo

am 27. Februar (nach andern am 19. ober 25. Februar) 1532 starb und ber bortigen Klostertirche begraben liegt. Vermählt war er mit Margarethe, chter des Kursursten Ernst von Sachsen, welche am 7. Decbr. 1528 starb. ch in demselben Jahre heirathete er, wie bemerkt, Anna von Campe, welchen bereits stüher zwei Söhne geboren hatte, Heinrich, welcher, weil er Ansprüche Lüneburg machte, gesangen genommen wurde und im Gesängnisse zu Celle torben ist und Franz Heinrich, der in den französischen Religionskriegen umsommen ist.

Habemann, Geschichte ber Lande Braunschweig und Lüneburg, Th. II.

Seinrich der Jungere, Bergog von Braunichweig-Bolienbuttel, iter Cohn bes Bergogs Beinrichs bes Aelteren, geb. am 10. Novbr. 1489, geft. 18, einer ber thatfraftigften, aber nicht immer gerecht beurtheilten gurften aus Daufe Braunschweig. Die Regierungsperiobe Beinrichs b. 3. barf nur unter gfaltiger Berudfichtigung ber bamaligen Beit, welche ben Benbepuntt aus ber n in die neue bildet, beurtheilt werden. Er beginnt die Reihe der braunveigischen Fürften, welche, nachbem ber ewige Landfrieden geschloffen, Reichsichte neugeordnet und die Rreisverjaffung festgestellt, ihr Territorium zu einem nate im rechtlichen Sinne bes Worts auszubilden hatten und welche alle nderniffe hinwegguraumen versuchen mußten, welche in ben borbergebenben brhunderten aufgehäuft waren und fich an die bis dahin vorherrichend geenen, aus der Grundherrlichkeit entlehnten Grundfage fnüpften. Es war eine wichtige und schwere Aufgabe, welcher S. d. 3. die Bahn zu brechen hatte, b ba in feine Beit die Rirchenreformation fiel, fo hatte er mit großen dwierigfeiten und erbitterten Gegnern ju tampfen, welche fowohl in Beziehung if fein öffentliches, wie auf fein Privatleben ihn auf bas beftigfte angriffen. gerieth in Zwiefpalt mit ben Reformatoren, mit Fürften feines eigenen Saufes, it benachbarten Berrichern, mit feinen eigenen Unterthanen. Gein Charafter wird rauh, wild und gewaltsam geschildert, aber man muß berücksichtigen, daß b. a gang in mittelalterlicher Beije, mehr gum Rampje und ritterlichen Unternehungen als zu geistigen Arbeiten ausgebilbet war, bag er von allen Seiten aufgereigt urde, bag er Berbannung und Gefangenschaft ertragen, feine beiden Lieblingshne an Ginem Tage fallen feben mußte und er bei allem biefen mit Spott d Sohn verfolgt wurde. Die heitigften und ber Nachwelt in Drudschriften erlieferten Anfeindungen zogen dem Bergoge feine Anfichten in Religionsgelegenheiten ju. Jebe Sanblung beffelben wurde gur Berunglimpfung und entstellenden Uebertreibungen benutt. Er befonders wurde die Bielicheibe des ffes ber Proteftanten. Die Schriften Luthers, bes Rurfürften bon Gachien b des Landgrafen bon Seffen haben fein Berfahren ju brandmarten berfucht. ol fühlte auch h. das Bedürfnig einer Reformation des durch willfürliche akungen berunftalteten Chriftenthums und er erfannte die großen Mängel der eligionsverfaffung febr gut, aber er fürchtete bie Folgen einer Rirchentrennung b mit bem Abfall bon Rom ging feiner Anficht nach der Abfall bon der flichen Gewalt Sand in Sand. Aus Diefer Befürchtung muß man feinen iderftand gegen die Einführung ber neuen Lehre erklaren. Durch Eiferer und Soten auf bas heftigfte gereigt, murbe er bon ber Befolgung milberer Gefiningen abgehalten und einer ber entschiedenen Gegner der Reformation im All= meinen. In einzelnen Fällen jedoch, namentlich in späteren Jahren erwies 6. tolerant gegen die neueren Religionsbestrebungen. Go gestattete er febr mehreren Bergitabten am Barge ben Uebertritt jur evangelischen Lehre, Rangler Monfinger von Fronded war ein entschiedener Lutheraner, seinem etangter Lubolf Salver geftattete er ben Genuß des Abendmals unter beiberlei

Seftalt, ja er wirfte beim Bapfte für feine gesammten Lanbe ben Gebrauch bes Relches aus, er ließ zu bag in feiner Schlogcapelle lutherifche Lieber gefungen murben und erflarte in einem im 3. 1567 an die Fürften und Rreisoberften bes nieberfächfilchen Kreifes gerichteten Schreiben, daß er die Augsburgifche Confesion für mahr halte, wie benn fein Sohn Bergog Julius in ber Ginleitung ju feiner Rirchenordnung bezeugt, bag fein Bater als Befenner ber evangelifden Lebte gestorben fei, eine Behauptung, welche fich aber boch faum erweisen lagt. Die Difftimmung ber eigenen Unterthanen gegen S. liegt theils in ber Berichiebenheit ber Anfichten über bas Reformationswert, theils und hauptfächlich barin, baß berfelbe fich genothigt fah, ju ben Roften ber neugeordneten Staatsvermaltung bauernde Steuern zu erheben und bie Staatslaften auf bie berichiedenen Unterthanenclaffen gu vertheilen. Diefes nothwendige Berfahren machte ihn aber gerabe biejenigen gu Weinben, welche ben ftaatswidrigften Unregelmäßigfeiten entfagen follten, Die Pralaten, Ritter und Stabte. - Obgleich bei ber erften Theilung des Landes in allen Generationen des braunschweigischen Fürftenbaufe versucht war, die Untheilbarteit des Besithums und bas Erstgeburterecht burd Bertrage festzustellen, fo waren boch bie Fürften nicht ftart genug, Diefelben durchzuführen. S. d. J. war der erfte Landesberr, ber das Borrecht unerbittlich verfolgte und der fein Biel zu erreichen, die barteften Magregeln nicht icheute, 3wölf Jahre hindurch hielt er feit bem Jahre 1524 feinen Bruder Bilbelm der fich nicht fügen wollte, gefangen. Erft als berfelbe ju bem wichtigen 200 trage bom 16. Robbr. 1535, dem Pactum Henrico-Wilhelminum, ber bas Erf geburterecht einführte, feine Buftimmung gab, murbe er freigelaffen. Dag bie Bestimmungen bes Bertrages burchaus zeitgemäß waren, daß man endlich am horen mußte die Staatsgenoffenschaften als ein Privatbefitthum gu behandeln, von Geschlecht zu Geschlecht bestehende Berbande zu gerreißen, wird Niemand läugnen und gewiß war es gerathener, einen unruhigen Ropf gut berbflegt in Saft zu halten, als Taufende unschuldiger Unterthanen umtommen und mit Raub und Brand verfolgt zu feben, was unzweifelhaft die Folge gewesen fin burfte, wenn S. der Bruderfehde nicht guborgetommen mare. - Auch fein Berhaltnis ju feiner erften Gemahlin Maria von Burttemberg und ju feiner Geliebten, ba bekannten Eva von Trott, muß, obgleich nicht zu rechtfertigen, von einem mildem Standpuntte aus beurtheilt werben, als folches burch die icharfen Anguift feiner Gegner geschehen ift. S. d. 3. gelangte burch ben am 23. Juni 1514 por Leerort erfolgten Tod feines Baters gur Regierung, worauf er fich am 18. Febt. 1515 mit Maria, Tochter bes Grafen Beinrich von Burttemberg, vermählte Bald nach feinem Regierungsantritte murbe er in die Gilbesheimische Stiftsfelde verwidelt, welche burch das Berwürfniß hervorgerufen wurde, in welches Bifde Johann von Silbesheim mit mehreren Stiftsjuntern, von benen er ihnen frubr verpfandete Befitungen bes Stifts einlofen wollte, gerathen mar. Die gefahr deten Ritter fanden an den Bergogen Erich dem Aelteren und S. d. 3. berat willige Bundesgenoffen. In bem fich entspinnenden Rriege fochten Die beida Bergoge anfänglich mit wenig Glud. Die Schlacht bei Soltau, am 29. 3mm 1519, endete für fie mit einer entschiedenen Riederlage. Bergog Grich und Beinrichs jungerer Bruder Wilhelm, geriethen in Gefangenschaft, ber S. nur mit Dabe entaing. Alls aber fpater ber Bifchof Johann mit ber Reichsacht beligt. bon feinen fruberen Bundesgenoffen verlaffen, die gange Schwere des Rriege allein tragen mußte, fah fich diefer nach hartnädigem Rampfe und an allm Gulfsmitteln ganglich erichopft, genothigt, unter Aufopferung fait bes gangen Stiftslandes mit den beiden Bergogen Frieden zu schließen. Diese blieben im Befit aller gewonnenen Städte und Schlöffer; nur der tapfere Widerftand, dan die bischöfliche Fefte Beine ben wiederholten Befturmungen und Belagerungen

ch bie Bergoge entgegenfeste, rettete fur ben Bifchof bas fog. fleine Stift. bem letten Sturme auf Beine erhielt B. einen Schug burch ben Schenfel. er hundert Jahre hindurch blieb das große Stift im Befige ber braunichweigischen joge; erft burch ben Rechtsspruch bes Reichstammergerichts bom 17. Decbr. 9 wurde Bergog Friedrich Ulrich von Braunschweig verurtheilt, bas große it nebft allen feit ber Eroberung im 3. 1521 gezogenen Ginfunfte an ben Bifchof ldjugeben. - Raum war Beinrichs Bruder Wilhelm aus ber bischöflichen angenichaft befreit, als berfelbe mit bem Bruber S. in Uneinigfeit und Streit eth. Bergog Beinrich ber Aeltere hatte bie Bestimmung getroffen, bag nach em Tobe die wolfenbuttelichen Lande nicht wieder getheilt, fondern fernerhin bem Rechte der Erfigeburt unter einen Berricher geftellt merben jollten. biefer Anordnung hatten fich Beinrichs Bruder Chriftoph, Frang, Georg Grich einverftanden erflart, Wilhelm jeboch bie Theilung ber Sanber ober eine Gefammtregierung berlangt. Letterer nahm feinem Bruber S. gegeneine fo feindfelige Stellung ein, bag biefer fich veranlagt fab, fich feiner on ju bemachtigen, ihn in ritterlicher Saft ju halten und ihm allen Berfehr ber Augenwelt abzuschneiben. 3wölf Jahre hindurch blieb Wilhelm in ber t, ba beichlog er, ale er einfah, bag S. unerbittlich blieb, nachzugeben. 16. Roubr. 1535 wurde zwischen ben beiben Brubern ein Bergleich abgeoffen, bem die Landstände und die Rathe der Städte beitraten, das bedeute Pactum Henrico-Wilhelminum, burch welches, nachbem ber Raifer Rarl V. elbe am 12. Jan. 1539 beftätigt, bas Erftgeburtsrecht in absteigender Linie ben braunichweigischen Landen für alle Beiten festgefest und auch fpater in usverträgen und Landtagsabichieben anerkannt wurde. — Beinrichs Thatigwurde auch durch den Bauernfrieg besonders in Anspruch genommen. Die hebungen und Forderungen ber Bauern fanden in ihm ben eifrigften Biberer. 3hm galt bas Beginnen berfelben bon Anfang an als aufrührerisch und m jebes gottliche Gefet berftogend. Mit bem Bergoge Georg von Sachfen, Panbarafen Philipp von Geffen und bem Grafen von Mansfeld jog er ben fandigen Bauern unter Thomas Munger entgegen. Am 15. Mai 1525 den dieselben bei Frankenhausen in Thüringen vollständig auseinandergemgt, Münzer gefangen genommen und hingerichtet, wobei herzog S. ihm auf em Tobeswege zum hochgerichte "beutlich und mit harter Stimme" bie ubensartitel borfagte. Ohne nach Beendigung bes Bauerntrieges in die Beijurudgutehren begab fich S. burch bie niederlande nach Spanien jum er Rarl V., ber ihn in Cevilla empfing. Auf bes Raifers Beranlaffung 6. im 3. 1528 mit taufend ichwerbewaffneten Reitern, zu beren Ausruftung bei Stiftern und Rlöftern hatte borgen muffen, nach Italien. Dit Dube ing es ihm die Alben ju überfteigen und die bon den Benetianern ihm beren Baffe ju burchbrechen. Das fefte Lobi, beffen Belagerung ihm übertragen widerstand allen seinen Angriffen; Bunger und Seuchen wütheten unter seinen gern; er mußte die Belagerung aufgeben und fo fiegesfreudig er nach dem en gezogen war, fo niedergedrudt und gedemuthigt tehrte er ohne Beer Deutschland gurud. Als Reitfnecht vertleibet schlich er fich burch bie bom nde befetten Baffe und tam gludlich ju Ende Juni des 3. 1528 in Wolfentel an. - Bahrend feiner Abmefenheit hatte fich in feinem Lande eine große anberung zugetragen. Die Reformation hatte in bemfelben Berbreitung gea, namentlich hatte bie Stadt Braunschweig biefelbe angenommen und Dr. Joh. Bugenhagen eine neue Rirchenordnung eingeführt. Durch biefes amachtige, felbständige Borgeben fühlte S. fich in feinen landesberrlichen hen berleht, er verbot "fraft feiner fürftlichen Obrigfeit" jede Auflehnung m bie Satungen ber heiligen Rirche und als feine Drohungen leinen Erfolg Jaem beutide Biographie, XL

hatten, gebachte er burch Sarte und Strenge feinen Anordnungen Gel verschaffen. Richt allein in seinen Landen fuchte er die Ginführung der mation zu hindern, er trat auch in weiteren Rreifen ber neuen Lehre gegenüber. Als durch den Rurfürften Johann von Gachfen, ben Lar Philipp bon Beffen, ben Bergog Ernft bon Luneburg und andere ber mation jugethanen Fürften am 27. Febr. 1531 ju Schmaltalben ein jur Aufrechthaltung ber evangelischen Behre geschloffen wurde, bilbete Begenbund, die fatholifche Union, ber Bergog S. als einer ber Erften Durch mehrfache Bermurfniffe entftand zwischen beiben Barteien eine t bitterung, welche fich bon beiden Seiten nicht allein durch die unwi Schmähichriften, in welchen die Gegner den Bergog ber ichandlichften Be beschuldigten, Luft machte, sondern auch endlich jum offenen Rriege fuhr wurde ber Begenftand bes wuthenbiten Saffes feitens ber Broteftanten, er, wie er felbft fagte, mitten unter ben Sunden fag und täglich bes ftreichs gewärtig fein mußte. 3m 3. 1542 rufteten ber Rurfurft von ber Landgraf bon Beffen und die Stabte Braunfchweig und Boslar e aus bon folder lebermacht, bag g. bemfelben teinen Biberftand entge tonnte. Er ging nach Landshut, um ben Beiftand ber fatholijchen I erftreben. Die verbundeten Fürften berwalteten gemeinschaftlich bas ber und führten überall in bemfelben die Reformation ein. D. jog überall um Gulfe gu fuchen; endlich gelangte er in ben Befit einer Summe, w ihm möglich machte ein Seer zu fammeln und mit diefem in fein Berge welches die Sauptmacht der Berbundeten bereits berlaffen, gurudgulebren. hatten lettere bie Rudfehr Beinrichs erfahren, als fie wiederum mit eine 24 000 Mann ftarten Beer gegen biefen ju Felbe jogen. Der Bergog nur eine ungenugenbe Macht entgegenftellen, aber boch unternahm er gleichen Rampf. Um 21. Octbr. 1545 tam es bei dem Rlofter Bodelbe blutigen Zusammenftoß, in welchem S. unterlag und fich mit feinem Rarl Bictor ben Berbunbeten übergeben mußte. Gein Geer lief ansei er felbft wurde nach ber Feftung Ziegenhain gebracht, in welcher er 15. Juli 1547 verblieb. Gein Land wurde abermals bon ben Berb befest. Durch die Schlacht bei Mühlberg, in welcher ber Rurfurft Friedrich bon Sachfen und der Landgraf Philipp bon Beffen in die @ fchaft des Raifers Rarl V. geriethen, aus der Saft befreit, febrte b. herzogthum jurud, in welchem er mit Strenge Die tatholijche Religion wieder einführte. Die Stadt Braunfchweig allein beugte fich feinem nicht. Um fie gu unterwerfen, bezog S. im S. im 3. 1550 ein fefte por ber Stadt, jedoch nach einer achtwöchentlichen Belagerung mußte er einem Bergleiche verfteben, welcher Alles ließ, wie es gewefen. - 3m ! erzwang Rurfurft Morit von Sachjen bom Raifer Rarl V. ben Ballau trag, der den Protestanten die oft geforderte Religionefreiheit befinitio a Dit Diefem Bertrage war Martgraf Albrecht bon Brandenburg-Culmbe Bundesgenoffe bes Rurfürften Morit, nicht einverftanden, er legte bie Baff nieder, fondern fette den Rrieg auf eigene Sand fort, trieb es aber fo fatholische und protestantische Fürsten sich einmuthig gegen ihn berbande feinen Rriegsfahrten und Raubzügen fam Albrecht auch nach Rieberfad fiel in das braunschweigische Land ein, in welchem er fibel haufete. erbittert und ergurnt vereinigte fich S. mit Rurfürft Morit von Gadien rend Bergog Albrecht von bem Bergog Erich II. von Ralenberg, bon be Braunschweig und von mehreren Ablichen, welche burch S. vertrieben fraftig unterftust murbe. Um 9. Juli 1553 tam es bei Gieberebaufen Dorfe in ber Rabe bes Stabtchen Burgborf bei Sannover gur offene

cht, in welcher Martgraf Albrecht eine vollständige Rieberlage erlitt. Der mar jeboch von B. theuer erfauft. Geine beiben alteften Gobne Rarl or und Philipp Magnus blieben tobt auf bem Schlachtfelbe, Rurfürft rit in der Schlacht schwer verwundet, ftarb zwei Tage fpater an den erenen Bunben. Bahrend Bergog Erich II. mit bem Better S. Frieden f. rudte Marigraf Albrecht, ber in Braunfdweig fein Geer wieder gefamhatte, bem letteren mit neuem Muthe entgegen, murbe aber amifchen bem ter Steterburg und bem Dorfe Beitelbe unweit Boljenbuttel nochmale bollig lagen, verließ barauf mit ben Trummern feines Beeres Rieberfachfen und dte fich dem Suden Deutschlands ju. H. zog nun abermals vor Braun-eig, dieses Mal mit befferem Erfolge als früher. Die Stadt mußte den og um Bergeihung bitten, bie Landeshoheit beffelben anertennen und 00 Thater Entschädigung gablen, wofur fie jedoch ihre wichtigften Prigien bestätigt und ihre mubfam errungene Religionofreiheit gesichert erhielt. Braunschweig ab jog S. mit feinen Kriegern burch bas Mansfeld'iche und h Thuringen nach Franken, wo er gegen ben inzwischen geachteten Marten Albrecht mehrere Bortheile errang und bann nach Bolfenbuttel gurudte, wo er fortan fich nur mit ber Filrforge für bas burch die berichiebenen goginge verwüstete Land beschäftigte. Die Rube, welche bem greifen Bergoge ben letten Jahren feines Lebens vergonnt war, wirfte verebelnd auf feinen igen, fruber jo ungeftumen Geift. Die blinde Leibenschaftlichkeit, welche im traftigen Mannesalter ftets bei Allem, mas er unternahm, geleitet, gte einer ruhigen Ueberlegung Plat. Er bachte fiber Bieles anders als em. Das zeigte fich befonders in bem Berhaltniffe zu feinem, ihm bon allen men allein fibrig gebliebenen Sohne Julius, ben er, weil biefer fich eigenhtig und wider ben Willen des Baters bem Protestantismus jugewendet e, haßte und verfolgte, mit dem er fich aber fpater ausjohnte und welchem pertrauensvoll die Nachfolge in der Regierung überließ. — Wie bereits ernt, hatte fich S. am 18. Febr. 1515 mit Maria, Tochter bes Grafen irich von Burttemberg vermählt. Bon ben mit ihr erzeugten Gohnen en vier in der Jugend verftorben, die beiden altesten, Karl Bictor, geboren 9. April 1525 und Philipp Magnus, geb. am 26. Juni 1527, in ber lacht bei Siebershaufen gefallen, und nur Julius, geb. am 29. Juni 1528, Leben geblieben. Bierzehn Jahre nach bem am 28. Decbr. 1541 erfolgten e ber Bergogin Marie vermählte fich ber bereits 67 Jahre alte Bergog am Febr. 1556 mit Sophie, Tochter des Ronigs Sigismund von Bolen (ftarb 28. Mai 1575), in der Hoffnung, mit berfelben einen Sohn zu erzeugen, hem er die Regierung übertragen konnte. Da diefer Bunfch fich nicht ere, jo blieb bem Bergog Julius die Rachfolge in der Regierung gefichert. ftarb berfohnt mit feinem Cohne und in ber letten Beit feines Lebens ant gegen ben ebangelischen Glauben, am 11. Juni 1568, 79 Jahre alt Boljenbuttel. - Roch muß mit wenigen Worten ber Berbindung Beinrichs bem hoffraulein feiner Gemahlin Maria, Eba von Trott, gedacht werben. Schonheit bes aus einem heffischen Abelsgeschlechte ftammenden Frauleins e die Aufmertsamteit bes feurigen Bergogs auf fich gelentt, es entspann fich, dem daß feine rechtmäßige Gemahlin ihm elf Rinder geboren hatte, ein esberhaltniß zwischen beiden; um daffelbe zu verheimlichen und bor unbenen Augen gu berbergen, mußte Eva ihre Entlaffung aus bem Sofbienfte nen und angeblich in ihre Beimat gurudtehren. Auf ber Reife babin verfiel n Gandersheim anscheinend in eine peftartige Krantheit, an der fie, wie ihre as Beheimniß eingeweihte Umgebung behauptete, eines schnellen Tobes ftarb. hrend flatt ber angeblich Geftorbenen eine Golgpuppe feierlich beerdigt murbe, begab fich Eba auf die nabegelegene Staufenburg, in ber fie ihrem fürftliche Liebhaber, ber in ber Begend bes Bergichloffes bon nun an oft und ftete auf langere Beit bem Jagobergnugen oblag, außer bereits fruber erzeugten brei Rinden noch beren fieben gebar. Als bei bem Ginfalle ber ichmalfalbifchen Bunbegenoffen die Angehörigen auf bem Reichstage ju Regensburg gegen S. flagend auftraten und die Berbundeten bas garte Berhaltnig ichonungslos and tid jogen, brachte S. feine Geliebte mit ihren Rindern guerft nach bem feften Schloffe Liebenburg, bann nach Schöningen, Barbelegen und endlich nach Silbesheim, mo Eva gestorben ift. Bon ihren Rindern find am befannteften geworben Beinich Theuerdant und Eitel Beinrich, welchen bas ablige Gut Rirchberg bei Geefen verlieben wurde, und welche beide unverheirathet, ohne leibliche Erben verftarben. Bie bereits bemertt, verbient . D. von allen Bergogen von Braunschweig am meiften einen unparteifichen, umfichtigen Biographen, ber es berfteht, aus bem Schutt und bem Wufte ber Unfeindungen und ungerechten Unichuldigungen, welche leidenichalte licher Parteihaß über benfelben aufgehäuft hat, ben mahren Charafter bes Geroot und feine großen unläugbaren Berbienfte um bas Land aus ben Berbaltniffa feiner Reit hiftorifch gu entwideln. Geine Regierung war ber Benbepuntt einer neuen Beit in ber Geschichte bes Bergogthums; er brach ben Trop bes Abell und ber Stadte, er begrundete burch Ginführung eines neuen Grundfteuerinftems eine beffere Finanglage feines Landes, er war ber Urheber ber Territorialhoben bes Landesherrn. Er war ber Bahnbrecher für bie gefegneten Regierungen feint beiden trefflichen Rachfolger Julius und Beinrich Julius, welche ohne fem Borherrichaft wol ichwerlich jo fegensreich geworben fein wurben.

Havemann, Geschichte ber Lande Braunschweig und Lineburg, Ih. II.
— Steger, Haus ber Welfen. — Wilh. Elfter, Charatteriftit Beinrich bil Jungeren 2c., Braunschweig 1845.

Seinrich Buling, Bergog bon Braunich weig = Bolfenbuttel, gebom 15. October 1564, gestorben 1613, Sohn bes herzogs Julius, war einer bir thatigsten herrscher aus bem hause Braunschweig und unstreitig ber gelehnte Wurft feiner Beit. Sochgebildet und ftaatstlug hatte er fur die Boblighet feine Landes unendlich viel thun konnen, wenn nicht fein unruhiger Beift ihn mit ju friegerischen Unternehmungen, als jur Forderung der Runfte bes Frieden geführt hatte. Der Bater hatte ihm die befte Erziehung zu Theil werden laffen; ben erften Unterricht erhielt er in Gandersheim, wo er unter Aufficht gladib gemählter Lehrer bewunderungswürdige Fortichritte in den Biffenschaften made jo bag er ichon in feinem gehnten Jahre bei einer theologischen Disputation opponirte. Bei ber Stiftung ber Universität Belmftabt im Jahre 1576 bbr nahm er, swölf Jahre alt, mit einer felbit ausgearbeiteten, frei gehaltenen later nifchen Rede das Rectorat, welches Umt er auch fpater, fo oft er nach belmfilt fam, ausübte. Schon als eben zwei Jahre altes Rind war b. 3. nach 100 Tobe des Bifchois Sigismund bon Salberftadt ju deffen Rachfolger pofiulin weshalb er auch mit feinen Britdern einen Theil feiner Erziehung im Gebe haufe ju Gröningen bei Salberftadt erhielt. Die Gigenwilligfeit und Elb ftandigkeit, welche er schon als Knabe und Jüngling bewies, steigerte fich bem gereiften Manne in noch weit höherem Grabe. Im Bertrauen auf fein Renntniffe, Ginficht und eigenen Rrafte verfolgte er bas vorgestedte Biel bei be beabsichtigten Neuerungen, um jeden Widerspruch unbefummert, mit raiden Schritte, gang im Begenfage zu bem bedächtigem Bater, ber bie Beranberungen im Staats- und Berichtswefen, in der Berwaltung bes Rammergutes und Glaubensfachen langfam aber ficher berbeizuführen bemubt mar. auf war ihm nichts lieber als Juftinians Institutionen, und bie Pandertm Bi er allen Schriften, fogar ber Bibel, die er fonft hochachtete, vor; ben Cober in

er lieber als einen Roman. Er war ein fo tüchtiger Jurift, daß er bei Lebmiten des Baters bas Umt eines Sofrichters ausnbte und fpater in vielen Streitigleiten mit ber Stadt Brannichweig feine Rechtsanfpruche burch gelehrte, icharffinnige Deductionen felbit vertheibigen tonnte, wovon Beugnig gibt bie von ihm verfagte Streitschrift: "Illustre examen auctoris illustrissimi", Gelmftadt 1608, 4, in welcher er gegen bie: "Rebellischen Lanbfriedbruchigen und folche Leute" auftrat, "bie fich feiner Unwahrheit ichemen undt Beif in Gram und Edwarg in Blaw verfehren und aus einem Daul Barm und Ralt blafen". Sein juriftifches Biffen und fein Scharffinn ftand bei feinen Stanbesgenoffen fo febr in Unfeben, daß diefe von ihm oft rechtliche Gutachten fich erbaten. S. 3. war überhaupt ein vielseitig gebildeter Mann; er verftand nicht allein die lateimiche, griechische und bebraische Sprache vollständig, er war auch in ber Dathematit, Chemie, Raturlehre, Philosophie fehr bewandert und felbft in ber Bautunft war er nicht unersahren, wie benn manche unter feiner Regierung ausgeführte Festungsbauten und die großartigen, jum Theil noch jest Bewunderung erregenden Bauten in Renaiffanceftyl ju Belmftadt (bas in ben Jahren 1593 bis 1612 erbaute neue Univerfitatsgebaube Juleum novum), zu Wolfenbuttel (Die Rirche B. M. V. in ber Seinrichstadt), ju Gröningen (bas im britten Jahrwhent biefes Jahrhunderts wieder niedergelegte fcone Schlog), ju Salberftadt thie j. g. Commiffe) nach ben von ihm felbst ober boch unter feiner speciellen Leitung und Aufficht entworfenen Bauriffen ausgeführt find. Dit allen biefen beworragenben Eigenschaften vereinigte S. 3. auch die, bag er Dichter und gwar dramatischer Dichter in seiner Muttersprache war. Go schwach seine Leiftungen nach biefer Richtung auch find, fo verdienen fie boch mit Recht einen ehrenvollen Blag in ber Beschichte ber beutschen Litteratur. Es halt allerdinge fchwer fich burch die undramatische Weitschweifigfeit, durch ben schleppenden Gang der Sandlung, welche fich in ben elf von S. 3. verfaßten bramatifchen Dichtungen überall fund geben, burchzuarbeiten, aber fie find in hohem Grade bemertenswerth, weil ber hochgeborene Fürst, der die "ausschweifendsten Unsichten von der fürftlichen Burbe und Gewalt hatte und feine Belegenheit vorübergeben ließ, diefe nach Moglichfeit in ihrem gangen Umfange geltend zu machen, fich bem feinem Uriprunge und feiner Entwicklung nach gang burgerlichen Drama zuwandte, baffelbe in gang burgerlicher Beife auffaßte und fich ber voltsthumlichen Richtung michloß, welche bas Drama feit Sans Sachs genommen hatte und biefelbe weiter fortfette und ausbildete". Die von S. J. gefchriebenen elf Dramen, welche ben englischen Ginflug unvertennbar nachweifen, find fammtlich in Profa geichrieben und in ben Jahren 1593 und 1594, alfo ju einer Beit berfaßt, in welcher ber Bergog noch nicht 31 Jahr alt war und in ber beften Mannesfraft fand. Fruber weiteren Kreifen ichwer juganglich, find fie im 3. 1855 in einer burch Dr. 28. 2. Solland in Tubingen bearbeiteten Gesammtausgabe burch ben litterarischen Berein in Stuttgart veröffentlicht. Der Berfaffer nennt fich HIBELDEHA., das bedeutet: Henricus Julius Brunsvicensis Et Luneburgensis Dux Episcopus HAlberstadensis. Die "Tragi-Comodien" find "gu unterschiedliden Malen auffgeleget und die Exemplaria balb diftrabiret worden, und find lie uff bem Fürftlichen Braunschweigischem Sauf und Beftung Bolffenbuttel von fürftlichen bestallten Comobianten agiret worden". S. 3. war hiernach ber erfte drutiche Firft, der eine ftebenbe Sofbuhne errichtete und badurch bas Schaufpiel und bas Buhnenwefen in Deutschland in hohem Grade forderte. Leiber fehlen alle naberen Rachrichten über Ginrichtung bes Theaters, Aufführung ber Stude und Stellung ber Schaufpieler jum Gurften und gum Bublitum. Bu bemerten noch, daß in der Comodie von Bincentio Ladislao viele Jagdabenteuer erzählt Derben, welche fich ipater in ben Lugen bes herrn von Munchhaufen wiederfinden. Roch ebe S. 3. nach bem im 3. 1589 erfolgten Tobe bes Baters die Re ginn im Bergogthum Braunichweig antrat, war er bereits als Regent eines anta Banbes thatig gewesen. Im 3. 1566, als er taum zwei Jahre alt, wuch 5. 3. an Stelle bes Martgrafen Sigismund von Brandenburg vom Domcapital ju Salberftadt unter ber Bedingung jum Bijchofe gemablt, daß das Capital awölf Jahre hindurch die Landesregierung verwalten und mahrend diefer 3at die bischöflichen Ginkunfte gur Tilgung der unter Bischof Albert und fpater gemachten Schulden verwendet, bem Pringen aber jahrlich nur 1000 Thir. aus gezahlt werden follten. 3m 3. 1578 trat S. 3. Die Regierung im Biethum halberftabt an und zeigte fich balb fowol in geiftlichen, wie in weltlichen Angelegenheiten, als einer ber tuchtigften und thatigften Bifchofe. Er vollenbett bie Entwäfferung bes großen Bruchs von hornburg bis Dichersleben baburd, daß er mitten durch benfelben den f. g. großen Schiffsgraben gieben ließ, fo tif und fo breit, bag man auf bemfelben von bem Orte Geffen bis nach Dichersleben ichiffen tonnte. Er ließ ferner, wie bereits erwähnt, betrachtliche Bauten aus führen, verbefferte bas bisher febr vernachläffigte Schulwefen im Bisthum und führte nach Befiegung manchfacher Schwierigfeiten bie Reformation auch in ben Stiftefirchen in Salberftabt ein, wobei er jedoch die bei ber fatholischen Religion verharrenden Stiftsberren im Befige ihrer Bfrunden ließ und ihnen die frat Hebung ihres Glaubensbefenntniffes geftattete; nur wer fich feinem ftrengen Befehle auf Abichaffung ber Concubinen nicht fügen wollte, mußte Stadt und Stift verlaffen. Auch erlebte er bie beiben für bas Bisthum wichtigen Tobes fälle der letten Grafen bon Reinftein und bon Sohnftein, deren Befitungen, bon ben letteren Clettenberg und Lohra, er als Salberftäbtische Leben einzog und welche im westfälischen Friedensichluffe als bem Bisthum beimgefallenen Leben bem Rurfürften von Brandenburg jugefprochen murben. Als Bergog Julius am 3. Mai 1589 im einundsechszigsten Lebensjahre verftorben mar und S. 3. ihm in ber Regierung bes Bergogthums Braunschweig folgte, war diefer fünjundzwanzig Jahre alt. In vieler Sinficht burchaus bom Bater verschieden, hielt er eine glangende Sofhaltung, mabrend ber Bater ein forgfältiger Saushalter gewefen, ber im Gangen für gewöhnlich feine Musgaben auf ein geringes Dag beschräntte, obgleich er zu bes Landes Ehre und Wohlfahrt auch großartige Ausgaben nicht icheute. S. 3. hielt eine bedeutend vermehrte Dienerschaft. Das bis dabin geltende beutsche Recht, bas Sachsenrecht, wurde von bem romischen verbrangt ftatt ber aus ber Landichaft gemablten Rathe fprachen rechtstundige, ju einem "Bofgerichte" vereinigte Richter Recht; aus einer Deputation ber "fürftlichen Rathsftube", welche fich mit ben firchlichen Angelegenheiten beichäftigte, murbe ein eigenes Collegium als Consistorium gebildet. Die gange Regierung erhielt eine neue, wol zwar geordnetere, aber bem Bolte nicht verständliche Einrichtung. Un die Spige ber Regierung trat ber gelehrte energische Rangler Jagemann, an bie bes Confiftoriums ber hofprediger Bafilius Gattler. Jagemann war em heftiger Mann, "welcher bas jus principis et superioritatis in feinen öffentlichen ausgelaffenen Schriften fehr weit extendiret und bas monstrum, fonften pon den Italienern Ragion di stato genannt, welches Landt und Leuthe bermuftet und viel übels ftifftet, trefflich fomentiret und gesterdet". - Die Bestreitung ber glangenden Sofftatt erforderte größeren Aufwand, bald waren die Erfparniffe bes Baters aufgezehrt und trot ber Auflage neuer und gesteigerter Steuern und ungewöhnlicher Schatzungen murbe bem Lande boch eine bedeutende Schuldenlaft auferlegt. Ueber eine Million Thaler Schulden lag auf ben berzoglichen Rammer gutern und balb mar die Berruttung ber Finangen auf bas Sochite geftiegen Es wurden mehrere Landtage gehalten, welche jum Theil febr fturmifch verlieim Der heigblütige Rangler Jagemann griff manche bis babin nicht bezweifelte

ber Stande und bes Abels an, jo bag biefe ben Landesherrn beim tammergericht ju Speier berflagten, bis man fich endlich auf bem Landu Gandersheim im 3. 1601 über die ftreitigen Buntte einigte. Erheblicher var der Streit, in welchen S. J. mit ber Stadt Braunschweig gerieth. Bater hatte biefe mit ber ihm eigenen Milde und Schonung behandelt, bon Jugend auf Groll gegen Diefelbe begend, trat fofort mit Ungeftum Die Stadt wollte fich nur unter Bedingungen gur Guldigung berfteben, rlangte, daß der Bergog ihr guvor die üblichen Gulbebriefe befiegelt und drieben guftelle, in benfelben bie alten Privilegien, Berechtfame und Freibeflätige und beriprechen folle, alle Brrungen und Dighelligfeiten im Bege ens auszugleichen und fich aller Gelbfthulfe und Gewaltthätigfeiten zu entn. Auf folche Bedingungen wollte fich ber Bergog nicht einlaffen, alle rbandlungen blieben fruchtlos, Rlagen beim Reichstammergerichte halfen ber Bergog fehrte fich nicht an die taiferlichen Mandate; eine faiferliche niffion, welche eine Bermittelung herbeizuführen bemuht mar, hatte teinen Man ruftete fich bon beiben Geiten, ber Bergog gur Unterwerfung ber , ber Magiftrat jum mannhaften Widerftande. Aber in Braunschweig herrschten Zwietracht und Wirren. Zwischen bem Rathe mit ben Gilben en bemofratisch gefinnten Stadthauptleuten, ben Bertretern ber Burger-, war ein Streit ausgebrochen, welcher schließlich mit ber völligen Rieberng ber Burgerhauptleute und ber gräuelvollen hinrichtung bes Stadthaupt-Benning Brabant (vergl. den betreffenden Artifel, wo biefer Rampf der dratie mit der Demokratie aussührlich geschildert ift) und anderer Personen Diefen Streit, bei welchem fich die Burgerhauptleute um Gulfe an ben g S. J. gewendet hatten, glaubte diefer benuten zu muffen; ihm rieth mehr ber Rangler Jagemann, ber in ber letten Beit bei bem Bergoge in abe gefallen und, am 24. September 1602 feines Amtes entlaffen, am nuar 1604 geftorben war, ihn trieb ber eigene Ungeftum. Als die Ginber Stadt burch Lift und burch einen Sandftreich miglungen mar, fchritt ju einer Belagerung, 28. October 1605. Balb ftieg die Roth in ber eng loffenen Stadt aufs Sochfte, diefe tonnte es nur dantbar annehmen, als Chriftian IV. von Danemart, unterftut bon mehreren Stabten, einen nitillstand vermittelte, mabrend beffen eine gutliche Ginigung zwischen ben nden Theilen versucht werden follte. Die Unterhandlungen gerichlugen fich und ber Rambi entbrannte ftarter benn gubor. Auf Betrieb bes Bergogs, r beinahe in einen ihm bon ben Braunschweigern gelegten Sinterhalt m ware, verhängte Raifer Rubolf II. am 22. Mai 1606 bie Acht über tabt. Theils um die Bollftredung berfelben ju betreiben, theils gur Beibes Broceffes, in welchen er mit ben Luneburgifchen Bettern wegen ber nhagenschen Erbichaft gerathen war, begab fich S. 3. im 3. 1607 an ben ichen Sof nach Prag, wo er bom Raifer Rudolf II. wohl aufgenommen Bier eröffnete fich ihm ein Rreis politischer Thatigfeit, welche feine Beit in Anspruch nahm und fur welche er gang geschaffen war. Dit ichem, mannigfaltigem Biffen Gewandtheit und Scharffinn berbindend, 5. 3. bald ber Mittelpunkt des taiferlichen Raths. Er erwarb bas Berdes argwohnischen, menschenscheuen Raifers in fo hohem Grabe, bag er tapferlich römischer Maueftat Gebeimen Raths bestallter oberfter Director" wichtigften Reichsangelegenheiten endgultig entschied. Gang besonderen ft fibte er aus auf die Beilegung ber zwischen bem Raifer Rubolf und Bruber Matthias ausgebrochenen Dighelligfeiten. Anjangs hatte er bieje ng nur ungern angenommen, ba er bei feinen Streitigfeiten mit ber Stadt ichweig ohne Rachtheil und Gefahr nicht wol lange von feinem Herzog-

thume entfernt bleiben tonnte, aber er fah ein, bag in feiner eigenen Ang, heit nicht eber eine Entscheidung getroffen werden tonnte, ehe nicht but Berfohnung ber beiben Bruber Die entgegenftebenden Schwierigleiten au Bege geräumt waren. Bas Riemand für möglich gehalten, bas mar gegludt. Er verftand es ben migtrauischen Raifer gu beruhigen und ju jeugen, bag weder fein Bruder, noch bie Rurfürften irgend die Abficht ihn abzusegen. Bei biefem wohlverbienten Butrauen gelang es ihm on religiofen Erbitterung, welche in Bohmen zwischen Ratholiten und Protei bis babin mehr noch als in Deutschland berrichte, ein Ende ju machen verschaffte ben Broteftanten volltommene Religionefreiheit, den Ratholiten wartete Rube. Als Preis feiner Bemuhungen bewirfte er, bag bie Bollft eines ben luneburgifchen Bettern gunftigen, in ber Grubenhagenichen Erbi angelegenheit erlaffenen Ertenntniffes bes Reichstammergerichts aufgeschobe bie Achtevollftredung gegen bie Stadt Braunichweig ihm übertragen Raum war er nach Wolfenbuttel gurudgetehrt, als ber am 10. Januar erfolgte Tod des Raifers Rubolf ihn nach Prag gurudrief, um auch bei Nachfolger, bem Raifer Matthias fein Intereffe mahrgunehmen. Dier i Sauptitabt Bohmens überrafchte ibn in Mitten feiner Blane und Grmat ein früher, unerwarteter Tob, welcher in Folge einer bei einem Bechgelage Unmäßigfeit verurfachten Rrantheit am 20. Juli 1613 erfolgte. Geine wurde nach Bolfenbuttel geführt und bort in der Fürftengruft der vor erbauten Marientirche beigesett. Bei allem feinem tiefen Biffen, bei Menichenfreundlichfeit, trot ber hoben Stufe ber Bilbung, auf welcher er und fo fehr er fich auch über fein Beitalter erhob, tonnte S. 3. fich bod bon bem bamals herrichenden Glauben an Zauberer und Beren losm Unter feiner Regierung ftanden Die Berenproceffe im Salberftabtifchen und ! ichweigischen in höchfter Bluthe. Der Plat vor bem Lechelnholze bei E buttel, auf welchem die Seren gemeiniglich verbrannt murben, fab, w Chronift ichreibt, bon ben vielen bafelbft aufgerichteten Brandpfahlen w fleiner Balb aus. Auch die Juden wurden unter S. 3. mit großer behandelt, indem ihnen bereits im 3. 1589 ber Schut aufgeffindigt # burch die Mandate bon 1590 und 1591 aus dem Bergogthum vertrieben w Die Alchymie hatte an ihm einen treuen Anbanger. Als mit bem am 4. 1596 erfolgten Tobe bes Bergogs Philipp bes Jungern bie von Bergog & Bunderlichen geftiftete Linie ber Bergoge bon Grubenhagen ausgestorben nachdem fie 317 Jahre hindurch bestanden, nahm G. 3. noch an bem Tage bie fammtlichen Grubenhagenschen Lanber in Befig, wogn er, ben bo Tod des Bettere vorausfehend und von biefem jum Erben eingefett, im ! Dagregeln getroffen hatte. Gegen diefe Befigergreifung erhob die lunebu Linie ber Bergoge von Braunichweig bei bem Raifer Rlage, ba fie ale Linie nabere Anfpruche auf bas erledigte Bergogthum machte. Bergog blieb jedoch, fo lange er lebte, im ungeftorten Befige ber Brubenbag Länder und erft nach 21 Jahren mußte fein Rachfolger Friedrich Ulri 3. 1617 Diefelben an Bergog Chriftian bon Lineburg-Celle abtreten war zweimal vermählt. Bon feiner erften Gemablin Dorothea, Tout Rurfürften Auguft von Sachjen, welche 24 Jahre alt am 13. Februar ftarb, hatte er eine fpater an ben Fürften Rudolf bon Unhalt berbei Tochter Dorothea Gedwig. Bum zweiten Dale vermählte er fich am 19 1590 mit Elifabeth, Tochter bes Ronigs Friedrich II. und Schwefter bee Chriftian IV. von Danemart, welche, nachbem fie ihm funf Sohne und ebn Tochter geboren hatte, am 19. Juli 1625 ftarb. Ueber feine Gobne fir Ulrich und Chriftian ben "tollen Salberftabter", vergl, Die besonderen anderen Sohne, H. J., Rubolf und Heinrich Karl verstarben in früher Jugend.
n ben Töchtern heirathete Sophie Hedwig, † am 28. Januar 1642, ben asen Kasimir von Rassau; Elisabeth, † am 25. März 1650, ben Herzog hann Philipp von Sachsen; Hedwig, † am 26. Juni 1650, ben Herzog ich von Pommern; Dorothea, † am 1. September 1649, den Markgrasen ristan Friedrich von Brandenburg und Anna Auguste, † 1656, den Fürsten org Ludwig von Rassau-Dillenburg.

heinrich Julius. Ein biographischer Bersuch von F. A. Ludewig. Helmtebt 1833. — Habemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lineburg, Thl. II. — Steger, Haus der Welsen. F. Spehr.

Beinrich II., Ergbifchof von Bremen 1463, jugleich Bifchof bon Dinnfter December 1466, † am 24. December 1496; nannte fich feit ber Dunfterer bl Administrator von Bremen. Er war am 13. November 1440 als zweiter on Beinriche XXVIII. von Schwarzburg-Blantenburg geboren, bieß felbft als Deinrich XXIX., bon feinen fieben Brubern führten noch brei ben Ramen nrich, vier Bunther; er felbst heißt auch "der Brune". 1449 wurde er Propst Bechaburg, 1451 Canonicus in Burgburg, 1453 in Roln. Durch den fluß bes Dompropftes und Corrector bullarum bes Papftes Johannes Rhobe 1477) wurde er jum Bremer Erzbischof gewählt; boch geschah der ihm jubriebene Bug gegen Delmenhorft und die Berfohnung ber habernben Grafen Olbenburg 1463 noch burch feinen Borganger. Gegen ihn bagegen berben fich fofort die beiben Grafen Gerhard und Morit ju gemeinfamer Abr; doch hatte er bald mit Berhard felbft ju fampfen. Wie alle Schwargger ein muthiger, friegerifcher, energischer Dann, lag er im Intereffe feiner fter fait jebes Jahr im Relbe. Im Thronftreit Konig Chriftians I, bon nemart mit Gerhard um Schleswig - Solftein zwang Beinrichs Bug gegen menhorft, im Intereffe ber freien Strafe, 1465 ben Brafen gur Aufgabe er Groberungen in Schleswig und fo indirect jum Bergleiche von Riel. Durch Bahl in Munfter wurde G. einer ber machtigften nordbeutschen herren, und egte babin laut Bertrag feine Refibeng, ba es für thatiges Gingreifen im che auch günftiger lag als Bremen, wo er feit 1469-78 feinen Bruder ather XXXVII. als Statthalter hatte, namentlich um den Landfrieden gu ren und die Fehben der Ritter niederzuhalten, was auch gelang. Ebenfo e berfelbe bie Mittel bes Ergbisthums fur bie Rriege fluffig gu machen. Die ufterichen Berhaltniffe brangten ihn jum Gingreifen in Die oftfriefischen Birren. bie Bremer in die Olbenburger; gang befonders führte ibn Münfter aber ben Rampf gegen Rarl ben Ruhnen bon Burgund. Da Diefer wie die Olbenger und bie oftfriefischen neuen Grafen namentlich barauf ausging, Die bte und freien Bauerichaften niederzuwerfen, führte ihn feine Begnerichaft gefehrt und gegen ben Bug ber Beit gur Bereinigung mit ben Bauerlanden ben Stabten. 218 Chriftian bon Danemart und Graf Gerhard in Trier Rarl bem Rubnen und Raifer Friedrich biplomatifch thatig waren, und rer fich Dithmarichen als "berrenlos" verleihen ließ, protestirten die Dithfen als Unterthanen bes Bremer Erzbischofs, und als die Danen anfingen Beerzuge borthin ju ruften, ließ fich B. feine Rechte an bas Land 1476 h Papft Sixtus IV, bestätigen. Die Angriffe Rarls auf Die Rheinlande en 5. 1473 jum Rolner Rriege und Entjag von Reug ftart ruften, boch er nicht bom Raifer jum Beerführer ernannt. Aber bie Stabte bon Beftund Rieberfachsen schloffen ihm ihre ftarten Contingente an, felbst Lubed Dann; ale ber Raifer lettere unter bas Reichsbanner nahm, führte S. immer 8000 Streitbare. Seine Saufen waren es, bie wie er felbft burchidjlagen wollten und fast ben Bertrag und Baffenstillstand gebrochen batten. Widerwillig zogen fie heim. Gerhard von Oldenburg hatte fich inzwischen Deimmhorit's bemächtigt, das feinem Reffen Braf Jacob gehörte, hatte die Frien angegriffen und ichabigte gu Lande die Stragen nach ben Rieberlanden, wie bm Seehandel durch Begunftigung bes Seeraubs. Die Lübeder ipotteten, er fei mi der Reife hungrig geworden und wolle fich an friefischen Ruben fattigen. Ich 1473 legte fich S. deshalb mit Samburger und Lübeder Gulfe vor Delmenbont swang Graf Jacob gur Anerkennung ber Lehnpflicht, nahm im Bunde mit ba Grafin Theba bon Oftfriesland einige Burgen, und die Friefen belagerten Oben burg, ein faiferlicher Befehl schaffte Rube. Aber schon 1475 hatte Berhard ben Bijchof mit ben Bremern unter Burgermeifter Bernhard Balleer wieber ins felb gelockt, wo die lettern auf dem Rudwege bei Moorriem durch die Unflugden ihres Sauptmanns Erp Bider (von Luneberg) eine bedeutende Rieberlage, bie f. g. "Bremer Taufe", erlitten. 1476 erzwang inbeffen S. ben Frieden wu Quadenbrud. 218 1480 aber ber Olbenburger Gee- und Landraub wieder begam, erreichte S. die faiferliche Acht wider Gerhard und jog mit Samburger und Lübeder Gulfe bor bas wichtige Delmenhorft und bor Olbenburg. Bremen icheute den neuen Rampf, auch die Stande gestatteten nur Werbungen, Die Beim richs Bruber Beinrich XXX., Inhaber bon Pfründen gu Rubolftabt, Roln, Dain, Jechaburg und Magdeburg, der 1466-79 Mainger Provifor von Erfurt und bem Gichsield gewesen war, anftellte. Das verlorene Olbenburgifche Erbe reitet Die Bermittelung ber Stadt und bes Capitels ju Dlünfter und bes Grafen von Tedlenburg. Gerhard mußte abbanten und bas Land verlaffen, feine Sohn Abolf und Johann übernahmen Oldenburg. Aber Delmenhorft, bor bem bit Provifor Beinrich fiel, mußte fich im Mai 1483 ergeben und die Graffchaft wurd als munfteriche Rriegseroberung Munfter zugelegt. Roch 1489 zwang S. Die Oldenburger Grafen ihren gurudgelehrten Bater aus bem Lande gu weifen, bafter verbanden fie fich 1492 mit ihrem Beinde Graf Edgard bem Brogen von Offriegland gegen ben Bifchof, auch mit andern oftfriefischen Sauptlingen, mabrend 5. 1493, am 25. Mai, für Bremen mit Bartold von Berden ein Landfriedens bundnig biefer Stifter auf 20 Jahre abschloß. In der In- und Aniphaufe Wehbe rettete B. 1494 ben ihm verbundenen Sauptling Bero Omfen von Beba burch einen Ginfall ins Rheider-Land und fampite fogar 1495 im Bunde mit Johann von Olbenburg gegen Graf Ebgard bis die Stadt Bremen bie Febbe vertrug. Das Stift Bremen hat noch lange über Berichulbung in Folge bit vielen Rriege geflagt. Mit ber Reformation ber Rlofter, Die er auftrebte, tam er nicht weit; befannt ift, wie 1483 in Samburg ber Berfuch mit Rlofter bar bestehnde scheiterte. Er ift in Münfter, der Provifor Beinrich im Dom gu Bremen begraben. In den Bremer Unruhen 1464 hielt er mehr gur Burgerichaft als jum Rathe. 1478 wollte Chriftian von Danemart ihm feine Anspruche au Ditmarichen für 24,000 Fl. verlaufen, was B. ablehnte. 1478 erfannte Friedrich III. das Land als bremisch an.

Eine zusammenhängende Schilberung seines Lebens ist nicht vorhanden, wegen der Kriege vergl. v. Halem, Geschichte des Herzogthums Oldenburg. Th. I, serner die Landsknechtlieder bei v. Litiencron, hist. Bolkslieder II. S. 44 f., 170 j., 333. (Spangenberg's) Chronit von Berden. Wegen seiner Dithmarscher Schritte vergl. L. Schleker, die bänisch-dithmarschen (!) Streitigteiten. Rostock 1875 (Dissert.).

Heinrich III., Erzbischof von Bremen, † am 18. April 1585, gewählt am 17. Februar 1567, vorher Domherr zu Köln, lutherisch, Freund des spätam Erzbischofs Gebhard II. (Truchseß von Waldburg), der 1583 entseht wurde; ift 1574 auch Bischof von Osnabrück und 1577 (zwischen 5. Sept. bis 16. Rob.) Bischof von Paderborn geworden; die versuchte Erlangung von Münster 1580

terte. Mls Cohn herzogs Frang I. von Lauenburg 1550 am 11. November ren, tam er fruh jur Berrichaft, und entgegengefest bem milben febbeluftigen tolbwefen ber Bringen feines Saufes murbe er ein tuchtiger, friedliebenber, berwaltender Regent feiner Stifter, bon hohem Anfeben im Reich, obwol Bapft nie bestätigt, ebenfo geehrt an ben verschwägerten Ronigshofen von veben und Danemart. Ralt, ernft, unbeugfam, ftrammer Rieberwerfer abelicher bluft und Eigenmacht, Forberer financieller Ordnung, also auch von Steuern. er perfonlich nicht geliebt, aber feine Unterthanen haben nachher fein Unen gesegnet, namentlich im Bremischen, bas nie folche Boblfahrt gefannt als unter ihm. Er war berheirathet mit Unna ban Broich, ber Tochter Farbermeifters und Rathsherrn ju Roln, Die nach ihrem Bormund Dr. orf auch Unna Beftorf (Beftorf) genannt wirb, 1575, 25. October ju Sagen g bei v. Robbe) burch Prediger Gabe getraut. Durch feine Wahl tam durch rag bas Land Burften befinitiv an Bremen, und er wußte bie Bauern gu hnen; er ordnete und vereinsachte bas Gerichtswefen, lieg die Bolfsrechte s fammeln, theils beffern, und feste 1577 das von Joachim Sind ausbeitete Bremische Ritterrecht burch, das in verbalhornter Geftalt noch gilt; fuchte er ju erreichen, was wir heute ein Budget nennen, und bamals bort, auch nicht zu erzielen war. Als Baberborner Bifchof hat er eine turge e wegen Burmont's gehabt; bie Osnabruder, bei benen er bas Schuldwefen rbnen unternahm, wurden seiner Regierung wegen schwerer Best, Miswachses hungerenoth und bes Rlofterbrandes von 3burg 1581 nicht recht froh. Bremer Ergbischof hat er einen furgen biplomatischen Streit mit Bilbelm Dranien 1576, ba er einen hollanbischen Bice-Abmiral Bans Abel, ber, geborner Burfter Bauer, wegen Eigenhülfe hatte fliehen muffen, verhaftet , als er mit einem Rriegsgeschwader in bie Wefermundung gelaufen war. er Beit Gebrechen haftet an diesem tuchtigen, in fleinlicher Zeit weit nden Regenten in ben herenverfolgungen; 1583 allein wurden 163 Berim Bisthum, bavon 121 Weiber in ber Stadt Denabrud hingerichtet. tarb an einem Sturg vom Pferde beim Kirchritt und wurde in Bremervorbe, Refidenz, beigefett. Seine Gemahlin, die fich nun "Anna bon Broich we" ichrieb, behielt ein Rirchengut als Witthum; Die herzoglich Lauenifche Familie hatte icon lange ausgesprengt, Anna habe S. burch strante bezaubert, und ichmählich genug forberte Herzog Franz II. jest bas ner Domcapitel auf, wegen möglicher Berfchleppung "ohne Beitläufigteit Proces gegen fie zu berfahren", mas biefes ablehnte. Um Papiere ausfert gu erhalten, bat er bann fie felbft in fehr freundlichem Schreiben, und übergab biefelben auch 1590. — Bon 1581—85 regierte B. auch bas Sabeln als fein Erbe.

Bergl. Wiedemann, Gesch. des Herzogth. Bremen II. v. Kobbe, Gesch.
nd Landesbeschr. von Lauenburg II, S. 318 st. Stüve (des älteren), Gesch.
nd Beschr. von Osnabrück. E. Stüve, Gesch. des Hochstisst Osnabrück III.
remer Jahrbuch VI, S. 155 sf. (Biltau) Habelerologie. Sein Bild st. Jungt,
e Bremer Münzen, Bremen 1875, Tas. 10 und 11. Krause.
Heinrich I. (von Würben), Bischof von Breslau 1302—19. In den
di zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, wie er in der Zeit Herzog
richs IV. († 1290) in Schlesien so hartnäckig geführt worden war, hatte
der nationale Gegensah zwischen Deutschen und Polen lebhast hineingespielt,
chlesischen Minoritenkonvente, welche damals ihrer Mehrzahl nach von der
sischen zur sächsischen Provinz übergetreten waren, hatten sich sehr entschlesen
Seiten des Herzogs gestellt und dadurch dem Bischose schwerse Aergerniß
ren, der auch sonst über die Halung einiger Stistsprälaten in Schlessen

flagen hatte, und gang allgemein war die Beichwerde, bag die Teufd Schlefien trop ber Bugeborigfeit ihres Sprengels jur Gnefener Rindenpi bie Bablung bes in Polen üblichen Betersbiennigs verweigerten. Goon war Grund genug, daß die romifche Gurie die Wiedererftartung bes poli Elements unter der ichlefischen Beiftlichkeit begunftigte. 3m Breslauer Dom ftanden eine deutsche und eine polnische Partei einander gegenüber, und wem bem Tobe Bifchof Thomas II. 1292 bie Bahl eines Bolen Johannes # ber übrigens eine mehr bermittelnbe Bolitit befolgt bat, gelungen mar, fi bei beffen Tobe 1301 ber Ginflug ber fchlefischen Fürften und bes ber Abels die Babl eines einheimischen Beiftlichen aus bem altichlefischen Beid von Burben als Beinrich I. burchfegen. Dag berfelbe, wie bie Bifchofegei bes Dlugosy berichtet, bor feiner Babl bereits Dompropft gemefen, findet Urfunden nicht feine Beftätigung. In einer Urfunde bom 24. Januar wird S. als electus Wratislaviensis bezeichnet. Wie fehr feine Perfont ben Brestauern genehm mar, mogen wir baraus entnehmen, bag, ale faft zeitig mit Bifchof Joh. Romta am 9. Robbr. 1301 Bolto I., ber Bormu Cohne Beinrichs V., ftarb, die Ruratel über die jungen Bergoge bem Bijchofe S. übertragen wirb. S. nimmt fich biefes Amtes mit großer 6 an; wir erfahren von Raubburgen, die er gebrochen (1302) und von Bun mit anderen ichlefischen Fürften, die er zu biefem Zwede geschloffen (Cod Siles. III. 11 und V. 181). Daß bas Unwerben bon Goldnern Gelb g ift ficher, bag er aber, wie bie Sauptquelle fur jene Beit, Die Chronica Polon. (bei Stengel, Bb. I. 125) berichtet, bei biefer Belegenheit ben von B gefammelten Schat von 60000 Dt. verschwendet habe, ericheint um fo glaublich, ba feine Bormundschaft thatfachlich nur ein Jahr gebauert bo bamit einen Abichluß fand, daß ber altefte feiner Dinnbel, Boleslam, gegen des Jahres 1302 nach Prag ging und dort mit ber Tochter bes Bobmen Wengel fich vermählte, worauf bann biefer bie Bormunbichaft übernahr ichon beim Beginn bes Jahres 1308 in biefer Eigenschaft Urtunden auf Es ift burchaus mahricheinlich, bag ber Bifchof Die Uebertragung ber Bor fchaft auf ben Ronig felbst gewünscht bat, und wie freundlich feine Begiet gu bem Letteren waren, mogen wir baraus ichließen, bag Bengel eben t 1303 bie Krönung feiner Gemablin durch Bifchof S. bollzogen wiffen und feine Dabe icheute, um bie bagu erforderliche Buftimmung bes Grat bon Daing ju erlangen. Bornbergebend ericheint bann noch einmal im 3. als Bengel mit bem jungen Bergog auf einem großeren Rriegszuge ab war, Bijchof S. als Tutor. Auf ber anberen Seite gerath Bijchof ! zwar gleich im erften Jahre feiner Regierung in fchwere Conflitte mit ber lichen Gewalt. Es wird ihm bon diefer Seite borgeworfen, es fei mit Biffen und Rulaffen ein Bote bes babitlichen Legaten Otto b. Offia a worden. In Folge davon fei gegen ben Bijchof Rlage erhoben, eine pa Senteng erlaffen und mit beren Bublication in Breslau ein ichlefischer R Bunther von Biberftein, betraut worben, welchem nun auch ber Bifcoi, maliger Regent bes Landes, freies Geleit jugefichert habe (1302). In aber fei berfelbe bei Musführung feines Auftrags in ber Jacobsfirche ju in Gegenwart bes Bifchofs überfallen worben, jo bag er taum burd fo Flucht in die Sacriftei fein Leben habe retten tonnen. Bifchof 5. 1 feiner Pfrunde und aller feiner Buter für verluftig ertfart, auch babe ben nun erfolgten wiederholten Citationen bor bom Papfte besignirte teine Folge gegeben und felbit die ichlieflich über ihn verhangte Grom cation gering geachtet. Der Streit ging fo weit, bag im 3. 1309 par Spruch ben Bifchof bon feinem Amte fuspenbirt. Beht erft gelingt "

wif dazu zu vermögen, daß er den immer wiederholten Citationen solgend 1310 wirklich in Avignon einfindet, wo er dann zwei Jahre hindurch sesten wird, dis endlich die Breslauer unter dem 17. October 1312 dem die ernstliche Borstellungen machen über den großen Schaden, der durch die Abwesenheit des Oberhirten ihrer Kirche erwachse. Aber als er dann ch zurücksehrt, vom Papst Clemens V. in seine bischöftliche Würde seierlich er eingesetzt (12. October 1313), erscheint er als ein ganz anderer, als er r gewesen, als ein starrer tirchlicher Giserer. Er läßt jeht in Breslau und chweidnich zahlreiche Keher verdrennen, versolgt die Beghinen und entsvembet namentlich durch den Eiser, mit welchem er den in Schlesien so verhaßten setzt direct als allgemeine Kopssteurg, so daß er an seinem Lebensende um ungelegenheit willen in ossende kampse mit der Mehrzahl der schlessische um lebt. Am 23. Septbr. 1319 stirbt er.

S. Theiner's Mon, vetera Polon, I und vor allem das Formelbuch Arnolds n Brohan, das als Tom, V des Cod. dipl. Siles, Wattenbach mit zahlden sehr instruktiven Anmerkungen herausgegeben hat. Grünhagen.

Beinrich I., Bijchof von Chiemfee, 1252-1266, aus bem Bredigerorden, bon Philipp, bem Ermahlten von Salgburg, auf jenen Stuhl berufen. aber Philipp ju Mühlbori ein großes Turnier und Knappenipiele verltet hatte, auch sonft gang nach Ritterfitte lebte und fich weigerte, die Weihen hmen, wurde auf Geheiß des Papftes auf bem Tage zu Sallein zur Bahl anderen Erzbifchofes geschritten. Clerus und Dienstmannen vereinigten mf vier Bahlmanner, Beinrich von Chiemfee an beren Spihe, welche ben of Ulrich von Sedau jum Erzbischof verlangten. Philipp, darüber erboft, im Erzstift fengen und brennen, und Bapft Alexander IV. beauftragte den of bon Chiemfee in feinem Namen jenen nach Rom vorzuladen und von bie Stabte und Beften des Ergftiftes abzufordern. Aber Philipp, "der ge Mann", hielt Alles in Schreden, verjagte die Domherren und verheerte Domftifts und bie diemfeeischen Guter. Bifchof B. fprach nun über ange Land bas Interbict aus (1257) und begab fich nach Biterbo jum e, der Philipp absette, die Wahl Ulrich's bestätigte, und bem Bischofe uftrug, die Auslieferung der Stadte und Beften unter Androhung von enstrafen und mit Silfe ber Suffraganen und Dienstmannen zu erzwingen 1. Dies gelang bor ber Sand nicht, bis 1260 bor Antunft Erzbifchof 's die Salzburger Philipp aus der Stadt vertrieben. Nun erhielt Bifchof er ben papftlichen Auftrag, als ftellvertretender apoftolifcher Runtius ben Grabifchof Ulrich jur Bahlung feiner mahrend des ungewöhnlich langen ithaltes ju Rom gemachten Schulben und jur Erfüllung ber bem Papfte über eingegangenen Berpflichtungen anzuhalten und mit Rirchenftrafen gu n, eine Aufgabe, in welche fich mit S. auch der Bischof Thomas von lace theilen mußte und bie beshalb erfolglos blieb, weil ber neuangetretene chof ein verwüftetes Land vor fich hatte, und auch die volle Gewalt über Dienstmannen und Philipp, bem Berwandten bes Konigs Ottotar gegenüber, befaß. Billner.

Seinrich I., Bischof von Conftanz. Er stammte aus dem unter K.
rich II. hochangesehenen und einstlußreichen Geschlechte der Reichsbiensten von Tanne, das seinen Sit in Tanne, jest Altthann, im württembergi-Allgan hatte und das heutzutage noch in den Fürsten von Waldburg sort-Wir treffen unsern Geinrich aum ersten Male den 27. Juni 1204 als

Wir treffen unsern heinrich zum ersten Male den 27. Juni 1204 als herrn zu Konstanz. Am 17. Februar 1217 erscheint er als Dompropst bort und als Protonotar K. Friedrich's II. auf dessen seierlichem hoftage au Ulm. In letterer Gigenschaft feben wir ihn thatig in biefem und i folgenben Jahren ju Augsburg, Ulm, Rurnberg, Sagenau und Beingarin Jahre 1220 begleitete er Ronig Friedrich II. auf feinem Buge nach I im Lager bor Bologna beglaubigte diefer ihn nebft bem Bifchofe W. von und bem Bruder hermann als Gefandten bei bem Bapite. Der Beg ihrer Sendung war wol fein anderer als ber, ben Bapft ju bestimmen, rich II. jum Raifer gu fronen. Diefe etwas belicaten Berhandlungen g vollständig; am 22. November war die Raifertronung. Roch blieb & Beit bei bem Raifer; bann eilte er über bie Alben gurudt, um auch Pflichten als Dompropft bon Ronftang ein Genfige gu leiften. 1222 / 23 feben wir ihn wieder als Protonotar bei R. Friedrich II. in Run erhielt er einen anderen entsprechenden Birtungefreis. Satte bei fruber ichon ben Schenfen Konrad bon Winterftetten und ben Truchjege hard bon Baldburg - beide gehörten bemfelben Befchlechte bon Tann feinem Sohne R. Beinrich als Ergieber und Rathgeber an Die Geite gef theilte er ihm nun auch unfern S. als Protonotar gu. Wir finden Diefer Stellung bom 3. April 1224 bis 13. Auguft 1230. Das 3ab zeigt ibn uns auch im Befit ber Dompropitei in Augsburg, neben we jeboch feine frubere noch beibehielt. Am 19. Februar 1238 ftarb Ronrad von Ronftang und an feine Stelle trat nun durch bie Bahl Des ber feitherige Dompropst Heinrich von Tann. Am 23, April 1283 R. Beinrich bem Bischof Beinrich von Konftang, feinem lieben Fürften betracht feiner ausgezeichneten Treue und dienftwilligen Ergebenheit Die in ber Borburg feines Schloffes Meersburg einen Wochenmartt halten g In ber letten Zeit, als ber junge Ronig angefangen, fchlimme Babne ichlagen, hatte er feinen feitherigen Protonotar bon fich fern gehalten, wi erscheint dieser feit 13. August 1230 nicht mehr in seiner Umgebung. er etwa jest, ba er fich mit bem Bedanten bes Abfalls trug, ben n Bifchof auf feine Seite gu gieben? Erinnerte er ibn beswegen fo febr Treue und an feine frubere bewährte Singebung? Wohl mag bies bir gewesen fein, doch Bischof S. wollte fie nicht verfteben. Dagegen fe ihn in den Jahren 1235-1237 wieder bei Friedrich II., ale biefer ! ftand feines Cohnes niederschlug und die Berhaltniffe Deutschlands orbi ben folgenden Jahren widmete er, wie er bies gleich vom Untritt feine gethan hatte, feine angftliche Sorgfalt feinem fo ausgebehnten Bisthume Durch materielle Sicherftellung ber Rlofter, beren Rechte er gegen Ging Seite machtiger Brajen energisch wahrte, fuchte er ihnen bie Dogli ichaffen, fich frei und ungehindert ihrem eigentlichen Berufe bingeben gu freien Genoffenschaften gab er eine bestimmte Regel, Bfarreien eine gem nung und Abgrengung; fraftig handhabte er die Rirchengucht und fittenreinen Clerus mar er eifrig bebacht. Daneben vergaß er aber w allgemeine Bohl - benn 1241 ließ er bas Rreug gegen bie Tataren pre noch auch bas materielle feiner Bisthumsangehörigen. Um bas burch Muspragung und andere Urfachen entftehende Schwanten bes Berthes b gen und die vielfach baran fich fnupfenden Rachtheile gu verhuten, ver er fachfundige Manner um fich und erließ nach deren Gutachten ein liches Manggefet, bas fich in 12 Artifeln über Feststellung bes Werthes, Prägeftätten der Munge, Sandel mit Silber, Strafen wegen Falich Beschneidung ber Mungen u. dgl. verbreitete. Er forgte auch fur b Stellung feines Bisthums. Er erwarb bie Schlöffer Tanned und Ruffo bebeutenben Gutern; besgleichen bas Eigenthum an Schloft und Beiler ichieß. 3m Jahre 1248 gog er bem Grafen Wilhelm bon Tubingen a

te mit einem ftattlichen Beere ju Gilfe und entichied baburch beffen Gieg. m Danke daffir trat ihm genannter Graf die Bogtei und alle anderen Rechte, er feither über das Rlofter Marchthal geltend gemacht, aber schon früher an als Pfandichaft hatte überlaffen muffen, nun für immer ab. In bem Abis-Alfreit ju St. Gallen vermittelte S. fo flug, bag ber ihm ergebene Balter Trauchburg jum Abt gewählt wurde, und diefes reichbeguterte Stift nun y auf feiner Seite ftand. Diefes freundschaftliche Berhaltniß erhielt er auch beffen Rachfolger, Bertholb von Falfenftein, ben er in feinem Rampfe mit Grafen bon Toggenburg bei ber Belagerung von Wyl unterftutte. Mit bamals noch machtigen Grafen von Riburg und ben immer machtiger werden Grafen von Sabsburg wußte er fich auf guten Fuß zu ftellen. Dagegen t er gegen feine Feinde energisch auf. Gottfried und Beinrich von Reiffen, benen er in Tehbe gerathen war und die bon bielen ichwäbischen und franen Grafen und herren unterftugt wurden, schlug er, obgleich numerisch betend schwächer, am 21. Juni 1245 im Schwiggerethal in beißer Felbschlacht betam fie nebft 40 bom Abel gefangen. Gewaltig beseftigte er hierdurch Anfeben. - Am Abende feines Lebens fah S. fein Baterland gefpalten und er Berwirrung. R. Friedrich II. war bom Papft in Bann erklart und abht worden; in Deutschland war ber Landgraf von Thuringen als Gegentonig getreten. B. hielt fich von beffen Sof fern, weshalb ihm bon dem apoftolin Legaten, dem Erwählten bon Ferrara, Ercommunication und Suspenfion, am 25. Juli 1246 ein Termin von 20 Tagen angefündigt wurde, innerb beffen er fich por bem Bapft ftellen folle, anfonft diefer bie Definitibjenteng en werbe. Run scheint er fich unterworfen zu haben, benn schon am 2. Mai 7 erhielt er vom Papft einen Gnadenerweis und am 4. Mai beffelben Jahres Auftrag, ben Abt bon Rheinau bon ber Berwaltung ber Abtei zu entfernen. en Auftrag hat er vollzogen und überdies die Berwaltung der gedachten ei bis ju feinem Tobe felbft geführt. Er blieb treu auf Geite bes Papftes, bem er in der Folge noch mehrere Auftrage erhielt, bis an feinen Tob, am 21. August 1248 erfolgt fein foll. Seine lette Urfunde, Die ich fenne, om 6. Juli genannten Jahres.

Reugart, Episcop. Const., I. 2, 428—437. Merk, Chronik des Bishums Konstanz, S. 172—174. Schultheiß, Konstanzer Bisthumschronik im freib. Diöces.-Archiv, 8, 33. Mone, Quellensamml. der bad. Landesgesch., S. 303. 312. Oberrhein. Ztschr. 28. 30. Schweiz. Geschichtsfreund 17. 2 u. 47 u. in a. Bänden. Stälin, Wirtemb. Gesch., 2, 615; 193 f. Birtemb. Urkdb., Huillard Breholles, Potthast, Regesta Pontisic., an versch. Orten, u. s. w.

Scinrich II., Bischof von Constanz, † den 12. Sept. 1306, stammte aus im J. 1580 erloschenen ritterlichen Geschlechte Der von Klingenberg im argan, dessen einstiger Stammsit, Schloß Klingenberg unweit Steckborn, noch eht. Ein Sohn Kitter Ulrichs, geboren um die Mitte des 13. Jahrhunderts, mete sich H. dem geistlichen Stande, vermuthlich unter Leitung seines väteren Oheims Heinrich, Propstes in Jurich (1271—76), auch Propstes zu Johann und zu St. Stephan in Konstanz, zulest Dompropstes ebendaselbst 75 bis † 1. Mai 1279), eines angesehenen und verdienten Mannes, der A. die Schule und die Statuten des Großmünsterstistes in Zürich erneuert w. Im J. 1274 erscheint H. zuerst urfundlich genannt, neben seiner verweten Mutter Willibirg (aus einem tonstanzischen Patriciergeschlechte) und Geschwistern, vermuthlich wegen schon erhaltener geistlicher Weihen als runter den vier Söhnen des verstorbenen Kitters Ulrich ausgesührt. Er arb sich den Grad eines doctor decretorum, trat in die Kanzlei König Ku-

bolfs, murbe Protonotar (urfundlich zuerft am 1. Mai 1283 als jolcher genammt. und gehörte in diefer Stellung - auch Bicefangler und einmal auch Ampla betitelt - bis ju Rubolis Tobe ju beffen vertrauten Geschäftsmannen mb Rathen. Sowol die Auftrage, mit benen ihn der Ronig bedachte, ale biffer Bemühungen um Beinrichs Beforderung ju geiftlichen Burben, bezeugen in Bunft, in ber B. bei feinem Beren ftanb. Schon 1283 hatte ein Thel bir Freifinger Domherren S. jum Bifchoje bafelbit poftulirt, war aber bei ber Dal in Minorität geblieben. Im Fruhjahr 1285 empfahl ihn Rubolf felbit, india auch vergeblich, bem Domfapitel in Baffan jur Berfidfichtigung bei einer ber tigen Bischofswahl. Im Commer bes gleichen Jahres fandte ibn ber Am jur Begludwunichung bes ermablten neuen Papites Sonorins IV. nach In und ließ im Februar 1286, als Bifchof Beinrich von Bafel als tonigling & bollmächtigter babin ging, jowol durch schriftliche Empfehlung an den fat und an ben Cardinal Benedict von St. Nicolaus in Carcere Tulliano, ale bedes Bifchojs Fürwort, Beinrichs Beforderung ju einem hoheren geiftlichen Umb bei honoring IV. betreiben. Auch bieg blieb ohne Erfolg, jumal ber Ju schon am 3. April 1287 ftarb. Dagegen erhielt S. um biese Zeit bie Propis am Reichsstifte in Xanten, in beren Besitz er im Gerbste 1288 genannt with und bald auch, wol ebenfalls burch den Ronig, die Propflei in Nachen (Don 1292). In diefen Burben ftebend, bertrat S. neben dem Deutschorbensminn Burthard den König im Frühjahr 1289 in Rom bei Papft Nicolaus IV. Ind Rudolis Tobe, in der Zeit der Berhandlungen um die Rachfolge im Ander amijchen den Fürften, dem Grafen Abolf von Raffau und Bergog Albrecht ben Defterreich, fcblog fich B., feiner bisherigen Laufbahn und feiner Bertunft go mag, mit der großen Mehrheit des Abels ber oberen Lande, junachft an bonig Albrecht an. Er war bei bemfelben in Defterreich, als Graf Gberhard w Rabenellenbogen mit Auftragen bes Erzbischofs Gerhard von Maing im frib jahr 1292 ju Albrecht fam. Richt ohne bes letteren Biffen und Billen mit es geschehen fein, daß S. nach bem Ausgange ber Ronigewahl boch bei Mols Krönung in Machen erichien, wo bes Konigs Privilegium für bie Kroningelall ihn, ben Propit von Nachen, als einen ber anwesenden Beugen erwähnt (1.30 1294). S. war aber bem Sanptbeförberer von Abolis Erhebung, bem Gribilat Berhard, fo wenig genehm, bag ber neue Ronig fich gegen letteren gwei Il verpflichten mußte, nicht ohne Gerhards ausdrudliche Ginwilligung ben gemeine Brotonotar feines Borgangers auf bem Throne jum Rathe ober Diener and nehmen (1. und 28. Juli 1292). Indeffen anderten fich die Berhaltmife, 4 Bergog Albrecht ben Konig anerfannte, ihm nach Sagenau entgegentam, be digte und die Reichsinfignien einhandigte (Mitte november 1292). Jest mill S. auch Abolis Rath, fam als folder in beffen Gefolge nach Bafel und no Bitrich, wofelbit er von ber Beit feines Obeims ber, auch als Bermandier be jurcherifchen Fürftabtiffin Glifabeth von Wegiton als Inhaber einer Chorbern pfrunde an ihrer Abtei und ber Raplanei por ber Stadt viele perfonlicht giehungen hatte, und wenige Monate fpater erfolgte feine Erhebung jum Bilde bon Ronftang, als Bifchof Rudolf von Sabsburg-Laufenburg bei einem Bel in Burich (wo auch S. eben berweilte) am 3. April 1298 ploglich fan. Zwar foll fich anfangs eine Mehrheit bes Domlapitels für bie Babl fin Friedrichs von Zollern, Dompropftes in Augsburg, erflart haben. Allein birie trat bor dem burch feine bisherige Laufbahn ausgezeichneten, burch bie Bundes Saufes Sabsburg-Defterreich und feine perfonlichen Begiehungen ju Ronftan und dem umliegenden gande unterftugten Rlingenberger jurud und h wurd am Sonntage Latare (8. Marg) 1294 von Ergbifchof Gerhard geweiht den brei Jahren bes Friebens im Reiche, Die noch folgten, wirfte b. jur in

ng friedlicher Buftande, joweit es an ihm lag, fraftig mit. Gemeinfam Ponig Abolis Reichsvogte über Burich, bem Grafen Eberhard von Ragenogen, beforberte er insbesonbere ben Abschlug bes nachbarlichen Bertommdas der Landbogt ber Berrichaft Defterreich, ber Freie Otto bon Ochjen. am 22. Mai 1294 mit ber Stadt Burich fchlog. 218 aber Mitte 1296 bem Einfluffe bes Gegenfages zwischen bem Konige und Bergog Albrecht Betteren erneuter Rrieg gegen ben Ergbischof bon Salgburg und bes Bergogs fiedener Bruch mit Konig Abolf erfolgte, ging Bifchof S. nach Defterreich, dafelbit bis anfangs 1297, und fehrte, nach turgem Befuche in der Bei-(Mary bis Mai 1297), wieder zu unbedingtem Unschluffe an ben Bergog Bien gurud. Er nahm bort an ber Fürftenberfammlung Theil, in welcher enticheibenden Berabredungen gegen ben König getroffen wurden (9. Februar 8), folgte herzog Albrecht beim Aufbruche nach Schwaben und ftand in n Beere im Breisgau, im Elfag und bei Gollheim (2. Juli 1298). Bier ten breihundert Ritter unter bes Bifchois Banner — unter ihnen Geinrichs der Ulrich und Albrecht. Ihr Anfturm auf bes Königs Geer wirfte gu Bergog richts Siege wefentlich mit; fie erlitten aber auch schweren Berluft und alle Streithenafte, bis auf brei, murben niebergeftochen. Reben bem Bifchofe Strafburg, Konrad von Lichtenberg, gehörte Bifchof S. fo fehr ju Albrechts orragendften Anhangern, daß Konig Abolfs Born aufs heftigfte wiber Beide rannt war und er geaugert haben foll, wurde er ben Bergog befiegen, fo n mit bemfelben bie beiben Bifchofe ben Feuertob erleiben. Dem Gieger e nun aber, nach Abolfe Untergang, Bischof S. jur Ronigewahl und jur mng nach Nachen; in Albrechts Gefolge tam er rheinaufwarts in bie Beijurud, und war auch in Nürnberg wieder bei dem König Albrecht, als bit nach Mitte Robember 1298 bie Rronung von Albrechts Gemahlin Glifabeth, frneuerung bes Reichstanbfriedens und bie Belehnung ber Gohne bes Ronigs ben öfterreichischen Bergogthumern ftattfand. Rach einem Aufenthalte in m Bisthum ging B. hierauf im Commer 1299, begleitet von feinem Bruder er Ulrich, als Albrechts Gefandter ju Konig Philipp bem Schonen von dreich, um Rudnahme von Grengübergriffen beffelben zu erzielen, war wol bei Abichluß des Berlobungstractates zwischen Albrechts Erftgeborenem, og Rudolf, mit Philipps Tochter Blanca am frangofischen Sofe noch thatig mit 1299) und fehrte über Strafburg, woselbst er ben Konig Albrecht und der Erhebung Friedrichs bon Lichtenberg jum Bischof beiwohnte, nach tang gurud. Bor ber Abreife nach Franfreich hatte er hier fein Teftament rgelegt und ein Sofpital an ber Rheinbrude fur vierzehn Arme nebft nde für einen Priefter an bemfelben geftiftet. 3hm blieb auch ferner Ronig rechts enges Bertrauen. Am hoftage ju Ulm, in der Aussteuerungsurkunde die herzogin Blanca (5. Februar 1300) ist Bischof h. der erste Zeuge. im Oftober 1300 bie rheinischen Rurfürsten sich wiber ben König berbun-, trat S. ihm jur Seite und ftand im Weldzug gegen Erzbischof Gerhard Maing im toniglichen Lager bor Bingen und im Rheingau. Damals erer bem ftreitbaren Abte bon St. Gallen, Abt Wilhelm bon Montfort, ben er einst in Rönig Rubolis Lager bor herwartstein (September 1287) bergeblich verwandt hatte, Albrechts langverfagte Suld (October 1300). In bermittelten ber Ronig und Bifchof S. gemeinfam eine Berftanbigung on bem Johanniterorden und den Erben des letten Freiherrn von Wediswil Burichfee, ber feine Stammherrichaft an den Orden verfauft hatte (17. Oct. Dagegen icheint Bijchof S. an Albrechts Rriege gegen die Erzbifchofe Roln und Trier im 3. 1301 nicht mehr perfonlichen Antheil genommen iben. Er brachte bie letten feche Jahre feines Lebens - mahrend beren Gem. bentiche Biographie. XL.

man ibn nur einmal außerhalb feines Bisthums, im April 1303 bei Mbrecht in Speier, findet - in der Berwaltung feiner Diocefe, fowie ! feit 1298 übergebenen Abtei Reichenau und in ben Beftrebungen gu, die Ramen vorzüglich auf die Rachwelt brachten. Unter feinen goblreichen bandlungen aus diefer Beit find herauszuheben: Die Weihe eines neuen pon St. Gallen, nach Abt Wilhelms Tobe, Beinrichs von Ramftein, bei Die Berrichaft Congenberg bei Tuttlingen an bas Bisthum abtrat (October die Erbauung einer Rirche des h. Loreng in Ronftang; befonders aber t fcbluß eines Bertommniffes mit Burich am 27. Robember 1304, wobm Anwesenheit und mit Billen und Siegel bes Bifchofe, Die gesammte Bei ber Stadt mit der Obrigfeit und Burgerichaft über die Rechte und bes Clerus gegenüber Jenen und bie Sandhabung ber Gerichtsbarfeit Geiftlichen und Laien übereinfam; ein Bertrag, ber als fechstes Bi "Richtebriefes der Burger von Burich" den ftabtischen Gesehen beigeschrieben Diefer Stadt mar Bifchof B. befonders gewogen. Er und die Fürftabtiffin & bon Begiton waren die Saupter jenes ebeln Rreifes von Mannern und in welchem in Burich bie Runft bes Befanges Pflege fand und unter be ber Umgegend, ben Beiftlichen beiber Stifte und Mitgliedern ftabtifc ichlechter bie Maneffe bervorragten; ber Gefellichaft, die ben Ganger & mit borgliglichem Lobe Bifchof Beinrichs, bes weifen Gilrften und (bei Bejanges tundigen Gonners ber Runft, feiert. Aber auch gelehrter pflag Bifchof S. Rach bem Zeugniffe bes Ronftanger Domberen Danlin 1519) ift ungweifelhaft angunehmen, daß S. eine Beschichte bes habsbm Fürstenhauses geschrieben, und wenn die Rachrichten bes Bruich (f. oben ! Bruich) und fpaterer Ronftangifcher Gemahrsmanner richtig find, fo beid fich Bifchof S. auch mit theologischen und naturwiffenschaftlichen Studien, einen Tractat über die Engel und galt für einen geschidten Rigromantiler allen feinen Arbeiten ift indeffen feine mehr borhanden. Rieger bat mab lich gemacht, daß heinrichs Geschichte ber Sabsburger, Die Manling noch bon Schriftftellern des vierzehnten Jahrhunderts, wie g. B. bon Matthia burgenfis und von Compilatoren fonftangifcher und gurcherischer Chroni fünfzehnten Jahrhunderts benutt wurde. Ob aber die Sage bom ro Urfprung des Saufes Sabsburg und ob gewiffe Berfe aus dem 3. 1277 obe au Ehren König Rudolis und feiner Gemahlin und Rinder wirllich G. bon A berg jum Urheber haben, muß boch babin geftellt bleiben. Diefe Ber mit ben Commendatitia auf Konig Rudolf von Konrad von Mure eine geiftige Bermanbtichaft zeigen, mogen aus bes werbenben Protonotars o ftammen, ber, gur Beit feines Obeims, bes Propftes, Mure's Schuler Stiftsichule in Burich gewesen fein wird, und Brufch's Angabe, S. bal Beschichte nin gratiam Rudolfi regis" geschrieben, mag auf eine Debicatie felben durch S. an Ronig Rudolf, und fomit wirklich fruben Beginn bei rifchen Wertes von S. hinweifen. Indeffen brachte wol erft bes "B Rame baffelbe, auch wenn es ichon bor Beinrichs Erbebung feinen I fand, zu ber Bedeutung, die es nachmals genog.

Urfunden von 1274—1306; insbesondere königliche. — Ottokars chronik. — Kuchimeister, Rüwe Casus Sct. Galli, — Manlius, Chron. Const. (in Pistorius SS. III. 751). — E. Bruschius, Magni Operis de Germ. episcop. Epitomes, I. 44 v. 45. — Reugart, Episc. Const., To pars II. (ed. Mone, Friburgi Brisg. 1862). — E. Kopp, Geschichte der Bünde, I. u. II. 1, und Geschichtsblätter II. — Rieger, Geinrick Klingenberg und die Geschichte des Hanses Habsburg (Archiv s. öfterend

icichte, Bb. XLVIII. S. 363 ff., Wien 1873). — D. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, zweite Auflage, I. 64-66.

G. b. 28 n B. Beinrich I., Bifchof von Cur, + ben 23. December 1078. Unbefannter rfunit (von Reueren ohne Beweis dem Stamme der Grafen von Mont. t im Borarlberg jugezählt), Monch in Reichenau, wurde S. am 24. April 70 jum Bifchofe von Gur geweiht und geichnete fich als folder unter ben hangern Bapft Bregore VII. als eifriger Berfechter bon beffen 3been und iche aus. An ber auf Gregors Berlangen im August 1071 von Erzbischof egfried bon Maing ebenbafelbft verfammelten Synobe, wo aber die Befegung Bisthums Ronftang verhandelt wurde, nur burch einen Bevollmächtigten treten, icheint hingegen S. im Fruhjahr 1074 an ber gregorianischen Synobe Rom perfonlich theilgenommen ju haben. Denn er begleitete bon ba aus, bem Bifchofe Reinald von Como, die Raiferin Agnes im Mary 1074 nach utschland, als fie, ben papstlichen Legaten folgend, in Murnberg bei ber Bunmentunft berfelben mit Ronig Beinrich IV. erfchien, wo die Wieberaufnahme letteren in ben Schoof ber Rirche und die Losfprechung feiner Rathe vom nne erfolgte, die Legaten aber vergeblich auf Befammlung eines Concils ber atichen Bischöfe brangen. Im Berbfte 1075 erichien S. felbft, ber mittlerite neuerdings in Rom gewesen sein mag, als papftlicher Legat bei Erzbischof egfried, um benfelben aufzufordern, mit Abstellung ber Prieftereben und ber monie unter ber Beiftlichfeit feines Sprengels Ernft ju machen. S. wohnte im October in Maing berfammelten Synobe bei, in welcher ber Ergbischof rau ben Berfuch machte, aber por bem tumultuarischen Widerstand, ber fich ob und ihn mit Lebensgefahr bedrohte, gurudweichen mußte. S. felbft foll cher Befahr nur burch Bermittlung bes Erzbischofs entgangen fein, wenn itheim's Bericht zu glauben ift. Dag B. an bem enticheibenben beutschen neile bon Worms vom Januar 1076 Antheil genommen, wo Ronig Bein-18 IV. Bruch mit bem Papite durch das gegen letteren ausgesprochene Abungeberret fich vollzog, ift hingegen, wiewol Brufch, Guler u. A. es ausfagen, ht glanblich. Benigftens miffen bie Quellen nichts bon bem Wiberfpruche, D. einzulegen nicht ermangelt haben wurde. Ebensowenig ift ein gleichiges Zeugniß fur feine Theilnahme an ber antigregorianischen Synobe ber ibardischen Bischofe in Pavia, ju Oftern 1076, befannt. Wenn auch Erufius roon fpricht, fo erscheint die Sache boch an fich ichon unglaublich. Anderseits Bijchoj S. auch nicht bei der Wahl bes Gegentonigs Rudolf in Forchheim, 15. Mary 1077, anwesend, wie ber genannte Autor melbet. Denn fein vabischer Bischof nahm an diesem Acte Theil. Wol aber trat B. in bem beginnenden Thron- und Rirchenftreite, feiner bisherigen Saltung getreu, bes Gegentonigs Seite und fampite fur Papit Gregors und Rudolis Sache en Beinrich IV. Wie er übrigens feine Diocefe behauptete und verwaltete, nicht naber befannt. Er ftarb bor Austrag ber großen Frage ber Beit, am December 1078, und fah auch nicht mehr bie Bermuftung, die Belfs Unauf ben Grafen Otto von Bregeng-Buchhorn in der Faftenzeit von 1079 r Rhatien brachte. Freig ift es, wenn Brufch u. A. des Bischofs Tod bem am über biefes Greigniß gufchreiben.

Bertoldi chron. — Lambert. Hersfeld. — E. Bruschius, Magni operis de omn. Germ. episc. Epitome (Tom. I. 25 v.). — Erusius, Ann. Suev. (Lib. VIII p. 242). — Guler, Rhätia. — Eichhorn, Episc. Curiensis, p. 64. — P. Raiser, Gesch. des Fürstenth. Lichtenstein. — Codex dipl. Raetiae, h.

Don Th. v. Wlohr, I. 136. - 23. Juvalta, Necrologium Curiense.

Heinrich, Graf von Gelder, solgte 1131, noch ein Kind, seinem But Gerhard II. und erbte von seiner Mutter die Grafschaft Zütphen, welche won jest an mit Gelder vereint blieb. Fortwährende Fehden, namentlich mit Uluck, füllen seine Regierung aus, deren Geschichte so ungewiß ist, daß sein Iod wo den Einen auf das J. 1162, von Anderen sedoch zwanzig Jahre später, 1182, geseht wird.

B. L. Müller

Beinrich I., Landgraf bon Beffen, geb. am 24. Juni 1244, geft. m 21. December 1308, war ber zweite Cohn Bergog Beinrichs II. von Bmbm. ber einzige Sohn aus beffen zweiter Ehe mit Sophie, Tochter bes Landguin Ludwig IV. von Thuringen und ber beiligen Glifabeth. Rach bem findenle Tobe bes jum beutschen Ronig gegen Friedrich II. gemahlten Landgrafen Demn Rafpe von Thuringen erhob neben beffen brei Schwefterfohnen, Beinrich in Erlauchten, Martgrafen bon Meigen, Bermann, Grafen von Genneberg = Siegfried, Grafen von Anhalt, auch die Bruderstochter bes Berftorbenen, Catt bon Brabant, für ihren Sohn auf einen Theil ber hinterlaffenen Lande Anfprus und ihr Bemahl, Bergog Beinrich, begab fich alsbald (Mai 1247) nach offa um die Rechte feiner Angehörigen zu mahren. Er ftarb jedoch bereits = 1. Februar 1248, und fein altefter Cohn Beinrich III. murbe fein Radiche in Brabant. Sophie erichien barauf felbft in Thuringen und Beffen und ales gab am 2. Marg 1250 die Berwaltung bes beanfpruchten Gebietes und bie & mundichaft über S. auf 10 Jahre bem Marfgrafen Seinrich bon Deigen, Beffen durch Statthalter regieren ließ. Um 16. Mai 1254 fchloß der And graf mit Erzbischof Gerhard bon Maing einen Bertrag gur Beilegung ber herigen Streitigkeiten fiber die bon dem Ergbischof eingezogenen maingifden 240 bes verftorbenen Landgrafen Beinrich Rafpe. Gerhard verfprach barin, gign Bablung bon 1000 Mart Silbers bie Beltendmachung feiner Rechte auf bom Stifte Maing gu Leben gebenden Buter in Geffen bis jum 24. Juni 12 ju verschieben, an welchem Tage ber junge S. (puer de Hassia) bas 12. I vollende. Diefes Abkommen wurde, wie es fcheint, bon Cophie nicht gebillt Sie fand fich bewogen, aus Brabant, wo fie fich feit 1250 aufgehalten be berbeigueilen. Bereits im Juni 1254 trifft man fie in Geffen, gemeinfam ihrem Cohne landesherrliche Befugniffe ausübend. Gine fraftige Stube erlangt beibe an Bergog Albrecht bem Großen von Braunschweig. Albrecht vermib fich mit Sophiens Tochter Elifabeth (1254) und verlobte feine Schwefter Au beib mit S. (1258). Mit Beinrich von Meigen aber tam es zu offenem Ramp Beffen und Thuringen murben weithin verwuftet und die Stadt Gifenach fil die Sande des Markgrafen (1261). Aus diefen friegerischen Wirren fucht & neue Erzbischof bon Daing, Berner b. Eppftein, Bortheil zu gieben. Gr !! feindlich gegen Sophie und ihren Sohn auf und belegte beibe wegen Botent tung ber von bem Erzitift nach Beinrich Rafpe's Tob für heimgefallen ertit Beben am 4. Mai 1261 mit bem Banne und ihr Land mit bem 3nich Aber ber fraftige Biberftand ber Gebannten und ihrer Berbundeten, welchen namentlich Graf Gottfried von Ziegenhain und Gerhard, ben Wildenburg zu nennen find, bewog ihn, einen Bergleich einzugeben. 10. September 1263 trugen ihm Sophie und S. Die Stadte Granberg Frankenberg zu Lehen auf und verpflichteten fich zur Zahlung von 2000 ! Silbers, mogegen er ihnen die bisher verweigerte Belehnung ertheilte. Das fclug biefes Bertrages traf fich um fo gunftiger für h. und feine Mutter, wenige Bochen fpater Bergog Albrecht von Braunfchweig bei Bertheib ihrer Anspruche auf Thuringen gegen Martgraf Beinrich bon beffen El Albrecht und Dietrich bei Wettin geschlagen und gejangen murbe. 3m in den Jahre (1264) tam ber Friede mit Meigen zu Stande. Landgraf D.

lete ju Gunften bes Marfgrafen auf Thuringen und erhielt bafur ju bem ite in feinem Befige befindlichen Seffenlande Allendorf, Wigenhaufen und ere Orte an ber Werra, welche Bergog Albrecht für feine Befreiung aus ber angenichaft hatte abtreten muffen, jowie 600 Dart Gilbers, bis ju beren dung ihm die Stadt Beigenfee eingeräumt murbe. Dem entfprechend nannte B. in feinen Urtunden nicht mehr bon Thuringen, behielt jedoch ben Titel ibgraf bon feiner mutterlichen Abkunft her bei und verband damit ben eines m bes Landes Beffen. Go lautet auch fein Titel auf bem' Reiterfiegel, iches er feit feinem Regierungsantritt führte, mahrend er auf einem früheren, h 1266 bortommenden Siegel "h. von Thuringen, Bruder bes herzogs von abant" heißt. S. gehörte ju ben Fürften des Reiches und wird ausdrudlich folder bezeichnet. Man nimmt gewöhnlich an, bag er 1265 die Regierung ftanbig Abernommen habe; boch lagt fich ein beftimmtes Jahr bierfur nicht eben, da feine Mutter Sophie auch noch später neben ihm als Regentin tommt und fich nicht auf einmal, sondern nach und nach bon den Regierungshaften gurudgezogen zu haben scheint. Die erfte befannte Urfunde, Die S. fich allein ausftellte, ift bom 2. Juni 1262. Beinrichs Gebiet, Die neuhaffene Landgrafichaft Beffen, beftebend aus ben heffischen Befibungen ber n Landgrafen von Thuringen, war nicht fehr umfangreich, dazu vielfach beanft und durchschnitten burch bie Begirte machtiger Grafen und Dynaften. mentlich aber fibte bas Ergftift Maing in biefen Gegenben ein brudendes ergewicht aus. S. war baber bis an bas Ende feines Lebens eifrig bemubt, e hausmacht zu vergrößern. Go erwarb er bereits 1265 von den Pfalgen von Tabingen Giegen nebit anderen fruber gleibergifchen Befigungen, auf Sartrad Gerr bon Merenberg ibm die Burgen Merenberg und Gleiberg ete. Auch in Brabant, bem Lande feines verftorbenen Baters, fuchte er Einfluß ju mahren. Rach bem Tobe feines alteren Brubers, Bergog nrichs III. († 1261) verlangte er Antheil an ber Bormundschaft über n minderjährigen Sohn, Beinrich IV., und erhob, nachdem diefer auf Regierung verzichtet hatte (1267), gegen beffen Bruber, Johann I., weitere priiche. Doch entjagte er benfelben fpater (25. Robember 1279), wol nur alb, weil die Berhaltniffe in Beffen thm eine erfolgreiche Durchführung Blane boch nicht erlaubten. Ramentlich maren es neue Streitigfeiten mit bijchof Werner bon Maing, Die ihm hier zu schaffen machten. S. hatte, berblich aus Groll barüber, bag ber Erzbischof ihm ben beabsichtigten Antauf Schlöffer Raumburg und Weibelberg an ber walbedischen Grenze vereitelte, Burgen und Beiligenberg erobert und jum Theil gerftort. Deshalb that mer ihn in den Bann und verhängte das Interdict über Seffen (21. Mai 8). Auch bewirfte er, bag ber neugewählte Konig Rudolf ben Landgrafen feinen Richterftuhl lub und ibn, als er nicht erschien, in die Reichsacht (25. 3an. 1274). S. fuchte bor allem die Bunft des Ronigs wieder gu nnen. Er begleitete benfelben auf bem Buge gegen Ronig Ottofar von men (1276) und erlangte bafür bie Burudnahme ber Achtsertlarung (4. Juli 7). Der Ergbischof aber fonnte erft burch eine Rieberlage, die er vor Friklar t, bem Frieden geneigt gemacht werben, worauf Ronig Rudolf die Beilegung Streites burch Schiederichter bewirfte (September und October 1282). Auch Berners Rachfolger, Beinrich II., hatte ber Landgraf Streitigfeiten, Die Bermittelung Konig Rudolfs nothig machten (17. Aug. 1286). Erft unter ifchof Gerhard II. bilbeten fich zwischen Mainz und heffen beffere Beingen, mahricheinlich burch Ginwirfung Ronig Abolfs, ber furg nach feiner I jum romifchen Ronig bem Landgrafen die Reichsburg Boineburg nebft ber aufgelaffenen Stadt Eichwege als ein Fürftenthum ju Leben gab (11. Mai

1292). Schwere Rampfe erwuchsen S. innerhalb feiner eigenen Familie in Folge feiner zweiten Bermahlung. Geine erfte Gemablin, Abelheid von Braunfcweig, welche querft im Geptember 1263 als feine Gattin vortommt, gebar ihm zwei Gohne, Beinrich (geb. um 1264, feit 1284 bisweilen neben feinem Bater in Urfunden genannt) und Otto (geb. um 1272), und ftarb im April ober Juni 1274. Darauf vermählte fich S. noch im felben Jahre ober im Unfang bes folgenben mit Meditilb, Tochter bes Grafen Dietrich VI. von Cleve. Dieje gebar ihm gleichfalls zwei Gohne, Johann und Ludwig, ben fpateren Bifchof von Münfter. Unter bem Ginflug ber Mechtilb beichlog er, fein Sanb in amei Theile getheilt, feinen amei erstgeborenen Gohnen beiber Eben, Beinrich und Johann, ju hinterlaffen und die beiden zweitgeborenen, Otto und Ludwig, bem geiftlichen Stanbe ju widmen. Dagu war er mit Gifer beftrebt, bas feinem Lieblingsfohne Johann jugebachte Rieberheffen burch bedeutende Butertanje ju vergrößern. Seine Abfichten erregten ben Unwillen ber beiben Gohne erfter Che, namentlich des zweitgeborenen Otto, der die ihm erwirfte Anwartichaft auf ein Canonicat ju Burgburg verschmabend, fich gegen ben Billen feine Baters mit Abelheid. Tochter bes Grafen Otto III. von Ravensberg, vermablte. Der alte Landgraf fah voraus, daß nach feinem Tobe bie beftigften Rampie zwischen feinen Gohnen entstehen wurden und fuchte beshalb noch bei Lebzeiten feine Theilungsplane zu verwirklichen und burch die Autorität Ronig Abolis ju fichern. Um 4. Juli 1296 beurfundete der Ronig ju Frantfurt die bor ibm gefchehene Landestheilung. Der altefte Sohn, Beinrich, erhielt Oberheffen mit bem Anfallsrechte bes feinem Bruber Otto beftimmten geringen Gebietes, mabrend dem jungeren, Johann, Riederheffen gu Theil ward. Otto, der hierbei febr verfürzt worden war, berweigerte bem Bertrage feine Buftimmung. Unterflut von feinem Schwager, bem Grafen Gottfried VI. von Ziegenhain, lehnte er fic offen gegen feinen Bater auf, fo bag biefer genothigt mar, die Gulfe Ronig Abolis anzurufen. Abolf jog mit Beeresmacht heran und belagerte gemeinfam mit bem alten Landgrafen die ziegenhainische Burg Staufenberg bei Biefen (August 1296). Otto mußte fich fügen. Am 23. August 1298 ftarb fein alterer Bruber Beinrich und ber bemfelben bestimmte Landesantheil ging auf ihn über. Trobbem bauerte bas unfreundliche Berhaltnig zwischen bem Bater und bem alteren Cohne fort. Roch im 3. 1302 verband fich Otto, auf bag ibm nad seines Baters Tode sein Erbtheil werde, mit dem genannten Grafen Gottstied von Ziegenhain gegen die Landgrafin Mechtild und ihren Sohn Johann Reben Diefen Bermurfniffen im eigenen Saufe, Die feine fpateren Lebensjahre verbitterten, hatte B. noch mit friegerischen nachbarn Rampfe zu befieben. Mis westfälische Raubschaaren aus bem Gebiete bes Bischofs von Bader born in Seffen eingedrungen waren, fchlug er fie bei ber Rarlefirche unweit Gundensberg und trieb fie fiegreich über die Grenze gurud (1270). Streitigfeiten mit Herzog Albrecht II. von Braunschweig wurden 1306 burch Konig Albrecht geschlichtet. Auch mit dem Abt Heinrich V. von Fulda gerieth er in Fehde. Dies Alles hinderte ihn jedoch nicht, fein Gebiet, namentlich Nieder heffen, beträchtlich zu erweitern. Go erwarb er Schartenberg, Grebenftein, Immenhaufen, Trendelburg, den Reinhardswald und Bilftein. Er baute die (nicht mehr vorhandene) Burg ju Caffel, feine gewöhnliche Refibeng in feinen fpateren Jahren, die Rirche ju Frankenberg, die Rapelle und ben bon feinem Sohn Ludwig, Bifchof von Munfter, vollenbeten Ritterfaal auf ber Burg ju Marburg. Reben feinen ichon genannten Sohnen hatte er bon feiner erten Gemahlin vier Tochter: Sophie, 1276 Gemahlin Graf Otto's I. von Balbed, Mechtild, vor 1283 an Graf Gottfried VI. von Ziegenhain und nach beffen Tobe († 1304) vor 1315 an Philipp III., herrn von Faltenftein-Mungenberg

verheirathet, Abelheid, 1284 mit Graf Bertholb VII. von Henneberg, und Clifabeth, 1287 mit Johann I., Grafen von Sahn, vermählt. Seine zweite Semahlin Mechtild gebar ihm gleichfalls vier Töchter: Elifabeth, mit Herzog Bilhelm II. von Braunschweig († 1292), dann 1294 mit Gerhard IV., Herrn von Sppstein, und endlich (doch wol dieselbe Elisabeth) 1299 mit Albrecht II., Grafen von Görz, verheirathet, Katharina, Gattin des Grafen Otto VII. von Orlamünde (1308), Agnes, Gemahlin des Burggrafen Johann I. von Kürnberg, und Jutta, welche 1311 unvermählt vorsommt.

Mehrfach zu berichtigende Darstellungen der Geschichte heinrichs bei Schmidt, Geschichte des Großherzogthums heffen, II. S. 1—80 und bei Rommel, Geschichte von heffen, II. S. 9—98. Ueber den Theilungsstreit heinrichs mit seinen Söhnen Landau in der Zeitschrift für hessische Geschichte und Landeskunde, I. S. 33—42.

Beinrich II., genannt ber Giferne, Landgraf von Seffen, altefter Sohn des Landgrafen Otto I. und ber Grafin Abelheid bon Ravensberg, murbe um 1298 geboren. Rach bem Tobe feines Baters (17. Jan. 1328), bem er in beffen letten Lebensjahren, namentlich im Rriege mit Erzbifchof Matthias von Maing, fraftig gur Seite geftanden hatte, übernahm er allein die Regierung und and feine beiben jungeren Bruber Ludwig und hermann nach langerem Streit jeben mit einem fleinen Gebietstheil und einer Jahresrente ab, mahrend fein britter Bruder, Otto, Ergbischof von Magbeburg, in feiner hohen Stellung auf die baterliche Erbichaft leicht verzichten konnte. Acht Monate nach Landgraf Otto ftarb auch beffen Gegner, ber Mainzer Erzbischof Matthias, und S. benutte biefen Umftand, um fich mit bem jum Stiftsvermefer gewählten Ergbifchof Balbuin bon Trier jur Beilegung ber bisberigen Streitigfeiten ju vereinigen. Mit feinem Schwager Friedrich bem Ernfthaften, Martgrafen von Meigen und Landgrafen Don Thuringen, verabredete er eine Erbeinung, nach welcher die Lande des zuerft ausfterbenden beiber Fürftenhäufer an bas überlebende fallen follten (1329). Allein Raifer Ludwig ber Baier verfagte dem Bertrage feine Zustimmung. 1335 finden wir den Landgrafen in Wehde mit Braunichweig; er entsette die Burg Eberftein und belagerte die Stadt Gimbed. Bereint mit Balbuin, bem Bermefer Des Ergftiftes Maing und bem Markgrafen von Meigen, betampfte er um biefelbe Beit die rauberischen Berren bon Treffurt und eroberte beren Stammburg, Die fortan in gemeinschaftlichem Besitze ber brei Berbundeten blieb. Dazu erwarb er fpater bie Berrichaft Spangenberg burch Rauf. Rachbem Erzbischof Balbuin von Trier die Berwaltung des Mainger Bisthums dem vom Papfte jum Erzbifchof ernannten Beinrich von Birneburg hatte überlaffen muffen, fcblog D. mit letterem ein Friedensbundnig auf bier Jahre (Februar 1338). Balb aber trübte fich das friedliche Berhaltnig zwischen beiden Fürsten, und der Erzbildof nahm in ben Streitigfeiten bes Landgrafen mit feinen beiben jungeren Bridern fich diefer an. Im September 1344 verband fich S. im Rlofter Arnsburg mit Ruprecht bem alteren und Ruprecht bem jungeren, Bfalggrafen bei Mein, und mit Friedrich, Markgrafen von Meißen, jum Kriege gegen Mains und ficherte fich auch die Gulfe der Grafen Johann und Gottfried von Biegenbain. Gin Schiedsfpruch, welchen im April 1346 ber Abt von Rulba amifchen Beffen und Daing erließ, lehrt bie Streitpunfte naber fennen. Der Landgraf beidwerte fich namentlich über Befigftorung im Reinhardswald und in der Zapienbung (Sababurg), fowie über Biehung weltlicher Brogeffe vor die geiftlichen Ge-The und über unrechtmäßige Besteuerung ber beffischen Rlofter. Der Erzbischof bagegen flagte über Befestigung bes Stabtchens Rirchhain, über Erbauung ber burg Beffenftein und über Beeintrachtigung feiner geiftlichen Berichte in Beffen. Rury borber war Erzbischof Beinrich als Anhanger Raifer Ludwigs vom Papfte abgefett und ber junge Braf Berlach von Raffau auf ben ergbifcoflicen Et von Maing erhoben worben. 3hm berfprach S. Gulfe gur Durchfuhrung it Unfprliche und erhielt bafur betrachtliche Zugeftanbniffe (Dai 1847). darauf drang der alte Erzbijchof Beinrich, erbittert fiber die Wegnahme Burg Salbeffen burch ben Landgrafen, von Friklar aus mit großer Dach Beffen ein. Bei Gubensberg trat ihm ber Landgraf entgegen und erfocht vollständigen Sieg. Zahlreiche Gefangene, barunter Abolf bon Birnebun Reffe des Erzbischofs, und Richard v. Daun, fielen in feine Sanbe und m ihm jur Biedererlangung ihrer Freiheit hohes Bofegelb gahlen (Juli 18 Rach bem Tobe Raifer Ludwigs, bem er noch im Mary 1847 Rriegshalfe ! feine Feinde jugefagt hatte, ichlog G. fich Ronig Rarl IV. an und leiftete felben Beiftanb wider ben Gegentonig Gunther bon Schwarzburg. In bauerte ber Rrieg mit Mains, bisweilen durch Waffenftillftand unterbro Erst nach dem Ableben Erzbischof Beinrichs († 21. Decbr. 1358), d bem Stiftsverwefer Runo von Falfenftein einen ebenfo muthigen, wie gefa Bertheibiger feiner Sache gefunden hatte, wurden die Feindseligfeiten buch Bertrag mit bem Rachfolger Gerlach beenbet. 3m 3. 1355 ftarb Johann Bergog bon Brabant, beffen Erbtochter Johanna mit Bergog Bengel bon ! burg, dem Bruder Raifer Rarls IV., vermählt war, und die beffifchen grafen waren nun bie einzigen mannlichen Sproglinge aus bem baufe Bu Aber ohne die Erbrechte Beinrichs ju berudfichtigen, ficherte fich Rarl IV. Uebereinfunft mit feinem Bruder und beffen Gattin für ben Fall ber & lofigfeit berfelben ben Anfall von Brabant und Limburg. S. mußte bi ichehen laffen und fonnte in einigen bom Raifer ihm bamals ertheilten ! legien und Gunftbezeugungen nur einen geringen Erfat fur bas ibm Gut erbliden. Dagegen fant er andere Belegenheiten gur Erweiterung feines Ge Durch Rauf erwarb er weitere Theile bes Reinhardsmalbes (1354), low Berrichaften Romrod (1358) und Schmalfalben (1361), und bas Berb eines Tobtichlages in ber Familie ber herren von 3tter gab ihm Unla meinfam mit Erzbischof Gerlach von Maing, Diefe Berrichaft in Befit gu n (1357). Much an friegerischen Erfolgen fehlte es ihm nicht. Den Grafe hann von Raffau-Dillenburg, welcher fich berer von Satfelb gegen Seffe genommen hatte, übermand er bei Sohenfolms (1860), mahrend fein Com ben Abt von Fulba überzog und Gunjeld eroberte. Diefen Rriegethaten folgte bald fein Tod († 10. Decbr. 1366), der feinen alternden Bater in Leid verfette. Da S. feinen zweiten Gohn befag, fo tam für bie Racht ber Regierung junachft fein Reffe hermann, ber Cobn feines um 134 ftorbenen Brubers Lubwig, in Betracht. Gein zweiter, balb barauf - # 1368 und 1370 - verftorbener Bruder hermann icheint feine Aufprit hoben zu haben. hermann ber jungere, früher zum Geiftlichen bestimm daher nicht ohne gelehrte Bilbung, trat in ben weltlichen Stand juri vermählte fich im März 1368 mit Johanna, Tochter bes Grafen Johan Raffau-Merenberg, bem Landgraf S. ein Jahr borber bie Burg Rirchberg Lahn gebrochen hatte, Geit 1370 ericheint er als Mitregent feines Diefer ertannte bald feine Rraft und Bewandtheit und überließ ihm mel mehr bie Bugel ber Regierung. Un einer folchen Wendung ber Dinge in nahm ein Entel bes alten Landgrafen, Bergog Otto von Braunichweig-Gott ber Cohn bon Beinrichs an Bergog Ernft bon Braunschweig bermahlter I Elifabeth, großen Unftog, ba er felbft fich auf Beerbung feines Grogvaters nung gemacht hatte. 218 er im August 1371 feine Schwefter Abellio Graf Gottfried bem jungeren von Ziegenhain verlobte, verfprach er bem nach bem Tobe Landgraf Seinrichs taufend Mart jum Brautschat von bei

ber ihm bon bem Lande ju Seffen gebuhre. Diefe Berlobung war bas I eines Rrieges. Raich bilbete fich ein machtiger Ritterbund, vom Stern t. Er gablte ben Bergog Otto, ben Grafen Gottfried und Friedrich, von Ligberg, ju feinen Sauptern und war birect gegen bie Landgrafen et. Diefe verfannten teineswegs die brobende Befahr. 3m Februar 1372 n fie ein Warnungefchreiben bor bem Bund an ihre Städte und Burgen, n October Diefes Jahres fandte B. feinen Neffen gur Belagerung der lißhen Burg Bergberg bei Misfeld aus. Alsbald aber jogen die Sterner in Saufen heran, entfesten bie Burg und verwufteten, mabrend Landgraf un fich in die befreundete Stadt Gersfeld warf, weit und breit das Land bie Wegend bon Friglar. Die Landgrafen, bon ben Feinden hart befanden Bundesgenoffen an bem Grafen Ruprecht von Raffau und an ben rafen Friedrich, Balthafar und Bilhelm bon Meigen, Landgrafen bon igen. Mit biefen errichteten fie am 9. Juni 1373 ju Efchwege eine Erb-, worin beibe Fürftenbaufer einander Gulfe in allen Bedrangniffen und ng nach Erlofchen bes Mannesftammes zusagten. Die beiberseitigen wurden für unveräußerlich erflart und weibliche Erbanfprüche, damit auch B Bergogs Otto, ausgeschloffen. Um Die taiferliche Bestätigung biefes ges, welcher ben beiben Landgrafen Gulfe gegen die Sterner, ben Dartaber bei ber Rinderlofigfeit jener Ausficht auf ein reiches Erbe gemahrte, ingen, begab sich Landgraf Hermann im Auftrag feines Oheims nach Prag eg fich hier von Raifer Rarl IV. feierlich mit ber Landgrafichaft Seffen Der Raifer genehmigte barauf bie Erbeinung und erließ Abmahnungsn gegen bie Sternergefellichaft. Wahrend bie Macht ber Sterner fant, durch den bon Graf Johann von Naffau-Dillenburg zur Fortsetzung der gegrundeten Bund bon der alten Minne erfett ju merden, gewann der nach einer anderen Geite bin an Ausdehnung. Denn als fich zwischen bon Naffan, Bifchof bon Speier, und Ludwig bon Meigen, Bifchof bon rg, ein Rampf um bas erledigte Erzbisthum Mainz entspann, schloffen Landgrafen ber Erbeinung mit ben Martgrafen von Meigen gemäß an , Bergog Otto von Braunschweig aber an Abolf an (August 1374). Aud war den Waffen Otto's nicht gunftig. Dies zeigt der Friede, welchen im Februar 1375 fein Better Bergog Albrecht von Braunschweig zwischen nd den Landgrafen vermittelte. Danach follte Otto gegen Ueberlaffung Moffes Allerburg und gegen eine nach bem Tobe Landgraf Geinrichs gu e Abfindungssumme von 3000 Mart Gilber mit feiner Mutter und feinen itern allen Ansprüchen auf Geffen und ben Nachlaß feines Großvaters ent-Doch erft im Juli leiftete er ben Bergicht. Bon biefem gefährlichen befreit, tonnten B. und fein Reffe thre Dacht gegen Bijchof Abolf , und Landgraf Bermann unterftutte Die Martgrafen bon Meigen bei rung beffelben in Erfurt (August 1375). Da jedoch die gur Beftreitung legstoften ausgeschriebenen hohen Steuern in ben heffischen Stabten eine Gabrung berborriefen und bie Sache Abolis obgufiegen fchien, fo naberten n bie Landgrafen, und es tam im April 1376 jum Abschluß eines Friedens. barauf — am 3. ober 4. Juni 1376 — ftarb Landgraf H. hochbejahrt mpfesmube. S. lebte mit feiner Gattin Elijabeth, Tochter des Martgrafen d bes Freidigen von Deigen, mit welcher er bereits im September 1320 It ericheint, nicht gludlich. Er beschulbigte fie bes Chebruches, obwol er die eheliche Treue nicht bewahrt hatte, worauf fie zu ihrer Mutter nach flüchtete. Sie gebar ihm vier Rinder, von welchen Otto, ber fich im ber 1338 mit Elijabeth bon Clebe bermählte, und Elifabeth, Die Bergog Otto's von Braunschweig-Göttingen, bereits ermabnt worden find. Eine zweite Tochter, Abelheib, wurde 1341 an König Kafimir ben Bolen verheirathet, verließ benfelben aber fpater und fehrte nach Geffen zwild. Margarethe, die dritte Tochter, war 1353 Ronne im Rlofter Geiba.

Mehrsach zu berichtigende Darstellung der Geschichte Heinrichs bei Romma, Geschichte von Hessen, II. S. 123—200. Ueber den Sternerkrieg Landan. Die Rittergesellschaften in Gessen, in der Zeitschr. für hessische Geschichte und Landeskunde, Supplem., I. S. 24—70. Ueber den Todeskag Heinrichs Landau in der genannten Zeitschr., II. S. 218—222. Arthur Myß.

Beinrich III., auch ber Reiche genannt, Landgraf bon Seffen, zweiter Sohn bes Landgrafen Ludwig I. und ber Anna von Sachfen, wurde an 15. October 1441 geboren. Bereits in feinem fünften Jahre verlobte ibn im Bater mit ber bamals breijahrigen Anna, Tochter bes Grafen Philipp Dm Ragenelnbogen, und beftimmte babei, bag er fich bereinft mit feinem allem Bruder Ludwig II. in das Land theilen follte. Rach bem Tode bes Bates († 17. Jan. 1458) einigten fich am 2. Marg 1460 beibe Britber gunachft at vier Jahre bahin, bag Ludwig II. Rieberheffen mit ber Sauptftadt Cafe und einigen ibm als bem Erftgeborenen gutommenben Borrechten, ber ingwijde mit Unna bermählte S. aber Oberheffen mit ber Sauptftabt Marburg, fome Die Braffchaften Biegenhain und Ribba erhalten follte. Für bie jungem Bruber beiber, ben bem geiftlichen Stanbe gewidmeten hermann und ben ful (1463) verftorbenen Friedrich wurden feine Landestheile borgesehen, fonden ihnen nur gemiffe Gintunfte jugewiesen. Erot biefer Auseinanderfegung ab ftanben balb Bermuriniffe amifchen ben beiben an Charafter febr verschiebente Fürsten. 3mar befampften fie fich nicht birect, aber Mangel an Ginigleit mi Abneigung traten bei jeder Belegenheit icharf hervor. Go mahlte in der Maine Stiftsfehde Ludwig die Partei bes Ergbischofs Abolf, mahrend S. gleich feine Schwiegervater Philipp bon Ragenelnbogen fich an Erzbifchof Diether anidle MIS Diether unterlag, half b. den Frieden mit Abolf bermitteln (Octbr. 1468 und erreichte baburch, bag diefer bie ihm von Diether berheißene Belohnung f bie geleistete Kriegshülfe übernahm. Balb barauf (1464) lief die vierjahr Frift ab, auf beren Dauer B. fich mit feinem Bruber über eine vorlauf Landestheilung verglichen hatte, und es galt nun, einen neuen, entgaltig Theilungsvertrag zu errichten. Rach mehrjährigen Berhandlungen, auf wed besonders Beinrichs fluger, aber rantefüchtiger und habgieriger Rathgeber om b. Dornberg nachtheiligen Ginfluß übte, tam endlich im Auguft 1467 ein muc bon dem fruberen nur wenig berichiebener Bergleich ju Stanbe. Aber if feitigte die Reindschaft zwischen beiben Brüdern teineswegs. Entgegengeid Barteinahme in Sanbeln benachbarter Fürften und Streitigfeiten gwifchen be beiderfeitigen Bafallen fteigerten die Erbitterung gulegt fo febr, bag es gu office Rehbe fam (1469). Rur fchwer gelang es ben einbringlichen Borftellungen M besonnenen jungeren Bruders Bermann, der bamals Domherr ju Roln und Prol ju Friglar mar, und ben Bemuhungen ber Landftanbe, bie Burnenden ju ber fohnen. Zwei Jahre fpater ftarb Landgraf Ludwig (8. Rovbr. 1471). 6. ibm nahm die Bormundichaft über bes Bruders nachgelaffene Gohne, Bilhelm be alteren und Wilhelm den jungeren, und bereinigte jo gang Seffen wieder und einer Regierung. Seine fo vergrößerte Macht ermöglichte es ibm, feinen Brubt hermann, nachdem berfelbe an Stelle bes abgefesten Ergbifchofe Muprecht ! Roln jum Bermefer biefes Ergftiftes ermahlt worden war (Darg 1473), bei ! tampfung Ruprechts fraftig ju unterftugen. In engem Bunde mit ber Gibl Roln leiftete S. wefentliche Dienfte bei ber Belagerung von Ling und beim bi jag der burch Rubrechts Berbundeten, Rarl den Ruhnen von Burgund, im bedrängten Stadt Reug. Rach ber Beffegung Ruprechts ließ er benfelben, all mit wenigen Begleitern durch ben Befterwald jog, gefangen nehmen und auf Burg Blantenftein bringen, wo er ihn, ohne die Borwurfe des Papftes ju chten, bis ju feinem Tobe in Saft hielt. Bei einer Betheiligung an Rampfen ichen ben Bergogen bon Braunschweig halfen feine Truppen einen glanzenden g fiber die friegerifchen Bewohner ber Stadt Gimbed erfechten und machten biele angene. Dies geschah in bemfelben Jahre, in welchem ihm burch ben Tob tes Schwiegervaters, bes Grafen Philipp von Ragenelnbogen, Diefe reiche affchaft jufiel (1479). Philipp, bem bereits 1454 fein einziger Sohn geftorben e, hatte fich nach bem Tobe feiner erften Gemahlin mit Anna bon Naffau mablt (1473), erzielte aber in biefer Che feine Rinder. Bald nach ber Berhlung berfuchte ein Geiftlicher, Johann b. Bornich, die Gräfin zu vergiften bezeichnete später bor Gericht Diener des Landgrafen, namentlich den eingreichen Sans b. Dornberg, als Anftifter ber ruchlofen That. Um 13. Jan. 33 flarb B. auf dem Schloffe zu Marburg an einer aussatzartigen Krantheit. war ein großer Freund ber Jagd und ritterlicher Spiele. Die Regierungschafte fiberließ er mehr als billig feinen Rathen, befonders feinem Gunftling ne v. Dornberg. Mit feiner Gemablin hatte er vier Gobne: Friedrich arb als Kind), Ludwig (geb. im Novbr. 1461, † 2. Juli 1478), Wil-Im (geb. 8. Septbr. 1471), Nachfolger des Baters in Oberheffen, und Heinh (geb. im Juli 1474, ftarb jung), und zwei Tochter: Elifabeth (geb. im ai 1466, 1482 mit Graf Johann V. von Raffau-Dillenburg vermählt) und echtilb (geb. 1473, 1489 an Bergog Johann II. von Cleve verheirathet).

Aeltere Nachrichten geben die Hesssische Chronit bei Senkenberg, Selecta turis et historiarum, III. S. 426—514, und Gerstenberger bei Schminke, Monimenta Hassiaca, II. 544—552. Die Theilungsverträge zwischen Ludwig und Heinrich bei Kopp, Bruchstüke zur Erläuterung der Teutschen Geschichte u. Rechte, II. S. 1—82. Reuere Bearbeitung bei Rommel, Geschichte von Hessen, III. S. 1—80.

Beinrich II., der Giferne, Braf von Solftein, altefter Sohn Gerhards III. Großen, geboren zwischen 1316 und 1318, befaß mit feinem Bruder Claus ammen den baterlichen Antheil an Holftein, fowie die baterlichen Rechte auf leswig und die danischen Bjandschaften. Die beiben Grafen, beftanbig im en Ginbernehmen, berfolgten die Morder ihres Baters, die fie am 2. Robbr. Rab brachten. S. fiel in Geeland ein, dann aber verfohnten fie fich am Dai 1340 gu Libed mit bem Konig Balbemar Atterdag bon Danemart, bem fie bamals Guhnen jum Pfande, am 8. Jan. 1341 fur ben Fall feines beerbten Ablebens als Eigenthum erhielten. Am 23. Juni 1340 gaben fie ben Bergog Balbemar Nordjutland für 42000 Mt. heraus, liegen fich aber großeren Theil bes Bergogthums Subjutland ober Schleswig für 32000 Mt. Dianden. Gine Fehde mit Lubed und Samburg, die an Johann III. von n einen Bundesgenoffen fanden, ward 1343 geschlichtet. Auch mit Dithmar-In gab es oft erneuten Streit. Gegen ben Bergog Balbemar, ber fich Danett juneigte, ward bas Bergogthum Schleswig behauptet, bie Unterwerfung ber efen unter den Ronig (1344) freilich nicht gehindert. Dabei findet S. Beit, Li die Rreugfahrt bes Ronigs Johann bon Bohmen und Ludwigs von Ungarn en Litthauen mitzumachen, 1346 in Konig Chuards III. Dienft an ber Racht von Green fich ju betheiligen, wie es scheint in hervorragender Beife, Leicht auch 1347 bei ber Eroberung von Calais mitzuwirken. 1347 bereits ber im Canbe, nimmt er ben unbotmäßigen Rittern Rendsburg und Stege macht 1348 einen Bug bes Ronigs Magnus von Schweden gegen Rugland und lagt fich von Ronig Balbemar Stege übertragen, freilich gegen Musing von Jahnen, auf welcher Infel ihm und feinem Bruder jedoch alebald

wieder wichtige Plage verpfandet werben. 1349 ichloffen bie Bruber einen jahrigen Landfrieben mit Lubed. Das Berhaltnig ju ben beiben nord Nachbarn ftand jo bin. Am 12. Novbr. 1355 ward S. in Calais burch (im Original erhaltenen) Bertrag ber "Mann" ("homme", "ligius homo" englischen Ronigs Ebuard III., bem er fur einen jahrlichen Gold bon Schildgulben auf Lebenszeit fich verpflichtet, auf Entbieten mit 100 6 und 100 Bangern gu "bienen". Ob und wann er bamale in Englan Lowen, ben ber Reid englischer Barone gegen ihn entjeffelt haben foll, m erichrodenem Muth und Wort wie einen "Sund" jur Rube verwiefen bat babingestellt bleiben. Geine Beimath vergaß er nicht. Er urfundet am ? tember 1356 in Ihehoe, ift auch in ben folgenden Jahren im Bande ann Im neuentfachten Streite mit bem banifchen Ronig nahmen bie Solften Tonbern, übergogen Jutland und Fühnen, wurden aber bort 1357 bei ber Broberg geschlagen. Ronig Balbemar gewann 1358 gegen bie Grafen un jest auf ihrer Geite ftebenben Bergog Langeland, Rorburg auf Alfen, ichatte Angeln, Schwansen und Fehmarn, bis burch Bergog Barnim von Por ein Friebe vermittelt ward, ber ben fruberen Buftand berftellte, 1360 et Die Brilder Calmar bon Magnus bon Schweben und feinem Sohn Balo Norwegen, welcher mit ber Schwefter bes Grajen, Glifabeth verlobt marb. ichliegt fich Graf S. ben hanfeatischen Streitfraften an, Die ben le ber Stadt Bhisby an bem banifchen Ronig rachen follten. Der Rampf damals ohne Erfolg. Als barauf Salon 1363 vertragswidriger Bei banifche Bringeffin Margareta gur Frau nabm, fubrte S. ben Bergog I bon Medlenburg auf ben ichwedischen Thron, wofür ihm 1364 Gothlan fpater eine Rente aus ben ichwedischen Bergwerfen verbjandet marb. 136 trugen fich die Grafen mit bem Ronig. Schon Januar 1868 aber fchlief mit Konig Albrecht und ben Bergogen Beinrich und Magnus von Medle ein Bundnig gegen ihn, in bas (Februar) die Stadte eintreten. Die ftab Streitfrafte verheerten Seeland und Schonen, Die Bolften brangen in 3 ein und ichalteten als herren. Walbemar hatte fein Reich verlaffen. banische Reichsrath nahm ben bemuthigenden Frieden von Stralfund (137) Um gurudgutommen, unterwarf fich auch Balbemar ben harten Beding und perfohnte fich 1373 auch mit ben Grafen, die Jutland aufgaben, wig aber neben bem Bergog S. in thatfachlichem Befit behaupteten. 1375 Bergog S.; nicht lange barauf auch Ronig Balbemar, mit ihnen ftarb die herzogliche als fonigliche Linie bes banifchen Saufes aus. Die Frage Schleswig mußte jur Entscheidung tommen. Graf b., angesehen ale fürft, gefürchtet als Rriegshauptmann, machtig burch feine Berbindungen, ftust von bem verftandigen ehrenfesten Bruder Claus machte die Anwar geltend, welche fie bom Bater fur ben Fall von Balbemars finberlofen ererbt hatten. Im Ginverftandniß mit Abolf von Plon verbinden fie f 21. Januar 1376 mit Albrecht von Medlenburg, dem Gohn von Ronig 2 mars altefter Tochter, Ingeburg und Beinrich von Medlenburg, fowie m regierenden Bergogen von Medlenburg, Albrecht Beinrich und Magnus, ben Solften Grafen fur ihren Beiftand gegen ben Better Dlaf, Sohn ! retas und Satons bas gange Bergogthum Schleswig mit Alfen und Lang ben Friefen und geiftlichen Stiftern übertragen, Laaland und einen Ibe Butland, fowie die fogen. Ronigsfriefen verpfanden mit bem Beriprechen, baffir fpater Fuhnen ichaffen gu wollen. Die Grafen fetten fich aleb Befig. 218 Ronig Albrecht nach ungludlichem Rampf einer ichiedarichter Entscheidung fich unterwerfen und Waffenrube halten mußte, blieb ibm Befitftand. Die Friefen ber Bodingharde bulbigen ihnen. Da entidle

argarela, um ihre nordische Stellung zu halten, den Süden sahren zu lassen b Schleswig als erbliches Lehen an die Holften zu übertragen (1386). (Bgl. chard VI.) Diesen entscheidenden Ersolg hat H. nicht mehr erlebt. Er inte sonst an dem Tage des 15. August nicht gesehlt haben, er hätte sedens statt seines Sohnes mit dem Herzogthum Schleswig belehnt werden müssen. er in seinen lehten Lebensjahren noch eine Zeit lang auch in päpstlichem enste gestanden, wie der Preschyter von Bremen erzählt, mag dahin gestellt iben. Gedacht wird seiner zum lehten Mal in zwei Urfunden aus dem Jahre 34. H. war zwei Mal verheirathet: zuerst mit Mechtilbe, Tochter Bernst. H. won der Lippe, sodann (seit 1366?) mit Ingeburg, Tochter Albrechts I. Meckenburg, Wittwe Ludwigs des Kömers von Brandenburg. Aus dieser sind die drei Söhne, Gerhard VI., Albrecht I. und Heinrich III., benen der älteste 1386 das Herzogthum Schleswig erhielt.

Bgl. Wais, S.H. Geschichte. S.H.L. Urfundensammlung, Bb. II. Presbyter Bremensis v. Lappenberg. Nordalb. Stud. III und V. Junghans, beinrich d. Eiserne. Schaeser, Die Hansestädte. R. Janfen.

Beinrich IV., Graf von Solftein, war ber altefte Sohn bes 1404 in bmarichen gefallenen Grafen von Holftein, Bergogs von Schleswig, Gerhard VI., oren 1397. Neben feiner Mutter, Elifabeth von Braunschweig, handhabten Solftein und Schleswig hervorragende Ebelleute die öffentliche Gewalt. Dem erbruder Beinrich III., ber fein Bisthum Osnabrud aufgab, mußte ein Un-I an ber holfteinischen Grafichaft eingeräumt werben. Schlimmer mar es, bie regierende "Bormilnderin bes Reiches Danemart", Margareta, feit 1397 richerin bes gangen Nordens, fich ber Bormundichaft über ben jungen S. behtigte, ben fie zur Erziehung nach Danemark nahm. Sie und ihr Schwefter-I und Erbe Erich festen fich in ben Pfandbefit bon Flensburg und ererten ihren Besithftand bis an ben Schlei-Treene-Abschnitt. Elisabeth suchte fe bei ihrem Schwager und rief ihren Sohn gurud. Friedensbruche von beiden ten leiten einen neuen Rrieg über Schleswig ein, ber 30 Jahre bauern follte. i Beinrich, auch Bergog Beinrich von Luneburg, Glifabeths Bruder, ber bie mundichaft übernahm, hatten feine Erfolge. Die bornehmften Ritter wandten bem machtigeren gu. Gine Reichsversammlung ju Rhborg fprach ber Bern und ihren Rindern jedes Recht an Schleswig ab. Unter jo schwierigen haltniffen übernahm (1413) ber junge Schauenburger bie Führung feiner he. Er gewann die Friesen von Giberftebt, Everschop und Utholm, erlangte Abtretung von Riel ben Beiftand bes Baterbrubers, feste fich in Berbindung ben Bitalienbrüdern, nahm (1416) den Danen mehrere Blage, auch Fehmarn verlor aber (1417) an fie bie Stabt Schleswig. Diefes Borbringen ber ien benutte Graf S., um Schleswig und ber braunschweigischen Fürften Beib ju gewinnen. Erich jog ab und ließ fich einen bon ben Oftfeeftabten berelten Baffenftillstand gefallen, ber aber gu bem in Ausficht genommenen iedsfpruch nicht fuhrte. Der Krieg brach (1420) wieder aus und wurde von Danen auf Fehmarn und im Lande Oldenburg mit nordischer Graufamteit hrt. Muf bem Festlande brang Bergog Beinrich bis Sabersleben bor. Gin Schiedsgericht brachte feine Berfohnung. Jest griff Lubed gu Bunften Solften ein; aber Erich benutte einen neuen Baffenftillftand, den der Raifer ot, um die Stabte fur fich ju gewinnen. Sigismund, ber schon fruber fich bie banifche Auffaffung ber ichleswigichen Frage entschieben hatte, erfannte Dien bem beutschen Reichsfürften fein gutes Recht an Schleswig unter schnöber leugnung offentundiger Thatfachen ab. S. legte Berwahrung ein, felbft n Papfte, ber fich aber burch Sigismunds Drohungen abichreden ließ, in ber be ju handeln. Der beutsche Raifer gab die beutsche Grenze preis. Wieber erschien (1426) Erich mit der gesammelten Macht des Nordens vor Schleswig. Herzog H. sand treue Hülfe bei den Friesen, brachte auch das Volt und so den Kath von Lübeck zum Verständniß ihrer wahren Ausgaben und Interessen zurück. Die bloße Absage der Ostseestädte erwirkte den Entsah Schleswigs. Glambet auf Fehmarn siel den Vitaliendrüdern in die Hände. 1427 betheiligten sich auch die sächssischen Städte die nach Hildesheim, Braunschweig und Magdedung hin am Kampse. Die städtische Flotte unter Heinrichs jüngstem Bruder, Sochard, bedrohte Flensburg zur See, H. selbst zu Lande. Dier war ihm sein ziel gesteckt. Der eigenmächtige Sturmanlauf des Hamburger Hauptmanns Kleske am Himmelsahrtsabend (am 28. Mai) rief den Feldherrn auf den Plah; von mehreren Geschossen der Hort der deutschen Sache, in der Vollkraft der ersten Mannessahre; ein Fürst von großer Leutseligkeit und Freigedigkeit, von strengska Treue und Gerechtigkeit, dazu von seltener Mäßigkeit und Reinheit des Wandels. Abolf VIII. erwies sich des Bruders würdig.

Ogl. Waih, S.H. Geich. Presbyter Bremensis v. Lappenberg u. besten Nachweise. K. Janjen

Beinrich, Markgraf bon Iftrien, wahrscheinlich ber zweitaltefte Cobn bei Bergogs Bertold (IV.) von Meran aus bem Saufe Andeche (vgl. Bb. II. S. 515) ift burch feine angebliche Mitfchuld an Konig Philipps Ermordung (21. Juni 1208 ju Bamberg) befannt geworben. Der Berbacht tonnte fic freilich wol zu feiner Zeit auf ein anderes Factum ftugen, als daß unter ben Bewaffneten, mit welchen Otto v. Wittelsbach in die königliche Wohnung einbrang, Leute bes Markgrafen waren. Nicht das geringfte verlautet hingegm auch nur von einer Spannung swifchen letterem und bem Ronige, ber ja am nämlichen Tage feine Richte Beatrix bem Bruber Beinrichs, bem Bergoge Dito von Meran, zur Ghe gegeben hatte. Indeffen, was am Berurtheilungsgrunde gebrach, konnte bas Rachegefühl um fo leichter ergänzen, als es auch folche gab, Die aus dem Sturge bes Martgrafen Bortheil zu gieben hofften. In bem bod verratheprozeffe, welchen ber fonigliche Spruch bom 6. Januar 1209 jum Ib ichlug brachte, feiner Burben, Leben und Eigenguter verluftig erflart, fuchte fic 5. bennoch in Baiern zu halten. Doch im Marz b. 38. raumt er bas Land und geht nach Rom, wahrscheinlich um fich ju reinigen. Dann feben wir be bei seiner Schwester, der Königin Gertrude von Ungarn. In Balbe gestalltet fich fein Loos erträglicher. Persönliche Folge ward der Aechtung nicht mehr gegeben, fein Bruder Otto ließ ihm bas Familieneigen in Steiermart, Rarnten und Krain, Bergog Leopold von Defterreich tam ihm freundlich entgegen. Ber mählt mit Sophie, ber Tochter bes frainischen Grafen Albert von Weichselburg. hielt er vermuthlich ju Windischgraß Sof. Der Dichter Ulrich von Lichtenftein weiß Biel jum Breife des Martgrafen von "Dfterich", bei bem er Minne und höfische Bucht gelernt habe. Daran ift nicht ju zweifeln. Aber bie Furften versammlung ju Friefach behufs Berhinderung eines Rrieges zwifden b. und bem Rarntnerherzoge ift bon Ulrich erfunden als geschichtliche Folie fur ein breit geschildertes dreizehntägiges Gingel- und Maffenturnier, an dem auch S. hemor ragend theilgenommen. Man braucht fich also nicht weiter darum gu fummen, ob dieje Bujammentunft im 3. 1224, wie Lachmann meint, ftattfinden tonnte. ob die genannten Theilnehmer überhaupt gleichzeitig waren; die Erzählung hat nur tulturhistorischen Werth. — Endlich wird Heinrichs Unschuld auch am taiferlichen Soje erkannt: feit 1220 ift ber "Markgraf von Andechs" wiederholt. allerdings nur auf wälschem Boben bei Friedrich II. Auf Iftrien muß er friedlich zu Gunften bes Batriarchats Aquileja verzichten, bagegen will er mit offer reichifcher Bulje andere Bebiete wiedererlangen, Die bei feiner Mechtung an ben

zog von Baiern gekommen waren. Doch erft im Beginne des J. 1228 zeigte dieser einigermaßen willsährig: H. erhielt die Graffchaft Wolfratshausen fid. Aber ichon am 18. Juli beffelben Jahres ftarb er ju Windischgrag und to im Chorftifte Diegen, ber Gruft feiner Bater, beftattet.

C. bes Berfaffers Geichichte ber Grafen von Anbechs. 1877.

b. Defele.

Beinrich, Bergog bon Rarnthen, Graf bon Tirol, auch Ronig von hmen, † am 2. April 1335. Er war ber britte Sohn bes Grafen Dein-11. von Tirol, erften Bergogs von Karnthen aus bem Saufe ber Borger, ber Elifabeth von Baiern, die in erfter Che mit Ronig Konrad IV. berhit gewefen war. 218 Meinhard II. am 31. October 1295 ftarb, übermen feine brei Gohne die Regierung von Tirol und Rarnthen; doch tritt altefte, Otto, bis ju feinem am 25. Mai 1810 erfolgten Tobe vor feinem geren Bruder Ludwig († am 22. Septbr. 1305) und B. bei weitem in ben rbergrund. S. icheint übrigens bon feinen Brubern am meiften friegerischen in gehabt zu haben. Er gieht 1298 feinem Schwager Albrecht von Defterh mit 1000 fchwer bewaffneten Reitern gegen Ronig Abolf gu Gulfe und am Siege bei Bollheim, wo er bas erfte Treffen commandirte, wefentlichen theil, und auch beim Rampfe Albrechts gegen die rheinischen Rurfürsten ift wieder S., der im Commer 1301 bemfelben ein Beer gegen ben Pfalggrafen Bulfe führen will. Die Bermählung mit Unna, ber alteften Schwefter bes ngs Bengel III. von Bohmen (13. Febr. 1306), die übrigens ichon im bre vorher ihr Bater Wenzel II. mit ihm verlobt haben foll, bahnte ihm ben g jum bohmischen Throne. Wengel III, ward am 4. August 1306 auf einem dauge gegen Bolen ermorbet, und ba mit ihm ber Mannesftamm ber Bre-Bliden erlofch, fo mar eine große Partei in Bohmen geneigt, S. von Rarnthen, Bengel auch fur bie Dauer feiner Abmefenheit die Landesverwaltung überen hatte, jum Könige ju mahlen. Allein König Albrecht I., ber Bohmen erledigtes Reichstehen anfah, brang mit einem Beere ins Land ein und fette burch, bag bie Bohmen feinen alteften Sohn Rubolf als Ronig anerkannten. ließ fich in teinen Rampf ein, fondern fehrte nach Tirol gurud. Doch marb bolf ichon am 4. Juli 1807 von der Ruhr hinweggerafft und nun erhob die athnerifche Partei neuerbings ihr haupt. S. ward jur Rudtehr nach Bohmen geladen und am 15. Auguft 1307 jum Ronige von Bohmen gemählt. Gin riff, den Albrecht I. im Berbfte dief. 38, auf Bohmen unternahm, ward Mich abgewehrt und bem weiteren Kriege burch Albrechts Ermordung ein e gemacht. Die Berrichaft Beinrichs in Bohmen ichien gefichert. Allein S. tand es nicht, fich die Gunft der Böhmen, welche ihm als Gemahl einer ein= nischen Prinzeffin anfangs zu Theil geworden, bauernd zu erhalten. Er war iconer, forperlich fraftiger, auch gutmuthiger Mann, aber ein vergnugungstiger und ichwacher Fürst, der weder feine Finangen in Ordnung, noch die teien im Zaume gu halten vermochte. Balb ftanden fich ber unbotmäßige mijde Abel und das aufftrebende vorherrichend beutsche Burgerthum besonders reichen Stadte Prag und Ruttenberg feindfelig gegenüber und S. befaß nicht it und Ginficht genug, fich Aber ben Parteien zu halten und ben Parteibien ein Ende ju machen. Gein Anfeben und fein Ginfluß ichwand immer r, faft niemand tummerte fich mehr um feine Befehle, man fprach bon feiner chung und ber Erhebung eines neuen Ronigs. Dies benutte ber neue beutsche ig Beinrich VII., ber ebenfalls Bohmen als beimgefallen ertlarte, um feinem ine Johann, ben er mit ber jungeren Schwester ber bohmischen Ronigin nahlte, Die Krone von Bohmen zu verschaffen. Im October 1310 gog 30= n, ber am 30. Auguft von feinem Bater bie Belehnung mit Bohmen erhalten hatte, an ber Spike eines beutschen Beeres gegen G. ju felbe hatte in letter Beit mit Gulfe von Truppen, Die er theile aus Ramthe Tirol herangezogen, theils bom Martgrafen von Meigen erhalten hatte, Stellung wieder beseftigt, und ba auch die Burger meift zu ihm bielt widerftand er anfangs mit Erfolg. Mis aber fein Gegner fich am 3. De burch Berrath ber Sauptftabt Brag bemachtigte, gab er feine Sache fur m und fehrte mit feiner Gemahlin nach Tirol gurud, wo er bis gu feinem ben leeren Titel eines "Ronigs von Bohmen und Bolen" fortführte. auch als Regent von Kärnthen (beffen Berwaltung er einem Sauptman trug) und bon Tirol feine große Befähigung an ben Tag. Bwar genoff Lander im Innern einer ununterbrochenen Rube, Die Stadte wurden beg ber Berfehr geforbert. Aber bie Rachwehen bes Rampfes um Bobm Beinrichs Bergnugungsfucht und Freigebigfeit gegen Rirchen und Rlofte wandte und Abeliche gerrütteten feine Finangen und die Noth bes Bergo manchmal felbft eine geringfügige Summe nicht zu gahlen vermochte, war gefteigert burch bie Unredlichfeit Gingelner von benen, welche bie Berwaltu verschiedenen Memter in den Sanden hatten. Die Berpfandung von Berma gebieten und Gutern murbe immer haufiger und baburch mußten bie Gi nur noch mehr vermindert werden. Dies lahmte nothwendig auch bas M Beinrichs nach außen. In ber erften Galfte feiner Regierung ift bi weniger der Fall. 1314 jog er nach Frankfurt, wo er als Rönig von ! Friedrich dem Schonen feine Stimme gab. Als biefer im Berbfte 1810 Angriff auf Baiern unternahm, machte auch S. große Ruftungen, ichein au fpat mit biefen fertig geworben gu fein. Auch 1316 ichidte er f jum Angriffe auf Eglingen Unterftithung. Aber bon biefer Beit an bei er fich am Rampfe ber beiden Gegentonige nicht mehr. Er befchrantte biplomatische Schritte, um nach ber Schlacht bei Dublborf eine Aus ber Sabsburger mit Ludwig bem Baiern herbeizuführen. Gine Beit lan er auch in die Berhaltniffe Oberitaliens ein. Am 6. Geptbr. 1321 w bom Ronig Friedrich jum Reichsbicar in Pabua ernannt und ba am 24 1323 fein Better Seinrich von Gorg, Reichsvicar in Trevifo, ftarb, ab er als Bormund bes minderjährigen Gohnes beffelben auch bie Bermaltung Stadt. 1324 gog er felbft nach Italien, um Padua gegen bie Angr Cane bella Scala, herrn bon Berona, ju ichugen. Allein bon ba an feine Thatigfeit und beibe Stabte, Padua im September 1328, Trevifo i 1329, fielen in Cane's Sande. Wenn S. trob feiner Schmache und ben höheren Jahren immer mehr junehmenden Unthatigfeit auch in ben i Jahren noch eine gewiffe Rolle fpielte, fo war bies nur Folge bes & einzelner Fürften, ihn gu beerben. S. hatte namlich von feinen Gemal Anna bon Böhmen († am 3. Septbr. 1313) und Abelheib bon Brann († am 18. Auguft 1320), feinen Gohn, fondern nur zwei Tochter, Abe (geb. 1317) und Margaretha (geb. 1318), welche mit den Sohner verftorbenen Bruders Otto feine Alode und die Beiberleben, ju benen i tirolischen Grafichaften gehörten, erben mußten. Schon im Abril 1821 fich der ehrgeizige Bohmentonig Johann an B., der eben Bittmer g war, und beriprach bem gelbbedürftigen Fürften Die Sand feiner Schwefter und eine große Mitgift, wenn eine Tochter beffelben mit feinem Gob vermählt wurde. Als Maria Beinrichs Sand ausschlug, trug er ibm ei wandte und eine doppelt jo große Gelbfumme an. Da anch biefe bon t rath nichts miffen wollte und fo bie Unterhandlungen ind Stoden geriet benutte bies Albrecht II. bon Defterreich, um bie enge Berbinbung f mit bem Bohmentonige gu hintertreiben, indem er ihm 1326 in ber Bu

rir bon Savoben, Schwägerin feines Bruders Leopold, eine Gemahlin verte. Allein Ronig Johann gab feine Plane nicht fobalb auf. Er verfprach ber neuen Braut Beinrichs diefelbe Ausfteuer und bewirfte baburch, bag dieser ber fruheren Berabredung treu blieb. 3m October 1327 ward der te Sohn des Bohmentonigs, Johann Heinrich, als Bräutigam einer Tochter richs nach Tirol gebracht und im September 1330 mit Margaretha (Maulbermählt. Ludwig ber Baier, ber fich bei feinen beabsichtigten Unternungen gegen Italien S. wegen ber Lage feiner Lanber bor allen geneigt en mußte, hatte ihm schon 1327 beim Antritte feines Romerzuges bas ileg verliehen, daß, wenn S. feine Sohne hinterließe, feine Tochter oder berstochter ober auch ein Gemahl berfelben ihm auch in ben Reichslehen, auch in Rarnthen, follten folgen burfen, und diefes Privileg murbe bon als Raifer am 6. Februar 1330 erneuert. Da nun Beinrichs britte Gein am 19. December 1331 finderlos ftarb und feine altere Tochter Abel-1834 wegen ihres Siechthums für regierungsunfahig erflart und mit berenen Ginfunften abgefunden wurde, fo fchien die Rachfolge Margaretha's ihres Gemahls Johann von Bohmen gefichert, als h. am 2. April 1335 bem Schloffe Tirol aus bem Leben ichied.

Egger, Geschichte Tirols, 1. B. Schlefinger, Die Deutschböhmen u. Die gierung Beinrichs bon Rarnthen (Ditth. b. Bereins j. Beich. b. Deutschen Bohmen, 5, 69-80). G. Beibemann, Beinrich bon Rarnthen als Ronig

n Böhmen (Forschungen zur deutschen Geschichte, IX, 471-510).

Suber.

Beitrich I., Erzbischof von Roln, gewählt am 15. Rovbr. 1225, geft. 26. Mary 1238. Wenige Tage nach der Ermordung Engelberts I. burch Brafen Friedrich von Jenburg (7. Nobr. 1225) wurde der Bonner Propst rich v. Molenart, ber Sproffe eines wenig hervorragenden rheinischen Herrenechts, jum Erzbischof von Koln gewählt. Er war nach übereinstimmenden ilen eine unbedeutende Berfonlichfeit, und fein Pontificat bildet eine Rette Berlegenheiten, im icharfen Gegenfat zu ben Regierungen feines Borgangers feines gewaltigen Rachfolgers Konrad bon Softaben. Gein feierliches Beg, ben Tod Engelberts zu rachen, bermochte er nur unbolltommen zu er-Bol erreichte ben Nienburger und feine untergeordneten Spieggesellen erbiente Strafe, aber gegen bie großen Berren, als beren Sandlanger ber er galt, richtete S. wenig aus. Freilich trat er in die lange Reihe der ich-westfälischen Wehben nicht mit ber Dachtftellung Engelberts ein, ber Berfonalunion mit bem Ergftift die benachbarte Graffchaft Berg vereinigt Best fiel lettere burch Erbfolge an ben Bergog Beinrich von Limburg bie Bereinigung bon Limburg und Berg war fur bas zwischen beiben rn eingefeilte rheinische Stiftsterritorium eine ftete Gefahr. Die Rampfe bem Bergog tamen erft nach des Erzbischofs S. Tode jum Austrag, und wenig hat er bas Ende ber Streitigkeiten erlebt, welche fich im füblichen alen um die isenburgische Erbschaft erhoben. Auch fein Plan einer Theiber Braffchaft Tedlenburg ift trot langjahrigen Rrieges gescheitert. Die gu bominirende Stellung, Die Roln unter Engelbert im nordweftlichen Bland gewonnen batte, ging vollständig verloren. Seiner Hauptstadt gegenbeobachtete er anfänglich eine nachgiebige Saltung; er ließ es geschehen, rie von Engelbert eingeführten Menderungen bes Stadtregiments mit einem ge beseitigt wurden, und spatere Streitigkeiten scheinen nicht zu einer bauern= bebung feines Ansehens geführt zu haben. Dabei war er in beständiger oth und hatte mit feinem Domcapitel wie mit Papft Gregor IX. Beriffe fehr peinlicher Ratur. In ben Angelegenheiten bes Reiches galt er wenig. Ziemlich oft finden wir ihn bei dem jungen König Heinrich (VII.), we lest noch auf der Bopparder Versammlung (September 1234), wo dien di Fahne der Empörung gegen seinen Vater aufpflanzte. Kein einziges Wald gleitete er Kaiser Friedrich nach Italien; dagegen gebrauchte ihn derselbe mit sach bei den Unterhandlungen mit England und ließ (1235) durch ihn weitete Gemahlin, die englische Fiabella, aus England abholen. Von im Stellung zu dem ersten Constitt zwischen Friedrich und Gregor IX. ift nich bekannt; der Rothwendigleit, in den späteren Berwürsniffen Partei zu erzubüberhob ihn sein Tod am 26. März 1238.

Fider, Engelbert ber Geilige, 184 ff. Ennen, Gefch. ber St. Aba, 68 ff., Charafteristit bei Carbauns, Konrad von Hostaben (in Drud).

Beinrich II., Erzbischof von Roln, November ober December 1305 5. Januar 1332. Die Machtstellung bes Rolner Ergbisthums im nordweili Deutschland ift felten jo ernsthaft bedroht gewesen, wie gu Ende des 12. Anfang bes 14. Jahrhunderts. Schwer erichuttert burch Die Schlacht bei I ringen (1288) unter Ergbifchof Sifrit, erlitt fie einen weiteren Stof burd totale Riederlage Erzbifchof Bitbolds in ber großen Rurfürftenfehbe gegen A Albrecht, welche bem Ergftift feine Bolle und Reichsburgen toftete. Bol eine Nachwirtung diefes Niederganges find die Wahlverwidelungen nach Bil Tode (28. Marg 1304) gu betrachten: Auf drei Personen zersplitterten fu Stimmen bes Capitels, ben Dompropft Beinrich von Birnenburg, Reinbard Befterburg und Bilhelm bon Julich, Propft gu Maeftricht. Letterer erhielt die p liche Beftätigung, fand aber in ber Schlacht von Mons en Buelle den Tob, m lange Sedisvacang nach Benedicts XI. Tobe pergogerte die Beftatigung bes per in Lyon anwesenden Birnenburgers durch Clemens V. bis Ende 1305. Bi ohne Zweifel ichon ber Grund ju Beinrichs innigem Ginvernehmen mit papitlichen Stuhle gelegt worben. Unftanbilos erhielt er bie Belehnung Seiten Ronig Albrechts, ber ihm auch Milberung ber harten Bifbold erlegten Bedingungen gemahrte; ichwerlich aber wurde biefes Berhaltnig B gehabt haben - geftattete doch ber Papit bem Ergbischof neben einer Befteuerung feiner Beiftlichkeit auch die Biederherftellung der Rheingoll hatte nicht ein gewaltsamer Tob ben Ronig babingerafft. Der Sanbel, welchen Beinrich von Luxemburg die Krone erlangte, bot bem Ergbifchof -Bemühungen bes frangofischen Ronigs Philipp, welchem er fich in Lyon einen Gulfsvertrag verbunden hatte, ju Gunften feines Brubers Rarl von 2 scheint er nicht ernfthaft unterftutt zu haben - Die Aussicht, bas unter Borganger Berlorene reichlich wieber einzubringen, jedoch find bon ben glans Berfprechungen ber Wahlcapitulation nur wenige erfult worben. Bet Sobepuntten der erften Jahre Seinrichs VII, begegnet uns der Rame bet bifchofs regelmäßig, auf bem Romerzuge aber begleitete er ben Ronig micht begab fich mahrend beffelben ju bem Concil von Bienne, mahricheinlich um eine Anerfennung ber feitens ber Grafen bon ber Mart bartnadig befint Rolner Bogteirechte über bas Stift Effen ju erwirten, was aber nicht p Bei ben Bahlverhandlungen nach heinrichs VII. Tobe ichlog er fich unter bingungen, welche ihm eine faft bollftanbige Exemtion bon ber Reicheg garantirten, der habsburgischen Partei an und vollzog auch die Konigelt Friedrichs ju Bonn (25. November 1314). Er tam bierdurch in Die mil Lage, benn faft bas gefammte nordweftliche Deutschland hielt an Entwig Baier, bem auch bie Stadt Roln gleich nach ber Rronung gu Hachen ibr öffnete, und während der Kriegswirren am Niederrhein neigt fich die Wol

immer ju Beinrichs Ungunften. Ganglich ifoliet, trat er bem von Ludwig ifteten Landfrieden von Bacharach (Juni 1317) bei; im folgenden Jahre trat aus, jog fich aber baburch eine fehr ernfthafte Wehbe feitens ber baierifchen the ju, welche mit ber Uebergabe ber Burg Bruhl bei Roln endete. Ginige Onate darauf ichlog er mit feinen Collegen von Maing und Trier einen felttun Bertrag, welcher factisch auf eine Reutralitätserklärung hinauslief: Die Bolitit bes rheinischen Rurfürstenbundniffes hatte über ben Zwift ums ich gefiegt, und in der nachften Zeit herrschte am unteren Rhein leidliche be, obwol es noch lange bauerte, ebe g. mit ber Stadt Roln formlich Frieden chte. 3m Gangen hatte er die Beit des Doppelfonigthums ziemlich gludlich rhanden, und die Tage ber Rube benutte er ju einer großen Festlichfeit: einer Provincialfynobe weihte er den endlich vollendeten Chor des Rolner mes ein. Es war am 27. September 1322, gerade am Tage vor der Gegennehmung Friedrichs bon Defterreich in der Schlacht bei Muhlborf. S. auch jest nicht ju Ludwig fiber, um fo weniger, als beffen Berhaltnig jum flichen Stuble immer ichlimmer wurde. Bei feiner exponirten Stellung erte er aber, offen gegen ihn aufzutreten; erft als bie Stadt Roln von wig abfiel, hat er die gegen benjelben gerichteten papftlichen Mandate publi-Ungewiß ift, ob er fich an dem phantaftischen Plane (1324), Rarl IV. Frankreich jum deutschen Ronige ju mahlen, betheiligt hat. Schwerlich in ammenhang mit ber Reichspolitif ftanb feine ungludliche Einmischung in die falifche Jehbe zwischen Bischof Ludwig von Münfter und dem Grafen Engelbon ber Mart. Letterer befam Sulje bon feinem Bruber Abolf bon Luttich, Ronig Johann bon Bohmen und ben Grafen bon Solland, Julich und g und eroberte (Juli 1324) bie ergbifchöfliche Burg Bolmarftein an ber hr. Mit dem papftlichen Stuhle blieb B., auch als beffen Beziehungen zu wig fich noch feindfeliger geftalteten, in gutem Bernehmen. Wiederholt tam bon bort Gulfe in feinen Gelbverlegenheiten, und im Berbft 1328 mnte Johann XXII. Beinrichs gleichnamigen Reffen jum Erzbischof bon ing. Diefer aber fand einen machtigen Rivalen an Balduin von Trier, der Mainzer Capitel postulirt worden war und allen papftlichen Berfügungen te. Es icheint nicht, daß ber damals ichon mehr als achtzigjährige Kölner ucht hat, feinen Reffen mit Gewalt durchzusegen; fein Alter wie ber troftloje land feiner Finangen icheinen ihm Rube auferlegt gu haben, und in den ten Jahren feines Bontificates wird fein Rame felten genannt. Bitter flagt Bijdjojschronit bes 14. Jahrhunderts über die fchweren Laften, die er feiner Michteit auferlegt, namentlich behufs Erwerbung ber gur Abrundung bes tgebietes trefflich geeigneten clevischen herrschaft buldrath (1323). Sonft ihn ber Chronift, bag er trot feines Alters die Feinde feiner Rirche in Mojen Rampjen mannhaft abgewehrt. Kriegerische Reigung trug in ber ren Zeit daran ichwerlich die Schuld; hat er boch meiftens gerade nach Seite bin Friede gehalten, wo fich fonft fo leicht Unlag gu Conflicten bot: feiner Sauptstadt hat er feit ber Belagerung von Bruft nicht mehr in be geftanden. Besonders hervorragende Eigenschaften laffen fich aus ben ebaltnigmaßig allerdings fparlichen) Rachrichten, die wir über ihn befigen, t entnehmen; allem Unichein nach war er ein Durchichnittsfürft, beffen fonlichfeit neben ber imponirenden Figur feines Zeitgenoffen Balduin von er in ben hintergrund tritt. Beftorben ift er am 5. Januar 1332, in ber inftertirche ju Bonn erhielt er fein Grab.

Ju vgl. Ennen, Geschichte ber Stadt Köln, II. 274 ff. — Dominicus, Baldewin von Lützelburg. — Schötter, Johann von Luzemburg. — 2. Bb. Der Chroniten der Stadt Köln.

Beinrich (II.), Bifchof von Lebus, geftorben zwischen dem 30. Auguft 1365 und 31. October 1366, fammte aus der Breslauer Patricierfamilie v. Bancz und erlangte, nachdem er nachweislich feit 1336 Domberr bon Breslau, baneben feit 1839 Domberr von Lebus und 1846 auch Archibiaconus von Liegnit gewesen war, 1854 bas Lebufer Episcopat. Seine beiben Borganger Stephan II. (1320-45) und Apecato (1346-54) hatten fich gegen ihre Ober herren, die Martgrafen von Brandenburg aus dem wittelsbacher Saufe, Ludwig den alteren und (feit 1351) deffen Brilder Ludwig den Romer und Otto, mabren ihrer Rampfe mit ben Bapften und ben Ronigen von Bohmen in ftartem Mate feindselig bewiesen, indem fie nicht nur die Stadte Droffen und Fürftenfelbe und ben Untheil am Bifchofszehnten, ber ben Martgrafen in ihrer Diocefe bishe gebührte, an fich riffen, fondern auch in ben 3. 1325 und 1326 ranberide Einfälle der Littauer in die Mark, welche Papft Johann XXII. und der König Bladislaus Lotietet von Polen bagu aufgereigt hatten, begunftigten. Ber wuftungen, welche Martgraf Ludwig ber altere mit feinen Mannen baffit in bischöflichen Sprengel anrichtete, hatten die Spannung vermehrt, indem die Bis schöfe, als ber geforberte hohe Schabenersat nicht bewilligt wurde, fich but Berhangung bon Bann und Interdict an den Markgrafen und ihren Unter thanen ju rachen fuchten. Bifchof S. begann fein Amt mit einer Friedente handlung. Rachdem er feinen Streit mit ben Oberherren bem Schiedsfprude bes Bergogs Beinrich von Glogan unterworfen hatte, gab er auf Grund bet am 14. Marg 1354 gu Rroffen gefällten Entscheibung die genommenen Stabte gurud, entfagte bem Behnten nub ftellte ben firchlichen Frieden in der Mart wide her, zufrieden, daß ihm der Markgraf eine Bergutigung von 6000 Mart halb in Gutern und halb in baarem Gelde gemahrte. So wie in Betreff biefes von beiben Seiten gewiffenhaft ausgeführten Bertrages, fo bewies fich Bifchof & in vielen anderen bon ihm befannten Willensacten als ein ben Marfgrafen aus perfonlicher Zuneigung ergebener Freund und Rathgeber, verweilte oft an ihrem Soje, begleitete fie auf ihren Reifen, namentlich auf ben Reichstagen und genoß ihr besonderes Bertrauen. Als nach bem Tobe Ludwigs bes älteren bie mante fchen Wittelsbacher mit ihren Berwandten in Baiern fich entzweiten, fo vernich Ludwig ber Römer, da er eines Beschützers gegen jene zu bedurfen glaubte, auf das fonderbare Mittel, am 10. December 1362 ju Tangermunde die Regierung der Mart auf drei Jahre dem Ergbischof Dietrich von Magdeburg, dem Freundt Konig Rarls, ju übertragen, boch erwählte biefer, fichtlich jur Wahrnehmung ber Intereffen ber Martgrafen, ben Bifchof S. nebit bem Ritter Chriftian Bold ju oberften Rathen in ber Berwaltung bes Landes. Schwerlich abnte ber Bi ichof, daß er mit der Uebernahme biefes Amtes nur den habfüchtigen Abfichten Ronig Rarls IV. Diente, welcher brei Jahre fpater (Brag, 22. Dct. 1365), abnliche Berhaltniffe benugend, die Regierung ber Mart an fich brachte.

Wohlbrück, Bisthum Lebus, I.

H. Herzog von Limburg (1226—47), war Sohn Walrams und seiner ersten Gemahlin Kunigunde; er gelangte auf den Thron im Was oder Juni 1226. Bei Lebzeiten seines Vaters hatte er die Herrschaft Montjope innegehabt, die er bei seiner Thronbesteigung seinem Bruder Walram überließ. D. besaß auch die Grafschaft Berg, die ihm seine Sattin Irmengarde zugedracht hatte: er hatte dieselbe erhalten durch den Tod des Erzbischos Engelbert von Köln, der seit dem Tode des letzten Grasen Adolf V. den Senuß der Grafschaft gehabt. Der Mord des Erzbischos durch den Schwager des Fürsten machte diesem nicht geringe Schwierigkeiten, besonders in den Ansängen seiner Regierung; die Kinder des Mörders sanden am Hose Heinichs gastliche Ausnahm. Da indeh der Graf Adolf von der Mark sich den größten Theil der Grafschaft

burg angeeignet hatte und nur ber Gewalt weichen wollte, ergriff S., im in mit dem Grafen von Teflenburg und mehreren anderen Gerren, wider Die Baffen. Der Krieg dauerte mehrere Jahre, ohne daß uns viele Einzelnm belannt maren; D. erbaute in jener Beit Reu-Limburg. Die Feindselign wurden erft 1234 burch ben Feldzug gegen die Stedinger unterbrochen, bem Beinrichs Gegner und auch fein eigener Sohn Abolf Theil nahmen; , obgleich in der Folge wieder aufgenommen, scheinen fie boch mit fehr ig Gifer geführt worben gu fein; fie wurden beendigt durch ben Frieden 1. Mai 1243, burch welchen Diedrich von Ifenburg, altefter Sohn ebrichs, einen Theil ber väterlichen Guter guruderhielt, wogegen ber andere il bem Grafen Abolf verblieb. Schon gleich nach Beginn biefes Krieges 6 5. fich vorgenommen, an dem zu Nachen 1227 beschloffenen Kreuzzuge I zu nehmen; er hatte deshalb die Leitung des Krieges einigen seiner Edlen, Regierung Limburgs für bie Dauer feiner Abwefenheit feinem Bruder Balund die Regentichaft von Berg feiner Gattin Irmengarbe übergeben. S. IV. gugleich mit Raifer Friedrich bon Brindifi ab, und erhielt, bei beffen megs erfolgter Umtehr, ben Oberbefehl über ben Theil der Rreugfahrer, Die nach Balaftina fuhren. Gleich bei feiner Antunft brach er ben Baffenftill= b, ber noch zwei Jahre bauern follte, und fing an, Cafarea und mehrere re Stabte ju befestigen. Alls Friedrich felbit im September 1228 anlangte, nahm biefer ben Oberbefehl; S. war beftandig in ber Rabe bes Raifers, auch in feinem Gefolge, als er in Jerufalem einzog. Mit ihm tehrte er nach Italien gurud und bon ba birect nach feinem Lande. Schon gleich feiner Rudfehr tonnte er bie Stadt Luttich vor ihr brobenber Berftorung n, und war bald wieder im Streite mit dem Erzbischofe bon Roln wegen Abbocatie ber Abtei Siegburg. Der Krieg brachte große Berwüftungen über r Begner Länder: es wurde ihnen Einhalt gethan burch einen Waffenstillbom Januar 1231; feit jener Zeit erscheinen S. und feine nachfolger als te ber Abtei. Als nach Wiederaufnahme ber Weinbseligteiten Beinrichs ber Balram ben Krieg weiterführte, unternahm S. eine erfte Reife nach and jum Grabe des h. Thomas von Canterbury, und drei Jahre fpater, sweite Reise an den bof Beinrichs III. von England, um beffen Tochter elle, die Braut des Raifers Friedrich, abzuholen. Im J. 1238 war H. wieder unter ben Baffen mit bem Bergoge von Brabant gegen Konrad, ifchof von Roln; diefer mußte fich bis nach Roln gurudguziehen; in diefem bem folgenden Jahre murbe bas Rolner gand aufs argite berheert. Seit 3. 1240 hatte S. einige Rube, beren feine Lande bringend bedurften. Da ber in jenen ungludlichen Zeiten beständig auf Seiten bes Raifers ftand, er in ben letten Jahren feines Lebens haufig burch die unfeligen Barteie heimgesucht. Er ftarb mahrscheinlich am 25. Februar 1247. S. hat tend feines Lebens mehrere Rlofter mit ben größten Wohlthaten überhäuft, blos folche, die in feinem Lande, fondern auch manche, die außerhalb bergogthums lagen. Mus feiner Che mit Irmengard find uns nur zwei ge befannt: Abolf und Walram. Abolf erhielt die Grafichaft Berg, Balobwol ber jungere, bas Bergogthum Limburg.

Ch. Ernst, Histoire du Limburg, publiée par Lavalleye, Liége 1839, ban Werveke.
Seinrich II. (von Bocholt), Mag. art. et medicinae, der zwölste Bischos Lübeck, einer aus Bocholt bei Wesel eingewanderten Lübecker Familie ansend, 1308 Dombechant, 1312 Dompropst, wurde in der Woche dom 20. jum 26. März 1317 zum Bischos erwählt. Die Bestätigung seiner Wahl ah, da der Erzbischos Johann Grant aus Bremen vertrieben war, durch das

Bremer Domcapitel, und in deffen Auftrage murbe er geweiht. Um 16. October hielt er als Bischof feine erfte Meffe. Unter ihm fanden die langjabrigen Beitftreitigfeiten zwischen feinem Borganger Bischof Burchard von Gertem (f. Bb. III. S. 558) und ber Stadt Lubed ihre endgültige Erledigung. Der Cardinal Berengar, Bifchof von Tusculum, fprach im Auftrage bes Papftes am 21. Da 1317 ju Avignon die Aufhebung bes über ben Rath und die Stadt verhangten Bannes und Interdicts aus, und am 1. April 1319 urfunden Bifchof S nebt bem Domcapitel einerfeits und Rath und Gemeinde von Lubed andererfeits aber bie Regulirung der ftreitigen Grengen. Den gerftorten neuen Gof bei Altlabed baute B. wieder auf. Der Mangel ber erzbischöflichen Beftätigung feiner Bah führte ihn im 3. 1321 an ben papftlichen Sof nach Avignon, wo der Erzbijde Johann Grant von Bremen fich aufhielt. Erft 1328 tehrte S., nachdem n feine Sache ju einem für ihn gunftigen Austrage gebracht hatte, nach Lubid jurud. Bahrend feiner Abmefenheit war Graf Gerhard III. von Solften (f. Bb. VIII. S. 739) in Gutin und bie Guter bes lubifchen Bisthums mit bewaffneter Sand eingebrochen. Er mußte, nachdem bas Domcapitel die Intervention des Papites angernien hatte, im 3. 1324 ausreichenden Schadeneria leiften und fich berpflichten, bor bem Bifchofe nach beffen Rudfehr aus Abignon feierliche Abbitte gu thun. Die Lehnshulbigung, welche Gerhard, wie berichtel wird, dem Bifchofe gu leiften verfprach, wird wol nur auf Behnten, die n vom Bisthum gu Leben trug, gu beziehen fein. S. verwendete vielfach Gummen aus feinem Bermogen für Zwede bes Bisthums. Er erbaute ben Bifchoficht und vollendete ben Ban bes Chores ber Domfirche. Er ftarb am 1. Man 1341, auf feinem Brabe im Chor ber Domfirche befindet fich feine Statue and Era in Lebensgröße.

Urfundenbuch des Bisthums Lübect, Bb. I. Urfundenbuch der Stadt Lübect, Bb. II. Chronica episcoporum Lubec. bei Meibom, SS. rer. Germ. Tom. II. p. 398.

Seinrich von Lugemburg, Bijchof von Luttich (1076-91), ftammte aus der alteren Linie ber Luxemburger, nicht regierenden Grafen; er war Sohn Friedrichs, Grafen von Tull und Bergogs von Lothringen, wol aus beffen eifer Ehe mit der Grafin Gerberge von Bouillon. Geine Jugend verbrachte a theils ju Tull, theils ju Berdun, nach Bollenbung feiner Studien ward at Erzbiaton zu Berdun. 218 nach dem im 3. 1075 erfolgten Tobe des Be ichois Theoduin von Luttich bas Domcapitel fich nicht über die Wahl eine Rachfolgers einigen fonnte, feste es Gottfried, Bergog von Bouillon, bei & Beinrich IV. burch, bağ S. im J. 1076 jum Bischof von Luttich ernannt und bom Capitel anerfannt wurde; er wurde in Luttich mit offenen Armen eme pfangen und bom Rolner Ergbischof Unno geweiht. Auf den Rath Anno's unternahm es S. guerft, gegen ben Abt bon St. Loreng, Wolbobo, gu berfahren, ber bon ihm feines Amtes entfest murbe; ber Abt wendete fich indeg nach Rom, worauf die Entscheidung dem Deger Bijchofe hermann anbeimgeftellt murbe. Auf feiner im 3. 1079 unternommenen Romreife murbe er bom Grafen Arnulph angefallen, aller feiner Guter beraubt und noch bagu burch einen 60 verbunden, das Geraubte niemals gurudfordern ju wollen; der Bapft nabn ich ber Sache an, enthob ben Bifchof feines Gibes und lub ihn, fowie auch ben Bijchof bon Berbun, ein, gegen ben Grafen ju verfahren. Gin nicht geringes Berdienft erwarb er fich einige Jahre fpater (1082) burch ben fog. Luttider Frieden, wodurch Albert III., Braf von Ramur, und beffen Bruder Beinno, hermann, Pfalggraf von Rieberlothringen, Gottfried von Bouillon, Ronnel. Graf von Luremburg, S. und mehrere Undere gu Luttich ein Tribungl im festen, welches über alle Friedensftorungen innerhalb bes Bisthums urtheilen

Dem in bollfter Bluthe flehenben Gehbewesen Ginhalt gebieten follte. 3m 085 ward er in einen Streit verwidelt, der fich nach bem Tode Abelards, bon St. Prunn, zwischen zwei Rebenbuhlern, Lango und Lupo, erhoben Bijchof S. nahm fich bes Lango an, und als biefer bon Lupo bertrieben en war, rudte er mit Beeresmacht vor bas Rlofter, belagerte es und zwang Monche, ben Lanzo als Abt anzuerkennen. In dem zwischen Gottfried von illon und bem Bijchofe von Berbun wegen ber Graffchaft Berbun entftann Streite trat S. als Bermittler auf; eine Zusammentunft in ber Abtei hubert führte indeg zu feinem gunftigen Resultate, und ba bald auch ber bon Namur, ber fich bem Bischof bon Berdun angeschloffen hatte, in ausficht fünftiger Kampfe bas unfern St. Subert gelegene Mirwart au begen anfing, taufte Bifchof S. bas Schloß fammt ben Berrichaften Bras und bont; 1089 vermittelte er endgultig jenen hartnadigen Streit. Wegen feiner n Bemuhungen um ben Frieden erhielt er icon bei Lebzeiten ben Ramen Friedensitifters ober bes Friedfertigen. Er ftarb am 2. November ober Anderen am 31. Dai 1091, und ward ju Sun begraben.

Reben, Biographie luxembourgeoise, ber zugleich die anderen Quellenbriften angibt.

Beinrich III. (L.), Graf bon Luxemburg (1086-96), Rachfolger feines 8. August 1086 verftorbenen Baters Konrad, tritt als regierender Graf von mburg zuerft auf in einer Urfunde des Kaifers heinrich III., in welcher r die von dem Bischofe Diedrich von Berdun gestiftete Abtei St. Airy begte. Auch befag er die Abvocatie ber Abteien St. Willibrord und St. cimin, welche in dem Saufe der luremburger Fürften erblich war. Bon einen unter feiner Regierung eingetretenen Greigniffen ift fast nichts befannt, daß er mit bem Erzbischofe Egilbert von Trier einen Bertrag abgeichloffen, af welchem er bon biefem 600 mansi unter ber Bedingung erhalten follte, er ihn im Rampfe gegen jeben Feind, mit Ausnahme des deutschen Reichs, rftugen werbe. Wegen bes frühen Tobes bes Grafen tonnte ber Bertrag gang erfüllt werben; 5. erhielt nur 300 mansi, fein Bruder und Rachm Wilhelm die andere Sälfte. S., der ichon 1096 ftarb, war lange Beit ben vaterlandischen Geschichtschreibern nicht einmal zu ben regierenben ten des luxemburger Landes gerechnet worden. Erft Ernft, der Berfaffer Beichichte von Limburg, und nach ihm gang befonders Dr. Schötter haben ummftöglichen Beweifen bargethan, bag er zu ben regierenben Grafen gu en ift. Ginen gwar beredten, boch in feiner Beweisführung wenig logischen echter fand die andere Meinung in Dr. Repen.

Bgl. M. S. B. Ernst, Histoire du Limbourg, Liège 1838, t. II. p. 30. dr. J. Schötter, Einige fritische Erörterungen über die frühere Geschichte der Frasschung (Programm-Abhandlung des Athenaums von Luxemurg), 1859. Dr. Aug. Reyen, Henri, fils du comte Conrad I, a-t-il été omte régnant de Luxembourg, Luxemburg 1846. van Werveke.

Heinrich IV. (I.), ber Blinde, Graf von Luxemburg, von 1136—96, der Sohn Ermenfindens, Tochter Konrads I., aus ihrer Ehe mit Gottfried Ramur. Als Graf von Luxemburg war er auch Erbvogt der Abteien von Maximin zu Trier, St. Willibrord zu Echternach und von unfer lieben uen Münfter zu Luxemburg; von seinem Bater Gottsried war er schon srüh Laroche und Durbuh belehnt worden, und nach dem im J. 1140 erfolgten e seines Baters vereinigte er unter seinem Scepter auch noch die Grafschaft nur, so daß er einer der mächtigsten Fürsten sener Zeit war. Sein ganzes in war eine ununterbrochene Kette von Fehden und Kriegen, die er theils Befriedigung seiner Kampselust, theils, und dies besonders in der späteren

folden 1262, Raffogne 1274; die fog. loi de Beaumont wurde verflindt Marville, Flaffignh, Virton und St. Mard, Linger, Petingen und kalterschen.

Bgl. Bertholet, Histoire du pays et duché de Luxembourg. Des Paquet, Table chronologique des actes et diplômes relatifs à l'histoire l'ancien pays et duché de Luxembourg. Règne de Henri II, in Publicions de la sect. hist. de l'Institut R. G. D. de Luxembourg, Vol. XV 44—164.

Seinrich VI. (III.), Graf von Luxemburg, von 1281-88; et wo altefte Cohn Beinrichs V. Man fennt bon ihm weber das Jahr feiner 6 noch bas feiner Berheirathung, obgleich man mit größter Bahridem bafür bie 3. 1241 reip, 1261 annehmen fann. Schon mahrend ber Abmi feines Baters, bom Dai 1270 bis jum Dai 1271, hatte S. bie Rag Regierung in die Sande genommen, perfonlich Lebenbriefe ausgestellt, Be geschloffen u. bgl. m. Geine eigene Regierung ift bemertenswerth burd Rrieg mit Luttich, feine Streitigfeiten mit Trier und ben Limburger Gi ftreit. 3m 3. 1287 nahm S. ben Bifchof von Luttich, Johann, gejangen führte ihn nach Luxemburg, wo er ihn funf Monate in Gewahrfam bie erft gegen ein beträchtliches Lofegelb aus der Saft entließ. Weniger et war fein Rrieg gegen Gottfried II. von Bianden gewesen (1282), ber ibn, Behnsherrn, angegriffen hatte. Bon ben Schwierigfeiten mit Trier ift nm niges befannt: am 15. Marg 1285 befahl ber Ergbischof, daß ber 3ma aller firchlichen Ginnahmen, ber eigentlich für bas beilige Land bestimm jur Bertheibigung bes Ergftiftes gegen S. bienen follte, und am folgenden ward S. fogar excommunicirt und fein Land mit bem Interdict belegt er den freien Berfehr der Bewohner des Ergftiftes Trier auf der Mofel g hatte. Das wichtigfte Ereignig ift aber ohne Zweifel ber limburgifche Gr ftreit, bei bem S. ben thatigften Untheil nahm. In ber am 5. Juni bei Boringen gelieferten Schlacht fampite er an ber Spige ber lurem Ritterichaft, fiel aber, und mit ihm feine brei Bruder Balram von Lung Balbuin und Beinrich von Souffalige. S. VI. hatte fich vermählt mit B b'Avesnes, Tochter Balduins, herrn von Beaumont; fie hatte ihm ale ! mehrere ausgedehnte Befitjungen im Bennegau mitgebracht. Sohne: Beinrich, feinen Rachfolger und nachherigen beutschen Raifer, D und Balbuin, den fpateren Ergbischof von Trier. Geine brei Tochter jammtlich im Rlofter.

Ch. Bertholet, Histoire du pays et duché de Luxembourg. Es Paquet, Table chronologique des actes et diplômes relatifs à l'histoir l'ancien pays et duché de Luxembourg. Règne de Henri III, in Pultione de la section hist, de l'Institut de Luxembourg, Vol. XVI, p. 30-

Heinrich I., Erzbischof von Mainz (1142—53), ist von unbestimmter bet doch entstammte er wahrscheinlich einem thüringischen Grasengeschlecht, wie aus seiner Berwandtschaft schließen kann. Aus der Zeit vor seiner Erwäng ben erzbischösischen Stuhl ist wenig von ihm bekannt. Nach einer zusäll Bemerkung König Heinrichs (VI.), des Sohnes König Konrads III., wie dessen und außerdem sinden wir ihn als Dompropst und als Propse St. Bictor in Mainz. Ueber seine Erwählung sehlt es an Rachrichten, wissen wir, daß er zu Franksurt in Gegenwart zweier Cardinale von Monrad investirt ward, nachdem er wahrscheinlich vorher die Beihe mal hatte. Die hervorragendsten Züge seines Charafters waren Milde und konten daß er sich mehr mit Ausübung seines Charafters waren Milde und konten daß er sich mehr mit Ausübung seines kirchlichen Beruses als mit welchte

abgab. Und in der That fehlte es ihm auch an der Gabe, in der nannifchen Laufbahn mit Erfolg ju wirten. Dies zeigte fich befonbers auf ber Berjammlung bon Fürften und Bifchofen ju Frantfurt im 3. der Erwählung König Friedrichs I. entgegenwirkte, wodurch er das tra-Schidfal, welches ihn ereilte, herbeiführte. Denn ber Ginflug Ronig ichs I. war es, ber ben Papft Eugen III. bewog, ben Erzbifchof nem Concil gu Worms im Juni 1153 burch zwei Carbinallegaten trot n Bernhard von Clairvaux für ihn eingelegten Bitte abjegen gu laffen. dwere Rrantung, welche bon feinen Zeitgenoffen als unbillig bezeichnet ettrug fein gartes Berg nicht lange und fo fuhr er benn schon im nachften (1153) ju Eimbed in die Grube. Die gange Regierungszeit Beinrichs gefüllt bon eifriger Fürforge für gablreiche Rlofter und Stifter und Mich ließ er fich die Pflege ber firchlichen Disciplin fehr angelegen fein. im 3. 1143 hielt er eine Spnobe ju Maing und ju Ende bes 3. 1147 wir ihn auf einer Synobe ju Trier, ju welcher fich auch Papft Eugen III. nden hatte. Demfelben machte S. Mittheilung über die Bifionen ber s Silbegard, beren Wert "Scivias" burch ben Abt von Difibobenberg vorwurde. Das vorzüglichste politische Moment im Leben des Erzbischofs Die Reicheberfammlung ju Frantfurt im 3. 1147, benn bier murbe ihm rmundschaft über ben jungen Ronig Beinrich und die Reichsverwefung b ber Abwesenheit Raifer Konrads auf bem Kreuggug gegen die Wenden alten Privileg feiner Kirche und Burbe gemäß" übertragen. Das schwere al, von welchem S. burch feine Absehung betroffen wurde, bilbet einen en Contrast zu dem Attribut "Felix", welches ihm zu Theil wurde. Das gesammte Material zu seiner Geschichte findet fich in Böhmer-Will,

Das gesammte Material zu seiner Geschichte findet sich in Böhmer-Will, esten z. Gesch. der Mainzer Erzbischöfe, I. 319—353. Will. beinrich II., Erzbischof von Mainz (1286—88). Rach dem Tode Erz-

Werners sand eine zwiespältige Wahl statt, indem von einer Partei der evost Peter, von der anderen der Trierer Archidiacon Gerhard v. Eppstein zum hos ausersehen war. Nach dreisährigem Streit ernannte Papst Honorius IV. ischo H. von Basel zum Metropoliten von Deutschland. Dieser war von r Hertunst, indem er als der Sohn eines Bürgers von Isnh in Würtemedoren wurde; er gehörte dem Orden des heiligen Franciscus an und ereshalb von dem Cingulum den Beinamen "Gürtelknops". H. besaß eine Gelehrsamseit und genoß eine allgemeine Achtung, so daß er von den ern, obgleich sie ihn nicht gewählt hatten, mit allen Ehren ausgenommen

Mis Guardian der Minoriten in Lugern mar er gu Rudolf bon Sabsn nabe perfonliche Beziehungen getreten und fogar beffen Beichtvater ge-1, woraus es fich ertlart, daß er jenen in feinem Rampfe gegen ben Cberhard von Burtemberg unterftutte und auch ben Frieden amischen vermittelte. König Rudolf hatte an ihm einen treuen Berather und ug ihm die Statthalterschaft in Thuringen und in Meißen. Einmal nennt in einer Urfunde feine "rechte Band". - Bahrend ber Regierungszeit de erneuerten fich bie Rampfe gegen die Juden in Maing und ba fich chebliche Bahl berfelben fluchtete, beauftragte ber Ronig bie Burger von ben Ergbifchof bei ber Befigergreifung bes von den Juden in Stich gen Eigenthums zu unterftugen. Indeffen nahm fich Papit Bregor X. ber an und erneuerte die ju beren Schut im 3. 1247 von Bapft Innoceng IV. te Bulle. - Mis h. im 3. 1287 mit bem Konige auf einer Reichs- und ibersammlung in Burgburg weilte, entstand ein großer Tumult, weil ein nder papftlicher Legat von ben Pralaten für die nachften 5 Jahre ben n ihrer Eintunfte verlangte, und es entging berfelbe ber Gefahr bes Tobes nur durch den Schut des Königs. Die Plane unseres Erzbischofs, welche auf firchliche Zucht und eine Resorm des Clerus gerichtet waren, wurden durch den am 17. März 1288 erfolgten Tod besselben vereitelt.

Seinrich von Birneburg wurde nach bem am 10. September 1328 et jolgten Tode bes Erzbischofs Mathias von Buched burch Papft Johann XXII. ber noch bei Lebzeiten bes Erzbischofs Mathias die fünftige Befegung bei Mainger Stuhles ber apostolischen Berfügung vorbehalten hatte, jum Ergbifcof bon Maing ernannt. S., ber noch in fehr jugendlichem Alter ftand, war gu Beit feiner Erhebung Propft gu Bonn; gleich feinem Obeim, Erzbifchof Beinid von Roln, gablte er gu ben Gegnern Ludwigs bes Baiern, was wol fur bie papftliche Ernennung maßgebend gewesen sein mag. Umgetehrt war für bas Domcapitel, das den Trierer Erzbischof Balduin von Luxemburg poftulirte, bie Anhanglichkeit an Ludwig den Baiern entscheibend. Während nun Balbuin, um feine Anfpruche auf Maing gur Geltung gu bringen, die Sache des Ronigs auf allen Wegen forberte, fuchte S. fich die Gunft ber Burger ber Stadt Main gu berichaffen, ein Beftreben, bei welchem ihm der Gegner ben Borrang abulaufen bemuht war. Uebrigens follte ber Streit ber beiben Begenbifchofe fic nicht auf bem Boben ber Bergunftigungen für die Mainger ausschließlich bewegen, vielmehr finden wir im Juli 1329 ben Ergbifchof Balbuin mit einem bon Konig Johann bon Bohmen gefammelten Beere auf bem Buge gegen Maing, bas nun folange bedrängt murbe, bis es Balbuin als Abminiftrator bes Ergftiftes anerkannte. Bas S. für die Mainger vorerft noch thun fonnte, beftand barin, bag er fich fur fie verwendete, um fie von ben Banden ber Grcommunication zu befreien, in welche fie verfallen waren, als fie in Neberfchie tung der Brengen ber Bertheibigung fich an bem bor ber Stadt gelegenen Bictor ftift und an bem Albanstlofter vergriffen hatten; jedoch auch bier fuchte Balbuin, bem Gegner guborgutommen, indem er die Loslofung der Burger aus ber wegen berfelben Urfache verhängten Reichsacht bei Ludwig b. B. erwirkte. Die die Dinge lagen, war nicht abgufeben, wann S. jemals in ben Befit bes Erbisthums tommen murbe, wenn nicht ber Papit ben Erzbischof Balbuin ermabnt hatte, die Berwaltung des Erzftiftes niederzulegen (30. April 1333), und wem nicht Balbuins Stellung burch ben Bruch mit ber Sache bes Ronigs Ludwig unhaltbar geworden ware. In Folge einer Berzichtleiftung Balduins vom 12. November 1336, welche Papit Benedict XII. mittels Rundschreibens vom 16. December veröffentlichte (Gubenus, Cod. dipl., III. 297), übernahm endlich 5. die Regierung des Ergftiftes. Sich barin gu behaupten, erichien bem Gubifchof nur möglich im Anschluß an König Ludwig, der ihn am 29. 3um 1337 anerkannte unter Berleihung bon Privilegien und unter Buficherung feines Schutes. Mit Barme nahm fich S. ber Sache bes Konigs an im Mary 1338 bei einer Berfammlung ber Mainger Suffraganbifchofe gu Speier und bei ben Reichsberhandlungen ju Frankfurt, Renje und Bacharach (Geptember 1344) Böhmer, Regeften Ludwigs bes Baiern, V. 151), wofür ihn Bapft Clemens VI mit geiftlichen und weltlichen Strafen bedrohte. Als B. fich weigerte, einer et gangenen Borladung jur Rechtfertigung vor dem papftlichen Stuble Folge # leiften, erklärte ihn ber Papft am 7. April 1346 für excommunicirt und bei Erzbisthums verluftig unter gleichzeitiger Ernennung bes zwanzigiahrigen Dombecanes Gerlach von Raffau zum Erzbischof von Maing. Erft der am Fentage bes h. Thomas, ben 21. December 1353 erfolgte Tod Geinrichs verschaffte Gerlach ben Befit ber Gewalt. Bis dahin war das Ergftift, für welches be fondere Bormunder und Bfleger bestellt murben, der Schauplat ichmerer Rampie, bei benen übrigens weniger die beiben Gegenbischofe in ben Borbergrund traten. fondern für B. der gefürchtete Rriegsmann jener Tage, ber Domfcholaft Runo

Fallenftein, und Ronrad von Birtel, Brobft ju Speier und Canonicus ju g, für Berlach beffen Bruber Abolph und Johann von Raffau ftritten. erum, wie bei dem Rampi gwischen S. und Balbuin, bemuften fich die er die Stadt Maing burch Berleihung von Freiheiten für fich ju gewinnen, i nach bem Tode Ludwigs auch König Karl IV. fein Möglichstes aufbot. allebem hatten die Dainger wegen Storung ihres Sandels am meiften gu 1, to daß fie endlich fich entschloffen, einen Städtetag zu berufen und in ben Runo von Fallenftein und feine Gegner zu bescheiben. Bahrtlich tam der Erstere nicht, da ihm die Fortsetzung des Kampfes vortheil-r schien; dagegen beeilten sich die Rassauer den Wünschen der Mainzer entgutommen, wie eine Bereinbarung bom 9. December 1349 (Schaab, tebund, I. 298, Urfunde Rr. 157) beweift, in welcher alle von Bapften, rn und Ronigen ertheilten Privilegien bestätigt und weiter unter Ginrauweitgehender Rechte und Bortheile ben Burgern verfprochen murbe, fie bon ihnen geschützt werden follten. Gab auch Runo bon Faltenftein, ibgesehen von Mainz, die übrigen Festungen bes Erzstiftes in feiner Gewalt immer noch nicht nach, fo war die Sache Beinriche, ber fich in Eltville hielt, bon ba an berloren, als feine Sauptftute, Gunther bon Schwarzburg, 4. Juni 1349 geftorben war; babei hatte bas Erscheinen bes fogenannten rzen Todes mit feinen furchtbaren Berheerungen, das Auftreten ber Flanten, bie Berfolgung ber Juden, ben Streit ber Gegenbischöfe in ben hintergebrängt. Als wieder etwas Ruhe eingetreten war, erschien Karl IV. December 1353 in Maing, um den Frieden gu ftiften; der unerwartete Tod richs erleichterte die Berhandlungen mit Kuno, der mit einer Entschädigung 40 000 Bulben abgefunden und fpater Abminiftrator von Koln und 1368 ichof bon Trier wurde. Papft Urban V. geftattete nach einem halben e die tirchliche Beisehung bes Ergbischofs B., "ba berfelbe gu Ende feines 18 Reichen ber Reue bewiefen habe".

Colombel, Einleitung zur Geschichte ber vier Grasen von Raffan auf m Erzstuhle von Mainz, Weilburg 1861, und derselbe, Der Kamps des zwischofs Gerlach von Raffan mit Heinrich von Virneburg um das Erzlt Mainz; hennes, Erzbischöfe von Mainz, Mainz 1879, S. 195 ff.

Bodenheimer. Beinrich I. ber Bilger, Wurft von Dedlenburg, folgte feinem Bater, Fürsten Johann I. 1264 in ber Regierung. Er machte, mahricheinlich um Jahr 1270, einen Kreugzug gegen bie heibnischen Litthauer nach Libland, r fich durch Tapferfeit auszeichnete. Im Jahre 1271 gog er fodann gu neuen Bilgerfahrt aus nach Jerufalem, fiel aber unterwegs ben Saragenen e Sande, wurde nach Rairo gebracht und hier gefangen gehalten. Die richt hierbon tam 1275 nach Medlenburg, wo fich fofort zwischen feinen ern und Bettern Tehbe erhob wegen ber Bormundichaft über Beinrich's von gur Regentin eingesette Gemahlin Anaftafia von Pommern-Stettin († 1316) deren Rinder. Rachdem lettere die Vormundschaft mit Beinrich's Brudern inschaftlich übernommen, erhielt fie 1278 die Nachricht, daß ihr Gemahl lebe und fandte burch die Stadt Libed eine bebeutende Belbfumme fur feine ebung an die beutschen Ritter zu Acco, die fie jedoch wegen ber neu ausgeenen Rampfe mit ben Saragenen gurud erhielt. Erft 1279 erhielt S. feine eit bom Gultan Malet al Manfur und gelangte über Morea und Rom nach Medlenburg gurud, wo er am 2. Januar 1302 ftarb. Fromm. Beinrich II., ber Lowe, Gilrft bon Dedlenburg, Beinrich's I. Cohn, ift 1266 geboren und folgte feinem am 2. Januar 1302 geftorbenen Bater in tegierung, die er thatfächlich mabrend beifen Abwesenheit in der Gesangen-

schaft schon geführt hatte. Ein friegerischer und tapferer Fürft, war feine Regierung eine Reihe bon meift ruhmvollen, wenn auch nicht immer erfolgreichen Rampfen. So miglangen ihm feine Plane auf bas Werle'iche Land im Rampie gegen die Werle'schen Batermorber 1291. Dagegen überließ ihm fein Schwieger bater, Markgraf Albrecht bon Brandenburg, nach bem Tobe feiner Gohne 1298 ober 1299 bas Land Stargarb burch einen Scheinfauf, in beffen Befit er nach bem Tobe bes Martgrafen († 1300) burch ben Wittmannsborfer Bertrag vom Jahre 1304 gelangte. 1299 befampfte er mit bem Martgrafen ben Gunten Ricolaus, bas Rind, von Roftod, welcher fein Land 1300 in den Lehnsichn des Ronigs Erich von Danemart ftellte. S. und feine Berle'ichen Bettern unter lagen im Rampfe gegen Erich, ber fich 1301 felbft in den Befit ber Berricait Roftod fette. 1304 jog S. mit bem Markgrafen bem Ronige Wengel von Bohmen ju Gulfe, ber bom Raifer Albrecht I. fich bedroht fah; ber Bug blieb ohne Erfolg, boch erwarb S. auf ihm ben Beinamen bes Lowen. Beimgelehn wurde B. in eine Reihe bon Rampfen mit ben wendischen Sanfeftabten ber widelt, junachft mit Bismar, welches fich 1310 weigerte, die Sochzeit feiner Tochter Mechthild mit dem Bergog Otto von Luneburg in feinen Mauern vollgieben zu laffen. Wismar unterwarf fich 1311 und nun wandte fich b., im Auftrage Ronigs Erich, gegen Roftod, welche Stadt nach tapferer Gegenwehr am 15. December 1312 fich unterwarf. Als S. 1313 einen Bilgerzug nach Roccamadonna machte, erhob fich Roftod wieber, wurde aber am 12. 3an. 1314 bon ihm, ber ichnell gurudgefehrt, ploglich überrumpelt. 1315 fampfte S. gegen bie Stadt Stralfund, die fich wider ihren Lehnsherrn Wiglam bon Rugen empon hatte, und zugleich gegen ben Markgrafen Wolbemar, welcher in bas Land Stargard eingefallen mar. Die Belagerung Stralfunds mußte S. im Juli 1316 aufgeben, über ben Markgrafen erfocht er aber einen glangenben Sieg bei Granfee, welcher mit bem Templiner Frieden bom 25. Rob. 1317 die Burudgabe bes Landes Stargarb an S. jur Folge hatte. 1319 fampfte biefer mit dem Grafen Berhard von Solftein gegen bie Ditmarfen, welche ben fürftlichen Bertan eine bollige Niederlage beibrachten, der S. nur mit Muhe entrann. Bedoch eilte er fofort wieder zu neuem Rampfe an die Grengen ber Mart, welche burch Woldemars Tob 14. Aug. 1319 herrenlos geworden war. Die Priegnih und die Utermart hulbigten ihm, jedoch mußte er aufs Reue gegen Roftod gieben, beffen Lehnsherr Ronig Erich am 13. Rov. 1319 geftorben war. Dit beffen Rachfolger Chriftian fchlog er am 21. Mai 1323 Frieden, durch den er bie Berrichaften Roftod, Gnoien und Schwaan zu erblichem Lehn erhielt. Dum eilte er gegen ben neuen Martgrafen Ludwig, tonnte aber feine martifchen Go oberungen nicht behaupten und schloß am 24. Mai 1325 den Frieden ju Daber gegen Abfindung mit einer Gelbsumme. Auch fein durch den Tod Biglam bon Rugen am 10. Rob. 1325 veranlagter Feldzug gegen Borpommern enbigte nach hartem Rampfe im Frieden gu Brudersdorf am 27. Juni 1328 mit eine Belbentichabigung. Balb barauf, am 21. Januar 1329 ftarb B. Er war De mählt 1) mit Beatrix, Tochter des Markgrafen Albrecht von Brandenburg welche vor dem 25. Sept. 1314 ftarb, 2) feit dem 6. Juli 1315 mit Annt, Tochter bes herzogs Albrecht zu Sachfen-Wittenberg, geftorben am 22 Robbt 1327, und 3) feit 1328 mit Anna, des Grafen Gunther von Lindow = Ruppin Tochter, welche noch am 29. Juli 1343 am Leben war. Fromm

Heinrich V., Herzog von Medlenburg, der Friedfertige, Sohn de Herzogs Magnus, war geboren am 3. Mai 1479 und regierte gemeinschaftlich mit seinen Brüdern Erich und Albrecht VII. und seinem Oheim Balthafar int 27. Dec. 1503. Lehterer starb am 16. März 1507 und Erich am 22. Dec. 1508. beibe ohne Erben, so daß Heinrich und Albrecht in den Besitz des ganzen Landes

IL Auch Diefe regierten junächft gemeinschaftlich, obwohl Albrecht wiedereine Landestheilung befürwortete, Die am 22. Dec. 1534 infoweit ju Stande daß S. in Schwerin und Albrecht in Guftrow regierte, ohne daß eine de Theilung bes Lanbes bestand. In Die Beit ihrer Regierung fiel Die rmation Luthers, welche in Medlenburg schnell Anhänger fand, so daß feit Jahre 1523 und ichon fruber mehr ober minber öffentlich, bier bie ebanbe Lehre gepredigt wurde. Herzog S. begunftigte bie neue Lehre von Anan, querft freilich in febr borfichtiger Beife, nach bem Reichstage gu Mugsaber offener. Schon feit 1524 ftanb er im Briefwechsel mit Buther, ber Lehrer und Prediger gufandte, auch bem Torgauer Bunde mar er am Juni 1526 beigetreten; im Jahre 1532 befannte er fich öffentlich als Uner Luthers. Es war natürlich, bag fein Standpuntt ihn gunachft babin e, ber neuen Lehre eine fefte außere und innere Organisation ju geben; fo er im 3. 1537 von dem ihm burch Luther empjohlenen M. Riebling, ben m Superintendenten ernannte, eine Rirchenordnung, einen Ratechismus und Ugenbe abfaffen, und diefe Organisation der Rirche nahm feine nachften erungsjahre ausschlieglich in Anspruch. An bem Religionstriege, welcher Luther's Tode in Deutschland ausbrach, betheiligte S. fich nicht, nahm nicht Theil an bem Bundniffe ber protestantischen Fürsten gu Schmaltalben, wiberfeste fich ber Ginführung bes 1548 bom Raifer erlaffenen Interims genehmigte ben Beichluß ber medlenburgischen Stanbe bom Juli 1549, welchen die lutherische Lehre formlich anerkannt wurde. Bald darauf, am ebruar 1552 starb er mit dem Ruhme eines frommen und friedsertigen en. B. war vermablt 1) feit 12. Dec. 1505 mit Urfula, des Churfürften mn ju Brandenburg Tochter, geb. 17. Oct. 1488, geft, 18. Sept. 1510; it 12. Juni 1513 mit Gelene, Tochter des Churfürften Philipp gu Pfalg, 1493, geft. 4. Aug. 1524; 3) feit bem 14. Mai 1551 mit Urfula, des ogs Magnus zu Sachfen-Lauenburg Tochter, welche nach 1565 zu Minden Fromm.

Beinrich I. von Gilenburg, ber erfte Martgraf von Meigen aus bem e fich nach der Burg Wettin nennenden Geschlechte, Sohn des Markgrafen 11. bon ber Oftmark, geb. 1069. Rach des letteren Tode im 3. 1075 h jeboch Raifer Beinrich IV. biefe Mart nicht ihm, fonbern bem Bergog tislaw bon Bohmen, obgleich Debo's Wittme Abela ihren Cohn, wol als I ihrer eigenen Treue, dem Raifer übergeben hatte. Seinrich aber entfloh, Lambert ergabit, zugleich mit bem Sohne bes Markgrafen Ubo von Rorden der haft und der Aufficht des Grafen Eberhard von Rellenburg nach ng und tehrte von ba zu feiner Mutter gurudt. Tropbem belehnte ihn T heinrich nach ber Mechtung bes Markgrafen Etbert II, von Meißen gu nsburg im 3. 1088 mit beffen Mart, die er auch mit Erfolg gegen jenen uptete. Um fich aber im Befige berfelben noch mehr gu befeftigen, berte er fich 1102 mit Efbert's, burch Beinrich's von Rordheim Tod gum enmale verwittweten Schwester Gertrud, die ihm nicht nur die Allode des heimischen Saufes zubrachte sondern auch nach Seinrich's Tode, Aug. 1103 Mart Meißen für ihren nachgeborenen Sohn Beinrich II. mit mannlicher gie gegen die Ansprüche und Angriffe bon beffen Bettern, Konrad und Debo Wettin, welche bas Rind für untergeschoben erflärten, behauptete. 3m 3. unterftutte S. im Berein mit feinen Bermandten, dem Martgrafen Bein-Don Stade und Ludwig von Thuringen, ben Bifchof Butto von Salberftadt ffen Fehbe gegen ben Bergog Lothar bon Sachfen, balb barauf gerieth er felbft in eine Tehbe mit feinem Better Konrad von Wettin, nahm bengefangen und hielt ihn in Saft, aus ber jedoch Ronrad burch Seinrich's frühen Tod, der angeblich durch Gift herbeigeführt war, bald befreit wmte. Mit heinrich erlosch 1123 das Geschlecht Dedo's von der Oftmart.

Beinrich III., Marfgraf von Meißen, 1221-88, ber Erlauchte, Illuin beigenannt, Cohn Dietrich's bes Bebrangten und Jutta's bon Thuringen, je wol bor Juli 1216 und, ba bon feinen alteren Brubern zwei fruhzeitig ge ftorben waren, zwei, Dietrich und Beinrich, fich bem geiftlichen Stanbe gewibm hatten, bamale ber einzige Stammhalter bes Saufes Wettin, fo bag nach ber fruhzeitigen Tobe feines Baters für feinen mutterlichen Dheim und Bormund Landgraf Ludwig von Thuringen, die Ausficht auf einen Anfall Deifens no genug lag und biefer fich auch bereits bon Ebeln, Minifterialen und Bolle al fünftigem Landesherrn hulbigen ließ für den Gall, bag b. bor erlangter Bell jährigfeit fterben follte. Reben Ludwig scheint jedoch auch Jutta Die Bormund fchaft für ihren Sohn geführt zu haben, und bies felbft bann, als fie ju eine zweiten Ghe, mit Graf Poppo XIII. von Henneberg, geschritten war; wenigken hielt fich ber junge S. bei ihr im Hennebergischen auf. Kaum zwölf Jahr alt wurde S. mit Constantia, ber Tochter bes Bergogs Leopold VII, von Defin reich verlobt, wobei Jutta bas reiche ihr bon ihrem erften Gatten bermacht Leibgebing bem lettern fiberließ, ber es jur Mitgift feiner Tochter bestimmte. Die Bermahlung fant 1234 ju Stadelau bei Wien mit vieler Bracht find Rach Ludwig's Tode trat Bergog Albrecht von Sachjen, auch ber Gemabl ma Babenbergerin, als Bormund ein, feit 1230 führte S. Die Regierung im eigens Seine erfte Waffenthat verrichtete ber junge Martgraf 1237 an bi Spige bon 500 Bafallen gegen bie beibnischen Preugen, Die bamals ber Deutid Orben belämpfte; er zeichnete fich babei rühmlich aus, ruftete fogar auf ba Oftfee zwei Schiffe gur Befampjung ber Seerauberei und ließ an ber Ram zwei Schlöffer, Elbingen und Balga, bauen. Beniger gludlich mar er in be Berjechtung feiner Unfprüche auf Die Burgen Ropenit und Mittenwalde gego die Markgrafen von Brandenburg, indem er diefelben zwar durch die Beibil des Erzbischofs von Magdeburg gewann, aber schon 1240 in Folge einer ber Biefe erlittenen Rieberlage wieder herausgeben mußte. Spater murbe biefe Bwift mit ben Brandenburgern ausgeglichen und bie Ausfohnung burch im Cheberedung swiften Beinrich's Cohn Dietrich und Belene, der Tochter Mate graf Johann's I. von Brandenburg, befräftigt. In ber großen Spaltung ichen bem ftaufischen Raifer und bem Papft ftellte fich o. mit Entschieden auf die Seite des erfteren. Auch hat Friedrich II. es fich angelegen fein loffs ibn auf berfelben zu erhalten. Er ertheilte ihm nicht nur am 30. 3mil 1242 für den Fall von des Landgrafen Seinrich Raspe unbeerbtem Tobe bie Gum tualbelehnung mit Thuringen und ber Pfalzgraffchaft Sachien fondern verlow auch feine fechszehnjährige Tochter Margarethe 1243 mit bes Marfarafen alle ftem Cohne Albrecht und raumte erfterem anftatt ber Ditgift bas Pleignerland mit Altenburg, Zwidau und Chemnig ein, eine far die Abrundung bes wett nifchen Lanberbefiges febr gunftige Erwerbung. S. betheiligte fich auch nicht ber Gegenkönigsmahl Beinrich Raspe's und felbst als fein Bruder, Bifd' Dietrich von Raumburg, feine Stiefbrilder, die Grafen von henneberg, und ba Bruber feiner zweiten Gemablin, ber Bohmentonig Bengel I., ju biefem über traten, bewahrte er wenigstens eine neutrale Saltung und erft, nachbem Rimi Ronrad IV. Deutschland ben Ruden gewendet hatte, gab auch er um fich mol völlig ju ifoliren die ftaufifche Partei auf und ertannte Bilbelm bon bolland an. Denn ber Tob Beinrich Raspe's und die Begenaufprliche ber Berjoff Sophia von Brabant für ihren fleinen Sohn Beinrich, fowie bes Grafen Ser fried bon Anhalt auf bas thuringifche Erbe waren für ihn eine bringende ber

affung, feine Stellung möglichft ju fraftigen. Für biefe Erwerbung trat G. allem Rachdrud ein und jedenfalls geschah es mit Rudficht auf fie, daß er ne Ansprüche auf bas entlegene, burch bas Aussterben ber Babenberger 1246 ebigte Bergogthum Defterreich jo leichten Raufes, nämlich gegen Abtretung Memter Sanda und Burichenftein, 7. Dec. 1251, an ben Ronig von Bohmen, isgab. S. mußte gu ben Waffen greifen, um fein Anrecht auf Thuringen, er nicht nur als Sohn Jutta's und Entel Hermann's I., sondern auch fraft Gbentualbelehnung bon 1242 befag, ju behaupten. Gifenach und bie Wartra hatten fich fur Sophia erflart, die auch Beffen in Besit hatte, die thurinhen Grafen und herren weigerten fich, ben Markgrafen als Landesherrn anrtennen; aber geftutt auf ben niebern Abel und ben Befit ber feften Buntte artsberge und Weißensee, unterwarf er fie und zwang fie durch einen Bertrag Beigenfee am 1. Juli 1249 ihn ausbrudlich als ihren mahren herrn und ndgrafen anzuerfennen. Als folcher hielt er bald barauf Gericht zu Buttftabt d im folgenden Marg ein allgemeines Landbing gu Mittelhaufen, und ba ittlerweile auch Erzbischof Siegfried von Mainz Ansprüche auf die thüringischen b beffifchen Leben feiner Rirche erhoben und auf beren Berweigerung fowohl er Beinrich als fiber Cophia ben Bann verhangt hatte, jo verftandigten fich d diefe beiben ju Gifenach babin, bag Sophia bem Marfgrafen als Bormund res Sohnes die Wartburg und Geffen bis zu beffen Großjährigkeit "zu getreuer and" übergab. Auch mit Siegfried von Anhalt fohnte fich h. aus. Die baich erlangte Rube benuhte er, um bem Bergog Beinrich von Bolen gegen en Bruder Boleslaw, ben Erzbifchof bon Magbeburg und ben Marfgrafen n Brandenburg Beiftand ju leiften, wofür er mit Schidlo belehnt wurde, bas burch gur Riederlaufit fam. In dem Befige Thuringens befeftigte er fich bann ich bie Ausfohnung mit bem Erzbischof Gerhard von Maing zu Ottstädt im 1254, wobei biefer ihm die mainger Leben und bas Marichallamt des Ergdes Abertrug. Allein diese Aussohnung toftete ihn die Freundschaft Cophia's; 5 5. ihrem Sohne feinen Antheil an ben mainger Leben in Thuringen gugeund, betrachtete fie als eine Berletung der 1250 getroffenen Uebereinkunft; es u jum offenen Bruch, Cophia fand einen Berbundeten an Bergog Albrecht n Braunschweig, sieben Jahre hindurch, 1256-63, verheerte der Krieg das nd, bis die Riederlage und Gefangennahme Albrechts burch ben treuen Rudolf Bargula und die jungen Landgrafen bei Befenftabt, am 27. Oct. 1263, nielben ein Ende machte und Sophia alle Ansprüche auf Thüringen ausgeben afte. Durch biefe Erwerbungen rundete fich der wettinische Landerbefit, der nmehr bon ber Ober bis jur Berra, bom Erzgebirge bis jum Barg reichte, einem hochft ansehnlichen Gebiete ab, bas an Umfang nur bon bem bobmifcherreichischen Abertroffen wurde. Solcher Dacht entsprach ber Glang, mit dem fich zu umgeben liebte und bem er ben Beinamen Illustris, ber Brachtige, tbantt. Gine glanzende Schauftellung feines Reichthums gab bas berühmte tmier zu Nordhausen, durch welches er die ruhmreiche Beendigung des thuigifchen Krieges feierte. Der Abhängigkeit vom Reiche hatte fich S. mahrend Interregnums taum weniger entschlagen, als fein naber Berwandter und uchbar Ottokar II, von Böhmen, dem er fich auch fonft, nachdem das durch n Bundnig mit den Bogten von Weida, Plauen und Gera verurfachte Berufnig fich bald ausgeglichen hatte, eng anschloß und den er auch im Kriege ten Ungarn unterstütte. Um den neuerwählten König Rudolf von Habsburg nmerte er fich fo wenig wie jener und erft Rudolf's langerer Aufenthalt gu furt nach Ottofars' Fall knüpfte das zerriffene Berhältniß der Wettiner zum idie wieber etwas enger. Indes bem vielberbeigenden Emporfteigen ber

wettinischen Macht mahrend der erften Galfte feiner Regierung entiproch ber ipatere Berlauf berfelben nicht. Die Berruttung im Schoke ber marlaraficen Familie, welche die Sauptschuld baran trug, ift nicht ohne Beinrich's eigenes Buthun, insbesondere durch die von ihm frubzeitig vorgenommenen Landertheilungen ein getreten. Seinen alteften Sohn Albrecht hatte er bereits mit fünfgebn John unter Leitung feines Stiefbruders hermann von henneberg, deffen Trene iben borber durch die Berrichaft Schmaltalben belohnt worden war, ju feinem Stallvertreter in Thuringen ernannt, ohne daß dies noch eine Theilung bedaut hatte; vielmehr überwies er 1259 Thuringen feinem zweiten Sohne Dietric und bem alteren die Mart Landsberg, doch fehrte er 1262 biefe Ordnung wie der um und da es dabei blieb, wurde eine wirkliche Theilung daraus, die bid fache Bermurfniffe im Gefolge hatte; feinem Cohne britter Che, Friedrich bem Rleinen, feste er fpater Dresben, Sain, Tharand, Radeburg und ander Otifchaften aus, bas Uebrige behielt er für fich felbft. Doch ftieg er auch bier w Miberftand von Seiten ber Bafallen, jo daß er ben Beiftand feines allehm Entels Friedrich anrufen und ihm dafür eine Angahl Ortichaften verpfanden mußte, auch mit dem Bischofe von Meigen gerieth er in Zwiftigfeiten. Sans bleibenden Aufenthalt nahm er in fpaterer Beit zu Dresben, wo er bie ein fteinerne Elbbrude erbaute und das bon ba an bedeutenber ju werben begann dort ift er auch 1288, und zwar vor bem 8. Febr. geftorben. Wie &. allen Regungen und Strebungen feiner Zeit lebhaften Antheil genommen bat jo jählt er auch, wie feine erhaltenen Lieder (v. d. hagen, Minnefinger I, 181) beweisen, ju ben Minnefangern; vielleicht verdankt er die Bedung feines poet ichen Ginnes bem als Minnefanger berühmten Bruber feines Stiefvaters, Dt von Botenlauben. Als Mufitfundigen zeigt ihn und eine Urfunde bes Papitel Innocens IV. bom 23. Jan. 1254, fraft welcher er bie bon bem Martgroim junachft für feine Capelle verfaßte, mufitalisch regelrechte und, wie er fich felb überzeugt, wohlklingende Komposition des "Ryrie eleison", des "Gloria" und "In Ercelfis" in allen Rirchen von beffen Landen zu gebrauchen verftatte (Codex dipl. Sax. reg. II, 1. Rr. 174). Bermählt mar S. dreimal: 1) mit be Babenbergerin Conftantia (f. v.) bom 1. Mai 1234 bis 7. Juli 1242, Die der er zwei Sohne, Albrecht und Dietrich hatte, 2) mit Agnes, der Schweite Ronig Bengels I. von Bohmen, vermählt zwischen 1244 und 1247, geft. 10. Ca 1268, 3) um 1268, jedenfalls bor 1273 mit ber unebenburtigen Glifabeth, ba Tochter eines Ministerialen, Ulrich von Maltig, welche 1279 von Rönig Rudolf jugleich mit ihrem Sohne, Friedrich dem Rleinen, mit dem Borrechte ber win und edlen Geburt und bem Rechte ber Erbfolge in Reichslehen begnadigt mute, urfundlich zulett 27. Sept. 1317 erscheint und nach bem Necrol. Pirnens Mittwoch 25. Jan. (1318?) geftorben ift; ein zweiter Gohn berfelben, Bermann geb. nach 4. Jan. 1278, ftarb 1308. 3mei Tochter Beinrich's, Sedwig mi Abelheid, maren Ronnen gu Beigenfels.

Jo. Gottl. Horn, Henricus cognomento illustris. 1726. 4. F. B. Tittmann, Geschichte Heinrich's des Erlauchten. 2 Bde. 2. Ausg. 1830. F. X. Wegele, Friedrich der Freidige und die Wettiner seiner Zeit. 1870. S. 6—109.

Heinrich I. von Hartenstein, Burggraf von Meißen, Sohn de Burggrafen Meinher V., zuerst 1381 urkundlich erwähnt, folgte 1388 seinen Bater in der Burggrafschaft gemeinschaftlich erst mit seinem Oheim Meinher VII. dann, seit 1398 mit seinem Better VI. und erst nach des letzteren Tode alle alleiniger Besiher. Die Herkunft seiner Gemahlin Katharina ist nicht bekannt;

wer Lochter Constantia vermählte sich, nachdem sie vorher dem Grasen Gunther n Schwarzburg versprochen gewesen, 1408 mit Heinrich von Waldenburg. if h. folgte 1423 sein Sohn Heinrich II., der, als der letzte seines Stames, in der Schlacht bei Aussig gegen die Hussien siel, 15. Juni 1426.

Marder, Das Burggrafthum Meißen. G. 87 ff. Flathe.

Heinrich, Bischof von Meißen von Decbr. 1228 bis zu seinem Tode Juni 1240, von unbekannter Herfunst. Im J. 1232 verlieh ihm Kaiser zebrich II. nach einer zwar unächten, aber jedensalls auf einer älteren ächten ubenden Urfunde den Ertrag der innerhalb der Grenzen des Eigenthums der ihner Kirche fündig gewordenen Metallbergwerte, sowie der goldführenden Gesser. Wegen der Unächtheit der Urfunde ist auch dem Umstande, daß der Ifer ihn in derselben dilectus princeps nennt, kein Gewicht beizumessen. Im dre 1237 erscheint H. in der Rähe des Kaisers bei der Belagerung von Waria.

Beinrich II., Graf von Raffau, alterer Sohn Balram's I. und ber Mbfunft nach unbefannten Kunigunde, geb. wahrscheinlich noch vor 1190. n des Baters Tobe (1198) an bis in's Jahr 1230 erscheint er ftets in Geufchaft mit feinem Bruder Ruprecht, der bann burch feinen Beitritt jum tichen Ritterorden fich der Mitherrichaft begab. S. that fich besonders durch en ritterlich-frommen Sinn hervor, so daß die unverbürgte, doch nicht gang adzuweisende Sage von feiner Rreugfahrt in bas heilige Land entstehen tonnte. mentlich bethätigte er einen herborragenden Wohlthätigfeitsfinn und Schenfungsr für die Rirche, fo bag Rlofter und Gotteshäufer im Gebiete bes heutigen nau gerabe ju feiner Zeit ben bebeutenbften Aufschwung nahmen, bon ihm ablreiche Zuweisungen machtig geforbert. Der größten Bunft hatte fich ei ber beutsche Orben gu erfreuen, den er besonders für den Bergicht feines ubers auf die Berrichaft bei deffen Eintritt reichlich bedachte. Sein Leben an Fehden reich, bon benen die mit ben Abligen von Billnsborf wegen pen, mit benen von Merenberg über bas Landgericht Rucheslo bes alten beliegaues und mit denen von Dernbach über die Gerborner Mart hervorzuen find. Diefe Rampfe bewogen ihn mahricheinlich jur Grundung ber Befte Tenburg, die balb nach S.'s Tode urfundlich jum erften Male genannt wird. emuthlich legte er auch bas feste Binsberg an. Ebenso errichtete er im Bermit feinem oben genannten Bruber bie Burg Connenberg bei Biesbaben, raber es zu einem fur ihn nicht allzugunftig endenden Zwift mit dem Domitel in Maing tam. Der Berricherarm Beinrich's reichte übrigens über ein tes Gebiet an Rhein, Sahn und Gieg, und feine Lehnsmannen fagen bis in's Beffliche binein; unter ihnen erscheinen g. B. auch die Rheingrafen. geichah es, bag fpatere Schriftfteller ihm ben Beinamen bes Reichen geben nten. Ge tann bemnach nicht Wunder nehmen, Beinrich's Namen wiederholt ber Reichsgeschichte auftauchen gu feben. Während ber Beit ber Gegentonige lipp von Schwaben und Otto von Braunschweig hatte S. mit feinem Bruder ben Belfen Partei ergriffen, worüber er mit Erzbischof Dietrich von Trier eine für Letteren unglitchliche Tehbe verwickelt wurde. Bald barauf aber en wir ihn als Anhänger bes jungen Staufers Friedrich II., schon 1214 in en Umgebung gu Julich, 1223 bei beffen Sohne Beinrich zu Worms, 1224 Frantfurt, 1232 wieder bei Friedrich in Italien. Spater jedoch ging er in papfiliche Lager über, fo daß gegen ihn bon Friedrich's Sohne Konrad ein ecutionsmandat erlaffen wurde (1241), über beffen Erfolg nichts verlautet. 7 ericheint S. jum lehten Male in Urfunden. Er muß um diefe Beit aus

bem Leben geschieden sein. Jahr und Tag seines Todes sind nicht betar war vermählt mit Gräfin Mathilbe von Geldern, mit welcher er 6 Soi 2 Töchter hatte. Zu nennen sind die beiben Söhne Walram und Otto 1255 jene bekannte Brudertheilung vollzogen, deren Folgen für Nassan bieses Jahrhundert hinein Geltung gehabt haben.

3. G. Hagelgans, Nass. Geschlechtstasel des Walram. Stammes, surt und Leipzig, 1753. — F. W. Th. Schliedhate, Geschichte von 1. Wiesbaden 1866. — Kremer, Origines Nassoicae, I. Joed

Beinrich, Graf von Raffau - Siegen, altefter Cobn bes Graf bon Raffau , bes befannten Grunders bes nach ihm benannten Oti Stammes bes Saufes Raffau und ber Agnes von Leiningen, geboren ma lich im 6. Decennium des 13. Jahrhunderts, ba er ichon um 1281 als er porfommt. Rach des Baters Tobe (1290) führte er mit feiner Dut feinen brei Brübern Emich, Otto (geiftlichen Standes, † 3. Septbr. 1302) hann gemeinsam die Berrichaft über die väterlichen Lande, welche balb eine B rung erfuhren. Die Beit diefer gemeinschaftlichen Regierung fällt gerabe in die bes Raiferthums bes Abolf von Raffau aus bem Balramifchen Stamme. Wi uns beshalb nicht mundern, Beinrichs Geschichte mit berjenigen feines G vettere mehrfach berfnubit ju feben. Abolf belehnte 1298 feine Ott Bermandten mit 1000 Mart unter Berpfandung reicher Bergwertsbiftritt bem fpeciell unfer S. fchon ein Jahr borber bon ihm, ben er 1294 un nach Thuringen begleitet hatte, auf einem neuen Buge babin 1297, Ronig nach bem Rhein eilen mußte, jum faiferlichen Statthalter und Lar in ber Marfgrafichaft Meißen und bem Pleigner Lande ernannt word 5. war übrigens auch bor Abolis Raiferwahl beffen Rriegstamerab und hatte mit diefem jugleich bas Unglud gehabt, in ber Schlacht bei I (1282) als Gelfer bes Grafen Rainald von Gelbern in die Gefangenid Bergogs Johann von Brabant ju gerathen. Während ber Regierung Abolis verlautet bann noch von ber Theilnahme Beinrichs an bem bes Grafen Buido von Flandern gegen Philipp ben Schonen bon Fr Much erscheint S. im Gefolge Abolfs bei ben letten ungludlichen Gre welche mit beffen Ende ihren Abschluß fanden. Rach ber Mutter Tobe Die brei Bruder Beinrich, Emich und Johann Die bisher in Gemeinicha fenen Lande (1303), wobei S. Binsberg, bie naffauifche Galfte von Gie andere Salfte bejag bas Erzbisthum Roln), Saiger, ben Befterwalb un fache Gerechtsame erhielt, mahrend er zugleich mit den Brudern Conde herr über Naffau, den Einrichgan zc. blieb. So treu auch h. gu Stammesbetter Ronig Abolf gegen beffen Wiberfacher Albrecht bon D gehalten — nach beffen Untergange finden wir ihn bald genug auf des burgers Seite. Schon 1301 nahm Albrecht ihn und feine Bruder ge und bes Reiches helfern gegen eine Belohnung von 1000 Mart a welcher Summe ein Theil ben Brafen auf Craft bon Breifenftein an wurde, in welchem Act fpaterhin erhobene Ansprüche ber Raffauer Berrichaft Breifenftein wurgeln. S. blieb fort und fort bem Saufe treu. Wir begegnen ihm fpater auf ber Geite Friedrichs bes Chone Ludwig bon Baiern, ftets im Ginbernehmen mit feinen Brubern ihm und biefen mehrfache Buwenbungen erwuchfen, wobei es fich wiederum um Greifenftein handelte, wohingegen Ronig Ludwig ben Gottfried von Cann - eine Gegenmine - mit Diefer Berrichaft ! Erwähnt fei auch S.'s Berwidelung in die Fehde bes Ergbifchofs Bigb Roln gegen die Grafen von der Mart. Unterdeg aber hat B. nieme

ffen. feiner engeren Beimath, feinem Territorium die nothige Sorgfalt gu bmen und namentlich für Befeftigung und Bergrößerung feiner Berrichaft itig ju fein. Er gerieth babei in mancherlei Berwidelungen, 3. B. mit ben anerben von Dernbach und burch diefe mit Beffen. 218 heffischer Lebensmann cheint B. wegen Berborn und ber jog. Berber Mart, wie er auch Leben bon bin, Worms und der Pfals trug. Diefe Befigungen vergrößerte B. auch durch auf. Stattlich find befonders feine Erwerbungen von der Familie von Molsng, welche in ben Berichten Saiger und Ebersbach und ber Landesberrlichteit ber den Grund Gel- und Burbach beftanden. Gewann S. auf diefe Beife uch eigene Tuchtigfeit und Umficht ju feinem Ererbten noch großen Befit, fo gunftigte ihn auf ber anderen Seite auch barin bas Geschick, welches ben jungften ruber Johann noch lange bor beffen Tobe bestimmte (1306), S. die nachfolge feinen Landen berart ju fichern, daß er biefem die ihm in der Brudertheing jugefallenen Befigungen, Dillenburg, Berborn und ben Calenberger Cent, Leben auftrug. Als bann (1828) Johann bei feinem Tobe biefe Landestheile nterließ, zeigte fich ber zweite Bruber Emich nicht weniger großmuthig, ba auch auf feine Unfpruche Bergicht leiftete. Am Ende feiner Laufbahn, bochtagt, gerieth B. noch in einen unangenehmen Zwift mit Reinhard von Wefterarg über bie Berechtfame auf bem Befterwalde, aus welchem er fiegreich berrging. Dann überließ er bie Berrichaft theilweife feinem alteren Sohne Otto. mleht ericheint er im Sommer 1343 thatig bei einem Bergleiche mit Erzbischof Salram bon Roln über bie Bemeinschaft an Siegen. Balb barauf verliert f feine Spur und er muß um jene Beit aus bem Leben geschieben fein. Er nterließ eine anjehnliche Berrichaft, welche bann an feine beiben Gohne Otto b Beinrich, Die ibm feine Gemablin Abelbeib bon Beineberg geboren, getheilt urbe, wodurch die jog. altere Dillenburger und die beilfteinsche Linie des ottoichen Stammes bes Saufes Raffau entftanben.

C. S. v. Rauschard, Raffauische Geschlechtstafel bes Otton. Stammes, 1789, Manusc. J. Arnoldi, Gesch. ber Oran. - Raff. Länder, Habamar 1799 ff. Schliephafe, Gesch. von Raffau. Joachim.

Seinrich I. von Raffau-Beilftein, geb. ben 11. Juni 1323 als beiter Cohn des Grafen Beinrich bon Raffau - Dillenburg und ber Abelheid m Beinsberg. Er ward in feiner Jugend für den geiftlichen Stand bestimmt, andte fich aber bald dem Laienstande zu. 1836 schloß er einen vorläufigen beilungsvertrag mit seinem Bruder Otto, dem zuwider er 1839 eine Ehe, id gwar mit Megna bon Wefterburg, einging, theilte bann mit Otto bon nem am 18. Juni 1341, wobei ihm ber Calenberger Cent mit Beilftein, tengerstirchen und Meienberg, Liebenscheid und ber Wefterwald zufielen. Er urbe fo ber Stifter ber Linie Raffau-Beilftein. Gine mit Otto nach bes aters Tobe am 24. Jan. 1344 erneuerte Theilung brachte feine wefentlichen Beriberungen biefes Befitftandes. Seine Regierung ift wenig ruhmenswerth, un er fturgte fich über und über in Schulden, nicht ohne bag barin feine rau mit ihm wetteiferte. Go tam es, daß von ihm gahlreiche Befitungen Befälle verschleubert und verpfandet werden mußten. In einer Tehbe mit r Stadt Roln erwarb er fich durch Wegelagern einen übeln Ruf. In ber eichegeschichte taucht er als Unhanger Lubwigs bes Baiern auf, welcher ihm feine, mabricheinlich gegen ben Begner Rarl von Luxemburg geleifteten ienfte eine Bollgerechtigfeit ertheilte. Urfundlich erscheint er gulet am Detbr. 1378 und am 24. Febr. 1380 wird feiner ale eines Berftorbenen bacht. Er binterließ außer einer Tochter, Abelbeib, zwei Gobne, Beinrich 374—1412) und Reinhard (1377—1412).

C. S. v. Rauschard, Raff. Geschlechtstafel bes Otton. Stammes, 178 Mjer. J. Urnoldi, Gesch. ber Oran.-Raff. Länder, Gadamar 1799 ff.

Joachim. Beinrich II, von Raffau-Beilftein, alterer Sohn bes Beinrich I. m ber Menna bon Befterburg, geb. am 29. Septbr. 1374, eine bei weitem i freulichere Ericheinung als fein Bater. Bahrend er einerfeits für feine bon b Großmutter Abelheid von Seinsberg her erhobenen Unfprüche auf die on ichaften Beinsberg und Blantenberg durch einen Bergleich fich abfinden in fuchte er andererfeits feine guten Rechte an bem Befterwalbe, benen burch bie abe gebührliche Musdehnung ber Dynaften von Wefterburg und Runtel Gefahr brob fraftig ju mahren. Im Gegenfage ju feinem berichwenberifchen Bater abte ein ftraffes Finanginftem, zeigte die Tugend ber Sparfamteit, lofte berpfande Befigungen, erwarb burch Antauf neue und mußte ftets über reiche Gelbmill ju berfügen, wobei ihm bermuthlich die Mitgift feiner Frau, Rathering be Ranberobe, febr ju ftatten fam. In ber Reichsgeschichte wird fein Rame b Gelegenheit bes Mainzer Reichstages von 1406 erwähnt, wo Konig Rupus ihn unter die Bahl jener unparteifden Reichsftande aufnahm, durch welche einen Compromig mit bem Marbacher Bunde ju ichließen fich bemubt jeigt 3m 3. 1412 verschwindet die Spur Beinrichs. Seine Che war mit 2 Todie und 3 Gohnen gefegnet gewefen. Bon letteren ftarb Bilbelm 1430 als 200 propft zu Maing, mahrend Johann bis 1473 und Seinrich bis 1477 am Ich blieben.

C. H. v. Rauschard, Rass. Geschlechtstafel bes Otton. Stammes, 1789 Mirr. J. Arnoldi, Gesch. ber Oran.-Rass. Länder, Hadamar 1799 ff. i Münch, Gesch. bes Hause Rassau-Oranien, Aachen und Leipzig 1881 ff.

Beinrich IV. von Raffau-Beilftein, geb. 1448 ober 1449, Cohn Grafen Johann I. und ber Johanna bon Gehmen. 2118 Leben- und Dina trager bes Erzbisthums Roln, bes Bergogs von Julich und bes Landgrafen Beffen bewegte er fich vielfach außerhalb feines Landes, ohne die Farfange beffen Bohl aus ben Augen ju laffen. Seine Berwandtschaft mit ben bem von Gehmen verhalf ihm zu beträchtlichen Erweiterungen feines Befifes, walm er andererfeits burch den Tod feines Oheims Beinrich III. von Raffan-Billen (wodurch auch die getrennten beilfteinschen Landestheile wieder vereinigt wurde bie Rolnischen Bfandschaften Altenwied, Lahr und Lyns erwarb und burd om Berheirathung mit Eva Brafin von Sahn außer reichen Belbmitteln und fallen die fannichen Leibeignen auf bem Befterwalbe b. h. über 100 Bante hoje gewann. Seine vielfachen Streitigfeiten und Gehben tonnen wir W übergeben. Doch fei erwähnt, daß er als hauptmann in ben Dienften be Ergherzogs Maximilian von Defterreich Gelegenheit hatte, fich bei bet Groben von Utrecht im 3. 1483 rühmlich hervorzuthun. 1486 war er bei der Arinnu Maximilians in Frantfurt anwesend. 1495 wurde ihm die Ausgeichnung Theil, auf dem Wormfer Reichstage mit Anderen abgeordnet ju werben, um " den Grenzen Ungarns die zu dem projectirten Türkenfriege wunichenswend Borbereitungen gu treffen. Ruhmenswerth ift feine vaterliche Corge fur ber Lande, welche ihn veranlagte, für ben Calenberger Cent eine Gerichtsordund eine Schultheißen- und Walbförfterordnung, fowie eine Flur- und Felborband ju ertheilen, wodurch er fich den Ruhm bes erften uns befannten Gefeigebere in naffauischen Landen ottonischer Linie ficherte. Seine Che mit Eva wu 30 war mit 21 Rindern gefegnet; unter diefen feien genannt Johann und Ber hard, welche bann bie vaterlichen Canbe theilten. G. farb am 26. Dai 147 30 adim Lit. wie im porherg, Art.

Seinrich III. Graf bon Raffau, aus ber alteren billenburger Linie, n bes Grafen Johann V. und ber Glifabeth, Tochter bes Landgrafen Beinbon Seffen, geb. ben 12. Jan. 1488 gn Siegen. Unter ber Leitung feines h Feldherrntuchtigteit und ftaatsmannisches Talent gleich ausgezeichneten ims Engelbert II. von Raffan entwidelte er fruhe biefelben Gigenichaften. 1 Leben ift eng mit ber Beschichte bes Saufes Sabsburg verlnupft. Schon 1499 eint er am Soje bes Erzherzogs Philipp, des Sohnes Maximilians, ben er n bon 1501 bis 1503 auf Reisen durch Frankreich, Savopen und Deutschbegleitete. Dies mochte ihm Gelegenheit geboten haben zu feiner (am Robbr, 1502 erfolgten) Berlobung mit Francisca, Tochter bes Bergogs ob bon Savoven, welche Cheschliegung ihm reiche Erwerbungen ohne fpatere lisation in Aussicht stellte, denn Francisca starb nach Djähriger Che kinderlos, baburch thatfachliche Erfolge brachte, bag fein Obeim Engelbert ihn in ben pacten als Erben feines reichen nieberlandischen Befiges anerkannte. Diefer diebe Engelberts fur ihn entsprach auch feine durch diefen im 3. 1503 erte Ernennung jum Statthalter über Bianden. Und als dann bald barauf gelbert aus bem Leben schieb, fah S. fich in bem Befitz bes anschnlichen dercompleres beffelben in den Riederlanden. In weifer Mäßigung verzichtete Samals auf die ihm guftebenden Rechte an ber bon feinem Bater Johann gu artenden Erbichaft in ben beutschen Landen zu Bunften feines Bruders Wiln, indem er fich nur die Gemeinschaft an Raffan und Ansprüche an ben melnbogenschen Rachlag vorbehielt. Den von Engelbert überkommenen Beand wußte er balb burch mehrfache Erwerbungen ju bergrößern. bindung mit dem Saufe Defterreich-Burgund wird bann eine immer engere. 7 wird er Oberbefehlshaber ber Rriegsvölfer bes Konigs Maximilian und ls, des Entels deffelben, in ben Rieberlanden, welche Burbe für ihn 1512 1513 erneuert wurde, 1509 Droft von Brabant, nachdem ihm ichon 1505 Musgeichnung mit bem golbenen Bliege ju Theil geworben war. Gin hohes hen des Bertrauens, welches ihm Maximilian schenkte, kann man wohl n erblicken, daß dieser ihm nach seines Sohnes Philipp Tode theilweise die chung feines Entels Rarl, bes fpateren Raifers, übergab. Rarl felbit überipater diefelbe Buneigung auf ihn und bewies biefelbe junachft baburch er ihn mit ber Fuhrung ber befannten Gefandtichaft an Frang I. bon nfreich betraute, welcher unter anderen politischen Aufgaben auch diejenige orden war, eine Cheberedung zwischen bem jungen Sabeburger und ber labrigen Schwagerin bes Frangofentonigs, Renata ju Bege gu bringen 15). Jedenfalls jum Lohne bafür wurde S., welcher ichon 1512 Statthalter Generalcapitan bon Brabant geworben war, die Burbe eines Statthalters Bolland, Geeland und Friesland guertheilt. Ginen weiteren Dienft leiftete em Saufe Defterreich burch bie Bemühungen, mit welchen hauptfächlich er bie Rail ans politiichen Brunden bezwectte, von bem nieberlandischen Clerus dagegen ftandete Bahl des Philipp von Burgund, Bruders Rarle des Ruhnen, jum hof bon Utrecht burchgufegen bermochte. 1516 und 1517 erntete S. auch erifche Lorbeeren, ba er an ber Spige eines ofterreichischen Seeres nach ig-verheerenbem Buge ben Bergog Rarl bon Gelbern burch bie Belagerung bon eim jum Bergicht auf Friedland nothigte. Der deutschen Geschichte bet b. durch feine thatigen Bemuhungen fur die Raifermahl bes Sabsburgers anzugehören, mit benen gleichzeitig auch folche fur ben Plan Rarle bezugber Beirath feiner Schwefter Ratharina mit bem jungen Johann Friedrich Sachjen , bem Reffen Friedrichs bes Weifen , Sand in Sand gingen. Das ce 1521 fab ihn wiederum unter Waffen. Im Dienfte Rarls führte er

bamals ein heer von 20000 Mann gegen Robert von ber Mart und gran !. bon Frankreich, eroberte fühn bordringend das fefte Mouzon und andere Plate und belagerte, wiewol ohne Erfolg, das durch eine Lift Bayard's gerettet Megieres. 1522 legte er die Statthalterschaft fiber Solland nieber, um ben Raifer nach Spanien zu begleiten. Unterwegs erschien er mit biefem zugleich in England bei Beinrich VIII. An ber Politit nahm B. auch mahrend feines Aufmthaltes in Spanien regen Untheil, namentlich blieb fein Intereffe auch den bentiden Ungelegenheiten, die ja ben Schwerpunkt jener hiftorischen Epoche bilben, p gewandt. Diefer Aufenthalt in Spanien hatte auch gang besondere Folgen im feine Perjon. Rachdem er 1515 jum zweiten Dale fich mit Claudia bon Chalons und Orange vermählt hatte, wodurch der fpatere Unfall reicher Landichaften in das haus Raffau vorbereitet wurde, Claudia aber 1521 mit Tode abgegangen war, fchritt er 1524, wobei man eine Mitwirfung bes Raifers ju bemerten ber mag, jur britten Che mit Mengia von Mendoga, Martgrafin von Coutte welche ihm neben bem Range eines Markgrafen biefes Ramens auch flattlide Ginffinfte in Spanien gubrachte, Die allerdings Mengia felbft vortrefflich fur fich p verwenden verftanden zu haben icheint und welche, ba diefe Che ohne Rinderjegm blieb, nicht weiter auf bas Saus Raffau vererbt murben. Briefe aus die Beriode des Aufenthaltes in Spanien beweifen übrigens, bag ihm die dortigm Berhältniffe nicht besonders behagen wollten. Mit Freude mochte er ba Augenblid begrußen, in welchem er (1529) mit Raifer Rarl Spanien ben Ruden wendete. In dem faiferlichen Gefolge ericheint er bann in Italian aumal bei der Kaiserfrönung Karls zu Bologna, ferner in Deutschland auf dem Mugsburger Reichstage (1530) ju wiederholten Dalen von evangelischen Reich ftanden, u. A. auch von Johann von Sachfen, um Bermittelung beim Raffe angegangen, welchen Unmuthungen er auch trot feiner geringen Sympathia für die neue Lehre fich nicht entgogen hat. Abwechselnd begegnen wir ihm dar auf 1531 in ben Riederlanden als Bollftreder bes letten Willens der Go bergogin Statthalterin, die ihm auch in ihrem Leben freundschaftlich gugethat gewesen war, 1532 auf bem Regensburger Reichstage in voller Thatigfeit fit bie tatholifche Sache und bie Intereffen bes Raifers, bann wiederum in ber Niederlanden, immer mitten im politischen Getriebe, 1534 gum zweiten Malt in Spanien im Gefolge bes Raifers und als Gefandten am Sofe zu Baris und 1536 nochmals als taiferlichem Beerführer gegen die frangofischen Baffen. All folcher bringt er in die Picardie bor, überrumpelt Buife und berennt wiederholt ohne besonderen Erfolg bas bei biefer Belegenheit arg mitgenommene, mit rühmenswerthem Selbenmuthe vertheibigte Beronne. Im Gangen hatte er bin fich noch weniger gunftiger Erfolge ju erfreuen, als in feinem zweiten fram göfischen Feldzuge und mußte außerdem noch bie Roften diefer Campagne por läufig aus eigenen Mitteln beftreiten. Die lette politifche That Beinriche, bon der uns Runde wird, ift feine Bermittelung bei Baffenftillftandsverhandlungen Chriftians III. bon Danemart mit ben Sollandern. Um 14. Septbr. 1588 endigte biefer felbft unter ben vielen hervorragenden Mannern jener großen Beriode wohl gu beachtende Mann gu Breba fein bewegtes Leben mit Sinter laffung eines einzigen Sohnes aus zweiter Che, Renatus, bes fpateren Erben bn reichen oranischen Besitzungen.

C. Hauschard, Rass. Geschlechtstasel d. Otton. Stammes, 1789. Mscr. J. Arnoldi, Gesch. der Oran. = Nass. Länder, Hadamar 1799 ff. Ders., Denkwürdigkeiten zc. E. Münch, Gesch. des Hause Rassaus. 1831 ff. L. d. Ranke, Deutsche Geschichte i. J. A. der Resormation.

Joadim.

Beinrid Cafimir, Farft von Raffau-Dieg, geb. am 18. 3an. 1657, Sohn Bilhelm Friedrich bon Raffau-Dieg und ber Albertine Manes von Oranien. regierte feit bem Tobe feines Baters (1664) unter ber Bormunbichaft feiner ter, bis er nach erlangter Bolljährigkeit im J. 1680 einen Separationsvertrag 3. Obwol er mehr als feine nächsten Borganger feinen naffauischen Erben Ausmertsamteit schentte (erwähnt fei fein Proces gegen Achatius von enfelb, ben von feinem Bater eingesetzten Oberamtmann ber Grafichaft , und ein Bergleich mit Beffen wegen ber Bogtei Ems), lebte er gleich n am liebsten in ben Rieberlanden, benfelben feine Dienfte widmend. Beim e bes Baters erbte er bie Statthalterichaft über Friesland und Gröningen, be noch in bemfelben Jahre General über die Milig diefer Brobingen und 1674 thalter au Drente. 1675 wurde die Statthalterichaft über Friesland eine feine Rachtommenschaft erbliche Burbe. 1689 jum Range eines Felbchalls ber vereinigten Rieberlande emporgeftiegen, gelangte er 1693 gu ber lung eines Comthurs ber Deutschorbensballei Utrecht. Um 15. Marg 1696 er zu Lenwarden. Ihn überlebte feine Gemahlin Amalie von Anhalt-Deffau, hm 9 Rinder ichenkte, von denen Johann Wilhelm Frijo (geb. am 4. August ) ihm in ber Regierung nachfolgte.

C. S. v. Raufchard, Raff. Gefchlechtstafel bes Otton. Stammes, 1789,

ffer. C. D. Bogel, Beschreibung bes Bergogthums Raffau, 1843.

Joachim.

Beinrid, Fürft bon Raffau-Dillenburg, Gohn bes Beorg Ludwig ber Anna Auguste von Braunschweig, geb. ben 28. August 1641. Bet auf der hoben Schule ju Gerborn, welche bann unter feiner Regierung eines besonderen Aufschwungs erfreute, und in Frankreich, folgte er, da fein farb, noch bevor er bie Berrichaft anzutreten vermochte, 1662 feinem water Ludwig Beinrich von Naffau = Dillenburg anf bem Throne, den er woll zu behaupten verftand, ohne daß man gerade hervorragendes von ihm telben im Stande mare. Er verheirathete fich 1663 mit Dorothea Elifa-Tochter bes Bergogs Georg bon Liegnit, auf beffen Bergogthum er fpater fe Anfpruche erhob, bie nicht zu bem gewünschten Erfolge führten. 18. April 1701 fchied er aus bem Leben. Bon feinen 16 Rindern ftarb Mehrzahl jung und unbermählt. Seine Sohne Wilhelm und Chriftian en ihm nacheinander in der Regierung.

Joachim. Litteratur vgl. ben vorg. Artitel. Beinrich Ludwig Rarl Albrecht, Fürft von Raffau-Saarbruden, ter Sohn bes Ludwig von Raffau - Saarbruden und ber Wilhelmine bon parzburg-Rudolftadt, geb. den 9. März 1768. Er besuchte die Universität ingen und unternahm größere Reifen in Deutschland, Frankreich und en. Durch die mit ber frangofischen Revolution bereinbrechenben triegeri-Greigniffe murbe er mit feinem Bater gezwungen, bas in ber Folge fchwer jesuchte faarbrudener Land zu verlaffen. Er trat damals in preußische sbienfte und fo wurde ihm bas tragische Schickfal zu Theil, mit Beeresmacht in fein Land wieber einruden zu burfen, aber trot allen Anfuchens um reiten thatenlos guichauen zu muffen, wie bas Schloß feiner Bater unter ben iftenben Ganben ber Frangofen in Flammen aufging (Octbr. 1793), und aupt Zeuge ber Granel ju fein, benen bamals jenes Land ausgeseht mar. ein Bater bald darauf (1794) ftarb, bermochte er bas auf ihn übergegangene welches momentan verloren war, nicht in Befit zu nehmen. Ueberhaupt ibm bies Loos nicht beichieben fein. 1797 ftarb er gu Rabolgburg in en infolge eines ungludlichen Sturges mit bem Pferbe, ohne Rinder gu laffen, denn feine überdies ungludliche Che mit Maria Franzista Maximiliane, Prinzeß von St. Maurice-Montbarren war kinderlos geblieben. Mit ihm ftarb die Linie Raffau-Saarbrücken aus, deren Rechte an das Haus Raffau-Ufingen fielen, welches dann nie in den Besitz der saarbrückener Landestheile gelangte, aber für deren Verlust später auf dem rechten Rheinuser Entickädigungen empfing.

Fr. Köllner, Gesch, des vormal. Nass.-Saarbr. Landes u. f. Regenien, Saarbr. 1841.

Seinrich II. (3 afomirgott), Marfgraf, fpater Bergog von Defterid, aus bem Saufe Babenberg (geb. 2. April 1114?), mar ber gweite Cobn bei Marfgrafen Leopold bes Seiligen von Defterreich und ber Ugnes, Tochter Raffer Beinrichs IV. Da biefe in erfter Che an Bergog Friedrich I. von Schwaben, ben Abnherrn ber Staufer, bermählt gewefen war, fo war unfer S. augleich halbbruder bes herzogs Friedrich II. von Schwaben und König Konrads III. Bon dem Bater weniger geliebt und wol deshalb in den Urtunden beffelber feltener erwähnt, folgte S. feinem Bruder Leopold IV., der auch Bergog bot Baiern gewesen war, 1141 junachft nur in ber Mart, wofür er bie ibm bon König Konrad III. früher (1140) verliehene rheinische Pfalzgrafschaft aufgat. Bu Ditern vermittelte Konig Ronrad zu Burgburg die Bermahlung Beinrichs mit ber Bittwe Beinrichs bes Stolgen, Gertrub; Die Bochgeit fand au Frankfurt fiall (Mai 1142). Jeht erft und nachdem Gertrubens Sohn Beinrich ber Lowe auf Baiern verzichtet hatte, belehnte (zwischen bem 16. Febr. und 3. Abnil 1143, vgl. Jaffe, Konrad III., 222) ber König ben Babenberger mit biefem Bergogthume. Doch ging die hieran gefnupfte Soffnung auf eine Berfohnung bes welfischen und babenbergischen Saufes nicht in Erfüllung, vielmehr fab fid S., ba Gertrub ichon am 18. April 1148 ftarb und Beinrichs bes Lowen Dheim Welf VI. Die Waffen nicht ruben ließ, in einen Rrieg um fein Beigogthum verflochten, ber ohne Unterbrechung bis 1146 mahrte. S. felbit verherte in biefem Rriege Freifingen, Stadt und Gebiet, eroberte im Bunde mit dem Ronige die Burg Dachau und befämpfte, von bem Bohmenbergoge Bladislam, feinem Schwager und mehreren bairifchen Großen unterftutt ben mit bem Martgrafen Ottofar V. von Steier verbundeten Bifchof Beinrich von Regensburg, beffen Stadt er belagerte, wofür ihn die Ercommunication traf. Raum mar biek Tehde beigelegt, als fich im Often eine noch größere Gefahr erhob. Gin Die tenbent Boris, Cohn bes ungarifchen Ronigs Ralmani erichien gu Regent burg und verlangte von König Konrad bas Berfprechen einer Unterftitumt. Schon borber aber war durch baierifche und öfterreichische Berren, die Boris mit Geld für feine Sache geworben, ber Friede gebrochen worben. 31 ber Ofterwoche 1146 hatten Diefelben heimlich Die ungarische Grenge abte schritten und fich durch nächtlichen lleberfall Bregburgs bemächtigt. König Benja rachte, obgleich jene ihm die Festung gegen ein Losegeld übergaben, bat frechen Friedensbruch burch einen Ginfall in die Oftmart. Sier tam es auf bem Bierfeld, einer Cbene an ber Leitha, am 11. Ceptbr. 1146 gu einem gewaltigm Treffen, in bem S. ganglich geschlagen wurde und feine Rettung nur bet wuchtigen hieben feines Schwertes und ben Staubwolfen, welche bie Flucht be gunftigten, bantte. - Dem Rricge mit Welf und jenem mit Genfa mochte ber zweite Rreuggug ein Ende, an dem auch die beiden Gegner Belf und G. Ibn nahmen. Der lettere nahm auf bem Softage ju Regensburg (Februar 1147) bas Rreug. S. scheint fich bei bem Sauptheere befunden zu haben, weldte unter Konig Ronrad über Dorplaum jog, boch balb jur Rudfehr unter taufen Beschwerden sich gezwungen fah. 3m Winter 1147/48 befanden fich Romg Ronrad und Bergog S. in Conftantinopel, wo ber lettere fich mit Theodora einer Richte bes Raifers Manuel verlobte. Sodann fuhr B. mit dem Ronige

bers Meer nach Accon und burite auch an ber Belagerung von Damascus theil genommen haben. Den Winter 1148 auf 1149 weilten Konrad und ber Baiernherzog, ber fich erft jest mit Theodora vermählte, abermals in der byzaninifden Sauptftadt. Die nachricht, bag Belf, bom Rreugzuge gurudgetehrt, bon ieuem losgeichlagen habe, bewog ben Konig Ronrad und Gergog S. auch ihrereits bie Rudtehr angutreten, auf ber fie am 1. Dai 1149 in Pola landeten. Im 8. Mai treffen wir beibe gu Glemona bei Ubine. Auch Seinrich ber Lowe rneuerte jeht feine Ansprüche auf Baiern, wo fich fur ihn die Cohne bes Bfaliprafen Otto von Wittelsbach, bald auch biefer felbft erhoben. 3mar mußten ich nach turger Gegenwehr die Bittelsbacher bem Ronige unterwerfen, bagegen purbe erft unter bem neuen Könige Friedrich die Fehde mit den Welfen beiplegt. Diefer ichrieb wegen ber bairifchen Frage einen Reichstag auf ben October 1152 nach Burgburg aus, auf welchem jedoch B. nicht erschien. Dagegen fand r fich auf ben im Juni 1153 nach Worms jur Beilegung biefes Streites von Raifer Friedrich anberaumten Tagen ein. Doch blieben die Berhandlungen daselbit. wie jene zu Regensburg (October) und Speier (December), wo fich S. wieber einand, ebenfo erfolglos als ein hoftag zu Bamberg (3. Febr. 1154), obgleich ber Babenberger auch bier erichien. Da wurde endlich auf bem Reichstage zu Goslar Juni 1154) bas Bergogthum Baiern, ohne in die eigentliche Rechtsfrage einzugeben, em Babenberger abgesprochen und bon Raifer Friedrich feinem Gegner Beinrich bem Lowen zuerkannt. Diefer wurde mit bem Bergogthum belehnt und legte ich von da an wieder den Titel: Bergog von Baiern und Sachfen bei. Doch blieb S. Jasomirgott fur einige Zeit noch im Befige bes Landes und nannte ich nach wie por in Urfunden Bergog von Baiern und Marfaraf von Deftereich. Befonders im öftlichen Theile von Baiern hatte er noch immer einen nachtigen Anhang, während fich ber weftliche Theil wol schon bamals von ihm ibgewendet hat. Auch nahm ber grollende Babenberger an ber Romfahrt friedrichs nicht Theil. Dagegen ift die Behauptung, daß er fich schon amals (Mai 1154 bis September 1156) ben Titel: Dux orientis ober Dux instralium beigelegt habe, ju verwerfen. Die von Meiller angeführten Urfunden jehoren offenbar in eine etwas fpatere Zeit. Der Streit felbit wurde nach teuen fruchtlosen Berhandlungen und nachdem ber Raifer bereits 1155 Seinrich ben Bowen formlich in bas Bergogthum Baiern eingesett, erft auf bem Reichsage ju Regensburg (17. September 1156) beendigt. Sier übergab S. 3alomirgott bie fieben Fahnen, bie das gange Bergogthum Baiern bezeichneten, Deinrich bem Bowen und empfing fobann aus beffen Banben zwei als Symbole ber Mart und ber bagu gehörigen brei Graffchaften gurud. Darauf verfundete der Böhmenherzog Wladislaw den von allen Fürsten gebilligten Spruch, wonach Die Oftmart mit jenen Grafichaften zu einem Bergogthum erhoben und b. und einer Gemahlin Theodora als Leben übertragen murbe. Zugleich murbe bas Dene Bergogthum mit ungewöhnlichen Borrechten ausgeftattet. Die barüber austeftellte Urfunde wird jum Unterschiebe von einer angeblich an bemfelben Tage usgestellten unechten Urfunde, bem sogenannten privilegium Fridericianum maius, nas minus genannt. Darnach follten S. und feine Gemablin, fowie ihre Rinder tach ihnen, ohne Unterschied, Sohne wie Töchter, das herzogthum Desterreich vom Reiche inne haben, ja für den Fall, daß sie ohne Kinder tarben, berechtigt fein, ben Rachfolger ju befigniren. 3ebe frembe Gerichtsbareit follte von bem ofterreichischen Bergogthum ausgeschloffen und ber Bergog bem Briche ju feinem weiteren Dienfte berpflichtet fein, als jum Befuche ber auf cirifdem Boben anbergumten Sof- und Reichstage und zu Feldzügen in bie Betteichischen Grenglander. - Bunachft freilich gab biefes Privileg Anlag zu neuen teitigleiten, in welche ber Babenberger mit ben Bischofen von Freifing und

Baffau gerieth, indem er, wie es icheint, die ihm durch bas minus eingeraumter Rechte ausschlieglicher Berichtsbarteit in feinem Lande ohne Rudficht barnu baß beide Bifchofe feine Bruber maren, auch auf die in Defterreich gelegenen bifchöflichen Guter auszudehnen fuchte. Zwischen ihm und Otto von freingen bermittelte ber Raiser auf einem Regensburger Reichstage am 13. 3an Bum völligen Musgleich aber tam ber Sanbel mit Freifingen erft unter 1158. Otto's Rachfolger Albert, ber ben Bergog in Defterreich auffuchte und jur beabstimmung feiner Forberungen bermochte. Leibenschaftlicher und langwierige gestaltete fich ber Streit mit bem Baffauer Bruber. Er wedte jolches Mergemit daß auf bem Reichstage ju Parma im Sommer 1159 bie Fürften einmuthig in ben Raifer brangen als Bermittler einzutreten. Friedrich beauftragte ben Salp burger Erzbischof Cberhard mit einem Guhneversuche, doch bemubte fich biefer wiederholt, noch auf feinem Todbette, 1164, bergebens barum. 1158 nabm 6. an ber Beerfahrt bes Raifers nach Italien Theil. Er jog zugleich mit bem Berpp pon Rarnten und ungarijchen Gulistruppen fiber Cividale und Berona und mach die Belagerung bon Mailand mit. Die Unterwerfung ber Stadt erfolgte unter feiner und bes Bohmentonigs Bermittelung, worauf er mit Erlaubnig bes Raffer in fein Land gurudtehrte. Auch 1162 weilte S. unmittelbar nach bem Galle Mailands bei bem Raifer in Italien: ju Pavia (5 .- 10. Juni) und ju Be logna (2. Juli). Während bes jortbauernben Schisma's verhielt fich 5. mie lichft neutral. Wol leiftete S., als ber Raifer 1165 felbft nach 28in tam, ben Gib auf bie gegen ben Papft gerichteten Burgburger Befchine boch fuchte er zwischen bem Raifer und feinem Bruber Ronrad, feit 1164 60 bijchof bon Salzburg und Anhanger Alexanders III. zu vermitteln, und ale bie nicht gelang, vielmehr ber Raifer auch an ihn die Aufforderung ergeben ließ, ber Salgburger gu bejehben, blieb er bom Rampfe ferne und ließ es gu, bag Rie rifer bes in feinem Lande gelegenen Stiftes Rlofter-Reuburg fich bei Ronrab bi Beihe holten. Roch im 3. 1167 unternahm er mit Pfalggraf Otto Don Bittelsbach, im Auftrage bes Raifers eine Befandtichaftereife nach Conftant nopel, wozu vielleicht der Thronftreit in Ungarn ben Anlag gab. Gefpamm wurde heinrichs Berhaltniß jum Raifer erft, als nach Konrads Tobe (1166) bon der firchlichen Partei Abalbert, Gohn bes Bohmentonigs Bladislam mit Schweftersohn unferes Bergogs auf ben Salaburger Bifchofsfit erhoben mude Bwar gingen weder die Soffnungen ber Lombarben noch jene ber Salsburge Unhanger Alexanders III. und bes Papftes felbft auf ein energifches Gin greifen Beinrichs zu ihren Gunften in Erfüllung. Bielmehr ertheilte ber Dem bon Defterreich feinem Reffen ben bon biefem auch befolgten Rath, fur ben Augenblid ben Umftanden zu weichen und nicht burch Biberftand ben Raffer ju reigen. Ale aber endlich auf bem Reichstage ju Regensburg (1174) bie Ib fetung Abalberts ausgesprochen und in bem Propfte Beinrich von Berchteegaben ein Gegenbischof erhoben wurde, war Bergog B. von Defterreich ber einig Fürft, ber diefen Borgangen gu wiberfprechen magte. Es burfte baber wol am nicht Bufall gewesen sein, daß S. ben Bug, ben ber Raifer noch in bemielbe Jahre nach Italien unternahm, nicht mitgemacht hat. Erbittert über biefe bal tung heinrichs forberte ber Raifer ben Bohmenbergog Sobieslaw jum Rody wider benfelben auf. Alte Grengftreitigfeiten mit Bohmen nahmen unter butter Berhältniffen einen ernften Charafter an. Schon im 3. 1175 begann ber Rog wozu fich bald eine Tehbe mit Ronig Bela III. wegen beffen Bruber Gebfa, beffa fich S. angenommen hatte, und endlich ein Rrieg mit bem fteirifchen Dartgmit Ottotar gefellte. Anfangs ichien es gwar, als wurde Bergog Konrad Otto mi Bnaim in diefem Rriege für S. Partei ergreifen. Aber die Brzempsliben muchn bald wieder mit einander ausgesohnt, worauf fie beibe mit einem burch Juffel

igarn, Bolen, Rugland und Sachfen bis auf 60 000 Dann verftartten 1176) Defterreich überfielen. Einer folden Dacht mar S. nicht gewachsen ; hinter die Donau gurud und gab bas Marchield feinblicher Bermuftung Damals hatte B. mit feinem einstigen Gegner Beinrich bem Lowen, ben ge Jahre gubor (1172) auf feiner Kreugfahrt gu Rlofter-Reuburg glangend igen hatte, eine Busammentunft ju Enns, die indeg zu feiner engeren dung ber beiden Fürften geführt ju haben icheint. Rach bem Abzuge der m unternahmen gur Wiebervergeltung Beinrichs Gohne einen abnlichen ug nach Dahren, ben Cobiestaw durch einen noch ichredlicheren nach Defterergalt, ohne daß b., ber bies bon ben Soben am rechten Donauufer mit es verhindern fonnte. Mitten in biefen Rriegeftfirmen, Die feine Regierung, biefelbe begonnen, auch befchliegen follten, ftarb Bergog B. ju Bien am muar 1177 infolge eines Sturges vom Bierbe. - Die politische Bedeutung gierung heinrichs liegt bor allem in ber Trennung Defterreichs bon und in ber baburch bebingten Begrundung eines neuen reichsfürftlichen riums, bas burch bie bemfelben gleichzeitig ertheilten Bejugniffe bie Reime bedeutsamen Entwidlung in sich trug. Schon S. suchte, wie wir saben, susbauer biefen Rechten wenigstens ben in feinem Lande begüterten Bigegenüber Beltung ju berichaffen. Das neue Bergogthum erforberte aber inen bestimmten Mittelpuntt, ju dem fich vor allem Wien eignete, bas ich erft unter ihm , jugleich begunftigt burch die Rreugzuge, in bie Beeintritt. S. mahlte es benn auch zu feiner Refidenz, mahrend noch fein Bater hloß auf dem Ralenberg bewohnte, erweiterte die Stadt, indem er vor dergelegene Unfiedelungen in beren Mauern einbezog, und fuchte fie ber Stabt burg als zweite, gleich machtige Sanbelsftadt an der mittleren Donau eite zu ftellen. In Regensburg war es auch, wo Bergog B. jene irischen e fennen lernte, bie mitten unter ben Burgern lebend, nebit ihren reli-Obliegenheiten und dem Unterrichte ber Jugend auch Sandel mit bernen Artifeln trieben. Er berbflangte fie (1155) nach Wien, baute ihnen auf Brund und Boben auf ber nach bem ihnen ertheilten Afplrechte fog. "Freiung" ofter, welche noch jett bas Schottenklofter beißt, obgleich es fpater ahrh.) beutschen Benedictinern übergeben wurde, und bestimmte diefes Rlofter egrabnifftatte für fich und fein ganges Saus. Auch die alteften Bautheile . Stephanstirche (die Weftfacabe) ftammen aus feiner Beit. 1147 murbe rche von dem Baffauer Bifchoje Reimbert eingeweiht. Richt ohne Stoly 5. in einer Urfunde Wien die Stadt, welche einft Faviana geheißen habe; it feinem gelehrten Bruder theilte er die Meinung, daß Wien mit jenem alten orte ibentisch fei. - S. hinterließ eine Tochter Agnes, welche in erfter 166) mit Ronig Stefan III. von Ungarn († 1173), in zweiter mit Bergog un bon Rarnten vermählt war und zwei Sohne Leopold VI. und Beineb. 1158), die er 1174 wehrhaft machte und von denen er eben damals teren mit Belena, ber Tochter Beifa's II. von Ungarn vermählte. Der Beiname Jasomirgott (joch jo mir Got) taucht in ben öfterreichischen n erft im 13. Jahrhundert (zuerft im Auctarium Vindobonense) auf. Ob bem bon ben grabischen Chronisten Ibn el Furat erwähnten Jasan el-Harri b. i. ber Graf Seinrich mit bem Beinamen Jasan, wie Rarabatet, ge jur Gefch, ber Mazjabiten, Leipzig 1874. S. 123-124 annimmt, Bergog S. und unter bem Ramen Jasan ber Beinamen Jasomirgott gu n fei, Laffe ich babingeftellt. v. Beigberg. einrich, Bergog bon Defterreich und Steiermart, filnfter Sohn Ronig its I. und ber Glifabeth , Tochter bes Brafen Meinhard von Gorg-Tirol, (mit feinem Bruber Albrecht II.) Enbe Robember ober im December 1298, geft. am 3. Febr. 1327. Reben feinen alteren Brubern Friedrich und Leopold, fonnte er auf die Politit bes Saufes Sabsburg leinen großen Ginflut gewinnen. 218 nach bem Tobe Ronig Beinrichs VII. Friedrich "ber Schone" fich um die beutsche Rrone bewarb , ward h. um die Stimme des Ergbifdolt Beinrich von Roln gu gewinnen, im Berbfte 1314 mit beffen Richte Glifabeth, Tochter bes Grafen Ruprecht von Birneburg vermählt. Im Fruhjahr 1322 warb er von feinem Bruber mit 1000 Belmen in die Lombarbei geschidt, um im Bunde mit den Guelfen ben Matteo Bisconti zu befampfen, ließ fich aber bon biefem jum Rudzuge bewegen, weil die Bernichtung ber Ghibellinen nicht in Friedrichs Intereffe liege. Im Berbfte biefes Jahres machte er mit biefen ben Feldaug nach Baiern mit, ward am 28. Septbr. mit bemfelben bei Dabldorf gefangen und dem Bohmentonige Johann übergeben, ber ihn nach bem Schloffe Burglig abführen ließ, wo er mit Retten belaben faft ein Jahr in bait war; erft Enbe September 1323 erhielt er feine Freiheit wieber. Die bane Gefangenichaft hatte feine Gefundheit untergraben und er ftarb ichon am 3. Febr. 1327 in Brud an der Mur auf einer Reife nach Grag, wo er mit feinem bom Rheine herabtommenben Bruber Friedrich gujammentreffen wellt Er ward von feiner Gemahlin, die ihm am 14. Septbr. 1343 im Tode folgte, im Rlofter Ronigsfelben beigefest.

Die meisten über ihn vorhandenen Rotizen hat gesammelt Herrgott, Monumenta augustae domus Austriacae, III.

Beinrich I., Sohn des Grafen Bezelin, Better ber wegen ihres Reichthums befannten Polentonigin Richiga und Reffe bes Pfalzgrafen Ggo, Pfalggraf in Machen, empfing biefe Burbe mahricheinlich im 3. 1045, als fein Beller Pfalggraf Otto bas Bergogthum Schwaben erhielt. Er muß ein fehr machtiger und angesehener Dann gewesen fein, ba mehrere beutsche Fürften, als Roug Beinrich III. gu Frantfurt schwer frant lag, an feine Erhebung auf ben Thum bachten; auch nahm er wichtigen Antheil an ben beiben Fürstenversammlungm ju Anbernach 1056 und 1060. Spater gerieth er mit dem bedeutendften Rinderfürsten feiner Beit, bem Erzbischofe Anno von Roln in bestige Febbe wegen Buter bes Rlofters Brauweiler, in ber S. fchlieglich unterlag. Diefes Unglit nahm fich ber tapfere Pfalggraf fo ju Bergen, bag er ber Belt entjagte und fich in bas Rlofter Gorze (bei Deb) jurudzog. Als er aber bort bon ben Uebo griffen bes Ergbischofs Unno borte, verließ er im 3. 1060 ober 1061 fent Belle, fammelte ein heer und belagerte Roln. Bu fchwach um auf Griele rechnen zu tonnen, eilte er nach feinem Schloffe Rochem gurud, um neue Stud frafte gu fammeln. Bon ploglichem Bahnfinn ergriffen erichlug er bier bie Abichiebe feine Gemahlin Mathilbe mit ber Streitart. Er ftarb balb bami im Klofter Echternach, wohin er bon feinen Leuten gebracht worden mar Seinen einzigen Sohn, wie man allgemein annimmt, ben fpateren Pfalggrafen Beinrich von Laach, erzog der Erzbischof Anno.

Crollius, Erläuterte Reihe ber Pfalzgrafen zu Nachen, 1762. C. 48 f

Heinrich II., Pfalzgraf zu Aachen, nach seiner Stammburg am Laacht See von Laach genannt, war wahrscheinlich der Sohn des Psalzgrafen Heinricht und bessen Gemahlin Mathilbe. Er war nach Marianns Scotus ein Bruder des Bischofs Poppo oder Burchard von Meh und nach Hugos von Fleury Chron. Datersbruder des bekannten Gegenkönigs Heinrichs IV., hermanns von Salm. Er bischligte in der Schlacht an der Eister am 15. Octor. 1080 den linten Flagt des kaiserlichen Heeres und erhielt nach dem Tode des Psalzgrafen Hermann (1084 oder 1085) die Psalzgrafenwürde zu Aachen. Seine Gemahlin wurde Abelheid, die Wittwe des Erasen Abalbert von Ballenstedt, welche den Vorgänze

einrichs von Laach, den Pfalzgrafen Hermann geheirathet hatte. Da H. teine Kinder faß, fo adoptirte er einen der Söhne seiner Gattin aus erster Ehe, den Grasen iegsried von Orlamünde, den Bruder des Grasen Otto von Ballenstedt, der m auch später in der rheinischen Pfalzgrasenwürde solgte. Kurz vor seinem ode (im J. 1095) gründete er das berühmte Kloster Laach bei Andernach.

Crollius, Erläuterte Reihe der Pfalzgrafen zu Aachen, 1762. S. 116 ff. Urfunden des Staatsarchivs zu Coblenz. Irmer.

Seinrich von Braunschweig, Rheinpfalggraf, geb. früheftens Anfang 174, gest. am 28. April 1227. Als Heinrich ber Löwe nach bem Gebote arbarossa's 1182 und nochmals 1189 Deutschland verlassen mußte und zu nem Schwiegervater Beinrich II. nach England ging, nahm er beibe Dale m altesten gleichnamigen Sohn borthin mit. Befanntlich fehrten fie aber ichon n herbste 1189 eigenmächtig nach Sachsen gurud und wir finden ben Sohn bald mach als Bertheibiger Braunschweigs gegen ben ftaufifden Beinrich VI. ber efen Sauptplat ber Belfen nicht gu erobern vermochte. Beim Frieden bon 190 wurde B. mit feinem Bruder Lothar - ber am 15. Octbr. 1190 gu ngeburg ftarb - ale Beifel gegeben; er mußte 1191 heinrich VI. auf bem eldzuge gegen Tancred folgen und nahm fo Theil an ber ungludlichen Begerung von Reapel. Die bas taiferliche Beer vor Reapel hinraffende Seuche mb das schwere Erfranken des Raifers felbst erweckten aber in dem jungen Beljen ben Glauben, bag jest ber Augenblid getommen fei, um fein Geschlecht pieder zu erheben und vielleicht felbst die Krone zu erringen. Er ging zu ben einben fiber und fehrte bann über Marfeille nach Deutschland gurud, wo er ben od Beinriche VI, verfündete und fich felbft für die fünftige Ronigsmahl emfahl. Der Plan mißlang, weil der Kaifer weder gestorben noch in feiner eutschen Stellung wesentlich erschüttert war; der Welse wurde zu Pfingsten 192 geachtet, und man begreift, daß ber Raifer fich alle Mühe gab, ihn gu ernichten, und daß er namentlich auch die Gefangenschaft Richards von England nach iefer Seite auszubeuten gebachte. Wie mußte er ergurnen, als feine Coufine gnes, die Tochter und Allodialerbin bes ftaufischen Rheinpfalzgrafen Konrad, d 1193 beimlich ohne Wiffen bes Baters auf Stahled biefem gefährlichen lebenbuhler vermählte! Indeffen bie Fürften faben in dem, was fich nicht tehr andern ließ, ein gang geeignetes Mittel, ben Saber ber beiben Saufer gu lgen; auf ihre Bermittelung bin ftellte S. fich im Januar 1194 bem Raifer, er ihn nicht blos begnabigte, sondern auch nach dem Tobe des Pfalggrafen donrad (8. Robbr, 1195) wirklich mit der Pfalz belehnte, Und da inzwischen uch Geinrich der Löwe zur Ruhe gegangen war und das ganze Allodium des pelfischen Saufes mit all ben Beben, welche es von ben Bisthumern Bremen, Berben, Minden, Magbeburg, Salberftadt, Silbesheim und ben Abteien Berben, medlinburg, Bandersheim und Korbei hatte, nun bis gur Mündigfeit ber ingeren Britber ungetheilt in Beinrichs Sand lag, jo nahm biefer jest eine stellung ein, welche bon ber einftigen feines Baters nicht allgusehr abftanb, ndererfeits aber auch bem Raifer zu Gute tam, ba S. fich jest ihm unbedingt idlog. Er nabm an dem zweiten ficilischen Feldzuge Theil, welcher mit der wberung Balermo's endigte; er half im Serbfte 1196 ben Raiferfohn Fried-11. jum Ronige mablen, nahm felbst für ben großen Kreugzug, welchen einrich VI. 1197 ins Werk fette, das Kreuz, und wird ohne Zweisel gleich a andern beutichen Fürften, welche mit ihm nach Sprien gefommen waren, nie Rene Friedrich II. geschworen haben, als zu Anjang 1198 die Nachricht om Tobe Beinrichs VI. dort eintraf. In ber Beimath aber gab diefer Desfall ben Anlag, daß bon ben Begnern ber Staufer die Uebertragung ber one auf ein anderes Saus betrieben murbe. Rachbem man anfangs auf An-

regung bes englischen Ronigs feinen alteften Reffen, eben ben Rheinpfalgrafen, int Muge gefaßt hatte, murbe ichlieglich, weil diefer nicht fo ichnell gur Stelle fein tonnte, beffen jungerer Bruber Otto von Boitou jum Ronige ertoren, mabrent Die staufische Bartei Philipp von Schwaben an die Spite ftellte. B. nahm in bem baraus entspringenden Burgerfriege natürlich die Geite bes Brubers und er hat fich namentlich die Bertheidigung ber fachfischen Sausbefigungen angelegen fein laffen, über beren Theilung er am 1. Mai 1202 mit feinen Briber Otto IV. und Wilhelm von Lineburg einen Bertrag ichlog. Bon ber Rheinvials bagegen vermochte er wol nur die tiefer am Rheine gelegenen Theile gu behaupten und dies im Busammenhange damit, daß Otto IV. ihm jede Enticabigung für feine Mühen und Berlufte verweigerte, endlich überhaupt ber entschiedene Riebergang bes welfischen Königthums, waren die Grunde, burch welche b. 1204 jum Frieden mit Philipp von Schwaben bestimmt wurde, ber ihm bie Bialg gurudgab. Erft ber Tob Philipps 1208 führte S. wieber mit feinem Bruber gufammen, für beffen allfeitige Anertennung im Reiche und Unterftugung burch den Oheim Johann von England er fich nun redlich bemubte und dem er auch bann treu blieb, als mit bem Ericheinen Friedrichs II. in Deutschland ber große Abfall von Otto IV. begann und diefer im Berbite 1212 wieder an ben Riederrhein gurudweichen mußte. S., ber fich fortan wieder vorzugeweife ber Bertheidigung ber welfischen Intereffen in Sachfen widmete, icheint damale, um die Pfalg gu retten, gu Gunften feines einzigen in England erzogenen Sobnes abgedanft und biefem ben Unichlug an ben Staufer geftattet gu haben. Diefer Sohn, welcher mit Mathilbe, ber Tochter bes Bergogs Beinrich von Brabant verheirathet war, ftarb indeffen schon im Frühlinge 1214 und zwar ohne Rinder ju hinterlaffen, fo daß Friedrich II. frei über die Pfalz verfügen tonnte, die it barauf an Otto, ben Cohn des Bergogs Ludwig von Baiern, vergab. Auch bie dortigen Allodien und Kirchenleben gingen gang ober zum größten Theile auf die Wittelsbacher über, ba Agnes, die Schwester Beinrichs II. mit jenem Otto verlobt wurde ; wie ihre altere Schwefter Irmgard, welche nachher als Gemahlin ber manns V. von Baden erscheint, abgefunden worden ift, wiffen wir nicht. Bie aber der altere Beinrich fich oft Bergog von Sachjen genannt hat, obwol feinem Bater bas herzogthum abgesprochen war, fo führte er auch nach feiner Ent jagung von der Bjalg und nach dem llebergange berfelben auf die Wittelsbacht den Titel des Pfalggrafen weiter, obwol er mit der Pfalg nie wieder gu thun hatte. Ohne irgend ein Reichslehen, war er fortan nur noch ein Edelherr. Er überlebte feinen Bruber Wilhelm bon Luneburg, ber mit Sinterlaffung eines unmundigen Sohnes am 12. Decbr. 1213 gestorben war, und ebenso den Raifer Otto IV., welcher ihn am 18. Mai 1218 jum Bollftreder feines Teftamente einsetzte und ihn dabei verpflichtete, die Reichsinfignien innerhalb einer gewiffen Frift und ohne alle Entschädigung bem bon ben Fürften anerkannten Reiche oberhaupte auszuliefern. Das hat H. nun nicht gethan, indem er durch Borenthaltung der Insignien Friedrich II. wol zu irgend welchem Erfat feiner beträchtlichen Berlufte nöthigen wollte. Er erreichte jedoch, da auch der Papit ihn bedrohte, nur fo viel, daß Friedrich fich im Juli 1219 gu Goslar pur Bahlung bon 10 000 Mart verftand und ihn jum Reichsvicar beftellte, unter welchem Titel S. weiterhin über die fachfischen Bisthumer eine Art Schuthopet übte und über den Landfrieden in feinem Bereiche gu machen batte. Damals fette er fich auch mit den Ergbischöfen von Magbeburg und Bremen ausein ander, mit welchen aus Anlag ber Kirchleben mancherlei Streit gewesen war Seit langerer Beit an ben Fugen frant, hielt er fich übrigens nun bon jibt hervorragenden Thatigfeit fern und auch die Beranderung der Dinge jenfeits bet Elbe nach ber Gefangennahme bes Ronigs Balbemar von Danemart, feines

hen Verwandten, vollzog sich ohne seine Betheiligung. Er starb am 28. April 27. Rachdem seine erste Gemahlin Agnes von der Psalz am 7. Mai 1204 torben war, hatte er später Agnes von Landsberg geheirathet; diese zweite war sedoch sinderloß geblieben, so daß über seine Hinterlassenschaft sich allein beiden Töchter aus der ersten She, Agnes die Gemahlin des Psalzgrasen tw und Irmgard von Baden, welcher Friedrich II. ihre Ansprüche abkauste, is ihrem Better Otto von Läneburg auseinanderzusehen hatten.

Bgl. Origines Guelficae; Sauffer, Gefch. b. Pfalz und bie Litteratur

aber Beinrich VI., Philipp von Schwaben, Otto IV. und Friedrich II.

Binfelmann.

Beinrid: Friedr. Seinrich Lubw. Pring bon Preugen, bas 13. Rind bnig Friedr. Wilhelms I., geb. am 18. Jan. 1726 ju Berlin, † am 3. Aug. 302 in Rheinsberg. Er lebt fort in ber Geschichte bes Preugenheeres mit bem rabicat "Der fehlerlose Felbherr", welches ihm nach dem siebenjährigen Kriege ertannt wurde von feinem toniglichen Bruber in Gegenwart vieler Generale calumtiv im Mai 1764 nach einer großen Berliner Rebue, bei welcher Bring S. Die mppen besehligte). Pring Beinrichs Diplomatengeschicklichkeit leiftete bei ber werbung "Beftpreußens" fehr bantenswerthe Dienfte. Ronig Friedrich fchreibt, midgetehrt von ber Besichtigung biefer neuen Proving, am 12. Juni 1772 m Bringen: "J'ai vu cette Prusse que je tiens en quelque façon de vos ains; c'est une très-bonne acquisition . . . " und ben 23. Octbr. beff. Jahres: ... cette acquisition que l'Etat vous doit." Rein Wunder alfo, wenn fiedrich im Februar 1776 — burch langwierige Gichtanfälle geschwächt und fein Lebensende gemahnt - dem Bruder G. Diejenigen Staatsangelegenheiten tjutheilen wünscht, von welchen er weber einem Minifter, noch fonft Jemand aninig gegeben. "Je vous envisage comme le seul qui puissiez soutenir la ire de la maison et devenir en tout genre le soutien et le pilier de notre mmane patrie." (Brief v. 10. Febr. 1776.)

So viel vorweg über Prinz H., als militärische und staatsmännische Größe versten Ranges. Klingt sein Rame nicht sort im deutschen Bolt unter den Gligeseierten, so beruht dies zumeist auf dem Umstand, daß Friedrich, der staunenswertheste unter allen der Geschichte angehörenden Männern", nicht ein Zeitgenosse sondern auch der Gebieter war des Prinzen H.; und seit dieser gliche Gigant aus dem Kreise der Lebenden geschieden, entzog sich dem Prinzen

Die Möglichfeit, fo mitguthaten und mitgurathen wie ebebem.

Wenn wir auf die "häuslichen Zwistigkeiten" des Prinzen H. mit seinem uber Friedrich hier nicht näher eingehen, so glauben wir im Sinn des königen Historiographen des Hauses Brandenburg zu handeln (vgl. dessen Biodhie seines Vaters; Oeuvres I, 174). Welchen Ruhen hätte eine Schildes sener jugendlichen Sturm- und Drangperiode des Prinzen in Potsdam 1746 2c., welcher er mit Friedrich "muchschte", oder ein Nachweis späterer kurzer klicte? Man hat genan darzulegen versucht, wie verschiedengeartet dieses derpaar; leicht reizbar waren Friedrich und H. dagegen ganz gleichmäßig; din sonnte bei ihnen überall und immer ein völliges llebereinstimmen, ein inerertalten nicht stattsinden. Weitaus wichtiger als die Bekanntschaft mit Dissernzen ist doch wol die Würdigung der Thatsache: Friedrich und H.

festgeeint, wenn das beiberseits heißgeliebte Baterland den echten — hinzugsvollen — Patriotismus beansprucht. Da ergänzt Einer den Andern; dig die volle Kraft einsehend für Preußens Waffenehre und Machtstellung. Ergehdar sei, wie willensstart diese Hohenzollernbrüder ankämpsten gegen eine Gesundheit, welche ihnen mehrmals während der Feldzugsstrapazen das Echtbleiben gefährdete. So z. B. Ende Januar 1762; da schreibt Friedrich

in Breglau an ben gur Beit in Sof erfrantten Bringen S .: "Ma fievre salue la votre." Auch ift unter Diefem Gefichtspuntt ju beuten eine Mittheilung bet Ronigs, d. d. Meigen 3. Mai 1761, an feine Schwefter Amalie: "Mon frere Henri fait au delà de ce qu'il peut." - "Arbeit ift die Mutter der Ingenben"; diefes Fridericianische Philosophenwort (Lettres sur l'amour de la patrie) fennzeichnet die Unleitung, welche ber jum Thron gelangte Rheinsberger Autobibatt feinem 14 Jahre jungeren Bruber "Genrich" gab, um ihm Rlarbeit bes Denfens und militarifche Beruisfenntnig ju Sauptpflichten ju machen Am 1. Septbr. 1740 ber Obhut bes ebenfo gelehrten wie biebern Oberft v. Stille überwiesen (Oeuvres VII, 29), trat der geistig reichbegabte pringliche Knabe in eine neue Phaje feiner intellectuellen Entwidelung. Die ihm bereits von feinem Bater anergogene Reigung für ben Solbatenftand fteigerte fich unter ben Bictoriafchuffen fur Die Erfturmung bon Glogau und den Sieg bei Molwis. Pring S. adjutantirte im Rang eines Oberft feinem Rriegsberen mabrend ber Caslauer Schlacht und empfahl fich ihm jest ichon durch Gelbenfinn und militarifch ficheren Blid. In ber Friedensperiode 1742-44 begann Pring B. feine Thatigfeit in ber ihm am 27. Juni 1740 ertheilten Infanterieregimentschefs-Bürde. Für feine besfallfige "Application" erntete er Rheinsberg; Die Schenfungsurfunde batirt bom 29. Juni 1744. Wenige Wochen fpater begleitete S. ben Ronig ins Gelb und fand bald Belegenheit ju zeigen, wie hoch er bachte bom preugischen Baffenruhm im Allgemeinen und von preußischer Infanterie - Widerstandsfraft im Be fonderen (f. Oeuvres III, 61). Bring S. tehrte im Decbr. 1744 mit bem Ronig jurud nach Berlin. Der Konig reifte im Marg 1745 nach bem Rriegschauplat; der Pring erhielt erft am 24. April die schmerzlich entbehrte Erlaub niß, feinem Bruder zu folgen. "Un pauvre absent" nannte er fich in einem Schreibm bom 30. Mary an ben Ronig. Die jegliche Befahr berachtende Dienftbefliffenbeit, als toniglicher Generalabjutant in der Schlacht bei Sobenfriedberg, verichaffte S. ben Generalmajorgrang (15. Juli 1745). Am Tage von Gohr bejehlight h. eine Infanteriebrigade; und in der "fleinen Bataille" beim Marich von Trautenau nach Schatzlar, den 16. Octbr., rettete er durch rechtzeitige halfe mehrere Geschüte, welche man ichon preisgegeben. Der Ronig, boch erfrent über eine fo ichone Rudjugswaffenthat, erwähnt biefelbe in einem Schreiben, d. d. Rohnstod 24. Octbr., an ben bei Sohr fcmer bermundeten Generalmajer Graf Rothenburg und fügt bingu: "In ber Armee fangt man an, meine Bruders Beinrich Fähigfeiten, bon benen ich Ihnen fo oft gesprochen, fennen # lernen." Un bem letten Theil des Feldzugs 1745 - auf bem fachfichen Rriegsgefilde - fonnte unfer Pring nicht theilnehmen, weil er an ben Bodm erfrantte. Troftend für ihn, mahrend eines boppelt fatalen Stubenhodens in Groffen, war ber Empfang eines "febr lieben Senbichreibens" bon ber band Fouque's, des Grogmeifters ber Bahardorbens-Genoffenschaft, nebit einer "iber aus schönen und prachtvollen Urkunde", welche den Pringen formlich einreihet in biefen burch ihre Sonberaufgaben, ber Pour le merite-Inftitution nabeber wandten Ritterbund, deffen fruchtbringende Bedeutfamfeit (vgl. Milit.-Wochen blatt 1874, Rr. 8) hervorleuchtet, wie ein rother Faben in Bring heinricht militärischem Lebenslauf. Der König, welcher — wie wir aus seinem Bridt an Graf Rothenburg ersaben — sehr bald in seinem jungften Bruber einen tunftigen Weldherrn entbedte, ließ es fich febr angelegen fein, Diefen (bie Bruber Bilhelm und Ferdinand geiftig überragenden) Pringen ftujenweis "ins Groft bes Rrieges entriren" ju feben. Alls Friedrich feine erfte Potsbamer "Ariege übung" inscenirte, 1743, besehligte er 5 Bataillons gegen Bring G., ber mit gleicher Bataillonszahl fechtend - fich gurudzuziehen die Aufgabe hatte. Nach dem zweiten ichlefischen Rriege veranlagte ber Ronig feine Briber Bilbelm

b H., einander als Heerschifter schriftlich zu betämpsen, unter Zugrundelegung Specialkarten. "Ie vous envoie les plans que vous me demandez", heißt in einem königlichen Briefe an Prinz H. 1746. Das gute Beispiel und die renge des "Philosophen von Sanssouci" bewahrten damals in Potsdam den inzen H. vor den Gesahren der Genialität, spornten ihn an zum Erwerd er gediegenen universellen Bildung und gaben ihm die zweckgemäßeste Basis

tunftige Leiftungen im hoberen Baterlandevertheidigungebienfte.

Die Berheirathung mit ber gleichalterigen Bringef Wilhelmine bon Beffenffel, den 25. Juni 1752, erlofte ben Pringen aus ber Potsbamer Ginformigund Gebundenheit. Er tonnte zeitweis in Rheinsberg und in Berlin Bilhelmsstraße 73) refibiren. Baron Bielfeld liefert uns in feinen Lettres milieres anmuthige Beschreibungen von Pring Beinrichs heiteren Festen. Das erliner "Balais", welches ber Ronig biefem Bruber erbauen ließ — Die jetige iberfität — follte am 1. Januar 1757 bezogen werben. Die Raiferin aria Theresta behinderte dies. Pring S. marschirte 1756 als Infanterieigabier in ben Rrieg; die Ernennung jum Generallieutenant erfolgte am Febr. 1757. Bei Eröffnung bes Feldjugs 1757, im April, bevorzugte ber mig den Pringen S. bor bem "Pringen von Preugen" (Wilhelm, Thronger), indem er ihn mit felbftandiger Fuhrung eines fleinen Recognoscirungsbeauftragte. Freilich mabrte biefe Berrlichfeit nur einige Tage. Die blacht von Brag aber brachte bem Pringen neue Ehren. Das Infanterieriment Ihenplit, mit welchem Pring S., vom rechten Armeeflugel aus, bie abliche Linie durchbrochen, fließ auf einen breiten Graben ohne Brilden; nur gelne Balten für Fugganger lagen auf ben jumpfigen Ufern. Als ber Pring ), daß durch einige feiner Leute, welche nach diefen lebergangeftellen vorauften, die geschloffene Ordnung bes Regiments gefährdet wurde, ftieg er bom erbe, ließ es laufen, fprang querft in ben Graben und rief : "Burichen, folgt "!" Ohne Baubern gehorsamte die Truppe, brang aufs Neue in ben Feind brachte ihn jum Weichen. Bemertenswerth ift, bag manche (langgewachfene) urichen" nur bis jum Gurtel burchnagt wurben, mahrend bem fleingeftalteten ingen das Baffer beinah bis jum Rragen reichte. In ber Schlacht bei Rollin Pring S. nicht anwesend. Er befand fich bei ben Belagerern Prags. Bu fen eilte ber Konig jurud, tiefgebeugt von Schmerz und Kummer. Pring urichs brilberliche Theilnahme troftete ihn und mahnte zu rechtzeitigen Tugsanordnungen. Bludlicherweife begnügten fich bie Defterreicher mit Be-Subigungen, anftatt nachbrudlich ju berfolgen. Der Pring erhielt ben Befehl \* 13 Bataillons und 20 Schwadronen, um das große Magazin und das uptlagareth in Leitmerit ju fchuten. Er that dies "wundervoll" (Oeuvres VII, 3. partie p. 275) und folgte ohne Berluft dem nach Sachfen abziehen= Sauptheere. - Die Schlacht von Rogbach (5. Rovbr.) mehrte ben Ruhm Bringen S. Der Cepblit'fche Reiterfturm, 7 Infanteriebataillone unter 11 5. und eine Batterie auf einem Sugel jagten die Gegner in die Flucht. Dmarfchall Reith fchrieb-4 Tage nach diefem Siege feinem Bruder Lord rifchall: Bring G. erhielt eine Schulterschufwunde, welche aber ungefährlich, I tein Rnochen geriplittert ift. Geien Gie berfichert, bag biefe Familie nicht Be leben tann, wenn ber Rrieg fortbauert; benn fie (ber Ronig und feine ber) erboniren fich ju febr." Am 18. Robbr, berichtet Bring G. bem Ronig M., daß feine Bunbe noch offen fei. Die Beilung hielt ihn bis jum ruar 1758 in Leipzig zurud. In biefem Monat übernahm er die Bertreig ber im Salberftädtischen brandschagenben Frangojen, ermöglichte bem erenben Bergog bon Braunschweig die Rudfehr in feine Refideng und er-Sterte die Bormartsbewegungen bes "allierten" Deeres. Bring S. erwarb fich

hierbei das schmeichelhaftefte Lob des Konigs; und wir sehen ihn bemgemäß am 11. Marg 1758 betleibet werben mit bem Felbherrnamt auf bem fachfiiden Rriegsschauplage. Die besfallfige "Inftruttion" und ber bon jest ab feb inhaltreiche Rriegszeit-Briefwechfel zwischen Friedrich und b. find - mit Aus nahme einzelner berloren gegangener und einzelner batumlojer Schriftftude abgebrudt in R. B. v. Schöning's 3 Banden: "Der fiebenjabrige Rieg Berlin 1859." Das Milit. = Wochenblatt 1839 Rr. 23 und 24 enthalt eine lleberfehung ber eigenhändigen frangofischen Aufgeichnungen bes Bringen über ben Feldaug 1761, und bie Bleffon - Deder - Ciriach'sche milit. Beitschr. Bb. II 351 u. ff., eine Abhandlung über Pring S. 1759 in Schleffen. Wir tonnen alfo, und aus Raumrudfichten muffen wir bier abfteben, von einem Berfolg ber mit Remabi 1763 abichließenden Rebenfeldherrnthätigteit des Pringen S. Berenhorft ffigur Diefelbe in feinen "Betrachtungen", Leipzig 1798, 2. Aufl.; 1. Abth. S. 234, Sehr gutreffend nennt der frangofifche Oberft Graf Grimoard (Tableau de la vie et du règne de Fréd, le Grand, Paris 1788; p. 119 ben Pringen S.: "bie Buflucht bes Ronigs in fchlimmen Lagen". Der Schlachtentaifer Rapoleon raumte ein, daß ber Feldjug 1761 berjenige fei, wo Bring & die Erhabenheit seiner Talente dargethan. Abam Beinr. Dietrich v. Balow betont in feiner fritischen Geschichte ber Feldzüge bes Pringen S. (Berlin 1805) bag berfelbe beim Entwurf feiner Operationen teinen Beirath von feinen Unter gebenen beanspruchte. Wir miffen, daß ber Ronig einen Driefen, Find, Gulfen, Rleift, Belling, Sendlig und andere fehr werthvolle Truppenfuhrer gern als Thaten manner bem heere feines Bruders überwies. Die Angabe des Marquis Bouille (Vie privée, polit, et milit, du Prince Henri de Prusse, Paris 1809; p. 133); ber Bring fei feitens bes Ronigs benachtheiligt gewesen burch bie "fchlechteften" Truppen - erachten wir für irrthumlich. Geschlagene ober neue Beeresbestand theile, und namentlich in ben letten Feldzügen eine verschlechterte Infantene, ju befehligen - dies gehörte zu den bei einem fo hartnäckigen Rriege unver meiblichen Uebelftanden, mit benen ber Ronig und Bring D. gleichmäßig belaftet waren. Borfichtig und ein fchneibiger Denter, vorzugsweis fur bie Defenfin beanlagt, ichuf Bring S. fich ein eigenartiges Rriegsführungsfpftem, welches ber feindlichen Uebergahl erfolgreich Rechnung trug. Der Siegestag bon Freiben (29. Octbr. 1762) vollendete Beinrichs Beerführerruhm. Der preugische Unguf hier geschah nicht nach der Schablone ber schrägen Schlachtordnung. Dit ficht licher Bewunderung gebentt Friedrich in feinen hiftorischen Aufzeichnungen ber Freiberger Leiftung feines Brubers und schilbert ihn ber nachwelt als einen "großen Kriegsmann" (Oeuvres V, 212). Blieb ber Feldmarichallsftab unferm, am 20. Octbr. 1758 jum General ber Infanterie beforderten Pringen borent halten, fo lag dies an einem usus im Sobenzollernhaufe, von welchem erft in allerneuefter Zeit abgewichen worden ift. Jedoch Friedrich ernannte, aus Rad ficht gegen feinen Bruber S., weber Bieten und Gendlit, noch Fouque und den Bergog von Bebern gu Feldmarichallen. Als eine Teldmarichalls-Char bezeigung tonnen wir gelten laffen die Sufarenleibwache (1 Offizier, 24 Mann), welche ber Konig beim Pringen S. in Rheinsberg ftationirte. Uebrigens ift und befannt, daß Friedrich, als er im Auguft 1758 ben Ruffen entgegenmaridint, "resolu de vaincre ou de perir", lettwillig feinen Bruder S. jum Generaliffe mus einjeste, "beffen Befehle die gange Armee fo respectiren foll, als die von einem regierenden herrn" (Oeuvres XXVI, 533 und IV, 261).

Friedrich hat nach dem Hubertusburger Frieden den Palast des Prinzen Din Berlin auss Freigebigste hergerichtet. Am 24. Januar, "Königs Geburttag", 1764, weihte Prinz H. denselben sestlich ein. Friedrich dagegen ließ alle jährlich den "Heinrichstag" (18. Januar) im großen Schloß zu Berlin mit

öhefter Pracht seiern. (Ein bessallsiges Schreiben d. d. 10. Januar 1784 Oguvres XXVI, 58). Auch erhielt Prinz H. in jedem Jahr ein königliches eschent im Werth von 12000 Thir.; so z. B. zu Weihnachten 1768 einen chwarzen-Ablerordens-Stern mit Brillanten; außerdem forgte der König mehrich sit die Verbesserung der Finanzen dieses Bruders und bevorzugte ihn in inem Testament (d. d. 8. Januar 1769) vor den andern Verwandten.

Bring G., wie fein Bater und fein Bruber Friedrich ein Freund bes Landbens, wählte nach ber Rudfehr aus bem großen Kriege Rheinsberg zu feinem andigen Aufenthaltsort; in Berlin weilte er nur mahrend zwei ober brei Bintermonaten. Seine genau geregelte Tageseintheilung galt junachft ben dubien, bem Briefwechsel und ber bramatischen Runft. Aus einem ungebruckten riefe bes Pringen an den König, d. d. Berlin 5. Februar 1764, ift erfichtlich, af ber Pring nach achtwochentlicher Unwesenheit Berlin verläßt, weil es bort ichts Angiebendes mehr gabe fur ibn "feit der Abreife bes Konigs", und weil Rheinsberger Beichaftigungen erquidlicher als "biefe Berftreuung, ju welcher n Aufenthalt hier mich berpflichtet" (ber Bring fchließt diefen Brief: "Les ontés que vous m'avez témoigné ne s'effacent jamais de mon esprit et me mont désirer de vous donner des preuves de l'attachement inviolable avec quel . . . "). In diefe Rheinsberger "tranquillité philosophique" brachten nige Reifen Abwechslung, Die jum Theil ber Geschichte ber preugischen Bolitif ngeboren (1770, 1776). Die Czarin Katharina außerte in einem d. d. jarstojefelo 11. Juli 1776 an Pring S. gerichteten Schreiben: "Votre Altesse ovale est assurement un négociateur unique."

Der englische Reisenbe William Wrayall, welcher im J. 1777 ben Berliner bei studiete, berichtet über Prinz H.: "Er ist von Person unscheinbar und ohne de äußerliche Annuth. Bon Natur talt und von schweigsamem Wesen, tann nichtsbestoweniger gelegentlich durch die Lebendigkeit seines Gesprächs einen winnenden Sindruck machen. Er verbindet mit hoher Begabung eine ungewöhnsche Ausbildung des Geistes. Es gibt hier unabhängige Personen, die dasür

Uten, bag ber Bring an Fabigfeit bem Ronige fiberlegen fei."

Die Mémoires d'un gentilhomme suedois — beren Berfasser, Graf Hordt, 770 als preußischer Generalmajor à la suite den Prinzen H. nach Stockholm id Vetersdurg begleitete und sodann ihn mehrmals in Rheinsberg besuchte — thatten kurze Mittheilungen (S. 324) über den durch Ratur und Kunst, imentlich aber durch des Prinzen Liebenswürdigkeit sehr behaglichen Ausenthalt Rheinsberg. Von den Gesprächen des Prinzen wird berichtet: "Sie sind so Jiehend, daß man nicht müde wird zu hören. Sie umsassen die berschiedensten ugelegenheiten der Politik und Staatsverwaltung, die Beziehungen der eurosischen Mächte zu einander, den Charakter der großen Männer der Vergangenit und Jehtzeit, die Ursachen und die wichtigsten Begebenheiten der letzten wege; Sitten und Gebräuche, Handel und Gewerbsseiß, Kräfte und Finanzen großen Staaten; sowie auch die Kunst und Wissenschaft, altes und neues hristenthum. Man sindet nicht nur, daß dieser Prinz viel gelesen, viel beobstet und viel nachgedacht hat, sondern auch daß es schwer sein möchte, über Les mit mehr Einsicht und Unparteilichkeit zu urtheilen."

Als Desterreich 1778 bie Karte Deutschlands verändern wollte und der eise Preußenkönig sich genothigt sah, "das Schild zu erheben für die Bertheisung des deutschen Reichskörpers" (Brief Friedrichs an seinem jüngsten Bruder binand den 9. Februar 1778) übernahm Prinz H. den Besehl der einen Gnechälste (80 000 Mann); obgleich er, wie schon 1756, abgeneigt gegen eine siegserklärung ohne sichere Aussicht auf das Mitkämpsen eines mächtigen Berstheten, und obwol er seinen hohen persönlichen Kriegsruhm einsetzte in die

Wechfelfalle bes Baffengluds. Um 2. Juli 1778 marfchirte ber Pring von Berlin ab, aus dem Salle'ichen Thor; ichnell bormarts nach Dresben. Sein weiteres Borruden ficherte er, burch 18 000 Sachfen berftartt, mittelft zwedmäßig entfendeter Abtheilungen, und überschritt Ende Juli bas für eine Armee als unwegiam geltende Balbgebirge öftlich ber Elbe; ein Unternehmen, welches fo luhn daß ber Pring meinte, für 3 Königreiche bergleichen nicht wieder an berfuchen; benn 1000 Dann und 2 Gefchute hatten fein ganges beer aufhalten tonnen. Der Bring erlitt bei biefem Durchbruch nicht nur feinen Berluft, fondern verurfachte fogar den feindlichen Poftirungen scheinbar eine "fabelhafte" Einbuge. Gin Bataillon und eine Compagnie ofterreichische Linieninfantene nebit 3 Compagnien Rroaten mußten nämlich im Wald und Gebirg Die Baffen ftreden bor einem preugischen Sufarenregiment; 2 Fahnen und 2 Gefchite waren die Trophaen diejes feltfamen "Coups". - Ein Borftog auf Prag cogeugte bort große Befturgung. Rach einem wegen Bferbefuttermangel und Ausbruch ber Ruhrfrantheit angetretenen "meifterhaft" angeordneten Abmarich aus Böhmen (vgl. Cogniaggo IV, 347 u. ff.) im September, bei schlechtem Wetter und auf übeln Wegen, Angefichts eines überlegenen Feindes - fchlog Bring b. in ben üblichen Winterquartieren, auf fachfischem Boden, feinen letten Feldzug. Eine im Januar 1779 von ihm geplante und vom Generallieutenant b. Mollen borf fiegreich burchgeführte fleine Excurfion ftorte Die öfterreichifche Winterrube. Um 10. Marg trat für ben Beerestheil des Pringen Baffenftillftand ein. Da Friede von Teichen, ben 13. Mai, gestattete die Rudtehr in die martifche Dale Rheinsberg. (Man findet bas Journal bes Pring Beinrich'ichen Kriegsjugs 1778/79 als Actenftud gebrudt in ber Berliner "Beitschrift für Runft, Geicicht

und Wiffenschaft des Rrieges", Bb. 64 und 65.)

3m Sommer 1784 unternahm Pring B. eine langere Reife. Gehr bezeich nend für feine ernfte scientivische Reigung ift, bag er bei turgem Aufenthalt in Bajel, nach Befichtigung ber bortigen Gebenswürdigfeiten, noch Abende in die Bibliothet ging und bier bis 1 Uhr Morgens blieb. Der Pring eilte durch die Schweig nach Gubfrantreich; bier erhielt er eine Ginladung Ludwigs XVI. nach Baris und erledigte nun feinen Potsbamer Auftrag: fic mit bem frangofischen Monarchen zu verftandigen betreffs eines eventuellen Auftretens gegen bie Unternehmungsluft bes "jungen Cafar", welcher in Golland uralte Abmachungen umftogen wollte. Diefer Auftrag war um fo beitler, als Königin Marie Antoinette, Die Defterreicherin, in Bring S. ben haffenswerthen "Prussien" erblidte. "On envoie chasser Louis XVI. pour le soustraire à votre pénétration et par ménagement pour la cour de Vienne"; fo fagt Rônig Friedrich feinem Bruder in einer Bufchrift den 27. Septbr. 1784. Pring b. operirte am Berfailler Sofe mit großer Gefchidlichteit; jedoch die Bantelmutbigfeit bes frangofischen Couvernements behinderte die Erreichung bes preußischerfeits angeftrebten Bieles. Für Bring S. perfonlich geftaltete fich fein bie Unfang November 1784 dauernder Aufenthalt in Paris zu einem Triumph. Rong Ludwig beehrte ihn mit besonderer Ausmertsamfeit; und Die Frangofen alleing brachten ihm enthusiastische Suldigungen bar — jum Theil infolge ber fich bereits regenden Opposition gegen ihre Ronigin, jedenfalls aber auch ale Bewunderer ber Ginfachheit, Beicheibenheit und Liebenswurdigfeit eines mit ber frangofischen Beiftesariftofratie befreundeten, foldatisch = hervorragenden beutschen Bringen, welcher obendrein manche bankbare Erinnerung wach rief an die den frangoffe ichen Gefangenen und Bermundeten ermiefene menschenfreundliche Behandlung. Bring S. nahm einen fo tiefen Gindrud mit fich bon ber ihm außerft erfren lichen Anwesenheit in Paris, bag er beim Abschied bem Bergog von Ribernois (geb. 1716, † 1798; Mitglied ber Atademie, Schriftfteller und Diplomat) außerte: "Bahrend ber einen Lebenshälfte wünfchte ich Paris ju feben, mabrend

ber andern werbe ich mich borthin gurudfehnen."

Die Ausführung eines von Friedrich bem Großen lange gehegten Gedantens: "ber beutiche Fürftenbund" ift ein positives Ergebnig jener politifden "Recognoscirungspatrouille", welche S. für feinen toniglichen Bruder übernommen. "Friedrich entfenbete ibn mit gleichem Bertrauen gu feinen Feinden wie gu feinen Freunden" (Bouillé). Schlieflich fei hier erwähnt: Die vortreffliche broncene Porträtbufte des Bringen S., welche, in Baris burch Soubon's Meifterhand entftanben, 1784 als Beibnachtegabe bon B. feinem Bruber Friedrich geschentt wurde, ift übergegangen in ben Benit Gr. faiferl. und fonigl. Sobeit bes Kronpringen. Gin foniglicher Brief bom 15. Decbr. 1785 an Pring S. legt uns die Bermuthung nabe, daß letterem bon bem töbtlich erfrankten Staatsoberhaupt mahrend eines Bufammenfeins vom 30. Decbr. 1785 bis 2. Jan. 1786 in Botsbam wichtige Staatsangelegenheiten anbertraut wurben. Die fpateren Briefe bes Ronigs an Bring S. enthalten, in banfbarer Erwiderung einer brüderlichen Theilnahme, autobiographische Aufzeichnungen über eine fortichreitende forperliche Auflöfung. S. mar ber Einzige in ber Familie, welcher biefe birecten Rachrichten erhielt. Wenn Friedrich mabrend feiner letten Lebensmomente feine Unverwandten um fich hatte, fo entsprach

bies feinem Bunich, fo gu fterben, wie er gelebt: einfam.

Der Artifel "Bergberg" wird ein Streiflicht gleiten laffen auf bas politische Oratel des Thronerben Friedrichs des Großen. Die Ernennung des Erbpringen von Braunschweig jum Feldmarschall am 1. Jan. 1787 war gang barnach angethan, Bring S. als militarifche Berfonlichfeit zu verftimmen. Bring S. ftand, abgefeben bon feiner Felbherrnbebeutfamteit, obenan im Beere feit langen Sahren als Rangsältefter. Er bemonftrirte am 6. Mai 1787 mit einem Feft, welches er in Berlin ben Beteranen bes Regiments "Ihenplit" gab, jur Erinnerung an die Prager Schlacht. Der dem neubadenen "Feldmarichall" übertragene Oberbefehl in bem von Ronig Friedrich Wilhelm II. aus Galanterie unternommenen, friegerisch geringwerthigen, aber ben Fribericianischen Staatsichat um 6 Millionen Thir. ichmalernden, hollandischen Feldzug wird ben Pringen nicht gegramt haben; benn wir fennen bes "großen" Ronigs Rudficht und Beinrichs Rlage megen geschmächter Gefundheit in, bezw. nach bem gelbauge 1778. Des Prinzen Reise im Decbr. 1788 nach Paris ift wol lediglich ein Symptom feiner gesammten Difftimmung. Die Rede bei Einweihung eines im Rheinsberger Bart - hauptfachlich bem 1758 geftorbenen Bruber Wilhelm errichteten Gelbenbenfmals (4. Juli 1791), welche unter bem Gefichtspuntt bes Rheinsberg'ichen Banard-Ritterbundes unfern beutschen Kriegern beachtenswerth bleiben moge, und fodann bes Bringen S. Mitwirfung am Bafeler Friedensichlug find die letten öffentlichen Beugniffe für ben regen Golbaten- und Batriotenfinn biefes vielfach befrittelten und verläumbeten Ronigfohnes. - Die obfconen Rlatichereien eines Mirabeau oder Trend und neuerdings eines Theodor Fontane bedürfen feiner Erörterung. Wol aber verbient bier angemertt au werben, bag bie vielberbreitete Ergablung von ber Ungufriedenheit Seinrichs megen bes durch Friedrich ihm (1764) vorenthaltenen Polenthrones (?) mahricheinlich nur ein Phantafiegebild bes Rheinsberger Sofjunters Gunton be Morveau (.. Vie privée d'un celèbre prince . . . "; Veropolis 1784). Der amerifanische General b. Steuben ift uns Gemahrsmann, daß Pring S. fo geartet, bag eine polnifche Konigstrone ihm nicht begehrenswerth (vgl. Rapp, "Steuben's Leben", S. 575). Entschieden unglaublich flingt die Rotig, Friedrich habe feinem Bruber S. nach ber Erwerbung Weftpreugens eine Statue errichten wollen. Friedrich bat nie einem Lebenben öffentliche monumentale Ehren erwiesen; er felbft verhielt fich

ablehnend, als seine Officiere ihm burch Tassacrt ein Colossalstandbild sertiger lassen wollten (1781). Bezüglich der Berkeherung des Prinzen H. wegen Rit achtung "beutscher" Berse sei entgegnet, daß er ein Gönner Gellert's und Ramler's

Friedrich Wilhelm III. bezeigte feinem greifen Großohm ehrerbielige Achtun und garte Aufmerkfamteit. An die Burudgezogenheit gewöhnt, lag es bei Pringen S. fern, in feinen alten Tagen noch eine Rolle im Staatsleben ; wfinichen. Wenn er bem gefunden Urtheil bes jungen Monarchen in feltenn Fallen einen Wint ober Rath unterbreitete, fo geschah bies meift auf befondere Befragen. — Rur infolge regelmäßiger und einfacher Lebensweise erreichte ber Pring bas 77. Jahr. Gin Bab, welches er wegen eines Schnupfens nahm, jo ihm Ende Juli 1802 ein heftiges Fieber zu. Auf Arzneimittel verzichtend, a litt er am 1. August einen Schlaganfall, behielt aber bas volle Bewußten und ben ihm in hohem Brabe eigenthumlichen heiteren Ginn. Er richtete, mil gewöhnter Liebenswürdigfeit, Worte bes Troftes an feine fcmerglich bewegten Diener und Freunde. Pring S. ftarb am 3. Auguft, 5 Uhr Morgens, mi "philosophifcher" Ergebung. Seine Gebeine ruben, wunschgemag, in einer Pyramb feitwarts bes Rheinberger Schloffes. Der Degen des "fehlerlofen Feldherrn" ift du hiftorischen Abtheilung bes toniglichen Museums ("Runftkammer") zu Berlin aber wiefen zur Aufbewahrung. Sat ber ins tonigliche Staatsarchiv eingeliefat 50 Foliobande umfaffende Briefwechfel gwifchen Friedrich bem Großen und Bin 5. erft 1838 eine hiftoriographische Beachtung erlebt, fo fennzeichnet bies in durch die gewaltigen Kriegsereignisse 1806-1815 einigermaßen fich erlautentes Saumnig in ber Beichichtsschreibung ber Friedrich-Beinrich'ichen Beiftestelle und Gelden-Acra. Weder die 351 Octaviciten bes Bouille'ichen "Geinrichebuch. noch bie 1803 in Göttingen erschienenen "Anetboten , Rriegefahrten und Gie rafterglige aus bem Leben bes Pringen Beinrich bon Preugen" genfigen, = flar und mahr biefen "großen Tobten" uns ju bergegenwärtigen. Immei findet man in biefen Schriften, ebenfo wie in ben militarifchen Abhandlungen bi Grafen de la Roche-Ahmon, einige Beinrich'iche "Gebantenfpahne". Die fim gofen 1784 und der "öfterreichische Beteran" Cogniaggo, 1794, begengen und ba ritterlichen Schut, welchen Pring B. bem wehrlofen Befiegten gumendete. it Förfter's "Preugens Belben", Bb. II, Berlin 1848, enthalt G. 436 u. ff. F Briefe bon bes Pringen Sand, als Belage feiner Bemuhungen, ben Bewohnen bes feindlichen Landes die Rriegslaft zu erleichtern. — Bon dem auch bei frie richs Lebzeiten curfirenden bunteln Gerucht : der Ronig fei nach bem Subertusbunga Frieden eiferfüchtig gewesen auf S., fagte fcon Barve (1798), ber Beididt ichreiber wurde Unrecht thun, Rotig gu nehmen bon bergleichen "geheimen, m verburgten Rachrichten". Cbenmagig wollen wir Ditchel's Mengerung ibe Bring S. in einer Depefche bom 19. Decbr. 1757; "He is vain and hates be brother, of whose greatness he is jealous", nicht als apodiftisch gesten lasen. Sagt und Bouille (S. 143), ber Pring habe feinen foniglichen Bruder brieflich m "mon très-cher frère" titulirt, so ist dies gang unrichtig. Wenn uns Breug in tenne Musjuge aus ber Correspondeng zwischen Friedrich und B. beilaufig Blide tu läßt in Randgloffen bes Pringen über feinen toniglichen Bruber, fo erinnern mi uns, daß Rant (1784) fchrieb, es gabe in biefer Welt nur einen berm -Friedrich, - der es Jeglichem überlaffe, ju "rafonniren" fo biel er wolle; ber gegen forbere biefer Berr blos: bon Allen bas gleiche Dag bes Geborfant Machte S. von biefer Rafonnir-Freiheit bann und mann pribatim Gebiand jo hat er andererfeits, in Amt und Burden treu und fest, fich allegeit ben erften Diener bes Staats" ebenburtig erwiefen; gehorfam bem gemeinfamt oberften Befet bes baterlanbijchen Bohles. Graf Bibpe.

Beinrich Friedrich Rarl, Bring von Breugen, der britte Cohn Ronig Briedrich Wilhelm II., geboren ben 30. Dezember 1781, war 1806 als Oberft Stommandeur einer Infanterie : Brigabe, wurde 1807 Generalmajor und Chef Des 3. Infanterie-Regiments. In der Schlacht bei Auerftadt murde dem Pringen Das Bierd unter dem Leibe erichoffen. Scharnhorft, obwohl leicht verwundet, fal den ju Gug, ohne Begleitung gebenden Bringen in Gefahr gefangen gu Derden und gab ihm fein eigenes Pferd — was biefer fpater burch bas Geschent eines portrefflichen Pierbes erwiberte. 1813 murbe er Generallieutenant, mar Dahrend bes Rrieges 1813 im Sauptquartier bes ruffifchen Generals Wittgen-Mein, und wurde im folgenden Jahre General der Infanterie und Großmeifter Des Johanniter - Ordens. Rach dem Frieden wohnte ber Pring im Berliner Schloß, 2 Treppen hoch, die Fenfter nach dem Schlofplat und der Burgftraße Belegen, er war franklich, ging faft nie aus, und zeigte fich felbft nur felten in Den Bofgefellichaften. Auf feinen Bunich nach Italien ju reifen und bort jur Berftellung feiner Gefundheit einen langeren Aufenthalt zu nehmen, gogerte Ronig Friedrich Wilhelm einzugehen, ba er die Krantheit des Bruders fur eingebilbet bielt. Auf einer Soiree bei bem Pringen Wilhelm fiel Pring Beinrich in eine Dhnmacht, die Biele für fingirt hielten, um bem toniglichen Bruber fo bie Grlaubnig gur Reife abzudrangen. Der Bring erhielt nun die Genehmigung gur Reife, erfrantte 1819 (?) in Rom und hat feitbem Rom nicht wieder verlaffen. Er bewohnte bie erfte Etage eines Saufes in einer engen Seitenftrafe bes Corfo. mur in ben Mittageftunden im Commer fielen einige Connenftrahlen in Die Differe, ungefunde Wohnung. Rur in den erften Jahren feines langen bortigen Anienthalts ift er vielleicht bisweilen ausgegangen, bann - wohl 20 Jahre Lang - lag er beftandig im Bette, in der Mitte eines großen Zimmers, in bem die vollftandigfte Unordnung berrichte, umgeben bon boben Saufen von Brofchuren und Buchern. Er war ein fluger, unterrichteter Berr, der lebendiges Intereffe an ber Runft hatte, auch in ben fruberen Jahren feines Aufenthalts Runftler in Rom unterftugte. Un Mitteln fehlte es ihm feineswegs, er hatte meben feiner Apanage 40,000 Thir. als Grogmeifter bes Johanniterorbens. Bang unrichtig ift die vielverbreitete Meinung, ber Pring fei in Rom fatholifch geworben, - religiofe Intereffen lagen ibm gang fern, - tein Geiftlicher irgend einer Confession und fein Arat haben je feine Wohnung betreten. Geine Unter-Baltung war piquant und frivol, er liebte es, Anecdoten aus der Familiengeschichte bes Roniglichen Saufes zu erzählen, Die feine tiefe, aber gang ungerechtjertigte Berftimmung gegen ben Ronig und fein Saus zeigten. - Gein-Abiutant war guerft Major bon Lepel, fpater war lange ein Berr bon Moliere in feinem Saufe, fein Gefretair und Raffirer war Bollard, ber noch lange nach bem Tobe bes Bringen in Berlin gelebt hat. - 3m October 1845 murbe ber Major Freiherr von Moltte, ber fpatere Feldmarichall, jum Abjutanten bes Bringen ernannt. Seine Beschäfte bestanden barin, daß er täglich eine Stunde, Bu gang beliebiger Zeit, jum Pringen tommen mußte, fich an fein Bett feben, und ihm Anecdoten und Wigeleien, am liebsten aus Berlin, ergablen. Faft immer tannte ber Pring fie ichon, und beffer als ber Abjutant - ber auch bon ihm die nachricht von bem Tobe Gregor XVI. erhielt. Der Bring ftarb gang ploplich im November 1846. Moltte wurde in ber Racht mit bem Rufe gewedt: "E morte il principe." Er ließ die Leiche einbalfamiren, brachte die Tobesnachricht nach Berlin, und holte, auf erhaltenen Befehl bie Leiche aus Rom nach Breugen. - Pring Beinrich mar in feiner Jugend eine ftattliche Ericheinung, glich äußerlich Friedrich Wilhelm III., - gewiß war er forperlich leibend, aber zugleich Spochonder, reigbar und eitel. Er war ein Conderling, jebe Pflicht und jeden Zwang, die ihm burch feine Stellung als toniglicher Prinz auferlegt wurden, waren ihm zuwider, eine seinen Sal entsprechende Thätigkeit hatte er, seiner Meinung nach, nicht gesunden Kriege hatte er den kühlen Muth aller Hohenzollern gezeigt, aber nirge deutendes geleistet, so daß er durch den so liebenswürdigen und bescheider kühnen und patriotischen Bruder Wilhelm mit Recht in tiesen Schatten wurde. Fast 30 Jahre hat er in trüber Einsamkeit und in tieser, ung Berbitterung in Rom gelebt.

Sciurid I., Bifchof bon Regensburg 1132-1155, fammte at banerifchen Grafenhaufe von Bolfratehaufen, welches gur Beit bes ! swiften den Staufern und bem mit den Belfen verbunbeten Ronig Lott auf ber Geite ber erfteren ftanb, und wurde, bisher eins ber angefebenfte glieber bes Regensburger Domcapitels, nach bem am 19. Dai 1132 e Tobe bes Bifchofe Cuno, auf Betreiben namentlich bes Bergoge Friedr Schwaben, jum Bifchof von Regensburg gewählt. Bergog Beinrich ber bon Bayern, ber bas wichtige Bisthum nicht in die Sande eines ben ihn lichen Staufern eng verbundenen Mannes tommen laffen wollte, mandte Lothar und an Bapft Innocens II. mit der Forderung, S. die Belehnung : Regalien und die Weihe zu verfagen. Bevor jedoch die Antwort bes eingetroffen war, eilte S. ju feinem Metropoliten Ronrad von Salgbu empfing bon biefem (nach bem 17. Anguft 1132, ba S. in ber ! Origines guelficae II, 509 von biefem Tage noch ausbrudlich als nondun natus bezeichnet wirb) die bischöfliche Beibe. Rach Regensburg gurud bereitete S. Die Stadt jum Biberftand gegen Bergog Beinrich, feinen erb Feind, ber eben bamals nach bem Aufbruche Lothars ju feinem erften nach Italien als beffen Bertreter bie Berwaltung Deutschlands übernahm. erichien ber Bergog benn auch mit Beeresmacht bor Regensburg, bermuft Weuer und Schwert die Borftabte und Umgegend, brachte burch leber bijchofliche Burg Donauftauf in feine Bewalt und legte eine Befahung die jedoch von den Regensburgern vielfach bennruhigt wurde, weshalb Beinrich die Burg ichlieflich (Februar 1133) nieberbrennen ließ. Bald (Oftern 1133) jog Bifchof S. mit gablreichen Berbundeten, barunter nan bem Martgrafen Leopold von Defterreich, gegen Bergog Beincich bon ber die Burg Bolfratshaufen bart bebrangte, ins Gelb und ichlug an be ein Lager auf. Der brobende blutige Rampf wurde jedoch durch bie Be lung Otto's von Wittelbach abgewandt, und balb banach verfühnte fic bem ftolgen Bagernherzog, dem er allerdings eine ber bom Regensburg thum ju Leben gebenden Grafichaften am Inn (vielleicht Sobburg ober burg) überlaffen mußte. Auch mit Lothar berfohnte fich S. nach beffen ! aus Italien (Gept. 1133) und wurde nunmehr von diefem fowol " Babite in ber ihm bisher beftrittenen bijchöflichen Burbe anertannt. bann auch zwischen ben ftaufischen Brubern und Lothar ber Frieden war, feben wir Bifchof S. in ungeftorter Sorgfalt feinem firchenfurftlich obliegen, boch auch an den Angelegenheiten bes Reichs mannigfachen nehmen: namentlich begleitete er im August 1136 Lothar auf feinem Buge nach Italien gur Eroberung Apuliens; wahrend beffelben murbe bem Tobe bes Ergbischofs Bruno von Coln († 29. Mai 1137) und bem Ableben auch von deffen Rachfolger Sugo († 30. Juni) in Potenza # tangler für Italien ernannt, - ein Beweis fur bas freundliche Berbalt bem er jum Raifer ftand, und bas hohe Unfeben, bas er bei bemfelbe mehr genog. Daß G. nach bem Tobe Lothars ju ben eifrigften Un Ronig Ronrads gehorte, war bei feiner alten naben Berbindung mit bem ichen Saufe natürlich; fo oft Ronrad in ben nachsten Jahren in Bapen

und auch auf allen wichtigeren Reichstagen außerhalb beffelben finden wir S. in ber Umgebung beffelben, ohne bag ein bestimmter Ginfluß Beinrichs auf bie Reichsregierung nachweisbar mare. Doch lag er auch 1140-41 mit Konrabs Stiefbruder, Beinrich bon Defterreich, in beftiger Tehbe. 3m Februar 1147 nahm auch S. auf bie Dahnung bes Abts Abam von Ebrach zu Regensburg bas Rreuz und folgte Konrad III. nach bem Often. Die Rataftrophe aber, welche in Rleinafien fiber bas beutsche Rreugfahrerheer hereinbrach, veranlafte ben Bifchof, ber mit ben übrigen gludlich Nicaa wieber erreicht hatte, über Conftantinopel, wo ihn und feine Gefährten griechische Arglift mit falfchem Belbe betrog, nach Deutschland gurudgutehren. Gang unbegrundet ift ber bamals im Bolfe umlaufenbe Berbacht, S. fei es gewesen, der burch feinen Rath Ronrad III. jur Bahl bes bem Beere fo verhangnifvoll geworbenen Beges burch Die phrygische Bufte veranlagt und babei im geheimen Ginverftandnig mit ben treulojen Griechen gehandelt habe. Ronrad III. felbft hat B. fpater gegen diefe ichnobe Berunglimpfung in Schut genommen (Ep. Wibald. Rr. 217). Das ungeloft gelaffene Belubbe erfullte S. bann, indem er 1150 eine Bilgerfahrt nach Berufalem machte. Bon ben Reichsangelegenheiten icheint S. fich in Diefer Beit fern gehalten zu haben: feine Stellung felbft in Babern tonnte ja bamals leicht wieder eine fehr schwierige werben, ba gegen Ausgang ber Regierung Ronrads ber Rampf gwischen Staufern und Belfen gerade bort bon Reuem entbrannte. Auch unter Friedrich I. tritt S. in feiner Beife in ben Borbergrund. Er + ben 10. Mai 1155.

Bgl. Jaffé, Lothar u. Konrad III. — Röhricht, Beiträge zur Geschichte ber Kreuzzüge. Bb. 2. — Brut.

Seinrich ber Fromme, ber erfte hiftorifch befannte taiferliche Boigt bes Boigtlandes, ftammt aus bem Saufe Gleigberg an ber Elfter und murbe geboren um das 3. 1040. Er ift als ber Urahne bes Reugischen Fürftenhaufes ju betrachten, welches bireft aus jener Linie ber faiferlichen Boigte hervorging, wenn der Rame "Reuß" auch erft im 13. Jahrhundert von ben Rachfommen angenommen wurde und zwar junachft bon nur einem ber boigteilichen Gaufer, von bem aus er fich nach und nach auf bie übrigen verbreitete. (G. Beinrich ber Sochmeifter.) S. wird bon ben alten Siftorifern, Albinus und Longolius als ein Mann bon hober Geiftes = und Rorpertraft genannt, ber feine Beit in ersterer Beziehung weit überragte, Raifer Beinrich IV. ernannte ihn, wegen feiner treuen Anhanglichfeit, ju feinem Marfchall und übertrug ihm die Boigteien Beiba und Gera. In Folge biefer Ernennung verließ er feinen alten Stammfig Gleigberg (bas heutige Beitsberg), ber balb in Trummer gerfiel. In Beiba bagegen, wo er feinen Gig nahm, erbaute ber Boigt eine für jene Beit prachtige Rirche, beren Trummer bort heute noch als intereffante Ruine bestehen. Diefer Bau und verschiedene andere, gleichartige Kirchenbauten, verschafften ibm in ber Geschichte ben Beinamen bes Frommen. Seine Anhanglichfeit an Raifer Beinrich IV. war trot allem Unglud, welches ben Letteren traf, unerichütterlich. Er tampfte für benfelben als Felboberfter mit in ber für ben Raifer ungludlichen Schlacht an ber Elfter im 3. 1080, worauf die fiegenden Sachfen bie Befigungen bes Boigtes: Gera, Beiba u. A. gerftorten. Balb nachber befestigte er Bera aufs Reue, wovon in biefer Stadt ebenfalls noch lleberrefte vorhanden find. Bermählt war er querft mit Lutarba, einer Tochter bes Grafen bon Leutenberg, die ihm eine Tochter und einen Cohn geboren, welch' Betterer in einem Treffen bei Rurnberg tobtlich verwundet, jum Bater jurud gebracht wurde und bort ftarb. S. vermählte fich jum zweiten Dale mit Juliana, einer Tochter bes Grafen Sieghard bon Schwarzburg, aus welcher The ebenfalls Cohne und Tochter berborgingen. Giner berfelben wurde bes Baters Nachfolger in den beiden Bolgteien, denen später noch die von Eribeigegeben wurde. H. überlebte seinen kaiserlichen Herrn und hatte som auch den Schmerz, zu sehen, wie dessen Lieblingssohn, Konrad, dom Bate absiel und sich ihm als Gegenkaiser seindlich gegenüberstellte; ja, wie desse zweiter, noch unnatürlicherer Sohn, der spätere Kaiser Heinrich V., den greise Bater bekämpste und ihn gewaltsam vom Throne stieß. — Das Todesjah Heinrichs ist nicht genau bekannt; wahrscheinlich fällt es in die Zeit um 1126. Er und seine ganze Familie liegen in der Kirche zu Beitsberg begraben.

Ferdinand Sahn

Beinrich ber Reiche, Entel Beinrichs bes Frommen (f. benjelben), gebone um das Jahr 1130, befaß im Laufe feiner voigteilichen Regierung gum erften male das gefammte Boigtland, alfo die taiferlichen Boigteien Beiba, Gra Breig, Plauen und Sof, gemeinfam. Diefer bemertenswerthe Umftand finde feine Erflarung in ber naben Bermanbtichaft, in welcher ber Boigt jum bentide Raiferhaufe ftand, und zwar burch feine Bermahlung mit Bertha, einer Tochte bes herzogs Leopold III. von Defterreich aus dem babenbergischen haufe. Bertha war eine Enkelin Raiser heinrichs IV., bessen Tochter, Agnes, sie in ihrer zweiten Che mit Bergog Leopold geboren hatte. Aus ihrer erften Gie mit Friedrich von Sobenftaufen, war dagegen Friedrich II., ber Bater w Raifer Friedrich Barbaroffa hervorgegangen. Bertha war somit Die Innt Raifer Friedrichs und Großtante Raifer Beinrichs VI. Der Boigt hatte, w fein Borganger, gleich anfangs bie Boigteien Beiba, Gera und Greis erholten Der bamalige Boigt von Plauen, Beinrich, folgte im 3. 1189 mit einer Ujahl Kriegsvolf bem Raifer Friedrich I. auf bem Kreugzuge nach Balafin Beder er noch der Raifer faben die Beimath wieder. Der Boigt foll bei ben Sturme auf Ptolomais geblieben fein. S. (ber Reiche) erfuchte ben Sohn m Nachfolger Friedrichs, ben Raifer Beinrich VI., um Ueberlaffung ber erledigten Boip tei Plauen, die ihm bereitwillig jugestanden wurde. Spater brachte er burd bir Bermählung feines alteften Sohnes mit ber Grafin Lutharia bon Orlamint noch die Boigtei im Regniglande mit der Stadt Sof an fich und war nunmah Beberricher bes gefammten Boigtlandes, baber fein geschichtlicher Beiname ba Reiche". Er war Obermarichall Barbaroffas gewesen und erhielt biefes In balb auch bei heinrich VI. 3m 3. 1190 begleitete er biefen nach 3lalm befampite an beffen Seite alle die entgegenstehenden Sinderniffe, bis bien Rom, am zweiten Oftertage (13. April) 1191, von dem greifen Babfte leftin III. jum Kaifer gekrönt wurde. Unmittelbar nach der Kronung pfing Boigt H. von seinem dankbaren Kaifer den Ritterschlag. 3m 3. 1190 tommandirte S. im faiferlichen Belagerungsheere bor Braunfchweig, jur ichließung bes alten Sachsenbergogs Beinrichs bes Lowen. Auf feiner Mis tehr nach der Beimath übernachtete Boigt S. am 8. September 1198 im Pomonftratenfertlofter zu Magbeburg, beffen Propft ihn befonders bagu eingelabe hatte. — Einschaltend ift bier zu erwähnen, bag G. in feiner Stinde bas Unglud gehabt, burch Bufchlagen eines Thorflügels feinen jungen mi einzigen Bruder fo ftart am Suge ju berlegen, dag er infolge beffen gebrud wurde und balb nachher ftarb. Der lleberlebende war untröftlich bariber flagte fich bes Brudermords an. Diefer Gebante verließ ihn felbft in im höheren Mannesjahren nicht und raubte ihm eigentlich alle Lebensfreute Im Rlofter zu Dagbeburg hatte o. in genannter Racht einen Traum, bet auf jenen Fall bezog. In bemfelben erichien ihm, mit großem Wefolge De Beiligen, die himmelstonigin Daria und befahl ihm : er moge, um feine Ibd Ju fuhnen, in feiner Beimath ein Rlofter bom Orden der Bramonficting bauen. Rach feiner Rudtehr traf ber Boigt fofort Anstalt jum Rioftenball

ine Gemahlin reifte gu Raifer Beinrich VI., ihrem Reffen, und lehrte von bort it der erbetenen Beftatigung ber Rlofterftiftung gurfid. Das neue Rlofter urbe ein Brachtbau feiner Beit, wie heute noch die, zwei Stunden thalaufarts bon Bera ftebenben leberrefte bes Rlofters "Milbenfurt" beweifen. Dort uch liegt S. fammt feiner Gemahlin Bertha begraben. Bon ihm aus ging as Gefet, welches feitdem unverändert im Reugenhaufe befteht: bag alle annlichen Mitglieder beffelben ben Taufnamen "Beinrich" führen. brund bagu ruht, wie fich annehmen läßt, in ber naben Bermandtschaft mit ben iefen Ramen fuhrenden beutschen Raifern; namentlich in ber dantbaren Erinneung an heinrich IV. und in ber treuen Ergebung für heinrich VI. - Ginen ichler beging ber hochbegabte Dann baburch, daß er bas vereinte und ftarte Boigtland an feine brei Gohne gertheilte, und zwar fo, bag auch biefe einzelnen theile nicht je ein abgerundetes Ganze bilbeten, sondern in absichtlicher Berblingung mannigfach in- und burcheinander geschoben waren. Der gute 3med, en er bei biefer Dagregel im Sinne gehabt, ift jedenfalls unerfallt geblieben. Das zerftudte Gebiet war baburch fo geschwächt, daß die, ben Boigten ftets eindlich gefinnten Landgrafen von Thuringen, es bald schwer ju schädigen und e Boigtlande bon fich abhängig zu machen wußten. Ferdinand Sahn.

Beinrid, Dochmeifter bes bentichen Ritter-Orbens, Boigt von Mauen, mar ber jungere Bruber bes erften Burggrafen bon Meigen aus bem aufe Planen. Der Lettere ift unter bem Ramen Beinrich ber Sofrichter in Reufifden Borgeichichte befannt. Die Geburtsjahre beiber Bruder fallen bie Beit von 1360 bis 1370. Der altere wurde, nachdem er munbig georben, von König Wengel von Bohmen in feine herrschaft Plauen eingesett. abrend ber Minderjahrigfeit hatten ber Ronig und borber beffen Bater, Raifer art IV., die herrichaft als Lebensherren verwaltet. Der jungere Bruder trat ach erlangter Bolljährigleit in ben beutschen Ritterorben. Dit Unrecht wird tielbe von einigen Geschichtsschreibern "Geinrich Reuß" genannt und möge gur larftellung biefes Bunttes bier eine turge Erörterung Blag finden. Beinrich Reiche (f. benfelben) theilte die Boigtlande unter feine brei Cohne, Die fich it 1206 nach ihren Befitungen: Beinrich Boigt von Beiba, Beinrich Boigt Die Plauen, Beinrich Boigt bon Gera nannten. Die Linie Beiba ftarb 1532, Linie Gera 1550 aus. Rur die Linie Plauen bluht noch fort in bem Exftengeschlecht der Reugen. Im 13. Jahrhundert tommen im Saufe Planen Dei Brüder, als Sohne Heinrichs bes Aelteren, Boigt von Planen, vor, von nen ber ältere ben Beinamen "ber Böhme" (nach dem Heimathlande der utter), der jungere ben Beinamen "ber Ruffe" ober "ber Reuffe" fuhrte (nach) mem langjahrigen Aufenthalt in Rugland und feinen vielfachen Erlebniffen Et). Sie regierten die Lande bes Baters gemeinfam. Erft ihre Sohne theilten um bas Jahr 1807 in eine altere und eine jungere Linie ab. Die Rach-Ber ber alteren Linie nannten fich nach ihrer Refideng und bem gemeinsamen ammlande: Boigt von Plauen; die ber jungeren: die Reugen bon Plauen, Iche ihre Refibeng als Boigte in Greig genommen. Die altere Linie bon Quen, alfo die Nachkommenschaft von Beinrich bem Bohmen, erlangte im 1426 Die Burggrafenwurde von Meigen (f. Beinrich V.). Sie ftarb im 1572 aus und von ba ab bergweigten fich bie Rachtommen ber jungeren Die, bie Reugen von Plauen, über die gangen Boigtlande und bestehen, wie Dabut, im Reußischen Fürftenhause noch beute fort (f. Beinrich Posthumus). beiben Bruber, Beinrich ber hofrichter und der fpatere Sochmeifter g. von Quen, führten, als jur alteren Linie Blauen gehorend, mithin ben Ramen teuß" noch nicht. Im lebrigen waren Beide Manner von gang hervor-gender Bedeutung. Der Hofrichter befand fich im J. 1417 mit auf ber Echenbersammlung zu Roftnit. 2018 bort bas bekannte Urtheil wider Johann

buß gefällt murbe, fprachen nur brei ber Anmefenden bagegen: heinich ber Bofrichter Boigt von Planen, ein Berr von Riefenberg und ber Rangler Raspar Schlid. Gie erhoben fich von ihren Gigen, ertlarten bas Urtheil fur nath widrig und verließen das Concil. — Der Charafteriftit des jungeren Buben gelten die nachfolgenden Zeilen. — Im 3. 1410 finden wir h. von Plann jum erften Dale genannt in ber Geschichte bes beutschen Ritterorbens, mb amar als Comthur bon Schweg; ein Beweis, daß er fich borber ichen biding verdient gemacht haben mußte. Un ber für den Orden fo ungludlichen Goladi bei Tannenberg nahm 5. von Plauen perfonlich nicht Theil. Auf Beicht M Ordensmeifters hielt er mit 4000 Dann ber tilchtigften Orbensftreiter Die for thurei Schweg befegt, um bort bas Orbensgebiet gegen bas feindlich gemit Pommerellen ju beden. Um 15. Juli tam es bei Tannenberg gwijden ber Orden und bem Ronige von Polen, Bladislaw Jagiello, gur Schlacht. Ind mannigfachem Schwanten neigte fich mit bem icheibenben Tage ber Sing Die Geite ber Bolen. Der Sochmeifter bes Orbens, Ullrich von Jungingen, to an der Spige einer bem Teinde noch einmal entgegengeführten Reiterichaar m bamit war bas Schicifal bes Orbens entschieden. Bon bem am Morgen mo unüberwindlich erscheinenben Beere bedten 50,000 Mann den Boben, m benen fich außer bem Sochmeifter alle Gebietiger und Comthure, aberhaupt be Bluthe des Orbens befand. Was übrig geblieben, floh in wilder Flucht mi verfolgt bon dem fiegenden Feinde. 2118 Die Botichaft bon bem Schidfal ba Ordens nach Schweg tam, faßte S. rafch ben Entichlug, mit feme 4000 Dann nach Marienburg zu eilen, dem damals machtigften Bollmeil be Orbens. Auf Marienburg, fo hatte ber Polentonig geschworen, wollte er bin Stury bes Orbens verfündigen und feine Berrichaft über bas Land im all Beiten bejeftigen. Das fleine Beer aus Schweg eilte, jo ichnell es bemobin feinem Biele entgegen und traf gludlich noch bor bem Bolenheere dort in Auf dem Mariche babin hatte eine Menge bon versprengten Orbensritten mb Mannen fich bem Comthur angeschloffen, fo bag er um mehr als bas Doppell verftartt an das Biel gelangte. hier galt es einer großen energischen That, bu mit Windesichnelle vollführt werben mußte. D. verfundete feinen Enb ichlug, nach welchem, um die Burg ju retten, die Stadt bem Untergange gemeil werden mußte. Schnell murben alle Bewohner derfelben mit ihrer beften fo und allem Proviant in die weiten Raume der Befte aufgenommen; foban wurde die Stadt an allen Orten in Brand gestedt, die Rogatbrude gerftont und aller Bugang jur Burg abgeschloffen. - 3m hohen Orbensfaale bes Remien versammelten fich bie wenigen übriggebliebenen Stanbesritter, um über bie ba theidigung der Marienburg ju berathen. Am Schluffe ber Berhandlung muble fie einstimmig den Comthur S. jum Statthalter Des Meifters. - Bon Aufo her tamen durch immer neu eintreffende Orbensritter die betribenditen Rad richten. Alle Stabte und feften Plage ergaben fich widerftandelos bem bemb ftilrmenden Feinde, der Alles ichonungslos niedermachte und verwuffete. 36 entjeglichften Greuel bezeichneten feinen Weg. Alle Ordnung war aufgeliffe aller Gehorfam im Orben geschwunden; viele Ritter hatten Gelb und Gut ben Orbenshäufern gufammengerafft und waren bamit jeig nach Deutidia entflohen; jogar die vier Bifchoje des Landes hatten fich bem Polentamat ? geben und Preugen ichien mit einem Schlage wieder eine polnifche Promi werden gu follen, wie bor zweihundert Jahren. In wuftem Jubel und tellen Siegesgewißheit hauften die Feindesschaaren überall bis fur die Berheerung nicht mehr übrig war. Daburch verzögerte fich ber heeresjug jum Beile für Manburg. hier waren ingwischen alle Bertheibigungsmagregeln getroffen und W Bejagung erwartete mit fefter Entichloffenheit die Unfunft bes überlegen

2 - Am 26. Juli 1410 langte bas Polenheer bor Marienburg an, u ahnen, daß die wilbe entfeffelte Flut noch ein Sindernig finden tonne. n Saufern und Palaften ber Stadt hatte Bladislaw mit feinem Beere nzuguartieren gedacht, um bon da aus die Burg, wenn fie Widerstand follte, bequem gu fturgen. Jest ftellten fich diefem Plane rauchende merhaufen entgegen und bas getäuschte Geer mußte weit babon ein freies beziehen. Ingwijchen begann, boll Erbitterung barüber, zugleich ber a auf Marienburg. In gahllofen Daffen umschwärmten bie vereinigten ren die Befte und boten alles auf, was die damalige Belagerungstunft chte, um fie zu raschem Fall zu bringen. Bon allen Seiten versuchte ber bie Mauern zu ersteigen ober ju gertrummern. Aber die helbenmuthige eidigung warf die Stürmenben gurud. Sunderte fanten erschlagen in die en; andere Sunderte fturmten beran und fanden baffelbe Schicffal. Groß bie Befahr, der ungeheueren Uebermacht gegenüber, für bie fleine Schaar Belagerten; bas Beijpiel bes von Begeifterung erglühten Statthalters belebte jeben Gingelnen jum Selbenthume. - Wochenlang wiederholten fich Diefe mangriffe alltäglich und immer mit bemfelben Erfolge. Die Befahung e bazwischen verschiedene, vom Blud begunftigte Ausfälle. Sie erfolgten unter ber perfonlichen Leitung des Statthalters. Wenn er in freien den aber bon ben Binnen ber Burg hinausschaute und in weiter Umgebung berwüftung fah, welche ber Feind bort anrichtete; wenn er von ben unhen Gräueln und Berbrechen, bon der Berratherei, ber Schandung ber gthumer und hundert anderen Dingen horte, wie fie bort verübt wurden; er au bem Allen bebachte, wie fein Sauflein, ba ihm jede Sulfe bon i fehlte, immer fleiner werben und gulegt endlich den Duth verlieren e: dann ergriff Bergagen feine Geele und es mantte die Rraft und Soff-, die ihn bisher aufrecht erhalten. Go faßte er, nach schon wochenlanger er der Belagerung, in einem folchen Momente ber Muthlofigkeit den Ent= b, dem Feinde die Sand jum Bergleiche ju bieten. Rachbem er vom uonig bie Buficherung freien Geleites erhalten, fchritt er, von ber Schaar itlicher Orbensritter gefolgt, in bas feindliche Lager hinunter. Er bemüfich dort bor Wladislaw, erbot fich ju Erfüllung ber harteften Friedensgungen und beugte, des armen Landes und Bolfes willen, jogar bas - aber vergebens. Mit Stoly und Garte wies ihn ber Ronig gurud höhnte: Breußen milffe ohnehin fein werden; erft nach Marienburgs Falle ber Statthalter wieder tommen und um Gnade fleben. S. erhob fich rief mit neu belebtem Muthe: "Gott und bie heilige Jungfrau werden uns ! Der Plauen aber wird nimmermehr aus Marienburg weichen!" Er fehrte ber Burg gurud und es vermochte fortan nichts mehr feinen Dluth gu n. - Sofort nach ber Rudfehr waren fammtliche Ritter entschloffen, Die nuthige Rede des Feindes ju juchtigen. In fürzefter Frift organifirte fich jange Befahung ju einem Ausfalle, ber wohlgeruftet und furchtbar fich in Polenlager hinunterfturzte und dort in wenigen Minuten Taufende ber aichten, bom Schreden gelähmten Weinde niederichlug, ohne bag ber Statteinen Mann verlor. Mit Sturmeseile, wie fie gefommen, eilte die Beig nach vollführtem Schlage wieder jur Burg hinauf. Jener Ausfall hat r gangen Rriegsgeschichte taum feines Bleichen. Die Belagerungsheere nahmen am folgenden Tage einen Sturm auf die Burg, wie er furchtnoch nicht ba gewesen. Daß er erfolglos blieb wie alle fruheren, gab feinde die Ueberzeugung, daß mit Bewalt hier nichts auszurichten fei. beichloß, fortan Lift und Berratherei als Rampfesmittel aufzusuchen und bie Marienburg auszuhungern. - Es begann nun eine lange Reihe

folder Berfuche, beren einzelne Anführung bier weit ben gegebenen Raum über fteigen murbe. Während alle biefe Berfuche erfolglos blieben, in einzelnen Fällen fogar berberblich auf bas Belagerungsheer gurudwirtten, trat in bijen felbft ichon ber hunger immer verhangnigvoller auf. Die Feindesichaaren haten gleich anjangs im weiten Umtreife alles verheert und verwuftet und mugten w das Nothwendige ichon längst aus immer größeren Fernen herbeischaffen. Abn auch biefe Quellen verfiechten. Beftartige Seuchen, von glubender Sonnmit feucht fühlen Rachten und Sunger erzeugt, wutheten im Belagerungsheer mi rafften Taufende der Mannichaften oft in einer Boche babin. Andere fingte fich, bon Fieberhitze getrieben, in die fühlenden Wogen ber Rogat. Der Bufan wurde bon Tag ju Tag entfetlicher. Der Polentonig, in außerfter Bedrange ließ dem Statthalter wiffen, bag er jest bereit fei, auf die bon ihm gemachen Friedensbedingungen einzugehen. "Sagt Gurem Ronige", rief S. ben Befanden ju, "nur bamals burfte ich jene Bedingungen bieten; nun aber fann b Planen das Saus lebend nicht mehr verlaffen." - Bu aller Roth im Beinde lager gefellte fich noch die Zwietracht, bis die verschiedenen Boller endlich Saft fich trennten. Großfürft Witold bon Lithauen jog mit feinem Beere jun bon bannen. 3hm folgte ber Bergog von Majovien ac. Endlich fam mi bie Rachricht, bag ber Konig von Ungarn feindlich in Bolen eingefallen fei mi bas Reich zu verwüften beginne, worauf bann auch Ronig Blabislam mit ber Refte feines Beeres die Belagerung aufhob und nach feinem bedrohten Emb eilte. - Co war ber Orden und Breugen gerettet. Die wenigen treu geblieben Romthure anderer Stabte und Burgen gogen herbei; viele Ordensritter, Die nach ber Schlacht bei Tannenberg ins Ausland geflüchtet, tehrten fchleum jurild. Das Orbensheer wuchs mit jedem Tage und tonnte bald ben Ram um die verlorenen Gebiete beginnen. Rach taum Monatsfrift waren fammlic Stabte, Burgen, überhaupt alle Befigungen des Ordens, gurnderobert und be Orben bantte am 9. November beffelben Jahres, in ber großen Berfamml im Ordensfaale gu Marienburg feinem helbenmuthigen Retter burch bie ftimmige Wahl jum Gochmeifter. - Mit diefem Dantesatte begannen für neue und größere Rampfe als bie bisher beftanbenen. Gine große Dienge W Stabten, Dorfern und Burgen lag in Trummern; fie mußten neu aufgeben Die entleerten Beughäufer und Speicher neu gefüllt werben. Die Biebeiten ftellung ber Stadt Marienburg allein erforberte unermegliche Anstrengunge Taufenbe von Rittern und Mannen mußten aus ber Gefangenicaft loggefau werben, wobei allein für die Herzöge Cafimir von Pommern und Konrad po Dels ein Lojegeld von je 100,000 Schod Grofchen gezahlt werden mußte. dem forberten die verarmten Unterthanen Bebengunterhalt, Die Goldnerhaufen ih Bohnung. Gelbft Ronige und Fürften ftellten brobend harte Forberungen 0 ben entleerten Orbensschat, mabrend die Meifter und Romthure bes Orbens III Bertröftungen und entmuthigende Ausflüchte, aber teine Unterftugung fin W Ordenstaffe hatten. Dieg und hundert andere Wirrniffe und Berrattungen um gaben ben neuen Sochmeifter bon allen Seiten. Und boch berichten bir 305 bucher des Orbens aus jener Zeit, wie er neue Stabte, Dorfer und Schlöffer aus ben Afchenhaufen emporführte, Die leeren Beughäufer und Greif fullte, bringende Bunfche feines Boltes ju befriedigen fuchte, verleute Buch fame neu befeftigte, Die niedergebrudten Gewerbe bob, bem Sandel neue 2 des Bertehrs öffnete, berrottete Bewohnheiten und Digbranche abicante m ftrenge Gefittung bafür im Orben hervorrief zc. - Dieg Alles erforbeite but greifende Dagregeln und außerordentliche Mittel. Rene Steuern mußten " hoben, Städten und Dörfern erhöhte Leiftungen auferlegt. Jebermann, Di bochften Beamten bis jum letten Unterthan, mit Abgaben belaftet, toftpielle

Memter eingezogen und jogar die Minge verschlechtert werden. Theurung, Rrantheiten und Landplagen aller Art fteigerten bas Glend. Oft log ber Sochmeifter bor bem Altar feiner Rapelle im Gebet um Ausbauer und Rettung. - Und was war ber Lohn bes großen Mannes? - Reid und Berbumbung, Sag und Rache bon Golchen, benen feine ftrengen Gefete, fein Streben nach Ordnung, Strafe bittirt, Memter entzogen ober fonftige Plane bereitelt hatten. Es entspann fich eine schonungslose Berschwörung, ber tein Mittel ju ruchlos mar, den Befürchteten ju ffürgen. Meifter und Komthure breeinigten fich wie Banditen, um, wenn es nicht burch Rante gelange, bem Birten bes Sochmeifters burch Gift und Dolch ein fchnelles Biel gu fegen. Un ber Spige biefer Berichwörung ftand ber Ordensmarichall Michael Ruchmeifter Don Sternberg. Es gelang ibm, ben gangen Orben gegen feinen Retter aufgubringen, bis am 14. Oftober 1413 ber würdige Mann feines Umtes entfeht und in die Berbannung geftogen wurde. Michael Ruchmeifter ichwang fich auf Den Sochmeifterftuhl, nachdem er feinen großen Borganger auf die burftige Romthurei ber Engelsburg verwiesen. Aber auch hier erschien er ihm noch gu Befährlich, barum ließ er ihn, wenige Monate fpater, nach ber Befte Brandenbum am frifchen Saff bringen und bort einschließen in enge Rerterzelle. Gang Deutschland nahm Theil an dem Schidfal des eblen Mannes. Geine Ber-Dandten, die Grafen von Schwarzburg und die herren von Plauen und Gera, andten Bittidriften an ben neuen Sochmeifter, fowie fpater an ben Raifer, Den ichweren Anklagen gegen Michael Ruchmeifter bon Sternberg begleitet, ohne Ergendwo Etwas zu erreichen. Erft ber nachfolger beffelben, Baul bon Rug-Dorf, welcher im 3. 1422 als hochmeifter eintrat, brachte bem gefangenen Belben bie Freiheit. Er machte es ju feiner erften schonen Sandlung, ben langft auch bon ihm betlagten gejangenen Sochmeifter aus bem Rerter ju fahren und burch Gewährung eines guten Amtes und Jahrgehalts ben Abend feines Lebens ruhiger ju gestalten. Im J. 1429 ftarb er in ber Burg Loch-ftabt am frischen Saff, die ihm jum Wohnsit angewiesen war. — In ber St. Unnentapelle ju Marienburg, ber Gruft ber Gochmeifter, fteht noch ein einfacher Grabstein mit der Inschrift: "In der Jahrzahl Christe 1429 da starb der ehr-würdige Heinrich von Plauen." — Der Orden hat sich seitbem nie wieder er-Durch die gewaltfame Entfetjung gerade biefes Sochmeifters hatte er Telbft feine Lebensader burchschnitten. Benige Jahrzehnte fpater verließ ber Dierte Rachfolger Beinrichs weinend die Marienburg und fie fah nie einen Sochmeifter wieder. Bon bem Rriegsvolle murbe fie an Bolen bertauft, bem The brei Jahrhunderte hindurch fammt bem gangen weiten Orbensgebiete in Breugen gehörte, bis es mit feinem gegenwärtigen Regentenhaufe vereinigt wurde.

Urkunden im Archiv zu Königsberg und dem des Fürstenhauses Reuß j. Lin. Boigt's Gesch. v. Preußen. Biogr. im Triest. Alohd 1855 von F. H. Ferdinand Hahn.

Helder alte Burggraf von Meißen. In der Schlacht bei Aussig (1426) Tiel der alte Burggraf zu Meißen, Herr zum Hartenstein, ohne Nachsommen zu hinterlassen. Heinrich von Plauen, Bruder des Hochmeisters gleichen Namens (1. dens.), empfing nach manchem Kampse das burggräfliche Erbe. Bon da ab blieb dasselbe, unter vielen Streitigkeiten mit Kursachsen, bei dem Hausen, dis 1572 dieser Zweig und somit die ältere Linie des Hausen, ausstarb. — In der Reihensolge dieser Burggrafen hat nur der sünste hier eine Stelle zu sinden. — Burggraf H. V. ward geb. am 24. Aug. 1508 als Sohn heinrichs IV. und dessen zweiter Gemahlin, Barbara, einer Tochter des Fürsten Waldemar zu Anhalt. H. trat srühzeitig in die Dienste des Böhmenkönigs Ferdinand I. Schon vor seinem 20. Jahre wurde er zum königl. Schenken

und einige Jahre fpater jum Rammerer und Gebeimen Rathe ernannt. begleitete fowohl ben Ronig, als beffen Bruber, Raifer Rarl V., ju veridie Malen jum Reichstage nach Augsburg. 3m 3. 1542 ernannte ibn Ferding jum oberften Rangler bes Konigreichs Bohmen. Er felbft hatte Sit und & im Reichstag errungen und murben ihm in ber Folge die burggrafliche B jowie alle bamit verbundenen Rechte und Privilegien, desgleichen alle bit legien und Rechte, welche schon Raifer Friedrich II. (1232) bem Saufe I verlieben, wiederholt bestätigt. Beim Ausbruche bes Religionsfriege II trat er ale Felbherr auf, mas feinem Bejen befonders gufagte. Die ban Rriegsgeschichte führt manchen Bug feiner Tapferfeit- auf. Bei bem A bes Schmaltalbifden Bunbes gegen ben Raifer, ftanb er auf Geiten bes Le Rach der Schlacht bei Mühlberg (1547) und ber Befangennahme Friedric Großmuthigen, erhielt S. die dem befiegten Rurfurften entriffenen vogtlan Berrichaften und Stadte, wie Bogtsberg, Plauen, Delsnit, Aborf, & Reufirchen zc. gegen ein außerft geringes Raufgelb, gleichfam als Belo für geleiftete Dienfte. Er ftand überhaupt, infolge feiner großen ftaatsman Befähigung, unerschütterlich feft in ber Gunft Ferdinands I. und Ratt daß ihm eine Menge anderer Befigerwerbungen leicht gufielen, wie gundt Berrichaften feiner Bettern von der jungeren Linie: ber Reugen von Sie hatten bem Schmalkalbischen Bunbe angehort und verloren infolge bas Anrecht auf ihre fammtlichen Befigungen, wie die Berrichaften Bew, burg, Schleig, Lobenftein, Greig, Stein zc. Mit großem Raffinement, jum voll Beimtude und Berglofigleit, wußte B. fich junachft in ben Lebenbe ber genannten Landertheile zu bringen, um fie bald nachher fich gang angu Den alten herrn von Bera vertrieb er gewaltsam aus feiner letten bei und führte fo beffen raschen Tob herbei. Die jungeren Reugen berbang in bem alten Schloffe Rranichfeld. Magloge Sabfucht war wol and gige Triebjeber gur Berbrangung bes erftgeborenen Brubers, jenes Beinne "Unachten", wie er in ben aus burggraflichen Berichten bervorgegangen tunden falfcblich genannt wird. Derfelbe mar, als erftgeborener Cohn a erften Che bes Burggrafen Beinrichs IV., bis in fein 15. Lebensjahr i Form fürftlich erzogen worben. Der Sohn aus zweiter Che mit Barba Unhalt, S. V., war herangewachsen und die Stiefmutter wußte es ba bringen, bag jener Erftgeborene ploglich als außerehelich geboren, mit "unacht" erflart wurde. Der Bater verftieß ben, als edlen Gurftenfer Deutschlands erften Gofen erzogenen, bis dahin geliebten Cohn in ber Beife und ber Bruder hielt wider befferes Biffen bas Unrecht aufrech ungludliche Berleugnete und Berftogene, bat und flehte erft und prozeffich lange Jahre ohne jeden Erfolg, gerieth dabei in die nach jeder Richtu bedrängtefte Lage, verwilderte im Laufe ber Jahre jum Begelagerer un endlich in Wien in einem für ihn enggezimmerten Raften, worin Bruder mahrend ber legten Jahre als Gefangenen gehalten. In ber Beinrichs hatte es gelegen, bas bem Bruber wiberjahrene Unrecht ju bie eigene Sabsucht aber gestattete bieg nicht. Außerdem bedurfte die 2 gung feines berrichfüchtigen Stolzes viel größerer Opfer, als ber utpu Befit fie bargubieten vermochte. Go errichtete er im 3. 1551 mit e Roften ein eigenes Regiment, bas er in bas beer Ronig Ferdinands if und bort forterhielt. Der Konig verpfandete ihm unter ben gunftigft dingungen bald nachher ben gangen Einbogener Rreis mit allen Stabb Berrichaften in Bohmen. Ebenjo wurde er mit ber Berrichaft Siricben mit ben Berrichaften Afch und Reuberg belieben. Birichberg ift feiter jum Landestheil Lobenftein gehorig, unverandert bei bem Gurftenthum

blieben. 3m 3. 1552 brachte S., als bevollmächtigter Gefandter 8, im Lager bor Paffau ben bochwichtigen Bertrag mit dem Rurfürsten n Sachsen zu Stande. Der unruhige Markgraf Albrecht von Brandennbach trat dem Paffauer Bertrage nicht bei und blieb mithin gegen-Ronige, in feindlicher Haltung. Burggraf S. belagerte, als Führer I. bohmifchen Beeres, junachft bie Stadt Gof und unterwarf Diefelbe eren Rampfen im September 1558. Der Markgraf eroberte die Stadt Ottober gurlid, boch S. nahm fie im Robember gum zweiten Male. er, der überall die Tapferteit des Rriegshelben mit der Rlugheit des Staatsmannes zu vereinen wußte, empfing darauf, als Erftattung egstoften, die Amtshauptmannschaft Gof, fowie die Aemter und Stadte g, Belmbrecht, Schauenstein und Bunfiebel bom Ronige als Gigenrtannt. Er nahm die Erbhuldigung der Städte und Bafallen in dem indftriche ichnell entgegen, ordnete ju Gof die neue Regierung an und Unfang bes Jahres 1554 einen Landtag baselbst ab. Zwei Monate tte er mit einem ftarten Geere por die Sauptfestung Plaffenburg bei welche ber Markgraf noch ftart befett hielt. Bahrend biefer Beftarb, am 19. Mai 1554, S. in feinem hauptquartier Steinach unam Rervenfieber. Erft 46 Jahre alt, hatte er ein Leben voll reicher nigfaltigfter Erfahrungen. Er ftand inmitten feiner Thatigleit; feine 1 Erwerbs- und Eroberungsvertrage waren zumeist noch nicht endgültig , ober, wo bieg geschehen, boch fo widerstandsvoll und neu, daß bie ig nur erft einem lofen Gefüge glich. — B. liegt in der Familien= Baufes, in ber Rirche ju Blauen begraben. - Der machtige bon ihm gebrachte Befit, von bem nur ein Theil bier Erwähnung gefunden, ber Sand ber beiben Sohne (S. VI. u. VII.) wie ein Trugbild, ba ihnen jugleich eine Unfumme bon Schulben hinterlaffen. Die Gobne als die Letten ihres Stammes, der Aeltere 1568, der Jüngere 1572, im 36. Lebensjahre ftebend, in vollständigfter Berarmung.

ach Urtunden und biv. Monographien. Ferdinand Sahn. mich ber Jungere, mit bem Beinamen Bofthumus, ericheint in ber ber Reugen als ein Stern ber nimmer erbleicht. Die alten boigteitien von Beiba und Bera waren ausgeftorben (f. Beinrich von Plauen neifter), die altere Linie von Plauen war bem Erloschen nabe. Nur re Linie bon Plauen lebte, mit bem Beinamen "Reuß", noch in Greig i die Mitte bes fechszehnten Jahrhunderts war Beinrich ber Friedfame umhalter biefer Linie. Im Jahre 1564 theilten fich feine drei Sohne amaligen Besitzungen des Hauses. Die beiden alteren Brüder theilten bas Stammland Greig, ber jungfte Bruber nahm Bera. Go entdamals die altere, mittlere und jungere Linie Reuß. Die mittlere b im Jahre 1616 wieder aus, die altere und die jungere bluben noch trich, der Jungfte von jenen drei Brudern und herr von Gera, war 1580 geboren. Schon als Jungling bon fechszehn Jahren fampite maltalbifchen Rriege auf ber Seite bes Rurfürften Johann Friedrich fen. Bei der Landestheilung (1564) war er bemnach 34 Jahre alt. e hatte er bereits über Gera regiert, als der lette Burggraf, Heinrich VII., abging und mit ihm die altere Linie Plauen ausftarb. mmungen ber hausberträge mußten die Besitzungen nun an die jungere Linie fallen. Sie maren aber total verschuldet und verpfandet, weil rafliche Linie, trot ihres ausgedehnten Landerbefiges (f. Beinrich V.), ufe weniger Jahre vollständig verarmt war. Ein jojortiger thatfachantritt war für die gesetlichen Rechts- und Befitnachfolger bemnach

nicht borhanden. Um über biefe Angelegenheit zu berathen, hielten bie bin Brüder Reuß in demfelben Jahre - 1572 - eine Zusammentunft in Schlie Bahrend diefer Berhandlung ftarb am 6. April unerwartet Beinrich ber Innaer bon Bera, erft zweiundvierzig Jahre alt. Er hinterließ nur drei Tochter und Die jungere Linie Reuß schien mit ihm erloschen. Zwei Monate nach feinm Tobe, am 10. Juni, gebar Beinrichs hinterlaffene Wittme - Dorothea, eine geb. Brafin von Solms = Mungenberg = Sonnenwalbe - einen Sohn, welchn in der Geschichte beghalb ben Beinamen "Posthumus" führt. - Raifer Dar milian verordnete dem nachgeborenen Bringen als Bormunbichaft, außer be Mutter, den Ontel, Beinrich ben Mittleren von Obergreig und zwei Geran Bafallen: Us von Ende ju Caafchwig und Georg von Bolfframsborff in Röftrig. Diefe Bormundichaft hat fich durch ihre Wirtfamfeit in ber Regierung bes Landes fowohl, als durch die Erziehung, welche fie bem rafch und gladlich fich entwidelnden Pringen angebeihen ließ, ein unbergangliches Berbienft m worben. In gleichem Sinne verwaltete Graf Otto von Solms, Bruder ba Mutter, nach bem Tobe ber gen. drei Bormunder, die Bormundichaft, bis a Bofthumus, im Jahre 1593 mundig geworben, zwei Jahre fpater Die Regienmy felbst antrat. Die Vormundschaft hatte, burch trefflichste Verwaltung bap befähigt, nach mannigjachen Rampfen und Muben verschiedene verschuldete Be figungen ber Burggrafen zufammengefauft, refp. eingelößt, fo bag Bofthumus bi feinem Regierungsantritte, außer ber Berrichaft Gera, bereits bie Berrichaften Lobenftein und Krannichfeld befaß und feine Länder dann felbft noch fo bemehrte und arrondirte, daß fie ben heutigen Umfang ber jungeren Linie Reuf erhielten. Das Knaben- und Jünglingsalter bes Posthumus fiel in eine Beit. in welcher es gang ber guten Grundlage bedurfte, welche ihm durch die Umfidt feiner wurdigen Erzieher gu Theil geworben, um nicht im Strubel ber Beit m verfinten. Raifer Maximilian II. war geftorben. Unter ber ichwachen Regie rung feines Cohnes und Nachfolgers, Rudolis II., loderten fich alle Banbe ber Ordnung und des Bertrauens im Reiche. Die entfetliche Beriode bes breifigjährigen Rrieges bereitete fich ichon bamals bor. In biefe geiftige Bilbnig trat B. mit feinem reichen Gemuth ein. Dag es ihm in einer fo lebensarmen Beit bennoch gelang, fich den Muth des freien Geiftes, die Be fonnenheit des herrichers, ben Ernft des Mannes ju erringen und ju bemahm, ift ber ficherfte Beweis für bie treffliche Grundlage feiner Erziehung. - Den erften Unterricht empfing Bofthumus, fieben Jahre alt, in ber Stabt= und Rathe ichule ju Bera, burch ben M. Bartholomaus Rofinus, ben Schulfollegen Dewald Leupold und den herrschaftlichen Amtsschreiber Martin Schumann. Der Unterricht wurde mit jo gutem Erfolge geleitet, daß Pofthumus im noch nicht vollenbeten fünfzehnten Lebensjahre die Universität Jena bezog. Rach anderthalb Jahren berließ er Jena und begab fich auf ben Rath feiner Bormunder auf die Universität Strafburg. Dort sammelte er mabrend feines breifahrigen Studiums reiche Renntniffe in faft allen Fachern ber Wiffenfchaft, Dabei widmete er fich mit großer Borliebe ber Beredtfamteit und nahm fleifig an ben öffentlichen Rebenbungen Theil. Seine bei folden Gelegenheiten gehaltenm Reden galten als Mufter. Einige berfelben hat ber bamalige Professor Junius in einem feiner nachgelaffenen Berte ber Rachwelt aufbewahrt. 216 Beweit für das Streben des Junglings darf noch angeführt werden, daß er, bei febt fleißigem Rirchenbefuch, fich es gur freiwilligen Aufgabe machte, Die gehorten Predigten theils in beutscher, theils in lateinischer Sprache forgfaltig nadme ichreiben und gebunden aufzubewahren. Gine Angahl Diefer Banbe verleibte # ber ipater bon ihm geftifteten Schulbibliothet in Bera ein, wo fie leiber, bei dem Totalbrande ber Stadt im September 1780, fammt ber gangen Bibliothel

Brunde gingen. Friedrich Glafer, früher Braunfchweigischer Sofprediger, eitete ihn auf ber Univerfitat als Sofmeifter. Pofthumus bewahrte biefem en wahrheitsliebenden Führer feiner Jugend bas Befühl ber Dantbarfeit bas gange Leben. 3m Jahre 1600 ernannte er ihn gu feinem Sofprediger, 9 jum Beneralfuperintendenten in Bera. - 3m Jahre 1591 verließ Poftnus die Sochichule ju Stragburg, wegen einer bort ausgebrochenen gefahren Seuche. Er begab fich ju feinem Ontel und Bormunde, bem Grafen to bon Colms, und blieb bier abwechfelnd bis jum Jahre 1594. Dieje brei bre benutte er namentlich ju Reifen und Studien in anderen Landern. Um Februar gen. Jahres vermählte er fich ju Beitersheim mit ber achtzehnrigen Tochter des Grafen Wolfgang ju Sobenlobe; 1595 übernahm er Die gierung und wohnte von ba ab auf Schlog Ofterftein bei Bera. In bemen Jahre ftarb ihm feine portreffliche Mutter und wenige Monate fpater, am Upril 1596, nach ber Geburt einer Tochter, auch feine jugendliche Gemahlin. demfelben Jahre brach in Bera die Beft aus, jum funften Male in demben Jahrhundert. Pofthumus jog mit feinem Sofftaate und feinem alten prer, bem hofprediger Blafer, für bie Dauer eines Jahres nach Lobenftein. 1 21. Mai 1597 vermählte er sich jum zweiten Male und zwar mit Magena, einer Tochter bes Brafen Albrecht Anton ju Schwarzburg, bes Stifters Linie Rudolftadt. Magbalena war bei ihrer Bermahlung noch nicht fechsn Jahre alt, aber gang außerordentlich fraftig und gefund entwidelt. Gie rbe Mutter von fiebgehn Rinbern, gebn Anaben und fieben Dabchen, von ten bier Gohne und fechs Tochter ben Bater überlebten. Auch Posthumus r ein Mann bon feltener Körperfraft und hoher, herfulischer Geftalt. Das fandbild auf bem Johannesplage ju Gera ift treu nach einem nach bem en gemalten Bilbe bes Pofthumus mobellirt. - Bei feinem Regierungsante hatte Pofthumus fich die Aufgabe geftellt, fein Sauptaugenmert gu richten: die Aufrechterhaltung einer der reinen Religion Jefu angemeffenen Rirchenfaffung, auf Berbefferung bes Schulmefens, auf gewiffenhafte Berwaltung Rechtspflege und auf Ginfuhrung guter Polizei in feinem Lande. Geine sigjahrige Regierung hat Zeugniß gegeben, wie treu er an bem großen le gehalten. Durch ftrenge Bifitationen, burch Reuherausgabe einer Conionsichrift, ftrengfte Berpflichtung der Beiftlichfeit auf Festhalten an derfelben fonftige geeignete Magregeln, wurden viele Migbrauche und Irrthumer tirchlichem Gebiete befeitigt. Ebenfo lagen Juftigpflege und Regierungshafte febr im Argen. Pofthumus grundete eine Sofregierung und ein Ronorium als höchfte Behörden bes Landes, schuf eine neue Amts- und Gerichtsnung und brachte überall neues, frisches Leben in veraltete Berhältniffe. Bur befferung bes Schulwefens fchuf er eine große Angahl neuer Schulen im ide und besehte sie mit guten Lehrern. Im Jahre 1608 stiftete er mit hausgerüfteten Mitteln bas heute noch blühende Ghmnafium zu Gera. rch Schaffung guter Bolizei endlich murbe bem Lande ebenfalls Großes get, weil es inmitten der allgemeinen Unordnung und dem wüsten Treiben er Beit wie ein gludliches Giland erschien und wohl auch nicht versehlt hat, beren ein befferes Borbild zu fein. - Treu und fest, wie er all' diese Aufen erfullte, wirfte er auch fonft jum Beile feines Landes und Bolles, fowie bas bes Allgemeinen. Bera verbantt ihm feine heutige Bedeutung als ibels- und Fabrifftabt (f. de Smit), bas Land, wie fcon angebeutet, ben fachen Umfang feiner Grengen gegenüber bem ber alteren Linie Reuß; noch r aber verbanft es ihm, wie fich aus Rachftebendem ergiebt, die Begrundung herter Berhaltniffe. Das haus Gera war ichon beim Regierungsantritt bes thamus mit Schulden belaftet. Die nothwendigen Erwerbungen ber Serc-

ichaften Lobenftein, Rranichfelb, Schleig zc., hatten weitere Summen erforben, bie gleichfalls erborgt werben mußten; fammtliche Schlöffer und fonftige Bam anlagen mußten nen aufgeführt werden; bie neuen Ginrichtungen im Rirchen, Schul- und Staatswefen hatten enorme Ausgaben erfordert und endlich auch bie Reifen bes Pofthumus und fein Aufenthalt an auswärtigen Sofen, an benen er öftere, ju toftfpieligen Festlichfeiten eingelaben, tage- und wochenlang beweilte. Um fein Saus und Land möglichft bald von dem Drude jener Schuldenlaft ju befreien, fagte er im Jahre 1608 ben Entschlug ber fortan augerften Sparfamteit fur fich und fein Saus, fo bag jur Beftreitung feines Sofhalts Die Erträgniffe ber Berrichaft Gera ausreichen mußten, mahrend die Gintunfte aus allen übrigen Landestheilen lediglich jur Schulbentilgung verwendet wurden. In Die lettere berief er eine besondere Rommiffion, mit der ftrengften Beifung, baß jene Staatseinfunfte nie anders als jur Schulbentilgung verwendet werben und daß fie fich barin weder durch ihn felbft, noch burch fonft Wen beinm laffen burften. Diefer Befchluß fteht um fo hoher, als Pofthumus ein ummschränft regierender Fürft war, eine gablreiche Familie hatte und weiterbin, fammt bem gangen Lande, fchwer unter bem Drude bes breifigjahrigen Rriege leiben mußte. Bum 3mede ber rascheren Schulbentilgung murbe im Jahre 1615 Die Berrichaft Rranichfelb mit Schauenforft für 80,000 Gulben an Die Bergogin Dorothea Marie zu Weimar verlauft. Tropbem war 1685, im Todesjahre des Posthumus, das Biel noch nicht erreicht, doch hatte er es feinen Sohnen jur Pflicht gemacht, daß fie bis jur Beit ber völligen Schuldentilgung ihr Sofhaltung gemeinschaftlich und in bisheriger Weise führen follten. Die Gobne folgten treu dem gegebenen Worte und erreichten die große Aufgabe 1647. -3m Jahre 1619 übte Pofthumus bas feinem Saufe (wegen eigenen Bergbauts im Lande) schon feit dem breigehnten Jahrhundert guftebende Dungrecht jum erften Mal aus und wirtte er wefentlich jur Befampjung und Befeitigung bes damals in Deutschland arg graffirenden Falfchmungerei-Unwefens (ber fog. "Ripper- und Wipperei") mit. Die von ihm heute noch vorfommenden Goldund Silbermungen find ftets bollwichtig und bon reinem Metallgehalt. - Wie ibn im engeren Rreife bas Bobl feines Landes und Bolles ftets ein Riel ernfien Strebens gewesen, fo war feine Birtfamteit auch nach Mugen fortwährend thatig angeregt. Durch feine Studien, feine vielen und ausgedehnten Reifen, feinen Aufenthalt an faft allen beutschen Sofen, feinen häufigen Berfebr mit ben bebeutenbften Mannern ber Wiffenschaft jener Zeit, mar ihm eine Fulle bis Wiffens und ber Gelehrfamfeit ju eigen geworben, die ihn geiftig Aber biele feiner Standesgenoffen erhob. Sein Urtheil wurde in allen fcwierigen Sante und Familienfallen erbeten; er war der treue Rathgeber fur Deutschlands Fürsten, ahnlich wie es in neuerer Beit, nur in noch weiterer Ausbehnung, Ronig Leopold I. von Belgien gewesen. Der bamalige Wittenbergische Projeffor Taubmann außerte über Bofthumus: "Diefer Berr ift wurdig, ein ganges Raifer thum ju regieren. Das Bolt wurde fich unter ihm bochft gludlich und woll fühlen und die gelehrte Welt feinen geneigteren und wohlthatigeren Beichuper finden tonnen." - Die mabrend feiner Regierung aufeinanberfolgenben beutichen Raifer: Rubolph II., Matthias und Ferdinand II., ichatten ihn personlich boch und erwiesen ihm viele Auszeichnungen. Go berlieh ihm Rudolph im Jahr 1607, Matthias 1616, Ferdinand 1624 bas Prabitat eines faiferlichen Rathes. Er begleitete auf besondere Ginladung biefe Raifer auf ihren Bahl- und Rronungstagen, ju Reichstagen zc. und bejand fich oft am faiferlichen Soflager ju Brag-Die Rurfürften und Bergoge ju Cachfen luben ihn regelmäßig ju ihren großen Soffeften und machten ihm Gegenbefuche auf Schlog Ofterftein in Bera. Sogar der Dänenkönig Christian IV. lud ihn 1596 zu feiner Krönung nach Kopenhagen. biese Reisen hat er eigenhändig beschrieben. — Die Gunst, deren Posthumus beim beutschen Kaiserhause erfreute, wirkte, so lange er lebte, segensreich süx das Land, namentlich im dreißigjährigen Kriege. Gera und die übrigen ite des Landes erhielten eine kaiserliche Schuhwache, durch welche jahrelang gere Undilden des Krieges abgewendet wurden. Rach dem Tode dieses desvaters brach das Schicksal auch hier herein. Schon im Jahre 1639 ide Gera durch schwedische Soldaten in Brand gesteckt und ein Drittel der abt vollständig zerstört. — Posthumus stard am 3. Dezember 1635. — Er drie nicht zu denen, die auf dem Schlachtselde sich Kuhmessäulen süx die chwelt gründen; mit um so höherer Thatkrast aber arbeitete er auf dem atselde des Friedens und sehte hier seinem Schassen einen unvergänglichen denksein. — Durch seine Söhne und Nachsolger entstanden die Grasen-, und n Theil späteren Fürstenhäuser Gera, Schleiz, Saalburg, Lobenstein, Ebersi, Hirschberg, welche in der siedenten Generation im Jahre 1848, wieder winigt wurden zu dem gegenwärtigen Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

Reußische Archive. Majer, Reußen von Plauen. Lob. Int.-Bl. Jahrg.

Beinrich VI. Reuß a. Lin., aus bem Saufe Obergreig, geboren am 27. Mug. 19. Der Bater, Beinrich b. Me., war faiferlicher Rath, Generalfelbmacht= ifter und Oberfter, fowie befignirter Commandant bes Johanniterordens ju gau; die Mutter, Sybille Magbalene, eine geborene Grafin von Rirchberg b Farnroda, Tochter des Burggrafen Georg, leitete hauptfachlich die Erziehung er Rinber, ba ber Bater nur wenig babeim fein tonnte. S. genog bis in 15. Lebensjahr feinen Unterricht im Elternhaufe und tam bann gur weiteren abildung an ben Sof zu Altenburg, wo er zugleich mit dem Erbpringen eren wurde. Seine geiftige und forperliche Entwidlung war eine außerft gune. Rach zwei Jahren bezog er nach Beschluß bes Baters, die hohe Schule Benf. Sier gab er fich mit Gifer ben Biffenschaften und zugleich mit Borbe und Geschick ritterlichen lebungen bin. Bon Genf ging er nach Lyon, um in ben ritterlichen Runften weiter auszubilden, mit dem Entschluffe, fich n Rriegedienfte gang ju widmen. Er bereifte fobann die übrigen Theile antreiche und fehrte 1668 nach Obergreiz jurud. Gin Jahr fpater trat S. turfürftlich Brandenburg'iche Rriegsbienfte. Er ward jum Rittmeifter im giment bes Generalmajor bon Ellers ernannt. Bei biefer Belegenheit murbe bem Rurfürften naber befannt, ber ibn perfonlich lieb gewann und gu feinem mmerherrn machte. Beinrichs Sinn neigte indeg mehr jum Rriegsbienfte, hrend bas Rurfürstenthum Brandenburg fich damals bes tiefften Friedens erste. 3m 3. 1672 begann der durch Ludwig XIV. herausbeschworene Krieg antreiche gegen die Republit Solland, in ben auch ber Bifchof von Dunfter widelt wurde. Gin naber Bermandter Beinrichs, der braunschweig-luneb. Ben .njor Reug, Beinrich IV., ftand bamals in Münfterischen Dienften. Dieg murbe terem Anlag, ben Rurfurften um feine Beurlaubung zu bitten und Dienfte Regiment feines Betters zu nehmen. Bald nach feinem Gintritt erhielt er Compagnie und Die Stelle eines Rittmeifters. Bei ber Belagerung ber tung Gröningen wurde ihm durch eine Kanonentugel bas Pjerd unter bem be getobtet. Weiterhin übergab fein Better ihm noch eine Compagnie Interie und ernannte ihn jum Major. Ein berartiges Doppelcommando war nals nichts Ungewöhnliches. Der Bischof von Münfter verfiel durch feinen fchlug an Franfreich ber Ungnabe bes Raifers und wurde in die Reichsacht art. Die meiften Difigiere berliegen infolge beffen ihren Dienft, barunter 6 .5., ber nach Greig gurudfehrte und bort fich mit ber Wittme bes Freim bon Biberftein, Amalie Juliane, einer Tochter Beinrichs V. Reuf a. Bin.

ju Untergreig, vermählte. Balb nachher ging B. nach Bruffel. Dort bot ibm ber Bring bon Galm feine beiben Regimenter jum Commando an, bas er inde nicht annahm, bagegen aber auf bes Pringen Unrathen in fpanifche Dienfte trat. Es ward ihm hier ein Regiment übertragen, das er anderthalb Jahn hindurch befehligte, bann die fpanischen Dienfte quittirte und durch Bermittlung bes Pringen von Oranien, damaligen Statthalters ber vereinigten Rieberlande und nachherigen Königs von England, in hollandische Dienste trat. Sier wurde ihm das Inf.=Reg. bon Lugau übertragen, bas er 1676 in's Weld führte und mit bemfelben ber Belagerung von Daftricht beiwohnte. Bei Diefer Gelegenheit hatte er einen Sturm zu commanbiren, in welchem bas von ihm perfonlich geführte Bataillon total niebergemacht wurde und er felbft nur mit Dabe bem Tode entging. Eine Gewehrlugel hatte ihn fo ichwer am Ropfe verwundet, bag er nach beendigtem Sturme in bewußtlofem Buftande unter ben Todim aufgefunden wurde. Bahrend er noch an diefer Berwundung litt, ward ibm bas Commando der Festung Saffelt übertragen, die er helbenmuthig behauptete Die gewaltigen Unftrengungen beugten aber ben erft halbgenefenen bermagm, bag er bem Rriegsbienfte entfagen mußte und nach ber Beimath gurudging Begen Ende des Jahres trat er dieje Reije an, wurde jedoch unterwegs abermale ichwer frant und erreichte Greig erft im Frühjahr 1677. Geine Absicht, fortan aang auf Rriegs- und fremde Staatsbienfte gu vergichten, erfulte feine Familie mit Freude. Indeg hielt er diefen Entschlug nur bis jur Biebergenefung fet. Der Markgraf von Babreuth ernannte ihn in bemfelben Jahre noch ju feinen Geheimen Rath und übertrug ibm bie Landeshauptmannsftelle gu Boi, bie a zwei Jahre hindurch mit vorzüglichem Erfolge verwaltete. Da bewog ihn Rur fürft Johann Georg III. bon Sachfen bie brandenburgifchen Dienfte ganglich ju verlaffen und ernannte ihn jum Rammerherrn und jum Dberften über in Cavallerieregiment. Solchem Antrage vermochte B. nicht zu wiberfteben. Spatte errichtete er felbft noch ein Dragonerregiment und führte baffelbe, wohl organifit, 1682 dem Rurfftrften bor. 3m 3. 1683 wurde Raifer Leopold I. in einen Rrieg mit ben Türken berwickelt. Die Letteren brangen fo rafch vor, dag fu ungehindert Wien erreichten und es einschloffen. Die Stadt wurde tabier wo theidigt, war aber nach zwei Monaten taum noch zu halten. Während bien Beit waren an 50 000 Türken bor Wien gefallen. Bon ben Dachten mar Wiens Entfat beichloffen und eilten beghalb Bolen, Brandenburger, Sachfen, Bapern und Reichstruppen in einer Gefammtftarte von 81 000 Mann nach bir bedrängten Stadt. Die betreffenden Rriegsherren befanden fich fammtlich im Beere. S. war jum Ben .= Dajor ernannt worden und führte fein Dragoner regiment. Er erhielt ben Auftrag jum erften Angriff auf bas türtifche Lager und vollzog ihn glangend. Während biefes Rampfes fag er fechegehn Stunden ununterbrochen gu Bferbe. — Am 12. Septbr. fiel bas Lager. Die chriftlichen Beere verloren bei bem Entfate gegen 2000 Mann, die Turten über 30 000. Es folgten hierauf einige Jahre ber Rube. S. erlitt bagegen burch ben am 25. Decbr. 1688 erfolgten Tob feiner Bemahlin einen ichweren Berluft. 3m nachften Fruhjahre zog er mit bem furf. fachf. Beere an ben Rhein, jur Be lagerung ber bon ben Frangofen befehten Jeftung Daing. Bei einem Ausfall ber Befatung am 13. Juli, bei welchem 70 Mann von Beinrichs Regimmt fielen, erhielt er felbst einen Streifichuß am Ropfe, mahrend ihm am 18. Angun bei Anlegung einer neuen Batterie der linte Arm zerschoffen wurde. Der ftarte Blutverluft machte ihn für einige Zeit tampfunfahig. Am 30. Auguft ernannt ihn ber Rurfürft bon Sachfen jum Generalfeldmarichall und ber Rurfürft von Babern, an beffen Seite er die lette fcmere Bermundung erlitten, überbrachte ihm das Diplom perfonlich. - Rach dem Falle von Mainz verließ 5. bas

und perlebte ben Winter abwechselnd in Dresben und Greig. - An ben gen am Rhein im Frühjahr 1690 und 1691 nahm er wiederum Theil. Darg 1691 bermabite er fich jum zweiten Dale und zwar mit Ben-Amalie, Freiin von Friesen, einer mit hoher Körperschönheit und allen m Borgingen reich begabten Dame. Rach dem Tobe Johann George III. er fich bom Rriegebienfte gurudgieben; jedoch ber Gobn und Rachfolger, n Georg IV., brachte ihn davon ab und fandte ihn als Botichafter an onig Bilbelm III. bon England und ben Rurfürften bon Babern, welche bie berbunbeten Armeen in den Niederlanden commandirten. S. machte blacht bei Fleury mit, in welcher er ben König in das bidfte Feuer beund babei mahrend 24 Stunden ununterbrochen zu Bierbe faß. - Rurjohann Georg IV. ftarb ichon nach drei Jahren. Friedrich August L. tarte, folgte ibm 1694 und ernannte bei feinem Regierungsantritt S. Beneralfeldzeugmeifter. Als Commandirender ber fachf. Armee führte er 694 wieber an ben Rhein. Diefer Feldzug blieb zwar ohne berbor-Schlachten, doch tam bas gefammte beutsche Beer babei in Befahr, bom aufgerieben zu werden und hatte nur der Rlugheit und Wachfamfeit bes Beerführers feine Rettung zu danten. Pring Ludwig von Baben berichtete that an ben Raifer und S. empfing bon bort die hochfte Anertennung. der Starte ernannte ihn gum Beh. Rriegsrathe. 3m 3. 1695 ichidte urfürst eine ftarte Angahl Gulfstruppen nach Ungarn gur faifert. Armee bie Türfen. Auguft ber Starte fommanbirte bas gejammte verbundete and S., unter ihm, die fachfische Armee. - Der Krieg feste fich in bas 1696 fort. Wahrend ber blutigen Schlacht bei Temeswar lag S. am ca barnieber. Als die Gefahr fur die verbundete Armee jedoch flieg, faß und berhinderte an der Spite feines Beeres noch ju rechter Beit ben Sieg der Turfen. - August ber Starte bestieg 1697 ben polnischen Er fandte bem Raifer abermals Gulfsvöller nach Ungarn und zwar bem Commando Beinrichs. Den Oberbefehl über bas gefammte Beer biegmal Bring Eugen von Savoyen. Am Morgen des 11. Septbr. be-Die Entscheidungsichlacht bei Benta. Das turlische Beer ftand unweit hinter boppelter Berichangung an ber Theis und hatte außer diefer gun-Stellung auch ein numerisches Uebergewicht über bas chriftliche. Das machte, als es bes Feindes anfichtig wurde "Balt". Die Beerführer Rriegsrath. Pring Eugen und S. waren für den fofortigen Angriff; teren Generale dagegen. Indeg erfolgte ber Angriff mit Tagesanbruch m Abend war eine ber furchtbarften Schlachten beendet und jugleich ber glorreichsten Siege errungen, ben bie Beschichte fennt. Das chriftbeer hatte gefiegt und baburch gang Mitteleuropa bon schwerer Befahr Die Turten waren total geschlagen und ju jedem Weitervordringen 1. Als Sieger wurden fie einen furchtbaren Bermuftungszug burch Guropa ten haben. Die Schlacht bei Benta hat beghalb eine welthiftorifche Beg. Der Sieg ber Chriften wurde mit schweren Opfern erfampft. Auch olte zu biefen. Er commandirte beim Angriff bas erfte Treffen. Durch nblichen Rugeln wurde ihm junächft bas Pferd zweimal verwundet; bann in eine Buchjenfugel, in den eben ausgestredten rechten Borberarm, Die gur Schulter fortbohrte. Leichtere Bermundungen folgten; auch empfing ferd einen britten Schuf. Trot Schmerz und Blutberluft blieb S. an ibe feines Beeres, weil beffen Reihen ju manten begannen. Er rief feiner ung ju: "Es gilt jest, bag redlich gefochten und ruhmlich geftorben 3d werbe mit Euch fiegen ober fterben. Reiner foll das Beringfte

bun, als das ich thue!" - Go fturmte er vorwarts und führte bie

turfachfische Infanterie junachft in bas turtische Lager. Ihr folgten bie Rubrandenburger. Rach längerem Gemegel gerieth bas Türkenheer in Unordnung und fuchte fein Beil in ber Flucht. Ungablige tamen um beim Ueberfeben ber Theis; bas gefammte türfische Lager und unermegliche Borrathe fielen ben Siegern in die Sand. Sinter einer Wagenburg verstedt, feuerte noch in Schwarm Janitscharen auf die Rachsehenden. Bon biefen Rugeln empfing b. eine mit folder Gewalt in ben linten Schenfel, bag er bon ber Beftigfeit be Schlages betäubt wurde. Auch fein Pferd betam einen vierten Schuf und fturgte. - Der Sieg war gefichert, einer feiner beften Rampfer aber burch jene lette Rugel jum Tobe getroffen. Die Armee brach erft am vierten Tage jur Berfolgung bes Feindes auf. Der bermunbete Beerführer murbe nach ber Fellung Szegebin gebracht und bort bon bem Commandanten Schlid gaftlich aufgenommen Spater eilte auch die Gemahlin bes Selben berbei. Sie hatte nach empfangener Nachricht fojort die weite Reife unternommen. Rach verschiebenen Operationen ftarb ber Belb, mit einem Bergen voll innigfter Gottergebung, am 21. Debt. um Mitternacht. Bor feinem Tode empfing er noch die hochfte Anertennung bes Raifers; Pring Eugen hatte bort Bericht über feinen Rampigenoffen er ftattet, die nachricht aber, daß ihn August ber Starte jum tonigl polnifden Generalfeldmarichall ernannt, erreichte ihn nicht mehr, obgleich bas Batent bereits am 20. Septbr. in Rrafau ausgefertigt worden war. Bei ber Geltion zeigte es fich, daß der Oberschenkelfnochen bom Rnie bis gur Guifte total zerschmettert war. Die Rugel felbst fand fich, breitgebrückt, im Sustmustel. Der Leichnam wurde, begleitet von ber Gemablin bes Gelben und unter ftatter militarifcher Bededung, bon Szegedin über Dien und Bregburg, durch Bohmen und Sachsen nach Greis gebracht, wo er am 22. Dezember antam. Regierendet Berr war B. bom Jahre 1682 ab in fegensvollfter Beife gemefen.

Aus Archivquellen. Ferdinand Sahn. Seinrich XXVI. Reuß j. L., aus dem früheren Specialhause Rus-

Ebersborf, geb. am 24. Januar 1725, war ein Sohn bes reg. Fürften, Stiffen der herrnhuter Brudergemeinde ju Gbersborf, Beinrichs XXIX. Die Schwefter bes Baters war die berühmte Grafin von Zingendorf. S. empfing feine Go giehung im elterlichen Saufe burch bemahrte Lehrer. Bom Jahre 1743 bis 1746 ftubirte er in Jena und wurde ber Prafes ber lateinischen Gefellichaft. Diete Burbe behielt er bei bis ju feinem Tobe und unterzeichnete bis dabin alle Diplome der Gefellichaft. 3m 3. 1747 trat er als Regierungs- und Confifionalrath in herzogl. braunschweigische Dienste. Bom 3. 1751 ab wohnte er im vaterlichen Residenzschloffe zu Ebersborf, machte aber bon ba aus viele Reifen burch Deutschland zu bem besonderen Zwede ber engeren baterlandischen Geschicht forichung, namentlich beffen Regentenhaufes. Er brachte in viele bunfle Bartin berfelben Rlarheit, entwidelte einen außerordentlichen Fleiß und galt ale Autorität und Berather in allen, Die reußische Geschichte und Darauf gegrundelt Rechte, berührenden Zweifelfallen. Biele Sunderte der unleferlichften Urfunden und Schriften hat er eigenhandig copirt und überfest. Gine große Anjahl größerer geschichtlicher Arbeiten bon ihm befindet fich in den erften gwanis Banden des Lobenft. Intell.=Blattes abgedruckt. Geschichtliche Manuscripte und Notizen find in taum glaublicher Menge noch heute bon ihm vorhanden und befinden fich im fürftl. Gefammtarchiv zu Schleig. Charafteriftisch ift die fer fleine, enge Sanbichrift und außerfte Ausnugung bes Papieres. S. war bon großer, gutgebauter Figur, erfreute fich bis in's fpatefte Alter einer trefflichen Befundheit und eines nie berfiegenden geiftreichen Sumors, ber ihn gum me genehmften Gefellichafter machte. Er ftarb am 28. April 1796.

Ferdinand Sahn

Seinrich LXIV. Fürft Reng - Röftrig, f. f. General ber Cavallerie, geb. 31. Mary 1787 auf bem Baragiatichloffe ju Roftrit, widmete fich frubgeitig mit Erfolg dem militarifchen Berufe. Rachbem er an ber Univerfitat gu a tuchtige Studien gemacht und fich hierauf besonders fur den Militarftand bereitet hatte, trat er gleichzeitig mit feinem alteren Bruber, bem Pringen nrich LXI., in taiferlich öfterreichische Dienfte und wurde bort am 27. April 04 - aljo erft fiebengehn Jahre alt - bei bem Infanterieregimente Graf isth Rr. 47, als Oberlieutenant eingeftellt. Geche Monate fpater (am Robbr.) trat er ju ben Blantenfteinhufaren als zweiter Rittmeifter und hnte als folder im 3. 1805 bem Feldzuge in Deutschland bei. Das Regiit gehörte jum Rorps bes Feldmarichalllieutenants Grafen Riefch. ebensjahre von 1805 bis 1809 verlebte er jumeift in Bohmen und wurde Biederausbruch des Rriegs, im Darg 1809, jum großen Generalftabe ber-, jum Major ernannt und bem Erzherzog Rarl als Flügelabjutant beigeen. Des hohen Bertrauens, welches burch diefe Ernennung in ihn gefett r, erwies er fich würdig im vollsten Grabe. Sein ganges Thun war burch ath, Unerschrodenheit und einfichtsvolles Sandeln ausgezeichnet. Die glangenoften oben hiervon legte er namentlich bei Aspern ab, wo er im feindlichen Rugelen bie Befehle feines hoben Cheis an die gefährlichften Stellen überbrachte babei gleich am erften Tage ber Schlacht ein bom Feinde gurudgeworfenes taillon bes Infanterie-Regiments Reuß-Plauen fammelte und in Berfon jum urme gegen Afpern borführte. Dieje Belbenthat murbe bon gludlichem Erge begleitet und errang bem erft 22jahrigen Bringen bas Ritterfreug bom aria-Therefia-Orben. Gleich tuchtig erwies er fich in ben blutigen Tagen Bagram. Die Kriegsberichte über jene Schlachten ermahnen ihn mit beberer Auszeichnung. Endlich nahm er auch an bem Abichluß bes Baffen-Iftandes ju Bnaim in hervorragender Weise Theil und war die Lojung diefer vierigen Frage namentlich ein Wert feiner perfonlichen Ginficht. Dit bem Jan. 1810 murbe er, nach Abichlug bes Wiener Friedens, bem 6. Ruraffiergimente zugetheilt und lebte bon ba ab in ber Stabsgarnifon St. Georgen Ungarn. - 3m 3. 1812 trat eine Wandlung in feinem Leben ein, die ihn ift am ichmerglichsten berührte. Defterreich ichlog eine Roalition mit Frantgegen Rugland ab, welche Berbindung ihm, bem für Deutschlands Große eifterten belben, in tieffter Geele guwiber mar. Er haßte ben gewaltigen ann bes Jahrhunderts als ben Feind Deutschlands und bermochte es nicht, Diefen bas Schwert ju gieben. Dagu fam noch, bag fein alterer Bruber, ing Beinrich LXI., burch eigenthumliche Familienverhaltniffe veranlagt, aus öfterreichischen Urmee ichied und in die frangofische eintrat. Der Gedante, er fpater bemfelben einmal feindlich gegenüberfteben fonnte, war ihm unäglich und so verließ auch er, im Juni beffelben Jahres, den ihm so lieb porbenen taiferlichen Dienft. Er trat als Oberftlieutenant aus. - Der ere Drang jur That verbot ihm indeg, ben Ereigniffen ein ruhiger Buichauer fein. Dit bem Grafen Wallmoben eilte er junachft nach Schweben und bort nach England, wo ihm balb nachher bas Commando eines Jageraillons in ber britisch-beutschen Armee anvertraut wurde. Gein Drang jum benthum fand in biefer Truppe bie vollfte Nahrung. Unter Wellington focht mit ihr in Portugal und Spanien, folgte im Siegeszuge bes Bergogs auf gofischen Boben und nahm an allen bedeutenden Borfallen ben lebhafteften theil. In mehreren Treffen, besonders in der Schlacht von Bittoria und Belagerung bon St. Gebaftian, zeichnete er fich aus und ward babei berebentlich verwundet. — Mit der Niederwerfung Napoleons und dem erften rifer Frieden ichien die Ruhe Europa's gefichert. Fürft H. verließ ben eng-

lischen Dienst und tehrte nach Wien gurud, um bort feine geiftige Rraft bem bekannten Congreß zu widmen. Rapoleons Landung in Frankreich rief gam Europa auf's Reue unter die Waffen. Fürft Reuß bat um Wiederanstellung in ber taiferlichen Armee und erhielt fie als Oberftlieutenant im Infantene Regimente Erzberzog Rainer. Der Kampf in Frankreich ging ichnell und gludlich zu Ende, fo daß der Fürft die Schlachtfelder Frankreichs nicht mehr erreichte und nur noch ber Belagerung bon Guningen beimohnen tonnte. Gein Regiment verblieb bann bei ber Occupations-Armee in Franfreich. Rachbem Rapoleon nun für immer überwunden, tam die Menschheit erft wieber gur Rube und entfannen fich die einzelnen Staaten auch Derer, welche in hervorragender Beite ihre geiftige Rraft für bas Befferwerben bes Bangen eingefett. In jener Beit murbe auch Fürft o. mit verschiedenen ber hochften beutschen und außerdeutiden Orben bedacht, wie mit bem Commandeur-Rreng bes Guelfen-Ordens, dem Gwif-Kreuz des Danebrog, dem hubertus-Orden u. U. 3m 3. 1834 wurde er noch bom Raifer bon Rugland burch die Berleihung des Annen-Ordens I. Rlaffe ausgezeichnet. Im April 1818 ward er jum Oberften, im Geptember 1819 jum Rommandanten bes 6. Sufaren-Regiments, Ronig von Burttemberg, be forbert, welchen Boften er bis 1829 innebehielt. Bei feiner Ernennung jum Generalmajor erhielt er hierauf junachft bie Brigade ju Grobow in Galigien, tam 1830 als Brigabier nach Brag, avancirte 1836 jum Feldmarfchall-Liente nant und Divisionair in Rremfier, erhielt 1842 feinen Stabsort in Brag, 1848 in Bregburg, wurde 1844 commandirender General in Clavonien und Sprmim ju Beterwardein, 1846 Commandirender in Mahren und Schleffen, welche Stelle er bis gu feiner im Jahre 1848 erbetenen Benfionirung betleibete und bam mit bem Charafter eines Generals ber Caballerie in ben Rubeftand trat. Schon im 3. 1844 hatte ihn fein Raifer jum Geheimen Rathe ernannt. — Rad einem fo vielfach bewegten Leben jog er fich in feine umfangreichen Bertichaften in Defterreich und bort in bas ichone Schlog Ernftbrunn gurud. Der lette Befiger ber Berrichaft Ernftbrunn war ber Fürft Profper Singenborf gewefen, mit welchem der Mannesftamm ausftarb. Die Erbtochter war nach ber Stiftung bie lette Gemahlin Beinrichs I. Reuß-Schleig, eine geb. Grafin Singenborf und diefe ift die Stammmutter bes Saufes Reuß-Röftrig, in welchem Seinrich LXIV. fcon am 22. Septbr. 1814 feinem Bater, bem Fürften Beinrich XLIII., als Paragiatsherr gefolgt war. Da nun nach bem lebergange ber herricait Ernftbrunn an die Cognaten, die Erbfolge wieder nach dem Rechte ber Primo genitur ftattfand, war der Fürst ber berechtigte Nachfolger in berfelben. Leiber tonnte er fich an feinem Lebensabend nicht bes Bollgenuffes ber Rube erfreuen. Sein Beift war ftart geblieben, aber fein Rorper fiech geworden. Seiner Beit einer der geiftvollften Cavaliere am Raiferhofe gu Bien, wird er in ben Berten Hormanr's, bes Grafen Roftig, bes Sofrath Gent u. A. vielfach ale folder genannt und dieß immer mit besonderer Auszeichnung. Geine Gefinnung par ftets eine echt beutsche, die er felbst in den schwerften Zeiten unbeugsam und furchtlos befundete. Dabei befaß er bas Befühl ber Bohlthätigfeit in jeltenem Grade, trat aber niemals bamit unmittelbar herbor, fondern ließ all' feine Bohlthaten durch dritte Sand erweisen; ein Charafterzug, der erft nach bei Fürften Tode der Belt befannt geworben. In den letten Jahren feines Lebens tonnten nur die, welche ihm perfonlich naber ftanden, noch ben Rern des mabr haft eblen Beiftes ertennen, fonft galt er feiner Burndgezogenheit halber die wiederum eine Folge feiner Rrantlichfeit war - als Conderling. - Gr ftarb am 16. Septbr. 1856 in feinem Schloffe Ernftbrunn und wurde am 22. de felben Dits., feinem letten Billen gemäß, bort in ber Stille beigefest, Gein Raifer aber erwies bem Berewigten die Theilnahme badurch, daß er mehnt

rlich öfterreichische Truppenabtheilungen am Tage der Beisehung nach Ernstn entsandte, um dem heimgegangenen helben die militärischen Chren zu erifen.

Refrologe in verschiedenen Beitungen und bas Fürftl. Gefammtarchiv ber Ferdinand Sahn. ngeren Linie Reuß. Beinrich ber Lowe, Bergog bon Sachfen und Baiern, war 1129, athlich in Ravensburg, geboren als einziger Sohn bes Welfen Bergog rich bes Stolgen bon Baiern und Gertruds, ber Erbtochter Raifer Lothars. feiner Jugend fehlt uns nabere Runde, benn bag er eine Beit lang bie Sheimer Rlofterschule besucht habe, ift eine haltlofe Bermuthung der späteren tradition. Als fein Bater, im Streite mit König Konrad III., geachtet Baierns fowol wie bes ihm bon feinem Schwiegerbater auf bem Sterbe-Abertragenen Sachfens entfest, mahrend einer mit ben Gegnern geschloffenen enruhe am 20. October 1139 ju Quedlinburg ploglich geftorben war, en bie Rechte bes unmunbigen S. unter ber Leitung feiner thatfraftigen mutter Richenga, ber Wittme Lothars, in Gubbeutschland von feinem Dheim g Belf VI., in Sachjen gegen Albrecht ben Baiern burch die treu gu ben en ftebenben Großen bes herzogthums verfochten. Bahrend bie letteren n Sachfen erichienenen Ascanier ichnell wieder aus bem Lande jagten, erlitt velfische Sache durch Konrads III. Sieg über Welf VI. bei Weinsberg Dec. 1140) eine ichwere Schädigung; ber Tod Richenza's (10. Juni 1141) bes burch Ronrad III. in Baiern eingesetten Markgrafen Leopold von rreich (18. Oct. 1141) und dann die Friedebedürftigfeit des Ronigs fowol er im Innern Sachfens mit auftauchenben Schwierigkeiten ringenben wel-Bartei bahnten ben Weg zu einem im Mai 1142 in Frankfurt a. M. offenen Frieden, nach welchem ber junge B. bas Bergogthum Sachfen be-Baiern bagegen an Beinrich, ben Martgrafen von Defterreich, jugleich mit band Gertruds, ber Bittme Beinrichs bes Stolzen, gegeben murbe. Doch ber Friede nur bon furger Dauer: benn einmal ftarb Gertrub fchon am Spril 1143 und bann erhob in Gubbeutschland Bergog Belf VI. von Reuem , um Baiern, auf das fein Reffe ju Frantfurt verzichtet hatte, für fich ju men. Auch ber jugenbliche Sachfenbergog, obgleich er und feine Bormunber fezbischof Abalbert von Bremen fiber die burch ben Tod des Grafen Rudolf Stade (15. Mary 1144) erledigte und einft ihm verheißene Graffchaft narfen in Streit lagen, bielt fich burch bas von feiner Mutter 1142 gete Abkommen nicht fur gebunden und wartete nur den gunftigen Beitpunkt Bieberaufnahme aller feiner Anfprüche ab. Diefer ichien gefommen, als Ronrad III. an dem zweiten Rreuzzuge theilzunehmen nach dem Diten ach; auf bem letten Reichstag, ben ber Ronig vor bem Abmarich im Mary Ju Frantfurt hielt, forberte S. offen Die Rudgabe Baierns. nahm b. bann gwar im Sommer 1147 mit ben oftfachfischen Fürften m Rrengguge gegen die Slawen Theil, der aber trot beträchtlicher danischer nach der vergeblichen Belagerung von Demmin nicht nur resultatios e, fondern burch die Bericharfung des Gegenfages zwischen Deutschen und en infofern geradezu schablich wirtte, als er bie burch ben Grafen Abolf II. chauenburg in Solftein entstandene beutsche Colonie ernstlich gefährdete und er anjänglichen gunftigen Entwickelung frorte. Um diefelbe Beit ermöglichte r Bargerfrieg und Thronftreit, der Danemart gerriß, h. auch auf Rachbarftaat Ginfluß ju gewinnen, mahrend er gleichzeitig feine weltlichen gerechte gegenüber bem Erzbischof Sartwig I. von Bremen und dem um Riffion hochverdienten Bijchof Bicelin bon Olbenburg mit rudfichtslofer ie vertrat, fo daß ber lettere endlich 1150 bie Investitur aus ber Sand

bes Bergogs annehmen mußte. Ingwischen hatte Konrads III. Bug nach Palaftina ein flagliches Ende genommen und bie icon wantende Stellung bet Ronigs vollends erschüttert. Damit ichien ber Zeitpunkt gekommen für im neue Erhebung der Beljen jur Biedergewinnung der alten Machtftellung. Da por Ronrad III. aus dem Often heimkehrende Bergog Belf VI. fnapfte in Apulien mit bem Ronig Roger von Sicilien an, ber Gelb gab, um Roumb burch Erwedung von Unruben im Reiche noch langer von Stalien fern zu halten; felbit Papit Eugen III. ichien bereit, der welfischen Erhebung Borichub ju leiften; in Deutschland tonnte man außer auf b. auf ben mit dem Ronig wegen Burgunds hadernden Bergog Konrad von Baringen, mit deffen Tochter Clementia fich S. 1149 vermählte, rechnen. Welf VI. fchlug 1149 in Subbentichland log, mahrend S. bon bem eben beimgefehrten Ronig noch burd Unterhandlungen hingehalten murbe; Die Niederlage, Die Welf VI. am 8. Febr. 1150 burch Ronrads III. Sohn, Ronig Beinrich, bei Flochberg erlitt, wandt bie Sache ploglich fehr jum nachtheil ber Belien, ju beren Gunften allerdings Bergog Friedrich III. von Schwaben vermittelnd eintrat. Bon ber burch b geforberten Rudgabe Baierns tonnte nun füglich nicht mehr bie Rebe fein bennoch wurde bis gegen Ende des Jahres 1151 barüber unterhandelt. Endlich tam es boch jum Rampfe: B. war nach Schwaben geeilt, die Bertheidigung Sachfens überließ er feiner Gemahlin Clementia und bem tapjern Broim Abolf II. von Schauenburg. Begen lettere richtete baber Ronrad III. im De cember 1151, unterftutt von Albrecht bem Baren und gablreichen anderen Weinden ber Belfen, feinen Saubtangriff. Aber eben im Anmarich gegen Braunfcweig wurde er durch die Meldung überrascht und entmuthigt, daß G., die bon feinen Widerfachern veranftaltete Sperre gludlich durchbrechend, fcon in Sadfa angefommen und felbit in Braunichweig jur Leitung der Bertheidigung bereit fei. Das genügte, um Konrad III. jur Umtehr ju beftimmen. Um biefelbe Beit brach swifchen S. und Albrecht bem Baren eine neue erbitterte Gebbt aus, indem beibe Anspruch machten auf bie reiche Sinterlaffenschaft bes am 30. Januar 1152 ermorbeten Grafen Bermann von Wingenburg. Babrend fo bei fteigender Berruttung im gangen Reiche in Sachsen eine neue verderbliche Fehde aufloderte, ftarb Konrad III. am 15. Februar 1152, nachdem ihm fein hoffnungsvoller und tüchtig bewährter Sohn, Konig Beinrich, im Tobe vorangegangen war. Um 5. Mary wurde Bergog Friedrich von Schwaben jum beutschen Ronig ermählt und bamit trat auch in ber Stellung ber Belfen und namentlich heinrichs ein vollkommener Umschwung ein. Bom erften Augenblid seiner Regierung an läßt Friedrich I. feinen Better S. als die am meifen geschätte Stute feines Thrones erscheinen und raumt demfelben in fast bemomftrativer Beife ben erften Plat neben fich ein: aus einem gefährlichen Gegur des ftaufifchen Ronigthums ift b. mit einemmal ber eifrigfte Banbner und auberläffigfte Rudhalt beffelben geworben. Es tann nicht zweifelhaft fein, bag Friedrich I., wie er ichon im Gegenfat zu Konrad III. für eine Berfohnung mit ben Welfen eingetreten war und mehrfach erfolgreich vermittelt batte, D fojort die bindenbften Buficherungen betreffend die Rudgabe Baierns gemacht hatte. Länger als zwei Jahrzehnte bleibt biefe innige Berbindung der Staufer und Belfen die wichtigfte Grundlage fur die beutsche Politit Friedrichs 1., nicht minder aber auch für die von bemfelben verfolgten großen Blane in Italien und in seinem Ringen mit ber erneuten Sierarchie unter Bapft Alexander III Bahrend B. mit Ergbischof Sartwig I. von Bremen, ber fich burd bie fteigende Macht bes Belfen gefährdet fah, in endlofem fleinen Streit liegt, fubt ber Ronig nicht blos in ber Wehbe gwifchen S. und Markgraf Albrecht eine Entscheidung herbei, bie ben Bergog in ben Befit bes reichen Erbes ber Grain

Blobte lette, fonbern unterhandelt auch bereits mit feinem Dheim Seinrich, Martgrafen von Defterreich und Bergog bon Baiern, um bie Rudgabe bes en gegen Entschädigung. Roch ebe er bamit jum Biele gefommen war, Friedrich bann auf einem Tage ju Goslar im Juni 1154 burch bas engericht bas Bergogthum Baiern bem Marfgrafen absprechen und als bon swegen S. zuftebend anerkennen. Eben bort und damals wurden bie brei neu entstandenen Bisthumer jenfeits ber Elbe Oldenburg, Medlenund Rageburg als fachfische Landesbisthumer anerfannt und S. bas ber Inveftitur gegenüber den Borftebern berfelben ausbrudlich jugesprochen; wichtige Concession wurde babei gleich ausgebehnt auf die etwa spaterhin in jenen Gebieten ju grundenden Bisthumer. Daburch dem Konig noch verbunden, nahm S. an bem Buge Friedrichs I. nach Italien Theil ober 1154 bis September 1155), wohnte ber Raiferfrönung (18. Juni 1155) ben bei und trug wesentlich gur Rieberwerfung des Aufftandsversuches bei, Die Romer an dem Tage derfelben durch einen Ueberfall des deutschen Lagers ten. Dafür wurde B. vom Papit Sadrian IV. belohnt, indem berfelbe bem Bifchof von Oldenburg (Lubed), Gerold, die Beihe ertheilte, die bemfelben Bartwig von Bremen verfagt war, weil Berold bie Inveftitur aus ber bes Bergogs angenommen hatte. Ueberhaupt gilt nach feiner Rudfehr aus en die Thatigteit Beinrichs vorzugsweise Sachsen und beffen flamischen glandichaften, wo durch feine energische Beibulfe das eine Beit lang in ftand gerathene Miffionswert und die mit bemfelben verbundene deutsche nisation wieder in vielverheißenden Fortgang gebracht wird, obgleich es nicht allen fehlte, wo die rein weltlichen und nicht felten rudfichtslos fiscalischen hispuntte, die für den Gergog vorzugsweise maggebend waren, mit den von ter Geite mehr betonten firchlichen Intereffen in einen ben letteren ftets heiligen Conflict geriethen. Auch die baierische Angelegenheit fand nach en Bemuhungen des Raifers endlich im Sommer 1156 ihre ben Anfpruchen Belfen Befriedigung gewährende Erledigung. Auf dem Reichstage gu usburg leiftete am 17. September 1156 Beinrich von Defterreich feierlich das Bergogthum Baiern Bergicht, welches der Raifer alsbald S. ju auftrug, allerdings etwas verfleinert burch Abtrennung bes Landes zwischen und Jun, welches an bas ju einem mit ungewöhnlichen Borrechten austteten Bergogthum erhobene Defterreich gegeben wurde. Die welfische Macht alfo nach langem Rampje fast gang ungeschmalert wiederhergestellt: benn fie in Baiern eingebugt hatte, war burch die ihr in Sachsen, namentlich in neu gewonnenen flawischen Banben eingeräumte mabrhaft tonigliche Stellung als aufgewogen. Dem entspricht benn auch ber großartige Aufschwung, wir die Thatigleit und die aus ihr erwachsende Machtstellung heinrichs in nachsten gehn Jahren nehmen feben. Während nämlich Raifer Friedrich I. Rraft gang auf Italien concentrirt, um erft ben lombarbifchen Stabten Aber, bann im Rampfe mit ber neu erstandenen Sierarchie, ben Normannen Briechen feine faiferlichen Weltherrichaftsplane durchzusegen, überlägt er emiffermaßen feine Bertretung in Deutschland, welche biefer mit rud= lofer Energie und glangenbem Erfolge, aber auch mit fteigenber Gelbftfucht nahm. S. fuhrt in ben nachften gebn Jahren ben Rampf gegen bie Den mit ungebengter Energie fort und bereitet in den mit feinen Waffenrten, Abolf II. von Schauenburg, Guncelin von Schwerin, Beinrich von burg u. A. ben gaben Gegnern meift obe und entvollert abgenommenen chaften durch Rirchen und Rloftergründungen dem Christenthum und durch blung gablreicher Colonisten aus dem Innern bes Reichs, namentlich aber Bestfalen und den Riederlanden, der deutschen Cultur eine bleibende und

balb auch gebeihende Statte. Der endgültige Sieg beiber tonnte nach mande Bechfelfallen für gefichert gelten feit 1160 ber Obotritenfürft Riclot gialin war, wenn auch beffen Sohne Wertislaw und Pribislaw fich in ben nachten Jahren noch mehrfach emporten und nachdem fie der neuen Pflanjung und manchen schweren Schaben zugefügt hatten, erft 1164 burch ben großen Sig in Bafallen heinrichs bei Berchen (6. Juli) endgiltig niedergeworfen mutte bamals fam auch ein Theil Bommerns, beffen Fürften mit ben Glamm bir bundet gewesen maren, in Abhangigfeit von bem Sachsenherzog. Glangent mi faltete fich nun die beutsche Gultur in jenen Gebieten; befonders berrlich ediant feitbem bas von S. mit Stadtrecht beschenfte und in jeder Weise begunnig Bitbed - eine Grundung eigentlich bes Grafen Abolf II. bon Schauenbur beren Abtretung ber Bergog jedoch burch Gewaltmagregeln erzwungen hatte. wefentlich für die Entwickelung der Macht Heinrichs d. L. auf Diefem Camm war die völlige Ohnmacht bes hilflosen Danemark, das dem Gerzog gegenibe faft zu ber Rolle eines heeresfolgepflichtigen Bafallenftaates herabjant. In bie langjährigen Thronftreite zwischen ben beiben Bratenbenten Rnub und Etal unterftutte . ben letteren mehrfach theils birect, theils indem er bie in ihm abhängigen Glawenftamme bemfelben gur Wiedergewinnung bes Ihm behilflich ju fein anwies. Wirklich verbantte Gvend ichlieglich biefer Unter ftubung (1157) bie Berrichaft wenigstens über einen Theil von Danemart; bud bie Ermordung feines alten Rebenbuhlers aber verscherzte er balb die gewonnen Rrone wieder und es tam endlich der junge, talentvolle und thatfraftige Ballen (1160) in den unbeftrittenen Befit berfelben. Diefem gegenflber fpielt 6 vollständig den Oberheren; nur feinem ftarten Schutz hatte es bas ericon Danemart zu banten, daß bie vermuftenden Glameneinfalle aufborten; gemein : zogen S. und Balbemar wiederholt gegen bie noch nicht unterworten pommerifchen Glawenftamme, von welchen Unternehmungen der Gewinn faft am ichlieflich bem Bergoge gufiel. Gelbft als Walbemar 1168 blos mit banifch Rraften die Infel Rugen erobert hatte, nothigte ihn D., die aus ber 3all gezogenen Ginfunfte wie bie aus ben gemeinfamen Eroberungen mit ibm p theilen. Aber auch in ben Reichsangelegenheiten und ben burch Friedrichs Raiferpolitit veranlagten weltlichen und firchlichen Rampfen nahm D., men auch feine Sauptthatigfeit Sachjen und ben flawifchen Landen galt, geitwell hervorragenden Untheil. 3m Commer 1157 machte er mit feinen fachfischen Dannm ben furgen erfolgreichen Feldzug Friedrichs I. gur Wiedereinsehung des verjagin Bergogs Boleslav von Polen mit. Dagegen blieb er, als ber Raifer 1158 gega Mailand gog, gunachft in Deutschland gurud und traf erft im Juli 1159 mi feinem Contingente im Lager bor bem hartberannten Crema ein, wohin " gleichzeitig die Raiferin Beatrix geleitete; gemeinfam mit bem Batriarden wo Aglei führte S. b. 2. bann Enbe Januar 1160 bie Unterhandlungen, Die mit der bebingungslofen Unterwerfung ber Stadt endeten. In bem eben bamall ausbrechenden Streite bes Raifers mit Alexander III. ftand D. von Anima an entschieben auf ber Seite bes erfteren und bes taiferlichen Begenpapiet Bictor IV., ben er im Februar 1160 auf bem Reichstage und Contil ju Band als das rechtmäßige Oberhaupt ber Rirche anerfannte. Gbenfo eilte B. 311 2 ginn des Jahres 1161 bem Raifer bor bem eingeschloffenen Dailand ju odt. tehrte aber noch bor bem Galle ber Stadt nach Deutschland gurud. 3m beid 1162 erichien S. auf bem großen Reichstage und Congreß gu Dole in Burgund wo der taijerliche Gegenpapit nochmals anerfannt wurde und ber im Cell Beinrichs borthin gefommene Ronig Balbemar bon Danemart bem Raffer de feinem Oberherrn die Lehnshuldigung leiftete. Wie febr B. in Diefer gent im mit des Raifers Politit ibentificirte, beweift namentlich auch die Thatfache, bal

nachbem er 1163 feine Che mit Clementia bon Baringen hatte lofen ich jeht junachft aus rein politischen Rudfichten mit Mathilde, ber alteften Beinrichs II., bes Ronigs von England, verlobte, und bagu ftimmt es men, daß er auf bem Burgburger Reichstage, Pfingften 1165, ju ben 1 Reichsfürften gehörte, welche ben bon Reinalb von Daffel, bem Ergbon Coln, borgeschlagenen Gid leifteten, burch welchen der Raifer und die n Schwörenden jede Möglichkeit einer fünftigen Anerkennung Alexanders III. mes bon beffen Bartei gewählten Papftes unbedingt ausschliegen wollten. tefe Beit ben Sobepuntt bezeichnet in ber Innigfeit ber Alliang zwischen n und Belfen, fo ift fie jugleich bie, in welcher B. ben Gipfel Laufbahn, ben Sobestand an Dacht und Glud erreicht hatte. Richt lange begann eine Bewegung, die lange Beit gewaltsam niedergehalten, fchlieflich d unaufhaltfam Bahn bricht und in ihren legten Confequengen ben Sturg ergewaltigen Bergogs und die Bertrummerung feiner wahrhaft foniglichen berbeiführte. Der Ausgangspunft berfelben lag in ben inneren Berhalt-Sachfens. Die fast fouverane Stellung, die B. befonders in Folge rleihung bes Inveftiturrechts gegenuber ben transalbingischen Bisthumern flawifchen Grenglanden einnahm, mußte ihn die Schranten läftig empfinden welche ihm in ben unmittelbar angrengenben oftfachfischen Landen die inmittelbarteit ber Bischofe und Grafen und feine eigene Lehnsabhangigm Reiche zogen, um fo mehr, als feine herzogliche Stellung in anderen feines weiten, bom Fuße ber Alpen bis jum Geftabe ber Oft- und reichenben Bebietes eine biel unumschränftere mar. In diefer Sinficht junachft ein icharfer Begenfat zwischen bem baierischen und bem fachfischen hum. Bahrend nämlich in Baiern die meiften Grafschaften nicht mehr eben waren, fondern anerkanntermaßen bom Bergog ju Leben gingen, thatfachlich in deffen Sand die hochfte Gewalt lag, hatte S. innerachfens nur in Weftfalen die gleiche herzogliche Gewalt, aber auch dies ofern, als er bort die alte grafliche Gewalt unangetaftet bestehen lieg und ber Rechtspflege eine Stellung über ber aus biefen graflichen Befugniffen en Jurisdiction beanspruchte und als höhere Inftang auch wirklich gur inung brachte: als oberfter Richter entscheidet der Bergog die Streitig= er westfälischen Großen und als Bergog über die Grafen und die Inhaber er Rechte fich ftellend, forgt er für Ruhe und Frieden in dem Lande, feiner Bergogswürde feine Ginheit findet. Dagegen waren die Grafim bftlichen Sachsen, fowol bie in ben Sanben weltlicher Großen wie ben Sanden von Rlöftern und Stiftern befindlichen, nicht abhängig bom thum, sondern reichsunmittelbar. Dies Berhältniß zu durchbrechen und erzogliche Gewalt auch im öftlichen Sachfen ahnlich wie in Baiern und en zur Geltung zu bringen, war unausgesetht Beinrichs Bemuben. Wo bfifches Abelsgeschlecht im Mannesstamme erloschen war, da beanspruchte rjog ohne Rudficht auf die begründeten Ansprüche der Seitenverwandten ter beffelben für fich, und da Raifer und Reich ihn lange Jahre ruhig en liegen, fo brachte er feine Ansprüche auch meistens zur Geltung. Auf Beife ließ fich im westlichen Sachsen allmählich eine gang neue Auffaffung joglichen Bewalt einbürgern: je mehr die Reihen ber alten Geschlechtern fenen Reichsgrafen fich lichteten und die Gebiete berfelben, nicht felten waltsame Beise, in die Sande bes Bergogs übergingen, um fo mehr die Bahl der bon bem Bergoge zu Leben gehenden, alfo nur noch reichsren Graffchaften, um fo ähnlicher wurde die herzogliche Stellung Heinrichs b. L. achfen ber in Beftfalen und namentlich in Baiern. Die Erfolge Diefer waren natürlich febr berichieben, je nach ben in ben einzelnen Fallen in m. bentice Biographie. XI.

Betracht tommenden befonderen perfonlichen und lanbichaftlichen Beral es ift g. B. nicht fo weit getommen, daß die fachfischen Brafen dem wie die bairifchen ohne weiteres hatten heeresfolge leiften muffen. erweiterte S. feine jurisdictionelle Autorität außerordentlich: in bie giehung waltete er g. B. in Bremen, ohne herr ber Stadt gu fein, Lanbesherr und brachte von ba aus allmablich bas gange Bremer Gr in ahnliche Abhangigleit; ahnliches gelang ihm in anderen bifchoflichen wie er A. B. im Silbesheimer Sprengel Die herzogliche Gewalt zu ei ungewöhnlich weiten Geltung gebracht zu haben icheint. Es verftand fich bon felbft, bag biefes Berfahren Beinrichs in ben Rreifen ber badum bar ober unmittelbar Bebrohten auf einen ftetig machfenben Biderfta Die gablreichen Jehben, die Sachfen in einzelnen Theilen beimfuchten, fammtlich auf biefen Conflict gurudguführen. Cbenjo naturlich war es bom Raifer, ber damals ftets fur S. Partei ergriff, Schutz und & au erlangen war, die in ber gleichen Gefahr Befindlichen fich endlich gr famer Abwehr verbanden und bag alle fonftigen Widerfacher ber Uebermacht diefe Wendung benutten, um nach Rraften eine Bertrummer felben borgubereiten. Go fam es im Berbft 1166 ju einem großen bundniß gegen S., bem die Ergbischofe bon Coln, Magbeburg und ber Bifchof von Silbegheim, die Mebte von Bersfeld und Fulda, bann ber Bar, Ludwig bon Thuringen, Markgraf Otto von Meigen, ber Pfalggraf Abalbert bon Sommerichenburg und viele andere fachfifche gehörten. Die hiermit brobende Gefahr und die Rothwendigfeit, b ftarter werbende Opposition gegen feine Rirchenpolitit von farter und gut Sand niederhalten zu laffen, waren es wol, welche Raifer Friedrich I. be als er im Berbft 1166 ben Bug gegen Rom antrat, D. in D gurudgulaffen. Sofort aber (Robember 1166) ftfirmten bie berbunbete bon allen Geiten gegen S. an: aber ihr Angriff auf die bas burgifche Gebiet bedrobenbe bergogliche Befte Salbensleben blieb erfol auch auf dem nordweftlichen Rriegsschauplag, im Bremijchen und Olbenb war G. fiegreich. In Folge beffen murbe auf einem jablreich Tage ju Sandersleben bei Magbeburg (12. Juli 1167) bas große gegen ihn erneut und erweitert: ber Rampf entbrannte in gang Ga gefteigerter Seftigfeit, und namentlich fiel Salbensleben endlich in b der Angreifer. Da aber erichienen Ende 1167 Ergbifchof Chriftian Do und herzog Berthold bon Baringen und geboten - burchaus gu Beinrichs - Frieden im Ramen des Raifers, ber eben bamals b tragischen Ausgang bes Bugs gegen Rom eine unbeilvolle Erichuttern Macht erfahren hatte. Erft langeren Bemuhungen bes Raifers felbfi im Fruhjahr 1169 in Bamberg einen wirflichen Frieden berbeiguführer Macht Beinrichs völlig unangetaftet erhielt, aber natürlich die Unguf der Gegner deffelben noch fteigerte. Friedrich I. tonnte eben Des Rudbe entbehren, ben ihm, mahrend er in Stalien focht, ber Belfe in Deutschl die erstartende Unhangerschaft Papft Alexanders III. gemabrte, er Stellung beffelben daber, obgleich diefelbe eigentlich ichon bamale t eigenen toniglichen nicht mehr recht vereinbar ericheinen mußte. I gingen benn auch unmittelbar barauf bie Wege Friedrichs und Beint einander, indem fich ber alte Conflict zwischen faufischen und welfild intereffen erneute. h. empfand es junachft als eine ichwere daß die Anwartichaft auf bas reiche Erbe feines Obeims Welf VI., burch einen Rentenvertrag gesichert zu haben glaubte, weil er bie eines Berbflichtungen nicht erfüllte, auf ben freigebigeren Raifer Aberging; fe

mt b. eben damals die innere Abwendung von Friedrichs Rirchentit eingeleitet zu haben, beren unheilvolle Conjequengen allerbinge in den Mofen Zuständen bes Salzburger Erzstifts flar zu Tage traten und auf ern einen fehr nachtheiligen Ginflug fibten. Daneben bauern die Glamen-Die, die firchlichen und Culturbestrebungen Beinrichs in den durch dieselben gewonnenen ober bollends geficherten Bebieten fort; auch fehlt es nicht an en Sehden mit Wichmann bon Dagbeburg und Albrecht dem Baren: alles t, daß h. fich ben allgemeinen Intereffen bes Reichs immer mehr ent= norte und immer einseitiger und eigennutziger eine fpecififch welfische Politit b, und er war dazu allerdings insofern genothigt, als er jeden Augenblid neuen erbitterten Anfturms feiner einheimischen Wiberfacher und feindlichen hbarn gewärtig sein mußte. 1172 machte S. eine glänzende Wallt nach dem heiligen Lande: die Donau abwärts ging er zu Lande nach Continopel, wo er burch Raifer Emanuel aufs ehrenvollste empfangen wurde, fegelte bann nach Accon, bon wo er nach Berufalem pilgerte: eine fromme tung zu Gunften ber beil. Grabestirche follte fein Anbenten aufbewahren; bem Befuch auch der übrigen Wallfahrtsziele tehrte S. über Antiochien und n bon Simeonshafen ju Schiff nach Tarfus, weiter unter ficherem Geleit bes tans Rilidich Arstan von Itonium burch Rleinaffen nach dem Bellefpont und fantinopel gurud und erreichte im Berbite 1172 gludlich Braunichweig er. Die Erinnerung an diese Wallfahrt wurde lebendig erhalten burch cherlei Reliquien und Roftbarkeiten, die ber Bergog mitgebracht hatte und n werthvollfte an ben in jener Beit feiner Bollenbung entgegengehenden Blafinedom zu Braunschweig gegeben wurden und bort zum Theil noch e aufbewahrt werden. 3m Berbft 1174 gog Friedrich I. gur Befampfung tombarbifchen Bundes nach Italien, aber auch diesmal blieb G. in tichland jurud; daß das mit Zustimmung des Raifers geschah, ift unzweifeljehr mahricheinlich ift, daß babei die Abficht obwaltete, einmal im Intereffe Raifers die unaufhaltsam angewachsene alexandrinische Opposition in Deutschnieberguhalten und bann ben bei Beinrichs Entfernung ficher gu erwartenden berausbruch ber für bie welfische Macht fo gefährlichen Unruhen unmöglich nachen. Aber ber ungludliche Berlauf, ben bes Raifers Rampf in Italien m, anberte die Lage ber Dinge balb volltommen: Die Belagerung von jandria blieb erfolglos, die Friedensunterhandlungen von Montebello, durch ein gutlicher Ausgleich gesichert schien, wurden durch die Lombarden schließlich los gerriffen; der Raifer, ber in der Meinung ben Frieden gefichert zu feben, Deer entlaffen hatte, fab fich inmitten ber in neuer allgemeiner Erhebung n ihn aufflebenben Lombarbei ohne Mittel jum Biberftand und alles mub-Bewonnene völlig auf bas Spiel gefett; Bote auf Bote eilte nach Deutschju ichleunigfter, thatfraftigfter Gulfe ju mahnen, und auch an g. ng bes Raifers Ruf, ihm mit feinen Mannen gu Gulfe gu eilen. Damit bie langfam gereifte Rrifis ploglich in bas Stabium beschleunigter Ent-D. berweigerte bie geforberte Gulje - junachft zweifelsohne, feine Entfernung aus Sachfen in eben jenem Momente bas Signal gu allgemeinen Erhebung feiner Feinde gegeben haben wurde, und wie die ge damals lagen, hatte er von dem Raifer feine ernftliche Intervention gu en Bunften zu erwarten gehabt. Ohne Frage aber tamen noch andere Doite gur Geltung, mit denen gujammen erft biefe Erwägung eine jo ausichlagnde Bebeutung erhielt. Einmal nämlich hat auch S. die firchliche itil Friedrichs, die fast allen Anhang verloren hatte und die ja auch die ppe wurde, an der des Raifers Rampf mit den Lombarden ichlieflich icheiterte, I mehr mitmachen, nicht mit gewaffneter Sand unterftugen wollen; ver-

ichiebene Banbe gogen ihn zu ber alexanbrinischen Bartei binfiber: eine St feiner 1167 heimgeführten Gemablin Mathilbe von England follte ebm mit bem, bem Papfte und ben Lombarben gegen Friedrich berbunbeten Normannentonig verlobt werben; auch die auf ber Ballfahrt angelnupit Berbindung mit Raifer Manuel, fowie bie Beziehungen gu Beinrich bon reich und Welf VI., Sauptstuten bes hierarchischen Papstthums in Den tamen in Betracht. Die welfische Erbichaft und bie gludliche Sausmach Raifers gerade in Schwaben mußten S. verftimmen: ein Friedrich ihn mit in erfter Linie als ben von ihm gewünschten Racht geichnet; jest hatte berfelbe von ber Burgundischen Beatrix eine Reihe b Sohne und ichon war ber Erftgeborene, Beinrich, jum Ronig gewählt u ber Nachfolge gewiß. Bor allem aber gingen bie großen politischen I Friedrichs I. und Beinrichs, die fo lange fich in einer Richtung hatten, eben bamale und ichon feit Langerem völlig auseinander: wahrent Die Politit des Raifers ihren Schwerpunft in Italien fand und besh höheres Intereffe tannte als den fiegreichen Austrag des Rampfes Papftthum und ben tombarbifchen Städten, mar fur b. bort im ber Alben nichts zu gewinnen, wol aber im Rorben, in Sachfen felbit, flawischen Grenglanden und bem gufebends erftartenden Danemart gegenn ju verlieren. Es erneute fich in vergrößertem Dagftabe ber ichon fruber beutsche Geschichte fo entscheibend geworbene Gegensat zwischen Rord. u beutschland. Diese allgemeinen Erwägungen zusammen mit ben leife gewachsenen bynaftischen und beshalb fchlieflich auch perfonlichen Ge zwischen S. und Friedrich I. machen es völlig begreiflich und red es auch in gewiffem Ginne, bag S. bem faiferlichen Gulferuje fein leiften zu konnen erklarte. Der Raifer machte natürlich junachft ben ben Bergog umguftimmen: Briefe und Boten gingen bin und ber; wel ber Inhalt der Correspondeng war, wiffen wir nicht: benn wenn es u. 5. habe die Bemahrung der erbetenen Gulje abhängig gemacht bon be laffung bes wichtigen Goslar, ber festesten Position im oberen Sachsen icheint diese Begenleiftung, felbit wenn der Raifer fie zugeftanden hatte, unbedeutend im Bergleich fowol mit ber Gefahr, die B. burch ein nach Italien lief, als auch mit dem Berthe, den die thatfraftige Gulje in jenem fritischen Augenblide für ben Raifer haben mußte. Endlid Friedrich einen letten Berfuch, ben Bergog jum Rachgeben gu bestimme fang Mary - nach anderen fcon in ber zweiten Galfte des Webruar hatte er mit dem eben in Baiern weilenden Bergog eine perfonliche Bu tunft - es fteht nicht mit völliger Sicherheit feft, ob in Partentirchen Chiavenna, welches lettere noch jum herzogthum Schwaben gehörig unn an der Grenze beffelben gegen Italien lag. Die Unterredung blieb refu was im Einzelnen bon ihr ergablt wird, - ber Gugfall bes Raifers bie mahnenben Worte ber Raiferin Beatrig und die höhnische Rebe bes lichen Truchfeg, - ift nicht binreichend beglaubigt, ohne geschichtlicher und in bas Gebiet ber hiftorischen Sage gu berweifen. Um 29. Die erlag Friedrich I. bei Legnano ben Lombarden: S. baffir verani ju machen, ware völlig unberechtigt gewesen, da ja die anfänglich Schlacht erft burch die übereilte Berfolgung ber Deutschen verloren ging ift bon Seiten bes Raifers nicht einen Augenblid bie Schuld an ber & 5. jugeschrieben worden, weder bamals noch fpater, ja, es bar wiefen angesehen werben, bag Friedrich anfänglich weit babon entfernt bem Bergog eine fo fchwere Bergeltung ju üben, wie fie nachher thatfde folgt ift, daß er vielmehr das Berhaltnig ju bem alten Bundesgenoffen !

erfcuttert anfah, nicht aber als gerftort und unberftellbar. Das beweift bie gange Saltung Friedrichs mahrend der nachften Jahre bis gu ben letten Rata-Prophen ber welfischen Macht. Richt wegen ber verweigerten Beeresfolge und nicht wegen ber gar nicht burch ibn beranlagten Rieberlage bon Legnano fam 5. ju Fall, fonbern in Folge einer neuen wuthenben Erhebung feiner alten einheimischen Wiberfacher, benen biesmal ber totale Umichwung, ben die bem Tage bon Legnano folgenden Ereigniffe bis jum venetianischen Frieden 1177 bewirften, machtigen Borfcub leiftete, fo bag ber Raifer, wollte er nicht elbit Gefahr laufen, ben Belfen nicht mehr fchuten tonnte und endlich wiber-Arrebend benfelben feinen Tobfeinden opfern mußte. Durch den venetianischen Briden war ber einst als Anhanger Alexanders III. unter hervorragender Mit-Dirfung Beinrichs entfette Bischof Ulrich von Salberftadt, ein alter erbitterter Begner Beinrichs, wieder hergeftellt worden. Gein Ericheinen gab das Signal jum Beginn bes Rampfes: als S. von ihm in Befit genommene Dalberstädter Leben berauszugeben fich weigerte, wurde er von Ulrich mit dem Sanne belegt; bald entbrannte im Salberftabtifchen eine wuthenbe Febbe; Erg-Difdof Bhilipp von Coln fchlog mit Ulrich ein Bundnig und fiel in Beftfalen ein, boch gelang es Chriftian bon Maing nochmals, einen Stillftand gu bermitteln. Als barauf im Berbft 1178 Friedrich nach Deutschland fam, eilte In ihm nach Speher und erhob Rlage gegen bie wiber ihn berbundeten Tarften; aber auf bem gur Berhandlung angefesten Tage ju Borms (Januar 179) erichien er nicht, mahrend feine Sauptwiderfacher bort jugegen waren und in den heftigsten Klagen wider ihn ergingen. Bur Berantwortung auf dieelben nach Magdeburg beschieden, erschien H. auch dort nicht (24. Juni 1179); Bu ben Antlagen gegen ihn fam jest noch die, daß er die Laufiger Glawen gu einem Ginfall in bas Magbeburgifche Gebiet veranlagt habe, die Martgraf Dietrich von Landsberg fogar in gerichtlichem Zweitampfe gu erweifen fich erbot. Muf einer Bufammentunft, die er bon Magdeburg aus mit S. hatte, erbot Dich ber Raifer, bemfelben gegen Bahlung einer Buge bon 5000 Mart (fur bie Derweigerte Seeresfolge boch wol) ju einem billigen Frieben mit ben feindlichen Burften zu verhelfen; aber auch dies Erbieten lehnte B. ab und arbeitete fo Feinen Gegnern nur noch in die Sande, Die verfohnlichen Abfichten Friedrichs unflug burchfreugend. Dag es fich von nun an nicht um bas Bermurinig awifchen Dem Raifer und S. handelte, fondern ausschlieflich um beffen aufs Meugerfte Bugefpigten Gegenfat ju ben übrigen, namentlich ben fachfischen Fürften, tann Danach wol nicht mehr zweifelhaft fein. Gin auf Drängen ber Fürsten angefester britter Reichstag ju Ranna (August 1179) blieb bon S. unbenchtet; bennoch fällte ber Raifer, obgleich vollauf bagu berechtigt, noch tein Urtheil gegen benfelben. S. aber begann ben Rampf in Cachfen bon neuem: burch ploglichen leberfall nahm er am 23. September 1179 Salberftabt, bas geplundert und niedergebrannt wurde; Bifchof Ulrich fiel in feine Gefangenicaft und wurde in Artlenburg feftgefest. Bu fpat erschienen nun die Ergbifchofe von Coln und Magdeburg mit den übrigen Bundesgenoffen Ulrichs im Belbe: bor bem festen Salbensleben richteten fie nichts aus. Bang Sachsen mar von Mord und Brand erfüllt, mahrend die Obobriten und Circipanen fich erhoben und bas durch S. ihnen aufgelegte Joch in wilder Emporung abschüttelten. Rach folden Borgangen war freilich ber früher noch mögliche und bom Raifer emitlich gewollte gutliche Ausgleich durchaus unmöglich geworben. Bu fpat lentte B. ein, indem er Beihnachten 1179 Bifchof Ulrich in Freiheit feste, nachdem berfelbe ben Bann aufgehoben und ihm die ftreitigen Leben eingeräumt hatte. Aber auch ben vierten ihm ausgeschriebenen Termin gu Burgburg Januar 1180) ließ S. ungenütt berftreichen: weil er fich, breimal gefehmätig

vorgelaben, nicht geftellt und bamit ber Berachtung taiferlicher Majejat gemacht habe, murbe 5. bort auf ben Spruch bes Fürftengerichtes Raifer in bes Reichs Acht gethan. Das Bergogthum Baiern, Beffa Engern und alle fonftigen Reichslehen wurden ihm abgefprochen und bei jur Berfugung geftellt. Erft bon biefem Tage an handelte es fich m Streit zwischen Friedrich und S., zwischen dem Reichsoberhaupt un in unbeugfamem Trot auffaffigen Bafallen. Die Entwidelung tam ichnelleren Muß: am 13. April 1180 murbe ju Gelnhaufen bas bei Sachien vertheilt - Bestfalen tam an Coln, Engern an Bernhard por als neuen Bergog von Sachjen, beffen Dacht jedoch badurch aufe Ment geichrantt wurde, daß bie bisher thatfachlich von S. abhangigi ichaften und Bisthumer in ihrer Reichsunmittelbarteit wiederhergestellt fichert wurden. Ende Juni 1180 murbe ju Regensburg Otto bon 2 jum Bergog von Baiern erhoben; jugleich erging bes Raifers Mulgebi Fürften gur Reichsheerfahrt gegen ben geachteten Belfen. Unter febr un Borgeichen trat diefer in ben Entscheidungefampf ein, ben er durch ber Trot heraufbeschworen hatte. Weber bon Danemart, beffen Ronig ! mit Freuden ben fibermächtigen und oft laftigen Schirmheren fallen von feinem Schwiegervater Beinrich II. von England, ber im Streit ber Curie und mit Ludwig VII. bon Frankreich, tonnte er Gulfe erma eigenen Anhanger, wie namentlich ben jungen Grafen Abolf III. von burg, entfremdete er fich burch unflugen Sochmuth und trieb fie formli Lager bes Gegners. Gin Sieg fiber einen Theil feiner fachfifchen Beigenfee (14. Mai 1180), wo Landgraf Ludwig von Thitringen genommen murbe, anberte baran ebenfo wenig wie bas gludliche Tre feine Mannen den abgefallenen Großen Beftfalens bei Sallerield ( 1180) lieferten. Alle Philipp von Coln in Beftfalen erichien, unter ihm bas gange Land; im öftlichen Sachfen wurde Salbensleben nac muthiger Bertheidigung am 15. Mai 1181 gur llebergabe gezwungen, Juni 1181 erichien ber Raifer felbft mit einem ftattlichen Reicheber ber Elbe. Damit war Beinrichs Schidfal entichieben; ein Corps obachtung in der Rabe Braunschweigs gurudlaffend, brang ber Raifer Luneburger Baibe; Rageburg, beffen Grafen Beinrich S. fcnobe und mighandelt hatte, wurde burch beffen Mannen in bes Raifers 6 liefert; damit fab fich S. jur Flucht erft nach Artlenburg, ba Stade genothigt, mahrend ber Raifer Lubed einschloß und, burch von Danemark mit einer Flotte unterftutt, nach furger Belagerung ; gabe gwang, ber Stadt jedoch ihre Rechte und Freiheiten beließ. Ru b. ben Landgrafen von Thuringen aus ber Rriegsgejangenichalt n für fich felbft freies Geleit nach Luneburg, bas ihm auch bewilligt wur ber Eroberung Stade's durch die Ergbischofe bon Bremen und Goln Eroberung Sachfens, foweit es ju bem Belfen gehalten hatte, bollend Schlugatt diefer Entwidelung bezeichnet ber im Robember 1181 gehalter tag ju Erfurt: bort erichien S. vor bem Raifer und empfahl fie ber Gnabe beffelben; biefe voll ju gewähren, wie er nicht abgeneigt g fein scheint, mar Friedrich burch die Fürften außer Stand gefeht, m Die ausbrudliche Berpflichtung abgenommen hatten, ben Bergog nicht mit ihrer Buftimmung in feine frubere Stellung wieder einzufeben. 9 es ihm noch möglich war, milberte Friedrich Beinrichs Schidfal auch bon bem Eigen und Erbe, das berfelbe ftreng genommen auch bollf wirft hatte, blieb ihm außer bem feiner Gemablin ichon fraber jug Luneburg auch noch Braunichweig; boch mußte G. in Die Be

jubor geloben, aus berfelben nicht ohne ausbrudliche Erlaubnig bes urliczufehren. Ende Juli 1182 trat S. Die schwere Reife in Die Beran: feine Gemahlin Mathilbe, feine Tochter aus erfter Che, Die Wittwe bon Rotenburg (geft 1167), und fein Sohn Beinrich begleitete ihn, Lothar in Deutschland blieb. Auch von feinen Ministerialen folgten ins Exil, wozu ber Raifer ausbrucklich Erlaubnig gegeben hatte. wa ging an ben bof feines Schwiegervaters, Beinrich II. bon Engwei Jahre verweilte er bei demfelben in der Rormandie, wo ihm nahlin 1182 einen Sohn Otto gebar, und machte von dort aus eine nach St. Jago bi Compostella. 1184 folgte er mit den Geinen II. nach England; bort gebar feine Gemablin ju Winchefter ihren Sohn Wilhelm. Spater hielten die Welfen ju London glangend Sof, einrich II. mit fürftlicher Freigebigfeit bie Mittel aufs reichfte ge-- Aber tropbem fehnte fich S. nach ber Seimat gurud; auch er Umichwung, ber ingwischen in den allgemeinen politischen Bereingetreten war, und ber Sinblid auf die nach bem Frieden mit bem ib den Lombarden jo großartig glanzvolle Stellung Friedrichs I. ihm ichfeit einer wenigstens theilweifen Restitution weniger ausgeschloffen laffen als bisher: als ber Raifer Pfingften 1184 gu Maing bas berrber Schwertleite feiner beiden alteften Sohne feierte, foll B. im S Erzbifchofs Conrad von Maing bort erichienen fein und Begnadigung en berfucht haben, jedoch bergeblich. Darauf erschien - gemäß bem n Philipp von Coln gegeben hatte — im November 1184 zu Berona bes Raifers, ber bort eine Busammenfunft mit Papft Lucius III. hatte, andtichaft heinriche II. bon England, um fur S. die Erlaubnig ehr nach Deutschland zu erbitten. Auf Fürsprache des Papftes er-Raifer Diefelbe benn auch und gestattete B. vom Spatfommer feinen Aufenthalt in ben ihm gelaffenen Erbgutern zu nehmen. Daß gewillt war, die Rolle einer gefallenen Große dauernd zu fpielen, Ib genug offenbar: aber weber die Differengen gwischen bem Raifer und von Coln noch die wachsende Spannung zwischen dem Reiche und gaben ihm bie gefuchte Gelegenheit jur Rudgewinnung bes Berlorenen. g auch der Raifer ihm traute, zeigte fich, als derfelbe, fich zum Kreuznd, S. die Bahl ftellte, entweder ihn auf der Fahrt gegen ju begleiten, ober mahrend feiner Abmefenheit bas Reich zu meiben. e die Berbannung und ging Oftern 1189 von feinen Sohnen begleitet die Bergogin in Deutschland blieb und am 28. Juni 1189 gu Braunarb - zum zweitenmale nach ber Normandie, wo er turz bor bem tes Schwiegervaters (geft. 9. Juli 1189) eintraf. Der unruhige rfinn feines nun den englischen Thron besteigenden Schwagers Richard I. eber als bisher eine Forberung feiner Plane hoffen. Die Abbes Raifers, Beinrichs VI. bevorftebender Bug nach Sicilien, die t Danemarts gegen Deutschland, die allgemeine Erregung gegen bie gehoffte ficilische Krone allzugewaltig auffteigende Dacht bes ftaufischen velche von Rom aus eifrig genährt wurde, die allgemeine Gahrung in alles bas ichien bem Unternehmen Beinrichs einen fichern Erfolg en. Schon um Michaelis 1189 landete B. wieder in Deutschland : ichof hartwig II. von Bremen unterftutt, faßte er ichnell im öftlichen eften Bug. Bon ber Grafichaft Stade aus eroberte er ben größten ffeins und gerftorte bas feit Lubeds Muffteigen gefuntene Barbewiet; nete ihm bie Thore: bann aber trat ein ploglicher Stillftand ein. unerwarteter Energie trat König Beinrich VI., von allen benen, Die Reflauration bes Welfen zu verlieren fürchten mußten, fraftigft unter-

ftutt, ber welfischen Erhebung entgegen und die anfänglich gewonnenen Erfolge gingen balb wieder berloren. Da nun Danemart ichlieflich boch unthatig blieb ber Erzbischof bon Bremen nach England flieben mußte, von Richard von England aber, ju bem Beinrichs altefter Cohn Beinrich nach Gubfranfreich geeilt war, die erbetene Gulfe nicht zu erlangen war, fo mußte S. endlich in Sommer 1190 zu Fulba einen wenig vortheilhaften Frieben mit bem Ronig eingehen: Braunichweig murbe entfestigt, Die ftarte Lauenburg geschleift, bet Bergogs Gohne Beinrich und Lothar wurden als Beigeln in die Sand bes Ronigs gegeben; bagegen erhielt S. ben Befit bon Braunschweig und Luneburg bestätigt und die Salfte ber Ginfunfte von Lubed murbe ihm überlaffen. Red einmal aber eröffnete fich nicht lange banach S. die Ausficht auf Bicom gewinnung feiner einstigen Dachtftellung. Während Beinrich VI. bas Erbrecht feiner Gemahlin Conftange verfechtend vor Reapel lag, entftand jene große Fürstenverschwörung, welche die Mehrheit ber geiftlichen und der weltlichen Fürsten bes Reichs, bann Richard I. von England, Rnud VI. von Dane mart u. a. umjagte und ber Papit Coeleftin III. thatfraftigit Borichub leiftete. Aus bem Lager bes Raifers por Reapel fliebend eilte Beinrich's Cobn Beinrich nach Rom, erhielt bort (5. August 1191) ein papftliches Brivilegium bewilligt, nach bem gegen S. und beffen Cohne Riemand als ber Bapft felbit ben Rirchenbann follte aussprechen burjen, und tam bann nach Deutschland, wo ingwischen fein Bater mit bem aus bem Morgenlande beimgelehrten Abolf III. von Schauenburg, bem Grafen von Holftein, in wuthender Fehde lag. Aber fo glangend biesmal bie Ausfichten ber Belfen gewesen maren, ber Berlauf bes Rampfes entsprach benfelben nicht. Die schnelle Beimtehr Beinrichs VI, die Umficht und Energie, womit berfelbe ben brobenden allgemeinen Aufstand hinzuhalten wußte und endlich die Gefangennahme Richards von England und Die Auslieferung beffelben an den Raifer, der bamit bas Saupt ber gegen ibn geftifteten Berichwörung in feine Gewalt befam, burchfreugten alle Berechnungen und vereitelten bie Entwürfe bes Welfen und feiner jahlreichen und machtigen Bundner. Die Bedingungen, welche Richard bon England bei feiner endlichen Freilaffung (Juni 1193) Beinrich VI. jugefteben mußte, ichnitten S. aud Die lette hoffnung ab: zwei von ben Gohnen bes Bergogs, Otto und Wilhelm, tamen als Geifeln in bes Raifers Sand und wurden von bemfelben im ftrengfin Gewahrfam gehalten. In feinen Entwürfen getäuscht, grollend gog fich & auf feine Burg nach Braunschweig jurud. Erft als die Bermahlung feines älteften Sohnes Beinrich mit der Tochter bes Mheinpfalggrafen Ronrad, eines Dheims Raifer Beinrichs VI., (1193) feinem Saufe nach einer anderen Geite bin unerwartete Ausfichten gu neuem Auffteigen eröffnete, wurde wenigstens eine Berföhnung mit den Staufern angebahnt. 3m Februar 1194 follte eine Begegnung Beinrichs mit Beinrich VI. ju Saalfelb ftattfinden; auf dem Wege borthin aber fturgte S. bei Bothfelbe mit bem Bierbe und mußte im Rlofter Balfenried feine Genefung abwarten; im Marg 1194 fand die Bufammen funft bann zu Tilleda am Ryffhaufer ftatt: S. wurde von Beinrich VI. ju Gnaden angenommen; bon einer Bieberherftellung tonnte natürlich nicht die Rede fein; fein altefter Sohn Beinrich follte ben Ronig auf bem neuen 34 nach Italien begleiten, mogegen ihm die einftige Rachfolge in feines Schwieger vaters, bes Rheinpfalggrafen, Land verheißen murbe; Otto und Wilhelm blieben in Baft. - Geitdem lebte B. in ftiller Burudgezogenheit in feinem Schloft ju Braunschweig, in der Sorge für die von ihm geftifteten Rlofter und Rinden und in ber Beschäftigung mit ben alten Sagen und Liebern feines Bolts; von den ihn umgebenden Geiftlichen ftand ihm namentlich Propft Gerhard bon Steberburg nabe. Allmählich begannen feine Rrafte au ichwinden: feit bem 1. April 1195 verließen ihn heftige Schmerzen nicht mehr; am 6. August 1195 starb er. In dem St. Blasiusdom zu Braunschweig, seiner Lieblingsstistung, wurde er beigeset, an der Seite seiner ihm vorausgegangenen Gemahlin Mathilbe (gest. 28. Juni 1189). Die Steinbilder, welche das Doppelgrab zieren und vermuthlich gleichzeitig, vielleicht noch bei Lebzeiten des Herzogs gemacht sind, stellen H. als Gründer des Blasiusdoms selbst dar: auf der Rechten trägt er ein Abbild desselben, während die Linke das Schwert hält. — Aus der ersten Che Heinrichs mit Clementia von Zäringen stammten eine Tochter Gertrud, in erster Che mit Friedrich von Rotenburg, dem Sohn Konrads III. (gest. 1167), in zweiter mit Knud VI. von Dänemart vermählt, und ein Sohn Heinrich, der in früher Kindheit durch einen unglücklichen Fall umsam; aus seiner Che mit Mathilde von England die mehrsach erwähnten vier Söhne Heinrich, Lothar (gest. 1195), Otto (später beutscher König), und Wilhelm. Außerdem wird noch eine illegitime Tochter Heinrichs als Gemahlin des pommerschen Fürsten Boremin erwähnt.

Bgl. die bez. Monographien von L. W. Böttiger (Hannover 1819), H. Pruz (Leipzig 1865), M. Philippson (Leipzig 1867—68); serner L. Weisland, Das sächsische Herzogthum unter Lothar und Heinrich dem Löwen, Greisswald 1866.—K. Th. Heigel und S. D. Riezler, Das Herzogthum Baiern z. Z. Heinrichs des Löwen und Otto's von Wittelsbach, München 1867.— Bgl. auch Jasse, Lothar (Hannover 1845) und Conrad III. (ebendas. 1845), Heinzig Kriedrich I. (Danzig 1871—74), Toeche, Heinrich VI. (Leipzig 1867) und die zahlreichen Monographien zur Geschichte des staussischen Bruz.

Seinrich ber Fromme, Bergog gu Sachfen, geb. am 17. Marg 1473, geft. 18. Aug. 1541, jüngfter Sohn Bergog Albrechts bes Bebergten und Sibonia's Bobiebrad, ein Gurft, ber nicht burch feine Berfonlichfeit, fondern nur burch die Beit und die Berhaltniffe, in welche fein Leben fiel, von Bedeutung geworben ift. Den erften Beweis feiner geringen Befähigung gab er bereits im 3. 1499, wo er als Stellvertreter feines Baters in Friegland bas ber Fremdberifchaft ohnehin entschieden abgeneigte Bolt durch Berlegung bes Gerlommens, Steuerforberungen und Erbauung einer Zwingburg bei Barlingen gur Emporung migte, fo daß fein Bater in Berfon herbeieilen mußte, um diefelbe gu dampfen und ben in Franeter belagerten S. ju befreien. Chenfo wenig gereicht biefem Die Barte, mit ber er an ben Befiegten Rache nahm, jur Ehre. Diefe unlieblamen Erfahrungen, berbunden einerfeits mit ber fortbauernben Widerspanftigfeit ber Friefen, andererfeits mit feiner Schen bor anftrengender Thatigfeit, maren jedenfalls ber Grund, weshalb S. ichon am 27. April 1501 in Betreff bes ihm burch bas baterliche Teftament jugewiesenen Frieslands mit feinem Bruber Georg einen Bergleich fcblog, bemgufolge baffelbe bon ihnen beiben gemeinschaftlich regiert, S. aber an Bergog Georgs Soje mit Roft und 2000 Fl. unterhalten berben follte, und weshalb er zwei Jahre fpater gang auf Friesland bergichtete, Jufrieden, in bem bruderlichen Bertrage ju Leipzig bom 30. Dai 1505 bie ihm bereits bon feinem Bater für den Fall bes Berluftes von Friesland beftimmten Memter Freiberg und Bolfenftein, jedoch mit Ausschluß bes Bergregals, und ftatt bes vierten Theiles ber Landeseinfunfte eine Rente bon 12500 Fl. und 12 Juber Wein zu erhalten. Geitbem nahm B. feinen Git in Freiberg und er hatte bier, feines Bergens Reigung folgend, gang ungeftort ber Bequemlichteit pflegen und fich bes zwanglofen Umgangs mit Burgern und Bergleuten erfreuen tonnen, hatten ihm nicht einerseits feine Unfabigfeit mit feinem bescheibenen Gintommen gehörig hauszuhalten, andererfeits die burch die Reformation veranlakten Birren immer neue Unruhe und Gorgen berurfacht. Babrent jene ibn in finanzieller Abhängigfeit von feinem Bruber hielt, brachte ihn feine eifrig protestantische und energische Gemahlin Ratharina (Tochter Bergogs Magnus II. von Medlenburg, bermählt am 6. Juli 1512, beren altere Schwester mit bem Rurfürsten Johann dem Beständigen vermählt war) mehr und mehr unter ben Einfluß bes furfürftlichen Betters ju Bittenberg, wobei fie befonders von bem 1533 burch Georg bertriebenen und in Beinrichs Dienft getretenen Anton von Schönberg unterftust murbe. Gine Zeitlang widerftand ihr b. aus Rudficht auf feinen Bruber, aber ba, wie fein Secretar Frendinger berichtet, bit Rurfürst und die Herzogin mit Fleiß und ohne Unterlaß anhielten, er folle allein Gott vertrauen und Bergog Georg fahren laffen, fo gab er endlich nach und lief es geschehen, daß 1536 bie Ginführung ber Reformation burch ben aus Bittenberg gesenbeten Jacob Schent begonnen und im folgenben Jahre burch Spalatin, 3. Jonas und 2. Bener vollendet murbe; am 26. Sept. 1536 war 5. ffir fic und feinen alteften Sohn Morit bem erneuerten Schmaltalbifchen Bunde bei getreten. Daburch trubte fich fein Berhaltnig zu Bergog Georg immer mehr, jumal S. fich ftanbhaft weigerte, bemfelben für ben Rall feiner Rachfolge im Albertinischen Cachien Buficherungen wegen Erhaltung bes alten Rirchenwesens ju geben. Bielmehr brach biefes, fobald o. durch George Tod 1539 jur Regierung bes gangen Landes gelangte, überall von felbft gufammen. Dine Rudficht auf die Abmachungen bes Bifchofs von Meigen und die burch Cebaftian bon Weidmuhl und Chriftoph bon Gersdorf überbrachten Drohungen bes Ronige Ferdinand begann unverzüglich die Einführung der Reformation mittelft einer allgemeinen Bifitation ber Rirchen und Schulen burch die von bem Rurfurffen gefandten Bifitatoren; bas gange Regierungsinftem wurde burch bie Berabichiebung ber Rathe des berftorbenen Bergogs, burch bie Ernennung Antons bon Schonberg und bes Marichalls bans von Schleinit an ihre Stelle geandert und bas Land vom heiligen jum Schmalfalbifchen Bunbe hinübergeführt, alles ohne Befragung ber Stände, bis die Gelbnoth ben Bergog nothigte, Diefelben auf Rob. 1539 nach Chemnit zu berufen. Ihre Beichwerben über bas bieberige eigenmachtige Berfahren beschwichtigte S., indem er bie Berfugung über bie faculanfirten Rirchenguter einem ftanbifchen Ausschuß überwies, der Die Berwendung berfelben gum Beften ber Rirchen und ber Universitäten überwachen follte. Itob dem rig in den öffentlichen Geschäften immer größere Unordnung ein; aus Um willen über die eigenmächtige Berheirathung feines Sohnes Morit mit bes Land grafen Philipp von Beffen Tochter Agnes ließ er fich von Anton von Schonberg bestimmen in feinem Testamente, vom 5. Mai 1541, ber Albertinischen Erbordnung guwiber zu verfügen, bag fein Land nicht an ben alteften Cohn allein, fondern an feine beiden Gohne tommen folle, wogegen jedoch Moris fo gleich por etlichen Mitgliedern des ftandischen Ausschuffes Bermahrung einlegte Die junehmende Stumpiheit bes Bergogs bewog etliche ber letteren gu ber Bitte, er moge feinem Sohn Morit die Mitregentschaft übertragen, bebor jeboch biet noch ins Wert gefest werden fonnte, ftarb S. am 18. Aug. 1541 und wurde feinem Bunfche gemäß in Freiberg begraben. Geine Gemablin Ratharina über lebte ihn bis jum 6. Juni 1561, wo fie 84 Jahr alt auf ihrem Wittmenft Wolfenstein ftarb. Bon feinen brei Gohnen Morit, Geberin und August mat ber zweite fchon am 10. Oct. 1533 geftorben; bon feinen drei Tochtern mat Sibplle mit Bergog Frang I. von Sachfen - Lauenburg, Emilie mit Martgraf Georg von Brandenburg-Bayreuth und Sidonie mit Bergog Erich II. von Braunichweig-Calenberg vermählt. Flathe.

Heinrich I., genannt der Bärtige, Herzog von Schlesien, stirbt den 19. März 1238, der erste schlessische Fürst, der thatsächlich ganz unabhängig von Bolen regierte, insosen die Testamentsbestimmung Gerzog Boleslaws III., welche

eine gewiffe Superiorität an ben Befit von Krafau fnübite, bom Anfange bes 18. Jahrhunderts an gang außer Geltung tam. Obwohl ber jungere Sohn Boleflaw bes Langen ward er boch icon bei Lebzeiten des Letteren gum Rach= olger bestimmt, mahrend ber altere Cohn Jaroflaw für ben geiftlichen Stand bestimmt und jum Bischofe von Breslau gemacht warb. Beim Tobe feines Baters Boleflaw (Decbr. 7 1201) wußte ihm fein Oheim Desto von Ratibor ein Stud Land, nämlich bas Bergogthum Oppeln, ju entreigen, welches feitbem auch ber oberichlefischen Linie ber Biaften geblieben ift. S. mußte bas bamals fich gefallen laffen, wir feben ihn aber bald eine achtunggebietenbe Stellung unter ben polnischen Fürsten einnehmen, beren er 3. B. 1208 am Weihnachtstage bei Gelegenheit ber Taufe eines feiner Gobne eine Angabl in Glogau mit lehr glangenbem Gefolge von geiftlichen und weltlichen Burbentragern vereinigte, und er wird die Geele ber 1222 und 1223 auf Antrieb bes Bapftes bon ben polnifchen Fürsten gegen bie beibnischen Breugen unternommenen Rreugzüge, burch welche in der Rulmer Burg dem Befehrungswerte ein fefter Stubpuntt gewonnen ward. In der Urfunde, welche biefes Gebiet dem Bischof Chriftian berlieh, wird fur Bergog S. eine bauernde Mitwirfung an ber Behauptung bes Landes porausgefest und wenn wir in Erwägung gieben, daß er ber erfte unter ben piaftifchen Bergogen ift, ber und zwar zu eben jener Zeit 1222 bem deutschen Orben eine Schenfung macht, fo liegt bie Bermuthung febr nabe, bag bie bon jo welthiftorischer Bedeutung gewordene Berufung des Ordens nach dem Preugenlande auf Bergog Beinrichs Antrieb erfolgt fei. In dem Zusammenhange ber Dielfachen Fehben, welche S. mit ben großpolnischen Bergogen burchzusechten hotte, gehört auch ber heimtüdische Ueberfall, welchen im Robbr, 1227 Bladislaw Obonicz und Swantopolf bon Bommern ihm unweit Gonfama, wo er eine Bufammentunft mit jenen Fürften gehabt hatte, bereiteten. Den Bergog B. rettete nur bie Aufopferung feines treuen Ritters Beregrin von Wiesenburg bor menchlerischer Ermorbung, wie fie feinen Berbunbeten Bergog Lesto von Rrafau traf. Schwer verwundet entfam er. Die Wittme Lestos, Grymiflama, fuchte nun bei ihm Sulfe fur ihren Sohn, ben er auch mit Tapferfeit und Energie bertheibigte, freilich nicht ohne felbft einen Theil bes fleinpolnischen Landes für fich ju behalten, wie er benn bon 1229 an fich in feinen Urfunden als Bergog bon Schlefien, Rratau und Polen bezeichnet. Allerbings wußte fich in bemfelben Jahre Konrad von Majobien burch einen verratherischen Ueberfall feiner Berfon su bemachtigen, und in bem von feiner Gemablin Sedwig vermittelten Bertrage mußte er feine Freiheit mit bem Bergichte auf Rrafau erfaufen, boch erflärte ber Babit ben erzwungenen Gib fur ungultig und S. behauptete fich bis an feinen Tob im Befige Rrafaus. Auch nach anderer Seite hin war er fiegreich, Burg und Land Lebus entrig er (1230) wieberum bem Magdeburger Ergbischofe, erwarb auch einen ansehnlichen Theil von Grofpolen bis zur Warthe, und berrichte bon 1229/30 an auch über Oberichleffen bei ber Minberjahrigfeit ber Cohne Rafimirs, fo bag er bis zu feinem Tobe 1238 feinem Sohne gleiches Namens ein großes Landgebiet hinterließ, das von Frantfurt a. D. im Norden bis über Gendomir und bon ber Barthe bis an bie Grenzen Böhmens und Mahrens fich erstredte. Die con bon Beinrichs Bater begonnene Germanisation Schlefiens ward erft unter feiner Regierung in größerem Umfange burchgeführt, geforbert auch burch eine Bermählung mit ber beutschen Pringeffin Bedwig, ber Tochter bes auch in Franken reich beguterten Bergogs Bertold von Meran (in Dalmatien). Gine große Angahl von Dörfern in Rieder- und Oberfchlefien wurden jest zu beutschem Rechte ausgesett und an deutsche Colonisten ausgethan, auch zahlreiche Städte als beutiche Gemeinwesen gegründet. Mit bem Bergoge wetteiferten nach biefer Seite bin ebenso die jest vielfach eingewanderten beutschen Gelleute wie ber Bifchof und bie im Lande beguterten geiftlichen Stifter und Ritterorben. Diefen wandte ber Bergog jum Theile unter bem Ginfluffe feiner frommen Gemahlm große Gunft gu, bor Allem dem Orden ber Cifterzienfer, Die ja aller Orten um die Urbarmachung bes Landes fich große Berbienfte eworben haben. Gine Schöpfung Beinrichs ward bas reich botirte Ronnentlofter Trebnit, ber Lieblingsaufenthalt ber Bergogin Bedwig, in beffen Rirche auch S. feine lebt Rubeftatte fand (gegrundet bor 1203), auch bas nach ihm genannte Giftergienfer flofter Beinrichau (1227). Ebenfo verbanten bie Augustinerpropftei ju Raum burg am Bober, bas Beiligegeifthofpital ju Breslau und bas große Ausfahigen spital zu Reumarkt wesentlich bem Berzoge ihren Ursprung. Allerdings rief bie Begunftigung ber Deutschen auch manche Opposition unter bem flavischen Abel berbor: einer ber Cohne Beinrichs, Ronrad, trat an bie Spike ber Ungufriebenen, fand aber gegen feinen Bruber Beinrich, ber bie beutsche Ritterichaft gegen ihn in ben Rampf führte, nach einer Rieberlage bei Rothfirch unweit Liegnis ber Tob. Auf der anderen Seite bermidelten die Anspruche bes Breslauer Bijde Loreng auf die Behnten ber neuen beutschen Grundungen ben Bergog in Streitig feiten mit ber Beiftlichfeit, welche jur Folge hatten, bag er thatfachlich im Bann ber Rirche geftorben ift. Daburch, bag S. in einer Beit, wo die Wehrfraft bei Reiches bei der überhandnehmenden Berbrodelung im Innern und bem foch bauernben Rampfe mit ben geiftlichen Gewalten, geringer anzuschlagen mat bier in Schlefien ein beutsches Grengland von imponirender Dachtftellung for und nicht minder durch feinen Antheil an ber Grandung jenes zweiten Bollmert im Often, des Orbenslandes Preugen, hat er fich obwohl nicht Reichsfürft bod um die Gicherung der Reichsgrenzen gegen die Glaven ein Berbienft erworben bas bisher schwerlich in feinem gangem Umfange gewürdigt worden ift.

Busammenstellung bes Quellenmaterials in Grunhagens Regesten ju schlesischen Geschichte, 2. Aufl. Cod. dipl. Siles. VII. Luchs, schles Fürsten bilber, Bogen 7. Smolta, Herzog heinrich bes Bartigen auswärtige Be ziehungen; schles Zeitschrift. Bb. XII. S. 98 ff. Grunhagen.

Beinrich II. herzog von Schlesien und Polen 1298-41 fallt im Rampfe gegen die Tataren bei Wahlftatt den 9. April 1241. Unbeftritten folgt er feinem Bater Beinrich I. in der Berrichaft über beffen großes Land gebiet, bas bon ben Rordgrengen ber Rieberlaufit bis in ben Often bes heutigen Baliziens fich erftredte. Seine enge Berbindung mit bem Bohmentonig Bengd beffen Schwefter Anna feine Gemablin mar, befeftigte noch feine Stellung, Und es ichien ihm nicht an Rraft zu fehlen in die Fußtapfen feines Batere zu treten; ben Ergbischof von Magbeburg, ber auf die Rachricht von Beinrichs I. Tob Schlog Lebus wieder einzunehmen berfucht hatte, ichlug er gurud, und auch ben Clerus gegenüber hielt er die Forberungen feines Baters bezüglich ber Bebnb gahlungen energisch aufrecht, mahrend er andererfeits an Freigebigfeit gegen bit Rlofter, 3. B. Beinrichau, Trebnit, jenem nichts nachgab und auch, wie wir aus ber Unführungen fpaterer Urfunden erfahren, neue Rloftergrundungen in Angriff nabm. Die bann erft nach feinem ploglichen Tobe jur Ausführung gefommen find, mit 3. B. die Anfiedlung bohmifcher Benedittiner in Graffan und bobmifde Clarifferinnen auf bem bergoglichen Burgterritorium in Breslau, aber auf bem linten Oberufer, fowie die Fundirungen des großen Glifabethhofpitals ebendafelbit bas ben gleichfalls aus Prag berufenen Rreugherren mit bem rothen Stern abm geben wurde, alles Stiftungen, bei benen ber Ginflug feiner Bemablin Anne, Die ihrer Schwiegermutter Gedwig an Frommigleit taum nachstand, fich iche barin beutlich zeugt, daß fie fammtlich an beren bobmijche Beimath antnipica Beinrich hat dann einen fruben Tob gefunden in Folge ber fcredlichen Beim fuchung, welche im 3. 1241 ber entjegliche Tatareneinfall über bie abendlandifce

Belt brachte. Unter ber Regierung bes Oftai, Sohnes bes großen ganbereroberers Tichingis-Chan, führte fein Reffe Batu bom 3. 1237 an ungegablite Echaaren von Mongolen burch bas fübliche Rugland gen Beften und hatte noch por Ablauf des Jahres 1240 die Grengen Ungarns erreicht, wo er bann einen Theil feines heeres unter Beta (Baibar) zu einer Diversion gegen Polen entfendet, welcher Lettere am 13. Februar Sendomir erobert. Was ben weiteren Rug Diefes heerbaufens bis zur Schlacht bei Wahlftatt anbetrifft. so muß ber punberliche Bidgadlauf, welchen unfere eingige gleichzeitige Quelle (bie großpolnifche Chronit, Boguphal rejp. Gobnflaw Pasto) demjelben zuschreibt (Rrafau, Oppeln, Sieradg, Lencanc, Aujawien, wozu bann noch Breslau fame) die schwerften Bebenten erregen. Wenn nun ber Schreiber biefer Beilen in feinen ichlefischen Regeften jur Lofung biefer Schwierigfeiten und geftutt auf die eine Dreitheilung bes mongolifchen Beeres tonftatirenbe Angabe eines Briefes Raifer Friedrichs II. bom 5. Juli 1241 angenommen hatte, es fei vielleicht ichon von Sendomir ms ber größere Theil bes Beta'ichen Beeres burch bie Gebiete von Sierada und deneghe nach Rujawien vorgebrungen und bann burch Großpolen nach Schlefien ind gegen Liegnig marichirt, mabrend ein anderer Beerhaufe fiber Rrafau gegen bie Ober borgebrungen und bei Oppeln fich ben lebergang über ben Flug um Buge nach Bohmen ertampft haben, fo ift bem neuerdings Bolff in feiner Beichichte ber Mongolen S. 164 ff. febr bestimmt entgegengetreten, ohne jedoch ne Wiberfprüche zu lofen, die um fo größer werden, wenn man mit der neueren Ausgabe der großpolnischen Chronit (in Bielowsti, mon. Polon. II) aus ben befferen Sandichriften dicta pars exercitus ftatt decima pars lieft. Aus einem Briefe bes Bohmentonigs Bengel erfahren wir bann, bag Bergog S. II. in Liegnit von ben Mongolen eingeschloffen und belagert worden fei und bistorisch left steht, daß er am 9. April 1241 in offener Feldschlacht bei Wahlstatt fildöftlich Don Liegnit jenfeits ber Ratbach gegen die an Zahl weit überlegenen Mongolen ben Sieg und bas Leben verloren hat. Bas Beinrich bewogen hat die schütenden Mauern bon Liegnit ju verlaffen und angefichts bes Feindes mit feinem Geere Die von Liegnig 11/4 Meilen entfernten Unhöhen von Wahlstatt ju gewinnen, bariber ift es ichwer auch nur eine Bermuthung zu außern. Es lage ja nabe angunehmen, daß er auf die Bereinigung mit feinem Schwager, bem Bohmenlonig, der ein größeres heer zusammengebracht, gehofft habe und diefer Lettere affart in einem Briefe, er fei zur Zeit ber Schlacht feinem Schwager fo nabe gewesen, bag er am folgenden Tage bemfelben mit feinem gangen Beere hatte m Galfe tommen tonnen; aber wenn es anders richtig ift, daß Wengel erft am 7. April von Prag ausgezogen ift, erscheint jene Angabe taum wahrscheinlich, und andererfeits tonnte S. das bohmische Geer doch schwerlich auf ber Seite rach Wahlftatt bin erwarten und ebensowenig ben Angriffen bes naben Feinbes noch etwa eine Beit lang ausweichen zu fonnen hoffen. Neben bem Bergoge aben unter vielen Anderen fein Better, ber mabrifche Bring Boleflaw, und ber Bogt von Lowenberg Thomas hier ihren Tob gefunden. Die Zahlenverhältniffe ber Beere werden gu widersprechend überliefert um fonftatirt werben gu fonnen ind Einzelheiten ber Schlacht bem romantischen Schauergemalbe zu entlehnen, velches ber am Ende bes XV. Jahrh. schreibende polnische Chronist Dlugosz ntwirft, wird man Anftand nehmen muffen, wenn man bei verschiedenen Beegenheiten beobachtet hat, mit wie großer Phantafie und wie geringer Gewiffenaftigleit Diefer Chronift Schilberungen aus entlegensten Zeiten auszuftaffiren nternimmt. Den Leichnam bes gefallenen Bergogs, bem bie Mongolen bas baubt abgeschlagen hatten um es auf einen Spieg gestedt im Triumph umberulragen, ertannte man, wie es beißt, baran, daß er an einem Juge eine fechfte Bebe hatte. Derfelbe ward in der von ihm refp. feiner Gemahlin gegrundeten

Minoritenfirche gu St. Jatob (jest St. Binceng) in Brestau beigefent, mo fic nachmals ein ftattliches Dentmal über feinem Grabe erhob. Deinrich hat ben Belbentob gefunden als Streiter für die gefammte europäische Civilijation, welche bie wilben affatischen Sorben ben Untergang brobten. Es ift eine Thatfache bag bie Mongolen trot ihres Sieges bon Bablitatt aus umgefehrt find, und es wird une viel leichter angunehmen, daß ber tapfere Biberftanb, ben bier bas Bauflein der Deutschen ihnen entgegengefest, fie ftutig gemacht habe, als bas, wie Ronig Bengel in feinen Briefen ruhmredig uns glauben machen will, bir Rurcht bor biefem und feinem ftarteren Beere fie gefchredt habe. Fur beffen Gifer fich im Rampfe mit ben Ginbringlingen ju meffen fpricht es wenig, wenn wir ihn Mitte April bis in bie Rieberlaufit jurudgewichen und mubrend bu Mongolen fein Land Mabren verwufteten, fich unthatig auf bem Ronigften bergen febn. Für ben Fortgang ber Germanisation nach Often bin war ber frühe Tob bes hoffnungsvollen Filrften, ber junachft bas Ende ber beutiden Berrichaft fiber Rleinpolen bezeichnete, ein ichwerer Schlag; in Schlefien bat fic auf der tabula rasa, welche die Mongolen gurudliegen, die beutsche Colonifation um fo ungehinderter entwickeln fonnen.

Bufammenstellung des chronifalischen und urfundlichen Quellenmaterials in Grünhagens Regesten zur schles. Gesch. Cod. dipl. Siles. VII. Abbitdung und Beschreibung seines Grabbentmals in Luchs, schles. Fürstenbilder, Bogen & Grünbagen.

Beinrich III. Bergog bon Schlefien (Brestan) ftirbt am 1. Decbr. 1266 Rach bem Kalle Beinrichs II. in ber Mongolenichlacht am 9. April 1242, fam beffen Land an feine 5 Gohne Mesto, Boleslaw, Beinrich, Ronrad und Blabit law, bon benen jeboch Desto balb nach bem Bater geftorben au fein icheint Da aber abgesehen bon biefem Letteren nur Boleslaw bei dem Tobe bes Baim bolljährig war, fo führte biefer gunachft bie Regierung allein über bas gange Land, welches allerdings ichnell zusammenschmolz. Das ursprünglich Desto p gedachte Lebufer Land ober menigftens Theile beffelben vertaufte ber berichmenberifche Boleslaw an ben Martgrafen bon Brandenburg und ben Ergbifche bon Magdeburg, und die groß- und fleinpolnischen Landestheile benutten bir Berwirrung nach bem jaben Tobe Beinrichs II. um fich ber beutschen Gericalt au entziehen. Dagegen follten nach einer lettwilligen Beringung Seinrichs II. damit eine allgugroße Berfplitterung des Landes vermieden werde, zwei ber Briber, nämlich Ronrad und Bladiflaw ben geiftlichen Stand erwählen, fo bal als Beinrich, ber ichon 1247 neben Boleslaw als Aussteller bon Urtunben mehr jach genannt ericheint, mundig wird (vermuthlich 1248), es nur in zwei Theile ge theilt ju werden braucht, wo bann S. Liegnit und Blogau erhielt, bas er aber bald auf Andringen feines Brubers gegen beffen Antheil Mittelfchlefien mit Breglau vertaufcht. Doch entgeht er durch biefe Rachgiebigleit neuem Streite mit dem unruhigen und gewaltthätigen Bruder nicht, welcher bas von ben beutichen Burgern tapfer bertheibigte Breslau breimal bergeblich befturmt und namentlich bas Reumartter Gebiet ichredlich verwiftet. Reuer Streit entipan fich bann, ale einer ber Bruber, Ronrab, ber ermahlte Bifchof bon Baffan, bas geiftliche Rleid abwerfend Unfprüche auf einen Landantheil erhob, wo bann aus 6. gu feiner Abfindung beifteuern follte. Umfonft machte S. geltenb, baf a nach den früheren Bertragen ben anderen Bruber Blabiflam jugewiesen erbaltm. mit bem er fich auch zu beiberfeitiger Bufriebenheit auseinandergesent habe mit baber die Abfindung Ronrads wohl bem Bruder überlaffen moge, Boleflam mi Konrad fiberzogen sein Land mit Krieg. Aber obwohl es dem Letteren geling Gerzog H. gefangen zu nehmen (1249), vermag bieser doch, wie es fcheint, and Berturzung feines Erbes zu entgeben. Dagegen gelingt es nach erfolgter Au-

libnung Bolestam, ben fparfamen Bruber burch llebernahme einer Burgichaft in feine Gelbhanbel zu verwicheln. S. hatte, wie eine gleichzeitige Quelle flagt, er-Mart, er wolle die Erbgüter feines Baters gurudhaben und beftritt nun an vielen Orten die Gultigleit beffen, mas fein leichtfinniger Bruber verschleubert, ober was auch hier und ba Geiftliche und Weltliche in der Zeit der Anarchie nach beinrichs II. Tobe fich willfürlich angemaßt hatten. Auch feine aufblühende Bauptfladt Breslau hat von biefer Braxis gu leiben gehabt, und boch barf fie 5. als einen ihrer Grunber anfeben. Das Berhaltnig ber Stabt ju bem Landesherrn ward jest erft (1261) fur die Dauer begrundet, die Burgerichaft and dem Abel gegenüber auf eigene Guge gestellt und mit allerlei Sandelsprivilegien begnadet, ein umfangreiches Stadtrecht aus Magdeburg für bas beutiche Gemeinwesen verschrieben, die Berbindung der beutschen Stadt mit den alten Siben auf den Oberinfeln hergestellt und in dieser Richtung ein neuer Marttplat, ber Reumartt, angelegt, bald auch die Reuftadt felbständig zu beutschem Rechte ausgefest. Much Brieg verdantt S. fein eigentliches Stadtrecht. 3m Gegenfage ju Bater und Grofvater, welche in gewiffer Beife eine welthiftorifche Stellung einnehmen, ift S. eben nur ein Territorialfurft, über ein bescheibenes Gebiet herrschend, aber mit ordnendem haushalterischem Ginn, ein Bater feiner Lande. S. heirathet 1252 Jutta, die Tochter Konrads von Rajowien und Bittme bes oberichlef. Bergogs Desto, Die ihm als Erben einen Sohn gebiert, ben nachmaligen Beinrich IV. Rach ihrem Tobe (ungefähr um 1260) beirathet er eine fachfische Pringeffin, Die fpatere Quellen Agnes nennen, mabrend Brotefend, auf eine Combination fußend, ihr ben Ramen Gelena beigelegt wiffen will (Bur Genealogie ber Breslauer Piaften: Abhandlungen ber vaterl. Gefellich. 1872) Beinrich III. wird im Clarenflofter ju Breslau beigefest.

Bufammenftellung des chronitalischen und urfundlichen Materials in

Grunhagens Regesten gur fchles. Beichichte, cod, dipl. Siles, VII.

Grunhagen.

Beinrid IV. Bergog von Schlefien, Berr bon Breslau, geboren etwa 1253 in der herzoglichen Burg auf ber Dominfel, geftorben ben 23. Juni 1290. Gein Bater Beinrich III. hatte auf Anbrangen feines Abels fein Land swiften feinem Sohne und feinem Bruber bem Ergbischofe von Salaburg Bladiflaw getheilt (daß eine folche Theilung erfolgt fei, hat neuerdings Löschke in ber ichles. Beitschr. XII 64 febr mabricheinlich gemacht), boch führte ber Ergbifchof, ba S. bei bem Tobe seines Baters (1266) noch minberjährig war, gunachft die Regierung über bas gange Land. Der junge Bring, ber fich ichon borher mehrjach bei seinem Obeime bem Bohmentonig Ottokar aufgehalten, hat nach 1266 noch enger an biefen fich angeschloffen, ber bann auch, als Bladislaw 1270 ftarb, die Bormundichaft weiter führte. 1272, wo S. wieder nach Breslau gurudgekehrt mar, um bier noch Studien obguliegen, ericheint ein vielgenannter Ritter wallonischer Abkunft Simon (Gallicus) als fein Tutor, wenn gleich ber junge Bergog bereits 1271 selbständig Urtunden ausstellt. 1271 im April nimmt er an dem Feldjuge Ottokars gegen Ungarn Theil. 1276 wird er auf Betrieb feines Oheims Boleslaw in feinem Schloffe Beltich unweit Ohlau überfallen und nach Burg Lahnhaus geschleppt, wo er 22 Wochen in Saft bleibt; ein ju feiner Befreiung bon ben Breslauern ausgeruftetes heer wird bon Boleflams Cohn Beinrich bei Progan unweit Frantenftein am 24. April 1277 auf's Saupt geschlagen, doch gelingt es Ronig Ottotar die Freilaffung des berjogs auszuwirten, als beren Breis berfelbe ein Dritttheil ber einft von feinem Dheime Bladislaw ererbten Lande, die heutigen Rreife Striegau und Reumarkt an Boleslaw abtreten muß. An dem Entscheidungstampfe des Bohmentonigs gegen Konig Rudolf nimmt B. mit anderen schlesischen Fürften Theil und

erhebt nach Ottofars Tobe unter Berufung auf einen mit biefem abgefchloffmer Erbbertrag Anfpruche auf Die Graffchaft Blat, welche Lette ihm bann und Ronig Rudolf gufpricht. Chenfo einigt Martgraf Otto ber Lange von Bunder burg, bem S. Die Bormundichaft über Ottotars Sohn ftreitig ju maden ber fucht, fith mit bem Bergoge, beftatigt bemfelben ben Befit von Glab und gibt ibm fogar feine Tochter Mathilbe zur Gemablin. Ueber weitere Rebben bei riche mit feinen ichlefischen Bettern und ben Nachbarbergogen geben bie Omlin wohl Andeutungen, laffen aber den eigentlichen Bufammenbang nicht ertem Dies gilt auch bon bem Auftritte im Schloffe ju Baritich bei Jauer am ! Febr. 1281, wo S. die angeblich zu einer Berathung hierher gelabenen im goge Beinrich bon Liegnit, Beinrich von Glogau und Premift bon Grofpe gefangen nimmt und fie nach Breslau führt, um fie bort in Saft ju balm Wir wiffen babon nichts Raberes, als bag bie Wurften balb wieber frei umle und Premift bei biefer Gelegenheit bas Bieluner Land an S. abtritt. I legten Lebensjahre bes Bergogs find erfüllt von heftigen Rampfen um ben Bi Mis nämlich am 30. Ceptbr. 1288 ber Bergog von Arafan mi Sendomir, Lesto ber Schwarze ftirbt, ohne Erben gu hinterlaffen, mablt ber pol nische Abel Boleglaw von Majowien als Bergog, die deutschgefinnte Burgerich Rrafaus aber labet Bergog S. bon Breglau ein, fich bes Landes zu bemachtigen, mi als biefer mit einem Beere berbeieilt, öffnen ihm die Burger die machtige 3mit der Fleischer an der Spihe bie Thore Krafaus, auch die Burg wird ibm dom einen Abeligen Gulto (von Meferit) in die Sande gespielt und S. fuhrt faiben bis an fein Lebensenbe ben Titel eines Bergogs bon Rratau und Sendemt Doch auch die Polen, von Bladislaw Lotietet, bem Bergog von Rujawien ... geführt, ruften ein neues Beer, und als bie Berbundeten Beinrichs deffen Ange macht aus Rratau, wo eine Befahung gurudgeblieben ift, gurudführen, geratte fie bei Siewierz (einer bamals zu Schlefien gehörigen Stabt, Die heut zu Ruffifd-Polm gerechnet wird) in einen hinterhalt und erleiden am 26. Febr. 1289 eine ichwen Nieberlage. Der junge Bergog Brimto von Steinau fallt; Boleflaw von Open wird verwundet und gefangen, ber Bifchof bon Rrafau bon bem Abel unterfat fest jest auch bie Uebergabe Rrafaus an Blabiflaw burch. Wohl ruftet V. von feinen getreuen Burgern, namentlich ben Breslauern unterfifitt bon Rem aber feine Truppen werden wiederum bei Stala und Swietnicz gefchlagen, mo polnisch-ruffische Beerhaufen bermuften Oberschlefien bis nach Reife und But tau hinauf. Aber bie Deutschen in Schlefien, vornehmlich bie Breglauer min ein neues Seer, mit welchem bann, mahrend S. felbft bereits trant barnicht liegt, fein Better Beinrich bon Liegnit am 24. Auguft 1289 fiber bie Pola fiegt und in Folge bavon auch Rrafau wieder einnimmt. Bifchof Banl but Arafau wird gefangen, Herzog Wladislaw gelingt es in ber Bertleibung innt Monches zu entfliehen und S. bleibt nun bis an feinen Tob im ungeftorim Befige bon Rratau. Befonders aber muß noch eines andern Rampies gebent werben, welchen er über die Brengen weltlicher und geiftlicher Bewalt langt Jahre hindurch mit dem Bischofe von Breslau Thomas II. (von 1270-1292) führte, und in welchem er an dem energischen und ausdauernden Rirdenfund einen ebenburtigen Gegner fand. Dief eingreifende Differengen gwifchen ber Bergogen und Bischofen, namentlich über die Frage ber Behnten, bie form Erhebung refp. ihrer Ablosbarteit in Gelde, hatten in Schlefien eigentlich ichm in ber Beit Beinrichs I. am Unfange bes XIII. Jahrh. fort und fort abgewellt. und unter ber Regierung bes energischen, zuweilen auch wohl gewaltthaten Beinrichs IV., glaubte Bifchof Thomas II. mannigfachen Grund ju Befomma gu haben. Im J. 1276 hatte eine auf 6 Jahre geschloffene gutliche letente tunft einen Baffenftillftand herbeigeführt; aber noch bor Ablauf biele fin

fich bie Begenfage nur noch verscharft, fo bag ber Bifchof ben Bergog Bann gethan hatte, und ber papftliche Legat Philipp Bifchof bon Fermo nun 1282 burch einen neuen Schiedsfpruch bie Streitigfeiten beilegen. iefer Spruch aber ben landesherrlichen Rechten bes Bergogs in unbilliger ju nabe trat, fo fugte fich Diefer nicht, fonbern appellirte an ben Papft, de ber Bijchof ben Schiedsfpruch veröffentlichte, auch an ben Ergbischof bon m und belangte außerdem den Bischof vor dem Gericht der Barone wegen Derfern im Reißeschen und Ottmachanischen Gebiete, beren fich die Bifchofe nucht angemaßt hatten (vermuthlich weil felbige eigentlich auf bem bon Dergogen jum 3wed ber Landesvertheibigung referbirten Grengterritorium fanben) und erlangte auch bier ein ihm gunftiges Urtheil, das bann wieberum Bijdof nicht anerkannte, welcher Lettere vielmehr ben Bergog wegen Richtdtung bes Schiedipruches als bem Banne und ber überaus hoch gegriffenen entionalftraje von 1000 Mark Goldes verfallen bezeichnete. Derfelbe konnte bei ber Mehrgahl bes ichlefischen Clerus, ben Aebten ber großen Stifter, Ibft bei mehreren Ditgliebern feines Domtapitels die Anertennung des es nicht durchsehen, ba man borber erft die Entscheidung des Papftes abn ju muffen meinte. Und wahrend ber Bifchof aus Breslau fluchten und Burg bes Rirchentanbes, bem feften Ottmachau, Schutz fuchen mußte, in Breslau, trot bes Interbittes ber Gottesbienft in ber hertommlichen abgehalten und alle Unftrengungen bes Bijchofs bermochten es nicht, ben den Clerus und auch bie Orbensgeiftlichkeit auf feine Seite gu gieben (nur ominicaner gingen endlich ju ihm über), noch felbft bie romifche Curie, elcher ein herzoglicher Procurator mit Geldmitteln ausgestattet wirtsam zu m wußte, ju einer entichiebenen Ertlarung ju feinen Bunften gu bewegen, nd indeffen der Bergog auch das Rirchenland befegte, felbft Ottmachau im 1285 in feine Gewalt brachte und ben Bifchof nothigte in Ratibor bei vortigen Bergog Premislaw eine Zuflucht zu suchen. Etwas beffer wurde ichofs Situation daburch, daß der Gegensatz der Nationalitäten in seinen mit bem Bergog hineingezogen wurde. Unter ben Orbensgeiftlichen, jum Bergog hielten, ftanden bie Minoriten obenan, und gerade von biefen bamals 8 ber 12 ichlefischen Minoritentonvente bon ber polnischen gur den Rirchenproving über und erregten baburch wie burch ihre grundfat-Ausschließung von Polen ben Unwillen ber polnischen Pralaten. Aufs wurden die alten Rlagen laut, bag die beutschen Unfiedler die Bahlung Bolen ablichen Beterspfennias, welchen Deutschland nicht tannte, verten, wobon außer bem Breslauer Bifchofe auch ber von Lebus gu leiben So tam es benn, bag jest eine Synobe ber polnifchen Rirchenproving tegbe den 15. Januar 1285 fich gegen ben Bergog erflärte, und den Bann gte. Unter bem 29. Juni 1285 mandten fich auch die polnischen Bischofe n Babft mit bem Berlangen von ber Gesammtheit ber polnischen Bergoge ewaffnete Execution gegen Herzog H. zu erlangen. Obwohl nun aber auch abst Honorins IV. endlich unter bem 28. März 1286 bie Proflamirung annsentengen gegen Bergog S. verfügte, fo anderte bas an der Sachlage enig, und felbst ber Erzbischof bon Gnefen zeigte wenig Reigung zu schroffem ben gegen ben machtigen ichlefischen Fürsten, beffen Bettern, Die Bergoge egnig, Glogan und Oppeln, fich nun auch (feit 1287) eifrig um Berftellung gutlichen lebereinfunft bemühen. Doch scheitert biefelbe vor Mlem an irtnädigen Unnachgiebigfeit bes Bifchofs, und herzog S. IV. entschließt blich ben Bifchof gang aus Schlefien zu vertreiben. Er belagert Ratibor, efer eine Zuflucht gefunden und Thomas fieht fich balt jur Ergebung gt. Aber als er (vermuthlich im Anjange bes 3. 1288) ju biejem 3wede

in Begleitung ber wenigen Domherren, bie noch bei ihm ausgehalten hand in bas Lager des Bergogs begiebt, findet er bei diefem feinem fcnell mi Begner eine hochft ehrerbietige Aufnahme und Gelegenheit gu einem Ber ber ihn wieder in ben Befig ber verlorenen gande und Buter fett. Un Gebachtniß des gludlich wiederhergestellten firchlichen Friedens ftiftet ber jugleich in bantbarer Erinnerung an bie ihm in feiner Bebrangnig g Buflucht ju Ratibor ein Collegiatstift, bas er bem ftreitbaren Bijdof bon Canterbury weiht, ber Bergog ein gleiches, nur ungleich großartiger legtes ju Brestau auf ber Dominfel bem beil. Rreuze geweiht, mit 5 Bra und 12 Canonifaten, welches er auf bas Freigebigfte mit Butern und Gin ausstattet, erbaut auch die stattliche Kreuglirche, in welcher ja bann felbst seine lette Rubestätte und ein prächtiges Denkmal erhalten hat natürlich bem geiftlichen Stande angehorende Chronift, ber uns von ber gange bes langen Streites berichtet (bei Stengel Ss. rer. Siles. I. 114), fich ben Eindrud bes vollständigen Sieges, ber bem Bergog gu Theil g baburch ju bermischen, bag er ben Letteren bei ber perfonlichen Bujami mit bem Bijchof als gang renevoll gerknirscht barftellt, woran die gange tion und bas Borausgegangene ichwer glauben lagt. Dagegen findet fammte Leben und Birten Beinrichs einen bochft überrafchenden Abicht das, was bei feinem Tobe am 23. Juni 1290 erfolgte. Un biefen Todestage bon Bergog S. ausgestellt finden fich nämlich zwei auger würdige Urfunden, nämlich einmal ein großes Privileg für bas Bisthum! in welchem jener alle Befigungen beffelben von allen Dienften und & freit, ben Bifchofen fur bas eigentliche Rirchenland, nämlich die Gebiete be und Ottmachau alle herzoglichen Rechte abtritt und fo bie Landeshoheit die Breslauer Bifchofe bann viele Jahrhunderte hindurch ausgenbt bal grundet und zweitens eine Urt von lettwilliger Berfugung darüber, wie feinen Landen gehalten werden foll, welche auf eine Beriplitterung bes hinausläuft und zwar in befremblichfter Form. Während nämlich feiner Bettern, ber ihm am Rachften geftanden und fein Geer jum & führt hatte, Beinrich bon Liegnig gang enterbt wird, erhielt Beinrich von bas herzogthum Breslau in boller Ausbehnung, bas jo ichwer ertampite mit Gendomir, mit ben gablreichen Deutschen, Die B. einft berbe wird ohne Beiteres den Polen überantwortet, Glat an ben Bohmentonig gegeben, bas Rroffeniche Bebiet einem Better, bem Landgrafen Fried Thuringen bestimmt, und außerdem wird neben berichiedenen Schentur die Geiftlichkeit, auch die Stiftung eines Ronnenklofters fur 100 3un auf ber Dominfel an ber alten herzoglichen Burg in Ausficht genomm auffallend uns nun beibe Urfunden ericheinen, infofern fie eine vollt Berläugnung alles beffen enthalten, was der Bergog mit Energie feit lang gethan und erftrebt hat, fo gewährt boch eine unbefangene fritifche ber beiden Dotumente, bon beren einem, bem Bisthumsprivileg, bas ! und noch borliegt, nicht hinreichenden Grund, um biefelben für Fallichu ertlaren, und obwol die Möglichteit nicht ausgeschloffen erscheint, bag ftand bes auf bem Tobe liegenben Fürften jur Erfchleichung ber beiber mente gemigbraucht worben fei, fo ift boch auch eine totale Sinneso bes herzogs auf bem Tobtenbette nicht undentbar. Jedenfalls ift ber tigte 3med mit ben beiben Urfunden erreicht worben. Denn wenn g Teftament nur jum fleinsten Theile ausgeführt worden ift und der 2011 ber Bafallen und namentlich der Breglauer, nicht Seinrich von Glogou, Beinrich bon Liegnig bas ichlefifche Bergogthum jugewendet bat, fo ma in den baburch entgundeten inneren Rampfen um bas Erbe Geinriche bie

Rachfolgers viel zu fehr geschwächt und gebrochen, als daß derfelbe hatte benten tonnen, Die neuen umfaffenden Borrechte ber geiftlichen Gewalt ten, und auch bie beutsche Partei in Rleinpolen und Rrafan blieb ben preisgegeben; die großartige Berfpective, welche S. ber deutschen ufation eröffnet, war für immer babin. Bon S. ift noch ju erwähnen, auch als Dichter Ruhm erlangt hat. Die Maneffische Sammlung ber anger enthalt zwei, durch poetischen Werth und burchgebilbete Technif ichnete Lieber bes Bergogs Beinrich von Preffella, Die füglich wohl nur

gefchrieben werben tonnen.

Das Quellenmaterial fiber Beinrichs IV. Regierungszeit ift gufammen-At in ben bon Grunhagen bearbeiteten ichlefischen Regeften (Cod. dipl. VII.), die Urfunden ben Rambi mit Bifchof Thomas betreffend in gels Urt. jur Geich, bes Bisth. Breslau. Gine Biographie Beinrichs IV., eine eingehende, durch mehrere Abbildungen illuftrirte Beichreibung des bentmals in der Rreugfirche gibt Luchs in feinen fchlef. Fürftenbildern 10. Mis Unhang bagu findet fich bort auch ein Auffat von S. Rudert: Minnefinger Beinrich bon Breslau. Brunhagen. einrich V. Bergog bon Schlefien, Breslau und Liegnig, auch ber Dide , flirbt ben 22. Febr. 1296. Giner ber Gohne Boleglaw beg Bilben ihlen und zwar nach bem früh berftorbenen Konrad ber Aelteste, erlangt bei Lebzeiten feines Baters, eine felbständige Berrichaft, und zwar erhalt abem er am 24. April 1277 bei Stola unweit Frankenftein bas gur ng bes von Boleslaw gefangen gehaltenen Beinrichs IV. anrfidende Beer aupt geichlagen, bas dem Letteren abgepreßte Bergogthum Jauer, fucceooch nach feines Baters Tobe 1278 in beffen Sauptlande Liegnig. 1281 Beinrich IV. in Baritich bei Jauer die zu einer Busammentunft bierber m Fürsten Beinrich bon Liegnis, Beinrich bon Glogau und Premiflaw ogpolen gefangen, gibt fie aber balb wieder frei. Rur die Thatfache is überliefert, über Urfachen und Folgen erfahren wir nicht bas Minbefte. einrich IV. bald wieder ausgesohnt, fucht unfer Bergog in beffen Rampfe n Breslauer Bifchof Thomas vergeblich Frieden zu ftiften (1287), unterann auch Beinrichs Bemühungen um bie Berrichaft in Rratau und führt nfänglichen Rieberlagen bas bon ben getreuen Breslauern ausgerliftete hlieflich zu bem entscheibenben Siege (mahrscheinlich am 24. August ber aufs Reue eine beutsche Berrichaft in Rrafau begrundet, am 23. Juni 1290 ftirbt Beinrich IV. finberlos, und bon feinem Todesatiren zwei bochft mertwürdige Schriftftude, ein großer Freiheitsbrief für Michteit und eine Art bon Teftament, beibe barin gleich, bag ber Bergog Alles, um bas er in ichweren Rampfen gerungen, nun freiwillig preis-Be ftimmte berart wohl gufammen, wenn ber tapfere Fürft, ber Bein-V. Schlachten geschlagen, gang leer ausging und ber bisber jo fernftebende er Bergog Universalerbe wurde. Aber die Breslauer erkannten bas ent nicht an. Im Ginverftandniß mit dem Landadel des Fürftenthums, fie ihren ehemaligen Rriegsoberften Beinrich von Liegnig ju ihrem und ichließen bor dem Glogauer die Thore. Rur unter ichweren n und nicht ohne umfangreiche Landabtretungen an feinen Nebenbuhler I. von Glogau (vgl. deffen Biographie), vermag fich jener zu behaupten. Um ftand feines ftreitbaren aber landergierigen Brubers Bolto I. ju erlangen, bemselben zuerst Jauer und Striegau ab, bann auch noch Schweidnig, bach, Frankenstein und Strehlen, wird aber bann doch bas Opfer fchnoben es. Es hatte nämlich einer feiner Barone, Batoflaw, einen Tobichlag bewar bann auf bie Bunft bes Bergogs pochend, ber Rlage, welche bie

Bermandten des Getödteten erhoben hatten, mit fo herausforderndem Uebermuth entgegengetreten, daß G., ber ihn vergeblich gewarnt, mit ichwerem beim endlich die Strenge bes Befeges walten und Patoflams Saupt fallen lieg. Defin Sohne aber Ramens Lutto erflarte ber Bergog, wenn berfelbe ihm bm Id feines Baters nicht bergeihen tonne, fo moge er fein Land meiben, anbemialls wolle er Jenes Schuld ihn nicht entgelten laffen. Butfo erwiederte unter Thranen, er muffe felbft zugefteben, daß fein Bater burch eigene Sould bal Leben verloren habe und fei weit entfernt, Rachegedanten gegen den berjog u nahren, er bitte benfelben ihm ein gnabiger Berr ju fein. Run überbaufte im 5. mit Chrenftellen und jog ihn gang in fein Bertrauen. Balb aber von ben Glogauer Bergog aufgestachelt, fann Lutto Berrath, überfiel (im Robbr. 1298) Bergog B., als diefer gerade ein Bab nahm und fchleppte ihn nach Schlof Sandewalbe bei Buhrau. Seinrich von Glogau ließ bann feinen unglidliche Better in einem engen Rafig Schredliche Qualen erdulden, bis berfelbe, um bien erledigt zu werden, fich 1294 bereit erklärte, weitere Landabtretungen zu machm nämlich eine Reihe von Ortschaften auf bem rechten Oberufer, aus benen bam bornehmlich bas bis jur Weiba reichende Fürftenthum Dels gebilbet wurte. Seine Gefundheit mar feitbem gerruttet, und ben nahen Tod vorausfehend übertrug er die Bormundschaft über die drei noch unmundigen Sohne, welche im feine Gemahlin Elifabeth, Tochter Boleslams von Ralijch geboren hatte, feinen Bruder Bolto, der fich jedoch dafür die Abtretung des Bobtenschloffes ausbedang. Beinrich ward im Clarenflofter zu Breslau beigefett.

hauptquelle das Chronicon principum Poloniae bei Stenzel Ss. rer. Siles I Grfinhagen.

Beinrich I., Bergog bon Schlefien-Glogan, gulegt auch Bergog bon Polen, ftirbt am 9. Decbr. 1309 (als Bergog von Glogan ber Grife feind Ramens, boch nicht felten als ber Dritte bezeichnet bon Golchen, welche bit über ben ungetheilten Landbefit herrichenden Fürften Beinrich I. und II. mit rechnen). Bei bem Tobe feines Baters Konrad 1273 ober 74, fallen ihm be Bebiete von Glogau, Brunberg, Schwiebus und Frauftadt gu, er beerbte dam feinen 1289 bei Siewierz gefallenen Bruder Primto von Steinan mi fuchte, als fein anderer Bruder Konrad jum Dompropft von Breslau gemabll war, 1287 auch beffen Landantheil Sagan ju erwerben, was jedoch die Bajalla biefes Fürftenthums verhinderten, fo daß daffelbe bis zum Tobe Konrade 1304 in beffen Befige blieb. Ueber fein Berhaltnig zu bem machtigen Seinrich IVbon Breslau erfahren wir nur bon feiner Befangennehmung burch ben Letteun 1281, ber aber balbige Freilaffung folgte (vgl. die Biographie Seinrichs V.) Im Begenfate zu feinem Bruder Brimto und feinem Better bon Liegnis bleibt er ben Unternehmungen Beinrichs IV. gang fern, vielmehr weiß er mahrend bie großen Rampfes bes Breglauer Bergogs mit ber Beiftlichkeit fich mit ber Lettern jo gut ju ftellen, bag in bem Teftamente Beinrichs IV., ber einen jener beibm mertwürdigen Urfunden, durch welche man ben fterbenden Fürften an feinem Tobestage 23. Juni 1290 Alles preisgeben ließ, mas er fein Beben lang erftrib hatte, S. von Glogau als Universalerbe ber schlefischen Befitthumer feines Betters genannt wurde. Es war dafür nicht mehr als billig, bag er als der ente schlesische Fürft die andere jener beiden fragwürdigen Urfunden, nämlich bas gwill Brivileg des Breslauer Bisthums feierlich anerfannte und bestätigte. Und ob wol nun fein Berfuch fich Breslaus unmittelbar nach bem Tobe Beinrichs IV. ju bemächtigen, an ber feinbfeligen Gefinnung ber Burgerichaft und bes Land adels, welche Beinrich von Liegnit jum Bergoge begehrten, icheiterte, und felbft balb nachber (vermuthlich um 1292) in Sanbel mit ber Geiftlichfeit fam. die ihm fogar ben Bann ber Kirche juzogen, fo fuchte er boch jenen Anfpruch festhaltend burch immer wieder erneute Feindseligteiten feinen Better mo nicht

Abtretung bes Bergogthume Breslau, fo boch wenigftens ju ansehnlichen Dabtretungen ju nothigen, und fam fo auch wirklich in ben Befit bes Sten Theils ber Gebiete von Sainan, Bunglau und Raumburg am Bober, Bubehor auf dem linten, fowie der Orte Bartenberg, Auras, Trebnis, itid und Sandewalde auf bem rechten Oberufer, boch bamit noch nicht juen, wußte er im 3. 1294, nachbem es ihm unter Benugung bes berratheriutto (vgl. die Biographie Beinrichs V.) gelungen war, den Breslauer log in feine Gewalt zu befommen (1294), von diefem burch eine barbarifche bie Abtretung von Dels, Bernftadt, Ramslau, Conftadt, Rreugburg, chen, Landsberg , Schwirg zu erzwingen. Mus bem bei biefer Gelegenheit fruher abgetretenen Gebiet auf bem rechten Oberufer bis gur Beiba entbann ein neues Bergogthum, Dels, welches feitbem in ber Glogauer Linie rbte. Bald follten fich S. von Glogau noch umfaffendere Aussichten er-en. In Polen hatte fein Oheim Premyst von Großpolen dem in den Besith Rratau gelangten Bohmentonig Bengel Die Berrichaft über Bolen ftreitig acht und war wirklich am 26. Juli 1295 in Gnejen als Ronig von Bolen ont worden. Rach feiner Ermordung am 6. Febr. 1296 trat als Erbe r Anfpruche auf Grund einer fruberen Bujage Prempfl's fein Better S. bon jau auf. Allerbings erfahren wir von einem Bertrage vom 10. Märg 1296, toge beffen ein anderer Kronpratendent Blabiflam Lotietet bem Bergoge S. Abtretung bes großpolnischen Landes westlich von ber Obra und die Bufage m Sohne bas Bergogthum Pofen ju überlaffen, feine Ansprüche abfaufte, feben wir S. noch weiterhin Unfpruche auf bas gange Landgebiet feines ms erheben und beswegen in weitere Sanbel mit Blabiflaw verwickelt en. Dieje Rampie benutte bann Bolto von Schweidnig um als Bormund minderjährigen Gohne bes 1296 geftorbenen Beinrichs V. bem Glogauer og bon dem, was berfelbe 1294 Jenem abgepreßt hatte, wenigstens bie richlefischen Landestheile wieder ju entreißen. In bem Rampfe um die ifche Krone vermochte B., obwol er an feine frubere Politit antnupfend bie tlichteit burch Berheißung umfaffenber Begunftigungen für fich ju gewinnen itete, es ebenfowenig wie Bladiflaw gegen Ronig Bengel aufzutommen, boch uptete er fich im Befige von Pofen und Ralifch, und mochte, nachdem auch an 1304 nach dem Tobe feines Bruders Ronrad an ihn gefallen war, wol ben machtigften ichlefischen Fürften gelten. Es wird Bergog B. nachgerühmt, er gefetliche Buftanbe in feinen Landen mit ftarter Sand aufrecht erhalten bem Rauberwesen mit Strenge gewehrt habe. Die Stadte feines Landes, allem Glogau, banten ihm große Freiheiten und die Beiftlichfeit gablreiche ntungen, in Glogau hat er ein Rlofter ber Clarifferinnen neu gegrundet Er heirathete 1292 Mechtild, die Tochter Bergog Albrechts von unschweig-Luneburg, die ihm 5 Gohne und 4 Tochter geboren hat.

Hauptquelle die Chron. principum Polon. bei Stenzel Ss. rer. Siles. b. I. Die Biographie Heinrichs von Words in dessem neuem Archiv für die esch. Schles. und der Lausigen II, S. 3 ift nicht wol mehr brauchbar.

Grünhagen.
Heinrich VI., der lette Herzog von Breslau, geb. den 18. März 1294, ton 24. Rovbr. 1335. Zuerst urfundlich erwähnt unter dem 20. Mai t, erscheint er dann in den Jahren 1309—11 neben seinem älteren Bruder slaw als Psandesherr von Troppau, 1310 heirathet er Anna, Tochter gulbrechts I., Wittwe des Markgrasen Hermann von Brandenburg. 1311 mt er durch Theilung mit seinem Bruder in den Besit des Herzogthums dau, d. i. der Gebiete von Breslau und Reumarkt. Obwol er sich nun te, die ihm in dem Theilungsvertrage auserlegte Absindungssumme an den Bruder zu zahlen, so entging er doch dessen Feindschaft nicht und mußte.

als er in einen Tausch ber Landesantheile nicht willigen mochte, fen graufam bermuftet feben. Bor diefen Bebrangniffen fuchte er Schut bi Lubwig bem Baier, ber jeboch zwar fein Land als Reichstehn anna beffen Bererbung auch auf die weibliche Linie gestattete, boch wirflamm nicht zu gewähren vermochte. Dagegen flieg die Redheit Boleflaws immer Bis in die Stragen Breslau's magten fich feine Rriegsleute; fie ichleppte ber Rathgeber ber Bergogs, ben Ranonitus Beinrich b. Bang aus ber 6 figung gefangen fort, und einen Undern, Mollenborf, überfielen fie in bei bethfirche und erichlugen ihn bor berfelben, als er Wegenwehr berfuchte. folche Bortommniffe bie Ohnmacht des allgu friedfertigen Bergogs geringe Wehrhaftigfeit ber Breslauer Burgerichaft in grellem Lichte, f bie lettere ebenfo wie ber beutsche Abel bes Fürstenthums auch noch erwage ichwere Befahr bem germanifirten aber gang geriplitterten Schlefien bamals unter Bladiflaw Lolietet auf nationaler Grundlage ju erhöhter fich erhebenden Bolen brobe, und fo riethen fie benn ihrem Bergoge ein jamen Schut burch ben Anschluß an bas unter bem beutschen Fürftenb Luremburger beutich-nationaler Entwidelung nen berficherte Bohmen p Mm 6. April 1327 mard S. ber Behnsmann ber Rrone Bohmen, dann auch das Land fallen follte, wenn der Bergog ohne mannliche Grben laffen mit Tobe abginge. Gin Stud bobmifchen Landes, Die Graffchaft @ eine jahrliche Belbrente murben ihm auf Lebenszeit jugefichert. Ginige Fürsten waren mit ahnlichen Bertragen bereits vorangegangen, andere balb hatte ber bei weitem größte Theil von Schleffen bie bohmifch lehnshoheit anerkannt, ein Greigniß, beffen große Bedeutung man erft wenn man erwägt auf ber einen Geite Die Dachtstellung Polens, anbern bie bamalige Schwäche ber beutschen Rachbarftaaten und bes überhaupt und bor allem bas in Betracht gieht, bag gerade bamale b lichen Legaten ungufrieden barüber, bag bie beutschen Roloniften in ben in Polen üblichen Beterspfennig ju gahlen verweigerten, mit allen Bebote ftebenben Mitteln bie Bolonifirung Schlefiens anftrebten. Der m friedfertige Bergog, bon welchem bas menschenfreundliche Bort - er w man in feiner Stadt nicht nur lebe und effe, fondern gut lebe und urlundlich erhalten ift, lebte im beften Einverftanbniffe mit den ber Patriciern in Breslau, aus beren Bahl er fogar feine Rathgeber mal wurde diefen nicht fchwer feine Buftimmung bagu gu erlangen, daß namer Eventualität eines Beimfalls an bie Rrone Bohmen gegenüber Die Berfa Stadt möglichft feftgeftellt wurde; die Abforbirung ber landesberrliche burch ben Rath, die Sanctionirung des oligarchischen Bahlmodus Rath, die Bereinigung bon Alt- und Reuftadt, die Begichaffung Schranten der burgerlichen Rechtspflege, wichtige Boll- und Sandelsbefti batiren faft fammtlich aus ber Zeit um 1327. Gin Aufruhr ber Beber, Die fich bem Regiment ber altftabter Batricier nicht fuger (1333), ward mit blutiger Strenge unterbrudt. 218 S. am 24. Rob ftarb ohne mannliche Erben zu hinterlaffen, ward er im Clarenflofter ( Urfulinerinnentlofter) ju Breglau beigefest, in beffen Rirche fein Grabftein halten ift. Gein Land hulbigte ohne Schwierigfeiten bem Bohmentonig und bon bem Portale bes ftolgen neuen Rathhaufes, welches bie Bre jenen Tagen ju bauen begannen, ichaute ber bobmifche Lowe behelmt Abwehr bereit gegen ben feindlichen Dften.

Hauptquelle ist bas Chronicon principum Poloniae in Stenzel's Siles. I. Eingehend ist Heinrichs Leben behandelt in Granhagen's unter den Piasten (Berlin 1861). Beschreibung und Abbildung sein mals A. Luchs, Schles. Fürstenbilder, Bogen 11. Heinrich, Herzog von Schlesien-Schweidniß, stirbt etwa 1343/44. Von den vier Söhnen Bolto's I. pflanzten nur zwei ihr Geschlecht weiter fort, nämlich Bernhard, der die schweidniß- jauersche, und Bolto, der die münsterbergische Linie begründete, und von diesen beiden Linien ist gerade die ältere an Ansehen und Ländern reichere wieder sehr früh erloschen. Denn von den zwei Söhnen des 1326 verstorbenen Bernhard hinterläßt der Aeltere, der mächtige Bolto II. (vgl. dessen Biographie) teine Erben; von dem Jüngeren, dem hier in Frage kommenden H. (der vielsach mit seinem Oheim, Heinrich von Jauer verwechselt worden ist) wissen wir eigentlich nur soviel, daß ihm Schweidniß zugesallen war, und daß er am Hose des ungarischen Königs Karl Robert die Hand von dessen Tochter Katharina zu gewinnen vermochte, die ihm dann eine Tochter Anna gebar. H. schweiden au seine Tochter, zugleich die Erbin ihres Oheims Bolto's II. hat dann bekanntlich im J. 1353 Kaiser Karl IV. heimgesührt.

Brotefend, Stammtafeln ber schlefischen Fürften S. 39, Rr. 10.

Grunhagen.

Beinrich I., Bergog von Schlefien, Berr ju Fürftenberg und Jauer, † 1346, einer der Sohne Bolto's I., des Begründers der schlesischen Fürsten-linie von Schweidnig- Jauer. Nach dem Beispiele des Baters nehmen bessen fammtliche Gobne ben Ramen bes von biefem gegrundeten Bergichloffes Fürftenberg (heute Fürftenftein) in ihren Titel auf. Bei ber Theilung bes vaterlichen Groes hatte B. ben weftlichften Theil bes herzogthums Jauer erhalten, und biefe Lage feines Landgebietes gab auch wol Beranlaffung, bag gerabe er junachft bie bon feiner Mutter Beatrix, einer Tochter Otto bes Langen von Branbenburg ererbten Anspruche auf einen Antheil bes großen Landgebietes erhob, welches nach dem Aussterben ber Astanier herrenlos zu werden schien. Unmittelbar nach bem Tobe Balbemars (ben 14. Aug. 1319) ericbien S. mit einigen feiner Betreuen in Gorlit bor bem Rathe und ließ burch biefe geltenb machen, daß an bas Land Borlit, welches einft Martgraf Otto ber Lange beleffen, Riemand befferen Unfpruch habe als beffen Entel, nämlich er und fein Bruber, man moge ihm baber huldigen und ware es felbft nur unter bem Borbehalte, bis Jemand ein befferes Unrecht nachzuweisen vermöge. Bugleich Derpflichtete er fich, mit bem romifchen Ronige und bem Ronige bon Bohmen fich in Gute auseinanderzusehen und auch feine Brüber mit beren Ansprüchen anderweitig abzufinden, gelobte auch die Stadt bei allen ihren Rechten gu laffen. Darauf huldigte ibm die Stadt Gorlig, und bereits unter bem 26. Aug. 1319 ichen wir ihn die Privilegen der Stadt bestätigen. 3war jog Ronig Johann bon Bohmen mit Beeresmacht von Bauten ber gegen ibn beran, berftand fich aber au einem gutlichen Bergleich um fo eber, als S. feit 1816 mit Agnes, der Tochter König Wengels von Bohmen vermählt an ben König, feinen Schwager bezüglich beren Mitgift, für welche bas Gebiet von Konigsgrat verpfandet war, noch Forberungen hatte. Damals blieb Görlig noch bei S. von Jauer, doch trat berfelbe 1329 es feinem Schwager gegen andere laufiger Befitzungen ab, und nachdem inzwischen herzogin Agnes gestorben war, ohne ihrem Gemable Erben geboren zu haben, schloß am 4. Januar 1337 biefer einen neuen Bertrag mit bem Ronige, ber ihm ben Befit von Glogan auf Lebenszeit guficherte, wogegen nach des Bergogs Tobe feine laufiger Befitzungen: Lauban, Bittau, Friedberg, Sorau, Triebel, sowie die Schlöffer Priebus, Senftenberg, Ischocha und Swefa in die Krone Bohmen fallen follten. Ueber feine bohmischen Befigungen dagegen berfugte 1345 ein wechselseitiger Erbvertrag mit feinem Reffen Bolto II., bem ann auch Eventualhulbigungen und Privilegienbestätigungen folgten, und der

schon ein Jahr darauf bei Heinrichs Tode zur Bollziehung kam. Die Sable seines Landes Jauer, Lauban, Hirschberg, hatten sich von ihm verschieben provilegien zu erfreuen, allerdings wol schwerlich ohne entsprechende Geldzahlungen. Die Grundung des Minoritenkonvents und des Nonnenklosters der Büseinma zu Lauban wird ihm zugeschrieben.

Die Daten über Heinrichs Leben finden sich am vollständigsten pramme gestellt bei Fischer, Gesch. von Jauer I, 81 ff., doch bedürfen dieselben ha und da der Correctur. Ueber die Huldigung von Görlit 1319 hat eine wa Knothe in der schles, historischen Zeitschrift VIII, 465 mitgetheilte Utlanden neues Licht verbreitet.

Beinrich VIII, mit ber Schramme (Stigmatias), Bergog bon Brieg in 1344, ftirbt 11. Juli 1399, ber altefte Sohn Ludwig I. von Brieg. 3 als Rnabe an ben Sof Raifer Rarls IV. gefommen, in beffen Urfunden at pu erften Male am 22. Januar 1360 als Beuge auftritt, begleitet er bifm unausgefest auf beffen Bugen burchs Reich und ins Ausland, Franteid m Italien und berweilt auch bei Rarls Rachfolger Ronig Bengel noch bis 3. 1381, zuleht als faiferlicher Rangler, welches Amt er übrigens ichen und Raifer Rarl wenn auch nur ftellvertretend verfeben hatte. Am faiferlichen fo hat ihm auch und zwar im 3. 1373 ein nicht naber befannter Bufall en ichwere Berwundung jugezogen, die lange für tobtlich galt, und bon meldet bann auch feinen Beinamen erhalten hat (Rößler, Regeften Bergog Ludwige fchlef. hiftor. Zeitschrift VI, 84, Nr. 767). Bon 1381 an lebte er in Labon welche Stadt ihm fein Bater als Refibeng zu eigner, wenn auch nicht gam u abhängiger Bermaltung überlaffen hatte. Geine freundlichen Beziehungen gu ber Inremburger Saufe trugen feinem Saufe bie Rudgabe bes an Bollo II. m pfandeten Gebiets von Rimptich ein, und beim Tobe feines Batere 130 erbte S. das gange Herzogthum, welches damals Brieg, Ohlan, Aimpt Sainau, Liben, Rreugburg, Bitichen und Conftadt umfaßte, farb aber benn ein Jahr barauf am 11. Juli 1399. S. war in erfter Che bermablt Beleng aus bem Geschlechte ber Grafen von Orlamunde, und nach beren Im im Juni 1369 heirathet er 1378 oder 79 Margaretha, Tochter Ziemowits III bon Dafowien, Wittwe Rafimirs V. bon Stettin, die bann auch noch bor ibun Gemable ftirbt (vor bem 23. Febr. 1396).

Rößler, Das Leben Herzog Heinrichs VIII. (Brestau 1869) und bap Markgraf in ber schles, hiftor. Zeitsiche. X, 224, welches Lehteren Angaba bezüglich der zweiten Gemahlin Heinrichs dann wiederum Grotesend bid

beffert, Stammtafeln ber ichlefischen Fürften S. 16 und 47.

Heinrich XI., Herzog von Liegnih, geb. am 23. Jehr. 1539, gek. 3. März 1588. Seit der Zeit, wo in Folge der Mißregierung seines Baters Indrich III. und, während dieser außer Landes war 1557, sein Oheim Georg im Auflied Königs Ferdinand in Liegnih erschienen war, um zu Gunsten des jungen Indredaß Land zu verwalten, hatte Friedrich den Sohn im Berdacht, als siehr abieser mehr mit dem Oheime, und das Verhältnih wurde nur scheindar der als Friedrich 1557 seine Restitution vom Könige erlangte. Der Prinz sells Friedrich 1557 seine Restitution vom Könige erlangte. Der Prinz sells seinem Bater gegenüber, namentlich wenn dieser, was nur zu hanst bich seinem Bater gegenüber, namentlich wenn dieser, und nachdem er 1536 den Kath von Liegnih vergebens um wirksame Berwendung bei dem Bater beten, entsich er durch ein Darlehn Jenes unterstäht und hielt sich nun längen Zeit am Hossager König Ferdinands auf, in dessen Dienste man ihn answellichwerlich ohne die geheime Absicht, ihn zu dem alten Glauben zurücknicht. Benigstens ist die sellene Absicht, ihn zu dem alten Glauben zurücknicht.

vermerkt habe, als ber Bergog zu Augsburg bei ber Frohnleichnams-359 feine Theilnahme abgelehnt habe. Mis bann berfelbe am ge nach bem Dable ihm bas Baffer reichen wollte, rig ihm ber Beden weg und jagte: wer mir in ber Rirche nicht bienen will, ftes bedarf ich auch allhier nicht (fachf. Gefandtschaftsbericht in ber Beitschr. XI, 490). Uebrigens fieht es mit biefem Aufenthalte Beiniglichen Sofe wol in einem gewiffen Bufammenhange, wenn nun gegen I. ernftlicher borgegangen, berfelbe nach Breslau citirt und bort geommen und bem Bringen S. burch taiferliches Decret bas Bergogtagen wird, 1559. Friedrich blieb in Gefangenschaft, Ferdinands Dax II., an ben er fich mit Bitten um Freilaffung wendete, fendete bte nach Liegnit und zeigte fich geneigt bie leberlaffung bes Saiebietes fur ihn bon bem Cohne ju berlangen, boch an ber bon Friedbgelehnten Forderung, daß die Sainau'ichen Stanbe bem Raifer Alten, gerichlugen fich bie Berhandlungen, und ebensowenig haben andlungen zwischen Bater und Sohn jum Biele geführt. Friedrich Decbr. 1570 als Gefangener geftorben. Ingwischen hatte B. gleich Thronbesteigung 1560 fich vermählt mit Sophie, ber Tochter Mart-8 bon Brandenburg-Anfpach. Das Berhaltnig ju feinen Unter-Anfange höchft freundlich, trubte fich balb in Folge ber Gelbverlegennn die ansehnliche Schuldenlaft, welche bereits unter bem Bater worden, mehrte fich bald unter S. infolge der toftspieligen Reifen ib feines verschwenderischen Sofhaltes, wie er denn g. B. um Beib-3 ben romifchen Konig Dar mit einem Gefolge von 2000 Pferben ge lang in Liegnit feftlich bewirthete, fein unfteter, ehrgeiziger und jer Sinn trieb ihn auch immer wieder bom Saufe fort. Go fam Bedanten, fich von bem ihm nabe verwandten finderlofen greifen Sigismund August jum Rachfolger erklaren ju laffen, und in biefer chwendete er 1569 auf einer Reise nach Lublin an 24 000 Thaler feinen 3wed zu erreichen. 1571 hielt er um Gelb zu erpreffen n Banbtag langere Beit gefangen, weshalb er bon ben Stanben bei vertlagt wurde. Als 1574 ber polnische Ronig Beinrich von Anjou im Stich laffend flüchtig geworben war, erneuerte ber Liegniger Bewerbungen, boch ohne Erfolg. Dann trieb er fich mit feinem ms b. Schweinichen in gang Deutschland umber, immer in Gelbit Borgen und Betteln unwürdig fein Leben friftend, babei immer tenerliche Plane fpinnend, wie g. B. daß er fich bon feiner Gemablin Die englische Ronigin Glifabeth heirathen wolle, 1576 ift er in Frantoberfter im Beere ber Sugenotten, mabrend inzwischen auf die Rlagen bom Raifer fein Bergogthum an feinen Bruber Friedrich IV. gegeben e, in beffen größeren Theil er allerbings 1580 wieder restituirt Ib aber führten Gewaltthätigfeiten bes Bergogs zu neuen Reibungen Bruder und ben Ständen, neue Reifen nach Bolen erregten ben Raifers, und ba Borladungen teinen Erfolg hatten, ward ichließhaftung Beinrichs beichloffen. 3m Juni 1581 rudte ein Expeditionsm Bifchof Martin als Oberlandeshauptmann geführt, gegen Liegnig, D. anfänglich fich ju ernftlicher Gegenwehr ruftete und auch die ruppen feineswegs einen hervorragenden Grad von Streitbarfeit an ten, fo unterwarf fich boch S. schon nach wenigen Tagen, dulbete feines Brubers in Liegnit und ftellte fich jest auch wirflich rift in Brag, wo man ihn bann gefangen feste und im Januar Breslau führte. Bahrend er hier im faiferlichen Sofe Jahre lang weigerte die Krafauer Geiftlichkeit ein Begräbniß in geweihter Erde fich die bortigen Weißgerber, unter benen sich viele Schlester und ar besanden, ins Mittel, brachten 70 Thaler zusammen und bewoger monche in einer Capelle ihrer Kirche bem Berzog eine Grabstätte

Hauptquelle für Heinrichs Leben ist die von seinem Hosmiste gesährten Hans von Schweinichen versatte Biographie des Herzog in Stenzel's Ss. rer. Siles. Bb. IV neben den eigenen Memoiren S (1878 neu herausgegeben von Dr. Desterley). Bon neueren det richs Leben eingehend Kraffert, Chronik von Liegnitz II, 2. Gin Charakteristik des Herzogs bietet Gustav Freytag in den Bill deutschen Vergangenheit I, 326 (2, Aust.).

Beinrich I., "ber Schwarze", Braf bon Schwerin, war ber des Edlen Gungelin von Sagen, welcher in ber Gefolgichaft bes & Beinrichs bes Lowen an ben Rriegszugen beffelben gegen bie beibnif in Medlenburg Theil nahm und jum Lohn feiner Tapjerleit nach und dem Tode bes Wendenfürften Riflot (1160) mit ber neugeb ichaft Schwerin im 3. 1166 belehnt marb. S. ward um 1155 g Jugend fällt alfo in die Beit ber Rampfe ber verbundeten Sachler wider die Clamen und der Gehben Beinrichs bes Lowen mit feinen in Deutschland, welche Ereigniffe schon in bem Rnaben friegerifche bie Luft an tubnen Unternehmungen wedten. - Rach feines (1185) und feines alteren Bruders Belmold I. Entjagung (1194) feinem britten Bruber Bungelin II. - (ber zweite Bruber Bermann Bischof zu Schwerin) — bis zu beffen Tobe im J. 1221 bie meinfam. Ingwifchen aber hatte fich feit Beinrichs bes Lowen St politifche Lage im Norben völlig veranbert. Aus Berbunbeten, bei Sachfenherzog feiner Beit benutte, waren bie Danen alleinige Ber bens geworben, indem ber Ronig Rnub VI. Die Obotritenfürsten Lehnshoheit anzuerkennen, und burch ben Sieg bei Bafchow in Wittenburg in Medlenburg (1201) auch die Grafichaften Rabebi ftein nebit Lauenburg unter feine Botmafigfeit brachte, fo baf fein

ufundlich fogar ben Befig ber gefammten bis babin jum beutschen rigen, nordlich ber Mart swifthen Elbe und Ober gelegenen Lander, ingen welche Walbemar noch über Pommern und Rügen hinaus auf bis nach Libland und Efthland binein ausbehnte in ber Abficht, jur erften Dacht bes Rorbens ju erheben. Go genfigte ihm bie Aber die Grafichaft Schwerin nicht, er trachtete eben nach bem en Befit und nahm baber bei bem Tobe bes Brafen Gungeling II. (1221) res Befity von ber halben Grafichaft mit ber Burg und Stadt indem er Erbanfprliche geltend machte für feinen unmundigen Entel, Brafen Nicolaus von Salland, als Cohn ber Tochter bes Grafen Bunwelche Balbemar bei Biebereinsetzung ber Grafen im 3. 1214 für rlichen Sohn Ricolaus (Grafen von Salland) jur Gemablin aushatte unter Mitgift ber halben Graffchaft Schwerin. Der Ronig gehindert auch diefe Besigergreifung durch feinen Statthalter, ben bert bon Orlamunde, jur Ausführung bringen, ba Braf S. gerade ch auf einer Kreugfahrt ins beilige Land begriffen war. Diefer fehrte ahresfrift jurud und fand Land und Burg feines Baters vom Danen s dahin wenig genannt und nur gleich andern Fürften und Grafen als herr eines fleinen Territoriums befannt, follte nunmehr beinbalb in Deutschland und über beffen Grenzen hinaus mit Ruhm chnung genannt werben. Der Graf nämlich war teineswegs gewillt Bergewaltigung zu schweigen; und ba er burch gutliche Berhandlungen igen Danentonig nichts erreichen fonnte, brachte er einen Plan gur an Entschloffenheit und Ruhnheit nur wenige Thaten in ber Geichen. Was ber Jungling von ben Großthaten eines Beinrichs bes ort und miterlebt hatte, was er wußte bon ben fuhnen Rampfen ere Bungelin, burch welche berfelbe manche Schlachten für feinen niherrn ju ruhmreichem Siege entschieben hatte, bas begeisterte jest Bu bochftem Bagnig. Er begab fich, begleitet von wenigen Beonlich jum Ronig, welcher gerade auf ber fleinen Infel Lyoe, fubmeftühnen mit feinem Soflager jur Jagd weilte. Alle erneuten gutlichen en Seinrichs fruchteten nichts, und fo tam die That ber Rache gur g, welche balb Europa in Staunen feste. - In der dunklen Racht ben 7, Mai (1223) bemächtigte fich ber muthige Graf mit Gewalt bes Königs und feines Sohnes Waldemar, welche unbewacht und on ben Strapagen der Jago in ihrem Belte ruhten und führte fie gehaltenen Schiff eilends an die fichere beutsche Rufte, ohne daß bes jolge ahnte, was vorging. Da aber Stadt und Burg Schwerin von befett war, fo brachte S. feine ftolge Beute gunachft nach Lengen rt (mit welcher Burg er bon ben Marfgrafen bon Branbenburg beund bon bort balb hernach auf die Burg bes befreundeten Grafen erg. Erst nach Bertreibung ber Danen aus Schwerin (1225) wurden enen im dortigen Schloffe untergebracht. Ueberall in Deutschland, igen Abendlande machte diefe außerordentliche That das größte Auffowohl ber Raifer, als auch ber Papit ergriffen offen Bartei, biefer wiber S. Aber alle Berhandlungen und felbit Drohungen Danemarts wegen fofortiger Freigabe ber Gefangenen, wie auch die n Androhungen des Rirchenbannes von Seiten des Papftes Sonorius III. nicht, den fühnen Grafen einzuschüchtern, ober auch nur feine allerboch gestellten Forberungen, welche Konig Walbemar mit Stolz berabzuftimmen, und zwar um fo weniger, als ihm fofort ber Graf n, ber Erzbischof bon Bremen und auch die medlenburgischen Fürsten

in bem nunmehr unvermeidlich geworbenen Rriege bie Sand jum Birbail reichten. Beide Barteien rufteten und im Januar 1225 tam es bei Dilla m Lauenburg gur Schlacht, in welcher bie Danen geschlagen wurden, und joger ber Reichsbermejer Graf Albert von Orlamunde in Die Gewalt ber Teinbe fiel, m jest bas Loos feines Ronigs auf ber Burg ju Schwerin gu theilen. Das Mit hatte ben bis babin ftets fiegreichen Ronig, welcher ben Beinamen "ber Smar ffibrte, verlaffen. Bu ben harten Bedingungen bes Grafen tamen nun noch bie Forberungen ber Bunbesgenoffen beffelben, fo bag Balbemar im Bertrage w Barbewied (im Rovember 1225) feine und feines Sohnes Freiheit theuer # ertaufen mußte mit Bahlung von 45 000 Mart Gilber, mit Berausgabe in Graffchaft Schwerin an S. und ebenfo Solfteins an ben Grafen Abolf, man burch Bergicht auf alle beutschen Eroberungen mit Ausnahme bon Rigen wi endlich durch Bewährung völliger Sandelsfreiheit für die norbdeutschen Sibte Much mußte Walbemar eidlich geloben, wegen feiner Gefangennahme nicht licht nehmen ju wollen, und jur Sicherung bes Bertrages drei feiner Sohn in Beifeln ju ftellen. — Sobald aber ber König die Freiheit erlangt hatte nach bolliger Bahlung bes Lofegelbes im folgenden Jahre auch fein Cobn. trachtete Balbemar nur banach, ben alten Baffenruhm und feine Dacht wicht berguftellen. Seimlich ward gerüftet, und als nun ber Bapft ben Ronig find Gibes entband, trat biefer mit offener Feindfeligfeit hervor. Bei Bomboll & holftein tam es jur Schlacht (22. Juli 1227). Den gangen Tag mabrie in blutige und erbitterte Rampf, bis endlich durch ben llebertritt der Dithmarken wu beutschen Seere die vollftandige Riederlage ber Danen berbeigeführt marb. In Ronig felbft, am Muge fchwer bermunbet, entging taum einer zweiten Gefango ichaft und fab fich genothigt, ben Bertrag von Barbewied ju erneuen mi in feinem gangen Umfange gu erfüllen, ferner für feine brei noch als Beifeln u Schwerin gurudbehaltenen Sohne weitere 7000 Mart Silber gu gahlen und in immer feinen Planen auf Begrundung einer bauernben Berrichaft Danemarts ben beutschen Ruftenlandern zu entfagen. - Go icheiterten bie großen Gnimit eines machtigen Ronigs an der Belbenhaftigfeit und Rubnheit eines bie babin wenig genannten Grafen, ber ein Racher bes Unrechts feinem Land und Boll erftand, und Allen, welche burch fein Beifpiel ermuthigt, ihm ju tubnem Bandut gegen ben übermächtigen Feind die Sand reichten, ein Befreier und Erretter Don Joch ber Frembherrichaft ward. Und eben bies macht Beinrichs That fo be beutfam für die deutsche Geschichte und fichert feinem Ramen ben gebuhrende Ruhm auch bei ben tommenben Geschlechtern feiner Ration. - Aber nicht allem auf politifchem Gebiet fnupiten fich Ereigniffe bon fo großer Bebeufung # Beinrichs Ramen, auch bas firchliche Leben feiner Beit - beffen Formen und Anichauungen wir allerbings jest nach ihrem inneren Berth mit anderem Dab ftab meffen - erfuhr burch S. eine weit fiber bie engen Grengen feiner Det ichaft hinausgehende Anregung und die Rirche feines Landes eine nicht unerbe liche Bereicherung. Er erlangte nämlich auf feinem Bilgerguge nach Balafine "mit großen Mühen und Roften von dem bortigen Carbinallegaten Belagine in einen Jaspis eingeschloffene Blut unferes herrn" und lieg baffelbe nut feiner Rudfehr (1222) am Grunen Donnerstage bom Bijchof Brumward fin lichft als eine ber feltenften Reliquien in ber Begrabnigcapelle feines Bain und feiner Bruber im Dom ju Schwerin in Berwahrfam nehmen. Balb erlad gemäß dem damals herrichenden Glauben der Ruf bon biefem feltenen Rleind und beffen vermeintlichen Bunderwirfungen weit und breit in Deutschland, w glaubige Bilger und Geilung fuchende Rruppel gogen gu Taufenben, reichlich Opfer fpenbend, jur beiligen Blutscapelle im Dom gu Schwerin, fo bay in Diefen reichlich fliegenden Mitteln biefer bis babin unbollenbete Bau bereit = 8 geweiht, ferner ein Franciscanerkloster baselbst gebaut und die Einber dortigen Domherren beträchtlich ausgebessert werden konnten. somit diese Erwerbung Heinrichs freilich auch recht reichliche Früchte, so boch der bleibende Ruhm seines Namens vielmehr an den dargelegten bedeutsameren Folgen seiner politischen Kämpse und Siege, deren er sich 38 nicht mehr lange ersreuen sollte, indem schon im J. 1228 am 17 Febr. ihn aus seiner zuletzt so ruhmreichen Laufbahn abrief und ihn in eben mcapelle zu Schwerin bettete, wo bereits sein Bater und seine Brüder

Malb. Jahrbücher Bb. 13, 27 und 34. v. Hammerstein, Besitzungen Ursprung der Grasen von Schwerin. Andloss, Mealb. Geschichte, v. Lützow, Geschichte von Mealb., Bd. I. u. II. Ufinger, Deutsch-dänische ichte. L. Schulz.

inrid von Geroldsed, Bifchof von Stragburg, von 1263-1273; aus bem Zweige ber Geroldsed im Basgau; als er jum Bijchof erwählt betleibete er gerabe bas Amt eines Sangers bes Stiftes. Bereits bor rhebung hatte der lette Scheintaifer ber Interregnumszeit, Richard bon Iis, bie Privilegien Strafburge bestätigt und bie Stadt gur unmittelteichsftadt erhoben (18. Nov. 1262). S. v. G., ein ertlärter Freund ugs, tonfirmirte Rechte und Gewohnheiten ber Stadt, gewährte ihr ben ber Allmende und überließ ihr die Aufficht über bas hospital. Der th wurde jum Apellhof fammtlicher Stabte bes Bisthums und ben wurde die Befugniß ertheilt, nach Gutdunten Bundniffe gu fchliegen. meinfamen Uebereinfunft gufolge, ernannte ber Bifchof ben Schultheiß; te aus den Reihen des Bürgerftandes die Affefforen, den Bollner, die riteber: ben Burggraf aus ber Reihe ber Minifterialen. S. b. G. mar ig; er fpeifte täglich hundert Urme. In der Beiftlichkeit handhabte er Disciplin. - Bleich nach feiner Erhebung verzichtete er auf jeben erfat, ber noch bon feinem Borganger Balther bon Gerolded bon der u entrichten blieb. Er fuchte die zwischen Stragburg und ber Berolds-Familie fortbestehenden Wehden auszugleichen. Zwischen dem Bapft Stadt vermittelte er, wegen des abgebrochenen Rirchthurms ju Mundolsas papftliche Interdift wurde aufgehoben. - Mit Strafburg unternahm nfam einen Rriegszug gegen Gelz, wegen bes Rheinzolls, und fpendete ibgrafen Rudolph von Sabsburg Gelb jum Buge gegen die Befte Reichen-Indeg trubte fich in ber Folge bas gute Berhaltnig mit bem letteren. en Bifchof von Bajel und die Bafeler Bürger wurde nach einer tragischen e Stragburg in einen unerquidlichen Streit berwidelt, ber fich jahrelang und unter anderem ju einer unnügen Belagerung und ju einer Er= itation Muhlhaufens führte (1761). Die Erhebung bes Landgrafen bon Sabsburg auf den Thron machte, wie dem Interregnum, fo auch mifte ein erwünschtes Enbe.

3. Jielin, ad vocem Geroldseck. — Weucker, Apparat. archaeol. p. 178. Strobel zitirt. — Strobel, Geschichte des Clfasses II. p. 36—53 — Alsace noble III. — Spach, Oeuvres choises III. p. 397 — Spach, Histoire de la basse Alsace p. 90 u. ff.

inrich von Behringen, Bijchof von Straßburg, von 1201 ober 1202 3. Das Stammichloß seiner Familie lag an einem Nebenslüßchen ber in Schwaben; einer seiner Borsahren Hermannus Contractus, Graf von n, war der Bater des St. Galler Chronisten. Das Geschlecht erlosch e Mitte des 14. Jahrhunderts. Der Bischof Heinrich hatte sich zuerst. für Otto von Braunichweig gegen bie Sobenftaufen ertlart, aber nachem fant Innocens III. für den Entel Friedrich Barbaroffa's temporar Bartei eignfen warb auch ber Bifchof Beichutger Stragburgs und bestätigte Die ftadtifden find legien, erneuerte die von Bijchof Heddo (Eddo) getroffenen Berfügungen ber ficon Archibiatonate, befreite Frau Bertrabe ju Rugborf von den Rechtsanfpilden ber Scharfenberg in Bezug auf Dienftpflicht, vermehrte Die Ginlommen in Bisthums burch Abtretung bes unangebauten "Gebreites" bei Ruffach an ange feiner Leute, ließ fich bom Stadtvogte fammtliche mit feinem Amte berbunden Beben gurudgeben und belehnte ibn aufs neue bamit. Durch mehrache In haltungsmagregeln zeigte er fich als Schieberichter zwischen ftreitenben Banen friedliebend. — Er befestigte Dachstein, begunftigte die Grundung bes Baile-und Armenhaufes zu Stephansfelb durch die Grafen von Berbe, 1214 und 1220, die Stiftung des Bufluchtshaufes ju Steige burch Abelheid Acht von Andlau (1220). - Beiläufig zu bemerten ift, daß unter feinem Epishon durch Woelfelin (V), faiferlichen Landvogt ju hagenau, mehrere Fleden, Ditte und Abteien befestigt wurden. - Der Bischof war milbthatig, aber ftreng bath habte er die firchliche Disciplin. Gegen die fogenannten Ortlieber, bie Brib des freien Geiftes, eine Zweigfette der Albigenfer, wurde eine gerichtliche Unter fuchung eingeleitet, wer nicht widerrief, jum Feuertobe berbammt. grube" bor bem Rronenburgerthor bezeugte bie unerbittliche bifchofliche Bendis barfeit in Blaubensfachen. - In feine bifchofliche Regierungszeit fallt inbeffe der befannte Rinderfreugzug (1212-1213), an welchem fich ebenfalls Bewohn bon Strafburg betheiligten, und ber in Italien flaglich endete. Dit bi Raifer hatte ber Bifchof 1215 bas Rreng genommen. Gein Tob erfolgte to 11. Mary 1223; beigefest murbe er in ber St. Andreastapelle im Dinfter.

v. Jselin, IV. p. 744 — Guillimann, Episcop. Argent. p. 269 u. fl.—Würdtwein, Apparat. diplom. X. p. 207. 255. 288 von Strobel stint—Strobel, Geschichte des Elsasses I, p. 475. 478 u. st. — Karl Schmidliber die Selten zu Straßburg im Mittelaster, in Ilgens theol. Zeitschull 1840. 3. Hest p. 21. von Strobel zitirt. — Speculius' Collectaneen, wo Strobel zitirt; ging im Brande der Bibliothek von Straßburg zu Grunde—L. Spach, Histoire de la basse Alsace p. 81 u. st. — Spach.

Beinrich von Didra = Stahled, Bifchof von Stragburg, 1244-1260. Seine Familie ftammt aus einem Schlof in ber Unterpfalg bei Bacharad war ber Rachfolger bes Bifchofs Bertholb (V) von Trier. Geine Berwaltu fällt in die Beit des Interregnums. Er war ein ertlarter Gegner der bebe Mls Ronrad, Friedrichs II. Sohn, unterlegen, nimmt D. Schlöffer und Dertlichkeiten von Salbenburg (bei Mundolsheim), Rronendu Dolenberg, Maftberg, Offenburg, Gengenbach ein; Raifersberg und Schleitfla bagegen leiften tapfern Wiberftanb. Dit Strafburg fest fich ber Bifch gutes Bernehmen, befreit die Stadt bom Weinbann und unterwirft bie Statul einer Revifion (a. 1249), an welcher die Domherrn, die Mitglieder bes Auf und bornehmen Burger theilnahmen. Es ift ber hauptatt feiner Bermaltm Die bom 3. 1249 batirenden Artifel (beutsch und lateinisch) find eigentlich m fechsgehn an ber Bahl; bie übrigen vierundzwanzig wurden nach und nach jugefügt. (Der lateinische Text mit altbeutscher lebersehung, in Dlone's geiger 1837 p. 23 bon Strobel gitirt). Es murben in diefer Lotalgefengebu borgliglich die Rechte ber Franen berlidfichtigt. Im Gangen war Beland Bermaltung für die Stadt erfprieglich; nicht fo die feines Rachfolgere Balter's! bon Beroldsed (1260-1263) ber im Rampfe gegen bie Burgericaft, bei bu bergen, ben Ritzern jog. - Die Stiftung bes Rloftere Marienthal a III ir bie Botalgeschichte ber frommen Bilgerfahrten im Elfaß einigen Werth;

exitalen Schriftfteller haben fich mehrfach bamit befaßt.

Strobel, Geschichte des Elfaffes I, p. 546 u. ff. - Jielin, ad vocem ibled. - Spach, Histoire de la basse Alsace p. 85 u. ff. Beinrich I., Erzbischof von Trier, 956-964, war ber Sohn bes oftden Grafen Otto, der ale Ahnherr ber Grafen von Benneberg gilt, ein r bon Bifchof Poppo von Burgburg und Entel einer Schwefter bes ben Ronigs Beinrich I. Diefer Berwandtichaft berbantte er im Sommer Die Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von Trier und lohnte biefe ichnung burch treue Unbanglichkeit an feinen Better Raifer Otto I. Beinerfte Sorge war in Trier die Wiederherftellung der Stiftsfurien, als Vorung einer ftrengeren Sandhabung ber Disciplin gegen ben lager geworbenen Lerus. Den bon ihm gleichzeitig erweiterten Darft gierte er burch bas orhandene Martifreug, ein auf fteinerner Gaule aufgerichtetes byzantinisches welches in einer lateinischen Inschrift vom 3. 958 die wunderbare Erung von Kreuzen auf den Kleidern der Menschen feiert. Am 26. Mai Dohnte Erzbischof Heinrich ber Krönung König Otto's II. zu Aachen und obember 963 ber Rirchenbersammlung ju Rom bei, welche auf ben Antrag Otto's des Brogen ben Papft Johann XII. feiner Burde entfeste. Auf zweiten Romerzuge mit Otto I. ftarb S. auf der Rudfehr von Rom am ali 964 an einem nicht naber bezeichneten Orte in Italien an ber Beft. Leichnam fand guerft in Parma bie Rubeftatte, wurde jedoch durch feinen olger Theoderich wieder erhoben und nach Trier gebracht, wo er in der eastapelle neben bem Dome beigefest murbe.

Gesta Trevir, ap. Hontheim: Prodromus hist. Trevir. cap. XLIV. Görz: gesten der Erzbischöse von Trier S. 5. Görz: Mittelrhein. Regesten 274 ff. v. Eltester.

Beinrich II., Erzbischof von Trier, 1260-1286, ftammte aus dem igen lothringischen Geschlechte ber Ebelherren von Finftingen (Fenetrange), ren Gebiete ju Münfter an ber Saar er im 3. 1260 als Dombechant gu bas Collegiatftift St. Nifolaus grunbete. Beinrich befand fich in einer on feines Betters, des Bijchofs von Stragburg, Balter von Geroldsed gu als bort ber Streit zweier Pratenbenten um ben erzbischöflichen Stuhl Erier, ber Trierischen Archibiakonen Beinrich von Bolanden und Arnold von iben verhandelt wurde. Rurg entschloffen beutete B. diefen Umftand im en Intereffe aus und es gelang ibm, von Papft Alexander IV. Die Weihe die Indestitur mit dem Erzbisthum Trier zu erlangen (20. Auguft 1260). Rovember beffelben Jahres jog er feierlich in Trier ein und machte nun Anftrengungen, fich gegen das wiberftrebende Domtapitel in feiner Stellung festigen und die Mittel zur Erlangung des Palliums zu verschaffen. Im ner des Jahres 1261 unterftutte er feinen genannten Better, ben Bischof Strafburg, mit 1700 Gewappneten gegen die Stadt Strafburg. Indeffen te ber Feldgug für bie Berbundeten ungunftig. Am 18. Juli 1261 wurden ngreifer, nachdem fie bereits die Mauern einer Borftadt erftiegen, bon ben burgern zuruckeichlagen, dann bei Hausbergen besiegt und Heinrich kehrte los nach bem Abichluffe eines Waffenftillftandes nach Trier gurud. Dort delten ihn die Ausschreitungen feiner Rriegsleute, namentlich ber Brand er reichen Abtei St. Matthias bei Trier gehörigen Dorfes Krittenach in ernften Streit mit bem Abte biefes Rlofters, Theoberich bon Barsberg, alten Begner, ba biefer juvor in Rom bie Sache bes Archibiatonen ich bon Bolanden berjochten hatte. Als ber Abt auf einer Reife nach ng begriffen war, nahmen erzbifchofliche Dienstmannen benfelben gefangen und brachten ihn nach ber Burg Turon, wo er beinahe brei und ein balbei Jahr festgehalten wurde. Der Erzbischof bemachtigte fich ber Abiei und ihm reichen Befigungen, mahrend die Rlagen des Gefangenen williges Bebor fanden fowol beim Domtapitel zu Trier, deffen Propft Simon bon Franchimont Stiebruder des Abts Theoderich war, wie bei der Curie zu Rom, wo man die Ginlojung des Palliums, ohne welches dem Erzbischof jede firchliche Funtion ber boten war, bis jest vergeblich erwartet hatte. Papft Urban IV. caffitte bahn am 5. Robbr. 1261 bie bem Ermählten von Trier ertheilte Fafultat der Br leihung firchlicher Beneficien, befahl burch eine gange Reihe von Bullen von 22. Robbr, 1261 eine Untersuchung gegen Beinrich bon Finftingen wegen Um pation bes erzbischöflichen Titels ohne Empfang des Balliums, Bornahme bon Beihen, Simonie, Gidesbruch, Mord, Brand, Raub, Berichleuderung bes Ringen gutes, Anlegung von Rheinzöllen ac. und gebot ihm perfonliches Ericheinen ! Rom jur Rechtfertigung bon biefen ichweren Beschuldigungen. S. begegnete bem Den Abt von aufziehenden Unwetter in fluger und entschloffener Weife. St. Matthias ließ er zwar frei, nothigte ihn aber, bas Land zu verlaffen und feste an feine Stelle einen Anderen. Die auf Anrufen des Domfapitels berat giehenden Wildgrafen Conrad und Emich fchlug er in einem Gefechte bit Schwarzenberg im Sochwalde (1263). Rach Rom tzu geben entschloß et ich erft lange nach Ablauf ber Borladungsfrift und nach bem Tobe bes Papila Urban IV. im 3. 1266. Die Rechtfertigung gelang ihm indeffen nicht. Rad einem bor Papft Clemens IV. am 5. Januar 1267 beftandenen Berhor much B. am 19. Dec. 1267 ab officio et beneficio juspendirt und ber papitlime Auditor Bernhard de Caftineto mit der Berwaltung des Erzbisthums Trier be traut. Bahrend bes Interregnums fand fich aber tein Bollftreder bes papit lichen Urtheils in Deutschland. Der papftliche Berwalter ging gwar borthin ab wagte aber bas Ergitift nicht zu betreten, fondern hielt fich an der frangofifchen Grenze in 3voi (Carignan) auf. S., ber anfänglich auf feine Befigungen nach Lothringen fich gurudgezogen hatte, begab fich ermuthigt nach Trier gurud, nahm feine Stellung wieder auf und wohnte im April 1269 bem bon bem erwählten römischen Rönige Richard von Cornwallis zu Worms abgehaltenen Reichstage bei. Bunftigere Aussichten eröffneten fich S. nach bem Tobe bes Papftes Cle mens IV. (29. Rovbr. 1268). Geftütt auf eine ihm ergebene Bartei im Cardinalscollegium unternahm er nach ber Wahl Papft Gregor X. (1. Septh. 1271) eine zweite Reife nach Rom und operirte gegenüber feinem ebenfalls bot anwefenden Gegner, bem Abte Theoderich von St. Matthias jo gludlich, bet der Papft die Gegner verfohnte und S. auf Grund eines Schiedsfpruche von Carbinalen bom 21. Septbr. 1272 in ben Befit feiner Burbe und ber Ber waltung bes Ergftiftes wieder eingesett wurde. Indeffen nicht ohne erhebliche Opfer. Die Gesta Trevirorum berechnen die Roften des Aufenthaltes in Rom, des dort geführten Prozeffes und ben Erwerb bes Palliums auf 33000 Rat Bei ber Königsmahl Rudolfs bon Sabsburg gu Frankfurt 29. Septbr. 1278 wirfte S. guftimmend, begleitet von 1800 Bewaffneten, und wohnte am 24. Och beffelben Jahres ber Krönung in Nachen bei. Im Juni bes folgenden Jahre finden wir ihn bei dem von Papft Gregor X. ju Lyon abgehaltenen Concil Der Bau einer Burg an ber Mofelfeite ber Stadt Cobleng verwidelte ben Gr bijchof im 3. 1280 in ichwere Sanbel mit biefer aufftrebenben Stabt, welche eben den Bau ihrer Ringmauer vollendete. Nach einer langen Ginichliegung ber widerspenftigen Stadt wurde B. burch einen von den Erzbischofen von Dain und Coln und bem Deutschmeifter am 24. Dai 1281 erlaffenen Schiedsfprud Die Fortsetung feines Burgbaues, wie ber Stadtgemeinde Die Bollendung ibre Bejeftigungen jugebilligt. Bei einem neuen Aufruhr in Cobleng erzwang ber

chof bagegen die gangliche Berbannung feiner Gegner (1. October 1283). hten Jahre Beinrichs maren elend und fchmergenreich. Wegen feiner Rlugnd Entichloffenheit in Achtung ftebend, aber im Lande mehr gefürchtet als , benutte er alle Mittel, vornehmlich bie Juben, ju Erpreffungen aller einestheils um die in Rom aufgewendeten Summen wieder beigubringen, theils um feine Rriegsmacht zu ftarten und feine gahlreichen Burgbauten fibren. Bon Bobagra geplagt und von Schlagfluffen gelähmt, unternahm rabifchof im Frabjahr 1286 in einem eigens bagu gebauten, mit Leber ge-Bagen eine Bittfahrt nach bem Ballfahrtsorte St. Jobofus (St. Josseer) im frangofischen Artois an ber flanbrischen Grenze und hatte fein Biel r erreicht, als ein plotlicher Tob ihn zu Boulogne-fur-mer am 26. April ereilte. Sein Begleiter, ber Archibiafon Berner, brachte bie Leiche nach gurild und bestattete fie bort im Dome. Anerkennungswerth, wenn auch genften Intereffe erfolgt, ift Beinrichs Thatigfeit in ber Befestigung ber hen Macht des Kurftaats. Er erwarb bem Ergftifte Trier die Bogteien aftel, Mongelfeld (1280), Münftermaifeld und Wittlich fammt ber Burg erg in der Eifel (1279), erbaute neu die Burgen Bernfaftel (1277), n und Cobleng (1280), vergrößerte und verschönerte ben Palaft gu Trier verstärtte die Schlöffer ju Saarburg, Pfalzel, Grimburg, Welschbillig, erg, Manderscheid, Reuerburg bei Wittlich, Marienburg, Ehrenbreitstein, ebaur und Sartenfels. Die Stabte Magen und Münftermaifelb umgab er Mauern. Seinen Lebenhof berftartte er burch 31 bornehme Mannen, ter bie Grafen bon Somburg im Beftrich, Die Raugrafen, Die bon Gaarn, Beldeng und Zweibruden. Mus Dantbarteit für die Erlangung und ibtung feiner Burbe begrunbete er 1276 bas Liebfrauenftift gu Rilburg ließ bort in romantischer Lage burch ben Ciftercienfer-Monch Beinrich eine erhaltene ichone gothische Rirche erbauen.

Southeim, Hist. Trevir. I 740-820. Günther, Cod. dipl. Rhenosellanus II 296 -460. Gesta Trevir. ed. Wyttenbach II cap. CLXXXIX-XXXXII. Gorg, Regesten der Ergbischöfe von Trier S. 50-56. v. Stramg, Rhein. Antiquarius I 4. S. 557-565. b. Eltefter. Beinrich I., Bischof von Utrecht, aus dem Geschlechte ber Grafen von den, war Archidiaconus ber Kölner Kirche, als er 1250 burch den Ginflug fonigs Wilhelm von Solland auf den Utrechter Stuhl erhoben ward an bes abgesehten Gofemyns von Memftel. Ein ftreitbarer Berr und ger Fürft, eng berbunden mit den Sollandern, trat er nicht allein ben ichen und den mit benfelben verbundenen unabhängigen Gerren von Aemftel Boerben muthig entgegen, fonbern befiegte lettere volltommen und nahm angen. Er baute jur Dedung feiner Sauptftadt gegen weitere Berfuche its die feste Burg Breeland. Auch später rettete fie, als fie mit Florens Bogt (f. b.) bem Regenten Sollands, ben Bifchof befriegten, 1257, nur Fürsprache. Fortwährenbe Rampfe mit feinen nur halb gehorchenben hanen in Drenthe und mit Gelberland und Julich füllten die Regierung the and, der 1267 ftarb. Auch als Fürst erwarb er sich Ruhm. Wie lachbar und Patron, Konig Wilhelm, war er freigebig gegen bie Burger, tte und vermehrte die Rechte ber Stadte. Er fand benn auch bei ihnen itigfte Stute gegen ben widerfpenftigen Abel. P. 2. Müller. Deinrich II., Bifchof von Utrecht, war ein Sproffe bes bairifchen bergog-Saufes, ein Cohn des Pfalggrafen Philipp, ber ichon fruher Bifchof bon gewesen war. Dem Raifer Rarl V. blindlings ergeben, bem er feine flattfindende Wahl verbanfte, hatte er wenig Freude an feinem unruhigen

feiner aufrihrerischen hauptstadt und feinem von ben Gelbrischen ichmer

um. dentide Biographie. XI.

feines Borgangers, Konrad von Soltau, für fein Stift noch in So wurden. Er war ein Sohn des Grafen Gerhard von ber Riebergr Bruber bes nachher regierenben, ihn ofter befampfenben Grafen 1384 Domcantor und 1387 Dombechant ju Berben. Der Famili fonders feiner Schwager, ber Bergoge Bernhard und Beinrich be feste feine Bahl burch; bie Bogerung bes Domcapitels hatte aber & benutt, feinen geiftlichen Diplomaten, ben mit ben Intereffen bes Saufes eng verbundenen Beren Ulrich von Albach (Albef in nie jum Berbener Bijchoje vom ichismatischen Bapfte Gregor XII. ernem Eine Intrigue des Domcapitels um beibe Gegner burch bie ma familie bon Behr zu verbrangen, icheiterte, und nun hatte gunad Lüneburgische, da ihm die Bergoge und die Stadt Lüneburg guffe bas fürstbischöfliche Gebiet felbst in Befig. Beibe Gegenbischofe be bas Concil zu Bifa, Ulrich als Agent Ruprechts, weshalb benn be Allerander V. S. bestätigte. Trogbem hielten die Stadt Baneburg Beinrich an Ulrich feft, und Raifer Sigismund hielt dies Berhaltnis 1414 aufrecht, bis ein Concil auch über bas bifchofliche Schier babe; fo fpiegelte fich bas papftliche auch im Rorben ab; ber Befe papftes Johann XXIII. an die Stadt, ichon von Conftang batiri 1415, blieb baher fruchtlos. Die Rampfe im Stift gehören ber S an; Beinrich zeigte fich völlig fraft- und charafterlos, fo gerieth feinem Schwager, balb mit feinem Bruber, mit feiner Stadt Berb Bettern, den Grafen von Oberhong in Feindichaft und wieder in Seit 1415 warf ihn diefer Saber bem Ergbischof Johann II. (vo fpater beffen Rachfolger, bem fehbeluftigen Lanbichabiger Nicolaus burg-Delmenhorft feit 1422), in die Arme, mas zu den bermuftenbfi im Befergebiete amifchen Berben und Bremen führte. Seine ei Rotenburg war ihm 1416 bon ben Bergogen entriffen. Gein bofe fein bertrauter Rathgeber, der Geiftliche Johannes Beleber (platide Bier) gewesen zu fein, ben bas Domcapitel, die Stadt und bie M

ger hatte er ein bollig banterottes Stift übergeben, aber taum ein r Bifchof hat Raifer, Bapfte und Concile mehr in Bewegung gefest als mtuchtige Mann, unter bem es einen Landfrieden faum noch gab. Bgl. Pfanntuche, Aeltere Geschichte bes vorm. Bisthums Berben G. 216 ff. ben Rachtragen in Th. II. leber bie Fehben auch von Ompteba in der, bes hift. Bereins f. Rieberfachien 1865 G. 288 f. einrich, Graf von Bartemberg, geb. am 7. Sept. 1448, geft. am ril 1519. Als der zweite Sohn bes Grafen Ulrich bes Bielgeliebten Stuttgarter Linie bes bamals getheilten murtembergifchen Saufes und fabeth bon Baiern-Landshut wurde b. anfangs jum geiftlichen Stande it, wiewohl er hiezu wenig Anlage und Neigung bejag. Nachbem er im 3. 1461 Domberr ber Stifter Maing und Gichftabt geworben, gelang Bemühungen bes Markgrafen Albrecht (Achilles) von Brandenburg, des n Schwiegervaters feines alteren Brubers Gberhard, es bei bem Erg-Abolf von Maing zu erreichen, daß berfelbe ihn am 10. August 1465 abjutor annahm. S. wurde mit ber "völligen Regierung aller Beltlich= & Ergftifts (einige Borbehalte ausgenommen) und mit der Berleihung faft frunden betraut, wogegen er die Schulben des Stifts zu übernehmen hatte. er vermochte fich in diefer Stellung nicht zu behaupten, da Pfalzgraf d ber Siegreiche, welcher biefes Borgeben als einen Schachzug ber ihm en brandenburgischen Politik erkannte, fraftig gegen ihn wirkte und auch Baul II., dadurch beleidigt, daß die Annahme diefes Coadjutors ohne fein en borging, entschieden gegen ihn auftrat. Er mußte am 17. Aug. 1467 egierung niederlegen, behielt jedoch den Titel eines Coadjutors und die ichaft auf bas Ergbisthum, fowie für einige Beit bas Amt Bifchofsheim. nachsten Jahren erscheint er als Dompropft ju Gichftabt, gab jeboch ben geiftlichen Stand auf. Gin unruhiger Ropf und nach einer eigenen aft strebend, wußte er es nach vielsachen Umtrieben durchzuseten, daß er icher Bertrage bom 12. Juli 1473 die Grafichaft Mömpelgard nebst mit ihr verbundenen burgundischen Lebensberrichaften und ben elfaffischen gen horburg, Reichenweiher, Bilftein, eingeräumt erhielt, mogegen er nur nach bem Ausfterben fammtlicher wurtembergischer Grafen die lande des Saufes follte erben fonnen. Indeg brachte ihn fein neuer n ichwere Berwidelungen mit dem ländergierigen Bergog Rarl bem Rubnen argund. Schon langer angelte biefer nach bem Erwerbe von lebensoberen Rechten fiber bas Mömpelgarber Schloß und als nun vollends im 1474 unter Bermittelung Ludwigs XI, von Frankreich die ewige Richtung Derzog Sigmund von Defterreich und ben Eibgenoffen mit einer wefentlich hn gerichteten Spige abgeschlossen wurde, schritt er gur That, um fich in fit bes für ben fünftigen Rrieg ihm besonders wichtigen Schloffes gu Er ließ ben Brafen, ber, bas Gelübbe einer Ballfahrt lofend, arglos mit Someifter und acht Dienern ausgeritten war, im April in der Gegend let gefangen nehmen und ihn nöthigen, daß er die Bufage gab, Schlof tadt Mompelgard in der Weife öffnen ju laffen, daß der Bergog einen plat daraus machen konne. Zwar erreichte Rarl feinen Zwed nicht, benn irtembergische Landvogt in Mompelgard wies feine Abgeordneten mit mertung ab, er werbe ben Plat halten, fo lange ein Graf von Burtembe, S. aber wurde in verschiedenen Rerfern, ju Lugemburg, Granges, cht, Boulogne herumgeschleppt, ja man ließ ihn einmal auf bem Berge tte gegenfiber von Mompelgard Todesangft ausftehen. Erft nach des Tode wurde er im Frabjahr 1477 frei und begab fich nun in Dienfte therzogs Maximilian, beffen empörerische Unterthanen in den Niederlanden

er befambien half. Begen ein Jahrgelb trat er feinem alteren Bruber Eberhard durch ben Bertrag zu Reichenweiher bom 26. April 1482 In gard und die burgundischen Berrichaften ab und behielt blog die elfaffice fich. Rachbem er wieder eine lurze Zeit fich bem geiftlichen Stande juger und fich in bas Johanniterhaus im Brunen Borth in Strafburg batte nehmen laffen, bermählte er fich im 3. 1485 mit Glifabeth, Tochter Weders, Grafen bon Zweibruden, herrn ju Bitich und Lichtenberg und beren Tobe im 3. 1488 mit Eva, Tochter bes Grafen Johann bon beibes trefflichen Gattinnen. Allein ohne Zweifel in Folge bes Befangniffe ber Behandlung in bemfelben verfiel er allmählich in Beifiestrantheit und fich in Reihenweiher und in der Umgegend immer mehr wie ein Buthri Daber ließ ihn fein Better, Graf Eberhard im Bart, Damals Alleinreger Graffchaft, um Schlimmeres ju verhuten, mit Buftimmung ber nachften & im Auguft 1490 gu fich einladen, fobann aber in einen Ring ichließen m bie Feftung Soben-Urach abführen, worauf Raifer Friedrich genannten ju feinem Bormund und Pfleger beftellte. 218 Befangener auf jener und bagwischen hinein gu Stuttgart lebte S. noch 29 Jahre, bis er am 15. 1519 von feinen Leiben erloft wurde. Bon feinen beiben Cobnen wurd altere, Ulrich, ber britte Bergog von Burtemberg (1498-1550), und b ber jungere, Graf Georg, nach bem tinberlofen Abfterben von Ulriche Bergog Ludwig, allein ben murtembergifchen Fürftenftamm fort.

Bgl. Hend, Graf Heinrich zu Württemberg, in Klaiber, Studie evang. Geistlichkeit Würtembergs IV, 1, 163—184. Derselbe, Ulrich, i zu Württemberg, 1, 74—85. Chr. Fr. v. Stälin, Wirtembergische Geschie 557 sf., 575 sf., 599 sf., 607 sf.

Beinrich Friedrich, Bergog bon Bartemberg, der britte Sa Bergogs Friedrich Rarl von der Winnenthaler Linie Diefes Saufes Bb. 8, 50 ff.) und jungerer Bruder bes regierenben Bergogs Ratl Ale geb. am 16. October 1687, geft. am 27. Geptember 1784. In Tubing Benf gebilbet begab er fich im 3. 1703 an ben Berliner Sof, wo ihm Friedrich I. eine Rommende bes Johanniterordens verlieh. Roch im g Jahre erhielt er - es war bie Beit bes fpanifchen Erbfolgefriege - ein ftellung im niederländischen Grere, in welchem er im 3. 1709 jum 6 major aufflieg. Giner groken Angahl bon Schlachten und Belagerungen er mahrend biefer Jahre borgugsweife in ben Riederlanden an, zeichnete fonders bei ber Belagerung bon Sun im 3. 1705 aus und griff in ber von Ramillies am 23. Dai 1706 mit feinem Regimente viermal die Fein wobei er verwundet wurde. Spater trat er in faiferliche Dienfte, in weld 1714 Oberftfeldmachtmeifter, 1715 Oberft fiber ein Regiment gu fug, Generalfeldmarichalllientenant, 1723 General über fammtliche faiferliche Car wurde. Wahrend biefer Beit nahm er an bem Turfenfriege ber Jahre 1 1718 Antheil und wurde bei dem Sturme auf Beterwarbein am 5. Auguft verwundet. Als aus Anlag bes Todes R. Augufts II, von Polen im 3 amifchen bem Raifer einerfeits und bem mit Spanien und Sarbinien verbu Franfreich andererfeits der Rrieg von Neuem ausbrach, wurde er jugleit bem Gelbmarichall Daun, dem Statthalter im Bergogthum Mailand, jed einem Berhaltnig ber Unterordnung unter benfelben, an Die Spite ber reichischen Streitfrafte in Italien geftellt, allein bie Operationen biefer gegen bie vereinigten frangofischen und fardinischen Truppen batten bei durch Dauns Schuld ichlechten Erfolg. Der lettere wurde abberufen III fehligt, fich junachft auf feine Guter gu begeben, und auch Bergog & Friedrich murbe im Anfang bes Jahres 1734 gu bem Geere verfeht, weld

ine gegen Frankreich bersammelt warb. Er erkrankte jedoch balb und ließ nach Winnenthal bringen, wo er verstarb. Ein Mann von sanstem, biegem Charakter stand dieser Prinz an militärischer Begabung seinen Brüdern I Alexander und Friedrich Ludwig (oben Bd. 8, 52) bedeutend nach.

Bgl. Pfaff, Burttembergisches Helbenbuch (Eklingen 1840) S. 91—93 nd die dort angeführte altere Literatur. Arneth, Prinz Eugen von Savohen , 406. 3, 320—323, 386—388. P. Stälin.

beinrich I. (auch Segelin) Bijchof von Burgburg (995-1018). 3m aufe bes Commers 995 war bas Bisthum Burgburg burch ben Tob Bifchof wards erledigt worden: berfelbe war auf der Beimtehr von Conftantinopel, in Raifer Otto III. ihn als Gefandten geschidt hatte, in Achaja geftorben. war es junachft bie Abficht bes Raifers, ibm in ber Berfon feines Ranglers bert, bes Sohnes bes Brafen Sugo bon Borms, einen Rachfolger ju geben. er lebnte aber ab und empfahl bafur mit Erfolg feinen Galbbruder bon terfeite, Beinrich, ber einer glaubwürdigen leberlieferung gufolge, bem bochfebenen oftfrantifchen Geschlechte ber Grafen bon Rothenburg a. b. Tanber ammte. Dit biefem beftieg einer ber bedeutenbften und wirfungereichften burgifchen Bifchofe des friiheren Mittelalters ben Stuhl bes beiligen Burtarb. och liegt feine Bedeutung weniger in feiner geiftlichen Thatigfeit, als in Saltung als Reichsfürft und in feiner Wirtfamfeit für Die firchenpolitifche territoriale Stellung feines Godftiftes. Es fei in diefem Bufammenhange hier bemerft, bag wir bei ber Darftellung biefer feiner Erfolge bon ben reifenden Zeugnigen zweifelhafter Echtheit vollftandig Abftand nehmen. An r Otto III. hat fich S. im Bunde mit feinem Salbbruder, ber im R. 999 en Rolner Ergftuhl erhoben wurde, aufs engfte angeschloffen und beffen Bolitit nachbrudlichfte und unwandelbar unterftugt, auch bann noch als fie in Deutschund bei dem hoben Clerus felbft auf Widerfpruch flieg. Freilich hat der Raifer Anhänglichkeit durch eine Reihe von höchst werthvollen Berleihungen und Gunftjungen erwiebert, welche fur die fpatere Ausbildung der landesherrlichen Gewalt Bifchofe bon Burgburg maggebend geworden find: ich erwähne ausbrudlich eierliche Bestätigung ber ichon fruber bem Sochftift verliehenen Immunitat 996), fernerhin Die Schenfung zweier echter oftfrantifcher Braffchaften (im au und Balbfaffengau), ein Att foniglicher Guld ber in jener Beit taum Gleichen hatte (im 3. 1000), und ber aus ben Tagen Rarls b. Gr. ber mten faiferlichen Pfalz Salzburg mit Reuftabt und bem gangen Salzgau. mal ift S. im Dienfte und Auftrag bes Raifers über bie Alpen geftiegen. erftemal treffen wir ihn jur Zeit bes Weihnachtsfestes bes Jahres 1000 anderen deutschen Fürften und Bischöfen bei dem Raifer in Rom und noch Februar des folgenden Jahres wohnt er ebendafelbft unter bem Borfige Sapftes Sploefter II. und bes Raifers einer Synode bei, in welcher ber bee Canbersheimer Streit im Beifein bes anwesenden Bischofs Bernward von Sheim verhandelt wurde. Und nicht lange war er in die Beimath gurudrt, fo rief ihn ber Raifer, beffen Stellung in Italien wie in Deutschland r ichwieriger geworben war, wie die übrigen beutschen Rurften und Bifchofe wieber ju fich; S. und fein Bruder Beribert folgte auch bem Rufe, aber atten taum die Grenze von Tostana überschritten, jo traf fie die Runde bem Tobe Ottos, ber am 23. Januar 1002 in Rom erfolgt mar. Die nbesteigung Raifer Beinrich II. bringt einen noch höheren Gehalt in bas und Wirten bes Bifchofs. Much ihm fchließt er fich, abweichend von ber ing feines Brubers, bes Erzbischofs von Roln, von Anfang an aufs binbite an. Roch bor ber allgemeinen Wahl Beinrichs hat er ihm als Konig Berrn gehuldigt und für feine allgemeine Anerkennung nach Kräften zu

wirten versucht. So begegnen wir ihm ichon in ben erften Jahren des neuen Ronigs auf beffen verschiedenen Softagen und feben ihn fich ber Gunt bes neuen herrn erfreuen. Gleich unter ben erften Urfunden Beinrichs finden fic amei für die Burgburger Rirche mit Beftätigungen alter Rechte und mit neum Berleihungen. Bei ber nieberwerfung bes Aufftanbes bes Marfgrafen bemit von Nordgau fteht ber Bijchof wieder entschloffen auf Seite bes Ronigs, no halt zugleich mit dem Abte Erfebald bon Fulda bon ihm ben Auftrag, bie Burg Schweinfurt - ben Sauptfit bes aufftanbifchen Fürften - in Brand p fteden und zu gerftoren. Mis aber bie alte Mutter bes Martgrafen fich in bie Kirche der Beste flüchtete und schwur, in diesem Falle sich unter dem Trummen berfelben begraben laffen zu wollen, bewahrten befanntlich ber Bifchof und der Abt Gelbständigkeit genug, den gemeffenen Auftrag des Ronigs unausgeibn ju laffen und fich mit der Brechung der Befeftigungswerte und ber Ginlegung ber Bohnftatten ber Burg zu begnugen. Diefen innigen Begiehungen gwiden bem Konig und S. blieb aber eine ichwere Probe nicht erfpart, welche mit ber Grundung bes Bisthums Bamberg jufammenhangt. Sollte biefer boot fruchtbare und burch ben Erfolg mehr als gerechtfertigte Lieblingsgebante be Rönigs ausgeführt werben, jo mußte zu biefem Zwecke ein Theil bes bisberigen Burgburger Sprengels, in welchem Bamberg felbft lag, abgetreten werben. Im fänglich ichien diejem Wunsche bes Ronigs um fo weniger ein Sindernig et gegentreten gu follen, als man bon Burgburgifcher Geite jenem beg. oftlichfun und unwirthlichften Begirte des Bisthums geringe Sorgialt gugewendet hant, Auf einer Spnobe zu Maing im Dai 1007 trat ber Konig mit feinem Plane hervor. Bifchof S. von Burgburg war anwefend und mit ihm eröffnete um ber König die geheimen Berhandlungen, die rafch zu einem Ergebnige führen p wollen ichienen. Beinrich überließ ber Burgburger Rirche als Entichabigung im die zugemuthete Abtretung 150 Sufen in ber Meinunger Mart und ftellte im augleich die Erhebung feines Bisthums au einem Erabisthum, bem Bamben untergeordnet werben follte, in Ausficht. Der Bifchof S. bergichtete auf Gumb biefer Zugeftandniffe endlich auf die beanspruchten Barochien und gab zum Unter pjand beffen feinen Stab in die Sande bes Ronigs. Darauf geftust, erfliche fich die Synode fur ben borgelegten Plan und embfahl ihn ber Benehmigung des Papftes, Bijchof S. fcblog fich biefem Schritte ber Synode fogar burch in Schreiben an Papft Johann XVIII. an. Die papftliche Ginwilligung erfolgte auch, aber bon ber Erhebung Burgburgs jum Ergbisthum mar feine Red Es war fein Zweifel geftattet, ber Konig hatte S. mit jener Soffnung getauidt Bon diefem Angenblide an anderte diefer aber, entschloffen wie er bon gans aus war, feine Saltung. Nicht ungeftraft follte ber Ronig fein Bertrauen mb braucht haben. Auf der Frankfurter Synode des November 1007, in welcher ber Ronig feinem Grundungswerfe bie officielle Bollendung geben wollte, blied er aus und ichidte blog feinen Capellan, ber bem Auftrage feines Germ gemat. bon der gablreich besuchten Bersammlung gegen das Borhaben bes Ronige, all einer Berletung ber Privilegien bes Stiftes Burgburg, feierliche, aber vergebicht Bermahrung einlegte. Das Bisthum Bamberg trat barauf bin fofort in Leben. Der Bifchof von Burgburg verharrte jedoch gleichwohl auf feiner in iprache, grollend wußte er fich bor bem Konige und bor feinen Freunden, die in beffen Ramen ihm bon ber Fortfetjung feines Widerftandes abreden follten, m fichtbar und unzugänglich zu machen. Berühmt ift bas inhaltreiche und berett Schreiben, das Beinrichs Freund, der Bischof Arnulf von Salberftadt in biefem Sinne an ihn gerichtet hat, auch fein Bruber, ber Erzbifchof bon Roln, ber einigte feine Ermahnungen mit jenen Ueberredungsverfuchen. Diefe wohlgemeinten Unftrengungen berbunden mit bem Wunich bes Königs und ber Gindrud bes

luffes ber geb. Frantfurter Spnobe brachen in ber That gulent feinen Biberund er gab endlich nach. 3m Mai 1008 erichien Ronig Beinrich perin Burgburg und brachte ben erfehnten Ausgleich gu Stande. Der of willigte mit Buftimmung bes Clerus, ber Rriegsmannen und bes geten Bolfes feiner Rirche in die ihm angesonnene Abtretung eines Theiles Sprengels enbgiltig ein. Dafür wiederholte ber Ronig an bemfelben Tage Nai) die urtundliche Ueberlaffung der bereits früher als Schabloshaltung Burgburgifchen Rirche verliehenen Guter und vermehrte fie zugleich mit neuen Schenfung. Gine erhalten gebliebene Bufchrift bes Batriarchen rines bon Mouileja, ber ber Frantfurter Synobe bes 3. 1007 nicht beibut hatte, gibt ber ohne Zweifel allgemeinen Genugthuung über biefe the Beilegung bes 3wiftes zwifchen ben Ronige und bem Bifchof beutlichen rud. Es ift uns nun teineswegs mahricheinlich, bag, wie in neuefter Beit tptet worben ift, in ber Seele Beinrichs trot ber feierlichen Ausfohnung bem Ronig ein Stachel gurudgeblieben fei. Treffen wir ihn boch bon jest rieder wie früher häufig in der Umgebung des Konigs, der ihn mit wiedern und jum Theil recht reichen Begabungen - wie g. B. bem t. Sof u mit bem fogen. Comitat Beffungen im Rheingau und bem Wildbann weithingestredten Gramschater in ber Rabe von Burgburg - bebentt im Jahre 1012 ein neues Immunitatsprivileg für fein Sochftift ertheilt; dann ber Ronig im Spatjahr 1013 ben zweiten Romerzug antritt, um fich Raifertrone zu holen, befindet fich S. ebenfalls in feiner Umgebung und m 3. 1017 ein neuer Krieg gegen Bolen broht, begleitet er mit anderen Bien ben Raifer bis Magbeburg (Juli). Aber gerade feit diefer Zeit gewinnt überraschend genug - laut dem Inhalt eines in neuerer Zeit geschehenen bes - ben Anichein, daß B., in Folge bes Ginfluffes feines Bruders Beribert, elten in bollig ungetrubten Beziehungen ju bem Ronige geftanben, eine bentung auf die Seite der Opposition gemacht und fich in Berbindungen mit Begnern beffelben in Italien eingelaffen hat. Jener Fund betrifft ein eiben bes gut taiferlich gefinnten Bischofs Leo von Bercelli, mit dem S. früherber felbit in freundschaftlichen Berhältniffen gestanden hatte, an ben r. Bir erfahren aus bemfelben, daß bie beiden Bruder Beribert und S. ichtigten, ihre Richte mit einem entschiedenen Gegner der beutschen Berrichaft talien zu vermählen. Raberes über biefe Borgange wiffen wir nicht, die geplante nahlung aber ift, jo viel befannt nicht ausgeführt worden. Bischof S. jelbit feitbem, b. b. feit bem Robbr. 1017 in ben Sintergrund; am 14. Robbr. ift er gestorben, nachbem er 23 Jahre hindurch feinem Sprengel borgeen. Für die ihm anvertraute Rirche ift er, wie schon angebeutet, burch umfichtige und mannhafte Bertretung ihrer Sache von nachwirtender Being geworden und als gut toniglich gefinnter Reichsbischof fteht er zugleich bis jum Schluffe feines Lebens mit in der vorderften Reihe. Gilr feine opole Burgburg felbst hat er fich im besonderen durch die Grundung dreier giatstifter, die er zum guten Theile mit seinen Erbautern ausstattete, verdient cht; namlich Stift Neumunfter, St. Stephan und Saug (= in monte); in Stiftstirche des letteren hat er, ohne Zweifel laut feiner Anordnung, Die Rubeftatte gefunben.

2. Fries, Geschichte der Bischöse von Würzburg. — Ussermann, Epispatus Wirceburgensis et Babenbergensis. W. v. Giesebrecht, Geschichte der utschen Kaiserzeit, Bb. 1 u. 2 (Kaiser Otto III und Heinrich II.). — ihrbücher des deutschen Reiches unter der Herrschaft König und Kaiser to's III. von Roger Wilmans, Berlin 1840. — Jahrbücher des deutschen

Reichs unter Heinrich II. von Siegfried Hirsch (hermann Papst und finnerstau). 3 Bbe. Berlin, 1862 — 1875. — Forschungen zur beusche Geschichte, Bb. VIII. (387—392).

Seinrich, biterreichischer Beiftlicher bes 12. Jahrhunderts, beriafte mis Unlehnung an Diejenige Form ber lateinischen Litanei, welche in feinem Sprand bie fibliche war, ein beutsches von ihm felbft als letante bezeichnetes Goin bas aus einer Reihe bon Gebeten an verschiedene Rlaffen ber Beiligen, mit turger Borführung ber Thaten hervorragenber Bertreter einer jeden denklan besteht. Dies Gebicht ift uns in zwei Rebactionen erhalten. Die allen, mit fentirt burch bie bormals St. Lambrechter, jest Grager Sanbidnift (min gegeben bon S. Soffmann, Jundgruben 2, G. 215 ff.), mag um 1188 # ftanben fein; bavon unterscheibet fich bie jungere, um 1170 anguseigenbe, bet einer nun verbrannten Strafburger Sandichrift fich befand (heranagegeben !! 5. F. Magmann, Deutsche Gebichte bes 12. Jahrhunderts, G. 42 ff.), but eine Reihe von Bufaben. Der Berfaffer war nämlich inzwischen burch ben Engelbrecht (von Obernburg in der Steiermart?) auf den in gang Midt Defterreich hochberehrten beiligen Coloman aufmertfam geworben und fahlte barum gedrungen, eine Bitte auch an diefen, fowie an einige andere Dalup feinem Werte nachtraglich einzuverleiben. Doch liegt uns dieje zweite Redame nicht in ber Faffung bes Dichters, fonbern in einer bon einem ftreng geiftlich gefinds und fehr nüchtern bentenden Manne herrührenden umgearbeiteten und interpolitie Geftalt vor. - Beinrichs wesentlichftes Berbienft beruht in der originellen De position feines Stoffes; als Dichter ift er nicht ungeschieft, als Geiftlicha !! er auf dem Durchschnittsniveau der Bildung feiner Zeit, als Menich ift a burchbrungen von individuellem Schuldgefühl, das fich in leidenschaftlichen Selbstantlagen Ausbrud schafft, ohne daß jedoch rigoros ascetische Gefinnen herporträte.

F. Bogt in Paul-Braunes Beiträgen 1 (1874) S. 108—146. A. Schib bach in der Zeitschrift für deutsches Alterthum 20 S. 189 ff. und besonden M. Roediger ebendaselbst 19. S. 241—346.

Beinrich, ein öfterreichischer Ritter, verfaßte als Laienbruber bes Stifft Melt zwei deutsche Gedichte, die "Erinnerung an den Tod" und das "Brifto leben", bas erftere bor 1163, weil er fur ben in biefem Jahre berftorbenen ib Erfenfried von Melt am Schluffe bittet und nach 1158, weil der Tod in Papftes Eugen III. auf ben allein B. 398 geben fann, barin bellagt wit Ob bas fpater gebichtete Priefterleben jemals vollendet wurde, ober und m bruchftudweise erhalten ift, wiffen wir nicht. Seinrich scheint berbe Erfahrung im Leben gemacht zu haben, fodaß er fich, nach manchem Unglid in fam Familie, ichlieflich nach Melt gurudgog, um bort, abgetrennt von ber Ba die ihm nach furger Luft jo übel mitfpielte, Berfuche gu religiofer Erhebung s fich borgunehmen. Mündliche Unterweisung Seitens feiner Mitbrilber, sowie com Lecture, namentlich ber Schriften bes Gerhoch von Reichersberg, Sonorius W Autun und Remigius von Augerre, machten ihn mit ben theologischen Bett bungen feiner Beit befannt. Die Anfichten, welche er fich auf Brund jener lebniffe und biefer Belehrungen gebildet hatte, fpricht er in feinen Gebich aus. Beibe find fie Satiren. Gin Dann von Beltverachtung und Berbittene aber auch andrerfeits von übermäßigem Standesbewußtsein erfullt, will er ber "Erinnerung" zeigen, bag bie gange Welt im Argen liege, bie Priefter minder wie die Laien feien von Grund aus verderbt: dies wird in einer Ro bon lebenswarmen, wenn auch gang einseitig aufgefaßten Sittenbildern gefdilt Diefem umfänglichen Abschnitte, dem der Dichter auch den besonderen Idl "bom gemeinen Leben" beilegt, läßt er erft fein eigentliches Thema folgen, to

ang an den Tod, die Ausmalung seiner Häßlichteit und der Schrecken, ihn des Menschen warten. Im "Priesterleben" wird im wesentlichen senige Partie der "Erinnerung", die von der Versunkenheit des geiststandes handelt, breiter und schärfer ausgesührt. Merkwürdig aber ist, der eiservolle Mann, der dem ganzen leidenschaftlichen Hasse seine Brust ie bose Welt in den herbsten Worten Ausdruck verleiht, der seine Freude dat, zu strasen und nur zu strasen, wie dieser doch von der Zeit seiner her eine gewisse Galanterie gegen die Frauen nicht verläugnen tann; gegen diese vorzubringen hat, das verschweigt er hösslich. Die stärtsten is, weltverachtende Astese und die Ansänge des Frauencultus, sinden wir ei demselben Dichter vereint.

heinzel, heinrich von Melt, Berlin 1867. Stein meyer. inrich: H. Brunonis, ist identisch mit dem Bb. 2 S. 664 besprochenen von dem Birnbaum oder Henricus de Pyro. Hier ist nur nachzutragen, nach Bianco, d. Univers. Coln S. 818 f. schon 1423 Rector in Coln

Stinging.
inrich: Henricus de Colonia, berühmter Buchdrucker des fünfzehnten nderts, über bessen Leben nichts weiteres bekannt geworden, als daß Köln am Rhein stammte. Sein Name erscheint zuerst auf Druckwerken eia, wo er von 1474—1476 druckte, dann verband er sich mit Eustachius atius Callicus, doch trennen sie sich bald wieder und letzterer setzt das allein sort. Hierauf sinden wir ihn in Bologna, wo er von 1477 bis ine Officin besaß und ziemlich viel druckte. Seit 1484 sinden wir ihn Siena thätig, wo er als der erste die Buchdruckerkunst einsührte. Er hier mit einem Gesellschafter Namens Luca Martini und druckte hier bis Auch zu Lucca hat er von 1490—1491 eine Officin besessen. Aber Urbino sührte er im Jahre 1481 die Druckfunst ein und es sinden sich it noch Drucke aus dem J. 1493 unter seinem Namen vor. In Nozano hessischen druckte er im Jahre 1491 gemeinschaftlich mit Henricus de

Bergl. Faltenstein, Geschichte der Buchdruckertunst S. 226 ff. Panzer, les typographici Vol. I. IV etc. Gräffe, Lehrbuch der Literärchte, III. 1. Abth. S. 207 ff. Seemisser, Bibl. Ingolstadiensis Indula typographica III, 116. 117. Maittaire, Annales typographici etc.

furid bon Friemar (Brimaria, Frimaria, auch Frimel, Brimach, a, Ferraria), gelehrter Augustiner-Gremit bes 14. Jahrhunderts. Er aus einem nach bem Dorfe Friemar bei Botha benannten thuringischen befchlechte. Die außeren Berhaltniffe feines Lebens find vielfach noch uigehellt. Gein Zeit- und Ordensgenoffe Jordan von Sachfen (von burg) fpricht in feinem 1357 veröffentlichten Werte vitas (sic) fratrum on ihm (lib. II, c. 4, 11-13, 18, 19, 22, 27, ed. Leod. 1625, p. 60, 170, 176, 237 ss., 252 ss., 279 s., 310) und ftellt ihn als ein eines überaus thatigen und tugenbhaften Orbensmannes dar. Ueber ebensichidfale und feine Stellung im Orden beutet er nur gelegentlich er an der Barifer Universität studirt und gelehrt, bag er dann nach and jurudgefehrt, fich auch hier eifrig ben Studien und bem Predigtwidmet habe, daß er Magister der Theologie und Prior gewesen und ) Jahre alt geworden fei. Die Litterärhiftoriter und Chronisten bes wiederholen gewöhnlich mit Jorban's Worten einzelne erbauliche Buge em Leben und ergangen biefelben aus alten Urfunden, jedoch fo, dag es er fällt, ben Inhalt der Urfunden von ihren eigenen Combinationen zu

fonbern. Gine weitere Schwierigfeit entsteht baburch, bag ber Rame in ber Familie Friemar öfter vorfommt. Schon 1292 ericheint ein bon Friemar als rector ecclesiae und in einer Urfunde bes Rloftes ale plebanus (Tengel, Supplem, III. Historiae Gothanae Sagittarii, p. Beber, Beinrich v. Frimar, in ben Mittheil, bes Bereins f. b. Geich u thumst. v. Erfurt, 5. S. 1871, S. 126). Diefer war fomit Beligi Aber auch im Anguftinerorden, und zwar im Rlofter gu Erinrt, lebten geitig zwei Monche biefes Ramens, Oheim und Reffe. Wir erfeben bie einem Raufbertrage bom Januar 1850 (bei Tengel, l. c. p. 36), "religiosus vir fr. Heinr. de Frymaria, lector Ord. fr. Heremit. s. & ventus Erffordiensis gu Gunften seiner Richte Thela von Frym., ber l Schwester reverendi patris fr. Heinrici de Frym., s. theologie magis geschloffen hat. Darum wird auch ber Theologie-Projeffor S. bon fri mehreren Urfunden mit bem Beifage junior bezeichnet. (Bgl. Benn, 129. Rolbe, Die beutsche Augustinercongregation und Joh. v. Staupi 1879, G. 42, Anm. 4.) Dagegen glauben wir nicht, daß jener Augu ber fich in einer Urfunde vom 3. 1279 Prior von Simmelapforte (bei robe) und Provincial ber Auguftiner in Deutschland nennt (bei Rolbe a mit einem bon biefen beiben ibentisch ober überhaupt ein bon Friemar Söhn (Chronologia provinciae rheno-suevicae Ord, fr. Erem. s. An p. 34, 36 s.) ftellt für bie 3. 1283 und 1289 einen gewiffen Balter lich als Provincial feft und lagt erft auf ihn um 1290 ben S. von folgen. Allein biefes lettere icheinen Sohn und andere Chroniften bes aus einer Stelle in Beinrichs Schrift "De origine fratrum Erem. s. ichloffen zu haben, worin er fagt, bag er zugleich mit Aegyb. Romam bem Generalcapitel bes Orbens ju Regensburg 1290 beigewohnt habe mann, Vita Henr. de Vrimaria vor beffen De spiritibus eorumque di Antw. 1652, S. 32). Erft in Urtunden bom 3. 1297 (bei Sohn : die Rede bon einem Provincial Beinrich. Wir zweiseln jedoch, ob b de Frimaria in jenen Urfunden bortommt; wenigstens gesteht Sohn daß er in alten Sanbichriften gu Maing gum 3. 1303 noch bon ein vincial bon Deutschland, Ramens Beinrich bon Mellingen (in ber Schi lefen habe. Dagegen ichließt fich Gohn lieber ber Combination Go an, wornach die beutsche Proving ichon 1299 in vier neue getheilt und jachfisch-thuringische Proving der Leitung des B. von Friemar unterftell ware. Wenn man jedoch bebenft, daß schon für bie Briefterweihe ein ! 24 Jahren und fur die Provincialswurde noch weitere Berdienfte von werden muffen, jo tann man die Unwefenheit bes B. von Friemar († 1 bem Generalcapitel ju Regensburg taum anders erflaren, ale burch bie ! bag er als Ordenstleriter bon etwa 15-16 Jahren bei jener Feierh ben Befuch der Parifer Universität bestimmt wurde. Sicher ift, bat Generalcapiteln u. A. auch über die Bertheilung ber Bruder auf Die Studienanftalten Beichluffe gefaßt murben. Da ferner Trithemins (sei c. 589) fagt, er habe viele Jahre ju Baris gelehrt und biefes ben Ant Jordan's durchaus nicht entspricht, so blirfen wir wol annehmen, be meiften Jahre zwischen 1290-1317 in Paris verlebt hat, erft als bann als Lehrer. In einer Urfunde bom 22. Juli 1317 wird jum er feine Anwesenheit in Erfurt erwähnt (Beger, 127). Das Generales Rimini (1318) betraute ihn mit bem Ehrenamte eines Examinators jungeren Ordensbrüder aus gang Deutschland, welche bie boben Schuler follten und mit ber Leitung ber Studien im St. Thomastlofter in Bri mit Recht vermuthen Sohn, Dielmann und Bener, daß jener Theologie

auf bem Provincialcapitel ju himmelspforte 1320 als Stellvertreter generals ben Borfit führte, unfer B. von Friemar und ber ebendamte Diffinitor Heinrich, lector in Erfordia, fein Obeim gewesen. In ibe bom October 1323 wird der erftere als Professor der Theologie und als Beichtvater bes Grafen Bertholb von Senneberg erwähnt terer Eigenschaft wieder im 3. 1339 (Rolde, 50, Tengel, 58). Beper Namen in noch mehreren Erfurter Urfunden und gwar aus ben 326 (hier und mahrend einiger Jahre wird er ausdrudlich Prior ge-42 ("Fr. Henricus lector, dictus de Vrymaria junior, tunc princintus"), 1346 und 1350. Laut bes noch erhaltenen Grabfteines im Augustiner-Gremitenklofters in Ersurt ift er am 21. April 1854 gemit auch der im Todtenbuche des Rlofters angegebene Gedachtniftag mt. Der Name bes Lectors erscheint auch noch ipater in ben Urine fur uns unlösbare Schwierigkeit macht ein von Beper, S. 128, Zestament, worin das sepulcrum vener, Mag. Henrici de Vrimaria ioriae und zwar eben im Chor der oben genannten Kirche erwähnt Bermuthung Beper's, daß man ihm bei Lebzeiten bas Grabmal erber Teftator ben bestimmt erwarteten Tob bes vielleicht eben schwer B. als bereits geschehen angenommen batte, befriedigt nicht. Aufuch die Angabe des Felix Milenfius (Alphab. de monach, et monast, 1613, p. 234 s., bei Dielmann, l. c. p. 4 u. 44), er habe in einer er handschrift gelesen, daß h. von Friemar im J. 1353 Studienim Brager Rlofter gewejen fei. Wir bemerten nur, bag fie feiner geftellten Thatfache birect wiberfpricht. Denn einerseits tonftatirt nach 1350 fein Rame aus den Erfurter Urfunden verschwindet und t, er habe ungeachtet einer fehr schmerzlichen Unterleibstrantheit seine ätigkeit bis in fein lettes Jahr fortgefett. — Bon feinen gablreichen rt Jordan folgende namentlich an: "Super libros ethicorum Aristosper decretali "cum Martha" de celebratione missarum"; "De perminis interioris ex libris collationum patrum" (wird bon Trithemius wei Berte aufgelöft); "De exemptione"; "Quodlibet duo"; "Quaestioordinariae"; "Opus solemne sermonum de sanctis" (217 an ber erbon find nur die sermones im Drude erschienen (Hagenoae 1513, Trithemius führt nebft biefen Werten theils im Buche De script., 8 im Catal. viror. illust., theils im Chron. Hirsaug. (ad a. 1340) "Super sententias II. 4" (gebrudt unter dem Titel: "Additiones ad mit dem Commentar bes Megyd. Romanus jum Lombardus, Basil. n. 1513); "De quadruplici instinctu" (gebrudt Venet. 1498, Hagen. 1514, Antw. 1652); "De 10 praeceptis (fommt handschriftlich febr wird mitunter auch bem Alex. v. Sales, Alb. M., Beinr. v. Beffen Lyra zugeschrieben; unter Lyra's Ramen gebruckt: Par. 1493, Colon. 4); "Expositio orationis dominicae et salutationis angelicae" (von script. eccl. III. 912, irrthumlich mit ben gleichnamigen opuscula v. Aquino identificirt); "De 4 modis intelligendi s. scripturam"; de tempore"; "In cantica canticorum (vielleicht ibentisch mit De mentali super: "Veniat dilectus"); "De incarnatione" (wol aus st. ordinariae, beren Anjang lautet: "Utrum verbum sit ratio alius productionis"); "De 7 vitiis principalibus" (ift nur das 1. Cap. erfectione hom.). Schipphower (bei Meibom, Script, r. Germ. II. noch: "De origine fratrum Erem. s. Aug." (1334 verfaßt; Sand-Paris, Fulba, Rom; foll nach Eman. Leal zu Benedig 1514 geen fein). In deutschen Bibliotheten kommen handschriftlich noch unter

seinem Ramen vor; "Passio Dni n. literaliter et moraliter explanata" (gen. Landsh. s. a., Par. 1514, Hagen. 1517); "De occultatione vitiorum sub specie virtutum"; "De nocturnis illusionibus"; "De mortificatione propriae voluntatis"; "De libertatis ord. Min." (wol identisch mit "De exemptione").

Außer der bereits augeführten Litteratur vgl. noch: Joh. Capgrave (um 1450) De illustr. Henricis 1. III. c. 12 ed. Hingeston, London 1858, S. 181 ff. Gandolfo, Dissert. hist. de 200 celeb. Augustinianis script., Rom. 1704, p. 166 ss. Offinger, Biblioth. Augustiniana, Ingolst. 1768, p. 952 ss.

für das Bibliographische besonders Dielmann und Tengel.

Stanonit.

Scinrich von Gent (Henricus de Gandavo, de Muda, auch Bonicollius genannt), entstammte ber fehr alten flandrifchen Familie ber Goethals und war zu Muda (bei Gent, jest theilweise bamit vereinigt) geb. im 3. 1217, † in Tournah 1293 (angeblich) am 29. Juni). Bunachft im elterlichen Sault unterrichtet, begab er fich nach Roln, wo er bei Albertus Magnus borte und ungefähr bis 1241 verweilte. Rachbem er hierauf einige Beit in Gent als Lehrer ber Theologie gewirkt hatte, jog er nach Paris, wo er etwa um 1245 Die Burben eines Magifters ber freien Runfte und eines Doctors ber Theologie erwarb. Er trat nun dort auch felbft lebrend in der Sorbonne auf und erhielt ben Beinamen Doctor solemnis, unter welchem er noch im fpateren Mittelalte fo häufig erwähnt wird; auch an ben Rampien, welche bamals an ber Parifer Universität burch bie Mendicanten hervorgerufen waren, nahm er im Ginne bet Curie Theil und erhielt 1247 ben Titel eines apostolischen Brotonotares. 3m 3. 1275 murbe er Archibiaton in Tournay. Bon feinen Schriften find bie Commentare gur Phyfit und Metaphyfit bes Ariftoteles, fowie jene gu Betrus Lombarbus nur handichriftlich borhanden, und feine "Logica" ift verloren gegangen; gedrudt murben die "Quodlibeta theologiae", die "Summa quaestionum ordinariarum" und die "Summa theologica". Er hatte ju jenen erften Gegnem bes Thomas b. Aquino gehort, welche in ben fog. Parifer Cenfuren verichieden Lehrfage beffelben verurtheilten (1276), und fowie er fich am liebften an ben Platonismus Auguftin's, an Bernhard v. Clairvaux und an den Myftifer Bugo b. St. Bictor anichlog, mare er überhaupt nach feiner gangen Unlage ber anse gesprochenfte Platonifer gewesen, wenn ihn hieran nicht die damals allgewaltigt Tradition ber ariftotelisch-arabischen Tradition gehindert hatte. Go ftand # gewiffermagen außerhalb feiner Beit, und mahrend er fich burch eine abenteuer liche Umgeftaltung bes untlaren Mifchmaich, welchen Thomas v. Aquino bargeboten hatte, Die Schaar ber Thomiften jum Beinde machte, erfuhr er bod burch ben haarspaltenden Duns Scotus, beffen Borlaufer er eigentlich mar, eine jelbst verschuldete Befämpfung. Außerdem verjaßte er auch eine fleine Sontt "De scriptoribus ecclesiasticis", in welcher er eine Fortsetzung bes Sigebert ". Gemblours beabsichtigte.

Fr. Huet, Recherches hist. et crit. sur la vie, les ouvrages et la doctrine de Henri de Gand, 1838 (in philosophischer Beziehung wohl nicht genügend); meine Gesch. d. Logis, Bd. III. S. 190 st. R. Werner, Heinrich

bon Gent als Reprafentant bes driftlichen Platonismus, 1878.

BrantL

Heinrich von Gorkum oder Gorinchem (in der niederländ. Proving Sid-Holland), hatte in Paris ftudirt, war 1420—31 zu Köln Rector des Gymnasiums de Monte, † 1460. Bon seinen Schristen wurden später gedruckt "Concordantia Bibliorum" (1489), "Positiones in Aristot. d. coelo et d. mundo" (1501), "Quaestiones de ente et essentia" (1502) und "De superstitiosis quibusdam casibus" (im berühmten "Malleus malesicarum", 1489); auch sand sein

Beinrid. 637

tjomistischer Auszug aus der zweiten Analytif des Aristoteles Ausnahme in die stiell am Kölner Symnasium eingesührte Ausgabe des Petrus Hispanus (1503). Lußerdem hatte er einen Commentar zu Petrus Lombardus und ein "Summainm dictorum S. Thomae" versäßt, sowie mehrere kleinere Schristen: "Contra lussitas", "De simonia", "De obligationibus", "De divinis nominibus", "De raedestinatione", "De eucharistia" und "Libellus de puella Aurelianensi". In den theologischen und philosophischen Parteisragen jener Zeit vertrat er, sowie das ganze damals einslußreiche Gymnasium Montanum, den Standpunkt der homisten.

Bgl. Jöcher. Prantl.

Beinrich von Beffen ber Meltere: f. Langenftein.

Beinrich bon Beffen ber Jungere, lehrte am Schluffe bes 14. und im insange des 15. Jahrhunderts an der Universität Heidelberg erst durch mehrere abre die Philosophie, dann die Theologie. Gleichzeitig genoß er die Ginfunfte nes Canonicats an der Rirche bes beil. Chriacus gu Reuhausen bei Worms. weimal (1400 und 1411) war er Rector ber Sochichule. Spater, jedenfalls ach 1414, jog er fich bon ber Welt jurud und trat in ben Rarthäuserorben, weldjem er als Brior bes Rlofters Monifhufen bei Arnheim in Gelbern am 2. August 1427 geftorben ift. Er wird vielfach mit Beinrich bon Beffen bem letteren (f. Langenftein) verwechselt und bie Werte bes Einen werben bem Inderen jugeschoben. Trithemius bebt von ben Schriften, welche unfer S. erfaßt hat, hervor: Commentare gu ben 4 Buchern ber Gentengen des Betrus ombardus, gut ben zwei erften Buchern Mofis, den Proverbien und ber Apoalbbie, einen Dialog zwischen einem Bischofe und einem Presbyter, fiber bie eier ber Deffe, Bredigten. Er fügt jeboch hingu: "Und noch einiges Andere". artroig vertheidigt in jeiner Monographie "Henricus de Langenstein dictus e Hassia" (Marb. 1857), II, 4 ff. mit guten Gründen die Autorschaft unseres bei folgenden fonst feinem alteren Ramensgenoffen zugeschriebenen Berten: Summa de republica", die fich nur in einer handschrift der heidelberger Unierfitatebibliothet erhalten hat; "Tractatus ad eruditionem confessorum" mit ben infangsworten: Tibi dabo claves etc. Zwei handschriften bezeichnen heibel-erg als ben Ort der Absaffung. Diese Schrift wurde zu Memmingen 1483 edruckt. Zugleich mit. ihr und noch einmal vor 1500, jedoch ohne Angabe es Ortes und Jahres: "Regulae ad cognoscendam differentiam inter peccatum ortale et veniale". Auch die von Seelen (Miscellanea XVII, p. 378, Lubecae 734) berausgegebene "Continuatio s. Augustini homiliae pro festo lanceae et avorum" gehört wegen ber barin bortommenben Beitbestimmung 1420 wol nierem S. an. Ebenjo der Tractat "De discretione (al. approbatione) spiritum" (gebrudt ju Antwert, 1652). Obwol ein paar Sanbichriften letteren bemmt dem b. von Langenftein jufchreiben, fo tann er ihm doch nicht angeren, weil barin ber Ginflug ber Geftirne auf ben Menfchen in einer Beife Itend gemacht wird, die Langenftein fortwährend auf bas Gifrigfte befampft bat.

Bgl. Trithem. de script. eccles. n. 754. Pez, thesaur. anecd. I, p. LXXV. Afchbach, Gesch. b. Wiener Univ. I, 366 ff. und besonders die cit. Monographie von Hartwig.

Heinrich von Lettland. An der Spike der livländischen Geschichtshreiber des Mittelalters steht als ihr erster und zugleich berühmtester Repräsen-Int der Lettenpriester H. Lange als Lette betrachtet, ist er neuerdings allgelein, freilich unter dem Widerspruch des letten Herausgebers, als Deutscher in inspruch genommen worden. Noch in jugendlichen Jahren scheint er zuerst im erhhling 1203 in Begleitung des Bischoss Albert von Riga senen Boden betreten ju haben, bem feine fpatere geiftliche wie fchriftftellerifche Thatiglettanden Um bifchöflichen Soje gu feinem firchlichen Bernje vorbereitet, wird er 120 als eben geweihter Briefter ins Land ber Letten ausgefandt, um ihnen bie Init ju reichen. Dort hat er feinen Git aufgeschlagen und ift unter ben Belle fallen nicht endender Rriege Jahre lang thatig gewesen ben Reubelichten & Gludfeligfeit des ewigen Lebens barzulegen". Mit Bifchof Philipp von Arm burg, ju bem er mahrend beffen mehrjähriger Unwefenheit in Libland in naberes Berhaltniß getreten war, feben wir ihn 1215 jum großen Lateramond nach Rom eilen. Beimgelehrt hat er an der Belehrung des Eftenvolles raille Untheil genommen. Bunachft im Befolge beuticher Beere, bann, ale ber ich fahrige Biberftand ber Gegner gebrochen, einfam weite Gebiete burchwanden ubt er feinen Beruf aus. In bem barauf gwischen Deutschen und Danen ibn bie Theilung der Eroberungen ausbrechenden Streite vertritt er gegenüber bi Erabifchof Andreas von Lund die Anfpruche ber Seinigen : ein zweiter Bonifact ichlagt er im Saine bes Gottes Tharapita Die beibnifchen Gogenbilber nicht 3m 3. 1225 begleitete er bann ben Legaten Wilhelm von Dobena auf bin Rundreife durch Libland um uns jum legten Dale ju Anfang bes folgenben 3abn miffionirend in den eftnischen Strandprovingen zu begegnen. In biefer Prob bem Jahre 1225 und im Fruhling 1226, ichrieb er auch fein Gefchichtswert; unte lette, dreißigste Abschnitt beffelben ift unmittelbar nach der Eroberung Delels un fang 1227 abgefaßt. Den Anlag bagu bot bie Aufforberung ber Lanbeiten und Genoffen, die, mit bem Schriftfteller ju reben, den Breis, der Chriftus mi und der heiligen Jungfrau gebuhre, mit andern Worten die Erinnerung die bon ihnen unter dem Beistande jener himmlischen Beschirmer vollbrat Thaten der nachwelt aufbewahren wollten. Go entstand fein Buch, in welde uns in unbergleichlicher Beife bie Eroberung und Chriftianifirung jener libiter lettischen und eftnischen Gebiete geschilbert ift, wie fie fich gegenüber in Biberftand ber Eingeborenen unter mannigfachen Rudichlagen und bem binden den Eingreifen fremder Gewalten durch beutsche Rrieger und Briefter unter Leitung bes Bijchofs Albert von Riga im ersten Biertel bes 13. Jahrhunden vollzog. Jene große Umwälzung, welche bas gefammte Land vom famil Meerbufen bis fublich über die Duna hinab, bom Oftfeeftranbe bis an bie ut ichen Grenzen dem Chriftenthum und fremder Nationalität unterwarf, hat all ihrer murdige', gleichzeitige, ausführliche und zuverläffige Darftellung gefunden In erfter Linie find es friegerifche Borgange, Feldzüge, Schlachten, Belagerunge bann die Bemuhungen ber einzelnen Priefter um Berbreitung bes Glauben bie uns aufs Anschaulichfte bis in bie fleinften Details durch ibn vorget Richt leicht ließe fich ein mittelalterlicher Schriftfteller nennen, to mit dem reichen geschichtlichen uns zugleich eine folche Gille culturbiftenion Stoffs überliefert hatte. Gelbft inmitten ber geschilberten Greigniffe ftebal nur bas berichtend, "was er mit eigenen Augen gejeben ober bon Augenjust vernommen", bagu von feinen Auftraggebern, wie fich aus ber gelegentliche Benutung von Urfunden ertennen läßt, auch mit schriftlichen Anfgeichnungen unter ftugt, war er augerlich borguglich für feine Aufgabe ausgeruftet. Much an " hauptfächlichsten inneren Eigenschaft dazu, der Wahrheitsliebe, hat es ibm gefehlt. Geiner zu Ende gegebenen Berficherung, nicht um Schmeichelt if eines zeitlichen Bortheils willen geschrieben zu haben, ift voller Glanbe bow meffen. Soberen Unforderungen aber als ber, genau und in gewiffer Wollftant feit einzelne Thatfachen wieberzugeben, möchte auch er nicht genugen. Mit wie fie ber Beit nach hervorgetreten, werden die Begebenheiten binter einand fortergablt, es bleiben getrennte, burch feinen innern Faben verbundene Thatfabe-Der Berfaffer hat gesehen und gehört — ber Zusammenhang innerhalb ber 2011

geichilderten Beriode, die in den Ereigniffen liegende Entwicklung ift ihm entm. Benig Berftandniß zeigt er im Befondern für die Acte des ftaatlichen Lebens, er in feiner untergeordneten Stellung nie naber getreten zu fein icheint. Biel tiges und ihm jedenfalls Befanntes übergeht er hier, giebt Anderes ungenau, richtig wieder. Go forbernd endlich ber Auftrag der Herricher in vielfacher Beng auf die Arbeit einwirken mußte, fo hat er doch andererseits die Folge gedaß in Fallen, wo es fich um die Stellung ber Obergewalten zu einander u fremden Machten handelt, der Schriftfteller uns zwar Wahres, aber nicht ange Bahrheit ober die Borgange nur andeutungsweise überliefert hat. -Lateinischen bedient er fich mit Gewandtheit; feine Musbrudsweife, die er eine bescheibene nennt, die meift breit und behaglich, babei lebhaft und aulich ift, steigert fich bier und ba ju höherem Schwunge, ju biblischder Auffaffung. In bem Bobliebe auf die heilige Jungfrau, mit bem er bertreibung des banischen Bogts aus Riga feiert, hat fich wahrhaft religioje flerung auch feinen Worten mitgetheilt. Auf Die liblandischen Chronikenber, namentlich die des 16. und 17. Jahrhunderts, hat das Werk heinrichs unbedeutenden Ginfluß genbt. Dem Drud ward es zuerft im 3. 1740 3. D. Gruber in Sannover übergeben, leiber nach einer fpatern ichrift, in ber die Worte des Autors burch die erklärenden Bufage Lefers bes 16. Jahrhunderts vielfach verdunkelt und entstellt erscheinen. mit der neuerdings in den Monumenta Germaniae auf Grund des porden Bamonsti'ichen und eines ifingern rigifden Cober beranftalteten Ausift hier filr die Forichung ein ficherer Boben gewonnen.

Heinrici Chronicon Lyvoniae ed. Wilh. Arndt in Monumenta Germaniae st. SS. XXIII, p. 231 seq.; H. Hilbebrand, Die Chronik Heinrichs von ttland, Berlin 1865.

Heinrich von Merse burg. Wir besitzen eine "Lectura super quinque Decretalium" mit dem Ansange: Sicut dicit lex C. de vet. jure enucl. um habere memoriam cet., welche um die Mitte des 14. Jahrhunderts ucht ist, da eine Prager Handschrift 1353 vollendet ward. Dieses Lehrbuch canonischen Rechts ist in zahlreichen Handschriften (ich habe a. a. D. 21 sührt) enthalten und im östlichen Deutschland im 14. und 15. Jahrhundert den Borträgen des Kirchenrechts an vielen Orten als Lehrbuch zu Grunde t, und selbst Gegenstand weiterer wissenschaftlicher Behandlung durch Appanund Casus geworden. Aus Grund der ältesten Handschriften ist anzuen, daß sein Bersassen. Aus Grund der ältesten Handschriften ist anzuen, daß sein Bersassen Lector des canonischen Rechts, weshalb er auch leburgensis genannt wird. In einer Handschrift heißt er Henricus de en. Ueber sein Leben ist sonst nichts befannt, wie das insbesondere daraus ergeht, daß einzelne Schreiber ihn mit Henricus de Gandavo (Gouda), Wadgar mit dem befannten franz. Canonisten Henricus Bohic verwechselt.

Bgl. meine Gesch. ber Quellen und Litter. bes can. Rechts II, 244.

Heinrich von Reuftadt, d. h. Wiener-Neustadt, Arzt in Wien, 1312 wilch nachgewiesen, wo er und seine Frau Alheit mit dem Freisinger Hose Braben zu Wien belehnt werden, ist der Versasser zweier deutscher Gedichte, erstes den Titel "Apollonius", das andere den "Von Gottes Zukunst" Die Onelle des Apollonius bildete die befannte Historia Apollonii regis, welche ihm der in Urkunden der Jahre 1297—1318 östers genannte der Ricolaus von Stadlau verschafft hatte. Aber nur den kleinsten Theil deutschen Beinahe 21 000 Verse enthaltenden Werkes nimmt die Wiedergabe lateinischen Romans ein; der weitaus größere wurde von H. aus Grund

640 Deinrich.

gablreicher ihm befannter Dahrchen ober Motive ber Artusgeschichten und bit Ergahlungen aus bem Rreife ber beimischen Beldenfage frei erjunden: in Wie Partien bes Gedichtes fiftrat fich Apollonius aus einem mahrchenhofim Ibe teuer in bas andere. Als Grundlage ber zweiten Dichtung, welche bie in lojungswert vom Falle Lucijers an bis jum jüngften Gerichte mit Ginichts ! dem letteren vorangehenden Auftretens des Antichrifts behandelt, nennt b. id ben Anticlaudianus bes Alanus ab Insulis; baneben benutte er jedoch at beffelben Berfaffere Planctus naturae, ferner Die Visio Philiberti, Das Compo dium theologicae veritatis, die Bibel, und verflocht eine Reihe ben Doften und Bendungen, die ihm aus ber beutschen geiftlichen Litteratur in Grinnam geblieben waren. - Jedenfalls ift S. ein für feine Beit recht gebilbeter, fein Biffen aber auch nicht wenig ftolger Mann, ber namentlich feine argliche Renntniffe mit Borliebe jur Schau tragt. Gein Beruf hatte einerfeit m giemliche Scharfe und Genauigfeit ber Auffaffung und ein befonderes Inter an allem Detail jur Folge, andererfeits bewirtte er, bag bas vielfeitige Die ben Blid bes Mannes nicht von den realen Berhaltniffen abwandte, fabr daß er ein allen Gindruden der Augenwelt offenes Auge bewahrte. Lebtate Naturgefühl zeichnet ihn aus. Daber bilbet S. unter ben geitgenöffichen Di immerhin eine erfreuliche Erscheinung, wenn ihm auch nabezu alle Gigenschaft des mahren Dichters abgeben und fein formales Talent febr gering erichem

Bgl. Seinrich von Reuftadt, Apollonius. Bon gotes zuotunft. I Auszuge mit Einleitung, Anmerkungen und Gloffar herausgegeben von Jest Strobl. Dazu meine Recension im Anzeiger für beutsches Alterthum S. 15 ff. und Slav. Archiv 2, 326 ff.

Beinrich von Reuß, Buchbruder in bem erften Biertel bes 16. 30 hunderts. Gein außeres Leben ift bollig unbefannt, als Druder ju Roln an ericheint er in den ftadtischen Archiven von 1500-1521 und feinen Beinann entnahm er dem Brauche feiner Zeit folgend, von feinem Geburtsorte Reuf !! Duffelborf. S. hat fich burch feine bielen beutschen Drude ju feiner Beit . Berdienst um die deutsche Sprache erworben, welches noch nicht hinreichem würdigt ift, indem die Litteraturgeschichte bis jest feine ober nur febr game Rotig von ben in beutschen Berfen geschriebenen Beiligenlegenben und andmi hiftorischen Gedichten, Die aus feiner Breffe hervorgegangen find, genommen be Seine Officin befand fich ju Roln auf bem Gigelftein ober Egelftein, und to Theil feiner Typen und Golgichnitte war aus der nach dem 3. 1501 gangenen Johann Rolhoff'ichen Druderei gu Roln (bgl. b. Art.) in feinen Bei übergegangen; ein anderer in den hermann Bongart's. In der Ballraffon Bibliothet ju Roln befinden fich von S. elf Drude, beren altefter "Sent Katharin passie" ift und beren jungfter "Bur bie peftilleng", barunter auch jun Proja und in Berfen "Siftorie bon fent Urfel und ben Eplff bufent jungim In bem erften von ihm gebrudten Werte findet fich bas Rollhoff'iche Drafte zeichen mit ben Initialen I. K., wie auch ber Doppeladler mit bem Rolnife Bappen auf ber Bruft, ben bie Rolhoff'iche "Cronica van ber billiger End Coellen" (1499) Bl. 141 zeigt, fo wie ber Doppelabler mit bem gefrenige Beiland auf ber Bruft und einer Rrone zwischen den Köbfen in mehreren von Ru früher gebrudten Werten in folden bei S. v. R. erfchienenen fich wieder fall Mis am 17. Marg 1479 Rector und Defan ber Rolner Univerfitat von 900 Sixtus IV. bas Recht erhielten, burch firchliche Cenfuren gegen Druder, Roff und Lefer haretischer Bucher vorzugehen (Bartheim, Prodr. histor, Cuivo Colon. p. 8), eine Borichrift, die von Alexander IV, wiederholt wurde, man Die Kolner Buchbruder und Buchhandler entichloffen, alle Mittel aufunte diefe den buchhandlerischen Bertehr in hohem Grade behindernden und Ille

Cenfurvorichriften nicht jur Musführung tommen gu laffen. Unter ben therrn, Die nach Attenstüden bes ftabtischen Archibs am 3. Septbr. 1501 bevollmachtigten Sachwalter aufftellten, um in Rom gegen biefe papitlichen regeln zu appelliren, befindet fich auch der Druder S. v. R. (hier als Hende Nussia"). Bon fieben Druden beffelben hat D. Schabe 1854 neue ude veranftaltet.

2. Ennen, Die Intunabeln in ber Stadtbibliothet ju Roln. G. 11 ff.

6. Soltrop, Catal. Hag. 1856. Serapeum 1866. S. 108.

3. Frand.

Beinrich von Optta, so genannt nach feinem Geburtsorte in Offrieshatte mit feinem Freunde Johann von Langenstein in Paris ftubirt und bort als Lehrer aufgetreten. Bon 1373—1378 Projessor der Theologie in , wo er der Regerei beschuldigt, aber bon Rom freigesprochen murde. Er bann gurud nach Baris, bon wo er mit feinem genannten Freunde 1383 Wien jur Begrundung ber theologischen Facultat berufen wurde. Er ftarb Rai 1397. Seine Tractatus de contractibus, de emtione etc., de cenbon benen ber erfte in Berfon's Werten Tom, IV ff. 224-253 gebruckt ehandeln mit Rudficht auf die canonischen Grundfage über den Bucher wirthichaftliche Fragen von praftischen, ethischen und juriftischen Gefichtsen aus und find für die damals herrichenden Anschauungen und Berhalt-

bon Intereffe.

Bgl. Afchbach, Geschichte ber Wiener Universität, G. 402 ff. Stinging, ich. ber popul. Litteratur, G. 539 ff. Schulte, Gefch. b. Quellen und bes canon. Rechts, 2, 434, gegen beffen Behauptung (Anm. 2) gu bemen ift, bag ich feineswegs jene brei Tractatus als ibentisch angenommen Roicher, Beich. d. National Defon., G. 11. Stinging. Beinrich , ber tugenbhafte Schreiber; Minnefanger. Der Borname B. ift vor den Liebern in der Parifer Sandichrift noch im Wartburgfriege, ju beffen m ber tugendhafte Schreiber gehört, erwähnt. Aber mit großer Wahrscheinit und in Uebereinstimmung mit jungeren Quellen vermuthet man, daß der er ber landgräfliche Rangler fei, ber gur Beit ber Landgrafen Bermann und ng in thuringischen Urfunden von 1208-1228 als Henricus notarius und eriptor ericheint. Form und Inhalt ber leider wenig gahlreichen Gedichte ten bagu. Sie bewahren den Charafter bes eblen Minneliedes und zeichnen urch eine gewandte, rhetorisch burchgebildete Sprache und forgfältigen Bergaus. (Das Zwiegefprach zwischen Gamein und Reie bem Dichter abzusprechen, nan feinen ausreichenben Brund. Walther bon der Bogelweibe und Boljwerden burch das Treiben am Thuringer Gofe ju ahnlichen Gebanken an-

Bon ber hagen, Minnefanger 4, 463. Bartich, Lieberdichter, S. XXXVIII. Wilmanns.

Beinrich Teuto, † 1254, war ungefähr um 1190 in Marburg geboren egab fich, unterftust von einem Ontel, welcher auch die frubere Erziehung en geleitet hatte, zu höheren Studien nach Paris, von wo zurückgelehrt (1212) einer Geburtsftadt lehrend auftrat. 3m 3. 1215 betheiligte er fich an bem Sapft Innocenz III. veranlagten Rreugzuge, 1217 finden wir ihn wieber in wo er in ben Dominicanerorden eintrat und 1224 wirkte er zu Roln an naegrfindeten Lehranstalt biefes Orbens als Lector ber Theologie, bis er als Delegirter nach Balaftina gesandt wurde. Bon dort tehrte er ) abermals nach Paris gurud, wo er als trefflicher Prediger sowol bei der erung als auch beim Ronige Ludwig IX. fich Beliebtheit erwarb. Durch feinen boben Gonner erwirkte er auch (1240), daß die in der Bibliothet

der Minoriten verwahrte Sammlung von Talmud = Werken, zwanzig Wagenladungen füllend, verbrannt wurde. Auch begleitete er den König bei dem (1248) von demselben unternommenen Kreuzzuge; auf der Rückeise starb er. — Mehrere seiner "Sermones" wurden handschriftlich in der Bibliothet der Sorbonne ausbewahrt.

Quetif-Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum, Vol. I, p. 148.

Prant

Seinrich von Butphen, ein Augustinermond im Anfange ber Refor mationszeit, der mit fuhner Beredjamfeit an mehreren Orten fur Die evangelijde Sache auftrat, bald aber einen graufamen Marthrertod erlitt. Die Stadt Bremen verdankt ihm den Anftog gur Ginführung der Reformation. S., beffen Familien name unbefannt ift (die frühere Annahme, er habe Moller ober Muller ge heißen, hat fich als ein Irrthum erwiesen), trägt feinen Beinamen von feiner Baterftadt Butphen in ben Riederlanden, wo er mahrscheinlich 1488 geboren ift. leber feine Jugendzeit miffen wir nichts. Bu Anfang bes 16. Jahrhundens trat er zu Dordrecht unter die Auguftiner und erhielt den Rlofternamen Johanne, ben er jedoch ipater nie gebraucht hat. 1508 finden wir ihn unter ben Stude renden an der neugegrundeten Universität Bittenberg. Die Gemeinsamkeit bie Orbens und Congenialität ber Gefinnung brachte ihn Buther nabe, ber ihn in feinen Briefen mit Auszeichnung nennt. 1509 wurde S. Borlefer im Witten berger Rlofter, bald aber berief man ihn nach Roln als ftellvertretenden Brim des dortigen Augustinerklofters; 1515 finden wir ihn als Prior des heimischen Rlofters ju Dordrecht. Bei foldem Bilbungsgange mußte S. ein Anbange ber Bewegung werben, die 1517 von Wittenberg ausging und namentlich in den Riederlanden einen empfänglichen Boden fand; wurden boch die Augustiner fast überall Barteiganger Luther's. Schon 1517 und 1518 horen wir bon einer Berfolgung ber Evangelischen in Dorbrecht. B. scheint baran noch nicht betheiligt gewesen zu fein, hat aber muthmaglich feine Priorftelle niebergelegt, ba fich 1520 für biefe ein anderer Rame findet. Wir treffen G. in Diefen Jahre wieber in Deutschland und gwar, vielleicht auf Buther's Empfehlung, in der Umgebung des fachfischen Rurfürften, mit dem er gu Roln der lebergabe ber papftlichen Bannbulle wider Luther burch Carracioli und Aleander am 10. December beimohnte. Er hat barüber einen noch erhaltenen Bericht ber faßt. Dann tam er aufs neue nach Wittenberg, wo er unter Melanchthon feint Studien fortfette und die atademischen Grade eines Baccalaurens und eines B centiaten erwarb, 1521. Nun aber fühlte er fich reif genug, in feiner Seimath für die Reformation aufzutreten, 1522. Ein Edict Karls V. und beffen blutige Ausführung burch die Statthalterin Margarethe ichien gwar alle Dube bajebu vergeblich ju machen; angefichts ber gablreichen Sinrichtungen hatte felbft beitrichs Freund, der Antwerpener Augustinerprior Jacob Probit, widerrufen, ber felbe, der fpater, feinen Widerruf bereuend, S. nach Bremen gefolgt ift; S. aber icheute fich nicht, gerade in Antwerpen aufzutreten. Das Bolt ftromte ibm ju aber die Feinde ruhten nicht. Um 29. Septbr. 1522 murde der fühne Mond bei einer Bredigt am Ufer ber Schelbe verhaftet. In ber Racht follte er nad Bruffel geschleppt werden, fein Schidfal ichien entschieden. Aber das Boll, at der Spige die Frauen, erbrach bas Gefängniß mit Gewalt und feste ben be wunderten Prediger in Freiheit. S. floh. Er fah für den Augenblid feine Möglichfeit, in den Niederlanden ju wirfen, und beschloß, nach Bittenberg gurudzufehren. Auf Diefer Reife, Die er über feine Baterftadt Butphen und, mel der Sicherheit halber, auf einem Umwege machte, tam er nach Bremen, mo tt einen ungeahnten Wirfungefreis finden follte. - Die Stadt Bremen batte fic. wie gang Niedersachsen, der Reformation bisher fern gehalten, obwol Empfang-

für fie borhanden war. Man wußte hier von Beinrichs Schidfal und Rommen; deshalb wurde er bon angesehenen Mannern jofort angehalten im eine Predigt ersucht. S. war bereit und predigte am Sonntag ben pember 1522 in einer Capelle der Anscharii-Kirche. Man bat ihn nun iben, und mit Bewilligung feines Provinzialoberen blieb B. in Bremen, Reformator er jest werben follte. Die Geiftlichkeit feste natürlich alle in Bewegung, den Reuerer ju hindern ober feiner habhaft zu werben, ath aber, ber allerdings teine entichiebenen Schritte fur b. that, bulbete ch und hinderte bas Boll nicht, fich feiner und feiner Sache thatfraftig hmen. Man lieg . auf das vom Erzbischof Chriftoph (f. Bb. IV. 5 ff.) angesette Provincialconcil ju Burtehube (10. Marg 1523) nicht gerftorte bie ber Stadt nahe und gefährlich gelegene Abtei St. Bauli, erief an die Stadtfirchen zwei neue Prediger bes Evangeliums, nämlich Freund Beinrichs Jacob Probst und ben Amfterdamer Johann Timann Bei Diefem gunftigen Berlauf ber Dinge glaubte B. einem neuen Rufe ju muffen. Er war aufgeforbert worden, nach Melborf im Lande Dithen ju tommen, wo feit einiger Beit ber evangelische Prediger Ricolaus f. Bb. III. S. 85) für die Reformation arbeitete. Rur wenigen Bremern er fein Borhaben an und jog, um die Feinde nicht aufmertfam zu machen, ch fort (28. Rovember 1524). Auf dem neuen Schauplat ging es an-In Meldorf nahm man ben Fremdling freudig auf und horte befeine Rebe. Aber es follte nicht lange bauern. Das ftolge Bauernvolt ithmarfen, welches folange feine Freiheit gegen die umliegenden Fürften otet, liebte feine Glaubensanderung. Dem Prior des Melborjer Dominilofters, Augustinus Torneborch, wurde es baber leicht, die Gemüther gegen eter zu entflammen. Es wurde ein heimlicher Schlag gegen benselben be-n und ausgeführt. Man überfiel in einer Nacht das Meldorfer Pfarrhaus hleppte ben ungludlichen Monch unter ben robesten Dighandlungen nach Drie Beibe, wo er am anderen Morgen einen qualvollen Tod im Feuer Das war am 11. December 1524. Gin jahes Ende hatte ben 36jahrigen aus einer verheißungsvollen Laufbahn geriffen. Aber auch bas trug feine In Bittenberg beflagten Luther und Melanchthon ben Fruhvollendeten chmerglichfte, und erfterer fandte ben Bremern einen Troftbrief nebft einer lung bon Beinrichs Wirfen und Marthrertod, die nicht wenig zu ber Durchführung ber Resormation in Bremen beitrugen. Auch im Lande sarichen fand biefelbe balb Eingang. Das Andenten bes Blutzeugen aber h ber evangelischen Rirche unvergeflich eingeprägt. Seit 1830 erhebt fich e Stelle feines Martyrertobes ein Dentmal. Biele Schriften haben fein und Leiben bargeftellt.

Luther's Historie von der Marter des seligen Heinrich von Jütphen, 1525 ther's Werte v. Walch, XXI. 104 st.). Crocius, Märtyrerbuch von 1572 temen 1682), S. 166 st. — Unter den älteren Bearbeitungen vorzüglich nennen: D. Ebersbach, Das Glaubensbetenntniß des seligen Märtyrers v. Z., mit dessen Geschichte und Bildniß (Hamburg 1713). Muhlius, sertatio de vita et gestis Henrici Zutphaniensis (Kiel 1714). Reue Beeitungen: Herwerden, Het Aandenken van Hendrik van Zutphen (Tweete k 1864). Krasst, Briese und Dokumente aus der Resormationszeit (Elbers 1876). Jen, Die erste Epoche der Bremischen Kesormation, im Brem. Grbuch, VIII. S. 40 st. und IX. S. 55 st. Fromme, Ersorschieß und Erses, I., Hinrich von Zütphen (Hermannsburg 1878). I. Sten. Hen. Heinschießen Germannsburg 1878).

Studien gemacht und bort feine Laufbahn begonnen, bis er im Januar 1782 als ordentlicher Projeffor der Geschichte nach Jena berufen wurde. In bien Stellung hat er noch volle achtundzwanzig Jahre gewirtt. 211s biftorifcha Schriftfteller hat B. eine bem Umfange nach hinlanglich breite Thatigteit entfaltet. Der Charafter feiner Schriften neigt gur mehr popularen Behandlungsweise; fie zeichnen fich weder durch Scharfe ber Forschung noch Runft der Dar ftellung aus und haben beut ju Tage nur mehr eine litterarhiftorifche Bedentung. Angefangen hat er (1780) mit einem "Sandbuch ber fachfischen Geschichte", bas ihm aber den Tabel feines Lehrers 3. G. Bohme's (f. b. Art.) jugog, ber fich in biefem Salle über eine ju weit gebende, ftillichweigende Benugung feine Borlefungen betlagen zu durfen glaubte. Beinrich's übrige, in Jena entstandenen Werfe behandeln die "Geschichte des teutschen Reichs" in 9, die "Geschichte Frantreichs" in 3, die "Geschichte von England" in 4 Banden. Befannt ift fein Conflict mit Schiller, weil fich diefer bei feinem Auftreten als Lehrer in Bena (1789) als Profeffor ber "Geschichte" einführte, mabrend er nur ale Projeffor der "Philosophie" angeftellt worden fei (Fielis, Schiller und Lotte, Bb. II. S. 108, und Schiller an Körner ben 10. Rovember 1789), wofür ibm Schiller fpater mit ben Xenien "Professor Historiarum" ein Andenken flijtete (Boas, Bb. II. S. 108). S. ift am 24, Mai 1810 geftorben.

Bgl. Meufel s. h. v. und H. C. A. Eichstadii Opuscula Oratoria, passim.

Beinrich: Ernft S., Director ber fonigt. landwirthichaftlichen Atademie ju Brostau in Oberichleffen, geb. ben 17. Dai 1792, † am 20. August 1862. Er war ber jungere Cohn bes 1812 verftorbenen tonigl, preugischen Dberamtmanne und Generalpachters ber graflich von Rospoth'ichen Majoratsguta Britichen ac. bei Dels in Schlefien. Im elterlichen Saufe vorbereitet, bezog a 1806 bas Babagogium in Bullichau und barauf bie Univerfität zu Frantimt a. d. Ober, um fich bem Studium ber Rechte ju widmen. Ale biefe Univerfut 1811 nach Breslau verlegt wurde, feste er feine Studien dort und im Jahr barauf in Leipzig fort. Der am 2. Februar 1813 erlaffene fonigliche Aufmi an das preußische Bolt bestimmte ibn, als Freiwilliger bei dem damals 1. ichle fifchen Sufarenregiment unter die Waffen zu treten. Rach wenigen Monaten jum Secondelieutenant avancirt, ward er im Gefecht bei Gulm verwundet und feiner gangen Equipage beraubt, fo bag er fich erft nach mehreren Wochen bem Regimente wieder anschliegen tonnte, worauf er bann an allen Schlachten und Gefechten, in benen bas Regiment noch in ben 3. 1813-15 engagirt mar, als Regimentsadjutant theilnahm. Rach beendetem Kriege blieb S. gwar noch für eine Reihe von Jahren im Landwehrverhaltnig, erhielt auch erft 1823 ben nadgefuchten Abschied als Premierlieutenant, nahm aber alsbald nach bem Friedens ichlug die weitere Ausbilbung für die juriftische Laufbahn wieber auf und abfolvirte bas Auscultatoreramen. Aber ber Tob feines alteren Brubers, auf welchen die väterliche Bachtung übergegangen war, nothigte ibn, ben ibm nun offenftehenden Beruf wieder aufzugeben und aus Rudficht auf Familienverhaltniffe bie noch nicht abgelaufene Bachtung felbft zu übernehmen. Er widmete fich fodann mit Gifer ber Landwirthichaft, gab aber, als ber geeignete Moment ge tommen war, bereits im 3. 1819 jenes Pachtverhaltnig auf und taufte bas But Sausdorf im Rreife Reumartt, erwarb fpater auch noch Bolfendorf. All Rittergutsbefiger übertam er bort balb bas Unit eines Rreisbeputirten und wurde außerdem häufig mit der Bertretung des Landrathsamtes betraut. Richt nur durch diefe Functionen lentte G. das Augenmert feiner Stanbesgenofen auf fich, fondern es fanden auch feine wirthschaftlichen Leiftungen, wie feine fchon damals begonnene litterarifche Thatigkeit viel Beachtung. Er hatte fic

tlich mit ber Erörterung ber Crebitverhaltniffe ber ichlefischen Sandichaft und im Beiteren ber Bflege ber land- und vollswirthichaftlichen Inter-Das Wort gerebet. 218 im 3. 1835 unter bem Minifter Rother ein neues institut in Schlefien errichtet wurde, trat B. als Director beffelben wieder Blaatsbienft und erfaßte mit Gifer bie ihm in biefer Stellung überenen Aufgaben. Bei der Berfolgung derfelben behielt er bie Forderung andescultur und bie Ausbilbung ber Agrargefetgebung ftets im Auge. erfolgreiches Wirten fand bie allfeitige Anertennung; 1845 mard ihm ber lter als Geh. Regierungsrath verliehen. Auch feine Litterarische Thätigkeit ingwischen mit Borliebe fortgefest, eine Reihe von Abhandlungen in den chen Brovingialblattern, Schriften fiber bie landwirthichaftlichen Buftanbe iens, über ben Ginfluß ber neueren Gesetgebung auf die Landwirthichaft, Tarprincipien und Gatertaration gengten bon bem Umfange feiner Studien on ber Tenbeng feiner Bestrebungen. Gern unterhielt er anregenben Bermit intelligenten Mannern bes landwirthichaftlichen Berufs und führte u. A. Nod einen lebhaften Meinungsaustaufch, durch welchen ohne Zweifel feine

anungen in Betreff der Taxprincipien beeinflußt wurden.

3m 3. 1845 follte S. auf ein neues Weld ber Wirtsamkeit berufen werben : amalige Minister bes Innern, Graf Arnim, übertrug ihm bie Einrichtung leitung der in Prostau zu errichtenben hoheren landwirthichaftlichen Lehr-Rach feinem Organisationsplane wurde die Gründung und Ausruftung Anftalt ins Wert gefett und binnen einer taum zweijabrigen Frift foweit ollendung entgegengeführt, daß ihre Eröffnung im Berbite 1847 erfolgen Unter feiner Leitung murben bie mannichfachen Schwierigfeiten, mit n die Entwicklung ber Atademie in den erften Jahren ihres Beftebens gu en hatte, bald gludlich überwunden, jo daß diefelbe einer machjenden Fretheilhaftig ward, und fich binnen wenigen Jahren eines angesehenen im In- und Auslande erfreute. Reben ber Leitung ber neuen Lehranftalt em Director S. auch bon borne herein eine umfaffende Lehraufgabe ben worben: er hatte die nationalofonomischen Disciplinen und die landhaftliche Betriebslehre mit ihren Descendenzen zu vertreten. Dieje Inchnahme hinderte ihn jedoch nicht an der Fortsehung seiner Litterarischen teit und ebenfo wenig an einer regen Mitwirtung auf bem Gebiete bes rthichaftlichen Bereinslebens. Bum Borfigenden bes landwirthichaftlichen s in Oppeln ermahlt, befleibete er bies Umt eine Reihe bon Jahren. 849 gab er eine ber Berbreitung von Aufflarung in den Rreifen bauer-Landwirthe gewidmete Dorfgeitung heraus, womit er auch nach biefer hin ale ein wohlmeinender Rathgeber und belehrender Informator wirfte. Bert über landwirthichaftliche Betriebslehre gab er 1854 heraus, welches mt war, bem gebilbeten Landwirthe als ein auf nationalöfonomischen eiten und Brincipien bafirtes Lehrbuch über bas Wefen ber Landwirth-Towie als eine auf umfaffende eigene Studien bes Berfaffers geftukte beifung in ber Ginrichtung und Führung ber Birthichaft zc. ju bienen. beleuchtete er besonders bom vollswirthichaftlichen Standpuntte die Landhaft ber Borgeit wie ber Gegenwart in einer 1856 erschienenen Schrift Nationalotonomie in ihren Beziehungen jur Landwirthichaft". In einer Beife befaßte fich S. ferner mit ber fchriftlichen Behandlung der Arrage, er griff bamit fojort eine unwilltommene Ericheinung vollswirthder Entwidlung auf, welche bereits in ben fünfziger Jahren bie Landin ben öftlichen und nördlichen Diftricten Deutschlands bei ber immer ausgebehnten Bermenbung ber Arbeitsfrafte für öffentliche Unternehmungen

b beidjäftigen mußte. Bu wieberholten Malen fand er Anlag, feine Dei-

nung über ben 3med und die Ginrichtung landwirthichaftlicher 260 fowie über die Organisation bes gesammten landwirthichaftlichen Unt mefens in Schriften bargulegen. Er vertheibigte babei ben Standpuntt lirten Atademien unter Berufung auf beren Lehrerfolge und Früchte; bo verlannte er weber bie ihnen anhaftenben Mangel, noch leugnete er bo berniß ihres weiteren Ausbaues. Rach feiner leberzeugung tame ben la ichaftlichen Atabemien noch ber Umftand befonders gu ftatten, baf i bindung mit der Gutswirthschaft eine wichtige Quelle der Belehrm welche, ben Docenten wie ben Studirenben jederzeit juganglich, nach Seite Belegenheit ju Beobachtungen und jur Berfolgung wiffenichaftlichen nach ber anderen Geite Anregung burch Erweiterung ber Anichauungen gangung der wiffenschaftlichen Lehre durch Demonstrationen behuis Be ber Theorie gewähre. Diefe Unficht hielt G. unerschüttert aufrecht, 3. v. Liebig der Streit über die Lehrautoritat ber ifolirten landwirthic Atabemien angefacht und beren Eriftenzberechtigung in Zweifel gezogen hatte die Genugthuung, feine Behauptungen nicht nur bei einem große bes gebildeten landwirthichaftlichen Publicums, fonbern auch in ben preugifchen Landesofonomiecollegium, beffen Mitglied er feit ber im vollagenen Reorganisation war, anertannt gu feben; er ichopfte bar Bertrauen, daß die feitens v. Liebig's öffentlich gegen die landwirthfo Afabemien erhobenen Anflagen ungeachtet ihres Gewichtes und ihra nicht die Tragweite erhalten wurden, um die Bufunft der in ihrer Gat in der Musruftung und Wirtfamfeit zeitgemäß vorfchreitenben Inftitute ju tonnen. In welchem Umfange feine Boransfegungen innerhalb der Decennien verwirklicht werden follten, hat S. awar nicht mehr erlebt, ihm auch manche betrübende Erfahrung erfpart geblieben, welche jei lebenden Bernisgenoffen aus der Austragung jener mehrfach mit wibe Leibenschaftlichfeit geführten Tehbe erwuchs. S. hatte, wie gu Ani Uebernahme ber Direction ber Atademie, jo auch bis gu Ende feines el Birfens an dem Grundfat feftgehalten, ben an der Atabemie thati fraften burch Unregung ju harmonischem Streben für bas Wohl ber ! auch ein erfpriegliches und befriedigendes Bufammenwirken zu ermöglich Diefem Streben geleitet und auf ber Bahn ju jenem Biele rfibmlich be tend erwarb fich B. nicht nur aufrichtige Berehrung und Sochachtu feiner Mitlehrer in Prostau, fondern auch die ehrenvollsten Anerfenn allerhöchfter Stelle, wie an ben erleuchtetften Bflangftatten ber Wiffenic Greifsmalber philosophische Facultat ehrte ihn 1860 mit ihrem Doct Much bas 3. 1861 brachte ihm eine ichone und erhebende Feier, ind der wenigen Jubilare einer an der Begehung bes 50jahrigen Jubil Univerfitat Breglau theilnehmen tonnte. Geinem Wirfen an ber Ala gegeben und noch in voller Thatigfeit an ber Spige des alabemis forpers ftebend, mard er im Commer 1862 bon einer ichweren Rtu fallen, die ichon nach wenigen Bochen feinen Tob berbeiführen follte. feinen Mitlehrern an ber Unftalt ein gerechter und wohlwollender 2 ber felbft burch feinen ehrenwerthen Charafter, wie burch Bernistucht gediegenes Wiffen ein ebles Borbild gab und mit mabrer Sumanita Atabemie waltete, fo bag ihm bon Mitlehrern und Schulern ein Undenten bewahrt wird, fo ftand er auch bei ben Ginwohnern bes Prostau in dem hoben Anfeben bes Begrunbers einer aus ben Beiter brangniß jum wirthichaftlichen und focialen Aufschwunge führenden G er galt als erfter Forberer ber ftabtifchen Intereffen, als uneigennutit geber und ebler Bohlthater ber bortigen Gemeinde.

(Zum Theil nach Mittheilungen des Dr. F. Kroder in Prostau.) Bgl. Annalen der Landwirthschaft in den fonigl. preuß. Staaten, Jahrg. 1862. Dr. Hamm, Agronomische Zeitung, Jahrg. 1862, Nr. 39.

Leifewit. Beinrid: Rarl Friedrich S., Philolog, geboren am 8. Februar 1774 u Molichleben im Bergogthum Gotha, wo fein Bater Superintendent mar, geftorben am 20. Februar 1838. Borgebilbet auf ber Rlofterichule gu Donnborf und fodann auf dem Symnafium ju Gotha, wo er den Unterricht eines Jacobs und Manfo genog, bezog S. 1791 bie Univerfitat zu Göttingen, wo er nach des Baters Buniche Theologie studiren follte, aber angeregt durch die gediegenen Bortrage Benne's, beffen Lieblingsichuler er geworden ift, gang bem Studium der Philologie fich zuwandte. Roch als Student entwidelte er eine beträchtliche litterarische Thatigteit, die von einer umfaffenden Renntnig und gutem Berftandniß besonders der alten Dichter zeugte. Rachdem er ichon 1792 in einer Gratulationsichrift an feinen Lehrer Jacobs mit einem "Specimen animadversionum" ju bes Mujaos Gedicht bon Bero und Leander hervorgetreten war, folgte 1793 eine Ausgabe bes Gebichts mit fritischen Roten; bas Jahr barauf eridjien eine "Particula prima observationum in auctores veteres", jerner eine Fortjegung der erklärenden Unmerfungen gur Aeneide bon Robben (Buch 5-12, Braunichweig, in 2 Bon.), 1794-1805 eine verbefferte Auflage von Roppen's Unmertungen jum Somer. Bon Manfo empfohlen erhielt S. 1795 eine Bebrftelle am Maria-Dagbalena-Chmnafium ju Breglau. Bier vollendete er feine treffliche Schrift, "Epimenibes aus Rreta" (Leipz. 1801), und beichäftigte fich aufs eifrigfte mit einer fritischen Ausgabe ber Gedichte bes Sefiodos, bon welcher umfaffenden Arbeit aber nur bas Scutum Herculis mit ben griechischen Scholien (Breslau 1802) erichienen ift. 1804 folgte er einem Rufe als Profeffor ber griechischen Litteratur an die Universität Riel, woselbit er in einer erfolgreichen vierzehnjährigen Wirksamkeit fich als philologischer Lehrer einen bedeutenden Ruf erwarb. In biefe Beit fallt außer gahlreichen Programmen, beren Abjaffung ihm ale Professor eloquentiae oblag (brei über Juvenalis 1806-11, fiber ben homerifchen Diagfenaften 1807, über bie Bermaphrobiten 1805, Memoria Phil. Gabr. Hensleri 1806 ac.), die Berausgabe ber bon A. Mai aufgefundenen Fragmente Ciceronischer Reden in Gemeinschaft mit dem Juriften Gramer. 3m 3. 1818 wurde ihm die Auszeichnung zu Theil, an die neu errichtete Univerfitat ju Bonn berufen ju werben, für beren fchnelles Aufbluben ihm ein Ehrenantheil gebührt. Den größten Bulauf fanden feine Borlefungen über Jubenalis, Die er burch treffende Wite, icharfe Polemit, aber auch burch manche pitante Derbheiten ju murgen verftand. Aber ber Schwerpuntt feiner Leiftungen lag doch in ber Leitung bes philologischen Seminars, worüber ein bantbarer Schüler, Brofeffor 2B. Gffer (Brogramm bon Münfter 1852/3, 5. 6-9), eine lebensvolle Schilberung gegeben bat. Beinrich's litterarifche Thatigfeit, die in den früheren Jahren fo betriebfam gewesen, war in Bonn wie berftummt, fei es, bag er an fich felbft gu bobe Anforderungen ftellte ober bag ihm bie Schaffensluft entichwunden mar. Es erschien nur noch eine Textausgabe ber Rebe bes Lyfurgos gegen Leofrates (1821) und von Cicero's Buchern "De re publica" (1823). Gine vielversprechende großere Ausgabe bes letteren Berts mit fritischem Commentar (1828) ift ein Fragment geblieben. Erft nach feinem Tode tamen die zwei Sauptwerte Beinrich's, die ihm in der Beschichte der Philologie einen ehrenvollen Plat fichern, ans Licht, ber Commentar gu Juvenalis und ju Berfius, ber erfte von feinem Cohne Rarl Berthold S. 1839 in 2 Bon., ber lettere bon Otto Jahn 1844 herausgegeben. Beibe Arbeiten waren nach ihren wesentlichen Theilen schon in ber Rieler Beriobe entstanden, ebenfo auch ein gelehrter Commentar zur Rebe des Lhturgos (f. die von J. Frendenberg 1850 zu Bonn heransgegebenen schedae Lycurgeae), teine derfelben war zwigemäß sortgesührt worden, so daß sich aus ihnen, so verdienstlich auch namentlich der Commentar zum Juvenalis ist, kein vollständiges Bild der Leistungssähigkeit des gelehrten Bersassers gewinnen läßt. Eine von seinem Sohne versprochem Sammlung der kleineren Schriften Heinrich's, die viel Neues bringen sollte, ift leiber durch dessen frühzeitigen Tod vereitelt worden.

Dr. Heinrich in den Berhandlungen der Philologenversammlung zu Bom. 1842, S. 89-92. Salm.

Beinrid: Blacidus (eigentlich Jojeph) S., geboren den 19. Detbr. 1758 ju Schierling in Riederbayern, trat, nachdem er die humaniftischen Studien auf bem bifchöflichen Gymnafium in Regensburg absolvirt, 1776 unter Unnahme des Ramens Placidus in den Orden der Benedictiner im Reichsftift St. Emmeran ju Regensburg, wo er fich in feinen freien Stunden mathematischen und phyfitalischen Studien mit großem Gifer hingab. 3m 3. 1785 wurde ibm bas philosophische Lehramt in feinem Rlofter, 1791 bie Projeffur "ber Raturlebn, phyfitalischen Bersuche, Stern= und Witterungstunde" an der Universität Ingolftadt übertragen, von wo er jedoch 1798 nach St. Emmeran gurudfehrte, um fein früheres Lehramt wieder zu übernehmen, bas er nun bis zur Auflösung bei Stifte (1802) befleibete. Bon 1800-12 ftand er bem Seminar von St. Gmmeran als Infpector bor, und übernahm, als das Fürftenthum Regensburg an Baiern fam, nach Ablehnung eines Rufes nach Munchen als ordentliches Mitglied ber bortigen Atademie, beren auswärtiges Mitglied er Abrigens blieb, die Projeffur der Experimentalphyfit am Lyceum ju Regensburg. 3m 3. 1821 wurde er jum Cabitular ber Rathebraltirche ernannt. Er ftarb am 18. Januar 1825. Phyfitalifche Abhandlungen von ihm finden fich in ben Reuen philofophifchen Abhandlungen ber Münchener Atademie, in Gehlen's und Schweiggers Journal und in Gilbert's Annalen ber Phhift. Gein wiffenschaftliches Streben war porzugsweise barauf gerichtet, Die Materialität bes Lichtes barauthun: mehrere feiner Arbeiten über diefen Begenftand wurden von gelehrten Befellschaften mit Breifen gefront, fo von der Munchener Atademie die Abhandlung: "Rommt bas Newton'iche ober bas Guler'iche Suftem vom Lichte mit ben neueften Berfuchen ber Phyfit mehr überein?" (Reue Abhandl, ber Munchener Atademie, Bb. V.); bon ber Petersburger Atademie (neben einer Schrift von Linf) die Abhandlung: "Bon ber Ratur und den Gigenschaften bes Lichte" (Betersb. 1808); von ber fürftl. Jablonomath'ichen Gefellichaft ber Wiffenichaften bie Schrift: "Brevis et dilucida chemicorum effectuum luminis diversorum expositio" (Leipzig 1809). Das frangöfische Inftitut gab feinem Tractat iber Phosphorescena unter ben eingelaufenen Concurrenafdriften ben ameiten Blat (1809). Gein Sauptwert "Die Phosphorescenz ber Rörper" (5 Abhandlungen, Rurnberg 1811-20) wird burch bas barin niedergelegte überaus reichhaltige und zuverläffige Beobachtungsmaterial bauernden Berth behaupten.

Reuer Netrolog ber Deutschen. Meufel, Das gelehrte Teutschland.

Sommel

Heihzig, Sohn eines Chirurgen, bezog 1791 die Universität seiner Baterstadt, um Medizin zu studieren. 1801 begleitete er einen russischen Grasen als Keise arzt nach Italien, dessen plöglicher Tod gab ihm Gelegenheit, auf dem Ruckwege längere Zeit in Wien zu verweilen und Peter Franks Borlesungen zu hören. Nach kurzer ärztlicher Praxis in Leipzig wandte er sich auf der Erlanger Hach schule dem Studium der Theologie zu. Aeußere Berhältnisse zwangen ihn is doch bald zur Rücksehr nach Leipzig, wo er dann 1805 die Doctorwärde der

Being. 649

a erwarb und mit dem Probeprogramm "Ueber das Bedürfniß der medin Anthropologie" fich als Docent habilitirte. Die folgenden Kriegsjahre achen feine atademische Thätigkeit, indem er veranlagt wurde, als Militär-Dienen. Erft 1810 nahm er feine Borlefungen wieder auf, gleichzeitig fein erftes bedeutenderes Bert ("Beitrage gur Rrantheitslehre"). Jahre erfolgte feine Ernennung jum augerordentlichen Profeffor ber n und nach brei weiteren Jahren jum Argt am St. Beorgenhaufe. 1819 er einen Ruf nach Dorpat ab, 1827 wurde ihm eine ordentliche Professur difchen Mebigin verlieben, 1829 erhielt er einen fehr ehrenvollen Ruf biginischen Fakultat nach langerem Leibzig treu. Er ftarb als Decan biginischen Fakultat nach langerem Leiben am 26. October 1843. H. ner der fruchtbarften und gewandteften Schriftfteller auf bem Gebiete ber den heilfunde. Seine Berte, worunter die "Störungen des Seelenlebens" und bas "Spftem der pfpchifch-gerichtlichen Medizin" (1825), die beoften find, haben die psychologische Begründung der Psychiatrie wesentlich tt. Sie befigen noch immer großen wiffenschaftlichen Werth und überraschen Die Fulle geiftvoller fruchtbarer Ideen auf bem gangen Bebiete ber theon und praftischen Pfpchiatrie. In dem erftgenannten Werke ftellt B. ausvon der Idee der fittlichen Berfonlichkeit des Menschen, eine ethisch-relitheorie der psychischen Krantheiten — nicht ohne leifen Anflug von Mysti-- auf und wurde bamit in Deutschland ber Begründer einer Richtung Brrenheilfunde, welche eine große Bahl von Unhangern gewann und beren ender Einfluß erft durch die Fortschritte der Raturwiffenschaften und beauch burch bie Regeneration ber beutschen mediginischen Schule gebrochen Großes Anfeben megen feiner portrefflichen praftischen Belehrungen geeinroth's Buch "Bon den Grundsehlern der Erziehung und ihren Folgen" Unter dem Pfeudonym "Treumund Wellentreter" hat fich S. auch auf ftigem Gebiete versucht. ("Gefammelte Blatter", 4 Bbe., Leipzig 1818

Bgl. Refrolog u. Schriftenverzeichniß in hibig's Annalen 2c., Bb. XXVII.

eins: Martin S. (Beinfius), protestantischer Theologe, geboren am obr. 1610 gu Spandau, als Sohn eines Badermeifters, ; am 9. Mai ju Frankfurt a/D. Er besuchte die Schulen zu Spandau und Berlin, ie Universität Wittenberg, welche ihn 1633 jum Magifter creirte. Rachals Docent erft in Wittenberg, dann in Frankfurt a/D. thatig gewesen, r 1642 als Stiftspfarrer an ben Dom ju Brandenburg a Savel, doch 1645 als Pfarrer an die Marienfirche zu Frankfurt berufen. hier war g bemubt, den fittlichen und religiofen Buftand feiner Gemeinde zu beben, burch die verderblichen Ginfluffe bes 30jahrigen Rrieges arg geschädigt Befonders brang er auf die tatechetische Unterweifung der Jugend te es burch, daß die Confirmation als Abschluß derselben vor der ersten mion feit Oftern 1650 in Frantfurt wieder eingeführt wurde. Bon ben atoren als Sacrament zwar verworfen, war boch die Confirmation in n protestantischen Gegenden als einmaliger besonderer Cultusact statt des n Beichtverhors beibehalten worben. Dies war, nach der Rirchenordnung ms II. vom 3. 1540, auch in ber Mart Brandenburg der Fall; allein lich war die Confirmation wieder außer Gebrauch gekommen und wird in chenordnung Joh. Georgs 1572 nicht mehr erwähnt. Erft nach Beins' en, welches die Billigung des Confiftoriums erfahren hatte, wurde fie urfürftl. Refeript bom 18. October 1660 (Mylius C. C. March, I. 1. 1) von neuem ben Gemeinden gur Ginführung empfohlen. Wenn zwanzig 650 Seins.

Jahre später in Frankfurt a.M. Phil. Jac. Spener selbständig oder im Teichluß an H. die Catechisation und Confirmation besürwortete und in seiner verschiedenen amtlichen Stellungen ihnen durch seinen Einfluß allgemeinert Aufnahme verschaffte, so ist darüber die von H. gegebene Anregung vergessen worden auf welche erst neuerdings die unten genannten Schristen wieder hinweisen. Heinst schristftellerische Leistungen sind unbedeutend und beschränken sich und Leichenpredigten und einige Abhandlungen. Doch hat der unter seiner Abwürtung redigirte Franksurter Katechismus von 1652 mehrere Auflagen erleit Auch um die Geschichte Franksurts hat sich H. verdient gemacht durch Sammlung gedruckter und ungedruckter Materialien, welche spstematisch geordnet unt unter dem Litel: "Annalen" zu vier Foliodänden vereinigt, im städtische Archiv beruhen.

C. W. Spiefer, Geschichte ber Marientirche zu Frantsurt a/O., 1833.
S. 281—316. — Parreidt, Ob Frantsurt a/W. ober Frantsurt a/O. Gint Frage zur Geschichte ber Katechisation im 17. Jahrhundert, 1849. — Bad mann, Geschichte der Einsührung der Consirmation innerhalb der evangelische Kirche, 1852, I. S. 134—138.

Heins: Peter H., Cantor an der neuen Schule zu Salzwedel bei Magdeburg von 1579—83, war zu Magdeburg geboren und hat eine Reihe Rucka und Festlieder, zu 4—6 Stimmen componirt, in Magdeburg in obiger Ind brucken lassen, die sich alle auf der erst im J. 1857 entdeckten Bibliothet in Ratharinentirche in Brandenburg in den Originaldrucken besinden. So brackle die geistige Fruchtbarkeit des 16. Jahrhunderts selbst am kleinsten Orte Deusstlands die schönsten Früchte hervor.

Beine: Balentin S., Arithmeticus, geboren ju Samburg am 15, Ma 1637, eines fleißigen Leinwebers ftrebfamer Cobn. - Bas ein haten weibe will, frummt fich bei Beiten; ber eifrige Junger ber vier Species hatte fan im 14. Lebensjahre jo viel Bahlentenntniffe gefammelt, daß er fich bas taglid Brot burch grundliches Unterrichten im faufmannischen Rechnen erwerben tomb Eigentlich aber steuerte er ber Theologie gu, weshalb er neben ber Dathemal auch die claffifchen Sprachen autodidattisch erlernte, und im 3. 1658 die In berfitat Leipzig besuchte; auch in Jena ftubirte er, mußte aber ichon im 3ab 1659 beim Mangel genügender Stipendia als halbfertiger Theolog nach ban burg jur Rechnungstunft gurudtehren, welcher er fobann geitlebens treu bie Seit er im 3. 1670 bestallter Rechnenmeifter ber St. Dichaelistirchenichule un baneben Buchhalter ber afritanifchen Sandelsgefellichaft in Samburg geword war, galt er als eine infallible Autorität in Rechnungsjachen, beren verzwicht Falle ihm gu mahren Lufterempeln murben. Gludlich pries fich ber Raufmann lehrling, ber fich feiner Unterweifung erfreuen durfte. Und wer folder In zeichnung nicht genoß, ber ftudirte besto eifriger die Lehrbucher bes großen Meifen Geit bem 3. 1686 ebirte er nämlich eine Reihe claffifcher Berte ber bobm Rechnungefunft, die fich (1693) fur Eingeweihte zu mahren "mercatorich und metischen Delicien" fteigerten, worauf 1694 fein unfterbliches Saubtwert jolu das "Tyrocinium Mercatorio-Arithmeticum", die Grundlegung der tauimannia Rechnung, ein ungählige Dale neu aufgelegtes, nachgebrucktes und von wartigen Concurrenten geplundertes, in allen Schulen Samburge und Umger eingeführtes Rechnenbuch, das im Laufe ber Beit von vielen Generationen al gehender Raufleute erfolgreich benutt wurde. Auch in der becorativen Edit ichreibefunft leiftete S. Grobes, wie einige gebrudte Unleitungen gur Formation einzigiger Initialen barthun. An feinen theologischen Jugendtraum mabnte m entfernt der Befit feiner fleinen Pfrunde als Domvicar, übrigens mar er beund gang ber Rechnungstünftler wie er fein foll. Roch erlebte ber allgreit

Deinfe. 651

vordenen Theologen, nämlich als ordinirten Prediger zu begrüßen, dann segnete er diese Welt mit allen ihren Lebens- und Rechnungsproblemen am 17. Aovbr. 1704. Als Mitglied der kunstübenden mathematischen Societät in Hamburg ührte er den Beinamen "der Hossende". Bekannter aber war und blieb er unter einem ehrlichen Taus- und Familiennamen. Denn noch nach 150 Jahren gebrauchte man denselben sprüchwörtlich als autoritative Betheuerung einer Rechnungsrichtigkeit, indem man sagte: "3 mal 3 thut 9 nach Balentin H."— oder gar gereimt: "3 von 4 bleibt Eins, nach Balentin Heins".

Samb. Schriftftellerleriton, Bb. III. S. 153 und bie baselbst S. 155 genannten Quellen. Benete,

Beinfe: Johann Jatob Bilbelm B., eigentlich (laut Rirchenbuch) deinge (als Cohn bes "Consulis, Poligraphi et Organisti" A. Beinge), beutscher Dichter, bier und ba wohl ben Claffifern beigegahlt, geb. am 16. Febr. 1749 174 u Langenwiesen bei Ilmenau in Thuringen (Cachsen-Weimar), + am 22. Juni 1803 als hofrath und Bibliothefar in Dienften bes Rurfurften bon Maing. Mus bem Gymnafium ju Schleufingen entlief ber junge B. in feinem 14. Jahr, weil er fich nicht ber berrichenden Schulordnung unterwerfen wollte, und bereitete fich privatim für die Universität vor. Unter großen Entbehrungen fludirte er bann die Rechte in Jena und Erfurt, wo Wieland sein poetisches Salent erfannte und ihn an Gleim in Salberftabt, ben im Unterftugen nie maben baterlichen Freund aller jungen Dichtergenies jener Jahre, empfahl. Bleim ließ fofort eine Einladung an S. ergeben, doch hatte biefer fich fcon, burch eigenthumliche Beriprechen gewonnen, als Begleiter eines aberteuernben rfiberen Barbiers und nachmaligen preugischen Sauptmanns, ber fich b. Gunther ober auch v. Liebenftein nannte und damals als "Generalreifeinspector ber Danischen Zahlenlotterie" die Lander burchzog, verpflichtet. Beinfe's gewandte Geber follte wol auf Die beifchiebenfte Beife bon Betreffenbem ausgenutt merben. Guit als Beiber Berbindung fich 1772 geloft hatte, tehrte Jener in feine Beimath und ben Thüringer Wald zurud, nahm eine ihm durch Gleim vermittelte Dauslehrerftelle in Quedlinburg, bei einer zeitweilig ohne ihren Gemahl im Daufe ihrer Eltern bort lebenben Frau v. Maffow, an, gab biefelbe inbeffen bald wieder auf und verweilte noch längere Zeit, bis 1774, ohne andere belimmte Beichaftigung, als die poetifche, bei feinem Gonner felbft in Salbertabt. Gine Abmefenheit Gleim's von bort, im April genannten Jahres, benutte Johann Georg Jacobi ju Beinfe's Entführung nach Duffelborf. Er bewog euteren, mit ibm gu geben, um fich an der von ihm projectirten Zeitschrift "Brie" gu betheiligen, und S. ichlog einen Contract mit bem Berfucher, obwol ein Salberftabter Bohlthater eben bamals ben Plan hatte, felber ein Journal su granben und Jenen bafür ju gebrauchen. Für bie "Iris" follte S. "tanbelnde profaische Arbeiten jur Belehrung ber Gragien" (wie man die gebilbeten Damen nannte) liefern. Riemand aber war weniger jum Damenichriftfteller geeignet, als gerade er, und fo murbe gwar aus feiner Betheiligung an bem Jacobi'ichen Unternehmen niemals viel, aber die leberfiedelung Beinfe's nach Duffelborf marb für feine Entwidelung ein neuer und großer Gewinn, befonders wegen ber gu jener Zeit noch an Schaten (bie fpater nach Munchen gewandert find) reichen dortigen Gemäldegallerie. Diefelbe wedte in B. Liebe für die bilbenbe Runft und er ergab fich ihrem Studium mit glühendem Gifer und einer Tonft an ihm gang fremben Ausbauer. Dies flögte ihm Gehnlucht nach einer Malienifchen Reife ein, die er bann 1780, von Jacobi unterftugt, antrat. Er Lebte nun über brei Jahre im Guben, meift in Rom, wo er vor allem mit bem "Maler Muller" vertehrte. Aus Italien fehrte er junachft nach Duffelbori gu652 Seinfe.

rück, und schrieb hier 1784, als die bedeutsamste Frucht seiner Reise, den "No binghello". Nach dieser Zeit trat er in kursürstell. mainzische Dienste. Die Beamten des Kursürsten bildeten einen der hervorragendsten und belangreichsten der damaligen Gelehrtenkreise. Ihm gehörten H., Forster und Johannes d. Miller an. Ersterer wurde 1787 vorläusig "Lector des Kursürsten", rückte aber 1789 in die Bibliothekarsstelle mit Hofrathstitel ein, in welcher Sinecure — dem so und nicht anders wird man zu sagen haben — er 1803 starb, in demselben Jahre wie Gleim, der ihm nach Berwindung seines ersten Jorns über die einstige heimliche und schnelle Abreise, gewogen geblieben war dis an sein Ende.

Das Erfte, was von S. erschien, waren die "Sinngedichte" (1771). 36nen folgten "Die Ririchen" (auf Gleim's Unregung nach bem Gebichte bes Dorat bearbeitet, 1773), fowie die "Begebenheiten bes Enfoly, aus bem Satirifon bes Betron", Rom (Schwabach 1773 u. 1783) - eine Ueberfetung Seinfe's, Die nach feiner Berficherung "hauptfächlich ber Sauptmann" (jener v. Bunther ober Liebenftein) "ju einer fcandalofen und unguchtigen Arbeit gemacht hatte". Beiter ericbienen: "Laibion oder die eleufinischen Geheimniffe" (Roman, 1774 u. 1790); "Grjablungen für junge Damen und Dichter, gesammelt und mit Unmertungen begleitet" (2 Bbe., 1775; Sachen von Sageborn, Gellert, Lichtwer, Reftner, Gleim, Berftenberg, Wieland, Jacobi, der Rarfchin und S. felbft enthaltend); "Das befreite Jerufalem von Torquato Taffo" (Projauberfegung, 4 Bbe., 1781); "Roland ber Buthende, ein Gelbengedicht von Lubwig Arioft dem Gottlichen (Profauberfetung, 4 Bbe., 1782 f.); "Ardinghello ober die gludlichen Infeln (italienische Geschichte aus bem 16. Jahrh., 1787, 4. Aufl. 1838); "Gilbegand von Sobenthal" (Roman, 2 Bbe., 1796, 3. Aufl. 1838); endlich "Unaffafia und bas Schachipiel" (Briefe aus Italien, 2 Bbe., 1803). Gine Gejammtaus gabe ber Beinfe'ichen Werte erichien unter folgendem Titel: "Cammtliche Schriften Wilhelm Beinfe's, herausgegeben von Beinrich Laube", 10 Bbe. Leipzig 1838, 2. Mufl. 1851. Die 10 Banbe enthalten: I .- II. Leben und Charafteriftif Beinje's; Ardinghello; III-IV. Silbegard v. Sobenthal; V. Latdion; VI.-VII. Anaftafia; VIII.-IX. Briefe; X. Sinngedichte, Die Ririden, Schäferftunden, Armida (Auszug aus bem befreiten Berufalem b. Taffo), Sappho, Theano, Frauenzimmer-Bibliothet, Ralender, Schlugwort. - S. ift einer ber jenigen beutschen Dichter, über welche bie Litterarhiftorifer fich in ben wider iprechenbften Urtheilen ergeben: er wird verbammt und bewundert gu gleicher Beit. Die Berdammungsurtheile geben jumeift aus dem fittlichen Anftog berbor, ben man an feinen Berten bom moralifchen Standpuntt aus allerbings in hohem Dage zu nehmen haben wirb. Gin geiftesverwandter Schuler Bielande, ging S. über biefen in Schlüpfrigteit und Ginnenreig noch weit binaus - fo bag Jener gang Recht hatte, in Briefen an Gleim ben "Junger" endlich ju per horreseiren. Auch barin besteht ein großer Unterschied gwischen beiben, bas Wieland's Frivolität eine naib tanbelnbe, die Beinfe's bagegen eine reflettich pathetifche ift. Jedenfalls aber wird S. immer feine bedeutende litterarbiftonide Stellung einnehmen und gur Bahl berer gehoren, welchen es beschieben geweim. ber nationalen Poefie neuen Inhalt, neue Stoffe und Befichtspuntte gugufuben Er ift einer ber Borlaufer bes claffifchen Zeitalters unferer Dichtung, und bie . Ginfluffe, welche Boethe bon ihm empfangen, find direct nachweisbar. In bieter Beziehung bat S. Proble es febr treffend betont, wie Beinfe's italienifche Reit als die eigentliche Borläuferin der Goethe ichen Flucht nach der Apenninenhalbe infel ericheint, wie fich S. mit Ardinghello und Silbegard v. Sobenthal Boethe Dichtungen ebenfo genähert hat, wie er früher Wieland nabe geftanben, und wie über den gangen legtgenannten Roman eine Zeitstimmung ausgebreitet liegt, welche dem Tone in Goethe's Campagne in Frankreich und in beffen Belagerung

Beinfins. 658

giemlich verwandt ift. — Der Gegenstand der beiden Hauptromane upt der zwei Hauptwerke) Heinse's ist die Kunst, in Ardinghello die Hildegard die Musit. Beide sind als Kunstschöpfungen in Anlage rung versehlt; viel Gutes, Sinnvolles und Geistreiches enthalten en großen Theil süllenden Ansichten über Kunst und in Ardinghello den Beschreibungen von Kunstwerken. Außerdem bestechen sie durch er Darstellung voll Feuer und Enthusiasmus und durch die bewegautende Sprache. H. ist mit diesen Werken der Begründer des kunstromans" geworden und hat auf die Romantiker ebenso, wie auch ie Jungdeutschen — freilich zumeist im Sinne der vielleicht winder, als unmoralischen "Emancipation des Fleisches" (man denke an Lucinde", an Gutstow's "Wally" u. A. m.) — eingewirkt.

vol. über H. — abgesehen von seinem Leben und seiner Charakte-H. Laube, wie bemerkt, für die von ihm besorgte Gesammtausgabe hat — u. A. noch: "Brieswechsel zwischen Gleim, Heinse und Jos. Müller", herausgegeben von Körte, Jürich 1806—8, 2 Bde., soing, Wieland, Heinse, Rach den handschriftlichen Quellen in Gleim's dargestellt von Heinrich Pröhle" (Berlin 1877). Herm. Hettner in nu's Flustrirten Monatshesten, Jahrg, 1866.

is: Dr. Albert H., der Aeltere, wurde zu Rostod am 17. Febr. en und studirte 1587 zu Straßburg, 1590 zu Rostod, 1592 und asel, 1594 zu Sedan und Paris. Rach Rostod zurückgelehrt, promm 16. Septbr. 1596 und wurde am 22. Mai 1598 zum Professor ernannt, 1610 wurde er Hostath des Herzogs Johann Abrecht von Süstrow. Als solcher verglich er die Herzoge von Medlenburg und geneburg 1611 wegen des Rageburger Bisthums, welches Herzog Lüneburg am 23. Juli 1610 nach dem Tode des Administrators, 1, als Coadjutor in Besitz genommen, Johann Albrecht aber am m gewaltsam entrissen hatte, unter Bermittelung auswärtiger Fürsten beide das Bisthum beanspruchende Häuser in dessen Administration ollten. In demselben Jahre schloß er zwischen den beiden Herzogen edrich und Johann Albrecht von Medlenburg den Landestheilungs-Hährenholz. Später war er meistens auf den niedersächsischen Kreisger starb am 29. August 1636.

Etwas, I. S. 619. — Bacmeifter in b. Weftph. Mon. III. S. 1378

fein Bildnig). - Roft. Wochentl. Rachr., 1745. G. 78.

Fromm.

us: Daniel H. (eigentlich Heins ober Hehns), Philolog und J. zu Gent am 9. Juni 1580 von angesehenen Eltern. Er war erst alt, als sein Bater vor den religiösen Berfolgungen der Spanier zusland, sodann in Holland eine Zuslucht suchte. An wie verschiedenen der junge H. seine Knadenjahre hingebracht hatte, so erhielt ven guten Unterricht und entwickelte schon in srühen Jahren großen Bersemachen. Im J. 1595 bezog er die Universität zu Francker, u Leiden, um nach dem Wunsche seines Baters, der aus ihm einen machen wollte, die Rechte zu studiren, aber seine Reigung zog ihn zu humanistischen Studien. Besonders für die griechische Sprache on früh große Vorliebe gesaßt, welche in Leiden durch die Borträgentura Bulcanius noch bedeutend gesteigert wurde, aber vollends enter seine künstige Lausbahn wurde die Bekanntschaft mit dem großen er, der ihn am mächtigsten anzog und die zu seinem 1609 erfolgten

Tode des S. treuefter Lehrer und vaterlicher Freund geblieben ift. Bwar hatte Beinfing' Bater, als er bon beffen lauem Befuche ber juriftifchen Gollegien horte, ihn von Leiden nach Saufe gurudberufen, doch war fein Biberftand gegen bes Sohnes Reigung balb gebrochen, indem wir diefen nach furger Beit wieber in Leiden finden, im engen Berfehr mit einem Marnig d'Albegonde, Joh. Douja und anderen berühmten Zeitgenoffen. Geine ichriftftellerische Thatigteit, die febr bald eine außerft fruchtbare wurde, eroffnete S. in feinem 20. Lebensjahre mit Berausgabe ber "Crepundia Siliana seu notae in Silium Italicum" (Beiben 1610), Die bereits eine ungewöhnliche Renntnig der claffischen Schriftfteller betundeten Bald barauf (1602) wurde ihm bon den Curatoren der Univerfitat Leiden bie Erlaubnig ertheilt, Bortrage über alte Dichter gu halten; 1604 erhielt er en außerordentliches Lehramt der Boefie; bas Jahr barauf wurde er jum Brofeffor ber griechischen Sprache und Politik, nach Baul Merula's Tod (1607) auch jum Cuftos der Universitätsbibliothet ernannt. 1609 ward ihm das Amt eines Secretars bes atabemischen Senats ju Theil, 1613 wurde er als Nachfolger bon Dominicus Baudius auch mit dem Lehramt der Geschichte betraut. 3m Jahre 1617 vermählte er fich mit Ermingard Rutgers, einer Schwester des berühmten Staatsmanns und Dichters Joh. Rutgers, burch welche Che er mit bedeutenden Familien in enge Begiehungen trat. Wie fein zweites Baterland feine gelehnen Berdienste anerkannte und murdig belohnte, eben fo wurden ihm auch bom Ausland große Musgeichnungen ju Theil. Guftav Abolf von Schweden ernaunte ihn im 3. 1618 jum Reichshiftoriographen und verlieh ihm fpater noch bie Rathswürde, von ber Republit Benedig, die bamals mit ben Bereinigten Staaten ein Bundniß geschloffen hatte, wurde er im 3. 1621 jum Ritter des St. Marcus Orbens ernannt; endlich Bapft Urban VIII. lud ihn ein, nach Rom ju tommen, "um in der ewigen Stadt und in Italien, wo man Mangel an gelehrten Leuten habe, die verfallene Gelehrsamteit wieder aufgurichten". Schon im 3. 1616 hatte S. an einen Freund geschrieben: "Valde Itali nos amant et jam clanculum ελς την επτάλοφον ingenti praemio videndae urbis causa invitamur. -Un ben firchlichen Streitigfeiten amifchen ben Remonftranten und Contraremonftranten, welche ber ehrgeizige Statthalter Morit von Dranien jur Bernichtung feiner republifanisch gefinnten Begner, die auf Geite ber Arminianer ftanben, benutte, nahm S. lebhaften Antheil. Als eifrigen Gomariften und fundigen Lateiner mahlten ihn die Bevollmächtigten ber Generalftaaten auf ber Spnobe ju Dordrecht (1618-19), auf welcher ber lette Schlag gegen bie Arminianer geführt wurde, zu ihrem Schriftführer. Diese Barteinahme - ein buntler Punt in feinem Leben - verwicelte ihn in beftige Streitigfeiten mit hervorragenben Urminianern, die fich viele Jahre fortspannen, und verfeindete ihn auch mit Sugo Grotius, bem er früher fo begeiftert gehulbigt hatte. Man hat b. aud beschuldigt, daß er zu ben "Acta synodi nationalis Dordrechti habitae" (Dorbrecht 1620, 40) die große Praefatio ad ecclesias geschrieben habe, in welcher Die traurige Borgeschichte ber Synobe in fehr parteiischer Beise bargeftellt ill. Wie es icheint, fo waren biefe religiofen Wirren Urfache, bag G., ber auch m ben Rirchenbat ern gut bewandert war, fich feitdem eifriger mit neutestamentlichm Studien beschäftigt hat; ihre reiffte Frucht maren die "Exercitationum sacrarum libri XX" (Leiden 1639, Fol.), in benen fich B. als einen der beften gramme tifchen Schriftertlarer feiner Beit bewährt hat. In dem diefem Werte wieder beigegebenen "Aristarchus sacer" (zuerft felbftanbig 1627 erichienen) hatte er fur Die neutestamentlichen Schriften einen gang eigenen Dialett gu erweifen gejucht, ben er nach bem Borgange bon Scaliger und anderen ben helleniftifchen nannte. Diefer Annahme und Benennung widerfette fich Claude Saumaife in feinem "Commentarius de Hellenistica" (Leiden 1643) und versocht, als dagegen eine

Beinfins. 655

bhandlung "Exercitatio de Hellenistis" erschien, als beren Berfaffer ben S. vermuthete, feine Unficht in der heitigen Gegenschrift "Funus lenisticae" mit der größten Bitterfeit. Diese Streitschriften waren under in ben argen Dighelligfeiten, Die nach Saumaife's Berufung (1632) awifchen beiben gleich ehrgeizigen Belehrten ausgebrochen e Curatoren ber Universität mußten wiederholt als Bermittler zwischen Streithahne treten; bag babei, wie Siegenbeef berichtet (Gesch. der esch. I. 149), die Entscheidung in der Regel für Saumaife ausfiel, gerade ju Beinfing' Gunften. Erft im 3. 1644 tam eine Art von Stande, wie fich aus einem noch jest vorhandenen Protofoll ergibt. beftigen Fieber, bon bem S. im 3. 1652 befallen wurde, tonnte er nehr erholen und ftarb im hohen Alter am 25. Februar 1655. als Dichter ebenfo berühmt, wie als Gelehrter geworden. Den großen n feine lateinischen Gedichte fanden, beweifen ihre gahlreichen Aufte erfte Sammlung, "Elegiae et sylvae", erschien 1603; bie bon ne Rifolaus beforgte Ausgabe vom 3. 1640, "Poemata auctiora" die "Libri IV de contemptu mortis", ein schönes Lehrgedicht über ichteit der Seele nach Plato's Lehre, und die ziemlich froftige Traodes infanticida". Mit einer anderen Tragodie auf ben Tod Wil-"Auriacus sive Libertas saucia", war er ichon als Jungling von hervorgetreten. Geine gahlreichen griechischen Gedichte, Die taum en Werth als ben gelehrter Spielereien beanspruchen tonnen, erschienen bigften in ber oben ermähnten Ausgabe ber "Poemata auctiora" mit attitel: "Poemata graeca et e graecis (besonders Theofrit) reddita". ähten "Nederduytsche Poemata" (im Anhang Lofsanck van Jesus b Lofsanck van Bacchus) wurden von Bet. Serivering (Schrijver) ju 1616 herausgegeben, ichwerlich beshalb von frember Sand, weil fich schämt hat, sondern weil er bem allgemeinen Borurtheil feiner Lands-Dichtungen in ber Muttersprache nicht direct entgegentreten wollte. auch für die deutsche Litteratur von Bedeutung geworden, weil fie n Ginflug auf Opit und feine Schule gehabt haben. Die gleichfalls gten Orationes, von benen bie mit vieler Barme geschriebenen Ben auf Joj. Scaliger, Joh. Douja und Phil. Cluver bejonders berfind, zeichnen fich durch ihre fraftige und schwungvolle Sprache bor ichen fehr vortheilhaft aus. Geschätt ift auch fein Geschichtswert: Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis anno 1629 gestaa", Lugd. Bat. 1631, fol. Aber hauptfächlich waren es jeine philoebeiten, durch die fich S. einen jo hohen Ruhm erworben hat. Der Litteratur gehören an Ausgaben bes Silius Italicus, Horatius, Terenus, ber Tragodien des Seneca, des Ovidius, Livius, Prudentius und andlungen. Bedeutender find feine umfangreichen Arbeiten auf dem griechischen Litteratur, durch die er fich, wenn auch die Ausgaben Theofrit und Theophraft schwache Leiftungen find, als einen ber geelleniften feiner Zeit bewährt hat. Es find folgende: "Hesiodi carlat. cum scholiis graecis", 1603 u. 1613. "Theocritus cum scho-604. "Paraphrasis Andronici Rhodii in Aristotelis ethica ad Nicum interpretatione", 1607 u. 1617. "Maximi Tyrii dissertationes t lat, mit Alcinoi in doctrinam Platonis introductio", 1607 u. issertatio de Nonni Dionysiacis", 1610. "Aristotelis de poetica lat. cum dissertatione de constitutione tragica secundum Aristo-1. "Theophrasti opera gr. et lat.", 1613, fol. "Clementis Aleera gr. et lat, cum notis F. Sylburgii, interpretatione emendata 656 Beinfins.

per Dan. H.", 1616. "Aristotelis Politicorum libri VIII gr. et lat, cum perpetua paraphrasi", 1621. "Aphthonii et Theonis progymnasmata gr. et lat, 1626. "Aristarchus sacer sive Exercitationes ad Nonni metaphrasin in Johanne m", 1627, und im Unhang der oben erwähnten "Exercitationes sacrae", 1639.

Siegenbeek, Geschied. d. Leid. Hoogesch., 1829—32, an verschiedenen Orten. Alma Academia, Leid. 1614, S. 201 ff. (Autobiographie?). Thysi oratio funebris in Witten, Mem. philos. II. 171 ff., eine schwülstige an Thatsachen arme Paneghrif. Peerlkamp, De poetis lat. Neerl. p. 378—383. Fr. Jacobs in der Haller Enchtl. Eine genügende Lebensgeschichte, wie eine solche der jüngere Burman über Nicolaus Heinsius gegeben hat, sehlt noch wie auch bei van der Aa, VIII. S. 424 bemerkt ist.

Seinfing: Gottfried S., geb. im April 1709 in Raumburg a.S., ftenb als Projeffor der Mathematik am 21. Mai 1769 in Leipzig. Schon in feiner Rindheit zeigte er besondere Borliebe für mathematische Wiffenschaften, und obwol er anfangs in Leipzig Jura ftubirte, wandte er fich boch bald ber Mathe matif und Aftronomie ju und promobirte 1733 mit der Differtation: "De viribus motricibus". Bon 1734-36 war er Brivatbocent in Leipzig und erregte bamals burch feine Schrift: "Praecipua anni 1736 currentis phaenomena coelestia calculo eruta etc.", die Aufmerffamteit der Betersburger Afademie, die ihn jum außerorbentlichen Projeffor ber Aftronomie und Mitglied ber Atabemie berief, mit der Berpflichtung, als Adjunct von Joh. Nic. Deliste ju arbeiten. Rach bem Tobe feines Lehrers, bes Mathematiters Sanfen in Leipzig, murbe ihm beffen Stelle angeboten, die er annahm und baber von 1745-69 wieber in Leipzig wirkte. Befonders hat er fich befannt gemacht burch bie treffliche phyfifche Beschreibung des großen Rometen bom 3. 1744, ben er mit einem von dem Raufmann Bolf entliehenen Telescop perfolgte ("Beschreibung des im Unfang 1744 erichienenen Rometen", 40, St. Betersburg 1744). In ben Abhandlungen der Befersburger Afademie ("Nov. Comment. Petrop.") befinden fich von ihm 37 Abhandlungen, in welchen er fich vorwiegend mit Aufgaben aus ber praftifchen Aftronomie und mit aftronomifchen Beobachtungen beichäftigt. Seine lette Bublication ift 1765: "De eclipsi Solis 1 Apr. 1764".

Meufel, Lexiton. Beinfing: Ricolaus S., Rrititer und Staatsmann, einziger Sohn bes Daniel S., am 29. Juli 1620 ju Leiben geboren. Er erhielt im baterlicen Saufe eine fo tuchtige gelehrte Erziehung, daß er schon als ein Jungling bon fiebengehn Jahren mit 3. Fr. Gronov und anderen Gelehrten in literarifden Berfehr trat. Gelbft mit einer gludlichen poetifchen Unlage begabt, fahlte er fich besonders von den lateinischen Dichtern angezogen, bei deren Studium er balb die Ungulänglichfeit ber bisherigen Texte erfannte und gur Ginficht fam, daß eine grundliche Berbefferung berfelben ohne beffere handichriftliche Mittel unmöglich fei. Durch dieje Ertenntniß ift er ber sospitator poetarum latinorum geworben, als welcher er mit Recht gepriefen wirb. Go unternahm er ichon im 3. 1642 eine Reife nach England, mit dem Sauptzwed Sandichriften des Die dius zu vergleichen. Doch war fein Aufenthalt in England nicht bon langer Dauer, weil er in den Bibliothefen nicht das erwartete Entgegenkommen fur Be nützung von Sandichriften gefunden hatte. Gefundheiterudfichten führten ibn pe nachft nach den Badern von Spaa, von wo aus er bie reichen Stabte von Bubant befuchte und in ihren Bibliotheten fich tuchtig umfah. Ale der Buffand feiner Gefundheit es erlaubte, nahm er im 3. 1645 feine großen Reifeplane wieder auf und begab fich junachft nach Paris, wo er bei ben bedeutenoften Go Tehrten der Beit die freundlichfte Aufnahme und in den Bibliothefen die bemit

Beinfius. 657

willigfte Forberung feiner Brede fand. Bei feinem langen Aufenthalt in Paris beröffentlichte er eine erfte Sammlung feiner Gedichte (Elegiarum liber, et varia diversi argumenti poematia), die er feinem Gonner, bem Bergog bon Montaufier, gewidmet hat. Die Ausgabe ift eine literarische Geltenheit geworben und wegen ber ftarten Abweichungen ber fpateren Ausgaben ber nämlichen Gebichte bon hohem Intereffe. 3m Sommer feste S. feine Reife nach Italien fort, wurde aber in Marfeille von einer lebensgefährlichen Rrantheit befallen, Die ibn brei Monate lang gurudhielt. Roch ftart geschwächt, traf er in Italien ein und fand erft in Floreng und Bifa nach neuer argtlicher Behandlung feine völlige Benefung. Trot feines leibenben Buftandes gewann er in ben Schaten ber Laurentiana reiche Ausbeute, befonders für Claudianus und Obibius. In Rom unterftute ihn ber gelehrte Bibliothetar ber Baticana, Lucas Golftein, aufs Befte in feinen Arbeiten und versah ihn auch mit Empfehlungen nach Neapel, von wo 5. fruber, als er beabsichtigt hatte, durch den im Juli 1647 ausgebrochenen Aufftand bes Majaniello vericheucht murbe. Er besuchte gunachft gum gweitenmale Florens, fodann Benedig und Babug, wo er eine zweite Cammlung bon Elegien mit bem Titel "Italica" 1648 herausgab, die in Italien mit Begeifterung aufgenommen wurde, aber bie Ungufriedenheit vieler Landeleute erregte, weil er Italien und feine Bewohner ju fehr auf Roften feines Baterlands gepriefen hatte. Endlich auf bringenbe Briefe feines Baters gur Beimreife entfcbloffen, nahm er nur noch einen furzen Aufenthalt in Mailand gur Bergleichung ber Dvid-Sandichriften ber Ambrofiana und fehrte fobann in beichleunigter Reife nach breifahriger Abwesenheit im Berbft 1648 nach Leiben gurud. Dhne ein bifentliches Umt zu fuchen (eine in Stalien ihm angebotene Profeffur zu Bologna hatte er abgelehnt, weil er nicht Ratholit werden wollte), bereitete er gunächst aus feinen reichen handschriftlichen Sammlungen die Tertesberbefferung mehrerer lateinischen Dichter bor, baneben gab er mit Rasp. Rinichot und Sabrian Ball einen libellus Saturnalium heraus mit icharfen Satiren gegen ichlechte Dichter.

Um biefe Beit begannen bie Beziehungen zur Königin Chrifting von Schweben. Beinfius erhielt im Dai 1649 ein Schreiben des Ifaat Boffius im Ramen ber Ronigin, worin fie ihn um Mittheilung feiner zwei Cammlungen von Gebichten erjuchte. Er ichidte ein Exemplar mit einem Widmungegedicht an die Ronigin, welche Sendung fie fo erfreute, bag fie ihn an ihren Gof einlud. Als ein Mann bon Beift und feinen Formen gefiel er ihr fo wohl, daß fie einen fchmeichelhaften Brief an Daniel B. richtete, mit ber Bitte, ju gestatten, bag fein Cobn gang in ihre Dienfte trete. Go erfolgte im 3. 1650 feine Ueberfiedelung nach Stodholm. Zwar fand er am Sofe an Claube Saumaife, bem bitteren Feinde feines Baters, einen boshaften Widersacher, aber die Berfuche, ihn aus ber Gunft ber Ronigin zu verdrängen, blieben ohne Erfolg. Sie betraute ihn mit dem Auftrag, eine neue Reife durch Frankreich nach Italien ju unternehmen und für fie bandichriften, feltene Bucher, Mungen und antife Runftichate angufaufen. Ueber biefe Reife, auf ber ihn ein Samburger Lucas Langermann begleitete, führte er ein bon B. Burman in ber unten angeführten Vita ausgezogenes Tagebuch (6. 18-32), in welchem er über die Stadte und Bibliothefen, Die er befucht, über bie Befanntichaften, worunter auch viele fürftliche, die er gemacht hatte, manches auch über Entbedung ober Benutung wichtiger Sanbichriften febr genau berichtet hat. Mit einem freudigen Behagen ergablt er, eine wie ehrenvolle Aufnahme er als Geschäftsträger einer berühmten Königin faft überall gefunden habe. Rein Bunder, daß er fich auf feinen langen Fahrten eine hohe weltmannische Bildung erworben hat und fo Italien gleichsam die Borfchule bes Anftigen Diplomaten geworben ift. Die auf zwei volle Jahre ausgebehnte Reife Lief nicht ohne Ungemach ab. Schon auf dem Weg fiber bie Alben im Spat658 Beinfine.

berbft mar S. in ein gefahrvolles Sturmwetter gerathen, auf ber Beimreife batte er zwischen Brescia und Dailand ben lleberfall eines Raubers zu befieben, bas Schlimmfte mar, bag ber Sauptzwed feiner Reife burch bas Ausbleiben ber er forberlichen Mittel nur halb erfüllt wurde. Der Gifer ber Ronigin fur Belehnte und wiffenicatliche Cammlungen mar aus berichiebenen Brunden allmablich er taltet, bon benen ber gerruttete Buftand ber Staatsfinangen nicht ber geringfte war. Richt gewillt, aus eigenen Mitteln noch weitere Opfer zu bringen, fehrte 5. im Juli 1653 nach Leiben gurud. 3m Gerbfte reifte er nach Schweben und brachte, ba in Stodholm anftedenbe Rrantheiten berrichten, ben Binter in Upfala au, bon wo aus er ein Bittichreiben an die Konigin richtete, worin er auf ben Erfat feiner Auslagen brang und Entlaffung aus ihren Dienften fich erbat. Um Diefe Beit war der bon der Ronigin langft gefaßte Entichlug, abzudanten, ju Reife gebieben: fie legte bie Rrone am 7. Juli 1654 nieber. B. erhielt gwar noch ein schriftliches Document, worin fich bie Konigin gur Bahlung von viertaufend Thalern für feine Auslagen auf ber italienischen Reife für verpflichte erflärte, allein eine Ausbezahlung ber Summe erfolgte nicht. Rach ber Abreit ber Konigin blieb S. in Stodholm gurud, um feine Forderungen bei ber neuen Regierung zu betreiben und befand fich, ba feine Mittel, wie er auch der Ronigin gellagt hatte, erichopit waren, in ziemlich bedrudter Lage, aus ber ihn ein De cret der Generalstaaten bom 7. October 1654 erlöfte, durch das er jum Refibenten der Republit am ichwedischen Soje mit einem Gehalte von 4000 Gulben ernannt wurde. Die neue Birtfamteit war jedoch nicht von langer Dauer in Folge ber ehrgeizigen Absichten bes jungen Konigs auf Bolen, benen bie Republit und ihr Bertreter fich mit aller Entschiebenheit wiberfetten. Das baburch eingetretene gespannte Berhältniß jum Goje und bringende Familienangelegenheiten, da habfüchtige Bermandte auf den Nachlaß feines im Februar 1655 verftorbenen Baters Anfpruch erhoben, beftimmten S. im Berbft jur Rudtehr nach Solland, auf der er mit Roth einem Schiffbruch entging und fchwer erfrantt in Dangig landete, wo er über einen Monat gu feiner Wieberherstellung verweilen mußte In Anerkennung feiner Berdienfte um die Republit boten ihm die Generalftaaten eine neue Gefanbtenftelle, es fei in Ropenhagen ober in Berlin, an, die er jedoch wegen feiner noch geschwächten Gesundheit ablehnen mußte. 3m 3. 1656 folgte er einem ehrenvollen Ruje nach Umfterbam als Stadtichreiber, welches einträgliche Amt ibm auch die Ausficht auf eine freiere Muse für feine gelehrten Arbeiten eröffnete. Aber eine fichere Rube follte ihm nicht jo balb ju Theil werben. Un bem leichtfertigen Sofe ber Ronigin Chrifting hatte er Befanntichaft mit einer Buhlerin, Margaretha Bullen, gemacht. Diefe fand fich nun in Umfterdam mit zwei Rnaben ein, als beren Bater fie Beinfind ausgab und ftrengte gegen ihn einen Proceg wegen nichterfüllten Cheberfprechens an. Da die Rlagerin, wie wenigstens B. Burman behauptet, burch ihre Reit auch in Amfterdam warme Gonner fich gewonnen hatte, nahm ber Proces fur Beinfins eine ungunftige Bendung und feine Stellung als Stadtichreiber mat unhaltbar geworden. Er begab fich, um ju appelliren, 1658 nach bem bauf und berblieb bafelbft, theils mit literarifchen Arbeiten, theils mit ber Fortführung feines Prozeffes beichaftigt, bis in den Commer bes Jahres 1661, wo er wieder als Gefandter ber Generalftaaten nach Schweben abging. Auf ber Reife mi er mit der Ronigin Chriftina gufammen, die ihn fehr freundlich empfing, auch als die Nichtbereinigung feiner Forberungen gur Sprache fam, ihre Schuld offen befannte, doch icheint es nicht, daß fie ihren Berbindlichkeiten je vollig nadgefommen ift. Die Befanbtichaftsgeschäfte ju Stocholm beforgte Beinfine mit turger Unterbrechung, ba er wegen leibiger Prozegiachen nach bem Saag juride

ir, bis jum Auguft 1669, wo er von ben Beneralftaaten als gewiegter un gur Ausgleichung von Dighelligfeiten gwifchen bem ichwebischen chen Sofe an ben Czar nach Mosfau geschickt murbe (s. Lettres et ns d'J. de Witt etc. Amsterd. 1725. IV, S. 376 f.), eine Gendung, ar wegen feiner ichwächlichen Befundheit ablehnen wollte, aber gulegt Bufriedenheit feiner Regierung ausführte. Rach Beendigung biefes atlichen Geschäftes wirkte er als Resident in Stocholm noch bis jum 571, wo er ben Ruhestand fich erbat und in feine Beimat gurudn der Zeit feiner Burndgezogenheit hatte er noch viel mit ärgerlichen beln mit Bermandten und mit forperlichen Leiben gu fampfen; feine hre verlebte er in dem abgeschiedenen Stadtchen Bianen und ftarb am 1681 im Saag, wohin er gur Sochzeitsfeier einer Richte gereift war. ar nie verheiratet; mit ihm erlosch sein angesehenes Geschlecht. Er hinterhr werthvolle Bibliothet von über 13 000 Werten, Die auch an Schriften fifthen, italienischen und fpanischen Litteratur febr reich mar; ihre ing brachte den lachenden Erben die fur die damalige Zeit fehr be-Summe bon 28 838 holl. Gulben ein. Bon feinen handschriftlichen n ift ein großer Theil aus Santen's Rachlag in die Berliner Bibliothet Be unruhiger bas Leben bes It. Beinfins gewesen ift, befto mehr Die Berdieufte bewundern, die er fich um die lateinische Litteratur foch Bermehrung ber handschriftlichen Gulfsmittel, als burch fein untritisches Talent erworben hat. Es gibt wenige Philologen, die fo ofchriften verglichen und mit folchem Geschick berwerthet haben, wenige en es gelungen ift fo viele Textesrecenfionen berguftellen, Die fur Die n Schriftfieller epochemachend und die Grundlage aller fpateren Ausporben find. Die fpielende Leichtigfeit, mit ber S. an verberbten eues zu bringen weiß, fucht ihres Bleichen; es ift ichwer zu fagen, in feinen Conjecturen, an benen nur methobische Strenge vermißt r bewundern foll, die von einer lebhaften Phantafie unterftutte feltene nsgabe ober die burch große Belefenheit gewonnene Sicherheit, mit ber Beift und Sprache ber lateinischen Dichter gleichsam eingelebt hat. fer wird S. in der Geschichte der Philologie immer einen der erften mehmen. Das öfters wiederholte Urtheil Ruhnten's (in der Borrede 18 Pat. S. 1): "haec tantopere celebrata felicitas (in Rritif ber rom. llum destituit in prosae orationis scriptoribus, Velleio, Petronio, Curo, aliis" ift nur mit Beschränfung anzuerkennen; benn er hat auch ju inten Schriftstellern (Die Roten ju Tacitus find erft in der zweiten bon Ernefti 1772 bollftanbig gebruckt) und gu anderen Profaitern nde Berbefferungen geliefert. Auch feine lateinischen Gedichte (gesammelt ufterbamer Ausgabe 1666) reihen fich ben beften ber neulateinischen und zeichnen fich besonders durch gefällige Leichtigfeit der Berfe aus. 5. besorgten Textesrecensionen find: Claudianus 1650. 1665 (und Burman). Ovidius 1552, 1661. 1668 (reiche Nachträge bei Burman rudentius 1667. Virgilius 1676. Valerius Flaccus 1680 (bie An= bei Burman 1724). Velleius Paterculus 1678. Die verheißenen bes Ausonius, Lucanus, Statius u. a. find nicht ju Stande gefommen. Beichneten Anmerkungen ju Gilius Italicus find in der Ausgabe bon ich gebrudt: feine übrigen fritischen Beitrage finden fich gerftreut an en Orten, am reichhaltigften im Commentar jum Obibius und in ben orum libri IV (bef. wichtig für Seneca's Tragodien), die der jüngere im 3. 1742 (Barlingen 774 S. 40) herausgegeben hat.

Hander Petri Burmanni junioris de vita N. Heinsii commentante, por ben Adversaria 56 S. 4 °. Bgl. noch Peerlkamp, de poetis lat. Seini 1838. p. 426 seqq. Luc. Miller's Gefch. der class. Philologie in ber

Rieberl. 1869, G. 51 ff.

Seinfind : Theodor S., beutscher Grammatiter und Lexitograph. Beb. # 6. Septbr. 1770 in Berlin, wirfte er besonders als Lehrer bes Deutschen an onthe benen Anftalten feiner Baterftabt, von 1801 bis 1847 am Spmnafium jum Breen Rlofter, und ftarb am 19. Dai 1849. Gin Jehrer, fein Gelehrter. Geine , Dut Sprachlehre" von 1797 arbeitete er 1801 und 1802 als "Reue deutsche Ent lehre" von Grund aus um, indem er eine "Declamatorit" und eine Sammlung Barbarismen und Golocismen, fowie eine furze Spnonpmil beifugte. Ginen gw Theil des Materials nahm er hinüber in feinen "Teut ober theoretifch-prolit Lebrbuch ber gefammten beutschen Sprachwiffenschaft" (1807-1812, vierte Mag 1825 bis 1830, fünf Bande, bagu 1837 ein fechfter " Sandbuch bes beutiden Bet finles".) Das Prattische überwiegt bei Beitem: und recht plan und verfichbl zu fein, babei aber einen Schein höherer Bilbung zu mahren, hat f. mil bares Geichid. Gein Buch umfaßt eine "Sprachlehre ber Deutschen", wonn im Begenfage ju Abelung, bon bem er boch fehr abhangig ift, betheuert, b Die gesammte Schriftsprache bargeftellt und nicht eine bestimmte Mundart be augt werben folle; augerdem eine Stiliftit, Rhetorit, Boetit, Declamatorit, mit, eine furge Litteraturgeschichte, Die fich aber in neuen Auflagen wenig to befferte und worin bis gulett ber junge Jerufalem fich in Regensburg, fint Beblar erichof; überall reichlich Beifpiele, Broben, lebungen, ichlieglich ju Ausarbeitungen und Reben; bas Bange recht auf zweckmäßige Abridin geftellt und entfernt bon jeder Fuhlung mit ber burch Grimm neubegrande Sprach- und Litteraturwiffenschaft, wafür einige fahle pfychologische Rategor bon benen gern ausgegangen wirb, nicht entichabigen tonnen. Titel und wort fuchen an die patriotische Bewegung nach ber Schlacht von Jena auf Inupfen; aber ber Berfaffer hangt mit bem 18. Jahrh. weit inniger gufamm als mit der Romantit. Seine Anthologie "Der Barbenhain für Deufichla eble Cohne und Tochter" (4 Bbe. 1809, 1810, 1825) ift ber Ronigin & gewibmet; fein "Bolfsthumliches Borterbuch ber beutschen Sprache" ( 1818-1822) bem Raifer Alexander von Rugland "bem Befreier", "bem gepriefenen Schöpfer ber wiedererrungenen europaifchen Freiheit". Das Bid buch will bem Bedürfniffe ber "Gefchafts- und Lefewelt" entgegen tommen; ift, wie alle feine Cachen, prattifch, nicht wiffenichaftlich, ohne Belege, ethmologische Bersuche, übrigens recht vollständig, und angenehm ju gebrand Schere:

Heintsch, Joh. Georg H. (auch Heinsch), Maler, Schlester von Einschlich 1647 geboren, starb 1713 in Prag an der Pest. Indise Daten über seinen Bildungsgang sehlen; der böhmische Lexisograph Des verzeichnete bloß, daß Heinschlich 1678 nach Prag gesommen sei, sich der I mit einer Bürgerstochter verehelicht und das Bürgerrecht erworden habe. Beitgenosse, der Maler Quirin Jahn hinterließ dazu die Behauptung, des vordem einer Klostersraternität angehörte, was seine Werse zu bestätigen schauden Denn Ansiassung der dargestellten Themen, wie deren technische Behandlich weisen auf die zu jener Zeit in den Klosterschulen gepflogene Praxis. Zweisel also in damals üblicher Weise als Laienbruder — ohne bindendel libbe — einem geistlichen Convent angeschlossen, stand seinem späteren Weise intritt in die bürgerliche Gesellschaft auch kein sonderliches Hindernis im Durch diese Annahme sindet der Kunsthistoriker zugleich den natürlichen Schieben ur Erstlärung des absonderlichen Verfähringes, im dem der Künstlander

Heintich. 661

Abrigen Brager Malern diefer Periode fteht. Es war die Zeit in welcher fich Die Bildtunft jo viel als möglich ber ichlichten Raturlichfeit entschlug, Die Formen barot umbaufcht, die 3been phantaftisch allegorifirt wurden. Gine Richtung Die namentlich burch die Jesuitenschulen Forberung erhielt. Finden wir nun, Dag fich Beintich in feinen erften in Brag gemalten Bilbern vollftanbig be-Tangen zeigt von ber Richtung biefer Schule, in feinen fpateren jeboch gleich vollftandig davon abgewendet, bann ift auch ber Rudichluß auf feine eigentliche Borfchule ziemlich nabe gelegt. Man betrachte nur bas hauptaltarbild in ber Befuitenfirche ju St. Ignag am Rarlsplage in Brag, eines biefer fruberen Bemalbe, mit feinem überichwenglich allegorischen Geprange bei nur geringer afthetifcher Befriedigung. Für die folgende, neue Phafe bleibt in Betracht gu gieben, daß S. wenige Jahre nach bem Ableben Carl Screta's nach Brag fam, wo biefer Altmeifter ber bortigen Malergilbe, ber feine Beihe in Italien erhalten und im Beifte ber großen Cinquecentiften weiterwirfend, eine Begenftromung gegen die afthetisch verwilderten Bloftermaler in Flug gebracht hatte. Unichwer laffen bann auch bie fpateren Gemalbe von S. erfennen, wie berfelbe bon biefer Strömung ergriffen, fortan wetteifernd feinem neuen Borbilbe nachstrebte und wie fich bamit eine fast überraschende Umwandlung feines Befens bollgog, in der bald nicht mehr ein nachahmer, fondern ein mit liebenswürdiger Originalität ichaffenber Runftler erfennbar wird. Freigeworden bes phantaftifchallegorischen Ballaftes burch bas Burudgeben auf ein ftrenges Studium ber Ratur, bei ber Composition wieber ben Gefeten ber Claffiter folgend, mußte S. bann jugleich für die innere Belebung feiner Geftalten burch fromme Intention ein Uebriges ju thun. Die folder Beije entftanbenen fpateren Gemalbe fenngeichnet eine finnige, ichlicht und feuich ber Raturanichauung entnommene Compolition, mit welcher auch die Farbengebung bestens harmonirt. - Eines ber iprechendsten Beispiele beffen ift die jogenannte "Carlshofer Muttergottes", welche ber Abt Beng, Luniat 1696 für bie von Rarl IV. 1377 erbaute, jum Prager Carlshofe gehörige Stiftstirche malen lieg. Streifte bie bafur gegebene 3bee -Maria in gefegnetem Buftanbe barguftellen - auch ichon hart an bie Grenge bes ichonheitsgesetlich Darftellbaren, fo lofte ber Runftler die Aufgabe boch berart gludlich, daß bas Gemalbe mit Recht fein berühmtestes wurde, vermoge ber Bollsthumlichfeit die es gewann und vermöge feiner Berbreitung burch ungablige, weit verbreitete Copien. - Un urfprünglicher Stelle gu finden find noch in Brag: bas Sochaltarbilb bei St. Beinrich; bie Seitenaltarbilber in ber St. Ratharinafirche; eine beilige Familie in ber Minoritenfirche; in Bibichow: bas Sochaltargemalbe St. Laurenting. Gine weitere Angahl bon 16 Gemälben, aufgehobenen Rirchen und Rlöftern entnommen, befanden fich bis 1845 in ber Galerie "patriotischer Runftfreunde" in Prag und es war nicht gut gethan, bag man fie auf Beranlaffung des damaligen Afabemiebirectors Chrift. Ruben, nebit vielen anderen Bilbern beimifcher Maler von bort entfernte. Die Galerie batte eben durch jene reichlich vorhandenen Berte bohmischer Maler früherer Jahrbunderte einen gang besonderen tunfthistorischen Berth. Die bort untergebrachten Bemalbe von S., berichiebenen Stabien angehörig, gewährten einen bochft intereffanten Ginblid in fein emfiges und gediegenes Schaffen, wodurch er bor allen gleichzeitigen Malern den Chrenplat neben Screta gewann. In voller Cbenburtigfeit mit Diefem zeigte er fich besonders in dem farbenreich und bramatifch wirtfam gemalten großen Bilbe, Die Ueberführung ber Leiche bon St. Bengel von Bunglau nach Prag (940) borftellend. Die Composition beruht auf ber Legende, nach welcher ber Sara mit bem Leichnam bei leberführung in Die St. Beitstirche an ber Stelle wo bas Prager Gefangenhaus fich befand, feft fteben blieb und bor ber Freilaffung ber Befangenen nicht weiter gebracht werden

662 Being.

konnte. Es ist der Moment in welchem das Gesangenhaus geöfinet wich, dessen Bewohner nebst verschiedenen Bollsgruppen sich an den Sarg berndrängen, von dem ein greiser Priester den Deckel aushebt, so daß die verkrit Leiche sichtbar wird. Das Gemälde datirt aus 1692 und hängt jest an den Seitenwand des Presbyteriums in der Teinfirche. Weitere, der genannten Galme vordem angehörige Gemälde wären: der zwölssährige Christis in Witte der Schriftgelehrten im Tempel; St. Joseph mit dem Kinde; St. Clemens kniemd vor der Muttergottes-Erscheinung; St. Ignaz, oberhald seiner die Trinisät; der Marthrium von St. Beit; St. Franz kav. einen Maurensürsten tausend; die vier Elemente, mit Scenen der Marter von Jesuiten; Brustbild einer betwein Frau (äußerst elegant gemalt); St. Norbert; St. Alois in Anbetung der scheinem Engel vorgehaltenen Schale (auf der Flucht nach Egypten); ein Stendeder auf seinem Lager, oben die Erscheinung des heiligen Ivsehr und der heiligen Barbara. Mehre andere Gemälde besinden sich noch in den Capellin und im Kreuzgange des Prager Kreuzherrenstisses.

Dlabacz: Künftlerlexiton; Schaller's Beschreib. b. Stadt Prag. Der zeichniß b. Gemälbe-Galexie patriot. Kunstireunde in Brag v. Jahre 1835.

Rub. Duller.

Seint: Philipp Cafimir S., baprifcher Beichichtsforicher, murbe ben 18. Aug. 1771 (nicht 1772) ju Ronten, einem Dorfe bei Rufel in ber babt Pfalg, als ber Sohn bes Ortspfarrers, geboren. Die Beit feiner Hudtehr bon ber Universität Marburg, wo er Theologie studierte, fiel in ben Anfang bei frangöfischen Revolutionstriegs, beffen Schauplat bamals ichon bas linke Abin ufer war. Gine ber nachften Wirfungen bes Rrieges mar bie Auflofung bis bergogl. Pfalg-3meibruden'ichen evangel.-reformirten Ober-Confiftoriums; dod tonnte ibm daffelbe noch die Berwefung der Pfarrei Runfchweiler bei Birmajon übertragen. hierauf tam er als Pfarrer ber Confiftorialfirche Berggabem nach Cleeburg im Elfag und im 3. 1805 als folcher, fowie Mitglied bes Comfiftoriums, nach Zweibruden. Dit biefen Stellen verband er noch eine Broinin an bem bortigen College, in welches bas ehemalige Gymnasium illustre umgewandelt war, auch erhielt er in der Folge eine Ernennung als Ditglied ba frangofifchen Univerfitat. Bei ber erften Generalfynobe von 1818 ju Gotta jum Gecretar gewählt, trug er wefentlich jum Buftandefommen ber Union, b. b. ber Bereinigung ber pfalgischen Butheraner und Reformirten gu einer Rinder gefellschaft bei. Dit Rudficht bierauf, fowie auf mehrere von ihm bereite ber öffentlichte hiftorische Schriften, wurde er 1819 als Ober-Confiftorialrath nat München berufen, wofelbit er als folder, als Mitglied ber t. Atabemie ber Wiffenichaften und fpater auch bes oberften Rirchen- und Schulrathes, bis p feinem Tobe lebte, welcher ben 8. Febr. 1835 erfolgte. - B. bat fich um bir Geschichte, befonders jene feines Beimathlandes, ber Bfald, große und bleibenbi Berdienfte erworben, theils burch feinen unermublichen Fleiß in Sammlung win Urtunden, theils durch feine fpecialgeschichtlichen Untersuchungen. Diefe geicham fich durch Grundlichkeit, Geift und gefällige Darftellung aus und verbrite burch ihre Refultate Licht und Rlarbeit über manches Greignig, aber weld por feiner Beit noch tiefes Duntel geschwebt batte. Unter biefen find bemer juheben: "Das ehemalige Fürstenthum Pfalg-Zweibruden mahrend bes budie jahrigen Kriegs" (3meibr. 1810); "Pfalggraf Stephan, Bergog von Pfalg-3200 briiden" (München 1823); "Ueber die Borguge und Berdienfte des Raifers Aupural von ber Pfalg" (ebb. 1827). Gein lehtes Wert, bas 1833 auf Roften br b Atademie ber Biffenichaften gedrudt wurde, ift: "Geschichte bes Berjogia 3weibruden von 1410 - 1514". Theil I.; an der Fortsestung beffelben war

burch den Tod verhindert. Auch feine übrigen Schriften beurfunden ben mbig und feinblidenben und ftets ohne Schwanten und Irrung bem vorgeftedten Biele gufchreitenden Denter und find megen bes Reichthums an Materialien, ben fie barbieten, für die Litterargeschichte, wie ben hiftorifer bon Fach, febr ranchbar. Solche find u. A.: "Le Collége de Deuxponts", (Zweibr. 1810-13) and "Beitrage jur Geschichte bes babrischen Rheinfreifes" (ebb. 1835). Auferbem find bon ihm tleinere und größere hiftorische Abhandlungen in Beitschriften, owie Bredigten und Gelegenheitsreden erichienen.

Rach gef. brieflicher Familiennachricht. Bergl, auch Schaben, gelehrtes Minchen im 3. 1834. G. 39-40.

Seints: Boligang S. war Organist und Componist im Dienste bes Ergbifchofs Albrecht von Maing und Magbeburg in Salle in ber erften Salfte bes 16. Jahrh. Muger zwei geiftlichen vierftimmigen Rirchenliedern: "Chrift unfer herr jum Jordan tam" und "Ru bitten wir den heiligen Beift" (Rhau, 123 beutiche geiftliche Befange von 1544) und zwei weltlichen vierftimmigen Liebern : Da trunken fie die liebe lange Racht" und "Gar hoch auf jenem Berge" Forfter, 2. Thi. feiner Lieberfammlung von 1540) hat er in Gemeinichaft mit inem Johann Soffmann die Melodien ju bem Michael Behe'ichen fatholifchen Gefangbuchlein" bon 1537 (Leipzig bei Nidel Wolrab) verfaßt. In ber Borrebe u bem Gefangbuche an ben Rathsmeifter Caspar Querhaufer fagt Behe: "Die melobeben ber alten liber fint unverendert geblieben. Etliche aber fint von ben pirbigen herrn und in ber Mufica berumpten meiftern, Johanne Soffman und Bolffgango Beingen, bes Sochwurdigften burchlauchtigften und hochgeborenen Gurften und herrn, herrn Albrechten der hepligen Rom. Rirchen Cardinals Ertsbifchoffs ju Mennt und Magbenburg etc. meines gnebigften Gerren funftreichen organisten von neuem mit fleiß gemacht worden". Behe nennt fich bei der Unterichrift: "Doctor und Probst ber ftifftstirchen ju Sall in Sachffen". Das erftere ber beiben weltlichen vierstimmigen Lieder ift in Partitur in Carl F. Beder's Sausmufit in Deutschland (Leipzig 1840 p. 82) zu finden. Beide geichnen fich burch eine einfache volfsthumliche Behandlung aus.

R. Gitner. Seing: Jofeph S., Siftorienmaler, geb. ju Bern um 1560 (nach Dlabacg 1565), geft. zu Brag 1609 (ba auf feinem Grabmonument fteht: Vixit ionos 44, fo mare 1565 wirklich fein Geburtsjahr). Man nennt Johann von Achen seinen Lehrer, was taum glaublich ist, da dieser 1574 sich nach Benedig begab und h. bamals erft nenn Jahre gahlte. Er fam nach Prag, wo ihn Kaifer Rudolf II. zu seinem Hosmaler machte; wodurch er diese ehrenvolle Berufung fich erworben, ift unbefannt. Der Raifer ließ ihn nach Italien reifen, bamit er fich in feiner Runft ausbilbe und zugleich Antiten für die taiferliche Sammlung erwerbe. Er blieb vier Jahre dafelbft und ftudierte besonders ben Baul Beronefe, boch blieb ihm nach feiner Rudfehr wenig bon feinen italienichen Studien eigen, indem die Malweise der Maler, die fich mit ihm am taif. Boje befanden, des Johann bon Achen, Spranger, Sammt-Brueghel, ibn ftart beeinflufte; er blieb aber Eflettifer und befand fich fehr mohl dabei, ba ber Raifer an feiner Runft ein großes Gefallen fand. Unter italienischem Ginflug deint "ber Raub ber Proferpina" (jest in Dresben) entstanden gu fein, ba Buarienti bas Bild für ein Werf bes Ginlio Romano halten tonnte (geft. bon Riffan). Außerbem murben eine "Leba" (in ber Manier bes Correggio) und eine "Diana mit Actaon" fehr gerühmt. Lettere ift wohl diefelbe Composition, die Eg. Sabeler geftochen hat. Lucas Rilian ftach mehrere feiner Gemalbe. Gin feines Blatt ift eine Diana, welche Actaon verwandelt, von 3. Th. be Bry, in fleines rundes Stud, das besonders in vorzüglichen Abdrücken geschätzt wird.

Ans der Inschrift seines Grabmals, das ihm seine um ihrer Schönheit berühmte Gemalin Regina sehen ließ, erhellt, daß der Künstler 44 Jahre alt war, dier an den Jdus des October 1605 starb. Sein gleichnamiger Sohn war und Maler und seines Vaters Schüler. Er hielt sich meist in Venedig auf, malt für Kirchen und Paläste und starb 1655. Vom Lehteren kennen wir und eine Radirung, welche das Mariabild von Loretto zum Gegenstande hat und sehr selten ist.

Dlabacz, Böhm. Künftlerler. I. — Andresen, Handb. Wesselle. Heinze: Johann Michael H., † 6. Octbr. 1790, geb. zu Langensalza 21. März 1717, Mitglied der "Teutschen Gesellschaft" in Göttingen, wurdt 1749 Conrector der mit der Ritteracademie verbundenen Michaelisschule in Lüneburg, 1753 deren Rector. 1770 wurde er als Director des Gymnasii nach Weimar berusen, wo er starb. Er schrieb in Lüneburg und in Weimar im ganze Reihe paränetische Programme ohne große Bedeutung, gab aber eine Anzahl sür damals recht lesbarer Uebersehungen von Cicero, Seneca, Dempsthenes zc. heraus und stellte eine lateinische "Chrestomathia poetica" zusammen, welche, von Gesner besürwortet, viel gebraucht wurde und von 1755 bis 1785 drei Aussagen erlebte.

Schlichtegroll, Refrolog. Rotermund, Gel. hannover. Kraufe. Heinzenburc: Herr Willehalm von H., Minnesanger. Die wenigen Lieber, für welche der Name des sonst unbekannten Dichters sichere Gewähr hat (8 Strophen), zeichnen sich durch nichts aus, als durch eine merkwürdige zuheit im Strophenbau. Schwerlich ist der Dichter, was man vermuthet hat, jener Wilhelm von Heinzenberg, der in Urkunden von 1263—1281 nachgewissen ist. Bon der hagen, Minnesanger 4, 238. 527. 757. Bartsch, in Pseisten Germania 8, 36.

Beingmann: Rarl Friedrich S., Lanbichafter, Borgellanmaler und Lito graph, geb. 2. Degbr. 1795 gu Stuttgart, genog bafelbft guerft ben Unternat bes hofmalers Seele, jolgte 1814 bem Rufe des Baterlandes, indem er all Freiwilliger in bie Reihen der Rampfer trat. Obwohl in Frantreich jum Dip cier avancirt, verließ er gleichwohl die militarische Laufbahn, um fich, von feinem Könige unterftugt, jur weiteren Ausbildung 1815 nach Munden p begeben; hier ergriff er besonders unter Robell's Leitung die Landichaftsmalen. Gein vielfeitiges Talent fand balb folche Anertennung, daß er ichon 1822 im Unftellung an der t. Porgellan-Manufattur erhielt. S. fuchte meift nur beiten und friedliche naturscenen auf, benen er burch vollendete und forgialtige Ante führung ein eigenthumliches Geprage zu berleiben wußte. Dit befonderer Bod liebe weilte er in den Baierifchen, Schweiger und Tiroler Alpen, welche im Stoff zu einer Reihe ber anmuthigften Unfichten gaben. Außer eigenen Com positionen lieferte er auf Platten, Tellern und Bafen viele Copien nach berühmim Gemalben ber Binatothet; ju feinen Sauptwerfen aber gahlte eine mit Abhidungen fammtlicher Waffengattungen der baierifchen Armee geschmudte Prache bafe, ein Geschent bes Kronpringen Maximilian an ben Gultan, ferner int Tajel mit ben verschiedenen Anfichten Difinchens und beffen Umgegend, welcht Baierns Sauptftadt bem Ronige Otto bei feiner Abreife nach Griechenland überreichte. .Im Jahre 1843 ging S. nach Italien; leider blieb es ihm wo wehrt, die Fulle ber bafelbit gemachten Studien fünftlerifch völlig zu verarbeiten. da er schon am 9. Juli 1846 einer heftigen Lungenentzundung erlag. Unit feinen Delbildern find mehrere Landschaften gu nennen, ofter mit militanion Staffage, einen Rojatenritt übertrug er 1823 felbft auf Stein, wie er überham! viele Blatter nach eigener Composition (Schweizer und Tiroler Gegenben) abri nach anderen Meiftern Lithographirte. In Letteren gehoren g. B. "bie Balifaren nach B. Seg: "Ruding aus Rugland" nach Albr. Abam; "bie Capelle auf bem Beis. 665

enberg" nach Steintopi (für ben württemb. Runftverein); "Anficht ber tothet", nach Rlenze u. f. w. Wür ben großen Atlas zu Raczynstis Beich. neueren Runft (1840) zeichnete er auf Stein ben: "Gingug bes Raifer Lubin München" (nach B. Reber), "Anficht ber Balhalla (nach Rlenze) "Berbrecher aus verlorner Ehre" (nach 2B. Raulbach). Auch lieferte nige foftliche Radirungen, g. B .: "Landleute aus dem baier. Gebirge"; einen oler Bauer nach bem Leben gezeichnet in Efchenlohe 1827", eine "Chriftt. Scene" (1843) u. j. w.

Bal. Ragler 1838. VI. 68. Racapnoft: Geich, ber neueren Runft. 1840. 457. Binc. Muller, Sandb. f. München, 1845, G. 137. Bericht bes Münchener inftvereine für 1846. S. 58. Seubert : Rünftlerlegicon 1879. II, 194.

Snac. Solland. Beis: Eduard S., Mathematifer und Aftronom, wurde am 18. Februar ju Roln geboren. Rachbem er bas bortige Friedrich-Bilhelmagymnafium virt, besuchte er in den Jahren 1824-1827 die Universität Bonn und bort burch bie Lofung zweier Breisaufgaben Beugnig von feiner ungewöhn-Befähigung ab. Rach Bollendung feiner Studien wurde er Gymnafialr in Roln, im 3. 1837 wurde er als Oberlehrer an die Real- und Beefchule in Nachen berufen. Rachdem er im 3. 1852 von der Universität auf Anregung Argelanders jum Chrendoctor ber Philosophie promobirt en, wurde er gleichzeitig auf Empfehlung humboldts an die tonigl. Atabemie Afinfter als ordentlicher Profeffor ber Mathematif und Aftronomic berufen. 30. Juni 1877 ichlummerte er bon einem Schlaganfall getroffen, fanft und erglos ein. Seine wiffenschaftliche Thätigkeit war eine fehr umfaffenbe und en weitesten Kreisen hochgeschatt. Da er mit einer ungewöhnlichen Gehund Scharfe ber Augen ausgeruftet war, lag feine Starte in ben Simmelsachtungen mit blogem Ange. Gine glangende Frucht babon ift fein: "Atlas s coelestis. Stellae per mediam Europam solis oculis conspicuae secundum lucis magnitudines e coelo ipso descriptae", Röln 1872. Befonders te er feine Studien den veranderlichen Sternen, dem Bobiatallichte und Sternschnuppen zu und ber Tod überraschte ihn mitten im Druck bes es: "Refultate ber in ben 43 Jahren 1833-1875 angeftellten Stern-Dpen-Beobachtungen", in denen über 15 000 Beobachtungen mit forgfältigster nigfeit niedergelegt find, mahrend feine Zodiakallichtbeobachtungen als "Erfte ffentlichung ber Sternwarte zu Münfter" 1875 erschienen und die Beobach= n bon beranberlichen Sternen nur wenig im Detail befannt find. Ueber beränderlichen Stern Mira im Ballfisch erschien 1859 eine besondere Ablung. Außerbem ichrieb er eine überaus gablreiche Menge bon fleineren rjuchungen und Auffagen über Aftronomie, Meteorologie u. bergl. in berenen Beitschriften, Chmnafialprogrammen, Lectionsberichten u. f. w. 1858 1877 war er Redacteur und Sauptmitarbeiter ber in Salle erscheinenden chenschrift fur Aftronomie, Meteorologie und Geographie", mit befonderer ebe arbeitete er für die von ihm mitbegrundete Zeitschrift "Natur und barung." Außerdem hat er eine Reihe von Schulbuchern fur den matheden und Rechen-Unterricht gefchrieben, bon benen bie "Cammlung bon ielen und Aufgaben aus ber allgemeinen Arithmetit und Algebra für naften" bereits die 50. Auflage erhalten hat und in mehrere neuere Sprachen est worben ift; auch feine akademische Thätigkeit fand ihren Schwerpunkt r heranbildung bon Lehrern ber Mathematik. Seine religiöfen und politischen anungen folgten der ftreng fatholifchen Richtung. Aus feiner febr glud-Che hinterließ er mehrere Tochter.

Bgl Bierteljahreichrift ber aftron. Gefellichaft. 12. Jahrgang. Leip-1877. Th. Lindner.

666 Deije

Beife: Georg Arnold S., wurde ben 2. Auguft 1778 ju Sambung boren. Gein Bater Ludwig Barthold f. mar ein angesehener beguteter ter mann, wie auch feine Mutter, Marianne Behrmann = Rotenburg, einer uch hamburgifchen Sanbelsherrnfamilie entftammte. Die großen commerciellen in ichütterungen ju Musgang bes Jahrhunderts brachen ben Bohlftand bei Butt jo daß er 1799 fein felbständiges Beichaft anigeben und die Stelle eines & bollmächtigten bei einer Affecuranggesellschaft annehmen mußte. Der Soln a jangs mit feinen Brubern durch Sauslehrer unterrichtet, unter benen ber in und einflugreichfte ber Candidat der Theologie, Paul Lorenz Cropp, ber & feines fpateren Freundes und Collegen (f. Bb. 4 G. 610), war, befuchte not bas Sandelsinftitut des Proj. Buich und julegt bas Symnafium feiner Bin ftabt. Satte er fich als junger Menich wohl mit bem Bedanten Jugenim werden getragen, fo bewog ihn die Rleinheit feines Buchfes babon abjage und ber Ginfluß feines Dheims, bes Senators, fpatern Burgermeifters 30h. Inil Beife (f. u.), fich bem Studium der Jurisprudeng gu widmen. bezog er die Universität Jena. Sier lebte er in engem Freundestreife mit größeren Bahl feiner Landsleute, wie ben Britbern Gries und bem Raturors Lichtenstein, und gewann unter ben Lehrern nabe Begiehungen ju Fenerbach hufeland. Im Saufe bes lettern lernte er im Commer 1800 Cavigny len mit dem er bon ba ab in beständigem Bertehr blieb. Oftern 1801 fiedt nach Göttingen über, unter beffen juriftischen Lehrern ihn befonders Dalle Martens, Sugo und Martin anzogen, der lettere ihm ein naber Freund mit Dftern 1801 beftand er bas juriftische Doctoreramen, Die Promotion auf Gen einer Differtation de successoribus necessariis folgte am 16. Januar 1802 M Einen Theil ber Zwischenzeit benutte er auf Butters Rath gu einem Aufenbe beim Reichstammergericht ju Beglar. Um 1. Marg 1802 trat er als auf orbentlicher Beifiger in bas bamals febr beschäftigte Gottinger Sprucholles und begann von Oftern 1803 ab Borlefungen über Lehnrecht, Reichsproge beutsches Privatrecht zu halten. Obichon bie Wahl biefer Facher weniger auf bas Civilrecht gerichteten Reigung als ben Rudfichten bes atabemifchen burfniffes entfprang, fo wurden die Borlefungen boch mit vielem Beifall genommen, jo daß die Regierung ben beliebten Docenten, als ihm im fin 1804 eine Projeffur in Jena angetragen wurde, "wegen feiner bezeigten vollen Fähigfeiten" jum Extraordinarius beforberte. Doch mar feines Bein Göttingen nur noch für furge Zeit. 2018 ihm burch Caviguns Demittle im felben Sommer ein Ruf an die Universität Beibelberg, welche bie Landesherrschaft in freiem und großartigem Ginne gu reorganisten boghatte, ju Theil wurde, machte es die politische und finangielle Lage bann ber Regierung unmöglich, S. ben Anerbietungen Babens gegenüber ju bul Bor feiner Ueberfiedlung verheirathete er fich in Reuengleichen nahe bei Gom mit Betty Ifenbart, ber Tochter eines hannoverschen Oberften, Die er im fo feines Freundes Martin fennen gelernt hatte. Die gehn Jahre, welche & Beidelberg gubrachte, waren trot mancher hauslichen Sorgen und bit le landischen Berfalls, der ben an feiner norddeutschen Beimat bangenben flate tief befimmerte, eine gludliche, glangende Beit. Die Universität blubte auf jum wenigften burch Beife's Birtfamfeit, feine Lehrthatigteit wie fem muhungen, neue Rrafte insbesondere der juriftischen Facultat ju gewinnen. im nachften Jahre gelang es, Thibaut von Salle für romifches Recht, bon Gottingen für ben Proceg nach Beibelberg gu gieben. Dem junite Triumbirat, wie man fie gern nannte, traten bald noch Rluber und R. Gal Babil hingu. Beije's Borlefungen waren nicht blos romifch-rechtliche; beutides Die recht, Kirchenrecht, Handelsrecht, Practica gehörten zu feinem Kreife, weit

Beife. 667

etten, Die er mit Thibaut abwechfelnd las, fein Sauptcolleg bilbeten. rupfte fich eine litterarische Leiftung, die, fo bescheiden fie in Form und Umwar, boch maggebenben Ginflug auf ben juriftifchen Unterricht ber beutschen erfitaten erlangte. Der "Grundriß eines Shitems bes gemeinen Civilrechts", 1 1807 in Beibelberg veröffentlicht, bot zwar nichts als leberschriften, raturangaben und turze, die instematische Stellung einzelner Lehren rechtgende Anmerkungen, wurde aber ber Anftog bagu, die bisher beim Bortrage Panbelten befolgte Legalmethode, welche fich an die Ordnung der Digeftennachher an die der Inftitutionen band, ju berlaffen und eine naturliche, Rechte felbft begrundete Reihenfolge ber Materien, die guerft Sugo 1789 eichlagen, bann aber felbft wieder aufgegeben hatte, an die Stelle gu fegen. wiederholten Auflagen, Die der Grundrig 1816 und 1819 erlebte, und die 1888 fich erneuernden Abbrilde ber britten Ausgabe, die immer haufiger bende Methode, auftatt über ausgeführte Compendien über bloge Grundriffe efen, zeigen, wie Beife's Beifviel nachwirtte, nachdem er langft bas Ratheber affen batte. Die übrige litterarische Thatigteit Beise's ift nicht in einer beraufnahme ber Gottinger Plane und Borarbeiten, Die dem Lehnrecht, insndere auch einer fritischen Ausgabe ber libri feudorum galten, sondern in r Theilnahme an ben berichiedenen litterarischen Organen zu verfolgen, in n fich bas verjüngte Beibelberg fammelte. Gleich ber erfte Band ber bon b und Creuzer herausgegebenen Studien (1805) enthalt einen Auffat von aber "die Gewiffensfreiheit im Staate", der fich gegen die verschwommenen chten bes bamals und nachher viel gebrauchten, auch von S. felbft bei feinen efungen ju Grunde gelegten firchenrechtlichen Compendiums von Bieje bet und energisch fur bie Rechte bes Staates eintritt, ohne aber babei bie hr einer allgu großen Machteinraumung an ben lettern zu vermeiben. Die elberger Jahrbucher von 1808-12 hatten fich gahlreicher Recenfionen aus 's Feber zu erfreuen. Der erfte und einzige Band ber "Rechtsgutachten Entscheibungen bes Spruchcollegii ber Univerfität Beibelberg" (1808), bon tin auch ju bem Zwed herausgegeben, um bem Bublifum bon biefer tigfeit ber regenerirten Sochschule Renntniß ju geben, brachte von S. bie rterung eines mertwürdigen Succeffionsfalles". Der Ruf ber westfälischen erung hatte S. nicht gur Rudfehr nach Gottingen bermocht; als aber die erhergeftellte hannoberiche Regierung fich burch Beerens Bermittlung im hjahr 1814 mit ber gleichen Aufforderung an ihn wandte, jagte er zu. Er At ein Gehalt von 1100, bis jum Eintritt in die honorensacultat von 1200 lern jugefichert, während feine Beibelberger Stelle anfangs mit 1300, feit mit 1600 Gulben botirt war. Ende Mai begann er seine Borlefungen Lehnrecht und Sandelsrecht, benen er im Winter Die Pandelten folgen ließ, Mitbewerber Balbed und Sugo bald überflügelnb. Dit bem Tobe bes en im Sommer 1815 rudte B. in die Promotionsfacultat ein. Seine Borgen erfreuten fich bes reichsten Beifalls an ber bamals glangend besuchten versität; fein Pandettenauditorium jählte gegen 250 Zuhörer. Besondern lang fanden baneben seine Bortrage über Handelsrecht, eine Disciplin, die venn auch nicht geschaffen - er las felbft über ben Grundrig des Sandels-8 von Martens (1797) - boch in dem Rahmen des atademischen Unters eingeburgert hat. Bei bem großen Umfang feiner amtlichen Thatigfeit, entlich ber bis babin unerhorten materiellen Bollftanbigfeit, in ber er bie belten bortrug, blieb gu litterarischen Arbeiten feine Beit übrig, fo bag in r Göttinger Periode nichts bon ihm erschienen ift, als eine neue umgearbeitete gabe bes Grundriffes (1816) und ein furges Schreiben bom 3. 1817 an and in Beranlaffung ber großen Entbedungen Riebuhrs in Berona (3tfder. ). 668 Beife.

geschichtl. Rechtwiff. Bb. 3, Beft 2). Der Gottinger Erfolge ungeachtet mabrie Beife's Lehrthatigfeit nur vier Jahre. Es bat ihm zu feiner Beit an anbang. lichen, treu ergebenen Schülern gefehlt; es mag genügen, Die befannteften Ramen unter ihnen zu nennen, in Beibelberg : Eropp, but Roi, Overbed, alle brei fpater feine Bubeder Collegen, Mittermaier, in Bottingen C. 2B. Pauli und Blubme. Aber ber Mangel wirflicher Theilnahme und wiffenschaftlichen Gifers bei ber Mehraahl ber Stubirenden blieb ihm bei allem außerlichen Erfolg nicht berborgen und bewog ihn gufammen mit ber immer ftarter hervortretenden Borliebe für eine prattische Wirtsamteit auf ben Antrag ber hannoverschen Regierung, bie ichon mannigfach bei legislatorischen Fragen fein Gutachten eingeholt hatte, bat Umt eines bortragenden Raths im Juftigdepartement anzunehmen. Begen Ende Mai 1818 fiebelte er nach hannober über. Die Unhanglichfeit ber Collegen folgte ihm in die neue Stellung, und als die Univerfitat im December 1819 jum erftenmal berufen wurde, fich in ber zweiten Rammer ber allgemeinen Standeversammlung bes Ronigreichs vertreten ju laffen, erfor fie ben Oberjuftigrath S. ju ihrem Abgeordneten. Schon als S. Seibelberg verließ, batte fic bas Gerucht verbreitet, er betrachte Göttingen nur als Station auf bem Bege nach Samburg, und er felbit beffen fein Sehl gehabt, bag er einem Rufe ber befreiten Baterstadt folgen murbe. Aber bie Juftigreformplane von 1814 hatten fich gerichlagen. Erft gegen Enbe bes Jahrgehnts ichidten fich bie bier freien Stabte an, bas ihnen burch Art. 12 ber beutschen Bunbesafte eingeräumte Recht, einen gemeinsamen oberften Berichtshof ju errichten, jur Ausführung ju bringen, und einstimmig ermahlten die Genate S. im April 1820 jum Prafibenten bet Lübeder Oberappellationsgerichts. S. erflarte fich jur Annahme bereit und wurde bei Berathung ber proviforifchen Geschäftsorbnung wie ber Befetung ber Rathsftellen jugezogen. 3hm besonders hat das Gericht die Gewinnung einer feiner größten Bierden, Friedrich Cropps ju banten. Um 13. November 1820 wurde das Gericht eröffnet, das bis zu feiner Aufhebung durch das Gerichts verfaffungsgefet bes beutichen Reichs (1. October 1879) bes bochften Uniehens in ber beutichen Rechtiprechung genog. Dehr als Die Galite feiner faft fechzigjährigen Lebensbauer hat bas Lubeder Oberappellationsgericht unter beifes Leitung gestanden. Seiner Fürjorge und Umficht war es ju banten, daß es fiels die bewährteften Rrafte in fich vereinigte, daß feine Arbeiten fich burch Grundlichfeit, Scharffinn und ftrengfte Gerechtigfeit auszeichneten. In der Debryahl ber unter feinem Borfit entichiedenen Prozeffe übernahm er bas Correferat; fein Botum charafterifirte fich wie burch bie Universalität feines ftets prafenten Wiffens jo burch eine ungemeine Rlarheit der Darftellung. Alle, die ihm nabe ftauben, preisen in ihm die ausgezeichnete Bereinigung des tuchtigften Brattilers und des gründlichsten Theoretifers. Um jo mehr ift es zu beflagen, bag bie großen Anforderungen ber gerichtlichen Thatigteit ihm wenig Duge ju ber wiffenschaftlichen Beschäftigung übrig ließen, zu ber er fich bei ber Annahme bes Rubeder Amtes Soffnung gemacht hatte. Bon feinen lange fortgefesten Studien und Cammlungen gur Rritif romifcher Rechtsquellen, namentlich bes juftinianeifden Cober, ift sowenig etwas and Licht getreten als von feinen fruberen, ben lebre rechtlichen Quellen gewidmeten Arbeiten. Geine Bandeftenborlefungen eineulirten in immer erneuerten, thener begahlten Abschriften an ben Univerfitäten; eine Abreffe von mehr als hundert Jenenfer Studenten, Buchhandler, gelehrte Freunde baten ihn um die Beröffentlichung feiner Borträge; Bening-Ingenheim (in Lande but) gab 1822 ein Lehrbuch des Civilrechts heraus, das nicht blos wie es jagte, nach Beife's Brundrig bearbeitet, fondern im Befentlichen aus Beifeichen Banbeftenheften zujammengeftellt war. Allen biefen Aufforderungen glaubte et fich aus Rudfichten auf fein Umt und Unterschätzung feiner litterarischen Bedentung

Deife. 669

en zu milsen. Die einzige schriftstellerische Leistung der Lübecker Zeit sind i Beiträge, die er zu den beiden Bänden der von ihm und seinem Collegen herausgegebenen "Zuristischen Abhandlungen" (1827 und 1830) lieserte. ach seinem Tode hat sein jüngster College, Wunderlich "Heise's Handelsenach dem Originalmanuscript seiner Göttinger Borlesungen (1858) vericht. Nach lurzem Kranssein, dis ans Ende seinem Amte getreu bleibend, er zu Lübeck am 6. Februar 1851. — Er hinterließ zwei Töchter, von die ältere mit dem Sohne seines Collegen, dem Senator Dr. Herm. Wilh. die sängere mit dem Lübecker Arzte Dr. W. von Bippen vermählt war. W. von Bippen, Georg Arnold Heise. Halle 1852. Acten des Göttinger versitätscuratoriums.

reife: Beinrich Auguft S., Dice-Prajes des Samburger Sandelsgerichtes, en 5. Aug. 1792 ju hamburg, besuchte junachft bas Johanneum und ifium feiner Baterftabt und begann bann 1811 feine juriftischen Studien tingen. 1812 ging er nach Beibelberg, wo fein alterer Bruber, ber nach-Brafibent bes Lübeder Oberappellationsgerichtes ju jener Beit Brofeffor nd einen bedeutenden Ginfluß auf feine juriftifche Ausbildung gewann. eit ber begeisterten Erhebung bes beutschen Boltes im 3. 1813 griff auch den Waffen und nahm mit der hanfeatischen Legion Theil an den Feldgegen Frankreich, mahrend er 1815 als preußischer Artillerielieutnant in eng ftand. Rach langerer Unterbrechung gut feinen juriftischen Studien efehrt, promovirte er 1816 in Göttingen und ließ fich hierauf als Abvocat er Baterstadt nieder. Als folcher erwarb er fich, begunftigt nicht nur bas Blud, fondern vor allem burch feinen prattifchen Blid, feine Beredund feine grundliche Renntnig aller Zweige des Rechts und insre des für Samburg fo wichtigen Sandelsrechts fchnell eine fehr ausete Praris. 33 Jahre hindurch widmete er diefer feine gange Rraft und h bann im 3. 1849, als er langft ju ben erften Großen ber Samburger tur gehörte, bereit finden, bas Amt eines Biceprafes des Sandelsgerichtes rnehmen. Wohl tonnte fich bas Bericht Glud wünschen gu einem Prafes, n neben feiner hervorragenden Begabung bie burch jahrelange Thätigkeit verschiedensten Lebensgebieten gesammelte prattifche Erfahrung mit Freuden rfugung stellte. Gleichzeitig gab die Samburger Bürgerschaft ihm einen ihres Bertrauens, indem fie ihn jum Ditgliede der aus 9 Delegirten aben Commission erwählte, welcher die Berathung über eine Rengestaltung imburger Staatsverfaffung übertragen war. Leiber aber war es ihm nicht nt, langer als 2 Jahre eine Bierbe bes Samburger Sanbelsgerichtes ju enn er ftarb noch nicht 59 Jahre alt am 2. Auguft 1851.

Hamburger Schriftfellerlexikon Bd. III p. 164. Rekrolog im Hambg. espondenten vom 11. Aug. 1851. W. v. Melle. Eise: 3 oh. Christoph Friedr. H., geb. 1718 zu Kerftlingerode, Land-Hildesheim, war Canzleisecretär, später Geheimer Canzleisecretär in Brauns, hat im siebenjährigen Kriege einige lateinische Oden gedichtet, dann von -77 im damals viel gelesenen Hannöv. Magazin, den Braunschweigischen m., auch den Hannöv. nühl. Sammlungen eine Unzahl Aussätze geocher, ethnographischer, culturhistorischer zc. Art geliesert, welche in popuseise viel Kenntniß ausbreiteten, obwol selber meist flach gehalten. Er

804 ju Braunichweig.

Meufel III. XIV. und XVIII. (barnach Rotermund). Kraufe. eise: Dr. Johann Arnold H., Hamburgischer Bürgermeister, geb. zu rg den 5. Febr. 1747, besuchte die gelehrten Bildungsanstalten seiner adt und zeichnete sich schon als Schüler berselben durch reiche Anlagen 670 Seife.

und insbesondere durch ein nicht unbedeutendes poetisches Talent aus. Often 1767 bezog er die Universität Leipzig, wo er feine juriftischen Studien begann, jugleich aber auch, feiner Reigung jur Poefie und Litteratur folgend, mit Begeifterung die Borlefungen Gellerts borte. Spater ging er nach Gottingen und Riel und ward in letterer Stadt im August 1771 jum Licentiat ber Rechte promobirt. Rach Samburg gurudgefehrt war er eine Beit lang rechtsgelehrter Beifiger des Riedergerichts und widmete fich hernach der Abvocatur. Zugleich aber behielt er ein maches Intereffe für das lebhafte litterarische Leben jener Beit, bas grabe in Samburg recht eigentlich feinen Mittelpuntt hatte. 3mar weilte Leffing, ber bier wenige Jahre vorber feine "Samburger Dramaturgie" geschrieben hatte, nicht mehr bauernd in den Mauern der Stadt, boch blieb er noch immer gewiffermagen bas Saupt bes litterarifchen Rreifes dafelbit und ichatte benfelben fo boch, bag er noch 1780 an einen Samburger Freund ichrieb "Ber in Gurer Befellichaft hatte bleiben tonnen! wer aus Diefer Befellichaft nut einen Gingigen bier hatte." B. aber gehörte mit vielen anderen Dannern bei praftischen Lebens, die neben ihrer einseitigen Berufsthätigteit fich einen regen Sinn für alle geiftigen Intereffen ju bewahren wußten, ju biefer anziehenben Gefellichaft. Insbesondere ftand er in freundschaftlichem Bertehr mit Rlopfiod Claudius, 3. S. Bog und bem großen Schaufpieler und Theaterbirector Friedrich Ludwig Schröder und widmete bem Ideenaustaufch mit biefen anregenben Beifem feine Dugeftunden. 2018 vielbeschäftigter Abvocat warb er 1790 jum Genator erwählt und wußte in Ausübung seines neuen Chrenamtes ichon im folgenden Jahre viel jur Dampfung der bamaligen Sandwerterunruhen beigutragen. 1794 wurde ihm bann bie Amtmannichaft von Rigebuttel, jenes an ber Mundung ber Elbe gelegenen und fur ben Samburger Sanbel fo wichtigen Gebietes, Abertragen. Sier in Rigebuttel mar es, mo ber 70 Jahre bor ihm jum Samburgifden Senator ermählte Barthold Beinrich Brodes fich in bas Studium ber Ratur vertiefte und in beschaulichen Dugeftunden an den 9 ansehnlichen Banden feines für die Litteraturgeldichte fo bedeutsamen "Irbifchen Bergnugens in Gott" fdrieb. Doch die Zeiten hatten fich feitbem geanbert. 1795 hielten hannoveriche Truppen 5 Monate lang bas Umt befett, um eine gefürchtete Landung der Frangolen abgumehren, und 1800 ftanden bie Breugen ein Jahr lang in Rigebuttel, ba man die Antunft einer englischen Flotte erwartete. Die Fluth der Greigniffe aber, die feit Beginn der frangofischen Revolution über Europa hereingebrochen, hatte eine Reihe von hervorragenden und intereffanten Berfonlichkeiten auf bem engen Raum der Ortschaften Curhaven und Rigebuttel jufammengeführt. Bier bielern fich damals bor allem gablreiche Emigranten auf, wie die Bergoge bon Angouleme und Berry, Bouille, Damas, Bolignac und ber Minifter Choifeul, ferner die Bergoge von Cumberland und Cambridge, ber Bergog (fpater Rong) Friedrich bon Burttemberg, ber Erbftatthalter Bilhelm V. von Oranien mit feinem Sohne, bem fpateren Ronig ber Riederlande, Paoli, ber fubne aber ungludliche Bertheibiger Corficas, Blucher u. A. Dit biefen Gaften 109 ein gewiß von dem feligen Brodes nie geahntes Leben in fein ftilles Amt Rigebüttel ein. S. indeß fühlte fich, wenn es auch an schweren Amtsforgen in jener bedrängten Beit nicht fehlte, in biefem neuen, angeregten und geiftreichen Rreife außerft wohl. Nachdem feine Amtmannschaft noch außergewöhnlicht Beife um 3 Jahre verlangert worden, tehrte er 1803 nach Samburg jumd, wo er im Jahre 1807 jum Burgermeifter erwählt murbe und ale folder 1810 die traurige Pflicht hatte, seine Baterstadt ben Frangosen zu übergeben. Unter dem bann folgenden frangofischen Regiment war er 1811 proviforischer Mair. spater Mitglied bes Generalconfeils bes Departements ber Elbmundungen fomie percepteur des contributions directes und hatte über den in Samburg refidirenden

Jürsten von Edmühl soviel Einstuß errungen, daß er, wenn auch nicht die allgemeine schwere Roth jener Zeit, so doch manche einzelne Trübsal und Bebrängniß von seiner gesiebten Baterstadt abzuwenden vermochte. Nach der Befreiung hamburgs im Ansang des Jahres 1813 wieder als Bürgermeister einzeset, mußte er schon im April dieses Jahres vor den wiedereinziehenden Franzosen flüchten, konnte jedoch im Jahre 1814 in seine wieder besreite Baterstadt zurücksehren und seine alte Würde von neuem übernehmen. Noch 20 Jahre hindurch widmete der damals 67 jährige Mann seine reiche Begabung sowie seine unermüdliche Arbeitskrast dem bürgerlichen Gemeinwesen, an dessen Spihe zu sehen er als echter Hamburger dis zu seinem Tode als die höchste Ehre betrachtete. Doch auch außerhalb Hamburgs wurden seine Berdienste anerkannt, und die Universität Kiel verlieh ihm im Jahre 1821, 50 Jahre nachdem sie ihn zum Licentiaten promovirt hatte, honoris causa die Doctorwürde. Er starb 87 Jahre alt am 5. März 1834.

Hamb. Schriftstellerlegikon Bd. III S. 107 ff. Reuer Netrolog ber Deutschen 1834 Th. I S. 219 ff. Memoria J. Arnoldi Heise a Chr. Petersen Hamburg 1835. Buet, Hamburgische Bürgermeister, Hamburg 1840 S. 281

bis 286. G. A. Beife bon Dr. 2B. von Bippen, Salle 1852.

D. v. Melle.

Heiß: Elias Christoph H., Maler und Kupferstecher in Schabmanier, geb. zu Memmingen 1660, gest. auf seinem Gute Trunkelsberg 1731. Er gehört zu den Ersten, welche die Schabkunst, nachdem sie vom deutschen Ersinder L. v. Siegen nach Holland und England ausgewandert war, wieder in Deutschland einzusühren sich bestrebte, ohne jedoch auch die künstlerische Bollendung, die sie beiden genannten Ländern gewonnen hatte, zu erreichen. H. wendete sich dieser Stichsorm so ausschließlich zu, daß ihm für das Malen teine Zeit blieb. Er wählte Augsburg zu seinem Wohnorte und hier erschienen seine riesengroßen sogenannten Thesen, die ihm Ruhm und Geld eintrugen, so daß er sich sogar ein Gut kausen sonnte. Heutzutage werden gerade diese Blätter am geringsten geschätzt und haben mehr einen culturgeschichtlichen als Kunstwerth. Dann hat man von ihm auch viele Bildnisse von Persönlichkeiten, deren Berühmtheit nicht die Grenzen ihrer Baterstadt und ihrer Lebenszeit überschritt; Alles in damals conventioneller, nüchterner Weise ausgesührt. Andresen, Handvesch. Weiselbeit.

Heiß: Sebastian H., dem Jesuitenorden angehörig, theologischer Controversist, geb. zu Augsdurg 1571, gest. 1614 in Ingolstadt. Aus seinen Controversschriften, von welchen einige durch seinen Ordensgenossen P. Conrad Better ins Deutsche übersetzt wurden, heben wir hervor seine Apologie des Papstthums gegen den Tübinger Theologen Jak. Heilbrunner, und seine Apologie des Icluitenordens: Ad aphorismos doctrinae Jesuitarum aliorumque Pontisiciorum ex dictis, scriptis actisque collectos declaratio apologetica, Ingolstadt, 1609.

Merner.

Heißler: Donat Johann, Graf H. von Heitersheim, öfterr. Feldmarschall, † am 31. Aug. 1696. Dieser tapiere Degen war zu Ende des dreißigsährigen Krieges aus niedrigem Stande in der Pfalz geboren und widmete sich frühzeitig kaiserlichen Kriegsdiensten. Tapserkeit, Eiser und Wohlverhalten hoben ihn bald von der niedersten Stuse, so daß er schon 1683 dasselbe Drasgonerregiment als Oberst besehligte, in das er sich hatte anwerben lassen, und das noch im selben Jahre seinen Ramen führte. Mit besonderer Bravour socht d. beim Entsate von Wien, und die nun solgenden Feldzüge in Ungarn gaben ihm vielsach Gelegenheit zur Auszeichnung, umsomehr als er selbständiger handeln lonnte. So schlug er 1684 die Rebellen unter Tötöly und bald darauf ein türksches Streiscorps bei Stuhlweißenburg, 1685 nahm er Waiten mit Sturm,

672 Seifter.

überrumpelte Arab und schlug eine türkische Truppe, welche Großwarden wie Shula verproviantiren wollte. Jum Seneral ernannt vereitelte h. im nächen Feldzuge ben Entsat von Muntacs und Osen, brachte auch den Türken im Reiederlage vor Szegedin bei. 1688 schlug er Tötölh total am Köröß, erden Passarowih und zeichnete sich vor Belgrad auß. Seine Unternehmungen in solgenden Jahre in der Walachei mißglüdten wegen der Treulosigkeit der swohner und der Mißverständnisse mit den Hoßvodaren; er verlor das Insatei Tohanh (21. August) und ward gesangen. Seine Außlösung ersolgte mit Zähre später gegen die in kaiserlicher Gesangenschaft sich besindende Gemehlin Tötölhs. Kaum in Freiheit geseht, bewieß h., daß sein Muth ungebrocken in, er eroberte am 5. Juni 1692 Großwardein und sührte, mittlerweile zum sehmarschaftlieutenant ernannt, von 1694—1695 interimistisch den Oberbescht da Hauptarmee in Ungarn. Diesen übergab h. 1696 an den Kursürsten und Sachsen. Bor Temesvär, namentlich aber in der Schlacht bei Olasch (26. Augberwundet, starb er an den Folgen sünf Tage später zu Szegedin.

Schweigerd : Defterr. Gelb. u. Beerf. Wien 1858. II. Bb.

o. Janto.

Heister: Johann Heinrich H., Historiter, ein Schwestersohn der Under Johannes und Aegidius Gelenius, um die Mitte des 17. Jahrhunderts. As seinem Oheim Aegidius erhielt er während einer Krantheit desselben das zu am Geschichte der Kölner Weihbischöse gesammelte Material zu selbständiger darbeitung. Noch als Zögling des Kölner Jesuiten-Ghunassums verarbeitete diesen Stoff zu einer eigenen Schrift und veröffentlichte dieselbe 1641 unter des Titel: "Suffraganei Colonienses sive syntagma de s. Coloniensis ecclesiae prepiscopis, cum illustratione diversorum episcopatnum et familiarum. Nicht verheblich vermehrt wurde das Schristchen 1670 in zweiter Auslage von der Jesuiten Grothaus herausgegeben. Der bekannte Herausgeber der Acten de Kölner Synobe, Harheim, hatte die Absicht, das Wertchen neu zu bearbeits und dis zum Jahre 1762 sortzusühren; durch den Tod wurde er aber dam gehindert, die Absicht zur Ausssührung zu bringen.

Gelenii de magn. Col. — Handschriftliche Notizen von Forst, im Kolm Stadtarchiv.

Beifter: Loreng S., braunichweig-lüneburgifcher Sofrath und Leibmebin Professor ber Medicin, Chirurgie und Botanif an ber fonigl, und berpal Julius-Universität ju Belmftabt, der berühmtefte deutsche Chirurg bes 18. 300 hunderts, war geboren am 19. September 1683 zu Frantsurt am Dain, de ber Cohn eines Solghandlers, der fpater Gaftwirth und Beinhandler mat; im Mutter Maria geb. Alleins war die Tochter eines Raufmanns. Er mit feinen Schulunterricht auf bem bortigen Gymnafium und versuchte fich wifim ber letten zwei Jahre feines Aufenthaltes auf bemfelben 1700-2 vielfan beutschen und lateinischen Bedichten auf die verschiedenften Bortommunge Beit, namentlich politische. Durch Privatunterricht erlernte er Die frangoficht und italienische Sprache, ferner Dufit und Zeichnen, und beschäftigte in mußigen Stunden auch mit Buchereinbinden. - In feinem 19. 3ahre, 1701 bezog er bie Universität Giegen und ließ fich von bem Prof. Georg Chillet Moller in fein Saus aufnehmen und borte bei ihm, nebft Anderen, " gangen Cursum Medicum". Als Doller im 3. 1703 bom faifert. In tammergericht als Medicus Ordinarius nach Weglar berufen wurde, jolgte 6. mit mehreren anderen Studenten der Medicin bortbin, brachte bei bemiebt faft vier Jahre ju und abfolvirte in diefer Zeit die "Physica" und "ben gut Cursum Medicum", indem er "in Institutionibus Medicis, in der Anatomit Chymie, Botanic, Chirurgie, Materia Medica, Formulis Medicis, und in PratiBeifter. 673

lich auch Ipsa Manuductione ad Lectum Aegrorum, ingleichen in Casibus onsiliis Medicis" Unterricht erhielt. Da er in Betilar feine Bohnung nem Apotheter hatte, fand er gute Gelegenheit, sich in der Chemie und nacie Kenntnisse und praktische Fertigkeiten zu erwerben. Mit dem Stuber Anatomie aber scheint es bafelbit ziemlich schwach bestellt gewesen gu benn wenn er auch bei ben von Moller an Menschen und Thieren beren Sectionen jugegen war, bat er boch nur, wenn von dem Biegener men Barthold "Anatomiae Publicae angestellt worben, fich etliche mahl begeben, felbigen mit bengewohnet, und ihm [fich] baburch eine gimliche ion in der Anatomie ju wege gebracht". Beifter's besondere Reigung für stanit fand reichliche Rahrung in der Flora von Weglar und Frantfurt. Die gablreichen Beilquellen ber bortigen Gegend lernte er in Begleitung Meifters, ber vielfältig von Patienten in diefen Babern confultirt murbe, Bu feiner weiteren Ausbildung begab fich b. anfangs bes Commers ju Schiff auf bem Main und Rhein nach Solland und zwar junachit mfterbam. Er besuchte bafelbit nicht nur bie botanischen Demonftrationen unich und Commelin, fondern auch des Erfteren öffentliche und private nische Demonstrationen; ein Abkommen aber, das er, zusammen mit einigen n ausländischen Aergten, mit Rau, bem bamaligen Steinschneiber und perateur in Amfterdam, getroffen hatte, bag er fie bie gefammte Unaund dirurgifden Operationen, besonders ben Steinschnitt lehren, und ihnen er ju ihren anatomischen und chirurgischen llebungen liefern solle, wurde nem nur fehr ungenugend innegehalten, fodaß fich die jungen Aerzte in Erwartungen fehr getäuscht faben. Gie wendeten fich barauf an Runich, nen aus bem großen Spital fo viele Cabaver, als fie haben wollten, ber-, so bağ S. ben gangen Winter hindurch bis jum Mai 1707 fich auf bas afte mit der praftischen Anatomie beschäftigen fonnte, wobei es ihm ge-Brrthumer berichiedener Anatomen (j. B. Berhenen's) aufzufinden und erlei unbefannte oder nicht genau beschriebene Dinge zu beobachten, die ter in feinem anatomischen Sandbuche näher erörtert hat. Er verfaumte teine Gelegenheit, chirurgifden Operationen innerhalb und außerhalb ber aler beizuwohnen, anfangs benjenigen Rau's, bann benen bon Rubich, Abriaufon Berdunn u. A., auch übte er fich in chirurgischen Operationen ibaber. - In ber Meinung, daß er durch nichts leichter als im Felde ber Chirurgie wurde vervolltommnen tonnen, begab S. fich im Juni nach bem Schauplage bes eben ausgebrochenen Rrieges in den öfterreichi= Rieberlanden, befuchte die Feldhofpitaler der Englander und Sollander in I und Gent, fah dafelbst viele Berwundungen und Operationen und erauch felbft Gelegenheit, bei der Behandlung der Berwundeten mit Sand gen, ebenfo wie er ben innerlichen Rrantheiten ber Goldaten feine Aufmteit zuwendete und, da er viel mit Englandern zu thun hatte, auch die he Sprache zu erlernen fich angelegen fein ließ. - Aus dem Felde gurud-, ging er nach Lepben, borte bafelbft u. A. bei Boerhaave über Chemie lugentrankheiten, bei Bidloo Anatomie, auch Borlefungen über Mathe= und lernte babei bas Glasichleifen und "Microscopia zu machen", mahr ber Botanit noch fortwährend besondere Aufmertsamfeit zuwandte. inem Besuche in Amsterdam wurde er durch feinen Lehrer und Freund mit bem Brof. Almeloveen bon der Gelberischen Universität Sarbermpt t; derfelbe veranlaßte ihn, dort, im Mai 1708, ftatt wie er es beabsichatte, in Leyben, den Doctorgrad zu erwerben. — Rachdem S. feine Stu-1 Leyden vollendet, beichloß er, aus Liebe zur Anatomie und Chirurgie, a er fand, daß, außer dem bejahrten Runich, es in Holland an Leuten em. beatfice Biographie. XI.

674 Beifter.

feble, welche bie Angtomie ju lehren im Stanbe feien, fich in Amfterbam nicht gulaffen und neben ber Praxis Borlefungen über Anatomie und Chirmgie p halten. Runich, ber ihn fast wie einen Gobn liebte, mar mit biefem Bothale einberftanden, und fo murbe beichloffen, bag fie fich in ben Bortrag aber Im tomie theilen wollten, indem Runich die Cadaber aus bem Sofpitale anfar und fein Auditorium filr S. hergab, welcher die Anatomie an frifden Cutac lebren follte, mabrend Runich fich barauf beichräntte, eine Stunde taglia im mertwürdigften Praparate ju bemonftriren. Gein erftes Collegium anatomien hielt S. mit 10 frangofischen Chirurgen oder Barbiergefellen ab, und gun b fie weber Lateinisch, noch Gollandisch, noch Deutsch verstanden, in frangeniche Sprache, in welcher fich S. noch befonders baburch vervollfommnet batte, bil er mahrend feines Aufenthaltes in Lenden bei einer frangofifchen Familie Be nung und Roft gehabt hatte. Es folgte ein Collegium anatomico-chirurgion mit beutschen Studenten, das bis gegen ben Sommer 1709 bauerte. Inde 5. in dem Saufe des berühmten Dathematifers hemfterhund zwei Jahr les wohnte, benutte er die Gelegenheit, fich noch weiterhin mit Mathematit, | mit Mechanit, Statit, Optit, Atuftit ju beschäftigen, mit besonderer Andid auf beren Anwendung in ber Anatomie, Physiologie und Chirurgie. - Im beffen noch mehr Erfahrung und liebung in ber praftifchen Chirurgie ju n langen, beichloß er wieder im Felbe Dienfte gu leiften, murbe, auf Rimfal Empfehlung, bei ben die Festung Tournay belagernden hollandischen Impor als Feldmedicus angestellt, und hatte bafelbit, fowie in ben Lagaretten ! Oudenarde und, nach ber Schlacht bei Malplaquet, ju Briffel reichlicht legenheit Bermundete zu behandeln und Operationen auszuführen. An leitem Orte machte er auch durch die Section eines mit bem grauen Staar behalten Muges eines tobten Solbaten die Entbedung, daß jener nicht, wie man 34 hunderte lang geglaubt hatte, ein Sautchen fei, fonbern die getrubte Rmilal linje, eine Entdedung, die zwar auch fpater noch vielfach angezweifelt, deunt als das Richtige fich bewährt hat. - Nach Amfterdam ju feiner Lehrthatigia gurudgetehrt, lernte er bort einen jungen Urgt aus Rurnberg fennen, ber t mittheilte, daß auf der Rurnbergifchen Univerfitat Altdorf burch einen Tobb fall eine medicinische Professur vacant geworden fei, die mit einem guten Ind tomen wieder befegt merben folle; gleichzeitig forderte er S. auf, fich barum ? bewerben. Obgleich B. fich in Solland bereits in einer giemlich guten fition befand und eine noch beffere ibm in ficherer Ausficht fland, befolog a dennoch, auf jenes Anerbieten einzugehen und wurde er bann auch, auf Ruste Empfehlung an ben Rurnberger Argt und Botanifer Bolfamer, bon bem Ital ber Stadt Mürnberg jum Professor Anatomiae et Chirurgiae in Altbert Frühling 1710 erwählt. Ehe er aber die Professur antrat, erbat er fid bi Erlaubnig, gubor noch eine Reife nach England gu machen, wofelbit er London Orford und Cambridge besuchte, unter anderen Berühmtheiten and ton und Cloane fennen lernte, um bann, über Golland gurudtehrent, 11. Robember 1710 als Mitglied ber medicinischen Facultat in Alider, In 27 Jahre alt, eingeführt zu werden. Geine Borlejungen, Die er bemnacht bid waren: Deffentliche "de usu partium" (alfo Phyfiologie), privatim über 200 tomie und Chirurgie; menschliche Leichname wurden fo oit, als er fie betomm tonnte, viel öfter als dies jemals fruher in Altdorf geschehen mar, biffim Er befam auch bald eine ausgebehnte praftifche Thatigleit in ben benachband Landestheilen und verrichtete mancherlei chirurgische und geburtsbutfliche in rationen. Auch begann er eine ichriftstellerische Thatigteit über anatomit chirurgifche, augenärztliche und botanische Begenftande, jum großen Ibal Reben, Programmen, Differtationen, jowie ben Ephemeriben ber faifel II

Seifter. 675

ber Naturforscher, beren Mitglied er bald wurde, veröffentlicht, die ihn em der fruchtbarften medicinischen Schriftfteller des vorigen Jahrhunderts Es begann bamit eine Controverse gegen ben Parifer Oculiften Boolüber bas Befen bes grauen Staares und anderer Augenfrantheiten, Die ele Jahre hindurch fortspann. - 3m J. 1711 ftarb Beifter's Bater in furt und er felbst verheirathete sich mit einer Tochter des juriftischen Pro-Silbebrandt ju Altborf. Bon 1715-17 gab S., guerft in berichiedenen ationen, bann (1717) gefammelt ein "Compendium anatomicum" heraus, ie von ihm felbftandig in Solland bei feinen anatomischen Studien gen Beobachtungen enthielt und fehr oft und an ben verschiedenften Orten mem gebrudt und mehrfach überfett, lange Zeit das hauptlehrbuch der Anawar. In einer größeren Differtation über eine "Reue Behandlung ber enfisteln" (1716) beschäftigte er fich mit ber bisher in Deutschland noch icht genbten Methode des Franzofen Anel, 1718 aber, noch in Altdorf t, erschien fein größtes und bernhmtestes Wert, feine "Chirurgie", ein bas nicht nur eine Reihe von Auflagen erlebte, fondern auch in eine bon lebenden Sprachen und ins Lateinische (als "Institutiones chirurüberfest, vielen Benerationen als Lehrbuch gedient hat. Geinen großen verbantt bas Buch jum Theil bem Umftanbe, daß es das erfte in beutscher e geschriebene Lehrbuch ber Chirurgie war und bag B., ber forgfältig bie in- und ausländischen Quellen benutte und feine eigenen Erfahrungen ahm, ber Chirurgie die ihr (in Deutschland wenigstens) fehlende Bafis natomie zu geben verftanden hatte. Alls ein Mangel bes Buches muß es angesehen werden, bag es viel unnute Operationsmethoden, Inftrumente andagen beschrieben und abgebildet enthält, daß überhaupt die Rritik und gene Erfahrung bes Berfaffers, namentlich in ben erften Ausgaben, ju bervortritt. Mus ber Beit von Beifter's Aufenthalt in Altdorf ift noch abnen, bag er feine Sammlung von chirurgifchen, mathematischen, phyfita-Inftrumenten, worunter auch eine Luftpumpe, ebenfo wie feine anatound Raturalien-Sammlungen, fehr vermehrte, bag er fein bon fruber bzeit an gesammeltes "Herbarium vivum" auf 66 Folio-Bande brachte, af er endlich auch, um an ben bon ihm mit feinen Schriften berausnen Rupfertafeln eigenhandig tleine Correcturen vornehmen gu fonnen, bas ftechen erlernte. — Im 3. 1719 erhielt er einen Ruf als Projeffor der mie und Chirurgie an die Julius-Univerfität zu Gelmftadt, bem er jedoch Frühjahr 1720 Folge leiftete, nachdem er noch im Februar diefes Jahres er gerichtsärztlichen Differtation fich energisch für die Aufrechterhaltung ber egia (bie Ausführung bes Raiferschnittes bei einer eben verftorbenen ngeren ju möglicher Rettung bes noch lebenden Rindes) ausgesprochen - Am 2. Mai, nach gehnjähriger Birtfamteit in Altborf von ba aufid, langte er, nachdem er die ihm noch unbefannten fächfischen Universi= Jena, Leipzig und Salle besucht, am 13. Mai mit feiner Familie über eburg in Helmstädt an. Auch bort feste er feine Borlefungen, chirurgi-Operationen und anatomischen Demonstrationen, sowie die Ausübung der nifch-dirurgifden Braris mit foldem Beifall fort, daß er felbit bis nach f und Berlin bin confultirt wurde. Glangende Anerbietungen, Die ibm ht worben waren, nach St. Betersburg, Burgburg ober Riel überzufiebeln, er abgelehnt. Er veranlagte die Anfertigung eines Bergeichniffes der um tadt wachsenden Pflanzen, sowie feit 1722 bie Anftellung und Beröffentg meteorologischer Beobachtungen. Den Lehrstuhl der Anatomie behielt 1730, wo er ben ber theoretischen Dedicin und Botanit übernahm, um tere 1740, nach des Prof. Meibom Tode, mit dem der praktischen Medicin 676 Beifter.

au bertauschen, die er gufammen mit der Chirurgie und Botanif beibebielt bem er 1730 die Leitung bes botanischen Bartens übernommen, brach durch feine Bemuhungen in wenigen Jahren bahin, daß berfelbe erheb größert und mit geeigneten Bewächshäufern verfeben wurde, und balb reichsten und ichonften feiner Gattung in Deutschland gegablt murbe. Bucher-, Inftrumenten- und Pflangenfammlungen gehörten gu ben gro Privatbefit befindlichen; fein Briefwechfel erftredte fich über Geleh Lander; er mar Mitglied gablreicher gelehrter Gefellschaften. Bis an fein ende raftlos thatig, ftarb ber 75jahrige Breis auf ber Bobe feines Rub bon feinen Berufsgenoffen hochgeehrt, auf einer Confultationereife gu bei Königelutter am 18. April 1758. - S. muß unbestritten ale be tendite deutsche Chirurg bes vorigen Jahrhunderts gelten. Dit einem geichneten Biffen in ber Anatomie und ben Raturwiffenschaften ausgert einer umfaffenden Renntnig ber alten und neuen in- und auslandifch ratur hat er in allen Bebieten ber Beilfunde und ber naturwiffenichafte er fich naber widmete, alfo namentlich ber Anatomie, Chirurgie, Augent Geburtsbulje, Botanit Treffliches geleiftet, bas größte Berbienft aber be um die Chirurgie erworben, wie ichon aus dem unerhörten Griolge ift, beffen fich fein fruber angeführtes Lehrbuch ber Chirurgie fur Den au erfreuen gehabt hat.

Chrift. Polhcarp Leporin, Ausführlicher Bericht Bom Lebe Schrifften Des Durch gang Europam berühmten Herrn D. Laurentil u. f. w., Onedlindurg 1725, 4". — Memoria viri ill. et exper. L. Heisteri etc. in Nova Acta physico-medica Acad. Caes. Leop.-Carol 1761. p. 453. — Seine überaus zahlreichen Schriften f. in Alb. v. Bibliotheca chirurgica, T. II, 1775, p. 5. — J. G. Mensel. Leop. v. Bibliotheca chirurgica, T. II, 1775, p. 5. — J. G. Mensel. Leop. v. S. 318.

Beifter: Siegbert Graf S., öfterreichifcher Feldmarichall. G ablichen Familie entsproffen, begann g. fcon in feinem 19. Lebensjabre feine militarifche Laufbahn, zeigte in ben Bugen gegen Frankreich perfonliche Tapferfeit und ward als Major 1678 in einem beigen Gefe ber Brude bei Rheinfelden fchwer bermundet. Als General focht er mit ungewöhnlicher Brabour, fich babei aber auch als ein einfichtebo fahrener Unführer bemahrend, in den Feldzügen von 1683 bis gum Abl Jahrhunderts. Unter Ludwig bon Baben befehligte er bas gefammte und trug viel zu ben Siegen bon Batotichina (Batacin, 30. Auguft) u (24. September) 1689 bei. Behn Jahre fpater war S. felbftanbiger commandant in Oberungarn und focht ftets mit Glud gegen die Ein die mit ihnen verbundeten ungarischen Rebellen. Auch in bem Rries Rafoczy, welchen Defterreich gleichzeitig mit bem fpanischen Erbfolge führen hatte, war er fiegreich, jo bei Koronego (13. Juni) und Gerenceer 26. December) 1704. Hierauf nach Tirol verfett, bielt er auch bier b ichritte des Feindes auf; 1707 tam er gur Reichsarmee, boch icon b barauf (1708) ward er Dberbefehlshaber in Ungarn. Sier fcblug er Grafen Johann Palfy bereint die Aufständischen bei Trentichin (4. nahm mehrere fefte Plage und ftellte bas Anfeben bes Raifere in gang ungarn wieder ber. Beitere gludliche Gefechte und Stadteeinnahmen nigten die Pacificirung bes Landes. An bem Feldzuge von 1717 m ebenfalls ruhmlichen Untheil, er wartete aber den Friedensichlug nicht jog fich auf fein Gut Rirchberg (Steiermart) gurfid, wo er am 22. 1718 im 72. Lebensjahre ftarb. Aus feiner erften Ghe mit einer Grafia

ch (h) war vier Mal vermählt) stammen seine einzigen zwei Kinder; ber ältere ihn Rudolf siel als kaisert. Oberst ehrenvoll mit 18 Wunden bedeckt in der blacht bei Belgrad 1717.

Reffner, That u. Charafterzüge berühmter öfterr. Felbherren, Wien 1808.

bon Janto.

Heitmüller: Johann H. errichtete im J. 1656 eine Druckerei zu Helmibt und druckte daselbst dis zum J. 1677. In diesem Jahre verlegte er seine uchdruckerei auf Wunsch des gelehrten Herzogs Ferdinand Albert I. von wunschweig-Lüneburg-Bevern in dessen Residenzschloß Bevern, wo er dis 1680 erschiedenes druckte, besonders aber die Schmähschristen des Herzogs gegen wen Bruder. Im Herbste des genannten Jahres zog er mit seiner Buchwerei nach der Stadt Hameln, wodurch er der erste Buchdrucker jener Stadt webe. 1681 druckte er hier; dann verschwindet sein Name.

Bgl. Grotesend, Geschichte ber Buchdruckereien in hannover'schen und braunschweig'schen Landen. Allgemeine beutsche Biographie, Bd. VI. S. 679 if. Gräffe, Lehrbuch der Litterärgeschichte, III. Bd. I. Abth. S. 192, 2c.

Relchner.

Beito: G., auch Saito, Betto, fehlerhaft Satto, geb. 763, geft. Mary 836. Schon als fünfjähriger Rnabe ber Rlofterichule in Reichenan meben, hat er fpater bon Abt Balbo bie Leitung berfelben erhalten und uglich ben hoben Aufschwung berfelben bewirft. Als 806 Balbo bie Abtei nt Denis erhielt, wurde er beffen Rachfolger, vielleicht ichon früher Bifchof Bafel, beffen Berwaltung Balbo ebenfalls gehabt hatte, und wußte mit fem Gifer beiden Memtern vorzustehen, wie ihm auch Bafel und Reichenau Rirchen verdantten. Talentvolle Monche gab er berühmten Lehrern gur embeilung und der Rlofterbibliothet widmete er besondere Fürforge. 3mei nche schickte er 817 an den Abt Benedict von Aniane, und ber bamals g betriebenen Rlofterreform icheint er auf ihren Rath (ihr Bericht ift noch uten) durch eigene Initiative zuvorgekommen zu fein. Gin schönes Denkmal er Sorge fur feinen Sprengel find die 25 Capitel für feine Pfarrgeiftlichfeit, fmagige, auf Beforberung einer verftanbigen Frommigfeit gerichtete Borften. Raifer Rarl ichidte ibn 811 als Gefandten nach Ronftantinopel, und iber hat er einen Bericht (Hodoeporicon) verfaßt, der fich nicht erhalten hat. were Krantheit ließ ihn 823 im 60. Jahre feine Aemter aufgeben; als Abt te ihm fein Schuler Erlebold. Er lebte noch bis 836 als einfacher Monch Mofter, und beschrieb 824 die Bifion des Wettin, welche gleichzeitig ber e Balabfrid in Berfen bearbeitete.

Reugart, Episcopatus Constant., I. 142—148. Rettberg, Kirchengesch. Deutschlands, II. 93—96. Wattenbach.

Heit: Friedrich Karl H., Thpograph und alfatischer Historifer, geb. 11. Juni 1798 zu Straßburg, gest. den 16. Juni 1867; übernahm in um zwanzigsten Jahre die Buchhandlung und Buchdruckerei seines Baters. it dem J. 1709 war die Druckerei, wol die älteste in Straßburg, regelmäßig Bater auf Sohn in der Heihischen Familie übergegangen. H. ist nicht durch seine historischen Monographien, sondern auch als Sammler bekannt; delaß die meisten Publicationen über das Essak Diese Alsatica sind nach mem Tode in den Besit der Universitäts- und Landesbibliothet gekommen.

Spach.

Helbig: Karl Guftav S., Sistorifer, geboren zu Dresden den 20. Juli 08, gestorben daselbst den 19. März 1875, war der Sohn eines Subalternmten, des Finanzsecretärs Karl August H. Er besuchte die Kreuzschule zu Weben in der Zeit von Oftern 1820 bis Michaetis 1826 und behielt dauernd

in feiner Baterftadt feinen Bohnfit, nachdem er in Leipzig Theologie mb Tologie ftudirt und mabrend eines einjahrigen Zeitraums (1829-30) in fchau im Saufe des Generals Lewiston, Chejs ber bortigen Boligei, als G gelebt hatte. Die politischen Ereigniffe, welche furg nach feiner Rudbh Bolen die Aufmertfamteit des beutschen Bublitums auf Diefes Land l veranlagten ihn, einen Theil von dem, mas er mahrend feines bortigen ! haltes mit einem icon bamals entwickelten feinen Ginne fur politifche aller Urt mahrgenommen, in einem Schriftchen gu veröffentlichen, weld unter bem Ramen C. B. Freimund und unter bem Titel "Bemerfunge ben Buftand Polens unter ruffifcher Berrichaft im 3. 1830" (Leipzig berausgab. Außer biefem Schriftchen erinnert auch ein handschriftliches buch, welches mit feinem übrigen litterarischen Rachlag Gigenthum ber I Rrengichnle geworben ift, an Die Zeit feines Aufenthaltes in Polen, ebengenannte Dresbner Symnafium, bem er felbft feine Erziehung bei fam er ju Anfang bes 3. 1833 als Collaborator und feitbem wirtte diefer felben Lehranftalt ununterbrochen bis ju bem Beitpunfte, wo er Ruheftand trat; es geschah bies im September 1868. 1862 trat er Rang eines Conrectors und, was fein Lehrjach anbetrifft, fo jungitte er b weise als Lehrer ber Geschichte, in welcher Eigenschaft er fich auger burd wiffenschaftliche Tüchtigfeit namentlich auch baburch auszeichnete, bag er ftand, die patriotifchen Gefühle feiner Schuler gu weden und gu pfleg burch feine Lehren bauernben Ginfluß auf die Entwidlung ihrer Wefimm gewinnen. Unter feinen Schriften find junachft biejenigen bemertenswer welchen handschriftliche Quellen bes t. jachfischen Sauptftaatsarchivs benut es find dies die Monographien : "Chriftian Ludwig Liscow" (Dresden u. 1844), "Wallenftein und Arnim 1632-1634" (Programm bes Chmu ju Dresden, 1850), "Der Raifer Ferdinand und ber Bergog bon fit während des Winters 1633-1634" (Dregden 1852), "Guftav Abolf " Rurfürften bon Sachjen und Brandenburg, 1630-1632" (Leipzig "Gfaias Bufenborf's Bericht über Raifer Leopold, feinen Sof und bi reichische Politik, 1671-1674" (Leipzig 1862). Außer ihnen mogen be erwähnt fein: bas Buch "Ueber bie fittlichen Buftanbe bes griechijden alters" (Leipz, 1839), feine Ausgabe von Schiller's "Ballenftein" (Stutte . burg 1856) und "Der Erdbeerfonig. Gin Rindermarchen von Geverin Un (Dresben 1834). Gin vollftandiges Bergeichniß feiner Schriften mit G jahlreicher in Beitschriften abgebrudter Abhanblungen befindet fich in ber gramm ber Rreugichule bom 3. 1869, beren Bibliothet auch eine Gu feiner in politischen Zeitungen veröffentlichten Auffage befigt.

Programm bes Gymnasiums jum heiligen Kreuz in Dresben, I 1869 u. 1876. O. Melher, Aus R. G. Helbig's Leben Warschau 1823 in dem Dresdner Anzeiger, 1876, 26. Aug., Rr. 239 S. 12 f.

Schnorr bon Carolei

Hehrhaften, die Zustände Oesterreichs in der zweiten Hälste des 13. Jahrhaften, die Zustände Oesterreichs in der zweiten Hälste des 13. Jahrhschildernden Gedichten, welche ein lebhaftes Bild von dem Berfall der und Sitte entwersen. Der Name S. H. kommt aber nur in dem einen Ent. 13) als der eines bereits verstorbenen Spielmannes vor. Die sind, wie sich aus den darin vorkommenden Anspielungen ergibt, zwischmund 1291 entstanden und werden unter dem Gesammtnamen "Der lleim darius" zusammengesaßt, als Seitenstück zu dem lateinischen, den Ramen darius" sührenden Prosawerke, welches bereits im 12. Jahrhundert verd und dadurch weitverbreitet wurde. Wie hier in der Form des Ges

Selb. 679

den Meister und Janger Belehrung ertheilt wird, so ist diese Form auch nehreren der Gedichte angewendet und daher der Name auf das Ganze überen. Neben dem nicht geringen culturgeschichtlichen Interesse haben die Gete auch ein historisches; das eine erzählt die Belagerung Wiens im J. 1291
h König Andreas III. von Ungarn, ein anderes die Berschwörung von vier
nisterialen gegen den Herzog von Oesterreich im J. 1295.

Hartin, ebenda, XIII, 464 ff., ber die Unrichtigkeit des Autornamens achwies.

Beld: Friedrich Bilhelm Alexander S., deutscher Bublicift, popu-Siftorifer und Agitator, geboren 1813 in der ichlefischen Stadt Reiffe, m 26. Marg 1872 in Berlin. S. gebachte zuerft bie Militarcarrière gu jen, und jo gehörte er 1881 als Lieutenant bem 36. Infanterieregiment in ng an. Jeboch nahm er nach einigen Jahren feinen Abschieb, versuchte fich und bort ale Schaufpieler, ließ fich bann in Erfurt nieber, mo er feine tiftellerischen Erstlinge erscheinen ließ, und verlegte 1843 feinen Wohnfig Leipzig, wo er bald burch eine radicale Zeitschrift, Die "Locomotive", von reden machte. Das Blatt wurde in Sachsen endlich verboten, S. berfuchte a Salle und fpater in Schfeudig fortzuseten und taufte es bann in Berlin inem "Bolfsblatt" um, wo er nun an ben revolutionaren Bewegungen und gangen bon 1848 in hervorragenofter Beije theilnahm. Er murbe einer ber n und einflugreichften Führer ber Ertremen in ber Sauptstadt, doch wollte ichlieglich eine Zweideutigfeit in feiner Saltung erbliden und entzog ihm bisherige blinde Bertrauen. In ber Folge muß es zwischen ber gegnerischen e und ihm wirklich noch zu einer Art Bact gefommen fein: benn ber Radicale Revolutionar von 1848 erschien 1850 als fonigl. Torfinspector in Ryno Freienwalde. Richt lange indeffen blieb er das; er lebte gurudgezogen einige re in Frantfurt a. D., fowie in Samburg, und fiebelte Mitte ber Funfgig zweiten Dal nach Berlin über, two er anfangs, der Politif noch fern, in von ihm ins Leben gerufenen Wochenschrift "Theatralia" ben Intereffen Buhne auf feine Beife zu bienen unternahm. 1863 erft lentte er in bie naligen Pjabe wieder ein, als Redacteur an die Spike der "Staatsbürgerung", eines Organes der Arbeiterpartei und bes der Bourgeoifie feindlich inten fleinen Gewerbestandes, tretend. Er schuf bas Blatt balb zu einer t zu verachtenden Dacht innerhalb feiner Sphare, ja wol auch vielfach noch lettere hinaus, um. 1871 trennte er fich von bem Befiger Daubit und ein Concurrengunternehmen "Staatsburger-Beitung (Alte Belb'iche)" ins en, welches Eigenthum einer Genoffenschaft murbe, als beren Saupt und le natürlich er und fein Anderer figurirte. Als ihn im Marg folgenden res ber Tob abrief, war lange genug ichon von Neuem ber Berbacht rege orben, daß S. feine demofratischen und focialiftischen Agitationen boch vielt nur um fehr egoiftischer Conderbeftrebungen willen ins Wert gefett habe. enfalls mar S. ein großes Talent und eine reichbegabte Berfonlichfeit; es in ihm etwas von einem geborenen Bollsmann und Führer ber Maffen, gewiffe Schwächen ber Individualität und Mangel im Charafter liegen volltommene Entfaltung ju ober verhinderten den rechten edlen Gebrauch bebeutenben Baben. - Beld's erftes ichriftftellerifches Erzeugnig maren eugens helben" (6 Bbe., 1841). In den "Irrfahrten eines Comobianten" 42) beichrieb er einen Theil feines eigenen Lebens. Geine Sauptleiftung te bie in Gemeinschaft mit Corvin herausgegebene "Illuftrirte Weltgeschichte" (8 Bbe., 1844 ff.). Außerdem berfaßte er eine "Geschichte des Revolutions= Aters 1789-1850" (1850 ff.), "Deutschlands Lehrjahre 1848-50" (1859 ff.) 680 Held.

und noch mehr bergleichen, was Alles freilich nicht sowol einer objectiven, wiffenschaftlichen Geschichtschreibung, als ber parteilschen agitatorischen Broschürenschreibung beizugählen ift.

Held: Guftav Friedrich H., geboren zu Meufelwitz im Altenburgischen 29. Mai 1804, königl. sächsischer Oberappellationsrath, trat am 24. Jebr. 1849 als Justizminister an die Spize des Uebergangsministeriums, welches das Märzministerium Braun — v. d. Psordten ablöste und, in der Frage wegen Anerkennung der Reichsversassung unter sich uneinig, am 2. Mai dem Ministerium Beust den Platz räumte. H. starb zu Dresden am 24. April 1857 noch vor Bollendung des ihm übertragenen Entwurss zu einem Civilgesetzbuch sär das Königreich Sachsen und einige Nachbarstaaten, welcher letztere jedoch von Seiten juristischer Autoritäten vielsache Angrisse ersuhr und deshalb von der Regierung zurückgezogen wurde.

Beld: Benrich S., Dichter. Ueber fein Leben fehlt es an Rachrichten: Meifte ift aus Andeutungen in feinen Schriften und benen gleichzeitiger Dichter (Joh. Franck, Boet. Berte) ju ermitteln. Geb. 161? ju Guhrau in Schlefien ftubirte er etwa von 1637-40 in Königsberg, wo er mit 3oh. Frand und Andreas Ticherning befreundet war. Er berweilte um 1643 in Frontfurt a. D .; bort ruftete er fich (fpateftens im Sommer 1645) gu einer Reife nach Solland; im Commer 1647 hielt er fich in Roftorf auf. Angeblich ift er fpater Juris Practicus in feiner Baterftadt gewesen. Gein Todesjahr ift unbefannt: die Angaben ichwanten zwischen ber nach dem Borftebenden unhaltbaren Jahreszahl 1643 und 1661. — 1643 gab er ju Frantfurt a Q. eine Sammlung "Deutscher Gedichte Bortrab" beraus, Die 1649 mit neuem Titelblatt erichien. Die Berichte über andere Schriften (Poet. Luft und Unluft als Borrebe der Satire Sanswurft beigefügt; neu erfundene Profodia) find mificher. — Außer zahlreichen Gelegenheitsgedichten hat er geiftliche Lieder verlagt, die jum Theil nur durch die Erugerschen Gesangbucher von 1659 und 1664 überliefert find. Ginige haben fich bis gur Gegenwart in Gebrauch erhalten.

Bgl. Roch, Geschichte des Kirchenliedes I, 3. S. 55. Mügell, Geistliche Lieder der evangel. Kirche a. d. 17. Jahrhundert, I. S. 320, 326. Reuet Laufitz. Magazin, Bd. 53 (1877), S. 13, 21, 29, 56. Jentsch.

Seld: Johann Chriftoph S., Philolog und Schulmann, geb. am 21. Decbr. 1791 ju Rurnberg, geft. am 21. Mars 1873 ju Banreuth. Radbem er 1809 bas Chmnafium in feiner Baterftadt abfolbirt hatte, wibmete er fich vier Jahre lang auf ben Universitäten Beibelberg, Erlangen und Leipzig bem Studium der Philologie und begab fich nach Beendigung der Universitätsftudien, um eine Sofmeifterftelle angutreten, nach München, wo Friedr. Thierich einen machtigen Einfluß auf ihn ausübte. In beffen Acta Philologorum Monacensium erichim auch (1815 und 16) feine erfte gelehrte Arbeit: "Annotationes in Plutarchi vitam Alexandri M." Schon im 3. 1815 wurde B. jum Lehrer am Gym nafium zu Bahreuth ernannt, welcher Anftalt er bon ba an ununterbrochen, feit 1835 als Rector, angehört hat, bis er 1867 in den wohlverdienten Rube ftand trat. Unter dem ichwachen Rector Degen (1811-1821) mar die Die ciplin des Bapreuther Shmnafiums tief gefunten und ein burichitofes Beim unter ben Schülern mit allen fonftigen Auswüchsen eingeriffen. Bur Anbab nung befferer Buftande ftand S. bem Rachfolger Degen's, bem trefflichen Gabler. treu jur Seite, da es ihm durch seine anziehende Lehrgabe und ben fittlichen Ernft feines Charafters bald gelungen war, einen heilfamen Ginfluß auf bie Jugend ju entwickeln. Als Rector bollendete er trot mancher hemmniffe bat Wert der Regeneration und verschaffte feinem Symnafium einen fo glangenden Ruf, daß es als eine Mufteranftalt und fein Leiter als das Ibeal eines tutte

Delb. 681

Schulmannes betrachtet wurde. Aber nicht blos auf bem praftischen Geber Ergiehung und bes Unterrichts hat fich G. hohe Berbienfte erworben, n auch durch eine Reihe trefflicher philologischer Arbeiten, die wir in ologischer Folge aufführen: "Caesaris commentarii de bello civili, mit rtungen", 1832 (4. Ausgabe 1857); "Observationes miscellae in Plinii tyricum", 1824; "Caesaris c. de bello gallico", 1825 (4. Musg. 1851); archi vitae Aemilii Pauli et Timoleontis mit ausführlichem Commentar. Prolena in Plutarchi vitam Timoleontis", 4 Brogramme, 1832-1841; "Platonis gi selecti (IV) in usum scholarum", 1838—1846; "Babagogifche Bilber ben Gedichten des Horatius", 1839; "lieber den Charafter Kreons in der gone des Sophofles", 1842; Bemerkungen jur Charafteriftit des Chors in Antigone". 1847: "Lerifalische llebungen zu Cicero's Büchern über bie hlen", 1858; "Emendationes Sophocleac (Feftichrift jum Jubilaum von Fr. ich)", 1858; "Bemertungen fiber ben Chor in ber Elettra bes Cophotles", Mis einfichtsvollen und marmfühlenden Babagogen bewährte fich S. in Briefwechfel zwifchen bem Bater eines Schillers und bem Rector eines nafiume", 2 Programme 1851 und 1855 und in feinen "Schulreben", zwei mlungen 1853 und 1866. Eine Frucht einer im herbst 1830 nach Paris nommenen Reise waren bie an feine Gattin gerichteten "Briefe aus Paris" bach 1831), in benen er fich als einen feinen Beobachter und trefflichen beiler, besonders auch über mufitalische Buftande tundgab. Denn auch auf dem de der Dlufit war S. einheimisch und schrieb nebst einigen 4ftimmigen Lieeine Reihe bon Auffagen über mufitalifche Gegenstände, Die in berichiedenen briften erichienen finb.

Dr. Johann Chriftoph von Beld, ein Lebensbild von Rarl Fries.

Brogramme bes Babrenther Symnafiums, 1874-1876. 40.

Beld: Rarl Friedr. Wilh. S., geb. am 6. Febr. 1830 gu Treptow er Tollenje in Borpommern, erhielt nach fruhem Tobe bes Baters eine Atige Erziehung von einer ausgezeichneten Mutter. Auf bem Symnafium tettin trat schon fruhe feine feltene Begabung herbor. Er ftubirte Theoau Salle, wo Tholud ihn befonders bevorzugte und gum atademischen bestimmte. Er promovirte jum Licentiaten ber Theologie am 18. Febr. und trat als Repetent ju Göttingen ein jugleich mit einer Erftlingsichrift ter lateinischer Sprache: "De opere J. Christi salutari quid M. Lutherus rit ete.", Goettingae 1860, Die von umfaffender Belehrfamteit und einender Scharfe zeugte. Gin Jahr gubor hatte er bereits bon ber Uniat Roftod den Grad eines Dr. der Philosophie erhalten. Als Privatgog er bie Aufmertfamkeit ber evangelischen Gefellschaft gu Burich auf Die ihn berief, um von ber Rangel und dem Ratheder dem immer weiter ich greifenben Unglauben in apologetischer Beije entgegenzuwirken. hier tete fich bie Bluthe feiner Wirffamfeit. Alls er im 3. 1865 in feine ifche Seimath nach Breslau als Projeffor gurudberufen wurde, faben ibn Buricher Freunde fehr ungern icheiden und felbft feine Gegner mußten die feiner Berjonlichkeit anerkennen. In Breslau trat er befonders als atacher Prediger gufunftverheißend auf. Indeg war feine Gefundheit durch ufreibende Buricher Birtfamteit fo geschwächt, daß ber preußische Unterminifter von Mühler ihn in ein milberes Klima verfette und im Berbst 1866 rojeffor ber praftifchen Theologie und Universitätsprediger nach Bonn berief. in furger Reit mußte er feine Wirtsamteit abbrechen, ba fich ein schweres Ge-Bleiben einftellte, bas ihn nach der Anftalt Illenau führte. Der Tod machte 0. Mai 1870 feinen Leiben ein Ende. Bon feinen werthvollen apologeti682 Selb.

schen Schriften seien angesührt "Jesus ber Chrift", aus einer Reibe von Ber trägen entstanden, und "Moderne Evangelisten", die noch immer Bielen prebauung bienen. 2B. Arafft

Selb : Mathias S., Staatsmann im Dienfte Rarls V., - ftammte all Arlon in ben Arbennen (einem Städtchen im heutigen belgifchen Buremburg). Son Geburtsjahr feftzuftellen ift nicht gelungen, es burfte wohl in bas Enbe ta 15. Jahrhunderts fallen. Es wird von ihm gerühmt, bag er fruh ben Stubin fich jugewendet und durch feine juriftischen Renntniffe und Gabigfeiten fur bei Staatsbienft fich tauglich gemacht habe. 3m 3. 1527, am 28. August, wurde er auf brandenburgische Prafentation Affeffor beim Reichstammergericht Speper; die nachften Jahre blieb er in diefer Stellung. Geine Thatigfeit in Berichte jog die Aufmertfamteit ber faiferlichen Polititer auf ihn Mis Rant T. bon ber Raifertronung in Bologna 1530 nach Deutschland tam und ju bon Mugsburger Reichstag feine Borbereitungen traf, berief er S. in feine Im gebung; es beißt, fehr balb ichon habe er gu ben intimeren Rathgebern fant gehört: ju geheimeren Beichaften, bei benen Buverläffigfeit und Berichwiegenbei erforberlich. fei er von ber faiferlichen Staatsfunft gebraucht worben. D. wu flein und unansehnlich von Buchs, aber er legte große Energie und Entichiebm heit an ben Tag; er war ein eifriger Ratholif und ichien beshalb fur alle Blane und Absichten fatholischer Tenbengpolitit im deutschen Reiche bem Raffe das geeignete Wertzeug; fein juriftifcher Scharffinn und feine Erfahrung in ber febr complicirten Rechtsverhaltniffen Deutschlands ichienen ihn gerade bei |ma inriftifchen Befehbung ber Broteftanten, wie fie nach bem Augsburger Reichelt 1531 und 1532 bon ber faiferlichen Politit beabsichtigt wurde, gu einer bemor ragenden Rolle zu befördern. Rach dem Tode des Bicelanglers Balthala Märklin gelangte ichon 1531 D. zu bem einflufreichen Amte des Birtanglers; als folder bilbete ber gewesene Affeffor bes Rammergerichtes bit natitrliche Brude zwifchen ben Reichsrichtern und bem faiferlichen Bunfche; fo begannen jene chikanofen Tendensproceffe am Reichstammergericht wiber bie Brotestanten, Die im protestantischen Lager fo viel Aufregung und Gnirafima hervorbrachten. 2018 bann 1532 bie Rothwendigfeiten ber allgemeinen 1941 ben Raifer gu friedlicherer Saltung gegen bie Protestanten gwangen, ftraubte o jo lange als möglich fich gegen biefe Wendung; er widerrieth ben Religiond frieden, er erhob bis jum legten Augenblide Ginwurfe und Bedenten; er lath unablaffig die den Broteftanten gemachten Conceffionen gu verfleinern. Begu feinen Bunich tam im Juli 1532 ber Religionsfriede ju Stande, burd bin jene Broceffe ftille geftellt werben follten. Aber bas Rammergericht nabm im ber officiellen Mittheilung bes Raifers bon bem Friedftande wenig Rotig; wie neue entbrannten die rechtlichen Sandel mit ben Protestanten. Und die falle lischen, in Parteieifer erglubenden Reicherichter fanden in des Raifers Umgebins gerade in . b. ben Mann, ber ihre Anschauung an bochfter Stelle vertrat mi einer entschieden feindseligen, Die Protestanten auf alle Beife betampienten Politit das Wort rebete. S. gewann fich perfonliche Beziehungen zu ben late lifchen Giferern unter ben beutichen Fürften, gu Bergog Georg von Sachien # Rurfürst Joachim von Brandenburg und auch zu dem jungeren Braunichmige Bergoge Beinrich; mit ihnen verbundet that S. bei jedem gebotenen Unlag all was in feinen Rraften ftand, zu einer antiprotestantischen Action ben Raifer 1 treiben; die einzelnen Acte ber nachgiebigfeit und Friedensliebe, welche Am bornahm, gefchahen, - fo weit wir feben, - nicht im Gintlang mit Delb's Rathichlagen. G. begleitete feinen taiferlichen Berrn als ber Leiter ber toller lichen Ranglei fur bas beutsche Reich, mahrend ber nachften Jahre in ben war rifchen Krieg, nach Italien und Spanien. Auch ben Bug gegen Tunis man

Belb. 683

1535 mit und tam 1536 im Gefolge Rarls nach Italien. In Rom wurde im ein außeres Zeichen taiferlicher Gulb und Bunft gu Theil: am 17. April 536 wurde er in feierlicher Berfammlung in Rom in ben Ritterftand erhoben nter boller Anerfennung aller bon ihm geleifteten Muben, unter reichlicher Beobung aller feiner Berbienfte. Das war in ber Zeit, als Raifer Rarl nd Papft Paul III. über bie Berufung eines allgemeinen Conciles fibereingeommen und mit gemeinsamer Bemubung bie Beilung ber firchlichen Wirren gu ritreben einig geworben maren. Darauf murbe B. als Bevollmächtigter bes taifers angleich mit bem papitlichen Runtius van der Borft ins Reich geschickt, im die eingelnen deutschen gurften über die faiserliche und papftliche Absicht bes onciles ju berftanbigen. B. erschien im Februar 1537 auf ber protestantischen Bundesperjammlung in Schmalfalben. Dort fam ber Begenfat ber Broteftanten n ben Anschauungen und Absichten ber faiferlichen Politit ju vollstem Ausrud: bie Protestanten wiefen bas Concil gurud und geriethen über Bedeutung end Tragweite bes ihnen 1532 einstweilen bewilligten Friedens in die heftigften rorterungen mit S. Das war balb allen flar geworben, bag S. burch bie gange Ert feines Auftretens und Rebens ju einem Bruche gwischen Raifer und Protetanten die Dinge hintreiben wollte ; fraglich mar babei nur, wie weit fein Berabren im Ginflang ftand mit bem Billen feines Raifers; Die bierfiber bamals on protestantischer Seite erhobene Controverse ift felbft gegenwärtig noch nicht efinitib und actenmäßig ausgetragen. Dan wird in ber Beurtheilung biefer Berhaltniffe fich gegenwartig halten muffen, bag S. mit vollem Bewußtsein und raftigem Rachbruck eine politische Richtung im Rathe bes Raifers vertrat, neben pelcher auch andere Berfonen und andere Richtungen in andere Wege bes Raifers Iction ju leiten bemuht waren; indem g. nach außen bin handelte, als ob eine Schritte pollständig vom Raifer gebilligt maren, rechnete er barauf Karls Billen und Entichlug mit fich fortgugiehen; und fchlieglich entsprach in ber that fein Gifer und feine Thatigteit ber innerften und eigenften Ratur, ben geeimften und mahrften Abfichten und Bielen ber faiferlichen Staatstunft, mochten iefelben auch zeitweilig um augenblidlicher Erfolge willen verhüllt fein und ur febr wenigen Bersonen juganglich gemacht werben. Sicher nicht ohne Grund mb Rudhalt im Willen des Raifers hat B. die enticheibenden Sandlungen ber fahre 1537, 1538, 1539 gewagt, die feinen Ramen ben Protestanten fo beragt gemacht haben. Rach bem Bruche mit ben Protestanten ließ G. es fich ngelegen fein, alle einzelnen tatholifchen Fürften und Stände von Deutschland u einem Bunde gufammengubringen, ber ein gemeinsames Sandeln ber tatholiden Clemente im Gegenfage ju ben Schmaltalbener Bunbesgenoffen berbeifibren follte. Den perfonlichen Bemuhungen und Umtrieben Beld's gelang die Brundung bes jog. Nurnberger Bundes im Commer 1538. Es mar die Abcht, burch biefe tatholifche Liga ber Musbehnung bes Broteftantismus eine brenge und Gegenwehr entgegenzusegen, jugleich aber follte die in Rarls Plan on Anjang an gelegene "Reformation" der fatholischen Rirche nach den Prinipien und Ideen bes Ratholicismus durch diefe Bereinigung gefordert und berieben werben : Die Befampfung bes Protestantismus follte Sand in Sand eben mit bem Beriuche einer "tatholischen Reformation". Auch Diefer zweiten thicht redete S., wo er fonnte, lebhaft bas Bort. Das tatholifche Bundnig heint auch auf Geite ber fatholifchen Politifer nicht unbedingte Billigung erabren ju haben; wenigstens außerten ju ben Protestanten Granvelle und Naves d ungunftig über baffelbe; man dementirte ober schwächte die Bedeutung des-Aben ab. Auch Rarls Schwester, Die Konigin Marie und heinrich von Raffau egten ihr Diffiallen über Gelb's Treiben an ben Tag. S. ging 1539 nach Spanien jum Raifer; er brachte Karls Ratification feiner Errungenichaft mit 684 Selber.

fich nach Deutschland gurud. Und felbft als Rarl gu weiterem Entgegensommen an die Buniche der Protestanten fich entschloß, behielt er die eventuelle Ban bes fatholijchen Bundes gerne in ber Sand. Damals mar S. noch feinesmege in Ungnade gefallen, ja er wurde auch 1589 ju ben praliminaren Berbandlungen mit ben Protestanten neben bem friedlicher gefinnten Unterhandler, bem Erzbifchof Bega Johann bon Lund, bom Raifer beauftragt. Erft als immer mit ichiebener unter Granvelle's Ginflug bes Raifers Politit augenblidliche Concefionen den Protestanten ju gewähren über fich gewann, ba erft fubite b. fic in ber Guhrung der Beschäfte beengt und bedrangt. Bahrend fein College ben "Frantfurter Anftand" abichloß, eilte er wiederum nach Spanien; aber noch einmal unternahm er es im Darg 1540 in Gent bes Raifers Ginn gn be fturmen und gu feiner Methode fatholifcher Offenfive gu betehren; er empfall bie Starfung und Berwendung bes tatholifden Bunbniffes und gugleich bie energische Bornahme reformatorischer Magregeln. Aber er unterlag jeht dem Einfluffe Granvelle's und ber zwingenden Dacht ber Berhaltniffe; er ichied ans feinem Amte ober, richtiger gefagt, er wurde aus bemfelben verbrangt. Er jog fich in bas Privatleben gurud und nahm feinen Wohnfit in Roln. Dorf tra er 1544 mit bem vertriebenen Bergoge Beinrich von Braunfchweig gufammen; es hieß fein Rath fei es gewesen, welcher ben Bergog gu bem Berfuche einer Restauration in Braunschweig bermocht habe. Seitbem aber erfahren wir nicht mehr von einer politischen Thatigteit bes einft machtigen und eifrigen Bietanglers a. D. Er verbrachte ben Reft feiner Tage ruhig in Roln. Er hatte mit feiner Dagb, Magbalena Brandis, funf Rinder gezeugt; eine Tochter batte er die Abficht gehabt an den jungen Biglius ju berheirathen, boch hatte ber felbe biefe Ehre abgelehnt. Auf Biglius Rath ehelichte er gulett bie frühme Concubine, um fo die Rinder ju legitimiren. Alls mobilhabenber, grundbefijender und angesehener Mann ftarb er in Roln 1563.

Nachrichten über Held bei Sleidan, Seckendorf, Honnat von Papenbirck (Analecta belgica I, 96 ff.), neuerdings bei Bucholh und Rante. Bgl. bin Auffah von Ennen in den Annalen des hift. Bereins für den Niederrheim, 1872 (25, 131—172) und Ennen, Geschichte der Stadt Köln, IV, 540—548 (1875). Kampschulte in Forschungen z. deutsch. Gesch. IV, 604—608.

Maurenbrecher Helber: Bartholomaus S., geiftlicher Liederdichter und Componifi; erscheint zuerft 1614 als "Schuldiener" zu Friemar bei Gotha (geboren ichem er in Gotha in ber zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts), 1620 mar # Pfarrer in Rembstädt. Beiter wiffen wir über fein Leben nichts. Er verjagte "Cymbalum genethliacum, das ift, fünfzehn ichone liebliche und anmutbige Rem-Jahrs und Beihnacht-Gefange, nebft einem Corollario breber anderer De lodenen mit 4, 5 und 6 Stimmen, nach isiger Art componiret, mit latein und deutschen Texten gezieret", Erfurt 1614. Mit der "jehigen Art" ift ber bamall in Deutschland noch neue Styl ber italienischen Billanellen gemeint. "Om balum Davidicum, bas ift, Beiftliche Melodepen und Gefange auf ben Pfalma Davids mehrentheils genommen . . . . mit 5, 6 und 8 Stimmen componit Erfurt 1620; 24 Motetten über Pfalmenverfe und ein liebhafter Sag. Femt nennen Balther und Berber noch ein Bater unfer nebft bem 103, und 125 (124?) Pfalm nach ihren gewöhnlichen Melodien in contrapuncto colorato mit 4 Stimmen. - Augerdem aber enthalt noch das Gothaifche Cantional (1646) 54 geiftliche Lieber und Melobien unter Gelber's Ramen; er icheint fie fur tot Cantional verjagt zu haben. - Wegel (Symnop. Th. 1, S. 407) nemnt 1 geiftliche Lieber als bon S. herftammend, Lieber Die auch bas Goth Cantional ihm zuschreibt, ohne ihn jedoch gerade als ben Dichter zu bezeichnen. 3001 bon helber's Melodien: "Das Jesulein foll doch mein Eroft" und Roch meint

herrn Jesum Christ" haben sich im Kirchengesang bis in die Gegenwart erhalten, wenn gleich in kaum noch erkennbarer Gestalt. — H. steht noch ganz auf dem Boden der Kunst des 16. Jahrhunderts ohne hervorragende persönliche Begabung.

Winterfeld, Der evang. Rirchengef. II. 87 ff. Seldmann: Andreas S., geb. 1688 - getauft 1. Februar - in Birthalm im fiebenburger Sachfenland, geft. in Schweben. Die Gymnafialftubien machte er in Mediafch und (bom Februar 1709 an) in hermannstadt, wo er im Geptember 1711 jum "hiftoriographen" promobirt murde, ber bie Aufgabe hatte, ben jungeren Mitichulern allmonatlich über einen geschichtlichen Gegenftanb einen Bortrag ju halten. Bom hermannftabter Gymnafium jog S., mahricheinlich 1713 ober 14 nach ber Trabition mit einem burchreifenben ichwebiichen Officier - Rarl XII weilte eben in ber Turfei und ging im Spatjahr 1714 felbst burch Siebenburgen in fein Reich gurud - nach Schweden, wo er an ber Univerfität Upfala am 26. September 1715 immatriculirt wurde und am 28. Auguft 1719 Die Lehrerftelle fur beutiche Sprache erhielt, Die er bis jum 17. Robbr. 1750 betleibete. Sier ichrieb er "fein Bolt in diefen mitternachtigen Gegenden befannter zu machen", feine "Disputatio historica de origine septemcastrensium Transilvaniae Germanorum (Upsaliae, typis J. H. Werneri 1726), beren erftes Sauptiftud Land und Leute bon Siebenburgen ichilbert, mabrend bas zweite die Berfunft ber Sachsen nachweift, in benen er nicht Bothen, fonbern bon bem ungarifchen Ronig Genja II. berufene Gachjen aus Deutschland fieht. Gein Berfuch, Dieje Aufstellung auch aus Familiennamen, aus Bappen, Innerordnungen, Gitten und Mundart zu beweisen, verdient für jene Beit alle Achtung. Die ichwebische Litteratur verbankt ihm außer Anderm eine für Schweben berechnete beutsche "Grammatit ber beutschen Sprache" (Stodbolm und Upfala 1726) und eine "Schwedische Grammatif" (Upfala 1738). Much fiber ben Reuftabter Frieden fchrieb er 1721. Gein lettes Wert ift: "Testamente tui den Svenska Ungdomen". 1749. S., ber 1731 Magifter ber Philosophie geworden war, ftarb in Solm, wol ju Anfang bes 3. 1770, ba am 5. Februar feine Benfion bon feinen Erben erhoben murbe.

Die Daten über H. aus seinem Ausenthalt in Schweden nach der mir von Herrn Rector in Upsala C. D. Sahlin gewordenen Mittheilung aus den Universitätsacten. Dazu Jos. Trausch, Schristsellerlexikon der Siebenb. Deutschen, Band II, Kronstadt 1870. Wurzbach, Biogr. Lex. des Kaiserthums Desterreich. Theil VIII. Wien 1862. G. D. Teutsch.

Seldvader: Ricolaus S., geb. am 27. Octbr. 1564 in Bellewatt, Rreis Apenrade, wo fein Bater Johannes Prediger, und wenigstens 127 Jahre, mahricheinlich noch langer ber Bredigerdienft in biefer Familie gewesen. Er besuchte feit 1576 bie höheren Schulen in Sabergleben, Luneburg, Lubed und Riga und feit 1587 bie Univerfitat Roftod. Rachdem der Bater 1590 geftorben, ward er beffen Rachfolger im Umte. Bon 1590 an, vielleicht ber Erfte bier gu Lanbe, gab er jahrlich einen Ralender in beutscher und banifcher Sprache beraus: "Prognostica Astrologia", und ließen fich in Folge beffen Biele von ihm ihre Ratibitat ftellen. Much ber, am Boje bes gottorfifchen Bergogs Johann Abolph hochangesehene Geheimrath, Rirchenprafibent zc. von Wowern hatte foldes von ihm begehrt. Da diefes aber fchlecht ausfiel, marb er ihm feind und veranlagte feine Entlaffung aus bem Umte 1609. Auf Befehl bes Bergogs warb er zwar 1611 wieber eingesett, aber Wowern begann fofort wieber wider ibn ben Brogeg und bom Bericht freigesprochen, ward er bennoch 1612 aufs Reue aus dem Amt entlaffen. Es wird als Grund angegeben , daß er burch Schieften ober Ausräuchern von Tauben ben Rirchthurm in Brand geftedt. Bon 1613-15 hielt er fich in Svendborg auf Fühnen auf, mo fein Sohn Prebiger war. hier lernte Konig Chriftian IV. ihn perfonlich fennen und ernannte ibn gu feinem Calendarius. Er jog bann nach Ropenhagen, wo er am 23. Auguft 1634 geftorben. S. war ein gelehrter und fleifiger Mann, galt als ein großer Redner und war in ber Gefellichaft voll humor und gern gefeben. 218 Theolog war er mild gefinnt gegen die Ratholiten, aber feindfelig gegen die Reformirten, Die er hafte, und benen, machtig am Gottorfer Soje, er fein Unglud auschrieb. Seine geiftlichen Schriften find meift in banischer Sprache abgefast auch geiftliche Lieder hat man bon ihm, beutsch und lateinisch ,, Amphitheatrum fidei Cathol.", 1622. Borguglich beschäftigten ihn mathematische und namentlich aftrologische Studien. 44 Jahre hat er jahrlich feinen Ralender in deutscher und banischer Sprache herausgegeben. 1625 wurden 60 000 Eremplare, 1629 allein bom beutichen in Samburg 100,000 Eremplare gebrudt. Sierauf bezieht fich auch feine Schrift "Conciliatio Calendarii vet. et rec. Astronomiae", Slest. 1592, auch plattbeutsch 1597 und "Calendariographia sacra", Roph. 1618. -Daneben beschäftigten ihn hiftorische Cfubien. Geine "Beschreibung ber Stadt Schleswig" erfchien 1603 (1615) und 1623. Ulrich Beterfens Anm. bagu find gebrudt: Danische Bibliothet I, 429. U. Jürgensen gab fie mit Fortfebung von 1622 - 1822 neu heraus Schleswig 1822 (vgl. Dörfer's Bemert, biergu Staatsbürgerl. Magazin II, S. 826). "Bon ber Bafferfinth 1. Dec. 1615", Ropenh. 1616; "Relation über die fürftliche Lehnsempfängniß in Colbing 2. Det. 1615", Schleswig 1616. Befonders "Sylva chronologica Circuli Baltici d. L. Siftor. Balb und Umgirt bes baltifchen Meeres ober Oftfee, barin Beidreibung ber Länder und Derter ze, richtig an Tag gegeben. In welcher auch fünglich aufgezeichnet die denkwürdigste Geschichte, fo fich in Denemart, Rorwegen, Schweden, Lieffland, Churland, Preugen, Bommern, Medlenburg, Golften, Schlegwig und bero anftogende Lander, Stadte und Derter zugetragen, bon dem Jahr nach Chrifti Geburt 1500 bis aufs 1623fte Jahr", Samburg 1624. In der That ift hier ein Wald von Baumen und Strauchern, eine Menge der verschiedenartigften Nachrichten zusammengestellt, barin manche auch werthvoll. Mis popularer Schriftfteller hat S. eine große Wirtfamteit in feiner Beit ge habt, die feinem Zeitalter eignende Weichmadlofigfeit hat er freilich auch nicht gang bermeiben fonnen.

Bgl. seine Autobiographie dänisch mit Zusätzen von Langebeck in Bidenstad Selstad's Histor. Kalender, 1775/1776. Heldvader's Relation warum und aus was Ursachen und welcher Gestalt Joh. v. Wowern holst. Kirchendräftdent ihn aus seinem Pjarrdienst unschuldiger Weise abgedrungen. S. l. et a. Seine Lebensbeschreibung: Manuscript der Kieler Universitätzbibliothet SH. 403 (H. Katsen, Handschriftentunde, II, 65). Molleri Cimbrlitt, I. 243. Hegewisch, Gesch. d. Herzogth., 1802, S. 372. R. M. Petersen, Bidrag til den danste Lit. Hist. 1855, III, 250. Heldvader und sein Katlender in Falck's Archiv Bd. V. S. 372 ff.

Bele: Peter S., f. Benlein: Beter S.

Helsenstein: Graf Georg von H., Sohn des Grafen Ulrich aus dem altm schwädischen Grasengeschlechte der Helsenstein, welches im J. 1627 erlosch, geb. am 7. Nov. 1518, gest. am 17. Nov. 1573, österreichischer Kriegs- und Staalsmann. Im Türkentriege von 1542 führte er unter dem Oberbesehl des Kursürsten Joachim II. von Brandenburg St. Georgs Banner vor Pesth. Im Jahre nachher wurde er bei Kaiser Karls V. Krieg gegen Frankreich vor St. Dizier Hauptmann und betheiligte sich im J. 1546 am schauenburg. Als

fiegreiche Rarl bas Reichstammergericht gu Speier neu bejette, ernannte er Brafen Georg unter bem Brafen Bilhelm Bernher bon Zimmern als umerrichter und neben bem Grafen Wolf von Gberftein jum Brafibenten bes ichts. Doch hatte Georg nicht vier Jahre lang bei bemfelben Dienfte geet, als er von Ronig Ferdinand im 3. 1551 jum Oberften in Siebenburgen 4000 beutichen Solbaten und 10 Studen Beichut bestellt murbe. Rachbem im 3. 1553 oberfter Landvogt im Elfaß geworden, erscheint er im 3. 1557 der mit demselben Commando vor Raab. 3m J. 1558 war er taiserlicher atthalter von Oberösterreich und im J. 1559 taiserlicher Hosmeister. Bu er Beit wurde er bon Raifer Ferdinand wegen ber bon diefem angestrebten lichen Berbindung feines britten Sohnes, des Erzherzogs Rarl, mit ber Königin abeth nach England geschidt und im 3. 1564 jum 3med ber Auswirfung papftlichen Bestätigung feiner Bahl von Raifer Maximilian II. als Orator b Rom abgeordnet. Bei bem Rriege zwischen Maximilian und Soliman im 1566 betheiligte er fich als Oberft über ein Regiment Landstnechte an ber berung ber Stabte Befprim und Tata. Er war auch Dichter. - Sein hn Schweithart (geft. 1591) war 1562 - 1564 gleichfalls Reichstammerichtsprafident, darauf geitweilig Statthalter in Innsbrud, gulegt bairifcher Rath Pfleger in Landsberg. Für die beutsche Litteraturgeschichte hat er insofern deutung, als er ben, nach indischem Borbilbe gedichteten Roman Barlaam Jojaphat, welcher in die Borgeigung eines toftlichen Ebelfteins die Befehrung a Chriftenthum einfleibet und einen freiwillig entfagenden, bas Ginfiedlerleben hlenden Ronigsjohn porfuhrt, aus bem Lateinischen verdeutschte und die Werke b. Bafilius in beuticher Ueberfegung jum Drude beforberte.

Bgl. Gabelkover, Handschriftliche Chronit der Grafen von Helsenstein. Kerler, Geschichte der Grasen von Helsenstein. Ulm 1840, 137 ff. Chr. Fr. v. Stälin, Wirtembergische Geschichte 4, 633 635 642 832 833. B. Stälin.

Belfer: Johann Bilhelm B., Raturforscher und Reifender, geb. ben Februar 1810 ju Prag, geft. ben 30. Januar 1840 auf ben Andamanenfeln. S. abfolvirte bas Symnafium in feiner Baterftabt, ftubirte in Brag, en, Pavia Medicin und wurde 1832 jum Doctor promovirt. Um ferne nder tennen zu lernen, unternahm er im April 1835 von feiner Gemahlin auline Baroneffe Desgranges, fpateren Grafin Roftig) begleitet eine Orient= e, machte die bon Colonel (fpater Admiral) Chesney geleitete Cuphratpedition mit (Mary bis Juni 1836), trat dann in die Dienfte ber oftindischen mpagnie, burchforschte in ihrem Auftrage Die Halbinsel Malacca, namentlich Tenafferim-Provingen, ben Mergui-Archipel und fand, taum 30 Jahre alt, ben Andamanen-Infeln durch den vergifteten Bfeil eines Bilben ben Tod. lfers reiche naturhiftorische Sammlungen gelangten theils in ben Befit ber indischen Compagnie, theils an das bohmische Museum. Sein frühes Ende chte es ihm leider unmöglich, Die Refultate feiner Forschungen gu veröffenten. Belfers Reisen schilderte febr angiebend feine ihn begleitende ungewöhnlich thige und charafterstarte Gattin. Graf A. Marschall sammelte Belfers an offindische Compagnie gerichtete Rapporte und gab fie heraus.

Burzbach, Biograph. Lexif. VIII. 247. — Graf A. Marschall, Helsers Schriften über die Tenasserim-Provinzen, den Mergui-Archivel und die Andamanen. — Gräfin Pauline Nostis, J. W. Helsers Neisen in Borderasien und Andien. Reichardt.

Helferich: Johann Jakob S., Rechtsgelehrter, geb. nach dem Stammum ber Gelferichschen Stiftung am 5. Januar 1692 (nach Altersberechnung Tobtenbuche am 31. December 1691) zu Göppingen als Sohn bes Bürgernfters Johann Georg H. Rach beendigten Chungialitubien in Stuttgart ließ 688 Selfert.

er fich 1707 in Tubingen immatriculiren, woselbst er gur Befestigung it be Grundfagen bes romifchen Rechtes fünfmal Inftitutionen borte und 1711 m Rede "de irreverentia Ludovici XIV. circa pacta" hielt. — Da fich bie ladfida Auriflenfacultaten bamals großen Rufes erfreuten, bezog er fobann bie boln Schulen in Jena, Salle und Leipzig, ging fpater nach Beimar, Gieben w Marburg und hielt fich langere Beit in Wehlar auf, um fich mit ben fin richtungen bes R. R. = Gerichtes vertrant zu machen. Rach mehrjähriger wefenheit in die Beimath gurudgefehrt, nahm B. Die Licentiatenwurde, und w hielt am 10. Juli 1714 "ob der ihm beimohnenden extraordinaren guten Gige und Wiffenichaften" unter Berleihung bes Rathetitels die ordentliche Point für Politit und Geschichte am collegium illustre in Tubingen (Diefer bon ben Chriftoph 1559 gegrundeten und von feinen Rachfolgern erweiterten benich Abelsichule für Ausbildung fünftiger Staatsmanner). Der junge Gelehrte == indeg den Rreis feiner Ideen auf Reifen noch erweitern und wandte fich jund nach Solland, wo Staatsrecht und romifches Recht in eifriger Bflege fanto Dort fand er durch den württembergifchen Erbpringen Gelegenheit, fich bem 6 folge bes Rurfürften Georg von Sannover anguichließen, welcher eben gur Ihm besteigung nach England reifte. S. war Beuge bes feierlichen Ginzuges Nom Georg I. in London und beffen Rronung, welche am 31. October 1714 mit be bollen Brachtentfaltung bes Königthums bor fich ging. In London, Cambril und Orford benütte er die Bibliothefen und andere wiffenichaftliche Sammling trat mit vielen hervorragenden Mannern in perfonliche Begiehungen und t unter Ifaat Newton als Mitglied ber Royal society aufgenommen werden le Muf ber Rudreife hielt er fich mehrere Monate in Paris auf, wohnte ben ber würdigen Exequien Ludwig XIV. an, besuchte ofters die Sitzungen ber fant Academie und traf im November 1715 wieder in Tübingen ein. Run nahm fofort feine Lehrthätigfeit auf, wurde beiber Rechte Doctor und grundelt 18. Februar 1716 feinen Sausftand, indem er die Tochter bes Leibmebins m Projeffors Johann Beller in Tubingen heimführte. In bemfelben Jahn um er Hofgerichtsaffeffor und im genannten Collegium Professor bes offention Rechtes. Behn Jahre fpater ftarb feine Battin mit Sinterlaffung eines Sobne Johann Friedrich (geb. 10. Januar 1719), ber fpater am collegium illustre il Beschichtsprofeffor wirfte und am 11. Decbr. 1769 mit Tod abging. D zur zweiten Che mit Judith Barbara, einer Tochter bes Augsburger Burg meifters D. Bolff. 1729 erfolgte feine Berufung an die Univerfitat Tabia als ordentlicher Projeffor bes Staats- und Lehnrechtes, wofelbft er in 18 Eigenschaft am 23. Auguft 1750 ftarb. S. hatte auf feinen mehrfachen In Die bedeutenoften Gelehrten jener Beit fennen gelernt, fleißige Fachftubien geinon und fich ein ausgebreitetes Wiffen erworben, von bem er bereitwillig Ander Mittheilung machte. Er wurde von feinen Zeitgenoffen zu den erften Belanden der "eleganten Jurisprudenz" gerechnet, hat jedoch nur atademische Schulle fleineren Umfanges veröffentlicht, darunter "Specimen primum et secundum Imprudentiae Principum, Ordinumque S. Rom, Imp. Germ, privatae" Tuh IV und 1745.

Weiblich's Geschichte der jetzt lebenden Rechtsgelehrten in Teutlas. Thl. I S. 339, welche auch eine Aufgählung der Schriften Helericht wird halt. — Pütter, Litteratur des d. Staatsrechtes Thl. I 380. — Milleber d. coll. illustre in Tübingen, Tüb. Ztschr. (Jahrg. 1850) Bb. VI I. Eisenhart.

Helfert: Joseph S., Canonift, geb. zu Plan in Bohmen am 28 Ct 1791, geft. zu Jungbunglau am 9. Sept. 1847. Sohn eines Meifzeller meifters, erhielt er von einem Geiftlichen ben ersten lateinischen Unteriot Belfert. 689

bann am Chmnafium ju Eger und bezog 1807 bie Univerfitat Prag. tte mit folder Roth zu tampfen, daß er die Roften der Beigung nicht igen und im Binter bie Stunden auf feinem Bimmer nur im Bette Rach zurnidgelegten "philosophischen Studien" nahm er auslehrerftelle außerhalb Brags an, ftubirte bie Rechte privatim, bas lette ter in Prag, trat als Praftifant ein, machte die Richterprufung, wurde en 1817 Dr. jur. utr. und von Dolliner als Substitut für römisches und iches Recht aufgenommen. Er war jest in Folge lohnender Privatiffima in ber Lage gurudgulegen, bewarb fich in Concurfen um alle möglichen uren in Lemberg, Innsbrud, Pabua, Olmus und Prag, bis er, bereits lent" der Lehrfangel bes Lehn=, Sandels- und Bechfelrechts in Bien, am ct. 1818 bie Brofeffur bes öfterreichischen Brivatrechts in Olmus erhielt, im April 1819 antrat. Er franfelte in Folge ber früheren Entbehrungen eberanftrengungen bergeftalt, bag er nach ber Ergablung feines Cohnes fich burch einen Tenfterfturg, ein zweitesmal burch Ginnehmen bon Opiumchen das Leben zu nehmen im Begriffe war. Am 15. Mai 1820 wurde Profesjor des romischen und canonischen Rechts in Brag ernannt, welchen er bis ju feinem auf ber Rudreife aus Marienbad am Schlagfluffe er-Tobe verjah, baneben ben eines wirklichen fürfterzbisch. Confistorialraths. inblide auf die vielen Arbeiten des letteren Amtes (wochentliche Sitzungen, te, Prufung aller Candidaten bes Pfarramts) und die vielen zeitraubenden erreichischen Professors, muß man die große Arbeitstraft und treffliche nugung boch schaten. S. war nach bem Urtheile von Collegen und en anregend, soweit die damalige offizielle Methode bas guließ, wegen chaftlichteit und ungleicher Behandlung aber gefürchtet. Auf die Anfichten on wirft es tein gutes Licht, daß ber Sohn ihn bor bem Borwurfe ber lichfeit ju reinigen fur nothig findet. S. gebort ju ben wenigen Juriften Beit in Defterreich, die wirklich wiffenschaftlich waren; er hat die nachiten Quellen felbft ftubirt, bei bem Beftreben, brauchbare und rentable ju liefern, ben Schwerpuntt ftets auf die f. t. ofterr. Berordnungen in -ecclesiasticis gelegt. Die Cenfurverhältniffe und fein bevoter Charafter n eine eigentliche Rritit an bestehenden Ginrichtungen und Befegen; gleich= erft man vielfach, bag er mit ihnen nicht harmonirt und ein febr geter Josephiner mar. Reine seiner Schriften gewinnt bem Gegenstande eine eite ab, feine führt die Wiffenschaft weiter, fast alle find antiquirt, gleichhalt er eine ehrenvolle Stelle in der Litteraturgeschichte, weil seine Schriften en Zeitraum bas Befte und Erschöpfenbfte maren, mas Defterreich damals efem Gebiete aufzuweisen hatte. — Schriften: "Handbuch bes Rirchenrechts gemeinen u. bfterr. Quellen gufammengeft." 1845, 4. Ausg. bef. bon v. Selfert 1848. "Anleitung jum geiftlichen Geschäftsftyle", 1837, I., herausgegeben bon J. A. b. Gelfert 1858. "Darftellung ber Rechte, in Anfehung ber beiligen Sandlungen und religiöfen Sachen fowol nach en als öfterreichischen burgerlichen Gesetzen Statt finden." 1826, 43. Rechte und Berfaffung ber Atatholifen in bem öfterreichischen Raiferftaate." 43. "Bon der Befehung, Erledigung und dem Ledigstehen der Beneficien em gemeinen und besonderen öfterreichischen Kirchenrechte." 1828. "Bon bauung, Erhaltung und herstellung ber firchlichen Gebaube" u. f. w. 3. Auff. 1834. "Bon ben Ginfunften, Abgaben und Berlaffenichaften er Perfonen," 1825, 34 (bie beiden lettern auch unter dem Titel: "Bon rchenbermogen, I. und II. Theil). "Bon den Rechten und Pflichten ber und Pfarrer, bann beren beiberfeitigen Behalfen und Stellvertretern." n. Deutiche Biographie. XI. 44

690 Beling.

1882. Auffage in Wagners Zeitschrift, Frint, Theologische Zeitschrift, ple, Theologische Zeitschrift u. f. w.

Joh. Al. Freiherr v. Helfert im Jahrb. "Libuffa", Prag 1856 (Separalbrud: Josef Helfert. Biogr. Dentmal. Mit dem gestochenen Bilbuffe Prag und Leipzig 1856).
v. Schulle.

Beling: Morit B. (auch Beiling, Belling), protestantifcher Theolog be 16. Jahrh., geb. den 21. Gept. 1522 ju Friedland in Preugen, geft. 2. Cab 1595 ju Rurnberg. Mus einer verarmten abeligen Familie abftamment (In Bater Baul S. war Collaborator an der Schule gu Friedland, feine Dutte Urfula eine geb. von Spirau), befuchte er die Schulen gu Friedland, Ronigeben Elbing (wo 28. Gnaphens und A. Aurifaber feine Lehrer waren), ftudirte 1542 ju Frankfurt a. O. unter Alefius, Musculus, Korner 2c., feit 1543 ju Bitm berg unter Luther und Melanchthon, wurde 1545 Lehrer an ber Schule halle, ging 1547 nach Wittenberg jurud, wo er besonders an Melanchihon miengste sich anschloß, wurde den 18. Sept. 1548 Magister, 1549 Rector in Ge leben. 1554 wegen Berdachtes bes Dajorismus abgefest, tehrt er gum britte mal nach Wittenberg gurud und wird 1555 auf Melanchthons Empfehlung nat Leonhard Culmanns Beurlaubung (f. Band IV, G. 639) nach Murnberg b rufen als Superintendent und Pfarrer zu St. Sebald. Rachbem er bier als m vir doctus, ad ecclesiae gubernationem idoneus, natura amans tranquillitate a moderationis, wie Melanchthon ihn nannte, bei verschiedenen firchlichen Go richtungen und Berhandlungen mitgewirft (bei Schlichtung ber Dfianbriftide Schwentselbischen und anderer Streitigfeiten, bei Ginführung bes Ratedismi unterrichts, der Ordination ac., bei einer Rirchenbisitation, Berhandlungen Bin ben fog. Frantfurter Receg 1558, über Beschidung des Tribentiner Concle 1561), aber auch wegen feiner treuen Anhänglichkeit an feinen Lehrer Meland thon, megen feines fog. Philippismus und angeblichen Rruptotalvinismus allate Unfechtungen und Berbachtigungen bon Geiten ber Bnefiolutheraner erfahr (3. Andrea nannte ihn Schleichling): murbe er am 2. Marg 1575 wider Billi emeritirt, jedoch mit Beibehaltung feines vollen Behaltes wie feines Superinten bententitels. Auch nachher murbe er noch zu den berichiebenften Dienftleiftunge in Murnberg und auswärts gebraucht, war insbesondere 1577 Mitverfaffer b Rurnberger Cenfur des Bergischen Buchs (f. Beppe, Gefch, der Concordienformt S. 300 ff.), wirfte mit bei ber Stiftung und erften Ginrichtung ber Unibefill Altorf, forgte für Stipendien, führte die Aufficht über Buchlaben und Dertatale 1588 bei ber Beilegung ber flacianifchen Streitigleiten im Erzbergogtbum Dello reich ze. Doch scheint im letten Decennium feines Lebens fein Ginflug mis und mehr gurudgetreten gu fein; bis an fein Ende aber bewahrte er fich bo Rubm eines der trenesten Unhanger Melanchthons und eines der friedliebendio Theologen. Aus brei Ehen hatte er 20 Rinder, von benen ein Gobn Diacom in Nürnberg, eine Tochter die Frau des Altorjer Projeffors der Theologie Ger Bolfard mar. - Geine Schriften maren befonders lateinische "carmina" biblide Inhalts, besonders ein "carmen" auf die Geburt Chrifti; lateinische collopund Reben, besonders "orationes de scholarum constitutione et officio magistra in erigendis scholis"; "de legum auctoritate et utilitate"; enblich Geschichtstablic unter dem Titel "tabulae historicae s. chronologia IV monarchiarum" (1578) neu aufgelegt und fortgefest von Felwinger, Rurnberg 1667) u. A.

Quellen besonders G. G. Beltner, M. Helingii Vita et fata etc. Mor 1715, 4; Will, Mürnb. Gel.-Leg. II, 80; Nopitsch, Suppl. VI, 55; Rollimund in der Allg. Enc. II, 5, S. 108 fl.; vgl. auch Melanchthonis quim C. Ref. t. V. VI. VII. und Chytraei epp. Dell. 691

Bell: Maximilian S. (eigentlich Soll), geb, am 15. Mai 1720 in Schemnik Ungarn, geftorben am 14. April 1792. Sein Bater Matthias Cornelins mar athematiter und Oberfunftmeifter ber bortigen Bergwerte und feine Bruber nag Cornel und Jojeph Rarl waren ebendafelbft Beamte, Die Belegenheit, Iche fich barbot, taglich fünftliche Maschinen zu feben, erwedten in bem jungen arimilian S. jene Anlage ju mechanischen Runftgriffen und Erfindungen, Die in an ihm fo oft in feinen fpatern Jahren mahrnehmen tonnte. Rachbem er elementaren Studien zu Schemnit und die hoberen zu Reufohl beendet hatte, it er 1738 zu Trentichin in Ungarn in den Orden der Gefellschaft Jeju. Rach erstandenen Probejahren wurde er nach Wien geschickt, um bajelbit brei Jahre jilojophie und mathematische Borlefungen zu hören und erhielt bald bei dem tronomen an der damaligen Jesuiten-Sternwarte zu Wien, P. Joseph Frang, Stelle als Gehilfe. In Diefer Zeit gab er "Johannis Crivelli Arithmetica merica et literalis" mit bielen Berbefferungen heraus. Nachbem er noch als brer an ben lateinischen Schulen ju Leutschau in Ungarn bon 1746 an thatig wefen, tehrte er mit Ende bes Jahres 1747 wieber nach Wien gurud, um bie aufbahn feiner theologischen Studien zu betreten. hier erhielt er auf Begehren S Softammer-Brafibenten Grafen von Ronigsed ben Auftrag, gebn junge belige, die in ungarische Bergftabte fommen follten, vorzubereiten. Er ließ gu eier Beit lein "Adjumentum memoriae manuale chronologico-historicum" ereinen, ohne fich als Berfaffer beffelben zu nennen. 3m 3. 1752 vollendete , den Regeln feines Ordens gemäß, fein brittes Probejahr ju Reufohl und gielt hierauf den Auftrag, ju Tyrnau in Ungarn eine neue Sternwarte an-Legen. Allein, eben als er nach feinem neuen Beftimmungsorte abgeben wollte, tam er Wegenbefehl, mußte nach Rlaufenburg in Siebenburgen, um ben Bau s neuen Collegiums und ber Sternwarte bort zu leiten und zu gleicher Beit Bebrer ber Mathematit öffentliche Borlefungen zu halten. Sier beschäftigte fich mit Untersuchungen über die Wirfungen ber Glectricität und mar erfreut, Le feine gemachten Erfahrungen burch die Schriften Frankling, Beccarias u. a. ftatigt ju finden. Er gab ju diefer Beit die "Elementa Arithmeticae numericae literalis" jum Gebrauch feiner Schuler heraus und wollte alle Theile ber tathematit nach und nach auf gleiche Weise bearbeiten, wurde aber baran burch n Ruf nach Wien, den er 1755 erhielt, verhindert. Johann Jacob Maxinoni, ofastronom und Mathematiker zu Wien, war mit Tobe abgegangen und dadurch Ile aftronomischen Instrumente, mit benen er beobachtet, bem Bofe, ber fie hatte rjertigen laffen, anheimgefallen. Auf allerhöchften Befehl murben Diefelben ber niversität übergeben, welche auf Anrathen des Cardinal Fürsten Trautsohn be-108, eine Sternwarte zu errichten. Die Anordnung des Baues derfelben ward m P. Jojeph Frang, Damaligem Director ber philosophischen Studien, auftragen und diefer ichlug jum Borfteber ber neuen Sternwarte ben P. S. bor, elden Borichlag der Gof bestätigte. In Wien übernahm S. trot ber vielen efchafte, die ihm die Ginrichtung ber neuen Sternwarte verurfachte, noch bas briach ber popularen Mechanit, wodurch bem Staate geschickte Runftler und andwerter herangebilbet werben follten. S. gab aber nach einem Jahre biefen brituhl ab, weil der erhaltene Auftrag, jahrlich Ephemeriden nach dem Mufter Barifer herauszugeben, feine gange Beit in Unfpruch nahm.

Er hatte sast zehn Jahre der Wiener Sternwarte mit Ruhm vorgestanden, is sich die Ausmertsamteit der damaligen astronomischen Welt auf den im J. 1769 erwartenden Borübergang der Benus vor der Sonnenscheibe richtete, welche Erbeinung für die Wissenschaft von größter Wichtigkeit war, da durch die Beobachtung exfelben zu einer genauen Bestimmung der Entsernung der Sonne von der Erde gelangen ist. Um aber diesen Zweck zu erreichen, nuch die Erscheinung zu

692 Sell.

gleicher Beit auf möglichft bon einander entfernten Buntten ber Erbe bedet werden. Mit einer Munificenz, Die aftronomische Beobachtungen mol au in ju erfahren bas Blild haben, murben gur Beobachtung bes Benus Bombengen bon 1769 bon faft allen Atademien, Universitäten u. f. w. berühmte Mitten auf Die, burch Rechnung bereits porausbestimmten, angemeffenften Orte gia Gine folche gunftige Lage hatte unter andern auch die Infel Barbobus m Rufte von Lappland, Damals jum Ronigreiche Danemart gehörig. Der ben regierende Ronig Chriftian VII, befahl feinem Minifter Des Meufen, an bon Bernftorff, durch den Grafen Bachof, t. danifchen Befandten am Die Boje, ben P. S. einzuladen, auf danifche Roften Die Reife nach Barbalu unternehmen und bort bas Phanomen ju beobachten. Am 5. Geptember I eröffnete Braf Bachof bem P. S. Die tonigliche Entschliegung, worüber 5 wie er felbft ergablt, febr wunderte, ba er mit Riemandem in Danemart u lehrtem Briefwechfel ftand, vielmehr glaubte, daß fein Rame dort gang unbete fei. Er hielt es aber für bes himmels ausbrudlichen Willen, daß er all Mitglied ber Gefellichaft Jeju zu Diefer Reife ausertoren wurde, fagte alfo, bem verschiedene Gegenftande formaler Natur geordnet maren, ju und mablt Wefahrten jur Reife ben P. Johannes Sajnovics S. J., feinen frubern arbeiter auf der Wiener Sternwarte, ber bamals Abjunct ber Sternwatte Tyrnau mar. Die Beobachtung bes Benusborüberganges ju Barbobus pla wie man aus dem hinterlaffenen Fragmente feines aftronomischen Tagebn feben fann, an und fur fich vollftanbig. Es fiel aber biefer Umftand auf, ber von allen übrigen nördlichen Beobachtungeftationen hatte wegen ungun Witterung feine die Erscheinung vollständig, ja bie meiften gar nicht gel bagu tam, bag P. S. noch durch die fpate Befanntmachung feiner Beobaching (fie wurden erft über ein halbes Jahr, nachbem die Beobachtungen angefiellt mi bem Drude übergeben) bie Aufmertfamteit ber Aftronomen auf fich richtete, als man nun gar bie ichlechte Uebereinstimmung ber befannt gemachten In feiner Beobachtungen mit benen anderer Aftronomen entbedte, wurde die Ind beit ber Bellichen Mittheilung allgemein bezweifelt. Dan beschulbigte ibn ber Erbichtung ober wenigftens ber Beranderung feiner Beobachtungsjahlen erfterem ift man gu weit gegangen ; letteres hat fich bestätigt, benn G. D. Line fand bas Tagebuch, bas P. B. an Ort und Stelle über feine aftronomib Beobachtungen geführt hatte, und hat einige corrigirte Rablen wieber auf ursprünglichen gurudgeführt, wodurch Ende feine abgeleitete Sonnenparallate 100 8,51" auf 8,57" verbefferte.

Balb nach feiner Rudfehr aus Barbohus erhielt P. S. ben Auftrag. Bau und die Ginrichtung einer neuen Sternwarte, die von dem Bijchofe Em Carl Eszterhagy ju Erlau errichtet werben follte, ju leiten. Augerbem fell er mit Mesmer (f. b.) Untersuchungen über Magnetismus an und arbeite langere Beit an einem Berte, das die vollftandige Befchreibung feiner Da bobufer Reife enthalten und unter bem Titel: "Expeditio literaria al Poarcticum" erscheinen follte. Der Plan gu biefem Berte, ben er in bit lo Biener Ephemeriden für 1771 beigegebenen Abhandlung: "Observatio Transf Veneris Wardoehussii facta" befannt gemacht hatte, war zu weitschwaff " er tonnte benjelben nicht ausführen, weil er anjange nur 300, fpater 700 Gulle Behalt erhielt und weder Bermogen noch Buichuffe hatte und ließ, als and Orden aufgehoben war, die Sache fallen. Sein hoher Beschüger, Ronig Cheiffian 14 bon Danemart, lieg ihm in Unfehung der beschwerlichen und gefahrvollen Irs die er im Intereffe ber Wiffenichaft an die außerfte nordliche Spige bes bande Staates unternommen hatte, gwar eine jahrliche Benfion bon 1000 Gulta tragen, D. aber, als von einem fremben auswartigen Sofe fommend, fobt !! felbe aus. - S. erhielt ben Auftrag, ju einer Mabemie ber Biffenfonten be Bell. 693

errichtet werden sollte, den Plan zu entwersen. Er erfüllte diese Weisung einer gewöhnlichen Pünktlichkeit, arbeitete die Sache bis in das Kleinste schlug aber unter andern für die zu creirenden Akademikerstellen sast lauter ten vor, so daß die Kaiserin Maria Theresia den Plan mit der trockenen schrift: "Ich halte den P. Hell sür zu schwach zur Aussührung eines solchen

aftes" jurudwies.

5. 30g sich barant saft ganz von der Welt zurück und beschäftigte sich nur der Herausgabe der "Ephemerides astronomicae ad meridianum Vindosem", welche er für die Jahre 1757 bis 1793 leitete. Er war correspondirendes lied der k. Alademie der Wissenschaften zu Paris und wirkliches Mitglied der mien zu Kopenhagen, Göttingen, Stochholm, Drontheim und Bologna. Charatter menschenfreundlich, kam er jedem mit Liede und Wohlwollen entund hatte Wohlgesallen daran, andern zu dienen. Dabei war er tolerant, etisch und äußerst wohlthätig gegen die Armen, denen er beinahe sein ganzes ögen vermachte. Im März 1792 erkrankte er an einer Lungenentzündung, am 14. April 1792 und ist auf dem Friedhose von Enzersdorf, dem Gute

Freundes Freiheren von Pengler beerdigt.

23gl. Baintners Historia Scriptorum Societatis Jesu olim Provinciae striacae, Hungaricae etc. Viennae 1855. Littrow: P. Gell's Reife nach erboehus bei Lappland, Wien 1835. Jahns Wöchentl. Unterhaltungen für ettanten und Freunde ber Aftronomie, 3. Jahrgang 1849. Bruhns. bell: Theodor S., Pfeudonym für Rarl Gottlieb Theodor Winfler, barer Schriftsteller und leberseber, geb. am 9. Februar 1775 gu Walbenim Schönburgifchen, geft. am 24. Sept. 1856 in Dresben. Der Sohn gebildeten Beiftlichen, hatte S. in Wittenberg Rechtswiffenichaft und Bee ftubirt und betleibete bierauf in Dresben berichiebene Memter. Giner vielseitigen, gewandten und vielbeschäftigten Männer, wie sie uns im vorigen in der Scheibe bes neuen Nahrhunderts jum öftern begegnen, fand er fich en Gatteln gerecht und bethätigte fich nach den verschiedenften Richtungen Gr war - wie die fatprische Schrift eines Zeitgenoffen ihn schilbert per Dichter, Dramatiker, reich an Erzeugnissen wie Wenige, Bühnendirector, ent in Theaterfachen, Referent ber italienischen Oper, Caffirer, Rebacteur gelefenen Beitschrift, Berausgeber vieler Berte, Ueberfeber, Rritifer, Bor-, Dacen und Rathgeber einer großen Menge fleiner Beifter, Fleifch-Accifenant, Secretar und Ordner mehrerer litterarifchen Gefellichaften, ber leitende einer großen Berlagsbuchhandlung und bas Factotum verschiedener Cirfel Bereine. Diefes nachte Titelverzeichniß schildert B. beffer, als ein austee Bild. Die Gewandtheit fteht bei ihm überall im Borbergrund, aber bie echte Boefie noch bas lobernde Feuer mahrer Runftbegeifterung wohnten ner Bruft. 218 Dichter gur Gruppe berer gehorend, welche bie Romantit in on weiteren Kreisen gewünschten Berdunnung servirten, haben ihn besonders "Ppratone" 2 Bbe. befannt gemacht, Die 1821 erschienen, zu einer Zeit, bereits die meiften Staffeln feiner bom Glud befonnten Laufbahn ertlommen

1796 am Stadtgericht in Dresden angestellt, war er 1801 Canzlist beim Archiv, 1805 Geh. Archivregistrator, 1812 auch Geh. Archivsecretär gen. Bon einer nach Italien und Frankreich unternommenen Reise zurück, nahm er während der Zeit des russischenvenssischen Gouvernements eine ung als Secretär der sächsischen Regierungscommission ein, redigirte zugleich Generalgouvernementsblatt" und erhielt den Titel eines russischen Hofraths. 1814 stand er auch dem Theater als Intendant vor und wurde, als der Bisthum nach der Rücksehr des Königs von Sachsen in diese Stellung ste, zum Theatersecretär ernannt (1815). Schon im solgenden Jahr wurde

5. auch Secretar bei ber Afademie ber Runfte. Ins Jahr 1824 fallt Bells Ernennung jum fachfilden Sofrath, in Die Jahre von 1825-1832 feine Thatigfeit als Regiffeur ber italienischen Oper, bis endlich 1841 mit feiner Ernennung anm Bicebirector bes Softheaters die Reihe ber auf ihn gehäuften Titel ibren Abichluß findet. Richt nur durch feine Stellung jum Dresdner Theater war n ber Buhne Deutschlands verbunden, fondern mehr noch und in ausgiebigeum Make als Ueberfeter. Wohlbewandert in der frangofifchen, englifchen, italienifden und portugiefifchen Sprache, übertrug er eine lange Folge ausländifcher Dramen und Opernterte für bas beutsche Theater, die jahrelang einen großen Theil bon beffen Bedarf bedten, heute freilich fast ausnahmslos vergeffen find. Bum Deil findet man fie in Bells "Dramatischem Bergigmeinnicht", von bem 1823-1849, 26 Jahrgange ober Bande erichienen find. Auch in den 3 Banden ber "Buhne ber Ausländer" (1819 f.) ift Berfchiedenes zu finden. Dabei begann er ichon 1804 eigne Dramen ju produciren, allerdings nicht im Geringften mit ber Gewandtheit, mit ber er übersette. (Gesammelt als "Luftspiele" 1805, 2 Bbe., "Rene Luftspiele" 1808—1817, 5 Bbe.) Werthvoll filt die Theater geschichte, aber von größter Geltenheit ift fein von 1815-1835 in monatlichen heften erschienenes "Tagebuch der beutschen Buhnen". Bon feinen nicht bromatifchen leberfegungsarbeiten gebuhrt der Borrang den in Gemeinichaft mit Fr. Rühn überfesten "Luffaden" des Camoens (1807) und ber Uebertragung bon Byrons "Mageppa" (1820). Bon ihm herausgegebene Tafchenbucher fin außer bem ichon erwähnten "Dramatischen Bergigmeinnicht" "Benelope" (1811 bis 1813, 1815—1848), "Romus" (1815, 1818, 1820), bas "Weimarifde dramatische Taschenbuch für größere und fleinere Buhnen" (1823) u. A. Sie werben an litterarischer Bedeutsamfeit fibertroffen von ber "Abendzeitung", bie als das erfte belletriftifche Blatt der Restaurationszeit von 1817-1821 perciul mit Fr. Rind, dem Librettiften des "Freischute", von 1822-1843 von S. allein herausgegeben murbe.

Ein fast vollständiges Berzeichniß ber Schriften Gells findet man in Brummers beutschem Dichterlexicon 1877, Bb. 2. Joseph Rurfchnet.

Sellbad: Joh. Chriftian S., geb. 1757 ju Arnftadt, ftubirte 1777-80 in Leipzig Rechtswiffenschaft, lebte bann in Arnftadt, langere Beit in Wechman bei Botha, fpater wieder in Urnftadt, wo er als fürftl. Schwarzburg-fonderst Hofrath 1828 ftarb; 1819 ward ihm der Abel, den feine Familie früher be feffen hatte, wie er felbft angibt, "erneuert". Er fchrieb einige juriftische und mehrere (jest noch geschätte) Schriften über thuringische und inebesonden schwarzburgische Geschichte, u. a. "Archiv von und für Schwarzburg", 1787, und Nachtrag bagu, 1789. "Siftorifche Rachrichten von ben thuringifden Bei schlöffern Gleichen, Wachsenburg und Mühlberg", 1802. "Archiv für die Geographie, Geschichte und Statistit der Grafschaft Gleichen und ihrer Beschen. 1805, 2 Bde. "Grundriß der zuberläffigeren Genealogie des fürftlichen baufe Schwarzburg", 1820. "Gandbuch bes Schwarzburg-fondersh., befonders neuern Privatrechts", 1820. "Abels-Legifon", 2 Bbe., 1825 u. 26. "Nachricht von ber febr alten Lieben Frauen-Rirche und von dem babei gestandenen Jungfrand Rlofter zu Arnstadt", 1821, Nachtrag bazu 1828. Er gab auch feines Lehm. bes Urnftadter Rectors Joh. Gottlieb Lindner, Gelbitbiographie 1812 heraus Brmifd.

Heller: Joach im H., Leucopetraeus, d. h. aus Weißensels gebürtig, ein Componist aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, von dem wir nehmt zweistimmige Lieder und Gesänge besitzen, die sich in Rotenbucher's Sammelweiten besinden. R. Eitner-

Beller. 695

ler: Jojeph S., Runftichriftfteller, geb. am 22. Geptember 1758 ju 7 ebenda am 4. Juni 1849. Er besuchte bas Gymnafium feiner t und follte Raufmann werben, aber bie Unnalen ber Runft hatten in großeres Intereffe als die Contobucher eines taufmannischen Comtoirs widmete er fich bem ausschlieglichen Studium ber Runftgeschichte und an feinem Tobe als Privatgelehrter in feiner Baterftabt, die er nur berließ, um burch wiffenichaftliche Reifen feine Renntniffe und auch nftfammlungen ju bermehren. Bu feinen ichriftftellerischen Arbeiten ge-Buc. Rranach's Leben und Birten", Bamberg 1821; "Geschichte ber ibefunft", ebenba 1822; "Leben und Werte Albr. Dürer's", Leipzig 1; ein fleines "Monogrammenlegiton", Bamberg 1831. Rupferftichempfahl er fich insbesondere burch fein "Sandbuch fur Rupferftich-3 Bbe., Bamberg 1823-36, in zweiter, einbandiger Bearbeitung, 847-49. Gine britte, vollständig umgearbeitete Auflage ift befanntlich Andresen, die nach beffen Tode von mir vollendet wurde, Leipzig 1870 Beifeln.

ler: Ludwig S., Philolog, geb. ju Ammerndorf am 19. Darg 1775. ewaift, wurde er von feinem Bruder, einem Theologen, fo vorbereitet, 1793 die Universität Erlangen als Studirender ber Theologie beziehen Sauslehrerftellen in Wien und Unsbach (1797-1806) führten ihn bem ju. 1806 Lehrer am Chmnafium in Ansbach, 1808 Profeffor am um in Rürnberg, erhielt er 1817 ben Ruf als ordentlicher Profesjor ber hie und Philologie fammt bem Directorium des philologischen Seminars niversität Erlangen. Auf einer Ferienreife ftarb er ploglich zu Danchen August 1826. Er jagte das classische Alterthum in der Weise der itahumaniften des 15. Jahrhunderts auf: nicht um eine gelehrte Bebeffelben war es ihm in erfter Linie gu thun, fondern um eine Sinbie beften Bertreter ber Clafficitat, und in biefem Ginne wirfte er auf üler, wie Ragelsbach, Dorfmuller, Megger, die er außerdem durch feltene ute an fich ju feffeln wußte, fo bag fie über manche Bunberlichfeiten ftolgen hinwegiehen tonnten. Gines unterschied ihn wefentlich von jenen len: der fromme Sinn eines ebangelischen Chriften, der bis jum Bietisg. - An ausgebehnter Schriftstellerei hinderte ihn feine Aengftlichkeit e mehr receptiv als produttiv angelegte Natur. Außer fleineren Aben, die in atademischen Programmen niedergelegt find ("De pietatis onis sensu, quem — Pindari carmina spirant" 2 ptt., Erlang. 1817, tiones in Soph. Oed. Col." 3 ptt., 1819-21; "Vindiciae Lucaneae" 822, 23; "Observ. Livianae", 1824; "Liviana, Sophoclea, Lucanea" De acriori latinitatis studio apud nostrates reviviscente", 1826) und hen Gelegenheitsreden machte er fich weiteren Kreisen befannt durch die berlein gemeinsam veranftaltete Ausgabe bes Cophofleifchen Oedipus elche ben Titel führt: "Sophoclis Oedipum Coloneum post Erfurdtii mendarunt notasque tum aliorum, tum suas adiecerunt Dr. Ludovicus Dr. Ludovicus Doederlein", 1825.

lgl. Engelhardt, Gedächtnißpredigt auf Heller, Erlangen 1826; Doeber-Memoria Ludovici Helleri, Erlangen 1827, und des Referenten Oratio ninarii philologici Erlangensis sollemnibus saecularibus Kal. Dec. 1877 p. 10, 11.

ler: Wilhelm Kobert H., deutscher Erzähler, Publicist und Krititer, 24. Rovbr. 1814 zu Groß-Drebnit bei Stolpen im Königr. Sachsen, Mai 1871 in Hamburg. Borgebildet auf dem Ghunasium zu Bautzen. 696 Seller,

und der Breugichule in Dresden, ftubirte S. von 1832-35 in Leipzig bie Ande und trat als foniglicher Notar und Praftifant bei bem vereinigten Criminalant bafelbit in Staatsbienft, vertaufchte aber diefen alsbald mit ber freien Somt ftellerei, nachbem fein erfter novelliftischer Berfuch: "Die Eroberung von 3m falem" in ber "Dresbener Abendzeitung" abgebrudt, Beifall gefunden bam Seine 1838 ins Leben gerufene belletriftifche Beitfchrift: "Rofen" und fein 1842 begrundetes Tafchenbuch: "Berlen" genoffen bis in die Margtage 1848 guin Beliebtheit in weiten Lefertreifen. Damals fiedelte er als Berichterftatter in ber Paulstirche von Leipzig nach Frantfurt a/M. über. Das anonym erchiere feiner Beit viel Auffeben machenbe zweibandige Bert : "Bruftbilder aus in Paulstirche" (1849), hatte S. jum Berfaffer. Ende September 1849 fibernit berfelbe an Bervinus' Stelle Die Redaction ber "Deutschen Beitung", nach ben Eingehen er fich 1850 nach Berlin, bann 1851 nach Samburg wandte, ma bis an feinen Tob wohnen geblieben ift, als Redacteur des Femileton bit "Samburger Nachrichten" und als vom gefammten Publicum unbedingt in iten Urtheilen anerkannter litterarischer und Buhnenfritiker. Roch in feinen patem Jahren hatte fich S. mit einer Samburger Patriciertochter, 3da v. Teffmer vermählt, die er als Wittwe gurudließ. Befannt ift fein Conflitt mit Bogum Dawifon. Begen angeblicher Beleidigungen forderte er benfelben jum Juli, auf welches ber berühmte Mime jeboch zu verzichten fur gut fand. D., 200 manchen Litterarhiftoritern ber Dichter- und Kritikerschule bes "jungen Deute land" beigerechnet, mar langere Beit einer ber beliebteften Ergabler megen femt nicht gewöhnlichen Erfindungsgabe, plaftischen Figurenzeichnung, gewandlen mit anschaulichen, wenn auch biters ju breiten, manchmal auch in rein geschichtlich Excurje ausartenden Darftellung. Er begann mit "Bruchftuden aus den Papinn eines wandernden Schneidergefellen" (1836). Es folgten: "Der Bende" (t jahlung, 1837), "Rovellen" (3 Bbe., 1837-40), "Albambra" (fpanifde 10 vellen — Die Schlacht bei Tortofa, La Mina — 1838), "Der Schleich handler" (Roman, 2 Bbe., 1838), "Robellen aus bem Sitben" (3 Bbe., 1841 bis 43), "Eine neue Welt" (2 Bbe., 1843), "Das Erdbeben von Cararat (Rovelle, 1844, 2. Aufl. 1846), "Der ichwarze Beter" (Roman, 2 Bbe., 1844 "Der Bring von Dranien" (Siftorifcher Roman, 3 Bbe., 1844), "Die Raife lichen in Sachjen" (Roman aus ber Beit bes 7jahr. Rrieges, 2 Bbe., 1846 "Sieben Winterabende" (Novellen und Ergahlungen, 2 Bbe., 1846), "Florie Beber" (hiftorifcher Roman aus ber Beit bes Bauernfriegs von 1525, 3 200 1848), "Ausgewählte Erzählungen" (1857-62, 3 Bbc., I. "Der Reichter reiter von Ludwigsburg", Novelle auf geschichtlichem hintergrunde; II. Deheimniß ber Mutter", Rovelle; III. "Hohe Freunde", Novelle aus der Jugul geit des claffifchen Beimar), "Pofenschrapers Thilbe" (Roman aus Sambun Bergangenheit, 1863), "Primabonna" (Roman aus ber furfachfischen Bergange heit, 2 Bbe., 1871), endlich "Rachgelaffene Ergablungen" (5 Bbe., 1874). D Bahl ber in fich burchgebildetften und ansprechendften Erzeugniffe Bellen, welchen ihm das hiftorische Colorit jo wohl gelang, wie bis gu einem gemite Brade wenigftens die pinchologische Bertiefung und poetische Geftaltung darie die "Raiserlichen in Sachsen", "Florian Geper", "Der Reichspostreiter". "Breunde" und "Posenschrapers Thilbe" bilben. Zu feiner reichen journalification Thätigkeit sei noch erwähnt, daß er eine Zeit lang die "Instrirte Ingen geitung" redigirte. Und auch ein Wert für die Buhne, ein eingiges, fchind ff ein Luftspiel: "Der lette Wille", welches aber, foviel befannt, allein in In (Anfang ber 40er Jahre), und mit einem offenbaren Diferfolge geges worben ift.

Bal. ben Selbitbericht in Schröders Lexiton Samburg. Schriftfteller in ale Geburtsjahr 1814 angegeben, abweichend von den Compendien, meift 1812 oder 13 nennen - fowie das Borwort heinrich Laube's gu "Nachgelaffenen Ergablungen" (f. oben). Rneichte. beller: Rarl Gebaftian b. bon Bellersberg, Jurift, geboren am September 1772 ju Burghaufen a.J., † zu Landshut am 5. Juli 1808. ite aus einem fachfischen Geschlechte. Der Urgrogvater ftand als Oberft fachfifden Dienften, der Grofvater. Anton Ignag, wurde am 23. Auguft mit dem Bradicate "Ebler v. Bellersberg" in den baierifchen Abelsftand n, der Bater, Rarl Anton, Diente als Regierungsfecretar in Burghaufen. jog 1788 bie Universität Ingolftadt, trieb philosophische und juriftische en, fand feine erfte Unftellung bei ber furfürftl. Softammer in Munchen rhielt bereits 1797 die außerordentliche Professur für Staatsrecht und ge Geldichte an erwähnter Sochschule. - In bemfelben Jahre ernannte ihn Rünchener Atabemie jum außerorbentlichen, im folgenden bie Societat ber ifchaften in Gottingen jum orbentlichen Mitglied. Als burch furfürftliche bnung bom 23. April 1799 behufs Centralifirung der Berwaltung die allandesdirection in München geschaffen wurde, trat g. in die erste Depubiefes Collegiums mit bem Referate über Begenftanbe bes inneren Staats-D. war ein eifriger Bortampfer für Freigabe ber Gewerbe, und feine iffation ber Stabte und Martte ift in die baierische Gemeinbeverfaffung Robember 1817 übergegangen. Auch an ber damals entbrannten Bergefrage nahm er im freiheitlichen Sinne regen Antheil, und gab zur Beung der Sache die aus 96 Nummern bestehende "Landschaftliche Bibliothet" Drünchen 1800 -4, 8°. 654 G.). Rach fünfjähriger praftischer Wirtt wurde in ihm der Bunich immer machtiger, feine Ideen und Erfahrungen jährlich fich erneuernben Rreife bon Buborern borgutragen, und fo ging Berbite 1804 als Professor nach Landshut. Baierns Geschichte und erecht bilbeten die Sauptlehrfächer. Gein 1812 erschienener "Auszug aus ben ollchern bes baierischen Bolles", wurde 1817 in neuer Bearbeitung verlegt, ibt eine gedrängte leberficht der Entwicklung des baierischen Staatsrechts, ooch burch tritische Forschungen ber Neuzeit überholt. Er betheiligte sich drant's "Litterarischen Ephemeriben" (1799 - 1800), an Aft's "Zeitschrift Biffenschaft und Runft", und veröffentlichte außerdem mehrere fleinere ten publiciftifchen und geschichtlichen Inhaltes. B. besag eindringenden nd, lebhafte Phantafie und in bevorzugtem Grabe die Gabe, feine Bumit Liebe fur feine Biffenschaft zu erfüllen und fie zu wiffenschaftlichen en anguregen.

Feßmaier, Grundz, zur Lebensbeschreibung des Eblen v. Hellersberg, 19, woselbst auch bessen Schriften vollzählig angegeben und kurz beleuchtet inchen sind.

Gisenhart.

Gelseld: Joh. August H., verdienter Rechtsgelehrter, war der Sohn Rechtsconsulenten zu Gotha, wo er am 9. Februar 1717 geboren wurde. tresslicher Vorbildung promovirte er 1739 in Jena, wurde Abvolat und t. 1749 Assession der Schöppenstuhle, 1753 ordentlicher Projessor der Insonen, 1755 Prosessor der Pandelten und Hofrath, 1756 Senior des penstuhles, 1759 Prosessor des Codex und der Novellen, Senior der Juristenät, 1769 weimarischer Geh. Regierungsrath, 1774 Präses im Hosgerichte, Prosessor des canonischen Rechts. Er starb am Schlage am 13. Mai 1782. großer Rus zog viele Studirende nach Jena und war seine "Jurisprudentia is secundum ordinem pandectarum", 1764 (von seinem Schwiegerschne 1787 und 1792 besorgt, von Köchn 1806) bis zum Austreten der historia

698 Bellind.

rischen Schule das beliebteste Lehrbuch. In einer anderen systematischeren Form wurde es von Schneidt 1786, zuleht 1802 herausgegeben und gab Anlah zu. Glück's großem Pandektenwerk. Borangegangen waren eine "Historia juris romani", 1740, und "Historia jur. germ. et canon.-pontificii", 1741. Mehren Male gab er Strube's Elementa jur. seudalis (zuleht 1774) heraus und be aussichtigte die Ausarbeitung des "Repertorium pract. jur. priv. Imp. Germ. oder Sammlung aller üblichen und brauchbaren Rechte", 1753—60. Seine "Opuscula" gab J. Ch. Fischer 1782 und 89 heraus.

(Schüte) Progr. funebre Jenense, 1782. — Hugo, Lehrb., § 437. — Haubold, Inst. Ar. 225. — Erich u. Gruber. Teichmann

Sellind: Johann Lupus S. (Belling, Belling ober Bellingt). ein weitberühmter und hochgeschätter Componift bes 16. Jahrhunderts, Abn deffen Leben wir aber vollftandig im Dunteln find und nur durch Bufammenftellung aller uns heute befannten Thatfachen läßt fich ermitteln, bag er im 15. Jahrhundert geboren, im Anfange bes 16. auf der Sohe feines Ruhmet ftand und ein Riederlander gewefen fein muß. Die jolgenden Beilen follen in Rurge obige Combinationen mit Beweisen belegen. Fetis nennt ibn einen Deutschen, ohne irgend welche Beweise baffir anguführen, boch bat auch van ber Straeten bei feinen archivalischen Studien in ben Riederlanden noch nicht über ihn entbeden tonnen. Seine uns hinterlaffenen Compositionen haben theil beutsche Texte, theils lateinische, frangofische, brei weltliche Lieber abn blamifche Texte. Diefer lette Umftand weift uns mit ziemlicher Bestimmthat nach den Riederlanden und plämisch wird seine Muttersprache gewesen sein, we gegen bas Frangofische bie icon bamalige Umgangsfprache in ben fiblichen Niederlanden war, Lateinisch bagegen die Sprache jedes Gebildeten und in Deutschland hat er mahrscheinlich feine Stellung und fein Brod gefunden. Rlofter und fleine fürftliche Sofe gab es hier fo ungahlige, daß er wol in ge ficherter Stellung ein nur wenig bewegtes Leben geführt und mehr in ber Still gewirtt als nach Augen von fich reben gemacht bat. Seine gabireich auf unt gefommenen Compositionen, Die aus Meffen, Motetten, Chanfons, plamifcha Liebern und beutschen geiftlichen Rirchenliebern bestehen, befinden fich nur in Sammelwerfen bes 16. Jahrhunderts, Die Rhau und Boctus in Wittenberg, 1538-68, Ott, Forfter, Betrejus, Berg und Reuber in Rurnberg von 1537 bis 59, Kriesstein und Ulhard in Augsburg um 1545, Attainquaut und Chemin, 1533-51 in Paris, Jacob Moberne und Phalese in Lowen, 1532-72, En fato in Antwerpen bon 1546-53, Betrucci (1519), Buglhat, Gardane und Scotto in Benedig und Ferrara von 1519-59 herausgegeben haben. Aus biefa Lifte lagt fich auch beurtheilen, wie weit verbreitet fein Ruf mar und bag a bereits 1519 unter die berühmten Manner feiner Beit gerechnet murbe, feine Geburt baber, wie bereits oben gefagt, in bas 15. Jahrhundert zu legen ift. Da der Rotendruck mit beweglichen Typen erft 1501 durch Betrucci in Benedig erfunden ward und praftische Berwerthung fand, und erft um 1530 eine allgemeinen Berbreitung erhielt, jo ertlart fich auch die Ericheinung, daß von einem fo viele gesuchten Componiften fein jelbständig von ihm herausgegebenes Wert erifin, ba er um die lettere Beit mol langft unter die Todten gerechnet murde. Noch am Ende bes 16. Jahrhunderts wurden feine Compositionen fo boch gracht, bag Paleftrina die Motette "Panis quem ego dabo" einer feiner Meffen als Thema unterlegte (fünfte Buch feiner Meffen Rr. 3 von 1591 Coussemaker, Notice sur les collect, mus. de la bibl. de Cambrai, 1843, p. 77). 62 bad nicht unerwähnt bleiben, daß fich manche feiner Compositionen, bem bamaligm Gebrauche nach, nur unter dem Bornamen Lupus befinden und man frabet & neigt war, diefelben einem anderen Componiften zuzuschreiben; erft aus meint

graphie ber Mufit = Sammelwerte bes 16. und 17. Jahrhunderts (Berl. lagt fich die Ibentitat von Lupus und G. nachweifen und es bedarf nur bes Beweises, ob nicht der Componift, der ftets unter bem Ramen Lupi oannis Lupi auftritt, auch unfer D. ift, ba bie Beit und die beiben Boruns faft mit Gewißheit barauf hinweifen. Die Reugeit hat noch wenig bon feinen Werfen genommen und find bis jett nur zwei geiftliche bierge Lieber: "Un Bafferfluffen Babylons", "Capitan, Berre Gott Bater und die zweitheilige Motette gu funf Stimmen "Laudate pueri dominum" interfeld's evangelischem Kirchengesang und in dem Band I-III der Bublien ber Gefellichaft für Dufitforichung (Berl. 1873) in Partitur erschienen. Befangen wohnt eine große Strenge, man mochte fagen Barte, inne; fie unferer hentigen Empfindung fo fern, daß es eines liebevollen Berfentens felben bebarf, ehe man erfennt, wie werth fie wol ben Alten gewesen fein. Die beutschen Gate mutben uns mehr an, fie ruben auf breiter Bafis; oll und ernst, mit dem Cantus firmus im Tenor, schreiten sie dabin, wurdige lentanten einer Beit, Die ihre Gottesanbacht in gothischen Rirchen ber-R. Gitner.

bellmag: Chriftoph Friedrich S., geb. am 6. Marg 1754 gu Calw ürtemberg, wo sein Bater, Eberhard Friedrich S., Diaconus war, bezog Die Universität Tubingen, um Theologie gu ftubiren, wurde noch in dem-Jahre Doctor ber Philosophie, widmete fich aber 1777-80 in Tübingen bottingen ber Mebicin und ließ fich 1781 als praftischer Argt in Gaildorf Dann trat er 1782 als Leibargt in den Dienft des damaligen Pringen Friedrich Ludwig von Solftein-Bottorp, nachmaligen Bergogs bon Oldenerlangte 1784 in Göttingen bie medicinische Doctorwurde und wurde 1788 hofrath nach Eutin verfest und 1800 jum Stadtphyficus in Eutin und bificus bes Fürftenthums Lubed ernannt. Er ftarb als Geheimer Sofrath 6. October 1835, nachdem er am 23. September 1834 fein 60jahriges aum als Doctor der Philosophie und fein 50jähriges Jubilaum als Doctor tebicin gefeiert hatte. - S. war ein vielfeitig gebildeter Gelehrter, der in ophischen, physitalischen und mathematischen Forschungen lebte und als er Mitarbeiter an gahlreichen medicinischen und anderen Beitschriften, insere dem "Deutschen Mufeum", wie als Berfaffer mancher felbftanbigen ten boch geschätt war.

Reuer Refrolog ber Deutschen, Jahrg. 1835, G. 874.

Mutenbecher. bellweger: Frang D., Siftorienmaler, geb. am 7. Septbr. 1812 ju St. gen im Bufterthal (Tirol), machte seine Studien unter Clemens Zimmerund Beinrich beg ju München, malte unter Cornelius in ber Ludwigsunter Steinle bei ben Fresten im hohen Chor bes Rolner Domes (1843 6); ebenfo bediente fich Schraudolph feiner bereitwilligen Sand bei ben en bes Domes zu Speier. B. lieferte auch die Cartons zu den beiben enftern (bie brei Cartons zu den großen Mittelfenftern entwarf Jac. Anton r), welche König Ludwig I. in den Kölner Dom ftiftete. Nachbem S. Beit ju Munchen ber Ausführung von Delbilbern obgelegen, begab er 856 nach Innabrud, wo er hochgeachtet und mit Auftragen überin unausgefetter Thatigfeit bis ju feinem am 15. Marg 1880 erfolgten verblieb. Bu feinen beften Schöpfungen gehoren bie fünf Altarbilder gu den (Bufterthal), außerdem befigen faft alle größeren Rirchen Tirols ein von feiner Sand. Seine Farbung war meift fehr brillant und die Beichportrefflich. Er mar ein reiner edler Mensch mit einer neidenswerth unten Rube und Lauterfeit ber Seele; in gang charatteristischer Weise liebte er auch nur ruhige, leibenschaftslose Scenen vorzustellen. — Eine mit Ernt seiner eigenen Briese ausgearbeitete, umfangreiche Biographie ist duch finde. v. Wintler in Borbereitung.

Belm: Lambert Ludoli & (Pithopaeus), Sumanift und latemiten Dichter in der zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts. Geboren ben 21. Min 1535 gu Debenter in ben Riederlanden als ber Gohn eines lateinifden Som meifters und ber Entel eines Jagbinders ober Bottchers, gracifirte er pater ma des letteren Sandwerf, der allgemeinen Sitte der Gelehrten feiner Beit folgen, feinen Familiennamen S. in Pithopaeus. Er ftubirte guerft in Roffod, bam um die Borlefungen Melanchthon's ju boren, ju Bittenberg philologifce Bie ichaften, woselbst er auch (16. Febr. 1559) ben philosophischen Magiften fich erwarb, fehrte hierauf in feine Baterftadt gurud und errichtete bafelbit in Schule, die fich fcon in wenigen Jahren einen großen Ruf erwarb. 3m 300 1563 nahm er auf Empfehlung ber Beibelberger Profefforen Casp. Clebians Amm. Tremellius, Sigismund Melanchthon und Wilh. Aylander bie Boldin eines Directors bes bortigen Symnafiums an und lehrte als folder Dialet Rhetorit und griechische Sprache, wurde aber bald Projeffor ber Pociu w Gloqueng an ber Univerfitat felbft, fowie Lehrer an bem fogen. Collegium te Sapieng. Alls Rurfurft Ludwig VI. Land und Beute einer Glaubensander im lutherischen Ginne unterwerfen wollte und beshalb fein Bruder, ber geifte Johann Cafimir von Zweibruden, am 29. Marg 1578 gu Reuftabt a. b. Dat (in der baier, Pfalg) eine Univerfitat reformirten Befenntniffes gegründet hat (vgl. Sauffer, Gefch. der rhein. Pfalg, II. 136), fand mit anderen burch in Intherische Reaction aus Seibelberg verbrangten großen Theologen und Thu Togen, barunter Banchius, Toffanus, Urfinus, Barens, auch S. bier ein Mit ließ auch bafelbft (,Neapoli Nemetum" bei Matth. Sarnifch) einen Theil feine Schriften im Drud ericheinen. Rachbem aber Beibelberg bem reformirten b tenniniffe wieder gurudgegeben und die Reuftadter Bochichule burch bie Rudfen ihrer bebeutenoften Lehrer nach ber erfteren, fowie durch die hierdurch bewitt geringe Frequeng 1583 aufgelöft worden war, wandte fich auch & wieber mi Beidelberg und trat in feine frühere Stellung als Projeffor ber claffian Sprachen wieder ein. Als folder ftarb er gu Beibelberg am 20. Januar 1596 61 Jahre alt. helm's Namen als Philolog und Dichter war zu feiner 30 ein febr geehrter und gefeierter, boch find feine fammtlichen gablreichen Schiffe nur lateinisch abgefaßt. Unter biefen fanden bie beifalligfte Aufnahme im "Tobias, carm. eleg. redd." (Seibelb. 1565), "Musae Palatinae" (N. No. 1580), ein Gebicht "De Nihilo und Parvo" (auch abgebruckt in Dornarii As phitheatr. I. 773-74), fowie feine Paraphrafen zu bes horag "ars poeter (Beibelb. 1581) und feine "Odae" (N. Nem. 1587). Auch ift er herausgen ber Commentarien bes Zacharias Ilrfinus (Neostadii 1585).

Revii Daventria, p. 537--43. Pacquot, Mémoires, III. 314-32 Catal. Bibl. Bunav., I. 1. p. 1516. Clessius, Elenchus, I. 373. 3. \$\delta\$ Andrea, Dissert. de Neostadio ad Hartam, p. 21. Adami Vitae Philosopt (Fol.) p. 190-92.

Helman: Johann H., Archäolog, geboren in Köln gegen 1520, gebendaselbst am 14. Mai 1579. Er war ein Sohn des Stadtsecretars Jehm H., der ein jest im Kölner Stadtarchiv befindliches, sehr schäftenswerthes Mansstript über griechische und römische Münzen, Maße und Gewicht, sowie übe das tölnische Münzwesen hinterlassen hat. Nach dem Tode des Vaters, 1845, kam er in den Besitz eines Bermögens, welches ihm erlaubte, seine juristit Lausbahn auszugeben und sich lediglich mit antiquarischen Studien, denen an besonderer Liebe zugethan war, zu beschäftigen. "Derselbe besaß", sagt ein

geitige Rachricht, "fehr biele Erbguter, Fahren und Renten, innerhalb wie jalb ber Stadt Roln. Dit feiner Chefrau aus bem Geschlecht ber Schen hatte er nur einen Sohn, im Wittwerftande zeugte er aber mit Magb, die er auf dem Todesbette heirathete, noch drei Rinder. Er beine große Liebhaberei an Antiquitaten; mehr als irgend Jemand in ber Roln hatte er Alterthumer von Bolb, Gilber, Meffing, Stein gefammelt. atte feine antiquarische Sammlung fehr boch und trug fich mit dem Ge-, biefelbe in einem besonderen Werte der wiffenschaftlichen Welt juganglich achen". Bon ihm jagt Stephan Brolmann in feinen Commentariis cap. aß er ihm verschwägert gewesen und fich mit einem Fleige wie fein Unbor ihm mit der Erforichung der ftabtischen Alterthumer, namentlich ber Topographie beschäftiget und die Absicht gehabt habe, die Ergebniffe feiner en in einem besonderen Berte zu veröffentlichen. Gbe S. gur Bermirfa biefes litterarifchen Blanes ichreiten tonnte, ftarb er. Der ihm bon feiner Frau geborene Sohn hatte fein Intereffe an der Antiquitatenfammlung Baters, und er beeilte fich, Diefelbe ju berfchleudern. Gin großer Theil Schate romifchen Alterthums tam in den Befit bes bochgebilbeten Grunders eltbefannten Blantenheimer Sammlung, des Grafen hermann von Blanten-Es ift bies biefelbe Sammlung, von welcher ein Theil am Anfange biefes underts in ben Besit des Professors Ballraf getommen ift und fich im Inischen Dujeum befindet.

Weinsberg, Gebentbuch, Handschrift. — Broelmanni commentarii. — nbichriftlices im Stadtarchiv. L. Ennen.

belmbold: Ludwig S., Schulmann und Dichter, geb. ju Dubthaufen in ngen ben 13. (2.) Januar 1532, geft. ebendafelbft ben 8. April 1598. em er bie Baringerschule feiner Baterstadt besucht hatte, machte er bie n Studien von 1547 an in Leipzig und Erfurt und übernahm bann ein mt in Muhlhaufen. Aber ichon nach zwei Jahren gab er diefe Stelle auf, um nach Erjurt gurudgutebren. Sier murbe er 1554 Dagifter und nischer Lehrer. Alls hierauf 1561 ber Senat biefer Stadt im Rlofter nguftiner-Gremiten eine neue Schule einzurichten beschloffen hatte, um unter ichwantenben Berhaltniffen ber evangelischen Bahrheit einen festeren Galt ben, wurde er nebit feinem Amtsgenoffen an ber Univerfität, Matth. r, mit ber Einrichtung biefer Schule beauftragt und übernahm felbft bas Conat. Bu feinem Schmerze fab er fich 1570, in Folge beftiger confessioneller igleiten mit tatholifchen Mitgliebern ber Universität genothigt, feine Stelin Erjurt aufzugeben. Er tehrte nach Duhlhaufen gurud, wo er 1571 ehrer in die Deutsch-Ordens-Schule ju St. Blafien eintrat, balb aber nus an ber Rirche zu Unfrer lieben Frauen wurde. Dit Erfurt blieb er boch in engerer Berbindung, weshalb er auch 1584 dem Rathe Diefer eine Sammlung von 142 lateinischen Oben bedicirte. Die Baterftadt übertrug ihm 1586 das Amt des Superintendenten. Bielfach beschäftigte och in den letten Jahren ber Rampf gegen den Kryptocalvinismus. ift als ein fehr gewandter lateinischer Dichter, so bag er 1566 auf einem tage ju Augeburg von Raifer Maximilian II. ben poetischen Lorbeerfrang en hat. Steht er als Dichter auch nicht in ben ersten Reihen, fo spricht Glaubenstraft und Treue ber Gefinnung aus Allem, was er geschrieben Seine latein. Gebichte maren zu einem guten Theile durch bibattische hervorgerujen: bie "Monosticha in singulorum librorum sacrorum capita" Itsangaben ber einzelnen Abichnitte ber Bibel in je einem Berameter), Die ssio Augustana versibus elegiacis reddita", die "Disticha Epistolis et Evanaccommodata", die "Crepundia sacra" (lateinische und beutsche Lieber für den Gregoriusungang an dem von ihm gestisteten Brunnenseste), die "Hebdoms divinitus instituta" (die Schöpsungstage), die "Odae Sacrae de quidusdam creatoris operidus", die (40) "Odae catecheticae", die "Gnomae patris Nill". Seine deutschen Lieder haben ihm den Beinamen des deutschen Affaph erworden; das allbekannte Lied "Bon Gott will ich nicht lassen" hat Olearius in eine besonderen Schrift (Arnstadt 1719) ihm wieder vindicitt. Wir erwähnen noch "Nun laßt uns Gott den Herrn". — "On Friedesürst, Herr Zesu Christ". — "Es stehn vor Gottes Throne". Seine lateinischen Oden hat Joh. Bold ins Deutsche übersett.

W. Thilo, Ludwig Helmbold nach Leben und Dichten. Berlin 1851. Bergl. Rotermund in Ersch u. Gruber. Koch, Gesch. d. Kirchenlieds II, 234 ff. 355 f. 372 f. Weissenborn, Hierana I, 25 ff. Haemmel.

Belmidins: Berner S., geb. ju Utrecht 1551, mar bielleicht ber Gingige unter ben reformirten Theologen und Predigern feiner Zeit, welcher nicht mit wegen feiner ausgezeichneten Gelehrfamkeit, fondern noch mehr wegen feiner Sanftmuth, Maffigung und Milbe, jugleich von Arminianern und Calviniften unbedingt hochgehalten murbe. Wie Arminius und Nitenbogaert, erkennen auch Frigland und Boetius feine Frommigfeit, Beredfamfeit und feltenen Berbienfte an. Buerft begegnet er 1573 als Brediger gu Utrecht, wo er fur Die Ausbreitung der Reformation viel leiftete und fich mit lobenswerther Tolerang mit Subertus Duifhuis, dem Prediger von St. Jacob bemuhte, auf der Conferen Die zu Utrecht entstandene Spaltung der Gemeinde aufzuheben. Bie vertraglich er fich indeffen auch in den folgenden Streitigfeiten zwischen der Bemeinde von St. Jacob und ben fogenannten Confiftorialen, wie auch in den Berhaltniffen ju Beiten Leicefters erwies, wenn er fich gleich auf ber Geite ber Confiftorialen und bes Regenten hielt, erfolgte bennoch auch feine Abfetung, als die Sache ber Confiftorialen 1589 unterlag. 1591 trat er bas Predigeramt ju Delft an, wo er, wie zu Utrecht mit Uitenbogaert, mit Arnoldus Cornelius pan ber Linden fehr befreundet mar. Schon im folgenden Jahre berief ihn die Leidener Universität, ba aber feine Gemeinde feine Entlaffung verweigerte, mußte er diefen Ruf ablehnen und führte fein Umt mit hobem Lob, bis er 1602 eine Predigerftelle ju Umfterdam erhielt. Dem Ginfluffe bes ftreng calviniftifcen Betrus Plancius und mehr noch bem überhaupt icharier hervortretenden Gegenial ber Richtungen, war es wohl beigumeffen, daß feine theologischen Unfichten, welche bisher mehr bem Beifte Zwingli's entsprachen, fich ju Amfterdam mehr und mehr bem Calvinismus juneigten, ohne bag boch feine Sauftmuth und Ber träglichkeit barunter litt. Auch ben Arminianern blieb er perfonlich wohlgefunt und migbilligte bas parteifuchtige Treiben wider fie. Wegen feiner Gelehrfame feit ward er fchon 1587 gur Mitarbeit an ber beabsichtigten Bibeluberfegung berufen und als Revifor bem Marnix von St. Albegonde beigefellt, welchem biefe Arbeit 1592 anvertraut mar. Diefe Ueberfetung hatte aber, wie befannt ift, feinen Erfolg, und feine vielen Amtsgeschäfte erlaubten auch bem B. nur bie Benefis zu bearbeiten. Es find auch fonft von feiner Sand nur zwei fleine Schriften ju ermahnen: "Goliats fcmeert" gegen ben Jefuiten Frang Cofter (f. Bb. IV. S. 515), Umfterd, 1602 und "Psalmorum Davidis et aliorum prophetarum analysis", Amfterb. 1641. Selmichins ftarb am 29. Auguft 1608 ju Umfterbam

Glafius, Godgel. Rederl. van der Aa, Biogr. Woordenb. und Paquot, Mem. liter. II, p. 138. pan Slee.

Helmold, Pfarrer zu Bosau am Plöner See im 12. Jahrhundert, war ein Schüler Gerolds, des ersten Bischofs von Lübeck, welcher früher der Schule in Braunschweig vorgestanden hatte und hat in dem Augustinerkloster Neumänstennter Vicelins Leitung gelebt. Beranlaßt durch Gerold beschrieb er die meck

en Greignisse, die er großentheils selbst erlebt hatte: die Wirsamkeit icelin; die harten Kämpse mit den Wagriern und die Stistung der durger, bald nach Lübeck verlegten Kirche; die Berusung fremder Coloin das entvölkerte Land. Borzsiglich hierüber sind seine Nachrichten von Werth; auch in weiterem Umsange sind sie lange sehr geschäht gewesen, aber hart angegriffen als unglaubwürdig. Ungenauigkeit in der Begälterer Quellen und in Berichten über entserntere Vorgänge, Parteilichen der Darstellung der ihm näher liegenden Ereignisse sind ihm unzweiselnachgewiesen, doch bleibt immer seine Chronit der Slaven ein Wert von ragendem Werthe. Sie reicht die 1170; er selbst wird 1177 zuleht hat. Ueber seinen Fortseher Arnold s. Bb. I. S. 582.

Ausg. v. Bangert 1659, von Lappenberg, Mon. Germ. SS. XXI. Ueberf. Laurent 1852. C. Schirren: Zur Kritif älterer holft. Geschichtsquellen, 76. Entgegnung von Wigger im Jahrb. d. Bereins f. Medlenb. Gesch. 1877.

Battenbach.
Hellines u s. w. aus einem alten niederländischen Abelsgeschlecht ward in Brüffel geboren und starb den 30. Decbr. 1644. Schon 1580 ward seine Bater bei Gelegenheit der niederländischen Unruhen durch den Tod en. Er erhielt durch die Sorgsalt seiner Mutter eine vortreffliche Erg, und hatte es dieser, nächst seinem Genie zu danken, daß er schon 1594, m Jahr alt, den Universitätscursus in Löwen absolvirt hatte. Seine

trugen ihm ben Magistergrab an, ben er jeboch aus Bescheibenheit ab. Bon Gemuth aufs bochfte gewiffenhaft, unterwarf er fich einer m Selbftprufung, beren Refultat war, bag er "zwar burch Worttram lafen, aber arm an wirklichem Wiffen fei". Wohl hielt er auf Bureben Behrer Thom. Thenius, Girard bon Billars, Ctornius, anfangs in Lenden ungen über Chirurgie; boch tonnte ibn dies nicht befriedigen. In feiner war vieles von bem, was fich in trefflicher hiftorischer Conception in bem ngsmonolog des Goethe'ichen Fauft ausspricht. Auch S. ergab fich der ; er borte barüber bei bem Jesuiten bel Rio; bann beschäftigte er fich r Mathematif und Aftronomie, wobei die neuen Theorien des Copernifus lebhaften Eindrud auf ihn machten. Die ftoifche Philosophie mar durch Bipfius erneuert worden; auch diefer widmete er fich eine Zeit lang. Schließpurbe er über dieses Studium durch ein Traumgesicht belehrt. Es schien er fei eine ungeheure leere Blafe geworden, die bon der Erbe bis jum el reiche. Oben über berfelben ichwebe ein Sarg, unten fei ein Abgrund infternig. Go gab er es auf und gerieth nun an die Myftifer. Er lernte driften bes Rempis und Taulers tennen und biefe maren es, die feinem rine eigenthümliche sich nie verlierende Richtung gaben, wie sie auch in seinen ten fich ausgesprochen findet. Zugleich auch machte er die nicht minder reiche Befanntichaft ber Paracelfischen Schriften, benen er eine bleibenbe ung verbantte, fo bag er bon nun an in die Reihe der Jatrochemiter, ber Bedeutenoften, eintrat. 3mar polemifirt er fpater haufig gegen ben elfus, findet fich jedoch in allen Sauptrichtungen mit ihm einig und durfte upt, die fritische Selbständigfeit feines Beiftes mag noch fo respectabel gewerden, gegenüber bem gebietenden Genius Sobenheims im Befentlichen peorie wenig oder nichts Reues von dauernder und allgemeiner Bedeutung racht haben. Er ftubierte barauf alle Aerzte aus den Quellen von Sippobis Sohenheim ober Paracelfus, ichlug inzwischen ein einträgliches itat aus, das ihm angeboten war, falls er ber Theologie fich widmen war eine Zeitlang prattischer Argt, gab bies wieber auf, erwarb fich

1599 ben medicinischen Doctorgrad und begab fich endlich 1602 nach bem Borbilbe Sobenheims auf Reifen. Dabei machte er bie Befannticaft eines vagabundirenden Chemiters, ber ihm viele Sandgriffe zeigte und ihn ju eigenen Berfuchen anregte. Diefelben gelangen fo trefflich, bag er fich balb in ben Befit einer Menge ber toftbarften Braparate gefett fand und auf Diefe geftutt feine Pragis wieder aufnahm. Gein ärztlicher Ruf breitete fich aus und bon fernber liefen Anfragen ein, bon fürftlichen wie bon Privatpersonen, 1604 finden wir ihn in London, wo er der Konigin Glifabeth borgeftellt munde. Rach feiner Rudfehr heirathete er ein frommes und ebles Fraulein und lief fich nun mit feiner jungen Gattin bleibend in Bilvorben bei Bruffel nieder, wo er die nachfte Zeit mehrere Jahre hindurch auf bas eifrigfte der Anatomie und Chemie oblag und alle gefellschaftlichen Störungen von fich fernhielt. Da er von Saus mie wohlhabend mar, brauchte er in der Ausübung feiner Runft feinen Bohlthatigteits finn nicht zu beschränten. Borwiegend widmete er fich ben Armen und von ben Beguterten nahm er nur freiwillige Gaben, die nach dem Dag der Anertennung gemein waren. Befonders glüdlich war er in der Cur der Epilepfie, Toblucht, Spphilis, bei Blafenfteins und ber Bafferjucht. Er ruhmt fich allein mehr als zweitaufend Baffer füchtige geheilt zu haben. Aus feiner Che erwuchfen ihm drei Gobne und eine Tochter. Zwei Gohne verlor er in ber Folge an der Beft, wie er angibt, bum Schuld ber falfchen und feiner Borichrift zuwiderlaufenden Behandlung, ber fit in bem Spital unterzogen wurden; ber jungfte Sohn, der ihm noch blieb, war ber fpatere Philosoph Frang Merfurius. Um biefelbe Beit, ba er von folden ichweren Schidfalsichlagen betroffen war, ward ihm von einem Feind beimlich ein fchleichendes Bift beigebracht. Gludlicher Beife geftand ber Berbrecher auf feinem Todtenbette, von Gewiffensbiffen gefoltert, und S. tonnte nun bie ibm nicht unbefannten Gegenmittel anwenden. 1642 litt er schwer an einem Fiebn und genas nur fummerlich; er war überhaupt von ichwächlicher Conflitution und das Operieren mit Chemitalien und im Rauch des Rohlenfeuers tonnte nicht bagu beigetragen haben, feine Rrafte gu beben. Um Reufahrsabend 1642-43 mare er beinabe burch Rohlenbunft erftidt. Endlich nach fo vielen Todesboten jog er fich 1644 eine Erfaltung ju, an deren Folgen er ben 30. Decht. beffelben Jahres bei bollem Bewußtfein verschieb, nachbem er schon vierundzwangig Stunden vorher feinen Tod angefündigt hatte. Auf feinem Todtenbette beauftragte er feinen Sohn Mercurius mit ber Berausgabe feiner nachgelaffenen Schriften. Bei seinem Leben waren erschienen: "Dagereat of de niuwe opkompft der Geneeskonst in verborgene Grond-Regeln der Nature". Leiden 1615 — "De Febribus". Baris 1643 — "De ortu medicinae". 1643 — "Tumulus Pestis." 1643. Die von feinem Sohn beforgte Ausgabe feiner gefammelten Schriften erichien lateinild in Amfterbam bei Elzevir. Gine Gefammtausgabe erichien 1683 gu Gulgbod in deutscher Uebersehung mit ben nieberlandischen Barianten, beforgt, unter Dit wirfung von Merturius Belmont, burch Knorr von Rojenroth - burch allguwörtliche lebertragung etwas ichwerfallig und ichwerverständlich. Das Studium ber Tauler'ichen und anderer muftifchen Schriften hatte, wie bereits ermahnt, ben tiefgreifenbften Ginflug auf die Dentart Belmonts; er lebte fich gang in diefen Ideen- und Gefühlstreis hinein, verwandelte fich in ihn und machte fic feine Rategorien geläufig und naturlich. Auf ber anderen Seite mar er bod im Bangen ein nüchterner und fritischer Beobachter ber Naturerscheinungen und behauptete auch fein felbständiges Urtheil gegenüber den bergebrachten Theorien ber Alchymiften und Paracelfiften. Manche feiner Unfichten und Scharfblide auf dem Gebiet ber Phyfit und Phyfiologie mochten ben Gefichtefreis feiner Beit bedeutend fiberichreiten. Diefe beiben in ihm vereinigten Richtungen icheinen fich zu wibersprechen; allein abgesehen bavon, bag boch feine Raturbetrachtung

nmer noch auf bem Grund ber neuplatonischen Raturphilosophie, als einem weig an bem gangen Baum bes myftifchen Spftems rubte und in ihrem Geifte rtichritt, find auch beide Richtungen nur auf einen Grundtrieb gurliczuführen, elder bei S. bahinging, felbft zu erleben und zu erfahren, fich mit dem Lebengen und ben Sachen felbit zu berühren und unmittelbar aus ben Quellen zu opfen. Daber tadelt er auch das viele Studiren in Buchern, die bloge Bucherlebrfamteit. Er verfpricht fich einen neuen Aufschwung aller Biffenschaft und ugend, wenn man bon bem prablerischen Bücherlefen, bas nur eitel Diffigang fei, fich abwenden und fich an die Dinge felbst machen, die Sand felbst ns Wert legen werde. Bang befonders ungufrieden ift er mit ben fünftlichen Rethoden, sowohl in ber naturwiffenschaft als in ber Theologie und Philosophie. in der Naturlehre tadelt er die allzugroße Anwendung der Mathematit; benn ieje mache fich gang funftliche und der Natur widersprechende Bilber, wie, wenn e die Linie aus Buntten gufammenfest u. f. f.; die Raturlehre aber habe die Dinge anzusehen, wie fie find, und nicht wie fie bem Rachfinnen von Magen nd Stellungen bienen fonnen. Wie alle bie großen Denfer und befonders bie taturphilosophen bes 16. und 17. Jahrhunderts, die Erneuerer des Platonismus, Dar auch er ein Gegner des Aristoteles. In der Naturlehre ift ihm Aristoteles as Prototyp jener Leute, Die Die Ratur nicht aus ihr felbft, fonbern aus allemeinen und abgezogenen Begriffen, die bom Borenfagen ober flüchtigem Unon hergenommen find, ober aus borgefagten Meinungen und Schematen beurbeilen - und er verfaumt feine Gelegenheit, die fich ihm bietet, die Unwiffeneit des Ariftoteles und die Unnatur feiner Anfichten ju zeigen. Aber auch er Logit bes Uriftoteles fpricht er jeglichen Werth ab; fie fei für die Ertenntnig anglich unnut, vielleicht bringe fie einen außerlichen aber gang entbehrlichen Lugen in Bezug auf die Ordnung, d. h. die Disposition ber Gedanten (bie ja och verschieden ift von bem natürlichen Zusammenhang, in dem diefelben fich an nander reihen und verbinden), was aber die Wahrheit, um die es fich doch ben banble, betrifft, fo führe jene durch ihre Spllogismen mehr bon berfelben b, als zu ihr hin, fie fei ohnmächtig in Bezug auf Invention, ja fie verwirre ie Ertenntnig, und eine Biffenschaft, die auf ihrem Bege fortschreite und an sihre Resultate binbe, fei völlig berwerflich. Diese Anficht Belmonts hangt ufammen mit den allgemeinen Grundfaben, die er fich aus dem Syftem der Apftit angeeignet batte. Er unterschied bemgemäß zwischen intellectus und ratio, ber, wie wir ungefähr fagen wurden, zwischen bem intuitiven und bem biscurfiven benten, ober zwischen ber funthetischen Bernunft- und ber reflexiven, analytischen berftanbesthätigfeit und iprach ber letteren jeglichen allgemeinen Werth ab. Ja e, die ratio ift bas Brandmal, bas uns aufgebrudt ift jum Gedachtnig unfres alles und Clends. Denn erft mit bem Gunbenfall bilbete fich eine finnliche ber natürliche Seele als Mittlerin zwischen ber ewigen unfterblichen Seele, h. bem Intellett, und dem Lebensgeift. Bor bem Fall hatte jene ewige Seele en Lebensgeift unmittelbar erfüllt und daber war ber Menfch auch leiblich nsterblich gewesen. Als aber die leibliche und natürliche Lebenssphäre bes lenschen fich verfinfterte, ba jog fie fich jurud und es bilbete fich die naturche Seele, beren eigenfte Funftion, als gleichfam ber irbifche Schatten bes ntelletts und feines inneren Thuns, eben bas biscurfibe Denten ift. Diefes gang excentrifch und handelt nur mit einem aus ber Borftellung von außen bitrabirten Bilde. Dagegen erhebt fich ber Intellett zu den Wefenheiten felbft, er ift mit ihnen eins und identifc, Biffen und Gein find bier unmittelbar ne. Wenn bie Seele, fagt er, Gebanten hat bon fich felbft ober bon etwas nberm, als wenn fie es felbit mare, ohne bag ein Unterschied zwischen Dentenem und Gedachtem ift, wie auch ohne Berknüpfung, Absehen auf Zeit und

Raum u. f. w., fo geht ein folder Bebante aus bem Intellett herbor. Auch fagt er: "Sobalb die Seele etwas Frembes fich erbentt, fo muß fie entweder ihre Einfältigkeit aufgeben, ober fie muß sich in bas Ding verwandeln, also bag bas Wefen bes betreffenden Dings das Wefen an fich bleibt und boch fo wefentlich im Intellett ift, wie ein Apfel in bem Apfelfern.". S. ruhmt fich felbft muftischer Bergudungen; er will bie Wonne derfelben zweimal zu verschiedenen Zeiten genoffen haben, in benen er fich gang im reinen Intellett empfand und wenn auch nur in bligartigen Momenten (er στίγμη χρόνου) den höchsten Silberblick bes Daseins aufnahm. Da fah er in bas Wesen ber Gottheit und in bie reine Lauterkeit ber Dinge. Auch hatte er Traume und Offenbarungen und lag Gott eifrig im Gebet an um unmittelbare Erleuchtung. Diefer Bog ichien ihm ber befte, bas Innerfte ber Dinge und bie Tiefen ber eignen Seele fich ju erfchließen. Gin Mann von lebhafter Phantafie pflegte er, mit einem Problem beichäftigt, fich in ber Ginbilbungstraft ein Bilb bes betreffenden Gegenstandes ju formen, bis es ju einer faft vifionaren Unschaulichleit geforbert war. Dann fchlief er bamit ein und im Traum fehrte es ihm wieder und warb ihm bier in feiner Art und feinen Berbindungen beutlicher. Auf biefe Beife fand er fich in ber Auffindung ber Bahrheit oft wunderbar gefordert. Ein folder Mann mußte freilich wohl auch ben magifchen Theorien feiner Beit mit Borliebe gugethan fein. Go bemerten wir in ber That benn bei ibm eine große Reigung, auch in der Physiologie felbst auf magische Birkungen actiones in distans ju returriren; bei ber Ertlarung ber Berdauung, ber Befruchtung, zieht er folche herbei. Seilmittel, die durch bloge Berührung wirten, impathe tifche Guren werben eingehender erortert und ertfart. Insbesondere foll bie menschliche Seele, b. h. die ewige Seele, ber Intellett, in bem neben dem intuitiven Ertennen auch Wille und Liebe in eins verschmolzen find, gu ben wunderbarften Wirfungen auf ben eigenen Rorper wie auf frembe unt felbit in bie Ferne bin fabig fein. Warum, fagt er, erichreden wir bor bem Bont Magie, ba bie gange Ratur magifch ift und feine andere Rraft zu wirten bol bie nicht von Einbildung ihrer Form und gwar magifcher Beife bervorgebracht wirb. Das gange wirtenbe naturleben ift ihm nur Gine univerfelle Imagination In ber Physit ift ihm bas Wasser ber allgemeine Grundstoff ber Dinge. Date tommt als eine wirtende und regierende Rraft ber "Archeus". Derfelbe ift nicht blind noch leer, sondern er trägt in fich die Idee oder bas Bild, bas # nun bon innen aus im Stoffe ausarbeitet und entfaltet. Das Bilb ift alfo nicht etwas, das die bilbende Kraft vor fich hat, nach dem fie arbeitet, auf das wie auf ein Endgiel, einen Zwed fie es abfieht, fondern es ift die eigene inner Bestimmtheit, der innere Charafter Diefer Kraft felbst. Im Weben der Ram ift teine Aeugerlichkeit und Anderheit, all' ihr Wirken ift ursprünglich, genial Daher wendet fich auch S. gegen die vierte Urfache bes Ariftoteles, Die Finalurfache; dergleichen gebe es in der Ratur ber Dinge nicht. Im organischen und speciell im menschlichen Leibe ferner hat jedes Glied feinen eigenen besonderen Archeus, fein befonderes Organifationsprincip; in allen und iber allen febod waltet ber allgemeine Archeus. Rrantheit entsteht, wenn ber Archeus eines Bliebes ein falfches Bild aufnimmt, wozu er jedesmal burch ein Fremdes, bas in bie Gafte bes Rorpers eindringt oder biefe von außen berührt und afficirt, empf wird. Es muß fomit unterschieden werben die Rrantheit felbft, welche alfo nut eine falfche Einbildung des Archeus ift, und die außere Urfache, auf die jene als Reattion folgt. Die Cur hat fich barauf zu richten, vor allem die frembe und unordentliche Tendeng des Archeus zu corrigiren, ebentuell auch die gelegen heitmachende Urfache gu entfernen. Bon allgemeinen Beilgrundfaben, bem similia similibus fowohl, wie dem contraria contrariis will S. nichts wiffen. Er hat

t nicht ben ipeculativen Centralblid Sobenheims und halt fich mehr Erscheinung. Bei ber Rrantheit will er auch noch von dem Befen ihre Wirtungen gesondert miffen, die theils birect, theile indirect fein er ift naturlich ein Begner bes fymptomatischen Berfahrens. egen die Aberlaffe und Purgangen, gegen die Mirturen, empfiehlt simnd specifica Arcana, welche die Idea morbosa tilgen, ohne jedoch barum Mittel zu verachten, die mehr burch ihre materiellen Bestandtheile wirken juglich bazu bienen, die gelegenheitmachende Urfache auszutreiben; auch gegen die Trennung der Chirurgie bon der Medicin und weift in barauf auf gewiffe Sautubel und Geschwüre bin, beren Behandlung er Berudfichtigung ihres inneren Grundes von Erfolg fein foune. In fiologie und fpeciellen Bathologie tragt er manche feine Bebanten und tungen por, bie das Richtige ober vieles fpater auf Grund genauefter Behauptete nahe beruhren. Dies findet fich befonders in dem, über die Berhaltniffe der Berdauung und Berdauungsorgane, über Mily, Leber, Magenfait, Galle und beren centrale Bedeutung für ben torganismus ertlart und erörtert. Auch in der Chemie wird namentlich i Ertlärungen über bas "Bas" b. h. einen trodenen luftartigen Sauch, in ber Ralte entwidelt und fich nicht in tropfbare Muffigfeit verwandeln om ein wefentlich bedingender Ginfluß auf die bahnbrechenden Ideen tahl jugeschrieben.

Rirner und Siber, Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiter. 7: 3. B. Helmont. Einzelnes und die Lehren nach den Werten Sel-

Imreid: Baul S., lutherifcher Theolog und Schriftfteller, geboren im ju Wien. Gein Bater, ein evangelischer Burger und Gurtlermeifter iberg, hatte fich 1577 mit feiner Familie nach Wien begeben, wo der ), aus Mangel einer evangelischen Schule bas Collegium ber Jefuiten die ihn dann auch nach dem frühzeitigen Tode ber Eltern gur Un= er tatholifchen Religion überrebeten, auch fpater, nachdem er Baccalaureus igifter der Philosophie geworden, jum Gintritt in ihre Gesellschaft, Dies ergebens, aufforberten. Dagegen mablte B., 17 Jahre alt, ben Dominirben. Seine Beschicklichkeit in ben mathematischen Wiffenschaften führte mehrere Jahre nach Bamberg, in beffen Geminar er mit vielem Ruhme satit und Aftronomie, sowie nach München, in deffen Klöftern er Rhetorit git unterrichtete. Nach Wien zurficgekehrt, erhielt er die theologische purbe und der damals vielvermögende Kardinal Clefel bediente fich feiner weltlichen Beichaften. 21le beffen Ginflug aber fant, ging B. nach g, wo er hofprediger des Bijchofs Dietrich von Rattenau wurde, elbft in ben Benedittinerorben und erhielt die Abministration ber Decanei g, fowie die Berwaltung zweier anderer Pfarreien, jedoch ohne beren ben, baffir aber die Erlaubnig, verbotene evangelische Bücher zu lefen. rlaubnig, von der er ausgedehnten Gebrauch machte, wurde für ihn, er bereits 1614 gu Rurnberg und bann gu St. Bolten mit lutherischen rn Religionsgespräche geführt hatte, bie Beranlaffung, 1618 gu Jena tatholifchen Rirche jur evangelischen überzutreten. In Jena jedoch fonnte it den Theologen nicht vertragen und war man ihm vorzüglich deshalb abund ließ ihn, jo febr er es auch wünschte, nicht predigen, weil er fich erheirathen wollte. Er ging deshalb wieder von Jena weg und nach trfabrten, die ihn in hochft burftigen Umftanden nach Rurnberg, Weimar fpach führten, finden wir ihn 1622 ju Wittenberg, wo ihm am 16. 1628 die theologische Facultät ein Testimonium zu handen ber Churfürstl. jächsischen Wittwe Sophie ertheilte. Durch beren Vermittlung wiendlich 1624 Pfarrer zu Luscau bei Grimma und 1627 zum Superinten zu Grimma befördert, woselbst er am 3. Juli (unrichtig: 30. Juni) starb. Auf welche "ungewöhnliche" Weise H. endlich doch noch am 15 1628 "non sine ludibrio hominum" sich verheirathete, wolle man seit Keichard Back, Expositio Psalmorum p. 338 nachlesen. H. war ein sehr kund gelehrter Mann, wie seine vielen theils lateinischen, theils deutschen Schie allerdings zum größten Theile nur als Spiegel der damaligen theologisch von Werth sind, ausweisen. Zu den auch jeht noch lesbaren gehören die in de Sprache versaßten: "Clypeus Christianismi" 1625 und "Speculum coans 1628.

Memoria Antistitum sacr. Grimmensium (Grimmae 1720). S. 13 G. Th. Strobel, Miscellaneen V, 233—255. Jöcher II, 1474.

Selmidrott: Jofeph Maria G., Benedittiner und Bibliothetar ju Dillingen 14. Juni 1759, ftubierte er in feiner Baterftadt, legte 10. & 1779 im Stifte St. Magnus in Fuffen Profes ab und wurde 1784 \$ Da jur bamaligen Beit bon Seite gelehrter Befellichaften an bie Stiff Rlöfter wiederholte Aufforderungen ergingen, ihre litterarifchen Schabe lehrten Welt mitzutheilen, fo unterzog fich S. als Bibliothefar ber ber pollen Mabe fammtliche Infunabeln ber Stiftsbibliothet zu beichreiben und t Begriffe auch ein fritisches Bergeichnig ber Sanbichriften bes Stiftes bem lifum ju übergeben, als unerwartet fein Stift ber Cacularifation jum fiel. S. war auch Director bes bon Abt Memilian Sainer ins Leben ger Shmnafiums (1790-1802). Rach ber Aufhebung bes Rlofters St. I wurde die dortige Lehranftalt geschloffen. Belmichrott mußte fich nun Beit aushilfsweise in ber Geelforge gebrauchen laffen, wurde fpater felbft ! ju Mungingen im Ries und ftarb als Beneficiat gu Marttoffingen am 29 1836. S. veröffentlichte: "Bergeichniß aller Drudbentmale ber Biblioth uralten Benediftinerftiftes jum beiligen Dagnus in Guffen mit litterarifc mertungen." 1790. 4. Die Bibliothet bes Stiftes tam bei ber Aufhebum Wallerstein. S. Felder, Ler. III. S. 201 ff. M. Lindn

Helmsborf: Konrad von H., Dichter. Aus dem Geschlechte dem H. im Hegau stammend, war er Chorherr in Bischossell und versaßte ein reimte Uebersehung des "speculum humanae salvationis", von welcher ein Bildern geschmückte, aber nicht ganz vollständige Handschrift des 15. Jahr der Badianischen Bibliothef zu St. Gallen sich besindet. Es ist eine allege Bergleichung der Geschichten des neuen mit denen des alten Testamentes, werdsjungswert Christi anknüpsend. Zu alt macht man den Dichter entschwenn man sein Werk um 1300 seht; nach richtiger Schähung wird es vor dem Ende des 14., wenn nicht erst im 15. Jahrh. entstanden sein Zudwig von H. aus dem Thurgau, welcher unter Abt Ulrich VIII. (1463-Wönch in St. Gallen war, schrieb im Jahre 1436 eine Passionsbetrachtm

Auszüge aus Konrads Werf gab G. Scherer in "St. Gallifche ichriften". St. Gallen 1859. S. 18—27. R. Bartl

Selmstetter: Der H., so heißt in einer Wernigeroder Handschill Bersasser eines physiologischen Lehrgedichtes, welches von der Entwickung Kindes im Mutterleibe bis zur Geburt handelt und dasselbe ist, das in Münchener Handschrift (ogm. 270) dem Hans Raminger beigelegt wird dieser aus Augsdurg war und dasselbe Gedicht, wenn auch ohne Ramm Autors, sich in dem sogenannten Liederbuch der Augsburger Ronne Hählerin (S. 287 ff.) findet, so hat Ramingers Rame mehr Anspruch der

In feinem Falle ift bei Belmftetter an die niederdeutsche Stadt Belm-

ondern an einen Familiennamen zu benten. Bgl. Jacobs, die ehemalige Buchersammlung Ludwigs, Grafen ju R. Bartid. berg, Wernigerobe 1868, G. 25. elmuth: Arnold S., Militarichriftfteller, am 1. Mai 1837 gu Stadtrf im Bergogthum Braunschweig geboren, wo damals fein als Rreisbirettor ju Blantenburg am Barge verftorbener Bater Juftigamtwar. Seine Jugenbbilbung erhielt er auf bem Gumnafium in Bolfenind bem Rloftergymnafium in Magdeburg, auf welchem er bas Abiturientenbeftand. Rach Befuch ber Rriegsschule ju Erfurt trat g. als Secondent in bas preußische Infanterie-Regiment Rr. 27 ein, besuchte vom 1861 bis Juli 1864 bie Kriegsakademie in Berlin, wurde Premierint und machte den Feldzug von 1866 mit, in welchem er am 3. Juli n Rampfe im Balbe von Benatet fich ruhmlichft auszeichnete. 3m 3. ur Dienstleiftung beim großen Generalftabe commanbirt, murbe er mit phischen Aufnahmen in Oftpreugen beschäftigt und fpater ber biftoribtheilung beffelben zugetheilt. Im 3. 1868 trat er zu feinem Regimente wurde im folgenden Jahre Sauptmann, machte ben Feldzug von 1870 welchem er am 30. Auguft bei Beaumont mit feiner Compagnie trot ger Gefechtslage ben Angriff eines gangen feindlichen Raraffierregiments b zurudichlug und bei mehreren Belegenheiten Beweise besonnener Tapfereines militarifchen Blides gab. Unter Berfegung jum Regiment Rr. de B. jum erften Abjutanten ber fechften Infanterie-Divifion ernannt 3. 1871 bem großen Generalftabe jugetheilt, in welchem er bis Febr. ils Sectionschef in ber hiftorischen Abtheilung thatig war. Im Novbr. um Major im Generalftabe beforbert, wurde B. im Febr. 1875 gur vifion als beren Generalftabsoffizier nach Caffel verfest. Angeftrengte und die Kriegsftrapagen führten einen leibenden Zuftand berbei, gegen S. vergebens Seilung fuchte. Er ftarb unverheirathet, 41 Jahre alt sbad am 12. Auguft 1878. Der Chef bes Generalftabs ber preugischen General-Feldmarichall Graf bon Moltte, bat ihm einen ehrenvollen gewidmet und feinen Berluft tief beflagt. - "Durch eine Reihe bon n fiber die Sauptmomente bes letten Rrieges, welche aus von ihm ge-Bortragen entstanden find, erwedte S. bas Intereffe fur eine gerechte ilung biefer Beit und die Lebendigteit und Frifche der Darftellung ift er Pracifion des Gedankenganges verbunden, daß man einen begeifterten efang por fich ju haben glaubte und Raifer Wilhelm fich veranlagt fab, luffe von helmuthe Bortrag über die Schlacht von Gravelotte in erter Beije felbft bas Bort ju nehmen". - Belmuthe Schriften find : hte bes 4. Magbeburgischen Infanterie-Regiments Rr. 27". 1869. rifche Traditionen ber Garnifon Berg". 1870. - "Die Schlachten von e und Mars la Tour". 1872. - "Die Garben am 18. Auguft 1870". - "Seban". 1874. - "Drei Bortrage über bie Schlacht bei St. - Gravelotte". 1873. - "Geift und Form. Gin Wort über Truppenund Truppenleitung". 1875. S hatte Untheil an ber Ausarbeitung preußischen Generalftabe herausgegebenen ausführlichen Geschichte bes rangofischen Rrieges in ben 3. 1870 und 1871. F. Spehr. lft: Bartholomeus ban ber B., Maler, geb. um 1612 in Amftereft. ebenba 1670. Bon feinen Lebensichidfalen ift faft nichts befannt. ia, ber in ben Archiven Umfterdams vergebens nach feinem Geburtsichein glaubt, daß er ein Sohn eines Geverin v. b. b. aus Dorbrecht fei, ber 22. April 1607 mit Altje Bendrick in Barlem verheirathete und dag er 710 Belft.

awischen 1611 und 1614 das Licht ber Welt erblidte. Unfer Runftler faft ununterbrochen in feiner Baterftadt; bon feinem Lehrer in ber Runft er wir nichts. Sanbrart berichtet, bag er eine Conftantia Repuft, ein fi Dabchen, ehelichte, vielleicht aus ber Familie Repuft, beren Cabinet burch m verdienstvolle Stecher veröffentlicht wurde. 3m Cabinet Gir befand fie feines Bilbehen, worauf fich ber Runftler mit feiner Frau beim Dejenne gebilbet bat. Scheltema ergahlt uns ferner, bag S. mit bem Daler Bell tabe bie Bucasgilbe in Amfterdam grundete, Die am 21. October 1654 m murbe und bag er um die Mitte bes Monats December 1670 geftorbe Menn wir auch nur wenig aus feinem Leben wiffen, befto mehr verfünden Runftwerte die hohe Meifterschaft beffelben. Wenn wir von ibm nichts ! befäßen, als fein Sauptwert, bas Schugenmahl, im Reichsmufeum gu Amfte bas mit Recht mit Rembrandt's Nachtrunde ben Chrenplag dafelbft einm er mare berfelbe große Runfiler, als welcher er in ben Runftannalen beige fteht. Bei Diefem Geftmahl, bas bie Amfterbamer Burgergarbe ihrem Con banten Wits gur Feier bes westphälischen Friedens bringt (gemalt 1648), fich S. eben fo groß als Siftorienmaler wie als Portratift; in jeber ber ! Lebensgröße bargeftellten 24 Perfonen fpiegelt fich ber Charafter ber Beit ab. Bu feinen übrigen hervorragenden Bemalben gehört auch die Berathichle ber Bürgermeifter, welchem Bogenichuten ber Breis zuerfannt werben foll. Bild ift bon 1657 und befindet fich in Paris. Im 3. 1845 wurde im bei einer Auction ein zusammengerolltes Bild vertauft, bas fich als ein be liches Sauptwert unferes Meifters bocumentirte, ba es mit bem Ramen 1647 bezeichnet mar; es ftellt bas Familienbild des D. Blaauw bar, Umfterbam befinden fich noch mehrere Bilbniffe feiner Sand, fo eines bes Mbi Egbert Meenwiszoon Kortenaar, das Blooteling in einem toftbaren Stid vielfältigt hat, des Andries Bider, Burgermeisters von Amsterdam, bes Abn Mart ban Res. Much Munchen, Bien, Braunschweig befigen tofibare bon ihm; ein Madchenportrat des lettgenannten Dufeums tragt bie John 1651. Bon großer technischer Bollendung ift ein zweites Bild berfelben Go Rnieftud einer altlichen Dame, bei welcher ein fleines Dadchen mit ber A flapper fteht. Geltener als Bilbniffe tommen feine hiftorischen Compositione So foll er eine "Benus mit bem Barisapfel" gemalt haben, unbefan aber, wo sich bas Bild jest befindet. Im Utrechter Stadtmuseum if "Flucht nach Egypten", bezeichnet, bom J. 1660. Sein Eigenbildniß if in Floreng, bom 3. 1667; bann ift es auch bon Blooteling in Schabfunf geführt. Die Nachricht, welche Soubraten über bas ausichweifende Leben u Runftlers bringt, wird wol ebenfo erfunden fein, wie fich die Ergablung b Liederlichfeit bes A. Brouwer als Mahrchen entpuppte. Dag man ib Runftler ftets boch hielt, erhellt schon baraus, bag man ihn "Fenix va Nederlantsche Portretschilders" nannte. Er zeigt in allen feinen Berte großartige Auffaffung, eine getreue und doch geniale Biedergabe der Birfli Die Ausführung ift gebiegen in feinen großen wie in feinen fleinen Berte den erfteren ift die Behandlung breit, in letteren fein, immer aber auch ! Rebenwerten außerft fleißig durchgebilbet. - Gin Sohn bes Runftlers, 2 wyd b. b. b., foll auch Daler gewesen fein, boch ben Bater nicht er haben. Bielleicht gibt ein Stich von Blooteling Runde von feiner That berfelbe gibt bas Portrat bes Abmirals Stellingwerf und Lobewod D. wird auf dem Blatte als ber Maler bezeichnet.

Houbraten. — Kramm. — Scheltema (in Revne univ. 1857). Weffely, Blooteling. Beffely

Belt: Adolf S., + am 11. Sept. 1662; im Rorben Deutschlands einft genannt, weil er ber einzige protestantische Prediger mar, ben Tilly und ing Bilbelm pon Osnabrud nach bem Reftitutionsebift in Stabe und bem mifchen dulbeten, weil nur bon feiner Ricolaitirche nachgewiefen werden tonnte, fie bor bem Baffaner Bertrage einen lutherifchen Baftor hatte. Er war 13. Rob. 1592 in Stade geboren, fein Bater, ber Baftor Jacob S., ftarb 15 an der Peft. Rach dem Ratholifenabzuge verfaßte er mit Joh. Rister "Rinderlehre", welche die übrigen Paftoren, voran Savemann, verwarfen, ciell weil fie nicht gefragt waren, angeblich wegen der Lehre, obwol der perintendent Sunnius fie fur rein erflarte; ber Streit murbe beiberfeits nicht ber geführt, Die Uniberfitaten Roftod, Wittenberg, bas Samburger Ministerium eingezogen und S. am 23. October 1639 abgefest, worauf ber garm erft at losging. Er zog mit feiner Familie 1643 nach hamburg, war aber felbst unruhigem Wanderleben begriffen, er ftarb in Altona. Seine spätere nneigung ju den Calvinisten erhellt schon daraus, daß seine Werke in ifterdam und Rotterdam erschienen, in Amfterdam jumal die "Beschreibung bem Bericht und ber Erscheinung Chrifti, barin ber Antichrift, ber unter ben theranern ift, geoffenbaret wirb"; fo gerieth er unter die "Schwarmer".

3. H. Pratje, Leben 2c. Adolph Helt's, Stade 1754 (einseitig). (Pratje), Altes und Neues, X. S. 172. Bremen u. Berben, III., und Katechismus-Gesch. (baraus Rotermund, Gel. Hannov.). Starce's Lübeck. Kirchengeschichte (wo die Schreiben). Krause.

Selth: Raspar S. (ungarifch nennt er fich Heltai, b. i. Beltauer - Beltau. e fachfische Cemeinde, 1 Meile füblich von Hermannstadt), der erste Refor-tor von Rlausenburg, das damals noch eine vorwiegend sächfische Stadt war, b erfte Buchbruder bort, ift felbit ein fiebenburger Sachie von Geburt, inbem in feinem 1552 herausgegebenen (ungarifchen) Dialog: "Bon ber gefährlichen tur ber Trunkenheit und Schwelgerei" Die Rachficht feiner Lefer anspricht, 3 bas Buchlein nicht rein ungarifch geschrieben fei; benn es fei wol befannt, af ich nach meiner Sprache ein Sachse bin und diefes bischen Ungarisch vor Jahren gelernt habe." Gein Beburtsjahr ift, wie fein Geburtsort, nirgends gegeben; jenes bürfte jedoch um 1520 fallen, da er am 17. Febr. 1543 in ittenberg immatriculirt erscheint. Rach seiner Rücklehr (1545?) berief ihn aufenburg jum Stadtpfarrer; bier führte er die Rirchenberbefferung burch und eb ber Bemeinde treu, als 1548 Biftrig ihn ju bemfelben Umte berief. Denn pir bedürfen feiner überaus", fchrieb ber Rath von Rlaufenburg bieber, "für Unterricht und die Grundung ber evangelischen Lehre, den wir mit jo großer abe fur Diefes Amt und Diefen Dienft erwerben tonnten" und g. felbft entuldigt fich, weil er nicht tomme: "wider fo viel Bittens und Fleben, Rlagens b Weinens und wider frifcher Gewalt tann ich nicht." Auch ben Ruf Krondis, bas ihn 1557 jum zweiten Rachfolger honterus' berief, wies er zurfid. eben ber reformatorischen Thätigkeit Belth's beruht feine Bebeutung barauf, g er ber Stadt Rlaufenburg die erfte Buchdruckerei gegeben, die fowie feine Berte namentlich für die ungarische Litteratur überaus förbernd gewirtt hat. as erfte barin erschienene Buch ift Luther's fleiner Ratechismus in Octab 1550) mit feche, je an der Spige ber einzelnen hauptstücke ftehenden, auf ben nhalt berfelben bezüglichen bortrefflichen Holzschnitten. Im folgenden Jahr ib S. auch ben beutschen Text, 1558 ben großen Ratechismus ungarisch heraus. as bebeutenbfte Bert feiner Breffe wie feiner mitwirtenben Ueberfegungstunft jedoch bie Bibel in ungarifcher Sprache, von der "der erfte Theil", Die fünf icher Mofis, überfest von ihm, bann von dem Rlaufenburger "ungarischen ebiger" Stephan Gunlai, bem Rlaufenburger "Schulmeister" (Rector) Gregor 712 Selth.

Bigafnai und Stephan Ozorai 1551 in Quart erichien. In bemielben Jahr gab er Jefus Sirach heraus, beffen leberfetung ihm Ungenannte von Tolna gugeschieft und die Stephan Gyulai neu durchgeseben hatte, 1552 die Salomonifcen Schriften (beibe in Octav), in bemfelben Jahr "ber Bibel vierten Theil", bie großen und fleinen Propheten enthaltend (Quart), 1560 "Die Pfalmen" (Octab), 1562 "Das Reue Testament" (Quart), 1565 schon in feinem Alter, wie n ichreibt, ben bon ihm allein übersetten "ameiten Theil ber Bibel" mit ben Buchern Jojua, ber Richter, Ruth, Camuels und ber Ronige; ju ben anderen Theilen bes Alten Teftamentes hat Beit und Rraft ihm nicht mehr gereicht. Bon ben weiteren, bon ihm und in feiner Druderei erfcbienenen ungarifden Werten find die bedeutenderen: "hundert Fabeln", nach Aefop und Anderen bearbeitet (1565), "Das Ret" ober "Die fpanische Jago" - az hispaniai vadassag - (1570), eine Ueberfetung bon bes Reginalbus Gonfalving Buchlein über die fpanische Inquifition, das für die fiebenburgische und ungarische Refor mationsgeschichte ungemein werthvoll ift burch bie Borrebe, in ber S. Die einzige ausführliche Rachricht bom Schägburger Religionsgefprach binterlaffen bat, bat Johann Bapolya 1538 halten ließ; bann bie "Siftorifchen Lieber" (historias enekes konyv) (1574), und die von S. mit Benfitung bes in Bonfin enthaltenen Stoffes verfaßte "Chronit von ben Thaten ber Ungarn" (1575), auf bag biefe "in ihrer eigenen Sprache bie ruhmbollen Thaten ihrer Borfahren leien tonnen", ein Buch von überaus tiefgebendem Ginfluß auf ben ungarifden Nationalgeift; auch das "Berbogifche Gefegbuch" erichien 1572 in Selth's Preffe, eine ungarische Uebersehung beffelben im Jahre borber, eine ungarische Agende in ameiter Auflage 1559. Die erften Jahre befaß S. Die Buchbruderei gemeinichaftlich mit Georg Soffgref und alle bort 1550-1552 erichienenen Werte geben bie beiben Ramen an; 1553 wird ber Gelth's allein genannt, von ba an bis 1559 ber hoffgrei's allein; die beiben Manner hatten fich, wie S. fagt, wegen ber Unverträglichfeit bes Genoffen getrennt; fechs Jahre fei er, nicht jum Rugen ber Rirche, von diefer Arbeit fern geblieben. Erft in ber zweiten Auflage der genannten Agende (1559) und von da weiter erscheint er, und zwar allein, wieder als Druder. Auch die Pfarre in Rlaufenburg legte S. 1556 nieder, in ber Frang Davibis ihm folgte; 1557 unterschreibt er fich blos Genior ber Rlaufenburger Gemeinde. Der Gegenfat ber fturmvollen Beiten ift fcmer in feine milbere Geele gefallen. Als in Rlaufenburg balb bie Abenbmahlslehre ber Schweiger die bes Augsburgischen Befenntniffes befampfte und noch schneller von ben unitarischen Dogmen bes Lälius und Fauftus Socinus burch Blanbrata und Davidis verbrängt wurde, ichwantte auch er. Schon bie Borrebe gum gweiten Theil feiner Bibelausgabe (1565) ift voll Wehmuth; er ringt nach Einigleit mit der Gemeinde, nach Frieden mit fich felbft, um furge Beit barauf über Die Undantbarfeit der Rlaufenburger und ihre Schmähichriften noch bitterer zu flagen und fiber ihre weisen Schmiede, die alle Bochen neue Meinungen und neue Mefte am Baum bes Glaubens fchmieben. Und boch - in ber gebutägigen Disputation, Die 1568 bom 8. Marg an in Weigenburg von fachfichen und ungarischen Geistlichen gegen die "Neuerer" gehalten wurde, war er mit dem fächfischen Bischof Matthias Bebler unter ben Schiederichtern bon Seiten "ber tatholifchen Bahrheit", zwei Jahre fpater, in ber neuen Auflage, Die er 1570 in feiner Breffe über jene Disputation veröffentlichte, fagte er fich von biefer "Wahrheit" feierlich los und bantte Blandrata und Davidis, daß fie feine Schwäche und Thorheit geduldig jum reineren Lichte geführt. - S. ftarb 1574 ober 1575 mabrend bes Drudes feiner ungarifden Chronit; bag er, ber beutide Mann, mit in erfter Reihe geholfen bem ungarischen Bolf bie Bibel in feiner Muttersprache zu geben, bann daß er mit jener Chronit thatsächlich und erfolgGeltus. 713

berne ungarifche Beichichtschreibung begonnen, ift fein unvergangliches

invi, Memoria Hungarorum et provincialium, scriptis editis notorum, inda, Viennae 1776. S. J. Haner, Scriptores rerum Hungaricarum ilvanicarum, Viennae 1777. Joh. Seibert, Rachricht bon Siebenb. Pregburg 1785, mit Ergangungen wieder abgebrudt in 30f. Schriftstellerleriton ber Siebenb. Deutschen, 2. Theil, Kronftadt 1870. ter in ber Siebenb. Quartalichrift, Bb. II. (S. 270 ff.), Bermann-35. Fr. Tolbh, A magyar nemzeti irodalmi története (Gefchichte cijchen Nationallitteratur), Best 1865; Derfelbe, A magyar költeszet (Geschichte ber ungar. Dichtfunst), Best 1867; Derfelbe, Magyar lete (Lebensbeschreibungen ungarischer Dichter), 1. Theil, Best 1870. Az erdélyi könyvtárok régi magyar könyveiről im "Erdély mulet evkonyvei" (Bon ben alten ungarischen Buchern ber fieben-Bibliotheten, in den Jahrbuchern des fiebenburgifchen Dufeums-Bb. 5, Rlaufenburg 1871; Derfelbe, Regi magyar könyvtár (Alte Bibliothet), ein eben unter ber Preffe befindliches, in ben Schriften eischen Atademie erscheinendes Wert, deffen Aushängebogen ber Gerr mir für diefe Arbeit guvortommend und freundlichft gur Berfügung leber Belth's Ginfluß auf die ungarische Geschichtschreibung A. Flegler s hiftor. Zeitschr., Bb. 17 (Munchen 1867), G. 356 ff.

G. D. Teutsch.

: Georg S. (Belt, nicht Saltus ober Seld), verdienter Lehrer prachen im erften Biertel bes 16. Jahrhunderts. Geboren gu Borbeim) in Franten um das 3. 1485, wurde er guerft (1500) zugleich Michilus (Samelmann, op. gen. hist. p. 327) in ber Schule bes lius ju Munfter unterrichtet, ftubirte bann ju Leipzig, wo er mit fonders S. b. d. Buich horte und erwarb fich bajelbft die Magifterauch langere Beit Lehrer ber Sochschule. Mit ausgezeichnetem Errichtete er bie lateinische Sprache und gablte gu feinen eifrigften n Joach. Camerarins (Bruder, Chrentempel G. 90), der ihm fpater auch the des Theofrit (Murnb. 1530) bedicirte, Aefticampius, Gebaft. b Casp. Eruciger. Bu Leipzig mar es auch, wo S. bei der 1519 Disputation zwischen Luther und Ed gegen ben letteren fich betheiligte. von ihm ruhmend hervor, daß er in Leipzig bei feinem öffentlichen rivaten Unterrichte , zu welchem er fich ber bamals eben erschienenen bes 3. Benrichmann bebiente, einer fehr großen Strenge fich beinfonderheit feine Schuler anhielt, täglich einen Brief Cicero's ausernen. Rach Anhalt berufen, unterrichtete er hier zuerst die Fürften Joachim und hielt ipater in Deffau eine öffentliche Schule, bie gablwar. Sier ftarb er "in arce" in Gegenwart bes Fürften Georg am 345 in einem Alter bon nabezu 60 Jahren. Wegen feiner Gelehrt nur, fondern auch feiner Rechtschaffenheit und Frommigfeit von Melanchthon hochgeschätt ("veritatis maximum amatorem" bezeichnet r in einem Briefe an ben Filrften) fchrieb Melanchthon fein Epita-Camerar fowie Joh. Bigas verfertigten auf feinen Tob lateinische che Gebichte.

Camerarius), Lutheri et Mel. ad Georgium Princ, Anhalt. de morte epistolae, Lips. 1548. Jo. Aug. Ernesti, Opusc. orator. 1767, 47, 449-450. Adami Vitae Theolog. (s. v. Georg. Princ, Anhalt.). un a. q. D. 287, 1384.

714 Belvig.

Belvig : Amalie v. S. (nicht Sellvig ober Bellwig, wie ber Rame im Wiberfpruch mit ber bon ber Dichterin felbst gebrauchten form geich wird), geb. Freiin v. Imbof, eine ber anmuthigften Ericheinungen bes & rifchen Mujenhofes. Sie ward am 16. August 1776 in Beimar geborn. Bater, bem Golor=Stephansmühler Zweig der alten frantischen Famili ftammend, war früher Dajor bei ber Englisch-Oftindischen Compagnie ge ihre Mutter, Luife geb. v. Schardt, war eine Schwefter von Charlotte b. Bald nach Amaliens Geburt jogen die Eltern mit ihr nach dem bate Familiengute Morlach bei Rurnberg. Das ungewöhnlich begabte Rind mit fich febr fruh, worauf Reifen der Eltern nach Frankreich, England und f forbernd einwirften. Schon im achten Jahre fprach fie geläufig frangof englisch. Rach bem Berfauf bes Gutes Dorlach fiebelten bie Eltern gan Weimar über, Amalie aber tam nach Erlangen in eine Benfion, wo fie an amolften Geburtstage ben Tob bes Batere erfahren follte. Seit 1790 it bann wieder bei der Mutter in Beimar, mo fie ihr Beichentalent unter Leitung entwidelte und im Saufe ihres Obeims b. Stein, balb au Schillerichen Saufe in Jena, dem ihre Mutter berreundet mar, mit ben ragenben Mannern bes Weimarischen Rreifes befannt warb. Dit & werthete fie fo reiche Unregungen; felbft bas Briechische erlernte fie noch i um den homer in der Uriprache ju lefen. Schiller wurde durch ein ! gedicht Amaliens an die Herzogin auf ihr poetisches Talent ausmertsam wie Goethe, ben fie "erft als ein hochft fcones Rind, fpater als ein vorgi Talent" angog (Tag- und Jahreshefte 1799) ermuthigten fie au eruften fuchen. Doch meinte Schiller (Brief an Goethe bom 17. Mug. 1797). nicht burch bas Berg, fonbern nur burch die Phantafie gur Boefie ge und werbe ihr Leben lang nur damit fpielen. Gie gab um biefe Beit ber Dichtern ju manchen ihrer wichtigen Betrachtungen über Die Ratur bes I tismus Unlag. Gleichwol mar namentlich Goethe mit ben Gebichten, jedoch unter der Bedingung der Anonymitat, für den Mufenalmanad bei wohl zufrieden. "Die Imhoj", schreibt er am 14. und 21. Juli 1797 an "entwidelt ein recht ichones poetisches Talent; fie hat einige allerliebfte jum Almanach gegeben. . . . Dan merft ihren Productionen febr bent foliden Ginfichten in eine andere Runft (b. h. in die Malerei) an." 3 und X. Stud ber horen bon 1797 erichien ihr Gedicht "Abballah und & in 6 Gefangen und 2 fleinere Dichtungen, andere (unter ben Chiffern F.) in den Musenalmanachen von 1798 und 1799, barunter "Rein und "bie Freuden der Begenwart" mit Bumfteegichen Compositionen Cotta G. 244 Anm. 5). Jest war es umgefehrt Schiller, ber juerft auf ein neues größeres episches Gedicht bon ihr, "bie Schweftern bon aufmertfam machte und Goethe entschloß fich, obwol unter der Arbeit an manchmal verzweifelnb, burch feinen Rath und feine Anweifung bem 20 lieben fleinen Freundin" ju hoherer Bollendung gu berhelfen. (Bgl. ben Goetheichen Briefwechsel bom 19. Mary bis 21. Auguft 1799.) "Das fchreibt Goethe, "ift wie eine brongene Statue, artig gebacht und gut w wobei aber ber Gug berfagt hat." Gleichwol ward bem fleinen Gpos ! Anertennung zu Theil, als es 1800 im Mujenalmanach erichien. folgte eine neue Auflage (bie neueste 1833). — Die Dichterin ward u Beit jur hofbame ber herzogin Louise ernannt. Wol überscharf geunt es, wenn ihre Tante, Frau b. Stein (Dunger, Charl. b. Stein II. 181) bon ihr fchrieb: "Sie bat in Wilhelmsthal einige hubiche Gedichte aber fie ift fo in fich felbit verliebt, bag es Ginem jum Gtel ift und o Damit lacherlich." - 1802 fernte Amalie ben Schwedischen Oberft und

ctor ber Artillerie v. Gelvig fennen, ber von einer Reife burch bie Türlei, chenland und Italien rudfehrend, Weimar befuchte. 1803 mit ihm verathet, folgte fie ihm (nach bem Tobe ihrer Mutter und ihres Bruders) mit zwei jungeren Schweftern nach Stocholm. Das bortige Klima zwang fie h, 1810 mit ihren 3 Kindern nach Deutschland gurudzufehren und fie lebte eifrig mit bem Studium ber alten beutichen Runft beichaftigt, in Seibel-Als ihr Gemahl fie 1812 hier besuchte, ward er auf Napoleons Bejehl aftet und nach Daing transportirt, boch gelang es ber Gattin, burch bie therzogin Stephanie feine Befreiung zu erwirten. Rach Abtretung Pommerns Breugen trat auch ihr Gatte in preugische Dienste über, aus benen er 1826 Benerallieutenant ichieb. Seit 1815 lebte fie baber meiftens in Berlin, bergehend auch in Dresben. — Außer den erwähnten Werken erschienen von die "Dramatischen Idhllen"; "Die Schwestern auf Corchra" und "Die Bzeiten" 1812; "Tafchenbuch ber Sagen und Legenden", 2 Jahrgange 1812 1817 mit be la Motte Fouque; "Die Sage vom Bolfebrunnen" 1814; Roman "Gelene von Tournon" 1826; "Sammlung von Gedichten jum en ber ungludlichen Wittwen und Baifen in Griechenland" 1826. Den rnoften Ramen aber hat fich die Dichterin durch ihre Uebertragung bon gners Frithiofsfage" gemacht, die fich als claffisches Uebersehungswert einrgert hat. Die erfte Ausgabe erichien bei Cotta 1826, Die zweite 1832, groß 8°; bann folgten 4 Miniaturausgaben 1844, 1851, 1853, 1856, Taichenausgabe in ber bentichen Bolfsbibliothet 1862 und foeben (1879) fr zierlicher Ausftattung die achte Auflage. - Gie ftarb in Berlin am December 1831.

Bgl. nebst den oben angebeuteten Quellen Döring bei Ersch und Gruber 16 S. 305 ff. v. Liliencron.

Belvigins: Unbreas S. (Belwig), beutscher Sprachforscher gu Unfang 17. Jahrh. Gein Geburtsjahr ift unbefannt und auch über feinen Lebensbefigen wir nur fehr fparliche von Sand gu Sand überlieferte Rachrichten. irtig aus Friedland in Medlenburg, befleibete er fpater die Stelle eines tectors zuerst an ber Schule zu Salzwedel, bann zu Friedland, hierauf zu Swalbe, wurde bann Rector ju Berlin und julest zu Stralfund. Gein sejahr ift ber 19. Rov. 1643. Unter feinen Schriften ift die wichtigfte und jest noch nicht veraltete: "Origines dictionum germanicarum." Sannover Das Bertchen ift bas altefte in ber germanischen Philologie, welches erstenmal mit ber beutschen Etymologie eingebend fich beschäftigt und entweil ber Berfaffer nach ber Gepflogenheit ber bamaligen Zeit fich auch bie e gab, die beutschen Wörter aus ber lateinischen, griechischen und hebraischen ache abzuleiten, neben vielem Berfehlten doch auch eine große Reihe fehr ngener Derivationen und wohlgetroffener Gedanken und Ausführungen. Auch bas fprichwörtliche Gebiet ift die Schrift nicht gang werthlog. Unter feinen gen Schriften werben angeführt: "Anti-Christus Romanus" und ein "Carmen omine christiano".

" Jelin, Universal-Lexicon XII, 1327—28. Witte, Diarium biograph, ad nn. 1643. Raumer, German. Philologie S. 87. Scheller, Bücherkunde ber ifficen Sprache S. 309.

Selwig: Christoph S. (Helvicus), neben Ratichius in den Anfängen 17. Jahrhunderts der für eine durchgreifende Resorm des Unterrichtswesens igste Mann, geb. den 26. December 1581 zu Sprendlingen, einem Dorse des nedarmstädtischen Landes, † zu Gießen den 10. September 1617. Reich det wurde er von seinem Bater, dem Pfarrer des Geburtsorts, früh zu eisem Lernen angeleitet. Er machte dann seine Studien in Frankfurt und erburg, wurde im Alter von 14 Jahren bereits Baccalaurens, im Alter von 716 Helwig.

18 Jahren Magifter, wie er benn als Knabe icon eine feltene Fertigleit in lateinischer und griechischer Berfification an den Tag gelegt, bald auch bud eine ungewöhnliche Befanntichaft mit bem Bebraifchen Aufmertfamteit eng hatte. Geit 1601 unterrichtete er an ber Universität Marburg im Griechilden und Lateinischen, wie in der Philosophie, und trieb zugleich medicinische Studien 1605 wurde er vom Landgrafen Ludwig V. an die vor Rurgem im Gegenlage Ju Marburg gegrundete Univerfitat Giegen als Profeffor des Gebraifden mi Griechischen berufen, 1610 Professor ber Theologie geworben, erhielt et mit den theologischen Doctorbut. Auger einer 1608 erschienenen "Poetica" Mit öffentlichte er 1610 bie fleine Schrift "De ratione conficiendi facile et att ficiose graeca carmina", worin er in angiebender Beife die Grundfate ber 30 hanblung barlegt. Es folgte 1613 bas "Compendium hebraeae grammatica" herborgegangen aus bem Unterrichte, welchen er ben Gohnen Bolbcarp Mas ertheilt hatte. Die um biefelbe Beit erschienenen "Familiaria colloquia" ind 1646 gu Marburg in fünfter Auflage wiederholt und 1687 gu Rurnberg ma einmal herausgegeben) brachten eine Zusammenstellung aus ben verwandten Büchern von Erasmus, Bives u. A. Für ben geschichtlichen Unterricht warm bestimmt: "Synopsis historiae universalis" (1612), welche burch Rourad Banmann 1618 auch eine beutsche Bearbeitung erfuhr, und "Theatrum historica s. Chronologiae systema novum" (1616), in verffirzter beutscher Bearbeitm! 1618 und vollständig noch 1666 wieber erschienen. In allen biefen Schulten ift S. befonders auf Bereinfachung und Ueberfichtlichfeit bedacht, und bie tabel larische Form tommt zu entschiedener Unwendung. Die "Panegyris mit obitum Rudolfi II imp." (1612) war nicht bloge Brunfrede, fondern fie gall einem Fürften, der burch Ertheilung bon Privilegien der neuen Univerfitat be fonders gnadig fich erwiesen hatte. — In eben biefer Zeit war ce nun, wo b in jene Berbindung mit Bolfgang Ratichius trat, die an Soffnungen und Enttäuschungen jo reich fein follte. Der mit ber umfaffenbften Reform fich tragende Ratichius traf mit S. jum erften Male im Commer 1612 p Biegen gufammen, wo gugleich die Brofefforen Mengerus und Jungins feinen Entwürfen und Borarbeiten lebhafte Theilnahme guwandten. S. fcbeint bamal mit besonderer Freude den Gedanten, Luther's Bibelüberfetjung einer Rebiffet ju unterziehen, erfaßt und die Ausficht, daß durch die neue Lehrfunft jetes Chriften bas Lefen ber Bibel in ber Urfprache fehr erleichtert werben tont, gang in Uebereinstimmung mit feinen bisber icon genahrten bibactifchen 30 ftrebungen gefunden gu haben. Rach Berhandlungen mit einigen Profefforen I Jena, die auf Betrieb ber Bergogin Dorothea Maria von Beimar in Gold ftattfanden, ging dann S. mit Jungius, einem Auftrage bes Landgrafen Budwig entsprechend, im August 1613 nach Frantfurt, um bier langere Beit bas Beber neuen Lehrfunft mit Ratichius zu forbern. Obwol nun aber auch auf Pommern, Medlenburg, Schwarzburg, Augsburg Gelehrte herbeitamen, um mi bem feltfamen Dibactifer in Berbindung gu treten, fo wollte bie Sache bon nicht vorwarts gehen, und Ratichius ftrebte balb ungebulbig binmeg. In hinderte indeg die beiden Profefforen aus Giegen nicht, ihrerfeits die Ausführen mit hochstem Ernste gu betreiben, wobei S. feinen ganzen Fleiß auf bas & braifche und Chalbaifche, Jungius auf die Mathematit, Physit, Aftronom Dialectif und Rhetorif richtete. 218 gegen Ende bes September bie Compenden ber beutichen, griechischen, lateinischen und hebraifchen Grammatit fertig wart. da zeigte fich, daß S. mit besonderer Ausdaner gearbeitet hatte. Und bereit im October erichien bon ben beiden Giegenern ber "Rurge Bericht bon ber Die bactica ober Lehrfunft Bolig. Ratichii", ber in ber hauptiache wol auf begurudguführen war. Der Bericht wurde hierauf an bie befannteften Gelehrte Helivig. 717

wie an die theologischen Facultaten in Wittenberg und Roftod gefendet, und ieber war es vorzugeweise S., ber in ben Buschriften um Empfehlung ber ache bei Furften und Obrigfeiten und um litterarische Mitarbeit bringend bat. m Beihnachten tam bann noch ein "Rachbericht" heraus. 21s nun Ratichius 614 nach Augsburg sich gewendet hatte, folgten ihm S. und Jungius auch prthin, und junachit regte fich auf allen Seiten Theilnahme filr die neue Lehrmft, in Augsburg felbst aber wandte David hofchel der Sache Die größte lufmertsamteit ju. Freilich regten sich bann in der Stadt auch Mißtrauen nd Spott gegen ben Neuerer, und ärgerliche Rachrichten von außen wirkten brend ein; indeß erbat sich S. von feinem Landgrafen verlängerten Urlaub nd ordnete fich bem eigenwilligen, argwöhnischen, gurudhaltenben Dibactifer fo ange als möglich unter, obwol er ihm in wiffenschaftlicher Tüchtigkeit unftreitig berlegen war. Da tam es endlich boch jum Bruche. In berfelben Beit, wo er Senat von Augsburg, ohne Rudficht auf unleugbare Erfolge ber neuen Rethobe, feine Abneigung aussprach, mit Ratichius weiter fich einzulaffen, rennten sich auch die Gießener von ihm, erst H., bann Jungius. Der Erstere og hierauf, wahrscheinlich im April, nach Ulm; Bersuche, ihn mit Ratichius uszufdhnen, miglangen, und nur dazu berftand er fich, ben Scandal, ber burch Beröffentlichung ber Grunde jur Trennung mahrscheinlich entstehen wurde, ju ermeiben. Richtsbeftoweniger tam es balb gu leibenschaftlichen Erflärungen on beiben Seiten. Ratichius und die ihm treu gebliebenen Freunde warfen em Professor von Giegen Treulofigfeit bor, der, fobald er die Geheimniffe ber Dibactit tennen gelernt habe, barauf bedacht gewesen fei, ihre Früchte fich anueignen und ben Ruhm ber Erfindung babon zu tragen; S. bagegen beklagte d barfiber, daß Ratichius allein ben Meifter und herrn fpielen wolle, bas Beriprechen, fich gang zu entbeden, nicht gehalten habe, vielmehr über bie errebten Biele in Untlarheit laffe, fiberbies aber gegen alle Theologen voll Beifigteit" fei, fortwährend auf Fürften und Obrigfeiten ichmabe, bag fomit nch der bon ihm gegebene Rebers binfällig geworben. Leugnen läßt fich nun mm, daß auch S. Die Grenze ber Billigkeit weit überschritten hat und nicht hne Reigung gewesen ift, ein felbständiges Berdienft in Bezug auf die neue ehrart für fich in Anspruch zu nehmen, was ben ohnehin migtrauischen Didactiter ef tranten mußte; aber auf die Dauer fonnte in ber That ein fo talentvoller nd gelehrter Mann wie S. in Unterordnung unter Ratichius nicht bleiben, Bie bann boch Jungius, von Augsburg geschieden, namentlich in Lubect feine bactifchen Bestrebungen gunächft noch fortfette, fo hat auch S. in feiner Beife ach gleicher Richtung weiter gearbeitet. Beibe blieben in freunbschaftlicher Berindung mit einander. Jungius hat freilich bald, verstimmt durch die Theilahmelofigleit, auf welche er in Lubed ftieß, feine bidactischen Bersuche gang ingestellt; bagegen sicherte fich G. besonders beim Unterrichte im Gebräischen nd Chaldaifchen glangende Erfolge, und die Thatfache, daß feine Studenten in iefen Sprachen fertig bisputiren lernten, brachte feine Widerfacher an ber Uniersität jum Schweigen. Allein schon im Spatsommer 1617 ftarb er. Auf iner Grabichrift war er als novae didacticae auctor et informator felicissimus ezeichnet. Die erft nach feinem Tobe erschienenen und bem Landgrafen Georg edicirten "Libri didactici, grammaticae universalis, latinae, graecae, hebraicae, haldaicae, una cum generalis didacticae delineatione" enthalten in den allgeneinen Bemerkungen fehr verftandige Grundfage über Methodit, und als einen aren, bas Befentliche und Unwefentliche mit ficherer Sand scheidenden und bei urchaus tabellarifcher Behandlung bas Lernen vielfach erleichternben Methobiter igen ihn auch die fpeciellen Ansführungen. In beutscher Sprache erschien benfalls 1619 bas Buch "Sprachffinfte: 1. allgemeine, 2. lateinische, 3. bebräische", wobei er die Ausbildung einer deutschen Terminologie nicht ohne Au heit versucht hat. Seine Arbeiten sur historischen Unterricht haben mit 1618 erschienenen Schriften einen Abschluß gesunden: "Chronologia underschernstellten von Steuber, "Chronica oder Allgemeine Historien der Seschich bearbeitet von Bachmann, "Teutsche Chronologie, d. i. Zeit-Register und freien-Ordnung", besorgt von seiner Witwe. — Wiesern H. seinem Schwiegerschen berühmten Balthasar Schuppins, zu dessen pädagogischen Resonnzellustung gegeben, ist nicht hier zu erörtern. Im J. 1639 ließ Schuppins "Chronologia universalis" in neuer Auslage erscheinen.

lleber H. f. Guhrauer, Joachim Jungius und sein Zeitalter (l8 14 f., 23 ff., 220 ff., 226 f., Gibeon Bogt, Das Leben und die padag schen Bestrebungen des Wolfg. Rat. (1876), und Störf, Wolfg. Ratk (tichius), ein Beitrag zur Gesch. der Pädagogik des XVII. Jahrhund

(1876). Außerbem R. v. Raumer's Gefch. ber Babagogit, II.

Hamme Helwig: Joses H., geboren zu Wien im J. 1730, war seit 1757 an faiserlichen Hosbibliothek, seit 1768 am geheimen Haus-, Hose und Staatsar als Kanzlisk, später als Official angestellt. Ein geschickter und emsiger Ben auch Zeichner und Kupferstecher, ein überaus fleißiger und gewissenhaster Umatiter und Geschichtssoricher, hat er sich namentlich durch seine "Beitrech zu Erörterung der Daten in Urkunden für Deutschland", mit einer Borrebe Michel Ignaz Schmidt (Wien 1787, Fol.), bekannt und verdient gm Sein "Bersuch zur Bestimmung des noch immer unbestimmt geblie Erwählungs- und Krönungstags Siegmunds, Ungarischen, Kömischen, Bhischen Königs und Kaisers" ist in J. G. Meusel's Beyträgen zur Erweiterm Geschichtstunde, 2. Theil (Wien 1782) S. 79—94, abgedruckt. Er sint 4. Kovember 1799.

Rach Acten des k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wim Wurzbach's Biogr. Lex., 8. Theil (Wien 1862) Seite 297. Felg Helwig: Mart'in H., Schulmann und Geograph, geboren in Reif 5. November 1516, † den 26. Januar 1574, Schüler Trohendorf's, ha Wittenberg studirt und sich dort den Grad eines Magisters erworden. seiner Rückschr nach Schlesien stand er seit 1552 dem Magdalenäum in Bals Rector vor. Ebenso tüchtig in Mathematik und Geographie wie in schen Sprachen, gab er 1561 eine von ihm entworsene "Tabula geograsive mappa Silesiae", die erste Landkarte von Schlesien, heraus. Sie solchen Beisall und wurde so bewundert, daß Caspar Pencer in Wittend den Studenten in einem Programme angelegentlich empfahl und Ab Oertel sie seinem Theatro ordis terrarum, Antwerpiae 1577, einverleibte.

Henelii Silesiagr. ren. I. c. VII. p. 359. Bols Jahrb. ber Stabt

IV. S. 20 u. 72. Ehrhardt, Presbyterol., I. S. 106.

Himmelpfens Helwing: Christian Friedrich H. wurde am 19. Januar 17 Coslin in hinterpommern geboren, wo sein Bater Brauer und Kausmam In der Schule seiner Baterstadt erhielt er seinen ersten Unterricht unter ider Rectoren Birtholz und Janken, dann setze er seine Schulstudien zu unter Rector Kihne fort. 1743 vor den Werbern nach halle entstohen, er hier 3 Jahre in den theologischen, ergeetischen und philologischen schaften bei Baumgarten, Knapp und Michaelis, in der Philosophie und Litteratur bei Meier, in der Mathematit und Physit dei Krüger und Geschichte bei Wideburg. Dann nahm er eine hosmeisterstelle bei dem v. Oerhen zu Blumenow im Mecklenburgischen an, um seinem Baterlan

Demert. 719

als noch lebenben Bater naber gu fein. Seinen Bogling begleitete Schule nach Lemgo. Da ingwischen fein Bater geftorben mar, ließ 7 in Balle gur Fortfegung feiner Studien nieder und nahm 1748 orftelle in ber Gebauer'ichen Buchbruderei an. 1749, jum Rector mnafium zu Lemgo berufen, trat er fein neues Amt am 4. Geptbr. togramm "De iis, quae ad Laurentii Vallae vitam et fata pertinent" feine 1755 erfolgte Berheirathung mit ber einzigen Tochter bes Buchhandlers Joh, heinrich Meher in Lemgo murde er allmählich afte ber Buchhandlung und Buchbruderei verwidelt. Die junehmende feit feiner Schwiegermutter veranlagte ihn um Oftern 1757 fein ederzulegen, welches mit bem Programme "Welches find bie besten gefchah. Durch feine Sallenfer Thatigfeit vorbereitet, fand er fich neue Aufgabe; mit Beift und Bewandheit mußte er beiben Anftalten Schwung und ausgebreitetere Birtfamteit ju geben. Spater taufte Förster'iche Buchhandlung ju Sannover und Phrmont und legte isburg eine Buchhandlung an. Er richtete fein Augenmert besonders erlag und Drud von Ausgaben und Ueberfehungen griechischer und laffiter, Schulbucher und Bibelausgaben, die nach Art der Canfteininftalt mit ftehender, besonders dazu gegoffener Schrift gedruckt wurden. ten ibn feine Mitburger jum Burgermeifter ber Stadt Lemgo; auch n Beruf widmete er fich fo eifrig, daß er felbft neue Studien des und bes Landrechtes bafür nicht scheute. Während ber ruftig betothe des fiebenjährigen Krieges erwarb er fich große Berdienfte um Land. Bum Dante baffir murbe er bon feinem Landesherrn Simon Lippe-Detmold jum Rath ernannt und nach bem Tobe biefes Fürsten de er von Seiten ber Stabte jum Mitvormund für die Landesregieit, in welcher Eigenschaft er bis jum Regierungsantritt bes Fürsten 789) verblieb. Am 4. Geptember 1799 tonnte er mit ben Geinen ige Jubilaum feiner Lemgo'er Wirtfamteit feit bem Antritte bes begeben. Im felben Jahre bezog er noch, wie alljährlich, die Leip-Doch war es bas lette Dal: er entschlief am 2. Januar 1800. en Schriften (f. Meufel, Ler.) find meiftens moralphilosophischen Init Berm. Belbmann verfaßte er eine leberfetung ber Juftinianischen en (1765) und gab feit 1775 die Lemgoische Litteraturbibliothet 1781 mit bem 20. Banbe fchlog. Schlichtegroll, Refrolog auf das Jahr 1800, II. S. 308 u. ff. Beschichte ber Stadt Coslin. Meusching's Programm über die Berber Rechtsgelehrfamteit mit den schonen Biffenschaften bei dem Ab-Relchner.

Geschichte der Stadt Cöslin. Meusching's Programm über die Berber Rechtsgesehrsamseit mit den schönen Wissenschaften bei dem Abses Herrn C. F. Helwing 2c., Lemgo 1800, 4°. Relchner. tr. Antonius van H., am Ansange des 16. Jahrhunderts geboren, kanonifer im Kloster Mariënhage dei Eindhoven, welches der Windesigregation angehörte. Nachdem er die Priesterweihe erhalten hatte, das Rectorat und die Seelsorge der Konnen zu Soeterbeef übertragen, a um 1560 starb. Er ist der Versasser einiger erbaulicher Schriften, Geist der Mysist athmen: "Speculum perfectionis, olim quidem editum vero recens latinitati donatum per A. Hemertium. Accessere septem ad singulas hebdomadae dies per eundem". (Antwerpen Vertroostinghe in alle lyden en de tegenspoedt; een devoot ende alyck boerken voor alle bedroefde herten, bevesticht metter godliker a. Item noch Seven meditatiën op elcken dag van der weken" Ache Schrift er auch ins Lateinische übersette. Aus dem Lauler zugeschriebenen Tractat "medulla animae" übersette er: "Dat werch

der zielen oft van volcomenheyt aller deughden" (Antwerpen 1557 und Brüffel 1607) und ist wahrscheinlich noch als Berfasser zweier anderer Str. "De evangelische lanterne, Antw. 1561" und "De XV psalmen von der vader Johannis, Bischop van Rochester" (Fischer), Antw. bei Plantimu und 1622, zu betrachten.

Paquot II p. 557, Glasius, Godgel. Nederl. und van der As | Boorbenb. — ban 51

Bemeffen: Jan ban b. (Semfen, Beemfen), niederlandifcher geboren um 1500 (jedoch wol eher etwas vorher als nachher) ju bi arbeitete bafelbit, tam jedoch ipater nach Antwerpen. Wann, ift nicht er ba im Zunftbuch ber Malergilbe fein Gintritt als Meifter ausgelaffen Jedoch durfte er der Jan ban hemfich fein, der im 3. 1535 einen Lehr Machiel Huysmans aufnahm. Im J. 1587 trat ein Jorge be Ricole b van Heemfen als Schüler ein und 1548 war Jan van Hemissen Dm Bilbe. 3m 3. 1555 handhabte unfer Runftler noch die Balette; als Buicciardini 1566 feine Beichreibung ber Riederlande herausgab, mar er tobt. Es ift mir nicht befannt, ob batirte Bilber von hemeffen por 1537 gurudweifen, das in der faiferlichen Galerie gu Wien ibm gugeid Bildnig des Malers 3. van Mabuje in den beften Jahren (geftorben mußte eines ber fruheften fein. Diefelbe Sammlung bewahrt noch Schöpfungen hemeffens; auch München, Baris, Antwerpen u. a. D. geig felben auf. In ber St. Jacobstirche zu Antwerpen befindet fich ein Sauptw 5.: "Das Epitaph ber Familie Rodor mit bem jungften Bericht" - ein M bon widerlich gerötheten Fleischmaffen, wie fich ein Beurtheiler ausbrudt. 5. gehörte zu ber frühern Reihe jener nieberlanbischen Siftorienmaler, Einwirfung der italienischen Runft empfanden; ban Dander brudt dies ber Rünftler habe fich mehr ber Untite als bem Modernen jugewendet. ift bies Antife weiter nichts als ein wenig erbauliches Erinnern an bie centiften; Schonheitsfinn befag ban B. gar nicht, ebenfowenig Sinn fur Composition: er war im Grunde benn doch niederlander. 3war mobi mit großer Gemiffenhaftigfeit, aber feine Farbe ift von ichwerem Gra Braun, namentlich im Fleischton.

Katharina van hemessen pingebat.

Katharina van hemessen pingebat.

Hemmel: Sigmund H., bekannt durch eine vierstimmige Bear des ganzen Psalters auf beutsche Melodien, wie sie im Straßburger Gesaim Keuchenthal u. A. verzeichnet sind, welcher 1569 in Tübingen bei Morharts Wittib erschien. (Exemplare besitzen die Königl. Bibliotheken zu und München.) In der Borrede, die von Lucas Ofiander versaßt ist, lüber den Componisten: "So hat hochgedacht unsers gnedigen Fürsten und (nämlich Herzog Christoph's von Württemberg) Christlicher milter gedigeweiner Capellmeister, ein künstlicher Componist und Singer, Sigmund speliger, auf alle Psalmen Davids, wie die in teutsche Gesang versasset liebliche und herrliche Compositiones versertigt". Die vierstimmige Bear verdient mit vollem Recht obige Bezeichnung und noch heute ist man einder den kunstvollen und dabei wohlklingenden Sah. 151 Tonsähe, von einer wie der andere mit berselben Sorgsalt ausgearbeitet sind, erregen

unfere Bewunderung. Der Gefanglehrer Prof. Tefchner in Berlin befitt bft angesertigte Partitur bon dem in Stimmbuchern erschienenen Original-R. Eitner.

emmer: Johann Jacob S., Meteorolog und beuticher Sprachforicher, 1733 (Tag und Monat find nicht befannt) zu horbach in 'der herrichaft ibl in ber Bials geboren, wo fein Bater ein armer Bauersmann war. m er brei Jahre lang fimmerlich die lateinische Schule gu Raiferslautern hatte, entzog er fich dem Zwange, gleichfalls Bauer zu werden, durch imliche Flucht nach Coln, wo es ihm gelang, in bem Jefuiten-Collegium hme und Unterricht und bald barauf auch eine Sauslehrerftelle bei ben i bes bohmischen Patriciers a Queita zu erhalten. Er ftubierte hierauf in Stadt anfangs Philosophie und Mathematit und, nachbem er in ben morden eingetreten war, Theologie. Aus diefem Orden trat er jedoch vieber aus, wurde Informator in ber altabeligen fchwäbischen Familie feder, bis ihm, nachbem er ingwischen eine Pfarrei des Deutschherrenausgeschlagen hatte, am 1. Febr. 1760 bie Stelle eines Churpfalgischen lans übertragen ward. 3m 3. 1767 wurde er außerorbentliches, 1768 liches Mitglied ber pfälzischen Academie ber Wiffenschaften "Theodoroa", erhielt 1776 die Stelle eines geiftlichen Rathes und die eines Auffebers Mitalifchen Cabinets und ftarb in biefen Memtern, jowie als Stiftsherr asburg und Mitglied ber landwirthichaftl. Gefellichaft ju Raiferslautern, nit bem Titel eines geheimen Sofraths bes Bergogs bon Zweibruden, August und des polnischen Königs Stanislaus, zu Mannheim am 3. 790. hemmers meteorologische Untersuchungen, die er in feinem großen

"Ephemerides Societ. Palatinae" in acht Bänden (1781—1788) verchte, sanden zu ihrer Zeit durch ganz Europa den größten Beisall und edienteste Aufnahme, wie er auch in der Churpsalz der erste war, der Lehre und Beispiel die Kützlichkeit der Blitzableiter veranschaulichte. Auch utscher Sprachsorscher ("Abhandlung über die deutsche Sprache" 1769; he Sprachlehre für die Pfalz" 1775 u. a. ähnliche Schristen) zeichnete er rch gründliche Kenntnisse und eigenes Nachdenken aus, wenn auch die gen Forschungen auf diesem Gebiete seine Arbeiten überholt haben. Außerer Bersasser vieler anderweitiger Abhandlungen in den Commentaren der ten Atademic.

Acta Acad. Theod.-Palat. VII, 11-17. Büttinghausen, Beiträge ju Beschichte. I, 196. 3. Frand.

emmerlin: Felix B., berborragenber Rirchenpolitifer bes 15. Jahrh. -1389 aus angesehenem Bürgergeschlechte in Zürich geboren und erhielt rite Bilbung an ber Stiftsichule bafelbit, wohl unter ber befonderen feines bejahrten Bermanbten, bes Chorherrn Friedrich S. Schon in 23. Jahre (1412) wurde S. Chorherr am Stifte ber Baterftadt und ange nachher (vor 1418) am St. Mauritiusftifte in Bofingen. S. muß ichon die Subbiaconsweihe empfangen haben. Da es laut einem Statute 68 den Chorherren von Burich geftattet war, fich mahrend der Dauer ben Jahren, mit Begiehung ihrer Ginfunfte, an einer hoben Schule fur gie und canonisches Recht auszubilden, benühte der wiffenseifrige junge Mann nstigen Berhaltniffe und begab fich 1413 jum Studium der firchlichen an bie berühmte Universität Bologna. Doch blieb er nicht lange bafelbft. 114 bas Concil von Conftang jur Beilegung bes Schisma's ber brei und jur Reform der Rirche an Saupt und Bliebern eröffnet murbe, ber Züricher Chorherr im Sinne Gerfons und ber Führer ber Parifer ule, eifrig Antheil baran. Wir finden ihn in Conftang als apostolischen

Notar und Sachwalter in firchlichen Beichaften, namentlich bes Rathe Lugern. S. fcheint bis jum Schlufe bes Concils in Conftang thatig : ju fein. Jedenfalls übten die Berhandlungen beffelben auf ben eifrigen Clerifer einen tiefen Ginflug und blieben bie bafelbft dominirenden In maggebend für fein ganges Leben. - Es folgte nun eine Beit reicher, um Thatigfeit. Bunachft vollendete S. feine Studien an ben Univerfitaten und Bologna; an erfterer erlangte er bas Baccalaureat, an letterer 1-Doctorwürde bes canonischen Rechtes. Bon Bologna ging er auch nach wo er am Sofe Martins V. mehrfach Bunftbezeugungen erhielt. Seine geit war aber öftere durch Reifen in die Beimath und durch amtliche unterbrochen. Go trat er namentlich als Propft am St. Urfusftifte in thurn, welche Wirde ihm 1421 ju theil ward, mit reformatorischer I auf. Er ordnete Die oconomischen Berhaltniffe, nothigte ben Rath ber ftabt jur Anertennung ber Stifterechte und berfaßte neue Statuten, wurdigen Gottesbienft, fleifige Beforgung ber Rangel und Sittenftrenge und bon ben Beamten bes Stiftes ernfte Pflichterfullung forbern, Die ineb auch für Schule und Bibliothet forgen. Dann finden wir ihn mit theologischen Studien beschäftigt, offenbar jur Erlangung ber Briefterwei am St. Urfustage, am Patronsfefte feiner Stiftstirche, 1430 feiert er fei Sochamt, eine Propftthat, auf die er fich, gegenfiber ben Gebrechen fein viel gu gut thut. In ben nachftfolgenden Jahren ift b. von ben allg firchlichen Berhaltniffen gang in Anspruch genommen. 3m Jahre 148 bas allgemeine Concil von Bafel eröffnet. Der begeifterte Reformfreun als Propft von Solothurn, als Doctor ber geiftlichen Rechte in ber Berfar eine nicht unwichtige Stellung einzunehmen und nahm auch 1432-1 Borberathungen zu ben allgemeinen Sitzungen und an verschiedenen gationen, fo auch an den Berhandlungen mit den huffitischen Abger theil und ward von Seite bes Concils mit mehrjachen Auftragen betraut. feinem ibealen Streben nach durchgreifenden Reformen im geben ber widerftrebten die langwierigen, burch einseitige Tendengftreitigfeiten gel Berhandlungen, und bei feinem reigbaren Charafter jog er fich nach u verstimmt und verbittert jurud. Doch mas S. für die Buftanbe ber ge Rirche nicht erreichen tonnte, bas ftrebte er junachft für Die Collegiat beren Mitglied er war. In Bofingen wurde ihm 1435 bie Abfaffun Statuten übertragen, und er führte den Auftrag aus im Ginne und Get Solothurner Statuten, nur noch bestimmter im Charafter und wurdebo reichen Stil ber ftarter ausgeprägten Reformbestrebungen. In Burich ! an welchem Stifte S. 1428 jum Cantor erhoben worben, fanden feine R Widerstand, und als er am Reujahrstage 1439 eine öffentliche Antla gegen Propft und Chorherren richtete, in Form eines Briefes, ben bie patrone von Burich wider die Gunder am Gottesdienfte vom Simmel laffen, bilbete fich unter ben jungeren Chorherren eine eigentliche Berich und ein gedungener Morder verwundete den bon einer amtlichen Ri Conftang heimtehrenden Cantor fo fchwer, daß er mit ben Sterbeface verfeben wurde. Much nach feiner Genefung bauerten die Bwiftigleiten Chorherren und Caplanen fort. S. fonnte und wollte nicht ichweis redete und fchrieb gegen feine Widerfacher mit fconungelofer Scharfe. noch viel gefährlichere Feinde jog fich ber nicht ju ermubende Ram Bwifchen feiner geliebten Baterftabt Burich und ber ichweigerifchen Gib ichaft war um ben Befit ber Graffchaft Toggenburg eine Spaltung ausge Die bis jum Rriege führte. Das allein ftebenbe Burich ichlog fich an b Defterreich an und ging mit bem beutschen Konige Friedrich III. ein

Erupbandnig ein. S. ftand mit all feiner Energie auf Seite feiner Batertrat in bie Dienfte des öfterreichischen Landvogtes Marfgraf Bilhelm bon erg und nennt fich felbft Sofcaplan bes Bergogs Albrecht von Defterrreich 28 Ronigs Friedrich, ja er begleitete ben Letteren auf einer biplomatischen burch die Schweiz und an das Concil von Bafel. Semmerlins firchlicher meifer ging in biefer Beit gang im politischen Parteieifer für feine Baterund fur das öfterreichifche Bundnig auf. Nicht nur manbte er fich mit Friedrich vom Baster Concil und beffen Gegenpapft Felig V. ab, ben er fruber gefeiert, fondern er ichrieb auf Aufforderung bes Bergogs Albrecht politisch-polemisches Buch, den Dialog "de Nobilitate et Rusticitate", in em er bie Schweizer, die Feinde Burichs und des Abels, als die wilbeften, lichften Sorben, als die Rabelsführer aller Emporung ichilberte und ihnen mögliche Boje porwarf. Es mußte bie Schrift, namentlich burch ihren B. Die zwei Mahnbriefe Rarls bes Großen an feinen Rachfolger Fried-II., Bottes Strafurtheil an ben Schweizern vollständig zu vollziehen und erieg gegen diefelben energisch fortzusehen, als ein haferfüllter Berfuch htet werden, das von allen Seiten ersehnte, ums 3. 1450 bereits vollendete enswert freventlich zu fibren und aufs Reue jum wilbeften Rriege zu ent-Die Erbitterung flieg burch amtliche Unflagen hemmerlins gegen hweizerischen Krieger, namentlich burch feine Aussagen gegen die Luzerner, als Geiligthumsschänder, Berrather und Morder bezeichnete. Dazu beraubte ber leibenschaftlich eifrige Mann der letten Stuben, auf die er bei der nben Gefahr hatte rechnen tonnen. Satte er früher ichon in mehreren iten die Begharben und die fie fchubenben Franciscaner und Bapfte beftig riffen, jo wandte er fich nun in icharfer Polemit nicht nur wiederholt gegen Bropft und die Stiftsherren in Burich, fondern auch gegen ben papftlichen en in Deutschland, den berühmten Cardinal Rifolaus von Cufa, gegen Mitolans V. und gegen ben Bifchof von Conftang, Beinrich von hemen beffen Generalvicar Gundelfinger, feinen ehemaligen Freund und Befchuter. all feiner Angriffe wiegte fich B. in einer fchwer ju begreifenden falfchen Sicher-Balb ift er in Solothurn, wo er bie Propftei niederlegen will und bas amt berwaltet, balb ift er in Burich, gurudgezogen mit eifrigen Studien beschäftigenb. Und hier ereilte ihn auch die Rache seiner Feinde. Roch es b., einen Befinnungsgenoffen, ben Minberbruder Burtard Regenftorf, wegen feiner feindfeligen Reben gegen die Lugerner ju lebenslänglicher erhaft verurtheilt war, mit icharfen Worten zu vertheidigen. Da erhob in der Fastnacht 1454, bei einem Berfohnungsfeste ber Schweizer mit ben thern, ein Bolfsauflauf gegen ben gehaften Gegner. B. wurde in feinem ierzimmer gefangen genommen und bem in Burich anwesenden Generalvicar Conftang überliefert. Diefer ließ ihn nach Conftang abführen in schwere agenschaft. Rach vier Monaten, im Berhore, mußte fich S. wegen feiner ttlichen Beschuldigungen gegen feinen Bischof, gegen ben papftlichen Stuhl, Die Gibgenoffen vertheibigen. Er that es mit mannlicher Entschiebenheit beicheibener Entschuldigung und bat mit Sinweisung auf fein gebrechliches , ihm die ichweren Retten abzunehmen und eine Bufluchtsftätte in einem er anzuweisen. Allein erft gegen Ende bes Jahres 1454 wurde B. im flichen Boje gu Conftang der ftrenge Richterspruch eröffnet, er fei feiner orftelle und feines Canonicates in Burich entfett und gu lebenslänglicher und Ginichliegung in einem Rlofter verurtheilt. Bur Bollgiehung wurde an Rathe von Lugern übergeben, ber ihn dem Wortlaut des Urtheils entin ben zwei erften Monaten in hartem Rerfer bewahrte und bann gu rer haft in das Franciscanerflofter abführen ließ. bier verlieren fich bie

legten Lebensspuren hemmerling, Er fteht in Unterhandlung um tauschung ber Propftei Golothurn gegen bie Pfarrei Penthag in ber mit Chorherr Jacob Süglin und es findet die Angelegenheit ihre Erl burch ein Brebe Papit Caligt III, (19. Juni 1455). Er ift vielfach lit thatig und ichreibt feine Tractate "de exorcismis", "de credulitate demon hibenda", "de emptione et venditione unius pro viginti", "de matrimonio geht aus benfelben hervor, bag er wie am Gottesbienfte, fo an ben g Freuden des Rlofters theilnimmt. Ja, feine legten befannten Schrift "registrum querelae" und ber Tractat "de religiosis proprietariis p domini praedicantibus" (1457), scheinen entgegen ber Annahme, es fei biefe Beit in ber Rlofterhaft geftorben, eber angudeuten, bag er biefelb wiedererlangter Freiheit verfaßt hat. S. ftirbt jebenfalls vor 1464, ma lich um 1460-1461, als Chorherr bon Solothurn und Bofingen und pon Benthag, vielleicht am letteren Orte unter bem Schutze bes ihr wollenben Bifchofe von Laufanne, Georg von Saluggo. - Bemmeilin bietet ein charafteriftisches Bilb aus ber firchlich-politifchen Bewegung Jahrhunderts. Gin geiftig begabter, wiffenschaftlich gebilbeter Dann, licher Charafter bon rudfichtslofer Offenheit und fehr beweglichem Temp tritt begeiftert für innere Reformen ber Rirche in die Schranten, bet aber ins Rleinliche und in politische Parteiung, mubet fich im und Rampfe ab und geht barin unter. Geine Schriften, Beugniffe von feiner ch canoniftischen und theologischen Belefenheit, behandeln Gingelnfragen tirchlichen und politischen Leben feiner Zeit und perfonliche Erlebn Rampfe und entbehren einer tiefgreifenden, großartigen Grundanicaum mabren aber mannigfaltige Einblide in die firchlich-politischen und Rulturg fowie in die literarische Bewegung unmittelbar vor der Zeit der Rei und bes humanismus, bon dem übrigens b. mit feinem nichts wen gierlichen Latein fehr abflicht. Mehrere feiner Schriften, fo bas "Pas und "Registrum querelae" find noch ungebrudt. Gine Sammlung Schriften beforgte ber befannte Sumanift Gebaftian Brant unter ben "Clarissimi viri Juriumque doctoris Felicis Hemmerlin, cantoris Thuricensis, varie oblectationis opuscula et tractatus". Basileae 149 ebenfalls von Brant beforgte Ausgabe: "Felicis Malleoli vulgo Hem decretorum doctoris jure consultissimi, de Nobilitate et Rusticitate d ift ohne Jahr und Drudort. Auszuge enthält "Fel. Malleoli nonn historiam helveticam pertinentia" im "Thesaurus historiae helveticae". 1738. Die Schrift "contra validos mendicantes" ift übersett unter be "bon ben bermugenden bettelern" in ben Translatzionen und Datidum Ricolaus von Bhl, einem jungern Freunde hemmerling, ber in ber eine lebensvolle, bantbare Schilberung bes berftorbenen Bonnere und

Dr. Balth. Reber, Felix Hemmerlin von Zürich. Neu nach ben bearbeitet. Basel 1846. — F. Fiala, Dr. Felix Hemmerlin, als des St. Ursenstiftes zu Solothurn. Solothurn 1857. — Fi

Helanchthons studierte, während er den Ledensunterhalt durch Abschribe en Ledenschaft ber der Abschlicher ben Resendert ben Resendert ben Resendert bei Bellen ber Infel Sceland am 28. 1600, ift zwar fein Deutscher; wir glauben aber ihn wegen seines engt sammenhanges mit den Resormatoren nennen zu sollen. Sohn eines Landmurde er von einem Oheim, welcher Grobschmied war, erzogen und besut Schulen zu Ryested, Ryetzöbing und Roestilde, worauf er (1533) die Und Wittenberg bezog, wo er fünf Jahre hindurch als besonders bevorzugter Welanchthons studierte, während er den Ledensunterhalt durch Abschribe

erichten erwerben mußte. Rach Abgang von der Universität erhielt er auf unchthons Empfehlung eine Sauslehrerftelle bei Dlaus Ritolai in Dalmo hierauf 1543 ben Lehrftuhl bes Griechischen und Debraifchen an ber Uniat Ropenhagen, wo ihm 1544 auch die Dialectif und 1547 eine ordentliche fur ber Theologie und balb hernach das Amt eines Bicekanzlers übertragen e. Er war ber Mittelpuntt ber melanchthonischen Schule in Danemart fowie er fpater nach befannter Analogie ben Beinamen Praeceptor Daniae It, fo war es auch feinem Ginfluge jugufchreiben, bag ber Ronig bon emart die Ginfuhrung der Concordienformel nie guließ, fondern bas fog. us Philippicum als Richtschnur annahm. In feiner gemäßigten bermitteln-Richtung und feinem Streben nach friedfertiger Gintracht fand er fich berst (6. April 1576), fein Glaubensbefenntnig ju formuliren, welches alle tigfeiten vermeiben follte. Aber eben barum tonnte es auch nicht fehlen, er von ftrengeren Parteianhangern verbachtigt wurde und insbesondere n es die damaligen Bantereien über die fog. Ubiquitat, welche ihm ben erholten Borwurf einer hinneigung ju ben Reformirten ober eines Rrppbiniften eintrugen. Go fam es, bag er 1579 auf Anbringen bes Churn August von Sachsen (bes Schwagers des Danentonigs Friedrich II.) einen bisherigen Aemtern entlaffen und burch Berleihung eines Canonicates Dome ju Roestilbe in eine unerbetene Burudgezogenheit verjett wurde. e Jahre vor seinem Tode hatte er das Unglud zu erblinden. — In seinen ben Melanchthonianern fehr geschätten theologischen Schriften, beren mehrere inen von Sim. Boulart herausgegebenen "Opuscula theologica" (1586) inden, befampfte er mehrmals die Lehre von der Ubiquitat, fo 3. B. in "Catechismi quaestiones" (1560) ober in bem "Syntagma institutionum tianarum" und in "Immanuel wider Jacob Andrea" (1583); viel benützt en "De methodis" (1552) und "Enchiridion theologicum" (1558 f.); Die Ratholifen war feine "Antichristomachia" gerichtet; auch gab er außer "Historia Jesu Christi" (1562) und einer banifch geschriebenen "Via vitae" nifch von Vellejus, 1574) mehrere Commentare gu ben Pfalmen, gu ben en Propheten und zu den meiften Buchern bes Reuen Teftamentes beraus; Braris des Kirchenrechtes gehört an "De coniugio, repudio et divortio". hervorragende Stelle aber im Bebiete ber Rechtsphilosophie nimmt feine it "De lege naturae apodictica methodus" (1577) ein, infofern er in bernicht nur die Anwendung des mathematischen, b. h. euclidischen Entwidberfahrens empfahl, fondern auch grundfählich fich von ber bis dabin en moraltheologischen Auffaffung entfernte. Indem ihm die Berdunklung Bernunft nicht mehr als hinderniß der Erkenntnig erscheint, sondern nach Unficht bas bon Gott in ben Menschen gelegte naturliche Gefet von iniven Unfängen aus zu festen Brundfagen des häuslichen, des ftaatlichen bes ju Bott jurudfuhrenden geiftigen Lebens ben Weg weift, ift ihm der log nicht mehr Auctorität und Ableitungsgrund des natürlichen Rechtes, rn Gegenstand ber Prufung, ob er mit dem Raturgefege übereinftimme. bings ift hierbei weber eine Scheidung bes Rechtsgebietes von ber Moral eine philosophische Begrundung der Einzelnerscheinungen einer Rechtsordperfucht.

Erich und Gruber, Allgem. Encyclop., woselbst hemmings Schriften igezählt find. Herzog, Real-Encyclop. für protest. Theol. Bd. V, S. 734

6. bon Raltenborn, Die Borlaufer des Sugo Grotius, G. 237 ff.

Bran

Hemminga: Sixtus ab h. (hemmena), Arzt und heftiger Gegner ber dogie in ber zweiten halfte bes 16. Jahrh. Geboren ben 6. Febr. 1588

726 Sempel.

zu Ballacom in Ostsriestand aus einer alten patricischen Familie, stade zu Löwen, Gröningen und Göln medizinische und mathematische Wissellend In seine Heine übrige Zeit auf briefliche sowohl als gedruckte Widerless damals in voller Blüthe stehenden Astrologie, d. h. derzenigen Bisselche aus den Gestirnen die Zukunst der Menschen vorhersagen welche aus den Gestirnen die Zukunst der Menschen vorhersagen welche Antverp. Plant. 1583), in welcher er zum klärlichen Beweise, derzöhliche korschießen der Astrologen nichtig seien, dreißig in der Geschickte Wersönlichkeiten vorsährt, deren Schicksale ganz andere gewesen, als die Abvorherzesagt hatten. Unter diesen sührt er u. A. vor Kaiser Karl V., stranzösischen Könige Heinrich II., Franz III. und Karl IX., die Königin beth von England und Johann Friedrich von Sachsen. Eine anderweitigt dessertsorte im J. 1586.

Bgl. auch Johannes ab Indagine. Adami vitae Philos. (Fol.) p. 10 Jöcher II, 1485. Clessius, Elenchus I, 512.

hempel: Friedrich Ferdinand S., Schriftfteller, wurde am 6.
1778 ju Treben bei Altenburg geboren. Studierte Jurisprudeng un fpater Sofabvocat und Rotar ju Altenburg, mußte aber 1819 wegen 3 austreten und fein Baterland verlaffen. Er lebte barauf die erfte Beit in bann in Beft unter bem Ramen Dr. Sanad, von feiner Schriftftellerei u bafelbft am 4. Marg 1836. Er war ein vielthatiger Schriftfteller un unter ben Ramen : Spiritus Asper, Peregrinus Syntax, Simpliciffimus, I Cebes u. A. Bon feinen gablreichen Schriften wollen wir bier a "Nachtgedanken über bas Abc-Buch". 1808. 2 Bbe. "Aphorismen i Rug". 1810. "Politifche Stachelnuffe, gereift 1813". 1815. 2 Bbe. mercantilifche Stachelnuffe", 1816. "Bergog Auguft von Altenburg ! Bauern". 1819. "Ofterlandische Blatter". 1819 (baraus besonders a und confiscirt: Das Allerleihaus. Gin Beitrag jur Topographie ber ? aue. 1819). "Tafchenbuch ohne Titel für bas Jahr 1822" (Manufc Obeffa). 1822. "Sympofion. Gin Lieberfrang fur Freunde einer Tafel", von Spiritus Asper und Reftorius. 1825. "Allgemeines Reimlegicon". 1826. 2 Bbe. "Taschenbuch ohne Titel auf bas 3: und 1832". 2 Bbe. "Boltaire's Genriade überfett". 1828.

Bgl. R. Refrol. (1836). Goedefe, Grundriß, III. Bd. & Brümmer, Deutsches Dichter-Lexicon, I. S. 343. Rasmann, Po. Helmstädt 1823. S. 133.

Herseburg, starb 23. Juli 1786 zu Prag. Bon der Jugendgeschickersterbiamen Künstlers und rechtschaffenen Mannes, dem selbst ein Ergegel Anertennung nicht versagten, ist nichts bekannt. Gewiß ist. 1767 in Hamburg als Licander in Crispins Leichenbegängnis dedünite, mit Ackermann nach Braunschweig und dann wieder zu Seyler nach soging. Oftern 1770 engagirte er sich bei Döbelins Gesellschaft, mit der er Stralsund, Berlin, Potsdam, Leipzig, Halle, Braunschweig, Magdebu Dresden bereiste, 1775 sich von Reuem der Seylerschen und 1777 der Bichen Truppe zuwandte, bei der er starb. Zärtliche Bäter und somste waren sein Fach, sein schafter Geist besähigte ihn den Dichter zu derstellung richtete sich auf das Ratürliche. Im Beginn seiner Lichte er Böc nachzuahmen, an dem er sich bildete. Carlos (Clavigo), (Deserteur aus Kindesliebe), Krinz (Ebelknabe), der Eheprocurator, Dr.

hempel. 727

Räuschchen), Greis (Mündel) und andere Rollen sanden in ihm einen ausichneten Darsteller. Neben seiner schauspielerischen Thätigkeit ging eine rarische einher, der außer mehreren Romanen, die Trauerspiele "Karl und e" (1785) und "Schwärmerei des Hasses und der Liebe" (1785), das auspiel "die Inkas" (1786) und das sehr gut ausgenommene Lustspiel und fömmt durch seine Dummheit sort" ihr Entstehen verdanken. Sein zur Characteristik lesenswerthes Testament sindet man in den Annalen des aters 1788. Seft 1.

Sempel: Guftav S., Berlagsbuchhandler, wurde am 9. Januar 1819 Baltershaufen bei Gotha geboren. Seine Eltern waren schlichte Bürgers-von einsacher waderer thuringischer Art. Er verlor seinen Bater sehr e, während die Mutter den Sohn überlebte. Da dem Bater die Schule in Mershaufen für feinen Sohn nicht genügte, ward berfelbe bis zu feinem 14. nejahre burch Privatunterricht gebilbet. Dann trat er als Lehrling (1833) Die damale blubende Weller'iche Buchhandlung in Baugen ein und zwar er wohlgemuth ju fuß nach feinem neuen Beftimmungsorte, weil er fur einzige Fahrgelegenheit, die Poft, bas nothige Gelb nicht auftreiben tonnte. Lehrherr, Magifter Beller, war ein fehr ftrenger und genauer Mann, er e badurch eine fchwere, aber febr lehrreiche Lehrzeit auszuhalten. Er mußte Laben und bas Comptoir reinigen, die Padete austragen, Binbfaben ab- und tupfen und auch bie Siegel ber Briefe forgiam ausschneiben und im Lichte mmenichmelgen, um den eigenen Bedarf an Giegellad ju ben Berfenbungen eden. Daneben lernte er aber alle Branchen bes Geschäftes tuchtig tennen. blieb bis jum Tobe feines Principals, nachdem er unterbeffen ausgelernt hatte, Gehalfe in bem Geschäfte. - Dann ging er 1837 nach Crefelb, um in bie bhandlung bon C. DR. Schüller als Gehülfe einzutreten. Auch biefen Weg ite er über Baltershaufen ju Fuß, wenn gleich jest nicht mehr aus Mangel Mitteln. Rach Ablauf von zwei Jahren fühlte G. bas Bedurfnig fich weiter ber Welt und in feinem Berufe umgufeben; auf gut Glud manberte er 9 jur Oftermeffe nach Leipzig. Bier fand er zwar teine paffenbe Stelle, te aber den alten Berliner Berlagsbuchhandler Carl Benmann, mit bem er n wegen Uebernahme einer Gehilfenftelle in Unterhandlung geftanben hatte, onlich fennen, bem Bempels Berfonlichfeit fo wohl gefiel, bag er ihn mit in fein Geschäft nach Berlin nahm. Gier blieb er bis gu feiner im Jahre 6 erfolgten Gelbftanbigfeit, mit einer fleinen Unterbrechung bon neun naten, mahrend berer er, auf Bureben feines fruheren Principals in Crefeld te. Um 24. Ceptbr. 1846 zeigte er bem Buchhandel an, daß er ein Bergelchaft unter ber Firma: Guftab hempel in Berlin errichtet habe. - Es geichnet feine Stellung im Buchhandel, bag er als einer ber erften in Diefer tung mit besonderem Geschid Buchern, namentlich folchen popularmiffentlichen Inhaltes, durch fehr niedrig geftellte Breife und in ber Form bon rungswerten eine fehr ftarte Berbreitung zu verschaffen mußte. Go erschienen bm die 7 ftarfen Bande von Forfters Breugens Belben in Rrieg und Frieden Auflagen; bann die popularwiffenschaftlichen Berte bon Dr. Bimmermann: Erdball. 5 Bde., Die Bunder der Urwelt, welche 20, respective 27 Aufn und Ueberfetungen in fremde Sprachen erlebten und baburch eine ungeheure breitung erhielten. Richt minder beffen Phyfit in 3 Bbn., Chemie fur n in 9 Bon., die Malerische Länder- und Bollerfunde 2c. 2c. Bas ihm ben bauernbsten Ramen gemacht hat, ift bie Berausgabe ber "Rational-tothet sammtlicher beutschen Claffiter". Er wußte für bie Besorgung ber te jum Theil fo ausgezeichnete Rrafte ju gewinnen, daß z. B. die Goethegabe biefer Sammlung, fowol durch ihre Textbehandlung als durch die Reichhaltigkeit ihrer kritischen und sonstigen Beigaben bis jest für die sozjältigke und vollständigke gelten dars. Die Bollendung der Nationaldibliothels sollte H. leider nicht mehr erleben. Reben diesen bedeutenden Berlagsuntweichmungen aber verband er sich, hauptsächlich zu den Zwecken landwintschaftlicher Litteratur, mit seinem Freunde Karl Wiegandt und nach dessen Ide mit Paul Parey; so entstand die Firma: Wiegandt, Hempel & Parey, die und für ihn so gute Früchte trug, daß sie ihm die Mittel gewährte, sich in seine Baterstadt Waltershausen eine Villa zu bauen. H. war ein thätiger, umsichtige Buchhändler, der das Bedürsniß des Augenblickes glücklich zu erkennen verstand. In politischen und religiösen Dingen war er ein Mann von gemäßigter Dadweise, stets dem Grundsat huldigend, kein Wasser auszugießen, ehe man schliche habe. Er starb am 13. Januar 1877 zu Berlin, sein Geschäft in höchken Blüthe hinterlassend.

Bgl. Börsenblatt für ben beutschen Buchhanbel. 1877. Rr. 29 u. 31.

Sembrid: Bilbelm Friedrich S., thierfundiger Forichungsreifenber, geb. 24. Juni 1796 zu Blat, empfing feine erfte Bildung auf bem Symnafum feiner Baterstadt, trat schon 1813 als Compagnie-Chirurgus bei der Artilleit ein, ftubierte bann 1814 in Breslau, ging aber 1815 neuerbings in glida Stellung mit der Armee nach Frankreich, von wo er erft 1817 gurudtehnt. 1817 und 1818 ftudierte er in Berlin Medicin, legte im letteren Jahre feine ärztlichen Staatsprüfungen ab, habilitirte fich 1819 in Berlin fur vergleichente Physiologie und wurde in bemfelben Jahre Lehrer ber Physit am Cabettencome. Bleichzeitig unterftutte er Lichtenftein im Beftimmen bon Raturalien und ichrieb eine "Raturgeschichte fur höhere Lehranftalten". Alls Generallieutenant Menu von Minutoli 1820 bie Raiferl. Atademie ber Wiffenschaften zu Berlin anging ihn auf feiner Reife nach Egypten durch zwei junge Gelehrte begleiten p laffen, wurde neben Ehrenberg beffen Freund D. bagu beftimmt. Beide hatten fich in erfter Linie thierfundliche Studien vorgefest und S. vorguglich bie hobern Ehrenberg die niederen Thiere jum Biel ihrer Untersuchungen gewählt. S. batte fich noch die besondere Aufgabe geftellt, das Material zu einer fustematifchen lleberficht ber Amphibien, Die er nach ber reichen Sammlung des Berling Mufeums entworfen, bergleichend gu vervollftanbigen, mußte aber wegen be ichleunigter Abreife ben Entwurf Diefer Ueberficht unvollendet gurudlaffen. In übergab fie bem mit einer gleichen Arbeit beschäftigten Figinger, in beffen betanntem Suftem ber Amphibien fie bann ihre Berwendung fand. Die Reifenden verließen im August 1820 Trieft, bereiften vom October bis December befielbm Jahres die libnsche Bufte, im Marg 1821 das Fajum und traten im Octoba beffelben Jahres eine Reife nach Dongola an, bas fie im Februar 1822 erreichen und wo fie mit Sammlung von Naturgegenständen, vorzüglich höheren Thieren fich beschäftigten. Im Winter 1822/23 fehrte S. und balb nach ihm and Ehrenberg nach Egypten gurud. Sie beschäftigten fich mit Forschungen im Delta- und Ginai-Bebiete und S. lebnte in ber Erwartung balbiger Rudicht nach Europa ein Anerbieten ab, als zweiter Arzt des Pascha in Raim I verbleiben. Im Frühling 1824 machten bie Freunde eine Reife nach Summ. auf welcher S. bei einem Ausfluge in ben Libanon bon einer Giftschlange (Lachesis Libanotica) gebiffen wurde. Im Rovember beffelben Jahres traite fie, bon ber Berliner Atabemie ber Wiffenschaften neuerbinge mit Gelb verfchm, eine Reife nach Abeffinien an. In S., welcher bon bem Schlangenbig mid wieber hergeftellt worden, war doch eine Schwäche gurudgeblieben, Die ihn ihm in Dichibda aufs Rrantenlager warf und ihm nach neuerlichen Unftrengungen (Erforschung ber Derwan-Berge und ber Insel Farsan) ein Wechselfieber just

Semfen. 729

bem er am 30. Juni 1825 in Maffaua erlag. - Die Arbeiten hempriche find mit benen bon Chrenberg in ben Beröffentlichungen bes Letteren über Die gemeinfame Reife gang berichmolgen. Wie ber Lettere felbft in ber Borrebe gu Bb. I. ber Symbolae Physicae (Berlin 1828) fagt: Nulla nobis, nec studiorum, nec scriptorum alienatio disjunctioque consulto fuit. Saepe quam descriptionem notamve inceperit unus ad finem alter perduxit . . . Anatomiam ubi conjuncti fuimus, saepissime ambo fecimus, secante uno, scribente altero, alternis pro lubitu vicibus. Bon ber Borbereitung, Die er gur Lofung ber großen und iconen Aufgaben mitbrachte, welche die afritanische Reise ihm ftellte, tann die Gochachtung geugen, welche Naturforicher wie Lichtenftein, Ehrenberg und Figinger fur ibn hegten. Auch fein oben ermahntes Lehrbuch "Naturgeschichte für höhere Lehranftalten" und feine Differtation murben bon Nachmannern geichatt. einen Reifenden in tropischen Rlimaten war feine ichon in ben Rriegsjahren 1813-15 gefchwächte Gefundheit nicht ausbauernd genug, aber er hat nach bem Beugnig feiner Mitreifenben und befonbers Chrenbergs, burch Festigfeit bes Willens und außerfte Mäßigfeit erfest, mas feinem Rorper an Biberftandsfraft abging. Die Bediegenheit feines Charafters und feine große geiftige Begabung, befonders nach ber Geite bes Gebachtniffes, werden bon biefem feinem Benoffen in berebten Worten gepriefen.

Neuer Netrolog d. D. für 1825. Chrenberg, Naturgeschichtliche Reisen durch Nordasrita und Westasien 1820—25 von H. und Chrenberg. Bd. I. Abth. I. Berlin 1828 (unvollendet, bloß das erste Jahr der Reise umsassend). Chrenbergs Borrede zu den Symbolae physicae seu Icones et Descriptiones corporum vaturalium novorum aut minus cognitorum quae ex itineribus per Lidyam, Aegyptum, Nubiam, Dongaliam, Syriam, Aradiam et Habessiniam H. et Ehrenberg studio annis 1820—25 redierunt (Berlin 1828—45.)

Rakel.

Bemien: Johann Thehjen S., geb. am 15. October 1792 gu Brigum auf ber Infel Fohr, wurde von bem Baftor Bahne Asmusfen gu Sct. Nicolai bafelbit auf die Universität vorbereitet. Ohne ein Symnafium besucht zu haben, bezog er Michaelis 1812 die Universität in Ropenhagen, ftudierte dafelbft bis Dftern 1817 Theologie und feste bann feine Studien ein Jahr lang von Dichaelis 1817 an in Göttingen fort. Er bestand dann bas theol. Amtseramen in Ropenhagen mit bem jog. Erften Charatter und privatifirte barauf in Riel als Canbibat ber Theologie. Da es ihm nicht gelingen wollte, eine Predigerftelle gu erlangen, nachdem er gulet am 29. Dai 1821 in Deegbull vergeblich gur Bahl gepredigt hatte, entschloß er fich fur die akademische Carriere. Er promovirte nun in Gottingen jum Doctor philos. Seine besfalfige Differtation "Anaxagoras Clazomenius, sive de vita ejus atque philosophia" Göttingen 1824 ift anertaunt tilchtig. Er habilitirte fich bierauf als Privatbocent, ward 1822 Gehülfsprediger an ber Univerfitätstirche, 1823 ameiter Univerfitätsprediger und prof. extraord., 1825 Dr. theol., ftarb aber ichon am 15. Mai 1830. Als Bretichneider durch ieine Probabilia de Evang, et epp. Joannis apost, indole et origine 1820 bie Muthentie bes Johannesevangeliums aufs Reue angegriffen, nahm o. ben Fehbehandichuh auf zur Bertheidigung. Ge erschien feine Schrift: "Die Authentie ber Schriften bes Evangeliften Johannes unterfucht", 1823, Die für damalige Beit von Bedeutung, jest allerdings bei bem fortgefesten wiffenschaftlichen Rampf von geringerer Bebeutung ift. Gin Sauptwert war fein: "Der Apoftel Paulus, fein Leben, Birten und feine Schriften", 1830, erft nach des Berfaffers Tobe bon Dr. Lude herausgegeben, eine fleißige Schrift, die noch manches Beachtenswerthe enthalt. S. gab auch Dr. Ständlins "Geschichte und Litteratur ber Rirchengeschichte", 1827, heraus, sowie turz vor feinem Seimgang "Beringarii

Turonensis liber de sacra coena adversus Langfrancum. E codice manuscripto Guelpherbytano nunc primum edidit", 1830.

Bgl. N. Baterl. Archiv 1830 II 310; Lübker-Schröder Nr. 479; Alberti 789. Carftens.

Sendel: Joachim Friedrich S., Militarargt, Profeffor ber Chirurgie und Geburtshilfe, Oberwundargt ber Charite in Berlin, wurde geboren am 4. Man 1712 gu Br. Golland in Oftpreugen, wofelbft fein Bater Stadtrichter, Poffmeifter und ein erfahrener Wundargt war. Den erften Unterricht in ber Chirage empfing S. bon feinem Bater; er hielt fich bann bon 1729 an einige Jahr in Ronigsberg und Dangig bei ben Bunbargten Marggraf und Ricolai auf, mahrend er gleichzeitig in der Anatomie fich Renntniffe bei bem Prof. Boretine und bem Dr. Rulmus zu erwerben fuchte. 1731 tam er zum Befuche medicinitedirurgifcher Borlefungen und ber Charite nach Berlin, trat als Compagnie Chirurgus bei einem Infanterie-Regiment ein, wurde bann gu bem Ronigl. Beib-Regiment nach Botsbam berfett und nach 2 Jahren jum Benfionar-Chirumut ernannt. Auf Roften bes Königs ging er nach Paris, ber bamaligen hohm Schule ber Chirurgie, auf zwei Jahre und befuchte auf ber Reife borthin auch Solland. Bon Baris jurudgefehrt murbe er jum Regiments - Chirurgus bes Leib-Regiments ernannt, jedoch nach dem Tode des Ronigs Friedrich Wilhelm L. 1740, als das gedachte Regiment aufgelöft wurde, jum Regiment Gensd'armes nach Berlin berfest. Mit feinem Regiment jog er in ben Schlefifchen Rrieg aus und machte bier ihm neue Erfahrungen. Rach Berlin gurudgelehrt, bielt er, auf mehrjache Beranlaffung chirurgifche Borlefungen, hatte babei aber mit Intriguen, die gegen ihn angesponnen murben, ju fampien. Rachbem er 1744 gu Frantfurt a. D. fich ben Doctor-Gut erworben, mußte er 1745 wieder mit feinem Regiment nach Schlefien ins Feld ruden. Bon Neuem begann er, nach Berlin gurudgefehrt, Borlefungen über dirurgifche Operationen und Bandagen und über Geburtshilfe gu halten, auch ericbien bon ihm 1747 eine "Erfte Sammlung Medicinischer und Chirurgischer Bemerkungen", welcher bis 1763 noch fieben weitere berartige Sammlungen, mit noch zwei Fortfegungen, bis 1772 folgten Mehrfach wurden biefe und andere Schriften angegriffen und babei jum Theil Bendels Wahrhaftigfeit in Zweifel gezogen, fo daß er fich dagegen vertheibigen mußte. — Rach bem Tobe bes Anatomen Joh. Friedr. Medel (1774), bem bie Direction ber bon Friedrich bem Großen 1751 in ber Berliner Charite errichteten ersten Sebeammenichule in Deutschland anvertraut worden war, murde & bie Leitung ber Entbindungsanftalt übertragen und bon ihm auch ben Studirenben ber Chirurgie Hinischer Unterricht in ber Geburtshilfe ertheilt. Er hatte bereits früher Lehrbücher, theils für die Studirenden bestimmt (1761), eine freie leberfegung von Roeberer's Elementa artis obstetric., theils jum bejonderen Gebrauche der Bebeammen (1767), fowie einige Special-Abhandlungen über Geburtshiffe geschrieben. Rach bem Urtheile &. B. Dfiander's find indeffen feine Leiftungen für die Anftalt und das Tach nicht fehr boch anzuschlagen. - Auch für feine chirurgische Lehrthätigfeit schrieb S. Lehrbucher, Die fich theilweife viele Jahr hindurch einer großen Beliebtheit bei den Lernbedürftigen erfreut haben. Dabin gehören feine Abhandlungen von Beinbrüchen und Berrenfungen (1759), von den chirurgischen Operationen (Stud 1-8, 1770-75), bor Allem aber feint "Unweifung jum verbefferten dirurgifchen Berbande", nach Beinr. Bag's Schrift (1720), die erfte und bollftandigere Schrift über biefen Gegenftand, die 1756 et fchien, mit 14 Rupfertafeln, 5 Auflagen erlebte, 1802 von 3. Chr. Starl um gearbeitet und mit Bufagen (24 Rupfertafeln) verfeben murbe, und endlich noch 1829 eine neue Bearbeitung und Bermehrung (40 Rupfertafeln) burch 301 Friedr. Dieffenbach erfuhr, also mabrend eines Zeitraums bon minbeftens 8 De

cennien sich in den händen der Lernenden erhielt. — Ohne gerade zu den bahnbrechenden Förderern der Chirurgie und Geburtshilfe gehört zu haben, hat doch has Berdienst, durch Sammlung und Bekanntmachung von Beobachtungen wichtiger Krankheitssälle und als Lehrer in beiden Zweigen der Heilkunde Nühliches geleistet zu haben. Seitens der Pariser Akademie der Chirurgie wurde er 1750 zum Mitgliede ernannt. Er starb am 1. Juli 1779.

Friedr. Börner, Nachrichten von den vornehmsten Lebensumständen und Schriften Jehtlebender berühmter Aerzte und Natursorscher u. s. w. Bb. 3, St. 3, 1755, S. 293; St. 5, 1764, S. 693; E. G. Balbingers Fortsehung derselben, 1773, S. 78. — Seine Schriften s. in A. von Haller, Bibliotheca chirurgica, T. II, 1775, p. 260.

Bendel von Donnersmart: Graf Erdmann Beinrich S. b. D., Berr auf Bolgig in Sachsen-Altenburg, geboren gu Oberberg in Schlefien ben 21. Sept. 1681, geft. ben 1. Sept. 1752 ju Polgig, Bietift und Erbauungefchriftfteller bes 18. Jahrhunderts. - Er war ber jungfte Cohn des im Jahr 1700 verftorbenen Grafen Clias Unbreas bon S., Freiherrn bon Donnersmard, und feiner Gemahlin, einer geb. Freiin von Malgahn. (Ueber die genaueren Familienverhalt= niffe j. Bufching a. a. D. S. 3 ff. und Allg. Encyklop. Sect. II, Bb. 5, S. 391.) Die Eltern überfiebelten besonders aus Rudficht auf Die ebangelifche Erziehung ihrer Rinder im 3. 1691 aus ihrer ichlefischen Beimat Oberberg nach bem aus ber Mitgift ber Frau neuangetauften Rittergut Bolgig. Nachbem er mit feinen Geschwiftern in bem frommen Elternhaus eine driftliche Erziehung genoffen, bezog er 1698 mit feinem Bruber Wenzel Ludwig die Universität Leipzig, wo er nicht blos gelehrte Kenntniffe und eine gute Bilbung sich erwarb, ionbern auch burch ftrengen Lebensmandel und Charafterfestigfeit fich auszeichnete. Berichiedene ber damals vielberbreiteten Secten, wie Dippelianer, Infpirirte 2c., wollten ihn in ihre Rege gieben, aber bergeblich, ba er tein Sectiver und Sonderling, fondern ein einsacher Chrift fein und bleiben wollte. Rach bes Baters Tob machte er Reifen burch Frankreich, Solland und England, icheint auch eine Beitlang in Salle fich aufgehalten ju haben, dem damaligen Sauptfit bes bon Spener und Frande begrundeten fog. alteren Bietismus, bem ber junge Braf icon von feinem Elternhaus ber fich zugeneigt hatte und worin er nunmehr burch ben Bertehr mit gleichgefinnten Freunden (besonders ben Grafen Reuß, die Sallenfer Theologen Frande und Anton, mit 3. 3. Mofer, Steinmeb, Buiding 2c.), aber auch burch manche ichmergliche Lebenserfahrungen mehr und mehr bestärft wurde. Rachdem die Aussichten auf Anftellung im fachfischen ober banifchen Staatsbienft fich zerschlagen, nahm er feinen bauernden Aufenthalt auf bem Gut Bolgig, bas er feiner Mutter abgefauft und noch bedeutend vergrößert hatte, und führte bier ein landliches Stilleben, theils mit Berwaltung feiner Guter und mehreren ichwierigen pormunbichaftlichen Bermaltungen, theils mit frommen Uebungen, Lecture, Correspondens, fchriftftellerifchen Arbeiten und einem ausgebreiteten Bertehr mit gleichgefinnten Freunden beschäftigt, die "in bes Grafen paradiefischem Saus Tage unbeschreiblichen Bergnugens und Rugens" jubrachten. Er war zweimal vermählt, zuerft mit einer Gräfin Luife Sophic von Solms († 1717), dann feit 1727 mit ber Gräfin Charlotte Marie von Leiningen-Dachsburg, Die er am Stuttgarter Gof fennen gelernt hatte, wo fie bei ihrer Tante, ber Bergogin Johanne Glifabeth, ber Gemahlin bes regierenden Bergogs Eberhard Ludwig mar erzogen worden. Durch fie, die eine Schulerin bes hofpredigers Gramlich und bes Stadtpfarrers Georg Ronrad Rieger in Stuttgart war, trat der Graf auch mit ben frommen Rreifen Gubdeutschlands in Berbindung und berlebte einmal langere Beit auf dem Schlog Stetten, bem Bittwenfit ber Bergogin. Bon feinen Rindern machte ihm eine Tochter erfter

Che, Benriette Belene, viel Bergeleid burch eine ungludliche Liebichen um ein Reffen und burch ihren lebertritt gur romifchen Rirche, boch trug er bie ich wie andere hausliche Sorgen mit ftiller Ergebung und verzeihender Liebe In zweiter Che hinterließ er einen Gobn, Johann Erdmann und eine Todin, in Eltern Liebling und Chenbild, berheirathet mit bem preugischen Minime ul Dberhoimarichall Grafen von Bees. - Unter jenen gablreichen "erweden Unter und Grafenhaufern" in ber erften Salfte bes 18. 3ahrh. nimmt Gw & bestritten eine ber achtungswerthesten Stellen ein: in ber Theologie finmit a noch wefentlich mit Spener und ben alteren Sallifchen Theologen ibenin, w wenn er auch im Aeußeren etwas bon ber Sallischen Form und Sprice genommen hatte, ließ er fich boch nicht bon bem Formen- und Sectengen berrichen, fondern war in feinem Privatleben ein Dufter einfacher driftle Gottfeligfeit, mahrer Menschenliebe und fluger Thatigfeit, - ein Beibil, man bon bornehmer Gertunft und jugleich ein mahrer Chrift fein und fich burch Menichen bon allen Ständen nütlich und angenehm machen tonn Bon feinen Schriften war es eine, welche weite Berbreitung fand und fr mehrere Auflagen erlebte: feine "Chriftlichen Sterbeftunden" ober wie ber pollftändiger lautet : "Die letten Stunden einiger ber evangelifchen Icht gethanen, felig in bem herrn entichlafenen Berfonen bon unterschiedlichem Sitt Beichlecht und Alter, jum Lob Gottes und zu allgemeiner Erwedung, Gron und Stärfung jufammengetragen". 4 Theile. Salle, 1720-33, mit 3m pon Dr. Anton. Der erfte Theil erlebte 2, ber zweite 3, ber britte 2 Auflor das Wert, junachft durch des Grafen Trauer um feine frühverflorbene utt mahlin veranlagt, enthält biographische nachrichten fiber Leben und Stebn 51 berichiebenen Berionen, aus verschiebenen Quellen geschöpft und gu erbantit 3weden zusammengestellt, gleichsam "als ein collegium privatissimum ibn wichtige Runft, felig ju fterben". - Bon weiteren Schriften werben if gelegt: eine Gratulationsrebe an Konig Friedrich I. bon Preugen, 1701. Folio; "Schaftaftlein mit Sprüchen und Gebichten". Grag 1715 und "Borrede jum Responsum einer theologischen Facultät, ob es berbeita Beichente anzubieten". Berlin 1722, 8.

S. Abelung zu Jöcher; Büfching, Beiträge zur Lebensgeschicht bet Personen Th. 4, S. 1—50; Hirsching, Handb. III, 108; Meusel, Let. B. S. 357; A. G. Hospmann in der Allg. Enc. II, Th. 13, S. 152 h. Fr. W. Barthold, Die Erwedten, in Raumers hist. Taschenbuch III. 549
4. Jahrg. Leipzig 1853, S. 171 ff.; Tholuck, Gesch. des Rationalisms Berlin 1865, S. 74.

Hendel: Graf Victor Amabeus H. v. Donnersmart, www. 15. Sept. 1727 auf dem väterlichen Gute Mertschütz in Riederschleften gedem Er war ein Sohn des Preußischen Oberschenten Leo Maximilian, Standschau Beuthen und Tarnowiß. Victor Amadeus trat in preuß. Diense, mid 1750 Seconde-, 1757 Premier-Lieutenant, erhielt nach der Schlacht dei Polen Orden pour le merite, nach der Schlacht bei Roßbach wurde er Steid hauptmann und, schon seit 1756 Abjutant des Prinzen Heinrich, nun Generaturant desselben. 1762 wurde er Major und stand 1764 in Potsdam Regiment Prinz von Preußen, 1776 Oberst und sührte das Regiment Stinneldessen Garnison Bartenstein war; 1782 Generalmajor und Ches desse desse desse des Preußischen Insantenteilen Von Freußischen Insanteilen Konigsberg und starb daselbst 1793. — H. hatte im November 1758 gest von seiner Stellung als Generaladjutant des Prinzen Heinrich enthoben pradum zu seinem Regiment gurchatehren zu dürsen, doch blieb er dem Vinsteilung zu seinem Regimente zurschalbehren zu dürsen, doch blieb er dem Vinsteilung zur beinem Regimente zurschalbehren zu dürsen, doch blieb er dem Vinsteilung zur beinem Regimente zurschalbehren zu dürsen, doch blieb er dem Vinsteilung zur beinem Regimente zurschalbehren zu dürsen, doch blieb er dem Vinsteilung zurschalbehren zu dürsen, doch blieb er dem Vinsteilung zurschalbehren zu dürsen, doch blieb er dem Vinsteilung zurschalbehren zurschalbehren zu dürsen, doch blieb er dem Vinsteilung zurschalbehren zurschalbehren zu dürsen, doch blieb er dem Vinsteilung zurschalbehren zu den zurschalbehren zu der gestellt zurschalbehr

volles Bertrauen er bejag, lebenslänglich befreundet. 218 1801 Bring ch ben preugifchen Gelben bes fiebenjahrigen Rrieges ein Denfmal in Sberg errichtete, erwähnte er in ber frangofischen Inschrift beffelben Die geichneten Leiftungen bes Grafen S. bei Prag, Rogbach, Gorneburg (1758) Torgau (1760). Auf Befehl Friedrichs II. hatte S. 1769 ben ruffischen ig gegen die Turfen mitgemacht; fein Bericht barüber an ben Ronig ift ers intereffant burch bie Charafteriftit ruffifcher Felbherren und Staatser - Behrenhorft fagt, Die Schrift (f. u.) fei werth, allen militarischen chtsforichern befannt ju werben. S. gehörte jur Partei bes Bringen B., auch den Brudern beffelben August Bilhelm und Ferdinand nabe, Die ellung bes ungludlichen Rudjuges ber Armee unter bem Pring bon Preugen ber Schlacht von Collin bis Bauten zeigt feine Parteinahme gegen Friedrich troßen, feine Berfetjung 1776 von Potsbam nach Bartenftein wurde als Art Eril angesehen. S., ein schöner eleganter Mann, frangofisch gebildet, m Felbe bei allen Gelegenheiten große Bravour und militarisches Talent t, heirathete 1763 eine reiche Raufmannstochter aus Halberftabt, Wilhel-Badershagen, junachft wol, um baburch feinen gerrütteten Bermogenstniffen - er hatte ben großen Befit fehr verschuldet übernommen - aufen; nach deren Tode heirathete er Gräfin Ottilie von Lebel aus Ragenin Bommern, eine fluge, originelle Dame, über beren Barte fich ber Cobn vielfach betlagt. Die Grafin murbe nach bem Tobe bes Batten Oberifterin in Beimar, wo noch viele Anefdoten von der alten "Ercelleng S." 43) erzählt werben.

Braf Bilhelm Ludwig Bictor S., ber Sohn bes Generallieutenant Amadeus, wurde am 30. October 1775 in Botsbam geboren, trat 1789 preußisches Dragoner-Regiment ein, wurde 1803 Rittmeifter bei bem du corps, in welchem er am Feldauge 1806 und 1807 als Major Theil 1810 wurde er Flügeladjutant Konig Friedrich Wilhelms III., begleitete Feldmarichall Ralfreuth zur Gefandtichaft nach Paris, um bem Raifer eon jur Bermählung Glud ju wunichen, wurde 1812 in geheimer Miffion at gesendet und brachte dem Ronige die erfte Rachricht von der Convention euroggen. 1813 wurde S. Oberft und Commandeur ber Referve-Cavalleriebe im I. Armeecorps, 1814 Generalmajor, führte 1815 die 4. Infanterie= be bes I. Corps und bis 1818 die Referve-Cavallerie des V. Armeecorps er Occupationsarmee in Frankreich. 1820 wurde er Commandeur der vifion, Generallieutenant und Commandant von Torgau. Im folgenden nahm er feinen Abschied, lebte auf feinem Landgute bei Duben, bann in 1 und farb 1849. Im höheren Alter schrieb er die "Erinnerungen aus m Leben", die unter feinem namen 1846 erschienen find. Gie find nicht Intereffe, aber unguberläffig, enthalten ber Sauptfache nach Unetboten, rn bas Leben ber Armee bor 1806, fein Berhaltniß als Abjutant Friedrich Ims III., die Reife ju Dort, ben angeblich von Anefebed entworfenen Plan lidzuges ber ruffischen Armee nach Mostan, ju beffen Annahme Rnefebed aifer Alexander in geheimer Unterredung bestimmt haben follte; die Kriegs-1818, 14 und 15 und die Beit bis ju feiner Berabichiedung. Die Uni= it feines Baters gegen Friedrich ben Großen und bie Borliebe beffelben für Beinrich theilt Friedrich Ludwig Bictor nicht, vielmehr entwirft er bon Beben bes Pringen in Rheinsberg und von beffen Perfonlichkeit eine Schilg, die ihn wenig angiehend und würdig erscheinen läßt. S. veröffentlichte noch einen Bericht feines Schmagers Rnefebed über beffen Sendung nach burg und tragt die Ditifchulb an bem Rnefebed-Mythos, ber erft in ben

Jahren gerftreut worben.

Militärischer Rachlaß des Generallieutenants it. B. A. Grafen & im Donnersmark. Heransgegeben von Carl Zabeler. 2 Theile. Zerbit 1946. Leo Am. Graf H. v. Donnersmark: Briefe der Brüder Friedrichs d. Gr. in meine Großeltern. Berlin 1877. (Der Herausgeber hat die ungerecht seindsseit des Großvaters gegen Friedrich II. in verstärktem Maße wieder in genommen. Die mitgetheilten Briefe sind sehr charakteristisch für das kephältniß der Brüder zu einander und zum Könige.) v. Meerheimb

Bendel: Johann Chriftian S., Schriftfteller und Buchhandler in belle wurde am 7. Dai 1742 ju Salle geboren, wo fein Bater Buchhandler w Buchbruder gewesen. Auf wunderbare Beise entging er 1747 dem Feumon bie Eltern fanden bas Rind unter ben brennenben Tritmmern ihres Saufe aff fclummernd. Schon in feinem achten Jahre begleitete er feinen Bater gut Ba handlermeffe nach Leipzig und fonnte fich ihm nütlich machen. Der Bater fe aber ichon am 8. Juni 1787. Der Gohn hatte bis ju jenem Beitpuntt !! Chmnafium ju Salle besucht, dann trat er ebendort in die Lebre des But druders Johann Juftus Gebauer und arbeitete Darauf in Berlin in ben Bud brudereien bon Ronig und Runft. 1763 nach Salle gurudgefehrt, übernahm a Die baterliche Buchbruckerei, welche bis babin von der Mutter unter Beifimb ihres Stieffohnes, Joh. Phil. Rrebs, fortgeführt worben war. In bemieben Jahre am 3. October heirathete er bie Tochter bes Beipgiger Raufmanns 3. F. Albrecht. Er trennte fich aber bald wieder von feiner Gattin und andere Miggeschid gab ihm die Beranlaffung, bas Geschäft nach einem Jahre wieber a feine Mutter abzugeben und Halle ganglich zu verlaffen. Er conditionirte mu in Caffel, Marburg und Frantfurt a. Dt. bei Bronner und in Leipzig, wo et m ber Sommerichen Officin an arabifchen und hebraifchen Werten fette. Rad zweijahrigem Aufenthalte fehrte er 1768 nach Salle gurud. Im folgenden Jahre schon bezog er mit eigenem Berlage bie Leipziger Deffe, vermehrte mi berbefferte feine Bertftatte und legte eine Mufitalienbruderei an. 1770 po heirathete er fich jum zweitenmal mit ber zweiten Tochter bes Amtmanne Raffin in Giebichenftein und ward burch fie Bater von feche Rinbern. Reben feinen Beichafte benutte er feine Duge gu berichiebenen ichriftftellerischen Arbeiten mit zwar im Gebiete der Geschichte und Naturfunde. Seine erste Schrift war Wingurchiv für deutsche Schützengesellschaften, oder Bersuch einer historischen Beichreibung aller ehemaligen und jeht üblichen Wehr- und Baffenarten." 1801, 2 Bbe., welches Bert bamals viel Auffehen erregte. Dann gab er eine atmy Beichreibung und Geschichte des Sallischen Salzwertes und beffen jegigen & triebes". 1801. 1810 jum correspondirenden Mitglied ber cameraliftifd. De nomifchen Societat ernannt, ward er zugleich Bibliothefar Diefer Wefellicot Rebft Underem ichrieb er noch eine "hiftorifche Beichreibung bes boben Bach berges im Saalfreife und bes auf bemfelben ehebem berühmten Anguftinerfloften nach feiner vorigen und jegigen Beschaffenheit". 1808. Gein Berlag erreich Die icone Bahl von 530 Berten. Er ftarb am 7. October 1823 gu Salle.

Bgl. Rener Refrolog ber Deutschen. 1823. II. 664 u. ff.

Heldnet. Gendel-Schütz: Johanne Henriette Rosine H., geb. Schüler, is größte mimische Künstlerin Deutschlands, geb. am 13. Jebr. 1772 in Ollas in Sachsen, † am 4. März 1849 in Köslin. Auf einer Reise, die im Eltern von Gotha nach Breslau unternahmen, zum Leben erweckt, über W Tause gehoben von der berühmten Amalie Wolff und beren Mutter Malcoutam Henriette schon mit 2 Jahren auf die Bühne bei einer Aufschung in "Jubelhochzeit" in Breslau. 1775 kam sie nach Gotha, wo ihre Eltern an bei denkwürdigen Hostheater unter Ethos ein Engagement sanden, versebte hier au

ne Jugendjahre, erhielt Mufifftunden bei Georg Benda und Tangunterricht fflands befanntem Lehrer Mereau. Gie fpielte auch fchon bamals fleine Rach abermaligem furgen Aufenthalt in Breslau ging Schüler 1781 ju lin nach Berlin, wo feine Tochter von J. J. Engel in der Declamation, Sprachen, in Metrit, Dimit, Geschichte und Mythologie unterrichtet murbe bis 1785 Rinderrollen im Ballet fpielte. In Schwedt a. b. D. debutirte mn (1785) als Schauspielerin, trat aber auch in der Oper auf und mahrend im recitirenden Drama ihre Burli, Margarethe (Sageftolzen) und Galathea malion) pries, erfreute man fich im gefungenen ihrer Zerline u. A. 1788 thete Benriette ben Tenoriften Gunite, mit bem fie fich nach Maing manbte, amals die Bluteperiode des Rationaltheaters ihren Anjang nahm. Rogebue'iche m gelangen ihr hier besonders. Bon Maing ging bas Chepaar nach dem unch der frangofischen Revolution nach Bonn zum furfürstl. Colnischen tter, von hier 1792 nach Umfterdam und 1794 nach Frantfurt a. Dt. Der er Pforr machte fie hier mit ber Rehbergschen Zeichnung von Attituben der nimischen Kunftlerin ausgezeichneten Lady Samilton befannt und leistete Streben nach mimischer Ausbildung willtommenen Borichub. Aber noch die Stunde nicht gekommen, da fie als mimische Künftlerin Alles verdunkeln Sie ging junachft 1796 an bas Berliner Rationaltheater, wirfend im ragischen und sentimentalen Fach, und heirathete, nachdem ihre Ehe mit e (1797) getrennt worben, 1802 ben Argt Meper. Das erfehnte Glud and fie auch in diefer neuen Berbindung nicht, die nach brei Jahren wieder wurde. Am 15. Oct. 1806 jog fich bie von Seelenschmerzen gepeinigte bon ber Berliner Buhne gurud, ging nach Stettin und heirathete bort ben arargt S., beffen fruber Tob fie ichon nach 7 Monaten gur Wittwe machte. ging die vom Unglud Berfolgte nach Salle, wurde burch den Projeffor Schutz an ben Archaologen Bottiger in Dresben empfohlen, bei bem fie ruber begonnene Studium der Antile fortfette und der Erfenntnig der iedenen Malerichulen ben lebhafteften Gifer widmete. Go mit einer ichaftlichen und fünftlerischen Bilbung ausgeruftet, wie vielleicht teine zweite terbame, widmete fich die nun mit dem Prof. Schutg Bermabite (1811) ich mimisch-plaftischen Darftellungen, bie - wie Lewald ergablt - bas reffe von der Bolitik und allen wichtigen Borgangen ab- und auf die neuen Leiftungen hinlentten. Bon wunderbarer Formenschönheit, unerschöpflich in ihrer tafie, mit großen Anichauungen von der Runft, wußte fie die Buichauer wunderu ergreifen. Die Dichter befangen und priefen fie; Boethe nennt fie ben en unvergleichlichen weiblichen Proteus", für Werner war fie die Pythia-H., Dehlenschläger "bie Rünftlerin, die ihres Gleichen fucht" und nach Schiller fie far alle Beiten. Bobin fie tam, fant fie Berehrung und Begeifterung, ill: in Danemart und Schweden, in Holland, Rugland und Frankreich. 4, der fie auf ihren Runftreisen unterstützt und begleitet hatte, übernahm wieder eine Professur an der Sallischen Universität. 1824 trennte fich bie lerin von dem in vieler Beziehung fo unehrenhaften Mann, nachdem hon 1820 mit einigen Gaftrollen in Leipzig ihre theatralische Laufbahn befen hatte. Tropbem behielt fie bas Intereffe für bie Runft bis ju ihrem pielte g. B. 1836 in Stargard bei Belegenheit einer großen Rebue noch al in Robebue's Rleinftabtern, unterrichtete junge Mabchen in ber Declan und fchrieb 1842 einen von der Berliner Afademie mit Buftimmung ommenen Auffat über die Art der Darftellung der Antigone bei ben gen und die Möglichkeit ihrer Darftellung in ber mobernen Beit. Schier fen bon ber Welt ftarb bie Runftlerin nach vollenbetem 77. Lebensjahr, ihr Rame wird bauernd fortleben in ber Geschichte ber Runft und bor allem in der der Mimit, deren Rechte sie wieder zu voller Geltung bracht hierin nach W. Tischbeins Urtheil die Hamilton weit übertroffen hat den Kindern, denen sie das Leben gab, hatte teins das große Talent der D geerbt, nur ihre Stieftochter Thekla versprach ihr ebenbürtig zu werden, aber noch, bevor sie zur Jungfrau erblüht war, am 21. October 1813 in Die H.-Sch. erklärte, daß Thekla, die schon als Kind in mimischen Darstelligeseiert ward, die Einzige gewesen sei, die sie ganz in ihrer Kunst verstanden

Bgl. u. A. Erinnerungen an Henriette Hendel-Schith, 1870; Hen Hendel-Schütz geschetzt benevens het Leven, Amsterdam 1816; Biog des deutschen Schauspielers Schüler, Baters der Hendel-Schüt, ber Blumenlese aus dem Stammbuch der deutschen mim Künstlerin Hendel-Schüt, 1815; J. H. S. Hendel-Schüt, geb. Schüler, die mimischen Darstellungen und Declamationen derselben zu Leipzig, bie mimischen Darstellungen und Declamationen derselben zu Leipzig, bie mimischen Darstellungen und Declamationen derselben zu Leipzig, bie mimischen Ausstellungen der Mahren ber Ausser der Kanstellungen der Mahren ber Mahren ber

Senbriche: Bermann S., "ber lette große Romantifer ber bentichen Bi geb. am 17. October 1809 in Roln a. R., † am 1. Robember 187 Berlin. Der Lebenslauf Diefes mit ben feltenften phofischen Mitteln begna Runftlers ift ein vom Glud besonnter, jo trub er auch abschließt. Bend Bater, ein Thurn- und Taxis'icher Postbeamter, that ben Rnaben in furt a. M. zu einem Raufmann in die Lehre. Das Theater ber alten & ftadt übte bald eine tiefe Wirfung auf ben Ginn bes jungen Mannes, ber gufrieben, nur auf einer Liebhaber-Bubne feinem Darftellungsbrang gered werben, auch auf ben wirklichen Brettern Triumphe feiern wollte. Satte boch ichon C. Dr. Beigel bei ben Borftellungen auf bem Liebhabertheater ben drei Sautopfen" vielberfprechend gefagt: "Junger Dann, in Ihnen fie großes Talent." Ein Berfuch in Offenbach gludte nicht recht, besto mehr anderer unter Ruftner in Darmftadt, wo S. am 26. April 1831 in ber Rauber-Aufführung als Rofinsty mit Erfolg die erfte größere Bubne Ruftner ruhmte fein schones weiches Organ, fein warmes tiefes Gemuth un ansprechende Meugere. Roch im felbigen Jahr wurde S. als jugenblicher haber für bas Frantfurter Stabttheater engagirt, bas er am 12. Gept. als Quintin Durward in Delavigne's "Ludwig XI. in Beronne" jum erften betrat und bem er bis 1837 angehörte. In Diefem Jahr tam er burch beins Bermittelung nach hannover, wo er rasch Ramen und Bedeutung erl die durch verschiedene Gaftspiele in Samburg, Berlin, Dresben, Prag no fteigert wurden. 218 baber fein Contract abgelaufen war, erhielt und fol 1840 einer Berufung an bas Softheater ju Berlin, bem er aber nur 6 D angehörte und von dem er nach Samburg (Stadttheater) ging, wo er, wie in Frantfurt a. Dt. an Elife Burger, jest an Rarl Toepfer einen für feine widelung bedeutsamen Lehrer fand. 1844 fehrte er nach Bahlung einer ventionalftrafe von 3000 Thalern and Berliner Softheater gurud, bas ibn mal bis 1864 ben Seinigen nannte. Dann ließ er fich als Ronial Gol ipieler penfioniren, ohne indeg ber Bubne überhaupt ju entjagen. 3m 2 gab er regelmäßig am Berliner Bictoriatheater Borftellungen und noch t Bochen bor feinem Tod übernahm er die Direction diefes Institute, auf Buhne er am 21. Oct. 1871 als Don Ramiro (Schule bes Lebens) jum I Mal bor feinen Bewunderern erichien. Benige Tage fpater raffte ibn ber babin. Da er, um ben Prediger burch feine anftedende Rrantheit nicht ! fährben, auf die lette Delung verzichtet hatte, verlagte die Beiftlichkeit Die

nahme an seinem Begräbniß! H. ersaßte seine Ausgaben mit der Empfindung, nicht mit dem Verstand, weshalb ihm z. B. ein Faust nicht gelang. Nicht die phychologische Durchbildung, nicht das Detail reizte ihn, er brachte mehr ein naiv geschaffenes, aber srisch und gesund wirkendes Sanze. Besonders das Kitterliche und Hervische sand an ihm seinen Meister, so war er ein unvergleichlicher Göh, bei dem jede Charatterseite zu scharsem Ausdruck kam. Ebenso war er vortresslich als Tell, Egmont, Wetter von Strahl u. A. Früher hatte er den Romeo, Max Piccolomini und ähnliche Partieen ersolgreich zum theatralischen Leben erweckt. Unter den zahlreichen Gastspielen, die er gegeben und die ihn nach seiner Pensionirung selbst nach Amerika und Rußland sührten, nimmt einen ersten Rang seine Mitwirtung an den Münchener Mustervorstellungen (1854) ein, bei denen er als Faust, Egmont, Don Cesar, Clavigo und Prinz in "Emilia Galotti" austrat. Als Wensch rühmt man H. Liebenswürdigkeit und Roblesse nach.

Jojeph Rurichner. Senel: Ricolaus S. von Sennenfeld, schlesischer Siftoriter, geb. am 11. Januar 1584, † am 23. Juli 1656. Geboren zu Reuftadt in Ober-ichlefien besuchte er das Elisabethgymnasium in Breslau, dann die Universität Bena! erwarb auf ber Universität Bafel bie Burbe eines Dr. jur., burchreifte bann mit Sigismund v. Niebelichut bie Rheinlande, Golland, Frankreich, Oberitalien. Rach Schlefien gurudgelehrt, trat er in bie Dienste bes Bergogs bon Manfterberg und fungirte als erfter Rangler für ben Frantenfteiner Begirt, um einer Berbienfle willen jum Rathe ernannt, juerft von bem Landeshauptmann, Beorg Rudolf, bann auch bon bem Raifer. Bon Frankenstein bertrieben ihn Dann die Drangfale des Bojahrigen Rrieges, in benen ja im Jahre 1632 faft Die gange Stadt ein Raub ber Flammen wurde, er fuchte eine Buflucht in Breslau und ward hier im Berbit 1639 vom Rathe jum Syndicus ernannt, welche Stelle er dann bis an feinen Tob belleibet hat. Geinen Ruhm als Schriftfteller haben ungleich weniger feine juriftifchen als vielmehr feine pro-Imialhiftorischen Arbeiten begrundet. Berbienstliche Beitrage gur Genealogie ber chlefifchen Fürften aus feiner Feber find in Commersberg's Ss. rer. siles. erfalten, ebenjo eine Geschichte bes Bergogthums Manfterberg; feine (nur handdriftlich erhaltene) "Silesia togata" war bie erfte ichlefische Gelehrtenhiftorie. Derborragende Bedeutung aber haben feine "Silesiographia" und "Breslo-Traphia" (beibe 1613 erschienen) und namentlich die erstere als der früheste Beruch einer auf wiffenschaftlicher Grundlage ausgeführten hiftorisch-geographischen Beschreibung Schlesiens. Zu einer neuen vermehrten und verbesserten Ausgabe berfelben hatte H. selbst reiches Material gesammelt, doch hat ihn der Tod riber ereilt und erft in viel späterer Beit hat ber gelehrte Pralat bes Breslauer Matthiasstiftes Fibiger unter Benutung jener Sammlungen das Werk als Bilesiographia renovata" mit zahlreichen reichhaltigen Anmerkungen und in einem Amfange, der fast das Behnfache ber urfprünglichen Ausgabe beträgt, im Jahr 1704 ericheinen laffen. Eine noch von S. felbst herrührende "Breslographia enovata" ift als Manufcript in mehrfachen Abichriften borhanden.

Das Leben Benel's schildert Streff in der Ginleitung gur Silesiographia renovata. Erünhagen.

Sengstenberg: Ernft Wilhelm H., geb. ben 20. Oct. 1802 zu Fröndenberg in der Grafschaft Mark. Sein Bater, Karl H., geb. den 3. Sept. 1770, batte in Marburg unter Sam. Endemann (Dogmatif), Abert Joh. Arnoldi Orientalia), Johann Bering (Philosophie) Theologie studirt; auch im Hause Jung-Stilling's verkehrt. Wie die meisten seiner Borväter seit der Reformationsicit, hatte Karl H. sich dem geistlichen Stande zugewandt. 1799 ward er Sommirter Pastor an dem adelichen freiweltlichen Fräuleinstift in Fröndenberg.

feit 1808 Pfarrer in Freiheit Wetter an ber Ruhr. Rarl S. geharte bem ge mäßigten Rationalismus in feiner mehr driftlich-gemuthlichen Richtung an Bon gediegener flaffifcher Bilbung, hatte er fich als Erzieher heranwachfenber Rnaben aus bornehmen Familien einen Ruf als ausgezeichneter Babagog ju verichaffen verftanden. Roch in Frondenberg waren ihm die Gohne des branden burgifchen Ebelmanns Baron von Senft-Bilfach jur Erziehung anvertraut ibn spätere Oberpräfident von Pommern und das noch lebende Mitglied des preuf. herrenhaufes). Außer feiner Borliebe für die lateinischen und griechischen Rlaffila trieb er gern geschichtliche und geographische Studien. Auch ber Poefie be fleißigte er fich. Außer vielen patriotischen Liebern erschien bon ibm: "Jeins Chriftus oder die welterlofende Liebe und Treue", 3 Befange nach den Ebargelien; jowie "Pfalterion ober Troft und Erhebung in beiligen Gefangen". Ind vereinter Liebe gur Boefie und Geographie aber entftand die geographisch-poetiide Schilderung fammtlicher deutschen Lande, welche anjangs für feine Sohne und Böglinge niedergeschrieben, spater 1819 in Effen heraustam, "ein originelle Berfuch felbst Gebieten, die man fonft nicht für poetisch halt, eine poetische Geftalt ju geben" (Kahnis). Diefem Bater verbankt Ernft Bilhelm S. feine grundliche claffische Durchbildung. Gin Symnafium hat D. nie befucht. Da Bater unterrichtete ben Cohn felbft. S. begann in feinem 11. Jahre Frangöfisch, im 12. Jahre Latein, im 13. Jahre Griechifch, im 15. Jahre Bebraifd Wiewol in feinen Studien bom Bater ftets mit weifer Umficht be rathen, war S. jumal in ben fpateren Jahren boch jum größten Theil, als Autobibact, auf fich felbft und feinen eifernen Fleiß angewiefen. In die Studien ber lateinischen und griechischen Claffiter bertiefte er fich mit besonderem Gier. Sier findet fich benn auch der erfte Berfuch einer eigenen literarischen Production. Einer Frantfurter Buchhandlung, in welcher damals die lleberfehungen romifcher Claffiler erschienen, überfandte S. die leberfetung eines lateinischen Autor (Aureling Bictor). Dhne weiteres warb bas Manufcript von der Buchhandlung acceptirt, welche wol schwerlich abnen mochte, bag es von einem taum bem Rnabenalter entwachsenen, noch nicht 16jährigen Jungling berrührte. - 3m herbst 1819 bezog S., nicht gang 17 Jahr alt, die neugegrundete Unis verfitat Bonn. Rachbem er hier querft bas Maturitatsegamen mit Glang be ftanden, ließ er fich, wiewol von Anfang an jum Studium der Theologie ieft entichloffen, bennoch in die philosophische Fatultät inscribiren. Und wenn et auch mahrend ber Studienjahre bie theologischen Facher nicht gang vernachlaffigte er hörte u. a. Kirchengeschichte bei Gieseler, so waren es boch por allem philojophische und philologische Studien, welche S. an Bonn feffelten. S. fpricht fich in feinem Curriculum vitae ju feiner Promotionefchrift barüber felbft aus: "At intelligens, theologiae studium, si recte instituatur, niti studiis philologiae et philosophiae his disciplinis ante omnia me tradendum statui". 3134 besondere aber, "weil ohne Renntnig ber orientalischen Sprachen ber Zugang & ber erften und letten Quelle, der hl. Schrift nicht gewonnen werden tann", trieb S. unter Prof. Frentag's Unleitung nicht nur bas Studium bes Bebraifden, jondern auch des Chaldaischen, Sprifchen und bor allem des Arabischen mit fo gutem Erfolge, daß ihn Frentag ju feinen ausgezeichnetften Schulern jablen tonnte. Eine bestimmte Richtung erhielten Dieje Studien burch die am 3. Aug. 1821 geftellte Breisaufgabe der philosophifchen Fatultat, welche die Bearbeitung bes erften und gefeiertsten ber 7 unter bem Ramen ber Moallakath gefannten altarabischen Gebichte, ber Moallaka des Amru l'Kais forberte. Dieje follte nach Parifer Sandichriften unter Singufugung ber Scholien bes Grammatter Sufeni und mit genauer Erörterung der fritischen, metrifchen und grammalichen Fragen veranstaltet werben. Sengstenberg's Fleiß ward gefront. Am 3. Mug

erhielt er ben Breis; fein tatholifcher Mitbewerber bas Acceffit. Da S. Erstattung ber Drudtoften feitens ber Beborbe in Ausficht gestellt murbe, onnte er die Schrift, wiewol mit größter Dabe und ohne bie gewunschte ectheit zu erreichen, durch ben Druck veröffentlichen ("Amrulkeisi Moallah scholiis Zuzenii e codicibus Parisiensibus edidit latine vertit et illustravit Guil, Hengstenberg, Bonnae typis regiis in officina Thormanniana 1823, 4.). Dit großer Anertennung murbe biefe Schrift bes jungen Belehrten nur in der Leipziger Literatur-Zeitung, 1823, Rr. 105, in den Gottinger chrten Angeigen, 1824, S. 1126 ff., in der Sallischen Literatur-Zeitung, 8. Erganzung, S. 119, 120, besprochen, sondern auch der große Parifer entalift Silvefter de Sach fpendete der Arbeit im Journal des Savants rs 1823 p. 179-183) bas ehrenbite Lob: "Ce travail dans toutes ses ies promet à la literature arabe un ecrivain solidement instruit, qui lui faire de nouveau progrès et qui honorera l'Université de Bonn". Mit Mrbeit murbe benn auch S. jur Doctorprufung in ber philosophischen ultat jugelaffen. Rach einem glangenben Eramen promobirte S. am 18. Jan. 3, "nachdem er fich mit 6 Opponenten 4 Stunden lang tapfer herumritten" (aus dem Brief Bengitenberg's an einen Freund). Befonders hatte Theje, welche für hengftenberg's damaligen theologischen Standpuntt charalted) ift: "Theologica Veteris Testamenti interpretatio nihili est", Anftog bei theologischen Falultat erregt. - Außer ben arabischen Studien hatte D. mit besonderem Gifer, jumal unter Brandig' Anleitung, mit ariftotelischer lojophie beschäftigt. Diefen Studien entsprang eine deutsche Uebersetung von toteles' Metaphyfit, welche 1824, von Brandis felbft burchgesehen, beim hhandler Beber in Bonn herausgetommen. Der Titel lautet: "Ariftoteles' aphpfit, Aberfest von G. 28. S. Mit Unmertungen und Abhandlungen G. A. Brandis." Bonn, Weber, 1824, gr. 8. Wenn fomit S. Die versitätszeit mit ben ernfteften Studien ausgefüllt, fo hatte b. fich doch quin ben erften Semeftern mit ganger Seele an dem ftubentischen Treiben ber versität betheiligt. Er hatte fich ber "Burichenschaft" angeschloffen, welche t nur gefellige Frohlichfeit, fondern hobere fittliche und nationale Biele verite. Satte S. Die Burichenschaft, als "Sprecher" mit an ihrer Spige ftebend, h innen und außen mannhaft mit Bort und Wehr vertreten und vertheidigen nen, fo tounte er, nachbem bas Ministerium in Berlin mit Dagregelungen Rrt gegen die Burichenschaften vorging, mitwirken, bag biefelbe fich in in felbst auflöfte, ehe fie aufgelöft wurde. "Es thut uns zwar Allen weh, ere gute Absicht fo vertannt ju feben; doch wir find uns bewußt, nicht aus gierde nach außerem Blang, sondern aus Ueberzeugung gewirkt zu haben, und n getroft die Form zertrummern, da die Liebe uns noch immerfort bindet." Treu feinem Entichluß, Die Theologie jum Sauptziele feiner Beftregen zu machen, lehnte S. ben ehrenvollen Antrag bes preußischen Ministeriums auf zwei Jahre auf Staatstoften nach Baris zu geben, um fich bort fur bie ntalifchen Sprachwiffenschaften auszubilden. Gin anderer Antrag bes Ministers tenftein) bem Dr. B. gu feiner Ausbildung in den theologischen Biffenichaften der Berliner Universität auf ein Jahr 400 Thaler zu bewilligen, fand nicht Buftimmung bes Ronigs. Wohin follte fich nun S. wenden? Da erhielt gang unerwartet eine Aufforberung, nach Bafel zu kommen. Der damalige digtamtscandidat, nachmalige Professor ber Theologie, Johann Jacob Stähelin, e ben Bunfch, fich in ben orientalischen Sprachen zu vervollkommnen. Die wohlhabenden Eltern, welche durch den Tod von zwei erwachsenen Rindern foeben Tieffte gebeugt waren, wollten den Sohn nicht auf Reisen geben laffen. helin suchte beshalb einen jungen Orientalisten, ber ihn zumal im Arabischen

forbern fonnte. Durch Frentag's Bermittelung wurde B. Dieje Stellung unter fehr glangenden außeren Bedingungen angetragen. Rachbem bas Minifterium in Berlin gegen biefe Abficht Bengftenberg's nach Bafel zu geben, nichts zu me innern gefunden, trat S. die Reife dorthin im September 1823 an. filt Sengftenberg's weitere Entwidelung follte ber faft einjährige Aufenthalt in Bajel bon tief einschneibenbfter Bedeutung fein. Seinen Schuler Stabelin balte B. täglich höchftens 11/2 Stunden im Bebraifchen und Arabischen zu unterrichten. So behielt S. freie Zeit genug für fich und feine Studien. Mit taftlola Energie warf fich S. in die bisher verfaumten theologischen Fachstudien. Er bachte baran, eine bogmengeschichtliche Arbeit fiber Origenes ju veröffentlichen. Much ben Zöglingen bes Bafeler Mifftonshaufes hat B. einige Monate bindurt arabischen Unterricht ertheilt. Wenn auch nicht ploglich und rathselbait, wie oft behauptet ift, fo vollzieht fich bier in Bafel der völlige Umschwung in Bengftenberg's religiofer Ueberzeugung. Borbereitet war berfelbe bereits mahrend ber Bonner Studienjahre burch Bengftenberg's Berührungen mit der Brider gemeinde in Reuwied. Auch find es nicht außere Umftande und Beweggrunde, welche bei S. biefen Gefinnungswechfel ertlaren. Wol mag fein gefelliger Ber tehr in Bafel, die mancherlei Anregungen, welche er im Diffionshaus erhielt Die Rachricht bon dem ploglichen Tobe ber geliebten Mutter, fowie eigene mit Gemuthsanfechtungen berbundene Leiden hier mitgewirft haben; wir durfen aber biefe Factoren bei einem Manne, wie S., nicht überschäten. Es entspricht gang und gar feinem Charafter und ber fich felbftbestimmenden Sinnesweife Bengften berg's, wenn er fpater in ber Ev. Rirchen-Beitung, 1831, S. 397, bon fich aus jagt: "Der Berausgeber ift fich bewußt auf die freiefte und felbftandigfte Beite aus Schrift und Erfahrung ohne irgend eine menschliche Autorität, Die er m Glaubensfachen verabscheut, ju feinem Glauben gefommen gu fein". S. ift eben auch hierin völlig Autodidact. — Unterm 21. August hatte die philosophische Fatultat ber Berliner Friedrich Wilhelm's-Univerfitat Bengftenberg's Bulaffung jur Sabilitation als Privatbocent für die orientalifchen Sprachen beichloffen. Ale baber S. im October 1824 nach Berlin fam, fand er feine weiteren Schwierigleiten ju überwinden. Auch ber Regierungscommiffar, Geh. Rath Bededorf, batte fic in feinem Schreiben an Die Fatultat fehr gunftig über S. ausgesprochen: "36 fann es nur fur einen Gewinn anseben, bag ein mir bereits fruber fo borthellhaft und rühmlich befannter junger Gelehrter ber hiefigen Univerfitat feme Wirtsamfeit zuwendet." Sengftenberg's Sabilitationsschrift handelte: "De populorum Semiticorum intima cognatione quoad sermonem, ingenium, religionem et poesin". Am 22. October ging bann die öffentliche Sabilitation Senglen berg's in der philosophischen Fakultät rite vor fich. Tags darauf fundigte f feine Borlefungen an. Bum Arabifchen melbeten fich 2, jum Sprifchen 3 gubber. Muf Geb. Rath Schulge's Rath ließ S. Die bereits begonnenen Borlefungen über Die fleinen Propheten wieder jallen, um fich im Laufe des Winters mit ganger Enemit feinen theologischen Studien zu widmen. Schon im Frühjahr 1825 tonnte er fich baber bei der theologischen Fatultät um den Licentiaten der Theologie und um Bulaffung als Privatbocent in biefer Fakultat bewerben. Der J. Decatt Straug beantragte, S. bas fonft übliche Examen zu erlaffen. Diefen Antrag befürwortete Reander fehr warm: "ba mir Dr. Bengftenberg's theologifc wiffenschaftliche Thatigteit durchaus befannt ift und ich unferer Fakultat II beffen Anschließung nur gratuliren kann." Auch Schleiermacher und Marbeinete ftimmten biefem Antrage bei. Doch fand berfelbe nicht bie Genehmigung bes Minifteriums. S. mußte fich baber auch diefem Eramen untergieben. Am 16. April 1825 fand der feierliche Promotionsatt ftatt. S. vertheidigte bet diefer Gelegenheit 20 von ihm aufgestellte Thefen. Diefe Thefen find um to

inender für S., als fie nicht nur ben bamaligen Glaubensftandpunkt Bengftens in rudfichtslofer aggreffiver Beife bezeichnen, fonbern bereits die Stellung ben, welche S. fpater in wiffenschaftlicher, firchlicher und driftlicher Sinficht nommen hat. These 12 u. 13, welche den Widerspruch des Baters fanden, en bie Grundgedanken von Gengftenberg's theologischer Unichauungsweise oupt aus: "Ratio humana coeca est in rebus divinis. Is tantum ad quae homini concessa est, Dei cognitionem pervenit, qui Christi crucem eumque sequitur," Bon diefen Thefen aus gewinnen auch die Thefen. e fich auf das alte Teftament beziehen, ihre gange Rraft und Bedeutung: V. T. intelligendum non sufficit philologia, requiritur animus, cui Christi a illuxit". - "Unus tantum est V. T. sensus . . . . Verbis vim inferunt, C. LIII. Jesaiae de Messia agere nolunt!" Charafteriftifch für S. widerden einige Thefen geradezu ben Bonner Thefen von 1823. Go gestalten bieje Thefen gewiffermagen gu einem Brogramm für die gange fpatere Birtleit Bengstenberg's. Trat G. fomit in bewußten Gegenfat zu ber bamals ber Univerfitat, wie im Minifterium allein maggebenben Begel'ichen Schule, erband er fich auf der anderen Seite mit all' den Rreifen Berlins, in en nach ben Befreiungstriegen chriftlicher Glaube und chriftliches Leben in

iber Beife Gestalt gewonnen hatten,

68 tann nicht unfere Mufgabe fein, eine Darftellung Diefer religiöfen Being hier zu geben. Als charatteriftisch für biefelbe muß ein Dreifaches hervorben werben. Es geht biefe Bewegung nicht junachft aus ben Rreifen ber Beiftlichen or; vielmehr find es angeregte Laienfreife der verschiedenften Gesellschaftsm, welche diefe religioje Begeifterung theilen; Danner ber bochften Ariftoe, einfache Bürgersleute, ichlichte Sandarbeiter haben fich in briiberlicher berbunden. Sodann abftrabirt biefe Bewegung junachft von aller Rirchenfirchliche Bartei-bilbenden Gemeinschaft. Die Unterschiede ber Confessionen i to vollia gurud, daß nicht nur Lutheraner und Reformirte, fondern Römischoliten, Dethodiften im engften und vertrauteften Bertehr fteben, ohne fich Unterschiede ber eigenen Confession bewußt zu fein. Separatistische Belufte, biefer Bewegung fo oft vorgeworfen, haben die Rreife um fo weniger gehabt, hnen der Begriff "ber Rirche" überhaupt nicht nabe getreten. Endlich ließ Dieje Berliner religioje Bewegung, wiewol gewiß pietiftijcher Art, feinesgenugen "im Schwelgen fubjectiven Gefühlslebens"; fie gibt vielmehr ben giten Anftog ju ben Befellichaften, welche fich jur Beforberung bes tenthums in mannichfaltiger Beife in bem erften Jahrzehnt nach ben Bengetriegen in Berlin bilben. Schon 1814 mar die preußische Sauptbibelchaft (nach bem Dufter ber englischen) in Berlin ins Leben gerufen; ju ger Beit die Gefellschaft gur Berbreitung driftlicher Erbauungsschriften. tritt unter bem Borfit bes Beh. Oberbergrath v. Laroche Die Gefellichaft Beförderung der evangelischen Missionen unter den Geiden zusammen. 1825 t fich die Gefellichaft gur Beforderung des Chriftenthums unter den Juden. tritt General v. Wigleben, ber fpatere Rriegsminifter, an die Spige. Mit en Armen wird B. von diefen Rreifen in Berlin willfommen geheißen. nimmt er in benfelben balb eine prabominirenbe Stellung ein, wiewol B. felten Bort nimmt; nur bisweilen greift er meift zur Ernuchterung ber etwas bochden Plane und Gedanten mit ichlagendem Wort ein. Bon Raufmann Elsner, effen Saufe S. freundschaftlich verfehrte, aufgeforbert, hatte S. 1825 es iommen, das fibliche Einladungsprogramm für die preugische Sauptbibelichaft ju fchreiben. In ausführlicherer Beife entwidelt S. bier ("Ginige e über die Rothwendigkeit ber Ueberordnung bes außeren Wortes über bas e nebit Stellen aus Luther's Schriften", Berlin 1825, 24 Seiten, 40) bie religiösen Ueberzeugungen, welchen er bereits in seinen Licentiatenthesen lurgen Ausdruck gegeben. Die kleine Broschüre schließt mit den bezeichnenden Worten: Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Schrift und Geist außeres und inneres Wort, sie sollen in jedem Christen durcheinander klingen, wie die Saiten im Pfalter . . . Dann, wenn wir nicht mehr am Menschenwort hangen, sondern einzig an dem Wort des lebendigen Gottes wird die Zeit heran-

naben, wo nur ein Sirt fein wird und nur Gine Beerbe.

Diefe entichiedene Stellungnahme Bengftenberg's für ben pofitiven Chriftenglauben tonnte freilich bei benen, bon welchen Bengftenberg's Fortfommen auf ber atademischen Laufbahn abhing, feineswegs ungetheilten Antlang finden; besonbers wurde Marheinele, ber jugleich Decan war, gegen S. erbittert : Gengftenberg's Talente wurden burch bie Richtung, bie er genommen, gang unnut berbraucht. Er würde nie Theologe, hochstens "ein gemeiner Chrift" werden Seine Schrift fei unwiffenschaftlich, ba "ber Begriff" einzig ben Theologen mache. Fir die naivitat ber damaligen Buftanbe fpricht vielmehr, daß tropbem 5. feinen theologischen Standpuntt auch bem Minifterium gegenuber wiederholt offen bargelegt (fo beißt es 3. B. in einem Bewerbungsichreiben Gengftenberg's um eine Professur in Salle: Bu bem mochte es bei ber Richtung, welche bie Theologie in Salle genommen, vielleicht als wunichenswerth erscheinen, bag ein Docent feft überzeugt von ber Bahrheit ber entgegengesetten theologischen Anficht und ihre Bertheidigung entschieden ergreifend, in Salle eben burch biefen Gegenfat nutlich werde), S. burch Minifterialrefcript vom 21. Januar 1826 jum Projeffor extraordinarius ernannt wurde. Das hielt S. nicht gurlid, gleich barauf bem Minifterium Altenftein polemifch und apologetifch jugleich gegenüber zu treten. Unterm 24. October 1825 hatte fich ber Minifter in einem Minifterialerlag an das Oberprafidium in Konigsberg in Preugen dabin ausgesprochen, daß die religiöse Richtung der Zeit sich bie und da auf mancherlei jum Theil gefährliche Abwege verirrt habe oder sich zu verirren drohe. Bu diesen Abwegen jahlt die Berfügung die mpftische, die pietiftische und die separatiftische Richtung. War biefe Minifterialverfügung von ber anderen Seite mit bellem Jubel begrußt worben, als fei es die Abficht bes Minifteriums, wider bas politibe Chriftenthum aggreffib vorzugeben, fo fab fich S. auf bas Drangen feiner Frembe veranlaßt, eine fleine Schrift berauszugeben: "Die fonigl. Minifterialberfugung über Mysticismus, Pietismus, Separatismus", Berlin 1826. Indem h. Die Ministerialversügung ihrem Wortlaut nach abdrudt, zeigt er, daß es unmöglich bie Abficht bes Ministeriums gewesen fein tonne, bamit bas lebenbige Chriften thum anzugreifen, vielmehr widerfpreche ber fogenannte Mpfticismus, ber jalide Bietismus und jeglicher Separatismus dem lebendigen Chriftenthum gerade ebenie, wie der feichte Rationalismus. Für S. follte diefe fleine Brojchure, welche bereits in dem scharfen Ton feiner spateren Zeugniffe verfaßt ift, noch eine unerwartete Bedeutung haben.

Schon seit längerer Zeit hatte sich für Deutschland das Bedürsnis einer Zeitschrift zur Bezeugung und Bertheidigung des tirchlichen Glaubens geltend gemacht. Wiederholt war dieser Gedanke in Hamburg (Senator Hubtwaller), in Barmen-Elberseld (Krummacher, Gräber, Sander) und in anderen Orten ausgetaucht. Auch in den christlichen Berliner Kreisen hatten die Gedrüder v. Gerlach (Ludwig, damals Landgerichtsrath in Naumburg, und Otto, der Ihrestoge) diesen Gedanken mit ihrem Freunde, dem srühvollendeten († 1829) Asserbeitet sür eine größere, die ganze evangelische Kirche Deutschlands und über Deutschland hinaus umsassende Monatsschrift von entschlenen gläubiger Richtung. Jum Redacteur hatte man zuerst an Tholuck gedacht; doch wies die Broschürg

uber den Myfticismus die Freunde auf S. Konnte biefer fich auch anfangs jur Uebernahme der Redaction nicht entschließen — Ludw. v. Gerlach mußte ihn zur herausgabe eines folchen Blattes, als einer Gewiffenspflicht ber gläubigen Theologen, erft bestimmen - fo ift mit ber lebernahme ber Redaction ber Ebangelischen Rirchen-Beitung S. feine eigentliche Sauptwirtfamteit jugewiefen, in welcher er mehr als von feinem Ratheber aus und mehr als durch feine wiffenschaftlich - theologischen Schriften für die Entwickelung der firchlichen Lehre und bes firchlichen Lebens jumal in ber prengischen Landesfirche gewirft und feine tiefeingreifende Bedeutung erlangt bat - eine Bedeutung, welche felbft Rippold in feinem "Sandbuch der neueften Rirchengeschichte", 2. Aufl., Elberfeld 1868, ihrem Umfang nach wenigstens anerkennen muß: "für die Entwidelung ber Rirche hat B. einen bebeutend höheren Ginflug erlangt, als ein Schleiermacher und Baur". - Satte S. nicht ohne die größten Schwierigteiten die Erlaubnig gur Berausgabe ber Evangelifchen Rirchen-Beitung feitens bes Minifteriums erlangt, fo tonnte die völlig rudfichtslofe Sprache, die meber Freunde, noch Feinde ichonende Furchtlofigfeit, welche in jeder Rummer der Evangelischen Kirchen-Zeitung hervortrat, fein perfonliches Berhaltnif jum Dinifter und beffen Rathen nicht gerabe erfreulicher gestalten. Minifter v. Altenftein felbit, ber Bengitenberg's Talenten und feiner miffenichaftlichen Bebeutung ftets volle Anerkennung sollte, bemubte fich wiederholt, ben jungen Gelehrten ben Berliner Ginfluffen gu entziehen, welche ihn "einer bestimmten Richtung" bienftbar ju machen munichten. Schon 1826 hatte er B. nach Ronigsberg in Breufen verfegen wollen; 1827 tauchte ber Gebante auf, S. nach Bonn gu berbflangen. Dafür intereffirten fich bie alten Freunde Benaftenbera's in Bonn, jumal Brandis hatte S. gern in Bonn gefeben; auch ber Bater munichte lebhaft feinen Sohn in der Rabe zu haben; aber H. war bereits zu fehr an Berlin gebunden, als daß er fich leicht hatte losmachen fonnen. Doch noch einmal ichien es, 1828, als fei ber Birtfamfeit Bengftenberg's für Berlin eine fchnelles Biel geftedt. Durch den ihm eng befreundeten Friedrich Strauß (hofprediger und Brofeffor) wurde g. der ehrenvolle Ruf des Grafen von Schönburg ju Theil als iconburgifcher Confiftorialaffeffor, Superintendent und Oberpfarrer nach Blauchau gu fommen. Wiewol fammtliche Freunde in Berlin (namentlich August Reander) fehr abriethen, glaubte S., jumal nachbem er auf einer Reife nach Rarlsbad Glauchan besucht hatte, bem Ruf folgen gu follen. Auch bas Minifterium ichien nicht abgeneigt, den ihm nicht bequemen jungen Gelehrten außer gandes geben ju laffen. Da ift es bem Ginflug bes Kronpringen (fpateren Ronig Friedrich Wilhelm IV.) juguichreiben, bag Altenftein die Beforberung Sengftenbera's beim Ronia beantragte, welcher benn auch S. unter bem 20. October 1828 jum Professor ordinarius ernannte. Nun hatte H. erreicht, "was er in biefem Leben nur immer wünschen konnte". Bis an sein Lebensende ift er der einfache Brofeffor ber Theologie geblieben. Rach Glauchau ging, nachbem Otto v. Gerlach gleichfalls abgelehnt, auf Bengftenberg's Borichlag Rubelbach. - Rach brei Geiten muffen wir nun Bengftenberg's Birtfamteit forgfältiger in Erwägung gieben. Bas hat B. als Docent, als theologischer Schriftsteller und als Berausgeber ber Cvangelifden Rirchen-Zeitung geleiftet? - Geit bem Wintersemefter 1824/25 hat S. ohne Unterbrechungen erheblicher Urt bis jum Schlug bes Winterfemefters 1868/69 - alfo volle 44 Jahr an ber Berliner Universität Borlefungen bor ftets febr gablreicher Buborerichaft gehalten. Schon 1828 berichtet S., daß er nunmehr den Chelus von 9 Sauptvorlefungen bollftandig ausgearbeitet habe: Es find Die Borlefungen über Die Genefis, Befaja, Bfalmen, Siob; Ginleitung ins Alte Teftament, Geichichte bes Reiches Gottes im Alten Bunbe, Encuflopabie, Matthaus und Romerbrief gemeint, benen fich bann noch einige öffentliche Bor-

Lefungen a. B. über bie Leibensgeschichte anichloffen. Bengftenberg's Borlefungen geichneten fich nicht burch rhetorischen Schmud, noch weniger burch glangenben Bortrag, wol aber burch bie Gebiegenheit und gründliche Gelehrfamteit beffen aus, was er feinen Buhorern barbot. Daß B. auch in feinen Borlefungen jene oft mehr benn icharfe Bolemit gegen theologische Gegner vorbrachte, ift ihm viel verbacht worden und hat nicht Benige gurudgeschredt. Bon größerem Ginfluß auf die theologischen Studien waren S. altteftamentliche Uebungen im theologischen Seminar. Gine größere Bahl hervorragenber Danner haben bin den Anftog für ihre fpateren altteftamentlichen Studien empfangen. Bir nemmen Savernid, Steiger, Riper, Reil, Joh. Bachmann. Grunder einer eigentlichen theologischen Schule ift B. nicht gewesen; wies er boch feine Schuler von fic hinweg - auf die Schrift felbft. Auch liegt fein Berdienft fur bas M. I nicht fowol in einer besonderen Auslegungsmethode - S. tam es barauf an, Die Authentie der Bucher des A. I. in fritischer Beise gu vertheidigen und wiber alle Angriffe einer berechtigten ober unberechtigten Rritit ficher ju ftellen. Wir burfen hingufugen, S. war viel gu fehr felbft Autobidact, um eine Schule arunden zu wollen. Bielleicht am Segensreichften find die perfonlichen Begiehungen gemefen, welche B. mit feinen Studenten gu unterhalten pflegte. Bielen Stubenten ift S. ein treuer Barner, ein freundlicher Berather, ein vaterlicher Freund geworben. D. Schmieder in Wittenberg ruhmt bies in feinem Netrolog (Evang. Rirchen-3tg., 1869, G. 737 ff.) besonders. Ginen besonderen Theil feiner Bibliothet hatte S. jum Ausleihen an die Studenten beftimmt. In ber perfonlichen Singabe an Die Studirenben von Reinem, außer etwa Tholud in Salle, übertroffen; ohne etwa nur hervorragende Talente, Die fünftig besonderes berfprachen, borgugieben. Richt gang mit Unrecht ift bann aber auch auf die Rehrfeite diefer Beziehungen zu einzelnen Studenten bingewiesen. B. icheint nicht immer ber Gefahr entgangen zu fein, auf Grund bon Mittheilungen aus Studentenmund fich einseitige und ichiefe Urtheile uber Profefforen anderer Universitäten gu bilben. - Sehr umfangreich find bie wiffenichaftlich-theologischen Werte, welche B. jum Berfaffer haben. Schon por feine Ernennung jum Orbinarius hatte S. den erften Theil feiner "Chriftologie bes M. I." bem Minifterium einreichen fonnen. Siermit erledigt fich ber auch fonft gang ungerechtfertigte Borwurf von R. Schwarz in feiner "Gefchichte ber neuesten Theologie", 3. Aufl., Leipzig 1864: S. fei ohne ein größeres Bert verfaßt zu haben, lediglich um feiner theologischen Richtung willen zum Professor ordinarius ernannt worden. Wie bei biefem erften großeren Berte, fo gelten Bengftenberg's Arbeiten zumeift bem A. T. 2018 S. auftrat, lagen nun aber bice Studien gang in ben Sanden des Rationalismus. S. fab es als feine Lebensaufgabe an, die unbedingte Authentie fammtlicher Bucher bes A. E. ju er weisen. Go beurtheilt Frang Delitich in ber icon 1845 ericbienenen Schrift: "Die biblifche prophetische Theologie durch Ch. A. Crufius und ibre neuent Entwidelung feit ber Chriftologie Bengftenberg's", bas S. eigenthumliche Bo Dienft für bas A. I. Delitich fchreibt: "Diefe (zc. Crufius) Grundanichauungen ber Schrift besonders ihres prophetischen Theiles finden wir mannigfalbs bereichert bereits in Bengftenberg's Werten wieder, ber fiber die burch den cuts geiftenben Rationalismus und die gerftorungsfüchtige Rritit gerftudelten Glieber des A. T. zuerft wieder in einer wahrhaft helbenmuthigen Blerophorie bes Glaubens das Wort des herrn gesprochen und die altteftamentliche Schnite auslegung ohne den unter göttlicher Gnabenleitung möglich geworbenen Fortbau ju verleugnen, auf den Grund der Rirche gurudgeführt hat. Diefe Bermittelung ber firchlichen Gegenwart und Bergangenheit, Diefe Antnupfung bes Fortidritts iener an die unveräußerlichen Errungenschaften diefer, war der große Beru

enberg's und in der treuen Ausrichtung beffelben befteht fein unfterbliches mit". Diefer Beurtheilung bes Berbienites Bengftenberg's fur bie altteftahe Schriftauslegung schließt fich Rahnis an: "Es ift unter allen Sach-1 nur eine Stimme, daß S. in biefem großartigen Unternehmen eine beenswürdige Gelehrfamteit und einen eminenten Scharffinn bewiefen; über Renge ichwierigster Buntte neues Licht verbreitet und faft überall ber uchung neue Impulse gegeben hat". "Was S. gethan hat, die Offen-Chrifti im A. I. im Rampf gegen ben Rationalismus ju rechtfertann nie vergeffen werben." Doch hat fich S. auch ichriftftellerifch auf l. I. nicht beschränft. Geine Commentare jum Evangelium, wie jur arung Johannis werden jumal um ihres praftifch-erbaulichen Elementes für die prattifchen Geiftlichen ihre Bebeutung behalten. Wir ftellen lenberg's Werte und fleine Schriften bier vollftandig gufammen : "Chriftobes A. T.", 2 Bande, 1. Ausgabe 1829—35, 2. Ausgabe 1854—57; räge jur Ginleitung ins Alte Teftament", 3 Bande, 1831—39; rebus Tyrioram commentatio acad." (1832); "Die Bücher Mofis legopten" (1841); "Die Geschichte Bileam's und feine Beigfagungen" ); "Commentar über die Pfalmen", 4 Bände, 1. Aufl. 1842 — 47, A. 1861 und 62; "Die Opfer der h. Schrift. Die Juden und die chrift-Rirche" (1. Ausgabe 1852; 2. Ausgabe 1859); "lleber den Tag des ' (1852); "Das Sohelied Salomonis" (1853); "Die Freimaurerei und v. Pfarramt" (3 Theile, 1854 und 55); "lleber bas Buch Siob. Ein ig" (1856); Das Duell und die chriftliche Rirche" (1856); "Der Brediger nonis, ein Bortrag" (1858); "Der Prediger Salomonis ausgelegt" (1859); r die Entlassung des Prof. Dr. Baumgarten" (1859); "Ueber den Eindes Evang. St. Johannis" (1859); "Das Evang, des h. Johannes er-" (3 Banbe, 1. Aufl. 1861 u. 62, 2. Aufl. 1. Band 1867); "Die gungen bes Bropheten Gzechiel", 2 Theile, 1867-68; "Die Offenbarungen ohannes" (2 Bande, 1. Ausgabe 1849-51, 2. Ausgabe 1861 u. 62). leinem Tobe find herausgefommen die von ihm gehaltenen Borlefungen : Beichichte bes Reiches Gottes im Alten Teftament" (2 Banbe, 1869 bis ; Die "Borlefungen über Die Leibensgeschichte" (Leipzig 1875); "Das Siob" (Leipzig 1870-75, 2 Bande). Doch weder in Bengftenberg's mteit als Docent noch in feinen theologischen Schriften burfen wir ben fuchen, weshalb die fogenannte öffentliche Meinung in ben namen ftenberg" alles gelegt, mas fie in ber Rudfehr jum Glauben ber Bater ies findet: "Bietismus, tobte Orthodorie, Obscurantismus, Fanatismus, smus, Bund mit allen Dachten bes Rudfchritts und wie fie weiter beigen alle die Rachtgeifter, welche der Fortichritt guerft erfindet, dann fürchtet ndlich betämpft" (Rahnis). Das Alles und noch viel mehr mußte S. rausgeber ber Ev. R. Big. über fich ergehen laffen. Es ift bem Schreiber bon glaubwurdiger Seite berichtet worden, daß S. im Anfang ber dreißiger bie öffentlichen Boftfutichen nicht gut benuten tonnte, ohne fich perfon-Beleibigungen ausgeset zu feben. Doch bestärtten folche Erfahrungen Mann wie S. nur auf bem eingeschlagenen Wege furchtlos weiter gu Und wenn es ihm auch nicht gleichgültig fein fonnte, fondern ihn tief nerte, wenn Manner, mit benen er einft gang befonders eng verbunden, on ihm losjagten und bffentlich von der Mitarbeit an der Evangelischen nzeitung zurudtraten — wie bas 3. B. August Reander und fpater Tholud - fo nahm S. biefes als eine fchwere Demilthigung feines Bottes bin; ch aber auch hierdurch bon dem einmal betretenen Wege, ben er fur ben wollten bezeichnete, nicht wieder abbringen. Es würde nun beißen, eine Rirchengeschichte bes 19. Jahrhunderts schreiben, wollten wir hier auf alle bie einzelnen Rampfe, welche S. in feiner Cv. R. 3. geführt hat, des Raberen eingeben Wird die weder Fürsten noch Gewaltige, weder Freunde noch Feinde schonende Fundtlofigfeit, die alle jaliche Berquidung von Gott und Welt gerfegende Entichieden beit, der Alles daran fegende Gifer für die Bahrheit des gottlichen Bonts, welche wir bei S. finden, felbft bei feinen Gegnern Unerfennung finden tonnen, fo wird die Art feiner Polemit im Gingelnen doch nicht immer zu billigen fein Ein Abweichen eines Gegners in irgend einer fritischen ober theologischen Grage fuchte S. nicht felten aus einer Schwäche beffelben im driftlichen Blauben, ja in feinem chriftlichen Wandel zu erflaren. Das hat ihm bann viel Anfeinbung auch von fonft positiven Theologen eingebracht (3. 3. Beugnig von den Grundwahrheiten bes Protestantismus gegen Dr. Bengstenberg von Rarl Fr. Aug. Rabnis, Leibzig 1862). Bor Allem find es die von S. felbft verfagten Bor worte der Ev. R. Zeitung am Anfang jedes neuen Jahres gewesen, mit welchen er immer neue Rampfe eröffnete. Doch führt S. hier nicht die Sprache eines Rampfers, fondern eines Siegers und Richters. Man hat h. es jum Borwmi machen wollen, daß er in einzelnen Fragen, 3. B. jur Union im Laufe ber Beit eine berichiedene Stellung eingenommen hat. Ich glaube boch febr mit Unredt. 5. blieb in feinen Grundanschauungen bei feinen Thefen, welche er bei feiner Promotion jum Licentiaten aufgestellt, fteben; doch fonnten Die Beit und Die theologischen Rampfe nicht ohne Ginflug auf feine Entwidelung im Gingelnen bleiben. Ber jest Bengftenberg's Borworte lieft, wird nur den ftetigen, von allen äußeren Ginfluffen unabhangigen in feiner Confequeng bewunderungswürdigen Fortschritt auf ber fur ihn völlig festen und gesicherten Grundlage bes gottlichen Wortes anertennen muffen. Was namentlich Bengftenberg's Stellung jur Union betrifft, fo tonnte er in ben 30er-40er Jahren ben fcblefifchen Luthe ranern in ihrem Rampf gegen die Union trot aller Anerkennung und Liebe im Gingelnen nicht beifteben. Ift es ihm doch bor Allem um Erhaltung ber Landes firche ju thun gewesen; wie ihm benn die innigfte Berbindung von Rirche und Staat auf altteftamentliche Grundanschauungen gurudgebend, befonders am Bergen gelegen. Dag er fpater für bas lutherische Befenntnig eintrat, widerfpricht biefer Grundanschauung um fo weniger, als er niemals die Sand jur Berreigung ber Landesfirche geboten haben wurde.

"Man halt mich für eine Art Sercules, hat S. zu feinem Bmba gejagt, bem Rampi und Streit bas Element ift, in bem er fich nur woll fühlt." - Wie kennt man mich boch fo wenig! Aber es war meine Beftimmung, dem schwächlichen Wefen diefer Beit gegenüber!" Und gewiß D. it fein ganges Leben hindurch Rampfestheologe gewesen. Freilich ift B. nicht au leibenschaftlicher Fanatifer gewesen, wie er oft bargeftellt wird; feiner Hahn nach war er vielmehr leidenschaftslos, ruhig, befonnen. Dit Charafterflut berfolgte B. feine religiöfen Biele. Wie aber B. in feiner außeren Erfcheinung gang ben Gindrud eines Mannes aus ber Bilbungswelt ber Gegenwart binter ließ, fo tannte er auch alle Uniprüche bes laufenden Lebens, begleitete mit großem Intereffe alle Bewegungen ber ftabtifchen, focialen und politifchen Bell er befag eine große Renntnig bon Perfonen und Buftanben aller Orten und beurtheilte die Berhaltniffe bom Standpuntt eines praftifchen Realismus. In Thereje von Quaft feit 20. April 1829 in glücklicher Che verbunden, ift ? auch in der Che Trubfal nicht erfpart geblieben. Seine Chefrau und jeme fammtlichen 5 Rinder, jum Theil erwachsen, mußte er bor fich fterben ieben Bor Allem mußte es ben Bater tief betrüben, feinen ihm gleichgefinnten at geborenen Cohn Immanuel, julest Paftor in Juterbogt, 38 Jahre alt (1863) burch den Tod zu verlieren. Derfelbe hatte fich in der liturgischen Litteratur durch ein Büchelchen über Beipergottesbienfte wohl befannt gemacht. - Son

Senhöfer. 747

auf seinem Sterbebette liegend, mußte H. seinen zweiten Sohn Johannes, ptsassesson, in Frieden sterben sehen; ja wenige Lage vor dem eigenen en wurde ihm auch der jängstgeborene einzige Enkelsohn durch den Tod 1911. Nach bald dreimonatlichen schweren Leiden (Brustsellentzündung) proßer Schwachheit ist H., dis zulegt völlig klar und seines Glaubens gewiß. Mai 1869 heimgegangen. Seine irdische Hülle ruht in Radensleben

jergberg in ber Darf.

Joh. Bachmann, E. B. Hengstenberg nach seinem Leben und Wirten, and I und II, Gütersloh 1876 und 1879. Herzog's Real-Enchtlopädie für otestantische Theologie und Kirche, Band V. Artikel Hengstenberg von Johachmann. Schmieder, Hengstenberg Ev. K. Z. 1869. S. 737 ff. Kahnis, etrolog E. B. Hengstenberg's, Allg. Ev. K. Z. 1869, Rr. 25. S. 417 ff. ahnis, Der innere Gang des deutschen Protestantismus, Leipzig 1872, hl. 2. S. 208 ff. Eine reiche polemische Literatur wider Hengstenberg: abid Schulz, Das Wesen und Treiben der Berliner Ev. K. Z., Breslau 339. Hanne, Anti-Hengstenberg, Elberseld 1866. Adolph Mueller, Hengsteng und die Ev. K. Z., Berlin 1857. Dr. J. A. Dorner, Abwehr unzechter Angriffe des Herrn Dr. H. Göttingen 1854. Kahnis, Zeugniß von den rundwahrheiten des Protestantismus gegen Dr. Hengstenberg, Leipzig 1862.

benhofer: Dr. Mlogs f., evangelifcher Pfarrer, + am 5. Decbr. 1862, auf Die evangelifche Rirche Babens großen Ginfluß geubt, Am 11. Juli wurde er einige Stunden von Rarleruhe in dem tatholifden Dorfe Bolfersals Sohn eines einfachen Bauern geboren. Die Mutter mar eine ftrenge olitin, fo daß die Jefuiten bei einer Diffion in Bolfersbach ihr den Ehrenn bie Ronigin" ertheilten. Sie mare am liebften Ronne geworben. Bu Rindern ihrer Che fam Alops als bas jungfte, ihr Liebling. Sie nahm con frube mit gur Deffe und auf Ballfahrten und faßte ben Entichlug, friefter werben ju laffen. Anfangs von einem jungen Geiftlichen, ber für migewedten Anaben Intereffe faßte unterrichtet, tam er 1802 aufs Lyceum aftatt. Seine Eltern tonnten ibn zwar nicht unterftugen, er half fich aber tofttagen und Stundengeben burch. 3m 3. 1811 bezog er bie Univerfitat urg. Die meiften Brofefforen, barunter ber berühmte Sug, bulbigten bier reien Weffenbergischen Richtung. Im Seminar ju Meersburg am Bobenfee t er die vier unteren Weihen vom Fürftprimas von Dalberg und im Dai die brei hoheren von dem Filrsten von Sobenlohe. Bon Meersburg, wo ine erfte Meffe gelefen hatte, tam er als hauslehrer in die Familie des a Julius von Gemmingen-Steinegg, er verrichtete aber nebenher auch che Functionen. Rach brei Jahren ernannte ihn Oftern 1818 Baron Gemen jum Biarrer von Mühlhaufen. S. fuchte biefe verdorbene Gemeinde gu auf bem bon ihm eingeschlagenen Bege bes Befeges und ber ftrengen wollte es ihm jedoch nicht gluden. Erft burch einen Schuler Seiler's, Rachfolger Fint im Gemmingen'ichen Saufe ging auch ihm felbit ber evangelische Beift auf. Seiner machtig ergreifenden Bufpredigt stromten alsbald Ratholiten wie Evangelische von allen Geiten gu. Aber die Sauptfehlte ihm boch noch. Sie lernte er aus bem Schriftchen bes Martin : "Chriftus fur uns und in uns" tennen. Er felbft fagt in feinem Lebens-2: "Bon jest an predigte ich mit eben fo viel Gifer bas Wort von ber hnung und freien Gnabe Gottes in Chrifto". Es entftand eine auffallenbe dung unter Ratholifen und Brotestanten. S. hatte die große Babe achter laritat. Gindringlich, deutlich, reich mit Bilbern aus bem gewöhnlichen geschmildt war feine lebenbige, mit prachtiger Bagftimme borgetragene

Aber es erwuchsen ihm auch balb Begner: ftrengeren Ratholiten et fcbien feine Predigt nicht mehr tatholifch. Es gelangten Rlagen an bie geiftliche Beborbe in Bruchfal, und diefe bachte ibm anfangs burch Ernennung auf eine fette Pfrunde ben Mund gu ichließen, aber Mublhaufen mit bem Botron Gemmingen verwandten fich bei bem Großherzog Ludwig filt ihn, und fo unterblieb die Berfegung. Dagegen mußte er im Marz 1822 zum Berhon nach Bruchfal. In einer Abhandlung fprach er feine Zweifel in Betreff bes Abendmables und ber Deffe offen aus. Darauf bin fchlof ibn bas bifcofliche Bicariat aus ber tatholifchen Rirche aus. Jeht gab er fein Blaubensbelenntniß heraus, in der Erwartung widerlegt zu werden, benn er trennte fich ungem bon feiner Rirche. Die Folge aber war, bag wie G. felbft, fo auch Bert bon Gemmingen mit einem Theil ber Gemeinde Muhlhaufen am 6. April 1823 jur epangelifchen Rirche übertrat. Die rationaliftifch gefinnte evangelifche Rirchenbehörbe hatte Bedenten, S. unter bie ebangelifchen Geiftlichen aufgunehmen, aber ber Großherzog fah tiefer und ernannte ihn fchon am 1. Juli jum Pfarrer bon Graben bei Rarlsruhe. Auch hier erregte der gewaltige Prediger der Gerechtigfeit, die vor Gott gilt, eine große Bewegung. Un den Sonn- und Feiertagen tamen von allen Seiten Buge von Menschen, die den Zeugen der Wahr beit ju horen begehrten. Das feste Reib ab bei benen, welche die Leute in ihre Rirche gebannt wiffen wollten. Es tam zu Rlagen. Da entichloß fich ber Großherzog ihn felber gu horen, und war von ber Bredigt fo ergriffen, daß et bon da an feine schützende hand über h. hielt. Ja er hatte ihn am liebsten jum Pfarrer und Decan in Karlsruhe gemacht, aber h. wollte bei feinen Bauersleuten bleiben, unter ihnen mar es ihm am wohlften. In Graben gab er fein "Chriftliches Glaubensbefenntniß" jum zweiten Male beraus. Es murbe in taufenden bon Eremplaren bon dem Bolle gelefen und wird noch immer geschät wegen ber beutlichen, biblifchen Auseinanderfetung ber Sauptlehren ber evangelifden Rirche im Unterschiede von ber tatholischen. 3m Frabjahr 1827 wurde ihm bund Rabinetebefehl auf Bitten gut gefinnter Bemeindeglieder Die benachbarte Bfann Spod mit bem Filial Stafforth übertragen. Auch bier wich ber nfichterne Geift bes Rationalismus por Benhofer's feuriger evangelischer Predigt. Seine Rirche war von Ginbeimischen und Fremden belagert. Aber brei Dal am Conntage Gottesbienft auf folche Beife zu halten (feine Bredigten bauerten oft 2 Stunden), war zu viel, er mußte fich entschließen, einen Bicar zu halten. Die meiften feiner Bicare mußte er in feine Bahnen gu gieben und es find bedeutenbe Danner aus feinem Dienfte bervorgegangen." Auch gelang es ibm mebeet Beiftliche, barunter wir nur Rag und Diet nennen wollen, auf feine Seite gu gieben, reichbegabte muthige Mitfampfer in bem Streite, ber balb megen eines Ratechismus ausbrach, welcher in Rirche und Schule eingeführt werben follie, und boch S. und feinen Befinnungsgenoffen im Biderfpruch mit der Lebre bet evangelischen Rirche gu fteben schien. Un die brei Rampfer fcbloffen fich noch vier jungere Beiftliche an. S. verjagte eine Gegenschrift unter bem Titel: "Der neue Landestatechismus der evangelischen Rirche Des Grofbergogthums Baben geprüft nach ber b. Schrift und ben symbolischen Buchern". Diete Beugniß fand reißenden Abfat, fo daß bald eine zweite Auflage nothig wurdt, welche Rag verfaßte. Derfelbe ichrieb auch die Streitschriften gegen Die Bro schieren, die ju Gunften bes Ratechismus erschienen waren. Rur eine Absettigung behielt fich g. felber bor. Gin tatholischer Bfarrer hatte fich in ben Streit gemifcht. Begen benfelben gab S. eine feiner beften Schriften beraus: "Die biblifche Lehre vom Beilswege und von ber Rirche". Gigentlich war b. ein Mann bes Friedens; nur die Gewiffensnoth brudte ihm bas Schwert in Die Sand und auch bann fpurte man in ihm ben Friedensfinn,

Die gesegnete Birtung feiner großen Bredigtaabe, fowie feiner milben feelcifchen Arbeit blieb nicht aus. Es entstand in feinen beiben Gemeinben gefunde driftliche Bewegung, die auf tiefem Untergrunde gefeftet bis jest tuert. Dagu nahm er eifrigen Antheil an ber Berausgabe einer Beit-: "Chriftliche Mittheilungen", die nicht blos ben Feind angriff, sondern gern und mit Borliebe aufbaute. Das Blatt fand gablreichen Abfat. erichienen bie Bredigtarbeiten bon o. Das positiv-evangelische Chriftengriff in Baden immer weiter um fich, so daß man fich endlich genöthigt die Generalsynode einzuberufen, aber in derfelben herrschte ein Geift der beit, der sich auch in den von ihr ausgegangenen tirchlichen Büchern ab-It. Es tam jedoch eine beffere Beit, wie die Bucher ausweisen, die von der calfpnode des Jahres 1855 ausgingen. Doch fah S. in die tommende Zeit mit schwerem Bergen, Die Jahre 48 und 49 hatten ihm manches Leid get. Er griff aber noch immer frijch in bas tirchliche Leben ein. Bei Feften ingeren und inneren Diffion war er ber beliebtefte Rebner. Sogar bie ogifche Facultat ber Universität Beibelberg hielt es endlich an ber Beit, mit ihrem Doctorbut ju gieren und hat fich bamit felber geehrt. Roch al ftand er auf, ale die tatholifche Rirche nach Befiegung ber babifchen Intion ihre Anjpruche geltend machte. Gegen Alban Stoly's aggreffives iftden : "Diamant ober Glas ?" fchrieb er etwas ausführlich : "Das Abendbes herrn ober die Deffe, Chriftenthum und Papitthum, Diamant ober Eine andere Schrift von ihm beißt: "Die chriftliche Rirche und Die orbate". Mit Trauer erfullte ihn bie Ginführung ber Rirchenverfaffung ms, er troftete fich aber bamit, bag man noch immer die Freiheit habe, bas ngelium ju verkfindigen. Es tamen noch verschiedene fleinere Schriften von beraus, 3. B. fein "Ronfirmanden-Unterricht" und "Das Abendmahl des n und fein Endaweck nebst ben Unterscheidungslehren der verschiedenen jen", der Schwanengesang bes unermudlichen Mannes. Er feufste manchnach Erlofung; fie follte ihm im 3. 1862 gu Theil werden. Obwol leiprebigte er mit tiefem Ernfte am allgemeinen Buftage über ben unfruchtn Feigenbaum. Bald barauf mußte er fich niederlegen. In den Fiebernafien beschäftigte er fich mit ben großen Gebanten bes Buftages. Auf bie en feiner Gattin: "Ift es helle in Deiner Geele?" antwortete er: "Ja, Mm 5. December 1862 verschied er jum Schmerze feiner Gemeinden blos, fonbern aller, welche wußten, was mit ihm geschieben mar.

Emil Frommel, Aus dem Leben des Dr. Alohs Henhofer, 1865. Bon m Heilswege, Predigten v. Genhöfer nebst bessen Lebenslauf, von dem Unterichneten, Beidelberg 1863. Led der hofe.

Henichius: Johannes H., eigentlich Henete, ein ebenso entschiedener milder lutherischer Theolog von Calixt's Richtung, war im Januar 1616 zu nhausen im Fürstenthum Lüneburg als Sohn des dortigen Pastors geboren. den Schulen zu Celle und Lüneburg für das Studium vordereitet, bezog 634 die Universität Helmstedt, auf der er sich ganz in die unionssreundslogie seiner Lehrer Georg Calixt und Conx. Hornejus einledte. Gegen Ende Jahres 1639 ließ er sich, um seine Studien privatim sortzusehen, dei einem nde in Hildesheim nieder, von wo er sich nach einem dreisährigen Ausentauf wissenschaftliche Reisen (nach Köln, Coblenz, Mainz, Frantsurt a. M. 12.) 6, dann eine Zeit lang zu Hannover (im regsten Berkehr mit dem gelehrten ken Jacob Lampadius) privatissirte, dis er 1643 eine Prosessur den Metat und der hebräischen Sprache zu Rinteln übertragen erhielt. Doch schon eihalb Jahre später (1645) solgte er einem Ruse auf die Stelle des Superdenten zu Bardewick in seinem Heimatlande. Leider besiel ihn hier spätex eine

Caligt's energisch vertreten warb. Daber reichte er nicht nur auf Unionecolloquium, welches Landgraf Wilhelm VI. 1661 veranfial Bereitwilligfte ben reformirten Marburgern die Bruderhand, fon nahm es auch, bie Unionsidee bes Landgrafen Ramens beffelben noverichen und braunschweigischen Soje perfonlich zu befürworten. bereitete ihm die leibenschaftliche Bolemit der ftreng confessionelle welche fich namentlich gegen 5. richtete und ihm die Sauptichu mengung bes Glaubens und Unglaubens aufburbete, ichwere, bit Es ift mehr als mahricheinlich, bag die immer wiedertehrenden G terungen, die er erfuhr, fein Ende beschleunigen halfen. Er ftarb 1671. - S. war nicht nur als Docent und Rirchenbeamter fon Schriftfteller febr eifrig und fleißig. Er binterlieg vielerlei Schri ratur der Dogmatit, Ethit und Philosophie. Sein ,, Compendium hat er viermal (1655, 1657, 1665 und 1685) gang neu ausgear Bgl. Dolle, Lebensbeschreibung aller Professorum Theologia 1751, G. 218 ff. und Strieber, Beff. Belehrtenlegifon, Bo. V.

Heifch: Georg H., einer der verdienstvollsten Lexikographe Zeit, wurde zu Bartselden (Bartpha) einer Stadt in Ungarn, is 1549 geboren. Welchen Standes seine Eltern waren, ist um studirte, wie es scheint, in dürstigen Berhältnissen, in den Jahren Wittenberg, Leipzig und Basel Philologie und Medizin und zeicht als 18jähriger Student als ein nicht schlechter lateinischer Dichter er an H. v. Staupih, Hier. Rauscher, Graf von Fürstenberg u. Lönner sand. Noch nicht 26 Jahre alt, hatte er bereits in der alten Sprachen und der Mathematik einen so großen Ruhm erlanz hier. Wolff's Empsehlung 1575 als Lehrer der Mathematik, Lostunst am Gymnasium zu St. Anna in Augsburg eine Anstellung ihm zu gleicher Zeit auch die Erlaubnis der medicinischen Praxis enahm er am 12. April 1576 zu Basel die Doctorwürde an und

eil, Augeb. 1616 in Fol. (1875 Spalten). Diefes ebenfo werthvolle Borterbuch , gleich bem bes Maaler (1561) und bem bes Frifch och jest bem beutschen Sprachsoricher in gleichem Dage unentbehrlich, Sammler beuticher Spruchwörter entrathen fann, blieb leider wegen erfolgten Todes bes Berfaffers unbeendigt ober wenigstens ungebrudt nur die acht erften Buchftaben (bis G. einschlieflich) in fich. Rach e des erften Theils waren jur Bollendung des Ganzen mindeftens noch iche Bande erforderlich gewesen, auf beren theilweise Ausarbeitungen feltenen Berweifungen auf fpatere Buchftaben bes Alphabets (B. R hließen laffen. Aber auch fo schon gewährt uns biefer erfte und eineine erstaunliche Ausbente nicht nur an alten vollsthümlichen Spruchnd fprüchwörtlichen Redensarten, fonbern auch eine Menge von Citaten geitigen und alteren Dichtern, fpruchwörtlichen Reimen, Bauern- und eln, apophthegmatischen Aussprüchen, Scherz- und Schimpswörtern u. auch fehlen nicht Briameln und apologische Sprüchwörter, wol aber iieberdeutsche Proverbien. Erklarungen ber Sprüchwörter finden fich n Charafter des Wertes nur felten und ftehen auch in der Regel ohne Ueberfehung, bagegen werben fpruchwörtliche Rebensarten nicht nur nmentirt, sondern auch noch durch spnonyme Ausbrücke näher erläutert. en Spruchwörterreichthum biefes Wert, die Frucht bes ausbauernoften nd einer immenfen Belefenheit umichließt, ein Reichthum, ber auf ben n verloren gegangenen Theile ichließen lagt, genfige ber Nachweis, bag Spalten 813-17 ("Ehr") 92, Sp. 1469-77 ("Gelt") 247 und -66 ("Glud") 265 Spruchwörter, faft in ununterbrochener Reihe, t fprlichwörtlicher Rebensarten ober anberes Beiwert enthalten. Daß 5. in biefem feinen Berte in ber Biffenschaft ber Sprache und namenttomologie auf bem noch fehr unvolltommenen Standpuntte feiner Beit m ihm nicht jum Borwurf bienen, daß er aber, was bor ihm feiner d wenigstens bemubte, in der deutschen fowol wie in ber lateinischen ie Erfenntnig ber Worter mit ber Erfenntnig ber Sache felbft gu beras hat er größtentheils reblich ausgeführt. Gin autographer Brief (Augusta 1610) findet fich in der großen Autographensammlung der Univerfitätsbibliothet (3rmifcher G. 319).

gl. meinen Auffat über S. im Anzeiger für Runde b. beutsch. Borgeit Sp. 268 ff. (mit Proben aus deffen Sprüchwörtern). Beith, Bibl. VIII, 156-70 (mit Bergeichniß feiner fammtl. Berte). Bruder, mpel 178-181 (mit Benisch's Bildnig). Raumer, Germ. Philologie -87. Grimm, 2B. B. I, XXI. Behtrage gur crit. Sift. d. beutich. I, 571 ff. Morhof, Bolybift. I, 256. Schelhorn, Ergöglicht.

32. Scheller, Bucherfunde ber faff. Sprache, S. 313.

3. Frand. ich: Rarl Frang S., beliebter Romiter in derben Stilden, geb. Wien, wurde 1772 in Prag, 1773 bei Roch in Berlin, 1775 bei agirt und ftarb als Mitglied von beffen Gefellichaft am 13. Decbr. 1776 im. Bon ihm verfaßt find die fomische Operette "Der Baffa von Tunis" nd die beiden tomischen Opern "Der Zauberer" (1772) und "Das d" (1773). Seine Frau Raroline, geb. Gieraned, Schwefter ber , jang mit vieler Fertigfeit und gab erfte Rollen in Komodie, Tragodie Jojeph Rurichner.

e: Chrift. Beinr. Abolph S., orbentlicher Profeffor ber Staatse an der Universität Erlangen, geb. am 12. April 1775 zu Braunschweig, . Mug. 1848. S. hatte fruh mit Sorge und Entbehrung zu tampien, Bater, julent Garnisonsprediger zu Braunschweig, ichon 1785 ftarb. 752 Sente.

und eine Wittme mit acht unerzogenen Rindern hinterließ. Muf bem Carolinum borbereitet, wo er fich burch große Fertigleit in ben Spin fonders in der englischen auszeichnete, bezog er im Berbft 1795, allo feinem 21. Jahre bie Universität Gelmftebt, wo er burch 21/2 Jahre wurde, indem der als Chemiter befannte Profeffor Crell ibm fur nalen die lebersehungen aus fremden Sprachen übertrug, wodurch et Stande war, die Roften feines Aufenthaltes auf der Mabemie gu Darauf entichlog er fich, obwol gang mittellos, nach bem bamals für ipielig gehaltenen Göttingen ju geben, um feine medicinischen Stud Richter und Ofiander fortzusegen. 1799 fehrte er nach Braunfchm promovirte in demfelben Jahre in Selmftedt und nahm bann bie & Sausarztes bei einem Geren b. Saster in Schwanfee in Solftein an. wandte er fich 1802 wieder nach Braunschweig, um fich dafelbft als Mrgt niebergulaffen; 1805 übernahm er eine Stelle als Phofitus i buttel, balb barauf aber murbe er augerordentlicher Projeffor ber I Erlangen, wohin er im November 1805 überfiedelte. Die Blane, Minifter Sarbenberg mit biefer 1792 an Preugen gefallenen Univer wurden burch bie Schlacht bei Jena vernichtet; burch bie bon 180 bauernde frangofische Occupation bes Fürftenthums Ansbach wurde aus Thatigfeit gelahmt; er befand fich, ba bie Gehalter nicht ausbezah und Borlefungen nicht gu Stande tamen, in großer Beldnoth, und mu Litterarische Arbeiten feinen Lebensunterhalt erwerben. Auf Diefe Beife fein "Sandbuch der allgemeinen und fpeciellen Bathologie", Berlin bas in ber bamals herrichenden einfeitigen Richtung ber Erregunget fchrieben, bon ihm felbft fpater taum auertannt wurde, ebenfo eine lung der Lehre bon ben Rrifen", Rurnberg 1806. 3m 3. 1809 wieder eine Borlefung, und zwar über medicina forensis; er wurde bie einen studiosus juris aufgeforbert, lebnte anfangs ab, überzeugte fich burch Studium ber betreffenden Lehrbucher, bag in Diefem Fache eine n einzuschlagen fei. In bemfelben Jahre erschien auch die erfte Aufl "Sandbuchs jur Erfenntnig und Beilung ber Rinderfrantheiten", ein bald ein größeres Publifum fand und noch 1834 in 4. Auflage edi Rach verschiedenen gescheiterten Berjuchen von Erlangen fortzufomn beirathete fich S. am 17. October 1810 mit einer Frau Cophie ge und war in der letten Zeit litterarisch fehr thatig. 3m 3. 1811 er "Tafchenbuch für Mutter oder über die phyfifche Erziehung ber Rind erften Lebensjahren ac.", 2. Auflage 1832, eine Schrift, Die namentlich ! biele Anerfennung fand, und ins Danische und Schwedische Aberfe Immer mehr aber wandte er fich der Staatsarzneifunde gu, fuchte b fonders formell an ber Sand ber Gefetgebung auszubilben, was hobem Grade gelang, bag er fast mehr die Anertennung ber praftifche gelehrten, als ber Gerichtsärzte fich in Diefem Tache erwarb. Seine ftanbige Arbeit auf Diefem Bebiete mar eine "Revifion ber Lebre Lungen- und Athemprobe 2c.", 1811; balb barauf folgte fein "Lei gerichtlichen Dedicin", 1812, ein Wert, bas in 19 Jahren 10 Auflag Daneben nahm er ben lebhafteften Untheil an ben politifchen Berball Baterlandes, und gab ohne Ramen eine "Darftellung ber Feldgige bei beten gegen Rapoleon in ben Jahren 1813 und 1814" beraus, Die griffen wurde, und mehrere Auflagen nothig machte. Rach mannigfe tauschungen brach endlich auch fur b. eine beffere Zeit an, indem 1816 die baierische Regierung die Ausbezahlung fammtlicher Bejol ftanbe feit bem October 1814 verfügte, und feine Ernennung jum Sente. 758

in für Physiologie, Bathologie und Staatsarzneifunde mit einem Gehalt von Bulben erfolgte. 3m 3. 1818 murbe er erfter Director ber flinischen Halten, befleibete viermal bas Ehrenamt eines Prorectors, und erwarb fich biefen Stellungen nach ben berichiebenften Richtungen große Berbienfte um Bohl ber Universität Erlangen, fo bag er 1825 und 1828 als Deputirter Telben in ben Landtag nach München gewählt wurde. In Bezug auf feine wiftstellerische Thätigkeit ift noch zu erwähnen, daß er seine verschiedenen beiten unter dem Titel: "Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen edicin", 5 Bande, 1822-1834 herausgab, und feit dem 3. 1821 eine Beitrift für Staatsarzneifunde redigirte, die bis jum 3. 1843 in 46 Banden und Grgangungeheften erichienen ift, und fich einer großen Anertennung gu ernen batte. Der Abend feines Lebens wurde vielfach burch Rrantheit getrübt : on im 3. 1836 zeigten fich bie erften Ericheinungen eines Leberleibens, bas nd ben biteren Gebrauch von Karlsbad in ber nächsten Zeit gurudgebrangt rbe, 1843 aber eine unheilvolle Wendung nahm, und feinen Tob am Muguft, furge Beit bor ber 100jabrigen Jubelfeier ber Univerfitat gur lge hatte.

Exinnerungen an Dr. Abolph Senke, Hofrath und Professor in Erlangen, biographische Stizze von seinem Schwiegersohne Dr. Rudolph Wagner, Prosessor in Göttingen, in Henke's Zeitschrift für die Staatsarzneikunde, sortgeseht von Dr. F. J. Siebenhaar, 24. Jahrgang, 1844. v. He der.

Bente: hermann Bilhelm Ednard S., verdienter Criminalift, geb. 28. Septbr. 1783 ju Braunschweig, neuntes Rind bes Baftors Ernft Seinr. bwig S., ifingfter Bruber von Chriftian Beinrich Abolph S. 1775 - 1843, birte in Gottingen und helmftabt, habilitirte fich 1806 gu Erlangen, bann 08 in Landshut, ward 1813 Stadtgerichtsaffeffor zu Rürnberg, 1814 Profeffor Bern, 1832 Oberappellationsgerichtsrath in Wolfenbüttel, 1833 Geh. Juftigund Professor in Salle, schied 1857 aus und ftarb ju Braunschweig am Dary 1869. Unter feinen Schriften ift bie bebeutenbfte Leiftung fein andbuch des Criminalrechts und der Criminalpolitik", 4 Bde., 1823—38. e wichnet fich namentlich durch eingehende Berüchfichtigung der ausländischen febgebungen aus. Sinfichtlich ber Begrundung ber Strafe und ihres Zweckes t er, ein eifriger Foricher nach Bahrheit, mehrfach geschwantt. In feinem drundriffe einer Geschichte bes gemeinen peinlichen Rechts in Deutschland", 09, erffarte er fich scharf gegen jede absolute Strafrechtstheorie und blieb fich rin auch in einer zweiten, balb barauf folgenden Schrift: "leber ben gegentigen Zuftand ber Criminalrechtswiffenschaft", 1810, treu, indem er die bon chte aufgestellte Theorie, etwas modificirt, vertheibigte. Allein in seiner weiteren hrift: "Ueber den Streit der Strafrechtstheorien, ein Berfuch ju ihrer Bermung", 1811, mit bem Motto: Tel est l'effet de la vérité, on la repousse, is en la repoussant on la voit, et elle pénètre, nahm er dieje Theorie und e fruberen Angriffe auf die Bergeltung ber inneren Schuld gurud und beinte fich entschieden zu ber absoluten ober moralischen Bergeltungstheorie, Ite aber babei fur die Qualitat und Quantitat ber Strafe, als vermittelnbes incip, die moralische Befferung auf und entwickelte dies naber in feinem chebuch ber Strafrechtswiffenschaft", 1815, und in obigem hauptwerke. Ferner d tu nennen folgende Arbeiten: "De vera crim. laesae majestatis sec. leges sitivas indole atque poena", 1806; "Criminaliftische Bersuche", 1807; rundrig einer Geschichte bes beutschen peinlichen Rechts und ber peinlichen htewiffenschaft". 1809; "Geift des allgemeinen Gefegbuchs über Berbrechen Baiern", 1811; "Beitrage jur Criminalgesetzgebung in einer bergleichenben

754 Sente

Nebersicht ber neuesten Strasgesethücher", 1813; "Ueber das Wesen der wissenschaft und das Studium derselben in Deutschland", 1814; "Lehrbuch Strasrechtswissenschaft", 1815; "Darstellung des gerichtlichen Bersahrens in S sachen", 1817; "Deffentliches Recht der schweiz. Eidgenossenschaft und Cantone", 1824 (trad. de l'all. par Masse, 1825). Aus dem Franzossischen er (nach dem Kanzerischen Bücherverzeichnis) überseht zu haben: Later "Fußreise durch Schweden und Norwegen", 1802, 1803, aus dem Englis "Paris wie es war und wie es ist", 1805, 1806.

Hepp, Darft. u. Beurth. d. deutsch. Strafrechts-Spsteme (2), ha 1843, I, 124—153; II (1844), 38, 66, 92. — Heinze in v. Holbend. Handb. d. deutschen Strafrechts, 1871, I, 285, 286. — Hetel, Die Tiftrafe, Berl. 1870. S. 208, 209. — Köstlin, System d. deutschen Erechts, 1855, S. 390, 393. — Rudolph Wagner, Erinnerungen an Dr. M. Hente, Erl. 1844, S. 6.

Senfe: Beinrich Philipp Ronrad S., wurde geb. am 3. Juli ju Behlen an der Wefer, einem braunschweigischen Dorje als Cobn bes bi Bredigers. Sein Bater, ber bald barauf an die Garnifonfirche ju Braun berufen wurde, ließ bei feinem fruhen im Jahre 1756 erfolgten Ich jahlreiche Familie in bedrangter Lage gurfid, Die einen Collegen bes Berfim ben Genior E. L. Papft, einen Schüler Salige veranlagte, fich bes bamal jahrigen Sohnes Philipp anzunehmen. Unter bem Ginfluge biefes ftreng lehrten, besonders für die Rirchengeschichte und die alte Literatur inter Mannes ging ihm Jugend und Rindheit giemlich freudlos dabin. Der mit ben Buchern trat fruh an die Stelle des findlichen Spiels, lieg ih baffelbe entbehren. Schnell burchlief er bie Baifenhausschule und besuchte bas Stadigymnafium. 2018 er Oftern 1772, fury nach bem Tobe feines vaters bie Schule verließ, burfte fein Rector ihm nachrühmen, daß er ben in ber Schule gelefenen griechischen und lateinischen Glaffitern mit e Gifer auch die meiften ber übrigen gelefen habe. Roch mabrend feiner geit beschäftigte man ben noch nicht 16jabrigen felbft als Lebrer an ber Bon Braunschweig begab er fich nach Belmftabt, um bort Philologie ju f Schirach, Wernsdorf und J. B. Carpzov waren feine hauptfächlichiten Bei letterem borte er neben ben Borlefungen über bie alten Glaffifer o wefentlich philologischen über bie hiftorischen Bucher bes Reuen Teft Mis Mitglied ber herzoglichen teutschen Gesellschaft, wozu er ichon 1772 worden war, gab er noch mahrend feiner Studienzeit eine Reihe von C heitsschriften heraus: "Bom teutschen Patriotismus". 1773. "Super Romanae praesidiis quibusdam". 1774. "De famae variis apud vetere imaginibus". 1774. "Ueber bie Beranderlichfeit bes Nationalgeschmads". Much in ben von Schirach herausgegebenen Ephemerides literarise un Magazin ber teutschen Rritif (Salle 1772-75) ließ er einige Auffahr et 3m Jahre 1776 übernahm jener felbft die Berausgabe ber erftgenannt fchrift. Bugleich mit feiner Promotion, die auf Berwendung bes Berge gratis erfolgte, habilitirte fich S. und begann nach Beröffentlichun Differtation "de philosophia mythica Platonis praecipua" Borlejungen ale Literaturgeschichte, Geschichte ber Philosophie, Theorie ber ichonen Biffen über Borag, Quintilian; balb hielt er auch ein Curforium über bas 3 21. Reben ber ichon genannten Zeitschrift, die er von 1778-81 erweiter bem Titel: "Commentarii de rebus literariis" und zufammen mit Br "Annales literarii" (1782-87) herausgegeben hat, erschienen in jener Beit mehrere Brogramme und eine Ausgabe bon "M. F. Quintiliani de inst orat, lib. X". Rachbem er einen Ruf nach Göttingen abgelehnt batte,

Sente. 755

jum außerorbentlichen Brofeffor ber Philosophie ernannt, gleichwohl neigte fich jemehr und mehr theologischen Forschungen ju, wie auch schon feine trittsrebe als Professor, (Bon ben vielen Beweisen, die aus ber Geschichte ber ilofophie für die Bahrheit und Bortrefflichfeit ber chriftlichen Religion gu men find), fowie fein Ginladungsprogramm "de theologia Juliani" erfennen en, und ein Jahr fpater, als ber Abt Belthufen wegen Ueberburbung einen eil feiner Borlefungen abzugeben wünschte, wurde S. auf beffen Borichlag als erordentlicher Projeffor der Theologie speciell für das Fach der Kirchengeschichte feftellt. Die Fürforge bes Herzogs Rarl Wilhelm Ferdinand (feit 1780) bie Univerfitat befferte auch feine materielle Lage, S. wurde ordentlicher ofeffor ber Theologie und erhielt die Direttion bes theologischen Geminars. Bahre 1786 wurde er Abt bes Rlofters Michaelftein und als folcher Borher des dortigen Predigerseminars und endlich nach dem Tode seines Schwiegerters Joh. Bened, Carpzov († 1803) deffen Rachfolger als Abt von Königs-Mehrfach versuchte man ihn nach auswärts zu gieben, aber er blieb in Imfledt, wo er fich ber Gunft feines Murften und ber ehrerbietigen Buneigung er großen Bahl von Schulern erfreute. Seine fchriftftellerifche und lehrende atigleit erstredte fich fast auf alle Gebiete der Theologie; mit wachsender aliebe jedoch traffirte er die Dogmatit, die er nach feinen "Lineamenta instiionum fidei Christianae historico-criticarum" (Selmft. 1783. 2. Ausg. 1785) erug und vor allem die Rirchengeschichte. Bon 1788-95 erschien feine "Allwine Geschichte der chriftlichen Kirche nach der Zeitfolge" in 4 Banden (4. Aufl. 00-1806), baran fchlog fich die von S. nicht vollendete "Lirchengeschichte des Jahrh." (in 2 Bon. 1802-4). Schriften die nach pragmatischer Methode es Spittler und Pland abgefaßt, "wenn man auf die Runft der Darftellung b bes reichhaltigen, auch mit ber Specialität bes Einzelnen gegebenen Stoffs ht, als eins der vorzüglichsten Werke der Litteratur" (Baur) gelten können, die aber ch allzusehr den subjectiven rationalistischen Standpunkt des Versaffers hervortreten len, als bak fie einen bauernden Werth haben tonnten — icheint boch bem Berjer, der allem schroff entgegentritt, was nicht vernünftiger und sittlicher Natur ift, Rirchengeschichte, wie er fich felbft ausbrudt beinabe nichts gu fein, "als eine ige Reihe von Gemälben trauriger Berirrungen bes menschlichen Berftanbes". eiche Tenbeng verfolgen eine Angahl von Auffähen, die ber außerst fruchtbare ann in mehreren Zeitschriften und als Programme in ben nachsten Jahren cheinen ließ. (Ein bollftandiges Bergeichniß berfelben bei feinen Biographen Mmann und Wolff, helmft. u. Leipz. 1816.) In das stille Gelehrtenleben mies brachten die politischen Umwälzungen des neuen Jahrhunderts wesentge Beranderungen. An ber Braunschweiger Deputation, die im Commer 07 nach Paris geforbert wurde, um dem neuen Könige von Weftphalen ihre ildigung bargubringen, mußte auch S. theilnehmen, der bon ber Rurie ber alaten jum Deputirten gewählt worden war. Geine hoffnung, dafelbft nem Baterlande nüten zu tonnen, erwies fich als trugerifch. Er mußte bald feben, daß für die Deputirten "nicht viel zu thun fei, aber viel zu figuriren". ich mehrwöchentlichem Aufenthalte in ber Frembe fehrte er franklich gurud. um hatte er feine Borlefungen begonnen, als er im Decbr. ben Befehl erhielt, nmehr in Caffel jur Gulbigung ju erscheinen. Obwohl frant folgte er bem ife, um fur Belmftedt, deffen Befteben neben ben vier anderen Univerfitaten fleinen Reiches gefährbet war, nach Kraften ju wirten. Bu gleichem 3wede beiligte er fich an einer Deputation bei Jerome mahrend beffen Anwesenheit Braunfchweig im Dai 1808. Einen Monat fpater wurde er gur erften andeversammlung nach Caffel berufen. Die Gindrude, die er bafelbft empfing, ren nicht geeignet, sein torverliches Befinden zu beffern. Gin chronifches Kopsleiden, verbunden mit einer frampshaften Reizbarkeit brach die Krast des sonst so arbeitssreudigen Mannes. Im Decbr. traf ihn der schwere Schlag seinen ältesten Sohn zu verlieren, der eben zum außerordentlichen Prosesson is seiner Vaterstadt ernannt worden war. Kurz vorher hatte er die Rachricht erhalten, daß Gelmstedt nicht mehr zu retten sei. Das war zuviel für den Mann, der mit allen Fasern seines Daseins mit der Stätte seiner glänzenden Wirssamber war. Auf ein schleichendes Fieder, das ihn den ganzen Winterüber gequält hatte, solgte ein neues, dem er im 57. Jahre am 2. Mai 1809 erlag.

Der Art. S. von E. Gente in Erich und Gruber. S. B. Juft. Bolff, u. E. R. Bollmann, S. Ph. K. Hente, Dentwürdigkeiten aus feinem Leben Belmft, u. Leipa. 1816.

Bende: Rarl Ludwig S., geb. ben 8. April 1793 ju Driefen (Rog-Beg. Frantfurt a. D.), geft. ben 21. Septbr. 1866 ju Marienwerder, berlebte feine Jugend in Driefen und widmete fich dem Poftfache. Rach abgelegtem Examen wurde er Amtsactuar in Reet im Reg.-Beg. Frantfurt a.O., foater Poftabminiftrator und Caffirer erft ju Driefen, bann gu Schneibemubl in Reg. Beg. Bromberg, lebte nach feiner zeitigen Benfionirung als Boftfectelat a D. (etwa 1845) guerft in Driefen, wo er Rathmann wurde und nach ben Tobe feiner Frau theils in Driefen, theils in Marienwerber, wo feine verheim theten Rinder wohnten. Bei feiner amtlichen Thatigteit blieben ihm gemig Mußestunden, in welchen er fich mit Aftronomie beschäftigte, besonders mit Unfertigung bon Sternfarten, und er holte fich ofter Rath bei Ende, bem Director ber Berliner Sternwarte. Am 9. Juni 1845 fand er mit blogem Auge eine Rometen, ber aber ichon fechs Tage porber pon Colla in Barma entbedt mer. Er befag ein aftronomisches Fernrohr und aus dem Dachfenfter feines Bob haufes entbedte er am 8. Decbr. 1845 bei bem Bergleichen von Sternfarten mil bem himmel einen fleinen beweglichen Stern und eröffnete bamit von Reum nach einer 38jahrigen Baufe die Entdedung der fleinen Planeten gwifden Das und Jupiter. Ende taufte biefen Planeten Aftraa, Die Entdedung aber ber schaffte Sende eine Angahl von Ausgeichnungen, als golbene Debaille, Orben, Bergrößerung feiner Benfion und Mitgliedichaft ber englischen Royal Astronomical Society. Auch ben nachsten, ben sechsten ber fleinen Planeten, welcher bon Bauß Bebe genannt wurde, entdedte Bende am 1. Juli 1847. Er übernahm barauf die Berftellung der academischen Sternfarte Bora XX., da ber Aftronom, welcher fie anfänglich übernommen, fie nicht vollendet hatte und lieferte fie 1851 ab. Er beschäftigte fich die übrige Beit feines Lebens mit ber Bervollftandigung feiner Rarten (mehr als 200, beren linearer Dagftab etwa ber bui jache bon dem ber Berliner academischen Sternfarten war) und entdedte noch einige Sterne mit veranderlichem Lichte. Die Rarten tonnte er nicht veröffent lichen, weil fcon mahrend feiner Arbeit baran ahnliche Rarten, g. B. von Arge lander, herausgegeben murben. Rach feinem Tobe hat die Berliner Academie feine Rartenmanufcripte angefauft. C. Bruhne.

Henkel: Heinrich H., Rechtsanwalt und kurhesssischer Abgeordnetz, geb. 9. Jan. 1802 zu Schmalkalben, † 26. Juni 1873 zu Kassel. Sohn des Bergraths, späteren Justizbeamten Joh. Ludw. H. zu Jesberg, studicte a seit 1817 die Rechte zu Marburg, wo er als Sprecher der Burschenschaft auf trat, wurde 1823 Abvocat in Kirchhain, 1825 Obergerichtsprocurator in Marburg, trat im Novbr. 1830 von dieser Stellung zurück, um sich als Privatdorent an der dortigen Universität nieder zu lassen, wurde aber bald nach einer anderen Richtung hin in Anspruch genommen. Er erregte nämlich Aussehen durch sind von ihm als Borsissenden von einer Versammlung von Junisvorsiehern und

Sentel: 757

Marburgs an den Rurheffischen Landtag gerichteten Gingabe bom 30. 1830. Diefer, jur Bereinbarung einer zeitgemäßeren Berfaffung gegen es Jahres 1830 in Raffel versammelt, erhielt aus bem Lande viele bezügliche Borichlage; Die Benteliche Gingabe enthielt aber viele nach en Borftellungen fehr radicale Borfchlage, welche in Berbindung mit ftracten Faffung und wegen baroder Forberungen, wie Befeitigung bes anges, ber indirecten Steuern, bes Berg- und Salgregals und bes Berrechts des Erblaffers, fowie Gerftellung der Gemeinde-Autonomie wie ttelalter, Freiheit ber Chefchliegung und Erennung u. f. w. ihn in ben t St. Simoniftischer Richtung brachte und vielfach Unwillen hervorrief, btage bermagen, bag berfelbe eine Untersuchung gegen Druder und Berer auch unter bem Titel: "Die Stadt Marburg an ben Landtag in erichienenen Schrift verlangte. Die foldergeftalt hervorgetretenen Gigen-Bentels als 3bealift und Befühlsmenich maren enticheibend für fein beginnendes politisches Wirten. 1883 trat S. als Abgeordneter Darin den zweiten nach Bereinbarung ber Berfaffung bon 1831 gemahlten , ber ihn nebst feinem gleichzeitig eingetretenen rabicalen Freund Anwalt von Trenfa jum Secretar bestellte. Im folgenden Landtage beffelben wurde er als Mitglied mehrerer Ausschuffe, befonders des Rechtspflegeffes thatig, war jeboch beim Beichluße bom 17. Septbr. 1833, gegen rftand bes Ministeriums bes Innern, Saffenpflug, wegen Siftirung bes ungsgesehes Anklage beim Staatsgerichtshofe zu erheben, nicht auf Seiten ralen Mehrheit und erregte bei ber balb folgenden Berathung über neue rden gegen Saffenpflug, Aufmerkfamkeit durch die nüchterne Art, wie er ner eindrudsvollen Rebe, in welcher ber Landtagspräfident Schomburg benen Borten ber Entruftung über das Berfahren bes Minifters Musegeben, in rudfichtslofen Ausbruden die verfaffungsmäßige Anwendung nifteranklage als verkehrtes, erfolglofes und bas Anfehen bes Landtages endes Mittel ichilberte. Auch im folgenden, von Rovbr. 1833 bis April erfammelten Landtage trennte fich S., troß feiner radicaleren Richtung, liberalen Opposition, namentlich trat er bei Berathung der Gemeindebon 1834 mit Barme filr einen Borichlag Scheffers auf, ber fpater enpflug Anlag zu einer das Wahlrecht ber Gemeinden fchwer fchadigen-Blegung bes Gefekes murbe; im Mary 1835 ging jedoch S. gegen ein verjaffungswidriges Berfahren Saffenpflugs bezüglich bes Lyceums gu poran, indeß wurde er 1836, mahrend Scheffer Landtagscommiffar ber ng wurde, sowie in die nachsten Landtage nicht wieder gewählt. S. par ein eifriger, scharffinniger, ehrenhafter Rechtsmann und tapferer im Landtage, als folder auch in ben verschiebenen Berfaffungsftreitigft genannt; es ging ihm jeboch eine feinere, behutfame Behandlung ber ab und feine durch ein biderbes Wefen überdedte Plumpheit erregte oft wie er auch ftets als bas enfant terrible feiner Partei galt. Seit Rechtsanwalt in Caffel, gab er hier 1839 und 40 "Bemerkenswerthe Me und gerichtliche Entscheidungen" heraus und trat dann als Bortampfer Die bom fpateren furheffischen Juftigminifter Bidell erhobene Forbener formlichen Berpflichtung ber evangelischen Geiftlichen auf die fym-Bucher bes 16. Jahrhunderts auf. Gine von ihm nach Caffel berufene antische Berfammlung wider die Feinde des Lichts", richtete an den Pringn die erfolglofe Bitte um Berufung einer Synobe. Gleichzeitig fuchte iner Schrift: "Die neue und die alte Rirche ober ber Phonix und die Caffel 1839), bas Unchriftliche ber Orthodoxie ju zeigen und forberte m Auftreten von Joh. Ronge in einer Schrift: "Die Rirchenreform"

758 Bentel.

(1845), die Protestanten auf, fich liber Das, was man das reine, wohlber ftanbene Chriftenthum nenne, ju verftanbigen. 1845 jum Abgeordneten ber Diemel-Städte in ben Landtag gemablt, ftellte er 1846 Ramens bes Rechtspflege-Ausschuffes die von feinem früheren Genoffen Scheffer als Borftand bes Minifteriums bes Innern beranlagten Berfolgungen ber Deutschfatholiten im Sanau'fden als verfaffungswidrig bar und entwarf ein Bild ber durch Scheffer begründeten Boligeiwillfür. Begen einer babei gethanen beleidigenden Mengerung, ließ Scheffer gegen S. Unflage wegen frechen Tabels ber Staatsregierung er beben, infolge beffen diefer bis jur Freifprechung bom Landtage von 1847 ferngehalten murbe. Dann trat er in bemfelben bei berichiebenen Anlaffen muthig für bie Landesrechte ein und brachte ben von ben Ständen ichon 1831 gefaßten Beschluß wegen Errichtung eines Standbildes fur Rurfürft Bilbeim IL als den Begrunder der Berfaffung in Erinnerung. 1848 gehörte S. gu Denen, welche fich um ben Thron bes Rurfürften ichaarten; er verfagte bie am 6. Dan von Caffeler Burgern lehterem überreichten Beichwerben, betheiligte fich im Canbe tage eifrig an ber Bearbeitung ber Gefegentwürfe ber Margminifter, wollte fic aber über bie Berfaffung nicht hinausbrangen laffen und zeigte fich als Gegner bes Bahlgesehes bom 5. April 1849, welches, neben Ginführung directer Bablen, ben Grofgrundbefig und die Gewerbtreibenden an Stelle des Abels gur Ber tretung berief. S. gab furge Beit eine "turbeffifche Bollegeitung" beraus verbreitete feine politischen Unfichten in Flugblattern, unterzeichnete bas erfte berfelben mit "Der Bentel", worüber er jahrelang von gegnerischen Battein aufgezogen wurde und überrafchte in anderen durch die Derbheit feines ploglichen Angriffs auf Barteigenoffen. Bon zwei furheifischen Bahlbezirken (bem 4. Frihlar und dem 11., Gelnhaufen) in die deutsche Nationalberfammlung gewählt ftellte er als Bertreter bes erfteren am 17. Juni einen fulminanten Antrag am allgemeine Bolfsbewaffnung, verlangte auch die raschefte Errichtung einer mit Beeresmacht ausgerufteten Deutschen Centralgewalt, legte aber aus Ueberbrus an den unfruchtbaren Arbeiten der Berfammlung am 3. Juli 1848 bas Mandat nieber, ging jedoch, am 1. Marg 1849 an Stelle bes ausgetretenen b. Baum bach-Rirchheim für ben 1. furheffischen Bahlbegirt gewählt, wieder nach Frant. furt, wo er als Mitglied bes linfen Centrums für bie Reichsverfaffung bon 1849 auftrat. Im Bolfshaufe gu Erfurt ftimmte er als Abgeordneter fur ber Bahlbezirk Friglar für Enbloc-Annahme ber Dreifonigsverfaffung. Im befijden Berfaffungstampfe bon 1850 war S. als Mitglied bes bleibenden Standeaus ichuffes thatig, welcher burch feine Erlaffe die Anordnungen ber Regierung, ind besondere ber militarischen Oberbesehlshaber bis jum Ginruden ber Bundeexecutionstruppen illusorisch machen half. Den Bersuchen des Oberbeichte habers bon Sahnau, ihn wegen eines offenen Briefes verhaften gu laffen, entging er; am 25. Juni 1852 aber murbe er bon ber aweiten Inftang bes Militar gerichts zu Caffel theils wegen biefes Briefes, theils als Mitglied jenes Musfchuffes, entgegen den Gutachten ber Juriftenfacultaten ju Gottingen und Seibelberg, wegen Unreizung jum Ungehorfam gegen bie Berordnungen vom Setter 1850 und jur Ungufriedenheit gegen bie Staatsregierung ju 1 3ahr und 10 Monaten Feftungshaft verurtheilt, welche er in Spangenberg verbugte. Gabe 1853 bon dort gurudgefehrt, gelang es ihm, feine inzwischen verlorene Anwalte praris rafch zu heben. Bon der 1859 entstandenen Bewegung für Berftellung ber Berfaffung von 1831 hielt S. fich lange gurud, was die Leiter ber Agitation nicht ungern faben, weil fie in ben bamaligen fubtilen Fragen Bentels Gift für schädlich hielten. Gleichwohl wurde feine Wahl in bem Stadtrath ju Caffel 1860 regierungsfeitig auf Grund einer Berordnung, durch welche die Gemeinde ordnung einseitig geandert war, nicht bestätigt. Als die Regierung fur bie Senfel. 759

probiforische Berfassung von 1860 zu gewinnen fuchte, bemonftrirte S. (Aug. 60) durch öffentliche Anfundigung einer Schrift: "Mit Speck fangt man Mäuse" und half im Decbr. 1861 bie fogenannte Riefenabreffe an ben Bundestag um Berftellung bes Landesrechts in Scene gu feten. S. gehörte nicht gu ben Unbangern bes ftrengen Rechtsprincips, welche bie Berftellung auch des Wahlgesehes von 1849 forberten und burchfesten. Rach Berftellung ber Berfaffung erflärte er öffentlich feine Buftimmung zu bem betreffenden Bundesbeschluß, wodurch er im Begenfat ju liberalen Benoffen tam, Die letteren für incorrect hielten. In ben Landtag von 1862 jum Bertreter ber Diemel-Stabte gemablt, ließ er fich bewegen, jum Beichen ber Continuität bes Berfaffungsrechts bon 1831 als Reft bes bleibenden Ständeausschusses vom Jahre 1850 aufzutreten, namentlich prafibirte er als folder feit 27. Octbr. 1862 ben borbereitenden Sigungen biefes Landiags. Un ben Arbeiten, welche ben ferneren Landtagen bis 1866 gur Berftellung bes in langer Zwischenzeit geftorten Rechtsquftanbes oblagen, betheiligte Bo D. eifrig, nahm aber in ber jur Befeitigung ber Bundeswidrigfeiten gu erledigenden Wahlgesehfrage eine von ben übrigen Liberalen (für volle Gerftellung ber 1849 beseitigten Borschriften) abweichende Stellung ein. 1863 bat er als Anwalt eines burch Gingriffe bes Rurfürften lange an ber Ausführung eines Baues wiberrechtlich gehinderten Bribatmanns ben Rurfürsten, nicht langer burch Borenthaltung ber Aften ben Lauf bes Rechts gu bemmen, murbe aber megen einer babei gebrauchten berben Meugerung ju 8 Bochen Festungshaft berurtheilt, por beren Berbugung ihn die Ereigniffe von 1866 bewahrten. beutiden Reformfrage fprach fich S. am 3. Juni in einem Flugblatte "bentel dur Tagesfrage" entichieben für Preugen aus und als ber Landtag am 16. Juni Beffens Reutralität munichte, ertlarte B. fofortiges Baffnen fur Preugen als das allein Richtige. Er war Mitglied bes bleibenden Ständeausschuffes, welchem am 20. Juni 1866 der Befehlshaber der eingerückten preußischen Truppen mit bem Berfprechen ber Erhaltung ber Lanbesberfaffung "die Band reichte", er unterzeichnete am 5. Sptbr. mit elf bisherigen heffischen Abgeordneten bie Er-Marung an das preußische Abgeordnetenhaus, daß fie die Bereinigung Rurheffens mit Preugen als eine burch die geschichtliche Entwidlung gegebene Rothwendig-Leit anerkannten und gehörte zu ben bigher heffischen Abgeordneten, welche am 19. Septbr. 1866 um Berufung ber heffischen Landesbertretung mahrend ber Hebergangszeit, sowie am 12. Mai 1867 um Belaffung bes feitherigen furheffischen Staatsichates für Beffen baten und in ben erften Jahren nach ber Ginverleibung Aurheffens in Breugen von Seiten ber Bolfsbartei und ber turfürftlich Gefinnten als "Todtengraber des furheffischen Landesrechts" angeseindet wurden. In den nordbeutschen Reichstag wünschte S. wegen der Diatenlofigfeit nicht gewählt au werben; er habe ichon 1850 um politischer Fragen große petuniare Opier gebracht. Unter bie Bahl ber heffischen Bertrauensmänner, welche im Geptbr. 1867 wegen ber Renordnung der heffischen Berhaltniffe nach Berlin berufen wurden, nahm die Regierung S., obwohl er vorgeschlagen war, nicht auf. Rach 1870 gab er feiner Sympathie für bie Neuordnung Deutschlands Musbrud in einer Schrift: "Rudblid auf bas Jahr 1813". Er erhielt ben Titel Inftigrath und feierte am 26. Mai 1873 fein 50jahriges Anwaltsjubilaum, mogu er bon ber Stabt Raffel bas Chrenburgerrecht, bom Ronig ben rothen Molerorben erhielt. Ginen Monat fpater ichied er aus bem Leben.

C. W. Wippermann, Kurhessen seit den Freiheitskriegen (Kassel 1850); Rene Hess. 3tg. 1848 Rr. 176, 179; Gräse, Der Versassumps in Kurhessen (Leipzig 1851); Der permanente landständ. Aussch. in Kurh. vor dem Kriegsgerichte (Kassel 1851); Vertheidigung des O.-G.-Anwalts Hentel zu Kassel vor dem lucj. hess. perman. Kriegsgericht (Kassel 1851); Urtheil des turs. Gen.-Auditoriats vom 25. Juni 1852 (Kassel 1852); Hess. Morg.-In. 760 Sentel.

1863 Rr. 1314 und 1322; Kurhessen seit 1860 in Unsere Zeit, neue Folge, Bb. 2 (Leipzig 1866); Staatsler. 3. Aust. Bd. 8 (Leipzig 1863); Die Todtengräber des kurhesse Landesrechts (Leipzig 1866); Fr. Oetter, Lebenserinnerungen, Bd. 2 (Stuttgart 1878); Fr. Müller, Kassel seit 70 Jahrn, zugleich Hessen unter 4 Reg. Bd. 2 (Kassel 1878); Nachrus: Hessen Worg. In. 5535; Augsb. Allg. Ztg. 1873 Ar. 201, Beil. u. Deutsch. Allg. Ztg. Rr. 149 vom 29. Juni 1873.

Bentel: Joh. Friedrich S. (Gendel), berühmter Mineralog und Chemiter, geboren am 11. August 1679 ju Merfeburg, gestorben am 26. Januar 1744 ju Freiberg. S. widmete fich nach dem Befuche ber Borichulen auf der Universität Leipzig dem Studium der Medicin, promovirte bafelbft und lief fic alsbann als praftischer Argt in Freiberg nieder. hier jog ihn ber Sang m wiffenschaftlichen und besonders zu chemischen Untersuchungen fo febr bon ba Praxis ab, bag er biefe bald aufgab und nunmehr ausschlieflich ber wiffenichaftlichen Beschäftigung hauptfächlich mit Mineralogie, Chemie und beren Inwendung im Guttenwesen lebte. Es gludte ihm bald, für die Borgellanfabrilation nugbare Berfuche ju machen, welche in Meigen mit Bortheil in Anwendung gebracht murben. Als Anertennung hierfur murbe er bom Ronig Anguft II. jum furfürftlich jachfischen Bergrath ernannt und vielfach in technischen Fragen ju Rathe gezogen. Er erwarb fich nach und nach einen fo großen Ruf, bas viele Wigbegierige aus allen Lanbern nach Freiberg tamen, um unter feinn Leitung fich in Bergbau und in ber Chemie auszubilben. Bieles trugen w feiner Berühmtheit feine gablreichen, mit umfaffendem Biffen gefchriebenen Bert bei, in welchen er fich als ein auf die thatfächlichen Erfahrungen und feine gablreichen Berfuche fich ftugender, vorurtheilsfreier Raturforicher fennzeichnet. Leiber ber liert fich oft ber Gedante in der Fluth feiner weitschweifigen und ichwulftigen Darftellung. S. muß als einer ber hauptfachlichften Forberer ber chemifden Mineralogie feiner Zeit angesehen werden, die burch ihn eine gang neut Geftalt gewonnen hat. Seine hauptfachlichften Werte find jolgende: "Flor saturnizans, oder die Bermandtschaft des Pflangen- mit dem Mineralreich", Leipig 1722, neue Auflage 1755. Sierin fuchte S. in Bezug auf die Bermandtichaft von Pflangen und Mineralien nachzuweisen, daß fie einerlei Uriprunge feien ober bal eines bon dem anderen abstamme, indem die Pflanzen aus der Erde als ihrer Mutter erzeugt werben und beibe, Pflangen und Mineralien, in ihren uranianglichen Theilen, nämlich in Baffer und Erbe, fich wie Geschwifter verhielten Dies beweife auch ber Uebergang von Pflangen in Stein in Form von Die fteinerungen, 3. B. verfteinertem Solg, welche Formen feine naturfpiele frie. fondern durch einen Bererdungsproceg bewirft wurden und mit ber Gundfluth im Bufammenhang ftanden. In der berühmten "Pyritologia oder Rieshiftorie, all bes bornehmften Minerals, nach deffen Namen, Arten, Lagerstätten, Urfprung 2c. 2c. Leipzig 1725, neu 1754 (auch ins Frangofische und Englische überleht). haben wir eine ber ausführlichften Monographien ber fogen. Riefe, von benm 5. drei Arten unterscheiden lehrt, den gelblichen Gifenties, den gelben Anbfertie und den weißen Arfeniffies, obgletch fie ihrem inneren Befen nach einerlei feien: benn aller Ries beftehe aus einer Gifenerbe, Die bon Schwefel ober Arfenit ober bon beiben flüchtigen Substangen burchfest fei. Rupfer und Gilber, and Gel feien zufällig barin enthalten. Auch die Entstehung bes Bitriols aus bor Ries fucht er zu erklaren. Bezüglich ber Entstehung der Mineralien nimmt # an, fie feien nicht gleich bon Anfang an mit einander geworben, fondem M hatten fich nach und nach gebilbet badurch, daß aus dem uranfanglichen Waffer ball der Erbe erft Erdtheilchen von einerlei Art fich abgeschieden batten und daß diefe dann in trodenen Saufen zusammengekommen durch andere propor tionirte Keuchtigkeit, dazugekommene Sonnenwärme und Luitbewegung duchkout,

Bentel. 761

gt und bicht gemacht in verschiedene Gubftangen fibergegangen feien. AUer fpricht er fich fiber mineralogische Dinge in feiner "Idea generalis de m origine", Dresd. et Lips. 1734, und ben "Rleinen mineralogifchen und den Schriften", herausgegeben bon Zimmermann, baf. 1744, 1747, in 1769 und in "Henkelius redivivus, b. i. hentel'icher aufrichtiger und icher Unterricht von ber Mineralogie, herausgegeben von 3. B. Stephani", en 1747 und 1759 aus. Sein Berfuch aus der außeren Betrachtung Die Beichaffenheit ber Steine erfeben ju tonnen, fei bon ichlechtem Erfolge n. Auch die verschiedene eigentliche angeborene Schwere fei gur Untering nicht zureichend, man muffe zur chemischen Zergliederung ber Steine en, dabei Waffer und Salze die Werkzeuge seien. Nach den hierüber an= ten Berluchen nun theilt er die Steine in bier Abtheilungen : 1) in Feuerdige, wie Demant, Smaragd, Topas und die Kiefel; 2) in Feuer erhartende, nen die Theilchen im Feuer viel naber gufammentreten, fich genauer berund alfo auch die augere Geftalt nicht mehr fo groß, fondern einhen fei, wie Mergelgestein, Gerpentin, Balterde, Tripelerbe; 3) in folche, fich burch Feuer ju Staub gerreiben laffen, Ralt- und Alabafterftein, es Frauen-Gis (Blimmer) u. f. w. und 4) in die im Feuer Schmelgenden, wie chiefer, Bimsftein, Branat, Malachit u. f. w. Dabei unterscheidet er bas liche Bestandwesen ber Steine: als 1) mergelartig (also thonig), 2) freibenalfo taltig), 3) aus beiben gemischt, endlich 4) metallisch mit einer beigesetzten ie, welche falzig (Corallen, Belemniten), ölig (Steinkohlen, Alaunstein), lich (Granat, Amethyft) ober falbig - fchweflich (Alaunschiefer) fein tonne. ders ausführlich find feine Mittheilungen über die Metalle, die er als alla ale die Dinge, die über alle andern Rorper zu fegen und zu fchaten ertlart, wobei er bann bie Eigenschaften ber verschiedenen Metalle in febr barer Beife mit menschlichen Eigenthumlichkeiten vergleicht, 3. B .: bas einen gefelligen Freund, bas Quedfilber einen rechten hermaphrobit u. f. unt. Gehr eingehend ichilbert S. die Schwefelverbindung und deren Ber-Bemertenswerth ift feine Anficht fiber bie Ratur ber benbritifch auseten Metalle, 3. B. bes Gilbers; er meint, berartige baumartige und in erscheinende Formen hatten mit den wachsenden Dingen im Pflangeneinerlei zeugende Urfache und erhielten bon dem nährenden Wurzelfaft dis und Große, was beweife, bag bie radiale Berbindung, welche fonft Begetabilien und Animalien eigen ift, auch im Mineralreiche ftattfinde, drieb auch zuerft ben fachfifchen Topas bon Schnedenftein bei Gottesberg, elcher bem orientalischen nichts nachgabe und lehrte ben Arfenik burch mation barftellen. Unter feinen übrigen Schriften find noch zu nennen: sda portuosa, das hülfreiche Waffer, jum langen Leben, infonderheit in auchstädter Brunnen", 1726; "De medicorum Chymicorum appropriatione enti cumacido salis communis communicatione". Dresden 1727.

Joder. Sirichling III; 1, 105. Erich und Gruber, II. Sect. 5, 315. Gumbel.

henkel: Wilhelm h., Schauspieler und Theaterbirector; geb. 1788 zu i. † 3. Januar 1853 in Baben-Baden. Bon seinen Eltern zum Kaussbestimmt, trieb es h. nach beendeter Lehrzeit zur Bühne. Auf ben Liebbühnen Thalia und Urania sich zunächst versuchend, von Jisland unterstützt, rte er als Abolf (Beiden Klingsberg) in Neustrelitz mit Ersolg, war dann hie Mitglied des Theaters zu Altona, ging nach Castspielen in Hamburg inbed auf 3 Jahre nach Schwerin und von da auf ein Jahr zur Pickler's Gesellschaft in Münster und Paderborn. 1819 gastirte er in München, in Frankfurt a. M., dessen Theater er nun, zur Zusriedenheit des Dub-

litums bis 1822 angehörte, in welchem Jahre ihn Rlingemann nach Braunichweig berief. 1826 trat er jum Raffeler Goftheater über, bas ihn 10 3abre lang ben Seinigen nannte und von wo aus er in Wien (Burgtheater), Diesben, München, Leipzig, Stuttgart, Albed, Bremen, Schwerin, Rarnberg, Main, Frantfurt a. Mt., Mannheim, Oldenburg ac. gaftirte. Immermann's vielberbeigenbes neues Unternehmen jog ibn bon Raffel nach Duffeldorf. Rach bem frabgeitigen Ende ber bentwürdigen Epoche des bortigen Inftitute, murbe n felbft Direttor, erft in Machen und Coln, bann in Duffelborf und ichlieglich, nach borübergehender Unftellung als Regiffeur am Stuttgarter Softheater, in Maing. Der Erfolg, ben er als Schaufpieler gefunden, blieb ihm als Direfter nicht tren, er folgte ben 3bealen ber Runft jum Schaben feiner materiellen Befigthumer. Obgleich feine Rraft als Darfteller noch feineswegs erlahmt war, vermochte er felbft feine entsprechende Stellung mehr als Mitglied m finden und mußte fich in Burgburg und Baden abmuben ums tagliche Bmt, bis ihn der Tod erlöfte. Ein trefflicher Charafter als Menfch, bejaß S. für feinen Beruf Urtheil und Gefühl, dazu Anftand und fcone Figur, ansprechende Geficht juge und ein ausgiebiges und biegfames Sprachorgan. Er fpielte Belben, Bater, Chevaliers und Intriguants, nach einem competenten Beugen, gleich gut; ber felbe Renner rühmt Benfels Grafen (Buls), Ballenftein, Ronig Philipp, Mephito Oranien 2c.

Bgl. haate's Biogr. des Runftlers im Deutschen Buhnen-Ulmanach für 1854, p. 87-91.

Henlein: Peter H. (nicht Hele wie anderwärts gedruckt wird) war in geschickter Rürnberger Schlosser, geb. um 1480, Meister geworden am 16. Nobn. 1509, gest. zu Rürnberg 1542, welcher die Taschenuhren, damals Rürnberger Eier genannt, ersunden hat, eine Ersindung, welche bei den Zeitgenossen großes Aussehen machte. Weiteres ist über ihn nicht bekannt. (M. M. Mayer, Rümberger Geschichtse, Kunste und Alterthumssreund. Rürnberg 1842. S. 1771. Thurmuhren hatte Rürnberg seit 1462 besessen und ebenda hatte der reicht Patrizier Bernhard Walther 1484 zuerst eine Kädernhr zu astronomischen Bedachtungen construirt und benutzt. Karmarsch, Geschichte der Technologie S. 460 s.

Senlif: f. ben Art. Fuft. Bb. VIII. G. 270.

Senn: Alexander S., Abt ber Benedictinerabtei St. Marimin bei Inn. geb. ju St. Bith in ber Gifel 10. Febr. 1643. Als Monch Diefer reichen Abla erlebte er 1674 die Zerftorung berfelben durch die Frangofen, welche er in ber ichiedenen handichriftlich erhaltenen Werten schilderte (Bibl. zu Trier). Bald barmi jum Abt gewählt, machte er fich hochverdient burch die Anlage eines geordneten aus notariellen Copien aller alten Urfunden bestehenden Archivs feines Rloftas (1693) und durch fein redliches Bemühen, die wiffenschaftliche Thatigteit feint Monche anzuregen. 3m 3. 1693 wirtte er als Commissar mit der Bistation ber Abtei Echternach und der Wiederherstellung der in derselben fehr gesunkenen Disciplin. Er ftarb 1698 (20. Mai) ingenti sui apud suos aliosque relico desiderio, fagt Hontheim in Hist. dipl. III. 227. Bgl. Trier iche Chronif 1820. 142. - Sein Bruder Benedict S. (geb 1661), war feit 1681 Monch ju El Martin bei Trier und feit 1701 Abt Diefes Benedictinerflofters, als welcher a namentlich in den politischen Rrifen ber Jahre 1734 und 1735, Stadt und Band große Dienfte leiftete. Er ftarb 1747. Sein Reffe foll ber in ber Emporm der Corfen gegen Genua 1736 jum Oberhaupt der ersteren gewählte, angeblid Baron Theodor von Neuhoff gewesen fein, welcher ihn 1737 in Trier beind Ein dritter Bruder, Bilbelm S. (geb. 1659, geft. 10. Octbr. 1727) m

Senne. 763

1.700 Abt von St. Mathias, gleich jenen beiden eine angesehene und vere Persönlichkeit und wie es scheint, auch zu Berhandlungen mit Paris veret. — Ein vierter Bruder, Maximin H. war seit 1682 Mönch in rnach.

Bgl. Trierer Chronit a. a. D. Seite 148 und 213 f. Benne: Unton S., Siftorifer und Bolitifer, geb. ben 22, Juli 1798 gu ans im Canton St. Ballen, geft. ben 22. Robember 1870 in Sasten bei halben, Canton Appengell UR. Die Großeltern von S. waren als einfache leute aus bem bairischen Allaau nach bem Städtchen Sargans gezogen, als noch dem Sit eines eidgenöffischen Landvogts. Der talent- und phantafie-Anton - Sohn eines Schneibers, wie fein Zeitgenoffe G. J. Baumgartner . M.) - wurde icon mit bem 12. Lebensjahre in bas benachbarte Benenerflofter Pfavers gebracht, um bort jum fünftigen Rlofterbruder erzogen gu en, bem Sochften, was fich bie Eltern benten mochten. Wol gelang es bigen, milbe gefinnten Lehrern, das empfängliche Gemuth des Knaben mit armerischer Singabe an den ihm bestimmten Beruf, an die Lehren und ben us der tatholischen Kirche zu erfüllen; allein in dem mit 17 Jahren ernen Robiziat brach der jugendliche Lebens-, Thaten- und Wiffensdrang mit Macht über ben Jüngling berein und trieb ihn nach zweijährigen harten, men Rampfen (am 22. Juli 1817) aus ben Rloftermauern heraus. Mit me fturzte fich h. nun zuerst an dem Lyceum in Luzern, dann an den Hochen von Beidelberg und Freiburg i. B. in fprachliche, geschichtliche und philoiche Studien. Die Blutezeit ber Romantit nahm bas gange Sinnen und ten bes ehemaligen Rlofterschülers gefangen und hat ihm für fein ganges n ihren Stempel aufgebrudt. Dit besonderem Rachbrud nennt er fich fpater n Schüler von Creuzer und hug. Daneben aber ließ er alle ftarken Geifter fich wirten und preift in einem Zuge Müller und Raumer, Görres und Ludwig Saller, Schelling und Olen und noch manch Andern als erhabene ilber und neue Bropheten. Den besten alten und neuen Meistern beutscher ttunft hat er in einem Bandchen "Lieder und Sagen aus ber Schweig" Muft. 1826, zweite 1827) oft mit entschiedenem Glude nachgeeifert. Ginen ger gludlichen Griff that er mit dem National-Belbengebicht "Divito und Bunderhorn oder die Lemanichlacht" (1826), einem unförmlichen, raich vernen Werke. Mis S. biefe dichterischen Bersuche veröffentlichte, war er Lehrer Geschichte an bem Fellenbergischen Inftitute in Sofwyl von 1823-1826. bem letteren Jahre überfiedelte er nach St. Gallen und erhielt hier als Barchivar die urfundlichen Schage ber 1805 aufgehobenen Benedictinerabtei feine Berwaltung. Aufgemuntert und unterftut bon feiner Oberbehorde, latholifden Abminiftrationsrathe, machte er fich fofort an die Ausarbeitung "Reuen Schweizerchronit furs Bolt", die befonders der volksthumlich radi-Beichichtschreibung von Bichoffe entgegen wirfen follte. 3m 3. 1828 ern der erfte Band (bis 1400) in ftreng katholischer Auffaffung von Kirche Staat. Begreiflich, bag ber Berfaffer baburch viele Angriffe auf fich jog. beren Abwehr veröffentlichte S. (1829) unter bem Titel "Anfichten eines mranten fiber Ratholicismus und Brotestantismus" eine glangend beredte heibigung feiner Lebens- und Weltanschauung, — ohne Frage weitaus bas eichriebene feiner gahlreichen Bucher. Sich mit 3fchotte perfonlich auseinander egen (durch den "Offenen Brief an Herrn Forst- und Kirchenrath 3schoffe"), es im folgenden Jahre Beranlaffung, als Bichoffe in feinem "Schweizern" ben bon S. feit Anfang 1830 (bis 1838) herausgegebenen "Freimuthigen" eben freundlich bewillsommt hatte. Mit diefem Wochenblatte ftellte fich n die Reihen Derer, welche zuerft innerhalb des Rahmens ber Cantons764 Senne.

Berfaffung bon 1815 freiere Bewegung verlangten, balb aber Diefe Berfaffung felbft burch eine vollsthumlichere ju erfegen ftrebten und in ben letten Monaten bes berhangnigvollen Revolutionsjahres bie Bahl eines eigenen Berfaffungsrathe burchfetten. S. murbe bon einer Gemeinde feines Sarganferlandes in biefe Be horbe gewählt und erwies fich gleich in ben erften Sigungen als einer ihrer bebeutenbiten und einflugreichften Rebner. Es barf bem Manne Die Anertennung nicht verfagt werben, daß er den bedeutenden Ginfluß, ben er damals burch fein gefchidt redigirtes Beitungsblatt und burch feine Beredtfamteit im Rathe beiag, im Bangen besonnen und berftanbig gur Geltung gebracht hat; obichon er in mancher Forberung ber Beit weit vorauseilte und feine Borte oft recht phantaftifd flangen. Mochte es Manchen höchft überfluffig erscheinen, bag er unberzüglich nach bem Beschluffe einer Revifion ber Berfaffung "im Bereine mit Freunden ber Freiheit und bes Bolfes" bie bon allen Geiten her laut werbenben "Bolle wuniche" in befonderer Beröffentlichung jufammenftellte und fodann eine befondere Ausgabe ber Berhandlungen bes Berjaffungsraths folgen ließ, fo erwarb er fich ohne Zweifel ein wirkliches Berbienft um ben Ranton St. Ballen, ale er in dem icheinbar unverföhnlichen Rampfe zwischen ben Bertretern ber rane Demofratie und bes reinen Reprafentativipftems in bem Berfaffungerathe bat Beto ober - wie jest in ber Schweig gesagt wird - bas facultative Referendum in Borichlag brachte und bamit ben beinahe einzig möglichen Ausweg aus bem erbitterten Streite eröffnete. Es fehlte wenig, fo mare S. in Folge feiner ber porragenden Mitwirfung an bem Berfaffungswert von 1831 in Die neue Re gierung erhoben worben. Wirklich übertragen wurde ihm die Stelle eines Brab benten bes tatholijchen Erziehungsraths (1833), in welcher er fofort unter bem Ramen "Der Gartner" eine fchweig. allgemeine Rirchen= und Schulgeitung grundete (1833-1836). In bem gleichen Jahre erschien auch ber 2. Band feiner "Neuen Schweizerchronif" (1400-1519), bem ichon im folgenden Jahn der dritte folgte (1519-1833). Die gründliche Umwandlung ober Abflarung, welche burch die lebhafte Betheiligung an den politischen Rampfen in dem Be Schichtsschreiber B. bor fich gegangen war, offenbart fich nirgends beutlichen als in dem furgen Borwort ju bem britten Bande. Rach biefem follte bie Be beutung bes zweiten Banbes hauptfächlich barin liegen, bag er ben Ratholiten "ben Abgrund zeige, in ben fie taumeln werden, wenn fie nicht auf bem Plate bon 1413 und 1431 beharrlich fortfampfen", und daß der dritte Band die Dav stellung "bes gewaltsamen Durchbruchs der lange eingedämmten Denschenfrait, 1519 durch die Reformation und feit 1653 (schweiz. Bauernfrieg), besonden aber feit 1798 burch die Revolution" enthalte. Weil biefe lette Beriode bem Bolte noch fo fremd fei, murbe fie unter bem Titel "die fchweis, Repolution bon 1798-1831" gleichzeitig auch besonders herausgegeben. Dit einem feungen Aufruf an die gesammte Nation jur Erflärung eines neuen Bundes aller Bollen ichaften bom Rheine bis jum Jura burch felbftgemablte tugenbhafte Danner ichloß jenes Borwort. Das Autoritätsprincip auf firchlichem und weltlichen Gebiete war bon S. im Berlaufe diefer paar Jahre vollftandig an dasjenige ber freien Gelbitbestimmung im weitesten Ginne vertauscht worben. 2118 Golden übernahm nun S. im 3. 1834 bie Profeffur ber Geschichte und Erbtunde III ber in feinem Sinne neu organifirten tatholifchen Rantonsichule, ohne febad beswegen feine eifrige politische Thatigfeit als Zeitungsschreiber und Ditglid verschiedener Behörden aufzugeben, und vertiefte fich dazu in die gewagteften Speculationen über die altefte Geschichte der Menschheit. 3m 3. 1837 ericim bas Ergebnig biefer Speculationen in einem fleinen Buchlein mit bem übermabig langen Titel : "Die Faraone Megyptens nach bem agyptischen, affarischen, filhonischen argifchen, attifchen, fretischen, ilifchen, thebischen und füprischen Ranon nen ber

Senne. 765

große Entbedung Benne's, bie nach feiner Unficht nur durch die Rrititer nie gu ber berbienten Anerkennung gelangt ift, beftand burch willfürliche Combination aller jagenhaften Ronigsreihen ber en und griechischen Borgeschichte mit ben überlieferten agyptischen bie 30 Dynaftien ober 375 Pharaone bes Manetho gludlich herausgang Borberaften und Griechenland bis jum Auftreten ber Berfer ifchen Wanderung in einem alten Großäghpten aufgeben ließ. ruch biefer geschichtlichen Phantafien mit ber gangen bisherigen befonders mit der altteftamentlichen Heberlieferung gab den Gegnern nichte neue Angriffspunkte, und das gerade in einer Zeit, in welcher itholifche Bartei fich unverfennbar wieber allfeitig ftartte und in welche die fatholische Rantonsschule leitete, immer mehr Boben on befand fich S. im offenen Rriegszuftande mit berfelben, als perifche Bewegung gegen bie Berufung bon David Strauf an bie ranlaffung gab, in zwei offenen Genbichreiben an bas Burcherische ben Burcherischen Großen Rath des Entschiedensten Partei fur greifen (1839). Bu dem Allen tam im folgenden Jahre eine neue Schweizerchronit (abgeschloffen 1842), in welcher nicht blog die iber bas inzwischen "am bochländischen Rheine" aufgefundene euround über die Faraone am Ril ben weitesten Rreisen borgelegt murben, verständlich auch die frühere Auffassung der mittelalterlichen, staatchlichen Berhaltniffe ganglich auf ben Ropf geftellt war. Es bedarf Erflärung mehr, warum es nach fast zweijabrigen, vorangegangenen blich jum vollständigen Bruche zwischen der erneuerten Erziehungs-Brofeffor S. fommen mußte. 3m August 1841 wurde diefem auf einer Amtsbauer (October 1842) bie Entlaffung von feiner Stelle nd ihm bis dahin schon jest der Unterricht in gewissen Fächern ntzogen. Darauf legte S. feine Brofeffur ohne Bogern ganglich pellirte an die Deffentlichfeit burch die Drudichrift "Dr. Benne's on der fatholifchen Rantonsichule in St. Gallen" (1841). Auf ftellung hatte S. nicht lange zu warten. Schultheiß Reubaus außerorbentlichen Projeffor ber Geschichte an die junge Bochschule ebenfalls von Neuhaus berufenen Gebruber Gnell febr erfolgreich en, "bie Wiffenschaft, insbesondere die politische, ju bemofratifiren urburschen möglichst rasch Bolitiker herangubilben, wie fie ber lette Schultheiß von Bern wünschte und bedurfte". Es verfteht ich ebenfalls diefer Partei anichlog und auf feine Weife für fie einer hervorragenden politischen Rolle brachte er es aber neben und radfichtslofen Führern bes Bernischen Radicalismus nicht. h feine Beihulfe in ben beftigen Parteifampien wohl gefallen; aber ten es, die ihn im Frühjahr 1855 burch frankende Behandlung en Rudtritt von feiner Stelle veranlagten. Die 13 in Bern gubre werben nicht ju ben gludlichsten in henne's Leben ju gablen le schriftstellerische Thätigkeit während berselben hatte wenige Früchte e auf 9 Bucher angelegte "Allgemeine Geschichte von der Urzeit eutigen Tag" war bei ben zwei erften, im 3. 1845 veröffentlichten geblieben. Mis britte Abtheilung ber "Pragmatischen Erzählung Ereigniffe in ber tatholifchen Schweig von ber helbetischen Rebodie Gegenwart von L. Snell, Ch. 2B. Glud und A. henne" hat nichtliche Darftellung ber firchlichen Borgange in der fatholischen 830 bis auf unfere Tage" veröffentlicht. Um meiften Befriedigung Bern, wie f. B. in St. Gallen, Die Wirtfamteit als Lehrer geboten

766 Senue.

haben; bie leicht begeifterte Jugend wußte er in ber That in hoben & fich gu feffeln. In St. Ballen, wohin fich S. mit feiner Familie w gurudgog, öffnete fich ihm burch einen Suftemwechfel gunachft bie Still Stiftsbibliothefars, und als er biefe Stelle in Folge eines abermaligen Spllen perlor (1861), Diejenige eines Secretars bes Erziehungsbepartemente. machte er einen bergeblichen Berfuch, feinen frubern "Freimuthigen" noch ins Leben gu rufen; betheiligte er fich, wenn auch meift nur im Ge swifchen emporgetommener jungerer Rrafte, immer noch eifrig an politife fammlungen, und fchriftstellerte fleißig. 3m 3. 1857 erfchien unter b "Schweizergeschichte für Bolf und Schule" eine vierte Bearbeitung feiner & chronif (die zweite war zwar erft zum fleinern Theile vergriffen und bas Sammelwert bon Beeren und Ufert bestimmte britte blieb in fteden). 3m 3. 1861 folgte bie ungeordnete Beröffentlichung einer unter Namen ichon langft befannten Compilation fpat mittelalterlicher droniten als "Klingenberger Chront, wie fie Schodoler, Tichubi, Stumpi, O und Andere benutten", mit dem Anspruche, in Diefer fog. Rlingenberger eine gang neue Grundlage für die altere Schweizergeschichte aufgefunden g während bas Reue an ber Beröffentlichung fich auf ben allerbings wi Rachweis beschränfte, daß Tichubi das in feinem Befit befindliche diefer Compilation unter bem Namen "Klingenberg" citirt und alfo beren Abjaffung einem Klingenberg zugeschrieben hat. 3m 3. 186. juchte S. unter bem Titel "Manethos, bie Origines unserer Geichi Chronologie" noch einmal feine Combinationen über die Pharaonen europäifchen Urvolter gur Anerfennung gu bringen. Rebenber gingen bel Berfuche, Novellen aus ber alteften Landesgeschichte und politische B Es barf indeg mohl gefagt werden, daß fich b. als Politifer und Sch jelbft überlebt hatte, als er im Juni 1870 fein Amt niederlegte und bem ichon gelegenen Sasten am fog. Lugenberg bei Bolfhalben gurlit aber fein ichon am 22. November deffelben Jahres erfolgter Tod gut gebenden Darftellung feiner vielfeitigen und zeitweise recht eingreifenden feit Unlag gegeben bat, bas finbet feine Erflarung boch nur in bei Beitereigniffen, mit benen fein Scheiben gufammenfiel.

Benne: Eberhard Giegfried B., Rupferftecher, geb. 1759, 5. Decbr. 1828. Ragler läßt ihn in Berlin bas Licht ber Welt erblich Bater, Pfarrer gu Gundsleben, wünschte ihn für die Theologie gu gen widmete fich berfelben auch zu Salle, aber fein Berg gehorte ber Run daß ichlieglich der Bater nachgab und S. im 3. 1779 fich gang widmete. Er war in Leipzig nach einander Schiller von Defer, Baufe und als er barauf fich in Berlin nieberließ, bon Robe und Chobowie dem Zeichnen beschäftigte er fich jugleich mit ber Radirnadel und be ftichel. Die Kriegswirren bewogen ibn, 1808 Berlin gu verlaffen; er zwei Jahre in Braunschweig auf, besuchte nebenbei ben Garg, aus ben rirte Unfichten mitbrachte, Die er bann rabirte. 3m 3. 1810 febrie Berlin gurud; 1817 wurde er jum Inspector der t. Academie und Mitglied bes academischen Senats ernannt. Bu feinen beften Arbeit ber bereits 1793 nach C. Banloo erichienene Stich: Opjer ber 3phige Ludwigs XVI. Abichied von feiner Familie nach Chodowiedt, Abichied bon Preugen bon der Konigin Louife, bas Bivonac Friedrich Will Braunichweig vor bem Betrithor ber Stadt, in Braunichweig gefton lieferte S. viele Muftrationen für Almanache, wie fie bamals in Mo in Diefen fleinen Blattchen ift unschwer ber Ginfing feines Lebrere ju erkennen. Roch find brei Blatter nach B. Brueghel ju nennen,

Fegeseuer und Solle, nach den Bildern, die im t. Schloffe zu Berlin bewahrt werden.

Berl. Runftbl. 1828. Weffelh.

Senneberg: Friedrich Chriftian Ludwig S., geb. gu Braunschweig am 11. August 1748, † 1812, war ber Gohn bes "fürftlichen Agenten und Boftverwalters" S. bafelbit. Auf bem Gymnafium in feiner Baterftabt gebilbet, Andierte er in helmstedt, Leibzig und Jeng bie Rechte und bewährte fich bereits bier als junger Mann bon ausgezeichneter Begabung, Bergog Rarl Bilbelm Ferdinand von Braunschweig erfannte balb bie außerordentlichen Anlagen und die Branchbarteit hennebergs und jog ihn als Legationsrath und Geheimen Secretar im herzoglichen Geheimraths - Collegium, wie berzeit bas Staatsministerium in Braunschweig genannt wurde, in seine unmittelbare Rabe. Sier fand S. bald Gelegenheit, das in ihn gefette Bertrauen in jeder Sinficht gu rechtfertigen; auf feine Unregung wurden mehrfach Wohlthätigkeitsanftalten und gemeinnutige Inftitute ins Leben gerufen. Am 25. April 1801 jum Gebeimen Legationsrath und jum Dechanten bes Stifts St. Blaffi in Braunschweig ernannt, war er berathendes Mitglied bes Geheimraths-Collegiums und wurde mehrjach mit diplomatischen Sendungen beauftragt. 3m 3. 1806 mußte er den Schmerz erleben, daß ein ungludlicher Feldzug feinem Landesherrn Land und Beben raubte. Geinem Baterlande tren ergeben, außerft patriotifch gefinnt und gerechtigfeitsliebend, versprach er bem Bergoge, als biefer, ichwerverwundet, am 25. October 1806 fein Land als Flüchtling meiben mußte, unter allen Um-Randen auszuharren, dem braunschweigischen Lande treu zu bleiben und beffen Bohlfahrt nach Kräften ju forbern. Es erregte beshalb in Braunschweig große allgemeine Befriedigung, als S. bei Errichtung bes Königreichs Weftfalen von ber neuen Regierung, welche feinen Werth fehr balb erfannte, jum Prafecten bes Oferdepartemenes, welches feinen Sit in Braunschweig hatte und einen großen Theil bes bisherigen Bergogthums umfaßte, ernannt wurde. In diefer Stellung hat S. fich große Berdienfte um seine Baterftadt erworben, indem er nach Moglichteit alles Unheil von berfelben abzuwenden fuchte. Bei einer Ueberschwemmung, bon welcher im April 1808 die Stadt Braunschweig heimgesucht wurde, war er unermudlich thatig mit Abhulfe und Unterftugung; daß das große Baifenhaus, bie großartigfte Wohlthätigkeitsanftalt bes Landes, in ber westfälischen Zeit feiner bedeutenden Einfunfte nicht beraubt und daburch in feiner Eriftenz bedroht wurde, verdanft Braunschweig allein feiner raftlofen Energie. Bahrend bes Durchzuges bes Bergogs Friedrich Wilhelm von Braunichweig-Dels durch Braunichweig im 3. 1809 verftand er es, bie Treue und Ergebenheit, mit ber er feinem angestammten Fürstenhause anbing, fehr wohl mit bem bem Könige bon Beftfalen geschworenen Gibe und mit ber Rücksicht gegen die herrschende Gewalt in Ginflang ju bringen und mit feinen Pflichten als weftfälifcher Ctaatsbiener zu vereinigen. Rach dem Abzuge des Herzogs bewahrte er durch feine furchtlofen Borftellungen und Drohungen feine Baterftabt por ber ben hollandischen Truppen unter General Gratien versprochenen Plünderung. Als die westfälische Regierung vor Beginn des Feldzugs nach Rugland mit ber Absicht umging, das Bahrgeichen der Stadt Braunschweig, den von herzog heinrich dem Lowen auf dem Burgplage errichteten ehernen Löwen einschmelgen und zu Kanonen umgießen zu laffen, rettete er biefes Runftwert bes frühen Mittelalters, indem er erflärte, er werbe Sturm lauten laffen, wenn man es mage, das mit der Gefchichte ber Stadt in engem Zusammenhange ftebende Dentmal freventlich zu zerftoren. Bu Anjang bes 3. 1812 murbe S. jum Staatsrath ernannt und nach Caffel be-Tufen : aber noch ehe er biefe ihm unwilltommene Stellung antreten tonnte, farb er, allgemein bedauert und betrauert, zu Braunschweig am 26. April

1812. — Sein Sohn Georg Rarl Lubwig S. ift am 23. Mai 1787 pu Braunichweig geboren, ftubierte bie Rechte auf ber Lanbesuniverlität zu Belmftebt und ju Göttingen und trat in ben westfälischen Staatsbienft, in welchem er im Auguft 1811 jum Staaterathe-Auditeur fur ben außerorbentlichen Dienft ernannt murbe und die Stelle eines Unterprafecten bes Diftricts Braunfchwig im Oterbepartement verfah. Nach Wiederherstellung des herzogthums Braunfchweig wurde er Rath bei ber herzoglichen Rammer in Braunfchweig im De partement ber birecten Steuern. Bergog Rarl II. von Braunschweig berief ibn im 3. 1827 mit bem Character als Staatsrath als berathenbes Mitalieb in bas herzogliche Staatsminifterium, in welchem er, ber Berfon bes Bergoge femftehend, fich einzig der Bearbeitung ber feinem Reffort fibertragenen Steuer angelegenheiten widmete und baber wenig an die Deffentlichfeit trat. Rach bem Sturge ber Regierung bes Bergogs Rarl fehrte B. mit bem Charafter Chefteuerrath in feine frubere Stellung bei ber bergoglichen Rammer gurfid, trat aber bald feiner geschwächten Gefundheit, namentlich einer übergroßen Ramfichtigfeit wegen, in den Ruheftand und ftarb ju Braunfchweig am 30. Dag 1857 an völliger Entfraftung. Gleich bem Bater genog auch er allgemeine Achtung und fo ungunftig fich auch bie öffentliche Meinung über andere Die glieber bes Ministeriums bes Bergogs Rarl aussprach, an Bennebergs ebum werthem, gefinnungsvollem Charafter wurde nie ber geringfte Zweifel lant und niemals ift berfelbe auch nur im Beringften angetaftet.

Senneberg: Rudolf Friedrich S., Siftorienmaler, geb. in Braunidmig ben 13. September 1825, geft. bafelbft ben 14. September 1876; urfprfinglic jum Staatsbienft beftimmt, ftubirte er 1845-48 in Gottingen und Seibelben Rechtswiffenschaft und arbeitete barauf als Auditor beim Stadtgericht feiner Baterftadt, manbte fich aber nun ber Runft ju und befeftigte fich burch bm Studienaufenthalt in Antwerpen 1850/51 in Diefem feinem eigentlichen Beruft Die folgenden Jahre bis 1861 verlebte er in Paris, wo er fich borgugsweise unter Unleitung Conture's und im Bertehr mit gefinnungsverwandten Genoffen mit Rnaus und B. Spangenberg weiter ausbilbete. Bereits 1853 erichien ein Grb lingsbilb "Babende Studenten" und eine Reihe Compositionen ftubentifca Inhalts (in Lithogr. von C. Schult); 1854 vollendete er bas fur bie Braunschweiger Stadtgallerie angefaufte Gemalbe "Zigeuner und fein Lieb" Sein nachftes größeres Bert "Der wilde Jager" vom Jahre 1856 (zwei Da fleiner wiederholt 1871) erwarb die golbene Medaille des Barifer Salon. 61 gehört jest ber Nationalgallerie in Berlin an und bezeichnet ben erften allde lichen Schritt henneberg's in bas romantische Stoffgebiet; in berfelben 3et entstand eine Landichaft "Regenstein" und eine "Safenbege" (beide dem Rade lag angehörig) und balb darauf bas Bilb "Der Berbrecher aus verlorenet Ehre" nach Schiller (Nationalgallerie). 1861 ging S. nach Italien, verwellt befonders in Benedig, Floreng und Rom, wo ihn Ratur und Denichen ba Campagna mächtig anzogen und tehrte, geforbert burch bas Studium im Suben 1863 nach Deutschland gurud. Er blieb gunachft zwei Jahre in Minchen und entwarf bort bas Bild, welches feinen Ruf im Baterlande wefentlich begrundt hat, die "Jagb nach bem Glud" (Nationalgallerie). Bollenbet wurde baffelbe jedoch erft in Berlin 1868. Sier fiedelte er fich 1865 gleichzeitig mit mehrent feiner früheren Studiengenoffen an und entfaltete eine immer gunehmende be deutende Thatigteit. Berichiedene die Sobe der erlangten Deifterichaft lem zeichnende Einzelbilder, wie "Das Marchen" (Privatbefit, Berlin) und Die ber freite Germania" gehören ben nachften Jahren an, in welchen nun bie großen Beichide bes Baterlandes auf fein Schaffen einwirften. Ale iconfies Dentmel feines patriotischen Sinnes und zugleich echt fünftlerischen Ausbrudes ift ber all

Schwied in ber Billa Warschauer ju Charlottenburg befindliche Chelus von ellungen ju betrachten, welche in freier poetischer Beife Motive ber Rriegsrungen ber 3ahre 1870/71 wiederflingen und im hochften Grade charafch find für bas Wefen bes Runftlers, beffen lette große Arbeit fie fein . Bald nach Bollendung berfelben beftimmte ihn Rrantlichkeit, wieder bem Guben ju geben. Er tonnte zwar in Rom noch eine Zeit lang thatig aber bie Berichlimmerung feines Leibens trieb ihn in bie Beimath gurud, wo Berjonlichteit und Runftleben Genneberg's maren bon einem ritterlichatischen Buge getragen, ber ihn als Menschen ebenfo liebenswürdig wie als tler eigenthumlich und bebeutend erscheinen ließ. Der Mangel fruhzeitiger techer Ausbildung fteigerte feine Gewiffenhaftigfeit und Gelbftfritit oft in einer wifchen Productivität hinderlichen Beife, aber wenn feine Berte infolge nicht gabireich find, fo find fie, jedes in feiner Art und Behandlungsweise uisse eines ungewöhnlich reichen Geistes und eines schwungvollen Phantasie-Seine ernfte Gelbitzucht und unerschöpfliche Bedantenfulle offenbart fich neisten in den massenhaften Entwürfen, von denen ein großer Theil in den ber Rationalgallerie und bes Mujeums ju Braunschweig übergegangen ift. Jordan.

Hennicherger: August H., Literarhistoriker, geb. in Meiningen am Juni 1821 und daselbst bis zu seinem in der Nacht auf den 9. August 1866 gten Tode thätig als Prosessor am Ghunasium, hochgeachtet wie als Lehrer is Mensch. Seine ersten Schristen, "Altdeutsches Lesebuch für höhere Lehrelten" (1849, 1854) und "Lateinisches Ceimentarbuch" (1851 und öster) eren ihren Lehrzweck in ausgezeichneter Weise. Weiteren Kreisen machte ihn 5 Deutsche Drama der Gegenwart" 1853 bekannt, dem 1855 das "Jahrsür Deutsche Literaturgeschischer 1863 die Schrift "Jean Pauls Ausenthalt Reiningen" und 1866 die vortresstiche Ausgabe der "Briese von Joh. Peter m einen Freund aus den Jahren 1753—82" solgte. In den Ausstahen, die a verschiedenen Zeitschriften, namentlich den Blättern f. liter. Unterhaltung steuert hat, zeigt er sich als ein gediegener und zugleich steis liebenswürdiger fer.

Unfere Beit: Deutsche Rebue ber Gegenwart 1866 II, 710.

Relchner. Bennenberger: Raspar S., preußischer Rartograph und Geschichtschreiber, 1529 ju Erlich in Oberfranten (füblich von Sof), geft. am 29. Februar ju Ronigsberg i. B. Schon in fruhefter Jugend nach Preugen gefommen, 5. am 27. Juni 1550 die Ronigsberger Univerfitat, um bafelbft Theologie ibieren. Er wurde guerft Pfarrer ju Georgenau und Raplan gu Domnau, bete bann 29 Jahre lang bie Pfarrei gu Dlühlhaufen in Natangen (unweit nan) und fam bon bier 1590 als Geiftlicher an bas große Sospital im richt Konigsberg; ba er gulegt tranflich murbe, fo trat schon brei Jahre einem Tode fein Rachfolger ein. - Schon als Student hatte er Landnicht blog gesammelt, fondern auch felbft gezeichnet und bierin großes und Berftanbnig bewiefen; um fo lieber ließ er fich bagu bewegen felbft neue Rarte bes Bergogthums Breugen aufgunehmen, benn die beiben bisber porhandenen (Die eine in ben Werten bes Aeneas Sylvius, Die andere bem herzoglichen Bibliothelar heinrich Zeel im Theatrum orbis terrarum Abraham Ortelius) waren burchaus ungenügend. Sieben Jahre lang beer bas gange öftlich bon ber Beichfel gelegene Preugen, ba er bei bem gen Mangel aller litterarischen Gulfsmittel nur burch eigenen Augenschein Erfundigungen an Ort und Stelle Gewißheit, nur erft burch eigene Bermg einige Rlarbeit gewinnen tonnte; im Gerzogthum wurde er vom Herzoge gen, brutide Biographie XI.

Albrecht Friedrich felbft burch Empfehlungen an Die Beamten und burch frie Fuhren und Befoftigung, vielfach auch burch die Ebelleute und andere berftanbige Berjonen unterftugt und geforbert, bas Ermland aber mußte er auf eigene Roften, die anderen polnischen Theile (bas Rulmerland und Die Berber jogar beimlich und ju Gug burchreifen. Das auf diefe Beife und oft unter ber größten Schwierigfeiten gejammelte Material brachte er nach jeder Reife in Ronigeberg ju Bapier und rif julett auch felbft ben Solgichnitt. Bie er bei ichwierigen mathematischen Fragen (ber Megtisch) ift erft etwas ipater erfunden) bie Mathematiter der Universität zu Rathe jog, jo bediente er fich bei bem hobe ichnitt ber Gilfe bes Formichneibers Raspar Felbinger. 3m 3. 1576 ericia enblich zu Konigsberg, bem Bergoge Albrecht Friedrich gewibmet, "Prossian bas ift, bes Landes ju Preuffen, welches bas herrlichfte Theil ift Sarmatiae Europeas Erlichensem" auf vier Blattern in Folio. Beichel urtheilt über biefe Arbeit "Ginen höheren Rang muffen auch wir ber Rarte bon Breugen guerfennen, & B. geichnete, nicht blog wegen ihrer befriedigenden mathematischen Berbaltmie fondern noch viel mehr wegen der Treue der Ruftenlinien und des lebendiges Bildes der nehartigen Bewäfferung, fo daß fie ein unübertroffenes Meifterit bis ins 18. Jahrhundert blieb." In den Jahren 1595, 1629, 1638 und 1656 ohne Beranderungen, mit benfelben Datrigen aufgelegt, biente fie auch alln fpateren Arbeiten gum Borbilbe, bis fie erft burch bie bon ber Atabemie be Biffenschaften zu Berlin 1763 herausgegebene Rarte befeitigt wurde. 3m 3 1863 veranftaltete die phyfitalifch - btonomifche Gefellichaft ju Ronigsberg em photolithographische Rachbildung in 9 Blattern. - Die beiden schriftfelleniche Werte hennenbergers führen jolgende Titel: 1) Rurge und warhafftige beidreibut bes Landes ju Preuffen. Item: ber alten heibnischen Undeutschen Breuffen Durch Casparum Hennenbergern 2c. Gedrudt zu Königsperg in Preugen 1584 ben Georgen Ofterbergern. (4to.) Dit einem Anhange: Rurge und einfeltig Beschreibung, aller Sohemeister Deutsches Orbens G. Maria, Des Sofpitals p Berufalem 2c. (Mit color. Rupfern.) 2) Erclerung ber Preuffifchen groffen Landtaffel oder Mappen . . . Aus Alten und Rewen Scribenten colligiret burd Casparum hennenbergerum ic. Gebrudt ju Konigsperg in Preuffen, ben George Dfterbergern. Anno MDXCV. (fol.) und baran ebenfalls ein Unhang: Der en Strome und Fluffer Ramen, Welche in der Preufchen Mappen verzeichnet find Der geographische Inhalt berfelben entspricht burchaus bem ber Laubtafel felle hat doch S. g. B. nicht blog die Grengen der alten Gaue guerft einigermann feftzuftellen begonnen, jondern einzelne Baue, von benen man bisber nur be Ramen tannte, ihrer Lage nach geradezu erft entbedt; für ben Siftoriler abn find biefe Arbeiten burchaus werthlos. B. hat feinen hiftorifchen Studien ent umfangreiche Materialienfammlung ju Grunde gelegt, welche fich Chriftoph dall Lehrer ju Elbing und Königsberg, ber gleichfalls mit ber Abficht, eine Geichicht Preugens zu schreiben, umgegangen war, zusammengebracht, und die er felbt nach Falls Tode (1572 ober wenig fpater) erworben hatte, und vervollstandigte fie burch eigene Abschriften und Rollettaneen, fo daß er an 100 gebrudte und ungebruckte Werte als bon ihm benutt aufgablen tonnte, barunter freilich mehrm. die niemals borhanden gewesen find. Aber diefes reiche Material verarbeitet B. ohne jede Spur von Rritit, indem er wefentlich den Erdichtungen Simon Grunaus und den ihm nachschreibenden Spateren folgte. Ueberdieg liebt a the ba er zugleich den Zweck im Auge hatte ben Bredigern erbauliche Beifpiele ! liefern, schwere Berbrechen und ihre gottliche Bestrafung, Bersuchungen bei Teufels, feltfame Raturerscheinungen (Bunberzeichen am Simmel und Dib geburten) und ihre muthmagliche Bedeutung, Gefpenftergeschichten u. bal. überal hennert. 771

flechten. In typographischer Beziehung sind die Bücher dadurch von esse, daß er zu jenen Schriststellern gehört, welche ihre Werke mit Illusonen ausschmücken; zu seinen Wappen und Figuren der Hochmeister, seinen teansichten und Abbildungen der Wunder lieserte der genannte Felbinger bestische.

Bgl.: Erleutertes Preugen V (1742) S. 596-603; Töppen, Geschichte Preng. hiftoriographie (1853) S. 242-250. Dazu gefällige Mittheilungen Deren Diaconus Bertling, Stabtarchivars und früher Borftebers ber Stabtliothet ju Dangig, in welcher fich jest bie Sammlungen Falts und hennengers faft vollftandig befinden. Lohmeber. bennert: Rarl Wilhelm G., Forstmann, geboren am 3. Januar 1739 rlin, geft. am 21. April 1800 baf. Seine Laufbahn begann S., auf b einer guten allgemeinen Bilbung, ale Lieutenant in ber preuß. Artiflerie. r wurde er Schlogbauinspector in Rheinsberg bei bem Pringen Beinrich Breugen, in welcher Eigenschaft ihm auch die Aufficht über einen Buchen-("Borbero") mit oblag. Dies veranlagte ihn wol zuerft, bem Forftwefen gu treten. Seit etwa 1780 finden wir ihn nebenbei mit Forftvermeffungen einzelnen Untersuchungen aus dem Gebiete ber Bolgmeglunft beschäftigt. wurde er als Oberforft - Bauinfpector nach Berlin berufen und mit ber Leitung des Forstvermeffungswejens in Preugen betraut. 1788 murde bem Prabitat "Forftrath" jum Director der Forftfartentammer befordert 791 endlich erhielt er die Stelle eines "Geheimen Forftrathe" im Forftement und zugleich die Direction der Forftabschähung ber preußischen Storfte. In Diefen legten beiden Stellungen namentlich entfaltete er eine große Rührigfeit. Auf Betrieb bes bem Forftbepartement vorgefesten n bon Arnim begann er die Bermeffung und Abichagung der Staatsforften gens, mit Ausnahme ber Proving Schlefien, wo der Oberforftmeifter von I feine Proportionalichlage führte. Das Sauptfelb feiner Thatigleit bilbeten orfte der Mark. Den Schwerpunkt feiner gangen Methode verlegte er in lachentheilung, wobei er, wie Dettelt und bon Wedel, Die berichiebenen bortsguten berudfichtigte. Die borhandene Jageneintheilung benuhte er ch jur Siebsleitung. Die Abtriebsertrage fammtlicher Beftanbe murten ft bes Probeflächenverfahrens auf die gange Umtriebszeit hinaus bestimmt. ber auch B. dem bamals herrschenden Princip, feinen Beftand por dem ommenen Saubarkeitsalter zu nugen, huldigte, wurde der fummarifche rialertrag nicht etwa gleichmäßig auf die einzelnen Jahre ber Umtriebszeit ilt, sondern vielmehr fo lange mit jeder einzelnen (haubaren) Alteretlaffe gehalten, bis die nachft jungere haubar geworden war. Die Umtriebszeiten febr boch gegriffen, J. B. 140 Jahre bei Riefern. Es ift hier nicht ber naber auf biefe Methode einzugehen. Wir verweifen in biefer Begiebung bennerts Wert felbst (f. unten) und auf Bfeils Rrit. Blatter (4. Band, it, S. 118 und 13. Band, 2. Seft, S. 95). Nur jo viel fei noch ert, daß bas begonnene Abichatungswejen nach bem furz geschilberten Berunter bem Biderftand bes Oberforftmeifters bon Rropf, fowie burch bie genheit des damaligen Forstpersonals, welches die Gennert'schen Taxationsfage nicht anzuwenden verftand und benfelben auch feine Sympathie entbrachte, zu leiden hatte und mit hennerts Tod ins Stocken gerieth. Jedoch hierdurch wenigstens für eine große Angahl von Forften eine fefte Bafis ffen worden und die Forftvermeffungstunde überhaupt burch B. gu einer Ausbildung gelangt. Huch als Schriftsteller hat fich S. einen achtbaren n erworben. Wie fich nach bem Borftehenben annehmen lagt, gehoren feine ftellerischen Leiftungen vorzugsweife dem Gebiete ber Forftvermeffung und

Sennice.

Forfttaration an. Er fchrieb: "Beitrage gur Forftwiffenichaft aus ber prattifden Geometrie" (1783); "Rurge Anweisung gu einigen geometrischen Gulfemitteln, welche ben Forftbedienten in Forften, Die in Schlage eingetheilt find, bei ber fchiedenen Fallen nutlich und nothwendig fein tonnen" (1789); "Unweifung jur Taxation der Forfte", 2 Theile (1791-1795 und in 2. Auflage 1803). Die ift Bennerts größte Leiftung. - S. verfuchte fich aber auch in andern Gebieten mit Erfolg, fo im naturwiffenschaftlichen, namentlich entomologischen. Babrend feiner Stellung als Schlogbauinfpector ichrieb er (anonhm): "Befchreibung bes Luftichloffes und Gartens des Pringen Beinrich von Preugen gu Rheinsberg" (1778). Im J. 1790 lieferte er: "Beitrage jur Brandenburgischen Rriegs-geschichte unter Kurfürst Friedrich III.", welche von Intereffe find. Spater (1792) folgten: "Bemerfungen auf einer Reife nach Sarble, ein Beitrag jur Forstwiffenschaft und Gartentunft." - 1799 gab er Fr. Dan. von Zanthim "Abhandlungen über bas theoretische und praktische Forstwefen" in 3. Ansgabe mit Bufaten und Unmerfungen beraus, Gein naturwiffenschaftliches Sauptwert endlich ift betitelt: "Ueber Raupenfrag und Windbruch in den Konigl. Breng. Forften von bem Jahre 1791-1794 (1797, mit Rupfern; 2. Auflage 1798). Diefes Buch ift eigentlich geradegu eine Forstinfectentunde, gu welcher ber co mahnte Windbruch die Beranlaffung gegeben hat. S. liefert in bemfelben nicht nur eine Beschreibung ber schablichften Forstinfecten (mit Abbilbungen), sondern auch eine Nachweifung bes Schabens und augleich ber Magregeln gur Betambinne. welche - wie man aus ber gangen Arbeit fieht - aus bem Leben gegriffen ift. auf eigenen Erfahrungen im Forfte beruht. Gehr anertennend über Diefe Leifung fpricht fich u. A. namentlich Rageburg, im Gebiete ber Forftinfectentunde be tanntlich eine Autorität erften Ranges (f. unten), aus, indem er fagt: 31 allen Beziehungen leiftete S. (in diefem Buche) etwas für jene Beit Borghe liches; er fann in vielen Studen ben Rachfommen gleich, in manchen muß n ihnen vorangestellt werben." Erwähnt muß noch werben, daß S. eine Beit land an ber Forftakademie zu Berlin Forftmathematik bocirte. Alles in Allem me prafentirte S. eine boch begabte, überaus ftrebfame Ratur, mit ber Fabigleit, fich überall raich einzuburgern, ausgestattet und thatfachlich in ben verichiebenftm Zweigen des menichlichen Konnens und Biffens (Bau-, Gartentunft, Foriwiffenschaft, Mathematik, Entomologie) wohl bewandert.

J. S. Ersch und J. G. Gruber, Allgem. Enchklopädie II. Section 5. Theil 1829, S. 334. — Allgem. Forst= u. Jagdz. 1860, S. 114. — Raheburg, Forstw. Schriftstellerlezikon 1872, S. 235. — Bernhardt, Edd. des Waldeigenthums 2c. II. Bd. 1874, S. 79, 136 (Biographie) bis 139 u. 376.

Hennide: Johann Christian Graf v. H., tönigl. polnischer und kursurstell. sächs. Conserenzminister und wirklicher Seheimer Rath, geb. am 13. Juni 1681 zu Halle als Sohn eines untergeordneten Bediensteten beim Salzwert, begann seine Laufdahn als Bedienter bei verschiedenen Herzschaften, zulest bei dem Baron v. Taube in Nieder-Pöllnitz. Hier öffnete sich ihm der Weg zu höheren Stellungen, indem sein Dienstherr ihn seiner Anstelligkeit wegen zu seinem Secretär besörderte. Bei Einsührung der Generalaccise im J. 1708 erhielt er eine Anstellung als Accisinspector zu Weida und damit den Eintritt in den Staatsdienst, stieg 1715 zum Acciscommissarius, ließ sich vom Dresdener Hose zur geheimen leberwachung der mit dem Herzog Moritz Wilhelm aussterbenden Linie Sachsen-Zeitz gebrauchen und leistete auch bei Nebernahme der Ländchens durch das Kurhaus in Folge seiner Local- und Personalkenutnik nühliche Dienste. Obgleich weder an Geist noch an Charafter hervorragend

Sennide, 773

tmehr eine gemeine Natur, aber burch Geschick, Schlauheit, Gewissenlosigleit zu em brauchbar, schwang er sich, namentlich als Günftling und Wertzeug ühl's immer mehr empor, wurde 1728 vom Kaiser geadelt, während des ariats von 1741 in den Freiherrns, während des von 1745 in den Grasenad erhoben, 1734 Vicekammerpräsident, 1737 wirklicher Geheimer Kath und usernzminister. Nachdem er noch seinem Gönner Brühl dei dem schmutzen ndel, den dieser sich nach dem Heimfall des weißenselser Landestheils 1746 aubte, gedient und dabei auch seinen eigenen Vortheil wahrgenommen hatte, rb er am 8. Juni 1752 und wurde auf seinem Gute Wiederau begraben.

Flathe.

Sennide: Johann Friedrich S., geb. am 19. Robbr. 1764, geft. am Mars 1848. Bu Göttingen geboren und erzogen, ftubirte er feit 1784 ilologie und Geschichte. Benne nahm ihn in das philologische Seminar auf d übertrug ihm den Unterricht seiner beiden Tochter. 1788 gewann er durch ne "Commentatio de geographia Africae Herodotea" ben von ber philosophien Facultat ju Gottingen ausgesetzten Preis. Gine Stelle am Johanneum gu unburg fchlug er auf hehne's Rath aus, nahm dagegen eine hauslehrerftelle Gottingen felbit an und wurde jugleich Gehulfe an ber bortigen Bibliothet. n 3. 1791 promovirte er als Doctor ber Philosophie, wozu er seine Dispution "Geographicorum Strabonis fides" (Goett. 1791) ausfertigte. Balb rauf wurde er auf henne's Empfehlung Collaborator am Gymnafium ju otha. hier fand er feine vormaligen Universitätsfreunde Rries, Schlichtegroll, 100bs und Leng wieder, und obgleich feine Befoldung fehr färglich war, ge-Mete fich boch fein Leben fehr freundlich. Durch Schlichtegroll marb er bei toolph Bacharias Beder eingeführt, ber ihm erft (1792) interimiftisch, bann immer , und feit 1797 gegen einen feften Jahrgehalt und eine bestimmte entième die Redaction des "Allgemeinen Anzeigers" übertrug. Als er durch eishaupt mit dem Director ber Sternwarte, Freiherrn von Bach befannt worden war, übertrug ihm dieser (1798) die Redaktion der "Allgemeinen geo-aphischen Ephemeriden", dann seit dem J. 1800 die "Monatliche Correondeng für Erd- und himmelstunde". Seine Stellung als Lehrer am Gymhum gab er auf (November 1798), um ungebundener feinen vielen Redactionschaften fich wibmen ju tonnen. Mit Beder's Schwefter, Chriftiane bermahlte fich (7. Mai 1797), verlor fie aber ichon am 18. Mai 1811. Bum zweiten ale vermählte er fich im 3. 1814 mit ber verwittweten Thereje Sparr geb. rlach, aus welcher lettern Che 2 Sohne und 5 Tochter ihn überlebten. Rurg ch bem Tobe feiner erften Gemahlin (30. November 1811) wurde er auf bas effte erichüttert, als fein Schwager gang unvermuthet auf Befehl bes Maralls Dabouft burch frangofifches Militar aus bem Schoofe feiner Familie Bewalt weggeriffen murbe. Dit unermubeter Thatigfeit wirtte er fur bie freiung Beder's (vgl. Beder's Leiben und Freuden in 17monatlicher Gefangenaft, Gotha 1814). Um fo größer war feine Freude, als Beder wieder frei troe. Bon jest an verfloß fein Leben rubig. Die Redaction des "Allgemeinen meiger" blieb feine Sauptthatigfeit. Bon 1830-1839 führte er die Rection in Gemeinschaft mit hofrath Friedrich Gottlieb Beder. Die Abnahme ner Sehtraft nothigte ihn, feine Stellung als Redacteur aufzugeben (1839). und nach erblindete er gang, und 1843 murbe er an der linten Geite durch ten Schlagfluß gelahmt. Er ertrug fein Leiden mit driftlicher Gebuld, bis im 84. Lebensjahre ftarb. - S. vertrat flets bie Bahrheit und bas Recht; beiliger Gifer fur alles Menichenwohl befeelte ihn. Durch ihn und fein irlen ift mancher Roth abgeholfen, mancher Brethum verschencht, mancher Betrug entbedt und viel Gutes und Rühliches gesorbert worden. Besonder für homoopathie begeistert und hat ihr Ansehen und Berbreitung bei

Chr. Ferd. Schuls im Neuen Netrolog der Deutschen, Jahrg. Theil I. 261.

Hefte derfelben sehre Gehrift an Bendholt herausgeben, sand jedoch feinen Beile Ausftrow und fammelte von gerade beim letten Christian Wendholt herausgeben, son Jessen und sammelte von gerade beim letten Aussterben der wendischen Sprache des Gaues Draw Reste derfelben sehr eifrig. 1705 hatte er das Wert druckertig und wunter dem Namen Christian Wendholt herausgeben, sand jedoch keinen Beiele Auszüge daraus sind aber in Zeitschriften publiziert, der vollständig von Pastor Joh. Heiner Schulz im Hannov. Magazin 1795, das Beischon in Echard, Historia studii etymologici. J. Dobrowsky hat sic 1814 in der Slovanka damit beschäftigt. Die in Leibnih' Collect. etymin Spangenberg's R. Baterl. Arch. 1832 herausgegebenen Wörterbacke nicht das Hennig'sche.

R. Baterl. Archiv, 1823. I. S. 396. 1832. I. S. 317. Arai Henniges: Joachim H., eines Bauern Sohn im altmärfischen Klinte, erhielt als Keiteroberst von seinem Kursürsten den Schwernamen "von Treffenseld" am Tage nach dem Siege bei Fehrbellin. Sch burtszeit ist unbefannt. Er starb 1688 als kurbrandenburgischer General Nachrichten von ihm sind gesammelt und in Druck gegeben von v. Kessel (Stendal 1863).

Benning: Megibius B., popularer geiftlicher Schriftfteller, mu bas 3. 1630 gu Berborn als ber Cohn eines Sofprebigers geboren. er ju Gröningen und Bremen Theologie ftudirt, wurde er guerft Bie Mittelbuchen und 1665 ju Gichen, beibe im Sanau'ichen, an welch ! Orte er auch um bas 3. 1682 geftorben ift. Weitere Rachrichten i fehlen ganglich. Unter feinen Schriften, welche fich ihrer Beit einer groß liebtheit erfreuten, find "Mischmasch ober . . Rurzweilige Ginfalle u trachtungen" (Frantfurt 1665); "370 geiftliche und finnreiche Bab (ebendaj. 1667) und die "Bauern = Anatomie" (ebend. 1674) b herborzuheben. Die beiden erfteren enthalten anelbotifche furzweill gablungen und Schmante, Die nicht felten in berben Ausbruden fich b Die lette ichildert auf hochft ergogliche Beife die Arglift, Bosbeit, S und gang befonders die Grobheit ber Bauern ber bamaligen Beit "unpe ju jedermanns Barnung"; alle brei aber find ungemein reich an late und besonders beutschen Spruchwörtern und Rebensarten, Die jum Theil felteneren gehoren, die zweite Schrift allein gahlt beren 178, barunt einige jog. apologifche Spruchwörter.

Joder II, 1492. Strieber, Seffifche Gelehrtengeschichte, V. 45 (mit Berzeichnig feiner fammtl. Berte).

Henning: Jacob H., evangel. Theolog, ward als Sohn des und Achtmannes Jacob H. am 26. Mai 1655 zu Greiswald gebow ftarb am 28. Septhr. 1707 ebendaselbst. Der Bater, welcher sich b Erziehung seines Sohnes von dem Rathe einsichtiger Pädagogen, wie bei rectors der Rathsschule Jacob Balthasar, des Rectors Stradler u. I. ließ, sandte ihn später nach Stettin, um die Unterweisung von Micralius morgenländischen Sprachen zu genießen, sodann nach Wittenberg, weselbst & Joh. Meisner, Kunnod und Scharf seine Studien leiteten. Ueber Frankunt

fich mehrere Monate aufhielt, nach Greifswald gurudgefehrt, trat er in eine e Beiftesperbindung mit Ronig und Lagus. Wahrend zweier Jahre predigte als Bertreter bes Frühpredigers ju St. Ricolai und mar Lehrer ber Sohne bes leg Braths von Sparfeld, bie er auch 11/2 Jahre hindurch auf Reifen begleitete, bei er fich namentlich in Stuttgart und Rurnberg langere Zeit aufhielt. Sier nte er viele Notabilitäten fennen und ward mit Tobias Wagner, Joh. Ofiander, olflin, Mauriting, Frommann, Danhauer, Geb, Schmidt, Bebel und ben Bringen Braunichweig bertraut. Reben bem Bebraifchen hatte er zeither philosophifche ubien getrieben und er feierte baber einen wiffenschaftlichen Triumph, als er Ritenberg ben Soigeiftlichen einer Pringeffin bon Seffen-Somburg, ber fich mit n meffen wollte, als Dialectifer befiegte. Seine ausgebreiteten Renntniffe in ben reffenden Landessprachen verschafften ihm überall Freunde in Rom, Reapel, mua, Paris, Genf, Bafel, Antwerpen, Amfterbam und Lenden. Rach feiner simfehr trat er 1668 in Greifswald mit einer Rede "De excommunicatione mtificia" auf, erwarb fich die Bunft des Ranglers der Universität Rarl Buftab rangel und ward 1669 jum orbentlichen Projeffor ber Moral ernannt. Er i unter Anderem Ethit, Politit und Raturrecht. 3m 3. 1670 reifte er in ngelegenheiten ber Universität nach Stodholm und feste die Berbefferung ber rofefforengehalter zugleich mit ber Radgabe ber Universitätsguter burch. In nertennung feiner vielfachen Bemühungen und Berdienfte um bas Gebeiben ber niversität erhielt er 1678 die Bestallung als Projessor der Theologie und Pastor Bacobi, und die nunmehr erlangte Stellung entsprach feinen Bunfchen fo br, bag er alle ehrenvollen Berufungen nach auswärts g. B. 1691 nach Dorpat bwies. Er erläuterte theologiam positivam Koenigii, confessionem Augustaam, locum de persona et officio Christi, theologiam theticam, theses antiapisticas et antesyncretisticas. Berheirathet war er mit Margarethe Caben us Bufterhufen, verwittweten Gerbeg, und baburch in engere Berbindung mit A. Gerbeg, Baftor ber beutichen Gemeinde in Stodholm gefommen, fur ben er Sabrend feiner vorermahnten Unwesenheit in ber schwedischen Sauptstadt wiederolt predigte. Dem weitgreifenden Ginfluß beffelben, fowie ber Gonnerschaft es Boftangler Dernitedt verdantte er neben feiner wiffenschaftlich - fittlichen Beentung und feiner umfichtigen und gewiffenhaften Amteführung die bobe Belang, in welcher er fortdauernd bei der Staatsbehorbe ftand. Geit bem 0. Lebensjahre murbe feine verdienftliche Thatigteit burch gunehmenbe Rervenbrache gehindert. Ihm ruhmt ber Rector Born in einer Trauerschrift nach : oster omne punctum tulit, omnibus officiis praefuit cum laude, cum eventu dicissimo. Aderat secundum pietatem, apicem virtutum, summa bonitas et soderatio. Eadem comitate aliorum tulit invidiam etc. Seine ethischen und agmatischen Abhandlungen find in Dahnert's Ratalog ber Greifsmalber billiothet 1, G. 897 aufgeführt; Die Gefammtheit feiner Schriften bergeichnet Bieberitebt.

Bieberstedt's Nachrichten, Greifswald 1824, S. 81-83. — Rosegarten, Beschichte b. Univers. Greifsw. I, S. 265. Sadermann.

Senning-Fren: nach der Zählung in Eramer's pommerschem Kirchenchronikon der XX. Bischof von Cammin (1446—69) sosern aber die Gegenbischsse mittenchnet werden, der XXIV., war aus Stolpe in Hinterpommern gebürtig und wir der dortigen Schule gebildet. Im J. 1443 Canonicus des Camminer Domcapitels, führte er neben seiner geistlichen Würde zugleich das Amt eines inflichen Kanzlers beim Herzog Bogislaw IX. von Pommern, einem Sohne on Bogislaw VIII., welcher vom J. 1386—92 das Bisthum Cammin adinistrirte. Als dann im J. 1446 Bischof Siegiried II. verstarb, gelang es im Einflusse des Herzogs beim Concil in Basel, die Bestätigung Henning Iven's

als beffen Rachfolger ju erwirfen. Der Wiberfpruch bes bon jener Rirchenberfammlung fuspendirten Bapftes Gugen IV. gegen biefe Bahl vermidelte ben Bifchof jeboch in langere Streitigfeiten mit ber Geiftlichkeit und ber Stadt Colberg, bie um fo gefährlicher waren, als im December 1446 fein Beichuber, Bogislam IX. berftarb. Erft burch ben Frieden, welchen er am 20. 3an. 1449 mit Colberg fchlog und ber die bischöflichen Rechte und Ginfunfte mefentlich befchrantte, bermochte er die Guldigung ber Stadt ju erlangen und feine Dacht über die ihm untergebenen Beiftlichen ju üben. Bon einem ebenfo fraftigen, wie fittlichen Geifte befeelt, begte er ichon lange bie Abficht, ber Bugellofigleit bes Rlerus entgegen gu wirfen und entwarf nach bem Beifpiele feiner Borganger Friedrich (1329-43), Johann (1343-72) und Siegfried (1424-46) ausführ liche neue Statuten jur Regelung ber firchlichen Berhaltniffe, welche auf ber Shnobe im Dome zu Cammin am 22. Juli 1454 beftätigt wurden. Diefelben find in 28 Paragraphen gegliedert, bon benen §§ 1, 3, 8, 15, 16 gegen Die Unmäßigkeit und fexuelle Ausschreitungen, fowie gegen ben Aufenthalt in Schenfen und anderen unpaffenden Orten gerichtet find, mahrend §§ 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14 bie Burde des geiftlichen Amtes burch Beiligung ber Feiertag und bes Cultus, burch Geborfam gegen bie Gefete, Bermeibung unichidlider Tracht und leichtfertiger Sandel und Processe ju mahren suchen. Die fibrigen Statuten betreffen die Rechtspflege und den Cultus, §§ 11, 12, 17, 18, 28 bit 25 Testamente, Rotarien und den Schutz ber Geiftlichkeit, §§ 19-22 Anoch nung ber Festtage, § 26 geiftliche Beneficien, §§ 25, 27 die Strafe des Inter bicts und bie Bucher, welche ber Clerus über Rirchengucht führen foll, endlich § 7 das Berbot, tegerische Fragen mit Laien zu erörtern. In gleicher Beile wie für die fittliche Läuterung des Clerus, war der Bifchof auch für die wifenichaftliche Bilbung ber Geiftlichen bemuht und begunftigte ans biefem Grunte die unter der Regierung Herzog Wartislaw's IX. (1415-57) durch Dr. bein rich Rubenow im 3. 1456 begrundete Stiftung ber Univerfitat Greifewalb. theils indem er diefelbe bem Papfte Caligtus III. durch feinen Bicedominus, den Colberger Dompropft Rit. Brudmann, empfahl, und Rubenow jum Bice tangler ber Universität ernannte, theils indem er berfelben burch die Errichtung eines Domftiftes bei ber Greifsmalber Ritolaifirche reiche Mittel gemabite. Much war er bei Einweihung ber Sochschule mit feinem Suffragan Alb. v. Sibow am 16.-18. Octobr. 1456 jugegen. Leiber murbe bie fpatere Beit feines bifchoflichen Amtes burch einen zweiten noch heftigeren Streit erfallt, welcher aufs neue zwischen ihm und ber Stadt Colberg ausbracht, wobei bie hinterpommeriche Ritterschaft und Wartislaw's IX. Sohn, Bergog Erich II. mit dem Bifchof verbundet war. Deffenungeachtet gelang es der Stadt unter Führung ihres tapferen Bürgermeifters Johannes Schlieffen im 3. 1462 bm Sieg über ihre Feinde zu erlangen. Lange bauerte es, ebe fich Genning 30m, welcher besonders durch die von den Colberger Goldnern verübte Bermuftung des Camminer Domes ergurnt war, jur Berfohnung entschließen tonnte, bod fah er fich durch die, nach bem Ausfterben bes Stettiner Bergogshaufes mit Otto III. (1451-1464), entstandenen langwierigen Unruhen bes Stettiner Gib folgefrieges genöthigt, am 13. Mai 1467 mit Colberg Frieden gu fchließen und die ftabtischen Privilegien zu bestätigen, ein Erfolg, den fein großer Gegner, bu Burgermeifter Schlieffen († 1466), nicht mehr erlebte. In diefe Zeit ba Sorge, wo Berläumder und Schmeichler bas Ohr bes Bischofs bestürmen mochtm. wird fich auch fein driftlicher Ginn in der Bermeidung folcher ublen Reigungen erprobt haben, beren Rafterungen er mit ben Borten bes Auguftinus abwehrte:

"Aut sumus, aut fuimus, aut possumus esse, quod hic est,"
"Improbe, in alterius facta quid ergo furis!"

Benning. 777

als Wahlspruch hinzusügte: "Qui stat, videat, ne cadat." Cramer, der Worte ansührt, setzt seinen Tod in das J. 1472, um welche Zeit etwa Nachjolger Ludwig von Eberstein eingesührt wurde, H. starb aber schon im 469 und ihm solgte eine Sedisvacanz.

Kanhow's Chron., h. v. Kosegarten II, 64, 98, 150. Cramer, Pomerhendpronikon, 1628, II, cap. 42—45. Schöttgen, Altes Pommerland, 21, p. 314—334 und Klempin, Diplomatische Beiträge zur Gesch. Pom. 59, p. 303—462, wo die Statuten von 1454 und die der Borgänger gedruckt sind. Halen im Pom. Archiv, 1785, 1, p. 212—15. Kos., ch. d. Univ. 1, 54—119, II, 1—109. Riemann, Geschichte Colbergs, 73, 227—242. Sell, Pom. Gesch. 1819, II, 281. In Grotes Stammeln, 1877, p. 515 ist irrthümlich als Antrittsjahr Henning-Iven's 1449 dals Residenz Colberg angegeben, wol deshalb, weil der Bischos erst 1449 Halbigung von Colberg empfing.

benning: Leopold Dorotheus S. (genannt bon Schonhoff), geb. tha am 4. October 1791, geft. in Berlin am 5. October 1866, Sohn Oberften, ftubirte in feiner Baterftabt und bann an ber Univerfitat Beibelwo er Borlefungen über Jurisprudeng, Geschichte und Philosophie borte. Befreiungstriege (1813) trat er in bas fachfische Beer ein und wurde 1814) weimarifcher Secondelieutenant; nach bem erften Parifer Frieden r nach London und hierauf nach Wien, wo er Nationalotonomie ftubirte. hatte er (1815) eine Stelle als preugifcher Referendar in Konigsberg in eumart angetreten, als ihn der erneute Krieg wieder unter die Waffen ach beffen Beendigung er (December 1815) Referendar in Erfurt wurde. berbft 1818 begab er fich nach Berlin, wo er fich innig an Begel anschloß, ffen Bunich er auch (Juli 1820) als öffentlicher Repetent ber Segel'ichen ophie angestellt wurde. Seine Erftlingsarbeit war eine mit Unmertungen ene llebersehung von Jefferson's Handbuch des Parlamentar-Rechtes (1819), drieb er behuis der Promotion "De systematis feudalis notione" (1821), er ebenfo wie in einem Auffage "Das Berhaltnig der Philosophie ju den 1 Biffenichaften" (Reue Berliner Monatsichrift 1821) Grunbfage Segel's thete. Mit besonderer Borliebe bertrat er als Docent die Goethe'sche nlehre, wozu ihm an ber Universität sogar ein eigenes Laboratorium einet wurde; auch ermangelte er nicht, eine "Ginleitung zu öffentlichen Boren fiber Goethe's Farbenlehre" (1822) bruden ju laffen. Etwas ertragift feine Sauptichrift "Brincipien ber Ethit in hiftorischer Entwidlung" 3m 3. 1825 wurde er außerordentlicher und 1835 (gleichzeitig mit e) orbentlicher Brojeffor und baneben 1836 Lehrer der Logit an der allge-Briegeschule; in ben Borlefungen an ber Univerfitat warf er fich fpater ächlich auf Nationalotonomie und Finanzwiffenschaft. Bon 1827—1847 er bie Rebaction ber Berliner Jahrbucher, bes befannten Organs ber aner, und in ber Gefammtausgabe ber Berte Begel's beforgte er bie ibe, welche die "Logit" enthalten. Indem fich in ihm mit ftrenger Orthoauch eine fehr absolutistische Richtung paarte, wendete er fich 1845 in Schrift "Bur Berftanbigung über bie preugische Berfaffungsfrage" mit mer Bestigfeit gegen ben Ronigeberger Joh. Jacoby, welcher die Dent-"Das fonigliche Bort Friedrich Wilhelms III." herausgegeben hatte: Anichanungen über bie Entbehrlichfeit parlamentarischer Inftitutionen en hier einen febr eigenthumlichen Ausbruck. Wenn auch durch das 148 bie Rluit zwifchen S. und ber Segel'ichen Linken nur erweitert werden konnte, enthielt fich derfelbe boch feit 1845 einer jeden schriftstellerischen Thätigkeit. Ein Nervenschlag machte seinem Leben ein Ende.

Der Bedante, herausg. von Michelet und Bergmann, Bb. VII, G. 75 ff.

Brantl

Benninges: Friedrich S. (nicht Benning, wie bei Rotermund), geft. am 5. Decbr. 1563; bedeutender Theolog, war in Luneburg geboren, Sommer 1509 in Roftod infcribirt, 1513 Mag. philos. unter bem Decanat feines Comners Bartold Moller, murbe Baftor ju St. Betri in Samburg, ftreng papiftifd, baher 1527 mit Bartold Moller aus Samburg bertrieben , nahm bann in Ro ftod Glüter's Lehre an, ging nach Samburg jurud und wurde 1529 als Paffor ju St. Ricolai nach Luneburg berufen, wo er mit heinrich Otto luthenich predigte, 1532 bem Urbanus Rhegius respondirte und 1540 nach begenborf's Tobe (vierter) lutherischer Stadtsuperintendent wurde. 1548 nahm a im Auftrage ber Stadt am Convente ju Moln von Samburg, Lubed und Luneburg gegen bas Interim Theil, aus bem fich fpater bas fog. Consistorium Tripolitanum herausbildete, berfagte 1549 bas Lüneburgifche, von ber Stadt bem Raifer überreichte Befenntnig, unterschrieb die Braunschweiger Artifel gegen die Adiaphoristen, erklärte sich mit Flacius und Nic. Gallus gegen Majort Lehre bon ben guten Werfen und ftritt in Gendichreiben gegen die Reformitten in Bremen. Trog feiner großen Bedeutung ift wenig von ihm gedruct. Bob fius und Thomas Mauber haben ihn lateinisch befungen.

v. Beftphalen, Mon. ined. III. Sp. 1098 ff. Bertram, Evang. Buneburg (ungenau). Rotermund, Gel. Hannober (4. Th. irrig). Kraufe.

Hendiniges: Hieronhmus H., Mag. art., gest. am 28. Febr. 1397, war in Lüneburg geboren, Schüler des berühmten Lucas Lossius, 1563 schon Archibiaconus an der dortigen St. Johanniskirche, war ein bedeutender Genealog, der eistig sammelte und zuverlässig arbeitete; 1587 schried er seine Hauptwerses wegen an König Friedrich II. von Dänemark; er hinterließ sesertig, doch kam es erst 1598 in Magdeburg heraus: "Theatrum genealogicum ostentans omnes omnium aetatum familias etc.", 4 Theile in 5 Bänden. Genthält die Stammbäume der Regenten dis auf die Grasen herunter, ebend der Gelehrten dis auf seine Zeit; schon Sedast. Bacmeister dei v. Westphalm. Mon. ined. III nennt es opus rarissimum, so auch Jöcher, geschäht don den späteren Genealogen wie Wedekind (Roten Th. I, S. 176); nicht in Dahlmann-Waig, Ouellenkunde.

Bgl. Rotermund, Gel. Hannover II, S. 327. Senninge: Auguft S., geb. am 19. Juli 1746 in Binneberg, geft. am 17. Mai 1826 zu Ranzau in Golftein. Als Cohn bes Etatsraths Martin Ril S. erhielt S. eine forgfältige Erziehung , und folgte 1760 bem Dr. Ballbon feinem früheren Privatlehrer auf bas Symnafium zu Sannober, bon wo er im folgenden Jahre nach Altona überfiedelte. Bon 1763-1766 ftubirte er mit feinem Bruder in Göttingen, wo er als Dr. jur. promobirte und ein glangendes Beugniß bon Butter erhielt. Aus biefer Beit ftammt feine Freundicat mt A. Reftner, welche durch die Schrift "Goethe und Werther" von A. Reftmit (1814) befannt geworben ift. Gin Aufenthalt im elterlichen Saufe nach vollendeten Studien gab Gelegenheit gur Befanntichaft mit Ernft Schimmelmann, bem Sohne bes Schahmeifters, aus welcher balb eine ichwarmerifche Freunbicat murbe. Er begleitete ihn 1768 nach Ropenhagen, und hier bilbeten die beiben jugendlich enthufigftischen Freunde Plane für die Reform bes banischen Staate in welchem Schimmelmann eine einflugreiche Stellung ficher war. Bon Struenfet, einft feinem Arzte, erhielt er 1771 eine erfte Anstellung als Archivar ber Rentefammer; bergeblich versuchte er ihn zu warnen, noch auf bem lebten bot

ball fab er Struenfee und Brandt "bouffis d'arrogance". Rach ihrem Stucze betheiligte S. fich an der Berichwörung jur Berftellung der Ronigin, welche burch beren fruhen Tob abgebrochen wurde und tiefes Geheimnig blieb. 3m Berbft 1772 marb er jum Legationsfecretar in Berlin ernannt, wo ihn jene Umtriebe in nabere Begiehung jum englischen Gesandten Garris (Borb Malmsburn) brachten. Gin Brief feines Schwagers Reimarus führte ihn bei M. Menbelsfohn ein, mit welchem er von ba an fehr befreundet und in regem Berfehr blieb; er bermandte fich eifrig ju feinen Gunften und ichutte ibn gegen ben Fanatismus bes Oberrabbiners in Altona. Auch begann jest fein Briefwechfel mit Elije Reimarus, der handschriftlich borhanden und namentlich für Leffing's Biographie benutt ift. Rachbem er eine Zeit lang als Charge d'af-Mires in Berlin den Gefandten vertreten hatte, wurde er 1775 in gleicher Gigenidait nach Dresben geschickt, wo er 16 Monate in fehr angenehmen Berhaltniffen gubrachte. Go weit fonnte man es ohne Familienverbindungen bringen ; ben in Ausficht gestellten Gefandtichaftspoften erhielt er fo wenig wie fpater 3. Riff. Dagegen murbe er 1776 Mitglied bes Commergeollegiums, welches ber Schatmeifter Schimmelmann für feinen Sohn errichtet hatte, und begann ben langen Rampf bes bergeblichen Ringens gegen Digbrauche und Dagregeln, beren Berberblichfeit er richtig erfannte. Wie eifrig er mit allen Gingelheiten bes prattifchen Dienftes fich beschäftigte, zeigen die Berichte bon einer Bereifung Butlands 1779, Die er 1786 gu einem Buche verarbeitete. Dagegen zeigen Die Briefe bes Minifters Soegh Bulbberg bie Mifchung von Oberflächlichfeit und Bietismus, welche weber einen fo eifrigen Reformator noch einen fo freifinnigen Denter ertragen tonnte. S. veröffentlichte nämlich 1779 ein Epos: "Dlavides, berausgegeben und mit einigen Unmerfungen über Dulbung und Borurtheile begleitet", und biefes erregte einen großen und lange nachwirtenben Sturm bei ber berrichenden orthodoren Bartei. Doch erwarben feine außerorbentliche Thatigleit und fein fcharfer Berftand bem geiftvollen jungen Mann, wie ihn fein von Juel 1780 gemaltes Bild zeigt, auch Anerkennung und Freunde; in demfelben Jahre vermablte er fich mit Eleonore, der Tochter bes Abmirals b. Krabbe. Aber am 14. April 1784 erfolgte ber Sturg Gulbberg's; G. Schimmelmann murbe Finangminifter, Rrabbe murbe entlaffen und ber unbequem gewordene S. mit bem inhaltlofen Titel eines Commergintenbanten in den Gergogthumern aus Ropenhagen entfernt. Bon Ratur reigbar, wurde er baburch für fein übriges Leben verbittert und hat fich gerade noch in ben letten Jahren feines Lebens mit großer Scharfe baruber geaußert. Er fab beutlich ben verberblichen Bang ber öffentlichen Ungelegenheiten, und mahrend er bie Rraft gu bedeutender Birtfamteit in fich fühlte, war er bei Geite geschoben und ohne Ginfluß; noch tiefer verlette es ihn, dag er in Schimmelmann's Benehmen einen Berrath ihrer Freundschaft fah. Dabei burjen wir jeboch nicht berschweigen, bag ju rudfichtslofes Bordringen und Mangel an Tact feinerfeits ohne Zweifel einen Theil ber Schuld trugen. In feiner erzwungenen Unthatigfeit war b. in Schleswig unablaffig litterarijch beschäftigt; ich nenne nur bas breibandige Wert : "Gegenwartiger Buftand ber Europäer in Oftindien" (1786) als Dentmal feiner raftlojen Studien. 3m 3. 1787 wurde er Amtmann in Plon und lebte auf dem berrlich gelegenen Schlog in glüdlicher Sauslichfeit und lebhaftem litterarifchen Austaufch, boch gehemmt burch die bamalige Schwierigkeit bes Berkehrs, befonbers in ichlechter Jahreszeit. Die Ernennung jum Rammerheren gab ihm außerlich eine angesehene Stellung. hier gab er 1792 bas Schlesw. Journal heraus, beffen Drud und Berlag aber 1793, ba "die Rreisichreibenden Fürften Die Regierung in Bludftadt befturmten", in Golftein berboten murbe. Da erbffnete B. ein neues Journal unter bem Titel: "Genius ber Zeit". Während

ichon bie Anfunbigung einen beitigen Angriff von M. Claubins jur Folge hatte, benutte man von berichiebenen Seiten eifrig und freudig Diefes lette noch fibrig gebliebene Afhl einer freien Deinungsaugerung, welches fich bis in ben Anfang bes 19. Jahrhunderts erhielt; vgl. die Correfpondeng mit Berboni, Belb und Rieter in den Abhandl. der Schlefifden Gefellichaft fur 1869. Aber auch hier hatte S. viel Aergernig, und nicht ohne eigene Schuld. Abgefeben bon ber Feindschaft aller Duntelmanner, hatte er fich in Gegenfat gegen bie gange neuere Richtung ber beutschen Litteratur gefeht. Aufgewachfen in Bewunderung bon Boltaire und Rouffeau, bermochte er ber beranberten Richtung ber 3et feinen Geschmad abzugewinnen. Er war ein febr fruchtbarer aber fein gludlicher Schriftfteller. Geine gahlreichen Gedichte find, aufrichtig gefagt, großentheils unlesbar, die weitläufigen philosophischen Betrachtungen in feinen profaifchen Schriften nicht minder. So hatte er nicht den Erfolg, ben er erwartele, und auch feine Zeitschrift litt unter biefen Mangeln. Auch hatte er vielerlei Rampfe und Reibungen, jo durch fein unerschrodenes Gintreten fur ben Grafen 2B. Schmettow, welcher die banische Militarverwaltung angegriffen hatte. Belebt wurde der Aufenthalt in Plon durch die Riederlaffung frangofischer Emigranten in ber nachbarichaft, namentlich ber Familie Lafabette. 3m 3. 1808 Abminiftrator ber Graffchaft Rangau geworben, hatte S. fcmere Laften burd Die Rriegszeiten zu ertragen; fein zu ihm gefluchteter Schwager Reimarus flat in Rangau am 2. Juni 1814, nachdem er feinen Enteln bas leben gerettet hatte. 3m 3. 1817 ftarb auch beffen Wittme, hennings' Schwefter, mit welcher er einen lebhaften Briefwechfel unterhalten hatte. Bielerlei Streitigfeiten berbitterten auch jett fein Leben; für die Opposition ber Ritterichaft vermochte er teine Sympathie zu empfinden, ba er als Beamter beren Privilegien vielmehr für ichablich erachtete, und ebenjo wenig tonnte bie bamalige Beftaltung Deutschlands ihn anziehen. Er erftrebte Reform auf dem Boben bes Gefammtftaale, aber freilich vergeblich. Wie bei vielen Mannern jener Beriode erfennen wir auch bei ihm febr lebhaft ben Dangel, bag es fein öffentliches Leben, fein Organ gab. burch welches auf legalem Bege für eine Befferung ber öffentlichen Buftanbe gewirft werben fonnte. Meugerlich verlebte S. feine letten Jahre in febr am gesehener Stellung, als gludlicher Familienvater, eifrig beschäftigt mit feinen Umtsgeschäften und mit Gartencultur, die ihm immer eine Lieblingsbeschäftigung gewesen war; jugleich mit ber Ordnung und Durchficht feiner gablreichen Papiere, welche jest auf ber Samburger Stadtbibliothet niebergelegt find.

Ein Netrolog von Lübser steht im Neuen Netrolog der Deutschen. 4. Jahrg. 1826, 1. Theil 1828, S. 292—299. Briefe sind gedruckt in der Biogr. von M. Mendelssohn von Kahserling, 1862, in G. A. von Halem's Selbstbiographie, Old. 1840, im Anhang zu dem Lebensbild der Marquist von Montagu, Münster 1870.

Hennings: Justus Christian H., geb. 20. März 1731 in Gebstedt bei Weimar, † in der Nacht vom 29. dis 30. Aug. 1815 in Jena, Sohn eines Predigers, studierte in Jena, wohin sein Bater als Diaconus befördert worden war, sowohl am Ghmnasium als auch an der Universität, an welcher er theologische und (besonders dei Darjes) philosophische und juristische Borlesungen hörte. Seine Promotion und Habilitation erfolgte 1756 auf Grund der Abhandlungen "An et qua ratione matrimonium coactum possit esse licitum" und "Dissert. exegetica ad Genes III, 22, eiectionem hominis e paradiso signum fuisse benignitatis divinae". Als Docent las er über Logit nach Darjes und verössentlichte auch eine "Praktische Logit" (1764), in welcher er beeinslußt von der Locke'schen Erkenntnischere, die Aussichung der Wahrheit aus Ersahrung und Begriffen, sowie die Berwerthung der gezundenen Wahreit im Beweisversahrun

im Disputiren wiffenschaftlich zu entwideln versuchte. Indem er fo zu der to auftauchenben Gruppe ber Lode-Bolff'ichen Etlettifer gehörte, verdiente wohl, daß er, nachbem Davies (1763) nach Frantfurt a. D. abgegangen von ber Facultat als nachfolger beffelben empjohlen wurde und die Reng gab ihm als einem Landestinde den Borgug vor dem neben ihm voragenen Rant; fo wurde er 1765 Ordinarius ber Moralphilosophie und it, worauf ihm fpater auch Logit und Metaphyfit übertragen wurden. hrieb nun "Moralifche und politische Abhandlung bom Wege jur Beisheit Rlugheit" (1766), ein "Compendium metaphysicum" (1768) und "Rritischiiches Lehrbuch der theoretischen Philosophie" (1774), worin er auf erwähntem ophischen Standpuntte eine Reubearbeitung feiner bisherigen Schriften gab. nun an aber warf er fich hauptfächlich auf bas Gebiet ber Pfuchologie war mit Borliebe auf die dunklen Seiten derselben, wobei er fich allerbas Berdienft erwarb, auf Grund eines überaus reichen Materiales mittelft ialiftischer Erflarung den Rampf gegen Aberglauben (3. B. herenglaube) Borurtheile aufzunehmen, aber baneben boch in theologischer Befangenheit bon übernatürlichen Traumen ipricht ober fogar 3. B. Die Auferstehung Beiber ju erflaren und ju begrunden versucht. Solcher Art find feine hichten von der Geele ber Menschen und Thiere pragmatisch entworfen" 4), ferner "Bon den Ahndungen und Bifionen" (1777, 2. Auft. 1783, jumit einem 2. Theile: "Boraussehungen und Ahndungen ber Thiere"), "Anthropologische und pneumatologische Aphorismen" (1777), fodann abrte Borurtheile in verschiedenen Abhandlungen beftritten" (1778), "Bon ern und Geifterfebern" (1780), "Bifionen neuerer und ber neueften Beit" 1), "Bon den Träumern und Nachtwandlern" (1784). Dazwischen fällt eine naliftisch-theologische Abhandlung: "Die Einigfeit Gottes" (1779) und eine biele Bufage und Berichtigungen verdienstliche Bearbeitung ber 4. Auflage Balch's philosophischem Lexison (1775), sowie eine "Lebensgeschichte J. E. Balch's" (1780) und die auf aufflärerischem Boden ftebende "Sittenlehre Bernunft" (1782). Die ganze Bewegung, welche fich durch das Auftreten s ergeben hatte, war fpurlos an S. vorübergegangen und fowie er als fifteller allmählig hinter ber Zeit zurudblieb, so nahmen auch seine früher befuchten Borlefungen in raichem Berlaufe an Frequeng ab. Das Lette, er ichrieb, mar: "Die Mittel, ben menschlichen Leib gegen bie Urten bes s und die nachtheiligen Folgen bes Baffers ju fchugen" (1790).

Erich und Gruber, Allg. Encyclop. Brantl. Sennings: Simon S., + 21. Juli 1661, Gein Bater Ambrofius S., fibeder († 1642), war bis 1638 deutscher Prediger an der Marientirche ergen in Norwegen, dort ift Simon am 19. April 1608 geboren und bis erzogen, findirte und promovirte (1631) in Roftod, reifte unter großen ichteiten nach bem Rhein und wurde 27. Dai 1632 jum Paftor ber hen Gemeinde in Ropenhagen ermählt, bald auch jum hofprediger ber lebenden Konigin Maria Eleonore bon Schweden ernannt. Er fand großen ing beim Sofe und in der Beftzeit durch treue Seelforge auch im Bolte. ar mohlhabend, berlor fein But aber durch Seeraub und eine Sandelsfrifis, in einem banischen Aufruhr vielleicht wegen bes banischen Ungluds in chland. 1651 wurde er wohl um Gelb zu erpreffen, beim Konige Fried-II. der Ruppelei und ber Theilnahme an ber angeblichen Berichwörung braien Ulielb gegen bas Leben bes Ronigs angeflagt. Befanntlich mußte Sauptwertzeng biefer Anklage Dina Binhofer bafür als falfche Ann mit dem Leben bugen. Aber wie Graf Ulfeld felbft, fo verließ auch anemart, ging nach Roftod, wo er Borlefungen hielt, bann gum Grafen Ulselb nach Stralsund und von da nach Stockholm. 1655 wurde er durch den König Karl Gustav von Schweden zum dritten Domprediger in Bremen ernannt, wo er zunächst in theologische Zänkereien gerieth, in der Pest von 1656 sich aber wieder verdient machte. Sein Sohn Ambrosius H. geb. 9. März 1638 zu Kopenhagen, wurde 1668 ebenfalls Domprediger in Bremen, 1667 aber wegen derselben Zänkereien durch die schwedische Regierung nach Berden verseht, wo er, seit 1675 Hauptpastor am Dom, 26. Febr 1690 stard.

Theatr, Europaeum VII. ad ann. 1651. Kotermund, Brem. Gel. Ler.

Rraufe. I, 197 ff. Benot: Sartger S., Domherr, Dechant von St. Undreas, Groffiegler und Rath bes Ergbischofs von Roln, geb. ben 7. Febr. 1571 ju Roln, geft. ebenbafelbit ben 4. Decbr. 1637. Er war ein Gohn bes taiferlichen Poftmeificit Jatob Benot und der Abelheid von Baen. Den erften Unterricht in Religion, Mufit und alten Sprachen erhielt er bon feinem Obeim, bem Canonicus Rambert Benot in Münftereifel. Schon im 14. Lebensjahre wurde ihm ein Canonical im Undreasftift verlieben. Rach Absolvirung feiner Gymnafialftudien bei ber Jefuiten in Roln, begab er fich jum Studium der Rechtswiffenichaft nach Spein, bann nach Prag und Luttich und jur Bollenbung feiner humaniftifchen Bilbung nach Löwen, wo er mit Juftus Lipfins, bem er 1592 von Simon Toelmann gang besonders empfohlen worben, in engere Begiehung trat. In besondern Freundschaft ichloß fich Rarl von Utenhoven an ben vielversprechenden jungen Mann an. 3m Jahre 1597 nahm er bie Priefterweihe und 1600 erhielt a ein Canonicat am Rolner Domftijt, drei Jahre fpater murbe er Groffiegelbewahm und turge Beit barauf furfürftlicher Rath, auch Dechant bes Andreasftifte. faiferlicher Sofrath, Domberr ju Freifing, Auditor ber Romifchen Rota, baierifder Bofrath, Bropft von St. Geberin in Roln, erzbifchoflicher gebeimer Rath, Propi ber h. Maria gur Stiege in Maing, Canonicus von St. Beter in Strafburg, Bropft in Prag, apostolischer Protonotar. Bei ben verschiedenen biplomatifcen Miffionen, ju benen er verwandt murbe, zeichnete er fich durch Tatt und groß Beichaftsgewandtheit aus. 3m Julich'ichen Erbfolgefrieg nahm B. entidieben Partei gegen die poffibirenden Fürften ju Gunften des bom Raifer ernannim Statthalters Erzherzogs Leopold. Er galt allgemein fitr ben Berfaffer ber im Jahre 1609 gegen ben Martgrafen Ernft und ben Pfalggrafen Lubwig veröffent lichte Schmähichrift "Parenesis". Im Jahre 1631 entging er aber mit genauer Ant bem Tobe auf bem Scheiterhaufen, welchem feine Schwefter Catharina als bet geopfert murbe. Umfonft hatte er fich bemuht, feine Schwefter bem unberbienten Schidfal zu entreigen. Tiefgebeugt entjagte er all feinen Burben und jog fic gu ftillem, einfamen Leben gurud.

Vita domini Hartgeri Henotti, Mscr. — v. Bianco, Die alte Universität Köln, I. Theil.

Henrichmann: Jakob H. (Heinr., Hainr.), Humanist und lateinischen Grammatiker zu Ansang des 16. Jahr. Geboren um das J. 1482 zu Sindefingen in Schwaben, wurde er zuerst von seinem Landsmanne Heinrich Bebes unterrichtet und studirte dann seit 1497 zu Tübingen, wo er (Crusius, schwab. Chronil von Moser II, 148 a) am 4. Novbr. inscribirt wurde, Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, erlangte auch daselbst die philosophische und später auch die juridische Doktorwürde. Bon 1502—1506 Lehrer der lateinischen Spracksowie der Rechte an dieser Universität, wurde er 1514 Rath des Bischos heinrich von Lichtenau zu Augsburg und bekleidete zugleich und bis zum J. 1521 ein Canonicat der Kathedraskirche und endlich bis zu seinem Tode das Generalvisariat des Bisthums unter den Bischöfen Christoph von Stadion und Otto. war auch Psarrer zu Zusmarshausen, einem in der Rähe Augsburgs gelegenen

Dorfe und ber "ichwäbischen Standesgenoffen Triumbir". In diefen Burben ftarb er 79 Jahre alt (nicht als ein "faft hundertjähriger", Bruder, Ehrentempel, 168 und Boding, hutten. Suppl. II, 98) am 28. Juni 1561 ju Augsburg und liegt im Kreuggange (in ambitu) ber Rathebralfirche baselbst begraben. S. wurde in feinen ben humanismus forbernben Beftrebungen nach feinem eigenen Geftanbniffe (vgl. feine Institutiones 1506 p. 4) burch feinen Lehrer und Freund Bebel aufgemuntert, aber auch nicht geringe Berbienfte erwarb er fich ju feiner Beit um Die lateinische Sprache und beren Grammatit. Er, fowie Bebel, maren Die Erften, benen Deutschland ben Gebrauch befferer lateinischer Grammatiten berbantte, indem fie fich bem wohlthatigen Geschäfte unterzogen, die Grammatit bon den traditionellen Ungereimtheiten gu reinigen und Unleitung gu geben gu einem befferen Bebrauche und Berftanbniffe ber Sprache und ber Schriften bes claffifchen Alterthums. Es verdient in Diefer Begiebung eine braftifche Stelle feiner Grammatit bier Erwähnung, wo er a. a. D. fagt: "es folge nicht, bag berjenige, welcher Dottor einer Facultat fei, beswegen auch nothwendig gut lateinisch zu reben verftebe, gleichwie auch ich ein mal von einem Bauer getabelt worden bin, bag, da ich boch Magister der Philosophie fei, bennoch gu Wintersgeit bei tiefem Schnee bes rechten Beges verfehlt hatte". Seine lateinische Grammatit erichien, Bebel bedicirt, als "Grammatice Institutiones" in erster Ansgabe 1506 (Phorce, Thom. Ansh.), der noch bis 1520 (Gerapeum, 1861, 121) swölf verschiedene andere folgten, fast fammtlich beforgt von demfelben Druder. Außerbem ift h. Berfaffer einer hochft ergoblichen und wigigen fogen. "Spottpraftit", jedoch in lateinischer Sprache. Die lächerlichen Borichriften und Betterprophezeihungen, Die in ben bamaligen Ralenbern "Braftifen" genannt, wie fie fich jum Theil noch beute in unferen Bauerntalendern finden, enthalten maren, hatten auch henrichmanns Spott angeregt und nach bem Thema: "Wenns regnet, wirds naß" faßte er eine Praftif ab, die mit bem gangen Un= wefen Scherz trieb. Diefen Spott festen bann mit Benrichmanns Bennigung Rabelais und Frater Rafus fort, bis ihn ichlieflich Fischart in feiner "Aller Praftit Großmutter" ju einem nicht ju übertreffenden Mufter erhob und abichlog. Genrichmanns Schrift erschien querft unter bem Titel: "Prognostica alioquin barbare practica nuncupata latinitate donata" (Argent, Grüninger 1508). Gine zweite verbefferte Musgabe, Die er borber erft Bebel und einem früheren Schuler, Baron Chriftoph von Schwargenberg, jum Lefen überschickt hatte, ließ ber Erftere in feinen Opuscula (als "Nova et Addita" 1512) abbruden, in welcher Form fie auch in fpateren Ausgaben ber Bebel'ichen Schriften, fowie in des Andr. Gartnerus Dicteria und anderen Scherg- und Spottichriften, jedoch in der Regel mit vielen Interpolationen, wiederfehren. Gie ichließen aber fammtlich mit ber Brophezeihung: "Nigrae vaccae lac album praebebunt". Indeß hat wohl jur Abjaffung biefer Spottprattit, mogu felbftverftanblich eine beutiche Borlage biente, bie altefte bis jest befannte Drudichrift biefer Art: Bractica teutsch meifter Sanns Folhen, Rurnberg, um 1480 S. Die nachfte Beranlaffung gegeben. Gin Brief henrichmanns nebft einem tetraftichischen Gebichte findet fich in Joh. Altenftaig's Bocabularius (Argent, 1509) batirt aus Crespach 1508 und eine Reihe lateinifcher Adagia unter feinem Ramen in Bebels Opuscula 1508. Bl. Dija.

Erufius, Schwäb. Chronit (Moser) II, 154, 165. III. 916, 528. Beith, Bibl. August. I, 86—93, wo auch ein juridisches Werk Henrichmanns beschrieben ist. Baumgarten, Nachrichten V, 66. Literar. Anzeiger 1807, 90. Flögel, Kom. Literatur III, 369. Panzer, Lat. Annal. VII, 214. Suringar, Erasmus XXXV. Förstemann, Schulen zu Nordhausen S. 17. Serapeum, 1865, 236 sp. D. Praschius, Epitaphia August. III, 9. Bgl. auch meine Quellentunde d. d. Sprichworts in Herrigs Archiv XL, 62—63.

.brank.

784 Senrici.

Benrici: Chriftian Friedrich S. (genannt Bicander), Dichter, wurde ben 14. Januar 1700 gu Stolpen bei Dresten geboren, wo fein Bater Bofamentirer war. Nachbem er die Stadtschule besucht, bezog er 1719-1720 bie Universitäten Wittenberg und Leipzig, wo er zwar bie Rechte ftubirte, babei aber ben größten Theil feiner Beit auf die Berfertigung bon Bedichten ber ber ichiebenften Urt verwendete und barin eine folche Uebung fich erwarb, bag fie ihm nicht allein feinen Unterhalt, sondern bald darauf auch verschiedene Aemter mit ansehnlichen Ginfunften berichaffte. Durch mehrere ben Ronigen Auguft II. und III. von Polen fiberreichte Gedichte nämlich hatte er fich beren Gunft und Gnabe erworben, fo daß er ichon 1727 Actuar bei bem Oberpoftamte gu Leipzig, bann Boftfecretar und endlich Oberpoftcommiffarins wurde. Dagu wurde ibm 1740 noch die Kreis-Landsteuer- und die Stadt-Tranffteuereinnahme gu Leibin nebst der Weininspection ertheilt. Bu allen diesen Aemtern war ihm lediglich bie Dichtkunft behilflich gewesen, und als Inhaber berselben ftarb er and in biefer Stadt ben 10. Dai 1764. Seinen Beinamen "Bicanber" (bom lat. pica Elfter und dem griech, avig Mann) foll er deswegen angenommen haben, weil er im 3. 1722 als Student auf bein Dorfe Rieberglaucha bet Duben nach einer Elfter geschoffen, ftatt biefer aber einen Landmann, ber ein Elfternneft ausnehmen wollte, getroffen und ftart beschädigt hatte. Unter mehrenn von ihm veröffentlichten Sammlungen von Gebichten und Gelegenheitspoefien ift fein Sauptwert "Ernft-icherbhafte und fathrifche Gedichte", bas in mehreren Auflagen ju Leipzig 1727-1737 erfchien, nachdem er bereits ein Jahr jubor (Berlin 1726) feine "Deutsche Schauspiele" (atabemischer Schlendrian, Gre faufer, Weiberprobe) berausgegeben hatte. Als ein posthumes Wert ericbien noch 1768 (Rlog, beutiche Bibliothet II, 733) "Cammlung vermischter Gebichte". Unter allen diefen Dichtungen find blos feine Schauspiele von bleibendem Berthe, weil fie nicht blos mit fomischer Rraft und Lebenbigfeit bes Dialogs ausgeflattet find, fondern auch weil er in benfelben, wie früher (1697) Schoch in feiner "Comodie vom Studentenleben", Die Lebensweise ber Studenten auf ben beutiden Universitäten seiner Zeit und namentlich ju Leipzig sowie die verberbten Sitten bes bamals herrichenden Geiftes überhaupt auf eine anziehende und braftifce Beife ichilbert. Seine übrigen Gedichte find mehr als Reimereien gu bezeichnen, mit benen er schon in feinem 14. Lebensjahre begonnen hatte. Obgleich nicht ohne Talent jur Poefie hatte S. baffelbe boch eben fo wenig als ber ichlefijde Dichter Gunther ausgebildet und es eben fo übel wie biefer ober ber berfichigte Menantes angewendet. Bielmehr fuchte er durch geschmadlofen Wit und grobe hochft unfittliche Scherge, wodurch besonders feine "Quodlibete" berüchtigt find, robere Geelen ju bergnugen und bieg ift ihm benn auch bortrefflich gelningen. Dafür aber ward ihm die Berachtung des feineren Theiles feiner Beitgenoffen fowol als ber Rachwelt jum verdienteften Lohne. Dagegen verdantt ibm in anderer Beziehung die Sprichwörterfunde und beren Lericographie febr ichanbare noch ungewürdigte Beitrage, ba alle feine Gebichte bon Sprichwortern und fprichwörtlichen Rebensarten und mitunter ben feltenften ftrogen, Die allerdings febr oft obsconfter natur find und aus febr groben Unflathereien berausgeleien werben muffen; die "fathrischen Gebichte" allein weisen 309 properbiale Ans brude auf, barunter 15 Priameln. Richt minder auch ift ihm Die geiftliche Lieberpoefie ju Dant verpflichtet für 68 febr mohlgelungene Lieber, Die großtentheils in Gefangbucher übergegangen find und unter benen besonbers "Liebfter Jefu, wilftu fcheiden", "Ich weiß, daß mein Erlöfer lebt" und "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende" hervorzuheben find. Auch ift er (Zeitschrift "Daheim" 1872, 306-7) ber Berfaffer vieler Texte ju feines Freundes Sebait. Bach

henrici. 785

fitionen und unter biefen auch zu des letteren berühmter Paffionsmufit 86. 1. S. 784).

Bolff, Encyflopabie III, 39-43. Siriding, Sanbbuch VII, 2. 233. ete, Gr. II, 939. Laube, Gefch. b. Lit. I, 322. Bilmar, Literaturgefch. 501. Webel, geiftl. Lieberdichter IV, 225. eurici: Georg Beinrich S., geb. in Goslar am 17. Darg 1770, † am 10. September 1851, Cohn eines Paftors, besuchte Die Studienm feiner Baterftadt und bezog im 3. 1788, bereits mit einiger Renntniß priften Rants ausgerüftet, die Universität Jena, wo er Philosophie und ite ftubirte; außer ben Borlejungen R. L. Reinholds hatte auch Schillers srebe (1789) fo mächtig auf ihn gewirkt, daß er die Philosophie als eruf zu mahlen gedachte. Seine in Gesprächssorm versaßte Erstlings-Fordern große Tugenben ober große Berbrechen mehr Geiftestraft?" wendete fich gegen die Deinung, daß in hervorragenden Berbrechern fich beutenbe Starte bes Beiftes fundgebe. Rachbem er am 28. Octbr. 1797 er "Dissertatio de Wollastonis principio morali" promobirt und jugleich bilitirt hatte, las er über Ethit und über Naturphilosophie. In dieje At fein "Rritischer Berfuch über ben oberften Grundfat der Sittenlehre" und einziger Theil, 1799), sowie eine philosophische Erzählung "Charlotte on ober Geschichte eines jubischen Sausbaters, ber mit f. Familie bem n f. Bater entfagte" (1800) und außerdem eine Ueberfetung zweier frau-Romane. Rach ber Schlacht bei Jena (1806) tehrte er nach Goslar wo er als Privatgelehrter feine rechtsphilosophischen Anfichten ju berchen begann; es erschien: "Grundzüge zu einer Theorie der Polizeischaft" (1808) und hiezu "Nachtrag" (1810, zugleich eine Antikritik), soas Sauptwert "Ueber den Begriff und die legten Brunde des Rechts" ., 1810, 2. Aufl. 1822). Auf Grund Diefer Leiftung follte er als Proer praftifchen Philosophie nach Wittenberg berufen werben, es erfolgte jur felben Beit die Aufhebung diefer Univerfität, und fo verblieb er in Ueber die miglichere Lage bes Schriftstellererwerbes murde er hinaus-, indem er gunachft Bredigtaushilfe leiftete und hierauf (1817) die zweite elle an der Marktfirche ju Goslar erhielt, worauf fpater (1828) die Anals ftabtifcher Superintendent folgte. Wie fehr er als Prediger und ger beliebt und geachtet gewesen, tonnte er burch bas thattraftige Aufder Burgerichaft erfahren, als fich (1831) das unbegründete Gerücht verbag ihm in Folge einer freifinnigen Reujahrspredigt Befangennehmung MuBer einem Bedichte "bie Rettung des Baterlandes" (1820) und einer lung bon Predigten und religibfen Gelegenheitsreben (1831) veröffentlichte eber bie Ungulänglichfeit eines einfachen Strafrechtsprincips nebft einem ge über die Todesftrafe" (1839, 4. Aufl. 1851). Die freiere Richtung, er fiberhaupt als Theologe vertrat, bethätigte er in zwei anonymen m: "Ueber die Bedeutung der Worte Geift, Beift Bottes und Beil. Beift Bibel" (1845, 2. Aufl. 1847), worin er, ohne gerade mit philologischer feit die Geschichte des Wortes avevua zu verfolgen, den Nachweis berdaß bas Dogma betreffs ber britten Perfon nicht in ber Bibel begrundet d "Ueber bas Beburinig einer verbefferten Bibelübersehung ftatt ber chen und über bas, mas ber protestantischen Kirche jest vorzüglich Roth 1849), wobei er fich gegen den Symbolywang der Orthodogie ertlarte. itig beröffentlichte er "leber bas junehmende Bedürfniß einer Reinigung tichen Sprache von Fremdwörtern" (1848), wofelbst der Grundgedante ber Forberung nationaler Ginheit ficher achtungswerth ift, aber boch im fe an Campe viele Uebertreibung mit unterläuft; ferner: "Die Buchunst nach ihrem Einstusse auf Wiffenschaft, Religion, Gesittung und bürgert. beutfcbe Biographie, XI.

lichen Bertehr" (3. Aufl. 1849); ja auch in die Raturmiffenichaften guf burch "Ideen zu einer philosophischen Begrundung ber Beilwiffenfchaft indem er grundfählich eine Theorie bes Rervenfpftems burchzuführen verin Das Bebeutenbere in ber ichriftstellerischen Thatigteit Benrici's liegt Gebiete der Rechtsphilosophie, in welchem er eine ausgedehnte Belefenbe to bag er auch betreffe ber Befchichte biefer Disciplin trop mander Manieren immerhin Berbienfte beanfpruchen barf; in philosophifcher & pertritt er mit Abficht und Bewußtfein einen Rationalismus bes fog, Menschenverstandes und verhalt fich somit fprod nicht nur gegen Gichte, und Segel, fondern auch gegen Rant, beffen Rechtsprincip er ale ein mut liftisches verwirft. Er felbft begrundet in einer an Rrause erinnernder bie Rechtsorbnung auf die Ibee der Unverlegbarteit der unveräußerlichen M guter ober ber Urbedingungen bes menschlichen Gefammimobles, won bann bas Recht im subjectiven Ginne lediglich als Zwangsbefugnig, b Ermachtigung gur Berpflichtung Anberer jagt. Bom Rechtsgebiete ich Die Polizei, welche ben Staatszweck nicht nach rechtlichen Grundfagen, nach ben Gefegen bes phyfischen Caufalgufammenhanges forbere und i Beife auch das Finanzwesen und alle Zweige ber Berwaltung umfafte bas Princip des Strafrechts betrifft, fordert er eine burchdringende Ben bes Abmehrungs- ober Abichredungs- und bes Bergeltungejuftemes, b jog, absoluten und relativen Theorien; die Todesftrafe will er ausichlief den Mord beichräntt wiffen.

Wilh. Henrici, Lebensbeschreibung bes weiland Superintendenten Beinrich henrici. Goslar 1852.

Benriette: Bergogin bon Burttemberg, geb. Pringeffin von Beilburg, geb. ben 22. April 1780 ju Rirchheim-Bolanden in der Piol ben 2. Januar 1857 gu Rirchheim unter Ted. Ihre Eltern waren b Rarl von Raffau-Beilburg und die Pringeffin Raroline von Oranien. fruhe ihre Eltern, aber ihr altefter Bruber, Friedrich Wilhelm, ber ber in der Regierung folgte, nahm fich feiner Befchwifter vaterlich an. & richtete fie felber, besonders in der Geschichte, in welcher B., fowie in Zweigen bes Wiffens, namentlich in ber Naturgeschichte, grundlich be war. Die frangofische Revolution vertrieb die fürftliche Familie von & Sie ließ fich in Baireuth nieber. Sier war es, wo ber Bergog Lubn Burttemberg um die Sand der ichonen, geiftvollen Bringeffin warb Trauung erfolgte am 28. Januar 1797. Bier Bringeffinnen und di waren bie Frucht biefer Che. Durch ihre Rinder, die fein gebildet und gefinnt waren, tam g. in den Kreis der erften Fürstenhäuser Europa Bemahl biente noch unter bem großen Frig und brachte es gu bem Nan Generalfeldmarichalls. 3m 3. 1811 wurde ber bergoglichen Familie De Friedrich Rirchheim unter Ted jum bleibenden Aufenthalte angewiefen. nach feche Jahren ftarb ber Bergog und nun entwidelte die Bergogin treue Mutter ihrer Rinder eine gefegnete Wirffamteit. Alle ihre Rinder eine ausgezeichnete Bilbung, fo bag befonders die vier Tochter in Cheverhaltniffe traten. War bie Bergogin ichon burch ihre Ergiehung mahren Chriftenthum bekannt geworben, fo ift ihr boch erft in ihrer namentlich im Wittwenftande baffelbe innerlich naber gelommen. 2846 haupt einmal ergriffen hatte, bas hielt fie feft. Rirchheim, bem fie vier angehörte, durfte ben Segen ihres in Befenntnig und That gleich achten thums in biefem Zeitraume reichlich erfahren. Manner, wie Albei Dr. Barth und eine Reihe anderer driftlicher Celebritäten ftanben in ir Berbindung mit ihr. Aber auch geringe Leute, Die es ehrlich meinten Chriftenthume, fanden Zugang in bas Schloft. Obwol fie eine The

Senfel. 787

en und Junen war", wie Rnapp fie in einem Nachrufe bezeichnete, fo liebte och nicht bas Ceremonible. Daber tam es, bag fie fich im Gottesbienfte, fe fleißig pflegte, mitten unter bie fibrigen Rirchganger feste. Um anderen, 1 28 an ber nothigen Rleibung fehlte, ben Befuch ber Rirche gu ermöglichen, fie ihnen die Rleibung beforgen. Ueberhaupt ift fie eine mabre Urmener gewesen. Die größte Freude mar für fie, ju lieben und geliebt zu werden. Briefe, Die von ihr veröffentlicht find, gemahren einen wohlthuenden Blid ieles liebereiche Berg. Unter vielen hat Dies befonders ber Diasporaarbeiter Brudergemeine, Beig mit feiner Familie erfahren. Der Briefwechfel ber ogin mit bemfelben burch eine Reihe bon Jahren ift neben bem, bag er wiß bon der geiftigen Begabung ber Fürstin ablegt, wirklich erbaulich. aber den Ramen ber Bergogin verewigt, find die Anftalten ber Boblgleit, die fie geftiftet hat. Als Rettungsauftalt fur verwahrlofte Rinder bete fie die nach ihrer Tochter, der Ronigin Pauline von Burttemberg beite Paulinenpflege. Genftornartig begann fie biefelbe, wie bies gang ihrem te entiprach. Die Anstalt nahm aber fo zu, daß im 3. 1848 bereits 48 er, ihre "lieben Kinder", wie fie fie nannte, unter eigenen Sauseltern barin liche Pflege fanden. In Kirchheim grundete fie das nach ihrem tonigt. Diegerfohn benannte "Wilhelmshospital". Gie übernahm ben Borfit in bem tenberein, ber fich jum Beften ber Anftalt gebilbet hatte. Die meiften Ithaten, die in biefes Sans floffen, tamen von ihr. Gie war es, die eine tlinderschule für Rirchheim ftiftete. Auch bas Frauenftift bafelbit jum n von Wittwen und unverheiratheten Frauenzimmern erfreute fich ihrer gen Theilnahme. Und was that fie nicht Alles fur die augere Miffion. berbient es baber mit Recht, neben die eblen Fürftinnen aller Beiten geftellt erben. Der hohe Beift der Berewigten, ihr reiches Biffen, die vielfeitige iserjahrung und Lebensgewandtheit, Die Weisheit, Die Kernhaftigleit ihrer ichen Seele, Die Bartheit und Rraft ihres Gemuths, Die nnendliche Liebe, welcher fie alle Blieber ihres erhabenen Saufes auf bem Bergen trug, ihre itverläugnung und Gelbstaufopjerung, die Richtachtung eigner Bequemlichteit, nilbeste Behandlung der Wehler anderer bei den unerbittlichsten Anforderungen d felbft, das Berabsteigen aus erhabener Weltftellung gu den individuellften blen und Bedürfniffen ihrer Diener und Anderer, benen Gulfe noth mar, in die unterften Schichten ber Gefellichaft, ihr Wohlthun burch Gulle ber n aber noch mehr burch die Art des Gebens ausgezeichnet, durch die liebe-Berechnung, in welcher Beife am Zwedmäßigften und bem Bergen bes angers willtommenften tonne geholfen werben, "ihre Freude an ber Freude rer" gierten diefe Fürftin, wie ein vertrauter Freund derfelben fie ichildert. dies Alles ruhte auf einem achten Chriftenglauben, ben fie burch Gebet und ben Umgang mit der B. Schrift ju ftarten fuchte.

Raberes über fie, besonders ihre fostlichen Briefe in: Die herzogin mriette von Würtemberg, geb. Prinzessin von Nassau-Weilburg. Ein Lebensd aus der Gegenwart. — Aus dem Leben des Diasporaarbeiters Joh. Konrad

eig. Unabau. Beibe Schriften von bem Unterzeichneten.

Ledderhofe.

Henjel: Johann Gottlieb H., Schauspieler aus der Schönemann'schen te, geb. 1728 zu Gubertusdurg, † 1787 zu Freiburg i. B. Dieser sürche Alte und Bedientenrollen ganz vortressliche Schauspieler, der namentlich essen Just geliesert hat, der jemals auf der beutschen Bühne erschienen ist, war Ausgabe einer kleinen Bedienung 1754 in einer kleinen Stadt der Oberlausit der Kirsch'schen Truppe eingetreten. 1755 im Dechr. kam er zu Schuch, Jahre später zu Adermann, 1758 zu Kirchhoff, das solgende Jahr zu

788 Senjel

Josephi (eigentl. Jos. Nords) und als Lepper 1762 bessen Truppe Um zu diesem. 1764 sinden wir ihn wieder in Hamburg bei Adermann und als Mitglied jener befannten Sehler'schen Entreprise, deren Andenka Lessings Dramaturgie ein unvergeßliches ist. H. genoß dabei die Ausseic von dem Hamburger Dramaturgen im 18. Stück der Dramaturgie als ulicher Bertreter der Bedientenrollen genannt zu werden. Zu Ende die 1767 nahm H. ein Engagement bei Döbbelin an, von dem er 1769 mund schließlich zur Boltolinischen Gesellschaft ging, bei der er stard. Sigenug wurde er, der Protestant und Komödiant in seierlichster Weise der Nicht nur daß alle Gloden läuteten, auch die katholische Gesstlichteit, dur miter und Schauspieler begleiteten den Sarg zum allgemeinen Frieddschedentender als durch H. und noch weit inniger mit der Geschichte des D

vertnüpft ift ber Rame S. durch Benfels Battin:

Sophie Friederite S., geb. Sparmann, spatere Sepler, eine b güglichften beutschen Schaufpielerinnen, Die, geb. 1738 ju Dreiben, 22 1789 gu Schleswig ftarb. Die Tochter eines Generalftabsmediens verletb trube Jugend. Die unglifdliche Che ihrer Eltern murbe getrennt, Die ging in ein Stift und Friederite tam im 12. Jahre gu einem Obeim. fo wenig gut behandelte, daß fie zu einer Bermandten floh, die aber ich bas Beitliche fegnete. In ber Furcht bor einer Beirath, ju ber fie if nun zwingen wollte, ging fie zur Bubne, auf ber fie fpater fo Bor leiftete. Bei der Rirfch'ichen Truppe machte fie im Jahre 1754 ibm theatralifchen Berfuch und heirathete im i. 3. Senfel. Raftlos ftreben es ihr ichon bei Schuch in großen Rollen Beifall zu erringen. Richt fo icheint fie in ihrem ehelichen Leben gewesen zu fein, benn bereits 1759 bon ihrem Mann, ben fie bisher begleitet hatte, getrennt. 1763 bei lang in Wien engagirt, wo ihr ber für bas hohere Schaufpiel nod widelte Geschmad nicht zusagen fonnte, gedachte fie fich aus Rudfict Gefundheit gang bon ber Buhne gurudgugiehen und begab fich nach a. M. Die Ruhe mar jedoch von nur turger Dauer, benn bom ? rufen, begab fie fich im Febr. 1764 nach Silbburghaufen, ging " ichlechten Beschaffenheit ber bafigen Buhne auch von bier im Geptbe. abermals nach Wien und im Octbr. 1765 gu Adermann gurlia. 34 ragende Antheilnahme an bem Samburger Rationaltheater ift aus Dramaturgie befannt. In vielen Studen ruhmt er ihre richtige Dell Die Leichtigfeit und Pracifion mit ber fie Berfe gu fagen wußte, ihre Empfindung und fehr richtige Beurtheilung; im 13. bewundert er bie mit der fie als Dig Sara Sampson ftirbt und im 20. endlich flebt bie Stelle bon ihr: Rein Wort fallt aus ihrem Munbe auf die Erbe. fagt, hat fie nicht gelernt, es tommt aus ihrem eigenen Ropfe, aus ihn Bergen. Sie mag fprechen, ober fie mag nicht fprechen, ihr Spiel gebt brochen fort. Wie fie bas erfte weibliche Mitglied biefes erften beutichen theaters war, fo war fie es auch gewesen, Die einen Sauptanftog m grundung gegeben hatte, indem fie ber bon Genler gefagten 3bee ihr Bureben jur Berwirflichung nachhalf. Auch nachbem bas Un einen traurigen Schiffbruch erlitten hatte, blieb Seplers Intereffe 10 alte und nachdem fie noch von 1771 bis 1772 in Bien gefvielt. Filetichule bajelbit errichtet hatte, heirathete fie nach bolliger Erennur Abel Genler (f. d.), ben fie hinfort begleitete. Bon 1785 bis Juli 1 Schröders Direttion in Samburg thatig, ging fie bann nach Schleit bon ihrem Dann übernommenen Softheater und ftarb bafelbft. Bon u Rollenfucht erfüllt, nahm die S. gewöhnlich die besten Portien, to fie auch fein mochten, an fich und fie verftand in der That and jo

Benjel. 789

machen, obgleich ihre eigentliche Stärke in leidenschaftlichen und majestätischen Charatteren des Trauerspiels lag. Eine Alhtaemnestra, Königin in Richard und Hamlet, Sophronia, später Merope, Medea, zuleht Mutter Ruhberg (Berbrechen aus Chrsucht), Marie (Sünstling) zc. gab sie vorzüglich. Auch hat sie sich litterarisch versucht und den letzten Theil von Miß Sidney Bidulph unter dem Titel: "Die Familie auf dem Kande" (1770) dramatisirt (1772 umgearbeitet und betitelt: "Die Entsührung"), und 1789 ein romantisches Singspiel: "Hüon und Amande" veröffentlicht, das 1792 nochmals in einer neuen Ausgade und mit dem Titel: "Oberon der König der Elsen" erschien. Ihr Portrait als Merope sindet man im Gothaischen Theatertalender auf 1776. Abweichend von Lessings und Anderer Urtheil über die H. ist dassenige Schröders, der sie für sanste Kollen geeignet sindet und ihre Zittertöne tabelt.

S. bazu Meyer, Leben Schröbers I. 142 f. u. 183; auch Schmibt's Dentwürdigfeiten I. 199. Joseph Rürschner.

Benfel: Johann Daniel S., Philolog und padagogifcher Schriftfteller, geb. 31. Decbr. 1757, † 10. Decbr. 1839. Bon feinem Bater, einem Aubitor ju Goldberg in ben alten Sprachen und im Bebraifchen, fowie in mehreren neueren unterrichtet, befuchte er 1772-77 bas Enceum zu Sirichberg und bezog 1778-80 die Universität Königsberg, wo er vorzüglich philologische und philosophische Borlesungen borte, wurde 1781 Sauslehrer und 1782 Rettor ber Schule zu Strehlen. Diefes Amt gab er jedoch icon 1784 wieber auf, um als Sofmeifter eines herrn von Aulod mit biefem die Univerfitat Salle gu begieben. Sier versuchte er als Bribatbocent fich niebergulaffen, übernahm aber, weil eben feine erfreulichen Ausfichten für feine Gubfifteng als folder vorhanben waren, neuerdings eine Sofmeifterftelle bei bem Juftigrathe von Richthofen in Erbmannsborf. 3m 3. 1792 errichtete er in Sirichberg ein Erziehungsinftitut für Dabden und fpater ein abnliches für Rnaben, welch' letteres balb eines fo guten Rufes fich erfreute, bag es fogar von Boglingen aus ber havanna besucht murbe. Er ftarb bis in das hochfte Alter als Erzieher thatig ju Birichberg. Als Schriftsteller hat fich S. durch eine Reihe bon Erziehungsichriften verdient gemacht, die jum Theil in wiederholten Auflagen erfchienen; unter Diefen geichnen fich befonders aus: "Spftem der weibl. Erziehung" (1787. 2 Thle.), "Allgemeine Sprachlehre" (1807) und : "Das Weltgebaude" (1819).

Hanner in Biogr. III, 42. Diefterweg, Rhein. Blatter 1840. S. 80-82.

3. Frand. Benfel: Ronrad S., Theologe des 15. Jahrhunderts, geboren ju Caffel in Beffen, ftudirte auf der freifinnigen Universität Erfurt (Erfordia-Praga) unter Johann Ruchrat von Wefel, beffen Richtung er fich anichloß - wahricheinlich hat er auch hier den theol. Doktorgrad erworben — und wurde nach einer langeren atademischen Wirtfamfeit als Projeffor in Erfurt und Breifswalde, 1474 Stadtpfarrer und Canonitus am Bartholomausstifte gu Frantfurt a. M. Bolfsmann im vollen Ginne bes Borts reiht er fich wurdig an Manner wie Sebaftian Brant und Beiler bon Raifersberg, fowie als Gelehrter an ben befreundeten Trithemius, als beren Geiftesverwandten ihn fein Wirken ertennen lant. Ohne Ansehen ber Berfon ftrafte er bie im Schwange gebenben Lafter bei Soben und Riedrigen; feine Rangel mar ftets bon Taufenden umlagert; je beliebter bei ben Burgern, befto gefürchteter und berhafter war er ber Rathsariftofratie, insbesondere gab er 1498 ber Antipathie ber Burgerichaft und ber Bunfte icharfen Ausbrud, als ber Rath die von Rurnberg ausgetriebenen Juden weniaftens die Reichen - aufnahm. Wie fein Lehrer Johannes de Befalia und Trithemins, wie überhaupt die liberalen Theologen bes Jahrhunderts (Berfon, d'Ailly) trat auch er für bas Franzistanerbogma ber unbeflecken Empfangnis

ber Maria ein und wurde baburch 1500 in einen Rangelftreit mit bem offine bes Frantfurter Dominitanerflofters Wigand Wirt verwidelt. Die plump In mit welcher biefer ihn befampfte und die frivole Anflage, womit ber Dete ihn wegen einiger Meugerungen in feinen Bredigten bei bem Confervator feine Privilegien, dem Bischof bon Strafburg, verfolgte, erregte ben Unwillen ba Bürgerschaft, welche die Monche allenthalben verhöhnte, beleidigte, ihnen be Allmofen entzeg und die Binfen vorenthielt; ihre Rieberlage wurde vollig, all in Folge ber glangenden Bertheidigung Gebaftian Brants bas geiftliche Engl ju Strafburg B. freifprach und bie Antlage ber Dominifaner jurudwies. Di entwarfen Ginige von ihnen in ihrer Erbitterung auf bem Orbensconvente in Wimpfen ben Plan, burch Marienerscheinungen bem gefuntenen Ansehen bi Orbens aufguhelfen ; Bern murbe jum Orte ber Ausführung erfeben, ber Brior, Subprior, Leftor und Defonom bes bortigen Rlofters erichienen einem einfalign Laienbruder in ber Rolle der Maria und anderer Beiligen, erflärten Die Dominitant meinung bon ber Empfangnig ber Jungfrau für correct, die ber Frangelore für irrig und brannten jum Beugnige bem Laienbruber Die Stigmata ein Allein ber Betrug wurde entbedt und nach bem Spruch einer geiftlichen Commiffion unter bem Borfibe eines papftlichen Commiffars wurden die vier geit lichen Rabelsführer am 31. Dai 1509 bem Fenertobe überantwortet. (Man vgl. Murner, de quatuor haeresiarchis bei hottinger hist. eccles. N. T. V, 334 fig.) S. erlebte biefes blutige nachfpiel feiner Controverfe nicht mehr; am Ditte woch vor Balmfonntag 1505 ben 12. Mary mar er nach einundbreißigjahrien Wirtsamfeit im 70. Jahre seines Alters in Frankfurt verschieden: in ba Todesftunde ließ er mit allen Gloden lauten und unter den feierlichen Ridnan berfelben berhauchte er feine Seele. Sammtliche Bunfte begleiteten feine Lade jur Bruit. Gein Rame wurde nicht bergeffen. Die nachftfolgenden Geichlecher legten ihm einen prophetischen Geift bei - aber mahrend Die Ratholiten feine migberftandenen Worte als Warnung bor den bevorftebenden Sturmen ber Reformation auffagten, faben bie Protestanten in ihm ebenfo grundlos eine Borlaufer ber letteren. S. hat übrigens neben feiner praftifchen Birffamlet eine ausgebehnte wiffenschaftliche Thatigleit entfaltet. Trithemius führt von ihr im Catalogus illustrium virorum allein bis jum Jahre 1495 17 ihm befannte Schriften an: "leber die Sentengen des Lombardus"; "leber die vier Cardinaltugenden"; "leber die Sonntagsevangelien und Epifteln"; "Bum Sobenlied, bet Bfalmen, ber Apotalppje"; "Ueber Glaube, Soffnung und Liebe"; "Ueber Buis, Faften und Bebet"; "leber die Freiheit ber Rirche"; "Bom Interdict"; "Cub ftionen ju Ariftoteles". 3ch tenne feine berfelben.

Bgl. übrigens meine Untersuchungen im Archiv für Franksurter Geschicht und Kunft, Reue Folge, B. 6. S. 1 fig. G. E. Stein

Gmelin\*): Dr. Moriz G., Archivrath, geb. zu Ludwigsburg am 20. Jak 1839, gest. zu Karlsruhe am 14. Decbr. 1879. Zum Studium der Theologie bestimmt, erhielt G. seine erste wissenschaftliche Borbildung im niedern Semina w Blaubeuren, studirte zu Tübingen im Stist und wurde 1861 Bicar p Oberstenseld. 1864 ging er als Lehrer an die Erziehungsanstalt zu Friedricksdorf bei Homburg v. d. h., 1865 als Bosontär an die Hosbilduthet in Karlsruh, nachdem er an der Universität Tübingen die philosophische Doctorwürde erwords hatte. Nochmal vorübergehend zum sirchlichen Dienste zurückgekehrt, wurde 1868 Pfarrverweser in Unterrizingen, gab aber schon 1869 diese Stelle wiede aus, um sich ganz und ausschließlich den geschichtlichen Studien, die er Liebgewomm zu widmen. Er trat 1869 als Hilsarbeiter am großh. badischen General-Lande-

<sup>\*)</sup> Bu Bb. IX. E. 278.

Dangen. 791

arlaruhe ein, wurde 1872 jum Affeffor und 1874 jum Archivrath befor-Diefen Stellungen mar er mit Gifer und Erfolg an ben umfaffenben tionsarbeiten in bem General-Landes-Archive thatig und vermittelte chmannischen Kreifen die Ergebniffe feiner amtlichen Arbeiten burch itationen in ber "Beitschrift für bie Geschichte bes Oberrheins" -32). Bon benfelben feien bier bie Beröffentlichung ber Urfunden orbenscommenbe Beuggen und bes Rlofters Frauenalb, feine grundicharifinnigen Untersuchungen über bie Schlacht bei Wimbien (1622) muftergiltigen bibliographischen Bufammenftellungen ber babifchen ber Jahre 1868 - 76 hervorgehoben. Für ein Urfundenbuch bes alem hatte er umfaffende Borarbeiten in Angriff genommen. An ben Biographien" und ber "Allgemeinen Deutschen Biographie" hat G. et. Seiner in Baben und Burttemberg weitverbreiteten Familie erein bon beren Mitgliedern bantbar begrußtes Dentmal in einem Drud erschienenen, auf Grund forgfältiger und mubfamer Rachforrichteten Stammbaum. Reben amtlichem und ichriftstellerischem Birten och Zeit und Luft zu gemeinnühiger Thatigfeit. Im Rriege 1870 in eifriger Benoffe ber Bereine bom rothen Rreng, gab er die "Nach-Centralcomite's bes Babijchen Frauenvereines" heraus. In Rarisr einer ber Begrunder und Borftande der 1874 ins Leben gerufenen Bolfebibliothef. Gin Bergleiben entrig ihn erft 40jahrig feiner inen Freunden, ber Wiffenschaft. v. Beech. m"): Friedrich S., Projeffor und Oberlehrer an ber Realichule in Nachen. - Er war bafelbft am 5. October 1806 geboren bon Argersleuten, welche bei ben frangofischen Durchzügen ihr Bermogen Durch Borichniffe ebeler Menschenfreunde, burch Unterrichtgeben und bon Correcturen berichaffte er fich die Mittel jum Studium. abtischen Spmnafium vorgebildet, widmete er fich von 1827-30 niberfitat Bonn bem philologischen Studium unter Anleitung bon late, Belder und bem hiftorischen unter Brandis, Gullmann, Riebischmann. Am größten und nachhaltigften war der Ginflug Rien bemielben wurde er mit Correcturarbeiten an ber neuen Ausgabe res historiae Byzantinae betraut und auch später noch mit freund-Berfehre beehrt; auch murben feine forgfältig geschriebenen Colbei ben burch beffen Cohn Dt. Niebuhr veranftalteten Beröffentennitt. Bon Oftern 1831 an wirfte er ale Candibat und Gulfs-Bumnafium gu Machen, bis er im Berbite 1834 eine Saustehrerftelle bei bem gur Winterzeit in Nachen und gur Commerzeit auf einem Landfige wohnenden niederlandischen General Grafen Cruquem-& Frangofischen fast unkundig, lernte er daffelbe binnen 3 Monaten echen. Obwol ihm ber Graf beim Berbleiben in feiner Stellung langliche Penfion anbot, wollte er feinen Lebensberuf nicht preis-Berbfte 1836 murbe er an ber Machener Realichule ordentlicher 45 Oberlehrer und erhielt im 3. 1878 ben Projeffortitel. Gein an ber Realschule war Geschichte und Geographie in ben hoberen meben Frangofiich und Litteratur. Auch ertheilte er noch Unterricht enen Töchterschulen und gab Privatturfe für erwachsene Böglinge lechter. - In ihm vereinigten fich in feltener Beife bie Liebe gu lijchen Rirche und zu feinem Baterlande, tiefe Religiofitat und unalifches Gefühl, Gerabfinn und ftets wurdige, magvolle und unabltung , umfaffendes und grandliches Wiffen , ausgezeichnete Lehrgabe, , felbitloje Begeifterung für feinen Beruf, Ernft und Beiterfeit,

unverzagte, gang ergebene Gebuld bei feinen fcredlichen Leiben, fom Dienstwilligkeit: fein Bunber, daß er für viele Kreife fegensreich witte ! Sochichatung aller, die ihm naber traten, in feltenem Dage gewann. harter Jugend war ihm noch Sarteres im Mannes- und Greifenalter W Die im Jahre 1840 ihm angetraute Gattin verlor er bereits im Jahr nachbem ihr 5 feiner Rinder vorangegangen; fein einziger Gobn, ein ! Chemifer, lebte fern bon ihm in Roermonde; nur eine Tochter blieb welche ihm ftets Bibliothetarin, Secretarin, Pflegerin und bor Allem war. Im 3. 1845 ftellte fich ein Rudenmartsteiden ein, welches bi glieber lahmte und allmählich immer weiter um fich griff. Sechszei lang wurde er in einem Sandwagelchen in bas Schulzimmer gefahren, Schuler ihn auf ben Ratheber hoben: bewundernswerth waren bie und die Leiftungen des gelähmten Lehrers! Als auch biefes nicht mehr ließ er fich im Januar 1873 penfioniren jum tiefen Bedauern feiner Da fag er nun in feinem Seffel, eine ftattliche Berfonlichfeit, bie noch den rechten Arm bewegen fonnte. Und wie hat fein fiets frife biefes lette brauchbare Glied benutt! Benn ihm auch durch Bebint freier Bewegung und burch Dangel an großen litterarifchen Gulfami tiefere Forichung verfagt mar, jo hat er boch gezeigt, was unter ben ung Umftanden Fleiß und ernfter Wille bermogen; bat mit Bienenemfigte melt und Augerordentliches für die baterftabtische Beschichte geleiftet u das durch fremden und eigenen Fleiß Gewonnene popular bearbeitet Eigenthum bes Bolfes gemacht. - Seine erften Arbeiten waren Dou in ben Schulprogrammen: "Die Majores-Domus aus bem Saufe Bib Landen und ihre Erhebung gur foniglichen Burbe" (1839, 25 G. 4 .; neuerer Forschung veraltet); "Die beutschen Beerkonige nach G bes Chriftenthums bei ben germanischen Bollern und die Salbung und ber beutschen Ronige in Aachen" (1854, 39 G. 4.). Bedeutender "Nachen und die Grafen von Julich im 13. Jahrhundert bis zur R bom 16./17. Marg 1278", mit einem Anhange: "Die Bfalggrafen be und bei Rhein bis 1228" (1862, 22 G. 4.); "Karls bes Großen l und Brab" (1866, 32 S. 4.). Sodann 1864 als Festgabe ju be jahrigen Amtsjubelfeier bes Machener Chunafialbirectors herrn Dr ber Rachweis, bag unter ben vielen im Laufe ber Jahrhunderte gebi Bezeichnungen die Schreibung "Uchen" die altefte und einzig fprachrichtige folgten in furgen 3wischenraumen feine beiben bebeutenbiten Berte: Achens von feinen Anfangen bis jum Ausgange bes fachfifchen Re 1024" (Nachen 1868, VI und 224 G., gr. 8.) und mit Benuhung 250 noch ungebrudten Urtunden bes dortigen Stadtarchive bie popular "Beschichte Achens bon feinen Anfangen bis gur neueften Beit, fe burgern gewidmet" (Machen 1873-74, 2 Bande, XV, 381 und IV gr. 8. mit Abbilbungen). Das Programm für 1874 brachte noch "Berftreute Mittheilungen gur Geschichte Achens mahrend bes Di Augerbem lieferte er für die 4. Aufl., 1877, ber Schrift: Die I Achen und Burticheid" bom Geh. San.=Rath Dr. A. Reumont bie Un bes hiftorisch-topographischen Theiles; für die 12. Auflage bes Con lexitons von Brodhaus ben feine Baterftabt betreffenben Artitel; far wartige "Allgemeine beutsche Biographie" bie fammtlichen auf Machen Artitel \*); für die Rheinisch = Westphalische Schulgeitung 1879 bie 2

<sup>&</sup>quot;) Die von dem Berstorbenen f. Z. übernommenen Artitel ans der na schichte fanden sich in seinem Nachlaß sämmtlich druckertig vor und find un Freude zur Benuhung zugestellt worden. Der treffliche Aachener Witarbeiter also bis zum Z begleiten.

terrichts und Erziehungsanstalten in Nachen vom Ende des 8. Jahrs bis auf unsere Tage; die Zeitschrift des im J. 1879 gegründeten er Geschichtsvereins wurde von ihm eröffnet mit dem Ansang einer historispographie der Stadt; dazu kommen noch eine Menge kleinerer Arbeiten in Manuscript mit kostdaren Materialien für die Zeit Karls des Großen, von ihm selbst "ein Schah" genannt wurde und hossenlich durch eine e Hand der Oessenlichkeit übergeben wird. — Dazwischen hatte er bei Belegenheit an den vielen Berathungen bezüglich der Restauration des er Rathhauses, namentlich der Außenstronte und des Kaisersaales den einsten Antheil genommen. Kurz, er lebte und webte in Nachener Gesten Antheil genommen. Kurz, er lebte und webte in Nachener Gestrühe des 30. Octobers 1879 in seinem 74. Lebensjahre. Erst in seinen Stunden entschläpste ihm das Wort: "Ich habe nie gut gesessen und egen!" Erst nach seinem Tode zeigte sein Leib, was er gelitten. Die inste Theilnahme bewies, wie sehr die Stadt diesen Chrenmann, ihren und Geschichtschreiber schähte.

# Bufage und Berichtigungen.

# Band I.

3. 4 b. o. L .: Gronsfeld (ft. Chronsf.).

### Band II.

- 3. 25 v. u. ff.: Hoh. Bebel ift nicht in Justingen, sondern in Jugsstetten bei J. geboren (vgl. Stälin, Wirtemb. Gesch. 4, 239) und erst 1518 (vgl. Horawis, Analesten z. Gesch. der Res. u. d. Hum. in Schwaben, Wien 1878), nicht 1516 gestorben. Ueber seine Sprichwörter ist jetzt das ausgezeichnete Wert von W. H. D. Suringar: Heinrich Bebel's Proverdia germanica, Leiden 1879, zu vergleichen.
- 3. 17 v. u.: Bu Mich. Beheim vgl. ferner (Pfeiffer's) Germania XXII. (1877), S. 412 ff.

## Band III.

- . 3. 15 v. o.: Roman Boos wurde ben 31. December 1730 geboren und ftarb am 19. December 1810. Bgl. A. Erhard, Die Straßennamen Münchens und ihre Bedeutung, 1880.
- . 3. 24 v. o. L.: Buffenftadt (ft. Suffenft.).
- 3. 13 b. u.: Der Rame des Geschlechtes wird auch Brauner, Breiner und Brehner geschrieben. Der Feldzeugmeister Philipp Friedrich und fein Better hans unterschreiben sich Breiner.
  - 3. 10 b. u. L .: Rabensburg (ft. berg).

#### Banb IV.

- . 3. 15 b. o. L.: Cornarius (ft. Cornarus). Ebenfo ift baf. 3. 18 b. u. au L.: Cornarius und Cornario.
- 3. 13 v. u.: Andr. Corvinus, wie er bei Jöcher und anderwärts beißt, soll sich selbst Corvinus unterschreiben.

5000

S. 621 f. Beibe Eruciger ichreiben fich felbft ftets Ernziger.

S. 708. 3. 25 v. o.: Kürzlich erschien: "Karl von Dalberg und feine Jur Biographie und Charafteristif des Fürsten Primas von Frhrn. v. Beaulieu-Marconnay", 2 Bbe., Weimar 1579, ein umfaffendem Quellen- und Actenstudium hervorgegangene Arbeit

S. 745. 3. 1 v. o. I .: Depfingen (ft. Opfingen).

Banb V.

S. 45. 3. 5 v. u.: Ueber eine "Deutsche Passion nach dem Evang St. Johannis mit 6 Stimmen", Freiberg 1631, von Demantins Kade im Serapeum 1857 Nr. 20 S. 312 f. und in den Monds f. Musikgesch. 1880 Nr. 3 S. 52.

5. 60. 3. 2 v. u.: Derflinger ichreibt fich felbft Dörfflinger. S. 391. 3. 11 v. u. (in ber Unterschrift) I.: Riemann (ft. R.).

Band VI.

5. 20. 3. 2 v. o. I.: 1619 (ft. 1613). Die Pfalggrafin Elifabeth if

fich felbft: Elizabeth. Ebenfo ihre Tochter.

S. 58 vor dem Artifel "Ellrichshaufen" ist einzuschalten: Ellrichshaufen fonrad und Ludwig v. E.: f. u. S. 233 ff. unter Erlichshaufene Formen besselben heute Ellrichtstautenden Familiennamens).

S. 218. 3. 8 b. o. I.: Chem (ft. Ehm).

S. 324. 3. 27 v. o. I.: 17. (ft. 27.) August.

S. 324. 3. 10 b. u. I.: I. (fl. II.) 474.

S. 349. J. 16 v. o. l.: Reuenbürg (ft. — burg). S. 374. J. 13 v. u. l.: Baihingen (ft. Waihingen).

S. 490. 3. 23 v. o. I.: Fabri (ft. Faber), so schreibt er sich selbst in autographischen Manuscript seines Evagatorium (Ulmer Stadtbibli im Nominativ und ebenso ftand auf seinem jest zerstörten, frühr öfters abgeschriebenen Grabstein.

S. 494. 3. 25 b. o.: Er fchreibt fich felbft nicht Faber, fonbern fal

Hailbron.

Banb VII.

S. 436. 3. 19 v. o. l.: Herzog (ft. Georg) Philipp. S. 599. 3. 17 v. o. l.: Martgrafen (ft. Pfalzgr.).

Band VIII.

S. 31. 3. 11 v. u. I.: 11. Auguft (ft. April) 1081.

6. 33. 3. 4 b. o. ift "gu Maing" gu ftreichen.

S. 220. 3. 22 v. u. I.: bestellt; auf bem Regensburger Religionsgespra 1546 ward er vom Raifer jum zweiten Borsibenben ernann Pastor, Die tirchlichen Reunionsbestrebungen während ber Reg Karls V., S. 313).

Band IX.

S. 656. 3. 9 v. u.: D. Sievers, Robert Griepenferl, ber Dichter bee pierre. Biograph. frit. Stigen. Wolfenbuttel 1879.

S. 752. 3. 22 ff. v. u.: Die erste Anregung des Gedankens eines "leh Denkmals" für Gustab Adolf ging (nach einer uns gemachten mäßigen Mittheilung) nicht eigentlich von Großmann aus. I von Herrn C. Lampe in Leipzig. Am 29. November 1852 : Leipziger Tageblatt ein Aufruf aus Lüken, zur Errichtung Monumentes erschienen; dem Comité daslar gehörte auch Großmann 11. December ward aber im Lageblatt in einem andere

sat, bessen Bersasser C. Lampe war, der Borschlag gemacht, "statt des ehernen ein lebendiges Denkmal zu seizen", ein Gustav-Abols-Stist zu gründen: "zu unentgeltlicher Bildung protestantischer Jünglinge; zur Förderung irgend eines anderen rein geistigen Zweckes." Der Gedanke sand Anklang und auch Großmann ward dasür gewonnen. Am 14. und 19. December 1832 erschienen dann im Tageblatte die ersten Aufruse, unterzeichnet von Dr. Bauer, Dr. Goldhorn, Dr. Großmann, C. Lampe und C. A. W. Schild. Es sollte werden: "eine Anstalt zu brüderlicher Unterstützung bedrängter Glaubensgenossen und zur Erleichterung der Roth, in die durch die Erschütterungen der Zeit und durch andere Umstände protestantische Gemeinden in und außer Deutschland mit ihrem kirchlichen Zustande gerathen, wie dies nicht selten bei neu entstehenden Gemeinden zu sein pslegt."

#### Band X.

590. 3. 2 v. u. I.: Ulenberg.

620. 3. 4 v. u. I .: Pregiger (ft. Bergiger.)

621. 3. 19 v. u. l.: Wahlheim (ft. Wallenh.). 629. 3. 20 v. o. l.: H. Wittwe Marie Erneftine.

635. 3. 4 v. o. I.: Bruffel (ft. Bruchfal).

636. 3. 14 b. o. L .: Baulgrenant (ft. Baulgranant).

636. 3. 7 v. u. ft. die für lies: bafür. 638. 3. 1 v. u.: mit allem Eifer.

639. 3. 1 v. o. l.: bis, ftatt "baß".

787. 3. 20 b. o. I.: 1872 (ft. 1874).

737. 3. 29 v. o.: Bon R. Hafenclever sind erschienen: "Die Grundzüge der esoterischen Harmonik des Alterthums, im Anschluß an die Schrift des Freiherrn A. v. Thimus über die harmonikale Symbolik des Alterthums", 1870; "Geistliche Herrschstau allen Zeiten des Christenthums größter Feind" (der auf dem Alkkaholiken-Congreß zu Köln gehaltene Bortrag), 1872. Aus seinem Nachlasse hat Dr. Kuno Stommel zwei philosophische Abhandlungen verössentlicht: "Zur Analysis der Raumdorstellung" in den Philosoph. Monatshesten 1877, S. 12 dis 40; "Philosophische Stizzen" in den Preußischen Zahrbüchern 1877, 3. Heft, S. 255—293. Letteren sind biographische Notizen beigesügt.

#### Band XI.

225. 3. 21 v. o. l.: Karls Schwefter (ft. Tochter).

3. 1 v. o.: Gehörte der Schreiber dieses zu Jenen, welchen, wenn sie etwas gethan oder unterlassen haben, nachträglich die vortresslichsten Motive zu ihrem Handeln einsallen, so würde er auf die Frage: warum, da doch Thaulow's Bemühungen um eine würdige Gegelseier erwähnt wurden, dessen gar nicht gedacht ward, was die philosophische Geselschaft zu Berlin geplant und vollbracht hat, erwiedern: im Munde eines Mitgliedes jener Gesellschaft hätte das wie Eigenlob geklungen. Statt dessen sucht er, ausmerksam gemacht auf diese Kücke in seinem Aussah, dieselbe zu büßen, indem er berichtet, was er theils selbst mit erlebte, theils aus den philosophischen Monatshesten (VII. Heit 3 und 4) entnahm.

Bereits am 30. Januar 1869 war im Ramen der philosophilchen Gesellschaft zu Berlin ein von sechs Berebrern Hegel's unterschreckener

Aufruf ergangen, welcher Beitrage erbat, um am 27. Juni 1870 ben großen Denfer ein Dentmal errichten ju tonnen. Schon im Laufe deffelben Jahres tonnten fie anzeigen, daß die Roften gedent feien und bag eine Coloffalbufte Begel's am 27. Juni 1870 hart an bem Raftanienwäldchen, in bem einst mancher Bedante, welchen in bem an baffelbe ftogenden Aubitorio Begel erwedt hatte, weiter fortgesponnen ward, errichtet werben folle. Die friegerischen Ereigniffe verhinderten. bag es an biefem Tage ju einer feierlichen Enthullung fam. Am ein von ber philosophischen Gesellschaft veranftaltetes Festmahl, ben ein Bortrag ihres Secretars Michelet über Begel's Lehre vorausging, fand Statt, und daß bei biefem ein anwesender Frangoje es rfibmm tonnte, die Deutschen wüßten auch im Rriege die Friedenspalme ber Wiffenichaft zu ehren, dies mußte, namentlich wenn man daran bachte, was damals in Frankreich geschah, als eine Ovation erscheinen, bie ben Manen des großen, fo beutschen und fo tosmopolitischen Bellweisen gebracht ward. Wahrend biefer Feier fast ausnahmslos nur in Berlin Lebende (barum auch nur Giner ber Gohne Segel's) bewohnten, war es anders als nach abgeschloffenem Frieden am 3. Jum 1871 es gur feierlichen llebergabe bes enthullten Dentmals an bie ftabtischen Behörben tam. Der Rede bes übergebenden Brof. Dabner folgte die Antwort des entgegennehmenden Burgermeifters Sedemann und bas Soch auf Segel's Benius, bom Stadtverorbnetenborfteber Rochhann ausgebracht. Diefer Feier fo wie der fich baran an fchliegenden Weftrede des Brof. Dlichelet in ber Singafabemie wohnten beibe Sohne des Gefeierten und Biele von Rah und Fern bei, fowol Solche, welche die Berchrung als auch die, welche die Reugierde an gelodt hatte. Bon beiben betheiligten fich Biele an bem barant folgenden Festmahle, welches durch Trintsprüche belebt ward, bon benen einige, bie von Roftlin und Batte, gebrudt worben find,

Wer aus dem disher Erzählten schließen wollte, es habe sich nu die ursprünglich von Hegelianern gegründete philosophische Gesellschaft an dieser Feier betheiligt, der thäte der Berliner Universität Unrecht. An demselben Tage, wo die Bläser'sche Büste Hegel's auf dem Plat, der jeht der Gegelplat heißt, seierlich der Stadt Berlin übergeben wurde, ward in der Aula der Universität von dem Cultusminister Mühler und dem bei solchen Gelegenheiten gewöhnlichen Publisum das Andenten des Mannes, der mehr als alle anderen Prosessoren Berlins in den weitesten Kreisen genannt worden ist, geseiert. Prosessor Berlins in den weitesten Kreisen genannt worden ist, geseiert. Prosessor darme hielt die Festrede. Sie liegt gedruckt vor und seht Jeden in Stand zu entscheiden, ob die ganz entgegengesehten Urtheile, die über sie geställt worden sind — (der Eine hat sie objectiv, der Andere süß saue genannt) — sich daraus erklären, daß ihre Beurtheiler auf verschiedenen Standpunken standen, oder von ihr selbst prodocirt wurden.

S. 302. B. 1 v. u. bis 303 3. 2 v. o. l.: Eine große Anzahl feiner Probigten . . . . find von ihm dem Drud übergeben worden; zwei feiner Kirchenlieder f. bei Wackernagel.



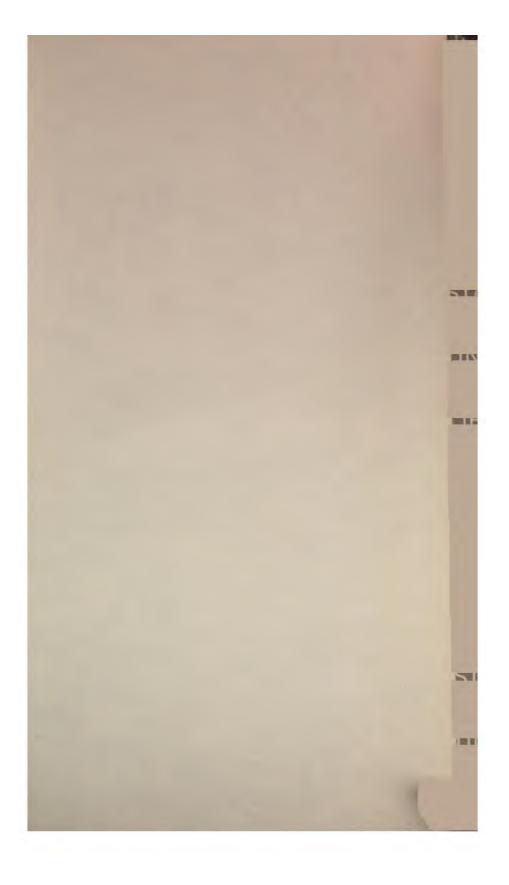

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFO

RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STAT

FORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIV

RSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBR

UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSIT

Y LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIE

. STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFO

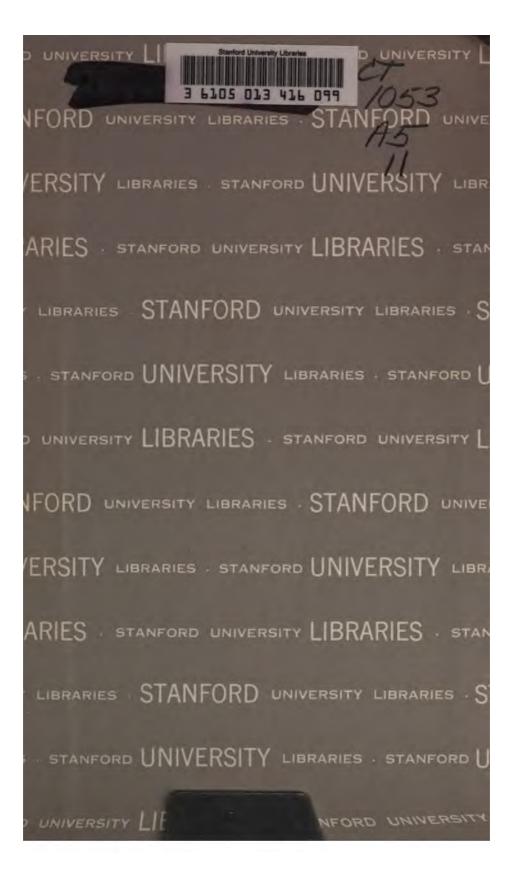

